



#### LIBRARY OF THE

PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINARY
AT OMAHA, NEBRASKA

AT UMAHA, NEB

Shelf-

No. 1-1-





The Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

SEL AND SALES



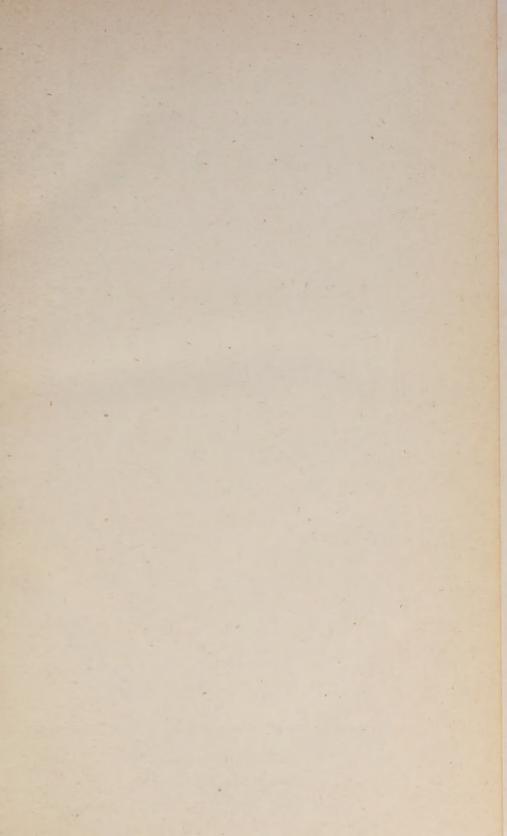

Digitized by the Internet Archive in 2021 with funding from Kahle/Austin Foundation

Theory Manual Constitution of the

H to be de la different

## Witchest and the a life

the straint specific and types

the supplied the supplied to t

DER OTHER SHEET AND THE PARTY OF

NAMES OF STREET

在五五日 200 日刊 2年 日日日 日子門

Service of the same

### Theologisch = homiletisches

## Bibelwerf.

## Die Heilige Schrift

Alten und Neuen Testaments

mit Rücksicht auf das theologisch-homiletische Bedürfniß des pastoralen Amtes in Verbindung mit namhaften evangelischen Theologen

bearbeitet und herausgegeben

ron

3. P. Lange.

Des

### Menen Testamentes

Bierter Theil:

Das Evangelium nach Johannes.

#### Bielefeld.

Berlag von Belhagen und Alafing.
1860.

# Evangelium

nach

## Johannes.

Theologisch=homiletisch bearbeitet

bon

J. P. Lange, Dr. u. ordentl. Professor ber Theol. in Bonn.

Bielefeld.

Berlag von Belhagen und Klasing. 1860.

Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
ATICLAREMONT
California

Das Uebersetjungerecht wird vom Berfaffer und Berleger vorbehalten.

### vorwort.

Die Vollenbung ber Bearbeitung bes Evangeliums Johannis für unser Bibelwerk hat sich nicht nur durch äußere Abhaltungen, sondern auch durch innere Schwierigkeiten verzögert. Bei diesem Evangelisten hat die Theologie fast über jede Zeile Streit geführt, und hat die theologische Erkenntniß sicher aus jedem Satz einen besonderen Schatz zu heben. Daraus mag sich auch die etwas über den Plan hinausgegangene Ausdehnung dieser Abtheilung erklären.

Hierbei kommt freilich auch in Betracht, daß mit dieser Bearbeitung schon die Borarbeiten für die johanneischen Briefe und für die Apokalhpse zum Boraus erledigt sind in dem biographischen Theile, sowie in den allgemeinen Verhandlungen über den Charakter johanneischer Schriften.

Mit dem Abschluß des Evangeliums Johannis ist nun die historische Abtheilung des Neuen Testaments bereits vollendet, und nicht minder sind damit schon die solsgenden Abtheilungen mehrsach eingeleitet. Die Fortsetzung des Werkes wird aber jetzt in einem größeren Maßstade und in einer schnelleren Zeitsolge erscheinen können, indem schon mehrere bedeutende apostolische Briefe theils unter der Presse, theils auf dem Wege zur Presse sind.

Da der Anbruch der Arbeit zum Neuen Testament fast zum Durchbruch gebiehen ist, so hat sich nun das gemeinsame Augenmerk der Verlagshandlung wie der Redaktion auf den Ansang und die Grundlegung des alttestamentlichen Bibelswerks gerichtet; wozu der Herr seine fernere Hülse verleihen wolle.

Indessen geziemt es uns, das gegenwärtige Ziel mit Dankgefühl zu feiern und diese Abtheilung mit ihren Mängeln und mit ihren Segenskeimen der göttlichen Gnade zu empfehlen.

Bonn, am 2. Juli 1860.

Die Redaktion.

#### IV.

### Das Evangelium nach Johannes,

bas Evangelium der ewigen Idealität der Geschichte Christi, oder der realen Erfüllung aller Schrift= und Weltsymbolik in seiner ewigen Persönlichkeit und in seinem Liebesreich.

(Mit bem Abler bezeichnet).

### Cinleitung.

Johannes, ber Evangelift und Apoftel, nach feinem eigenthumlichen Wefen und Leben.

er Charafter des Evangelisten und Apostels Johannes (über ben Namen: Jochanan, Gott ift gnädig, oder Gott ichenft in Gnaben f. ben Matth. S. 138) ift in feiner hohen, idealen, reichen und tiefen, und bennoch icharf bestimm= ten Gigenthumlichfeit nicht leicht gu zeichnen, fo leicht es scheinen mag, ihn burch ben Abrif seines Lebens nad, ben neutestamentlichen Zeugniffen und nach ben Berichten ber Bater barguftellen. Denn eben bas ift ichwer, bas munberbar Bragnante in allen hiftorischen Zügen seines Lebens gehörig ber= vorzuheben und zu einem einheitlichen Bilbe gufammenzufaffen. Johannes repräfentirt als Menich eine Entschiedenheit und Einheit ber ibealen Richtung, beren erbliche Sündigkeit felber fich ohne Beuchelei in bie eblen Formen frommen Gifers (Lut. 9, 54), ftolger Begeifterung (Mart. 10, 35) und vielleicht auch vornehmer Unbefangenheit (3oh. 18, 16) birgt. Als Chrift und Apostel aber repräfentirt er in der Kirche ein Apostolat des Herzens und Geistes Jesu, mit bem er auch die kleinen Ratechumenen mit patriarchalischen Reizen ber Ge- ftel Betrus, bezeichnen, liegt auf ber Sand. Die muthlichfeit angieht, mahrend er felbft fur die er- beiden Apostel bilben ben Mittelpunkt ber zwei wedten und gläubigen Glieder in einen mufterio- apostolischen Galften, in benen fich bie Wirfung fen und geifterhaften Schimmer gehüllt bleibt, in Chrifti in ber Belt abschattet, und unter biefem welchem fie ihn vielfach lieber verehren und preifen, Gefichtspunfte mochten Andreas und die Alphaiden, als aushören und ausfragen. Er ift ben meiften Jafobus ber Jungere, Simon ber Ciferer, Judas

Werkeltagsdriften ju fehr ein Sonntagswefen, als baß fie fich mit ihm gerne vertraut machen möchten. und wenn ibn feine apostolischen und firchlichen Bürben nicht schützten, würden bie Gelehrten bes gewöhnlichen Schlags wohl geneigt fein, ihn nach feinen großen, himmelstiefen und weltumfaffenben Conzeptionen für phantastisch ober für einen Schwärmer zu halten. Man fann bas Ueberragenbe. Ibeale feines Wefens burch Anglogieen gu faffen suchen. Etwa jo: wie fich Plato verhalt zu Sofrates, fo Johannes gu Chriftus. Dber wieber anders: der Evangelift Johannes eröffnet uns einen ahnungsreichen Ginblick in die Unendlichkeit, wie eine vom Mond erhellte Racht (Asmus Claubius; fiebe Tholud's Ginleitung jum Commentar, S. 7). Ober endlich mit bem alten Attribut ber firchlichen Symbolif: Wie ber Abler am hoben Simmel ber Sonne entgegen fliegt, fo ift Johan= nes mit hohem Beiftesfluge ber Sonne ber Offenbarung in Chrifto zugewandt (3. B. Alcuin f. Crebner's Ginleitung in bas Neue Testament S. 57; Heubner, Johannes, S. 214). Daß alfo 30hannes am leichteften verftandlich ift, wenn wir ihn als ben vorwaltend beschanlichen Jünger im Begensatz zu bem vorwaltend thatfräftigen, bem Apo-

Lange, Bibelmert. R. E. IV.

auf die Seite bes Betrus ju fteben tommen; Jatobus ber Aeltere, Philippus, Thomas, Bartholomans- Nathanael und Matthans auf die Geite bes Johannes. Unfer Evangelift ift also jedenfalls in feiner einseitig ibealen Richtung begrangt nach ber anbern Seite, wie ber Apostel Betrus in feiner praftischen Richtung nach ber entgegengefesten Richtung bin. Allein innerhalb biefer großartigen Einseitigkeit gibt es Gegenfate genug, bie bas reichste apostolische Leben umschreiben. Gine Rube bes Blides ober eine vorwaltende Intelligenz, Die in ber Intensität ihrer Lichtnatur gern in ben Gegensatz bes blitenben Feuers hinüberfpringt, b. h. eine Beiftestlarheit, bie fich in ber feurigften Bemuthlichkeit manifestirt; eine geistige Unschauung, bie mit bem bestimmteften begrifflichen Bewußtsein ben reichsten symbolischen Ausbrud mablt; eine innige Singebung an ben geliebten Mittelpunkt aller Anschanungen, ben Berrn, b. h. eine geistige Weiblichkeit, die in ber reichsten, construktiven bildenben Thätigkeit (Evangelium, Briefe, Apoka-Ippfe) ihre mannliche Energie bekundet; eine Driginalität ober Ursprünglichkeit, bie fich mit allen brauchbaren Elementen religiöfer Gelehrfamteit (bie Logoslehre, die Apokalyptik) bereichert; eine Liebesinnigfeit, bie in ben ichariften, ichneibenbften Unterscheidungen zwischen Licht und Kinsterniß ihre geweihte Persönlichkeit und Beiligkeit bewährt; baber eine Rindlichkeit und Jungfräulichkeit bes Wefens, bie fich unbewufit als engelartige Dajeftat entfaltet: alles bas verklärt burch eine unenblich tiefe Demuth bes Beilsbedürfniffes und einen Belbenglauben, ber fich in Bollenbungszuversicht triumphirend über die ichon gerichtete Welt emporschwingt, bas find einzelne Buge und Gegenfate, in benen fich uns ber Charafter bes Johannes in bem Reichthum feines Lebens aufschließt. Wie fich aber jebe vorwaltend idealische Lebensgestalt am beutlichsten in bestimmten, namentlich realeren Refleren offenbart, so auch bas Leben bes Johannes. Bir ffizziren daber fein Leben am liebsten nach ge= genfählichen Beziehungen.

1. Johannes und Salome. (S. Matth. 4, 21; 20, 20; Mark. 15, 40; 16, 1; vergl. Matth. 27, 56.) Johannes mar ber Sohn des Fischers vom galiläischen See, Zebedans, von bem man nicht ficher fagen fann, ob fein Wohnort Bethfaida (Chrysoftomus u. A.) ober Kapernaum gewesen, (f. über biefe Unnahme Lude, Comment. S. 9) und ber Salome, die ohne Zweifel eine Schwester ber Maria war, ber Mutter bes Herrn (f. 30h. 19, 25; vergl. Biefeler, Studien und Rritifen 1840, III, S. 648), und er felber mar mit seinem mahr-

Lebbaus und ber Anlage nach Judas Ifcharioth beruf erzogen. Man hat bie Familie eine arme Fifderfamilie genannt (Chrofostomus); Lude zeigt (S. 9), baß fie fich eines gewiffen Wohlftandes erfreuen mußte. Bebedäus hatte Miethsknechte (Mark. 1, 20), trat mit Anbern in Compagnie-Geschäfte (Luf. 5, 10); seine Gattin Salome geborte zu ben Frauen, welche ben herrn von ihrem Bermögen unterftütten (Lut. 8, 3) und feinen Leichnam falbten; Johannes felbft befaß ein Gigenthum (3oh. 19, 27). Db biefes Eigenthum und feine Unfaffigfeit in Jerufalem ben Grund feiner Befanntichaft in bem Saufe bes Sobepriefters Raiphas bilbete (3oh. 18, 15. 16), ober mas fonft, ift nicht zu bestimmen; "ohne Grund hat Bieronymus baraus geschloffen, bag bie Familie bes 30hannes zu ben angesehenen gehört."

Bon bem Bater Zebebans wiffen wir febr wenig, aber boch genug. Er war, wie wir annehmen burfen, im Ginverständnift mit ber Jüngerschaft seiner Söhne und wahrscheinlich auch (wenn er nicht etwa vor bem Anschluft ber Salome an die Wanderungen Jesu ftarb) mit ber Jungerschaft seiner Gattin. Daß fich "fein Ginn nicht über bie Sorge um bas Irdische icheine erhoben zu haben," (Credner) wird man nicht baraus ichließen wollen, bag er bei feinem Fischernet blieb. Die Familie scheint burchmeg zu benen gehört zu haben, welche in mahrer ifraelitischer Frommigkeit mit bem Alten Teftament vertraut, bamals in gesteigerter Soffnung auf die Erscheinung bes Messias lebten (Luf. 2, 38). Salome besonders theilte diese hoffnung mit weiblich hingebender Begeifterung. Merkwürdig ift es, daß neutestamentliche Apokryphen und Sagen bie Bermanbtschaft ber Salome und ihrer Kamilie mit dem herrn berichtet haben, ohne das rechte Berwandtichaftsband ju fennen. Salome follte balb eine Tochter, balb eine Schwester, bald bie frühere Gattin Josephs gewesen sein. Giner Schwester ber Maria sieht sie auch geistig ähnlich: adlig von Gebanken wie fie, ift fie ftolzer, eigenwilliger, und barum nach ber anderen Seite ichwärmerifch erregbar (f. Matth. 20, 20), gleichwohl bie geistige Mutter eines Johannes und Jakobus in ihrer Aufopferungsfreudigkeit (Luk. 8, 3; 23, 55), in bem Tobesmuth ihres Jungerfinns, womit fie unter bem Rreng Jefu ausharrte. Unter bem Rreng verschwindet die lette bestimmte Spur ber hoben Frau (vergl. je= boch Act. 1, 14), die mahrscheinlich noch eine Zeit= lang mit ihrer Schwester Maria bei ben Sohnen in Jerufalem und zwar im Saufe des Johannes zusammen lebte. Wir wiffen nicht, welchen Untheil fie baran haben mochte, bag Johannes fo früh in bie Schule seines Namensgenoffen, bes Täufers fam; nach allen Anzeichen war sie die mütterliche icheinlich altern Bruder Jakobus für den Fischer- Bederin ber großartigen Gaben ihrer Göhne, ihre Führerin auf bem Wege ber Zukunft jum neutestamentlichen Seil.

Bie verschieben hat sich ber seherisch ahnende Geist der Frauen bamals am galiläischen See der neutestamentlichen Zukunft entgegen bewegt! Die Maria in Nazareth wird die auserwählte Magd des Herrn, die Maria in Magdala verfällt eine Zeitlang, wahrscheinlich in begitterten Berhältnissen, einem freigeistig antinomistischen, die neue Zeit misdeutenden, sinnlichen Liebesleben, die Salome sacht in ihren Söhnen das Feuer eines messtanischen Hoffens und Forschens an. Bielleicht war Jakobus ihr Liebling als der thatkräftigere; Johannes war ihr reichster Erbe.

2. Johannes und Jafobus. Babricheinlich war Jakobus (ber Major) ber ältere auch in Berhältniß ju ihm, ba er ihm immer vorangestellt wird. Beibe wurden nach ihren gemeinsamen Bugen bie Donnersiöhne genannt (Mart. 3, 17; vgl. ben Matth. S. 138). Es ift rein unbentbar, baf ber Berr ben beiben Zebebäiben biefen Ramen in rein tabelnder Absicht beigelegt haben follte, wie Burlitt meinte (Studien und Rritif. 1829, Beft 4: vergl. Leben Jefu, I, S. 281). Wenn auch bie befanute Erzählung von bem Bornes - Gifer beider Britber über eine samaritanische Stadt (Lut. 9, 51) bie Beranlaffung gu biefer Benennung gegeben hat, was gar nicht unmahrscheinlich ift, so konnte ber Berr boch nicht bie unter feinem Beifteswirken verschwindende Sündhaftigkeit ber Jünger bamit bezeichnen und im Gebächtniß verewigen wollen, fonbern nur jene Gigenthumlichkeit meinen, bie an fic ber Heiligung fähig war, wenngleich fie fich bier fündhaft geäußert hatte. Rathanael fragt in fündhafter Beife: Bas fann aus Ragareth Gutes tommen? Chriftus nennt ibn barauf einen rechten Biraeliten, in bem fein Falich fei. Go wie bei ihm die sündhafte Uebereilung im Urtheil mit ber edlen Aufrichtigkeit gusammenhing, bing bei ben Donnerefohnen jener fleischliche Gifer mit ber Energie, mit ber Soheit und Entschiedenheit ihres sittlichen Befühls zusammen, mit einer erhabenen, fittlichen Charafterstärke, die fich bligartig im Unwillen äußern fann. Theophylaft hat ben Ramen auf bie bonnerartige Erhabenheit und tieffinnige Sobeit ibrer Rede gedeutet (ueyaloungovnes nai Feologixwrator). Liide bemerkt, dazu passe schon ber metaphorische Sinn bes griechischen Boovrav nicht ganz, noch weniger bas aramäische 257 (S. 17). Energie, Großartigkeit, Erhabenheit bes Sinnes wird aber diese Bezeichnung nach ber alttestamentlichen Bedeutung bes Donners und Sturmes wohl jebenfalls ansfprechen. (G. Pf. 29). Daß ber Name nicht öfter vorkommt, erklärt fich wohl bar-

aus, bag er ein Collektivname für Beibe mar. Nun bekam aber Johannes allmälig einen andern eigenthümlichen Beinamen (ber Jünger, ben ber Berr lieb hatte, b. b. ber Freund Jefu im eminenteften Sinne, ber Bufenfreund, ber an feiner Bruft lag, baber bei ben Batern encorn Dros. Litde. S. 14). Jakobus aber mufite von bem anbern Jakobus unterschieden werben als ber Sohn bes Bebebaus; bamit trat sein Beiname in ben hintergrund. Ale ber geiftige Bruber bes Johannes bat er fich aber bewährt bei bem Untritt feiner Jungerichaft (Matth. 4, 21); in bem erwähnten Momente bes Feuereifers (Lut. 9, 51); in bem befannten Begebren ber Bebedäiben, welches zugleich bas Begebren ihrer Mutter war (Mark. 10, 35; Matth. 20, 20), und feine bervorragenbe Bebeutung bat auch ber herr anerkannt, indem er ihn neben Betrus und Johannes in ber ausermählten Dreizahl jum Bertrauten feiner bochften Gebeimniffe machte (Matth. 17, 1; 26, 37). Wenn aber nun Johannes ihm vorantritt als ber Genoffe bes Betrus bei den speziellsten Aufträgen des Herrn von symboliicher Vorbebeutung (Luf. 22, 8), und wenn fobann in ihrem apostolischen Lebensgeschicke ber größte Begenfat fich offenbart, ber in ber Geschichte ber Apostel vorkommt, so muß bies ebenfalls wohl mit einem Gegensat im Charafter ber Beiben gufammenhangen. Wir nehmen an, bag bie hobe Bemüths - Energie bes Jakobus nach ben Zügen ber Mutter Salome einen realistischen Bug batte, b. b. als Thatfraft zur äußern That eilte, mahrenb 30hannes in ber ibealen That, in ber geistigen Berarbeitung und Darftellung feiner Stimmungen feine bochfte Befriedigung fant. Daher mar es wohl auch besonders Jakobus, welcher nicht nur in bem Gifer über bie samaritanische Stadt zum Sanbeln brängte, mährend vorzugsweise Johannes ben herrn fragte: follen wir Feuer vom himmel fallen laffen? fonbern auch jenem Erorgiften verbot. im Namen Jesu bie Damonen auszutreiben (Mart. 9, 38), und bei ber Bitte um bie erften Stellen in ben Vorbergrund trat. Wir schließen bies aus ber Thatfache, baß Jatobus ber Aeltere querft ber Leiter ober Bertreter ber Gemeinbe zu Jerusalem por allen Andern gemefen zu fein icheint. falls muß es feine Grunde gehabt haben, baß Berobes Agrippa I. zu allererft nach ihm griff, als er bie Berfolgung ber Apostel begann (Act. 12, 1). Go murbe ber altere Bebedaibe ber erfte Martyrer unter allen Aposteln, mahrend Johannes ber Jüngere ungefähr ben Beimgang ber Apostel beschloß (Simon Zelotes ftarb wohl noch später um 107 ben Martyrertod) und nach einer vorübergebenden Gefangenschaft ohne äußere Marthrerleiden erst gegen Ende bes Jahrhunderts ftarb. Johan=

Richtung ging in engelartiger Beise burch's Leben : wie er in bie Welt nicht unmittelbar gewaltig einariff, murbe er auch von ber Welt wenig beachtet, obwohl er grabe mit feinem tieferen Leben ohne Zweifel ein mächtiger Bebel ber Bewegung, ein Anreger für feine Beiftesgenoffen gewesen ift, fo porab schon als Jünger bes Täufers. Ans bem Gegenfat zwifden ben beiben Rebebäiben mag es auch zu erklären fein, baß Jafobus ber Meltere im vierten Evangelium nur einmal erwähnt wird, Rap. 21, 2. Der Evangelist hat nur biejenigen Momente ber evangelischen Geschichte aufgenommen, welche bas Gejammtbilb feiner ibealen An= ichanung ausmachen. Die Rundgebungen bes Jatobus lagen nach einer anderen Geite bin. Much hat Johannes feine Mutter nur in einer Umschreis bung ermähnt, und ebenso fpricht er umschreibend von fich felbst. (S. Joh. 20, 4; 21, 7).

3. Johannes ber Evangelift und Johannes ber Täufer. Gin Johannes repräsentirt in ber evangelischen Geschichte ben tiefften Bug bes 211= ten Testaments, wie es vorzugsweise auf Chriffum in feiner erften Zufunft vorbereitet und binweift (30h. 1, 6); ein Johannes repräsentirt wiederum bas von Christus ausgehende Rene Testament in feinem tiefften Buge, wie es vorbereitet auf bie zweite Butunft Chrifti in Berrlichkeit (Joh. 21). Gott ift gnäbig heißt ber Borläufer, ber größer ift, als die Propheten; Gott ift gnädig heißt ber Junger Jefu, ber nicht ftirbt. Meffianische Glaubenshoffnung hat ben jungeren Zebedäiden ichon im Jünglingsalter zum Johannisjunger gemacht; messianische Glaubensgewißheit bestimmt ihn mit ben Erften, in bie Jungerschaft Chrifti gu treten (30h. 1, 35). Und zwar auf bas Wort bes Taufere: Siehe, bas ift Gottes Lamm u. f. m. Ueberhaupt ift es bezeichnend, wie der ideelle Apostel auch den Täufer nur burchaus von der evangeli= ichen Seite genommen bat, während bei ihm ber ftrenge Gefetesprediger und Bugprediger gang gnrudtritt. Der Unterschied zwischen ben fynop= tischen und ben johanneischen Zügen bes Täufers entspricht vollständig dem Unterschied zwischen ben innoptischen und ben johanneischen Bügen bes Bilbes Chrifti. Und boch ift es ber gleiche Chriftus, ber gleiche Tänfer, nur Beibe von ber Geite aufgefaßt, womit fie ber Unschauung bes Jungers am meiften homogen waren. Der altteftament= liche Johannes war für ben neuteftamentlichen bie evangelische Beifterftimme bes Alten Teftaments (Rap. 1, 23), ber Gotteszenge, ber auf Chriftum binwies. In biefem Beift war ber Jünger mit Dem Meister verbunden in einer Gemeinschaft, Die

nes in feiner contemplativen, festlichen, ibegien Energie ber fittlichen Entruftung fonnte er ebenfalls wetteifernd mit bem Täufer eifern; und es mochte eine Erinnerung an bas Wort bes Täufers fein: ber wird euch mit Fener taufen, er mirb bie Spreu verbrennen, wenn er einmal die famaritanische Stadt mit Fener taufen und verbrennen wollte. Immer mächtiger aber trat ber Gegensat bervor zwischen bem alten und alternden, gefetslichen, aszetisch-ftrengen, realistischen Meister, und bem ewig ingendlichen, contemplativen, festlich frohen, die irdische Welt überschwebenden Jünger. Die Christologie des Täufers schloß fich ab in der historischen Individualität des Jesus von Nagareth und feinem priefterlich fühnenden Leiben und foniglichen Richten; die Christologie des Zebedäiben verklärte !himmel und Erbe zu einem Sinnbilbe und Abbilde bes universalen Chriftus. Zwischen ben späteren Johannisjungern und ber johanneischen Theologie aber ift biefer Gegensatz zur weitesten Kluft geworden. Gleichwohl haben wohl beibe Ramen Unlag gegeben zu ber unermeflichen Berbreitung bes namens Johannes in ber Chriftenheit. Jedes Reallegikon gibt Zeugniß babon, wie viele Fürsten, Gelehrte, Theologen mit biesem Ramen geziert find; und wie viele Papfte fich mit biefem Ramen, mitunter frech genug, ohne irgend eine Ahnung von johanneischem Beifte geschmückt haben.

4. Johannes und Unbreas. Der Fischersfohn Johannes war mit bem Fischer Undreas aus Bethsaida in bie Schule bes Täufers an ben Jordan gegangen. Daß Andreas unter den vorberften bahnmachenben Beiftern unter ben Aposteln war, bafitr sprechen bie wenigen Büge ber evangelischen Geschichte, sowie die Sage. (Leben Jesu II, 2, S. 695; vergl. Winer: Andreas). Durch ben Andreas murbe Simon Petrus, fein Bruber, zu Jesu geführt. Es ware mohl möglich, baß Johannes in ähnlicher Beife feinen Bruder Jatobus gewonnen batte. Bahnmachenbe, vorauseilenbe Geister waren fie jedenfalls Beibe. Daber mitein= ander neben Betrus und Jafobus bie vertrauten Hörer ber eschatologischen Rede Chrifti am Delbera (Mark. 13, 3). Sie waren aber Bahnmacher auf verschiedene Beise; der eine auf bem Wege bes Missionirens, ber andere auf dem Wege ber weltüberwindenden Erfenntnif.

5. Johannes und Judas Ifcharioth. So ficher wir annehmen bürfen, daß Judas ber Berrather burch feine meffianische Begeisterung bie meiften Jünger geblendet hatte und oftmale binzureißen wußte (Leben Jefu II, 2, G. 702; vergl. 3. 651 ff.), und baß er auch wohl auf besondere Berwendung ber Jünger in ihrem blinden Berben ftartften Gegensatz umfaßte. Freilich in ber trauen in ben Jungerfreis aufgenommen mar, fo

ficher ift es auch, baf Johannes es war, ber ibn ein einziges Bleiben bis zu feiner Wieberkunft veram früheften burchschaute (Rap. 6, 71; 12, 6; 13, 27). Die stille Innigfeit einer gebiegenen Begeifterung und Singebung findet fich von dem Kladerfeuer einer unlanteren Begeifterung instinktartig abgestoßen. Und wie Judas bie Schlange mar, bie fich an ben Busen bes herrn gelegt (Joh. 13, 18), fo lag Johannes an feiner Bruft als ber auserwählte Freund. Wohl konnte auch er ihn öfter betrüben (Luf. 9, 54; Mark. 9, 38; 10, 35) und einen Augenblick verlaffen, aber bald bat er fich wieder eingestellt in seiner Rabe (Rap. 18, 16), und obwohl fein Bekenner im Wort, was er auch noch nicht fein follte, ift er boch ein Befenner burch bie That, der mit ber Mutter Jesu unter bem Rreu; fteht und ausharret (Rap. 19, 26).

6. Johannes und - Abrabam, oder 30hannes, ber Freund Jefu. Gleichwie Abraham por allen Männern bes Alten Bunbes baburch ausgezeichnet mar, bag er ein Freund Gottes im fpeziellen Sinne genannt murbe (Jakob. 2, 23), fo ift Johannes vor allen Männern des Reuen Bundes ausgezeichnet mit bem Ehrennamen bes Freundes Jein. Und beide Male hatte bas mohl feinen Grund in ber Energie ber perfonlichen Erfenntniß ober ber ewigen Liebe biefer Gottes= und Chriftusfreunde, wie fie auf einer einzigen göttlichen Auswahl beruhte. Abraham ließ fich von wart und Bufunft. Ohne Zweifel bilbeten fie bem perfonlichen Gott bernfen zu einem perfone einen bochft wirksamen Anhalt ber Gemeinbe gu lichen Bunde, und burch feine Singebung an bie Perfonlichkeit Gottes wurde ihm fein perfonliches Leben verflart und bis in eine unenbliche Nach- "einen garten Sanpt-Evangelium," Johannes mar tommenicaft hinein verburgt; vor diefer perfon- auch allerdings felber vorzugsweise eine weibliche liden Liebe lieft er Baterland und Freundichaft Ratur, wenn man barunter bie vollendete Emund Alles fahren und gemann bie Berbeigung bes pfänglichkeit und hingebung verfteben will, bie gelobten Landes und Erbreichs (2 Moje 3, 6). Go allem religiöfen Ginn und Glaubensleben eigen erkannte Johannes mit hingebung bie weltumfaf- ift. (S. ben Artikel Johannes in Bergogs Realfende, von Gott erfüllte Berfonlichkeit Chrifti und Encyflopadie von Ebrard.) Allein eine weibliche gab fich ibr mit einer Singebung bin, welche bie Ratur im engeren Ginne tann er nicht genaunt gange Welt aufgehn ließ in ben Schatten Chrifti; werben, b. b. er war nicht blos groß im Empfauin biefer Anichanung bes perfouliden Chriftus ge- gen und Empfinden, fondern auch im contemplatiwann er jenen eigenthumlichen Glang, in bem er ven Reprodugiren, Darftellen und Bilben, wenn als ber Freund Jefuericheint. Judas liebte Jefum auch fein Darftellen und Bilben ein vormaltend eine Zeitlang um bes meffianischen Reichs willen, ideales war. Großartigere Compositionen wie bas wie er fich's bachte; bie andern Junger liebten auf ibrer Schülerbahn Jefum und fein Reich; Johannes fand in ber Perfonlichkeit Jeju Alles: bas Thatigkeit mar allerdings darum keine weltlich-Reich und die Erlösung, ben Bater und bas Baterhaus. Darum ift er zuerft unter ben Jungern im erwedliche, erbauliche Schopfungen für die Beallgemeineren Sinne (3oh. 1; Matth. 4); bann meinde zur Folge. In feiner Urt aber hat Johanunter ben 3molfen (Matth. 10); bann Giner ber nes auch gehandelt, gewirft, und mohl eben fo viel Drei (Matth. 17); bann Einer von ben Zweien als Petrus; nur nach einer weniger in die Augen (Luf. 22, 8); am Ende ber Gine, ber an Jeju fallenden Seite. Bruft liegt (3ob. 13, 23), bem Jefus feine Mutter vermacht unter bem Kreuz (Rap. 19), bem er Salfte ber apostolischen Zeit. Es ift nicht richtig,

beißt (Rap. 21); und bem er noch einmal auf ber Infel ber Berbannung wieber ericheint in perfonlicher Majeftat, nachdem längst feine perfonlichen Erfdeinungen in ber Gemeinbe aufgebort baben (Apof. 1).

7. Johannes und Maria. Dag eine befonbere Beistesverwandtschaft zwischen ber Mutter bes Berrn und feinem Freunde beftand, ift eine nabe liegende Borausfetzung, welche bie Stiftung Chrifti unter bem Rreug beftätigt. Es mare gegen alle driftologifden Bringipien, angunehmen, Jejus habe mit diefem Bermächtniß bie menschliche Beziehung ju feiner Mutter gerschnitten und aufgehoben. Das Reich der Berrlichfeit verklärt die menschlichen Begiehungen; es vernichtet fie fo wenig, wie es bie menfchliche Natur Chrifti felbft aufhebt. Aber ber Troft bes innigften Freundschaftsverfehrs, ber bie Gemeinde mit erbanen follte, murbe beiben Leidtragenden durch die Berfügung Chrifti geschenkt. In Maria und Johannes hatte fich bas Lebensbild Chrifti am reichften und reinften verklart. Maria icheint noch längere Zeit ein Stillleben in ber Beiftesgemeinschaft mit Johannes in feinem Saufe gu Berufalem geführt zu haben (30b. 19, 27; fiebe ben Artifel Maria bei Winer). Beibe lebten im festlichen Angebenten seiner Bergangenheit, Gegen-Bernfalem, ber erften Kirche überhaupt, und Maria hatte wohl einen geistigen Untheil an bem vierte Evangelinm und die Apotalppfe konnen nicht erbacht werben. Diefe bilbente, schöpferische fünftlerische, weil fie eine ideale war. Gie hatte

8. Johannes und Petrus ober die erfte

Rigur balten wollte. Johannes batte feine Unten Artifel von Ebrard), ju unmittelbar feine inbestimmend als Anbalt, als geistiger Fibrer auf Welt und auf Die Gemeinde. Die Andentungen dafür finden wir j. B. Jeb. Rap. 18. 20 und 21. Sofern Petrus noch menschlichen Ratbes bedürfen ria feinen gebeimen Rath; wenngleich wir nicht ber Behanpenng ber Freibeit bes Glaubens (Act. Geleit Des Johannes ibm feblie, einmal wieder manfte und an Paulus feine Stuge finden follte. Uebrigens finden wir ben Jebannes gulett bei jenem Concil in Berusalem (um bas Jahr 53-54), und er ericeint neben bem Bereus und Jakebus bem Bungeren als eine ber brei Saulen ber Gemeinbe, (Gal. 2). Wenn Damals eine bestimmtere Grangfdeide gwifden ben brei Stellungen ber apoftolis iden Gauten in ber Jubenmiffion bestant, welche einen Gegensat ju ber vorwaltenten Beibenmiffien bes Paulus bilbete, fo mar Jakobus, wie bies ausgemacht ericeint, ber Borfteber ber Muttergemeinbe ju Berufalem, Berens verzugsweise bestimmt für Die bebraifche Diaspora, Jehannes fur Die Belleniften ober Die griechisch gebildeten Buden und Profelpten. Daraus erflärt fich bie Schwanfung bes Berrus in Antiochien und feine Reife nach Babplen gu ben bortigen Juden, baraus bie fpatere Rieberlaffung bes Johannes in Rlein-Affien und feine Logoslehre, welche mir ale bedingt anfeben durch ben Geifiesverfebr mit belleniftijd gebilbeten Juben. Dieje Bestimmung bes Johannes berubte auf ber universalen Bestimmung, Die ibm Chrifins (nach Evangelium Rap. 21) gegeben batte.

wenn man ben Betrus je unbedingt ben erften ber ber driftlichen Ricche begründen; Johannes follte Apoftel nennt. Perrus und Jehannes bezeichnen als geiftiger Martyrer alle Entwicklungszeiten ber ben Gegenfat in ber Stellung bes Apostele gwi. Rirche in feinem Geifte umfaffen, ihren ibeaten, iden Chrifins und ber Welt. Johannes ift ber mpftifchen Gintergrund bilben, ale ber große Un-Erfte in ber Richtung bes Apoftolats auf Spriftus befannte trep ber taufent Johannesnamen in ber bin, Berrns ber Erfte in ber Bestimmung bes Apo- Chriftenheit fich burch bie bunften Beiren ihrer ftolate für bie Welt, und in fofern allerdinge ber Rumpfe und vorwaltene praftifchen Richtungen Erfte ber Apoftel im engeren Ginne. Wenn alfo bingieben, um mit feiner vollen geiftigen Birtung Johannes meiftentheils in bober Schweiglamfeit erft am Ende ber Tage bervorzubrechen und bem neben bem rebenden und handelnden Betrus ba. Deren eine jebanneifch gebilbete, im Geiftesteben ftebt (f. Acta Rap. 3. 8 u. 15), fo murbe man febr gereifte Gemeinde als feine geichmudte Brant entirren, wenn man ibn nach bem Mage feiner gegenzuführen. "Gleichwie alfo Betrud ber Erfte Schweigjamfeit für eine finnme ober gar paffice ber Apofiel mar nach ber Beziehung berfelben gur Welt, jo Jebannes ber Erfte nach ber Begiebung lage jur Bopularitat; bafür mar er allerdings berfelben ju Chrifto. Petrus batte verzugsweife an febr immer ber gange Mann (f. ben angefilbe- eine ibeal thatfraftige, Bebannes eine thatfraftigideale Richtung. Berrus ift ber Grite unter ben nere Anichanung und Bewegung barfiellend; aber erbanlichen, Johannes ber Erfte unter ben bees ift mobl angunehmen, bag er fast eben fo febr icanlicen Geiftern ber Rirche. Bei ibm ift ber Grundzug ber Begeifferung ober ber hingebung Betrus eingewirft, wie feinerseits Betrus auf Die an Chriftum nicht ein unermeftlicher Thatenbrang, fondern ein tiefes, fraunendes Feiern ber ewigen Thatfache und That ber Bollenbung Chriffi." -"Der Grundzug bes Betrus war thatiger Minth: konnte, fant er im Ganje von Johannes und Da- ber bes Johannes enbende Gemuthlichkeit. Seine Frommigfeit bat ebenfo wie bie bes Petrus ben aus biefem Umftande erflaven mochten, bag er in Charafter ber bochften Lauterfeit. In feiner De-Bernjalem auf bem Apofiel Concil jo foft fant in mund gebt er mit bobem Bartfinn bis gu bem Bergeffen und Berichweigen feiner felbft, feiner Mut-15), mabrend er bald nachber in Antiochien, wo bas ter und feines Brudere Jafebus, indem er fic felbft nur als ben Junger einführt (Rap. 1, 40) ober als ben Junger, ber bes herrn Freund mar (Rap. 13, 28); feine Mutter Galome nur als Die Schwester ber Mumer Jein (Rap. 19, 25), und ven Bafobus bem Meltern nicht besonders rebet. Cbenje gebt fein Muth burd bie Schreden ber Welt faft wie unberührt von ihnen bindurch. Ge fieht er in bem Baufe bes Bobepriefters aufrecht neben bem fallenden Berrus. Geine Liebe bat ben Charafter ber garren Junigfeit , feine Stanbens : Erfenntnig ift eine bis gur iprischen Geier gesteigerte anichauente Betrachtung. Die Begriffe: Liebe, Leben und Licht: Bag, Tor und Finfterniß find Die Grundgebanten feiner ibealen Auffaffung bes Chriftenthums und ber Welt. Daber ift anch fur ibn der Loges ale bie uripringliche Ginbeit Diefer brei Die Grundlage, Die Berrlichteit (Die dofa), ober Die abjolute Ericeinung (Erigeirein) bas lette Biel ber Offenbarung Gottes. Beirne fiebt Die herrlichfeit Chrifti vorzugeweife in ber thatfraftigen Entfaltung ber Perrlichfeit feines Reichs ; Jehannes fieht alle Berrlichkeit des Reiche Chriffi gufammen. gejagt in die einheitliche Berrlichfeit feiner perfonlichen Erböhung und einstigen Ericheinung. Allein Betrus follte als biftorifder Martyrer ben Anfang feine Beidaulichfeit ift feine mußige, fondern Energie des Glaubens; baber ergangt burch eine ftille bete baber bie natürliche Brude für ben Uebergang Thattraft, welche sich vorzugsweise als läuternbe in ber Gemeine erweift, und baber in bem fraftiaften Abstoß bes Argen fic äußert. Go läutert er bie driftliche Lehre, die Gemeine, die Rirche. Und wie er baber als ber betrachtenbe Apostel bagu berufen mar, die neutestamentlichen Schriften in allen Bestandtheilen zu vermehren und zu ergänzen, so war er zugleich berufen, als ber läuternbe bie apostolische Rirche am längsten zu leiten." (Apostol. Zeitalter I, S. 358; vergl. Leben Jein I, S. 262).

9. Johannes und Simon. Bon bem Apoftel = Concil an verschwindet Johannes in ber apo= ftolischen Geschichte bes Reuen Testaments. Als Paulus zum letten Dale nach Berufalem tam (um bas Jahr 59 ober 60) verhandelte er nur mit Jatobus und ben Melteften. Johannes mar fort, jebenfalls abwesenb. Und boch fann er auch viel fparer, bamals als Baulus an ben Timotheus nach Ephefus ichrieb (um bas Jahr 67), noch nicht bier gemesen fein. Wenn man fragt, mo er benn bie Ergablung bes Epiphanius und Guspitius Gein ber Zwischenzeit gewesen sein moge, so weiß auch bie altkirchliche Tradition darauf keine Antwort (f. Lücke S. 23, m. apostol. Zeitalter, II, S. 420). Wenn wir annehmen möchten, bag er als ber ftill wirtenbe, fürforgliche Charafter bei ben erften Anzeichen bes ilibischen Krieges nach Beraa ging und bie Rieberlaffung ber Gemeinde in Bella porbereitete, fo ift das allerdings nur eine Spothese. Da aber Johannes ber größte Geber in ber Bemeine war, jo liegt es nabe, Die Rachricht bes Eufebius (III, 5), ben Bewährtesten in ber Rirche fei burch Offenbarung ein Orakelspruch zu Theil geworben, welcher bem gangen driftlichen Bolt befohlen habe, aus Jerusalem auszuwandern und in einer Stadt Berda's, Ramens Bella, neue Wohnsitze zu suchen, jo wie die Angabe des Euse= bius, ein Engel vom Simmel habe ben Chriften bie Weisung gegeben, jest bie hauptstadt zu berlaffen (de ponderibus et mensuris, Cp. 15), vor Allem auf die Allen vorauseilende Sehergabe bes Johannes gu beziehen. Dagu tommt bie Bermuthung, baf Johannes icon vor feiner Nieberlaffung in Ephejus, d. h. bei ber vorbereitenden Abfaffung bes Evangeliums, die jedenfalls theilmeife por ber Zerftörung Jerufaleme stattgefunden zu baben icheint (fiebe unten und Apostol. Zeitalter II, E. 420), mit griechischen Anschanungsweisen vertraut geworben mar, wie fein Evangelium beweift. Dieje Bertrautheit tonnte er am erften in ber paläftinenfiichen Defapolis, namentlich in Bella erworben haben (Apostol. Zeitafter II, 421). Sier mußte fich die ifraelitisch-chriftliche Dentweise mit ber griechisch-driftlichen vermitteln. Bella bil- weifen feine Schriften und bas Beugnif ber Alten.

bes Apostels von Jerusalem nach Ephesus, und wahrscheinlich verließ er bie Gemeine in Bella erft, als fie fest geordnet mar, um nach Klein-Afien binüber zu geben. Bir fcbließen auf biefen Bang ber Dinge auch aus bem barmonischen Gegenfat, in welchem bie jubendriftliche Kirche zu Bella (Upoft. Zeitalter II, S. 263) unter ber Leitung bes Simon ju ber heibendriftlichen Kirche bes Johannes in Epheius gestanden bat. Es ift nämlich Thatfache. daß die judendriftliche Kirche in Bella unter ber Leitung bes Bischofs Simon mit ben Beibendriften in Communion ftanb. Dafür fprach zuerft ichon bie Klucht dieser Jubendriften nach Bella felbst: fie betheiligten fich nicht an ber Schwärmerei ber Juben, bie mit ihrem Tempel ju Grunde gingen. Ferner die Erzählung bes Begefippus, ber greise Simon fei burch ben Berrath jubenchriftlicher Baretifer zum Martwrer geworben (Eufeb. III, 32). Bas fie an Simon haßten, tonnte nur feine antiebionitische freiere Stellung fein. Endlich ift an verus zu erinnern, "bie Chriften batten bamals, als Sabrian ben Juben ben Butritt gur Aelia Capitolina verboten, um nach ber beiligen Stadt gurudtehren gu fonnen, jebe Beziebung gu bem jubischen Gottesbienst von sich gethan und bies auch baburch bethätigt, baß fie einen heidnischen Bischof, Ramens Martus, erwählt hatten. Sicher aber tann eine fo große Freiheit nur allmälig gereift fein, und bies geschah also eben unter bem Episfopat bes Simon. Roch ift zu bemerten, bag nach bem Zeugniß bes Mönches Maximus Ariston von Bella eine Apologie gegen bie Juden schrieb; Clemens von Alexandrien schrieb diese Apologie bem Lutas zu (Apost. Zeitalter II, 464). Go entschieben aber bie Rirche von Bella mit den Beibenchriften gusammenhielt, so entschieben hielt bie Rirche von Ephefus und Klein-Ufien, die ihrem Hauptbestand nach beidenchriftlich mar, mit ben Judenchriften gu-Buvörberft ift ber ftarte Unichluß ber johanneischen Schriften, namentlich ber Apofalupfe (bie in jedem Falle Rlein-Ufien angehört) an bas Alte Testament und alttestamentliche Bilber und Ausbrucksweisen bervorzuheben. Sobann ift es Thatfache, baf Johannes mit ben fleinafiatischen Christen bas Ofterfest nach jubischer Berechnung und gleichzeitig mit ben Juben gefeiert, wie bies bas Zeugniß des Bischofs Polytrates in ben Ofterftreitigkeiten beweift (Euseb. III, 31; V, 24). Endlich ift es befannt, baß Johannes in Ephefus ebenjo entschieben mit bem beibendriftlichen Gnofligismus zu tampfen hatte, wie Gimon in Bella mit bem jubenchriftlichen Ebionitismus. Dies be-

(S. unten: 3med bes Evangeliums.) Freilich hannes in ber Chriftengemeine bezeichnete. (Lude, war bies theilweise auch ein Rampf mit ben Misch= bilbungen eines gnoftischen Gbionitismus, wie ibn Cerinth repräsentirte. Was den Anschluß des 30hannes an bas Jubenthum anlangt, fo ichließt Grenaus aus ber Apostelgeschichte und Bal. 2, 9. Johannes habe, fo lange er in Berufalem mar, mit ben übrigen Aposteln bas mosaische Besetz noch ftreng (religiös) beobachtet (adv. Hæreses III, 12). "Auf alle Fälle," bemertt Lüde (G. 19), "ift bies boch burch ben Ginfluß ber gunehmenben Trennung ber jubifden und driftlichen Gemeine in Jerusalem febr zu beschränken." Die Grabation biefer Trennung und bie gange Bebentung berfelfelben ift jedoch bestimmter zu firiren. Bringipiell waren die Apostel burch ben Rreuzestob Chrifti von dem Judenthum gelöft (Ephef. 2, 15; Coloff. 2, 14; Act. 15). Mit bem realen Pascha war für fie bas judische Bascha als Borbild aufgehoben, b. h. eben aufgehoben mar ber Mittelpunkt ber jubifch-religiösen Communion (Joh. 19, 36). Rein Element bes Judenthums konnte von jest an ben Aposteln noch als Bedingung bes Beils erscheinen (Act. 15, 10. 11). Allein dies bestimmte fie nicht jum Austritt aus ber Tempelgemeinschaft; um fo weniger, ba fich nach ber Predigt bes Betrus Act. 2 eine große jubendriftliche Gemeine um fie berum gebildet hatte. Dach dem Gefet bes Beiftes ichieben fie nicht aus, aber fie ließen fich ausscheiben. Die Gradationen dieser passiven Ausscheidung lie- Zeugnisse über sein hohes Lebensalter und Ende. gen in der Apostelgeschichte angedeutet (Rap. 5, 40; hinrichtung bes Jakobus bes Gerechten fommt, f. Jakobus bei Winer.) Wenn aber gleichwohl bie Apostel voraussetten, daß bie Beschneibung bei ben Judendriften noch fortbestebe, und wenn sie jogar nach Act. 15 ben Beibendriften bie Beschränfung burch die fogenannten noachischen Gebote gur Pflicht machten, fo muffen wir abermals betonen, baß bies nicht religiöse Bedingungen ber inneren Beilsgewißheit waren, sonbern ethische Bedingungen ber äußeren Beilsgemeinschaft, ober ber Communion gwi= ichen Juben = und Beibendriften, efflefia= ftische, ethische Dogmen, beren formale Geltung baber auch mit bem Erlöschen bes Zweds erlöschen konnte (bas Berbot bes Blutgenuffes). Die Nachricht des Polyfrates von Ephefus (Eufeb. 3, 31; 5, 24), der Apostel Johannes habe, weil aus hohe= priefterlichem Gefchlecht, noch als Apostel unter ben Juden das hohepriefterliche Diadem (πέταλον) ge= tragen, halten wir, wie ben gleichen Bericht bes Epiphanius über Jafobus ben Gerechten, mit Sa-Iomon Cyprian fitr eine symbolische Ausbrucksweise, welche die hervorragende Auftorität des Jo-

S. 20, die Rote).

So feben wir alfo ben harmonischen Wegenfat, welcher in ber ersten Sälfte bes apostolischen Zeitalters zwischen ben Kirchen von Jerusalem und Antiodien besteht, unter ber Leitung bes Betrus und Baulus, ipater bes Jafobus und Baulus, in ber zweiten Sälfte bes apostolischen Beitalters, worin die Kirche die verborgenfte Zeit ihres Werbens, ibres Aufsproffens auf bem Ader ber Welt gleich einer Wintersaat unter bem Schnee burchmachte, weitergeführt und weitergebildet in bem Gegenfat von Bella und Ephefus, wie fie bie apostolisch = bischöflichen Hirten Simon und Johannes leiteten.

Wie fich die Niederlaffung bes Johannes in Ephejus zu der firchlichen Tradition verhält, daß Timotheus ber erfte Bijchof von Ephefus gewesen (Enfeb. III, 14), läßt fich nicht genau bestimmen. Möglich mare es, baf Timotheus noch in Ephefus unter ber Leitung bes Johannes gewirkt hatte; unwahrscheinlich bagegen ift es, baß er hier als Marthrer unter Domitian follte gestorben fein, (Niceph. III, 14), mabrend über Johannes felber nur bie Berbannung verbängt murbe.

3wei Momente find in Beziehung auf bie fpatere Lebenszeit und ben Ausgang bes Johannes noch besonders hervorzuheben: die Frage über die Zeit seiner Verbannung auf Batmos, und bie

Wir halten die Annahme, baf Johannes unter 7. 58: 12, 1. 2; Rap. 15, wogu noch besonbers bie ber Regierung bes Domitian nach Batmos perbannt wurde, sowohl durch alte Zeugniffe, als burch neuere Forschungen festgestellt. Nach Brenans (V, 30) batte Johannes feine Gefichte gegen bas Ende ber Regierung Domitians. Rach Clemens von Megandrien (Quis dives, §. 42 und bei Euseb. III, 23) wurde Johannes nach bem Tobe bes Tyrannen von der Infel Patmos nach Ephefus zurückberufen. Er nennt ben Tyrannen freilich nicht; baraus ergibt fich aber, bag bie Trabition ichon ziemlich fest ftanb. Auch Origenes beruft fich auf eine feststehende Tradition (zu Matth. 20, 22. 23). Eusebius hat diese Tradition (III, 18: 23, Chronifon jum 14. Jahr bes Domitian) bestimmt explizirt: unter Domitian. Die abweichenben Unfichten beginnen erft mit Epipha= nius. Sie schwanken zwischen Claudius und Nero. Die älteren beruhen auf Bermuthungen, die neueren guten Theils auf dogmatischem Vorurtheil. Innere Gründe: für die Zeit bes Domitian fpricht ebenfalls bas Bilb eines späteren Buftanbes ber Rirche in ber Apokalppfe (3. B. Rap. 3, 18 20.). Sobann eine allgemeinere Beftalt ber Chriftenverfolgung, als fie unter Nero stattfand. In ausgerichtet, hat Bengstenberg (bie Offenbarung bes treibe immerfort ans ber Tiefe einen weißen Johannes, S. 2 ff.) die alte Tradition neuerdings | Stanb empor. Nach Augustin berichteten bas Lete: festgestellt. Demnach fällt bie Entstehungszeit ber tere glaubwürdige Leute. 3) Im Mittelalter, und Apofalypje in bie Jahre 95. 96. Tertullian bat noch in ber neneren Zeit mar bie Sage verbreitet, bie geschichtliche Thatsache burch bie Sage ergangt, Johannes fei vor feiner Berbannung in Rom in siedendes Del getaucht worden, aber unversehrt barans bervorgegangen.

So liegt benn wohl zwischen ber erften Rieberlaffung bes Johannes in Ephefus und feiner Berbannung nach Patmos eine geraume Zeit. In biefer Beit großer ftiller Wirtsamfeit erblübte in Ephejus und Rlein = Afien Die johanneische Schule und Rirche.

Sein Tob in Ephejus wird ichon in ben Ofterichreiben bes Bifchofs Bolnfrates von Ephefus um die Mitte bes zweiten Jahrhunderts bezeugt. Rad Frenaus ftarb er unter ber Regierung bes Trajan, alfo nach bem Jahr 98. Nach hieronymus hatte er ein Alter von 100 Jahren, nach Suidas von 120 Jahren erreicht. Das Chronicon Baidale fagt, er habe vor dem Eril auf Batmos 9 Jahre in Ephefus gelebt, im Eril 15 Jahre, nach bem Eril wieder noch 26 Jahre, und fei 100 Jahre 7 Monate alt, im 7. Jahre ber Regierung Trajans geflorben. Un 100 Jahre muß er wohl alt geworben fein, ba Bolyfarp, ber um 170 ftarb, und Papias, gestorben 164, feine Schüler gemefen maren.

Die kirchliche Tradition hat einige bebeutsame Büge aus feinem fpateren Leben aufbewahrt : 1) von feinem Selbenmuth, womit er einen von ibm befehrten, bann abfälligen Jüngling ans bem Räuberstand zurückgeholt (Eufeb. III, 23, nach Clemens von Alexandrien); 2) von seiner Flucht aus einem Babe, worin ber Reger Cerinth fich befunden (Gren., Häres. III, 3. 28); 3) von ber Auferweckung eines Tobten burch feine Sanb gu Ephesus (Cufeb. V, 18); 4) von feinem Spiel mit bem Rebhuhn, bas er jum Ginnbilbe von bem Segen bes Ausruhens gemacht (Joh. Cassian. ben uns genannt Bapias (von Eufebius über Be-Collat. 24, 21); 5) von feiner letten Predigt: buhr migachtet), Ignatius von Antiochien und Rindlein, liebet euch unter einander (Hieron. Polyfarp (Gufeb. III, 22; 39; Fren. III, 3; Eufeb. Comment. ad Galat. VI).

Un die traditionellen Erzählungen schließen sich verherrlichende Sagen an von feinem munberbaren Begrabnif und Enbe, ober auch von feinem reich und Britannien muß aber auch bie Bebeutung Fortleben mit Beziehung auf Joh. 21, 22. 1) Nach Pfendo-Sippolytus ftarb er nicht, fondern ward wie Benoch und Elias in den himmel entrückt. 2) Unguftin ergählt die Sage nach Apokryphen, er habe lebend fein Grab machen laffen und fich felber bin= eingelegt, wie in ein Bett jum Sterben, megen bes obigen Ausspruche, Joh. 21, glaube man aber, er fei 448; S. 466; S. 603; ben Artifel Johannes von

führlider Beweisführung, besonders gegen Lude, Dbem bemege bie Erbe auf feinem Grabe, und er lebe noch. Lude fagt: allerbinge in feinen Schriften. Warum nicht eben fo febr in feinen Beiftesgenoffen und in bem jobanneifdempftischen und mufteriösen hintergrund ber Rirche? 4) Die Sage, Gott habe ihn aus bem Grabe erhoben und bewahre ihn auf für bie letten Zeiten, in benen er für die Bahrheit Zeugniß ablegen und mit Senoch und Elias ben Antidrift befämpfen folle.

Polyfrates nannte ibn einen Martyrer (nach Euseb. III, 31; V, 24); ohne Zweifel im antiten Sinne, bes bis in ben Tob bemährten Zeugen. Später hat es bem Chrysoftomus und Augustin Mühe gemacht, daß er nicht Martyrer im buchftablichen Sinne gewesen. Dagegen bob es bie alte Rirche hervor, er sei ber finnlichen Liebe ftete fremb geblieben, baber murbe er als ber Jungfräuliche gepriesen, παρθένιος, παρθένος, nach Offenb. 14, 4.

Daß Johannes in einem höheren Ginne Marthrer war, und ein jungfräulicher Geift, ale es bie gefetliche Rirche faffen konnte, ergibt fich aus bem gangen Charafter feines Beifteslebens. Wer taun bas fagen, welche Leiden ihm eine gesetzliche und äußerliche Richtung in ber späteren apostolischen Beit allein schon bereitet hat (f. bas erfte ber brei Sendschreiben). Dafür hat er die Berbeifung, baß er nicht sterben werde, sondern leben, bis ber herr fomme, auch wohl besonders hervortreten gegen bas Enbe feiner Bufunft, mas Schelling wohl mit veranlaßt hat zu feiner finnvollen Conftruftion ber brei aufeinander folgenden apostolischen Zeitalter (bas petrinische, bas paulinische, bas johanneifche, f. meine Geschichte bes apostoli= ichen Zeitalters, S. 640 und unten).

Als unmittelbare Schüler bes Johannes mer-V, 20 und 24). Mit ber fteigenden Bebeutung bes Grenans, bes Sippolytus und anderer Bertreter ber fleinafiatischen Rirche in Italien, Gubfrantber Johannis - Schule mehr in ben Gefichtstreis treten. Sie ift ein Salz ber mittelalterlichen Ritche gewesen und bewährt sich fortwährend als ein belebendes Element in ber Theologie und Kirche, bas noch einer reicheren Zufunft harrt (f. die Citate Meyer, S. 4; mein Apostol. Zeitalter II, S. nicht wirklich geftorben, fonbern ichlafe nur; fein Ebrard in ber Real - Encotlopabie von Bergog, in Winers Reaf-Lexifon, und in ben Commentaren.) Die Anführung ber Quellen für bie Lebeussgeschichte bes Johannes f. besonders auch noch in Crebners Einleitung, S. 214 ff.

#### §. 2. Die Schriften bes Johannes.

Die unter dem Namen des Johannes von der Kirche ausbewahrten Schriften, deren Aechtbeit an den betreffenden Stellen zur Sprache kommen muß, haben bei aller Berschiedenheit, wie sie der Verschiedenheit, wie sie der Verschiedenheit ihrer Schriftgattung entspricht, so viele und so debeutende eigenthilmliche Züge, und zwar haben sie diese Züge so gemeinsam, daß man sie bei einem entwickelteren biblisch stylistischen Geschmack eben so wenig verschiedenen Austeren wird zuschreiben können, wie verschiedenen Meisterwerke eines großen Malers verschiedenen Meistern.

Die materialen Gigenthumlichkeiten biefer Schriften find 1) bie Tiefe und Fulle ber driftologischen Ibee von Chrifto und feinem Reich (bas Wort); 2) die innige Conzentration diefer Tiefe und Gille bes meffianischen Lebens in ber Perfonlichkeit bes Berrn, wie fie himmel und Erbe ju einer Sombolit bes Chriftenthums, feiner Rampfe und Giege macht (bie Liebe); 3) ber in Gott gegründete, bie Welt umfaffende und burchleuchtende Univerfalismus bes Chriftenthums (bas Leben): 4) ber festliche Beift ber Siegesgewißbeit, womit Chriftus in seiner Reichsmacht die Werke bes Teufels als Lügenwerfe vernichtet (bas Licht). Die Liebe, bas Leben und bas Licht im Sinne unenblicher Fülle und perfonlicher Beftimmtheit treten mit bem Bort hervor und vernichten bas Reich bes Saffes, bes Todes und ber Lüge ober ber Finfterniß.

In Betreff bes ersten Zuges ift zu vergleichen Ev. Joh. 1, 1—3; 1 Joh. 1, 2; Offenb. 1, 5—8. Der zweite Zug findet seine Begründung Ev. Joh. 1, 4. 14; 1 Joh. 4, 8. 12; vergl. Kap. 1, 7; Off. 1, 17. 18; vergl. Kap. 5, 6. Der dritte: Ev. Joh. 5, 26; 11, 25; 14, 6; 1 Joh. 1, 2; 2, 25; Off. 7, 13; Kap. 21. Der vierte Zug findet seine besonderen Belege: Ev. Joh. 8, 12; 1 Joh. 1, 7; Off. 21, 23. Die homogenen Anschauungen durchziehen jedoch sämmtliche johanneische Schriften; überalt das gottheitliche Wort: Liebe, Leben, Licht, die Bernichtung des Menschenmörders und seiner Offenbarungen: Haß, Tod, Finsterniß.

Wenn man einwenden möchte, auch bei ben an- bern apostolischen Autoren seien diese Züge zu fin- den, so müssen wir das in gewissem Sinne sehr gern zugeben, benn Johannes ist tein Christus und hat keinen neuen Christus. Was aber das Maß seiner Christologie anlangt, so hat er selbst vor Pau-

lus voraus in Beziehung auf ben erften Bug bie ontologisch trinitarische Feier bes Logos bei Gott, fein ewiges Dafein in ber Richtung gu Gott bin: in Bezug auf ben zweiten, baft feine Berfonlichfeit seine Beschichte ift, nicht umgefehrt und zwar nicht blos als menschaeworbene, sonbern auch als fleischgeworbene; in Bezug auf ben britten, bag er nicht nur bie icopferische und tragende Dynamis ber Welt ift, wie bei Paulus (Col. 1, 17), fondern auch ber innerfte Rern, Die Bahrheit ihres Lebens, (3ob. 15, 1); in Beziehung auf ben vierten Bug, baß er nicht nur in ethischer Wirkung bie Welt erleuchtet, und erleuchtend richtet und erwect, fonbern daß er auch die ideelle Wahrheit und Birflichteit ber Welt ift, welche bie gange reale Welt gu einem burchsichtigen Symbol bes emigen lichten Liebesreiches berabsett und erhebt.

Diefen materialen Eigenthümlichkeiten ber jobanneischen Schriften entsprechen bie formalen. Buerft bie gewaltige, die gange Darftellung burchmaltende Ginheit des Pringips, b. h. die Rlarheit und Durchsichtigkeit bes Thema, bas Motto ber Schriften. 2) Die perfonliche Saltung und Beftaltung aller geschichtlichen und bidattischen Beziehungen, wie der centrale, innige, gemithliche Ausbrud. 3) Die universale Grofartigfeit, Erhabenheit und organisch reine Struftur ber Compositionen und ber Reichthum ber von ihnen organifirten umichloffenen Momente. 4) Die lprifch= festliche Diftion mit bem von ihr bedingten unmit= telbaren Ausbrud, engbegrängten, aber bebeutungsreichen Sprachichat und bem unnachahmlichen, nur an das hohe Lied und die höchsten Erzeugniffe menfdlicher Poefie erinnernden einzigen Colorit ber Rebe. Ueber die Diftion und ben Sprachichats bes Johannes f. Crebner, Ginleitung, Seite 222; Guerife, Jfagogif, S. 205.

Gerabe in der tiefen und schönen Monotonie johanneischer Anschauung und Darstellung ist es aber anch begründet, wenn sich der johanneische Geist in der reichsten Mannigfaltigkeit der Auschauungen und der Formen ausbreitet. Der grundlos tief wurzelnde, einheitlich starke Stamm breitet seine Balmenkrone weit aus durch das Neue Testament.

Wir haben vier Evangelisten im Neuen Testament; Johannes ber Evangelist, ber an dem Herzen Jesu lag, ichrieb das tiefste und umfassendste, das vierte Evangelium und die Bollendung der brei.

Der Apostel Baulus hinterließ uns ben reichften Schat von Briefen; Johannes, als Apostel und Altpresbyter ber Kirche hinterließ uns eine Trilogie von brei Briefen, in denen sich das tiefste Besen und die ideale Ordnung der firchlichen Gemeinschaft in Christo für alle Zeiten spiegest.

Der Evangelift Entas ift neben Paulus und 30=

hannes ber reichste Schriftsteller bes Neuen Tefta- faffer ber Offenbarung, Salle 1831; mein Apostol. ments (Evangelium Lufas, Apostelaeichichte). Lu= tas aber ging in ber Darftellung bes Lebens Jefu auf die historische Borgeschichte feiner Rindheit aurud, und fein lettes biftoriides Riel mar bie Gemeine in Rom; bas Evangelium Johannes geht gurud in die Tiefen ber Gottheit, und feine Apokalppse stellt bie gange Geschichte ber Rirche bar bis zu ihrer jenseitigen Berflärung in ber neuen emigen Gottesftadt (nicht in ber ewigen Belt, benn bie fachliche Welt muß in die burch und burch perfonliche Gottesftadt aufgebn).

Bedenten wir, bag bie brei erften Evangeliften auf besondere Beranlaffung idrieben, baf bie Briefe bes Baulus im Grunde nicht ichriftftellerifche Werke, sondern hiftorische Afte maren, jo ift 30= hannes vorzugsweise ber Schriftsteller bes Renen Teftaments, noch mehr wie Lutas, und als folder gang geeignet, für die Beiligkeit der Bibel eingutreten. Die Schriftsprache ift bas Geifterwort; in biefer Sprache mußte ber Jünger, ber nicht ftirbt, vorzugsweise reben.

Man hat freilich schon ben Unterschied zwischen bem Evangelium und ben Briefen bes Robannes bedeutend finden wollen. Sier aber bedarf die Einheit in ber Mannigfaltigfeit am wenigsten einer Apologie.

bem Evangelium bes Johannes und ber Apota- log von bem Ausgang Chrifti aus ber Ewigfeit Ippie betont worben. Man hat gesagt, Johannes, (Rap. 1, 1-18); in feinem Mittelpuntte von feiber Berfaffer bes Evangeliums, tann bie Apota- ner hiftorifchen Offenbarung; in bem Epilog (Rap. Ippfe nicht geschrieben haben. (S. Guerite, Gin= 21) von feiner guftinftigen geiftigen Gegenwart in leitung Seite 519 ff.; 534.) Geifter wie Luther ber Belt, repräsentirt burch ben petrinischen und (Guerife. S. 531) und Gothe baben fich an ber ben johanneischen Topus bes Chriftenthums und Apotalopfe gemeffen und vermeffen. Dann wieder ber Rirche. bat man gesagt, Johannes mar ber Berfaffer ber Apofalupfe, und als folder fann er bas vierte und britte Corollarien zum erften. Der erfte ftellt Evangelium nicht gefdrieben haben. Am Enbe bie Gemeinschaft ber Gläubigen in ber Liebe Chris aber wird man gefteben muffen, bag nur Giner, fti bar, im Gegensat gu benen, bie nicht gu ihnen ber Berfaffer bes vierten Evangeliums, bie Apota- gehören; ber zweite fpricht gegen bie lare Auf-Inpje fdreiben tonnte, und bag wieder nur Giner, bebung ber Schranken biefer Bemeinichaft, ihre ber Berfaffer ber Apotalppie, Schreiber bes Evan- Bedingung burch bas mefentliche Befenntniß; ber geliums gemofen fein tann. Gine andere Beife ift britte gegen die ichroffe Berengerung Diefer Schranes, ju reden im poos, im vermittelnden Bewußt- ten in fanatifchem Berhalten. Man fieht leicht, bag fein, eine andere Beife, ju reben im Beift, in ber biefe beiben Briefe in ber rechten Folge fteben, und Unmittelbarfeit ber begeisterten Stimmung (1 Cor. bag ber zweite nicht ber britte, ber britte nicht ber 14, 15). Das Evangelium forbert die Apotalypse, zweite fein könnte. bie Apokalppfe fett bas Evangelium voraus, (f. m. mit einer alten Fiftion bes Eusebins von dem Presbyter Johannes in Ephefus zusammen, bie aus hierauf werben bie prophetischen Bilber ber Bueiner irrthümlichen Deutung bes Papias entftanben ift. Dariiber vergleiche man Guerife: bie fieben Siegel, bie fieben Bofaunen, bie fieben Don-Supothese von dem Bresbyter Johannes, als Ber- ner, Die fieben Ropfe bes Antidrift, Die fieben Bor-

Beitalter, I, G. 215.

Ueber bas Berbältnif bes vierten Evangeliums ju ben brei erften, ben Spnoptifern, vergl. Bibelwerk, Matthans, Seite 21 und 22 und die bafelbft citirten Schriften. Die Briefe bes Johannes geboren mit zu ber Abtheilung ber fatholischen Briefe. Ueber ben Begriff und bie Gruppe ber tathos lifden Briefe ift zu vergleichen Guerite, S. 430.

In ber Apotalopfe geht in ber munderbarften Beife bie bochfte Unmittelbarteit, bie Bifion mit ber bochften beiligen Runft, ber apotalpptifden trabitionellen Symbolit (S. Lude, Ginleitung in bie Apotalppfe) in Gins zusammen. Und in fofern befiten wir in ber Form biefer Apofalppfe eine Befiegelung ber Menschwerbung, eine Menschwerbung in ber höchsten Boteng: ber tobesernfte, feberifche Beift ift Runft geworben im reinften Sinne; bie Runft in geifterhafter Strenge ift geworben Bro: phetin bes Beltgerichts und ber Beltverflärung.

Bir tommen auf ben Inhalt. Die jobanneischen Schriften bilben eine Trilogie: Die evangelische Grundlage; die organische Gestaltung; die einstige und ewige Bufunft ber Rirde: Chriftus, ber ba war, ber ba ift und ber ba fommt (bas Evangelium, Die Briefe, Die Apotalppfe.)

Jebe Ginheit bat aber wieder einen trilogischen Gang befonders aber ift ber Gegenfat gwifden Grundcharatter: Das Evangelium geugt im Bro-

Bas die brei Briefe betrifft, fo bilben ber zweite

Die Apotalypse stellt sich im Gingang auf ben berm. Schriften, 2 Bb., G. 173). Die Unterschei- biftorischen Grund ber fieben Gemeinden und ber bung eines zwiefachen Berfaffers hängt außerbem fieben Genbichreiben, welche jene Gemeinen in Eppen ber Zufunft verwandeln (Rap. 1 und 2). funft aufgerollt. (Rach ben fieben Gemeinen bie

nesschalen, fobann bie Bollenbung als einheitliche Offenbarung ber fieben Geifter am Anfang.) Am Ende erscheint uns nach ber Bollendung bes Berichts bas Gegenbild ber fieben Gemeinen, Die emige Gottesftadt (Rap. 21).

Das Evangelium bes Johannes, fein Charafter und feine Bedeutung.

Das Evangelium bes Johannes ift bas Evangelium ber realen Ibealität bes Lebens Jefu und feiner ewigen Wirfnug, des Chriftenthums; ober auch bas Evangelium ber ibealen Berfonlichkeit, baber ber Bertlärung aller ideellen Berhaltniffe und Bezüge ber Welt und bes Lebens. Wir tonnen es in biefer Begiebung betrachten nach feiner unmittelbaren Bedeutung 1) für fich, 2) als Erganzung ber brei fpnoptischen Evangelien, 3) als Gegensatz gegen ben falschen, religiosen 3bealismus und Realismus feiner Zeit, 4) als die Bollendung ber evangelischen Geschichte überhaupt; als die Darstellung der Berwirklichung aller ideel= Ien Beifteszeichen in ber Welt, als die ideale Berklärung aller realen Berhältniffe ber Welt, als bas Evangelium ber absoluten Perfonlichteit, ber Ginbeit ber 3bee und bes lebens.

Man hat den Christus bes Johannes "eine Debelgeftalt" genannt. Die Babrheit ift, baf er in bem reinsten Licht ber Perfonlichkeit auftritt, baß bas Evangelium burdweg die bestimmtefte Biographie bes bestimmteften Charafters ift, eines Charafters freilich, ber bem benebelten Blick nebelhaft erscheinen tann wegen seiner ideellen Rulle, fo Augen in perfonlicher Conzentration in bem Taufer Johannes. Die zweite Perfonlichkeit, in weltrirt war, Maria, bleibt einstweilen noch im Sintergrunde (Rap. 1, 13. 14). Sie felber ift reprafentirt burch ihren Sohn, fofern fich in ihm ber Alte Bund erfüllt hat (3oh. 1, 17). Ebenso ericheint uns hier bas Leben bes nachhistorischen Chriftus bis zum Beltenbe reprafentirt burch ben Wegensatz zweier Berfonen: Betrus und Johannes (30h. 21, 15-23) nach ihrem Zusammenhang mit ber Apostelfchaar, reprasentirt durch eine Giebengahl (Rap. 21, 2). Zwischen biefen Gingang und Ausgang ftellt bas Evangelium die Biogra=

fcnitt geht bis jum erften Pafchafeft, bei welchem Christus als ber große, anonyme Prophet öffentlich auftritt (3oh. 1, 29 - 2, 12). Johannes hat bie Inden auf Jesum hingewiesen, und fie haben ihn nicht erkannt (Rap. 1, 19-28). Defhalb muß Jefus mit Bergichtleiftung auf ben Meffiasnamen fich felber in feiner Deffiastraft offenbaren. Go offenbart er fich querft ben erften Jüngern (306. 1, 29-51), vertreten burch bie Jünger Andreas, Johannes (angedeutet, aber nicht genannt), Betrus, Bhilippus, Nathanael, (Bartholomans). Er offenbart fich ihnen durch ben Meisterblick in ihr innerftes Leben und ben bestimmten Aufschluß beffelben, burch eine prophetische Charafteristif in ber Bunberfraft göttlichen Biffens; bas Abbild ber Erwählung Gottes felbft. Er offenbart fich zweitens ben Frommen überhaupt auf ber Hochzeit zu Cana burch fein erftes Bunder. Die Mutter Jeju wird jum perföulichen Ausbruck ber Noth bes Lebens, ber nur er helfen fann; ber Speisemeifter wird jum Zeugen ber Festlichkeit des Lebens, die er stiftet. hiermit ift bie beilige Familie gestiftet, ber erfte Reim ber Rirche in rein perfonlichen Bügen (Rap. 2, 12). Der zweite Abschnitt geht von dem Ofterfeste des Jahres 781 nach Roms Erbanung (f. Wieseler, dronologische Synopse S. 166) bis jum Burimfeste bes Jahres 782 (f. Winer, Burimfest, im Frühjahr vor Oftern), und ergabtt die erften öffentlichen Offenbarungen bes Berrn (Rap. 2, 13 - 4, 54). Jeins offenbart fich zuerst bem Bolf im Tempel, bann bem Rifobemus am nacht= lichen Beerd, hierauf ben Anhängern bes Täufers Johannes, weiterhin den Samgritern, endlich ben wie ber Feinheit und Majestat seiner Umriffe. Großen von ber Regierung bes Konigs Berobes Das Evangelium geht ans von der Offenbarung Antipas. Die Juden lernen ihn durch die Tempelbes perfonlichen Gottes in feinem Logos (Rap. 1, reinigung fennen als ben achteften ber Inden, ben 1-14); es hat fein Ziel in ber perfonlichen Gpi- ber Gifer fur feines Bafers Saus ju verzehren phanie bes verherrlichten Chriftus. Es ftellt uns brobt; Nifobennus, ber Meifter in Ffrael, muß bie gange alte Zeit, ben gangen Alten Bund vor ihm als dem göttlichen Meifter bulbigen; Johannes ber Täufer muß bie Anerkennung bes größeren Täufers aussprechen; Die Samariter, vertreder ber Alte Bund noch in boberer Beise congen- ten durch die Samariterin, lernen in ihm ben Meffias ber Juden begrüßen, ber bem alten Gegenfat zwischen ben Rultusbergen Moria und Garizim ein Enbe macht; ber fonigliche Beamte muß in ihm eine Königsmacht erkennen, welche mundermächtig ihre rettenden Befehle in Die Ferne fenbet. Der britte Abschnitt reicht vom Purimfest im Jahr 782 bis jum Laubhüttenfeft in bemfelben Jahre, nach Biefeler am 12. Oftober, Rap. 5, 1 - 7, 9. Der entschiedene Rampf mit ber Schulb und Roth in Ifrael beginnt. Der Teich Bethesba mit feinen Engelwundern in Jerufalem hilft nicht mehr; Jephie bes hiftorifden Chriftus. Und zwar in be- fus heilt den Lahmen, ber 38 Sabre bafelbft auf fimmter dronologischer Orbnung. Der erfte Ab. Sitte gewartet bat, und bie Rraftlofigkeit bes veralteten Judenthums reprafentirt, am Sabbat und und ben Rinbern ber Kinsternift berbei. Der fünfte stellt sich ben Juden, die ihn bafür töbten wollen. als ber beilende Lebendiamacher und Tobtenermetfer bar. Das Bolf verschmachtet auf seinen Bilgerwegen zu bem Ofterfeste auf Zion; Jesus fpeift und fättigt oas Bolt mit seinem Bunderbrob, inbem er die Bebenklichkeiten ber natürlichen Weltanschauung überwindet, welche Philippus, der das große Bedürfniß berechnet, und Andreas, ber ben fleinen Borrath aufgablt, mit einander barftellen. Und wie er ben Berfolgungen ber Juden in Jerufalem, die ihn töbten wollten, entwichen ift, und fich gurudgezogen bat, fo entweicht er ben Inden von Galiläa, tie ibn mit ihrer finnlichen Suldigung verfolgen, um ihn jum König zu machen, zuerft auf ben nächtlich - bunflen Berg, bann über bas Meer mit einer Bunberthat, die bier nur als 3wischenhandlung auftritt (als Ausbruck ber Bunbermacht, womit er ben falfchen Jüngern entflicht, bie wahren Jünger auffucht), und erffart ihnen bann rund heraus, baf er nicht außerlich Brod schaffen wolle wie Mofes, fondern im Ginne bes Beiftes felber bas Lebensbrod, die Lebensnahrung vom himmel für fie werben muffe. Damit bewirft er ben Unfang ber Scheibung zwischen seinen mabren und falschen Jüngern (Rap. 6, 66-71). Go ift ber antagonistische Gegensatz zwischen ihm und ber Welt ausgesprochen, in ben fich felbft feine Brüber, als Repräsentanten seiner Jüngerschaft überbanpt, noch nicht zu finden wiffen, und ber ihn be- Rap. 19, 42). 1) Das Fußmaschen als die symboftimmt, feinen Lauf in fporabifchen Offenbarungen lifche Reinigung ber Junger und bas reale Borfortzuseten (Rap. 7, 1-9). Der vierte Abschnitt bild bes herrn, verbunden mit ber bynamischen reicht vom Laubhüttenfest im Jahre 782 bis jum Ausscheibung bes Berrathers aus bem Junger-Fefte der Tempelweihe in demfelben Jahre (20. Dez. treije (Rap. 13, 1-30); 2) die Abidiedereden von nach Biefeler) Rap. 7, 10 - Rap. 10, 22. Jejus ber geistigen Berklärung bes Menichensohnes, führt zuerft feinen Rechteftreit mit ben Juben a. Bezug auf bas Abendmahl, ben bevorftebenben burch 1) in Bezug auf feine Lehrerwürde (Rap. 7, 15-18); 2) in Bezng auf fein Sabbatwunder (Rap. 7, 19-25); 3) in Bezug auf feine Bertunft (Rap. 7, 25-30); 4) in Bezug auf seine und ihre Bufunft (Rap. 7, 32-36); 5) in Bezug auf fein Berbältniß gur Tempelfeier, und gwar gunächft gu bem Fest bes Wafferschöpfens aus bem Brunnen Siloah (Rap. 7, 37-53); fobann in Bezug auf bie Lichterfeier am Laubhüttenfest (Rap. 8, 1-11; 12 - 27); 6) in Bezug auf die faliche Meffiashoffnung (Rap. 8, 28 - 59); 7) in Bezug auf bie wahre und faliche Macht ber Welterleuchtung auf bem Tempelberge (Rap. 9), bargestellt burch bie Beilung bes Blindgebornen vermittelft bes Brunnens Silvah; 8) in Bezug auf bie nahen und falichen Ansprüche auf die Beerbe bes Bolles Gottes (Rap. 10, 1-21). Mit diefem großen Rampfe führt er bie beginnenbe Scheibung zwijchen feinen Freunden und Feinden, ben Kindern bes Lichts

Abschnitt geht vom Fest ber Tempelweihe im Jahr 782 bis jum Ofterfest bes Jahres 783 (Rap. 10, 22 - Rap. 12, 50). Jesus gibt sich ben Juben (wahrscheinlich zum zweiten Male ben Oberen) als ber wahre Meffias, ber Sohn Gottes auf ihre Anfrage bestimmter zu erkennen 1) mit Berufung auf feine Werke (B. 22-31); 2) mit Berufung auf bas Alte Testament (B. 32-42), ebenso burch bas Beiden ber Auferwedung bes Lagarus, ober bas große Lebensmunder unter feinen Freunden, reprafentirt burch bie Kamilie zu Bethauien bicht vor ben Thoren Jerusalems (Rap. 11, 1-46) und er führt gerade baburch ben letten Beschluß ber Inben, repräsentirt burch ben Sobepriefter Raiphas, ihn zu töbten, herbei (Rap. 11, 46-57). Er bereitet fich zum Tobe vor 1) unter ber Salbung in ber Kamilie zu Bethanien, in ber er fich als bie Auferstebung erwiesen bat, in einem Rreife, worin bie falbende Jüngerin und ber murrenbe Berrather ben Untheil seiner Freunde und Feinde an feinem Tobe barftellen (Rap. 12, 1-8); 2) unter feinem festlichen Gingug in bie Stadt und in ben Tempel, wo ihn gerade die hulbigung ber Griechen mit bem Borgefühl feines Tobes erfüllt (Rap. 12, 9-33); 3) mit bem letten Abschiedswort, womit er fich von bem Bolfe gurudzieht (B. 34-50). Der sechste Abschnitt gibt die Geschichte bes letten Ofterfestes in ausführlicher Faffung (Rap. 13, 1-Abichied, Die Berleugnung bes Betrus (Rap. 13, 31-38); b. hinmeisung auf bas Baterhaus und bie Wiedervereinigung jenseits und Antwort auf die Frage bes Thomas über ben Weg, bes Philippus über bas Ziel (Kap. 14, 1-15); c. Ber= beigung bes vollen Erfates feines Beggebens Dieffeits burch ben Trofter, und feiner eignen Bieberkehr und Bereinigung mit ihnen in ber Gemeinschaft bes Baters burch ben heiligen Beift, und Untwort auf bie Frage bes Jubas, warum biefe Offenbarung nur ben Seinen gelte, und nicht ber Welt (Rap. 14, 16-31); d. die Bedingung ber neuen, bas Jenseits und Dieffeits umfaffenben Gemeinschaft ber Jünger mit bem Berrn: er ber Beinftock, fie die Reben. Ihr Berhältniß jum herrn. Ihr Berbaltniß zur Belt (Rap. 15, 1 -Rap. 16, 11); e. bie Borbereitung ber Jünger auf ben nächstbevorstehenden Moment ber Roth und bie nachfolgende Freudenzeit (Rap. 16, 12-32);

f. bie Berflarung bes gangen Erlösungswertes Chrifti, bis jur Bollenbung bes Baterhauses unter bem Berschwinden ber ungöttlichen Welt in ber Bitte Chrifti um bie Berflarung feiner Berfon; ober bas hohepriefterliche Gebet (Kap. 17). 3) Jejus ber Berr ber Berrlichkeit im Gericht ber Welt (Rap. 18, 1 - Rap. 19, 42; a. Jefns, ber Berrather Judas und die feindliche Bache. 3hr Sinfturgen vor ber Majeftat Jefu; b. Jefus und ber fleischliche Gifer bes Betrus; gegenüber bie Erhaben= beit bes Berrn; c. Jesus im Saufe bes Sannas, Die beiben Jünger in ber Salle. Die Rlarheit bes Berrn; d. Jefus vor Raiphas. Die erfüllte Bei-Kagung bes Berrn; e. Jejus vor Bilatus. Die Berichtsatte und Rämpfe bes Pilatus. Die fonigliche Würbe Jefu; f. Jejus am Rreuz, ber Juben Ronia; g. bie Sinterlaffenschaft bes fterbenben Chriftus; h. Sein lettes Wort: es ift vollbracht; i. bas Wunder an bem Leibe bes Geftorbenen; bie munderbare Erwedung ber ftillen Freunde gur Jungerschaft. Der fiebente Abschnitt umfaßt ben Berlauf und Schlufi bes Ofterfestes vom erften bis jum zweiten Sonntag (Rap. 20). Chriftus, als ber Auferstandene gibt fich ben Geinen zu erkennen, und macht fie völlig frei von bem Jammer und Unglauben ber Belt. Magbalena. Betrus und Johannes, bie Jünger überhaupt, bie Erftlinge bes Beiftes und die Sendung Christi. Thomas. Die Geschichten bes letten Rapitels haben eine typisch-sym= bolische Bedeutung und entsprechen so als Epilog von bem nachbiftorischen Walten Chrifti in ber Welt dem Prolog von seinem vorhistorischen Walten in ber Welt. Daß uns bas Leben Jesu bier in ben großartigsten Umriffen des perfönlichen Lebens bargestellt wirb, ift offenbar. Das Evangelium führt uns nur wenige Berfonlichkeiten vor; aber fle alle haben außer ber individuellen Bebeutung eine allgemeinere, sie repräsentiren bie menschliche Natur und die Welt nach ben verfdiedenften Seiten. Die Perfonlichkeit Chrifti aber belenchtet fie alle, theils in richtender, theils in rettender Wirkung, und in und über ber Perfonlichfeit Chrifti wird uns bas Wefen und Walten Gottes felbft in bem breifaltigen Glanze ber Perfonlichkeit offenbar: ber Bater, ber Gohn, ber Tröfter.

Daber find alle realen Berfonen. Dinge und Berhältniffe in bem Evangelium bes Johannes symbolisch ober allegorisch burchsichtig, indem sie in bas Licht ber Ibee getancht find. Johannes gibt uns nicht blos eine Symbolit bes alttestament= lichen Worts, ber alttestamentlichen Institutionen, Geschichten und Personen; er gibt uns auch bie Symbolit ber Natur, bes Alterthums und ber Geschichte, bes personlichen Lebens, also bie absolute

Befens in bebeutfamen Grundzügen, und geht fo über die Symbolit bes Matthäus und bes Sebräerbriefe, felbft bes Paulus weit hinaus. Als Schrift-Symbolif führen wir an: Rap. 1, 1 mit Begiehung auf 1 Mofe 1, 1 ff.; B. 11 mit Beziehung auf 2 Mofe 19; B. 23 mit Beziehung auf Jef. 40, 3; B. 27 mit Beziehung auf Maleach. 4, 5; B. 29 mit Beziehung auf Jef. 53, 7; B. 51 mit Begiehung auf 1 Mofe 28, 12; Rap. 2, 17 bezieht fich auf Bfalm 69, 10; Rap. 3, 13 auf Daniel 7, 13; B. 14 auf 4 Moje 21, 8. 9; B. 29 etwa auf Pfalm 45, 8. 10; Rap. 5, 39. 46 und Rap. 7, 38 auf Sacharja 14, 8 u. A.; Rap. 8, 17 auf 5 Moje 17, 6; 19, 15; B. 44 auf 1 Moje 3; Rap. 10, 14 auf Sadarja 11, 7; Rap. 10, 34 auf Pfalm 82, 6; Rap. 12, 14 auf Sacharja 9, 9; B. 38 auf Jef. 53, 1; B. 39-41 auf Jef. 6, 1; Rap. 16, 32 auf Sadaria 13, 7; Rap. 17, 12 auf Pfalm 40, 10; Rap. 19, 24 auf Pfalm 21, 19; Rap. 19, 29 auf Pfalm 69, 22; Rap. 19, 36 auf 2 Moje 12, 46; B. 37 auf Sach. 12. 10. Daß Johannes nicht blos bewußte Verbalprophetieen zur Spruchsumbolik rechnet, ergibt fich aus vielen feiner Anführungen; bei ihm ift bie Bürbigung ber Borausbarftellung bes Neutestamentlichen in alttestamentlichen Bemuths = und Realtypen befonders ausgebildet. In Chrifti Leben bat jedes bedeutsame Wort des Alten Bunbes feinen reinften Ausbrud, feine lette Erfüllung gefunden. Gben fo reich aber entfaltet fich bie Combolit ber altteftamentlichen Perfonen, Institutionen und Begebenheiten. Das ganze Alte Testament wird in bem Prophetenthum bes Johannes conzentrirt, Rap. 1, 6. Der Grundgebanke bes Alten Testaments ift biefer: Ifrael bas Bolf Gottes; ber Evangelift erklärt fogleich, baß Christus fich ein neues, aus bem Beift gebornes Bolf bes Eigenthums gebilbet habe, Rap. 1, 11-13. Der mufteriofe Mittelpunkt bes altteftamentlichen Wefens ift bie Offenbarung ber Berrlichkeit bes herrn, die δόξα (Schechina); er erflärt, diefe Berrlichkeit fei in Chrifto wefentlich erschienen. (Rap. 1, 14). Der Gegensatz zwischen bem Alten und bem Neuen Teftament wird gleich icharf gezeichnet in bem Gegensatzwischen Mojes und Chriftus. Rap. 1, 17. Als das eigentliche Wefen des Alten Testaments aber tritt ber Christus hervor, ber vor bem Täufer Johannes gewesen ift, Rap. 1, 15 und 27. Er ift ber Meffias ber Verheißung, nicht nur getauft, sonbern auch taufend mit bem Beiligen Geift, Rap. 1, 32. 41. Nathanael repräsentirt ben mahren Ifraeliten (B. 47), ja einen Ifrael. ber ohne Aufhören feben foll, wie die Engel Gottes aufund nieberfteigen (B. 51; f. 1 Mofe 28, 12). Der Tempel ber Ifraeliten aber ift ein Symbol bes Symbolik, ober bie ideale Bebeutung alles realen Leibes Chrifti (Rap. 2, 19). Die Beschneibung in

Berbindung mit ber Baschung ein Sombol ber ten zum Sombol seiner Todesart selbst (Rap. 19. Wiebergeburt für bas reale Reich Gottes, bas Begenbild bes typischen Reiches Gottes (Rab. 3. 5). Die eberne Schlange, welche Mofes erbobte als Beilsbild, ein Symbol bes an's Rreng erhöhten Chriftus (Rap. 3, 14). Das alttestamentliche typisch bräutliche Berhältniß zwischen Jehovah und feinem Bolf ein Symbol des Verhältnisses zwischen Chrifto und feiner Gemeine (Rap. 3, 29). Der Jakobsbrunnen in Sichem ein Symbol des innern Lebens ans bem Quell bes Friedens Chrifti (Rap. 4, 10). Der Berg Zion ein Symbol bes Waltens bes Geiftes und ber Wahrheit, worin Gott angebetet werben foll (Rap. 4, 23); ber Teich Bethesba mit feiner Engelhülfe ein Symbol ber beilenben Bunberwirkungen Chrifti in feiner Gemeine (Rap. 5). Das mogenbe "Meer" ein Bild ber wogenben Bolksstimmungen, welche Jesus überschreitet, wie ber Berg ein Bild seines über die Belt erhabenen Gebetslebens (Rap. 6). Das Manna ber Bufte ein Symbol von Chrifto, bem mahren Lebensbrod vom himmel (Rap. 6). Die Beschneibung nach ibrer älteren, patriarcalischen Bebeutung ein Symbol ber boberen Wiederherstellung des Menichen (Rap. 7, 23). Das Wafferichöpfen aus bem Siloabbrunnen ein Symbol von ber Ausgieffung bes Beiligen Geiftes (Rap. 7, 38. 39). Die Lichter= feier am Laubhüttenfest ein Symbol ber Welterleuchtung, bie von Chriftus ausgeht (Rap. 8, 12). Die Gesetzesvorschrift von der Geltung der zwei Beugen vor Gericht ein Symbol bes gusammenftimmenben Zeugniffes bes göttlichen Bewußtfeins (Chrifti) und ber göttlichen That, bie ber Bater bewirft (Rap. 8, 17). Die Anechtschaft ber Juben eine Allegorie von ber Anechtichaft ber Gunbe (Rap. 8, 32). Abrahams leibliche Kinder nur Symbole von Abrahams mahren Rindern (Rap. 8, 39). Die Schlange im Paradieje eine Allegorie bes Satans (Rap. 8, 44). Abraham ein Symbol Chrifti (Rap. 8, 56). Die altteftamentlichen Gotte8= föhne (Richter und Könige) Symbole bes Sohnes Gottes (Kap. 10, 34). Go wird bas Urim und Thummin, ober was in bem Bejen ber Sache basfelbe ift, bie richterliche Senteng bes Sobepriefters Raiphas, gu einer unbewußten symbolischen Darftellung ber richterlichen Entscheidung Gottes, Die bas Gericht ber Welt zur Rettung wendet (Rap. 11, 51). Der jubifche Festgruß Sofianna ein Sym= bol ber Begrüßung bes Meifias (Rap. 12, 13). Die Berftodung bes Boltes im Alten Bunbe ein allegorifch inpisches Vorzeichen ber vollendeten Berftodung Ifraele, Chrifto gegenüber (Rap. 12, 38). Darum ift benn auch bas Pafchamahl zum Sym= bol ber Feier des Todes Chrifti ober des Abendmahle geworden (Rap. 13), wie bas Bafchafchlach- ber Miethling die falfden Propheten und treulofen

36). Der Freitag als Rufttag ein Symbol ber Arbeit Jefu und feiner Bestattung gur Rube (Rap. 19, 30. 31). Der große Sabbat ein Symbol feiner Rube im Grabe (B. 31). Insbesondere aber ift noch an die Thatfache zu erinnern, bag bier alle großen Feste Ifraels, bas Ofterfest, bas Burimfest, bas Laubhüttenfest, bas Fest ber Tempelweihe und bas Ofterfest zu Tagen ber Berfinfterung und Berftodung für bas gefetliche Ifrael gegen ben Rern und Stern aller Refte, ben Meffias, an Tagen der Berberrlichung bes Meffias für das gläubige Ffrael werben. Unter ben fymbolifchen Berfonlichkeiten bes Alten Bundes aber treten Abraham und Mofes, Johannes und Maria befonbers hervor. Die alttestamentliche Symbolit bes vierten Evangeliums ruht jedoch auf einer univerfelleren Anschauung, die alles Endliche zu einem Gleichniß bes ewigen Wefens in Chrifto und in feinem Reiche macht. Das gange Universum, Ratur und Weschichte ift ein fpiegelklares Wert bes Logos (Rap. 1, 3); Licht und Finfterniß ein Sinnbild bes großen Gegensates zwischen Chriftus und bem Reiche Gottes und bem Reiche bes Bofen; bie Geburt ein Sinnbilb (wie eine Antithese) ber Biebergeburt (Rap. 1, 13); bie reine Ericheinung ber Welt ein Sinnbild bes beiligen Worts (B. 14); bie Taube ein Sinnbild bes Beiligen Geiftes (B. 32); die Berberge Chrifti ein Sinnbild ber Gemeinschaft mit ihm (B. 38); bas Borurtheil Nathanaels gegen bas arme Nagareth ein Sinnbilb allgemeiner Borurtheile in ber Welt gegen bie irbifche Berfunft und Geftalt bes Beifteslebens (Rap. 1), wie bie Migachtung bes Propheten in feinem Baterlande felbit (Rap. 4, 44); bie Bodgeit ein Sinnbild von bem Fefte bes Menschenlebens, bas in lauter Roth ausläuft (bie Bafferfruge), bis Chriftus ins Mittel tritt und bas Baffer in Bein verwandelt (Rap. 2); ber Wind ein Sinnbild bes frei wehenden Geiftes Gottes (Rap. 3, 8); bie Sochzeit ein Sinnbild ber Bereinigung Christi mit ben Seinen (Rap. 3, 29). Das lebenbige Baffer im geweihten Jafobsbrunnen bedeutet ben Frieden Chrifti, die irdische Speise die geistige Lebensnahrung Chrifti, bas weiße Erntefeld bas Miffions= felb Chrifti, ber Gaemann wie ber Schnitter frühere und fpatere Arbeiter im Reiche Gottes (Rap. 3). Der irbische Beilquell bedeutet bas ftillwirfende Heilswalten Chrifti in ber Welt (Rap. 5); bas irbische Brob, die himmlische Nahrung in Christo, welche ber Welt ein neues Leben gibt (Rap. 6); ber irbifche Tag mit feinen Stunden bas Tagewert Christi in der Welt (Rap. 8 und 9); der achte Sirt ben mahren hirten Chriftus, wie ber Dieb und

Seelenhirten, bie bopbelte Beerbe eines reichen Birten bie Beibenwelt neben ber Jubenwelt in ibrer Bestimmung zur Erlöfung, bie Sirtenftimme ben Ruf Chrifti (Rap. 10); bie Bellenen auf bem Refte, bie nach bem Berrn fragen, die berannabenbe Beibenwelt, bas erfterbenbe Baigenforn, bas viele Frucht bringt, ben Tod bes Frommen. vor Allem ben Tod Chrifti mit ben Früchten seiner Auferstebung; ber nahende Abend die Reige ber Gnabenzeit (Rap. 12). Das gaftliche Fuftwaschen ift ein Sinnbild ber bemitthig bienenben Liebe, namentlich auch ber brüberlichen, reinigenden Burecht= weisung (Rap. 13). Die himmlische Welt, offenbar in bem Sternenhimmel ber nachtzeit, ein Sinnbilb bes Baterhauses (Rap. 14). Der Weinstod und die Reben, Chriftus und fein Reich : Die fruchtbringenben Reben, lebenbige Jünger Chrifti, bie abgeschnittenen, brennenben Reben tobte, abfällige Chriften im Keuergericht (Rap. 15). Das freisende Beib in ihrer Angst und Mutterfreude ein Bilb ber tranernden Charfreitags = und ber jubelnden Offergemeine (Rap. 16). Der Gang über ben Bach Ribron, bas Zeichen ber Entscheidung (Rap. 18). Die Stellung Christi Pilatus gegenüber ift eine Beleuchtung bes Römerthums burch bas Chriftenthum, wie feine Stellung zu ben Bellenen (Rap. 12, 20) eine Beleuchtung bes Griechenthums burch bas Chriftenthum gewesen ift. Chriftus in ber Dornenkrone und im Burpurmantel, bie fonigliche Erscheinung bes Leibenden. Die Ueberschrift über bem Kreuz, eine Prophetie bes Königthums Chrifti in allen Sprachen ber Welt. Der Gifigtrant, ber Labetrant bes fterbenben Chriffins Geitens ber Welt; Blut und Waffer aus ber Seite bes todten Chriftus fliegend, bas Zeichen feiner munberbaren Bermandlung (Rap. 19). Die zurecht= gelegten Linnen mit bem Schweißtuch im Grabe ein Zeichen ber in Gott beruhigten Auferstehungs= feier, ber Dbem Chrifti und fein Unhauch ein Beichen ber Mittheilung bes Beiligen Geiftes an bie Seinen (Rap. 20). Die Fische im Nets ein Reichen ber apostolischen Bekehrung ber Welt (Rap. 21).

Wie aber hier einerseits alles Reale und Geschichtliche in Beziehung steht zu ber idealen Welt. und eine ibcelle, allgemeinere Bebeutung hat, fo nehmen andrerseits alle Grund-Ideen bes Reiches Gottes eine lebendige Geftalt an in ber mirklichen Belt. Aus ber einen idealen Geftalt bes ewigen Wefens Chrifti, bem Wort, treten die Grunbformen seiner Offenbarung hervor, um sich in ber Welt zu manifestiren. Es verzweigt fich wirkend in bas Leben und bas Licht (Rap. 1, 4), und fein Wesen ift die Liebe (Kap. 3, 16; 1, 17), seine Erscheinung die Herrlichkeit, (die dosa). Ihm gegen=

Reichs, bie Finfterniß, ihr Wefen ber Sag, feine Wirkung ber Tob (3oh. 8, 44; 15, 25); ihre Ericheinung unwillfürliche Gelbftverbammung und ein hinausgehn und Verschwinden in ber Nacht (3ob. 13, 30). Das Wefen und Walten bes Lebens in ber Liebe filr bie Gunberwelt ift bie Gnabe, bas Wefen und Walten bes Lichtes ift bie Wahrheit. Das Licht scheibet die Kinder bes Lichts und bie Rinder ber Finfternif, und vollzieht fo bas ibeale Gericht, wie es fich manifestirt im Born, (Job. 3, 36), als bie Grunblage bes zufünftigen Gerichts. Die Kinder bes Lichtes find die Kinder ber Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, bie Rinder ber Finsterniß find bie Rinder ber Luge, (Rap. 3). Die Gnabe und Wahrheit, wie fie perfonlich geworben ift in ber Berrlichkeit Chrifti, ift bas Bringip ber Berklärung bes Lebens (Rap. 2) und ber Grundle= gung berselben in ber Wiebergeburt (Rap. 3). Gie gibt in ihrer perfonlichen Erscheinung in Chrifto ben Seelenfrieden (Rap. 4), hebt bie Rrantheit und ben Tob auf als negative Lebensbefreiung (Rap. 5), nährt bas wiederhergestellte Leben als positive Le= bensnahrung (Rap. 6), verleiht ein Leben erwedenbes Leben in bem Beiligen Geift (Rap. 7). Die Wahrheit führt zur Freiheit in Chrifto, beren Begentheil bie Ruechtschaft ift (Rap. 8); fie führt gur lebendigen Erfenntniß Chrifti, beren Gegentheil bie Blindheit; fie führt zur vertrauenben und gehorfamen Nachfolge Chrifti, beren Gegentheil ber Abfall (Rap. 10). Für die Begnadigten entfaltet fid die Gnabe als das ewige Leben (Kap. 10, 28); als die Rraft ber Auferstehung für die einzelnen Freunde (Rap. 11); bie Rraft ber geiftlichen Erbebung in's himmlische Leben für bie Bolfer (Rap. 12, 24 und 32); ber hingebenbsten Liebe für ben Rreis ber Bertrauten (Rap. 13). Diese Auferftehung ift begleitet von bem Bericht itber bie Ungläubigen, beren Unglauben in fleter Steigerung sich enthillt (Rap. 11 - 13). Die gnabenreiche Wahrheit weiht in alle Geheimniffe bes Simmel= reichs ein: in bas Geheimniß bes Baterhauses jenseits broben (Kap. 14, 1—15), in das Geheim= niß bes himmels auf Erben, ben ber Beilige Weift vermittelt (B. 16-31), in das Geheimniß bes himmelreichs jenseits und bieffeits (Rap. 15, 1-17) und in bas Geheimniß ber Feinbschaft ber Welt und ihres Sieges über bie Welt (Kap. 15, 18 bis Rap. 16, 12). Damit wird bie Berklärung Chrifti vermittelt: bie Berbeifinng feiner Bertlarung im Geift (Rap. 16, 12 - 33); die Borfeier feiner Berffarung im bobepriefterlichen Gebet (Rap. 17). Die Berklärung feines Leidens und aller Momente seines Leidens (Rap. 18 und 19). Die Berflärung bes Auferstandenen in ben Seinen (Rap. über aber fteht bas ibeemidrige Berhalten bes bojen 20) und burch bie Seinen in ber Belt (Rap. 21).

bes Realen und Ibealen in bem perfönlichen Leben brobt find mit bem Banne. Gie ift bestimmt, bie finden, baber bie Ginheit biefes Evangeliums ber Enticheidung naber berbei ju fubren. Die lette ibealen Geschichte in ber Geschichte ber Berfonlich. Entscheidung aber führt bas große öffentliche Bunfeit. Darum treten bie lichten und finftern Ber- ber ber Auferwedung beg Lagarus in Bethanien fönlichkeiten in fo bober Bebeutsamkeit auf, beleuchs berbei (Rap. 11, 53). Es ift ale Auferweckung tet burch bie Perfonlichkeit Chrifti, bas Ericheis eines Tobten aus bem Grabe bie Rrone aller nungsbild ber Berjöulichfeit Gottes; auf ber einen Bunberthaten Jeju, und fo bas Borgeichen feiner Seite Johannes ber Täufer, Maria, Die Junger, Mitobemus, ber Blindgeborene, Maria von Bethanien, Martha, Magdalena, Joseph von Arima- also Johannes berichtet; burch bie Art und Beise thia, insbesondere noch Thomas, Betrue, Johan- aber, wie er fie ergablt hat, bat er fie zu großen nes; auf ber anderen Seite bie Juden, ber Sannas, Lebensbilbern bes munberbaren Waltens Chrifti ber Kaiphas, ber Jubas, ber Pilatus. Wie fcharf im Gebiete bes perfonlichen Lebens gemacht. Ebenund milbe zugleich find alle diese Lebensbilber gezeichnet, und wie burchfichtig bedeutsam. Ebenso prägnant ift bie Gahrung, bie Bilbung, bie Scheibung ber Partheien für und wiber ben Berrn geichilbert. Daber aber gilt das Gleiche von ber fleinen Auswahl ber Bunberthaten bes herrn. Es ift bem Evangelium bes Johannes gemäß, bag bier die Bunder bes Biffens fo ftark bervortreten. (Rap. 1, 42. 48; vergl. Rap. 2, 25; 2, 19; 4, 17; 6, 70; 11, 11; 13, 3; 17, 12; 20, 27; 21, 6; 3. 18; B. 22). Das erfte Thatmunder bes herrn nach Johannes fteht gang bem vierten Evangelium gemäß an ber Spite: es ift ein Bunder ber Berflärung bes Lebens zur himmlischen Festlichkeit aus ber Roth ber Erbe (Rap. 2); und passenb schließt fich bie Tempelreinigung als ein vorwaltend mo= ralifches Bunder, das Borgeichen ber Berftellung bes Tempels in bem Aufban bes realen Tempels an (Rap. 2). Das zweite Zeichen Jeju in Galilaa ift eine Beilwirfung in bie Ferne, bie ber Berr feiner Nieberlaffung als ein sprechenbes Zeichen feiner Unnäherung voraussenbet. Das erfte Beilwunder in Judaa, bie Beilung bes Lahmen am Teiche Bethesba mirb baburch besonbers bebeutfam, baß es an einer von ben Juben gefeierten religiöfen Beilquelle in ber Stadt vollzogen wird, und amar am Sabbat - ein zwiefacher töbtlicher Unftog für die "Juden," b. h. die Pharifaer und Prie- fein fonnte, und bag er fie in bem Falle auch als fterparthei. Die erste wunderbare Speisung in der etwas Erwunichtes wird beabsichtigt haben, liegt in Bufte tritt bier ben Berlegenheiten ber Junger ber Ratur ber Sache; bie höchfte und letzte Abficht gegeniiber, wie die wunderbare Beinfpende früher feiner Schriftstellerei aber lag weit barüber hinaus. ber Berlegenheit der Mutter, und bezeichnet zugleich Dies beweift sowohl der geschloffene, originale Chaben Wenbewunft im Leben Jeju, wo er bie falichen rafter feiner Schrift, wie feine eigene Erklarung Meffiashoffnungen bes Bolles rein ju Boben (Rap. 20, 31). Nichts besto weniger fteht bie Thatichtägt, um feinen Ginn auf bas Ewige zu richten. fache feft, bag wir bem vierten Evangelium nicht (Rap. 6). Die zweite Bunberthat Chrifti in Jeru- nur einige ber wichtigsten Thatsachen aus bem Lefalem, die Beilung bes Blindgeborenen, hat wie- ben bes Serrn, sowie die bebeutenbsten Reben, ber einen zwiefachen Anftoß für feine Feinde; er fondern auch bie von bem Unfang an beginnende hat biesmal ben Brunnen Siloah, ben heiligen Darstellung seiner Wirksamkeit, die ausführlichen Tempelbrunnen, zum mitwirkenben Bunderthater Berichte über feine Birkfamkeit in Judaa, fowie gemacht, und bie That wieder vollbracht am Sab- eine genaue dronologische Folge ber Begebenheis

Bir haben icon bemerkt, daß wir bie' Ginheit bat, trotbem, bag auch icon feine Anhänger beeignen Auferstehung wie ber Auferwedung ber Tobten überhaupt. Nur wenige Wunderthaten hat fo find aber bie großen Reben bes herrn eine Darstellung ber Berwirklichung aller Grund-Ibeen bes Reiches Gottes im Gebiete bes perfonlichen Lebens, worin er felber fteht als bas leuchtenbe Centrum.

Wir haben nach biefer Stizze bas Berbaltnift bes vierten Evangeliums zu ben brei spnoptischen Evangelien in's Auge zu faffen.

Wenn man von jedem ber Evangelien fagen fann, bag es bie brei anbern in einer einzigen Beife ergangt, indem nur die Totalität ber vier Evangelien die unendliche Fülle des Lebens Chrifti nach ihren vier großen Grundformen barftellt (fiehe Leben Jeju 1, S. 234; Bibelmert, Matthaus S. 21), so gilt dies natürlich von bem vierten Evangelium im besonberften Dage. Dagu ift aber außerbem bas Berhältniß bes vierten Evangeliums zu ben Spuoptikern im Ganzen hervorzuheben. Die ergänzende Wirkung ift fo bebeutend, bag fie icon von den Alten mehrfach gedeutet worden ift. Eusebius berichtet (3, 24) bie Meinung ber Alten, Johannes habe bie brei früher vorhandenen Evangelien bestätigen und ergangen wollen. Reuere haben ihn unter bem Gesichtspuntte bes Ergänzers aufgefaßt (f. bas Berzeichniß in Meyers Commentar, S. 35).

Daß bas vierte Evangelium biefe Wirkung in ber That hat, daß sich Johannes berfelben bewußt

ten, nach welcher es möglich ist, eine dronologische Darftellung bes Lebens Jeju anzulegen, verbanten. Benigstens ebenso bedeutend aber, wie die extenfive Erganzung ift bie intenfive Ergangung ber brei erften Evangelien, bie Mittheilung ber tiefften und bochften Selbstoffenbarungen bes Berrn und bie Darftellung bes gangen Lebens Jefu im erhabensten Lichte einer ibcellen apostolischen Anschanung, wie bies von Clemens von Alexan= brien (Euseb. VI, 14) bis auf Luther ("bas einzige garte, rechte Haupt-Evangelium," f. Lude, S. 157) vielfach bervorgehoben worben, und in neuester Beit mit zu einem Anlaß geworben ift für bie Einen, bas Evangelium als bas einzige rechte auf Roften ber Spnoptifer zu erheben (Gfrörer), für bie Andern, das spnoptische Christusbild für das ausschlieflich berechtigte, historische Christusbild zu bal-Ja auch in bem Berhältnift ber ten (Beifie). thatfächlichen Berichte zwischen bem vierten Evangelium und ben Synoptikern hat man folde Differenzen finden wollen, daß man von diefer Boraussetzung aus balb gegen bie genauere Auverläffigfeit ber evangelischen Berichte überhaupt, balb gegen die Aechtheit bes vierten Evangeliums argumentirt hat. Wir fommen barauf bei ber Frage über die Aechtheit des Evangeliums jurud. muß nur bemerkt werben, daß bas Evangelium bei aller Erhabenheit in seiner Unschauung Chrifti und feines Werkes boch nicht itber ben göttlichen Chriftusgehalt ber brei ersten Evangelien hinausgeht, ober einen anderen, etwa geistigeren, ober weniger historischen Christus barstellt. Das Christusbild bes vierten Evangeliums ift, wie schon anderwärts bemerkt worden, immer noch ein johanneischer Chriftus, nicht aber ein driftlicher Johannes, b. h. ein driftlich gefärbtes Phantafiegemälde bes Johannes (f. Leben Jefu I, S. 177), benn Johannes hat nicht aus feinem Eigenen, fonbern aus ben Tiefen bes Lebens Chrifti die Züge seiner Darstellung genommen, wenn freilich auch mit ber homogeneität bes tiefften beschaulichen und ibeellen Charafters unter ben Evangeliften. In seinen Bugen geht tein meifternder subjektiver Zug über ben objektiven Meifter hinaus, wie feiner ber anbern Evangeliften in subjektiver Ungulänglichkeit hinter bem objektiven Meisterbilbe gurudgeblieben ift. Die Wahrheit ift, daß Christus so unendlich reich war und erschien, daß nur vier spezifisch verschiedene originale Geister mit verschiedener Rezeptivität bie Rulle seiner Offenbarung in genügenden Grundformen barstellen konnten, wovon jebe einzig in ihrer Art ift. Und so könnte uns auch bas vierte Evangelium feines ber brei erften recht erfetzen, wenngleich es offenbar als das Evangelium ber vollen ibealen Berklärung bes realen Lebens Jefu jum bochften

perfönlichen Liebesleben als Schluß, Bollenbung und Krone ber Evangelienschriften gelten muß.

In biefer Bebeutung bes Evangeliums liegt aber auch fein permanentes Berhältniß zu bem Gnoftizismus einerseits, wie zu bem Ebionitismus Frenäus nahm an anbrerfeits ausgesprochen. (III, 11, 1), Johannes habe fein Evangelium bem Unwesen bes Gnoftigismus, insbesondere bem Cerinth und ben Nitolaiten entgegengestellt. Epiphanius (58, 12; 69, 23) und Hieronymus (de viris illust. 9) fügten bie Ebioniten hinzu, und bie Unnahme einer Bestreitung ber Gnoftifer ift auch von Neueren wieder aufgenommen (Grotius, Michael u. A.: f. Meyer S. 32). Meyer bemerkt bagegen, ber Evangelift laffe eine polemische Tendenz gegen Zeitmeinungen nirgenbs bervortreten. Es wirb fich aber mit biefer intensiven Bolemik verhal= ten, wie mit ber extenfiven Ergangung. Wenn fie auch nicht ber eigentliche Endzweck bes Evangelisten war, so konnte ihm boch in einer Zeik, wo bie Reime bes Gnoftigismus und Ebionitismus icon fo bestimmt vorhanden waren (f. die fpäteften paulinischen Briefe, sowie ben zweiten Brief Petri und den Brief Judas), bas Bewußtsein nicht feblen, baß sein Evangelium eine fattische Polemit gegen bie beiben Extreme fei, und bei einer bop= velten Reihe von ftarfen Betonungen wird man einerseits bestimmt genug an jene allegorische Ibealifterei, welche bas Wort ober bas Ibeenleben nicht konnte Rleisch werden laffen, weil fie einen ursprünglichen Antagonismus ber Materie gegen ben Geift annahm (f. Rap. 1, 3. 14; 6, 54. 55; 19, 34; 20, 20. 27), wie andererseits ebenso an jenen realistischen Sinn "ber Juben," welcher keine volle bieffeitige Offenbarung bes ewigen Lichtes ber Gott= beit auerkannte (Rap. 1, 11. 14; 5, 18; 6, 62. 63; 10, 36 u. a. m.) bestimmt erinnert. Wir bürfen aber wohl annehmen, bag es bem prophetischen Beifte bes Evangeliften wohl bewußt mar, fein Evangelium werbe biefe zweischneibige Polemik gegen allen gnoftischen Ibealismus, wie gegen allen ebionitischen Realismus aller Zeiten thatfachlich ausüben. Denn bas ift feine Wirkung, bie ftets bon neuem beginnt, und ftets mächtiger, je mehr bas Evangelium sich erschließt; wenngleich bas in ber perfönlichen Glaubensanschauung ber welterlöfenden und weltverflärenden Lebensentfaltung ber Perfonlichkeit Chrifti tief beruhigte Bewuftfein ben Evangeliften über bie Roth einer ängftlichen Spannung mit ben ichon burch bie Geburt Chrifti pringipiell weit überwundenen, untergeordneten Extremen ablerhaft emporschweben ließ.

Die driftliche Lehre von der Persönlichteit tritt erst in unsrer Zeit mit bewußter Entschiebenheit in der Theologie hervor. Mit ihrer mächtigeren Ents

faltung, wozu jungft bie pantbeiftische Ibealifterei ben theologischen Beift brangte, gegenwärtig ein materialistischer Realismus brängt, wird auch bie Bebentung bes Evangeliums fich beben muffen, wird man es immer bestimmter ertennen muffen ale bie Bollenbung ber evangelischen Geschichte in ber Unichanung bes höchsten, weltverklärenben berfönlichen Lebens. Und erst bamit werben auch alle berechtigten Elemente bes Ibeellen in ber Welt und in der Rirche, in der Wiffenschaft, Runft und Theologie immer mehr in bas rechte Licht gerückt und in ihre realen Rechte eingesetzt werben, fo wie andrer= feits unter bem Segen biefer Offenbarung ber Berfonlichkeit auch bas Reale, bas große Fattum und bie fleine Unefbote, bas Rreatürliche, und felbft bie Materie ben ibeellen Schimmer bes Bebeutungsvollen erhalten muß. In biefem Ginne wird fich bas vierte Evangelium als bas Evangelium für alles getrübte, in fich felbft verliebte Ibeale, wie für alles finftre, in sich selbst verfangene Reale erweisen, mit einem Wort, als bas Evangelium ber in ber Berfonlichkeit Chrifti und ihrem perfonlichen Liebeswert zur Freiheit berufenen Berfonlichfeit.

Nach seiner mittelbaren Bedeutung erscheint uns bemnach das vierte Evangelium 1) als die eigenthümliche dristliche Anschauung des Johannes oder als der reine Spiegel des johanneischen Charafters, 2) als die erste johanneischen Charafters, 2) als die erste johanneischen Thurchaus homogen ist, 3) als die Grundlage des johanneischen Lehrbegriffs, 4) als die höchste Offenbarung des Lebens Christi im Reslex der johanneischen Anschauung, 5) als das erste Glied der Vollendung des apostolischen Lehrbegriffs überhaupt, 6) als der Thurchaus der christlichen Lehre oder der christlichen Welt und Lebensanschauung.

Neber die Bebeutung des vierten Evangeliums f. Lüde, Einleitung S. 153; die Citate bei Meyer, S. 4; Tholuc, Einleitung, S. 6; Leben Jesu I, S. 261 ff.

Es ift vielgepriesen und vielgescholten, wie das Evangelium des Herrn selbst. Das geistige Evangelium, sagte Elemens von Alexandrien; ein Gemisch von Heidensthum, sudenthum und Christensthum, sagte Evanson; das einzige rechte, zarte Haupt-Evangelium, sagte Luther; ein Produkt ohne Werth und Nutzen für unste Zeit, sagte der lutherische Superintendent Bogel in Wunstedel (Lücke, S. 93); das Herz Christi (pectus Christi), sagte Ernesti, mystisch verworren, gedehnt, ein Nebelbild, sagten Andere; das mindest beglaubigte, entschieden unächte, mit dem Gnostizismus vermengt, sagten die neuesten Gegner; während es seit Frenäus für die Söhne des apostolischen Geistes die Krone der apostolischen Evangelien bleibt.

§. 4. Die Aechtheit bes vierten Evangeliums.

Ueber die historischen Zeugnisse sür die Aechtheit bes vierten Evangesiums vergleiche man Lücke's Commentar, Luthart, das Johannes-Evangesium, Thosuck's Commentar, desselben Glaubwürdigkeit der evangesischen; Geschichte, Guerike, Igagogik, S. 179, Kirchhoser, Geschichte des neutestamentslichen Canons dis auf Hieronymus, S. 142; die Schrift von Schneider: die Aechtheit des johanneischen Evangesiums nach den äußern Zeugnissen, Berlin 1854, Hendner S. 212 u. A.

Eigentlich beginnen bie Zeugniffe für bie Authentie bes Evangeliums icon im Neuen Testa= mente felbft. Nämlich Joh. 21, 24 (f. Tholud. Glaubwürdigfeit u. f. w. S. 276). Das Zeugniß ift freilich ohne Unterschrift, und zu einem Beftanbtheil bes Bezeugten geworben; mas ihm aber feine Bebeutung gibt, ift ber Umstand, bag es burch bie Rritif ber alten Kirche hindurchgegangen und von ihr anerkannt worden ift (f. mein Leben Jefu, I, S. 169). Dazu kommt noch folgende Ermägung. Der Berfaffer bes Evangeliums nennt fich zwar nicht felbst. Er rebet aber wiederholt von bem Jinger, ben ber Berr lieb hatte, und wird vom Evangelium als berfelbe Jünger bezeichnet, Rap. 21, 24. Bon biefem Jünger beißt es aber Rap. 13, 25: er lag an ber Bruft Jeju, und als biefen Jünger, der an der Bruft Jefu gelegen, nannten die Alten den Johannes (f. Tholud, S. 5). Wenn ferner einmal mehr ber Sinn für die Bürbigung ber apostolischen Charaftere entwickelt fein wird, wie es bis jett noch ber Kall ift, wird man obne Zweifel einsehen, bag bas Evangelium Johannes, die Apokalypse und die johanneischen Briefe als Schriften Eines burchaus eigenthum= lichen Antorgeistes mit einander stehen und fallen, b. h. mit einander fteben (f. meine vermischten Schriften, 2. Band, Seite 173 ff. "Ueber ben uns auflöslichen Zusammenhang zwischen ber Indivibualität bes Apostels Johannes und ber Individualität der Apokalypse.") Ueber das Berhältniß ber zwei Schluftverse zum Evangelinm ift später noch zu verhandeln. Jebenfalls aber sind wohl die Worte: καὶ οίδαμεν, ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυola avrov als ein Zusatz, wahrscheinlich eine Einichaltung aus ber ephefinischen Gemeine gu betrachten. Sicher können wir es ber Theologie nicht jum Ruhme anrechnen, bag fie bas Evangelinm und bie Apotalppfe in ein Berhältniß wechselfeitiger Ausschließung in Bezug auf bie Authentie gemacht hat. (Lude: weil bas Evangelium johanneisch ift, kann es bie Apokalypse nicht fein; Baur umgekehrt). Schon bei Ignatius

Martyr, Brief an bie Romer, Rap. 7, hat man bestimmte Antlänge an bas Evangelium gefunden (f. Lüde, S. 43), und ber Umftand, weghalb Bapias bas Evangelium nicht genannt hat, erklärt fich aus ber von ihm felbft hervorgehobenen Bor= liebe für die mündliche Tradition, beren er sich in Bezug auf ben Johannes hatte erfreuen konnen. (S. Leben Jesu I, S. 151). Doch fannte Papias nach Gufeb. III, 39, 8 ben erften Brief bes Johannes, und bamit wird er mittelbar auch jum Beglaubiger bes Evangeliums. Auch bei Bolykarp finden fich Angeichen ber Bertrautheit mit Johannes, (f. Tholud, S. 25). Wenn Johannes nach einer sichern Tradition bis gegen Ende bes erften Jahrhunderts lebte als ein lebendiges Evangelium, fo tonnen wir gufrieden fein, wenn wir ichon um die Mitte bes zweiten Jahrhunderts gang beutliche Anzeichen von bem Borhandensein bes Evangeliums finden, namentlich in ber Logoslehre Suftins bes Märthrers, wenngleich er ben Evangeliften nicht namentlich anführt (ba er junächst für bas Abendland ichrieb, wo bas vierte Evangelium verhältnißmäßig wohl noch am wenigsten verbrei= tet war). Nach Bolfmar: Ueber Juffin ben Martyrer und fein Berhältniß ju unferm Evangelium. Bürich 1853, würde fich freilich ergeben, bag Juftin bas vierte Evangelium nicht gekannt habe. 30= hannes schreibt avader yerrndfrag, Justin avaγεννηθηναι. Juftin war frei von Schulfuchferei und that wohl baran, in Rom, wo ber petrinische Ausbruck bekannt war, 1 Petri 1, 3, 23, fich beffelben ju bedienen. Ueber Juftins Befanntichaft mit bem vierten Evangelium f. Emalb, Jahrbücher 1852 bis 1853, S. 186; Lücke, S. 44; Meyer, S. 4 u. Tholud, S. 27, mit Beziehung auf Semisch Juftin, S. 188. Ferner liegen biefe Anzeichen in ber Thatfache, baß ber Schüler Juftins, Tatian, eine Evangelienschrift, betitelt: Diateffaron (δια τεσσάρων, Gins aus Bieren, ein Ausbruck, zurücklickend auf bie anoμνημονεύματα feines Lehrers Justin) verfaßt hatte, welcher nur unfre vier Evangelien haben gum Grunde liegen fonnen, daß die Balentinianer gegen bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts bas Evangelium fannten, indem fogar ber Balentinianer Berafles baffelbe mit einem Commentar begleitete, und bağ bie Montanisten in ber zweiten Salfte bes zwei= ten Jahrhunderts fich auf die Berheifung bes Paratlet beriefen, mas fich nur aus einer Bertrautheit mit bem johanneischen Evangelium erklären läßt. Dazu tommt bie erfte neue Entbedung, welche burch ben von Dreffel aufgefundenen Schluß ber Clementinischen homilien vermittelt ift, daß ber findet theils noch zu viel Reales in bem Evangelium, Berfaffer berfelben (um 160 etwa) bas Evangelium als baß fie es für acht halten könnte (Marcion, Johannes gekannt hat, und die zweite neue Ent- Straug) theils zu viel Ibeelles (Beife). Mert-

gegebenen Philosophumena, daß sogar schon ber Gnostifer Bafilides, ein jungerer Zeitgenoffe bes Robannes, bas Evangelium beffelben gefannt bat, (Tholuck, S. 28 mit Beziehung auf die Abhand= lung von Jakobi, beutsche Zeitschrift 1851, S. 222). Ebenso ift die Bekanntschaft bes Gnoslikers Valentinus und bes Marcion (erfte Salfte bes zweiten Sabrhunderte) mit dem Evangelium immer mehr constatirt worden.

Man fann nichts mehr begehren, als eine folche Gruppe von Zeuguiffen, die theils in die Mitte bes aweiten Jahrhunderts, theils in den Anfang bes zweiten Jahrhunderts zurudweisen. In ber zweiten Sälfte beffelben Jahrhunderte treten bann aber and Theophilus von Antiochien (ad Autolyc. II, 22), sowie Frenäus (advers. Hæres. III, 1) als ausbrückliche Zeugen für bie Autorschaft bes Johannes auf. hierauf folgt eine Reibe von Rirchenvätern, junächst Clemens von Alexandrien, Tertullian, Drigenes, Eusebins.

Die Ginzigkeit und Erhabenheit bes vierten Evangeliums galt ben Alten mit vereinzelten Ausnahmen als ein besonderes Siegel feiner Abostolizität. Es ift charakteristisch, bag es berselbe Umftand ift, welcher es ber neueren rationaliftischen Kritik vorzugsweise verdächtig gemacht, ober vielmehr biefe Kritik zu ihren Berdächtigungen veranlaßt hat.

Wir muffen in ber Geschichte biefer Kritik zwei Stadien unterscheiben. Zuerft bie Anftoge bes vulgaren Rationalismus, ben wir auch als ben ebionitischen bezeichnen fonnen. Das Urtheil feiner Kritik lautet babin: ber johanneische Ebristus ist zu wenig mahr, als bag er wirklich wäre; nur die Spnoptifer schilbern ben wirklichen und wahren Chriftus. Sodann die Anstöffe bes mobern pantheistischen Rationalismus, welcher ebensowohl ber gnoftische beißen mag. Rach bem Urtheil seiner Kritif ift ber Chriftus bes vierten Evangeliums zu mahr, b. h. eine zu fehr entwitfelte Idee des idealen Christus, als daß er wirklich sein könnte. Beibe Richtungen stimmen aber barin überein, baß fie einen Widerspruch gwischen ben Synoptifern und bem vierten Evangelium ftatuiren. Bu ber ersteren Klaffe gehörten in ber alteren Zeit die Aloger, in der neueren der Englanber Evanson (1792), Edermann, Schmidt, Bretfcneiber u. A. (f. Lüde, Commentar S. 89; Guerife, Isagogit, G. 188); ju ber zweiten v. Baur und seine Schüler. Gine zwiefache Fraktion, welche ben Uebergang zwischen biesem Begensatz bilbet, bedung, vermittelt burch bie von Miller berans- wurdig ift es, daß Bruno Baner bas Evangelium aus ber Mitte ber orthoboxen, bichtenben Gemeine thumlichen Stude. Erklart fich aus bem verfchie. hervorgehen läßt, Liitelberger vom Rande ber Rirche aus ber Sand eines famaritanischen Chriften, Silgenfeld aus bem Schoofe ber Balentinifchen Gnofis. Wie leichtfertig noch bie Begriffs= verwirrungen, welche fich bie negative Kritif erlauben fann, mitunter find, beweift die Bemerfung Hilgenfelds, baß es fich um eine Beriode banbie, wo ber Begriff bes literarischen Gigenthums noch ganglich fehlte. Tholnet führt bagegen Rengnisse auf (S. 6), welche gegen literarische Fälschungen lauten. Es ift aber vor Allem hervorzuheben, bag ber unvordenkliche, sittliche Begriff, der die Kalschung verabscheut, und ber moderne Rechtsbegriff bes literarifden Eigenthums himmelweit verfcbieben finb.

Wir verweisen in Bezug auf bie ausführliche Erweisung ber Mechtheit auf die Commentare von Lüde, S. 41; Tholud, S. 18; Meyer, S. 4; auf bie Ginleitungsichriften von Guerife, S. 179; Crebner, S. 261 u. A .; auf bie Evangelienkritik von Ebrard, S. 828 ff. ; bie befannten, fritisch-apologetischen Schriften über bas Leben Jefu; auf bie Schrift von Cbrard: bas Evangelium Johannes und die neueste Sppothese über feine Entstehung; bie angeführte Monographie von Schneiber; auf Bleet, Beiträge gur Evangelien-Rritif, G. 175 ff.

Auch hier mag barauf hingewiesen werben, baß Die Rritit, welche bie Aechtheit bes Evangeliums lengnet, fich felber am ichlagenbsten burch Gelbft= verwirrung und Gelbstaufreibung vernichtet. Rach ben früheren Rationaliften bilbet bas Evangelium bes Johannes eine Berbunflung bes bistorischen Christenthums, nach ben späteren ift es bie ibeelle Weiterbilbung und vorläufige Vollenbung beffelben. Nach bem Einen hat Johannes eriffirt als ein Jubenapostel, ber im beidrantten Ginne bie Apotalopfe geschrieben haben foll (Baur), nach einem Andern hat der Apostel Johannes gar nicht eriftirt, am wenigsten als Berfaffer bes vierten Evangeliums, ein Samaritaner, gegen bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts, hat bas Evangelium verfaßt (Lütelberger). Alfo ein Samaritaner bat es gefälicht nach Lütelberger; bie driftliche Bemeine hat es gebichtet nach Bruno Bauer. Nach Beller ift ber Balentinianismus aus ben johanneischen Borftellungen erwachsen, nach Silgenfeld bas Evangelium aus bem Balentinianismus.

Die Anftofte, welche man im Evangelium bat finden wollen, laffen fich in folgender Beife ord-

1) Angebliche historische Widerspritche mit ben Synoptifern. a. Die verschiedenen Westreifen bes Herrn bei Johannes, sowie bie vielen ihm eigen-

benen Charafter ber Evangelien und aus ber ergangenben Stellung feines Evangeliums, b. Die manden Anslaffungen bei Johannes: bas Abendmahl, ber Seclenkampf Chrifti in Gethfemane (womit die Darftellung bes triumphirenden Befühle Chrifti im bobepriefterlichen Gebet ftreiten foll). Erklärt fich baraus, baf bie Stelle bes Abendmahls beutlich genug punktirt, Rap. 13, 34. und ber größte Wechsel ber Empfindungen im Leben bes herrn burchaus motivirt ift, und auch nach jedem einzelnen Evangelium für fich mehrfach vorfommt. c. Die Zeitangaben über bas lette Pascha und ben Tobestag Jesu. Bergl. barüber Bibelwerk, Matthäus, S. 367 und Geschichte bes apostolischen Zeitalters, I, S. 69; f. Tholud, S. 38 ff. d. Die vermeintlichen minber erheblichen Differengen. Gie erklären fich aus bem Gefagten, vor Allem aus ber Betonung ber Thatsache, bag bie Evangeliften Evangelien, b. b. religiofe, biftorifcibeelle eigenthumliche Anschauungen ber evangeliiden Geschichte gegeben haben; nicht chronologischpragmatische Aftenstücke.

2) Angebliche bogmatische Differenzen zwischen Johannes und ben Synoptifern. Die Boransfetzung, bag Johannes ein Juben-Apostel und baber jubaistisch gewesen fei, mithin bas Evangelinm nicht habe ichreiben fonnen, übergeben wir, fie ift mit ber Baur'ichen Cbioniten = Sypothese gerichtet. (Beral, übrigens Tholud, S. 53). a. Also Jesus redet hier überhanpt vorzugsweise von seiner Berfon? Antwort: von feiner Berfon rebet er auch bei ben Spnoptifern: Johannes unterscheibet fich nur barin, baf er vorzugsweise bie Menferungen bes Selbstbewußtseins Jesu gesammelt hat. b. Der spekulative Ton. Dafitr aber war Johannes eben ber Johannes. Tholuck hat barauf hingewiesen, baß Plato im höheren Tone von Sokrates geschries ben habe, als Xenophon (Glaubwürdigkeit ber evangelischen Geschichte, Commentar Seite 57). Beubner finbet bas bebenflich (G. 213). Bebentlich wäre nur bie Analogie, wenn Tholud jugleich hätte fagen wollen, Johannes habe ben wirklichen Christus so johanneisch idealisirt, wie Blato ben Sofrates platonisch idealisirt (wie bies Beiße meint). Man fann aber recht wohl bie vollendete Abhängigfeit ber Anschauung bes Johannes von bem objektiven Chriftus festhalten und boch erkennen, baß Johannes nach feiner subjektiven Gigenthumlichkeit gerabe bas objektiv Eigenthumlichfte Benbner vertennt biefe in Chrifto angeschaut. Wahrheit und will die Eigenthümlichkeit des Johannes nicht als Faktor gelten laffen (S. 213, gegen Guerite). Uebrigens hat er Recht barin, wenn er auch bas bervorhebt, bag Chriftus in feiner Gelbft-

offenbarung unendlich reich, barum unendlich mannigfaltig war; wofür er als Analogie ben Demofthenes anführt (bie Note S. 213). c. Berfchiebenheit ber Lehre von Chrifto. Es findet fich aber Johanneiiches genug bei ben Spnoptifern über bie emige Gottbeit Chrifti, feine Braerifteng, fein einziges Berhaltniß jum Bater (f. Matth. 2, 15; 3, 3. 17; 11, 19 und 26-30: 16, 16; 26, 64; 28, 18; Mark. 1, 2; 2, 28; 12, 35; 13, 26; 16, 19; Luf. 1, 16. 17; B. 76; 2, 11 u. f. w.), und wiederum Synoptisches genug bei Johannes (Rap. 2, 14; 5, 19; 6, 3 n. f. w.), um bas Refultat zu begründen, baf ber Chriftus aller vier Evangelien ber gleiche ift, baß aber allerbings ber besondere Beruf bes Johannes barin beftanb, bie transscendentale Herrlichkeit Chrifti besonders bervorzuheben. Sat er barin seine eigenthümliche Darftellungsweise, fo follte man biefe nicht "zerfliegend" finden, weil fie festlich gehoben ift, nicht "ungenan," weil sie über bie logischen Uebergangsformen hinwegichwebt, wie es bem fest= lichen Styl eigen ift. Da endlich Chriftus nur in feinen Vorträgen an bas Bolf in Gnomen und Parabeln gerebet, aber auch nach ben Spnoptifern noch andere Redeformen hatte, fo fpricht bas Borwalten ber bialogischen Form und ber Rebeform bei Joh. für die Aechtheit, da fie den andersartigen Beziehungen und Gegenständen entspricht.

3) Wechselseitige Ausschließung ber Autorschaft bes Evangeliums und ber Apokalppie. Nach Liicke berührt dies freilich die Aechtheit des Evangeliums nicht; nur kann ber Evangelist Johannes bie Apofalppse nicht geschrieben haben, weil er bas Evangelium geschrieben hat. Nach Baur bagegen fann er das Evangelium nicht geschrieben haben, weil er bie Apokalypse geschrieben hat. Wir behaupten bagegen, daß Evangelium und Apokalppfe einander forbern. Wenn man erst hinlänglich erwägt, a. bag ein wesentlicher Unterschied ist zwischen dem Reben έν τῷ νοί und έν τῷ πνεύματι nach 1 Cor. 14, 15; b. ein wesentlicher Unterschied zwischen einer hiftorischen und einer apokaluptischen, poetisch=fym= bolischen Darftellung (und die Erinnerung "aber bie alttestamentlichen Propheten reben boch fein unreineres hebräisch als die Prosaiter" Tholud, S. 11 verkennt die Hauptsache, worauf es hier ankommt, nämlich ben Gegensatz zwischen ben Bewußtfeinsständen, worin ein Bebräer bas eine Mal reiner griechisch rebet, bas andere Mal mehr hebraisirt); c. daß das Evangelium des Johan= nes feine spezielle Cichatologie hat, wie die brei erften Evangelien; d. daß die Apokalypfe ein ho= mogenes Evangelinm voraussett, vor Allem ben Evangeliften und Apoftel; e. baß bie Apofalppfe bie gleiche theologische Tiefe, Ideenfülle und Beltanschanung beurfundet, wie die johanneischen

Briefe und das vierte Svangelium — so wird man nach diesen Erwägungen nicht umbin können, zu verstehen, alle als johanneisch bezeichneten Schriften kann nur Einer, und zwar nur dieser einzige Johannes geschrieben haben, mit dessen barakterzug ber hervorragenden Beschaulichkeit in ben Svangelien und in der Apokalppse der beschauliche Charakter ber johanneischen Schriften vollkommen barmonirt.

4) Schwierigkeiten, die bas Evangelium in fich felber barbieten foll. hier hat man besonders a. Die Behaltbarkeit ber johanneischen Reben bezweifelt. Die aber hat man bie Erwägung gehörig mit eingerechnet, baf Johannes fich eben fo gut fogleich im Verkehr mit Jesu Memorabilien anlegen fonnte, wie bies nach bem Zeugniß bes Lufas Manche gethan haben, Luk. 1, 1. Man hat ferner nicht in Anschlag gebracht, bag bie Gebächtnißweisen verschieden find, und bag bas Bebachtniß liebenber Berehrer immer ftart ift für geiftesverwandte Worte; auch hat man ben Begriff mefentlich gleichlautenber und ben Begriff buchftäblicher Aufzeichnungen verwechselt. Daß Chriftus in ber Darftellung bes Johannes ein johanneisches Colorit annehmen konnte, ohne aus einem johanneischen Chriftus in einen driftlichen Johannes vermanbelt zu werben, barüber kann man sich burch bie Analogie ber brei Synoptifer ins Rlare feten. b. Ermitbenbe Wieberholung, Weitschweifigkeiten. Diefe Bemerkung wird fofort zu einer Selbstanklage ber Rritifer. Das Bebeutsame, lprisch Iterative in ber Sprache einer begeifterten ibeellen Anschauung fett allerdings eingehendes Berftanbnig, Bermandtichaft bes Beiftes voraus.

Der einheitliche Charafter bes vierten Evangeliums, ber geschloffene Beift beffelben ift fo offenbar, daß wir die Hypothesen, nach benen eine ursprüngliche Aufzeichnung bes Johannes von Spä= teren überarbeitet (Beife, Die evangelische Geschichte u. And.) ober burch Ginschaltungen ergangt worben sein soll (A. Schweizer, bas Evangelium Johannes) übergeben können (f. Leben Jefu, I, S. 197; Luthart, Die Integrität, Commentar, S. 1). Ueber bie Aechtheit bes 21. Rapitels bes Evangeliums ift noch speziell verhandelt worben. Man glaubte nämlich in ben Worten Joh. 20, 30 ben augenscheinlichen Schluß bes Evangeliums ju feben, und meinte bann auch Spuren der Unächtheit in dem Inhalt des 21. Rapitels felbst zu finden. Sonach haben fich Biele, welche bas Evangelium anerkaunten und hochhielten, von Grotius bis auf Lude u. And. gegen bie Aechtheit ausgesprochen. (S. bas Berzeichniß in Meyers Commentar, S. 512). Dagegen wurde bie Aechtheit von Andern eben fo entschieben vertheidigt von Calor bis auf Guerife und Tholud. Nach Meyer ift bas Rapitel ein Nachtrag zu bem mit B. 31 in Rap. 20 abgeschloffenen Evangelium von Johannes mit Ausnahme ber Schlußverfe. Ein Nachtrag aber fann nur Anbang fein, wie bies Meyer will, wenn bie Schrift felbft planmäßig abgeschloffen ift. Run aber führt eine genauere Würdigung ber Gesammtanlage bes Evangeliums auf einen Blan, welcher bas 21. Rapitel burchaus einschließt. Wir unterscheiben in biefer Beziehung ben Brolog, Rap. 1, 1-18, bas biftorifche Evangelium im engeren Sinne, und ben Epilog Rap. 21. Die Gintheilung bes Evangeliums und die Durchführung berfelben muß biefe Auffaffung rechtfertigen; wir wollen uns baber hier auf biefelbe beziehen. Much bie meiften Bertheidiger ber Aechtbeit baben aber neuerlich ben 24. und 25. Bers für einen fpateren Bufat erflart, wogegen fich wieder Beibel ausgesprochen bat (Studien und Rritifen 1849, I, 1). Wir halten bafür, baf, wenn man bie Ginschaltung: wir mif= fen, baß fein Zengnig mabr ift, als eine Ginichal= tung aus ber Ephefinischen Bemeine anfieht, bas Uebrige die Sand bes Evangeliften felbit beurtunbet, ba B. 24 fich auf Rap. 20, 31 gurudbezieht, und der Spruch, B. 25, obwohl von Meger als eine ungereimte Uebertreibung bezeichnet, Die johanneische Unschauung vollständig daratterifirt.

Anders verhält es fich mit bem Abichnitt Rap. 8, 1-11. Soviel ift zunächst ausgemacht, baß ber Abschnitt sich in einer Reibe ber bedeutendften Codices B. L. T. X. d., wozu mahrscheinlich A. und C. kommen (f. Mener, G. 248) nicht findet; baf eine Reihe ber älteften und angesehenften Bater von Drigenes abwärts von dem Abichnitt ichweigen. Dazu fommt ber Umftand, bag ber Abidnitt ben Zusammenhang bes Evangeliums nach bem erften Unichein nicht forbert, fonbern ftort. Auch glaubten wir bisher hinlängliche Gründe bafür gu finden, baf er in ben Tag ber großen Berfucher= Anläufe gebore, welche bie Pharifaer auf ben Berrn gemacht haben am Dienstag nach bem Balmenfest (f. Lude, II, S. 243; Sitig, über Johannes Marfus, S. 205; Leben Jeju, Bb. II, S. 952; S. 1222). Aus biefer Stellenlosigkeit bes 216= schnitts folgt aber von vorn herein nicht, daß ber= felbe nichtapoftolisch sei; ja nicht einmal, bag er nichtjohanneisch sei. Da bie übrigen Evangeliften jene Anläufe geschildert haben, so ift es unwahr= scheinlich, daß der Abschnitt von ihnen herrühren sollte (wie z. B. Sitzig ben Abschnitt zwischen Mark. 12, 13-17 und B. 18-27 ftellt). Dagegen liegt es eber nahe, anzunehmen, bag biefe Evan= gelien-Reliquie bem Johannes, ober jebenfalls ber

jobanneischen Trabition in Cubesus angebore. Die Cobb. 1. 19. 20 baben fie an ben Schluft bes Epangeliums gebracht; bie Cobb. 69. 124. 346 nach Luf. 21, 38. Wir könnten wohl annehmen, bag bie letteren Cobb. in Begiebung auf ben Ort, bie rechte Stelle bes Abichnitts, bie erfteren in Begiebung auf die Antorschaft in ihrem Rechte gemesen feien. Indeffen finden wir es paffend, auf die Frage noch einmal an Ort und Stelle, bei bem Abschnitt selbst zurück zu kommen, ba er bei einer genaueren Ermägung ber fritischen und geschichtlichen Fragen boch feine Stelle behaupten burfte. (Ueber die fritischen Berhandlungen, biefen Abfcnitt betreffend, vergl. man Meyer, S. 249). Gin Bergeichnift ber Schriften gur Bertheidigung ber Aechtheit bes Evangeliums f. bei Meyer, S. 29.

S. 5.

### Die Quellen, der 3weck und die Abfaffung des Gvangeliums; Zeit und Ort.

Das Evangelinm bes Johannes erscheint insofern als das originalfte von allen vier Evangelien, als es sid burchaus unabhängig erweist von ber fynop= tischen evangelischen Tradition, wenngleich es diese vorausfett und in ihrem wesentlichen Behalt beftatigt. Es beruht offenbar auf ber perfonlichen Erinnerung eines ber frühften Beugen Jefu, bes tieffinnigsten und innigsten unter allen, bem fich bie Ermeisungen bes Beren eingeprägt haben mit mauslöschlichen Bügen. Daß Johannes aber frith fich bie bebeutenoften Elemente feiner Erinnerung, namentlich die Reben des herrn in Memorabilien fdriftlich fixirt, burfen mir mohl annehmen, wennaleich biefe Clemente feines Evangeliums fich fortmabrend in feinem Gemüthe verjungten und verflärten burch bie Erinnerungen bes berbeißenen Baraflet, wie fie gufammenwirften mit feiner begeisterten Liebe jum Berrn. Da er aber burch bie Stiftung bes fterbenben Chriftus ber Sohn ber Maria geworben war, ba Maria noch längere Zeit bei ihm in feinem Sanfe lebte (f. ben Artifel Maria bei Winer) und biese fleine unter bem Rreug geborene Familie feinen feftlicheren Gegenftanb ihres Bertehre haben tonnte, ale bas Gedachtniß bes Herrn, fo barf man auch wohl ber Maria einen geiftigen Antheil an ber allmählichen Geftaltung bes langfam reifenden Evangeliums gufdreiben.

Bu ben Erinnerungen des Apostels kommen die Erfahrungen seines Lebens, insbesondere auch die freundlichen und friedlichen Anregungen seiner apostolischen Entwicklung. Wie er also auch auf die eigenthümliche Gestaltung seiner Logoslehre geführt werden konnte, darüber vergl. man Lücke's und A. Berhandlungen bei dem Prosog.

Benn nun von bem Zwed bes Evangeliums bie Rebe ift, so wird es vor allen Dingen ben drift-

lich-kirchlichen Zug mit bem driftlichen Kultus, ber barin mit ber Runft verwandt ift, gemein haben, bag es als einheitliche Darftellung ber festlichen Anschauungen bes Evangelisten zunächst und zuerft fich felber 2wed war. Gilt bies auch ichon bei ben erften Evangeliften, und muß man bemerken, baf bie Schultheologie viel zu raich und zu ausfdlieklich nach bem äußeren Zweck fragt, mabrend bie Bürdigung ber originalen Festfeier in ben vier Evangelien bie Rritif von manchen Borurtheilen einer untergeordneten Auffaffung beilen könnte, fo wird es im besonderften Mage von bem vierten Evangelium gelten. Beidauliche Geifter, wie ber bes Johannes, muffen gunadft gu ihrer Gelbftbefriedigung, ihren Erlebniffen und Anschauungen einen Ausbruck geben, und haben wir etwas von bem Wesen bes Johannes verstanden, so können wir une nicht mundern, wenn wir fünf Schriften von feiner Sand, im Grunde aber eine Trilogie von evangelischem, epistolarischem und apotalypti= ichem Charafter im Neuen Teftament finden.

Inbeffen fo wenig ber driftliche Rultus felbst bei aller fünstlerischen Geftaltung in ben Begriff ber blos barftellenden Runft aufgeht, fo entschieden er aus ben Elementen ber ewig wirffamen Dabrheit sich erbaut und mit bestimmtem Zweck in wirkfamer Feier auf die Erbanung bingielt, fo bestimmt, und mit bestimmterem Bewuftsein noch muften auch bie Evangeliften ihren wirfsamen Trieb und ihren praktischen Zwed haben. Der Evangelift Johannes aber hat seinen erften und nächften, praftischen Zweck felber bestimmt angegeben, 20, 31. Weber bas Polemifiren noch bas Ergänzen tonnte fein nächfter und enticheibenber Befichtspunkt fein. Er wußte zu wohl, daß die rein und festlich gehal= tene positive Darftellung bes Lebens Jesu felber bie wirksamfte Polemik mar, Joh. 3, 19, und bag eine runde, geschloffene Zusammenfassung ber bebeut= samsten Momente in bem Leben des Herrn, bargeftellt in geordneter Folge, auch die paffenbfte Erganzung bilben würbe (3oh. 20, 31).

Gleichwohl hat er, ber große apostolische Presbyter=Bischof von Ephesus, nicht ein halbes Jahr= hundert zwischen ben Gegenfätzen bes feimenben Cbionitismus und Gnoftigismus fteben fonnen, ohne mit dem Bewußtsein fein Evangelium ju schreiben, daß es die thatsächliche Ueberwindung jener Gegenfätze fei, und ohne überall mit biefem Bewußtsein die betreffenben antiebionitischen und antignostischen Momente zu betonen. Bum Ueberfluß liefern die ausbrücklichen polemischen Momente in feinen Briefen (vergl. 1 Joh. 2, 18. 22, 23; Rap. 4, 1 ff.; 2 Joh.; Apot. 1 und 2) wie in ber Apokalppfe besonders in ben fieben Senbichreis

boamatischen Antithesen in seinem Evangelium gegen bie Barefieen feiner Zeit mohl bewußt mar, und bak er ihrer mirkenben Macht vertraute. Und ohne Aweifel ift es auch besonders feine Logoslehre im Zusammenhang mit der Lehre von dem historischen perfönlichen Chriftus gewesen, welche im zweiten Sabrhundert ben Sieg ber Kirche sowohl über ben Chionitismus wie ben Gnoftizismus aufs erfolgreichste mit gefördert hat. Die Lehre von ber Per= fönlichkeit, conkret bestimmt burch die Lehre von der Berson Christi, wirkt immer noch als ein zweischneidiges Schwert wider alle anostischen und jubaistischen Berbunkelungen ber Wahrheit. "Dem Johannes ift barum auch in feinem Evangelium bie Person bes Heilandes vor Allem wichtig." (Guerife, Jjagogik, S. 173; f. §. 3).

Das Bewußtsein ber Erganzung ber brei erften Evangelien, welche gur Zeit ber Entstehung bes Johannes-Evangeliums jedenfalls ichon eine bebeutende Berbreitung unter ben Chriften hatten, lag ebenfalls nabe. Der Evangelift fann fogar ein Bewuftsein ber zwiefachen Erganzung gehabt haben, die er brachte, der intensiven und der exten= fiven, und er hat ficher bann auch erganzen wollen. Nur nicht in bem Sinne, als handle es fich um eine geiftige ober hiftorische Remedur. Wenn Clemens von Alexandrien nach Eusebins VI, 14) be= merkt, die übrigen Evangeliften ichilberten uns befondere die äußerliche Geschichte, fie gaben uns ein εθαγγέλιον σωματικόν; ber 3mech bes Johan= nes aber fei gemefen, uns etwas Soberes, ein εθαγγέλιον πνευματικόν zu geben, so liegt darin eine Einseitigkeit ber alexandrinischen Unschauung 8= weise, die man nicht überfeben follte, neben einer Wahrheit in Ginem Ausbrud gusammen. Auch bas Wort Luthers von bem einigen, rechten, gar= ten Saupt = Evangelium will auf einen ftreng be= meffenen Ginn gurudgeführt fein. Pneumatifc find die Evangelien mit einander, jebes in feiner Art; bas vierte Evangelium ift aber vorzugsweise bas Evangelium von der ideell realen Berfönlichkeit Chrifti, und in fofern nach bem Ausbruck von Er= nesti pectus Christi. Clemens berichtet außer= bem, Johannes habe sein Evangelium auf Berlan= gen seiner Freunde geschrieben; ebenso ber Muratorische Ranon (f. Guerike, S. 176), mas benn Hieronymus sinnvoll so gebeutet hat, die kleinafiatischen Bifchöfe und Rirden haben ihn angetrie= ben, gegen bie feimenben Barefieen fein Evangelinm gut fchreiben, und barin bie Gottheit Chrifti bestimmter hervortreten zu laffen. Schwerlich aber hat Johannes eines solchen Sporns bedurft; boch= ftens fonnte er bie Beröffentlichung bes Evange= liums gefördert haben. Die hiftorifche Ergan= ben ben Beweis, daß er fich ber hiftorifchen und jung ber brei Spnoptiker ift besonders von Eusebins (III, 24; f. Guerife, S. 175) und Theodor von Mepsvestia (Comment. in Joann.) hervorgehoben worden. Wäre es aber dem Johannes außer seiner Freude an einer genaueren Bestimmung und wesentlichen Bereicherung der evangesischen Seschächte um eine äußerliche pragmatische Bervollständigung im historischen Sinne zu thun gewesen, so würden die äußere Fille der Thatsachen viel reicher hervortreten. Sein Zweck lag aber über diesen Gesichtspunkt hinaus; wie ja auch die drei ersten Evangesien selber schon nach einem höheren Sesichtspunkt angelegt waren (s. Guerife, S. 178).

Die neuere Kritik kam so tief herab, baß baß Evangelium (nach Strauß) eine indirekte Polemik gegen den Betrus beabsichtigen sollte, daß nach dem sächsischen Anonymus ("die Evangelien") Johannes sich selbst sollte haben verherrlichen wollen und an des Petrus Stelle sehen; daß nach der Baurschen Schule ein Psendolog sich zum Zwecke irenischen Schule ein Psendolog sich zum Zwecke irenischer Tendenz die Ausstellung eines psendosjohanneischen Evangeliums sollte erlandt haben.

Was bie Zeit ber Entstehung bes Evangeliums anlangt, so ift es einstimmige Tradition ber Alten (Frenaus, Clemens, Drigenes u. j. w.; f. Guerite, S. 170), bag bas vierte Evangelium gulett verfaßt worden fei. And, werden wir wohl jedenfalls in die Zeit ber Niederlaffung bes Apostels in Ephefus gewiesen, die zur Zeit bes zweiten Timotheus - Briefe noch nicht stattgefunden haben tann, weil berfelbe noch feine Spur von Johannes in Ephesus zeigt. Dieses Datum ift freilich schwanfend je nach ben Unsichten über die Tobeszeit bes Paulus; wir halten die Tradition für wohl berech-Für ben Ursprung zu Ephesus hat schon Frenaus gezeugt, nach ihm manche Anbere. Rach Epiphanius hatte Johannes bas Evangelium in einem Alter von 90 Jahren geschrieben; nach pfeudographischen Traditionen (Gnerife, S. 170) hatte er es geschrieben auf Patmos und bann in Ephefus berausgegeben. Lude nimmt an, bas Evangelium fei zwischen bem fiebenten und letten Decennium bes erften Jahrhunderts gefchrieben worden, und fpricht nur vermuthungsweise aus, nicht vor bem achten Decennium (S. 167). Guerife vermuthet, nach ber Apokalppfe. Der erfte Grund jedoch, weil bas Evangelium reiner Griechisch gehalten sei als die Apokalupse, bedeutet gar nichts, da das Evangelinm er vot, die Apokalppfe έν πνεύματι geschrieben ift, bas heißt bas Erstere in ber Sprache bewufter Vermittlung mit ber Weltbilbung, bas Lettere in ber Unmittelbarfeit bes begeisterten Ausbrucks eines gebornen Bebräers; und was ben zweiten Grund anlangt, die den.

Beziehung auf die Gnosis u. f. w., fo waren bie Anfänge berfelben ichon zur Zeit ber Baftoralbriefe vorhanden. Auch Meber nimmt an. baf bas Evangelium bedeutende Zeit nach ber Berftorung Bernfalems entftanden fei, etwa um bas Jahr 80 (S. 41). Er nimmt babei als mahricheinlich an, baß bas Evangelium eine Reit lang im, engeren Rreise ber Ephefinischen Freunde fich gehalten habe, bann mit bem Unhang, Rap. 21, herausgegeben worden fei in weitere Rreise. Diese Annahme bat nichts Unwahrscheinliches, sofern ber Anhana als ber Abfchluft ber Schrift felbft burch bie Band bes Johannes betrachtet wirb. Wir betrachten als Anzeichen einer spätern Entstehung bie Mittheilung von ber Auferweckung bes Lazarus (unter ber Boraussetzung, daß bie brei erften Evangelien fie übergangen aus Rudfichten für bie gur Zeit ihrer Entstehung noch lebente Familie); bie Mittheilung über ben Schwerbtftreich bes Betrus unter Angabe feines Ramens, fowie bie Sindeutung auf feinen Martyrtob, Rap. 21 (f. Apoftol. Zeitalter, S. 419). Es fragt fich aber, ob die Stelle Joh. 5, 2, welche ben Teich Bethesba mit feinen fünf Sallen als noch bestehend erscheinen läßt, nicht zu ber Unnahme führen muß, Jerufalem habe gur Zeit, als Johannes bieje Stelle ichrieb, noch bestanben (Apostol. Zeitalter II, S. 420). Lude beftreitet bas; ebenfo Guerife, S. 171. Die Praeterita no 11, 18; 18, 1; 19, 41 beweisen natürlich nichts gegen bas eore, 5, 2, ba bier von conftanten Berhältniffen die Rede ift, welche die Zerftörung Jerufaleme überbauern mußten. Gleichwohl find bie Säulen von Bethesba tein gang guverläffiger Anhalt, ba wir hier eine frither geschriebene Memo= rabilie vor une haben fonnten, ober ba Johannes in allgemeiner Anschauung bes immer noch bestebenben Jernfalems reben konnte. Bei alle bem fpricht fein ähnliches Indicium fitr eine fpatere Zeit, und was die Hinweisung auf die griechische Sprachbilbung bes Johannes, auf feine Bertrautbeit mit ber Theologie feiner Zeit (Logoslehre) und mit ben feimenben Säresieen betrifft, fo reichten jebenfalls wenige Jahre hin, ihn in diefen Beziehungen gum Berfaffer bes Evangeliums gu machen, und auch in Bella und in ber Defapolis gab es griechische Bilbungsftoffe genng, bie ihn auf bie Bollenbung feines evangelischen Standpunftes, ber ohne Zweifel feinem Aufenthalt in Ephefus angebort, vorbereiten fonnten.

Daß bas Evangelium vor die Apokalypfe und vor die Briefe des Johannes gehört, also jedensalls wohl in die ersten Zeiten der Niederlassing des Johannes in Ephesus, dafür scheint besonders seine missionarische Tendenz nach Kap. 20, 31 zu sprechen.

Intereffant ift es, bag Gemler (wie Tittmann) bas 4. Evangelium jum früheft gefdriebenen von allen Evangelien machen wollte, mahrend feine jungften Sohne seinen Ursprung in bie Mitte bes 2ten Jahrhunderts verlegen; nur ein Beleg mehr filr bie Infallibilität einer franthaften Rritif.

In Betreff ber erften Beimath bes Evangeliums meifen nicht nur die Trabition, fondern auch der geiftige Charafter bes Evangeliums und feine Begilge entichieben auf Ephesus. Schon bie Rebe bes Apostels Baulus an die Presbyter von Ephesus, bie er nach Milet beschieben, beutet folche Gegen= fate an, wie fie bas Evangelium doppelt antithe= tifc burchichneidet; noch mehr ber Ephefer = und Colofferbrief, endlich die Paftoralbriefe. Das Evan= gelium bezeichnet ein weiteres Stadium biefer Begenfate und bie Stellung ber apostolischen Berfündigung awischen Beiben; bie johanneischen Briefe und die Apotalppfe ftellen bann bas britte Stabium bar. Go ift mit bem zeitlichen Ort bes vierten Evangeliums zwischen bem Ende bes Paulus und bem Ende bes Johannes auch ber geographische Ort bes Evangeliums festgestellt. Das Evangelium repräsentirt uns ben Apostel Johannes in Ephefus, mahrend die Briefe und die Apofalppfe vorzugsweise ben Bischof und Propheten ber apostolischen Kirche in Ephesus bezeichnen.

§. 6.

#### Bedeutung und Wirkung des Johannes, feines Geiftes und feiner Gdriften.

Die Geistigkeit und Geisterhaftigkeit, die 3bealität und reine Muftit bes Johannes und feiner Schriften haben feine gange geistige Erscheinung in ben hintergrund treten laffen im Berhältniß gu bem vorwaltend petrinischen und paulinischen Charafter der historischen Rirche und Theologie.

Aus bem hintergrunde aber hat Johannes bennoch zu allen Zeiten ber Rirche ben mächtigften Einfluß auf ben Gang ber Rirche ausgeübt. Diefer Ginfluß ift bei weitem nicht genug gewürdigt. Er hat in ber alten Rirche seinen confreten Abbruck gefunden in der johanneischen Schule, beren Bebeutung noch mehr zu ermitteln ift. Ignatius, Irenans, Sippolytus u. A. find die frühften Glieder einer Geistesfamilie, die noch in ben britischen Missionaren, in ben Culbeern, in bem mittelalterlichen Beiftesleben ber Abtei St. Ballen fortlebt.

Im Mittelalter war es Johannes, ber in seinen Schriften bie Rirche tröftete und aufrichtete, wenn fie unter bem Berberben ber Sierarchie versucht mar, zu verzagen (S. Gieseler Rirchengeschichte, 2r Bb. 2. Abtheil. S. 357). Seltsam bleibt es babei, daß die Päpste es nicht wagten, sich nach bem

Johannes. Mit bem breinnbawanzigsten Johannes freilich war biefes Selbstgericht ahnungsloser Beiftesentfremdung zu einem Neuferften gefommen. Je weniger man ben Johannes las, besto mehr nannte man fich in bunkler tiefer Berehrung fitr ben mufteriofen Batron nach feinem Ramen.

Es wird nicht gang zufällig fein, baf bie meiften Vorläufer ber Reformation Johannes hießen; obicon auch die Reformatoren bei aller Bertiefung in ber Theologie fich noch nicht ganz in ben ganzen Johannes gefunden hatten (S. ihre Stellung zur Apokalppfe). Und haben fie auch in ähnlicher Stellung, wie fie Paulus zwischen Betrus und Johannes einnahm, ben Uebergang zu einem johanneischen Zeitalter begründet und eingeleitet, so mag boch die Thatsache, daß der vierte Evangelist vorjugsweise ber neueren Kritit jum Stein bes Unftoges geworden ift (vergl. auch Goethe's Urtheile über bie Apofalppfe), ben Beweis liefern, baf mir jenem Zeitalter noch nicht allzu nahe find. Auf jeden Kall wird Schellings Conftruftion ber brei Zeitalter ber driftlichen Kirche ihre Berechtigung behaupten als ein Wort bivinatorischen Tieffinns. bas freilich fehr migbentbar ift (vergl. mein aboft. Beitalter, II, S. 650); und ichon längst bat man gewußt, daß bas Evangelium bes Johannes ben Gipfelpunkt ber evangelischen Beschichte bilbet, wie bie Theologie immer mehr erkennen wird, baf ber Lehrtupus bes Johannes bie Bollenbung bilbet unter ben Lehrtypen ber Apostel (S. apostol. Beitalter, II, S. 650).

Die Sage unter ben Jüngern ber aboftolifden Beit muß fich als Wahrheit erweisen im böberen Sinne: Diefer Junger ftirbt nicht!

Sieher gehören bie verschiedenen Schriften über ben Johannes und ben johanneischen Lehrbegriff fiebe §. 7, fo wie ber Abschnitt in meiner Geschichte bes apostolischen Zeitalters, II, S. 603: Das Sta= binm und ber Typus ber Lehre bes Johannes.

S. 7.

## Bearbeitung des Evangeliums Johannes.

Ueber die exegetischen allgemeinen Bearbeitun= gen ber Beil. Schrift ober bes Neuen Teftaments, welche auch bas Evangelium bes Johannes umfassen, f. man die Einleitung in das Neue Teftament vor dem Evangelinm Matthäi, S. 15 ff. Ueber bie Literatur, die vier Evangelien betreffend, S. 22. Die homiletischen allgemeinen Bearbeitungen, S. 29. Die auf bas Evangelium Johannes fich beziehende eregetische und homiletische Li= teratur findet fich unter andern bezeichnet bei Lilienthal, Biblischer Archivarius, Köniasbera 1745. S. 265 ff. Walch, Biblioth. theol. im 4. Theile, Betrus zu nennen, wohl aber nach Baulus und S. 646. Winer, Sandbuch ber theol, Literatur, I,

S. 248; II, S. 118 ff. Ergangungsheft S. 38 annei, Rürnberg 1852. Augerbem vergl. man u. S. 175. Dang, Universal-Borterbuch ber theol. Literatur, S. 460 u. Supplement I, S. 54. 3im= mer, Handbibliothet ber theol. Literatur bes 19ten Jahrhunderts, S. 10 u. 69. Hertwig, Tabellen gur Einleitung in's R. Teft., Berlin 1855, G. 19. Guerite, Jfagogit, S. 169. Tholud, Commentar, S. 58. Die namhaftesten Ausleger: Sier merben unter ben Batern besonders bervorgehoben Drigenes, Chrofostomus, Augustinus: von den fatbolischen Auslegern: Erasmus, Malbonatus, Efte, Cornelius a Lapide, und ber neueste Ab. Maier (1843, 2 Bbe); von reformatorischen Auslegern: Luther, Melandthon, Bucer, Beza 2c.: aus bem 17. Jahrhundert : J. Piscator, Chemnit, Innnins, Grotins, Coccejus; aus bem 18. Jahrhundert: Lampe (Comm. in Ev. Joh. 1735, 3 Voll.), Bengel (Gnomon); aus bem 19. Jahrhundert: Lücke, Dishaufen, Baumgarten-Crufius, S. A. B. Mever, be Wette, 4. Aufl., von Briidner revidirt: Luthart. bas Johannes - Evangelium, 2 Theile 1852. Als praftische Erflärungen nennt Tholud D. v. Gerlach, N. T. 2 Theile; Stier, Reben Jefu, 4r Theil; Fr. Beffer, Bibelftunden über bas Evangelium Johannes. Bir fügen bingu G. J. Baumgarten, Auslegung bes Evangeliums Johannes, Salle 1762; Heubner, praftische Erklärung bes R. T., 2r Bb. und mit ihm: Mich. Wirth, bas Evangelium bes Johannes erläutert, Ulm 1829; Ficenicher, biblifch = praftische Auslegung bes Evange= linms Johannes, Nürnberg 1831. Diebrich, bas Evangelium Johannes, Leipzig 1859. Befonders bervorzubeb enfind die Somilien über bas Evangelium bes Johannes, in ben Jahren 1823 n. 1824 gefprochen von Fr. Schleiermacher, beransgegeben von Sydem, 2 Theile, Berlin 1837. Mus ber neuesten Zeit find hieher zu ftellen: Schenkel, evan= gelische Zeugnisse von Christo. Predigten über Abschnitte aus bem Evangelinm Johannes, brei Sammlungen, Beibelberg 1859. Die Berhandlungen über die Aechtheit des Evangeliums Johannes find oben ichon zur Sprache gekommen. Monographisch behandelt wurde die Frage über die Aechtheit von R. F. Th. Schneider, die Aechtheit des Johannes - Evangelinms nach ben äußeren Zengniffen, Berlin 1854. Ueber bie Composition bes Evangeliums Johannes verbreitete fich in neuerer Reit Luthart: de Compositione Evangelii Jo-

die Ginleitungen.

Im Einzelnen wurde behandelt bas 11te Rabitel bes Evangeliums in Predigten von Fr. Wilh. Jul. Schröber, erfte Sammlung, Elberfelb 1853; verschiedene Abtheilungen in ber Bremer Poft von Dr. Mallet, 1r u. 2r Band; Reichhelm, Chriftus bie rechte Speise und ber rechte Trank, Brebigten über bas 4-7te Kapitel bes Evangeliums Johannes, Frankfurt a. b. D. 1857. Schmieber, bas hohepriefterliche Gebet unfere Berrn Jesu Chrifti. 20 Betrachtungen, Samburg, Agentur bes rauben Sanfes. Auch bie Predigten: "Wir faben feine Berrlichkeit", Berlin 1853, behandeln zum guten Theil johanneische Texte.

Bur Berhandlung über ben Evangeliften und fein Evangelinm geboren : Berber, von Gottes Sohn, ber Welt Beiland, nach Johannes Evangelium, 1797. Rleufer, Johannes, Petrus und Baulus als Chriftologen, Riga 1785. R. M. L. Köfter, ber Apostel Johannes nach ber Entstehung. Fortbildung und Bollendung feines driftlichen Lebens bargestellt, Leipzig 1838. da Costa, de Apost. Joh. en zijne Schriften 1831. Herwerden, het Evang. van Joh. 1851. Bubem bie Artifel Johannes ber Apostel von Dr. Ebrard in Berzoge Real - Encuflopädie, und berfelbe Artifel in bem biblischen Wörterbuch für bas driftliche Volk, Stuttgart 1856. Holm, Bersuch einer furgen Darstellung 2c., Limburg 1832. Senffarth, ein Beitrag zur Spezial-Charafteristik ber Johannes-Schriften, besonders bes Johannes-Evangeliums, Leipzig 1823.

Ueber ben Johanneischen Lehrbegriff schrieben: Schmidt, de theologia Joannis Apostol. II. progr. Jena 1801. Frommann, ber Johanneische Lehrbegriff, Leipzig 1839. R. R. Röftlin, ber Lehrbegriff bes Evangeliums und ber Briefe Johannes, Berlin 1843. Silgenfeld, bas Evangelium und die Briefe bes Johannes, Salle 1849, im Beifte ber Ultrafritif.

Poetische Bearbeitungen: A. E. Fröhlich, ber berühmte schweizerische Dichter, bas Evangelium St. Johannes, in Liebern, Leipzig 1835. A. Röttgen, Lazarus von Bethanien, ein religiöfes Drama in A. Röttgens Gebichten, von mir herausgegeben, Effen 1839.

§. 8.

Die überfichtliche Darftellung ber gefammten evangelischen Geschichte nach bem Evangelium bes Iohannes.

Da bas Evangelium bes Johannes in Beziehung auf die geordnete chronologische Folge die Ergangung ber brei fynoptischen Evangelien bilbet, fo ift bie hiftorische Darftellung bes Lebens Jesu nach ber Grundlegung bes Johannes zu vollziehen. Wir geben bas Refultat unserer Arbeiten (Leben Jesu) in folgender Stizze.

Ginleitung. Die Borgeschichte bes Lebens Jesu.

Die ewige Borgeschichte Christi. Der Logos und sein Balten, Joh. 1, 1—5. Seine Geschichte im Alten Bunde, repräsentirt durch das Zeugniß des Johannes, B. 6—13. Die zeitliche Borgeschichte Jesu. Spnoptiker: Lukas und Matthäns. Lukas: Die Genealogie Jesu von Abam dis auf Christus, 3, 23—38. Matthäns: Die Genealogie von Abraham dis auf Christus, 1, 1—17. Lukas: Die Ankündigung Jesu. Gabriel, Zacharias, Elisabeth, Maria, Johannes, 1, 1—80. Matthäns: Die Ankündigung; Maria und Joseph, 1, 18—25. Parallele zu Luk. 1.

1. Die Kindheitsgeschichte Jesu.

Johannes: Die Geburt Chrifti und das Berhältniß seiner Geburt und Wirkung zu den natürslichen Geburten, 1, 14. Lufas: Die Reise nach Bethlehem und die Geburt Jesu. Die h. Nacht und die Hirten, 2, 1—21. Matthäus: Die Weisen aus dem Morgenlande und die Flucht nach Aegypten, 2, 1—19. Die Darstellung Jesu im Tempel und die Niederlassung in Nazareth, Luk. 2, 22—40; Matth. 2, 20—23. Der zwölssährige Jesus, Luk. 2, 41—52.

II. Die Ankündigung Christi durch Johannes den Täuser. Die Offenbarung Christi. Bon dem Auftreten des Täusers dis zu dem ersten öffentlichen Ofterfestbesuch Christi, 781. p. u. c. Die Beglaubigung Christi durch

Johannes und durch ihn selbst bis zum ersten Ofterfeste.

Das Zeugniß bes Täufers von Christo im Allgemeinen, bezogen auf die Taufe, Joh. 1, 15—18. Die Taufe Jesu am Jordan in den Parallelen: Matth. 3, 1—17; Mark. 1, 1—11; Luk. 3, 1—38. — Das Zeugniß des Johannes von Jesu vor den jüdischen Oberen, daß er der Christus sei, Joh. 1, 19—28. Parallele: Die Bersuchungsgeschichte, Matth. 4, 1—11; Mark. 1, 12 u. 13; Luk. 4, 1—13. — Das Zeugniß Johannes von Jesu vor seinen Jüngern. Die ersten Jünger Jesu. Die Rückehr Jesu nach Galiläa. Die Hochzeit zu Kana. Der Zug nach Kapernaum. Der erste öffentliche Tempelbesuch auf dem Ofterseste im Jahre 781.

- 111. Das öffentliche Auftreten Christi unter ber begeisterten Begrüßung seines Bolks. Vom Ofterfeste im Jahre 781 bis zum Purimfeste im Jahre 782.
  - a. Die erste Wirksamkeit Jesu in Jubaa bis gur Gefangennehmung Johannes bes Täufers.

Aufenthalt in Jerusalem und Rifobemus. Taufen in ber Lanbschaft Judaa. Das wiederholte Zeugniß Johannes bes Tänfers, Joh. 1, 29 — 3, 36.

b. Die erste Wirksamkeit Jefu in Galiläa.

Die Berlegung der Wirksamkeit Jesu nach Galiläa. Jesus in Samaria und die Samariterin. Die Berlegung des Wohnorts Jesu von Nazareth nach Kapernaum. Die Heilung des Sohnes eines königslichen Beamten, Joh. 4, 1—54. Parallelen: Die Rückehr Jesu nach Galiläa. Jesus verstoßen von Nazareth, Luk. 4, 16—31; Matth. 4, 12. 13; Mark. 1, 14—16. — Jesu Niederlassung in Kapernaum und Wirksamkeit daselbst. Der Beseissen in der Synagoge; die Schwiegermutter des Petrus; der Kischzug des Petrus; die Berusung der ersten Nachsolger Jesu, Matth. 4, 12—22; 8, 14—17; Mark. 1, 14—38; 3, 9—12; Luk. 4, 31—43 (44); 5, 1—11.

c. Die brei großen galiläischen Miffionsfahrten Jesu. Die Bergfahrt, bie Seefahrt, bie Kahrt burd bie Stäbte.

Der erste Zug Jesu burch das galiläische Land (die Berggegend). Die Bergpredigt und die Felberedigt. Die Heilung des Aussätzigen: Matth. 4, 23 — 8, 4; Mark. 1, 35—45; 3, 12, 13; Luk. 5, 12—16; 6, 12—49. Die Rückehr Jesu von der galiläischen Landreise. Der Hauptmann zu Kapernaum. Die Nachfolger. Die zweite Seepredigt. Die Seefahrt nach Gabara und die Heimkehr, Matth. 8, 5—13. 18—34; 9, 1; Kap. 13; Mark. 4, 1—41; 5, 1—21; Luk. 7, 1—10; 8, 4—15; B. 22—39; 9, 57—62. — Die Heimkehr Jesu von seiner Reise nach Gabara. Das Bolksgedränge. Der Gichtbrückige. Die Berusung des Matthäus. Bestimmtere Constitte mit den Pharisäern und mit den Schillern des Johannes. Eine Reihe von Bundern, Matth. 9, 1—34; Mark. 2, 1—22; 5, 21—43; Luk. 5, 17—39; 8, 40—56. — Die Zurüstung der dritten Reise durch die Seeftädte. Die Aussonderung der zwölf Apostel. Die Apostel-Instruktion, Matth. 9, 35—10, 42; 9, 1; Mark. 3, 14—19; 6, 6—16; Luk. 6, 12—16; 9, 1—6. — Der Zug Fesu durch die Städte und die vorausziehenden Apostel. Die Sünderin. Das Gesolge Fesu. Der Jüngling zu Nain, Matth. 11, 1; Mark. 6, 12. 13; Luk. 7, 11—17; B. 36—50; 8, 1—18. Die Gesandtschaft des gesangenen Täusers, Matth. 11, 1—19; Luk. 7, 18—35.

IV. Die Zeit des Erscheinens und Verschwindens Jesu unter den Versolgungen feiner Todseinde; oder seiner Verbannung und fluchtartigen Wallsahrt. Vom Burimseste des Jahrs 782 dis zur Palmenseier vor dem Ofterseste i. J. 783.

a. Die Zeit vom Vurimsest bis zum Laubbüttensest 782.

Jefus auf bem Burimfeste zu Jerusalem. Sein Conflitt mit ber Sierardie und ber erfte Anschlag berfelben, ihm einen Brogeft auf ben Tob gu machen, Joh. 5. Die Ridfebr Jefu nach Galilaa. Die Nachricht von ber hinrichtung bes Täufers. Die erfte Speisung bes Bolles in ber Bufte. Chrifti Wanbeln auf dem See, Job. 6, 1-21; Matth. 14; Mark. 6, 14-56; Luk. 9, 7-17. - Die Rebe Jefu in ber Sunggoge gu Rapernaum vom Manna bes Simmels. Die Nieberschlagung ber diliaftischen Meffiashoffnungen in Galifaa. Die Abwendung vieler Anbänger, Joh, 6, 22-71, - Das vom Berrn nicht besuchte Offerfest im Jabre ber Berfolgung und bie bamit ausammenbangenben Begebenbeiten, 30h. 6, 4; Lut. 10, 38-42; Matth. 15, 1 u. 2; vergl. Rap. 21, 1-3; 26, 18 u. 36; 27, 57. - Die Berfetserung bes Berrn im Caatfelbe, Matth. 12, 1-8; Mark. 2, 23-28; guf. 6, 1-5; Rob. 7, 1, Die Beilung eines Meuschen mit verdorrter hand, Matth. 12, 9-21; Mark. 3, 1-6; Luk. 6, 6-11. - Der öffentliche entscheidende Rampf bes herrn mit ben galifaijden Pharifaern. Die Beilung eines bamonifden Blindftummen. Die offene (zweite, vgl. Matth. 9, 34) Berläfterung ber Bundermacht Befu. Bon ber Gunbe miber ben heil. Beift. Die zweite Forberung bes Zeichens vom himmel, vgl. Joh. 2, 18. Die Familie Jefu. Das Gaftmahl im Pharifaerhaufe. Boltsgebrange. Barnung bor ber Beuchelei ber Pharifaer und bor bem Geig. Der Bortrag von Gleichniffen auf bem Gee, Matth. 12, 22-50; 13, 24-30. 33-58; Mark. 3, 20-35; Luk. 8, 18-21; 11, 14-54; Rap. 12. - Berichte heimtehrender Festbesucher über ungludliche Galifaer, welche Bilatus im Tempel niederhauen laffen, Lut. 13, 1-9. - Die Heilung ber gekrümmten Frau. Auch eine Subbatheilung, Lut. 13, 11-17. -Die Debutation von Berufalem, melde ben Berrn megen bes freien Benehmens feiner Junger gur Rebe ftellt. Die Entfernung Jefu: fein Wanbergug burch bie Grangen von Phonizien und burch Sochgalifa nach Ganlanitis jenjeit bes Gees. Das fananaifche Beib. Der Taubftumme. Die zweite wunderbare Speisung. Die Ueberfahrt nach ber Westtufte bes galiläischen Sees, Matth. 15; Mark. 7, 1-37; 8, 1-10. - Die öffentliche Anfeindung Jesu Magdala und feine Rudtehr über ben See in bas Gebirge von Saulanitis. Die Beilung eines Blinden bei bem öftlichen Bethfaiba. Das Befenntnift und die Rreugesichen bes Betrus, Matth. 16; Mark. 8, 11 - 9, 1; Luk. 9, 18-27. - Die Ber-Karung Jeju, Matth. 17, 1-13; Mark. 9, 1-13; Luk. 9, 28-36. - Die Beilung bes Monbfüchtis gen, Matth. 17, 14-21; Mark. 9, 14-29; Luk. 9, 37-45. - Der heimliche Zug Chrifti burch Galilaa, und bie Mahnung feiner Bruber, fich ber Ballfahrt jum Laubhuttenfest anzuschließen. Die Ablehnung Jesu und sein geheimer Gang nach Jerusalem, um bort aufzutreten nicht als Festvilger, sonbern als Brophet, Joh. 7, 1-10; Matth. 17, 22 u. 23; Mark. 8, 31 u. 32.

b. Die Zeit vom Laubhüttenfest bis jum Fest ber Tempelweihe im Jahre 782.

Das plötliche Auftreten Jesu im Tempel zu Jerusalem mahrend bes Laubhüttenfestes. Er flagt feine Feinde an vor allem Bolf, baf fie seinen Tob suchen, und verkündigt seinen Abschied, Joh. 7, 10-36. - Jejus beginnt ben Gegensatz zwijchen ber alttestamentlichen Symbolik bes Tempels unb ber Befenheit bes neutestamentlichen Seils in ihm zu verfündigen. Sein Zeugniß von ber lebenbigen Quelle im Gegensatz zu ber Quelle Giloah. Die Bereitelung ber Absicht bes Synebriums, ibn gefangen zu nehmen, Joh. 7, 37-52. — Jesus bas Licht ber Welt im Gegensatz gegen bie Leuchter und bas Lichterfest im Tempel, Joh. 8 (1-11 1) 12-20. - Die bestimmtere Antündigung Jeju, baß er im Begriff fei, von bem jubifchen Bolke Abschied zu nehmen, Joh. 8, 21-30. - Das Auflodern einer ciliaftischen Erwartung unter dem Bolf zu Gerusalem. Die Rebe Jefu von dem Gegensatz ber mahren Kreiheit und ber mahren Anechtschaft, und von bem Gegensatz zwischen bem Glauben Abrahams und bem Schauen Chrifti, Joh. 8, 31-59. - Die Beilung bes Blindgebornen, Joh. 9. - Jefus gibt ben faliden Sirten Fraels bie Kennzeichen ber mahren Sirten an und ftellt fich bar ale ber treue Birt, ber bereit fei, in ben Tob zu gehn für feine Seerbe, Joh. 9, 40 u. 41-10, 1-21. Das lette Auftreten Jeju in Kapernaum. Die Berhandlungen ber Jünger über ben Primat, Matth. 17, 24 - 18, 5; Mark. 9, 33-37; Luk. 9, 46-48. - Die Gefahr ber Aergernisse, Matth. 18, 6-11; Mark. 9, 38-50; Luf. 17, 1 u. 2. - Der Aufbruch Jeju von Rapernaum und Andeutung über ben Abfall einer großen Maffe feines Bolfe, Lut. 13, 22-30. - Die Intriguen ber Pharifaer, Lut. 13, 31-35. - Das Gaftmabl im Pharifaerhause. Der Baffersüchtige. Die Ansprache bes herrn an bie Tischgenoffen, Lut. 14,

<sup>1)</sup> S. Die Bemerfung über B. 1-11 in dem Baragraphen über die Mechtheit des Evangeliums.

1—24. — Der Anhang Jesu bei seiner Abreise. Die Verwarnung ber unentschiebenen Nachsolger, Matth. 19, 1 u. 2; Luk. 14, 25—35. — Die Aufnahme ber Zöllner und Sünder. Die Gemeinschaft ber Jünger Christi. Gleichnisse, Matth. 18, 12—35; Luk. 15, 1—17, 10. — Die Verhinderung Jesu, durch Samaria zu reisen, Luk. 9, 51—62. — Die Absendung ber 70 Jünger und ber Rückblick Jesu auf seine Wirksamkeit in Galiläa, Matth. 11, 20—30; Luk. 10, 1—16. — Der Zug Jesu durch den Gränzstrich zwischen Galiläa und Samaria nach Peräa, Luk. 17, 11—19. — Die Rücksehr der 70 Jünger. Der engherzige Schriftgelehrte und der barmherzige Samariter, Luk. 10, 17—37. — Jesu erster Aufenthalt in Peräa und seine Wirksamkeit daselbst, Matth. 19, 1 u. 2; Mark. 10, 1; Luk. 17, 20 bis 18, 14.

c. Die Zeit von ber Tempelweihe 782 bis jum Balmengug vor bem Ofterfeft im Jahre 783.

Jesus auf bem Fest ber Tempelweihe zu Jernsalem. Der letzte Bersuch ber Juben, Jesum für ihre chiliastische Erwartung umzustimmen; zugleich Bersuchung, Joh. 10, 22—40. — Letzter zweiter Aufenthalt Jesu in Beräa. Die Berhanblung über die Shescheidung; die Kinder gebracht zum Herrn. Der reiche Jüngling, Joh. 10, 40—42; Matth. 19, 3—20, 16; Mark. 10, 2—32; Luk. 18, 15—30. — Die Auferweckung des Lazarus in Bethanien, Joh. 11, 1—44. — Der bestimmte Beschluß des Synedriums, Jesum zu töbten, und der verborgene Ausenthalt Jesu in Sphräm die zur letzten Osterwallsfahrt, Joh. 11, 47—57.

V. Die entscheibende Hingebung Jesu an die messtanische Begeisterung in seinem Bolk. Von der Palmenseier die zur Feier des Oftermahls i. J. 783.

Der Gang Jesu nach Jericho und feine Berbindung mit ben Ballfahrern jum Ofterfeste. Die erneuerte Berkündigung seines Kreuzestodes. Das Anliegen ber Familie des Zebebäus. Die Blindenbeilung zu Ferico. Zachaus. Das Gleichniß von ben zehn Knechten und ben zehn ihnen anvertrauten Bfunden, Matth. 20, 17-34; Mark. 10, 32-52; Luk. 18, 31 - 19, 1-28. Am Samstag. Das Kestmahl in Bethanien und die Salbung. Der Berrath, Joh. 12, 1-11; Matth. 26, 6-16; Mart. 14, 3-11; Lut. 22, 1-6. Am Sonntag. Der festliche Ginzug Jefu in Jerufalem, Joh. 12, 9-18; Matth. 21, 1-11; Mark. 11, 1-11; Luk. 19, 29-46. Am Montag. Der große Tag bes meffianischen Wohnens und Waltens Jesu im Tempel. Die Berfluchung bes Feigenbaums. Die Reinigung bes Tempels. Die heilighaltung bes Tempels. Die Berwaltung bes Lehramts und bie Bunberheilungen im Tempel. Das hofianna ber Rinber, ber Unwille ber Pharifaer und bie Zurechtweisung berfelben. Die Griechen und bie Stimme vom himmel, Joh. 12, 19-36; Matth. 21, 12-22; Mark. 11, 12-19; Luk. 19, 45-48. Am Dienstag. Das Enbe ber altteftamentlichen Theokratie. Der verborrte Feigenbaum. Der Berfuch bes Spnebriums, ben Beren burch feine Autorität ju erbruden. Die barauf folgenden ironischen Bersuchungen Seitens ber Pharifaer, ber Sabbugger und ber Schriftgelehrten. Der Abschnitt von ber Chebrecherin, Joh. 8, 1-12; fiehe Leben Jeju, 2r Bb. S. 952. Die große Wegenfrage Chrifti. Die große Rebe bes herrn wiber bie Pharifaer und Schriftgelehrten. Der Beheruf über Jerusalem und der Abschied vom Tempel. Das Scherflein der Bittwe, Joh. 12, 37: Matth. 21, 10-24, 2; Mark. 11, 20-13, 2; Luk. 19, 47-21, 6. Dienstag Nacht. Mittwoch? Der Rudblid Jesu auf ben Tempel von ber Bobe bes Delbergs im Rreise seiner vertrauteren Junger. Die Berfündigung ber Gerichte Gottes, ber Zerftörung ber beil. Stadt, bes Tempels und bes Enbes ber Welt. Die Gleichniffe von ben gehn Jungfranen und von ben anvertrauten Bfunben. Das Beltgericht, Matth. 24, 3 - 25, 46; Mark. 13, 3 - 37; Luk. 21, 7-36. Mittwoch. Der Rücktritt Jesu in bie Berborgenheit. Rudblid bes Evangelisten Johannes auf bie Wirksamkeit bes Herrn, Joh. 12, 37-50; Luf. 21, 37 u. 38.

VI. Der Verrath bes Volkes Jfrael an bem Messias. Der Beschluß bes hohen Raths. Das Paschalamm und das Abendmahl. Die Abschiedsrede. Das Leiden, der Tod und das Begräbniß Jesu. Vom Ostermahl bis zum Ende des großen Ostersabbats.

Die Einleitung des Leidens Jesu. Die bestimmte Ankündigung Jesu, daß er am Osterfest leiden werde. Der gleichzeitige Beschliß des Synedriums (zwei Tage vor Ostern, am Dienstag-Mend, dem Tage des entscheidenden Bruchs), ihn zu tödten, aber nicht am Osterfest. Die Bestellung und die Zubereitung des Paschamahls, Matth. 26, 1—5; B. 17—19; Mark. 14, 1. 2; B. 12—16; Luk. 22, 1. 2; B. 7—13. — Das Fuswaschen. Die Paschaseiter. Die Stiftung des heil. Abendmahls. Die Usschiedereden des Hern. Das hohepriesterliche Gebet. Der Ausgang an den Delberg, Joh. 13—17; Matth. 26, 20—35; Mark. 14, 17—31; Luk. 22, 14—39.

a. Jefus in Gethfemane.

Sein Kampf und Sieg in seinem Seelenleiben, Joh. 18, 1—12. 13; Matth. 26, 36—46: Mark. 14, 32—42; Luk. 22, 39—46. — Jesus in Gethsemane seinen Feinben gegenüber. Der Verräther. Die freie Hingebung Jesu in die Gesangenschaft. Die Sicherstellung ber Jünger und ihre Flucht, Matth. 26, 47—56; Mark. 14, 43—52; Luk. 22, 47—53.

b. Jesus vor bem geistlichen Gericht (Synebrium).

Fesus vor Hannas und vor Kaiphas. Die fasschen Zeugen. Christus der treue Zeuge mit dem Bekenntniß, daß er Gottes Sohn sei. Die Berurtheisung zum Tode. Die Verleugnung des Petrus und seine Reue. Die erste Verspottung des Herrn und das Schlußverhör, Joh. 18, 13—27; Matth. 26, 57—75; Mark. 14, 53—72; Luk. 22, 54—71.

c. Jejus vor bem Bilatus.

Die Absührung Jesu in das Prätorium und das Ende des Judas, Joh. 18, 28; Matth. 27, 1—10; Mark. 15, 1; Luk. 23, 1. — Jesus vor dem weltlichen Richterstuhle. Die dreisache Berklagung, er sein Bolksauswiegler, ein Gotteslästerer, ein Empörer gegen den Kaiser. Die drei Berhöre: vor Pilatus, vor Herodes, wieder vor Pilatus. Die drei großen Warnungszeichen: die neidische Aufregung des Spnedriums; der Traum der Gemahlin des Pilatus; die Nede, daß Jesus Gottes Sohn sei. Die drei Rettungsversuche: Barradas; die Geißelung; der letzte Widerstand des Pilatus. Die drei Berwersungen Thristi von Seiten des jüdischen Bolks: den Christus neben Barradas; den unter dem Händewaschen des Pilatus für schuldlos Erklärten, den Dorngekrönten. Das Händewaschen des Heiden, die Selbstverwünschung der Juden. Die drei Berurtheilungen: Uebergade an die Gnade des Bolks; zur Geißelung; zum Tode. Die dreisache Berhöhnung des Hern. Im eignen Kleide vor dem hoben Rath. Im weißen Kleide vor hern kleide vor Pilatus. Das Todesurtheil, Ich. 18, 28 — 19, 16; Matth. 27, 11—31; Mark. 15, 1—20; Luk. 23, 1—25.

d. Jejus auf Golgatha.

Die Absührung Jesu nach Golgatha, Joh. 19, 16. 17; Matth. 27, 31—33; Mark. 15, 20—22; Luk. 23, 26—33. — Die Kreuzigung. Die sieben letzten Worte. Die Gotteszeichen. Die Gerichtszeichen ober die Berspottung und das eintretende Zagen nach der Aufregung. Die Glaubenszeichen. Das Berwandlungszeichen, Joh. 19, 17—30; Matth. 27, 33—56; Mark. 15, 22—41; Luk. 23, 33—49.

e. Das Begrabnif am ftillen Abend.

Die neuen Jünger. Die alten Jüngerinnen. Die Felsengruft. Die Bestattung, Joh. 19, 31—42; Matth. 27, 57—66; Mark. 15, 42—47; Luk. 23, 50—56.

VII. Die Auferstehung ober die Berherrlichung des Herrn.

a. Die Auferstehung und bie Erscheinungen Jesu in Judaa.

Die Aufeisiehung und die erste Kunde von berselben an Magdalena und die Frauen, Joh. 20, 1—18; Matth. 28, 1—10; Mark. 16, 1—11; Luk. 24, 1—12. — Die Aufündigung der Auserstehung Jesu bei seinen Feinden, Matth. 28, 11—15. — Der Gang nach Emmans. Petrus, Mark. 16, 12. 13; Luk. 24, 13—35. — Die erste Erscheinung Christi im Kreise der Apostel am ersten Sonntag Abend, Joh. 20, 19—23; Mark. 16, 14; Luk. 24, 36—44. Die zweite Erscheinung Jesu am zweiten Sonntag Abend im Kreise der Apostel, Thomas, Joh. 20, 26—31.

b. Die Ericheinungen bes Auferstandnen in Galilaa.

Die erste Erscheinung Jesu in Gasisa im Kreise einer Apostelschaar, Joh. 21. Die zweite Erscheinung Jesu inmitten einer großen Jüngerschaar als Abschied von der größeren galisäischen Jüngerschaft ober der größeren Gemeine, Matth. 28, 16—20; Mark. 16, 15—18; Luk. 24, 45—49. Bergl. 1 Cor. 15, 6.

c. Die lette Ericheinung Jesu im Rreise feiner Apostel in Jubaa. bie himmelfahrt.

Der Gang nach bem Delberg und die Auffahrt, Mark. 16, 19 u. 20; Luk. 24, 50-53. Bergl. Apostg. 1, 1-12.

d. Die geiftige Bieberkehr und ewige Gegenwart Christi in seiner Gemeine.

Christus bei ben Seinen alle Tage bis an ber Welt Enbe, Joh. 21, 15—25; Matth. 28, 20; Mark. 16, 20; Luf. 24, 51. Bergl. Apostg. 1 unb 2.

Bemerkung. Johannes hat die eigenthümlichen sachlichen Gesichtspunkte, welche auch ihn bestimmt haben bei seiner Anordnung bes Evangeliums, am innigsten mit ber dronologischen Folge verbunden. Bei ben Synoptikern hat die sachliche Motivirung größere Abweichung von ber dronolos

gijden Folge herbeigeführt. In Betreff bes Matthaus und Markus beziehen wir uns auf bie Ginleitungen. Rach unserer Conftruttion ber evangelischen Geschichte finden fich einige ber ftartften Umftellungen ber dronologischen Folge bei Lutas. Das sachliche Motiv liegt barin, bag Lutas bas gange Leben Seju unter ben Gefichtspunft einer Banberung fiellte, beren Biel Jerufalem mar, und bie für ibn bie Bebeutung einer Beilstehre in Thatsachen und Berhandlungen bes herrn hatte (S. Act. 10, 37 n. 38. Bgl. m. Leben Jefu, III, G. 345 ff.). Matthans ftellt bie evangelischen Erfüllungen bes Alten Bunbes in großen Stadien bar, Markus bie evangelischen Siegestämpfe, Johannes evangelische Weltanschanungen im Lichte ber Berfonlichteit Chrifti, Lutas evangelische Banberungen. Den Mittelbunft bes erften Rapitels bilbet bie Ballfahrt ber Maria. Den Ausgang bes zweiten bie Tempelmallfahrt ber Eltern und die Tempelmallfahrt bes zwölfiährigen Jesus. Nach bem britten Rapitel wandert Johannes am Jordan und das Boll mallfahrtet ju ihm, gulett auch Jefus. Auch bie Berfudungsgeschichte (Rap. 4) fieht bier befonders unter bem Gesichtspunkte eines Reisezuges, baber wohl bie Umftellung ber zweiten und britten Berfudung. Sierauf manbert er aus von feiner Baterftadt Ragareth nach Rapernaum. Doch auch in Rapernaum ift feines Bleibens nicht, Die beilverkundenben und beilbringenben Banberungen burd Galila beginnen. In ben Schilen, auf ben Schiffen, an ber Bollfiatte, in ben Erntefelbern, auf ben Bergen entfaltet ber Berr ben Reichthum feiner göttlichmenichlichen Leutseligkeit und Milbe. Auch in ben brei Banberungen Jeju burch Galilaa macht Lutas bie Umstellung, daß die Seefahrt nach Gabara ben Schluß bilbet (Rap. 8). Dann aber rifftet fich Refus icon nach bem 9. Rapitel mit ber Berufung ber zwölf Apostel und ber Berklärungsthatfache gu ber großen Banberung nach Jerusalem. Die Abreise beginnt, die fiebengig Jünger vorans. hierauf theilt uns ber Evangelist Einzelmomente ber Reise Jesu von Galilaa nach Jerusalem mit. Diese Momente geffalten fich ohne Rudficht auf die dronologischen Berbaltniffe zu einem großen Gesammtbilbe ber Banderung ber Gläubigen in bas Reich Gottes, ober zu einer Darstellung ber Beilslehre in Thatfachen, Rap. 10, 38 - 18, 30. Das Ende ber Reise ift ber Zug Jefu nach Jerusalem, 18, 31 - 19, 48. Sier idilbert er uns nun besonders auschaulich den Bug Jesu über ben Delberg; und unter ben Gleichniffen, welche nun ber Gerr im Tempel vorträgt, tritt bei Lutas bas Gleichniß von bem in's Ausland wandernden Weinbergbefiger hervor; Die Junger follen vor ber Zerftorung nach Jerufalem flieben nach ben Bergen, fie follen ihre Baupter aufheben bei bem letten Gericht und entflieben allen feinen Schrecken. Der Zug Christi nach Golgatha wird nach seiner Darstellung zu einer bebeutungsreichen Ballfahrt unter ben Wehklagen ber Töchter Jerusalems. Die Jüngerinnen, bie ben Berrn bestatten halfen, find wandernde Galiläerinnen. Selbst eine Hauptmanisestation bes Auferstandenen finden wir bier verwebt in die Banberung ber Junger von Jerusalem nach Emmans, und bie himmelfahrt ift bas Enbe einer Wanberung Jesu mit ben Jungern nach Bethanien. Das mit biefem Gefichtspunkte ber Anorbnung, wie ihm ohne Zweifel Memorabilien zu Grunde lagen (S. Luf. 1, 1, und Schleiermacher's, Lutas) der Geist der paulinischen Beils-Anschauung in der Form griechischer Humanität verbunden war, bag Lufas die Momente ber Milbe, ber Gnade, bes Erbarmens befonders auch im Gegenfat gegen pharifaifdes Befen und Gelbftgerechtigfeit, in ber menschlichen Faffung ber göttlichen Sumanität, Leutseligkeit und geistigen Schönheit Christi hervorhob, darüber vergleiche man die treffliche Darstellung in ber Bearbeitung bes Lufas.

Ueber bie spnoptischen Berhältniffe bes Evangeliums find auferbem bie Synopsen von be Bette und Lide, von Tischendorf und Undern, so wie bie neueren Schriften über bas Leben Jefu, befonders von Preffel zu vergleichen. Außerbem die Evangelien - harmonie von Ler.

## Der Grundgedanke und die Gintheilung des Evan-

Der Grundgebanke bes Evangeliums ist biefer: Christus als das ewige perfönliche Wort ist ber perfonliche Grund ber Welt, ber Liebesgrund ber Welt, ber sich zum Leben und Licht ber Welt ver= zweigt hat, und von bessen urbilblicher Ratur und Gestalt alle Wesen in abbilblicher, symbolischer Gestaltung zeugen. Darum bricht Chriftus auch als bas Licht und Leben ber Welt burch bie Finsterniß

geliums Johannes.

Menschwerdung, und von ber Menschwerdung bis ju seiner Berklärung, um bie Belt zu erlöfen. Da aber die vollendete Berklärung Chrifti die vollenbete Erlösung ber Welt ift, so muß fich auch bas Walten seiner Erlösung in ber Welt in ber Ber= flärung ber Welt, b. h. in seiner Zukunft, welche bie Welt zum Baterhause macht, vollenben. Demgemäß zerfällt bas Evangelium im Ganzen in brei Theile: 1) Bon ber vorhistorischen Herrlichkeit Christi ober von seiner vorhistorischen Butunft und feiner Erscheinung: ber Prolog Rap. I, 1-18; ber Gunbe in, ber Welt fiegreich bindurch bis gur 2) von ber hiftorifden herrlichfeit Chrifti ober von

feinem Sieg im Rampf mit ber Finfterniß. Die ebangelische Geschichte im engeren Sinne: Rap. I, 19-XX, 31; 3) von ber nachhistorischen Berrlichkeit Chrifti über feiner Gemeine und in berfelben, ober von seiner Zukunft: Rap, XXI.

Die einzelnen Theile aber gliebern fich wieder in folgender Weise:

I. Der Prolog Rap. I, 1-18.

1. Abschnitt. Chriftus nach feinem ewigen Wefen und Leben, und feiner Stellung zwischen Sott und ber Welt, B. 1—5. 1) Das persönliche Wort (Christus) nach seinem

ewigen Befen und Leben in seinem Berhältniß

zu Gott, B. 1 u. 2,

2) in seinem Berhältniß zur Schöpfung, B. 3,

3) jur Menfcheit in ihrem urfprünglichen Wefen, B. 4,

4) in seinem Berhältniß ju ber verfinfterten Welt,

2. Abschnitt. Das persönliche Licht (oder Chriftus) nach seiner vorbistorischen Zukunft in der Welt, bezeugt burch ben Alten Bund, wie er reprafentirt ift burch Johannes ben Täufer.

1) Der Repräsentant ber Zukunft Chrifti, Johan-

nes ber Täufer. B. 6-8.

2) Die Bukunft Christi in die Welt nach ihrer allgemeinen Grundlage und ihrem historischen Werben, B. 9.

3) Das Berhältniß Chrifti jur Welt und bas Berhalten der Welt zu ihm, ober die allgemeine

Grundlage feines Abvents, B. 10. 4) Das Berhältniß Chrifti ju Ffrael, und Ifraels

Berhalten zu ihm; oder ber unvollkommene, fombolische Abvent, B. 11.

5) Der allmälige Durchbruch Christi in der Welt in bem Gegensatz ber Auserwählten zu ben Minberempfänglichen, vermittelt a. burch ben Glauben als ben Anfang bes realen Abvents, B. 12, vermittelt b. burch bie Beihung ber Geburten und die Geburt aus Gott, die Entwickelung des realen Advents, B. 13.

3. Abich nitt. Die Menschwerdung bes Logos, bie Erscheinung ber realen Schechina unter ben

Gläubigen, B. 14-18.

1) Die Fleischwerdung bes Logos, ober bie absolut neue Geburt. Die Erscheinung ber realen Sche-

china, V. 14. 2) Das Zeugniß bes Johannes im Allgemeinen,

B. 15.

3) Die Erfahrung ber Gläubigen, ober bie Gnabe,

4) Der Gegensatz zwischen Mofes und Chriftus, bem Gefetze bes Alten Teftaments und bem Christenthum nach ihrer Erweisung und Wirfung, B. 17.

5) Der Gegensatz zwischen ber ganzen alten Welt und Chrifto nach ihrem Berhältniß zu Gott,

II. Das Evangelium von der historischen Erscheinung Chrifti, ober von seiner Selbstoffenbarung und seinem Sieg im Kampf mit ber Finfter-niß ber Welt, Rap. 1, 19-XX, 31.

1. Abichnitt. Die Aufnahme, welche Chriftus als bas Licht ber Welt in feinem Liebesleben bei den lichtverwandten Menschen, den Auserwählten, findet nach ihrer großen Entfaltung, Rap. I, 19-

IV, 54.

1) Johannes der Tänfer und sein öffentliches und wiederholtes Zeugniß von Christo (vor ben Obern ber Juben und vor seinen Jüngern); Jesus als der Christus beglaubigt, der nach bem Täufer kommt und vor ihm war. Das Lamm Gottes. Der rechte Täufer. Der Sohn Gottes, B. 19-34.

2) Die Johannesjünger und die ersten Jünger Jesu. Jesus erkannt als ber Messias, ber König von Ifrael, berühmt burch Bunder ber Seelenkunde, in beffen personlichem Lichte bie perfonlichen Charaftere offenbar werben, 3. 35

bis 51.

3) Die Bermanbten und bie Befreundeten bes Berrn, und das erste Zeichen Jesu zu Kana als das Borzeichen der Weltverklärung und die erste Offenbarung seiner Herrlichkeit. Die große

Stunde Jesu, Rap. II, 1—12.

4) Jefus als Bürger von Rapernaum und Ofterfestpilger, und die Tempelreinigung als bas Borgeichen ber erlosenden Reinigung ber Welt und ber Reformation ber Kirche, die erfte Ber-breitung bes Glaubens in Ffrael, Chriftus ber

wesentliche Tempel, B. 13-25.

5) Jesus in Jerusalem und Nikobemus als Zenge von bem ersten mächtigen Ginbruck Jesu auf die Pharifaer. Das Nachtgespräch Chrifti mit Nikodemus von der himmlischen Geburt als Bebingung bes Eintritts in's Reich Gottes. Je-jus der Menschensohn, der im Himmel ist, das reale Gegenhild der ebernen Schlange. Der reale Gegenbild ber ehernen Schlange. eingeborne Sohn Gottes, bas Licht gekommen in die Welt, Kap. III, 1—21.

Jesus in ber Landschaft Indaa und bie Unsbreitung seiner Taufe unter dem Glauben bes Bolts. Das letzte Zeugniß bes Tänfers von ihm. Der Brantigam ber Gemeine, ber bom Simmel fommt (bas reale hohe Lied), Rap.

III, 22—IV, 3.

7) Jesus am Jakobsbrunnen. Die Samariterin und bie Samariter. Der lebendige Brunnen. Christus ber Beiland Das weiße Erntefeld. ber Welt, Rap. IV, 3-42.

8) Die Niederlassung Jesu in Galilaa und die gläubigen Galilaer insbesondere. Der königliche Beamte. Die Wunderheilung in die Ferne

als das zweite Zeichen, B. 43-54. 2. Abschnitt. Der offenbare Wiberstreit zwis schen Christus als dem Licht der Welt und den Elementen ber Finsterniß in der Welt, namentlich in ihren eigentlichen Trägern, ben Unglänbigen, aber auch in den besseren Renschen, sofern sie noch der Welt angehören, Kap. V, 1 — VII, 9.

1) Das Judensess und der Judensabat, und seine

Feier, bas Töbten Chrifti; bas Chriftusfest und der Christussabbat, und seine Feier bas Leben-digmachen der Todten. Der Anstoß der Judaiften in Jerusalem an ber Sabbatheilung Jesu und an feinem Zengniß von feiner Freiheit und göttlichen Abkunft (nebenbei wohl auch an ber Berbunkelung bes Teiches Bethesba). Der erste Anschlag auf das Leben Jefu. Chriftus ber mesentliche Heilquell (oder Teich Bethesba), ber Berklärer bes Sabbats burch sein Heilandswirfen, ber Erweder ber Tobten, bas Leben als die heilung ber Welt, beglanbigt von 30hannes, von ber Schrift, von Mofes (ber

Lange, Bibelmerf. R. T. IV.

wahre Meffias in bes Baters Namen und bie

falschen Message, B. 43). Kap. V.
2) Der Juben Ostern und der Juden Manna. Das Ostern Christi, B. 62, und Christus als das Manna vom Simmel. Das Wunder der Speisung in der Wüste. Das Wunder der Freisung in der Wüste. Klucht und ber Rettung auf bem See, worin fich Christus ber diliastischen Begeisterung ir-Jüngern zu Gillfe eilt. Der Anftof ber galilaischen Berehrer und Bieler seiner Jünger baran, baß er ihnen nicht im Sinne bes Chiliasmus

Brod geben, sondern in seinem Geiste Brod des Lebens sein will, Kap. VI, 1—66.

3) Der Abfall vieler Jünger. Der keimende Ber-rath im Kreise der Zwölse selbst. Christus das Leben als das Brod des Lebens. Das Bekennt-

niß Petri, B. 67-71.

4) Die Annäherung bes Laubhüttenfestes und ber Anstoß der Brüder Jesu felbst an seiner Zurückhaltung. Die Zeit Chrifti und die Zeit des Weltsinns. Chriftns der Gegenstand bes Haffes der Welt, Rap. VII, 1-9.

3. Abichnitt. Die Gahrung in bem Rampf zwischen ben Elementen bes Lichts und ber Finfternif. Die Bilbung ber Partheiungen als Borfpiel bes reifenben Gegensates zwischen ben Rinbern bes Lichts und ben Kindern ber Finsterniß, Rap. VII, 10 - X, 21.

1) Die Gährung und Partheiung im Bolf überhaupt. Chriffus als Lehrer und in seiner Lehre von Gott in Uebereinstimmung mit Mofes. Die vifrer, die ihn tödten wollen, im Widerspruch mit Moses. Der Gottesprophet im Begriffe zu Gott zurückzugehen, V. 10—36. Chrisius als der Spender des Geistes (wie des besonderen Wortes und der Zeichen). Der reale Sielaahden mit seinem Heiligungswasser, V. 37 bis 44. Rap. VII, 10-44.

2) Die Gährung und Partheiung im boben Rath,

 $\mathfrak{B}$ . 45 - 53.

3) Eine große Schwanfung vom Unglauben zum Glauben. (Der Brophet aus Galitan als Rich-ter feiner Berächter und Bersucher, Kap. VIII, 1—11.) Christus das Licht der Welt, die reale Erfüllung des jüdischen Lichterfestes. Die vorläufige ideelle Stellung in ihr Gericht und bie zwei Zengen. Die Richter werben bem Bericht verfallen. Das boppelfinnige Wort von ber Erhöhung Christi. Die scheinbare Hulbigung, Kap. VIII, 1—30.

4) Eine große Schwankung vom Glauben jum Unglauben. Das Wort Jefu, die Wahrheit, bie Freiheit Eins, ber Sohn ber Befreier. Die Anechtschaft und die Anechte. Abrahams und bes Satrechigute und Keinter. Christus vor Abraham, Abrahams Tag und Freudenfeier. Die ver-suchte Steinigung, B. 31—59. 5) Christus das Licht der Blinden, daß sie sehend

werben, ein Gericht ber Blindheit für die Ge-Die Beilung bes Blindgebornen am henden. Sabbat in symbolischer Mitwirkung bes Tempelbrunnens Silvah. Der Tag Christi und Chris stus das Licht dieses Tages, oder die reale Er= füllung aller Tagewerke ber Welt in der Heilung und Erleuchtung ber Blinben. Alles Licht ber Sonne foll benutzt werden, Licht gu fchaffen. Alles Kulturftreben ift ein symbolisches Rap. XVII

Lichtschaffen. Chriftus schafft bas Licht in rea-

lem Sinne, Rap. IX.

Die Gahrung in ihrer außerften Spannung. Der gute Sirte (in Beziehung auf ben Bann ber Juben über ben Geheilten, Rap. IX, 35) im Gegensatz zu den Dieben, Mörbern, Fremben und Miethlingen, und seine Merkmale. Der Eingang burch bie Thur und bie Thur selbst; bie Stimme und ber Damensruf; Leben verichaffen, bas Leben opfern. Die Doppelheerbe verfammelt zu Giner Beerbe. Chriftus nicht nur bie höhere Wirklichkeit bes irbischen, sonbern auch bie Wahrheit und Erfüllung bes geiftlichen Hirtenamtes in Israel und in ber Kirche gegenüber den furchtbaren Bertehrungen bes fymbolischen Umtes, Kap. X, 1—21.

4. Abschnitt. Die Scheibung zwischen ben Freunden und Feinden Christi, den Kindern bes Lichts und ben Kindern ber Finsterniß, Kap. X, 22

bis XIII, 30.

1) Der Gegensatz zwischen ben Ungläubigen in Judaa, die ben Berrn todten wollen, und ben Gläubigen in Peräa, bei benen er eine Zuflucht findet. Das Kest ber Tempelweihe. Der lette Rampf zwischen ber falichen Meiffashoffnung und bem wahren Messias. Sulvigung und Steinigung in rascher Folge. Die wahre und bie falsche Tempelweihe. Christus ber Sohn Gottes, die reale Berwirklichung ber Götter= ober Meffiasgestalten bes Alten Bunbes, Rap. X, 22 - 42

2) Der Gegensatz zwischen ben gläubigen und ungläubigen Juden in Judaa und Jerusalem am Grabe bes Lazarus. Christus ber zum Tobe Geweihte, die Anferstehung von ben Tobten.

Rap. XI, 1-57.

3) Der Gegensatz zwischen ber Treue und bem Abfall im Jungerfreife felbft. Das Lebensfest über Lazarus eine Vorfeier bes Tobes Jefu,

Rap. XII, 1-8.

4) Der Gegensatz zwischen ben Hulbigungen ber frommen Festpilger und ben hobenpriestern und ihrem Anhang, die mit bem Berrn auch feine Freunde vernichten möchten. Der Friebensfürst und die Palmenzweige, Rap. XII, 9-19.

- Der Gegensatz zwischen ben huldigenden beibnischen Hellenen ans der Fremde und der Mehrbeit des judischen Bolks, die im Unglauben von Chriftus abfällt und feinen Rücktritt in bie Berborgenheit veranlaßt. Die Symbolik bes Bellenenthums. Die Symbolif bes Weigenforus. Die Berklärung burch bas Tobesleib, 3. 20-50.
- Die Scheibung im Jüngerfreife felbft. Die Beschämung und Erschütterung ber Getreuen, bie Ausscheidung des Judas. Christi Fußmajden eine Berklärung ber Gaftlichkeit, Der bienenden Meisterschaft, eine Grundlegung ber brilderlichen Bucht in der Gemeine. Die reale Ausscheibung bes Sauerteige in ber Jungerschaft Jesu, Rap. XIII, 1-30.

5. Abschnitt. Der Berr im Rreise ber Frennde, ber Kinder bes Lichts, wie er ihnen den Reich= thum feines innern Lebens aufschließt und mittheilt, und fie damit weiht zu Trägern und Bermittlern seines eignen Lebens, um bie Welt gu erleuchten und zu verklären, Rap. XIII, 31 bis

1) Der befestigte Gegensatz zwischen bem Dieffeits und bem Jenfeits und feine Bermittelung burch die neue Stiftung Christi [bas Abendmahl als bas Gebot ber Bruderliebel, wie seine ernste Größe, ausgebrückt in ber Berkundigung ber Die Berklärung Berleugnung bes Betrus. Chrifti und ber Reue Bund, bas neue Gebot, bie Berklärung bes Befetes, fowie bes Gegensatzes zwischen bem Jenseits Chrifti und bem Dieffeits ber Seinen, Rap. XIII, 31-38.
2) Die Berklärung bes Jenseits, welche burch fei-

nen Fortgang und burch seine Berbindung mit ihnen im Geift entstehen soll. Unter bem Sternenhimmel. Chriftus ber Weg in's Baterhaus; bie Offenbarung bes Batere in ber fichtbaren Belt. Die Berklärung des Baterhauses. Tho-mas. Philippus. Judas, Kap. XIV, 1-31.

3) Die Berklärung bes Dieffeits. Bu vermitteln burch bas Beharren ber Jünger in ber Liebe Chrifti und burch ihr Einwirken auf bie Welt, wozu er ihnen seinen Geift fenben will. 3mi= fchen den breunenden Gartenfeuern im Thale Christus ber Weinftod, bie Berklärung ber Ebelpflanze und Rultur. Die Berklärung ber Freundschaft, ber Leibensgenoffenichaft in ber Welt. Das heilige Gebanntfein ber Kinder Gottes, Kap. XV-XVI, 1-6.

4) Die bobere Einigung bes Dieffeits und bes Jenfeits in ber Gendung bes h. Beiftes, bes Tröfters und durch das Leben der Jünger in ihm. Die Berklärung Christi burch ben h. Geist und bes Baters burch Christum. Das Geben und Wie-berkommen bes Gerrn. Die Losung ber Ge-meine: Ueber ein Kleines. Christus bie Berflärung ber Weben und Freuben ber natürlichen Geburtoftunde und ber Wechfel in ben Charfreitages und Ofterzeiten sowohl in feinem Leben als in ber Gemeine, Kap. XVI, 7-27.

5) Die Verklärung bes Heimgangs Christi burch fein herrliches Kommen vom Bater in die Welt

jum Troft ber Seinen, B. 28-33.

6) Die hohepriesterliche Fürbitte Chrifti für bie Seinen, eine Bitte um bie Berklarung feines Namens bis zur Berffarung ber Geinen unb ber Belt, bis zum Berschwinden ber Belt als Christus die Wahrheit und Erfüllung ber Schechina und aller Offenbarungen Gottes in ber Welt und seine Gelbstaufopferung für die Welt, Rap. XVII.

6. Abidnitt. Der Berr im Rreife ber Feinbe, als bas Licht von ber Kinfterniß umfturmt, ber erhabene Richter, ober bas perfonliche Gericht, inbem er gerichtet wirb, fiegreich in feinem auferen Erliegen; wie er bas Gericht hinausführt jum Siege des Lichts und des Heils, Kap. XVIII, XIX.

1) Chriffus bem Berrather und ben Safdern gegenüber, die Majeftat bes Berrathenen, die Richfigfeit bes Berräthers, Die Ohnmacht ber ba-icher, Die Freiwilligfeit bes Leibens, Die Zurudweisung der Gewaltthat des Petrus, Kap. XVIII, 1—11.

2) Chriftus gegenüber bem Sannas und bem Raiphas. Die Klarheit des herrn gegenüber der Inquisition des Hohepriesters und der Mißhandlung bes Knechts. Die beiden Jünger im hohepriesterlichen Pallaft, und ber mantende und

fallende Betrus, B. 12-27.

3) Chriffus gegenüber bem Pilatus. Das Benehmen bee Bilgins bei ber erften allgemeinen Befoulbigung, Jefus fei ein Uebelthäter, ober bei ber Forberung, er folle ihr Urtheil ohne Beiteres fanctioniren, B. 28-32. Das Benehmen bes Pilatus bei ber Anklage, Jefus wolle ber Juben Rönig fein, B. 33 bis Rap. XIX, 6. Das Benehmen des Bilatus bei der Antlage, Jesus habe sich selber zu Gottes Sohn gemacht, B. 7 bis 12. Der entschiedene Fall des Pilatus bei der Beschuldigung, Jesus sei ein Empörer wisder den Kaiser, B. 12—16. Die Ersüllung des Ausspruche bes Berrn: er werbe gefreuzigt merben. Das Reich Jefu im Gegensatz gegen bas Reich von biefer Belt. Die Symbolit Des Romerthums. Jesus ber König im Reiche ber Bahrheit für die Kinder ber Bahrheit. Das Urtheil ber Schuldlosigkeit Jesu. Die Bahl des Mörders Barrabas. Jefus in der Dornenkrone und im Burpurkleide. Das Urtheil Jesu über ben Bilatus. Pilatus verhüllt seine Rieberlage in die Form des Hohns. Das Todes-urtheil. Kap. XVIII, 28—XIX, 16.

Chriftus auf Golgatha. Jefus ber Rrengträger. In ber Mitte ber Gefrenzigten. Die Ueberschrift: ber Juden König. Der Streit über sei-nen Titel. Die Beute ber Kriegsknechte und die Erfüllung ber Schrift. Das Siegeswort:

es ift vollbracht, B. 16-30.

5) Die Leiche Jesu ben Feinden ein dunkles Ungliickzeichen, ben Freunden ein geheimniftvol-les Ofterzeichen (Zeichen, baß er bas mahre Ofterlamm, und daß etwas Bunderbares in ihm vorgebe), ben unentschiedenen Jungern ein entscheibenbes Belebungszeichen. Das ehren. reiche Bearäbnift im Garten und in ber neuen Felsengruft. Die Vorzeichen bes Sieges Christi, T. 31-42.

7. Abschnitt. Der vollendete Sieg Christi über bie Welt und bas Reich ber Finsterniß, und seine Offenbarung im Kreise ber Seinen. Christus er-weist seinen Sieg, indem er die letzten Reste ber Finsterniß, des Grams und des Unglaubens ans ber Gemeine seiner Junger verbannt, und fie feiner Auferstehung gewiß macht, Rap. XX.

1) Wie der Auferstandene durch die Grabeszeichen bie Seinen auf feine Lebenszeichen vorbereitet,  $\mathfrak{V}$ . 1—11.

2) Wie ber Auferstandene die Troftlofigfeit und bie Auferstehung ber Maria Magdalene in feligen Frieden verwandelt und fie zur Ofterbotin macht, B. 12-18.

3) Wie er ben Kreis ber Jünger befreit von ber alten Furcht, und fie burch feinen Geifteshauch zum Borgefühl ihres apostoliichen Berufes er-

hebt, B. 19-23.

4) Wie er ben Unglauben bes Thomas beschänt, und ben zweifelnben Jünger verwandelt in ben freudigften Betenner, B. 24-29.

5) Der Zwed ber evangelischen Thatsachen: bas Zeugniß von Chrifto und bas Leben in feinem Namen, B. 30. 31.

III. Der Epilog. Das nachbistorische Walten Christi in ber Welt bis jur vollenbeten Weltverflärung ober bis auf bie Wiederfunft Chrifti; in befonderen Momenten der Auferstehungsgeschichte symbolisch bargestellt, Rap. XXI.

1) Die Offenbarung bes Auferstanbenen am gali-läischen See als Bilb bes gutinftigen Berbaltniffes und Verhaltens Chrifti zu ber bieffeitigen Gemeine, B. 1-14.

2) Das Fortwalten Chrifti in feiner Rirche, repräsentirt burch bas Amt, ben Wandel und bas Martnraeschick bes Petrus, ober bas Geschick ber Rirche nach ihrem vorwaltenden amtlichen und äußeren Charafter, B. 15-19.

3) Das Fortwalten Chrifti in feiner Rirche, repräs fentirt burch bas Umt, bas Beiftesleben und bas patriarchalische Alter bes Johannes; ober bas Geschick ber Kirche nach ihrem vorwaltenben inneren Charafter und unfterblichen Geiftesleben, B. 20-23.

Das Zeugniß ber Gemeine und bie Unenblichs feit der evangelischen Geschichte, B. 24 n. 25.

Anbere Gintheilungen: S. Luthart, Commentar, "Disposition und Construttion". S. 254.

# Das Evangelium nach Iohannes.

Der Prolog des Evangeliums. Die ewige Praegistenz Christi. Sein univerfales Berhältniß zur Welt und Menschheit, und sein theokratischer Advent in Ifrael, oder die (alttestamentliche und neutestamentliche) Menschwerdung des Logos.

Rap. 1, 1-8.

## Theologisch = homiletische Borbemerkungen.

Die Evangeliften Matthäus und Lukas erzählen uns bie Rindheitsgeschichte Jesu und beuten babei seine göttliche Abfunft in ber munberbaren Geschichte seiner Geburt mit wenigen Worten au. Ihr Hauptaugenmerk aber ist babei die menschliche, im engeren Sinne historische Vorgeschichte Jesu, sein Stammbaum; wobei Matthäus mit vorwaltend theokratischem Gesichtspunkt die auf Abraham, Lus kas mit vorwaltend humanistischem Gesichtspunkt bis auf Abam gurudgeht. Im Gegensatz zu biefer Darftellung ber menschlichen Genealogie zeichnet Johannes den ewigen Ursprung, sowie den ewigen Idvent Christi in der ewigen Präexistenz des göttslichen, persönlichen Logos. In beiden Beziehunsgen sehem wir, wie das Wort Micha's von dem Herrscher aus Bethlehem, dessen fien Ausgänge von Ansang und von Ewigkeit her gewesen sind, zu seisner Erstüllung gekommen ist (S. Wicha 5, 1). Ioshannes hat daher mit Warkus das gemein, daß er Christumpag keiner wenschlichen Neutrin bei ver Chriftum nach feiner menschlichen Natur in feiner biftorischen Reife und Ruftung hinter Johannes bem Tänfer, seinem Borläufer ber, auftreten läßt, mit Matthäus theilt er den theokratischen Gesichtspunkt (B. 11 und 12), mit Lukas ben universalistischen (B. 9 u. 10), aber über Beide geht er hinaus in ber Zeichnung einer driftologischen Theotratie und Universalität des menschgewordenen Logos, welche in ihrer einheitlichen Offenbarung Zeit und Ewigfeit, himmel und Erde umfaßt, Gottheit und Menschheit vereinigt.

Die johanneische Lehre vom Logos ist von jeher in der driftlichen Kirche als eines der musteribse= sten und wichtigsten Lehrstücke betrachtet worden. Sie hat in ber Lehre vom Sohne Gottes bie werbende Theologie beherricht bis zum Anfange des 3. Jahrhunderts, bis auf Tertullian, und hat auch dann noch auf die bestimmtere Lehre vom Sohne Gottes ben entschiedensten Ginfluß aus-

große Blatt in ben Evangelien beffer anguftaunen als zu würdigen; boch war die mittelalterliche Myftit von dem johanneischen Geifte angeweht (f. Tholud S. 69). Johannes Beffel, ber größte Theo-loge unter allen Borläufern ber Reformation, hat auch die tiefere Auffassung der Logoslehre wieder hervorgehoben, und wenn unfere Reformatoren gu einer mehr praftischen Auffassung ber Christologie bestimmt waren, so wurde boch fortan biese Lebre vorzugsweise ein Schatz ber evangelischen Kirche, welchen namentlich die evangelischen Mystiker aufzuschließen fich bemühten. Das achtzehnte Jahrbundert tam in seiner humanistisch-fritischen Richtung weit ab von dem Einblick in die Tiefen der johanneischen Theologie, boch zu einer Zeit, ba fie von ben Rationalisten mißachtet war, mußten die spe-fulativen Philosophen (Schelling, Segel) und große Dichter (wie Goethe) an ihre Bedeutung erinnern,

wenn auch in getrübter Anffassung. Die neuere evangelische Theologie wandte sich wieder mit empfänglichem Geiste ber johanneischen Theologie, und so auch bem Prolog bes Evange-liums zu. Ein Zeugniß bafür sind die Predigten Schleiermacher's über bas Evangelium bes 30= hannes, und Lucke's Commentar zu demfelben, in welchem die Berhandlung über ben Prolog von Seite 249-378 fortgeht. Der neuern Migachtung bes Evangeliums Johannes von Seiten einzelner Kritiker ist eine realistische Berkennung ber Logos= lehre in ihrer großen Bebeutung bei Hoffmann (Weißagung und Erfillung S. 7) und Luthart (S. 280 ff.) zur Seite getreten. Indessen kann das die Eregese schwerlich reeller machen, wenn sie in realistischer Einseitigkeit diese Liese verbeckt. Was

von dem vierten Evangeliften gilt, gilt auch von feiner Logoslehre: fie fiirbt nicht.
Die Unterscheidung zwischen dem göttlichen Wesen an fich und feiner Offenbarung in feisen an fich und feiner Offenbarung in feise nem Wort ift ein Attribut ber Berfonlichkeit Got= tes, und darum fündigt sich biese Unterscheidung geubt. Die mittelalterliche Theologie wußte biefes auch fofort an in ber Beiligen Schrift, weil fie bas

Wort bes persönlichen Gottes ift (Genef. 1, 1;

V. 26 u. j. w.).

Roch bestimmter tritt diese Unterscheidung bervor, feitbem die burch die Gunde verdunkelte Uroffenbarung als Erlöfungsoffenbarung wieder geschichtlich wirksam wird. Gie entfaltet fich aber von jett an in zwiefacher Gestalt, indem zuvörderft in ber theofratischen Theologie bes Alten Testaments unterschieden wird zwischen Jehovah und dem Engel bes herrn, weiterhin fodann in ber universaliftischen Theologie des Alten Testaments unterschieden wird zwischen Jehovah und seiner Weisheit als bem Bringip seiner Weltschöpfung und Weltregie-rung und seiner Weltregierung in Ifrael.

Die Offenbarung Jehovahs in seinem Engel

entwickelt fich burch brei Stabien hindurch, nach benen biefer Engel zuerst als ber Engel bes herrn (1 Dtofe 16, 7-9 ff.); fodann als das Angesicht, oder der Engel des Angesichtes (2 Mose 32, 34; vgl. 33, 14; Jes. 63, 9), endlich als der Engel bes Bundes (Mal. 3, 1) be=

zeichnet wird.

Daß dieser Engel die theophanisch - visionäre Borausbarftellung bes Gottmenichen felber ift, er= gibt fich besonders aus dem Zielpunkte diefer Ibee, wo ber Engel als Bundesengel offenbar ben Meffias bezeichnet (Mal. a. a. D.), und die neueren Ginreden von Hoffmann, Kurt u. A., welche unter bemfelben einen geschaffnen Engel versteben wollen, find nicht vermögend, die firchliche Auslegung zu entfraften, und wenn fie es vermöchten, fo murben fie bas centrale, innerfte Band zwischen bem Alten Testamente und bem Neuen auflosen.

Als die persönliche Vorausbarftellung bes Chrifins in den Theophanieen des Logos wird auch der Engel bes Herrn baburch charafterisirt, baß er in ber innigsten Beziehung steht zu ber Ehre ober Berrlichfeit Gottes (Lut. 2, 9); ja bag er mit biefer selbst identifizirt wird (2 Mose 16, 10; 24, 16). Dabei ift es sehr zu beachten, daß da, wo im Al-ten Testamente von Jehovah, oder auch von dem Maleach-Jehovah bie Rebe ist, von ben jübischen Targumisten statt bessen 📉 🚊 ober auch bie Schechina Jehovahs, b. h. die in seine Wohnung fich niederlaffende Erscheinung Gottes genannt wird (S. Tholud, S. 62).

Während nun in dem Engel bes Herrn vorwaltend die centrale Richtung Gottes in feiner Offenbarung auf Ifrael und bie Menschwerbung bin ausgesprochen ift als die perfonliche Geftaltung bes Worts, findet fich in bem Begriff ber von Gott unterschiedenen Beisheit, als ber bilbenben Kraft bes göttlichen Worts vorzugsweise bie universalistische Richtung seiner Offenbarung, ober auch der Zusammenhang feiner historischen Df= fenbarung mit ihrer Grundlage, feiner ewigen, weltumfaffenden allgemeinen Offenbarung bargeftellt. In dieser besonderen Bedeutsamkeit tritt die gött-liche Weisheit zuerst im Buche Hiod auf (K. 28, vgl. Schlottmann Hiod, S. 129). Nach Sprüche Kap. 8 ift sie die Mittlerin der Weltschöfung, und in ber ftartften Annaherung ihrer Berfonification an bie Spoftafe tritt fie bann Rap 9 als bie Grunderin ber Theofratie auf. Auch in bem apofrophischen Buch ber Weisheit bildet fie zuerst nach ihrem allgemeinen Offenbarungefreis ben Geift alles Le- ner, Em bens und tritt bann in fpezieller haltung als ber leitung).

Geist der Frommen in Israel der Thorheit des heidnischen Götzendienstes gegenüber. Sie hat hier unter bem Ginfluß alexandrinischer Anschauungen eine ibealistische Geftalt; bagegen geht fie bei Girach unruhig suchend aus der allgemeinen Sphäre ber ihr angehörigen Schöpfung über zu bem Bolfe Ifrael und erhalt auf Zion eine bleibende Stätte und ihre Concentration ift bas Buch bes Bundes, die Thorah (Kap. 24, 25). Ebenso ist ihre lette Berkörperung bas Buch nach Baruch (3, 37; 4, 1). Die normale Entwicklung bes Begriffs geht zwischen diesen Extremen einer idealistischen und gesetzlichen Offenbarungstheorie fort. Die gesunde Fassiung ber Unterscheidung finden wir erst an der Schwelle des Neuen Testaments, in den religiösen Anichanungen des Zacharias und der Maria (Luk. 1), sowie des Tänkers Johannes wieder. An fie fnüpft die neutestamentliche Offenbarung an.

Indessen versteben wir die Entwicklung der alttestamentlichen Offenbarungsibee nur einseitig, wenn wir nicht auch ihre messianische Erganzung auf ber menschlichen Geite in's Ange faffen , b. h. die Entwicklung ber Messias - Ibee im engeren Sinne. Diese geht ebenfalls burch brei Stadien hindurch: 1) bas auserwählte Geichlecht: a. bie Menschheit, ber Beibessamen, Genes. 3; b. ber Boller-Stamm, die Semiten, Genes. 9; c. bas Bolt (Ifrael und insbesondere ber Boltsftamm Juda, Genes. Rap. 12 bis 49); 2) die auserwählte Linie: David und fein Sohn, collektivisch gedacht: der typische Messias; 3) bas auserwählte Inbividuum, ber ibeale Meffias (Jef. 9 ff.)

Wie nun die Idee der Gottesoffenbarung zur Menichwerdung hinstrebt, so strebt die Ibee bes Messias hin zur Einigung mit dem göttlichen Wesen, und auf der Stelle, wo die Anschauung bes ibealen Messias hervortritt, ift die Einigung volls zogen; ber Meffias ift jum Engel bes Berrn geworden (Jes. 61, 1 u. 2), der Engel des Herrn ist zum Messias geworden (Dan. 7, 13; Mal. 3, 1).

Mit diefer Sonthese ift auch ber Begriff bes Sohnes Gottes ba. Er hat ebenfalls brei Stabien in seiner Entwicklung: 1) bas auserwählte Geichlecht (2 Mose 4, 22 ff.); 2) bie auserwählte tönigliche Linie (2 Sam. 7, 14); 3) bas auserwählte Individuum, der ideale Messias (Ps. 2; Jes. 9).
Da aber die Entwicklung der Offenbarung be-

bingt ift durch die Entwicklung ber Erlösung, und die Idee der ersteren sich entfaltet mit der Idee der letteren, so ist auch ber Meffias als bie perfönliche Offenbarung ber perfönliche Erlöfer. Als folder hat er 1) zu friegen und zu fiegen; 2) zu arbeiten und zu ringen; 3) gu leiben und unterliegend gu überwinden. Unter biefem Gefichtspunkte ift ber Sohn Gottes ber Anecht Gottes (Jef. 53).

Die salomonische und apokryphische Lehre von ber Weisheit murbe in Alexandrien in ber Wechfelwirtung mit bem Platonismus zur Lehre vom Logos, wie fie Philo ausgebilbet hat. Der philonische Logos ist aber von dem johanneischen wesentlich verschieden, obschon er mit ihm darin ibereinftimmt, bag er Mittler ift zwischen Gott und ber Belt. Er ift ber Gottheit subordinirt; er fteht über ber Welt blos als Weltbildner, Demiurg: er schillert aus bem perfonlichen Charafter pantheiftisch in's Unpersönliche; er kann nicht Fleisch werben; er ift von bem Meffias verichieden (S. Dorner, Entwicklungsgeschichte ber Christologie, Gin-

Mag man es nun immerhin bezweifeln, bag Johannes die phisonischen Schriften fennen gelernt babe, die Ideen beffelben waren in ber zweiten Sälfte des ersten Jahrhunderts unter den hellenisstischen Juden weit verbreitet (benn sie waren nicht eine aparte Philosophie des Philo, sondern die Religionsphilosophie bes hellenistischen Jubenthums überhaupt), mas die coloffischen Engelverehrer beweisen, wie bas System bes Cerinth, und ohne Zweifel tam ber Evangelift mit benfelben in Bechfelwirkung und Conflitt. Gleichwohl konnte bas Verhalten des Evangelisten zu der alexandrinischen Ibee kein blos antithetisches sein, weil die vorge-fundene Logoslehre nicht purer Irrthum war; sie verhielt sich anknityfend und abstoßend, reformatorifd umbilbend und evangelifirend zu diefem Grundgedanken ber hellenistischen Juben. Um fo mehr aber konnte ber Evangelift ben Ausbruck Logos in seiner ganzen Emphase mählen, ba er schon burch bas Alte Testament, noch bestimmter burch bie jubische Theologie empfohlen war. Es war wohl eine Zweidentigkeit der Ansbrucksweise Philo's, daß er ben falomonischen und apofrophischen Begriff ber oogia in den Begriff des Logos umfette, in wel-dem das Wort Gottes im Alten Testamente Die NTATA ber jüdischen Theologie mit dem vovs des Plato zusammenzufallen ichien, wie berselbe leicht mit doyos vertauscht werden konnte.

Der johanneische Logos verhält sich zu bem philonischen wie die Bredigt bes Apostels Baulus gu Athen zu ber bort vorgefundnen Inschrift von bem unbefannten Gott. Er verkündigt ben wirklichen Logos, ber sich von jenem gemischten Bilbe alt-testamentlicher Theologie und griechischer Spetulation barin unterscheibet, bag er Gott gleich ift, als ber volle Ausbruck seines Wesens, baf er ber absolute Grund ber Welt ift, auch ihrer Materialität, daß er Alles umfaßt als aktive Dynamis, nicht als aus Gott emanirende Quelle neuer Emanationen, daß er eben fo fehr Leben ift als Licht im voll= ften Sinne und baber tommen tonnte in's Fleifch, um als Meffias die absolute Erlösung zu vollbrin-

Die Logoslehre zieht sich auch bem Ausbrucke nach durch die johanneischen Schriften hindurch (siehe 1 Joh. 1, 1; Offend. 19, 13: das Wesentliche des Begriffs sindet sich aber im N. Test. überall, besonders dei Baulus (siehe Col. 1, 15—19; Hebr. 1, 3; Matth. 11, 19; Luf. 11, 49.

Ueber die Lehre vom Logos und den johanneisigen Prolog vergl. Lüde I, S. 365 ff.; Tholud I, S. 61; Mener, S. 75; Adalbert Maier, S. 115; de Evangelii Joannei introitu, introitus Geneseos augustiore effigie, script. Höleman, Lips. 1855; Jordan Bucher, des Apostels Johannes Lehre vom Logos, Schaffhaufen 1856.

## Erster Abschnitt.

Chriftus nach feinem ewigen Befen und Leben, und feiner Stellung zwischen Gott und ber Welt.

Rap. 1, 1-5.

Inhalt: 1) Das Bort (Chriftus) nach feinem ewigen Befen und Leben im Berhaltniß zu Gott, B. 1 u. 2; 2) in feinem Berhältniß zur Schöpfung, B. 3; 3) zur Welt und zur Menscheit, be- fonders nach ihrem ursprünglichen Besen, B. 4; in seinem Berhältniß zu der verfinsterten Welt,

(Evangelium am 3. Weihnachtstage Rap. 1, 1-14.)

3m Anfang war [ba] bas [perfonliche wesentliche] Wort [ber Logos]. Und bas Wort 2 mar bei Gott [bem Gott, ber Gottheit] und [felbft] Gott war das Bort. \*Daffelbe mar [ba] im Anfang bei Gott. \*Alle Dinge find burch baffelbe geworben, und ohne [burch] 4 baffelbe ift nicht Eins geworden 1), was [irgend] geworden ift. \*In ihm war 2) bas 5 Leben [lauter Leben], und bas Leben war bas Licht ber Menschen. \*Und bas Licht leuchtet [icheinet] in ber Vinfterniß; und bie Vinfterniß hat es nicht3) aufgehalten [feffelnd gurudgehalten].

## Ereactifde Erläuterungen.

1. Im Anfang. Έν ἀρχῆ, ברשיה, Genes. 1, 1. S. Sölemann: de evangelii Joan. introitu cet. S. die Vorbemerkungen. Cyrill. Alex: die doxiffei Gott der Bater; die Balentinianer nach Frenäus I, 8, 5, eine besondere göttliche Sppostase zwischen dem Bater und dem Logos; Origenes: bie göttliche σοφία; Theod. v. Mopsvest u. A.: bie Ewigseit; die Socinianer: in initio evangelii; Meyer: ber historische Begriff הברשים,

Borzeitlichkeit gesteigert, wie Proverb. 8, 23: ἐν ἀρχή πρὸ τοῦ την γην ποιησαι, vergi. 306. 17, 5; Epbes. 1, 4. Wir finden eine Steigerung des Begriffs der Genesis zunächst nur in dem v., und in der weiter folgenden Beziehung des Logos auf den ewigen Gott, womit mittelbar allerdings auch der Begriff der dozh noch vertieft wird. Die aoxn felbst wird sich aber immer beziehen auf das allererste Werben der Dinge. Wenn aber der doyos in dieser å0x1 schon war, so folgt, daß er von Ewigkeit war. Er war aber nicht blos existirend in ber doxn, sondern auch das wirksame Prinzip, die doxn der doxn (Coloss. 1, 18). Die an sich Genes. 1, 1 fei bier zu absolutem Begriff ber und in ihrer Erscheinung buntle, chaotifche aerf

1) Ladmann construirt: Orde Ev. & yeyovev 2c. nach Cod. C\* D. L. 2c.

2) Cod, D. u. A. (Ladmann) lefen ζωή έστιν. Eine exegetifche Spothefe. S. 1 30h. 5, 11

3) Cod. B, u. A. αὐτόν.

war nach ihrer Ibee und ihrem Bringip in ein ein- bes Logos gu Gott bin auch bie Lehre von bem beil. ziges lichtes Wort gefaßt, das war ber Logos. Wenn es aber heißt, der lóyos war in dieser aoxý, fo ift bamit feine emige Erifteng icon auegesprochen und seine ewige Beziehung zu Gott in bem inner-göttlichen Wesen schon angebeutet. Der Evangelist fagt nicht im Anfang ber Welt, weil er ben Anfang gang absolut feten will; er fett aber bie Beziehung auf die Genefis voraus.

2. Er war. Nicht er wurde ber Sohn Gottes; fein xeloua, wie der Arianismus fehrte. (Bergl. Prov. 8, 23; Girach 24, 3. Es täßt fich nicht fa-gen, er konnte vor bem Anfang geworben fein, benn Werben und Anfang faffen fich nicht tren-

3. Das Wort. Das Wort, abfolut gefaßt, b. h. bie allumfaffende, einheitliche, perfonliche Lebens= offenbarung; baber nicht mit bem Bujatg: ber Logos Gottes. Allerdings also auch mittelbar die göttliche Bernunft, obschon ber Loyos nach biblischem Sprachgebrauch die Bernunft schlechthin nicht bezeichnen fann, sondern nur den gereiften Aus-brud ber Bernunft, Die einheitliche Rebe, bas perfonliche geistige Befen Gottes in absoluter Gelbst= objeftivirung, in dem Gegensatz seines vollfomme-nen Ausbrucks und Abbrucks. Und insofern reicht bie sprachliche Erklärung vollkommen aus, finbet aber ihre Bermittelung in der hiftorischen Logoslehre (ftehe oben). Unzulänglich und unrichtig find aber sowohl die einseitig sprachlichen, wie die einfeitig bistorischen Kaffungen: 1) Sprachliche: a. o Leyouevos, ber Berheißene (Balla, Beza 2c.); b. o Leywor ber Sprechende (Mosheim, Storr u. A.); c. das Wort Gottes als das Evangelium, objettiv gefaßt: Der Gegenstand deffelben ("Alloiofis!"), also Christus, ober nach Luthart: das Wort Sottes, das in Christo (Hebr. 1, 1) an die Welt ergangen, und dessen Juhalt Christus (siehe dagegen Meyer S. 45). 2) Eine unzulängliche historische Aufsassung ist es ebensowohl, wenn man die palästinensische Lehre von der soopla so wie die der Targumim, wie wenn man die alexandrinisch = philonische Logoslehre, oder beide jur eigentlichen Burgel bes Begriffs macht. Die Burgel lag in ber Offenbarung des Bewußtseins Chrifti, wie sie sich reflettirte in ber johannei= ichen Anschauung selbst; bas historische Werben, bes Begriffs lag in ben Theologumenen bes A. T. (siehe oben); ber Anlag bes Ausbruck aber in ber philonischen Logoslehre. Rur muß außer ben religions-philosophischen Unterschieden auch biefer beachtet werden, daß der philonische Logos nicht bas Wort betont, sondern die Bernunft, Johannes dagegen das absolute, perfonliche, vollfommene Wort, bas Chenbild Gottes, als Urbild ber Welt, als Idee und Dynamis ber ganzen aoxy ber Dinge.

4. Und das Wort. Der Ausbrud: im Anfang war bas Wort, enthält bas ganze Thema. folgt zuerst die Beziehung bes Logos auf den emigen Gott, sobann weiterhin feine Beziehung auf Die zeitliche Welt.

5. War bei Gott. Eigentlich bei Gott ihm gegenilber, in der Kichtung zu ihm hin, für ihn; node vor Geor mehr als naod vor Geo, 17, 5. Nehnlicher Sprachgebrauch auch souff, Mark 6,3 :c. Ueber den Gegensatz in dem ewigen Wesen Gottes (fiehe oben u. Prov. 8, 30; Beish. 9, 4); andeutungsweise liegt in bem Ausbruck ber Bewegung

Beift, sowie in der folgenden Bezeichnung des Logos: er war Gott. Starce: Man hat sich wohl vorzusehen, daß man sich bei bem Wörtchen "bei" nicht einen Ort ober Raum vorstelle. Es wird damit nichts anders vorgestellt als die allergenaueste und Gottes geziemende Beziehung auf etwas Anderes

6. Und Gott war das Wort. Das Jeós Präbitat, ber doyos Subjett. Alfo Gott, von göttlicher Natur und Art mar ber Logos. Das Brabitat mit Nachdrud vorangestellt. Meper zeigt, wie das Fehlen des Artifels nothwendig war, wenn die Perso= nen ober Subjette o Deos und Loyos unterschieden werden follten; und wie dies alfo nicht im Sinne des artifellosen θεός, des subordinirien δεύτερος Deos bei Philo gu versteben sei (S. 51); ebenso wie bie adjektivische Uebersetzung: göttlich, bei Baumgarten-Crufius ben Begriff alteriren würde. Tholuck citirt Chemnit, nach welchem: Jeos sine artic. essentialiter, cum artic. personaliter. Derselbe verweist auf Liebner Christof. I, S. 165; bie Senbidreiben von Lude und Nitid, Studien u. Kritif. 1840 u. 41; Thomafius, Chrifti Berson II,

7. Daffelbe war. Der erste Satz charafterifirt bas einzige Subjekt, ber zweite spricht aus ben per-jönlichen Gegensatz bes Logos zu bem Gott schlechtbin, ber britte bie mefentliche Einheit und Gleichheit ber göttlichen Ratur. Die Sate bilben eine feier-liche Steigerung: ber Logos ber ewige Weltgrund, der Logos der gegenbildliche Ausbrud Gottes, der Logos Gott. Der jett folgenbe Sat faßt bie brei Beftimmungen in Eins zusammen: Diefer Logos, ber Gott war, war im Anfang bei Gott. Damit ift bas innergöttliche Berhältniß Chrifti vollständig

ausgesprochen: es folgt fein Berhältniß zur Belt. 8. Alle Dinge find durch daffelbe. Genef. 1; Coloff. 1, 17: Bebr. 1, 2; Philo de Cherub. I, 162. Da ber Evangelift ben Gedanfen aussprechen will, daß alles Existirende ichlechthin nicht nur ber Form und ber Totalität nach, fondern auch ber Materie und ber Einzelheit nach durch ben Logos in's Leben gerufen worden, so paßt navra ohne Artifel beffer αίδ τὰ πάντα.

9. Und ohne daffelbe. Richt blos "nachbrücklicher Parallelismus antitheticus", obwohl bies zuvörberft (f. Meyer), fondern auch weitere absolute Bestimmung ber Regation, die ichon in bem vorigen Denn vergebens stellt Meyer in Satz enthalten. Abrede, bag Johannes burch diese negative Genteng die platonische und philonische Lehre von ber zeitlofen van (wie Lücke, Dishaufen und A. bemerft haben) habe ausschließen wollen. Grund: da éxérero und révouer une das erst seit ber Schöpfung Geworbene bezeichne, mithin bie Uly nicht mit begreifen würde, scheint felber auf der unbewußten Borftellung einer vorzeitlichen Un Bu bernhen. Es würde fich nur fragen, ob δ γεγονεν bon vorn herein auch auf die 3λη paffen
tönnte. Dies aber um so mehr, da sich ber Evangelift auf den Begriff der 3λη für sich betrachtet nicht bestimmt einläßt, wozu er wohl sehr guten Grund hatte. Daß ein so bestimmt antithetischer Satz auch mit antithetischem Bewußtsein ausgefprochen worben, und bag man bem Evangeliften geradezu Unwiffenheit aufbürden murde, wenn er biese in der alten Welt so weltbekannte Antithese nicht hatte fennen follen, liegt auf ber Band. Gben so mag mit Tholuck baran erinnert werden, daß andrerseits in dem Sat der antignostische Gedanke liegt, auch die Geisterordnungen seien durch den Logos geworden. Denn daß der Kein der gnostischen Aconenlehre in einer Zeit schon bekannt war, beweist Col. 2, 18. Doch waltet die antisplische Antithese entschieden vor, was das starke ovde Ev beweist.

10. Bas geworden ift. Berfectum. Das freatürlich Daseiende schlechthin. Die Berbindung diefes Sattheils mit bem folgenden: Was geworben ift, in ihm mar es Leben (hatte es fein Leben) ist von Clemens Alexandrinus an burch angesehene Bater (Drigenes, Angustin) wie burch einzelne Cobb. und Berfionen vertreten. Es fprechen aber außer ben meiften Cobb. gegen biefe Berbindung auch Chrusoftomus und hieronymus. Sobann 1) bag bann bas yéyover nicht nr, sondern eori haben mußte (Meyer); 2) bag bann ber absolute Begriff ber Zwn, ber bier erwartet wird (f. 1 30h. 1, 1), wegfallen wiltbe; 3) daß dann das abgeleitete Leben in den Kreaturen als das Licht der Menschen be-zeichnet wäre; 4) daß der Begriff des wesentlichen Lebens dier selber alterirt und das Wort doppelfinnig gemacht wurde. Clemens Alexandrinus mag burch feine Philosophie bestimmt worden fein, bem Sat: oide en & reyoner etwas abzubrechen; ihm folgten bann Manche, burch ben Schein bes Tieffinns in feiner Combination beftochen. Wie Silgenfeld hier die gnostische Zwy einführen möchte, barüber f. die Rote S. 52 bei Meger.

11. Ju ihm war das Leben. Durch das Feh= len des Artikels scheint die Uebersetzung "war Le= ben" (be Wette, Meyer) begründet. Aber ber Ausfall bes Artifels will im Griechischen und Lateini= ichen meniger fagen, als im Deutschen. Sier fann es beifen: irgend ein Dag bes Lebens, bort beift es wenigstens in unferm Zusammenhang: Lebensfülle, lanter Leben (Philo πηγή ζωήs), weßhalb wir bei Luthers leberietzung bleiben. Mit Recht berwirft Meper bie Beschränkungen bes Begriffs auf bas geiftliche Leben (Drigenes u. A.), ober auf bas physische (Baumgarten-Crusius), ober auf bas ethische (felicitas, Kninoel). Indeffen ift biefes Leben hier auch nicht in physisches, ethisches und ewiges Leben zu theilen. Es ift bas ichopferische Leben, ber Lebensgrund und Ruf, ber fich in ben Lebenswirkungen bes verzweigten Lebens manifestirt. Ausgeschloffen ift aber ber Gedante bamit, baf Gott burch einen abstraften, puren Willensaft in bem Logos die Dinge in's Dasein gerufen. Das Wort war ebenso fehr belebender Sauch, wie es logischer, leuchtender und erleuchtender Sinn war. Das Leben vorwaltend auf die schöpferische Triebkraft und Erscheinungsfraft zu beziehen, auf die Substanz und die Pringipien der Dinge, wie das Licht vorwaltend auf ihre Normen und Formen, obichon gunächst noch Leben und Licht eine Ginheit bilben. Gerlach: "Bon der Schöpfung geht er zur Erhalstung und Borsehung über und schreibt auch diese bem Worte zu, vermöge ber in ihm wohnenden schöpferischen Lebenstraft. Alle Wefen aber beste= ben nicht nur in ihm, sondern fie haben ihr mahres, seliges Leben, sie erreichen ben 3med, um bessentwillen sie geschaffen sind, und genießen bes ihnen bestimmten Gludes und Beiles nur in ihm. Bergl. über biefen vollen Sinn von Leben, emiges Leben Rap. 3, 16. 36 2c."

12. War bas Licht ber Menichen. In bem Logos mar bas Leben, und biefes Leben ift bas Licht. Man hat zu beachten, bag es nicht beißt, ber Logos war das Leben. Der perfonliche Gott und ber perfonliche Logos ift nicht geradezu in die Form bes Lebens übergegangen, wie ber Pantheismus will; er hat sich nicht in bie Ausbehnung und bas Denken verzweigt, nach Spinoza, oder als Ibee fich für fich felbst entfrembet, von fich felbst entau-Bert nach ber neueren Naturphilosophie und Degel. Aber ebensowenig bat er nach abstrakt super-naturalistischem Begriff aus einem Nichts ein pur freatürliches Leben gemacht. Er hat das Leben, das in ihm war, ichopferisch offenbart, und hat es als ben geiftlebendigen Grund ber Schöpfung gemacht zum Licht der Menschen. Man muß also einerseits die Continuität seiner Offenbarung festhalten: das Wort, bas Leben, bas Licht; bann aber auch ben Gegensat mahrnehmen, ber nun zwischen bem Leben und bem Licht im bestimmteren Ginn bervortritt: Natur und Beift. Mit bem Begriffe bes Lichts geht ber Evangelift zur Menschheit über. Es ist also ber Menschweit wesentlich, bas Leben als Licht zu empfangen (f. Röm. 1, 20; Joh. 8, 12), in bem Lichte aber immer noch bie perfonliche Dffenbarung bes perfonlichen Logos mahrzunehmen. Das Licht ift allerdings bie göttliche adiferea (Meyer); aber nicht junachst als theoretische und praftische, sondern als ontologische ober mefentliche, und formale, logische; sodann freilich auch als die Wahrheit der Lebensgrunde (ideale, religibse), und ber Lebenszwecke (ethische). Gang mit Recht behauptet Meyer, daß hier ber Urzustand der Menscheit beschrieben sei, nicht zunächst die spätere Offenbarung des Logos als dóyos onequarizós int der Heidenwelt, oder als Prinzip der Offenbarung im Judenthum. Daß aber die Birtungen jenes Urverhältniffes auch in ber fpateren Zeit nicht abgebrochen, obichon freilich gebrochen find, fagt ber folgende Vers felbst, und so bilbet sich eine vollständige Parallele ju Rom. 1, 20.

13. Und das Licht leuchtet. D. h. es leuchtet und scheinet auch jett noch. Die eingetretene Finfterniß ist keine absolute geworden. Wenn allerdings bier bas Licht aus dem Brädikat zum Subjekt geworben ist (Mener gegen Lucke), so hat Lucke mit seiner Erklärung: Und so als das Licht scheinet der Logos boch insofern Recht, als bas Licht recht erfannt als die Wefensmanifestation bes perfonlichen Logos erkannt werden muß. Da die Finsterniß das Leben nicht hat ausheben können, hat sie auch das Licht in bem Leben nicht aufheben können, und bem Licht ift bas Scheinen ober Lenchten unveräußerlich eigen. Es ich einet. Prafens. Bezeichnung ber fortdanernden Wirksamkeit von Anfang bis jett. Daraus folgt aber nicht, daß ebensowohl die Lichtwirksamteit des lóyos évoaoxos als des avaoxos gemeint sei. Denn wo der loyos evoaoros erkannt wird, da ist die ororia aufgehoben. Indessen ist ber loyos auch für die Beiden und Ungläubigen rund um die Offenbarungen bes evoaoxos herum als avaoxos noch wirksam in aller Welt fort und fort. De Wette will ohne Grund bas Prafens als historisches Präsens verstehen von der Wirtsamkeit bes Lichts im Alten Bunbe.

14. In der Finsterniß. Da die oworia nicht nach ihrer historischen Entstehung eingeführt worben ist, so hat Hilgenfeld hier (wie die Baur'iche

Schule mehrfach) aus Licht und Finsterniß uraufängliche Gegenfätze machen wollen. Go wird überall ber gnostische Buft ba bereingetragen, wo ihn eben ber Evangelift hinausfegen will, bier 3. B. mit bem vorhergebenden ovde Ev. Der einmal geschehene Eintritt ber Finsterniß als eines feindlichen Gegensatzes gegen bas Licht, b. h. ber Sündenfall ift hier vorausgesett, muß aber auch baraus geschlossen werben, baß ber vorher geschil-berte ursprüngliche Zustand von keiner solchen Fin-fterniß getrübt war. Die Finsterniß ift aber nicht lediglich "ber Zustand und die Verfaffung, in welcher man die göttliche Wahrheit nicht hat." (Meyer). Wie nämlich bas Licht die Wahrheit ift, so ist bie Finsterniß die Lüge (3oh. 8, 44), die pofitive Berfebrung ber Babrheit in Irrmabn, und Die oxoria bezeichnet bie Gesammterscheinung ber Sünde als Gesammterscheinung ber Lüge in ihren lichtfeindlichen Wirkungen, zusammengefaßt mit ihrem Substrat, bem Reich ber Finfterniß in ber Menichheit, b. h. zunächft am menichlichen Befen, boch nur insoweit, als es ber Lüge bienstbar und verfallen ift. Wir bezweifeln es febr, daß Johannes die Menschheit selbst als fündige habe Finsterniß nennen wollen.

15. Sat es nicht aufgehalten. 1) Gewöhnliche Erflärung: begreifen (Luther); 2) Meper ergreifen, erfaffen; 3) hemmen, unterbrücken: Drigenes, Chrysoftomus u. A. (Leben Jeju III, S. 554). neuerdings Sölemann. Mener muß zugeben, daß diese Erklärung sprachlich begründet ift (Herod. 1, 46. 87 2c.); er nennt fie aber contextwidrig. Contextwidrig mare aber eine absolute Regation der durchbringenden Wirksamkeit bes Lichts, nach wel-cher sowohl das Nächstfolgende als das ganze Evangelium hätte wegfallen muffen. Der Evangelist will eben ben welthistorischen Abvent bes Lichts aussprechen, seinen Durchbruch burch alle Hemmungen der alten Finfterniß, wie er in hiftorischer Continuität mit ber Geschichte Abrahams

hervortrat.

## Dogmatifch-driftologische Grundgebanten.

1. Die Grundbegriffe biefes Abschnitts find: Der persönliche Gott (6 Jeós); das Wort ober der Logos schlechthin, der Anfang, das Werden der Dinge, das Leben, das Licht, die Menschen, die Finsterniß, das Schei-nen des Lichtes in der Finsterniß, der unaufhaltsame Durchbruch bes Lichts: Alles zur Darftellung bes ewigen Abvents Chrifti gehörig. Gott ift als ber personliche bezeichnet burch seinen Logos: ber Logos ift nach Seiten Gottes bin als ber volle Wesensansbruck Gottes in objektiver, perfönlicher Entgegensetzung bezeichnet; im Bebraerbrief ber zagarrio, Kap. 1, 3; bei Paulus bas Ebenbild eixav, Col. 1, 15). Wie bas menschliche Wort ber Ausbrud bes menschlichen Geiftes ift, fo bas Wort Gottes in centraler Rlarheit und Concentration ber Ausbruck seines Wesens. So einheitlich aber ber Logos ist nach Seiten Gottes, so unendlich reich ift er nach Seiten ber Welt, bas gange ibeelle Liebesreich Gottes umfaffend, Joh. 17, 5, Ephej. 1, 4. Der Logos als Gottes Lebens= ausbruck ift ber ewige Grund ber zeitlichen Welt. Mit dem Anfang ift das Werben gesetzt, mit dem Werben die Welt. Die Grundursache des Werbens der Welt und ihres Bestehens ift das ich affende Logos, wird sie absolut gefaßt, so heißt ber Logos

und erhaltende Leben in dem Logos, wie er bie Lebenspringipien setzt. Die gange Offenbarung bieses Lebens in der Welt war für ben Menschen Licht, wie er selber von dem Lichte war, b. h. Geifteselement für feinen Beift. Gelbft Die zwischeneingekommene Finsterniß hat biefes Licht nicht vernichten fonnen. Mitten in ber Finfterniß scheint es (bie Lichtfeite bes Beibenthums), und burd bie Finsterniß bricht es durch (die alttestamentliche Offenbarung).

2. Unfre Stelle enthält zunächst bie Grundlage ber neutestamentlichen ontologischen Trinitätslehre. Denn der Evangelift stellt einen Gegensatz bar in Sottes Befen, ber fich junächst nicht auf Die Belt bezieht, sondern auf Gott. Der Logos war am Anfang, das ist seine Ewigkeit, womit die Gottbeit icon ausgesprochen ift. Er war Gott, b. b. nicht eine untergeordnete Art von Gottheit (Bbilo. Subordinatianer), was überhaupt nach bem bibliichen Monotheismus ein fich felbft widerfprechender Begriff ift, und burch bas Fehlen bes Artifels bei Beos wird eben bas "gottheitliche Sein" bes Logos betont. Mit der von dem Gott (bem Bater) unterschiednen Gottheit des Logos ift der Gegensag in ber Gottbeit gesetht. Damit ift aber auch ichon die Einheit des göttlich Sprechenden und des gottlich Gesprochenen angebeutet, b. h. bas Dafein bes Beiftes, welches Schleiermacher in unferer Stelle vermiffen will (f. Dogmatif, die Trinitätslehre). Sie liegt als Einheit von bem Gott zu bem Logos hin in dem Ausbruck Logos; fie liegt als Einheit von dem Logos zu Gott bin in dem Ausbruck moos ton Deor. Bon bem Geifte insbesondere ju reden hatte Johannes hier feine Beranlaffung. War aber das ganze Wesen Gottes conzentrirt und sich selber gegenständlich in dem Wort, so ist damit auch die ewige Bollendung des göttlichen Bewußtseins in lichtheller Marheit, Einheit und Selbstgewißheit ausgesprochen gegenüber allen Borftellungen von einer freatürlichen Entwickelung in einem uranfänglich unfertigen göttlichen Wesen. In bem ewigen Logos liegt ber Begriff bes ewigen Bewuftseins, wie feiner ewigen Concentration und Offenbarung für fich selber: ber Begriff der ewigen Persönlichkeit also, bie in ihrer Gelbstoffenbarunge-Macht ber Berr, in ihrem Gegensatz die Liebe, in ihrer Einheit ber Geift ift. Es fragt fich nun, weghalb nicht von Bater, Sohn und beil. Geift bie Rebe ift, und ob nicht bie alten und neuen Unterscheidungen zwischen bem ewigen Logos Gottes und bem uranfänglichen Werben bes Logos jum Sohne mit ber Schöpfung (Marcellus, gemiffermaßen auch Urisperger) guten Grund haben. Bu bemerten ift aber, daß bie Untithese zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit in der Schrift eine andere ift wie bei den genannten Dogmatitern. Nach ber Schrift ift die Zeit nicht von der Ewigkeit abgeschlossen, sondern umschlossen und burchbrungen, daher sagt auch Christus: ehe denn Abraham war, bin ich. In dem Logos ist von Ewigkeit her das Wesen des Sohnes, wie in dem Gott bas Wefen bes Baters, wie in ber Beziehung mischen Beiben bas Wesen bes Geiftes. Die Unterscheidung unsers Evangelisten aber entsteht baburch, daß er eine Untithese macht zwischen ber Emigfeit, die bor ber Welt ift, und ber Emigfeit, die mit dem Anfang der Welt in die Welt eingeht und wird. Wird die Emigfeit Gottes über ber Welt von der Welt unterschieden, so heißt der Sohn

ber Sohn. Die Kirchenlehre rebet aber absolut von ber Gottheit, wie fie von Ewigkeit zu Ewigkeit ift, baber von bem Sohne. Der Sohn als Logos ift von Ewigfeit, der Logos als Sohn geht von Ewigfeit in das Werden ein, b. h. in die Entfaltung der Berrlichkeiten bes göttlichen Befens. Heber bie Entwicklung ber firchlichen Logoslehre f. Dorners

Entwidlungsgeschichte 2c.

3. Auf die Beziehung des Logos zu Gott folgt erft feine antithetisch gefaßte Beziehung gur Belt. Die Welt wird aber nicht als fertiger Kosmos ge-nannt, sondern in confreter Allgemeinbeit: Alle Dinge (ranra), weil der Kosmos erst das Resultat und bie Ericheinung ber Entwicklung ber Dinge ift, to nav die diesseitige Erscheinung ber navra, wie ber Logos ihr jenseitiger Grund; weil es ferner von vorn berein betont werben foll, bag ber Logos nicht blos Baumeister ber Weltform ift (ber Demiurgos, Philo), sonbern auch Bemirker bes Weltstoffs, ober vielmehr bes Welts lebens, das seine untergeordneten, elementaren Formen zum Weltstoff herabsett. Die Frage, ob die Weltschöpfung von Ewigkeit her sei, oder in ber Zeit entstanden, beruht auf einer Unklarheit über bas Berhältniß zwijchen ben Begriffen Ewigfeit und Zeit. Gin Entfteben ber Welt in ber Emigfeit por ber Zeit ift mit bem Wiberfpruch behaftet, daß eine Welt, mithin ein Werden gedacht wird ohne Zeit (b. h. auch ohne Ahnthmus ober geordnete Folge). Gin Gutfteben ber Belt in ber Zeit jetzt schon eine Zeitlichkeit vor der Welt voraus, d. h. eine Zeit ohne Welt. Die Zeit ist die Welt selber nach der Seite ihrer Entsaltung. Mit der Welt also ist die Zeit entstanden, wie die Zeit mit der Welt, aber auf der Grundlage der Ewigkeit, die fich in aller Zeit felber offenbart.

4. Auch nicht Eins ift ohne baffelbe geworben, Bf. 33, 6. Die absolut bynamische Weltanschauung gegenüber bem Materialismus, ber in feinem antibynamischen Berhalten die Philosophie der absoluten Ohnmacht bes Geiftes ift, mit einem Refte von Geift angestrengt. Mit bem Gedanken, bag Alles burch ben Logos (nicht aus ihm, aber auch nicht burch ihn in wertzeuglicher, sondern in prin= gipieller Beije) geworben, ift zugleich bie Schöpfung als reine That ber ewigen Persönlichkeit bargestellt, im Gegensatz gegen alle Emanations-theorieen. Sowohl die Lehre von einem ewigen heterogenen Gegensatz zwischen Gott ober bem Geift und der Materie (pantheistischer Dualismus) als die Lehre von einem ewigen natürlichen Ausfluß ber Dinge aus Gott (bualiftischer Pantheismus) ift hier abgewiesen (der tabbalistischen Phantasieen von ber Materie, einem Schatten Gottes, einer Regation Gottes, wie fie auch in neuester Zeit wieder aufgetaucht find, nicht zu gebenten). Mit bem harmonifden Gegensatz in Gott ober seiner absoluten Perfonlichkeit ift ber bisharmonische Gegensatz in ber Welt, Die heidnische Beltanschauung negirt. Gerlach: Das Durch ift nicht fo zu verstehen, als fei ber Lo= gos, bas Wort, nur ber außerliche Werkmeifter gewefen; Paulus brückt es aus: in ihm ift Alles gefchaffen, und fügt bann bingu: burch ihn und

zu ihm, Col. 1, 16.

5. Wenn es nun aber heißt: in ihm war bas Leben u. f. m., fo ift ebenfo entschieden ber Deismus negirt, ber bie Welt nur als That und Werf bes blos jenseitigen Gottes fennt. Der Logos ift

Dynamis, burch welche die Dinge find. Doch haben die Dinge ihr Leben in ihm, nicht er fein Leben in ben Dingen. Auch bie Erhaltung ber Welt beruht auf dem Wort wie die Schöpfung, Bebr. 1, 3; 30h. 5, 17. - Die Ginheitspunfte gwischen ber Schöpfung und ber Erhaltung ber Welt, in benen bie Schöpfung bie Erhaltung fett, bie Erhaltung auf den Schöpfungsgrund jurudigeht, find bie Le-bensprinzipien, aus denen fich erft die Lebensgesete entfalten, 1 Mof. 1, 11. 12. 21. 28. Das Leben ift aber vor bem Licht, die Natur vor bem Geiste; obgleich auch schon bas natürliche Licht, als ber erfte Scheidungsprozeß bes Lebens, eine Prophetie bes Beiftes ift , ber nach feiner Lichtnatur fein mefentliches Licht in ben Manifestationen bes Logos fin-

6. Und bas Leben mar bas Licht. Andeutung bes Gegensates zwischen Geift und Natur. In bem Menschen ift bas Offenbarungsleben bes Logos in ber Welt als Licht erschienen. Das Bewußtsein ift bas Licht bes Seins. Das Leben aber war das Licht ber Menschen nicht blos als Lebensgrund, fofern ber Menschengeift feinen Urfprung in bem Logos bat, fondern auch als Lebenselement, fofern die Rlarheit des Beiftes nur durch die Ginwirkung des Logos besteht. Ohne ihn wird das Licht im Menschen selber Finfterniß (Matth. 6, 22) und ber Beift, das avevua felbst jum ungeiftlichen Fleisch. Wenn aber bas Leben ichlechthin bas Licht ber Menschen war, fo liegt barin, baß die Schöpfung für ben reinen Menschen symbolisch burchfichtig war als ein verständliches Gleichniß göttlicher Dinge (Rom. 1, 20). Und biefer Gedanke ift im Evangelium auf das herrlichfte burchgeführt. Chriftus hat bas Licht ber Menschen in bem Leben of-

fenbar gemacht.

7. In ber Finfterniß. Der Evangelift ift fich bewußt als Chrift für Chriften ju fchreiben, barum tann er ben Begriff ber Finfterniß ohne weitere Erklärung einführen, ohne Diffverftandnif zu beforgen. So wenig er eine Kosmogonie hat geben wollen, fo wenig halt er es für nothwendig, hier von dem Anfang ber Sünde zu handeln. Sein Subjekt ist der Logos, der als der Christ erschienen. Nachdem er nun zuerst bas ewige göttliche Wefen beffelben und feine harmonischen Bezüge gur Belt und zur Menschheit geschilbert, fommt er nun auf feinen feindlichen Gegensatz gegen die Gunbe. Diejen faßt er aber von feiner urfprünglichften und prägnanteften Seite als einen Begenfat bes Lichtes gegen die Finfterniß. Die in die Belt gekommene Gunbe ift vor allen Dingen Finfterniß, Gelbftverdunkelung bes geistigen Lichtlebens in der Unwahrheit und Lüge, Joh. 8, 44. Und nicht die fündigen Beifter find diefe Finfterniß, fonbern bie Gunbe, als Berdunkelung des Lebens mit Inbegriff des Lebens, insoweit es mit ber Sünde eins wird. Daber: es icheinet in ber Finsterniß; nicht in die Finsterniß binein. Diese Finfterniß als solde fann nur vom Licht burchbrochen, vernichtet werben, nicht in Licht verwandelt. Darin aber ift feine Macht offenbar geworben, bag es nicht aufgehört hat, auch in ber Finfternif ber Seibenwelt ju scheinen. Ja, je tiefer es bunkelt, je munder-barer funkelt es in gehemmten farbigen Scheinen burch die Finsterniß bindurch in ben buntfarbigen Mythologieen, Sitten und Philosophemen ber beibnischen Welt, insoweit fie einen ibeellen Gehalt habas Leben bes Lebens, die wirksame schöpferische ben und symbolisch find; ber Loyos σπερματικός. Johannes bestimmt ganz in ähnlicher Weise wie Paulus das Berhältniß zwischen der Sünde und der fortbauernden Wirkung des Guten in der Welt

(f. Röm. 2, 13 u. 14).

8. hat es nicht aufgehalten. Der Sinn ift, fie hat feinen Durchbruch nicht aufgehalten. Anbeutung bes Anbruchs eines biftorischen Abvents mit bem aktiven Glauben Abrahams. Der historische Anfang ber aktiven Glaubensreligion.

#### Somiletische Andeutungen.

Das Leben Jesu Christi in ber Zeit, ber große Aufschluß über die Ewigkeit: 1) Ueber seine ewige göttliche Natur; 2) über bas persönliche Wesen Gottes; 3) über ben Ursprung aller Dinge (insbesondere den Gegensatz von Geift und Natur); 4) über bie Natur und Bestimmung des Menschen; 5) über ben Rampf zwischen dem Licht und ber Finfterniß in ber Weltgeschichte. - Das Wort ber Schrift vom Anfang: 1) das alttestamentliche Wort vom Unfang in neutestamentlichem Licht; 2) das neutestamentliche Wort vom Anfang auf alttestamentlichem Grunde. - Der große Anfang zwischen Ewigkeit und Zeit: 1) als die große Unterscheidung zwischen Emigfeit und Zeit; 2) als die große Verbindung zwischen Ewigfeit und Zeit. — Die drei großen Worte von Christus: Im Anfang war das Wort: 1) Im Anfang war da 8 Bort, ober die göttliche Natur Chrifti; 2) im Anfang war bas Wort ober bie Ewigfeit Chrifti; 3) im Unfang war bas Wort ober bas ewige Birken und Werben Christi. Ober: 1) bas Bort war vor bem Anfang (sein Berhältniß zu Gott); 2) für ben Anfang (sein Berhältniß zur Welt); 3) in dem Anfang (sein Berhältniß zu den Dingen). — Das Wort, das im Anfang mar, ein Zeugniß 1) von der ewigen Persönlichkeit als dem Grunde aller Dinge; 2) von dem ewigen Geifteslichte als bem Gesetz aller Dinge; 3) von ber ewigen Liebe als bem Kern aller Dinge; 4) von bem ewigen Leben als bem Leben aller Dinge. - Das Wort in seiner Erhabenheit über die Zeit: Es hat 1) im Anfang Alles begründet; 2) in der Mitte Alles vollbracht; um 3) am Ende Alles zu entscheiben und zu richten. — Die Bedeutung des Wortes in Gott, erläutert burch bie Bedeutung bes Wortes im Menschen: 1) ber Ausbruck und Spiegel bes perfonlichen Bewußtseins (des Geiftes, ber Bernunft); 2) ber Ausbrud und bie Losung ber perfönlichen That. — Das Wort als Blüthe bes Lebensbaumes ober bas Evangelium ein Zeugniß von seiner geiftigen Art: 1) von dem Wort als der Saat des Lebensbaumes; 2) von dem Wort als bem Kern beffelben; 3) von ber Frucht bes Lebens= baumes ober bem emigen Leben, - bas Wort in ber Erlösung, wie es bas Wort in ber Schöpfung verklärt bat. - Die Herrlichkeit im Anfang: 1) bie urbildliche Herrlichkeit Gottes; 2) die ebenbildliche Berrlichkeit des Wortes; 3) Die bildliche Herrlichfeit der Schöpfung ; 4) die abbilbliche Berrlichfeit des Menichen. — Das Licht im Aufgange; ober: 1) ber Abglanz Gottes und der Ewigkeit; 2) die Morgen-röthe der Welt und der Zeit. — Alle Dingerc. ober die driftliche Lehre von ber Schöpfung: 1) bie Reinigung ber beidnischen Lehre von ber Schöpfung (Beseitigung ber ewigen Materie); 2) die Bertie-fung der judischen Lehre von der Schechina (vollenbete Betonung bes persönlichen Liebeslebens Gottes, wie es eingeht in die Welt): 3) die Ber-

flärung ber gesunden Lehre ber wiffenschaftlichen Erfahrung (ber Menich bie Teleologie ber Dinge, ber Gottmensch bie Teleologie ber Dinge); 4) bas Gericht des Geiftes über bie Ableitung ber Belt aus bem Ungeist (Materialismus). — Die chriftlichen Grundzüge in allen Dingen: 1) ber freatürliche Zug, ober die Abhängigkeit als Trieb jum erhaltenden Wort; 2) ber natürliche Bug als Trieb zur Freiheit (ber Kinder Gottes, Röm. 8); 3) ber weltliche [fosmische] Zug (als Trieb zur Einheit); 4) ber geistige [aonische ] Bug als Trieb aufzugehn in den Dienst bes Beiftes. - Die Ginheit und ber Unterschied zwischen Leben und Licht: 1) in dem Sohne Gottes; 2) in der Welt; 3) in dem Menschen; 4) in dem Christenleben. — Das Leben ein Licht der Menschen: 1) in dem Menschen (das Bewußtfein); 2) für ben Menschen; Die Werke Gottes als Gottes Zeichen und Worte (bie Symbolit); 3) über bem Menschen, Chriftus bas Leben bes Lebens. -Das Leben und bas Licht, ober bie Wahrheit und die Wirklichkeit ungertrennlich: 1) ohne die Wirklichkeit wird die Wahrheit zum Schatten; 2) ohne die Wahrheit wird die Wirklichkeit zur Lüge. Die große Finsterniß, die sich über bie lichthelle Gotteswelt ergoffen hat: 1) Finsterniß ber Lüge, 2) des Hasses, 3) des Todes. — Das Licht im Kampfe niit der Finsterniß, oder das Fortwalten der Offen-barung in der Sünderwelt: 1) das Licht in der Finsterniß scheinend (bie farbigen Scheine); 2) bas Licht bie Finsterniß durchbrechend. — Die emigen Grundlagen bes Abvents Christi. — Das göttliche Leben Chrifti, das Wahrzeichen alles Lebens: 1) bas Wahrzeichen der ursprünglichen Herrlichkeit der Welt; 2) das Wahrzeichen des tiefen Berderbens ver Welt; 3) das Wahrzeichen der großen Erlösung und Berkschung der Welt. — Die Weisheit der Apostel und die Weisheit ihrer Zeit (oder der alten Welt). — Parallelen: Genes. 1; Psalm 8—19 u. 104; Jes. 40; Joh. 17; Köm. 8; 1 Cor. 15; Ephel. 1; Col. 1; I Joh. 1; Apok. 1; Kap. 21 u. 22.

Starde: Gott hat auch fein göttliches Wefen und bas Allergebeimfte feiner Ratur offenbart. - Das ewige Wort ift and nun unser worben. Durch bies Wort rebet Gott mit uns, und wir mit Gott. Das ewige Wort rebet in uns, burch uns, ju uns, mit uns. - Duesnel: Die Er-fenntniß bes Sohnes Gottes muß bas Erfte und Vornehmste sein, ohne bas ift alles Wissen nichts. Nova Bibl. Tub.: Sebet, wie viele Gründe für die Gottheit unsers Jesu. Er ist Gott, das ewige Wort, von Ewigfeit, im Anfang vor allen Rreaturen, ber Schöpfer aller Dinge, ber Urfprung al-War bas les Lebens, die Quelle alles Lichts. — Wort Gottes im Anfange, fo ift's gewiß, baß es auch zufünftig fein wird am Enbe (Lange). Es heißt nicht: das Licht war das Leben, sondern das Leben war das Licht. Das Leben ift ber Ursprung des Lichts felbst im Reiche der Natur 2c., eine feine Anmerkung, daß keine mahre Erleuchtung ftatt-finde, es fei denn, daß fich der Menich aus bem geistlichen Tobe burch die Wiedergeburt zum geist-lichen Leben wieder bringen laffe (Zeisius). Weffen Leben Christus ift, beffen Licht ift er auch. -Reine Finfterniß fann fonft dem Lichte wiberfteben, aber die Finsterniß bes Menschen vermag bem .

Lichte zu widerstehen.

Mosh eim: Die Person, burch welche Gott zu ben Menschen redete, ift nicht erst entstanden, son-

bern fie mar icon ba, ale bie Welt erschaffen murbe, bas ift von Ewigkeit. - Rieger: Diefes fündlich große Gebeimniß von der Offenbarung Gottes im Fleisch bleibt nun auf alle Zeiten zum Zeichen aufgestellt, unter welchem fich Alles sammelt, mas aus Gott geboren ift, an welchem aber auch Alles vorbeigeht, was von der Welt ift. — Lisko: Bom Borte als dem Lichte rührt alles Wahre und Gute in ber Menscheit her. — Gerlach, nach Augu-ftin: Die Gunde zwar ift nicht burch baffelbe gemacht, aber es zeigt fich eben barin, bag bie Gunbe aus bem Richts ift, und die Menschen nichts werben (ewig fterben) burch bie Gunbe. - Braune: Der Gebante ift flar nur in bem Wort: Er fam. Das beutet auf bie Berfonlichteit; Die Berfonlichfeit, ber Erleuchter, tam bem judifchen Bolte nabe; in Bezug auf die Menschen im Allgemeinen bieß es: es mar. - Go öffnet Johannes, ber am Bu- Chriftum.

fen bes herrn gelegen, wie biefer ewig bei feinem Bater, den Blid in Die Tiefen bes Lebens Jefu Christi vom Anfang bis in die Sohen beffelben Lebens im Schoofe des Baters.

Henbuer: Das Geheimniß ber Menschwerbung bes Sohnes Gottes: 1) es ist das heiligste, tiesste wegen der Person; 2) das segensreichste; 3) das gemisseichere. Niemann: Das Wort ward Fleisch. Diese Wahrheit spricht aus: 1) Das Ge-heimniß ber böchsten Liebe. Sie ist 2) bie Grund-lage bes Erlösungswerks; 3) bie Bürgschaft unserer Bollenbung. - Schleiermacher: Bas tritt uns benn überall als Wahrheit in allen Menferungen bes menschlichen Beiftes, in allen Forschungen, in allen beiligen Reden gottbegeisterter Männer entgegen? Immer basjenige, mas eine Sindeutung enthält auf die Erlösung, die ba fommen follte burch

## Zweiter Abschnitt.

Das persönliche Licht oder Christus nach seiner vorhistorischen Zukunft in die Welt, insbesondere nach seinem alttestamentlichen Advent, bezeugt durch den Alten Bund, wie er repräsentirt ist burch Johannes ben Täufer.

3. 6-13.

Inhalt: 1) Der Repräsentant ber Zukunft Chrifti, Johannes ber Täufer, B. 6-8. — 2) Die Zukunft Chrifti in ber Welt nach ihrer allgemeinen Grundlage und ihrem historischen Werben, B. 9. — 3) Das Berhältniß Christi zu ber Welt und das Berhalten der Welt zu ihm, ober die allgemeine Grundlage seines Advents, B. 10. — 4) Das Berhältniß Christi zu Israel und Iraels Berhalten zu ihm, oder der unvollkommene symbolische Advent, B. 11. — 5) Der allmälige Durchbruch Chrifti in ber Belt in bem Gegenfat ber Ansermahlten zu ben Minberempfanglichen, bermittelt: a. burch ben Glauben als ben Unfang bes realen Abvents; b. burch bie Weihung ber Geburten und die Geburt aus Gott; die Entwicklung bes reglen Abvents, B. 13.

Es ward ein Mensch als Gefandter von Gott; fein Rame Johannes. \*Diefer kam zum Zeugniß, daß er zeugete von bem Licht, auf baß fie Alle glaubten [gläubig wur-8 ben] burch ihn. \*Nicht war berfelbe bas Licht, fondern [er war], baß er zeugete von 9 bem Lichte. \*Es mar [aber] bas mabrhaftige Licht, welches jeben Menichen erleuchtet 10 [anleuchtet], zukommend 1) [im Rommen begriffen] in die Welt. \*Es war in der Welt, und die Welt ift burch baffelbe gemacht, und bie Welt erkannte ihn nicht ferfannte es 11 in ihm nicht wieder]. \*Er fam in bas Seine [fein Eigenthum] und bie Seinen [bie ihm 12 Gigenen] nahmen ihn nicht auf. \* Go Biele aber ihn annahmen, benen gab er Macht, 13 Rinder Gottes zu werben, benen [namlich], bie an feinen Namen glaubten. \*Welche nicht von dem Geblut, weder von dem [natürlichen] Willen bes Fleisches, noch bon bem [fittlichen] Willen eines Mannes, fondern von Gott geboren find 2).

#### Eregetische Erlänterungen.

1. Es ward ein Mensch. Nicht: es war. Chrufostomus: exévero àneoraluévos. In seine Ge-sandtschaft ging so zu sagen bas Leben bes Johannes auf (f. B. 23; vergl. Jef. 40, 3). Das Auftreten bes Johannes an biefer Stelle ift auffallend, und verschieden gedentet worden (f. Meyer S. 56). Wir seben in der Einführung des Täufers an diefer Stelle eine Reprasentation bes ganzen prophe= tischen Technikation et gungen prophetischen Seugnisses von Christo in conzentrirter, persönlicher Gestalt, der Anschauungsweise unsers Evangeliums gemäß. Der Täuser war die letzte Kekapitulation aller prophetischen Stimmen von dem Christus. Das Alte Testament hatte zwei Seistischen, eine verborgene und eine ofsendare. Die verständer die kekentlichen Stimmen kon die kekentlichen Stimmen von die kekentlichen Lichen kein gerben, der Korläuser, der Forläuser, den Epresiden kon Christi Abvent, der Vorläuser, der Forläuser, den Epresiden kon Christi Abvent, der Vorläuser, der Forläuser, den Epresiden keine Keinstellungen bein Christi Abvent, der Vorläuser, der Forläuser, der Forläuser, den Epresiden keine Keinstellungen bein Christi Abvent, der Vorläuser, der Forläuser, den Epresiden keine Keinstellungen bein Christi Abvent, der Vorläuser. Das Zeugniß Das Zeugniß

borgene Seite mar bas Werben bes genealogischen Lebens Chrifti felbft, fein driftologischer Abvent, bie offenbare war das prophetische Zeugniß von biefem Abvent. Wie aber bie Berbal = Prophetie ber Real = Prophetie ihrer Natur nach vorauseilte, fo ging auch die Erfüllung ber Berbal = Prophetie in Johannes ber Erfüllung ber Real = Prophetie in Chriftus vorans. Darum fteht hier Johannes an ber rechten Stelle, er ift ber voranslenchtende Glanz bes wesentlichen Lichtes, ber große Zenge

<sup>1)</sup> Die Bulgata (und Luther): ",venientem" auf "jeden Meuschen" bezogen.

<sup>2)</sup> Die Schwierigfeit der Stelle hat Cod. E. und A. veranlaßt: O'de en Jeh. oaon. Cod. B. u. A. O'de en Deh. ανδο auszulassen. Andere, wie Augustin, haben die Sate umgestellt. L. A lesen: έγενήθησαν.

lichen Geistesantrieb bas herannahen bes meistanischen Keichs verkindigte. Dann aber wurde er burch die wunderbare Offenbarung bei der Tause Jesu, dusch das Zeugniß Gottes zum Zeugen von der Person Jesu von Nazareth, daß er der Messtas sei, so zu sagen zum Apostel vor dem Apoflokat der Jünger. Als ein Prophet, der aus götte lichem Auftrag mit Fingern auf den Messias hinwies, vollendete er die alttestamentliche Prophetie zum Zeugniß. Und zu diesem Zeugniß war er gekommen. Seine Sendung ging in das Amt des Borläusers auf. Und selbst sein Martyrthum im engeren Sinne hing damit zusammen. Mit seinem Tode bestegelte er seine vorbereitende Bußpredigt (s. B. 33).

3. Auf daß sie Alle glaubten durch ihn. "Richt durch das Licht (Grotius) ober durch Chriftum (Ewald)" Meyer. Nach dem göttlichen Aathschuß sollte Johannes den Glauben Jfraels an Ehristum vermitteln. Dies deutet auch Christus an, Kap. 5, 33. Der Unglaube der Juden verlagte sich dieser Indenabsicht; gleichwohl ging sie an den frömmsten in Ersüllung, unnächt an den edelsten Johannessiungern selbst (B. 35 ff.); durch sie an allen Glänsbigen.

4. Nicht war derselbe das Licht. Allerdings ist dies nicht blos mit Rücksicht auf ungläubige Johannessünger gesagt. Im weiteren Sinne aber war das Bolt selbst ein ungläubiger Johannessünger, der sich in dem Lichtglanz des Täufers verfing, statt durch ihn zu dem wesentlichen Licht selbst zu kommen, Kap. 5, 35. Insosern also das angedeutet ist, daß sich Biele, auch die Oberen, aus dem Täufer mehr eine Glaubenshemmung als eine Glaubenssörderung machten, ist es auch gegen die Johannessünger gesagt.

5. Sondern (er war). De Wette faßt bas: ållite ergänzt viv; Meher viltev. Da im Borigen start betont ist, baß die ganze prophetische Eristenz des Täufers bestimmt war, in ein Zeugniß sür den Messias aufzugehn, geben wir Lücke den Vorzug.

6. Es war das mahrhaftige Licht - zukom= mend. Berichiebene Erflärungen: 1) er ober es (rò qus) war das mahrhaftige Licht (die älteren Eregeten und Luther). Allein to que to alybiνόν muß Subjett sein, nicht Präditat, da B. 8 Johannes Subjett war; 2) έρχόμενον είς τὸν κόσμον auf πάντα ἄοθοωπον bezogen, nicht auf ήν. (Drigenes und die meisten Alten, Luther, Calbin 2c., Hölemann, Meyer). Der Letztere bemerkt, es tonne nicht auf no fich beziehn, ba damals, als 30= hannes auftrat, ber Logos ichon in ber Welt gewefen fei. Allein ber Evangelift geht offenbar bier auf bie ganze Beziehung Christi jur Menschheit, befonders auf B. 4 gurud. Er hat vorher gefpro= den bon bem Zeugen bes Abvents Chrifti, jett schildert er biefen Abvent felbst. Er zerfällt in zwei Theile: 1) in bas Berhalten bes fommenben Logos zur Menschheit überhaupt, 2) in fein Berhalten zu Frael. Daher erklären wir: er war svon Aufang an und im Kampf mit der Finsterniß, B. 5] in sei-nem Abvent in die Menschheit begriffen. Also nicht a. erwar gekommen [Schöttgen 2c.]; b. er kam eben [als Johannes erschienen war, de Wette, Lücke]; c. futurifch: er war im Begriff zu tommen [Tholud], d. ober er war bestimmt zu kommen [Luthart]; er wollte fommen [Ewald]; e. er war fommend da-

mals in der Zeit ver der Taufe [Hilgenfeld, der auch hier valentinianische Gnosis in das antignochtische Evangelium mengen will, sondern rein hierisch statt des Impersetts [Bleek, Köstlin, Bengel], und zwar in johanneischer Bedeutsamkeit: er war stets im Kommen begriffen. Es ist das Wesen dieses allgemeinen Advents daran erkennbar, daß der Logos in jeden Menschen hineinleuchtet in den Thatsachen seiner religiösen und sittlichen Natur und Ersahrung als der dozos oneguarische. Daß übrigens der Ansdruck, jeder Mensch "nicht des Zusahres bedrufte, der in die West fommut, ist ofsendar. Auch ist der Ansdruck, in die Welt kommen, wicht üblich von der Ansdruck, in die Welt kommen, lichter Menschen, sondern Christo vorbehalten.

7. Es war das wahrhaftige Licht. Das Wesentliche. Allerdings also im Gegensatz gegen das ängere kosmische Licht, welches jedoch sein Vorzeichen und Symbol ist sj. Milton's verlornes Parabies, den Gruß an das Licht. Vergl. Kap. 8, 12; 9, 5].

8. Es war in der Welt. Nicht Plusquamperf. [Herder]; nicht "in der Person Jesu, als Johannes zeugte" [Meyer], sondern von der unenblichen Gegenwart in der Wenschbeit [Baumgarten» Erussius]. Der dreimalige Begriff des πόσμος ist so zu unterscheiden: Der erste Ansbruck fagt die substantielle Welt und die sittliche Welt in Eins zuschmen, der zweite nennt die substanzielle Welt allein bis an die Wurzel ihres sittlichen Verhaltens, der dritte die sittliche Welt allein, wie sie aber die substanzielle Welt allein, wie sie aber die substanzielle Welt vertritt. Meyer gut: 1) sie hätte es erkennen können sutverwandtsschaft, 2) sie hätte es erkennen sollen such seinem Anrecht].

9. Erkannte ihn nicht. Wechsel bes Genus; höchst bebeutsam. In dem Lichte der Welt hätte die Weltben persönlichen Urheber der Welt, den Logos erkennen sollen. Die Steigerung in den drei Sätzen ist auch durch das wiederholte xal ausgebrückt. Die Weltbes Heibenthums erkannte nicht das Licht, noch weniger ihn, den persönlichen Charafter des Lichts. Sie faste das Göttliche als ein Unpersönliches und such een Schaben durch getheilte Personissischen, die Götterwelt, zu heilen.

10. Er kam in das Seine. Hier ist nicht mehr von dem universalen Abvent Christi in die Welt überhaupt [Corn. a Lapide, Kninoel 2c.], sondern vom theofratischen Advent in Frael die Kede [Erasmus, Calvin 2c., Lide, Meyer]; doch von diesem Advent, sosener er sir die Meyer]; doch von diesem Advent, sosener er sir die Menschiet übershaut bestimmt war. Frael ist das Eigenthumssvolf Gottes im speziellen Sinne, 2 Mose 19; Sierach 24, 9. Doch ist dier noch nicht von dem geschichtlichen neutestamentsichen Auftreten Christi in Frael die Rede. Der Ausdruck: er kam, als Bezichnung der historischen Bewegung des Logos in der Weltgeschichte, bestimmt uns, eine frühere allzemeinere Fassung des Eigenthums aufzugeben. Doch muß festgehalten werden, daß dei Johannes besonders Frael nicht für sich allein, sondern als Medium sir den Eingang Christi in die Welt übershaupt dasseht, s. Kap. 10, 16.

11. Und die Seinen, d. h. die Juben, f. Jes. 6; Matth. 13; Joh. 12, 41; Act. 7; 28, 25; Rom. 9.

12. So Biele aber ihn annahmen. Rein Biberspruch mit bem Borigen. Die Seinen als sein Bolf in Masse nahmen ihn nicht auf, wohl aber Einzelne, s. Gal. 3 n. 4. Der Gegensat des Ansburds: οὐ πασέλαβου und έλαβου zu beachten. Die Inden sollten ihn πασάλαμβάνειν hinzunehmen zu dem A. T., in der rechten Uederlieserung ausuren sausunehmen. Das thaten sie nicht. Dadurch wurde das Ansiedenmen. Das thaten sie nicht. Dadurch wurde das Ansieden lebersieserung in Widerspruch trestenden, schleckstissingen kauβάνειν. Das λαμβάνειν bei Johannes und Panlus von großem Gewichten Genealogie; Neger sindet, der verer dei Rezeichnung der sittlichen Caubenseitelnen singular nicht verschieben. Ver der Stellenann deutet auf die successionen Zeugungen der theokratischen Genealogie; Neger sindet, der verer des Verer d

13. Denen gab er Macht. Gegensatz gegen bie Kindschaft von Abraham und relative Gottesfindschaft, beren sich die Juben rühmten, Joh. 8. Das ekovolar weder blos die Würde [Erasmus 2c.], noch die Berechtigung [Mener], sondern als bie reale Macht, bas Geistesvermögen [Lüde] und ber reale Rechtstitel jugleich. Die Gottesfinbschaft war im Alten Bunde eine werbende; es gab nur werbende Gottesfinder, Gal. 4, 1, folche aber gab es wirklich, und zwar in progressivem Maße nach ber fortschreitenden Innerlichkeit und Bertiefung bes alttestamentlichen Glaubens. Uebrigens hängt biefe Gotteskindschaft allerdings mit einem semen arcanum electorum et spiritualium zusammen [gegen Meyer, f. B. 9], bas aber weber gnostisch, noch begesianisch zu fassen ist, sondern jos-hanneisch, Foh. 3, 21. Auch ist diese beginnende Wiedergeburt zwar wohl ethisch, aber nicht ledigs lich ethisch, sondern auch substanziell, obwohl allers bings ber Wegensatz zwischen bem ewig und zeitlich neugebornen μονογενής und den Wiedergebornen τέκνα θεου auch felbst nach ihrer Entfaltung zu ben vioi Geor vollständig bleibt. Mit ben Unterscheidungen: ethische Theogonie bei Johannes fnach Hafe], rechtliche Adoption bei Banlus; die vio Feola erst im Messiasreich bei ben Synoptifern [Meyer] ist nicht viel anzufangen; wenn es nicht beißen foll, baß Johannes die ibeale Zeugung, Baulus bie hiftorische Reuschöpfung betont. Das Meffiadreich beginnt übrigens mit ben Rinbern Gottes, nicht umgekehrt.

14. Denen, die an feinen Namen. Nicht "ätiologisch", sondern "explicativ", benn der Glaube ist nicht Kausalität der Gabe Christi, wohl aber ihr Organ, causa instrumentalis. Unfer Satz erklärt ben Inhalt des laußaveir. Der Glaube an den Namen bes Logos ift der Glaube an Chriftum, bestimmter, an seinen Ramen, Act. 2, 36; 3, 16; 4, 12), und biese Bestimmtheit bes Glaubens in ber bem Evangelium gemäßen Erfenntniß an bie perfonliche Wahrheit in Chrifto, macht ihn beilsfraftig, ober zum Medium ber Beilstraft Chrifti, weil ber Name Christi den conzentrirten Abdruck feines Wefens in feinem Evangelium bezeichnet, in welchem Wahrheit und perfönliche Thatfächlichfeit Eins ift. So ift auch der Name Gottes zu begreifen: die Offenbarung Gottes als persönliche Kund-gebung. So glaubten auch die Frommen des Alten Bundes an ben Namen bes Logos, an ben mefentlichen Inhalt und Ansbruck der Messiasverheigung, Rap. 2, 23; 3, 18 2c.

15. Welche nicht von dem Geblüt. Es ist eine Beirrung, wenn man fragt, ob das of auf die τέννα θεον oder die πιστεύοντες gehe. Das Subjekt ist das gleiche. Es ist von den πιστεύοντες im historischen Sinne die Rede. Der Evange-

gung, bod fo, bag er auch in ber natürlichen Zeu-gung eine Steigerung von ber pur finnlichen gu ber religiös geweihten theofratischen Zeugung statuirt. Zuerst fiellt er ben Gegensatz im Allgemeinen bar : ούα έξ αίμάτων. Augustin erklärt den Plural aus bem Geschlechtsgegensat von Mann und Frau: Solemann bentet auf die successiven Zeugungen ber theofratischen Genealogie; Meyer findet, ber Plural fei vom Singular nicht verschieden. Wir finden in dem Plural die vorläufige Andentung eines ethischen Unterschiedes der aluara. In diesen Dingen ist akua und akua nicht einerlei. Das besagt nun die folgende Klimax. Rach Augustin u. A. bezeichnet θέλημα σαοκός das Weib im Gegensatz zu dem Manne (avdoós). Mosheim unterscheibet: geborene Juden und Proselyten; Andere natürliche Rinber und Aboptivfinder [Starde]; nach Litche bezeichnet avno nur ben av Downos; nach Mener ichreitet die Darftellung rhetorisch zum Beftimmteren fort. Das oaonos bezeichne ben Begattungstrieb, bas avdoos ben mannlichen Erzeugungswillen. Wenn ber Unterscheibenbe bieser Unterscheidung weiter nachdenkt, io muß er von selber auf die Spur der richtigen Erklärung kommen. Die gemeine Sinnenlust kennt keinen Erzengungswillen, wohl aber hat sie auch ihr Deλημα. Baumgarten - Crufius behauptet alfo mit Recht, ber Fortschritt gebe vom Sinnlichen gum Ebelften; und wir erlauben uns [Leben Jefn III, S. 558] hier ben Fortschritt von ben finnlichen Beugungen ber beibnischen Welt gu ben theofratisch geweihten Zeugungen, welche eine theofratisch geweihte Genealogie vermitteln, zu finden [f. pofit. Dogm., S. 514.532]. Hier ift die Stelle, in welcher fich die Schriftlehre von dem Erbjegen restettirt, den Augustinus und die Baptisten nicht kennen. Allerbings fagt uns bas ber Evangelift auch, bag bie geweihten Geburten zwar eine Annäherung an bie Wiedergeburt barftellen und biefe vermitteln tonnen, baß fie aber nicht im Stande find, biefelbe gu machen, sondern daß fie als himmlische Zeugung ber irdischen gegenüber fteht.

## Dogmatifch-driftologifde Grundgebanken.

1. Die Thatsache, daß ein Mensch [Johannes] fo gu fagen mit feinem Werben ichon gum Gefandten Gottes bestimmt mar, Lut. 1, 15 u. 44, war ein Borspiel bafür, daß ein Anderer kommen murbe, in welchem jeder Zwiespalt zwischen Geburt und Wiedergeburt aufgehoben sein follte. Doch tritt auch ber Wegensatz eben so bestimmt wie ber 3ujammenhang hervor. Johannes ward als Menich jum Gesandten Gottes, der Logos ward als Gefanbter Gottes, Joh. 3, 31; 1 Cor. 15, 25, jum Menschen. In Johannes unb Maria erscheinen bie beiben Gipfelpunkte bes alttestamentlichen Geiftes, bas höchfte Aufftreben ber menschlichen Ratur im Juge bes Geistes Gottes; in Maria ber Gipfel ber begeisterten, gemüthlichen, empfäng-lichen, in Johannes ber Gipfel ber prophetisch-wirkfamen, amtlich-gefetglichen Frommigteit. Doch geht bei ihnen die höhere Richtung von unten nach oben in bem Buge von oben. Bei Chriftus ift bas Göttliche voran, und bei ihm geht bie Richtung von oben nach unten im Buge ber menschlichen Gebn-fucht, Lebens = und Beilsbedurftigfeit von unten. Der Täufer ift fich biefes Gegensatzes entschieden bewußt gewesen, Matth. 3, 11; Joh. 3, 31. Dies Die biblische Lehre vom Erbsegen noch nicht in ber fer Natur Christi ift nun auch die Natur des Chris Gemeine zu ihrem vollen Rechte gekommen. 3hr stenthums gemäß, die Glaubensgerechtigkeit von der Lebensgerechtigkeit.

2. Diefer tam zum Zeugniß. Johannes ber Tänfer, die letzte, bestimmteste Geftalt ber alttestamentlichen Prophetie, und als solcher ber welt= historische Zeuge von Christus, zugleich in seiner Reidlofigkeit ein Zeuge für den heil. Geift im Al-ten Testament. Der Tod des Johannes im Martprium in feiner Borläufertreue.

3. Durch Johannes find feine edelften Jünger gläubig geworden, durch diefe alle nachfolgenden Junger und Chriften, f. Schleiermacher Predigten

I, S. 18. 4. Richt war berfelbe bas Licht. nur ber Gegensatz zwischen bem Alten und Reuen Teftament, fonbern auch zwischen Chriftus bem Lichtquell und ben Aposteln und Chriften wie ben Propheten als Empfängern und Trägern bes Lichts.

5. Es war aber bas mahrhaftige Licht. Der vordriftliche Abvent. 1) Begründet a. in seinem Wesen: "bas wahrhaftige Licht, das jeden Menfchen erleuchtet, b. h. in ihn hinleuchtet von Innen burch bie Grundgesetze bes perfonlichen, geiftigen Lebens, von Außen burch Ratur und Ge= ichichte; b. in bem Befen ber Welt. "Bom Logos gemacht", burch feine Begenwart bestebenb. 2) Sich entfaltend a. ibeal = bynamifch: bas Scheinen in ber Finsterniß, bas Erleuchten eines jeden Menschen; sein Sein in der Welt [die Urreligion]; d. the ofratische historisch. Die Bildung Ifraels zu seinem Eigenthum und das Kommen in sein Eigenthum sie alttestamentliche Religion in ihrer Entwickelung].

6. Nahmen ihn nicht an. Die Berftodung, eine Selbstentfremdung wie ein feindliches Berhalten gegen den Ginlaß begehrenben Sansherrn. Die Berstodung Israels in ihrer historischen Ent-faltung und Bollenbung: bas große Warnungs-zeichen für die christliche Welt; Warnungszeichen unt leider noch mehr, s. Matth. 24, 38.

7. Die an feinen Ramen glauben. Ueber ben Ramen f. oben. Das Berborireten bes Ramens bes Logos im bestimmteren Sinne mit der alttestamentlichen Offenbarung [bem Engel Jehovahs und bem Meisias). Der objektive Messiasglaube war nach ber subjeftiven Seite werbenbe Rindschaft. In der Glaubensgerechtigkeit lag ein Punkt der Ginigung zwischen Gottes Wort und bem Menschenbergen, ein erweckender Lebensteim der perfönlichen Rinder Gottes, barum bie Macht bes Werbens ber Kindschaft. Bur Entscheidung und Bollenbung aber kounten bie Bäter erft mit ber hiftorischen Erscheinung Christi und ber von ihm vollbrachten Erlösung tommen. Wie bie Offenbarung Gottes von Anfang an zu ber Conzentration in bem Ra= men, ber vollkommenen perfonliden Rundgebung hinstrebt, so strebt auch ber rechte Glaube von Unfang an zu ber conzentrirten Aufnahme eines ein= heitlichen persönlichen Lebens hin. Conzentrischer Glaube = lebendiger Glaube; erzentrisch sich zerstrenender Glaube, sterbender oder todter Glaube sein franz. Traktat: Jésus Christ, avec toute ame, qui l'invoque, Paris, Meyrueis, 1855. Grundgedanke: das Christenthum Christus).

8. Welche nicht von bem Geblüt. Die Bahrheit und die Unzulänglichkeit des Erbjegens. follte nach dem prophetischen Worte Johannes vor

Begenfatz gegen bie baptische Anffaffung bes Berhältniffes zwischen Natur und Geift, ober auch gegen die Augustinische Steigerung der Erbsinbe. Ihr Gegensatz gegen ben Pelagianismus [f. post-tive Dogmatik, S. 514 ff.].

9. Bon Gott geboren. Zuerft ift bie Glaubensgerechtigkeit ba; dann die Beschneibung als das Symbol der Wiedergeburt. Die Ibee der rea-len Wiedergeburt entwickelt sich mit der Idee des perfönlichen Messias. Ihre Entwickelung ober ihr Werben steht in Wechselmirfung mit bem Werben der Bufe, des Glaubens, ber Erfahrung ber Gnade in dem rettenden, von Außen nach Innen vordringenden Gericht.

#### Somiletifche Andentungen.

Johannes ber Täufer als ber alttestamentliche Evangelift des Lichts: 1) nach feiner Senbung und feinem Ramen, 2) nach feinem Zeugniß und feiner Wirfung, 3) nach feinem Zurudtreten und Berschwinden im Glanz bes Lichtes felbft. - Der alttestamentliche Abvent Chrifti: 1) nach seiner tiefsten Grundlage [Er war in der Belt]; 2) nach feiner geschichtlichen Offenbarung [Er kam in das Seine]; 3) nach seinen siegreichen Borzeichen [Wie Biele ihn annahmen]; 4) nach feinem letten Zeu-gen [Es ward ein Mensch]. — Johannes und Chri-fins, ober bie persönliche Offenbarung bes beilbringenben Lichtes: 1) Johannes ber Zeuge von bem Lichte; 2) Chriftns bas bezeugte Licht. — Das Alte und bas Reue Teftament in Ginem Lichtglang der Offenbarung: 1) das Alte Teftament im Tagesglanze bes Neuen; 2) das Neue Testament im Morgenroth bes Alten. - Johannes und Chriftus, ober ber Kern ber Offenbarung lauter persönliches Leben. — Der Sohn Gottes als der namenlose Name: 1) die Namenlosigkeit des Namens a. in ber Welt überhaupt, b. in Ifrael insbesondere; 2) ber Rame bes Ramenlosen, a. in seiner stillen Entfaltung [Er war ba; er fam], b. in seiner gro-fen Wirkung. — Der Abvent Christi in ber Welt verkannt und boch erkannt: 1) verkannt a. von ben Heiden, b. von ben Juden. Und boch erfannt a. von der Sehnsucht der Frommen in aller Welt, b. von der Hoffnung der Gläubigen in Ifrael. — Der Name des Lichts, die Bollendung seiner perfönlichen Offenbarung in Chrifto. - Chriftus ber Name: 1) ber Name des Lebens der Welt, 2) der Rame bes Lichts ber Menschheit, 3) ber Rame bes Beils ber Kinder Gottes. — Die werdenden Glänbigen werdende Gottes-Kinder. - Die Macht ju werben, ober bie Freiheit des Beiftes, die Grundlage ber neuen Geburt und Natur. -- Die Geburt von dem Geblüt und die Geburt von Gott betrachtet: 1) in ihrem feindlichen Gegenfat; 2) in ihrem mesentlichen Unterschied; 3) in ihrer verwandtschaftlichen Annäherung; 4) in dem Mittler ihrer Einisgung. — Wer an die Entweihung der Geburt glaubt nach der Schrift, muß auch an die Weihe der Geburt nach der Schrift glauben [gegen den Baptismus]. — Die Anfänge der Wiedergeburt im Alten Bunde ein Vorzeichen ber ewigen Rengeburt Chrifti vom himmel.

Starce: Jesus allein hat einen Vorläufer gehabt. - Wie bie Morgenröthe vor der Sonne, fo

Chrifto bergeben. - Sebinger: Lehrer und in8gemein alle Chriften find zwar auch Lichter wegen ihres göttlichen Berufe, Gemeinschaft mit Gott und beiligen Lebens, doch ist ihr Hauptzweck, zeugen von bem Lichte Christo, zu diesem mit Lehre und Erempel sühren. — Ofiander: Was Christo allein gebührt, nuß man keinem Menschen beimessen. Das ewige Licht strahlet in aller Menschen Bergen. Ber nicht erleuchtet wird, hat es fich felbft und ber Obrigfeit ber Finfterniß jugufchreiben. - Lange: Dergleichen Unbantbarteit, bag man ben herrn nicht aufnimmt, wird auch noch heut zu Tage in ber Kirche gefunden. - Nova Bibl. Tub.: Chris flus auch noch beut zu Tage mitten unter feinem Eigenthum ein so unbekannter Chriftus, — Ersftaunlicher Undank, wenn das Geschöpf seinen Schöpfer, das Kind seinen Bater, der Berdammte feinen heiland, ber Tobte fein Leben nicht erten-nen, auf- und annehmen will. — hedinger: O

ichoner Abel! Aus Gott geboren, fein Kind und Erbe fein! — Sehet, welche Liebe, 1 Joh. 3, 1. — Canftein: Das eble Geschlecht hilft nicht zur Rinbschaft und Seligfeit, sondern die neue Geburt aus Gott. - Mosheim: Daß bie Menschen im Stanbe ber Ratur feine Kinber Gottes find, und also fein Recht zur Seligfeit haben. - Gerlach: Mus Augustin: Welt beißen bie verberbten Meniden, weil fie bie Welt mehr als ihren Schöpfer lieben. Durch die Liebe wohnen wir in Etwas mit bem Bergen, und barum haben wir verdient, fo gu heißen, wie das, wo wir wohnten burch die Liebe.
— Henbner: Johannes follte gur Aufnahme des Lichts vorbereiten. — Das Licht muß allmälig vorbringen, sonst blenbet es. — Der Abel ber Kinber Gottes wird nur burch ben Geift, burch Geburt aus Gott, burch eine eigentliche geiftliche Zeugung erlanat.

## Dritter Abschnitt.

Die Menschwerbung des Logos, die Erscheinung der realen Schechina unter den Gläubigen.

23, 14-18,

Inhalt: 1) Die Fleischwerdung bes Logos, ober bie absolut neue Geburt. Die Erscheinung ber rea-Ien Schechina, B. 14. — 2) Das Zeugniß des Johannes im Allgemeinen, B. 15. — 3) Die Erfahrung der Glänbigen oder die Gnade, B. 16. — 4) Der Gegensatz zwischen Moses und Ehriftus, dem Gesetze des Alten Testaments und dem Christenthum nach ihrer Erweisung und Wirkung, B. 17. - 5) Der Gegensatz zwischen ber gangen alten Welt und Chrifto nach ihrem Berhalten gu Gott, B. 18.

Und bas Wort ward Fleisch und wohnete [machte Mohnung] unter uns, und wir ichaueten feine Berrlichkeit [Die reale Schechina], eine Berrlichkeit als bes Gingebornen vom 15 Bater, voller Gnabe und Wahrheit. \* Johannes zeuget von ihm. Und laut guerufend sprach er: Dieser war's, von dem ich sprach: Der nach mir [hinter mir ber] kommt, ber 16 ift vor mir geworden; benn er ift vor mir gewefen. \* Denn ) [Und] aus feiner Fulle 17 haben wir Alle empfangen [gefchöpft] und auch Gnade um Gnade. \*Denn bas Gefet wurde durch Moses gegeben; die Gnade und die Wahrheit ift burch Jesum Chriftum 18 geworden. \*Riemand hat Gott je gesehen. Der eingeborne Sohn 2), ber in bes Baters Schoof für ihn, zu ihm hingewandt ift, berfelbe hat den Aufschluß gemacht [Alles auf= geschlossen ].

## Eregetische Erläuterungen.

1. Und. Man hat biefes zai auf die verschiebenste Weise gedeutet (= yao ober ov, ober als Andeutung ber Modalität, wie Christus Mensch geworden. Es bezeichnet aber einen wirklichen historischen Fortschritt. Doch geht es nicht nach be Wette auf B. 9 zuruch; sondern nach Lücke auf B. 11. Zuerst war vom universalen Abvent die Rebe, dann vom theofratischen Abvent im Alten Testamente; jetzt, nachdem ber Evangelift bie Bermittelung angebeutet hat, ben Gegensatz ber geweihten menschlichen Geburten und ber Gottesgeburten, die fich einander immer mehr näherten. kommt er auf ben Punft, wo die Menschwerdung eintritt, in welcher Geburt und Rengeburt ober

aus bem Logos Fleisch geworden, sondern ber gange Logos als Leben und Licht (f. Col. 1, 19; 2, 9). Er ward odos; ber stärfste Ausdruck seiner mahr-haftigen Menschwerdung. Man bichtet bem Evangeliften einen judaiftischen' Unfinn an (Noëtus, Brageas), wenn man ihn jagen läßt, ber Logos habe nur bie menschliche odos angenommen, nicht aber eine vernünftige Menschenfeele (Röftlin, Beller). Der Beweis für das Gegentheil liegt nicht nur in der Unmöglichkeit, eine menschliche σάοξ ohne ψυχή, eine solche ψυχή ohne πνεύμα zu denfen (j. Meyer S. 65), jondern besonders in dem alttestamentlich biblischen Sprachgebrauch, nach welchem Fleisch bie menschliche Ratur bezeichnet (Jej. 40); abgesehen bavon, baß Johannes bie ψυχή Christi (Kap. 12, 27) und sein πνευμα (Rap. 11, 33; 13, 21; 19, 30) ausdrücklich hervorgehogöttliche Geburt in Eins zusammensällt.
2. Das Wort ward Fleisch. Bei biesem ab- ben hat. Während aber die halbe Baur'sche Schuse schließenden Sat wird das Subjekt wiederholt ge- also die Menschwerdung nach Johannes judaistisch nannt. Es ift nicht etwa uur ein Leben, ein Licht conftruirt, conftruirt Silgenfelb fie gnoftifd, Chri-

<sup>1)</sup> Bur ore nach ben meiften Cobb. Briesbach, Lachmann, Tifchendorf.

<sup>2)</sup> B. C\*L. u. A. lefen Geós; mahrscheinlich nach B. 1.

ftus babe (nach dem Balentinianischen Syftem) zwar eine wirkliche odos gehabt, aber eine folche, welche über die materiellen Beschränkungen erhaben gewesen fei. Mit Unrecht bestreitet Deper (ge= gen Frommann u. A.) tie antiboketische Tenbeng unfere Sates; nur wird man freilich lieber bafür von antignostischer Tendenz reben, ba ber keimende Gnoftigismus zuerft eine außerliche Berknüpfung von odof und loyos ftatuirte, wornach ber Begenfat nicht fo fehr in bas Substantiv odofals in bas Berbum eyevero fallen wiirde. Mit dem Begriff der oaos ift benn auch der Begriff ber Leibensfähigfeit gefett, feinesweges aber ber Begriff ber burch bie Gunde entstehenben Schwachheit bes Fleisches; benn bie Schrift tennt bas Fleisch in einem dreifachen Stabium: 1) als bas paradiesisch reine, 2) als bas burch bie Gunbe geschwächte, 3) als bas burch ben Geift geheiligte; und ber Logos konnte nur in dem letteren Sinne Rleifch werden. Bei alle bem ift zugleich ber Wegensatz zwischen seiner Menschwerbung und feiner ewigen immateriellen Erifteng ausgesprochen; boch weder im Sinne bes Pantheismus, der feine Menschwerdung zum Accidens macht (Baur), noch im Ginne ber mittelalterlichen Scholaftif, welche sie schon als Menschwerdung, selbst als Erniedrigung bes Logos in eine unangemeffene beterogene Wesenheit anfieht. Freilich fällt die biftorische Erniedrigung Chrifti mit feiner hiftorischen Menschwerdung in Eins zusammen; gleichwohl find beide zu unterscheiben. - Die übernatürliche Geburt Christi ift allerdings in diefer Stelle mitgefett, infofern bas Werben Chrifti als bes Gottmenichen in Gegensatz steht zu den vorher beschriebe= nen natürlichen Geburten, die als solche alle ber Ergänzung burch bie Geburt aus Gott bedurften (gegen Meper).

3. Wohnete unter uns. Als Jehovah wohnte Gott in Ifrael, aber verborgen im Allerheiligften ber Hütte (σκηνή); jett hat er in bem Logos ge-zeltet (ἐσκήνωσεν) unter ben Jüngern im Bolf, also diese selber zu seinem Zelt gemacht zu, unter uns, s. V. 16. Se find die Fünger und Zeugen Christi, aber als Mittelpunkt des Bolks, der Menscheit selbst. Offenbar bezieht sich die Wahl des Ansbruds auf jenes alttestamentliche Wohnen Gottes in Frael. Die 3bee jenes Wohnens bes Jehovah in ber beiligen Butte [2 Mof. 25, 8; 29, 45] ift icon bei ben Propheten erweitert [Jef. 4, 5; 57, 15]. Run bat ber Berr unter ben Geinen felbft Wohnung genommen. Für biefe Beziehung fpricht auch bas Folgende. "Die Targumim ftellen ebenfalls

bas Bort (מרמרא) als bie שברנא, unb als bie Erscheinung biefer ben Meffias bar" (Meyer).

4. Und wir schaneten seine Herrlichkeit. Mit Recht behauptet Meyer gegen Liide, de Wette, Tholud, daß dieser Sauptgedante nicht als Einschaltung tonne gelesen werben. Man ift bagu durch den Rominativ: πλήρης χάριτος am Schluß B. 14 veranlaßt worden, ben man auf loyos bezog. Baumg. Er. und Meyer ift ber Rominativ in abnormer Kasussetzung zu adrov zu beziehen und bient bazu, die Exposition selbsiständiger herauszustellen. Man fann aber auch ben Sat als ein aus ber Unschauung sich ergebendes Urtheil lesen, wobei ein nv zu erganzen ift. Wir ich aneten. Das Un= ichauen war durch ben Glauben vermittelt und bebingt, kein blos Aenferes, aber noch weniger ein blos Inneres, auch nicht etwa nur in einzelnen vergl. Kap. 1, 18] nicht aus. Denn mit seinem

Wundern ober ber Verklärungsgeschichte bie Serrlichkeit Chrifti erkennend, sondern in feinem ganzen Leben (Bergl. 1 Joh. 1, 1). Seine Herrlichkeit,

δόξα, 7733. Man muß die realen Erscheinungen

ber göttlichen doga im Alten Testament von ihren symbolischen Zeichen unterscheiben. Ihre Zeichen find die Wolfe und bas Gewitter auf bem Ginai. die Rauchfäule und Feuerfäule, die Cherubim im Muerheiligsten über ber Bundeslade. Ihre realen Manifestationen find ber Natur bes Alten Teftamentes nach vorübergehend, burch vifionares Schanen vermittelt; Die Offenbarungen bes Engels bes herrn (f. oben), ober auch bes herrn in Begleitung einer Schaar von Engeln, Dan. 7. Die Manifestation des Engels des herrn hängt ihrer Natur nach mit ber Manifestation feiner Berrichkeit zusammen. Die spätere judische Theologie hat Diefe Offenbarungen als die Schechina bezeichnet. In Chrifto ist bie Schechina in voller Berwirtlichung erschienen. Wenn Meyer mit hofmann Schriftbew. II, 1, p. 21) die Menschwerdung Chrifti felber als mit seiner Erniedrigung gleichbedeutend sett, ja sogar bas gottmenschliche Sein im Gegensatz gegen bas schlechthin göttliche also auffaßt, fo hat bas teinen Schriftgrund, weder in Rap. 12, 41; 17, 5. 22. 24, noch Phil. 2, 6. Relativ zu faffen war allerdings die menschliche δόξα Christi in seinem irdischen Zustande, aber 1) nur, insofern er in bas historische Berhältniß ber Menschheit, insbesondere der Knechtichaft unter bem Gefetz eintrat, 2) infofern bas erfte Menschenleben auch bei ihm einer Vollendung zu der zweiten höberen, unvergänglichen Erscheinung harrte.

5. Ale bes Gingebornen. Rabere Bestimmung ber doξa. Sie war einzig und nur so zu charafterifiren: als des Eingebornen. Das de brückt fprachlich nicht die Wirklichkeit aus (Guthym. Zigabenus: ovrws), fondern vergleichend die Idee des Eingebornen, welcher die Erscheinung Chrifti entsprach. indem fie freilich auch vorab fie erweckte und anschausich machte. So konnte sich nur der uorogeris manisestiren [Rap. 1, 18; 3, 16. 18; 1 Joh. 4, 9]. Daß Johannes den Ausbruck von Christus selbst hat, beweist Rap. 3, 16. 18. Gine Barallele bildet bas paulinische ποωτότοπος. Beide Ausdrücke be= zeichnen nicht lediglich bas trinitarische Berhältniß bes Sobnes Gottes, fondern auch feine gottmenichliche Beziehung. Der Ausbrud bes Johannes faßt aber vorzugsweise die einzige Beziehung Christi auf Gott ins Auge, ber Ausbruck bes Paulus feine einzige Beziehung auf die Welt. Bei dem Einen waltet die ontologische Trinitätsidee vor, bei dem Andern die ökonomische, soteriologische. Der Be-Anbern bie ökonomische, soteriologische. Der Be-griff bes Eingebornen ift mit bem Begriff bes ayaantos fehr verwandt; nicht das Gleiche (wie Kninoel wollte). Das Wort bezeichnet allerdings nach Mener ben Alleingebornen, macht aber damit Chriftum auch zum Einziggebornen (Tholuck), ber bas Brinzip aller anderen Geburten und Wiebergeburten ift. Gang obne Salt ift die Beziehung bes moνογενούς auf die δόξα (Erasmus u. A.).

6. Vom Vater. Origenes: έκ της οὐσίας τοῦ πατρός. Sein Ursprung und Ausgang ift aus bem Befen bes Baters. Sein Gekommenfein vom Ba-ter [Rap. 6, 46; 7, 29; 16, 27] ichließt aber fein Gebliebensein im himmel bes Baters [Rap. 3, 13;

menfdlichen Berhältniß ift fein göttliches nicht guf-

7. Boller Gnade und Wahrheit. Bergl. B. 17. Das Refultat bes Schauens in einer Breviloqueng bes Stunnens ausgebriidt, welche erklärt, in welden Grundformen fle in ihm bie doga angeschaut. Er war voll Gnade und Wahrheit. Richt nur war er wie lanter Gnabe und Wahrheit, fondern es erichien auch die Gnade und Wahrheit in ihm wie conzentrirt. Und bas war feine doga, benn Unabe und Wahrheit find die Grundzuge Jehovahs im Alten Teftament, feitbem ihn bas meffianische Bewußtsein vorzugsweise als ben Erlösergott erkannt bat (1728) 7017, Exod. 34, 6; \$1, 25, 10; 36, 6). Diefe Beziehung auf bas Alte Teftament wird von Meyer ohne Grund bezweifelt, ba Tan allerbings auch die Trene bezeichnet, Trene und Wahrheit in bem göttlichen Wesen aber Eins find, und die lebersetzung von 700 burch klass in ber Septuaginta nichts entscheibet, vielmehr eles feine genauere Bezeichnung in Die findet. Treffend bemerkt aber Meyer, die alhoreca entspreche ber Lichtnatur, die zages ber Lebensnatur (500%) bes Logos. Freilich ift bas Leben ebensowohl an der Bahrheit Christi betheiligt, wie das Licht an der Gnade; diese Begriffe find soteriologisch confreter als jene. Chrifins war lauter Gnabe als bie absolute Erlöfung, lauter Wahrheit als bie abso= Inte Offenbarung.

8. Johannes zenget von ihm. Nachbem ber Evangelist den Advent Christi bis zu feiner Bollkommt er auf bas Zengniß bes Johannes von in feiner Beftimmung, von Chrifto gu zeugen, B. 6, jetzt kommt er auf sein wirkliches Zeugniß von ihm, und zwar wie es auch ein Zengniß von Christi Bräczistenz, von seiner höheren Natur gewesen. Darauf folgt bann später bas Zengniß des Tän-fers von der messianischen [B. 1, 19] und der soteriologischen Bedeutung Jesu [Rap. 1, 29 ff.]. Schultheß und Schulg haben fich in biefe Webantenfolge nicht finden konnen [S. Meyer, S. 69]. 3 em get. Im Prafens. Johannis Zengniß ift fortwährend lebendig, wirkfam und gultig. Diefes gegenwärtig noch gultige Zeugniß beruht auf ber vergangenen Thatsache, bag er laut in Ifrael aus rief und aussprach, was er von Jesus zu zengen hatte (xénoare hérwor). Daher konnte sich auch Christus auf sein Zeugniß berusen, Kap. 5, 33. Matth. 21, 24. Koazew von der öffentlichen, lauten Berfündigung auch fonft, Rap. 7, 28. 37 2c. Es ift fein Grund ba, bas Perfett prafentisch gut

nehmen.

9. Dieser war's, von dem ich sprach. Ovros nv. Er war's. Richt, weil Johannes als gegenwärtig rebend gebacht wird. Man hat in bem Zengniß bes Johannes zwei Perioden zu unterscheiden: die erste vor der Taufe Jesu, die andere nach berselben. Bor der Taufe verkündigte er den Messias nach seinen böheren Prädikaten als berannabend. er kannte aber bas messianische Individuum noch nicht; nach der Taufe konnte er auf Jesum binweifen und sagen: bieser war's, von bem ich jene Präexistenz aussagte. Also von biesem zweiten Stadium seines Zengnisses ift bier die Rede.

10. Der nach mir tommt. "Der hinter mir ber

Rommenbe ift mir juvorgekommen." Meyer. Es beißt aber: vor mir geworben. Johannes trat vor Chriftus auf als fein Borfaufer und Berold, aber feinem Werben nach in feinem altteftamentlichen Abvent war Chriftus vor ihm. Sein Werden ging burch bas Alte Testament, und war die treibende Rraft und Canfalität aller Prophetie, auch ber Prophetie bes Johannes. Und biefes frühere Werben hatte feinen Grund in feinem früheren (abfolnt frithen, ewigen) Befen, baber ore πρώτός nov in. Damit find allerdings zunächst zeitliche Begenfate ansgefprochen. Allein ber erft fpater Kommende, welcher früher gewesen ift, ift bamit angleich auch als ein tieferes und boheres Lebens= prinzip bezeichnet. Rach Aristoteles ift bas posterius in ber realen Entwicklung bas prius in ber 3bee ober bem Werth bes Lebens. Dies gilt vom Menfchen im Berhaltniß zur Thierwelt; bom Renen Testament im Berhaltniß zum Alten, von Chriftus im Berhältniß jum Täufer. Daber liegt jugleich das evripóregos por fori des Chrisoftomus in dem Satz, boch hat Dieger gegen Litche, Tholud u. A. Recht barin, baf bies nicht ber nachfte Ginn bes Ausbrucks ift. Das Eungood'er nov yeyover beißt nun allerdings nicht : ift vor mir gewesen (Luther u. A.), wohl aber: ift vor mir geworben (gegen Mever). Man weiß sich in bieses perover nicht zu finden, weil man fich in die alttestamentliche Menschwerdung Christi noch nicht recht gefunden hat. Daher Meyer: es fei gleich προέρχεσθαι; Luthardt: ber zuerft hinter mir brein gegangen ift, als ware er mein Schüler, ift mir bann vorangetommen, bas ift, mein Deifter geworben. Baumendung in der Menschwerdung beschrieben bat, garten-Crufins: von der ideellen Pracrifteng Chrifti in bem göttlichen Rathichluß. Diese Erflärung liegt Chriftis. Er hat guerft ben Johannes angeführt in ber rechten Richtung, ertennt aber nicht, bag bie Bräegisteng bes Logos eine perfonliche und reale war, und daß die ideale Präezistenz des Gottmenschen von vorn herein dynamisch reel war und das Motiv der Schöpfung bildete, die Triebkraft und den Kerngehalt des Alten Testaments (die Wurzel 3fai's), und in Ifrael in einer fteten Menfchwerbung begriffen war, bie fich in bem Engel bes Berrn objettiv poraus barftellte.

11. Denn er ift vor mir gewesen. Die ewige Bräeristeng Chrifti ber Grund seines theofratischen Werdens. Mever betont auch hier die zeitliche Faifung gegen bie Beziehung bes nowros auf ben Rang gegen Chrysoftomus, Erasmus u. v. A. Er will die nur zeitliche Faffung (b. h. die Bräeristenz des Logos); daher nowros im Sinne von noorsgos. Indeg konnte bier taum ber Comparativ fteben. Gin soldes Borbergemesensein involvirt jedenfalls die höhere, selbst göttliche Wirde. Mit Grund wird von Meyer gegen Strang u. A. behauptet, daß allerdings der Tänfer nach Mal. 3. 1: Jej. 9 und Dan. 7, 13 bie auch von ben Rabbinen bezeugte Ibce ber Pracgiftenz bes Meffias haben

fonnte.

12. Denn ans feiner Fille. Allerdings fett fich bas Zeugniß bes Täufers hier fort nach Origenes. Chrifostomus u. A. Man wird sich bas queis πάν-Tes wohl zurecht legen, wenn man babei an bie alttestamentlichen Frommen [B. 12], und insbesondere an die Propheten deukt, deren Zug Johannes be-schloß. Ans der Fülle Christi haben wir Alle das Unfrige geschöpft, fagt ber lette Prophet, und (auch) Gnabe um Gnade. Das Lette, Befte, Bodifte, mas Jeber am Enbe aus feiner Fille nahm, war bie

Onabe. Damit zielte bie alttestamentliche Erfahrung bes Beiles auf bie neutestamentliche Bollenbung bin. Bergl. 1 Petri 1, 11. 12. Aus feiner Fille. S. B. 14, πλήρης. Daß bie 3bee bes πλήewua nicht auf gnostischem Gebiet ursprünglich machsen konnte, wie Schwegler u. A. wollen, um in ein vermeintlich pseudo sobanneisches Evanges lium überzugehn, fonnte eine gründlichere Erfenntniß ber Religionsgeschichte wohl lehren. Die beidnische Weltanschauung tennt nur ein ibeelles Ble-roma im Grunde der Dinge; diesseits geht Alles in gebrochenen Emanationen in infinitum fort, ben Boransfehungen bes Pantheismus gemäß. Dagegen war die Idee des realen Pleroma ein nothwendiges Postulat ber alttestamentlichen Religion und Berheißung. Im Messias sollte bas alte Stückwerk sich vollenden, bas Schattenwesen fich verwirklichen, Die Offenbarung zum Abichluß tommen. S. Jef. 11, 1. Daher spricht denn gleich auch Matthäus wiederholt von der Erfüllung schlechtbin, Kap. 2 2c. Aehnlich in ihrer Art alle Evangelisten und Apostel, Ephes. 1, 10; Col. 2, 9; B. 17; 1, 19. Das Pleroma Christi diesseits korrespondirt mit dem Pleroma bes Dreieinigen jenseits: es ift die absolute, rein in feiner Perfonlichkeit abgefchloffene und vollendete Offenbarung und Religion, und es ift augenscheinlich, bag die Gnoftiter biefen Begriff nur borgen tonnten, um ihn zu alteriren und zu verderben. Das nanjowna Christi ift sein Wesensreichthum in feiner Offenbarung, ontologisch begründet, aktivisch fich erweisend. Er schloß sich schon im Alten Teftamente theilweise auf, so daß alle Propheten aus ihm schöpfen konnten. Bergt. Joh. 10, 6 ff.; 1 Betri 1, 11. 12.

13. Und (auch) Enade um Gnade. Und auch felbst, nicht: und zwar. — Inade um Gnabe. Berschiedene Deutungen. Starck: 1) Die Inade ver Wiederherstellung statt der im Paradies verstornen Inade. 2) die neutestamentliche Inade nach ber aktestamentlichen (Ehrpfostomus und viele Nachsfolger, Lampe, Paulus); 3) Augustin: erst die Rechtertigung, dann das ewige Leden; 4) Bengel und die meisten Neueren: eine Enade nach der andern aus der Fillse Christi. — Zugleich aber hat wohl der Täufer an die verschiedenen Entwicklungsformen der Hille Christ. Die Gnade nahm immer neue Gestalten an. Schleiermachers prakstische Erstärung sunter dem Bege der attesticke Erstärung sunter den Schleiermachers prakstische Erstärung sunter dem Schleiermachers prakstische Erstärung sunter den Somilet. And.

14. Denn das Gesetz. Der Gegensatz des Alten und Reuen Testamentes wie bei Paulus. Man muß beachten, daß beide Apostel (wie alte Apostel) ebenso eine Einheit des Alten wie des Reuen Testamentes kennen. Diese Einheit ist eben Christus auch nach unserm Text, und sie wird anderwärts bei Johannes [Kap. 8, 56], so wie bei Paulus [Röm. 4] repräsentirt durch Abraham, oder durch die Berheißung und Prophetie, auch durch die prophetischtpische Seite des mosaischen Gesetz selbst. Das Gesetz als Gesetz aber constituirt den Gegensatz mischen dem Alten und dem Reuen Testamente. Das Gesetz ist aber hier in einen zwiesachen Gesensätz zu dem Reuen Testamente. Das Gesetz sit aber hier in einen zwiesachen Gesensüber der Gnade ist es das sordernde Gebot, das kein Leben geben kann, sondern durch die Forderung der Gerechtisseit den Tod des Sinders bewirft, entweder zum Leben in der Buse, oder zum Tode im Gericht, während es unvermögend ist, das Leben zu geben, zu entstüben, gerecht zu machen, zu heis

sigen. S. Köm. 7; 2 Cor. 5; Gal. 3. 2) Gegenüber ber Wahrbeit, bem wirklichen Wesen bes Seils und bes Reiches Gottes ist es zunächst nur Borbild, Borzeichen, Symbol; bann aber, wenn biese Verwirklichung eingetreten ist, Schatten, Col. 3, 17; Hebr. 10, 1. Außerbem ist zu beachten der Gegensatz das Gesetz ist gegeben, ausgegeben, gestellt (&don) als unlebendige Satung bie Gnade und Wahrheit ist geworden (éxévero), hat sich als Leben entfaltet.

15. Die Gnade und Wahrheit. Die Gnade als die neutestamentlich vollendete Erlösungsgnade "im bestimmten n. solennen Sinne", aber doch nach ihrem geschichtlichen Werden, das schon mit der Glaubensgerechtigkeit Abrahams begann, Genes. 15, 6.—Die Wahrheit als die volle Wahrheit des Lebens und das volle Leben der Wahrheit, die Verwirkstechung und Wesensgestalt des Heils im Gegensatzgegen das Schattenwesen.

16. Durch Jesum Christum geworden. Mit ber geschichtlichen Sputhese: Jesus Chriftus, ber bier zuerst mit seinem vollen Namen genannt wirb, war auch die Entwicklung ber Gnade zur absolut wirksamen Erlösungsgnade vollendet. Wie aber Christus als der Logos von Ewigkeit mar, so auch die Gnade als die Uebermacht ber Liebe und Gerechtigfeit Gottes über bie vorausgeschaute Schuld ber Welt. Das Werben ift alfo eben fo wenig gu verstehn von der Gnade an sich, wie von dem Logos an fich; aber bie ewige Gnade ift mit bem ewigen Logos in das geschichtliche Werben zur Menschwerbung eingegangen, und bie Bollenbung: Chriftus in dem Jesus, mar auch die Vollendung der Gnade. Es ist also bie geschichtliche Vollenbung und Wir-tung ber Gnade gemeint, nicht als bloßes Werk Christi (Clemens Alex.) ober Gottes (Origenes), wohl aber als Lebenswirkung Gottes in Christo. Dorschäus: ἐδόθη et ἐγένετο eleganter distinguuntur, Ebr. III, prius enim organicam causam, posterius principalem notat. Dodi fo, bak ber Bater bas erfte Prinzip bleibt.

17. Gott hat Niemand je gesehen. Daß auch biese Worte von Johannes gesprochen sein kounten, ergibt sich aus Kap. 3, 31. 32; baß sie aber wirklich auch ihm zuzuschreiben find, ergibt fich baraus, baß ber Evangelist offenbar bas Zeugniß, welches er nach B. 15 im Allgemeinen, und befonders im Jüngerfreise von Chriftus ablegte, von bem nun folgenden Zengniß bes Täufers vor ben jüdischen Oberen B. 19 unterscheidet. Unser Bers gibt aber nicht blos Auffchluß über bie alchebea B. 17 (Meyer), sondern er steigert zugleich ben vorigen Gedanten. Chrifins ift jo fehr ber Bollenber ber Gnabe und Wahrheit, daß er nicht nur einen Gegensatz zu Moses bilbet, sonbern auch zu den Propheten und gu bem Täufer felbft [S. Rap. 3, 31]. In bem Sinne, wie er Gott geschant und geoffenbart hat, hat ihn bisher niemand geschaut und geoffenbart. Im Sime ber Erfüllung ift also Chriftus erft recht die Offenbarung. - Gott ift bier emphatisch vorangestellt. Ihn nach seinem innern Wesen und in seiner Fulle und vollen herrlichkeit hat bis bahin Niemand gefehn. — Niemand. D. h. nicht nur auch Mofes nicht, sondern auch alle Bropheten, und zulett ber Täufer nicht. - Befehen (éwoane). Richt blos perfecte cognovit (Ruinvel), auch nicht vom Anschaun mit Ausschluß ber Bifionen (Meger), noch weniger von einem blogen Schauen bes Logos

bas burch seine Menschwerbung suspenbirt worben. Denn was das Seben Christi anlangt, so war es nach seiner Natur inneres, intuitives Schauen und äußeres Erbliden jugleich. Benn bie Propheten ichauten, fo faben fie nicht (in äußerlicher Beise); wenn fie faben, fo ichauten fie nicht (in prophetischer Beife), und Alles, was fie momentan ichauten, war Stildwert, bas fie fchanten im fymbolifchen Bilbe. In Chrifto mar bas vifionare Schauen mit bem gewöhnlichen finnlichen Schauen Gins geworben. Er fab in allen äußeren Werten Gottes feinen Geift, feine perfonliche Liebe, und mas er fah im Beift, bas fah er nicht blos als Ibee, sondern als Gottes Wirkung. Für ihn war die ganze finnliche Weltanschauung permanent eine prachtvolle Anschauung ber Majestät Gottes, eine beseligende Anschauung ber Liebe bes Baters. Und von biefem Schauen Chrifti, obschon es in ber Ewigkeit des Logos vollendet war, bemerft Briidner mit Recht, es fei nicht burch die Menschwerdung unterbrochen worden.

18. Der eingeborne Sohn, der in des Baters Schools ift. Mit ber Präegistenz des Logos por seiner Menschwerdung ift die Coexistenz besselben während seiner Menschwerdung fo einfach gefett, daß wir in diesen Worten nichts über die Theologie bes Täufers hinausgehendes finden können. Nanute ihn ber Täufer anderwärts ben, ber mit bem heil. Beift und mit Feuer taufe [Matth. 3], ben Brantigam ber Gemeine [3ob. 3, 29], ben vom himmel Gekommenen, ber einen Gegensatz bilde and gegen alle Propheten, so hatte er ihn bamit auch als ben eingebornen Sohn bezeichnet. Bir fonnen es babei burchaus babingeftellt fein laffen, in wiefern er bie Sohnschaft Chrifti nach Pfalm 110 u. a. St. auch wirklich metaphyfisch verstanden hatte, und ob der Ausdruck uovovevis nicht vielmehr unferm Evangeliften angehört. -Der in bes Baters Schoofe. Nach Hofmann und Meyer foll hier ber Evangelift reben, und zwar von bem erhöhten Chriftus. Daraus foll sich auch das els rov xólmov erklären, als Ansbrud bes Singelangtseins. Damit murbe aber ber Satz alle motivirende Bedeutung verlieren und zu einer muffigen, felbft ftorenden Rotig werden. Wenn es hieße: ber eingeborne Sohn, ber jettin bes Baters Schoof hingelangt ift, ber hat es une einft, da er bei uns mar, verfündigt, so würde ber 3miichenfat, abgeseben von ber mitfigen Stellung, auch ungenau lauten; es milfte bann beigen: ber mie ber in bes Baters Schoof u. f. w. Die Stelle Rap. 1, 51 beweist nicht, daß mährend des Erdenlebens Christi ein solches eirat els rov nohn. rov naroos bei Christo nicht stattsand. Der Gegensatz zwischen feinem Gein auf Erben [Rap. 1, 52] und feinem Sein im himmel [Nap. 3, 13], zwischen feinem Sein beim Bater [Joh. 8, 35], Repräsentiren bes Baters [Nap. 14, 9], und Gins sein mit bem Bater [Joh. 10, 33], und seinem Ausgegangensein vom Bater [306. 16, 28], feinem Alleinsein mit bem Bater in feinem Leiden [Rap. 16, 32] und feinem Berlaffenfein von Gott [Matth. 27, 46], sowie zwischen seiner Klar-beit [Kap. 1, 14] und seinem Rochnichtverklärtsein |Rap. 7, 39| ift meder burch eine bualiftifche Scheibung zwischen dem Bewußtsein des Logos und bem Bewuftfein Jeju (Admonitio Neostad.), noch burch eine pantheistische Hineintragung ber menschlichen Beschränkung in ben Logos gu erklären (Thomafins), fondern burch den Wechfel ber Stim-

mungen zwischen ber Gelbftbeziehung Chrifti auf Gott und feiner mitleibenben Gelbftbeziehung auf die Welt, wie zwischen ber Segemonie ber fich sel-ber bindenben Gnabe und ber über alle himmel fich ausbreitenden Allmacht, ober bem Buftanbe ber Erniedrigung und ber Erhöhung nach ihrem pofitiven Ceiste. Wir fassen baber auch bas der mit be Wette als zeitloses Präsens, und bas eis nach Analogie bes nods rov Deor B. 1 als Ausbruck ber ewigen Richtung bes Sohnes zum Bater bin. Mit Recht bezieht Litde bas Gein in bes Baters Schooß ober für ihn auf den menschgeworbenen Logos, wie er hier in der Bestimmtheit des eingebornen Sohnes auftritt. Nach der gewöhnlichen Annahme findet Tholuc den bildlichen Ausdruck entlehnt von der Tischgemeinschaft zur Rechten, Kap. 13, 23. Meyer findet das nicht passend, sonbern bezieht den Ausbruck auf die väterliche Umarmung, Lut. 16, 22. Für die gewöhnliche Unnahme aber fpricht ber verwandte Ausbruck Chrifti, bag er mit bem Bater tommen werbe gu ben Seinen, um Bohnung bei ihnen zu machen, Joh. 14, 23; vgl. Apoc. 3, 20; 19, 9.

19. Derselbe hat 2c. Das exervos allerdings sehr nachbrudlich; boch nicht ein örtliches Weisen gen Simmel, sondern ein Beifen auf die Majestät bes Sohnes Gottes. — Den Aufschluß gemacht. Das έξηγήσατο ist schwer zu beuten. Lücke bezieht es auf die Gnade und Wahrheit, die er bei Gott geschaut hat, Meyer auf den Inhalt seines Gottschauens. Lücke übersetzt: er hat es offenbart; be Wette: er hat es verfündigt, ergählt; Meyer: erklärt, gedolmeisch. Die neutestamentlichen Analogieen, Luf. 24, 35; Act. 15, 12. 14 2c. laffen beide Deutungen gu, begunftigen aber bie von be Bette; bie Stelle Lev. 14, 57 (LXX) icheint mehr für Meper zu fprechen, ba namentlich auch bas Wort in ber tlaffischen Gräzität besonders vom Erklären göttlicher Dinge üblich ift. Da wir das Wort noch dem Täufer zuichreiben, so glauben wir annehmen zu dürfen, daß eine Beziehung auf die dunklen Un-fänge der Offenbarung im Alten Testamente mit vorliegt. Der Täufer hat die geschichtlichen Berknin= digungen Jesu nicht vernommen, wohl aber hat er in Christo ben Schliffel ber alten Zeit, die vollkommene Deutung ber Anfänge ber Offenbarung
erkannt. Daber fassen wir bas Ernisaaro absolut
unter Bezugnahme auf ben Alten Bund. In Kraft feines Gottichauens hat er bas Gefet aufgeschloffen in Gnade und Wahrheit, bas Alte Testament gum Menen Teftament verklärt. Alfo ben Aufichluß ge bracht und gemacht.

## Dogmatisch-driftologische Grundgedanken.

1. S. die vorstehenden Erläuterungen. 2. Das Bort ward Fleisch. Es war Gott, es ward fleisch. Was es war, war es nicht blos in ber Ibee (Hegel), sonbern in göttlich-persönlicher Besenheit; was es ward (exévero), ward es nicht blos zum Schein (Gnotizismus), nicht blos halb (mit dem Fleisch sich verbindend, oder in dasfelbe fich verhüllend nach dem Neftorianismus, ober bas Fleisch feiner Birklichkeit enthebend, in gottheitliche Erscheinung umsetzend nach Eutyches), noch blos zur Roth (Unfelmus), fondern gang und für immer. Als das Wort war es der volle Wesens= ausbruck ber Gottheit, und barum auch reines ewiges Sein und perfonliches Leben; mit feinem Werben ging es ein in die vollste Wahrheit und Wirklichkeit der menschlichen Natur nach ihrem reinen Wesen. Das Wort konnte durch das Fleisch nicht verändert werden (gegen die neueren Bersuche, die Beränderung in das Wefen Gottes bineinzutragen), das Fleisch aber sollte durch das Wort in seinem Werden vollendet werden, aus der bebingten Poteng zur bestimmten Aftuali= tat, jum verklärten Organ bes ewigen Beiftes. Richt nach der Seite der göttlichen Natur hin, sonbern nach ber Seite ber menschlichen Natur bin liegt die Beiterbildung der Lehre von der Com-municatio idiomatum. Was die Lehre von der Menschwerdung betrifft, so ist der Logos als ewiger Logos Menich geworden, ohne fich zu verändern, d. h. die Menschwerdung ist nicht erst burch die Sünde ber Menichen veranlaßt. Die Lehre vom Fleisch ift nach unfrer Stelle babin zu bestimmen, daß das Fleisch eben so burchdringlich ift (und burchdringlicher) für ben Geift, wie für die Gunde. Die Ginigung zwischen ber göttlichen und ber menschlichen Natur ift bas große Geheimniß bes Lebens, bem man mit ber Unterscheibung näher tritt, bag bas göttliche Sein fich in bewußter Beife entfaltet, wie Das Runftwert eines menschlichen Beiftes, menschliche Werben aber fich in unbewußter Beise vollzieht nach ber Weise ber Entwicklung einer Bflange. Der reine Gegenfat ericheint in bem Runft= werk des Geiftes, das fich synthetisch entfaltet, indem es sich den ihm ursprünglich angehörigen Stoff bienstbar macht, und in der Metamorphose Der Pflanze, die ben Geift analytisch offenbart, ohne feiner felbst machtig zu werden. In dem Leben bes im reinen Sinne natürlichen Menschen prabominirt bie Natur, aber ber Beift tritt immer mächtiger hervor [1 Cor. 15, 45]; in bem Leben bes Beiftesmenschen, ber vom himmel ift, prabominirt bas Beiftesbewußtsein, bas ben Rieberschlag ber nieberen menschlichen Bildungen als bienstbaren Stoff in feine böberen Bildungen gurudnimmt. Go ift ber Logos mit absoluter Birtu ofität seines Wesens in die menschliche Natur eingegangen. Er ift nicht nur freiwillig bewußt in seiner Mensch= werdung überhaupt, er ist freiwillig in jedem Aft seiner menschlichen Natur, d. d. seiner menschlichen Natur, d. d. seiner menschlichen Natur, d. d. seiner menschlichen Selbstbestimmung. Freiwillig wird er geboren [Luk. 1, 26 ff.], freiwillig ist er Kind [Kap. 2, 51], freiwillig schläft er [Mark. 4, 38], freiwillig weiß er nicht Ales, [Mark. 13, 32, 33] freiwillig keidet er [Matth. 26, 53], freiwillig stirbt er [3ob. 10, 18]; aber Alles das, um recht zu leben [3ob. 5, 17; Kap. 9, 4], sich recht zu entfalten [Rap. 10, 15. 16; 12, 24], recht zu wachen [Matth. 26, 38], recht zu wissen [Mark. 3, 12], recht zu handeln und zu siegen [Joh. 12, 12] und ewig zu leben, Joh. 17. Wit andern Worten: Christius ist in die ganze Lebenssorm der sindigen Menichen eingegangen, ausgenommen bie Gunbe, um fie in die zweite höhere Lebensform feiner ibealen Menschwerdung emporzuheben. Die Erklärung biefes Gegenjates ift uns veranschaulicht burch ben Wechsel des Bewußtseins im natürlichen Menschenleben felbft, und bevor wir über das göttliche Bebeimniß entscheiben, wie ber Logos in ben Schlaf eingeben tonnte, muffen wir über bas menschliche Geheimniß ins Reine tommen, wie der menschliche Beift ichlafen kann. Er geht ichlafen. Die Schwach= heit foll burch die Freiheit verklärt werden zum Rhythmus, ober gur Bestimmtheit ber Rraft.

Erniedrigung Christi in die Anechtsgestalt bat ben Evangelisten nicht gekinbert, seine Herrlichkeit zu sehen. Die Allmacht, die sich selber bindet in Kraft der Liebe [Matth. 26, 53. 54], ist nicht in eine abfolute Erniedrigung eingegangen, sondern in eine Erniedrigung für unfere menschlichen Un ichauungsweisen, um sich in einer höheren Herrlichkeit zu offenbaren. Sie ift zovipes geblieben, sofern fie in jedem Momente frei blieb; fie ift nerwoses geworden, sofern sie bamit Ernft machte, sich zu entäußern. Allein sie ließ nicht ihren Reichthum an Macht und Ehre im himmel zurück, sonbern gab ihn babin an die gegenilberstehende Welt, 2 Cor. 8, 9. Die Welt hat die Ehre gehabt, den Weltrichter zu richten, die Macht gehabt, der Allmacht ben Tob gu geben, die Beisheit, über ibn gu erfennen, Die Allgegenwart bes romijden Reichs, ihn auf die Schädelstätte, das Grab und den Scheol zu reduziren; aber damit hat sie nur die Macht überkommen, sich selbst zu richten, um die Offenbarning der Allmacht in der Ohnmacht Chrifti gu vermitteln, burch bie fie befiegt, gerichtet und verföhnt worden. Der volle Glaube an das Krenz muß erfahren, daß sich Christus entänßert hat in der Hingebung an die Welt, nicht in himmlischer Refervation gegen die Welt, und bag bier im Gro-Ben geschehen ift, was sonft im Rleinen geschieht; ober in centraler Einzigkeit, was fonft überall in ber Beltgeschichte: Gott macht fich schwach und ftellt fich in feinem Walten wie gebunden ber Freiheit bes Sünders gegenüber, um ihn im Gericht erfahren zu laffen, bag bie phyfifche Macht fitr fich nichts ift, Alles aber die Wahrheit, Gerechtigkeit und die Liebe.

4. Chriftus ift ber Eingeborne, fofern er bas Gine Wort ift, in bem Alles ibeell und bynamifch beschloffen war, im Gegensatz gegen bas All in feinem Werden; er ist ber Erstgeborne (ποωτότοπος), so= fern er eingegangen ift ale Pringip in bas Werben.

5. Und aus feiner Fülle. Wenn Johannes bie Präeristenz Christi bezeugen konnte, so konnte er auch bezeugen, bag bie Propheten alle aus feiner Fülle geschöpft, und daß ihre höchfte, schönfte Lebens= erfahrung die Erfahrung der Gnade gewesen.
6. Onade um Gnade. Die wechselnden Ge-

ftalten ber Gnabe im Alten Teftament und in ber

Weltgeschichte überhaupt.

7. Der Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testamente: 1) Moses als der Knecht dienend, Christus als ber Sohn und herr waltend im Behorsam bes Baters; 2) gegeben, gesetzt, geworden; 3) bas Gefet; Gnabe und Wahrheit (G. oben).

#### Somiletische Undentungen.

Die Menschwerdung bes Sohnes Gottes nach bem vereinigten Zeugniß des alttestamentlichen und bes neutestamentlichen Johannes. 1) Der Ginklang ber beiden Zenguisse, 2) ihr Unterschied, 3) ihr Reichthum. — Der Alte Bund und ber Rene Bund: 1) In ihrem Gegenfat: Mofes und Chris stus, 2) in ihrem Einklang: Johannes und Chrifins. - Der Alte Bund in feinem Berhältniß gum Reuen: 1) Die Zukunft bes Neuen [Chriftus im ngehen konnte, müssen wir über das menschliche Alten Testament], 2) die Erziehung sür den Neuen eheimniß ins Reine kommen, wie der menschliche Alten Testament], 2) die Erziehung sür den Neuen schaftlichen Die Schwache Schatten vor dem Neuen schaftlichen das Getetzl, 3) ein verschwindender einschlichen die Freiheit verklärt werden zum hythmus, oder zur Bestimmtheit der Kraft.

3. Und wir sahen seine Herrschlässen. Die Schwache gesehen]. — Das zwiesache Zeugniß des Täusers von Christo: 1) Das Zeugniß von der nahen Anschlässen.

2) bas Zeugniß von Jesu, bag er ber Chrift fei. -Die beilbringende Menschwerdung: 1) Gin großes Gebeimniß in ihrem Wefen [bas Wortward Fleisch], 2) eine geschichtliche Thatsache in ihrer Erweisung [und wohnete unter uns], 3) eine gewisse Au-schanung seliger Angenzengen [und wir saben], 4) eine besetigende Erfahrung aller Gläubigen svoller Gnade und Wahrheit]. — Die Bollendung ber Offenbarung. 1) Das Offenbarungswort, bas in bem Engel bes Berrn erichien, Menich gewor= ben, 2) ber Gottesglang über bem Allerheiligsten verleiblicht in ben Butten ber Menschen erschienen, 3) das entzückte Schauen göttlicher Zeichen zum seligen Sehen seiner Herrlichkeit geworden, 4) das Gejet verwandelt in die Fülle der Gnade und Wahrheit. — Das Wort ward Fleisch: ein Evangelium der böchsten Erkenntniß. 1) Als Anschauung Chrifti, 2) als Schlüffel ber Weltanschauung, 3) als Weißagung für bas Chriftenthum. - Die Berfünbigung: bas Wort ward Fleisch 1) eine Bufpredigt Ibie Gunde gehört also nicht jum Fleisch, Röm. 8, 3], 2) eine Glaubenspredigt. Unfer Fleisch foll wertlärt werden burch bas Wort. — Christus hat Alles aufgeschlossen: 1) Die Geheimnisse des Alten Testaments, 2) die Geheimnisse der Menscheit [bas Wort ward Fleisch], 3) die Geheimnisse der Natur [bas Wort ins Werden eingegangen], 4) die Beheimniffe Gottes.

Starde: D welch ein Gebeimniß: Gott ift Menich geworben, ber Sohn Gottes bes Baters ein Menichensohn, bas Wort ein Kind, bas Leben ein sterblicher Mensch; bas ewige Licht ift mitten in ber Finsterniß gewesen, Rom. 9, 5. - Der Allerhöchste hat sich so tief erniedrigt und uns Genie-brigte so herrlich erhöhet. — Canstein: Chriftus hat feine Butte in unferer Ratur aufgeschlagen, baß er in einem Jeden seine Wohnung machen tonne, und er wird seine Sutte noch herrlicher aufschlagen unter ben Menschen und seine Berrlichkeit sonder= licher offenbaren; Offenb. 21, 3. 11. - Jefus ift immer in feinem gangen Umte voll Gnabe und Wahrheit. In seinem prophetischen Amte hat er Gnade und Wahrheit verfündigt [und thatfächlich bargeftellt]; in seinem hobepriefterlichen erworben, in seinem königlichen gibt und erhält er Gnade und Wahrheit. — Siehest du, wie das Wort Fleisch geworden? Bemühe dich darauf, wie du ihm nach

- Zeifins: Chriftus bie einige unerschöpfliche Quelle aller Gnaden, aus welcher alle Glänbigen von Anfang her geschöpft haben. — Canstein: Der rechte Gebrauch ber empfangenen Gnabe macht noch ferner ber Gnabe fähig, so daß eine Gnabe ber andern Belohnung wird, und bleibt doch Inade. Sebr. 10, 1. - Chriftus ift das Ende alles mofaischen Schattenwerts, und in ihm haben wir bas Wesen selbst, mas jenes nur vorgebildet hat, Hebr. 10, 1; Col. 2, 17. - Derf.: Gnade und Wahrbeit gebort zusammen. Wo Onabe in Bergebung ber Gunden ift, ba findet fich auch die Wahrheit eines beiligen und rechtschaffnen Wefens in Chrifto. Und wo das fehit, da wird auch die Gnade man-gein. — Hedinger: Christins ein Prophet und Ausleger göttlichen Willens.

Mosheim: Das zweite Wort: Wahrheit ift ben Ceremonieen entgegengesetzt. Mofes hat nur Bilber und Schatten vorgestellt; ber Beiland aber hat reine Wahrheit, Die göttliche Gnade und Liebe gegen bie Menichen ohne Bilber verfündigt [und im Leben mirtfam bargeftellt]. - Gerlach: Der nach mir tommt, ift vor mir 2c. Gines ber vielen heiligen Rathsel in diesem Evangelium, bei welchem der nächste buchstäbliche Sinn in Wiberherthem ber nachte dichtenten eines höheren zu treiben. — Mit Angustin: Derselbe Gott, der das Gesetz gegeben, hat auch die Inade gegeben; aber dies Gesetz hat er durch den Anecht gesandt, mit der Inade ist er selbst beradzesommen. Lisko: Niemand, auch Moses nicht, hat Gott je gesehen, vollfommen erfannt, 2 Mos. 33, 20. — Denbuer: Dieses Bort [bas Bort ward Fleisch] enthält Alles: 1) Die Gottheit Chrifti - er ift ber Logos; 2) seine mahre Menschheit — er ift Fleisch geworben. Dieses Bohnen bezeichnet sein mahres menschliches Leben und ift ein Unterpfand unsers fünftigen Wohnens bei ihm. — Es ift fein Stills ftand, fein Maß in ber Gnabe, sonbern immer neues Bachsthum an Einsicht, Kraft, Luft, Frie-ben. — Schleiermacher: Gnabe um Gnabe. Es heißt eigentlich so viel als Inabe für Inabe, b. h. dafür, baß wir eine Inabe von ihm annehmen, wird uns wieder eine andere zu Theil. Mur Giner, ber vom Bater ift, ber hat ben Bater gesehen [30h. 6, 46]; nur in ihm und burch ihn tann ber Mensch Gott ben Bater erkennen und aus beinem Daß in herrlichfeit gleich werben mogeft! feiner Fulle Gnabe und Wahrheit ichopfen.

## II.

Das Evangelium von der historischen Erscheinung Christi, oder von seiner Selbstoffenbarung und seinem Sieg im Kampf mit der Finsterniß der Welt. (Kap. 1, 19—20, 31.)

## Erster Aschnitt.

Die Aufnahme, welche Christus als das Licht der Welt in seinem Liebesleben bei ben lichtverwandten Menschen, den Auserwählten findet. (Kap. 1, 19—4, 54.)

A.

Johannes ber Täufer und sein öffentliches und wiederholtes Zengniß von Chrifto. Jesus als ber Chriftus beglaubigt, als ber Sohn Gottes, nämlich als ber ewige Herr und als bas Lamm Gottes bezeugt.

Rap. 1, 19-34.

(Rap. 1, 19-28 Berifope am 4. Advent.)

1. Das Zeugnif des Täufers vor ben judischen Oberen. Jesus der nach dem Täufer kommende Messias, ber vor ihm gewesene ewige vorgeschichtliche und übergeschichtliche herr.

Und dies ist das [weitere] Zeugniß des Johannes, als die Juden von Jerusalem 19 absandten¹) Priester und Leviten, daß sie ihn fragten: wer bist du? \*llnd. er bekannte 20 und verleugnete nicht. Er bekannte: ich bin nicht der Christus. \*Und sie fragten ihn: 21 Was also? Elias dist du? Und er sagt: Ich bin's nicht! — Der Prophet bist du? Und er antwortete: Nein! \*Sie sprachen also?) [nun mit amtlicher Forderung] zu ihm: 22 Wer bist du? damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du aus über dich selbst? \*Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rusenden in der Wüste, 23 ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Issais ausgesprochen [Kap. 40, 3]. \*Und 24 die³) Abgesandten waren von den Pharisäern. \*Und sie fragten ihn und sprachen zu 25 ihm: Warum tausst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch⁴) der Esias, noch⁴) der Prophet? \*Ihnen antwortete Ishannes und sagte: Ich tause mit Wasser; mitten 26 unter euch aber getreten ist er, den ihr nicht kennet: \*daß ist⁵) der nach mir Kom=27 mende, der vor mir geworden, dem ich nicht werth bin, auszulösen den Riemen am Schuh.

2. Das Zeugnis des Täufers vor seinen Jüngern. Das bistorische Gotteslamm, über ihm die Taube.

Das geschah in [dem] Bethanien jenseit des Jordan, wo Johannes am Tausen 28 war. \*Den andern Tag sieht er [Johannes ] Jesus zu sich kommen und sagt: Siehe, 29 das Lamm Gottes, welches [hinweg]trägt die Sünde der Welt! \*Dieser ist's, von dem 30 ich aussprach: nach mir kommt ein Mann, der vor mir geworden, denn er ist vor mir gewesen, \*und ich kannte ihn nicht. Aber damit er offenbar würde für Ifrael, deswegen 31 kam ich und tauste mit Wasser. \*Und Iohannes zeugte [sprach ein Zeugnis] und sagte: 32 Ich sah, wie der Geist herabsuhr gleichs) einer Taube vom Himmel, und er blieb über ihm [zu ihm hin], \*und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, zu tausen mit 33 Wasser, der sprach zu mir: Der, auf welchen du siehst den Geist herabsahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist taust. \*Und ich habe es gesehen und 34 babe es bezeugt, das dieser ist der Sohn Gottes.

1) Codd. B. C\*, Lachmann fegen hingu noos avrov. Richt entscheidend.

2) Das our nach elnor hier bedeutsam. Richt mit Lachmann nach B. C. zu tilgen.

3) Tifdendorf last den Artifel vor aneoraluevol aus nach mehreren Codd. (A. B. C. L.). Da Origenes bier eine gweite Gefandtichaft annahm, fo kann die Auslassung auch bei ihm fo entstanden sein.

4) A. B. C. L. lejen zweimal ovde ftatt ovte. Letteres wohl exegetisch genauere Bestimmung.

- 5) Die Worte: αύτος έστιν und δε έμποροσθέν μου γέγονεν seiblen in B. C. und bei Origenes. Von Lachmann eingestammert, von Tischendorf getilgt. Für die ersten Worte spricht der johanneische Stul, für die lehteren der Jusammen: hang mit δ δπίσω 2c. Für beide Cod. A. 2c. und der gleichsautende Ausdruck B. 15.
  - 6) Die Recepta lieft Βηθαβαρά nach Origenes. Gegen die entscheidenden Zeugen.
    7) Gegen den Zusat o Ιωάννης Α. Β. C. 2c. Meyer: Anfang einer Kirchenleftion.

8) Die meiften Lesarten de, nicht Woel, welches nach Matth. 3, 16; Luf. 3, 22.

## Eregetische Erläuterungen.

1. Und dies ift. Der Anfang ber evangelischen Geschichte selbst mit bem Zeugnif Johannes bes Täufers. Bergl. Matth. 3; Mart. 1; Luk. 3. Die Frage ift, ob bier baffelbe Zeugniß gemeint, fei, mie B. 15. Origenes nahm an, es fei ein neues Zengniß; Meyer, es sei basselbe Zeugniß gemeint. Offenbar ift B. 15 ein allgemeines Gesammtzengniß mit unorvost von einem Spezialzengniß: nat newoaye unterschieden. Dieses laute, öffentlichste Zengniß von Jesu vor den Oberen ist ohne Zweifel bier gemeint. Es ift bie bestimmte hinweisung der judischen Oberen auf die Person des Messias hier gemeint, welche die Spnoptifer in dieser Bestimmtheit nicht fennen, und die von der höchsten Bebentung ift auch für die Bersuchungsgeschichte. Seben Irig it auch jur die Berjudungsgelchigte. S. Leben Jesu II, S. 452.] Dies ist: avrn. Holsgendes, dem Wortlant nach; daher ist auch die volle Lesart V. 19 nach V. 15 sestzuhalten. Das öre beutet auch auf eine bestimmte Thatsache, die sich in einem bestimmten Zeitmomentzutrug. Daß diese Thatsache auf die Taufe Jesu gesolgt sein muß, ist start den nach V. 31—33 ist der Täuser erst durch die Taufe zur Gewißheit über die Berfonlichkeit Jesu gesommen; biese Gewißheit spricht er aber hier schon aus V. 26. 27. Seenso V. 29. Osshausen, Banmg. «Crusius u. A. setzen die Taufe zwischen die beiben Zeugnisse V. 19 u. 29, Ewald zwischen B. 31 u. 32; Alles gegen das Zeugniß unsers Abschnitts. Daß Johannes früher schon von dem Dasein des Messias wußte und ihn mit menschlicher Ehrfurcht in ber Berfon Jeju gu finden vermuthete, Matth. 3, 14, schließt nicht aus, daß er noch einer göttlichen Beglaubigung bedurfte. Bas die Bersuchungsgeschichte anlangt, so ist ihre Endzeit gleichzeitig mit bem vorliegenden Zeugniß, ba Jesus den nächsten Tag wieder zum Täufer zurucksommt und bald darauf (nicht erft nach vierzig Tagen) nach Galifaa heimkehrt. Meber meint, durch ihre Nichtserwähnung an unserer Stelle sei die Ansicht von ihrer Ungeschichtlichkeit begünftigt. (!)

2. Ale die Juden von Jerusalem. Die 'lov- daioi hier wohl junächst noch im neutralen Sinne, doch ichon im Begriff, zur feindlichen Judenschaft gu werben, die auf bem Wege ift, mit ber Opposition gegen den Messias vom wahren Judenthum abzufallen. Dieser Begriff ist ber geschichtlich etheokrastische, wie Kap. 2, 13; 3, 1; 5, 1, ber sich dann in einen freundlichen [Kap. 4, 22; 18, 33] und seinen sichen [Kap. 5, 10; 7, 1; 8, 31; 10, 24 2c.], welcher in der Folge vorwaltet, verzweigt. In dem lettes ren Sinne bezeichnet es also die Juden als Judaisten. Es ist also nicht ganz genau, wenn Meper jagt "Johannes, als erschrieb, läßt bie Judenschaft als die alte Religionsgemeinschaft, von der sich die chriftliche bereits völlig getrennt hat, beständig im gegnerischen Sinne bem Berrn und seinem Werke gegenüber erscheinen, als die oppositionelle Bürgerschaft des alten theokratischen Volks gegen die Gottesgemeinde und ihr Haupt." So erscheinen die Juden allerdings bei ihm vorwaltend, und mit Grund bemerkt Meyer, daß baraus fein Argument gegen bie Aechtheit bes Evangeliums abgeleitet werden könne [gegen Fischer, Silgenfeld]. Die Juden find, wie derfelbe bemerkt, nach dem Context verschieden, hier die Juden von Jerusalem, bas Synebrium.

verdächtig gefunden. Sie waren aber wohl nur insofern verbächtig, als ein folches bienfithuenbes Berfonal bestimmt fein konnte, unter Umftanben ben Täufer gefangen zu nehmen, jedenfalle wohl bestimmt war, als ein polizeiliches Geleit zu imponiren, ober die obrigfeitliche Burbe ber Priefter zu beben. Es ist also ein Zug hiftorischer Genauigfeit.

4. Wer bift du? D. h. nach beinem öffentlichen theofratischen Charafter. Daß fie unterstellten, er fonne auf die Messiaswürde Unspruch machen wollen, ergibt fich aus ber Antwort bes Johannes. Sie hatten ein obrigfeitliches Recht, nach feinem Charafter und seiner Berechtigung, als Prophet aufzutreten, zu fragen nach Deuter. 18, 21. Sie waren bazu veranlaßt burch sein Taufen [B. 25], nicht etwa nur, weil sich bas Taufen auf bas Mel-stadreich bezog [Ezech. 36, 25; 37, 23; Zach. 13, 1], sonbern auch, weil bas Taufen eine Erklärung über die ganze Bolfsgemeine war, daß fie unrein sei Saggai 2, 13], was den pharifäischen Stolz leicht ver-letzen konnte. Zudem war das Bolk schon geneigt, ihn für den Messias zu halten, Luk. 3, 15. Nach B. 24 waren die Abgeordneten von der pharifäischen Partei. Diese hatten es mahrscheinlich im Synebrium bewirft, bag die Deputation erfolgte, weil ihnen die messianische Frage viel wichtiger war, als ben Sabbugaern, wind weil fie es bei ihren finn-lichen Messiashoffnungen mit ber Beglaubigung bes Messias strenger in ihrem Sinn, b. h. angerlicher nahmen.

5. Und er befannte und verlengnete nicht. Soll das blos heißen: er verleugnete seinen eigenen mirklichen Charafter nicht, er bekannte in Dieser Beziehung die Bahrheit? Dafür mare ber posttive und negative Ausbrud boch etwas ftart. Die Anfrage bes Synedriums fette ihn der Bersuchung aus, fich felbft für ben Chriftus auszugeben. Da= mit hatte er aber ben Chrifins, ben er bereits fannte, sein besseres, prophetisches Wiffen verlengnet. Wir nehmen daher an, bag mit feinem Befennen und Nichtverleugnen in Beziehung auf feine Person zugleich sein Bekennen und Richtverleugnen in Beziehung auf den Chriftus ichon angebeutet ift. Dies liegt auch in bem ftartbetonten eyw oon eint, was im Gegensatzu ber Wortstellung: odn eint eyw bie besten Zeugen für sich hat. Mener: "ich meines= theils", worin liegt, daß er einen Andern fennt, welcher der Meffias ift. — Die Zurückaltung des Täufers gegenüber der Deputation charakterisirt den gewaltigen Propheten, der fie durchschaut. Er läßt fich jebe weitere Entwicklung feiner Aussage abfragen, bis der Moment für fein Zeugniß gekom-men ist. Dieses mysteriöse Berhalten hat zugleich wohl die Absicht, die eitlen Geister zu demüthigen und zu spannen.

6. Was alfo? - Elias bift du? Die Frage ift halbe Folgerung. Wer mit folder Prätension auftritt, muß wohl wenigstens, wenn er ber Messtas selber nicht sein will, der ihm vorangehende Elias fein. So fragen fie ihn mit Bezug auf die meffia-nische Beigagung, Mal. 4, 5. Daß aber ber reine Sinn bieser Weißagung, nach welchem ein ibealer Esias dem Melfias vorangeden sollte, der er wirk-lich war [Luk. 1, 17; Matth. 11, 14; 17, 10], sich bei den Juden früh getrübt hatte, zeigt schon die Uebersetzung der Sept. zu Mal. 4, 5: Holar röv Geoglichre. So verstanden vollends diese Abgerde-3. Priefter und Leviten. Beife hat die Leviten neten das Wort in fuperstitiofem Ginn buchftablich

von bem wirklichen Elias. Daher antwortet er mit Grund geradezu: ich bin's nicht. Er fügt aber auch feine Erklärung über biefe Berneinung hingu: weil fie ihn in einen exegetischen Streit verwickelt und vom rechten Ziel abgeleitet hatte, bem Beugniß von

Chrifto, bas ihm die Hauptfache ift.

7. Der Brophet bift du? Die nächste Frage im Sinne ihrer Theologie, daher gleich einfallend. Der Prophet; mit dem Artitel, der bewußte; eine als befannt vorausgesette Gestalt ihrer mefstanischen Theologie. Nach Chrysoftomus, Lude, Bleek. Meyer mare ber Prophet 5 Mos. 18, 15 gemeint, was allerdings mit hengstenberg und Tholud abzuweisen, ba diese Weißagung boch auf ben Meistas bezogen wurde, Act. 3, 22; 7, 37. Es ift die Frage, ob die Stellen Joh. 6, 14; 7, 40 fich auf die Stelle im Deuteronomium beziehen. Aus der Stelle Matth. 16, 14 ergibt fich hinlänglich, daß man auch die Erwartung begte, Jeremias ober irgend einer ber Propheten überhaupt werde bem Meifias vorangehn. Wahrscheinlich bing Diefe Erwartung zusammen mit ber Lehre von ben Wehen bes Meffias, b. h. mit bem, was man von bem lei= benden Meistas wußte. Zum Vorläufer des leiben-ben Meistas ichien fich der wehklagende Jeremias ober einer der fpateren Leidenspropheten beffer gu eignen, als ber richterliche Elias. Die allmälige Bilbung biefer Erwartung bes Jeremias als eines Schutzengels in den theofratischen Leibenszeiten zeigt fich 2 Makk. 2, 7; Rap. 15, 13. Es ift alfo die= fer bestimmte Brophet gemeint, ber die Borlaufer= schaft des Elias ergänzen, wahrscheinlich ihm vorangehn follte. Auch diefe Erwartung war buchftab= lich superstitios gemeint, baber abermals: nein! mit bem furgen Ausbruck ov. Bang falich denft Luthardt an ben Bropheten im 2. Theile bes Jefaias [Rap. 40]. S. bagegen Meyer, S. 79.

8. Sie fpracen also zu ihm: wer bift du? Sett treten fie mit der fategorischen amtlichen Forderung einer Erflärung berbor. Indeß ift zu bemerken, bag bie Abgesanbten noch nicht sagen: bu bift Sie unterscheiden bas prophetische unberechtigt. Auftreten bes Täufers überhaupt von seinem Taufen. Bunachst foll er fich über feine prophetische

Sendung überhaupt erflären.

9. 3d bin die Stimme eines Rufenden, Jef. 40. 3. So wie Christus als Messias eine prophe= tijche Stelle auf fich anwandte, welche von der ju-bijch - messianischen Theologie nicht beachtet und verdunkelt worden war, indem er sich den Men= ichensohn nannte nach Dan. 7, 13, machte es ber Täufer ebenfalls, indem er fich bie Stimme eines Rufenden in der Bufte nach Jef. 40 nannte. Es war hier baffelbe Subjett gemeint, wie mit bem Elias des Maleachi, aber die Stelle mar nicht burch finnliche Deutung verunreinigt, und gang geeignet, bas anspruchslose Bewußtsein bes Täufers, welder gang in feine Bestimmung aufgeben wollte, ein Bote von dem fommenden Meffias zu fein, zu bezeichnen. Das Wort nach ber Sept. [boch ev 9vv. statt érospávare]. Es ergibt sich aus dieser Stelle, daß die Synoptiker [Matth. 3, 3] nach der Selbstaussage des Johannes über sich jene Stelle bes Propheten in objektiver Darstellung auf ihn angewandt haben.

10. Waren von den Pharifaern. Darin liegt junadft bie Erklärung, baß fie ein Schriftwort nicht verftanben, wofür fie keine bestimmtere exegetifche Tradition hatten, wenigstens das angeführte

Schriftwort auf den Johannes nicht zu beuten mußten. Sobann, baf fie bas Taufen nur einem ber brei Genannten juzugestehen gemeint maren: bem Meffias felbft ober feinen beiden Borläufern. Das Symbol für die Reinigung, die bem meffianischen Reich vorangehen sollte, war die Taufe. Der Traktat Kidduschin spricht [f. Tholud]: "Elias kommt und wird rein und unrein erklären."

11. Ich taufe mit Baffer. In diefer Antwort haben nach heraffeon auch noch Lude und be Wette das Zutreffende vermißt. Nach Meyer erklärt er fich jett über bas früher Gefagte näher. Auf bie Frage: warum taufst du? antwortet er also: ich taufe ja nur mit Baffer, die Geiftestaufe ift bem Meffias vorbehalten. Auf die Borhaltung: bu bift ja nicht der Messias 2c. antwortet er: ber Messias ift schon in eurer Mitte, daher ist dieses Taufen nothwendig. Die Sache erledigt fich einfach fo, daß Johannes erklärt: ber Meffias ift ber eigentliche Täufer nach den Propheten; daß er mittelbar also fagt: eure Auslegung von Ses. 36, 25 ift falsch. Weil aber diefer eigentliche Tänfer ba ift, fo bereite ich mit meiner Baffertaufe auf feine Geiftestaufe vor. Darin liegt zugleich, bag noch vielmehr ber Meffias ihn, als er ben Meffias beglaubigen werbe. Mit Waffer. S. Matth. 3, 11.

12. Mitten unter euch aber getreten. Läßt man παφ Codd. B. C. L. αὐτός έστιν und ος έμπροσθέν μου γέγονεν ausfallen, fo heißt ber Satz weiter: den ihr nicht kennet, der nach mir Kommende 2c. Wir halten diese von Tholud und Meyer beanstanbeten Worte fest, weil Johannes B. 15 biefen Wortlaut als das öffentlichste Zeugniß des Täufers bezeichnet bat. - Den ihr nicht fennet, er ift mitten unter euch getreten. Gin Borwurf: ihr folltet ihn schon kennen; ein Wink: ihr milft ihn jetzt kennen lernen. Das Wort: unter euch getreten, kann sich wohl nicht blos auf die Geburt Jesu in Bethlehem und auf feine Berborgenheit in Nazareth beziehen. Es sett die Taufe als den Anfang seines öffentlichen Bervortretens voraus. Die Ginreben von Baur

und Bäumlein bagegen grundlos.

13. Das ift der nach mir [hinter mir ber] Kom= mende. S. B. 15. — Dem ich nicht werth bin. S. Matth. 3, 11. Dem ich nicht werth bin, die Riemen ber Sandalen aufzulöfen, b. h. als Stlave zu bienen. Es bilbet eine Parallele, ober ben confreteren Ausbruck für die Worte B. 15: ori

ποῶτός μου ην.

14. In Bethauien jenseit des Jordan. Bonbem Bethanien am Delberg Kap. 11, 18 unterschieden. Der Ort scheint eine Furth am jenseitigen Ufer bes Jordan in Peräa gewesen zu sein, nicht weiter unter bem Ramen Bethanien befannt. Origenes erfundigte fich in jener Wegend und fand ein Betha= bara [ f. Richter 7, 24 ], etwa Jericho gegenüber. Die Conjektur von Possinus und Hug, der Name תורה, domus navis, besage basselbe, was תְבֶּרָת, domus transitus (Furthausen), ist nicht mit ber Bemerfung (Meyers) entfraftet, baß diese Etymologie auf Bethanien am Delberg nicht paffe, ba ber Rame Bethanien auf mehrfache Weife entstehen konnte. Bolten und Paulus brachten burch ein Punktum nach exevero das Bethanien am Delberg heraus; Ruinoel machte aus bem Jenfeits ein Diesseits, Baur die Fiftion, ber Schriftsteller laffe Jesus ebenso in Bethanien feine Wirtsamkeit be= ginnen, wie vollenden. - Die Rotig, baß die De=

Fordans ihren Befcheid erhalten, führt auf ben Schluß, daß fie bei ihrer Rudtehr durch die Bufte bei Jericho schon ungesucht in bie Rabe Jesum fam.

15. Den andern Tag sieht er Jesus zu sich tommen. Der Evangelift findet die jett folgenben Tage sommen jene Jünger zu ihm, am vierten reiht sich Ginnon, am fünsten Ablitten Erft mussellen und schließt der Evangelist; am dritten Tage sommen jene Jünger zu ihm, am vierten reiht sich Ginnon, am fünsten Philippus und Nathanael ben Erften an, am fechsten ift Jefus mit feinen Jüngern unterwegs und am fiebenten in Cana. Ware biefe bestimmte Zahlung einer Woche beabsichtigt (fo bag Jesus in Cana nach Luthardt gleichsam einen Sabbath feiern murbe), fo milfte auch der vierte Tag hervorgehoben sein und ber britte [Rap. 2] als ber siebente bezeichnet wer-ben. Biel näher liegt es, brei Tage nacheinanber folgen zu laffen, fo baß bie Bernfung bes Betrus auf ben Spatabend bes Tages 2. 35 fallt. Der britte Tag Kap. 2, 1 ift nach Origenes, Baur und Meyer ber britte Tag von bem Tage B. 44 an. Baur gibt (mit einem Wechsel früherer Unficht) als Grund bafür eine Spielerei an : bie feche Tagefollen ben feche Rriigen [Rap. 2] entfprechen. Meyer beffer: wenn es ber britte Tag von bem Tage B. 35, ober ber folgende nach dem Tage B. 44 ware, mußte wieder τη έπαιδοιον stehn. Man muß freilich gegen biese Zählung bemerken, daß der eigentliche Aussgangspunkt der bisherigen Zählung doch immer der Tag der Beglanbigung Jesu als des Messias von Seiten des Johannes ist. Es ist dem Evans geliften wichtig, bervorzuheben, welch ein Leben von da an begonnen habe von Tag zu Tag. Am ersten Tage die hinweisung ber Jünger auf Jesum, am andern Tage brei ober vier Jünger gewonnen, am Tage barauf wieder zwei andere. Nimmt man nun ber britte Tag ift berselbe mit bem enaigion B. 44, oder er ift von der Beglaubigung Jesu B. 19 an gerechnet, fo ertlärt fich baraus, bag bie Sochzeit schon ungefähr brei Tage gedanert hat bei der Unfunft Jefu, und daraus der Weinmangel. Etwas unsicher bleibt die Entscheidung immer zwischen dem Tage in der Büste und dem Tage B. 44 [f. Leben Jesu II, S. 475]. - Unfer erftes Datum B. 29 bezeichnet den andern Tag nach jener Erklärung des Täufers an bie Deputation von Jerufalem, nicht einen der folgenden Tage [L. Cappell u. A.]. Jesus kommt von der Versuchung zuruck [Lücke]. Der Grund, weßhalb er zu Johannes zurucktommt, ift nicht augegeben; doch liegt er nahe. Johannes mußte mif= sen, daß Jesus willens war, sich den Giliastischen Messiashoffnungen der Juden zu entziehen. Er mußte auch von bem Wege, ben er einzuschlagen im Begriff ftand, Zeugniß ablegen; er mußte bis auf's Meugerfte vor bem Mergerniß bewahrt bleiben, zu meinen, Jesus schlage einen andern Weg ein, wie er ihn von dem von ihm beglaubigten Messias habe erwarten können. Darin lag benn aber auch ber Anknüpfungspunkt für bie Ueberweisung ber Johannisjunger in bie Jungerschaft Jesu, wenn auch ber außere Anschluß bes Täufere selbst nicht zu erwarten stand.

16. Siehe, das Lamm Gottes. Der Täufer wußte in drei Instanzen von der Leidensbestimmung des Meffias. 1) Beil er die Leidenserfahrung der From- recht machen mein gerechter Anecht, und ihre Ber-

putation von bem Täufer ju Bethanien, jenseit bes men, insbesonbere ber Propheten fannte, ebenso bie Bedeutung ber Opfertypen und bie Beifagungen von dem leidenden Messias; 2) weil er schon durch bie Consequenz ber Taufe erfahren hatte, baß sich Chriftus unter die Anechtsgestalt ber Gunber beugen mußte, ober weil ihm bie Tanfe Chrifti ein Omen seines Leidens war. S. Matth. 3, 14. Dazu kommt 3) ein entscheibenbes Moment, was nicht beachtet worben ift. Der Tänfer hat die Deputa= tion von Jerufalem auf den in ber Rabe fich befinbenden Meffias hingewiesen. Er tann also annehmen, daß fie ihn fennen gelernt haben. Und nun fieht er Chriftum aus ber Bufte gurudtommen, allein, in ernfter, feierlicher Stimmung, mit bem Ausbruck ber Weltentsagung. Er müßte tein Mann bes Beiftes gewesen sein, wenn er nicht hatte im Geift erkennen follen, es habe ein Unglud ober Opferleid weißagenber Conflikt ftattgefunden [f. Leben Jefu II, 1, S. 218]. Daraus erklärt fich benn auch, daß jetzt fein erster Ausruf ist: siehe das Lamm Gottes! und die Annahme, ber Evangelift habe bem Täufer seine Erkenninig in ben Mund gelegt [Straug, Weiße], verliert allen Salt. Daß die spätere menidliche Schwanfung in ber Stimmung bes Täufers Matth. 11, 3 nicht gegen feine jetzige göttliche Erleuchtung und Begeifterung sprechen fann, bedarf feiner Auseinandersetzung, benn der Gegensatz zwischen göttlichen und mensch= lichen Momenten ift in ben alttestamentlichen Bropheten nirgends gang aufgehoben. Auch beweist Matth. 11, 3 felbst, daß Johannes bis jetzt mit Zuversicht auf Chriftum gerechnet hat und auch jett nicht von ihm laffen kann in ber Anfechtung. Der Täufer, fagt Meyer zur Erflärung, hatte nicht einen plötzlichen Lichtblick natürlicher Art, ober eine auffleigende Ahnung, sondern eine Offenbarung. Man wird aber wohl die durch auffteigende Ahnungen vermittelten plötlichen Lichtblice von der Offenbarung nicht scheiden fonnen, wenn man fich bie letteren nicht als unvermittelte magische Wirkungen benten will. Bon natürlicher Art [f. bie Rote Meyers S. 86] ift bei uns nicht bie Rebe. Es fragt fich nun: was heißt bas Lamm Gottes? Es ift burch den Artikel als bas bestimmte, burch ben Genitiv als das Gott zugehörige, ihm zum Opfer beftimmte bezeichnet, Jef. 53; Apoc. 5, 6; 13, 8. Darin liegt zugleich, daß es von Gott erforen ift. Es fragt fich nun, ob ber Ausbruck auf bas Baffahlamm [mit Grotius, Lampe, Hoffmann, Luthardt u. U.], auf das Sühnopfer [mit Baumgarten-Crufius und Mener], oder [mit Chrysostomus] auf die prophetische Stelle Jes. 53, 7 zu beziehen ist; benn bag man nicht mit Herder blos ein Bild bes religios ergebenen Gottestnechts anzunehmen habe, ift flar. Wir find nun offenbar zunächft auf jene Stelle Jef. 53 bingewiesen, ba Johannes auch bie Bezeichnung feiner eigenen Sendung aus dem zweiten Theil bes Jefaias gehom= men hat, ba bie messianische Deutung ber genann= ten Stelle nicht umgangen werben fann ff. Lücke. S. 408 ff.; Tholud, S. 90; m. Leben Jesu II. S. 466], und die einzelnen Bilge paffen. Die Gept. liest auvos für das hebräische 577 B. 7. Es heißt B. 10, er gebe sein Leben zum DWR, zum Schulbopfer. Es heißt von ihm B. 4: er trug (AD), Sept. 96081) unfere Krankheit. Besonders wichtig

ift B. 11.: burch feine Erfenntniß wird Biele ge-

aber in Berbindung mit bem Begriff bes Schuldopfere und ber ftellvertretenben Gubne involvirt den Begriff des Abtragens, Wegtragens; es hat also nichts zu bebeuten, daß der Täuser sagt: aspeen, die Sept.: pégeen [s. 1 Joh. 3, 9], besonders da es ihre Weise ist, das Tragen der Sünde mit pégeen zu bezeichnen. Die Deutungen: wegschaffen (Kninoel), ertragen (Gabler) weichen, abftratt gefaßt, bem Guhnebegriff aus, obwohl fie in bem confreten Ausbruck aloser mitgesett find: leiben - erbulben - fühnend tragen tilgend forttragen. Reuerdings ift bas Moment ber Guhne in unserm Ausbruck wieber von Hofmann und Luthardt verwischt und auf bas fofort beginnenbe Leiben Christi burch bie Gunben ber Menschen in feiner menschlichen Schwachbeit obne Beziehung auf seinen Tob gebeutet worden [S. bagegen Meyer, S. 86; Tholuck, S. 90]. Nan wird bas Wort des Täufers allerdings auch nicht andererseits als eine entwidelte bogmatische Ertenntniß auf ben fünftigen Tob Chrifti gu beziehen haben. Indeffen eine keimartige Erkenntnig ber sühnenden Rraft bes heiligen Leibens hatten auch icon bie alten Propheten, Jef. 53. Wie gewaltig ber Gedanke aber ben Täufer ergriffen hat, ergibt sich auch baraus, daß er die Sünde (ryv auagriav) im Singular nennt als jene Last, die Christus zu tragen habe, und zwar als Sunde ber Belt. — Wenn nun aber der Prophet selber offenbar auf ben Begriff bes Schuldopfers zurückging, bann ift dies auch beim Täufer der Fall. Zu dem Schuldopfer murben vorzugsweise Lämmer genommen, 3 Mof. 5, 6; f. Tholud. Als bas von Gott be= ftimmte Lamm ift Chriftus ein Schulbopfer, bas bie Schuld ber Menschheit ersett; die Thatsache, daß die Menichen darüber hinaus ihn felbst zum Sund - und Fluchopfer gemacht haben, und bag darin auch Gott gewaltet hat, ist mit unserm Begriff nicht ausgedrückt, aber auch nicht ausgeschlof-Was aber bie weitere Rückbeziehung auf bas Baschalamm betrifft, welche Justin ber Märtyrer, Clemens von Alex. u. A. mit ber Beziehung auf Jes. 53 verbanden, so wird diese von Tholuck und Meyer in Abrede gestellt. Insofern mit Recht als bas Ofterlamm im engeren Sinne zu einem Dantopfermahl biente, insofern aber mit Unrecht, als es im weiteren Sinne die Wurzel bes ganzen Opferwesens bilbete und mit dem Blut an den Thurpfosten auf das Sühnopfer hindeutete, ja sogar auch auf das Fluchopfer, die Bertilgung ber ägpptischen Erstgeburt sich zurudbezog. — Man bemerke noch ben Ausbrud ber Ergriffenheit, momit der Täufer das große Wort ausruft: siehe, das Lamm Gottes 2c.! Das Folgende zeigt, daß er so du seinen Jüngern rebet.
17. Dieser ist's, von dem ich aussprach. Mit

Recht bemerkt Meyer: biefe Worte geben nicht auf bas Zeugniß B. 26. 27 gurud, fonbern auf bas, mas Johannes überhaupt früher von bem tommenden Meffias gejagt habe. Johannes hat bie göttliche Signatur bes Meffias früher beschrieben, bevor er ihn in seiner Individualität kannte; er hebt jetzt mit Freudigkeit hervor, daß er ihn recht

gezeichnet habe, nicht zu viel gesagt. 18. Und ich kannte ihn nicht (Nicht: auch ich kannte ihn nicht). D. h. nicht in göttlicher Gewißheit, burd Offenbarung tannte ich ihn; obwohl er 10, 16 die Reinheit und Unschulb. Das Letztere

gehungen wird er tragen ( מבלבל). Das Tragen ihn nach seinem menschlichen Gefühl in unbegränge ter Uhnung verehrte (gegen Lüde, Emalb). Daber tein Biberfpruch mit Matthaus (gegen Straug, Baur). Er zeigt nun aber, wie er gu diefer Erfenntniß gekommen. Da er ben Meffias in amtlicher Gewißheit einführen follte, fo mußte er ein Erfennungszeichen von oben haben; bas murbe ihm gegeben. 19. Aber damit er offenbar wiirde. Der lette,

bochfte Zwed seiner Taufe schloß die vermittelnden Zwede, dem herrn ein Bolf zu bereiten, nicht aus. Nach der jüdischen Tradition bei Justin, Dialog. cum Tryph. c. 8., follte ber Meffias unbefannt bleiben, bis ihn Glias falben murbe, und bamit Allen bekannt machen. - Taufte mit Waffer. "Demüthige Selbstbezeichnung in Beziehung auf

ben, der mit bem Geift tauft." Mener.

20. Und Johannes zengte und fagte. Man möchte das dem Johannes gegebene Merkmal des Meskias vor dem Zeugniß von demselben erwar-ten, d. h. B. 33 vor B. 32. Daher Litke n. A. diefen Bere als Parenthese lefen. Allein unsere Darftellung von bem Zengniß des Johannes hat zwei Abtheilungen. Der Evangelift unterscheibet ben erften Ausruf bes Johannes über Chriftum, als das Lamm Gottes, und das weiterhin folgende Beugniß, wie er ihn kennen gelernt. Wir haben also bei B. 32 einen neuen Absatz anzunehmen.

Johannes gibt Zeugniß bavon, wie er Jejum bei seiner Taufe als ben Messias kennen gelernt.
21. Ich sah, wie der Geist herabfuhr. Hier ift 1) gegen Baur sestgustellen, daß der Täufer wirklich von ber Thatsache ber Taufe rebet. Dies ergibt fich flar aus der Rudbeziehung von B. 32 auf B. 31; 2) gegen Tholuck u. A. zu bestreiten, daß der Täufer die Erscheinung allein gehabt, und daß fie ein innerlicher Borgang mit Ausschluß ber Aengerlichkeit (freilich nicht bes objektiven Moments) gewesen sei. "Auch bas σωματικο είδει bei Lut. 3, 22 tann bie Aengerlichkeit ber Erscheinung nicht erweisen, ba es vielmehr nur bas Abnorme ausbrückt, daß dem Geiste die Taube jum Symbol gedient habe." Tholuck. Dagegen spricht, 1) baß die Thatfache bem Täufer durch eine innerliche Stimme zum Erkennungszeichen gegeben morben. Nach ber Annahme bloger Innerlichkeit hatte einfach die innere Stimme genitgt; jebenfalls mußte fie bann mit bem Erfennungszeichen in Gine gusammenfallen. 2) Die Rundgebung ber Erscheinung des Geistes, as neotoreoa. Blos innerlich angesschatt wäre das nur ein visionäres Bild, kein Zeichen. 3) Feáopat wird gebraucht, wie V. 14 von einem weber blos äußern, noch auch blos ins nern Anschaun. 4) Die Betheiligung bes Schauens Chrifti an ber Erscheinung nach ben Spnoptifern, wozu bie Stimme kommt: bu bift mein lieber Sohn! zum Beweis, daß Christus das Centrum der Erscheinung war. 5) Die Analogie ber Zeichen (Saufen und Feuerzeichen) bei ber Ausgießung bes Heiligen Geistes am Pfingstfefte. S. das Bibelswert, Matth. S. 36. Tholuck: "Ms Vergleichungsspunkt zwischen bem Symbol (wir sagen: dem symbolischen Phänomen) und dem Geiste hebt Theod. v. Modsvest to gelöstogyov nad gelän-Hamnov tor zwor hervor, Calvin die mansue-tudo der Taube, Neander ihren ruhigen Flug, Baumg.=Cruf. die mitterlich brittende, bas Waffer [1 Mof. 1] weihende Rraft, die Meisten nach Matth.

ber Afche bes verbrannten Märtyrers, - boch verbunden mit bem leisen, geräuschlosen Fluge gerade dieses Bogels. Auch im Targum zu Cant. 2,12 ift bie Taube als Symbol bes Gottesgeiftes gefaßt." - Wir nehmen an, bag bas Phanomen und bas Symbol zu unterscheiben find, und verfteben unter bem Bhanomen einen fanften, ichwebenben Lichtglang, vergleichbar bem Lichtbligen einer im Sonnenlicht niederschwebenden Taube (Bf. 68, 14: "Wenn ihr zwischen ben Felbern lieget, jo glanzet's ale ber Tanbe Flitgel, Die mit Gilber überzogen ift und mit gruntichem Golbe"; f. Act. 2, 3); unter bem Symbol aber nicht eine einzelne Tugend ber Tanbe, fondern ihre Tugenden, als Bilb des Beisfteslebens, bas als foldes nie in einer einzelnen Tugend beftebt [f. Matth. 10, 16]. Alfo Reinheit, Lieblichfeit, Sanftheit, Menschenfreundlichfeit und Lebenswärme. Ueber die Beziehung der Taube auf Die Gemeine f. b. Matthäus G. 37. Daber gebort auch bas Bleiben auf ihm zum Merkmal. In bem länger andauernden Lichtglanz batte ber Täufer Die Bürgichaft, daß ber Geift auf ihm bleibe. -Mißbentungen dieser Thatsache: a. Ebio= nitische Ansicht: eine Geiftesmittheilung, beginnend mit ber Taufe; b. gnoftische: ber Logos verbindet fich mit bem Menschen Jesus. Diese Ansicht schleppt Silgenfeld wieder berein nach feiner Borausfetzung: valentinianische Gnofis. c. Bauer: biblische Theologie bes N. T. und A.: der lóyos und das avequa ayior find nach Johannes Darftellung ibentisch. d. Baur: jubjektive Vorstellung bessen, mas Jejus an und für sich ift. — Berjuche ber Deutung. 1) Frommann: Ausrüstung des Logos zu seinem Herausteten aus seiner Immanen; 2) Lücke, Neander zc.: Entwicklung des gottmenschlichen Bewußtseins; 3) Hofmann, Luthardt: Mittheilung des Amtsverswögens; 4) Baumgarten-Crusius, Tholuck: Mits theilung bes Geiftes zur weiteren Mittheilung an Die Menschheit; 5) Mener: nicht von einer Mittheilung an Jesum ift die Rede, sondern nur ein der geistigen Anschauung des Täufers göttlich darges botenes objektives σημείον. — Wir finden in dieser Thatsache nicht blos die Bollendung des perfonlichen gottmenschlichen Bewußtseine Chrifti für fich, sondern auch die damit zugleich gesetzte Vollendung bes Bewußtseins feiner meffianischen Bestimmung, insbesondere als eines Bernfs ber Gelbsterniedrigung zur Erhöhung, vermittelt burch eine bem entfprechenbe Mittheilung bes Seiligen Geiftes ohne Mag, bie ihn auf bem Wege feiner Erniebrigung gur Erhöhung machen follte gum Beiftestäufer für die ganze Welt. [S. Jef. 11; Joel 3; Matth. 28.] Objettiv bezeichnet ift es 1) vollendetes Bewußtsein ber göttlichen Sohnschaft, 2) bes göttlichen Wohlgefallens, bas seinen Erniebrigungsweg, den er mit der Tause antrat, segnete. 22. Und ich kannte ihn nicht. Rückblick auf das

frühere Stabinm. Biederholte, ftarte Betonung bes Richttennens. Dann gibt er an, wie ihm bie wunderbare Ericheinung jum Ertennungszeichen bes Meffias geworben. Es lag in ber Natur ber Sache, bag bem Täufer biefes Merkmal zu Theil werden mußte vor der Thatsache selbst. Die Charakteristrung Christi als bes wahren Täufers, bes Täufers mit dem Heiligen Geist korrespondirt mit feinem bemuthigen Bewußtsein von dem Unvermögen seiner Waffertaufe.

ift allerdings wohl als Hauptmoment anzusehen - 23. Und ich habe es gesehn. Gesehen im Pernach bem Martyrer Bolytarp entstieg eine Taube feft. Offenbar fann bas nicht von einem blos innerlichen Borgang verstanden werden. - Und habe es bezeugt. Richt: ich will es jetzt bezeugt haben (be Wette), ober ich habe es bezeugt und bezeuge es jetzt (Lücke). Der Täufer blickt ohne Zweifel mit frobem, feierndem Bewußtfein auf bas por ben jubischen Oberen abgelegte Zeugniß gurick. Er hat es abgelegt, und zwar als ein reines, runbes Zengnift: er hat biefen bezeugt, nämlich ben Jesus von Nazareth, und hat ihn nicht blos als Meffias bezeugt, fonbern auch als Sohn Gottes. Wie wenn er fagen wollte: ich habe gelebt. Meine Sendung ist in ber Sauptsache vollendet. [S. Kap. 2, 29.] Daher weist er auch gleich meis terhin feine Jünger gu Jefu.

#### Dogmatifd-driftologifde Grundgebanten.

1. Wer bist bu? Starce: "Db biese Frage (bes Snnedriums) aus Aufrichtigfeit gethan morben, ober aus Henchelei und bofer Absicht, ift vengewiß, boch das Letztere wahrscheinlicher. Ansbere dagegen glauben das Erstere, weil man keine Merkmale findet, daraus man schließen könnte, daß die Gesandtschaft aus bloßem Neid, oder aus Vorhaben, ihm sein Amt zu legen, ges schehen fei. Die Urfachen ber Gefandtichaft: 1) bes Johannes ungewöhnliche Amtsverrichtung in ber Bufte mit Predigen und Taufen, fammt bem grogen Zulauf bes Bolts; 2) ihre Erfenntnig aus vielen Merkmalen, daß bie Zeit bes Deffias mußte vorhanden fein; 3) bas heftige Berlangen bes jitbischen Bolks durchgehends nach ber Zukunft bes Messias, absonderlich wegen des großen Drucks unter ber Römer Herrschaft zc., weil sie hofften, ber Messias werde das zerfallene, gemeine Wesen wieder ausrichten, und weil sie sich noch nicht ein-bildeten, daß das Reich des Messias zum Nachtheil ihres Ansehns gereichen werde. Uebrigens muffen sie entweder ben Ursprung und das Geschlecht des Johannes nicht gewußt haben, ober gang thöricht gewesen fein, daß fie meinten, ber Deffias tonne aus dem Stamm Levi geboren merben."

2. Die beiden Zeugniffe des Täufers bilben ben Inhalt unsers Abschnitts: Christus der Herr (bie alttestamentliche Gottesoffenbarung, ber Engel bes herrn, Jehovah): Chrifins das Lamm Gottes (ber Knecht Gottes); Chrifins ber Sohn Got-

3. Aus bem erften Zeugniß ergibt fich, bag Chriftus in gang bestimmter amtlicher Weise von 30= hannes beglaubigt worden ift; aus dem zweiten, wie Chriftus ihm felber auf's beflimmtefte ift beglaubigt worden von Gott. Eben fo, daß Johannes feine Jünger ju Chrifto weift, und bag bas von jebem achten Borlaufer gilt, mahrend bie unachten Borläufer, die Hohepriester, ihre Jünger bei sich festhalten.

4. Ueber die Bedeutung der Taufe Jesu f. Nr. 21

und den Matth. G. 37 ff.

5. Zwischen ben 28. und 29. Bers fallt bas Enbe ber Geschichte ber Bersuchung Jesu, also auch ber Feststellung seines meffianischen Berufs (mit Reinhard zu reden, seines Plans). Er kommt aus ber Bufte mit dem festgeftellten Bewußtsein, daß er bestimmt sei und willig sei, bas Lamm Gottes zu werden. Das erkennt benn auch ber prophetische Tänfer in seiner Erscheinung burch ben Beist.

6. Es ift zu beachten, daß die Versuchung des himmelhoch erhaben, 2) mit dem Vater im Heiligen Täufers Seitens bes Synedriums und die Berfudung bes herrn Seitens bes Satans in die gleiche Zeit fällt. Der Täufer spricht: ich bin nicht Christus; Jesus spricht: ich bin nicht Christus nach ber flus; Jesus spricht: ich bin nicht Chriftus nach ber Beugel, 3) im Munde aller Cläubigen. — Das antichriftlichen Verkehrung der hierarchischen Mef- Lamm und die Taubie, oder die finnlichen Zeissiashoffnung, nach bem Christusbegriff der ungötts chen bes himmelreichs 1) in dem Lamm und in lichen Welt.

7. Gerlach: "Darin, bag er allein ben Meffias kannte, während das ganze Volk und beffen Obere ihn noch nicht kannten, wollte er ihnen das feine prophetische Sendung beglaubigende Zeichen ge-

Der lette Endzweck ber Sendung Johannes bes Täufers: Chriftum offenbar zu machen in alttestamentlich = gefetzlicher und amtlicher Beglanbi= gung vor ben jubifden Oberen, in neutestamentlichem Beifteszengniß unter feinen Jungern. Daleachi hat auf Johannes (Glias) hingewiesen, 30bannes weist auf Christum bin, und so spitt sich bie meffianische Prophetie gulett in bie Bestimmtbeit eines Fingerzeigs gu.

#### Somiletifche Andeutungen.

S. ben Matth. S. 38; Mark. S. 14; Luk. S. 48. Die Bersuchung bes Johannes und die Bersuchung Chrifti. Die erfte und lette Berindung bes 30hannes und die erfte und lette Bersuchung Chrifti. einer veräußerlichten Geiftlichkeit ben lebendigen Beiftern gegenüber. - Rein und abermals nein! ober wie ber Geift bes Johannes auf die Formeln ber Pharifaer nicht paffen will. — Das zwiefache große Zeugniß des Täufere von Chriftus: 1) Ein einhelliges Zeugniß von bem Chriftus, öffentlich und in vertrauten Kreise. 2) Verschieben in seinem Ausdernat: das amtlich-gesetzliche Zeugniß vor den jüdischen Oberen bezeichnet Christins als den ewigen Berrn; bas amtliche Beifteszeugniß im Kreise seiner Jünger bezeichnet ihn als bas Lamm Gottes. - Die Berneinungen bes Johannes und bie Berneinungen Chrifti gegenüber bem Clias-und bem Chriftusbegriff ihrer Zeit ein Beweis, baß zwischen bem Geift ber heil. Schrift selbst und ber Exegeje einer bierarchisch-traditionellen Schrift= gelehrsamfeit ein himmelweiter Unterschied ift. — Bas wir darans lernen, daß die bemüthige Gelbst-erkenntniß bes Täufers mit seiner Erkenntniß von Christo zusammenhängt. — Johannes als Zeuge von seiner Erkenntnig Christi freimitthig offen und boch auch weise gurudhaltend 1) in Bezng auf bas, mas er von Chrifto weiß fben Unempfänglichen fagt er nur von bem herrn, ben Empfänglichen auch bon bem Lamm Gottes]; 2) in Bezug barauf, wie er von Chrifto weiß: ben Ginen fagt er nur, wie er Chriftum fennt, ben Andern auch bas Geheimniß, wie er ihn kennen gelernt. - Die Gelbftverleugnung bes Johannes bas rechte Befenntniß uns zum Borbilbe. 1) Das rechte Bekenntnif Chrifti, 2) bas rechte Gelbft= bekenntniß. — Johannes und die Pharifaer, ober ber Knecht des Gesetzes Gottes, und die Männer ber menichlichen Satzung [ber Gesetzesmann und bie Satzungsmänner]. — Der Täufer als Gottes Prophet fich felber gleich, und barum ein Underer für die Bharifaer, ein Anderer für die Jünger. -Die Herrlichkeit Chrifti im Lichte des menschlichen und des göttlichen Wefens: 1) Ueber ben Täufer | trägt.

Geifte Gins. - Das Wort: ich habe bezeugt, beißt eben so viel, als: ich habe gelebt. 1) Im Munde bes Täufers, 2) im Munde bes Herrn [ber treue aller ftillen, frommen Leibfamkeit ber Matur, 2) in ber Taube und in aller reinen, ichonen Festlichfeit ber Ratur. — Chriftus bas Lamm Gottes, welches trägt die Günden ber Belt: 1) trägt, 2) erträgt, 3) fortträgt. — Die Zeugniffe bes Täufers von Chrifto, querft scheinbar unwirksam, und bennoch von unermeglicher, bleibender Wirfung. - Chriftus ber Mittelpunft aller Zengnisse Gottes: 1) Der unenblich reich und stark Bezengte, 2) ber unenblich reiche und trene Zeuge. — Die Peristope, B. 19—28. Die geistige Weltgestalt zur Zeit der Ankunft Christi nach ihrer fortwährenden Bebeutung: 1) Die geistigen Leiter bes Bolfs versteben den Täufer nicht und fennen Chriftum nicht, 2) ber Täufer predigt und zeugt von Christo als eine Stimme in der Wüste, 3) Chriftus erfampft im Berborgenen feine Giege. -Johannes ein reiner Prophetencharafter, ber Werthmeffer zwischen ben Pharifaern und Christus: 1) Den Pharifaern gegenüber erhaben groß, 2) Christus gegenüber klein bis zur tiefften Selbs erniedrigung. - Das Geheimnifvolle in bem - Wer bist du? ober die vollständige Unkunde. Zeugniß des Tänsers: 1) Das Gebeimnisvolle ner veräußerlichten Geistlichkeit den lebendigen in dem Zeugniß selbst, 2) die geheimnisvollen beistern gegenüber. — Rein und abermals nein! Züge des Bezeugten, 3) die geheimnisvolle Unbeutung feines Werts.

Starde: Bor ben Berfonen, benen man bie größte Redlichfeit und Gottesfurcht gutrauen follte, muß man fich vielmal am meiften hüten. - Bebe ber Stadt und bem Lande, beffen Wächter blind find. — Canftein: Chriften wie insgemein, fo auch infonderheit Prediger follen fich nicht anmaßen, was Chrifti ift, und also ihre Zuhörer von sich ab- und gu Chrifto weisen, von dem all' ihr Beil zu erwarten. - Sebinger: Niemand foll fich Nuhm beimeffen, ober loben laffen über bas Ziel und wiber bie Demuth, 2 Cor. 10, 13. - Daß er fich babei eine Stimme nennt, bamit zeigt er nicht nur an, feine Bredigt fei aus bem himmel, fonbern auch, bag in ihm nichts zu ehren sei, als seine Stimme, ja baß Alles, mas an ihm ift, gleichsam nichts als Stimme fei. - Canftein: Es muß uns nicht um die Perfon (menschlich verstanden), fondern um die Sache selbst au thun sein. - Cramer: Weder Freunde, noch Feinde schonen, die Wahrheit zu bekennen. Jefus ift mitten unter une, obicon wir ihn nicht feben. - Dfiander: Den Rirchendienern gebührt zu predigen und Sakramente zu reichen, aber Chriftus gibt bas Bebeiben und gießt ben Beift aus. -Beifins: Gin rechter Lehrer foll nach bem Erempel Johannis wohl unterrichtet, bewährt und gegründet erfunden werben. - Berlach : Die entschiedene Gelbstwerleugnung bes Johannes in feinem Berhältniß gu Chrifto verlieh und verleiht noch seinem Zeugniß bas größte Gewicht. Sie war und ift noch bem Unglauben unbegreiflich, wie nämlich ein Mensch seine Bestimmung und beren Gränzen fo flar erkennen fonnte. Braune: Den, welchen er mit Art, Burfichaufel und Feuerbrand angefündigt hatte, ben pries er nun als bas Lamm Gottes, bas ber Welt Stinbe

Ansehung der Religion. — Welche Besugnisse hat die geistliche Macht? — Die Gränzen des Gehor-sams. — Wer bist du? das ist gleichsam das im geiftlichen Dienste bes Reiches Gottes Jedem abgeforberte: Wer ba? -- Tycho be Brahe's Symbol: Esse potius, quam haberi. — Christiche Selbstichätzung. — Persius: Quem te deus esse jussit, disce. — Christiche Wahl bes Berufs. - Gewifiheit über feine ewige Beftimmung. russ. — Gewitzbeit noer feine ewige Sestimmung.

— In Johannes stellt sich das Zeugniß der Besten und Ebessseit giere Zeit und der Borzeit dar. —
Zur Peristope: 1) Johannis Zeugniß von Jesu,
2) Johannis Zeugniß von sich selbst. — Das Lamm, das erwürget ist zc., Offb. 5, 12; 19, 7. — D Lamm Gottes unschulbig. — Schleiermacher: Was er nun später (2) wirklich gesgat, das hat er bei dieser Welezenkeit im Sinne gekaht, wub sagen wollen. dem heisten Geist tauft. — Die Taufe des Jo-

Senbner: Ueber bie Rechte ber Obrigfeit in hannes fland auf gewiffe Beife zwischen bem Gefet und Evangelium. - Johannis Zeugniß von Chrifto ein Borbild bes unfrigen. - Bijchon: Der Ausfpruch: ich bin eine Stimme eines Brebigers in ber Bufte, richtet ben Weg bes Berrn (wem? mo? wie?) - Conard: Gin evangelischer Prediger foll und muß allein von Christo zeugen. — Wozu bie Frage an une felbft: wer bift bu? une führen foll. - Spiefer: Wober fommt es, baf jett noch fo Biele in ber Chriftenheit ben Berrn nicht tennen? — Greiling: Wie wichtig es fei, zu wissen und zu bekennen, was wir nicht find. — Drässete: Wer bift du? Als Frage an uns. — Rau: Bon der wahren und falschen Demuth. — Siegel: Ueber den Fehler vieler unserer Zeitgenoffen, mehr ju scheinen, als fie mirklich find. — Sogbach: Die driftliche Predigt ein Johannesamt. — Rie-

B.

Die Johannisjunger und die ersten Junger Jesu. Jesus erkannt ale ber Messias, ber König von Ifrael, ber seine Ifraeliten kennt und nicht minder "bie Juben"; berühmt burch Bunder ber Seelenkunde, in bessen personlichem Lichte bie perfonlichen Charaftere offenbar werben. (B. 35-52.)

Den andern Tag ftand wiederum Johannes ba und bon feinen Jungern zwei. 35 36 \* Und hinblidend [ben Blid geheftet] auf Jefum, ber ba umberwandelte, fagt er: Siebe, 37 bas Lamm Gottes! \*Und es horten die beiben Junger, wie er bas fagte, und fie folg-38 ten Jefu nach. \*Jefus aber, ber fich umgewandt und fie fabe, wie fie nachfolgten, fagt 39 gu ihnen : \* Bas fuchet ihr? Gie aber fprachen gu ihm : Rabbi, - bas ift berbolmet= 40 fchet: Meifter - wo herbergeft bu? \*Er fagt zu ihnen: Rommt und fehet! Gie famen und faben, wo er herbergte, und herbergten [ibrerfeits] bei ihm benfelben Tag. Es war 41 aber um bie gehnte Stunde. \*Es war Unbrens, ber Bruder bes Simon Betrus, ber 42 Eine bon ben Zweien, welche bas bon Johannes hörten und ihm nachfolgten. findet zuerft [ber Erfte !] feinen eigenen Bruber, ben Simon, und fagt zu ihm : Gefunden 43 haben wir ben Meffias. - bas ift verbolmetichet; ber Gefalbte. - \* Und er führte ibn zu Jesu. Jesus aber blidte ihn an und sprach: Du bift Simon, ber Sohn bes Jonas') 44 Taube], du follft heißen Rephas, - bas wird verbolmetichet: Fels. - \*Den andern Tag wollte er3) fortziehen nach Galilaa, ba findet er ben Philippus, und zu ihm fagt 45 Jejus : Folge mir nach! \*Es war aber Philippus von Bethsaiba, aus ber Stadt bes 46 Andreas und Betrus. \*Philippus findet ben Nathanael und fagt zu ihm: Den, bon welchem Moses im Geset geschrieben und bie Propheten, haben wir gefunden: Jefus, 47 ben Sohn bes Joseph, ben von Magareth. \* Und es fprach zu ibm Nathangel : Bon Mazareth fann etwas Gutes fommen [jein]? Philippus fagt zu ihm: Romm und fiehe! 48 \* Jejus fah ben Rathanael zu fich tommen und fagt von ihm : Siehe, mahrhaft ein 49 Fraelit, in welchem fein Falich ift! \* Nathangel fagt zu ihm: Woher fenneft bu mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm : Ehe Philippus dich rief, ba bu unter bem Fei= 50 genbaum wareft, fabe ich bich. \*Nathangel antwortete und fagt zu ihm: Rabbi, bu bift 51 ber Sohn Gottes, bu bift ber Rönig von Ifrael! \* Jesus antwortete und fprach zu ihm: Weil ich zu bir iprach: ich fabe bich unter bem Feigenbaum, glaubst bu? Größeres als 52 diese Dinge [rourw] wirft bu feben. \*Und er fagt zu ihm: Wahrlich, wahrlich fage

<sup>1)</sup> Die Lesart πρώτος wird von Tijchendorf gegen Lachmann festgebalten, welcher πρώτον lieft nach Cod. A. M. 2c. 2) God. B. liest Ιωάνου, so Lachmann; Cod. L. 33 und einige Bersionen Ιωάννου. Eben so Kap. 21, 15. 17 theise dieselben Autoritäten, zubem die Codd. C. und D. abwechseind Locavor und Locavor. Die Recepta ift zunächst unterflügt durch Matth. 16. 17, wo alle Zeugen Lova seien. Lücke bemerft: bas ungesäufigere Lova konnte leicht mit dem unter den Griechen gefanfigeren Iwavov oder Iwavov verwechselt werden. Meyer nimmt an, Johannes habe bem Namen die Form Iwavys gegeben, worans das geläufigere Iwavvys geworben fei. 3) Rach Beknoer hat die Recepta o'Insous. "Anfang einer Kirchenleftion."

ich euch, von nun an') werbet ihr feben ben himmel offen [aufgethan] und die Engel Gottes hinauffahren und berabfahren - über bem Menschensohn.

# Eregetische Erlänterungen.

1. Den andern Tag. Es ist ber Tag nach bem erften Zengniß bes Täufers, ober auch nach ber Bieberkehr Christi ans ber Bilfte; für ben Evangesisten ewig benkwürdig. Er gablt diese unversgestichen Tage einen nach bem andern. Auf das Zeugniß bes ersten Tages folgten bie beiden Johannisjunger Jeju noch nicht nach. Sie fühlten wohl, daß fich bamit ber Abschied von bem alten Meister entscheiben mußte. Der andere Tag war ber Tag feiner Berufung und Entscheidung.

2. Und von feinen Jilngern zwei. Der Gine Andreas nach B. 41 [f. ben Matthäus S. 138], ber Andere aber war sicher Johannes. Dafür spricht 1) die Weise des Johannes, sich selbst gar nicht, oder nur andentungsweise zu bezeichnen Rap. 13, 23; 18, 15; 19, 26; 20, 3; 21, 20]; eine Beise, die er auch auf seine Mutter ausgebehnt zu haben scheint [Kap. 19, 25; vergl. Einl. S. 2], und wofür man vielleicht auch die Weise des Markus [Kap. 14, 51] und des Lutas [Kap. 24, 18] als Analogie anführen dürfte. 2) Die Veranlassung, welche in der Rennung bes Ginen Namens liegt, auf eine perfönliche Zuruchaltung in Bezug auf ben anbern Namen zu schließen. 3) Die große Anschaulichkeit bes nachsolgenden Berichts. 4) Die gleich nachher erfolgende bestimmtere Berufung ber Zebebälden neben ben Jonaiben am galifaifchen See, Matth. 4. Wie bie Berufung ber Letteren hier eingeleitet war, so auch die Berufung ber Ersteren.

3. Unf Jefum hinblidend. Gein Ange hangt an ihm, ift fest und bleibend auf ihn gerichtet, eu-Bleyas. S. B. 43 u. a. St. — Der da umber= wandelte. Tags zuvor ist Jesus aus der Buste ju Johannes gurudgekommen. Wahrscheinlich bat er da von ihm Abschied genommen, nachdem sie sich über ihre beiberseitige Saltung verständigt. Man barf annehmen, daß Jesus die Zuweisung der Johannisjunger erwartet. Beute fommt er nicht mehr 3u Johannes, sonbern kehrt von einem Ausgange 3n seiner Herberge zurück. Daß er dabei in den Gesichtskreis des Täufers kommt, muß sich natürlich gemacht haben; es ift aber teleologisch zugleich.

4. Siehe, das Lamm Gottes. Da die Jünger bes Täufers am gestrigen Tage dasselbe Wort, und ohne Zweifel eine weitere Erklärung barüber schon vernommen hatten, fo bedurfte es jetzt nur noch diefes wiederholten Ausrufs, um dieje zwei Jünger zu veranlaffen, ben herrn perfonlich aufzusuchen, nicht aber einer längeren Rede (fo Meyer mit Recht gegen Lücke und Tholuck. Bon einem anwesenben Bolke aber, ju bem er in Gegenwart ber Beiben gesprochen, ift nicht bie Rebe).

5. Und fie folgten Zejn nach. Da bas anohov-Jeir sogleich noch einmal wiederholt wird, so fagt ber Ausdruck boch wohl mehr, als: sie gingen ihm nach, um ihn kennen zu lernen (Ronnus, Guthymius). Sie gingen ihm nach jedenfalls mit bem Gebanken ber Nachfolgerichaft, wenn auch bie Enticheibung erft burch Chriftum bewirft werben tigen Berufung. Er hatte ohne Zweifel auch Gin-

mußte. Bengel: "Primae origines ecclesiae christianae.

6. Was suchet ihr? Zuvorkommend, boch ihrem Suchen begegnend. Daß fie Suchenbe find, erkennt er an. In bem unperfonlichen zi liegt aber eine Art von Prufung. Daß fie nun allerdings schuchstern waren, wie Guthom. Zigabenus will, ergibt fich aus ihrer befangenen Antwort. Ueber ihr Guden fprechen fie fich nicht gerabezu aus; baß fie aber nicht Ctwas suchen bei ihm, fondern ihn

felber, fagen fie beutlich.
7. Meister, wo herbergest bu? Die Anerkennung, bag er ein Meister (Rabbi) fei, bie Anbentung, daß sie in einer rubigen Stunde mit ihm zu reben wilnichen, die Boraussetzung, daß er in der Nähe ein gastliches haus habe, die Anfrage, wann fie ihm bafelbft gelegen find. Johannes fchreibt für Griechen, baber erflärt er ben Ausbrud Rabbi.

8. Kommet und schet. Unverfennbar ein Un-klang an die rabbinische Formel der Aufforderung, fich felber zu überzeugen: fomm und fiehe! (X) nach Burtorf und Lightfoot), was Meyer ohne Grund abweift.

9. Und herberaten bei ihm. Das Euervar erhält seinen bedeutungsvollen Sinn burch bas vor-

angehende ποῦ μένεις.

10. Es war aber um die zehnte Stunde. Nach jübischer Stundenzählung 4 Uhr Nachmittags, nach römischer (von Mitternacht zu Mitternacht) 10 Uhr Morgens. Der Ausbrud: jenen Tag blieben fie bei ihm, scheint für die letztere Zählung zu sprechen. Dafür haben fich benn auch ausgesprochen: Rettig (Stud. u. Kritik. 1830), Tholuck, Ebrard, Ewald. Für die jüdische Zählung: Lücke, Meyer. Entscheisbende Gründe für die legtere Zählung: 1) Die kleinscheisbende Gründe für die legtere Zählung: 1) Die kleinscheisbende Gründe für die Legtere Zählung: 1) afiatischen Griechen, für welche Johannes ichrieb, hatten mit den Juden die babylonische Stundengahlung (vom Aufgang ber Sonne an bis zum Untergang derfelben). 2) And bie Römer berechneten nebenbei so ben natürlichen Tag. 3) In der Stelle Rap. 4, 6 ift die fechste Stunde viel mahrscheinlicher bie Mittagsstunde, als die Stunde Morgens ober Abends 6 Uhr [j. Leben Jeju II, 2, S. 474]; Rap. 4, 52 ift die siebente Stunde als erste Nachmittagsftunde am mahrscheinlichsten; Rap. 11, 9 fett bie babylonische Stundengablung voraus; Rap. 19, 14 kann bie fechste Stunde nicht 6 Uhr Morgens fein, wenn auch die Bestimmung gegen 12 Uhr Schwieriafeit macht If. Mart. S. 157; Matth. S. 426, Erl. 16]. 4) And von ber fpaten Rachmittagszeit fann in popularem Ausbruck gesagt werben: fie blieben benselben Tag bei ihm, besonders, wenn sich das Gespräch bis in die Racht binein ausgebehnt bat. Die Beziehung unserer Stunde auf bas weiterhin Folgende (Hilgenfeld, Lichtenstein; f. Meyer, S. 94) hat keinen Grund.

11. Es war Andreas, der Bruder ic. Der Sat ift fo gebilbet, baß er veranlaßt, nach bem Undern ju fragen. Unbreas wird naher bezeichnet als Bruber bes Simon Betrus wegen ber folgenben wich:

<sup>1)</sup> Das axagre fehlt in den Godd. B. L., in angesehenen Uebersehungen; bei Tifchendorf und Lachmann ausgelaffen. Burde weggelaffen, weil es ben folgenden Borten, welche man von wirflichen Engelerscheinungen faßte, nicht augemeffen fchien.

fluß auf die Entscheidung bes Johannes, wie auf die des Petrus, weiterhin auf die des Philippus ("er war aus der Stadt des Andreas und des Betrus"). Als anknüpfend und bahnmachend erscheier auch 306. 12, 22 svergt. Mart. 13, 3]. Ueber Andreas s. Matth. S. 138 und den Art. bei Winer.

12. Diefer findet zuerft. Für biefes Finden nimmt Luthardt einen besondern Tag an, wofür im Text fein Anhalt. Der Text veranlagt allerbinge angunehmen, daß diefes Finden noch auf ben gleichen Tag fiel, ba die Jilnger bei Jesu gewesen (Meyer gegen be Bette 2c.). Die Borftellung macht fich auch leicht, baß Unbreas feinen Bruber zurücklehrend in einer gemeinsamen Berberge fand. Schwieriger ift bie Annahme, bag bie Junger bann noch ben Be-trus am felben Abend zu Jefu geführt. Allein auch Diefe Annahme ift burch ben Nachtbesuch des Mitobemus gerechtfertigt, und ber ganze Vorgang wird damit ein außerordentlich belebter, der von der Größe ber Erregtheit biefer Junger zeugt. Meber findet in der Betonung: Andreas ift der Erfte, welcher seinen eigenen Bruber findet, sogar eine Andeutung, daß auch Johannes feinen Bruder Sakobus demnächst gefunden und zu Jesus geführt habe. Johannes verschweigt es zwar nach ber ihm ei= genen garten Burudhaltung, fich felbft und die Geini= gen zu nennen (auch ber Rame Jakobus kommt in seinem Evangelium nicht vor), läßt es aber in bem πρώτος hindurchbliden, und bie spnoptische Geschichte bestätigt es, Mart. 1, 19. Diese Bermuthung ift allerdings durch das ideor (welches nicht bloßes Possessiv) mehr festgestellt, als die Ber-muthung de Wette's n. A., Beide hätten miteinanber ben Simon aufgesucht.

13. Gefunden haben wir. "Mit Nachbruck an ber Spige, die suchende Sehusucht voraussetzeut" Meyer. Auch den Namen Messias, den ber aramaisch rebeude Jünger aussprach, verbolmetscht der Evangelist seinen Lesern.

14. Blifte ihn an, εμβλέψας. Der burchbringende Blid des Herrn, eines der geistigen Wunder inmittelbarer Erkenntniß der Persönlichkeiten eine keitend, die hier Schlag auf Schlag einander folgen, und von denen das Wunder der unmittelbaren Erkenutniß des Nathanael am bestimmtesten hervorgehohen wird. Jesus ift Herzensklündiger nach Kap. 2, 25. Es ist bezeichnend, daß Johannes diese Eigenschaft des Herrn zuerst hervorhebt; dem Charafter seines Evangesiums von der ideellen Persönlichkeit gemäß.

15. On bist Simon. Diese Benennung ift nicht nothe wendig unmittelbares Wissen (Chrysoft., Luthardt), da ihn Andreas bei Jesu eingeführt (Meyer), wohl aber die Bedeutsamkeit, die den Simon als Jonas

Sohn an dem Petrus in Gegensatz stellt. ליינה, ber Erhörte, ביפא ber Fels.

Der Sinn ist: was du als Simon, Jonas Sordu, also dat er daft nicht bist und nicht sein kaunst, wozu du aber angelegt bist, das jolst du werden. Neber den der stimmteren Sinn des Gegensatzes s. den Matthäus Sald auch die ginn der Abrei Sc. 138. Ebenso über die verschiedenen Berusungen S. 38. Ihrender ist Matth. 16, 18 die hier stattssinden Kamengebung schon voransgesetzt. Es darasteristrt das Judenthum als die Religion des derschieden Lebens, daß man die Personen gern durch bedeutungsvolle Namen nach ibrem Eigensteinem Feigensthümslichkeiten bezeichnete. S. das Citat bei Tholuct.

Nach Tholuck würbe ber Fels, bas Bild ber Festigfeit, das dolerische Temperament des Petrus charafteristren. Allein keines von allen Temperamenten genügt dazu, eine conkrete Charaketeranlage zu bezeichnen. Eine neuere Versicherung, der Name Petrus babe keine Beziehung auf seine Charakteraulage, ausschließlich nur auf das Werk ber Gnade in ihm, läßt sich nur aus einem Mangel an Einsicht in das Wesen eines Charisma erklären.

16. Den andern Tag wollte er fortziehen. War alfo noch nicht fortgegangen (gegen Lude). Er mar im Begriff, abzureifen. — Da findet er den Phi= lippus. Durch biefen Umftand murde er noch einmal aufgehalten, baber bie Conftruftion parataftifch, nicht hupotaftisch: als er ausziehen wollte. Die Bermittlung ber Bekanntschaft ist burch zwei Mo-mente erklärt. Philippus besand sich auch am Jordan; wahrscheinlich ebenfalls als Junger bes Johannes. Er mar ein Landsmann bes Andreas und Petrus, und vielleicht eben bamals auch auf ber Beimreife begriffen. Philippus, einer der frühesten Apostel bes herrn, Landsmann bes Anbreas und Betrus von Bethsaida, Joh. 1, 44; 12, 21. Die Eigenthumlichteit beffelben erscheint nach 3oh. 6, 5; 12, 21 ff.; 14, 8 als ein Streben nach augenscheinlicher Evibeng im ebleren Sinne, bas beift als Lebensfrifche und entichloffenes Borbringen gum Biel ber Anschauung (S. ben Matthaus S. 139). Die Tradition hat ihn wider bie Thatsache seiner früheren Berufung zu bem Junger gemacht, zu welchem Chriftus bie Worte fprach: Matth. 8, 22 (Clemens Alex., Strom. 3, 187). Wahrscheinlicher ift die Ueberlieferung, daß er in Phrygien geprebigt habe (Theoboret, Nicephorus) und zu hierapolis gestorben sei (Euseb. III, 31 2c.). Die Ansgaben über seine Heirath und Töchter haben ihn vermischt mit dem Diakonus Philippus, mit dem er überhaupt öfter verwechselt worden (S. den Art. bei Biner und in Herzogs Real = Encoflopabie. Ueber Bethsaida f. Matth. S. 163 und ben Art. bei Winer und Robinson III, 2, G. 497).

17. Folge mir nach. Nicht blos ber Anschluß an die Reisegesellschaft kann gemeint sein, aber auch nicht schon die Berusung zum Apostelamt. Es ist die Einladung zur Aingerschaft, vermittelt durch die gemeinsame Keise. Die weitere Berhandlung (wie Jesus den Philippus erkannte, Philippus den Herrn) ist dier nicht erwähnt, nur das entscheidende Bernsungswort. Wahrscheinlich will uns der Evanzestis sagen, daß es dei dem raschen, lebendigen Charafter des Philippus nicht vieler Umftände des durste.

18. Philippus findet den Nathanael (Theodor, Gottesgade). Er ist Eine Person mit dem Barthostomäns (j. den Matth. S. 138) und von Cana in Galisa zu Hause, nach Kap. 21, 2. Wahrscheinlich also hat er dasselbe Reiseziel. Nach der Darstellung fällt auch die Berusung des Nathanael in den Bezinn der Abreise, nicht (wie Ewald will) nach Cana. Nathanael scheint auch zu den Frommen such 18. 38] zu gehören, die den Täuser besucht haben, und daß Philippus seinen Freund (wir sinden ihn später mit ihm ausammengestellt Matth. 10, 3 cc., ausgenommen Act. 1, 13) erst sinden muß, mag sich daraus erklären, daß sich dieser bei Seite unter einem Feigenbaum in frommer Vetrachtung selbst vergessen hat.

19. Bon welchem Mojes im Gefet. Die Berbeiffungen in der Genesis und Deuter. 18, 15 oac, noch das orra voo u. f. w. ein Moment haben als verbale und typische Prophetieen erkannt. — Jejus, den Sohn des Joseph, von Nazareth. Die Bezeichnung bes Namens einmal nach dem Bater, bann auch nach bem Wohnort bei ben Juben üblich. Gang ohne Grund hat man aus biefen Borten gefolgert, Johannes habe von ber Geburt Jesu nichts gewußt (be Wette, Strauß); felbst wenn es nicht die Worte bes Philippus maren, fondern feine eigenen, fo murbe bas nicht folgen.

20. Kann etwas Gutes von Mazareth ec. Grunbe bes Borurtheils: 1) Razareth lag in Galilaa (Ebrard); boch mar Nathanael felbft ein Galilaer. 2) Nazareth wegen feiner Kleinheit zum Geburtsort bes Meffias zu unbedeutend (Lücke u. A.). 3) Das Städtchen murde, wie fich aus dem th aya-For ergibt, für unsittlich gehalten (Mener, mit der Bemerkung, auch Luf. 4, 15 ff. fpreche für das Urtheil des Nathanael?). Indessen buchftäblich gefaßt wäre ber Ausbruck absurd : auch aus bem unsittlichsten Städtchen tann etwas sittlich Gutes fom= men. Also wird etwas Gutes bier boch beifen: etwas Bortreffliches, ein Bortrefflicher, und bag bies bem Rathanael zweifelhaft ift, muß in ber geringen Bedeutung von Ragareth feinen Grund haben. Tholud: Der Ort hat feine Berühmtheit weder im Alten Testament, noch bei Josephus und icheint immer nur ein unbebeutenber Fleden geblieben zu fein, worauf die Etymologie von beutet (Hengstenberg, Chriftol. 2, G. 127). Den Galiläer nannte bohnend ber Beibe Julian Chrifum; הבצור nennen ihn bie Juden bis heute. Ueber Nagareth und seine Lage f. ben Matthans S. 23.

21. Komm und fiehe. Schon zum zweiten Dal. Eine Lofung bes Chriftenglaubens.

22. Siche, ein Ifraelite, in welchem kein Falsch. Das Wort bes Herrn nicht geradezu an Nathanael fondern an Undere bei feinem Berannaben. Wahrhaft ein Fraelit, b. h. nicht blos ein Bube, sondern ein Jude der höheren theofratischen Richtung. Und das Merkmal? Weil tein Kalfch in ihm ift. In der jüdischen Natur war viel Fal= iches; in dem ifraelitischen Naturell und feiner lebendigen Charakterentfaltung war fein Falich. Die Rückbeziehung von Deeper auf die Charatteriftit Jafobs Genes. 25, 28 ohne entichiedene Bedeutung ftantiv und Abverbium gebraucht. 2118 Schliff.

(Jakob ביש שוא). Erfanut hat Chriftus ben

Mann ohne Falsch als ber Herzensfündiger burch geiftigen Fernblick (aljo eine Steigerung bes Bunbers ber Erkennung bes Betrus). Die Offenheit, womit Nathanael fein Borurtheil über Magareth ansgesprochen, fimmt gang überein mit bem Urtheil des Herrn. Die Frage des Nathanael: wober fennest bu mich? ift ein neuer Bug bes geraden, flaren Charafters. Er lehnt das Lob nicht heuch= lerisch ab, nimmt es nicht hochmitthig an; er will aber wiffen, wie es begründet ift. Bermundert aufert er fich wohl, aber nicht übermunden, daber auch noch eine Unrebe ohne den Ehrentitel: Rabbi. Rach jitdischer Convenienz wohl etwas unhöflich.

23. Da du unter dem Feigenbaum. Rach Meyer fann ihn Philippus nicht unter bem Feigenbaum gefunden haben (wie bies bie griechischen Bater und für authentisch zu halten." - 3ch fage euch. D. b. Baumgarten-Cruf. annehmen), fonbern an einem bem fleinen, jett ichon gesammelten Jungertreife.

anbern Ort, weil sonst weder bas προ του φωνηwürde. War aber die Stimmung bes Nathanael unter bem Feigenbaum bas Charafteriftifche, fo fonnte ihn and Philippus bier noch gefunden haben, ohne bag das Andeutende im Ausbruck bamit überflüffig wurde. Sobann foll bas Wort Jefu nach be Wette und Meyer nur ein wunderbares Fernfeben ber Gestalt bes Nathangel (außerhalb bes naturlichen Gefichtsfreises) bezeichnen, nicht einen Blick in die Tiefen seiner Seele. In bem Falle aber hatte Jefus die Frage bes Nathanael gar nicht beautwortet. Jesus muß etwas in ber Seclenstim-mung bes Rathanael unter bem Feigenbaum ge-sehen haben, mas jenen als ben Jfraeliten ohne Falsch bezeichnete. "Da ber Talmub öfter von Rabbinen fpricht, welche im Schatten ber Feigenbaume bem Gefetsftubinm obliegen, jo benten bie Meiften auch bier an eine folde Beschäftigung." Tholnd. Rad Chrysoftomus und Luther beschäftigte ihn mahrscheinlich gerade bie Hoffnung auf ben Dieffias.

24. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. In freudiger Gewisheit spricht Nathanael jetzt die zurudgehaltene Anerkennung breifach aus. Zuerft Rab. bi, der Titel, den er ihm fo eben schuldig blieb; bann Sohn Gottes, weil er den göttlichen Blick bes herzenskündigers an feiner Geele ermiefen; bann ber Rönig von Ifrael, b. h. ber Meffias. Es ift aber zugleich eine bochft feine Erwiderung res Lobspruchs: ein Fraelit ohne Falsch; du bift der König von dem Ifrael ohne Falsch, b. h. mein Benn auch die Begriffe: Chriftus und Sohn Gottes mehr oder minder Wechselbegriffe geworden find, fo macht es boch einen Unterschied, ob die Erkenntnig von der Meffianität gur Gottheit fortschreitet, oder umgefehrt. Rathanael schließt von bem Sohne Gottes, ber fich ihm fund gegeben, auf bie Meffianität.

25. Weil ich zu dir sprach 2c., glaubest du? Nicht als eigentliche Frage zu faffen, noch weniger als tadelnde hinmeisung auf einen mangelhaften Glaubensgrund (de Wette), sondern als Ausbrud ber Bermunderung, daß er auf bas einzige Zeichen bin fo frendig glaubt. Daher wird ihm benn auch Größeres verheißen.

26. Wahrlich, wahrlich. Das 728 von 728 ein Abjeftiv: feft, mahr, treu, auch als Gubwort frommer Acclamation, Deuter. 27, 15-26; Bf. 41, 14; 89, 53, ober frommer Selbstbesiege-lung des Wortes Röm. 9, 5; 11, 36 ein Sat: Ratum sit, ita sit. Ale Gingangewort abverbialische Betheurung: verissime, certissime; einfach gesetzt and bei Matthäus, Kap. 5, 18; 16, 28 [Luf. 9, 27 aln Dwis] und Lufas. Bei Johannes zwiefach: Kap. 3, 3; 5, 19; 8, 51; 12, 24; 14, 12; 21, 18. Substantivisch: bas Umen, 2 Cor. 1, 20; ber Amen, Apoc. 3, 14. - Daß bas hebraifche Wort früh in ber driftlichen Gemeinde liturgisch bekannt war, ergibt fich barans, daß Johannes baffelbe nicht erflart. Reuerdings hat fich fogar eine fleine Geftenbildung an bas geweihte Wort gehängt, bet. bie am enische Gemeinde. Bum erften Mal hier, bas Wort ber feierlichsten Berficherung. "Rur bei 30= hannes und nur in Jefu Munde, baher um fo mehr

27. Bon nun an werdet ihr feben den Simmel offen. Der Ausbrud ift offenbar veranlagt burch das Wort von dem Ifraeliten ohne Falich, und bie Bezeichnung Chrifti ale bes Könige von Ifrael; und steht in Begiehung auf jene Traumvision bes Ja-tob, worin seine höhere Ifraelitennatur entschieben bervortrat [Gen. 28, 12], obschon er ben Ehrentitel Ifrael erft fpater erhielt. Der erfte Ifrael fab auch ben Simmel offen, aber nur im Traum, nur eine Beile: bas Auf- und Niedersteigen ber Engel mar burch eine Leiter bedingt, ber Berr ftand über ber Leiter in der Sobe; und die Traumvision verschwand wieder. Doch hatte fich die lebendige Wechselwirfung zwischen Simmel und Erbe, zwischen Gott und ber Menschheit in ber alten Theofratie angefündigt und eröffnet, und jett follte fie fich herrlich vollenben. Durch den Zusammenhang aber ift es bedingt, wenn Jesus bas symbolisch so ausbrückt: bas Ifraelitenthum wird sich herrlich vollenden. Der Ausbrud tann allerdings nicht auf die wirklichen Engelerscheinungen im Leben Jesu (Chrosoftomus u. A.), ober auf feine Wunderthätigfeit (Storr) beschränft werden; indeffen find biefe Momente boch nicht (nach Meyer) zu beseitigen, ba fie besondere Phanomene der neutestamentlichen Wechselwirkung zwischen himmel und Erde sind. Andererseits wird man die Engel eben fo wenig mit be Wette in personifizirte göttliche Kräfte, wie die göttlichen Kräfte mit Sofmann in Engel aufgeben laffen. Meyer betont mit Recht die Ausbrücke: ἀπάοτι und ὄψεσθε; fie beweisen, daß von der messianischen Gesammtoffen= barung in ihrer Wirksamkeit die Rede ift, und daß biese bargestellt wird in bildlicher Redeweise. Sym = bolisch aber ift ber Ausbruck boch nicht gang, in fofern in geistigem Sinne ber himmel mahrhaft geöffnet ift und der lebendige perfonliche Bertehr zwischen bem Bater und bem Sohne auch in mannigfachen Engelerscheinungen, Stimmen und Beistesoffenbarungen zur Erscheinung fommt. "Die avaßaivortes stehen auch im A. T. voran: man möchte, wie auch Philo thut (de somniis, p. 642) an bie Wechselwirkung ber menschlichen Bedurfniffe und Gebete und ber göttlichen Rrafte benten, aber erftere beißen nie Gottesboten. Richtiger: fie febren zurud zum himmel, neue Aufträge zu empfangen." Tholud. Wenn man erwägt, baß Chriftus ber menschgewordene Engel bes Herrn ift, so fann man das Aufsteigen allerdings auf seine hohepriefterlichen Fürbitten, Werte, fein Opfer begieben, bas Nieberfteigen auf die immer reichere Entfaltung feiner foniglichen herrlichteit. Luther: "Nun ift himmel und Erde Ein Ding worden, und ift eben so viel, als säßet ihr broben und die lieben Engel bienten Euch." — Calvin: "quum prius clausum esset regnum dei, vere in Christo apertum fuit, ut simus angelorum socii. Andere Erklärungen fiehe bei Tholuck, S. 102.

28. Ueber dem Menschensohne. Auch bei Joshannes wie bei dem Synoptifern bezeichnet sich Christias mit diesem Ausbruck. Siehe den Matth. S. 118. "Entschieden liegt das Danielische Vorschild den Stellen der Offenbarung zu Grunde, Kap. 14, 14—16; 1, 7, an welcher letzteren auch perà r. vegekäv; desgleichen denjenigen Stellen, wo der Erlöser ent r. vegekäv, év dosz in seiner messanischen und richterlichen Glorie erscheinen dernähmt wird, Luk. 21, 27; Matth. 26, 64; 16, 28; so daher Chennitz, mit dem aus den Stellen bei Ezechies genommenen Nebenbegriff der humilitas, Beza,

Scholten, Lude." Tholnd: Inbeffen beweift wohl offenbar ichon ber Umftand, daß ber Berr fich biefes Namens bediente, und bag bas Bolf die Bezeichnung bes Messias barin nicht fand [3oh. 12,34], baß ber Ausbrud als meffianischer ber jubischen Theologie nicht geläufig war, wenn auch ber Terminus sich nach Danielischem Borbilbe im Buche Benoch und im 4. Buche Efra findet, sowie bei ben Rabbinen ber Ausbrud: "Der in ben Bolten Rommenbe." Die Thatfache, daß die Apostel fich bes Ausbruckes enthalten, erflärt Tholud aus Bebr. 2, 6, weil er namlich auf die Erniedrigung des Gottessohnes bezoen wurde. Ueber die Hofmann'iden Hopothefen Schriftbeweis U, S. 51) siehe Tholud, S. 104. gen wurde. Hofmann legt Gewicht barauf, bag es bei Daniel nicht heißt: Der Menschensohn, sonbern Giner, wie ein Menschensohn. Hach biefer Auslegungsweise mufte die alttestamentliche Brophetie überall icon ben reinen, runden neutestamentlichen Begriff und Ausdruck haben. Auffallender Weise meint Tholud, bie Burudführung bes Ausbruds auf Daniel ichließe die von Berder eingeführte Bedeutung : ber Mensch κατ' έξοχήν, ber urbildliche Mensch, aus; es musse hiernach unter Menschenfind recht eigentlich ein Mensch verstanden werden, der bas Loos ber empirischen Menschheit theile, nach 4 Mos. 23, 19; hieb 25, 6. Und warum nicht? Christus als ber zweite Menich, ber Sohn ber Menichheit. 1 Ror. 15, 47, ift eben fowohl in seinem Leiden ber Erbe ihres Gerichts, wie er in seinem Thun ber Erbe ih= rer Glaubensgerechtigkeit ift, und allerdings eben barum ber Menichensohn, bie Wunderklilihe bes Geschlechtes, weil er ber Sohn Gottes ift. Auch Luthardt glaubt biese letztere Ibee, die er ebenfalls aufstellt, wegen ber Berleitung bes Namens aus bem Buche Daniel geltend machen zu follen; bie Anschauung aber bei Daniel muß boch eine Ibee

# Dogmatifch = driftologische Grundgedanten.

1. Die Größe des Täufers und die Majestät Christig geht auch daraus hervor, daß der Erstere seine Jilnger zu Christo hinweist, und daß Christus die Besten berselben sofort an sich fesselt. In diesem Johannisjängern zeigt sich die geistige Vollensbung der Birksamkeit des Täufers.

2. Bezeichnend ist es, daß die ersten Johannisjünger, welche Christo nachfolgten, ihm nachfolgten
auf das wiederholte Zeugniß des Täufers: Siehe,
das ist Gottes Lamm. Das Zeugniß von der Präeristenz und Herrlichkeit Christi hat die Oberen der Inden nicht überwunden; dieses Zeugniß, das eine leidensvolle Zukunft Christi andeutet, überwindet die Johannisjünger, welche hier auftreten.
Darans folgt schon, daß sie die ganz rohen, sinnlichen Meista ahstenen in ihrer ungebrochnen,
dem Geiste entfremdeten Gestalt von Ansang an
nicht können getheilt haben; so sehr sie noch von
sinnlichen Erwartungen eblerer Art besangen waren.

3. Das Kommen zu Christo ist hier in aller Beise verauschaulicht. Das prophetische Zeugnis, das Amt, das Bort weist auf ihn bin. Dann wirdt der Bruder ben Bruder, der Freund den Freund, der Landsmann. Einer kommt mit dem andern und nach dem andern.

4. Diese ersten Jünger bestehen die entscheidende Brobe, indem es sich fragt, ob sie Etwas suchen bei ihm, ober ihn selber und Alles in ihm. Sie suchen

ihn, und wenn fie ausrufen: wir haben ben Meffas gefunden, so heißt bas auch: wir haben gefun-

den — schlechthin.

5. Dieser Hervorhebung der Persönlichkeit Christi ist es gemäß, daß er seine herrlichkeit vorab in lauter Bundern des Wissens, mit dem mannigfachsten Einblick in die dunkten Tiesen des persönlichen Lebens manisestirt. So durchschaut er nach unserem Lerte namentlich den Petrus und den Nathanael, und der Evangelist preist ihn am Schluß des Kap. als den Herzenskindiger. So weiterbin den Nitodemus, die Samariterin, den Judas, das Bolf 2c.

oemus, die Samartterin, den Jidas, das Bolt ?c.

6. Die Art und Beise, wie der Evangelist Jobannes seine Bernsungsgeschichte mit feiner Bescheidenheit hier in die Darstellung der evangeliichen Geschichte verschoften bat, erinnert an ein
ähnliches Bersahren des Mattbins [Rap. 9, 9], und
anch diese beiden Analogieen dürsten mit dasür
sprechen, daß Markus [Rap. 14, 51—52] und Lufas
[Kap. 24, 13—35] es ebenso gebalten haben. Das
Christenthum bringt in dem Lichte der Persönlichkeit des Herrn den Werth und die Verechtigung der
von ihm gesäuterten Persönlichkeiten überdaupt zur
Gestung und Anschauung. Offendar aber haben
diese großen, gebeiligten Maler des Lebens Jesu
und der Thatsachen der Ersösung ihren Ramen mit
der höchsten Bescheichenheit, meist nur andeutungsweise in irgend einer Stelle ihres Bildes angebracht.

7. Un bieser Stelle tritt uns das Ifraelitenthum in seiner Berklärung entgegen, und es wird wohl auch deswegen in seiner höheren Bedeutung hersvorgehoben, weil der Evangelist sich weiterhin genöthigt sieht, das Judenthum in seiner Abkehr von der Wahrbeit so start bervortreten zu lassen.

8. Das Christenthum ein offner Himmel über offnen Augen, und eine Offenbarung immer neuer und immer größerer Gerrlickeiten des Herrn, zuerst in seinem Leben, dann in seiner girche, weil die Gottheit mit der Menschheit Eins geworden ist in Christo und dieses Leben durch den h. Geist sich den Gläubigen mittheilt.

### Somiletische Andeutungen.

1) Beibe Geschichten zusammen [B.35-52]. Der lebensreiche Beginn der Kirche Chrifti: a. ihr Bervorgehen aus dem A. T.; b. ihr Aufgeben zum N. T. - Das Ifraelitenthum bes A. B. und bas Ifraelitenthum bes N. B. — Der Erfolg bes Zeug-niffes des Johannes: 1) beruhend in ber Beharr= lichfeit (Wiederholung) und dem Nachbruck bes Zengnisses; 2) bem Inhalt seines Zeugnisses (bas Lamm Gottes). — Drei einzige Tage im Reiche Gottes (ben andern Tag 2c.). — Chriftus bas Lamm Gottes. - Das Rommen ber Junger Jefu, ein Vorbild unferes Kommens zu ihm. — Wie sich Chriftus und feine Ausermählten fo ichnell erten= nen und zusammen finden. - Die Frühlingszeiten bes himmelreichs. - Die Ginheit und die Ber-Schiedenheit in ber Art und Beife, wie ber Berr feine Jinger beruft. — Wir haben gefunden! Das Wirfen für ben Herrn. - Chriftus ber Berzenstündiger. — Die drei großen Erweisungen bes Messias: 1)durch das A.T. (Moses u. die Propheten), durch Johannes ben Täufer beschloffen; 2) burch die Selbstdarftellung Chrifti; 3)burch die Erfahrung ber Jünger. - Die erfte Gefdichte, B. 35-43. - Die beiben erften Junger Jesu: Johannes und

Andreas. - Die zwei entscheibenben Fragen: Bas suchet ibr? und : Meister, wo bist du gur Berberge? Die Ginladung Christi: Rommt und febet! in ihrer ewigen Bedeutung. - Das erfte Wort bes Herrn und sein lettes über ben Petrus nach bem Evangelium Johannes. — Wie die leibliche Brif-berschaft zur geistlichen verkläret wird. — Die zweite Geschichte: Philippus und Nathanael ober die Freundschaft nach ihrer Beziehung zum Neiche Gottes: 1) ihre Bestimmung für dasselbe; 2) ihre Berklärung in demselben. — Das ehrliche Vorurtheil, und wie es übermunden wird burch die Thatsachen ber Erfahrung. — Das Wort bes Jüngers: Komm und fiehe! ein Wieberhall bes Wortes Jesu: Kommt und sehet! — Die Bredigt bes Philippus: 1) unendlich schwer: die Berbindung bes Mes-siasnamens, von welchem Moses im Gesetz und die Bropheten geschrieben haben, mit Jesu, Josephs Sohn, von Nazareth; 2) vollkommen entschieden: Wirhaben ihn gesunden! 3) unwiderstehlich besiegest: Romm und fiebe! - Giner ber feltenen Lobfpruche Chrifti auf die feltfamfte Beranlaffung: 1) einem Menschen ertheilt, ber fich wegwerfend ausspricht über seine Baterftadt; eingenommen wider ihn felber; indem er gleich nach einer ernften Beibeftunde wieder einem Borurtheil verfallen ift; 2) und zwar besiwegen ertheilt, weil er ohne Falich ift. — Ein Jiraelit ohne Falich: Man muß in allen Na-tionen, wie in allen Menschen ben Kern ber ewigen Anlage und Beftimmung von seiner Berberbniß unterscheiben (ber treue Ifraelit, ber faliche Jube; ber geiftestlare Deutsche, ber schwärmerische Deutiche; ber offne, freie Franke, ber freche 2c. Betrus ber Fels, Betrus bas schwantenbe Rohr 2c.). - Die dreifache Huldigung des Nathanael: 1) Rabbi (was er ihm schuldig geblieben); 2) Sohn Gottes (mas er ihm abgesprochen; 3) König von Frael (womit er sich ihm als der Fraelit ohne Falsch unterwirft.) — Das Christenthum ein offner himmel über ben offnen Augen und Bergen ber Gläubigen. auffteigenben und niedersteigenben Engel, ober ber Berkehr zwischen himmel und Erbe ein Wechselverkehr persönlicher Lebensbeziehungen, zwischen bem Bater und Chriftus, Chriftus und ben Seinen, ber triumphirenben und ber ftreitenben Gemeine. Offne Bergen ein Borgeichen bes offnen Simmels (baß Chriftus in die Seele bes Nathanael ge-

blickt, ein Borzeichen aller Offenbarungswunder). Starcke: Prediger müssen um der Schwachgläubigen willen ein Ding oft wiederhosen.
— Duesnel: Das vollgillige Opfer Jesu Krististeißig zu Gemüthe führen, eine Hanptpsticht des Knechtes Gottes. — Dier fängt der Herr an, ein Kirchlein zu sammeln, wozu Johannes seine Jünger bergegeben. — Jesus ruft und lockt die Mensichen zu sich; doch ohne Zwang. — Zeisius: Erstabrung in geistlichen Dingen gibt große Gewisseit und Kestischen Dingen gibt große Gewisseit und Kestischen Dingen gibt große Gewisseit und Kestischen weinen Namen, den Niemand kennt. — Osiander: Ein Felse, wider welchen alle Bforten der Höllen nichts vermögen. — Dues nel: Richt nach dem äußerlichen Schein oder aus meuschslichen Borurtheil von göttlichen Dingen urtheilen. — Zeisius: Aufrichtigkeit ist dem Herrn angenehm, 1 Chron. 30, 17. — Das allgegenwärtige Auge des Hern. — Die Deffnung des Himmelsschießt ein den geöffneten Weg, wodurch die himmelsschießt ein den geöffneten Weg, wodurch die himmelischen Reichthümer auf die Erbe triesen, und von

ber Erbe ein freier Weg (Eingang) 3um Himmel gebahnt ift. — Beziehung bes herab- und hinauffabrens auf Christi Erniedrigung und Erhöhung (?)

- Chriftus Die himmelsleiter.

Braune: Die Stimme bes Bredigere bereitete ibm ben Beg; in feiner Umgebung mußte er Die ersten Unbanger finden. — Die zuvorkommenbe Freundlichkeit Jesu. — Die Seligkeit eines Chriften ift neidlos, und möchte aller Welt fich mittheiten. - Barum aber das hinauffahren (ber Engel) poran-, das herabfahren nachgestellt? Beil ber Berkehr gwischen himmel und Erbe nicht erft beginnt, sondern bereits begonnen bat (por Allem ber Engel des herrn ichon berabgekommen ift in's Fleifch.) - Gerlach: Es icheint, baf Johannes ber Täufer immer in furgen, gewichtvollen Gaten rebete, die er oft wiederholte und tief einprägte. -Der Sohn Gottes, der König von Jirael, Pi. 2. — Lisko: Jesus findet Jünger durch das Zeugniß seines Herolds (und zwar hier die ersten zwei); Jesus findet Jünger durch das Zeugniß derer, die ihn kennen gesernt haben (und zwar wahrscheinlich hier wieder zwei: Betrus und Jatobus den Aelteren); Jejus findet Jünger burch unmittelbare Berufung mit seinem Worte (bier bie letten zwei; boch geht im weiteren Sinne: 1) bas Beroldsamt, Simmel und Erbe.

2) bas Mitzengen ber Jünger, 3) die Berufung Jefu, burch die ganze Bildung ber Jüngerschaft bindurch.) — Der beste Rath gegen alle Frungen: Romm und fiebe! - Deubner: Alles Lebrer= verdienft beftebt barin, auf Jesum bingumeifen; ibn kann kein Mensch erseben, aber Menschenhülfe kann ibn sinden betsen. – Jesu Umwenden, ein kräftiger Schlag an ibr Herz; Jesu Blick, anziehende Kraft. – Bas suchet ihr? eine Frage, die Jesus an jeden zu ihm Kommenden thut. – Die offnen Bergen gingen gerabezu. - Es ift ein großer Untericied zwischen ber mittelbaren und unmittel= baren Bekanntichaft mit Jeju. - Je Jejus ahnlider, besto unerschöpflicher ift ber Mensch. - Je mehr man mit Jefu umgeht, besto mehr findet man bei ibm. Bei anderen Menschen wird man oft getäuscht, bei Jeju wird alle Erwartung übertroffen. — Albertini: Wie wirdt sich der Beiland Jünger? — Schleiermacher: Das Zusammentreten Ebristi und seiner Jünger ein Borbild, wie wir ernste gesellige Berhältnisse anknüpfen sollen. — Das tiefste Berberben zeigt sich in ber Falichheit des Menschen. (Gin Dichterwort: Doch nichts hält grimmiger zurück, als wenn bu falsch gewesen.) -Durch ben Erlöfer allein befteht bas Band gwifden

0

Die Bermandten und die Befreundeten des Herrn und das erfte Zeichen Jejn zu Kana, als das Borzeichen der Weltverklärung und die erfte Offenbarung feiner Herrlichkeit. Chriftus, der Berklärer des irdischen hochzeitseftes zum Sinnbild des himmlischen.

(Rap. 2, 1—11).

(Kap. 2, 1-11 Peritope am 2. Sonnt. nach Epiphan.)

Und am britten Tage ward eine Sochzeit [gehalten] zu Kana in Galilaa, und es war 2 bie Mutter Jesu bafelbft. \*Es wurden aber auch Jesus und feine Junger geladen auf 3 bie Hochzeit. \*Und ba ber Wein ausgegangen, fagt bie Mutter Jesu ju ihm: Sie haben 4 feinen Wein. \*Jesus fagt zu ihr: Was machft bu bir zu ichaffen mit mir 1), Weib 5 [Frauenherg2]? Noch nicht gefommen ift meine Stunde. \*Da fagt feine Mutter gu ben Die= 6 nern: Bas er euch fagen mag, bas thut. \*Es maren aber bafelbft fechs fteinerne Bafferfruge aufgestellt, gemäß ber Reinigungofitte ber Juden, movon jeder faßte zwei ober brei 7 Maß [Metreten]. \* Jesus fagt zu ihnen: Fullet Die Wafferkruge mit Waffer. Und fie S füllten fie bis oben an [bis an ben Rand]. \*Und er fagt zu ihnen: Schöpfet nun und 9 bringet es bem Speisemeifter. Und fie brachten's. \* Als aber ber Speisemeifter foftete das Waffer, das Wein geworden - und zwar mußte er nicht, woher der war, die Diener aber mußten es, die bas Baffer geschöpft hatten - ruft ber Speijemeifter ben Brautigam, 10 \*und fagt zu ihm: Jebermann fest zuerft bor ben guten Bein, und wenn fie angetrunten 11 find, alsdann 3) den geringeren: Du haft ben guten Wein aufgehoben bis jest. \*Diefen 4) Anfang ber Bunderzeichen machte Jesus zu Kana in Galilaa, und offenbarte feine Berr= lichkeit seine Berflärungsmacht, rho dogar avror, und es glaubten an ihn [wurden gläubig] seine Junger.

### Excgetische Erläuterungen.

1. Und am britten Tage. Am wahrscheinlichsten mit bem exavour, Kap. 1, 43 identisch. Siehe Kav. 1, Nr. 15.

2. Zu Rana in Galiläa. In bem galiläischen

Kana; zur Unterscheibung von einem anbern. [So B. 11; Kap. 4, 46; 21, 2.] Richt Kafr' Kenna, sonbern Kana el-Jelil, nach Robinson III, S. 443. Galiläa war nach seiner ursprünglichen Bebeutung

nur ein Kreis ( pon Obergalitäa, bas von

2) Siebe Joh. 19, 26; 20, 15.

<sup>1)</sup> Bergl. Grotius zu Matth. 8, 29, mit Beziehung auf 2 Sam. 16, 10; 2 Chron. 35, 21

<sup>3)</sup> Das rore fehlt bei B. L. Babricheinlich übersah man tas durch tas folgende rov.

<sup>4)</sup> Das the vor apxne nach A. B. L u. A. Ladmann und Tijdendorf unacht.

Untergalitäa burch eine Gränze geschieben war, welche von Tiberias nach Zabulon hinauslief. Daber mar mohl gur Beit bes Johannes ein Galilaa im engeren, alterthümlichen Ginne von einem Galilaa im weiteren Ginne untericieben. (Giebe Leben Jeju II, E. 543). Dieje Unterscheidung ift wichtig für bie Stelle Job. 4, 44. Man bat nun jenes Rana, welches den Gegensatz zu unserem Kana bil= bet, balb nach Joseph. (vita 17, 1) irriger Beise in Peraa gesucht, bald in einem Rana im Stamm Ajder (Foj. 19, 28) jibbstilich von Tyrus (Robin-fon III, 657), "welches, obwohl auch noch zu Ga-litäa zu rechnen, doch so sehr in phönizischer Nachbarichaft lag, bag bie Bezeichnung unieres Rana als z. vis Talikaias fich rechtfertigt." Dhue Beiteres boch nicht, ba jenes nördlichste Kana auch gu Galilaa geborte. Dan tann biefen Gegenfat nur billigen, wenn man annimmt, die Gegend von Rang in Galilaa fei ein Galilaa im engften Ginne, in provinzialistischer Bezeichnung gemesen. Da bas Kaf'r Renna, welches bie Tradition als bas gali-laifde Kana bezeichnet bat, eine Strede jublicher liegt, jo fonnte bies ber Landichaft Rieber-Galilaa zufallen und wohl auch ben Gegensatz bilben. Emald hat ein Kanath öftlich vom Jordan zum Gegensatz gemacht, was kaum zu erwähnen ift. Kana lag an einem runden Berge.

3. Es war die Mutter Zeju daselbit. Die Mutter Jeju, ichreibt Johannes, nicht Maria. Bon Luthardt, der babei auf hofmann und Lampe gurudgebt, wird E. 420 (vgl. E. 116) behauptet, Jejus habe bas Sohnes-Berbaltnig zu ber Maria am Grenz wöllig gelöft mit ben Borten: Weib, fiebe bas ift bein Sohn! Johannes scheint von biefer, gelinde gesagt, seltsamen Exegese feen zu sein. Je-jus kehrte mit seinen Jüngern nach Galilaa, der gemeinsamen heimath zurück. Sie begleiteten ihn nach Nazareth. Die Meutter Jesu aber war zur Hochzeit nach Kana gegangen, welches weiter nördlich im Gebirge lag. Bahricheinlich fanden fie die Einladung in Ragareth vor, welche fie veranlaßte,

ber Mutter nachzugieben.

4. Es wurden aber anch Zejus und jeine Junger. Das exlifon fann nicht ale Blusquamperfect. genommen werden. Wo sollten die Hochzeitbitter ben herrn am Jordan aufuchen? Auch hatte er ja hier noch feine Junger, bie mit gu laben waren. Die Ginlabung geichah vielmehr nachträglich, und jum Theil daraus foll wohl ber eingetretene Beinmangel erklärt werben. Mever nimmt an, bie Gin= ladung fei in Rana felbst erfolgt. Man sucht aber ein Familienglied nicht auf bei einem Fefte; jebenfalls murbe das so ziemlich beigen: fich felbst ein= laben. Daß Nathanael aus Rana mar, tonnte bie Beziehungen des herrn zu bem befreundeten Saufe, mit bem die Mutter Maria eng verbunden zu fein scheint, noch vermehren. Allerdings barf man aus diefer Stelle und B. 12 ichließen, baß Joseph nicht mehr lebte. (Gegen Mener, ber ohne Grund Rap. 6, 42 anführt.) Bon einer Ueberfiedelung ber Maria von Razareth nach Kana fpricht nur Ewald. Rechnet man auf die Rückfehr nach Kana, ben Aufenthalt bei ber Bernfung bes Philippus und bes Nathangel eingerechnet, 3 Tagereifen, fo mare Jejus, nach ber Berechnung Des britten Tages nach Drigenes, am Abent bes erften hochzeittages mit

ben Jüngern angekommen. Da eine hochzeit in ber Regel fieben Tage dauerte (bei ben Mermeren freilich blos brei, ober auch nur einen Tag. Giehe

Winer, ben Art. Hodyzeit. Bergl. Genej. 29, 27; Bud. 12, 11; Tob. 9, 12), jo wäre wohl bei einer auch nur mäßigen Fürsorge noch sobald fein Beinmangel entstanden. Es brängt fich baber bie Ber-muthung auf, bag ber Berr mit ben Jüngern an einem der späteren Sochzeitstage anfam, und bies wirft auf Die Unnahme guriich, ber britte Tag fei von dem Zeugniß bes Johannes an batirt, als von bem Tage, ba Jeins als Meifias in Zirael öffentlich theofratisch beglaubigt war.

5. Und da der Wein ausging. Mit fröhlicher Anschanung hatte die hochzeitliche Familie, die ohne Zweifel ju ben hoffenben in Ifrael gehörte, bie Einladung improvisirt; sie schen aber babei eine Beile übel zu fahren, baß fie ben Geift ber Gefetelichfeit, ber judischen Berechnung migachtet batte. Um fo weniger durfte ihr Muth zu Schanden merben. Tholud bebt bie Wohlfeilheit bes Weines im Drient hervor, um auf die beschräntten Umftande ber Familie zu ichließen. Allein auch ba, mo ber Wein wohlfeil ist, ift er nicht immer in Külle gur Sand felbft für ben Begüterten. Die hier entftehende Noth war jedenfalls nicht sowohl eine Noth ber Armuth, als ber Dausebre, vor Allem ber fest-lichen Stimmung und Freude. 6. Sic haben feinen Wein. Bein haben fie

nicht (mehr). Nach Chrysostomus u. A. spricht Maria dieje Worte, weil Jejus ichon Bunber gethan, und weil fie Wunderbares von ihm erwartet. Da= gegen B. 11. Nach Lude hat Jejus in engeren Greisen ichon Außerordentliches bewirkt, mas ihre Erwartung erweift. Nach Bengel und Paulus wollte fie ihn veranlaffen, mit den Jüngern aufzubrechen, nach Meyer ihn zur Abhülfe überbaupt veranlassen, "was ja auf bem natürlichsten Wege (burch Herbeischaffung von mehr Wein) bätte geschehen tonnen (!) Calvin will damit ein beschwich= tigendes Wort an die Gäste gemeint sehen (etwa eine Schlufrede). Tholuc: "Der Zweck der Reise Rein tennte ibr nicht unbefannt geblieben fein: bat fie bem allgemeinen Boltsglauben nach bas Bunber als Kriterium ber Meifiaswürde angesehen, fo tonnte fie nun auch gur erften Bethätigung ber göttlichen Araft auffordern." In den Worten liegt junächst von allen diesen Tendenzen nichts. Die Noth klagen, heißt nicht schon maßgeben sir die Hüsse. Der Form nach beweist das Wort nur, daß die Leute die Maria haben ihre Roth miffen laffen, und bag fie bem Berrn biejelbe geflagt hat; mehr hingebend als maggebend. Das hatte wohl Maria bundert Mal in ihrem Familienleben erfahren, baß bas aufwachsende beil. Kind Rath mußte, mo er Allen ausging, wenn auch nicht chen burch Bunber im engeren Sinne. Eine gewisse Zumuthung muß aber doch in ihrer Alage gelegen baben; bies ergibt fich aus ber Untwort des Berrn. 3m Allgemeinen meinte fie gewiß: Rath ichaffen; und will man Spezielleres nach Bengel: Schluß machen: wenn auch in anderer Weise als burch fdüchternes Weggeben.

7. Jefus fagt ju ihr. Der Ausbrud ber luthe= rischen Uebersetzung: Weib, was habe ich mit bir ju schaffen! ift viel zu ftart. Die Formel bilbet, je nach bem Ausbruck, eine Stufenfolge, von der ftartften Zurechtweisung bis zur gelindeften Ublehnung. Die Unrede: pirat, hat gar nichts Berächtliches. Ungustus sagt zur Kleopatra nach Dio: Fágoet, & pirat. So ist effenbar die Unrede an die Magdalena, Joh. 20, 15, mit pirat ein

Ausbruck bes Mitleibs. Und so wird's auch Joh. 19, 26 gu faffen fein. (Gegen Hofmann Luthardt, f Dr. 3.) Daß ber Ausbruck vi euod 2c. (wobei nach Tholud etwa ein xoivor zu erganzen) bei ben Be-

bräern, (מה-כי רכה) nicht wie bei ben Rlaffifern, einen abstoffenben, strafenben Ginn habe, zeigt Grotius nach ber obigen Note. Der Ausbruck ist Richt. 11, 12; 2 Sam. 16, 10 in freundlichem Sinne gesprochen. Damit fann wohl befteben, baß Jesus die Erhabenheit seines göttlichen Berufs über bas Verwandtschafts-Verhaltniß hervorheben will,

8. Noch nicht gekommen ift meine Stunde. Euthym. Zigab.: Die Stunde zum Bunderthun. Ewald: Des vollen messianischen Kraftgefühls. Lude u. A.: Der Offenbarung meiner Herrlichkeit. Meyer: Der Zeitpunkt zu helfen. Rach Bruno Bauer muß seine Stunde immer die Stunde feines Todes bezeichnen. Nach Tholnck ist es die Goa zur Offenbarung seiner dosa, bedingt durch bas Objekt bes Wunders und durch ben Kreis ber Zeugen. Diefem nach ichien biefer Schauplatz und Rreis nicht so geeignet wie Jerufalem, doch will ber liebenbe Sohn auch ber Mutter gern zu Willen sein. Daher beziehe sich ούπω auf ben rechten Moment. Die rechte Zeit der Deffentlichkeit, der rechte Moment - zwei verschiedene Borftellungen! "Seine Stunde ist seine Zeit, wie sie ibm ber Bater jum Sandeln oder Leiben bestimmt durch die Gelegenheit und in feinem Geifte, im Gegenfatz gegen bie Stunde, welche ihm vom Gutbunken ber Menichen bezeichnet wirb. Bergl. Joh. 7, 6; 8, 20; 13, 1; Lut. 22, 53" [Leben Jesu II, S. 477]. In bem noch nicht lag die Eröffnung der Aussicht auf die gur rechten Zeit tommenbe Gulfe.

9. Bas er end fagen mag. Meyer bentt, er werbe ihren Dienft etwa jum holen von Wein verlangen. Maria sagt: Bas er ench sagen mag, unmaßgeblich; aber boch wohl mit ber Ahnung, baß er ihnen etwas sehr Bunderliches und Auffallendes fagen fonnte, wobei fie in Befahr maren,

ftutig zu werden.

10. Seche fteinerne Bafferfriige anfgestellt. Dafelbft; im Sochzeitszimmer, fagt Meyer. 3m Hochzeitszimmer fand schwerlich bas reinigende Bandewaschen Statt, eber in ber Aula bes Baufes. Auch waren dafür die Kritge zu groß, die wohl nicht in gewöhnlicher Beije tragbar waren: "große ftei-nerne Stänber" (Starce). — Sech 8 waren ber Bafferkrüge. Db nach der judischen Sitte, ift schwerlich auszumitteln; jedenfalls ift die Zahl als fym= bolische die Bahl ber Arbeit, Mühe und Noth. S. Kap. 12, 1: sechs Tage vor Oftern tam Chriftus nach Bethanien. Apot. 6: Eröffnung ber feche ersten Siegel. Kap. 13, 18: die Zahl des Thiers 666. Nork, etymol. symbol. mythol. Real = Wörterbuch: Sechs ist die dreifache Zwietracht (Dhas), daher 666 die Zahl des Antichrifts. Am Abend des 6ten Schöpfungstages ift nach der rabbinischen Tradition ber Satan zugleich mit bem Beibe erschaffen worden. Das fabbaliftische Buch Sobar warut vor ber breifachen Sechs als ber Zahl ber Strafe." Bunachft beurfundet biefe Bahl ben genauen Berichterstatter. Gemäß der Reinigungsfitte. Das 2Baschen der Hände und der Gefäße vor der Mahlzeit und nach berselben, Matth. 15, 2; Mark. 7, 3. Wahrscheinlich war ber Wasservorrath in benfelben

icon größtentheils consumirt; jebenfalls wurben fie für ihre neue Bestimmung geleert. Jeder fante zwei oder drei Metreten. Der attische Metretes

= bem hebräischen 🗀 [Joseph. Antiq. 8, 2. 9]

= 21 würtemberg. Maß ober 33 berliner Quart. Die römische Amphora wurde auch Metretes genannt und war noch fleiner als bie attische; Die babylonisch fprische bagegen größer. "Um bieses (gesammten) Quantums willen von 252-273 Daß ift bas Bunber von be Wette als "Luguswunder" bezeichnet und anflößig gefunden worben. Die ichon nach Mattb. 12, 50 (Tholud). Ebrard: Dies ift angeführten Umftanbe (reichliche Aushülse für eine meine Sache; itberlaß bas mir. fernen dies Bebenken; auch bei bem Speisungs-wunder übersteigt die Quantität bas blife Beburfnifi." Tholud. Die Wahrheit des Wunders veranlaßt uns jedoch zunächst nicht, über ben Bunberfreis hinauszugehen. Daher ist auch nicht zu beftimmen, ob bas Baffer nach ober vor bem Schopfen in ben Krügen felbst (Meger, Tholud) Wein geworden

11. Fiillet die Wafferfriige. Es ift nicht nur um bas Waffer in ben Kriigen, sondern auch um ben Glaubensgehorfam zu thun. Go auch bei bem Schöpfen. Die Fulle bes Baffers, welche in ben vollen Rriigen war, entfernt jeden Gedanken an bie Möglichkeit eines natürlichen Hergangs ober einer Mischung. Nach Meber soll biefer Bug bie Menge bes Beins bezeichnen, ben Jesus bervorbrachte; Gerlach dagegen: Indeß wurde nur, was geschöpft

wurde, Bein. 12. Schöpfet und bringet es. Ausbruck ber vollen Zuversicht, daß fie in Kraft feines Wortes Bein Schöpfen und Bein bringen. Dem Speife= meister. Richt der Oberfte ber Gafte, ber ovunoσίασχος, ben diefe jum Borfitzer (arbiter bibendi) erwählten, sondern der Oberfte ber Diener, ber als folder auch die Speifen und Getrante als Bortofter priifte. Tholuck unterscheibet ben Trinkwart von . bem Tischwart und bemerkt, die Anwesenheit bes letteren lasse nicht nothwendig auf Wohlstand schlie= fen. Er habe von den Sausfreunden fein können. sebenfalls aber sind ber Diener mehrere ba. Und fie brachten es. Meper: "Sie wußten aber nicht, bag es Wein war, mas fie brachten." Geglaubt haben werben fie es aber boch mohl, weil andernfalls eine Stimmung ber Leute vorausgefett wird, die ber Bohe bes Bunders wenig entfprechen mitrbe. Das Schöpfen und Bringen ber Diener ift ein Glaubensaft, wie bie Lagerung ber Bolfshaufen in der Büfte zum Empfange der wunberbaren Speisung.

13. Das Wein geworden. Nicht: Daß es Wein

geworden. Im Perfekt.
14. Und zwar wußte er nicht, woher ber war. Es scheint allerdings einen volleren Sinn zu geben, wenn man nach Meyer mit diesen Worten noch nicht bie Barenthefe bes Sten Berfes eintreten läßt, sondern erft mit den Worten: of de Sianovoi bis ύδωο. Meper bemerkt, mit odu ήδει laufe die Struftur fort, und burch baffelbe werbe bas nachsähliche qwest rov vouglov motivirt. Allein er ruft ihn nicht, um ihn zu fragen: woher er biefen Wein habe, sondern um ihm zu bemerken, er habe die gewöhnliche Ordnung ber Dinge mit biesem Beinquantum, wobon er anzunehmen icheint, baß er es reservirt habe, umgekehrt. Anch fängt Johannes fonft wohl eine Barenthese mit zal an, 3. B. 1 30b. 1, 2. Entscheibend möchte bies fein: fest man das nodse vor die Parenthese, so bezeichnet es ben Gebanken an ein natürliches Berkommen bes Weins beim Speisemeister, in ber Parenthese bagegen brudt es emphatisch ben Gebanken bes Evangeliften aus, daß er ben wunderbaren Urfprung des Weins nicht kannte. Das sorte wie Kap. 1,40, übliche Einmischung der direkten Rede in abhängi-

gen Gaten (Winer, S. 239). 15. Ruft er ben Bräntigam. In bem Saufe bes Bräutigams fand bie Bochzeit Statt, und er gab bas Mabl. Was bie bier erwähnte Sitte betrifft. fo ift fie anderweitig wenig bezeugt. (Siehe Liide, C. 473. Wetftein: Plinius, H. N. 14, 14. Cato, als er nach Spanien schiffte, fagte von den Ruberfnechten (Remiges): qui etiam convivis alia (auf Wein bezogen), quam sibimet ipsis ministrant. 3mei andere Citate fieht Lücke felbft als gang unerbeblich an (aus Martialis und Caffius). Stelle scheint aber auch einen etwas anderen Sinn zu haben, wie man gewöhnlich voraussett, indem man das ue diozeo dat milber erfart, madere, "ge= nug getrunten haben" (Tholud nach be Wette u. A.), wogegen Meyer: wenn fie berauscht find. Mit jener Milberung nämlich entsteht die Vorstellung einer unedlen Gitte: erft guten Bein geben, bann, auf der Sohe des Festes, schlechten. Es ift aber mohl Die von bem sittlichen Inftinft überall diftirte Sitte gemeint, daß man den Berauschten am Ende Waffer in ben Wein gießt, nicht mehr einschenkt, oder auch, wo ber Anstand bas Fortschenken verlangt, ichlech-ten Bein gibt. Diese Sitte wendet der Speisemeifter auf den vorliegenden Fall an, ohne damit irgendwie ein Urtheil über die Gafte auszusprechen. Das "bis jett" beutet blos einen fpateren Moment ber Keftzeit an. - Es ift ebenfalls bie Frage, ob man bas Wort mit Mener als einen Scherz, ober ob man es mit Tholuck als halb scherzhaften Tabel zu fassen habe. Lude icheint uns paffender eine Meußerung ber Berwunderung anzunehmen. So heiter das Wort gesprochen sein mag, mit bem Ausbruck: ben guten Bein bis jett behalten, fpricht ber Speisemeister jebenfalls ein großes Staunen aus. Und fo fehr bamit einerseits bie Objektivität ber wunderbaren Thatsache bezeugt ift, so sehr drückt es andererseits boch auch aus, daß es mit biesem Wein eine besonbere Bewandtniß hatte. Er erschien bem Speifemeister als ber gute, im Gegensatz gegen ben gemöhnlichen.

16. Diefen Anfang ber Wunderzeichen. Das άοχή ohne Artifel, daher: Dieses Zeichen that Se= fus als bas erfte in bem galiläischen Rana. -Scholaftische Träumereien über ben Bräutigam und Die Braut von Bonaventura 2c. fiehe bei Beubner,

S. 236.

# Dogmatifch-driftologifche Grundgedauten.

1. Die Wunderergählungen des Johannes. Es wurde schon hervorgehoben, daß bei 30= bannes die Wunder des Wissens neben den Wunbern ber That stark hervortreten, b. h. bem Charakter des Evangeliums gemäß die Einblicke ber polltommenen Perfonlichkeit in die dunklen Abgründe des perfonlichen Lebens und der Natur. So nämlich Kap. 1, 38. 42. 43. 47 (vergl. Kap. 2, 25); 3, 21; 4, 17; 5, 6; 6, 70; 11, 11; 13, 3 u. 38; 19, 11 u. 27; 20, 27; 21, 6. 17, 18. 22. Die 38; 19, 11 n. 27; 20, 27; 21, 6. 17. 18. 22. Die bes Lazarus beschloffen [Kap. 12, 10] und in ber Wunder in der Entwickelung des Lebens Jesu setzt Folge, am Ofterseste selbst, wird er gekrenzigt. So

er mehr nach seinem allgemeinen Zengniß von ber δόξα Jesu voraus, namentlich die wunderbare Geburt (die aber aus Rap. 1, 13 folgt); die Berklärung, (auf welche aber Rap. 12, 23 ff. und Rap. 17 zurückbliden, und die in ber Stimme vom Simmel Rav. 12,28 fich gewiffermaßen wiederholt) und die Simmelfahrt (welche jedoch Rap. 20, 17 angekündigt wird.) Selbst bas Bunber ber Berherrlichung Jesu bei der Taufe wird hier nur beziehungsweise vom Täufer ergählt, Kap. 1,32; bas Wanbeln Jejn auf bem See ift nur furz berührt, Kap. 6, 19; so-gar bie Auferstehung bes Herrn stellt ber Evangelift vorzugsweise nach ihren herrlichsten Erweisun= gen bar als Sieg über Bergweiflung, Rleinglauben und Unglauben. Dagegen hat Johannes ohne 3meifel mit der Bervorhebung ber Stimme vom Simmel [Rap. 12, 28] im Tempelraume angebeutet, daß Chriftus feinem Berflärungsftande immer febr nahe war und näher rudte, und mit dem Bericht über ben Ausfluß von Wasser und Blut aus der Bunde des Leichnams Jesu hat er ohne Zweifel auf das Geheimniß der Verwandlung in dem Leichnam bes tobten Chriftus hingewiesen (3ob. 19.34; vgl. Leben Jefu II, 3, S. 1608). Was nun die Wunberthaten im engeren Sinne betrifft, fo übergeht Johannes völlig bie Dämonen - Austreibungen. Nach Meher [S. 37] zählt er in bebeutsamer Beise fieben Wunder Jefu, "indem er von beren Saupt= arten je Sins hervorhebt, nämlich eine Berwand-lung, Nap. 2, 1; eine Fieberheilung, Kap. 4, 47; eine Lahmenheilung, Kap. 5, 1; eine Speisung, Rap. 6, 4; ein Seewandeln, Kap. 6, 16; eine Blinbenheilung, Rap. 9, 1; eine Tobtenerweckung, Kap. 11, 1." Wir unterscheiben zunächst die hier genannten Wunderthaten im engeren Sinne von den Wunberthaten im weiteren Sinne, wozu wir auch die Tempelreinigung [Kap. 2], die moralische Fesselung der Anechte [Rap. 7, 45] und ähnliche Momente rechnen, besonders auch die Wunder des Wiffens. Gobann die galiläischen und judäischen Bunder, infofern die Wunder Jesu nach den beiden verschiedenen Sphären eine entgegengesetzte Wirkung haben. Nach bem erften galiläischen Wunder nämlich glaubten feine Jünger an ihn, Rap. 2, 11; nach bem zweiten fand er Glauben bei bem toniglichen Beamten ju Rapernaum und feinem gangen Saufe, Rap. 4, 53; nach bem britten (freilich auf ber Oftseite bes Gee's vollbracht, aber mohl meift an galiläischen Leuten) wollte das Volk ihn zum Könige machen, Kap. 6, 15; auch bas vierte konnte nur bagu bienen, ihre Berehrung zu fteigern, Rap. 6, 25. Rach bem erften Bunder in Judaa bagegen, welches Jesus am Bu-rimfeste vollbrachte, indem er ben Lahmen heilte, ben ber judische Wunderbrunnen und ber Engel nicht geheilt hatte, wurde ihm schon von den Juden ein Prozef gemacht auf Bann und Tod, Rap. 5, 16; vergl. Rap. 7, 32. Rach bem zweiten, ber Beilung bes Blinden am Laubhüttenfest, wobei er ben Tempelbrunnen und Teich Siloah in Mitwirkung fette, zum Erweis, daß der Gott des Tempels auf seiner Seite fei, wird ber Bann über feine Anhänger, alfo wohl jedenfalls über ihn, sofern er sich zu seiner Messiaswürde bekennt, ausgesprochen, Rap. 9, 22. Mit bem britten, ber Auferweckung des Lazarus, wird der Beschlift, ihn zu tödten, von dem Spnebrium gesaßt [Kap. 11, 47], das Edift, ihn zu greifen, über das Bolf verhängt [V. 57], selbsi der Tod

benswundern Chrifti Todesanschläge, Todesbann und Grengestod entgegen. Rach ben Arten ber berichteten Bunber theilen wir fie in brei Bei-Ting 8 munder: die heitung des Kieberfranten, des Labmen, des Blinden; drei Bunder der Beherrichung und Berklärung der Ratur: die wunderbare Beinfpende, die Speifung, die Bereitung bes wunderbaren Fischzuge, Rap. 21 (bas Banbeln auf bem Sec, ohne bas Mitwanbeln bes Betrus bargefiellt, gebort mit gu ben Bunbern ber Entfaltung bes Lebens Jefn felbft); endlich brei fombolifde Bunberberrichterlichen Das jeffat Chrifti: Die Tompelreinigung [Rap. 2], bie bei ihrer ersten Bollziehung viel wunderbarer war als bei ihrer Wieberholung am Ausgang des Lebeus Jeju; die moralijde Fesselung der Knechte, bie ben Beren greifen wollten | Map. 7, 45; vergl. Rap. 8. 59; 10, 39], und bas Nieberftreden ber Rriegsfnechte in Gethsemane mit feinem Wort. Die größte ber von Johannes berichteten Bunberthaten ift bie Auferwedung bes Lagarus von bem Tobe, bas Borgeiden ber Auferstehung Jefu felbft, b. b. bas Borzeichen ber Auferstehung, ber Berfla-rung und bes Gerichtes ber ganzen Welt, ber gro-Ben Bunderentfaltung, Die mit feiner Auferftehung

2. Das erfte Wunder Jefu. Richt nur nach Johannes, fonbern nach ber evangelischen Geschichte Aberhanpt ift die Bermandlung bes Waffers in Wein das erfte Wunder Jefu. Gie hat aber als bas erfte Wunder bei Johannes eine besondere Bebeutung. Ms bas Portal in bem Evangelium von ber abfoluten Berflärung ber Welt burch bie geiftesberrliche Perfontichfeit Chrifti und fein erlofendes Wirken ift biefes Wunber bas symbolischtypische Borgeichen ber Weltverflärung (fiche Leben Jefu II, S. 479). - Erklärungen bes Wunders: a. Ratürliche Erflärungen von Benturini, Baulne, Jefus babe eine Quantitat Wein in bas Baus brintbische Grundlage: Die Verwandlung des bittern Wassers in suges, Exot. 15, 23; 2 Kön. 2, 19; Beife : eine migverftanbene Parabel. e. Sombolifch. Baur: Dauftellung, bag ber Zeitpunft gefommen, wo Jefus, ber rechte Brantigam, von bem Waffer bes vorbereitenben Standpunttes bes Täufere zu bem Weine ber böberen messianischen Berrlichkeit binilberführe. d. Diftorifd. 1) Gin ab. Ablehnung ber Bermittlungen; ber altere Supernaturalismus (Meyer will fogar nichts miffen von einer boberen Stimmung ber Tifchgefellichaft); 2) bistorisch als Bunder, welches einiger Bermittlung fähig; Substangveranderung unter Bermittlung: Augustin (ipse fecit vinum in nuptiis, qui omni anno hoe facit in vitibus), Chryfostemus, Olohaufen: ein befdlennigter Raturprozeß (ber

feiert ber Jubaismus feine Refte und fett ben Le- Meper ftellt auch Tholnet bieber; Tholnet aber er-Mart gegenwärtig : immer aber feine Erleichterung für bie Begreiflichkeit, infofern boch and nur bie unorganischen oder festen Stoffe ber Mineralquellen an bie Stelle ber vegetabilifchen treten mitrben. (Doch bat Reander jene Thatfachen nur als Analogieen bezeichnet, wie bas Waffer potengirt merben fonne.) Un bas, mas bier ben Anftog gibt, an bie Substangverwandlung, bat indeg boch noch bis vor Rurgem Die Raturforschung geglaubt, in ber generatio aequivoca (b. h. an bie Substangverwandlung burch Formverwandlungen - und zwar irrthunlicher Beife), und jest will bie Chemie überall nur Bermanblung ber Form feben (aber burd Gubfianzverwandlung, und zwar and irribumlider Beife); 4) Berflärung ber Enbftang in netu. Thoinet berichtet auffallent unrichtig: "B. Lange (Leben Jein I, 1, S. 307) gieht fich barauf gurud, baß bie erhöhte Stimmung ben Speifemeifter wie bie Gafte bas Waffer als Wein genießen lieg." Meyer berichtet forgfältiger, wenngleich er aus bem Gebanken nichts zu machen weiß. "Im Glemente einer erhöhten Stimmung, in welche Die Bafte, wie ipater die Jinger auf bem Berge ber Berliarung emporgehoben worden, sei die Verwandlung geschehen." Es beist aber sogar: So hat Chriftus einen Kreis frommer und ergebener Menschen in ben himmel verfett und aus bem gebeimnig. vollen Born feiner bochften Lebensfraft getrantt (Leben Jefu II, S. 479). Die Wirfning Chrifti wird gubem als eine breifache beschrieben : 1) Die schöpferifche Setning bes Weins in ber Anschauung Chrifti, ben Gaften fympathetisch mitgetheilt; 2) Ginwirfung auf Die Geniegenben burch ben Glauben; 3) Ginwirkung auf bas Glement bes Trankes felbft (3.308). Wir fonnen es nicht für einen Fortschritt ber Eregese balten, wenn Deper auf eine folche Betonung ber Subftangverwandlung fommt, wobei icon Bermittlungen von Augustin u. A. unbequem Langeborf, Gfrorer. Paulne : ein Dochzeitescher; : ericeinen, und wenn Tholnet fich ichlieflich auf zwei naturmiffenschaftliche Sufteme beruft, Die er gen laffen und, mit Waffer vermifcht, in Den Rrugen felber fir falfch halt. Da ber abstrakte Supernatuauf die Tafel setzen laffen; Gfrörer: eine Dochs rationus die rein unvermittelte Stoffvermanblung zeitsüberraschung Seitens ber Maria (ähnlich Amstilt bie Handliche bei bem Wunder halt, so baben men, aubentent). b. Mythisch. Strang: die mps wir auf das Centrale aller Wunder und damit auch biefes Bunbers bingewiefen, wie fie nämlich in ber bimmlifden Geburt Chrifti wurzeln, und burch Anfänge ber Wiebergeburt, als ber fortbauernben Entwidelung bes ewig centralen Bunbers, alfo auch burch Stimmungen bes Menschenbergens bebingt find. Daß folche Stimmungen bier porbanben waren, beweift ber Glaube ber Bilnger, bas Bertrauen ber Maria, Die Ergebenbeit ber Schöpfenfolntes Bunber ber Substauzverwandlung mit ben, bie Begeisterung bes Speifemeisters. Wir haben ferner eben begbalb ben Aft betont im Gegenfat gegen bie abstrafte Berechnung bes Weinquantums, wie 3. B. and die protestantische Orthodoxie die Gegenwart bes Leibes und Blutes Christi in ber Subftang bes Aftes betont im Wegenfat gegen Die magischen Borftellungen von bem Leibe Chrifti im Stoff (ohne enticheidend über ben nbrigbleibenten Stoff einzutreten; wie 3. B. Gerlach, f. Erl. 11.) aber auch beschleunigter Runftprozeft batte fein Sobannift brittene bie Analogie abnlicher Momente muffen, und bei bem der Sauptfafter, ber Bein- ber Naturbeherrichung und Berklärung betont mor-ftod, feblte; Strauß, Meyer); 3) Accidenzver- ben. Durch bie Gemeinschaft bes Geiftes Christi ander ung unter Bermittlung: Meanber: Beispiele werben bie Speifungen wunderbare, burd bie Gevon mineralischen Quellen, die den Geschnicht von meinschaft des Geistes Ebrifti allein mandelt Petrus Fleischbrühe, berauschen Weinen zu. baben (Beis auf dem Basser, in dem Herzen der Glaubenden lies spiele aus den Klassiftern bei Lampe und Neander). gen durchweg die Bedingungen der Winder Christi.

Bei diefer Beziehung des Wunders auf fein driftologifches Centrum, bas Pringip ber Weltverflärung, nehmen wir aber an, baß Chriftus hier auch eine latente, geheimnifvolle Bilbungsfähigfeit bes Baffere zur momentanen Entfaltung gebracht hat, und bie mag sich benn auch auf bas Quantum an und für sich erftreckt baben. Die δόξα Christi in feiner erften Gelbstoffenbarung ift uns also bie Hauptsache. e. Das Wunder historisch und zugleich von symbolisch - topischer Bedeutung: 1) Aeltere Eregeten, Lampe, Baumgarten-Crufius, Luthardt: Darftellung bes Gegensatzes zwischen bem alttefta= mentlichen und neutestamentlichen Standpunkt. 2) Chriftus stellte mit bem Bunder zugleich ben Gegenfat feines Renen Bundes gegen bie ftrenge Ustefe bes Täufere bar (Flatt, Dishaufen). 3) Borausbarftellung ber Gemeinschaft bes Berrn mit ben Seinen auf ben Soben ber verklarten Welt (Leben Jefu, S. 307. 479). 4) Hofmann, Luthardt (unter gleichzeitiger Beziehung auf ben Alten Bund): Boransbarftellung bes himmlischen Sochzeitmable, Offenb. 19, 8 (Uebersetzung ber ideellen Auffaffung Nr. 3 in's Realistische). 5) De Bette: Die Beinspenbe Gegenbild ber Brodspende und beide vereint Analogieen bes Abendmahls (wovon Meyer wieber nichts im Berichte findet. Bergl. Leb. Jesu, S. 310. Ueber Hilgenfelds Deutung in's Ono-

ftische vergl. Mener).

3. Die symbolische Bedeutung bes Bunbers. 218 Zeichen find bie Bunber Jefu überhaupt zu betrachten, b. h. fie find alle mit ein= ander nicht blos Thatsachen, sondern auch Spiegelbilder ber driftlichen Idee, bes driftlichen Bringips und feiner universalen Wirffamteit. Grund aber hebt Johannes biefes Zeichen als bas erste hervor, bas Jesus gethan, und bag es eine Offenbarung seiner dosa gewesen. Diese Offenbarung feiner dosa erklart die Tragweite des Wun-bers in feiner sombolischen Bedeutung: 1) Die alttestamentlichen Krüge des Wassers, der Reinigung, ber Satung find in neutestamentliche Gefäße bes Weins, ber Belebung, ber freien Festlichfeit verwandelt. 2) Die Roth bes alten Lebens, in welcher die Feste der alten Welt endigen, ist burch bie Gnade Christi in den Quell der höheren Freuben bes himmelreichs verwandelt. 3) Maria als die höchste Repräsentantin des alttestamentlichen Glaubens, die Diener und ber Speisemeifter find in dienende Vermittler der Offenbarung der neutestamentlichen herrlichkeit Chrifti verwandelt. 4) Die irbische Hochzeit in die Basis einer höhecen Sochzeit vermanbelt, ber Bermablung Christi mit bem jest befestigten Glauben ber Seinen. 5) Die Weinspende zu einem Zeichen ber dosa Chrifti gemacht: Die als Gnabe alle Roth in Beil verfehrt, die als Wahrheit alles Symbolische, auch ben irbischen Wein in himmlischer Realität gibt (er felber ber reale Beinftod). 6) Die Beinfpenbe ein Reichen bes Abendmahls Chrifti, als bes conftanten Typus ber werdenden Berflärung bes Lebens und ber einstigen vollenbeten Berklärung in ber himmlischen Welt.

# Somiletische Andeutungen.

Das erfte Wunder Chrifti, ber fprechende Ausbrud feines Lebens und Bertes : 1) Seiner Berfönlichkeit, in welcher die irdische Menschennatur in die himmlische verwandelt wird (ber wesentliche den ber Berklarung ber Belt: 1) Das haus ein

Weinftod Rap. 15, 1); 2) feiner Liebestraft, welche bas Gemäffer ber irbijden Roth in himmlifchen Freudenwein verwandelt (bas Gericht ausführt zum Siege, aus ber göttlichen Traurigkeit Selig-teit ichafft); 3) seiner Werke, in benen sich durch-weg sein Hanptwerk spiegest, die Bewirkung bex Reugeburt der Menschheit aus dem irdischen in das himmlische Wesen; 4) seines letten Werks, der Weltverklärung. — Das erste Wunder Christi ein Borgeichen feines letten Munbers. - Gin Spiegelbild ber erften Schöpfung, ba bie gange Welt mit allen ihren Gutern, Roftbarkeiten und Lebensgestalten hervorging ans bem Baffer (und ber Beift Gottes schwebete brutend auf den Baffern). - Das Bunder zu Kana, Die Enthüllung eines breifachen Geheimnisses: 1) Eines Gebeim-niffes ber Berklärungskraft in Chrifto, 2) bes Bermandlungsfeims in ber Ratur, 3) ber Anlage jum himmlischen Wefen in ber Menschennatur. Das erste Zeichen Jesu eine Offenbarung seiner Berrlichkeit. - Die großen Bermandlungen in ber einen Berwandlung bes Waffers in Bein: 1) Den Satungeverein in eine Liebesgemeinschaft, 2) bie irbifde Sodzeit in ein Bilb und Zeichen ber himm-lifden Sodzeit, 3) die Noth in Fülle, 4) die Schnach in Herrlichkeit. — Das erfte Werf Chrifti ein Zeiden deffen, der die Kreuzesichmach in Auferste-hungsberrlichkeit gewendet hat (das Fest wollte in Schmach auslaufen). - Die letten Gafte Die erften geworben. - Die menschlichen Feste, 1) was fie von Matur find, 2) durch die Gunde werden, 3) wieber werden und erft werden durch Chrifti Gnabe. -Jesus und seine Jünger auch zur Hochzeit geladen, ober biefe Bafte 1) die beften Bafte überhaupt, 2) insbefondere bie besten Sochzeitgaste, 3) darum auch bie besten Gaste an der Tafel ber Roth. — Jesus und Maria, ober bie Stellung bes Gerrn gu feiner Mutter nach ber Schrift und Gefchichte (im Wegenfatz gu ber Stellung, welche bie Legende darans gemacht hat). — Maria hatte in ihrem häuslichen Leben Jesum wohl nicht als Wunderthäter fennen gelernt (Luthere Tifchreben, Rap. 7, §. 12, S. 398; f. Heubner S. 240), wohl aber ohne Zweifel als ben kleinen Wundermann, ber in allen hans-lichen Röthen Rath wußte. — Die Stunden des menschlichen Gutdunkens und die Stunden des herrn. — Die Bafferfruge ber judischen Reini-gungesatzung in Weinkruge ber driftlichen Neubelebung verwandelt (bas Bilb in Befen, die ftrenge Negation in das schöpferisch Positive, die Nichtbefriedigung in Befriedigung). - Erft mit Chrifti Bort und Segen fommt der gute Bein. - Der Sochzeits- und Chelegen Chrifti. - Die driftliche Traunng. 1) Bas fie voraussett (Freunde Jefn, Empfängliche, Strebenbe); 2) was sie mit sich bringt (Segen Christi). — Und offenbarte seine Berrlichteit und feine Jilnger glaubten an ihn. (Wie bei einem Bodgeitfoft öfter nene Berlobungen entstehen, fo bier): Chriftus wird bei diefer Hochzeit ale ber Bräutigam offenbar, feine Bungerichaft als die Brant. — Chriftus der Beiftand und Selfer in ber Noth feiner Frennde. — Die Freundlichfett Gottes volltommen offenbar in der Freundlichfeit Chrifti. - Die Schmach in Ehrensachen eine ber peinlichften Nothen. Rur Chriftus fann fie heben. — Der Segen ber Noth. — Die geiftliche Frucht bes zeitlichen Mangels. — Die Berklärung bes Saufes durch Chriftum, ein Anfang und Borzei-

Christum verberrlichte Saus die Prophetie der versberrlichten Belt. — Die Offenbarung feiner Berrlichfeit ift die Zudedung ober Bernichtung unserer Schmach. — Die menschliche Hochzeit in ein Bilb ber Hochzeit Christi vermandelt: 1) Der festliche Beginn, 2) bie hereinbrechende Noth, 3) bie munberbare Berrlichkeit am Ende, und zwar a. im Leben Jefu, b. in ber Beschichte ber Rirche, c. am Enbe ber Zeiten. — Einzelne Sprüche als The-mata: Zesus und seine Jünger auch geladen. — Meine Stunde ift noch nicht gefommen. - Bas er

bem Auftreten Chrifti und Johannes des Täufers.
Starke: Nova Bibl. Tub.: Wenn wir mit Jesu den Cheftand antreten und ihn zur Hochzeit laben, fo ift Segen zu gewarten; bingegen gera-then bie Eben und hochzeiten gemeiniglich nicht, wo Jesus nicht babei ift, sondern fleischliche Absichten, Bolliffe, Chr- und Gelblegierde babei berrfchen, 1 Cor. 7, 39. — Selig die Sochzeit, auf welcher Jesus ein Gast ift. — Bibl. Würt.: Der herr Jeins hat fich bei einer Sochzeit eingestellt, ben Chestand als seine eigene (bie göttliche) Ord-nung zu ehren, Offenb. 19, 9; Hos. 2, 18. — Wie Jesus eingeladen wird. Wodurch er vertrieben wird und ber Teufel eingelaben. - Chriften follen bem Mangel Anderer zu Gilfe kommen, und fo fie felbst es nicht vermögen, boch gu Gott flebn, bag er hulfe schaffe. — Canftein: Wenn fich Chriftus von feiner Mutter in feiner Erniedrigung nichts vorschreiben läßt, wie viel weniger in seiner Herr-lickeit. — Wie Maria von sich auf Christum wei-set. — Majus: Maria ist eine Sünderin gewesen, barum tann fie nicht eine Mittlerin fein. - Gott bat eine gang andere Uhr, als wir Menschen. -Die Gefpräche bei driftlichen Sochzeitsmahlen (und Festen). - Wollen wir, daß Gott in uns Bunder thun foll, fo müffen wir erft feinem Borte geborfam werden. - Bum Bafferichöpfen. Bibl. Würt.: Ohne Arbeit will ber Himmel nichts geben. - Erft: Sand an (Arbeit), bann: Sand auf (Segen empfangen). - Die Herzen, die gnbor Gefäße ber Trübsal gewesen, macht Gott hernach zu Gefäßen ber größten Freuben. - Cramer: Gott läßt Reinen zu Schanden werden, ber sein harret. - Gott gibt feine Gaben nicht fparfam, fondern in reichem leberfluß. — Jesus verwandelt Alles ibm hierin, fo viel möglich, nachfolgen, Pf. 34, 9. Chrysoftomus: Christus non simpliciter fecit lette Zeichen. — Der Endzweck ber Bunter Chrifti. Bulfe verzieht. - Gerlach: In den letten Worten hatle Jesus die Wiedereröffnung einer unun-Erde, Gottes und der Menschen in der Person des wie alle Bundergeschichten, in biesem Evangelium

Einzelbilb ber Welt, 2) bas driftliche Saus bie gleichsam nicht feiner felbst wegen ergahlt wirb, Grundlegung ber driftlichen Belt, 3) bas durch sonbern als Sinnbilb eines fortgebenben Bunbers. wodurch der Beiland auf das Menschengeschlecht (und die Belt) ftets gegenwärtig mirte. - Wie-wohl feine größere Gewalt auf Erben ift, benn Bater und Mutter Gewalt, fo ift fie boch aus, wenn Gottes Wort und Werf angeben (Luther). - Die Welt gibt erst bas Beste, mas fie hat, reigt baburch und berauscht damit; Chriftus aber behält ftete bas Befte bis gulegt. - Senbner: Der Ginfluß bes Chriftenthums auf's eheliche Leben. - Jejus nimmt Antheil an geselligen Freuden, an Mahlen, also bauf es auch der Chrift. Er lehrt uns das rechte Berhalten in solchen Gesellschaften. — Das Christen stenthum will ben Sang jum geselligen Leben beiligen. - Gute und bofe Geiten unferer Befellschaften. - Wir sollen die Bande ber Bermanttschaft heiligen. — Das Sprichwort: Chestand, Beheftand. - Fromme, nothleidende Familien find ein besonderer Gegenstand ber göttlichen Borsehung, fie sollen auch ein besonderer Gegenstand driftlicher Menschenliebe fein. - Die Ratholifen wollen hier ben Beweis für die Fürbitte ber Maria finden. Wir finden bier vielmehr eine Abweifung, Bi. 36, 9. — Jejus ber rechte Freudenspender, Le-benserreger, Sorgenbrecher (die Folge umzufehren). - Jesu Berherrlichung bei feinem erften Bervortreten. - Das Berhalten Jesu als Mufter für bie Chriften im geselligen Leben. - Die Sochzeit gu Rana bas Abbild einer drifflichen Che: 1) Der Unfang ift beilig und felig, 2) ber Fortgang bringt Noth und Sorgen, die aber Christus tragen hist, 3) der Ausgang ift, daß wir die Herrlichkeit Jesu sehen. — Pischon: Wie werden wir in unserm hänslichen Leben das Neich Gottes bauen können? - Rambad: Der große Werth ber hauslichen Freuben. - Sarms: Wenn die Noth am groß-ten, jo ift Gott am nächften. - Rautenberg: Rath für bas Berg, bem es an Freude gebricht: 1) Klage beinem Berrn bas Leid; 2) thue, mas fein Bort gebeut; 3) trane feiner Freundlichkeit! -Schleiermacher: Wie unter ber Leitung Got= tes ftatt bes Gemeinen und Niedrigen bas Eblere in ber menschlichen Gesellschaft pflegt die Oberhand gu gewinnen. - Reinhard: Bon ber besonderen Fürforge, auf welche bürftige, aber driftlich ge-finnte Familien rechnen burfen. — Drafete: Wie Christen aus Baffer Bein machen (verwandeln das Alltagsleben in eine Genuggnelle). - Rauin's Beffere, nicht in's Schlimmere. Bir follen tenberg: Jefus ber befte hausfreund. - Derf.: Meine Stunde ift noch nicht gefommen. Dies Wort foll uns beruhigen 1) bei ben Gebrechen ber Gevinum, sed vinum optimum. — Gott sparet den meinde, 2) bei der Noth in unsern Häusern, 3) bei besten Trank seinen Kindern meist auf die letzte, dem Kampse unsers Herzens. — Harleß: Die manchmal sogar dis in den Himmel. — Wosis er- Gnadenzeichen Christi. Die Art berselben besteht stes Bunder war die Berwandlung des Bassers darin, 1) daß Christis uns das Köstlichste umsonft in Blut, den Aegyptern zur Strafe; Jesu erstes gibt, 2) aus Geringem Herrliches macht, 3) das Wunder war die Berwandlung des Bassers in Beste zuletz gibt, 4) je nach seiner Stunde, nicht Wein, den Armen zum Trost (Gegensat von Ge- nach unsern Gedanten. — J. D. Mayer; Höhr sieht Nachen — Das erste, aber nicht das ner: Die Stunde Gottes. — Floren: Belche Leite Leichen — Der Endamenk der Runder Christis. (She kann sich der Gegensat des te Zeichen. — Der Endzweck ber Wunder Christi. Che kann sich ber Gegenwart und bes Segens bes - Lisko: Man muß sich nicht irren lassen, so die Herrn erfreuen? — Ablfelb: Ift bas Epiphanienfest für beinen Sausstand ichon gekommen? -Rraufold: Der haussegen. - Suth: Die terbrochenen Berbindung bes Simmels mit ber Offenbarung ber Herrlichkeit Gottes in ben Eben feiner Rinder. - Brandt: Die Gorgen bes Menschensohnes verheißen. hier befräftigt er nun Dausstandes. - Abler: Die ernfte Seite eines biese Berbeigung burch bas erfte Bunber, bas aber, hochzeittages.

Jesus als Gast in Kapernaum und als Osterfestpilger. Die Tempelreinigung als bas Borzeichen ber erlösenden Reinigung der Welt und der Reformation der Kirche. Christus der wesentliche Tempel. Das Christuszeichen. Der Tempelabbruch. Der neue Tempelbau. Die erste Berbreitung des Glaubens in Israel und Christus der Herzenskundiger. (B. 12—25.)

Rach diesem zog er hinab nach Rapernaum, er und seine Mutter und feine Bruder 12 und feine Junger, und fie blieben 1) bafelbst nicht viele Tage. \*Und es war nabe bas 13 Bascha Diterfest ber Juben, und Jesus zog binauf nach Jerusalem. \*1Ind er fand in 14 bem Tempel Die Sandler mit Ochfen und Schafen und Tauben, und Die Wechsler, wie fe ba fagen find etablirt batten]. \*Und er machte eine Beifel aus Striden und trieb 15 fie Alle zum Tempel hinaus, sammt ben Schafen und ben Dchsen, und verschüttete ben Wechslern das Wechseigeld [die Scheidemunge2] und stieß die Tische um. \*Und zu den Tau- 16 benberkaufern fprach er: Traget bas von bannen; machet nicht bas haus meines Baters ju einem Raufhaufe [Martthaufe]. \*Es gebachten aber feine Junger baran, bag gefchrie- 17 ben fteht: Der Gifer um bein Saus wird mich verzehren3) (Bf. 69, 10). \*Da nahmen 18 nun die Juden das Wort und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen weisest du uns auf, daß du folches thuft? \*Jefus antwortete und fprach zu ihnen: Brechet biefen 19 Tempel ab, und in brei Tagen werbe ich ihn [wieber] aufrichten. \*Da fprachen nun bie 20 Juden: Sechs und vierzig Jahre hindurch ift diefer Tempel aufgebaut, und bu willft ihn in brei Tagen aufrichten? \*Er aber rebete von bem Tempel feines Leibes. \*Da er 21 nun auferstanden mar bon ben Tobten, gebachten feine Junger baran, bag er bies gefagt hatte4), und fie glaubten ber Schrift und bem Worte, bas Jesus fagte. \*Als er aber 23 zu Berusalem war am Bascha, auf bem Feste, glaubten Viele an feinen Namen [vertrauten auf seinen Ramen], da fie schauten seine Zeichen, die er that. \*Er aber, Jesus, 24 vertraute fich ihnen nicht an [gab fich ihnen nicht bin als Meifias], barum bag er felbft fie Alle kannte. \*Und weil er es nicht bedurfte, daß Jemand Zeugniß gabe bon bem 25 Menschen, benn er felber mußte, mas in bem Menschen war.

# Eregetische Erläuterungen.

1. Nach diefem jog er hinab nach Kapernanm. Dhne Zweifel nicht unmittelbar von Rana, sonbern von Razareth. Und nicht aus bem Grunde, weil, wie Meper fagt, die hier erwähnten Bruber nicht und Simon berufene Junger gemesen maren, mas mit auf ber hochzeit gewesen, mas nicht aus bem allerdings nicht anzunehmen ift, mußte boch eine Stillichweigen gefolgert werben fann, fonbern weil jetzt noch Mazareth der Wohnsitz Jesu und des Haufes der Maria war, die ohne Zweifel erft nach Saufe anrildging, bevor Alle mit einander nach Kaper-naum gingen, um von hier aus vereint mit dem nächsten Festzuge nach Jerusalem zu ziehn. Er zog hinab aus der Berglanbschaft nach dem See, an bessen Ufer Kapernaum lag. Ueber Kapernaum f. ben Matth. S. 49.

2. Er und feine Mutter, und feine Brüder und feine Jünger. Die Spanorthosis (20126871) erklärt fich daraus, daß Jesus ber Führer bes Zuges mar. Daß die Rieberlaffung ber Familie in Kapernaum jetzt schon stattgefunden (nach Ewald wird sie hier berichtet, nach de Wette vorausgesett), ist gegen die bestimmten Anzeichen, daß biefelbe erst statt-

beutet, noch gesetzt. Faktifch aber murbe bie Die-berlaffung wohl jeht ichon burch bie Befreundung mit ben Jüngern bom Gee eingeleitet. Die Britber Jesu werben von ben Jüngern unterschieben. Gelbft wenn jett icon die Brüder Jakobus, Judas besondere Rategorie gemacht werden, weil auch noch ber Joses ba war und die Schwestern, Matth. 13, 55. 56. Daß sie aber jetzt schon dem Kreise Jesu sich anschließen, beweist, daß die gewöhnliche, übertriebene und außerliche Betonung ber Hotig Joh. 7, 5 falsch ift.

3. Richt viele Tage. Es handelte fich eben nur um die Rüftung zum nahen Ofterfest, welches Jefus in ber Genoffenschaft seiner Jünger besuchte, Rap. 3, 22. Daß Jefus aber in ben wenigen Tagen ichon in Kapernaum Bunber gethan, muß man aus Luf. 4, 23 ichließen,

4. Und es war nahe bas Pafcha. Ueber bas

Bajcha f. ben Matth. S. 370. 5. Und Jefns zog hinauf. Außer bem Festbesuch bes zwölfjährigen Jesus, ben nur Lukas erzählt [Kap. 2], und bem letzten Oserfestbesuch im Jabre gefunden nach der Wiederkehr Jesu ans India [Kap. 2], und dem letzten Tsterfestbesuch im Jahre und seinem Auftreten in Nazareth [Matth. 4, 13; 783, den alle Evangelisten darstellen, stellt Johannes Luk. 4, 31; Joh. 4, 43]; obwohl Meyer behaupten auch die übrigen Festbesuche dar. Hier den ersten will, auch da werde die Niederlassung weder anges Osterfestbesuch im Jahre 781, darauf den Besuch

2) B. L. X. 2c. lefen: τὰ κέρματα.

4) Der Zusat avtois fehr ichwach beglaubigt.

<sup>1)</sup> Die Ledart έμεινεν A. F. G. durch das vorangehende κατέβη und das nachfolgende ανέβη veranlagt.

<sup>3)</sup> Die angesehenften Cobd., namentlich A. B. R., judem Origenes ac. lefen narapayerat. Die Lesart ber Recepta ift der Septuaginta conformirt.

eines anbern Festes, bas nicht genannt ift, nach ber mabricheinlichften Unnahme bas Burimfeft bes Jahres 782 [Rap. 5], fodann bas Fest ber Laubhütten [Rap. 7] und ber Tempelweihe [Rap. 10, 22] in

bemfelben Jahre. S. die Einleitung S. 28.
6. Und er fand in dem Tempel. (Im Tempelsvorhof, Ueber den Tempel und den Borhoff, Matth., S. 298 ff., und Winer, Den Art. Chenjo Braune, bas Evangelium von Jefus Chriftus, S. 45). Der erfte Alt bes Berrn im vertraulichen Greife empfänglicher Jünger war ein positiver Verklärungsatt, ber an die Stelle ber fymbolischen Reinigung trat, ber zweite Uft im Mittelpunfte bes verderbten religiösen Bolkslebens mar ein negativer Reinigungsaft, an welche fich bie Symbolit feiner Berflärung fnüpfte. Daß diese That von ben Beffern mit als ein Zeichen angesehen murbe, bag er aber außerdem noch andere Zeichen in Jerusalem gethan, fann man ans Rap. 3, 2 ichließen. Jobannes aber erzählt die Tempelreinigung allein als die erfte darafteriftifche That, bas Lofungswunder bes Berrn bei seinem öffentlichen Auftreten. Für ihn war nun die erfte Tempelreinigung wichtiger als die zweite. Mus dem Umftande aber, daß Johannes nur von biefer Tempetreinigung zur Eröffnung feines Amts= lebens berichtet, die Synoptifer nur von der Tempelreinigung jum Beichluß feines Amtslebens, fann nichts gegen die Wahrheit ber einen ober ber andern Thatjache, oder beider gefolgert werben. S. ben Matth. Rap. 21.

7. Und trieb fie Alle. Gebt sprachlich nicht auf bie Thiere, fondern auf die Menschen. Die Menschen aber trieb er badurch hinaus, daß er bie Beihel gegen ihre Thiere erhob. Ganz nach ber Ana-logie ber Bebanblung ber Wechsler, benen er bie Tische umstieß. Die Menschen selbst an und für sich aus dem Tempel zu treiben, war nicht seine Absicht. Grotius: Die Geißel ein Symbol des göttlichen Borns. Meyer weift jede typische Deutung ab. Doch icon an ber Geikel eines wirklichen Ochsentreibers hängt etwas Typisches; bie Geißel in ber Sand Christi ift jedenfalls ein Typus bes strafenden, reformatorischen Amtes ber Bucht in der Theofratie und Kirche.

8. Und verschüttete ben Becholern bas Gelb und stieß 2c. Das heißt: erst stieß er hin= und her= gebend an die Tische, dann stieß er die Tische um. Das Recht der freien Bewegung im Tempelraume, in welchen Bechslertische nicht bineingehörten.

9. Und zu den Tanbenverfäufern. Weil bie Tauben fich in Korben befanden, fo mußten fie hinausgetragen werden (Rosenmüller, Schweizer). Dazu reichte nun fein Befehl bin, Dies zu veranlaffen, nachdem die Taubenverfänfer feinen Ernft gesehen hatten. Ein Beweis, daß er auch die Ochjenhandler felbst nicht mit ber Beifel getrieben hat, ebenjo bafür, bag er nicht Schaben stiften wollte, sonst batte er die Tanben fliegen lassen. De Wette: Er habe gegen bie Tanbenverfäufer größere Milde bewiesen, weil bie Tanben von den Armen verfauft wurden. Stier: Beil er in ben Tauben bes Beiligen Geiftes Sinnbild gefehen. Beibes ohne Grund. Die verschiedene Urt ihrer Bertreibung beruht eben in ber Art ihres Artifels; Tanben in Körben. Daß fie zuletzt an die Reihe kamen, mag in ber Bescheibenheit ihres Gewerbes ben Grund haben, mas in ber Regel auch bescheibene Leute macht. Diese Leute waren wohl weniger eigentliche Händler, als arme

übrigens nicht blos bie Tanben, sonbern auch bie Schafe und Ochien.

10. Das Haus meines Baters. S. Lut. 2. Jest ift ber Tempel noch bas hans feines Baters, weil er noch auf ihre Buge wartet. In dem Momente, mo er vom Tempel Abschied nimmt wegen ihrer Berftodung, nennt er ibn: Ener Saus, bem bie Berödung und Bermuftung bevorfteht, Matth. 23, B. 38. Unfere Baters, batte etwa auch ein Brophet fagen fonnen; meines Baters, fagt er im Bewußtfein feiner göttlichen Burbe und Auktorität, gleichsam sich selbst verrathend, ohne daß sie sogleich ben vollen Sinn des Wortes verstehen. Die Pharisäer haben aber wohl gleich schon über das Wort als ein sehr bedenkliches reslektirt [j. Joh. 10].

11. Zum Kaufhause. Der Ansdruck ist jett noch

nicht fo ftark, wie bei ber zweiten Tempelreinigung. Er bezeichnet die volle Berweltlichung bes Rultus. Der Ausbruck, zur Räuberhöhle [Matth. 21, 13], bagegen bezeichnet ben propheten= und geiftesmorberischen Fanatismus, in welchen zuletzt diese Ber-

weltlichung ansläuft. 12. Es gedachten aber feine Jinger daran. Dishaufen: Rach der Auferstehung. Meher dagegen richtig : Bei bem Ereigniffe felbft. Die Stelle Bf. 69, 10: benn um bein Saus eifere ich mich schier zu Tode, und die Schmähungen berer, die bich schmähen, find auf mich gefallen. Db ber Pfalm von David (Tholnd; vergl. B. 32; Pf. 51), ober von Jeremias (hitig, f. B. 15?), ober einem andern theofratischen Dulder, jedenfalls gehört er wie Pf. 22 gu ber Gattung ber Gemüthstypen, in benen fich das Leiden Chriftt auf wunderbare Weise abspiegelt und vorans darstellt. Daher hat auch Betrus Act. 1, 20 die Stelle B. 26 (ihre Wohnung muffe mufte werben) auf den Judas angewendet, und Paulus wendet ihn mehrfach auf das Verhalten ber Juden gegen Jefum an, Rom. 11, 9; 15, 3. Wenn Bengel, Olshaufen 2c., Luthardt bie Worte: ber Gifer wird mid verzehren, auf ben Tod Jesu beziehen, Mener bagegen erklärt, bas Wort sei von ber innerlich aufreibenden Kraft zu verstehen (fo baß also bie Junger gemeint hatten, fein Gifer merbe ibn noch von Innen heraus aufreiben), fo barf man wohl über biefe Schulantithese wegidreiten und (gegen Meyer) annehmen, baß bie Junger von bangen Uhnungen für die Zuknuft Christi mit der Erinnerung an jene Psalmstelle ergriffen wurden. Denn es steht nicht ba, fie hätten fich eine klare Borftellung von bem Ginne jener Borte gemacht, eben so wenig, wie bei dem Worte der Maria fteht: schaffe Bunderwein! ober: geh nach Sause! Die Schule hascht immer nach gang ausgeprägten Begriffen oder Borftellungen; bas Leben tennt auch unbestimmte Borgefühle, bange Ahnungen, buntle Borftellungen, b h. das Leben ift burch das Grundgesetz allmählicher Lebensentwicklung bedingt. Daß die Jünger eine bestimmte Erwartung des Todes Jesu nicht mit der Anwendung der Psalmstelle auf die That ihres herrn verbanden, beweist B. 22; nach Bf. 22, 8—10 2c. konnten fie ebenfalls kein ausschließlich innerliches Sichaufreiben benten; baran wohl überhaupt nicht in bem alttestament= lichen Sinne, obwohl die metaphorische Bedentung bes eo Diecv flar ift und auch bie consumirenden Affette (f. Meyer, mit Beziehung auf Chrysoftomus, Lampe, Bolf) nicht gang auszuschließen find. Bum erften Mal aber trat ihnen bier ber Conflitt bes Bauern und Bauernknaben. Sinnbilder waren Geiftes Chrifti mit dem Bolksgeift, der furchtbare,

bas ganze Leben einsetzende Ernst in bem Auftre- britte Auffaffung balt bie Auslegung bes Iohanten Chrifti, welches ungemeffene Gefahren berbei- nes feft, halt aber ebenfalls ein Bahrheitselement guführen brohte, ergreifend entgegen. Man barf dabei mohl annehmen, daß diese Eriunerung zugleich andeutet, wie die Jünger den Herrn in groger Ergriffenheit gesehen. Wenn das Futurum
zacagayerau auch im Sinne des Prajens vorkomWort Christi unter der nächsten Beziehung auf den men kann, so folgt barans boch nicht, baß es bier nach Tholnck als Präsens zu lesen fei. In bem Falle hätte ber Evangelist bas zarégaye ber Sept. wohl brauchen fonnen.

13. Da nahmen nun die Juden bas Wort. Anenoidyoar our. Die Juden fangen hier schon an, int Wegenfat gegen Jefum aufzutreten, baber ift an pharisaische und judaistische Juden, insbesondere Obere zu denken. Sie saben die Handlung Christi als einen Borwurf gegen ihr religiofes Gemeinweien an, darum war ihr Wortnehmen ein thatschliche Berhältniß. Die Kreuzigung Christi Antworten. Und nach ihrer Gesinnung war das zu war die Entweihung, der geistige Abbruch des Temerwarten, daher over. — Bas siir ein Zeichen pels, dem seine angere Zerstörung solgen mußte weisest du uns auf? Das die majestätische That [s. Matth. 23, 38; 27, 51], weil der Leid Christi felber und ihre gelungene Wirtung ein großes theokratisch-eihisches Zeichen war, bas ihn beglaubigte, saben sie nicht; sie wollten also ein anderes diliaftifd = magifc gedachtes Zeichen. Bemerkenswerth ift, daß fie die theofratische Angemeffenheit ber That selber nicht zu bestreiten magen. Das Belotenrecht gegen theokratische Migbräuche war mit bem Beispiel 4 Mos. 25, 7 legalifirt; doch pflegten bie Bropheten große Zelotenakte burch besondere Wunderzeichen zu beglaubigen, I Kön. 18, 23. Die Borstellung von solchen Zeichen aber, namentlich bem Zeichen, womit sich der Messias beglaubigen sollte, war immer mehr in's Magische, Ungeheuerliche gegangen. Jebenfalls fündigt sich schon bie Forberung bes himmelszeichens an, Matth. 12, 38;

14. Brechet diesen Tempel ab. Das ift bas Zeichen, bas er ihnen geben will (Glaffins: est Imperat. pro Futuro permissive). Die Juden verftanden die Worte Jeju gang buchstäblich, wie B. 20 beweift, doch wohl nicht ohne Absicht. Aus dieser Auffaffung bilbete sich allmählich die gehäffige Berbrehung, Berleumdung und Anklage, er habe er-klärt, den Tempel abbrechen und bann wieder aufbauen zu wollen, Matth. 26, 61; Mark. 14, 58; vergl. Act. 6, 13. Diese Auffassung berichtigt Sohannes 2.21: er aber redete von bem Tempel feines Leibes. Das Alterthum hat biefe Deutung allgemein anerkannt. Man nahm an, er habe babei auf feinen Leib gewiesen. Für Letteres ift fein Unzeichen vorhanden. Seit herber, henke und Paulus bis auf Lucke, Bleek, Emald (i. Meyer, S. 114) ift ba-gegen die Ausicht aufgekommen, Johannes habe ben Herrn mißverstanden, Christus habe von dem Tempel als dem Symbol des jndischen Religionswefens gerebet (f. Seubner, S. 242. Richt erft Senke, fondern ichon Bingenborf hat so erklärt in feinen Homil. über bie Bunbenlitanei, S. 160). Zerfiört biefes Religionsgebäude und in brei Tagen, b. h. in turger Zeit, sprichwörtlich (mit Bezichung auf Hos. 6, 2) mit drei Tagen bezeichnet, will ich basfelbe erneuert wieder herstellen. Dagegen haben Ruinoel, Tholud u. v. A. die Richtigkeit der johanneischen Auslegung behauptet. Und mit Recht, benn ein Brrthum bes Apostels und ber gesammten Jüngerschaar über ein so wichtiges Wort bes Herrn ift durchaus nicht zuzugeben (f. die einzelnen, nicht Agrippa II. im Jahre 64 n. Chr. (Joseph. Antiq. durchweg stichhaltigen Gründe bei Meyer). Gine 20, 9, 7). Nach Wieseler ergibt fich demnach bei ber

in ber zweiten Auslegung fest und fett es mit ibr äußern Tempel eine tiefere Bedeutung: gerftoret biefen Tempel und Kultus, wie ihr bamit schon burch eure Entweihungen ben Anfang gemacht, vollständig, indem ihr den Meffias tödtet, und in brei Tagen will ich ihn nen aufbauen, b. h. nicht nur aufersteben, sondern auch burch bie Auferstebung eine nene Theofratie gründen (Theodor von Dopsvefte, Dishaufen, Leben Jefu, Bb. 1, G. 200; gleichzeitig Ebrard, Rritif, S. 325, abnlich fpater Luthardt). Für diese Combination spricht 1) das ber reale Tempel Gottes war. 2) Chriffins hat auch in der Folge wiederholt seinen Tod und feine Unferftehung als bas eine große Zeichen bargeftellt, bas ben Juden ftatt bes geforberten himmelszeichens sollte gegeben werden [Joh. 3, 14; Matth. 12, 39; 16, 4], immer aber auch dieses Zeichen mit einem vorangehenden altteftamentlichen Topus verknüpft. 3) Ein Wort von seinem Tobe ohne Zusammenbang mit einem verständlichen Bilbe wäre den Juden allerdings jetzt noch unverständlich gewesen. 4) Johannes hat die innerste und letzte Bedeutung des Bortes Chrifti beghalb allein gegeben, weil fie die Hauptfache war, und weil bie bildliche Beziehung sich von felber verstand. 5) Matthai 26, 61 lagt Chriftus gang bald auf die falfche Deutung seines außerbem verbrehten Wortes bie richtige Erklärung folgen, B. 64. — Die drei Tage als runde Zahl, 1 Sam. 30, 12; f. Matth. C. 176. "Nur scheinbar ift gegen die johanneische Deutung, daß nach neutestamentlicher Lehre Christus sich nicht felbft erwedt hat, fondern vom Bater auferwedt ift." Mener. Wobei bemerkt werden muß, daß die Auferstehung Jesu ebensowohl einerseits als feine eigene That [Joh. 10, 18; Offenb. 5, 5], wie ande-rerseits als die That seines Baters zu betrachten ift, namentlich in ihren Folgen und Wirkungen, 1 Cor. 15, 57; Eph. 4, 8. Gang unhaltbare Ertlarungen von Forberg und Roblicutter, und Silgenfelds valentinianische Phantasieen f. ermähnt bei Meyer, S. 116. 113. Daß Jejus jetzt ichon mit bem Gebanken an seinen Tod vertraut mar, ergibt fich auch aus bem gleich folgenben Gespräch, Joh. 3, 14. Die von Tholuck mitgetheilte Erklärung von Athanafins ift eine finnreiche, modificirte Form ber britten Erflärung: mit ber Tödtung des Leibes Chrifti wird and bas vorbildliche Schattenwerk bes Judenthums aufgelöft, damit aber die wesentliche Rirche (vermittelft ber Auferstehung) festgestellt.

15. Nun fpracen die Inden. Mit einem own; es ließ fich erwarten, daß fie ihr hämisches Migverständniß confequent vollendeten. - Seche und vierzig Jahre hindurch. Sie meinen bie Ernene-rung und Erweiterung bes Serubabelichen Tem-pels, welche begonnen wurde im achtzehnten Regierungsjahr des Berobes, also 20 Jahre v. Chr. Joseph. Antiq. 15, 11, 1) vollendet unter Berodes Berechnung biefer 46 Jahre, von bem Anfang bes Baues an, baß bas Ofterfest bes Jahres 781 gemeint ift (Chronol. Synops. 106).

16. Bon dem Tempel feines Leibes. Genitiv.

Apposit.

17. Gedachten seine Ziinger daran, daß er dies. Dieses Gedenken schließt frühere Erinnerungen nicht aus; das rechte Gedenken kam aber jeht mid dem Verständniß. — Und sie glaubten der Schrift. Bergl. Luk. 24, 26. "Mußte nicht Edrisstus solches leiden ze." Wie sie jetzt den Tod Christim Alten Testament geweißagt fanden, so anch seine Berherrlichung und mit dieser seine Auserstehung. Bf. 16, 10; vergl. Act. 2, 27; 13, 35; 1 Petr. 3, 19; Bf. 68, 19; vergl. Ephef. 4, 8; Fef. 53, 8; vergl. Act. 8, 35.

18. Als er aber zu Jernfalem war am Kascha. Der Evangelist unterscheibet so ben Ausenthalt Jesu in Jernfalem während des Paschafestes von seinen ersten Austreten. — Auf dem Feste. Mit Grund bemerkt Meyer, dieser Zusah diene nicht dazu, den Ausbruck Bascha für griechiche Leser zu erklären, das hätte B. 13 geschehen missen. Der Ausbruck bezeichnet die Betheiligung an der Festseier. Wir nehmen an, die Festsage selber werden in Gegensatz gebracht gegen den Tag seines Sintritts. Auf den Tag seines Strafzeichens that er andere Wunder, wahrscheinlich Heilungswunder, und dem ersten Bestremben der Juden solgte eine Glaubenshusdigung Seitens vieler Festgenossen.

19. Seine Zeichen. Offenbarist von einer Mehrsbeit der Zeichen die Rede, und von solchen, die jene Leute bestimmten, zu glanden. Er muß also mansche Bunder in Jerusalem gethan haben.

20. Vertrante sich ihnen nicht an. Das zweite Acorevieur karrór offenbar bezogen auf das erstere Acorevieur Ex glandte nicht an ihren Glanden in dem Maß, daß er sich ihnen anvertrante oder hingab. Verschiedene Dentungen: 1) er hielt ihnen seine Lebre zurück (Schrysostomus, Kuincel); 2) er gab sich ihnen nicht hin zum persönlichen Verkehr (Meyer). Obne Zweisel einfach: er vertrante sich ihnen noch nicht als Messias trat nicht als Messias dor, obschon sie geneigt schienen, ihm als dem Messias zu huldigen. Es ist die Selbstbestimmung des Herrn, nicht unter dem Messiastiet öfsentlich aufzureten, die er sortan durchführt bis zum Palmenzuge; ganz gleichlautend mit Matth. 4, 1—12.

21. Weil er selbst. Im Gegensatz gegen die mittelbare Kenntniß durch Andere. Wie er sie Alle kaunte, ist zum Theil durch das vorherige klar geworden. Im Allgemeinen wußte er, daß der Weltsinn in ihnen das Uedergewicht hatte, aber auch die Einzelnen durchschatte er, sobald sie ihm entgegentraten, mit göttlich physiognemischem Durchblich. In beider Beziehung ist nicht nur die allgemeine prophetische Erleuchtung, jondern der gottmenschlich durchbringende Gestlesblich gemeint.

22. Und weil er es nicht bedurfte. Erflärung bes advos im vorigen Sage. — Bon dem Menschen. Won dem Menschen in feiner fündigen Menschlöfteit überhaupt und von dem Menschen insbesondere, wie er ihm individuell bestimmt gegenübertrat. — Denn er selber wußte. Der positive Ansdruck fir das: er bedurfte nicht. — Bas in dem Menschen war. Nicht nur das spezielle, wunderbare, physiognomische Wissen (Meyer citit Kap. 1, 49; 4, 19; 6, 61. 64; 11, 4. 15; 13, 11;

21, 17), sonbern auch das generelle Wissen, die Kenntniß von der Beschaffenheit des Menschengeschliechts [Joh. 3], von der Weltconstellation [Joh. 19, 11] und von der Situation des jibischen Volls insbesondere. Das Resultat: inwertraulichen Iringerkreise offenbarte Jesus seine Herrichkeit; in der Oeffentlichkeit bewahrte er seine nupfteriöse Anonymität in Betreff der Messiawürde.

#### Dogmatifd-driftologifde Grundgebaufen.

1. Die zweimalige Tempelreinigung nach ihrer verschiedenen Bebentung. Rach Meyer foll eine wesentliche Berichiedenheit beiber Atte nicht gu erfeben fein. Der Unterschied zwifden bem Ausbrud: "Ranfhaus" bei Johannes und "Ranberhöhle" bei ben Synoptifern, zwischen & olxos του πατρός μου bei Johannes und o olxos nov bei ben Synoptis fern, fowie bas ftrengere Berfahren im zweiten Falle nach Markus (er bulbete nicht, bag man ein Arbeitsgeräth burch ben Tempelraum trug), ift boch beutlich genug. Rad hofmann, Lichtenftein und Luthardt foll Chriftus bei ben Synoptifern als Brophet die Stätte ber Unbetung ichuten, bei 30hannes aber als ber Gohn bas Sausrecht vollziehn. Das würbe aber auf eine gang umgefehrte Ordnung ber Dinge in ber Entwicklung ber Gelbstoffenbarung bes herrn binaustaufen. Die Sache ift vielmehr gang umgekehrt. Die erfte Tempelreinigung vollbrachte Christus als anonymer Prophet nach bem Belotenrecht und Prophetenrecht ff. ben Matthans S. 299], die zweite als ber vom Bolt öffentlich als Messias in die beilige Stadt und ben Tempel eingeführte Berr bes Tempels.

2. Der Leib Chrifti ber wesentlichste Tempel Gottes. Die Rrengigung bie eigentlichfte Tempelichandung [Rom. 2, 22]; die Auferstehung die Erbaunng bes ewigen Tempels. Der Ginn bes Zeidens: Ber ben emigen, wefentlichen Tempel aufbant, bat auch die Macht, ben symbolischen Tempel ju reinigen. Die Babrheit, baß Chriftus ben Tempel Gottes allezeit berrlicher und größer aufbant, ben bie Gunbe ber Menfchen abbricht und gerftort. Ihr Mittelpunkt ift ber Tod und die Auferstehung Chrifti, ihre Borzeichen Abams Fall und bas Protevangelium; bie Gunbflut und ber Regenbogen 2c. ihre Entfaltung : bie Berftorung ber Theofratie und bes Tempels in Fernsalem, Die Erstehung ber Rirche, Die Bermuftung ber mittelalterlichen Rirche burch bie Hierarchie und ihr Nenban in der Reformation, die Herbeiführung bes Weltgerichts burch das Antidriftenthum und die Erbanung eines neuen Simmels und einer neuen Erbe. Die Sochzeit zu Rana vor ber Tempelreinigung, ober bas Zeichen ber Weltverklärung vor bem Weltgericht.

3. Die erste und die zweite Tempelveinigung, oder ist der Tempel erst zum Kauschause gemacht [Joh. 2], so ist er auch im Begriff zur Käuberhöhle oder Mörbergrube zu werden, Matth. 21. Erst Ublasstram, dann Berfolgung und Reformation.

4. Chrifins vertraut fich Niemand an in Jerufalem, b. h. er tritt jest noch nicht in seiner Megfiaswürde hervor. Bergl. ben Matthäus Kap. 4.

5. Das wunderbare Wiffen Chrifti, die Onelle ber Wunder seines Wiffens, und zwar überall gottmenschich, d. h. einerseits nicht blos göttlich, andrerseits nicht blos menschlich, sondern Beides zugleich; göttlich unmittelbar, menschlich vermittelt.

# Somiletische Andentungen.

S. ben Matthäns S. 300; Markus S. 117; Lufas G. 299. - Der Tempelbesuch bes Anaben Jejus und ber Tempelbejuch bes gu ber melfianischen Umtsführung gereiften Mannes. — Das erfte, zweite und letzte feierliche Auftreten Jesu im Tempel (das lette Matth. 21—23). — Wie die Krenzigung Christi die Vollendung der Tempelentweihung war, fo war bie Auferstehung Chrifti bie Bollenbung ber Bieberherstellung bes Tempels. - Mus bem Borte bes heiligften Cifere für ben Tempel haben fie ihm ein Wort ber Läfterung und Tobesschuld wiber ben Tempel gemacht. — Die Tempelreinigung die ewige Bollmachtsurfunde ber Reformation. — Was thust bu für ein Zeiden 2c.? Oder bie geiftliche Blindheit, welche für bas heiligste Zeichen bes Geiftes ein finnliches Zei= chen fordert. - Bie bas Judenthum burch feine Selbstüberspannung in bas Beibenthum gurudfällt, indem es Zeichen für die Sinne fordert, wo die Zeichen des Geistes berrlich hervortreten. — Auch das Judenthum der Gesetlichkeit in der Christenbeit. — Die Geißel in der Hand Jesu, oder das Zürnen der persönlichen Sanstmuth selbst. 1) Das ergreifenbe Zeichen ber höchsten Ergriffenheit (gesenüber bem Frevel); 2) das bemüthigende Zeichen ber höchsten Majestät (gegenüber ber Citelkeit); 3) bas augenscheinliche Zeichen ber böchsten Zuverficht (gegenüber bem 3meifel). - Die altteftamentliche Anschauung der Jünger Jesu, bezeichnet mit bem Worte: ber Eifer um bein Haus hat mich verzehrt; die neutestamentliche Losung Jesu: das ist meine Speise, daß ich thue den Willen 2c., Joh. 4, 34. — Der Tempelbau eines Herodes war den Hierarchen schon recht; in ben Tempelbau Christi wußten sie sich nicht zu finden. — Das Wahrzeichen, welches Chriftus ben Juden für die Wahrheit seiner göttlichen Sendung gegeben hat. — Dieses Wahrzeichen auch bas Wahrzeichen ber Reformation: treibt den Unfug der Tempelentweihung bis auf's Aenherste, um so herrlicher wird der auf's Aenherklich, um so herrlicher wird der abgebrochene Tempel wieder erstehen. — Das Verhalten der Juden bei der Tempelreinigung Christinach seiner ewigen Bedeutung. — Die Zerstörer des Tempels wollen seine Wiederhersteller sein, und die Wiederhersteller bessehen müssen Zerkörer heißen. — Von diesem ersen Tage des öffentetlichen Austrelens Edristi an hob die Feindschaft werkennderrich das Wort auf das ihr vernichten verleumberisch das Wort auf, das ihn vernichten follte. - Das große Wort bes Berrn von seinem Ende am Anfang feiner Laufbahn. - Die fpatere Erinnerung ber Keinde an die Worte Christi und bie spätere Erinnerung ber Freunde an biefelben. - Als er zu Ferufalem war, glaubten Biele an ihn, oder 1) die Festgläubigen, die Gläubigen an festlichen Tagen, wo es hoch hergeht in der Kirche; 2) die Festzeiten gleichwohl auch mahre Geburts-zeiten des Glaubens. — Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht, oder heimliche Jünger, ein heimlicher Beiland (anonyme Gläubige, ein anonymer Chrifins). — Chriftus der Herzenskiindiger. — Das erste Zeichen Christi im frommen hause und bas erfte Zeichen besselben in ber unfrommen Rirche. -Die Bermandlung des Waffers in Bein und der (für buntle Menschen dunkle Borte). — Wer nur Beifel bes Treibers in einen fegensreichen Scep- auf's Irbifche bedacht ift, tann Gottes Geheimniffe ter (gegenüber denen, welche ben Scepter in eine nicht vernehmen. — Ein Unterricht bienet oft Uns Geißel verwandelt haben). — Christus und die bern auf's Zukünftige mehr, als benen, welchen er hierarchen in Beziehung auf ben Gottestempel: in ber Zeit gegeben wird. — Der s.: Die Ersüls

1) Er reinigt und heiligt ihn, fie wollen feine entweihte Geftalt als feine Beiligkeit geltend machen; 2) er thut ein Zeichen bes religibs = fittlichen Geistes, sie fordern ein magisches Sinnenzeichen zur Beglanbigung bafür; 3) er gibt ihnen bas zum Zeichen, daß sie ihn töbten werben, und sie machen ihm eine Todichuld darans; 4) er verkündigt ihnen einen neuen, wunderbaren Tempelban, und fie ber= stoden sich in ihrem alten Besen gum Gericht. -Das erfte öffentliche Ofterfest Jesu bas Borzeichen feines einstigen und emigen Ofterfestes. - Die gesetzliche Festfeier Christi ber Anbruch ber evangelischen freien Festlichkeit. — Ehristus auf dem Kest: 1) Als Fraesit im Geist der Patriarchen, 2) als Jude nach dem Geset Mosss, 3) als Pro-phet nach der Weise der Propheten (meines Baters Daus nicht zum Kaufhause, ber Deiben Borhof nicht zum Biehmarkt), 4) als Chrisins einseitenb und himmeisend auf den Ausgang seines Lebens und Bertes. - Der heilige Gifer und ber unbeilige Wetres. — Ver hettige Eifer und der unheitige Tifer einander gegenübergestellt in der Tempel-reinigung Christi. — Der offne, schöne Zorn Fesu und die unheitige, boshaste Zurückhaltung seiner Gegner. — Jesus auch hier ein Mensch und ein jündloser Mensch, wie in Kana. — Die Heilighal-tung des Tempels: 1) des Gotteshauses, 2) des Leides, 3) der Gemeinde Gottes. — Die Aus-erschung des Göttlichen über dem Kenderken und erstehung bes Göttlichen über bem Berberben und bem Ruin bes Menschlichen; bas ewige Gottes= zeichen bafür ber leuchtenbe Mittelpunkt aller Gotteszeichen: die Auferstehung Christi vom Tobe bes Krenzes.

Starde: Majus: Gottes Wort und Werte find wohl an keinen Ort gebunden, doch ist's billig, nach dem Exempel Christi bequeme Zeit und Ort beobachten. — Ofiander: Christins, der Herr des Geletzes, hat sich bennoch dem Gesetz unterworfen, daß er die Menschen davon erlöste. — Cramer: Chriftus fein weltlicher Ronig, fonbern ein Tempelherr, darum zieht er auch in den Tempel und fängt allda sein öffentlich Amt an, Hagg. 2, 3. 18. — Hedinger: Was soll der Wuchergräuel im Tempel Gottes? Was bie Ablasträmer im Heiligthum? — Ach, unfere Gotteshäufer werben noch heute genug verunreinigt durch sändliche Geschwätze, hochmüthige Aleiderpracht et. (auch durch ungeweihte Neden). — Nova Bibl. Tub.: Man muß bie in die Kirche eingeführten Mißbranche ftrafen, ausbannen. Wie eifert man nicht vielmehr für bie hergebrachten Migbrande! Sof. 12, 8; 3ach. 14, 21. — Es liegt allen Chriften, sonberlich Predigern ob, baß fie über das Saus Gottes eifern; boch mag ein Jeder wohl zusehen, baß es nicht mit Unverstand geschehe. - Dfian= ber: Wer seinen Beruf fleißig abwartet, barf sich vor feiner Gefahr fürchten. Gottes Schutz wird mit ihm fein. — Majus: Gottes Werke brauchen feine Wunder. Sie leuchten so hell in die Augen, baß man Gott und feine göttliche Berrlichkeit baraus sattsam erkennen mag. — Bedinger: Un-glanbe forbert Bunber und Zeichen. — Zeisius: Wo man mit tüdischen, falschen Menschen zu thun hat, hat man nicht nöthig, die Wahrheit zu ihrem besto größeren Gericht so flar und hell zu machen

lung gibt die beste Auslegung. - Quesnel: Die Babrbeit bringt ibre Früchte zu ihrer Zeit. -Derf.: Die driftliche Rlugheit forbert, bag man Niemand leicht richte und verdamme, bag man aber nicht leicht Jemanben, ber einen guten Schein gibt, fich vertrane. - Gerlach: "Da Chrifti Reich nicht ein Kauftschwert ift, wie fommt's bann, bag er hier mider bie Briefter bes Tempels also hart und unfreundlich banbelt, und nimmt fich beg au, bas sonft ber weltlichen Obrigfeit gebührt? Darum, bağ ber Berr bamals zwischen bem Alten und bem Neuen Testament gewosen, ober zwijchen bem, mas Moses im Boste Frael gestiftet hatte, und bem, was Christus nach seinem Tode durch seinen beiligen Beift und bie Predigt bes Evangeliums aufrichten wollte; und zeiget damit an, daß er ein Berr fei, ber beibe Regimente in feiner Sand babe" follen Niemand verdammen, aber auch nicht über-eilt uns Jemand eröffnen und hingeben. Je voll-kommner und ebler der Mensch ift, desto mahrer und offner ift er (und boch auch besto mehr wieber ein boberes Bebeimniß). - Schleiermacher: Was für einen Gifer um bas Saus feines Baters ber herr felbst geheiligt hat, indem er dies that!
— Es tam aber hernach eine Zeit, wo die driftliche Kirche auch ein Kaufhaus wurde. — Da brebte er wieder eine Geißel gufammen: bas waren Luther und Zwingli und Alle, die mit ihnen an dem großen Werk der Reinigung des firchlichen Lebens und ber driftlichen Lehre arbeiteten. - Die Beigel war es nicht, die bas ausrichtete, mas ber Erlofer that.

fonbern die geistige Gewalt, wovon jene nur ein Zeichen war und ein Abbrud. — Daß wir in vie-ten Fällen nicht so handeln, wie ber Erlöser hier gehandelt hat, ift die Urfache von vielen Uebeln in ber driftlichen Rirche und in allen menschlichen Dingen. Daß immer ber Gine bie Berrichtung guter und gottgefälliger Berte auf ben Unbern schiebt und Keiner ein frisches und frohes Bewußtsein der Kraft, die Gott der Herr ihm gegeben, in sich trägt, und Alles thut, was er thun tann, um das Wahre und Gute zu fördern und das Böse und Berfehrte gu hindern, bas ift es, weshalb fo viele Unordnungen fich täglich erneuern in ben fleineren und größeren Berbindungen ber Menfchen. - Beffer: Der Beiland gieht fich (weil fie ihres Gewissens Stimme erstickten) por ihnen qurud und hullt bas Zeichen, welches fie begehren, fanbenen Tempelentweihung. — Hubuer: Wie in ein heitiges Räthselwort ein. — Aus jeder Riesviel gehört bazu, Einem ganz zu trauen! — Wir berlage erblübt ber Kirche ein. — Aus jeder Riesfollen Riemand perdammer. und welches als Zeichen aller Zeichen, ale eigentberlage erblicht ber Kirche ein Sieg, aus jeder Nee-Schnach eine Herrlichkeit. — Da er nun auf-erstanden war 2c. Der alte Chemnitz stellt die Fünger in ihrem Verhalten zu der Rede, die Jesus ihnen fagte, allen Bibellefern jum Borbild auf: man foll in der Beiligen Schrift nicht alsbald verschmähen und wegwerfen, was man beim erften Einblid nicht zu faffen vermag; auch barf man nicht verzweifeln am Berftanbniß, wenn man nicht sogleich hindurchdringen tann in die tiefgelegenen Geheimniffe ber Schrift. Denn ftufenweise führt uns der Geist der Erkenntniß zur Wahrheit hinan.
— Christi Geisterprüfungsgabe [Jes. 11, 3; vergl. mit 1 Sam. 16, 7; 1 Tim 5, 22].

E.

Fesus in Jerusalem und Nitodemus als Zeuge von bem ersten mächtigen Ein-brud Jesu auf die Pharijäer. Das Nachtgespräch Chrifti mit Nitodemus von ber himmlischen Geburt, als der Bedingung des Eintritts in das Reich Gottes. Die erste Schöpfung aus Wasser und Geist als Symbolik ber zweiten höberen Schöpfung aus Wasser und Geist als Symbolik ver zweiten höberen bas Myfterium bes himmelreichs, woburch ber Gintritt in bie Myfterien bes himmelreichs vermittelt wird und die Scheibungen ber neuen Schöpfung [f. Gen. 1] berbeigeführt merden zwischen Glaube und Unglaube, ewigem Leben und Gericht, Licht und Racht. Die Symbolik des Wassers, des Windes, der ehernen Schlange.

Rap. 3, 1-21.

(Kap. 3, 1-15 Evangelium am Trinitatisfeft; B. 16-21 Evangelium am 2. Bfingsttage.)

Es war aber ein Mensch aus ben Pharifaern, bes Namens Nifobemus, ein Oberfter 2 ber Juben. \* Diefer fam zu ibm') zur Nachtzeit und fprach zu ibm: Rabbi [Meifter], wir wiffen, daß du bift ein Lehrer von Gott gefommen, benn Diemand tann biefe Bei-3 chen thun, Die bu thuft, es fei benn, bag Gott mit ihm ift. \*Jefus antwortete und fprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich fage bir, es fei benn, bag Jemand von oben ber 4 geboren werbe, fonft fann er bas Reich Gottes nicht feben. \*Da fagt Nifobemus gu ihm: 2Bie fann ein Menfch geboren werben, wenn er ein Greis ift? Kann er etwa in 5 ben Leib feiner Mutter wiederum eingeben und geboren werben? \* Sefus antwortete: Bahrlich, mahrlich fage ich bir, wenn nicht Jemand geboren wird aus Baffer und 6 Beift, fo fann er nicht eingehen in das Reich Gottes. \* Bas bom Fleisch geboren ift, 7 bas ift Fleisch, und mas bom Beift geboren ift, bas ift Beift. \* Lag bich's nicht mun= 8 bern, bag ich bir gefagt habe, ihr muffet geboren werden von oben ber. \*Der Wind wehet, wo er will, und bu horeft feine Stimme, aber nicht weißt bu, woher er fommt,

<sup>1)</sup> Die Recepta lieft προς τον Ιησούν, mogegen entscheidende Zeugen, namentlich A. B. "Ansang eines Abschnitts und einer Leftion." Meper.

ober1) wohin er geht. Alfo ift's mit Jebem, ber geboren ift aus bem Geift. \*Nito-9 demus antwortete und sprach zu ihm: Wie fann folches werden? \*Jesus antwortete 10 und sprach zu ihm: Du bift ber Meister von Ifrael, und bas weißt du nicht? \*Wahr= 11 lich, wahrlich fage ich bir, bas, mas wir wiffen, bas fagen wir, und was wir gesehen haben, bezeugen wir, und unfer Zeugniß nehmet ihr nicht an. \*Wenn ich euch bie 12 irdifchen [menichlichen] Dinge fagte [burch Ausspruch offenbarte] und ihr glaubet nicht, wie werbet ihr glauben, wenn ich euch die himmlifden [abtflicen] Dinge fage? \* Und Rie- 13 mand ift aufgeftiegen gen himmel, als nur, ber bom himmel herabstieg, ber Menschenfobn, welcher in bem Gimmel ift. \*Und gleich wie Mofes die Schlange boch aufgerichtet 14 hat in der Bufte [ jum hochzeichen, jum boben Signal machte für die Bufte ringeumber], alfo muß ber Menschensohn boch aufgerichtet werben, \*bamit Jeber, wer an ihn 15 glaubt2), [nicht verloren gehe, fondern3] bas ewige Leben habe. \*Denn alfo hat Gott 16 bie Welt geliebt, bag er feinen eingebornen Sohn bahingab, bamit Jeber, ber an ihn4) glaubt, nicht verloren gehe, fondern das ewige Leben habe. \*Denn nicht hat Gott feinen 17 Sohn gefandt in die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß bie Welt gerettet werde [zur Seligfeir] burch ihn. \*Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht 18 glaubt, ber ift icon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an ben Namen bes eingebornen Sohnes Gottes. \*Das aber ift das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ift, 19 und die Menfchen liebten viel mehr die Finsterniß als das Licht, benn ihre Werke waren bofe') [ibnen eigen waren die bofen Berfe]. \*Denn Jeber, ber Arges thut, haffet bas 20 Licht, und er fommt nicht an bas Licht, bamit feine Berte nicht geftraft [als ftrafbar erwiesen werben. \* Wer aber die Bahrheit thut, fommt an bas Licht, bamit feine Berke 21 offenbar werben, benn in Gott find fle gethan.

#### Eregetische Erläuterungen.

1. Es war aber ein Menich. Gin wichtiges Gingelereigniß aus bem Aufenthalt Zesu in Jerusalem, zur Beranschaulichung und Ausführung des vorhin Gefagten, eingeführt mit bem weiterführenben de. Lude: Ein Beispiel bes vorbin erwähnten boberen Wiffens: Tholnd: tes vorhin ermähnten fcmaden Glaubens; be Wette: ein Beleg für B. 23 bis 25; Luthardt: Uebergang vom Bolf gur Berhandlung mit einem Gingelnen; Emalb: Mitobemus eine Auenahme; Strauß: hinzugefügt aus bem Untrieb, einen Gläubigen aus ber vornehmen Welt aufzuweisen; Baur: Nitobemus eine typische Figur: bas äußersich glänbige, innerlich ungläubige Indenthum (wogegen Luthardt: es sei ja ein ver-büllter, ächter Jünger, f. Tholud). Die Unsichten von Lucke und Tholud ichließen fich nicht aus und finden fich icon bei be Wette beifammen. Gin Beifpiel alfo bes ichwachen Glaubens, bem Jefus fich noch nicht anvertrauen fann, und bamit feines burchichauenden Blide. Doch hat Johannes biefe Geschichte besonders auch megen ihrer großen bidaktischen Bebeutung und als Beispiel ber Begeisterung, welche Jesus zuerst bis in die pharisaischen Kreise hinein erweckte, gewählt. Berhandlungen über ben Ubjánitt: Knapp, scripta varii arg. I, p. 183 ff.; Fabritins, Comment. Gött. 1825; Sholl in Rlais

ber's Studien V, 1, p. 71; Jacobi, Stud. u. Krit. 1835, 1.

2. Mifodemus. Gin junadift bei ben Griechen, bann auch bei ben Juben (בַקְדָים, בַּקְדִים; Lightfoot und Wetstein) üblicher Name. Berwandt mit Neuolaos. Starde: "Sieht man bies Wort als einen hebräischen Ramen an, so ift's so viel als ein unschuldig Blut ( ?? und D-7), ift es aber ein griechischer Name, fo heift es ein Ueberwinder bes Bolts (gleich wie Nitolaus). Wie benn bie Juden ihren Rindern nicht blos hebräische, fondern auch wohl griechische ober lateinische Ramen gaben. Beibe Bebeutungen trafen guletzt beim Nitobemus ein." Seine allmähliche Glaubensentfaltung bezeichnen als Stadien unsere Stelle, Rap. 7, 50; 19, 39. "Die Tradition fest bingu, er fei fpater, nachdem er sich öffentlich zu Jesu Lehre bekannt hatte und von Betrus und Johannes getaust worben war, seines Amtes entsetzt und aus Jerusalem verwiesen (Photius, Biblioth., Cod. 171), von sei-nem Vetter Gamaliel aber in einem Landhause bis an feinen Tob unterhalten worben." Biner. Go läßt ihn die Tradition in unwürdiger Beise später wieder mit seinem Glauben fich versteden. Auch ber Talmud tennt einen Nitotemus, Sohn Gorions, eigentlich Buni genannt, ber ein Schüler Jesu mar

1) Ladmann : ή που nach A., ber Vulgata u. a. Berfionen, ber armenischen, arabifchen, sprifchen und einzelnen Batern. Demynfolge nehmen wir an, bas zat fei aus bem Bedurfniß fprichwörtlicher Gestaltung bes Sages entstanden.

3, un arrolnrau, all' fehlt bei B. L. J. u. v. A. Bon Tischendorf ausgelassen, von Lachmann eingeklammert.

Bahricheinlich nach B. 16 aufgenommen.
4) Die Lesart en aufo bei Lachmann: B. 16 hat derielbe fallen laffen.

5) Die Stellung avrov novnoá. Lange, Bibelwerk. R. T. IV.

<sup>2)</sup> Lachmann: Én airov nach Cod. A., Tischendorf: Év airov nach Cod. B. u. A. Theedoret und Cod. L. lesen én airov, Meyer ist sir év airov und will dies mit éxt verbinden. Dagegen ist die Parallele B. 16. Wahrscheinlich sind obige Barianten katholistrende Berschärfungen des Glaubensbegriffs, iniosern eis airov eine allgemeinere Fassung des Glaubensbegriffs, iniosern eis airov eine allgemeinere Fassung

und Jerufalems Zerftörung überlebte, beffen Familie aus bem Reichthum in große Armuth verfant (Delihich, Zeitschr. für luth. Theol. 1854, S. 643). Die Identität ist nicht ausgemacht. Auch Josephus erwähnt Antiq. 14, 3, 2 einen Rikodemus, ber als Legat bes makkabaifchen Ariftobulus zu Bompejus gefandt murde. Die apotryphische Literatur hat in einem ihm zugeschriebenen Evangelium bie Lebens= geschichte bes Nifobemus ergangt. Der Reim eines ächten Glaubens hat in seinem Charakter mit vornehmen weltlichen Rudfichten, Standesrudfichten, Menschenfurcht und pharifaischem Borurtheil gu fämpfen, kommt aber im Grunde ber Aufrichtigfeit, ber Gemissenhaftigkeit, Rechtschaffenheit und ber höheren Berufstreue selbst zur siegreichen Ent-faltung in Bekenntnismuth und Aufopferungshrendigkeit; und beutlich genng fagt ihm bas ber herr am Schluß ber Unterredung voraus B. 21, nachbem er auch B. 20 fein unfreies Kommen zur Nachtzeit als ein verdächtiges Anzeichen gerügt hat. Aehnliche Charaktere, die aber wohl nicht alle so entschieden durchbrachen, werden bezeichnet Rap. 12, 42.

3. Ein Oberster der Juden. Mitglied des Spnedriums, wie Joseph von Arimathia, Kap. 7, 50.

Wahrscheinlich zur pharisäischen Bartei gehörig. 4. Zur Nachtzeit. Daß bamit ein Zeichen ber Schwäche ausgesprochen sein soll, beweist B. 20. Auch icon die Betonung biefes Umftandes felbft, wie bas erft allmähliche Hervortreten feiner Anhänglichkeit an Jesum. Roppe hat ihn zum Beuchfer gemacht (f. Litche), welcher ben Berrn in bofer Absicht habe ausholen wollen und sich absichtlich einfältig gestellt; Niemener bagegen hat seine Schuchternheit als reine Borsicht bargestellt. "Er war ein ehrlicher Charafter von ziemlich langsamem Naturell", sagt Meper. Doch wohl etwas mehr. Ein gelehrter Greis, ber sich so zum Schüler eines jungen, unpromovirten Rabbi macht, ein Synebrift, der bald dem Fanatismus des ganzen Synebriums entgegenzutreten magt, ein vornehmer, heiter launiger, alter Weltmann, ber unter bem Rreng bes tobten Chriftus als fein Bekenner her= vortritt und in seiner reichen Grabesspende ein Zeichen seiner rückhaltlosen Opferfreudigkeit gibt, beurkundet damit, daß ihm in seiner starren Schule eine große Beiftesfrische, in feiner gefetlichen Birbe ein lebendiges Sehnen, in seinem hohen Alter ein jugendliches Streben, in aller Satzungsbefangenbeit eine große Unbefangenheit, vor Allem unter allem pharifaischen Scheinwesen ein aufrichtiges Gemuth und unter allem Rost der Weltlichkeit bas Metall ber Anlage zum Glaubens- und Opfermuth bes Chriften gegeben und geblieben ift. Mit Recht bemerkt Meper gegen be Wette u. A., daß man aus dem Rommen bes Nitobemus zur Nachtzeit nicht schließen könne, es seien keine Jünger bei bem Gespräch jugegen gewesen, und die Originalität ber, wenn gleich jobanneisch geprägten, Darftellung

lasse aunehmen, baß Johannes Zenge gewesen.
5. Rabbi, wir wissen. Zuvörderst erkennt Ristobenus bem Herrn die Rabbiwürde zu, die ibm Manche absprechen [Kap. 7, 15], was bei bem Geschaften wichtlegen ber Schriftgelehrten auf Diesen Titel [Matth. 23, 8] nicht ohne günstige Bebeutung ift. Mit bem: wir wiffen, beutet er an, bag er Gefinnungsgenoffen in seinem Kreise habe, welche bie Würde Jesu anerkennen. Doch schillert bas Wort

einer unbemeffenen Aussicht auf bie Anerkennung bes ganzen Spnedriums etwas politisch-weltlich hinüber. Auch spricht es das stolze Schriftgelehrten = Bewußtsein aus und beutet unbewußt die Ueberschätzung bes Wiffens, die Unterschätzung bes (Manbens an.

6. Ein Lehrer, von Gott gefommen. Anerten= nung ber prophetischen Bürde in unbestimmter Kaffung. — Denn Niemand tann diefe Zeichen. Anerkennung einer Mehrheit von beglaubigten, bebeutenben Wunderzeichen (ravra ra s.), die Jesus in Jerusalem gethan, wodurch er sich nach dem Urtheil des Nikodemus als ein neuer Gottesprophet beglaubigt. Das Bunder eine Beglaubi= gung bes Propheten, aber eine bedingte, 5 Mof. 13, 1; 18, 20.

7. Es sei denn Gott mit ihm. Das Wunder beweist die übernatürliche Kraft, die bem Bunderthäter beiftebt. Nun konnten aber auch falsche Wunder geschehen durch bose Kräfte, 2 Dof. 7. Die Art und die Größe der Wunder Jesu aber Art And die Art And die Er Enthete gewiß, daß er sie wirke in der Kraft Gottes. Und darin lag der weitere Schuß, daß er durch die Bunder beglaubigt sei als ein von Gott gesandter Prophet. Das Eexe-oFat bedeutsam Kap. 1, 6; B. 15.

8. Bahrlich, wahrlich sage ich dir. Eine der großen Grunds und Hauptwahrbeiten des himsenstigts feierlich eingestihrt. Die Antwort bes

melreichs, feierlich eingeführt. Die Antwort befteht in einer Reihe von Gegenfägen: 1) bas Rabbi wird mit feinem Rabbi erwidert; 2) dem: wir wissen tritt bas: wahrlich, wahrlich, ich sage bir entgegen; 3) bem Wort: bu bift von oben her ge-fommen, barum ein Lehrer (vom Reiche Gottes), tritt gegenüber bas Wort: man muß sogar von oben her geboren sein, wenn man nur das Reich Gottes seben will; 4) dem Zeichen tritt ge-genüber das Reich Gottes selbst. Der durch Alles hindurchgehende Gegensatz aber ift diefer: Du willft miffen, daß ich ein Prophet bin, es fehlen dir aber noch die Bedingungen, zu seben, wer ich bin, ober in mir zu seben die perfonliche Offenbarung bes Reiches Gottes. — Ueber das Berhältniß der Antwort Jesu zur Anrede bes Nitodemus verschiedene Ansichten: 1) Ausgelassen Zwischenreben (Kninoel u. U.); 2) Jesus will ihn vom Bunderglauben auf den sittlich umwandelnden Glauben führen (Augustin, de Wette); 3) Jesus sei nicht als Lehrer gekommen, sondern zur sittlichen Umbildung der Welt (Baumgarten-Crusius); 4) du meinst schon, ein Zeichen des Reiches Gottes zu feben; Niemand kann das Reich Gottes sehen, wenn er nicht neu geboren ist (Lightfoot, Litche). 5) Meyer: die Rede des Nikodemus ist unvollständig durch die Unterbrechung Chrifti, also aus diefer Antwort Chrifti zu erganzen. Nikodemus wollte fragen: was muß ich thun, um in's Messiasreich zu kommen. Dar-auf gibt ihm nun Chriftus Antwort. Aber 1) ist bie Annahme einer Unterbrechung nicht paffend, eber die Annahme einer Stockung; am ebeffen ei-nes vornehmen, flugen Abwartens, etwa mit bem Gedanken: was weiter? 2) So weit mar Rifobe= mus schwerlich schon, zu fragen, wie Meyer ihn fragen läßt.

9. Jefus gab ihm zu erkennen, er fei noch nicht einmal in die Borhallen ber mahren Erfenntniß eingedrungen. Jedenfalls fett die Antwort Christi bem ftolzen Bewußtsein in ber Anrebe bas Demii= aus einem Pluralis excellentiae in die Eröffnung thigende der Wahrheit entgegen. Wenn er aber

die neue Geburt von oben als Bedingung bes Sebens bes Reiches Gottes geltend macht, fo beißt bas nach Analogie ber jubifchen Bezeichnung ber Profelyten als ber Wiedergebornen (Jevamoth fol. 62 etc.) zunächst: es sei benn, daß Jemand aus dem alten Wesen heraustrete, Prosesht werde, öffentlich fich zu einem neuen Standpuntt betenne. Mit ber Geburt von oben aber verlangt bas Wort einen großen Uebertritt; und barin wird benn wohl die vermiste Congruenz liegen. Nikodemus will ihn beimlich ber Anerkennung einer Pharifäerpartei versichern, worin die Boraussetzung liegt, baß er sich bem alten Wefen anschließen werbe. Jefus verlangt ein von Gott gewirktes Projelytenthum, ein Hervortreten aus dem Dunkel ber Racht und ber alten Partei von ihm, wenn er nur überhaupt ein Berftanbnift von bem Reiche Gottes, bas er felber vertündigt, haben wolle. Sierbei fann man immer noch annehmen, daß Johannes nur die mefentlichen Schlagworte referire und vermittelnde Einzelnheiten übergebe; bas Charafteriftische bes Gedankenganges hat er aber ohne Zweifel gegeben, wenn auch in ber Farbe jeiner Unschauung.

10. Es fei benn, daß Jemand. "Wenn nicht Jemand von oben her geboren fein wird." Berschiedene Fassungen des avw Dev: 1) örtlich: éz τοῦ οὐοανοῦ; 2) zeitlich: έξ ἀοχής. Beide Fas-fungen schon von Chrusestomus angeführt. Für bie lettere in bem Sinne von iterum, denuo die Bulgata, Luther, Dishaufen, Reander, Tholud. Dagegen bie sprachliche Rotiz, daß avw Der zeitlich gefaßt, nicht heißt, von neuem, fondern von Unfang an, und bag mahrscheinlich biese Deutung unter ber Einwirfung ber paulinisch = petrinischen Ausbrucksweise entstanden ift, Rom. 12, 2; Gal. 6, 15; Epbel. 4, 23; Coloss. 3, 9; Tit. 3, 5; 1 Petr. 1, 23. Für die örtliche Erklärung Origenes u. v. A. dis auf Bengel, Lücke und Meyer. Bon oben in dem Sinne en Geov. Dafür auch die Erwägung, "baß Johannes bie Biebergeburt nicht nach bem Momente ber wiederholten, fondern ber göttlichen Geburt aufgefaßt bat, Kap. 1, 13; 1 Job. 2, 29; 3, 9; 4, 7; 5, 1." Meyer. Uebrigens find bie Begriffe von oben her, ober aus Gott geboren merben und von neuem geboren werden ber Sache nach Wechselbegriffe, baber find auch die Ginmen= bungen Tholude gegen Lude 2c. [S. 119 ff.] nicht ftichhaltig.

11. Kann er das Reich Gottes. Die Thatsache, daß ber Ausbrud "Reich Gottes" nur hier und B. 5 und soust gar nicht bei Johannes vorkommt (außer Kap. 18, 36 die βασιλεία Χοιστοῦ, was Mener itbersehen hat), beweift nicht nur, wie Mener mit Recht bemertt, Die Driginalität biefes Berichts, sondern sie charafterisirt auch die johanneische Anichanung bes Chriftenthums. Richt die allgemeine Form des Reiches, sondern die in perfonlichem Befen verklärte Welt ift für Johannes ber hanpt= gesichtspunkt. Liefe: Johannes scheint ben positi-ven judischen Begriff in die mehr abstratte, ben Griechen verftändliche Formel ber Gemeinschaft (xoerwria, 1 30h. 1, 3), der Einheit der Gläubigen mit Gott und Chrifto aufgelöft zu haben. Das Wesentliche der Reichsidee tritt aber auch Rap. 10 und Rap. 17 bestimmt hervor; vollends in der Apo= falhpse burchweg. Ueber die Basikela rov Feov s. ben Matthäus S. 28. 12. Nicht sehen. Nicht einmal sehen; geschweige

betreten, barin heimisch werden. Meyer bestreitet

biefe Erklärung; vergl. eioel Deiv, B. 5. Daf mit bem Sehen auch bas Eintreten und Erfahren ge-

fett ift, muß allerdings festgehalten werben. 13. Wie fann ein Mensch geboren werden, wenn er ein Greis. Buchstäblich gefaßt, fagt biefer Einwand bes Nikodemus etwas Absurbes. Und so will Meyer wieder nach Strauß die Rede wörtlich faffen. Er gibt zu, bem jübischen Theologen haben bie alttestamentlichen Ibeen ber Bergensbeschneibung [Deuter. 30, 6; Jer. 4, 4], bes neuen Herzens und Geistes [Ezech. 11, 19; 36, 26; Pf. 51, 12; 86, 11] befannt fein mitffen; indeffen fei Ritodemus ohnebin beidränkt gewesen, und nun vollends burch bas Entgegentreten Jesu wirklich perpler geworben. Cher fonnte man annehmen, ber beiter launige Alte habe fogar in geiftvoller Beije boppelfinnig gerebet. Das erfte Wort fann zugleich beißen: Bie fann ein jubifder Geronte, ein Bolksältefter, noch ein beidnischer Profelyt werben? und wie fann ein physisch alter Mann eine neue geistige Umgefaltung von Grund aus burchmachen? Das zweite Wort will bann biefe Unmöglichkeit burch ein phyfisch Unmögliches veranschaulichen: Kann er etwa in ben Leib feiner Mutter zc. ? Dem Eregeten muß es bewußt fein, bag die Drientalen hundert Mal in jolden Gleichnifreben ihre Gebanten ausbruden. Mener: "bas avwder hat er nicht gleich devtegor, fonbern gar nicht verftanden." Er hat es als Wechfelbegriff von devreoov recht wohl verstanden; benn im Grunde muß man ben Begenfat im Bangen fassen; ανωθεν γεννηθήναι; έκ της γης γεννη-θήναι. Dann entsteht mit dem Begriff des von oben ber geboren werben zugleich ber Begriff bes von neuem geboren werden. Berichiedene Deutungen: 1) Ein Jube foll fich einem Profelyten gleichstellen (Wetstein, Anapp); 2) Luthardt: ber Anfang eines neuen geistigen Lebens sei nicht ohne einen neuen Anfang des Naturlebens zu benken. (Das konnte ein mit dem A. T. Bertrauter nicht sagen.) 3) Die Forderung sei ebenso unstattbaft, als follte einer noch einmal zc. (Schweizer, Theluch). 4) Niemand fann aus bem reiferen Lebensalter in ein anberes geiftiges Dafein umwenden (Schleier= macher, Baumgarten-Crufing). Außer ben beiben angeführten Begenfäten: ein Alter foll einen neuen geiftigen Unfang machen, ein Beronte ein Profelyt werben, liegt auch noch die Andeutung in dem Wort: ein alter, gereifter jüdischer Entwickelungs= ftanb fonne nicht mehr in ein neues, andersartiges jugenbliches Geiftesleben übergehn. Wir nehmen aber auch jett noch an, bag Nifobemus in barmlos beiterer Laune ben finnlichen Ausbrud mablt, um in rabbinischer Disputirfunft die Unmöglichfeit der Forberung Jesu recht flart hervorzuheben. 14. Aus Baffer und Grift. Die nächfte Ant-

wort Jesu hat drei Momente: 1) die unerschütter= liche Zuversicht, bie in ber Wieberholung liegt; 2) ber Fortidritt bes Gebantens, bie Erflarung ber Geburt von oben als einer Geburt aus Baffer und Geist; 3) das Eingehen in das Reich Gottes anstatt bes Sebens. Darauf folgen bie weiteren Erläuterungen B. 6. 7 u. 8. — Die Deutungen von Wasser und Geist: 1) Das Wasser bebeutet bie Taufe (Rirchenväter und ältere luthe= rische Theologen, Meyer, Tholuck, de Wette). Die Taufe ist dorroor nadtryserestas als Reinigungs-mittel, Tit. 3, 5; 1 Petr. 3, 21; Ephel. 5, 26; Hebr. 10, 22; 1 Joh. 5, 6. Mit der Taufe verbunden ist die Gabe des heil. Geistes, Act. 2, 38. Tholud:

"Das Waffer ift [Kap. 7, 39] Symbol ber Geiftesmittbeilung." Doch wohl in einem anderen Ginne. Einwendung Calvins: bie Borte maren bann un= verständlich, weil bie Taufe Chrifti noch nicht ba war. Straufi: eben baraus ergebe fich bie fpatere Eintragung bes Evangeliften. 2) Aeltere reform. Theologen (ausgenommen Beza, Aretius), Arminianer, Socinianer: vdwo ift bilblicher Aus-brud für bie reinigende Kraft bes Gei-ftes; also: Ev διά δυσίν. 3) Biscator, Grotius, Episcopius, Reander, Baumgarten = Crufius: Die Taufe bes Johannes. 4) Schweizer: Die Profely= tentanfe mit Supplirung eines: nicht blos, fonbern auch. Immer also soll eine ber Taufen gemeint sein; nicht aber die welthistorische einheitliche Ge= stalt ber Taufe, nach welcher schon die Gundflut ein Prototyp ber Taufe war, b. h. also bie histo-risch etheofratische Lustration nach Maßgabe ber Entwickelung bes Reiches Gottes. Nur Lücke hebt ben universalen Begriff der Taufe nach ihrer sym= bolischen Bedeutung hervor. "Das Waffer ift hier, wie dort in der johanneischen Taufe das Symbol ber Reinigung, ber μετάνοια, bes wesentlichen, aber negativen Anfangs ber Geburt aus Gott." Zu bemerken ist nur: 1) baß ein blos negativer Ansang nicht benkbar ist; 2) baß von einer µerávoia die Rede ist, welche sich burch ben Gintritt in eine neue, höbere Gemeinschaft vermittelft ber entsprechenden Lustration vollzieht. Und diese Lustra= tion war dem Nikodemus allerdings noch nicht gegenwärtig in ber driftlichen Geftalt, fondern nur in der Geftalt ber Taufe bes Johannes. Das Wort bezieht sich also zunächst auf die Taufe bes Johannes. Auf biese aber, sofern fie bie Lustration ihrer Zeit ift. Es hat also seine Erfüllung gefunden in ber driftlichen Taufe, fofern biefe wirtlich ihren Charafter behauptet, eine gwischen ber alten und neuen Welt icheibenbe Luftration zu fein. Der Sinn ist also zu erklären nach ben Worten bes Johannes: ich taufe euch mit Waffer 20.; nur daß Chriftus ans bem Gegensatz eine Sonthese macht. Gang confret gefaßt: Es muß einer ein göttlich gezengter Profelyt werben, vermittelt burch bie 30hannesinngerschaft und bie Chriftnsjungerschaft. Man fann nicht einwenden: Johannes babe nur eine temporare Bebeutung (gegen Meyer). Wie es burch's A. T. in's Nene geht, so auch burch ben Abschließer bes A. T. zum Eröffner bes N. T., zu Chri= ftus. Erst muß man ein historischer Christ werden, die Lustration ber padagogischen Zucht burchmachen, bann ein geistlicher Chrift. Als Beilsbedingung find beide Momente eine confrete Ginheit, Die erfte nicht ohne die zweite, die zweite nicht ohne die erfte; bod bie zweite, die Beiftestaufe, die Hauptsache und bas Entscheibenbe, nach B. 6. - Aus Waffer und Geift. Dishausen: bas Waffer bezeichne bas in lautrer Buge gereinigte Clement ber Seele, als das weibliche Prinzip, der Geift das männliche. (Theosophische Reminisceng?) Meher: es ergebe fich aus unserer Stelle die Nothwendigkeit ber Taufe zur Theilnahme am Meffiasreich, aber nur auf die jum Chriftenthum Uebertretenden, nicht auf die Chriftenkinder (wofür er ohne Grund 1 Kor. 7, 14 anführt). Tholud: nach lutherischer Dogmatil sei bie Geistesmittheilung nicht absolute, sonbern nur ordinarie von der Tanfe abhängig. Das ex bezeichne nach der lutherischen Dogmatif die causa

bie Quelle, bie bewirkenbe Urfache. Dies ift aber feine mittlere Anficht, fondern noch ftarter, wie bie Bestimmung: causa materialis. Dhne Zweifel bezeichnet das en bei Waffer die hiftorische Bermittelung, bei Beift die pringipielle Bermittelung. Das Wasser ift das vorwaltend negative, ber Geift bas vorwaltend positive Medium ber Geburt. Das allgemeinere Berfländniß; die Geburt ans Basser war bem Fraeliten gegeben mit den üblis chen Lustrationen, namentlich auch mit ben Bersheißungen, Jes. 1, 16; Mal. 3, 3; Jer. 33, 8; Ezech. 36, 25. Das Berständniß der Geburt aus dem Geift burch bie Beschneibung und Berbeifungen wie Czech. 36, 26. 27; Joel 3, 2; Sach. 12, 10. 15. So fann er nicht eingehen. Lücke: Der

Sache nach fei eioel Jeir daffelbe, was ideir; nam. lich die Theilnahme an der Gegenwart des Reiches Gottes. Doch bezeichne ideir mehr bie Seite ber objektiven Wahrnehmung, eiseh Beiv den Gintritt. Damit ift aber zugleich eine weitere Entwicklung in ber bezeichneten Theilnahme ausgesprochen, correfponbirend mit ber weiteren Bestimmung über bas: von oben geboren werben, zuerft im Allgemeinen,

bann: aus Waffer und Beift.

16. Was vom Fleisch geboren wird. Die oaos hier Bezeichnung ber menschlichen Natur in ihrer fündlichen Richtung, ein Gegensatz des Geistes. Im Allgemeinen ist die odos bei Johannes Bezichnung der menschlichen Natur in ihrer vollen Totalität. Er nennt sie nun zuvörderst als sündliche odos im Gegensatz gegen den Geist [Kap. 1, 13] und hier. Daß er fie aber auch als wiedergeborne σάοξ fennt, beweist Rap. 1, 14 und Rap. 6, 51 ff. Daraus folgt ichon, baß er auch ben Begriff ber ursprünglichen reinen odof fennen muß, und bies ergibt sich auch aus Rap. 17, 2. Die odos schlechthin ist also nicht "die materielle Menschennatur, ethisch bestimmt durch die sündlichen Triebe, beren Sit sie ift, mit bem Pringip bes sinnlichen Lebens ber  $\psi v \chi \eta''$  (Meyer). Die  $\sigma \acute{a} o \acute{s}$  ist hier, wie Kap. 1,13, ber gange Mensch nach Leib, Seele und Geist, nur unter ber verfehrten Gerrichaft ber odos im engeren Sinne, im Gegenfatz gegen bie Berrichaft bes menschlichen Geiftes burch ben Beift Gottes. Das Neutrum fteht für das Perfonliche, um ben Satz möglichst zu verallgemeinern (Winer, S. 160), Es ift also berselbe Gegenfatz wie Rap. 1, 13. Alle Menschen sind in sofern Fleisch, als sie aus der natürlichen fleischlichen Zeugung hervorgegangen find, fteben bem Reiche Gottes gegenfählich gegenüber und bedirfen ber Geburt burch ben Geift. Was also vom Fleisch geboren ift, bas ift Fleisch, und ware wiederum Fleisch, wenn der Menich auch zum zweiten Male von seiner Mutter könnte geboren werben. Beffer: Nicht Etwas an uns ift steischlich, sondern Alles (vide Flacius). — Was aus dem Geist geboren ist. Die Bestimmung B. 5 fällt aus als die minder entscheidende, ift aber als mitgesett gu benten, besonders infofern, als das Waffer bas Sündliche in der Geburt aus der odos zu negiren hat, um die Geburt aus dem Geist zu vermitteln. Es ift nicht nur von einem Bervorgeben bes ethiichen Wefens und Lebens aus bem Geifte Gottes bie Rede (Meyer), sondern von einer Umwandlung ber ganzen Personlichkeit selbst burch bie Wirkun-gen des Geistes. — Das ift Geift. Das beift: in bezeichne nach der lutherischen Dogmatif die causa seiner ganzen Natur prinzipiell vom Geiste be-materialis, nach Musaus: instrumentalis; er sel- stimmt, zur vollen Bergeistigung sich entfaltend, ber will eine mittlere Ansicht, das ex bezeichne wie der vom Fleisch Geborene prinzipiell vom

Fleisch bestimmt ist und in consequenter Abnormi= tat in Fleischlichkeit versinft, Röm. 8, 4. Offenbar gilt ber ganze Satz von ber ganzen historischen Menschheit (nicht blos von ben Juben nach Kninvel) und spricht aus: 1) ben Gegensatzwischen ber al-ten Menscheit und Christus, als bem Menschenfohn; 2) ben Gegenfatz zwischen ben Richtmiebergebornen und ben Wiebergebornen (fiebe Rom. 5). Meyer: "In ben Rachfätzen vertreten Die Gubftantiva odoš und avevua, aber fignifikanter und ftarker [vergl. 1 30h. 4, 8] die Adjektiva oagunos und nvevparinos, und find qualitativ zu nehmen."

17. Laß dich's nicht wundern. In dem Worte Jesu reflektirt sich bas Stannen bes greisen Zuborers. Gein Befremben icheint in ahnendes Berwundern überzugehn. Chriftus erklärt dann, weßhalb er fich nicht wundern foll, indem er das ausgesprochne Geiftesmufterium burch ein Naturmufterinm erläutert. Mit gewaltiger Rraft tritt bier bas Bort: ihr muffet ac. hervor. Bengel: te et eos,

quorum nomine locutus es.

18. Der Wind wehet, wo er will. Die Bergleichung des einen avevua mit dem andern, sowie das Verbum avei gibt zu erkennen, daß hier vom Winde die Rede ift, was von Origenes und Auguftin verfannt murde, die bas Wort verftanden vom Beift. Richt nur ber zwiefache Ginn bes Wortes (πνευμα, 1777); auch die symbolische Bedeutung

bes Windes gibt Unlag zu ber Erläuterung bes geiftigen Berhältniffes burch bie Naturanalogie. Bei Johannes spiegeln sich burchweg in ben hoben Gedanken confret-anschauliche Berhältniffe, und fo mag man auch hier als Beranlaffung bes Bilbes sich einen Nachtsturm ober ein nächtliches Windesbrausen benken. Zunächst ist nun die Frage: Bas sagt das Bild? dann: Bas ist seine Bedeutung? Der Wind in seinem Wehen, die bewegte Luft, ist Bild des Geistes, weil er wirklich das Element der Ginheit und Ginigung ber Mannigfaltigfeiten ber Erde ift. Er wehet, mo er will. Die Personifi= fation bes Windes ift veranlaßt burch fein ungebemmtes, icheinbar freies Walten, unerflärlich wie ber ursprüngliche, perfönliche Wille. Wo? Meger gibt ein Beispiel an, bag nov bei einem Berbum ber Bewegung steht: hier ift aber bas Bofelbft gu betonen, der Ort, wo ber Wind eben in feiner Stärke faust und braust. — Hud du hörest seine Stimme und weißt nicht. Trotz seinem bochsten Offenbarsein bas tiefste Mysterium. Und zwar zuerst in Bezug auf jein Bober? Selbst wenn man bie allgemeinen Bedingungen feiner Entftehung weiß, wie sie die Alten nur theilweise wußten (bie Dertlichkeit, Die Jahreszeit, Warme u. bgl.), fo weiß man boch nicht bie confreten Bebingungen und den Urfprung bes einzelnen, beftimmten Binbes in seinem Weben. Und eben so wenig bas Ziel dieses Bindes, feine confreten Birtungen. Go ber Beift, und zwar in seinem Ursprung, wie in seinen Wir-fungen, in ben Thatsachen ber Wiebergeburt. Rifodemus tennt ben Ursprung bes Windsausens, bes neuen Lebenswortes Chrifti, bas ihn erichittert, nicht. Es fommt geheimnigvoll, immer ftarfer burch das A. T. herab. Er hat im A. T. Vieles gemerkt, nur nicht bas wachsende Weben bes Geistes. Und so weiß er noch weniger, wohin dieser Beiftesfturm fährt, nämlich über Ifrael hinaus in die Beibenwelt hinein, und über die Erbe hinaus in ben ewigen himmel binein. Indeffen gibt ber

Berr bem Bilbe gleich eine bestimmtere Faffung. Bo ber Geist ber Wiebergeburt an einer Scele wirksam sein will, da ist er mit einem Mal ba in seiner freiherrsichen Macht. Die Anfänge sind ein Beheimniß. Ebenfo die Ausgänge; in das ewige Leben. Das wußte auch Rifodemus jetzt noch nicht, wie ihn ber Geist gefaßt hatte und wohin er mit ihm fahren wollte, 1 Kor. 15, 28. Wie die alteren Dogmatifer die Lehre von der gratia irresistibilis in biefer Stelle theils finden wollen, theils nicht finden wollen, wie aber Calvin biefe Stelle nicht für sein Sustem gebentet, sondern nur das Unverftanbliche, Geheimnigvolle im Balten bes Geiftes darin gefunden, dariiber f. Tholuck, S. 124. Das Wort vom Winde und von der Wiedergeburt will offenbar sagen: Die Wiedergeburt ist eine Thatsache, die nach ihrem Ursprung, wie nach ihrem Ziel ein Geheinniß des Glaubens ift, in ihrer Manisestation aber, besonders in der Predigt des Evangeliums und in belebenden Bunderzeichen ein mächtiges, beutlich ertennbares Leben. Der Glaube als Leben manifest, bas Leben als Glanbe Bebeimniß. Der Bind ein Bild göttlicher Wirksamfeit, Xenoph. Memorab. 4, 3, 14. Bergl. Hf. 135, 7; Bred. 11, 5. Also ift ein Jeglicher. Popu-

larer Ausbruck für: Alfo ift's mit Jedem.
19. Wie kann foldes werden? [B. 9.] Luther: "Da wird Nifodemus noch toller, versteht bas Gleichniß gar nicht." Stier: "Fetzt fragt er wirflich, statt zu widersprechen." Erklären wir die Frage des Nisodennus aus dem Fortschritt der Rede Jesu, so sagt fie weit mehr, und bas nos ift nicht hæsitantis, wie Grotius meint. Bielmehr fragt Nikobemus jett mit bem Bunich, bag eine folche Wiedergeburt möglich sein möge nach einer Canfalität, die über Baffer und Beift hinausliegt. Wenn der Wind fo gebeimnifvoll tommt und geht, so hat bas boch seinen zureichenden Grund: worin liegt ber zureichende Grund für die geheimnifvolle Wiebergeburt aus Waffer und Geift? Richt auf bem devarai, auf dem nos liegt jett der Nachdrud, nachdem es sich früher um das δύναται gehandelt

20. Der Meister von Ifrael, und das weißt du nicht. Richt mehr ein Tadel des Unglaubens an Die Rraft bes göttlichen Beiftes (Tholnd), barüber find wir hinaus, fondern eine Borhaltung, daß er als Meister von Ifrael auch den Grund ber Geiftesausgiesung wissen solle, d. h. die Lehre von Christus, dem Sohne Gottes, seinem Leiden und Erlösungswerk. — Der Meister von Fract. Nach Scholl (siehe Lücke, I, S. 527) standen drei Männer an der Spige des Synedriums: der Präsident

(אַרְעָּבֶּי,), ber Bicepräsident oder pater domus judicii, sive Synedrii (177 577 28), und ber Weise (DDI), links vom Präsidenten sitzend. Doch ift die letztere Chrenftelle zweifelhaft, und die Begriffe: der Beise, der Lehrer 2c. fallen nicht zusammen. Liice nach Erasmus: "Ille doctor, cu-jus tam celebris est opinio." Nifodemus trat an bie Spite ber von Jesu Biffenwollenden; in fofern war er ber Lehrer von Ifrael. Er wollte wiffen, was er fei, und wußte nicht, bag er ber Deffias fei, und mas ber Meffias fei, bie Canfalität ber Beiflessendung und ber Wiedergebnrt. Das fonnte er wiffen aus Jef. 11 u. 61.

21. Das, mas wir miffen, bas fagen wir.

Bahrlich, wahrlich! Die Ginleitung einer neuen Hauptwahrheit ber Lehre von Chriftus, bem Got-tessohn, seinem Leiben und seinem Werk. Die An = beutung, daß er felber es fei, ohne die Erfla-rung, daß er es fei. Was wir miffen. Die Selbstgewißheit Christi der Unwissenheit des Nitobemus gegenüber. Gin Pluralis ber perfonlichen Würbe, gehüllt in ben Pluralis ber neuen drift-lichen Genoffenschaft. In bem Plural also nicht gerabe: 1) Ehriftus und Johannes der Täuser (Knapp, Luthardt); 2) Christus und die Propheten (Luther, Tholnet); 3) Christus und Gott (Chrysostomus u. A.), 4) und der Heilige Geist (Bengel); 5) die Menschen (Baumg. Trusius); 6) das auges meine driftliche Bewußtsein (Gilgenfeld); 7) ledig= nieme artifitude Bengiften (officen, bas fa-gen wir, geht auf bas Bewußtsein Christi allein. Bas wir gesehen, bezeugen wir, auf ihn und die Genossen, die in ihm die Herrlichkeit des Sohnes Gottes erkannt, ber Täufer und die Jünger. Meper bezieht das *&wodunauev* auf das Geschauthaben bei Gott in der Präexistenz. Präexistenz und Leben Christi bisden hier aber eine conkrete Einheit.

22. Und unfer Zeugnif nehmet ihr nicht an. Das Sonebrium batte bem Zeugnif bes Johannes und ber Manifestation Christi keine Folge gegeben; Nikodemus felbst anerkannte in ihm nur ben Propheten und hatte Schwierigkeiten gemacht gegen

die Lehre von der Wiedergeburt.

23. Wenn ich euch die irdischen (menschlichen) Dinge sagte. Die enizeia im Gegensatz gegen die enovoania. Nach dem Context hat der Herr offenbar unter den enizeia die Lehre von der Wiedergeburt und ihren Bedingungen verstanden, wie er weiterhin unter ben enovoavia die Lehre von dem Sohne Gottes, bem leibenden Chriftus, ber Welterlösung versteht. Weghalb aber diese Bezeichnungen? Wir verstehen unter den enigeia die schon auf der Erde eingebürgerten Wahrheiten und Thatsachen (eniveion, was sich auf ber Erbe befindet), unter den έπουράνια (έπουράνιου, was im Him= mel befindlich), die neuen himmlischen Offenbarun-gen und Thatsachen. Die Lehre von der Wieder-geburt, von der Taufe, von der Ausgiesung des h. Geistes war im A. T. deutlicher ausgesprochen als die Lehre von ihrer Caufalität, dem Sohne Gottes 2c.; sie mar in Ifrael gewissermaßen schon eingebürgert. Denn obschon die έπουράνια vor Gott und in ber Ibee bas prius bilben als bie Caufalität der enlysia, so tritt doch hier, wie überall, das posterius früher hervor, als das prius in seiner ganzen prinzipiellen Herrlichkeit. Bu beachten ift, daß weiterhin die yn und der ovoavos gang einen ähnlichen Gegensatz bilben. Dogmatisch gefaßt könnte man die έπίγεια mit den anthropologischen, die έπουράνια mit den theologischen und driftologisch = soteriologischen Wahrheiten verglei= chen. Berichiedene Deutungen. 1) Luther, Bega, Grotius: Die enigeia die vorhergehenden bildlichen Ausbrücke; also die enovoavia, mas sie bedeuten. 2) Luce: Die enlysia; spinonym mit tà év xegoiv, wie Sap. 9, 16; die begreiflichen, bem Menschen (Tholud: die göttlichen Rathschlüsse). 3) Baum- hat, vom himmel herab Mensch geworden. Dars garten-Crusius, de Wette: Die menschlichssittlichen aus soll ferner geschlossen, baßer selbst in Dinge, wobei sich der Mensch empfänglich-thätig seiner Menschwerdung Einst ist mit Gott, in der und die himmlischen Dinge, wobei er sich empfängs Gegenwart Gottes, und insofern im himmel geslich gländig verhält. 4) Meyer etwas unsicher: blieben. Und von diesem Grunde geht es rickwärts.

Was ihnen Jesus bisher vorgetragen, unter Anbern die Lebre von ber Wiebergeburt im Gegenfat zu bem, was er ihnen in Zufunft vortragen wolle, Die himmlischen Gebeimniffe. 5) Rlarer gampe: Die irbischen Dinge, bas bisher Borgetragene, weil a. bas Werk ber Gnabe auf Erben betrieben wird, b. Ffrael in der Haushaltung des Gesetzes icon davon unterrichtet war. Die himmlischen Dinge, das neu Borzutragende von seinem himmlischen Ursprung und von der Art des göttlichen Rathschlusses 2c., als buntle Dinge und dem größten Theil nach unbekannt geblieben. — Wie werdet ihr glanben 2c.? Ausbrud ber Beforgniß, ben Nifobemus weiterhin noch schwieriger gut finden. Bu beachten ift, bag er in beiden Källen nach fei= nem Busammenhang mit ben Juden gefaßt wirb. Diefer Zusammenhang ift es eben auch, ber ihm bas Glauben fo ichwer macht. Bu beachten ift ferner ber hier hervortretende gewaltige Singular im Begensatz gegen ben früheren Plural: wenn ich euch fage, bas Folgende einleitend. 24. Und Niemand ift aufgestiegen. Zuerst folgt

nun die Lehre vom Sohne Gottes selbst, doch in tiefsinnig dunklen Andeutungen, der Uneutschiebenheit und Schwergläubigkeit bes Nikobemus ge= mäß. Bu beachten ift bier zunächst das nal. Rach Olshausen ist es gegensätzlich, (jedoch) nach Beza argumentirend (benn), nach Baumgarten-Crufius eingehend (freilich); nach Meyer fortführend, b. h. bedeutungslos, nach Lude bas Borhergebende motivirend. So richtig. "Und doch kann die έπουράνια nur der sagen, der selber der έπουράνιος ist." D. h. und doch müßt ihr euch von dem das himmlifche verkündigen laffen, ber felber bas erfte Objett dieser Verkündigung als der Himmlische ist. Gobann find zu beachten bie brei charafteriftischen Tempora: bas Perfett αναβέβημεν, ber Aorist καταβάs, das Präsens δ ών. Offenbar ist die erste Aussage burch die zweite begründet, die zweite durch die dritte; darum umgekehrt die dritte burch die zweite, die zweite burch die erfte erwiesen. Wenn es nun heißt: ber Menschensohn ift in ben Himmel hinaufgestiegen, so kann bas Persfektum nicht als Fulurum von der künstigen adscensio reden (Augustin, Bengel u. A.), auch nicht ekstatische raptus in coelum bezeichnen nach den Socinianern, ferner nicht tropisch von der unmittelbaren Erkenntniß göttlicher Dinge, welche Christus gleichsam aus dem Himmel herabgeholt, genommen werden (Beza, Lucke nach Spr. 30, 4), noch weniger nach Jansen, Meyer, Tholuck u. A. sagen: "nullus hominum in cœlo fuit, quod adscendendo fieri solet, ut ibi cœlestia contemplaretur, nisi", b. h. Niemand ist im Him-mel gewesen, als der 2c. Denn so würde die Sache zu einer bloßen Versicherung werden. Aus den Zeichen, die Jesus thut nach der Anerkennung des Nifobemus selbst, soll geschloffen werben, baß er ben himmel vollständig erstiegen hat, b. h. in Folge ethischer Bollkommenheit eine neue Offenbarung, und zwar die neue, die das himmelreich vom himmel herabbringt. Daraus aber foll weiter geschlofnaheliegenden Dinge, die er odoarots die uner- fen werben, daß er vom himmel tam, d. h. baß er forschlichen, bem Menschen fernliegenden Dinge nach seinem Wesen einen himmlischen Ursprung Aus der Gottheit Chrifti und dem Gottesbewußtsein Chrifti als des Menschensohnes resultirt seine Menschwerdung, aus dieser die neue Offenbarung, die er in Folge seines etbischen Wohlverhaltens vom himmel bringt. Daraus erklärt fich ber odearos. "Lampe, im Gegensatz zu der Lehre von bem coelum empyreum ber reformirten Dogmatif: Generatim cœlum est Symbolum rerum omnium supra nos et extra conspectum nostrum in altum evectarum. Dem entsprechend die lutherische Fassung: non ronizus sed roonizus sumendum, von dem status majestatis divinae (vergl. Flacius clavis). Doch will Quenftebt (III, S. 395) bei dem dritten er ovoare an ben status beatitudinis gedacht miffen. Dem johanneischen Sprachgebrauch entsprechend ift es, einfach nachrabbinischem Sprachgebrauch die metonymische Uebertragung von ocoavos der sedes divina auf Gott selbst anzunehmen, so if orgavov eggópevos, Rap. 3, 31; έπτ. ούρ. δεδόμενον, Rap. 3, 27." Tholud. Doch find die verschiedenen Momente bes einbeitlichen Begriffe zu unterscheiben: 1) bie Welt ber himmlischen Geiftesoffenbarungen, 2) die Welt bes himmlischen Lebens, Ursprungs, Centrums und Biels, 3) bie Welt ber himmlischen Berrlichfeit Gottes, der Allgegenwart. Un Dr. 2 fcbließt fich der Begriff des Simmels an, zu dem Chriffus auffährt und der eben auch roninws zu begreifen ift. Bei dem avaßesgnzer urgirt Meber, Christus habe seine unmittelbare Erkenntniß des Göttlichen aus dem Bustande der Präegistenz mitgebracht, Rap. 1, 18. Er verwechselt also die Präegistenz des Sohnes Gottes und die Braerifteng bes Gottmenichen. -Ο καταβάς Hunnius u. U.: "Descendit ratione divinae naturae, non quidem motu locali, sed humanae naturae assumtione, et voluntaria exinanitione." Das o ov bezogen bie älteren Dogmatiker auf die omnipraesentia, ober auf ben status beatitudinis. Erasmus, die Socinianer, Semler, Luthardt feten bafür gang ohne Berechtigung ein Imperfektum: Os no. Es bezeichnet ebenfalls nicht nach de Wette und Tholnd die bleibente, reale Offenbarung Gottes in Chrifto, benn das Sein des Menschensohnes in Gott ift von dem Sein Gottes in ihm zu unterscheiben. - Der Menschensohn. Andeutung, daß jene Charaf-terzüge von dem Messias zu verstehen, daß der Menschensohn ber Meffias und bag er ber Menschensohn sei; ohne bestimmtere Erklärung.

25. Und gleich wie Moses in der Wisse. Dem dunklen Wort von der Gottheit Christi und seiner Messianität solgt ein dunkles Wort von der Bestimmung des Messias, zu leiden und durch Leiden erhöht zu werden. Der Zusammenhang, oder das zau versichieden bestimmt. Meyer: "weder vom Mittheisten bestimmt. Meyer: "weder vom Mittheisten Kristen um Kraftischen zum Mittheisten wüssen (Lücke), noch vom Weoretischen zum Praktischen (de Wette), noch vom Weoretischen zum Braktischen (de Wette), noch vom der Erseuchtung zur Beseligung (Scholl), noch von der Erseuchtung zur Beseligung (Scholl), noch von dem jetigen Mansel zur fünstigen Entstehung des Glanbens (Zacobi), noch von der sedigken Bedingung des Weiches Gottes, der Weidergeburt zum Objestiven, der Ersösung (Tholus), noch vom Werke Christiaus seines Person (Baumgarten Erussus). Noch, setzen wir hinzu, "von dem Grund, zu glauben auf die Seligkeit der Glaubenden." (Meyer selbst). Nach Zholusch, 7. Aufl., ist es der Uebergang zur Mitteilung des Envorgänzon, womit doch gar zu aus

genscheinlich B. 12 begonnen bat. Es ift offenbar der Uebergang von dem Sohne Gottes auf das Erlösungswert. Chrifins knüpft seine Lehre an die Thatsache 4 Mos. 21, 8 an: Moses errichtete auf Besehl Gottes eine eherne Schlange zum Heils= panier für die, welche von ben feurigen Schlangen im Lager gebissen waren. Glossa ord.: "Magi-strum legis ad significationem legis invitat." Meyer will nur von zwei Vergleichungspunkten wiffen: 1) bas Emporgerichtetwerben ber ebernen Schlange und Jesu am Kreng; 2) bas Gerettet= werben zur Genefung burch ben Sinblid auf die Schlange und zur ewigen Zwi burch ben Glauben an Chriftum. Er verwirft ohne Grund Bengels weitere Bestimmung: ut serpens ille fuit serpens sine veneno contra serpentes venenatos, sic Christus homo, homo sine peccato contra serpentem antiquum. Es ift aber noch weiter au gehn. Wie die eherne Schlange als bas Bild ber feindlichen, tödtlichen Schlauge in das Bild des Heilmittels verwandelt wurde, so wurde Christus als der Gekreuzigte, als das Bild des Sünders (so Luther, Bengel, Olshausen, Jacobi, Stier, Lechler), des Bolksverführers [Matth. 27, 63], des Pseuder), des Bottsberingeers suchtl. 24, 351, des Pseudes und Antichristus (Matth. 12, 24; 36h. 18, 33], als das Fluchopfer [Gal. 3, 13] und Bild der Sünde selbst [2 Cor. 5, 21], wie wenn er die Erscheinung des Menschenmörders [Joh. 8, 44] selbst wäre, mit seinem Kreuz zum Heilszeichen gemacht, durch bessen Anblick im Glauben die Menschauben der Anblick und Kreuzeichen der Geschleiber der Verleichen der Verleiche der schen sollten gerettet werben. Die Gegenfätze: bofer Schein, gutes Wesen; scheinbar giftig, im Wesen beilfam; scheinbar überwunden, vernichtet, in ber That siegreich; scheinbar zur Schmach erhöht, in ber That zum Ehrenzeichen. Die ethische Ibee, bie babei zum Grunde lag, war aber auch in beiben Fällen die gleiche: Berföhnung mit bem Bilbe bes Uebels, und daraus resultireude, unendliche Beruhigung durch ben gläubigen Anblick, die aloris. Die Schlange beißt den Aufgeregten, der sie stört; bie Sitnbe hat Macht über ben, ber fich nicht in bas Gericht Gottes, in bas Uebel als ein Beilmittel gegen die Gunde gefunden hat. Der gläubige Unblick ber ehernen Schlange heilte burch Bernhigung und Erhebung ber Seele. Der Glaube an ben Gefreuzigten ift ber Glaube, bag Chriftus bas Gericht Gottes in Rettung verwandelt hat, und darans refultirende Willigfeit, mit ihm das Krenz zu leiden. Weish. 16, 6, σύμβολον σωτηρίας. Allerdings spricht nun zunächst das ύψωθηναι ein Erhöhtwerden unter Leid und Schmach aus, nicht nach Paulus ohne Weiteres, verherrlicht werben, und beutet buntel bin auf bas Aufgerichtetwerben des Miffethäters am Pfahl, aber die Stellen Joh. 8, 28; 12, 32 beuten boch mit bem Kreuzestobe auch die Berherrlichung an. Und die ist auch wohl nach Lechler, Tholnet u. A. hier mitgesett. Hofmann schwantt zwischen ben einander ganz entgegengesetzen Begriffen: zur Schaustellung (Weißagung und Erfüllung II, S. 143), und zur Hinwegschaffung (Schriftbeweis II, S. 198). Tholud: "Es muß im Aramäischen ein Wort gebraucht worben fein, welches beide Auffaffungen zuließ, und dies gilt von Ipi (gegen Bleeks Beiträge, S. 231), welches im fpateren Chalbaifden wie im Bebraifden "aufrichten", im Sprifchen "freuzigen" bedeutet, aber auch "erheben" beißt, fo Targum Jer. 3, 2 זקרפי עיכן Diefen Nebenfinn will Bleet und nach ber Auffassung von Hofmann (II, 1, S. 198) auch Luthardt fogar zu bem einzigen machen, nicht von dem Rreug fei bie Rebe, fonbern nur bavon, daß Chriftus wie als Erniedrigter, fo auch als Erhöhter Begenstand bes Glaubens fein werbe. Aber fowohl Rap. 8, 28, als bie johanneische Auslegung Rap. 12, 33 laffen baran nicht benten. Bielmehr wird gerade ber Doppelfinn febr nahe gelegt burch die Art, wie Christus seinen Tob als seinen we= sentlichen dosaguos faßt [Rap. 13, 31. 32]; nach Samanns Wort ift "bas Rreng ber Stern mit abgenommenen Strahlen." Tholude Erflärung: "Der junächst fich barbietende Bergleich ift nun ber: bie schmachvolle Erhöhung wird für den Gläubigen eine heilsträftige sein." Das Schmachvolle tritt aber in bem Schlangenbilbe junachft nicht hervor. Die Unordnung biefes Beils beruht auf bem gottlichen Rathschluß [det, vergl. Luf. 24, 46]. Es ergibt fich auch aus biefer Stelle, bag Chriftus fich ber Nothwendigkeit, jum Seil ber Menscheit zu fterben, und zwar auch eines ichmachvollen Tobes unter bem Gericht ber Menschen, von Anfang an bewußt war [f. Rap. 2, 19], und daß er auch von Anfang an davon geredet; zuerft aber nur in dunklen Andeutungen. Die unverholenen Eröffnungen besonders an die Jünger solgten später. Lücke er-innert mit Grund, das der wolle nicht sagen, durch jenen Typus des Schlangenbildes sei der Tod Chrifti nothwendig geworden; indeffen ift bie Schlangenerhöhung boch nur beghalb zu einem Typus gemacht worden, weil sie wirklich ein Typus war, ob ben Gebissenen nicht bewußt, bem stiftenben Geiste aber wohl bewußt. Auch in Mofes mußte schon die Ahnung aufleuchten, das Uebel, die Folge der Sünde, musse zum Heilmittel gegen das Uebel werden, der Schlangenbiß geheilt wer-den durch das Schlangenbild. Das ovrws ist hier von einem befonderen Gewicht: Gefühl und Unschauung bes unendlichen Begensates zwischen ber Berrlichkeit des Menschensohnes und seinem Rreuzesleid. — Abhandlungen: Buxtorf, dissert., bie Abhandlung Historia serpentis aenei; Vitringa, Observat. I, 2, c. 11; Rambach, Geheimniß ber ehernen Schlange; Menken, über bie eherne Schlan-ge, 1812; Jacobi, Stud. und Krit. 1835, S. 37;

Lechler, Stud. und Krit. 1854, S. 826. 26. Damit Jeder, wer an ihn glaubt. B. 15 Anwendung bes Bildes. Der Aufblick zu bem Schlangenbilbe, ein Bild des Glaubens. Das dort 311 Berhindernde der Tod, das hier zu Berhin= dernde die Berdammniß; das dort zu Erlangende bie Beilung, hier bas Beil, bas emige Leben. Doch war der theofratische Aufblick zu der ehernen Schlange nicht ohne ein innerliches Glaubenselement; und so hat seinerseits bas ethische Beil seine ängere Seite: es ist unendliche Lebensentfaltung von Innen ber-aus. Die zwi alwines Gegensatz des Favaros und ber anwheia mit dem neuen Glaubens = und Liebes = leben, im Beiste beginnend, in den beilfamen Ausstrablungen des Geistes durch ψυχή und σωμα schon biesseits sich als substanzielle, nicht blos ethische ζωή manifestirend, in ber Ewigkeit und in ber Parusie als dosa und avaorasis sich vollendend. Die ζωή im wesentlichen Sinne als Leben aus Gott und Gemeinschaft seines Lebens in Christo im Gegensatz gegen ben wesentlichen Tod in ber Sunde; bas aiwvios nicht lediglich bie Emigfeit ber Dauer und bes Jenseits, sonbern die Emigfeit ber transcendenten Allgegenwart aller Zeiten und

aller Orte, nach ihrem göttlichen Gehalt in dem Moment, gegenüber ber ånwidera, worin der Menich sich nicht nur aus Gott und aus sich silbst, sondern auch aus Zeit und Raum hinaus versoren hat, um ziels und endlos zu Grunde zu gehn. Das göttliche Leben, oder das geistliche, die Tiefe und die Weite der Ewigkeit umfassend, des Diese das "Zeder" zu beachten. Es bezeichnet die Zusgänglichkeit des Heils für Alle, seine individuelle und universelle Art zugleich, sowie die ethische Natur des Glaubens ("wer da glaubt").

27. Denn also hat Gott die Welt geliebt. 311= sammenfassung ber einzelnen vorhergehenden Leh-ren zu einem Gesammtbilbe ber enovoavia, analog ber Stelle Kap. 1, 14 und ähnlichen. Die Christologie geht bier bis auf den Grund der Theologie zurud; Die Soteriologie entfaltet fich bis zum Ordo salutis und zur Eschatologie. Ein Evangelium in nuce, wie die Spriiche 1 Tim. 3, 16 u. a. Durch Erasmus [f. Liide, S. 543] ift bei Reneren : Ruinoel, Paulus, Tholud, Olshausen, Maier u. A., bie Anficht aufgekommen, von B. 16 an fetze ber Evangelift die Betrachtung fort auf eigene Sand. Das Burudtreten bes Dialogs, die Praeterita 7  $\pi\eta\sigmaarepsilon
u$ ,  $\dot{\eta}
u$ , ber dem Johannes eigenthümliche Terminus: uovoyevis, das Allgemeine, Universelle der Betrachtung, sollen dazu bestimmen. Mit Grund aber wird dieser Annahme widersprochen [Meyer, S. 131, Stier, Baumgarten-Crusius, L. Jesu II, S. 508]. Die jobanneische Farbung wird ja auch fonst zugegeben, weghalb nicht hier? Lude will eine mittlere Unficht. Das Gefprach fete fich nach ber Darftellung des Johannes B. 16 fort, aber fo, baß bie erläuternbe, erweiternbe Sand bes Referenten flärker als bisher eingreift. Mit Recht aber hat Kling bagegen erinnert, daß bies zu einer unbegränzten Bermischung von Kelation und Ressexion führe. Gegen das Abbrechen des Dialogs genügt bie Bemerkung, daß jeber Abichluß fehlen wurde für ben Fortgang beffelben, baß alles Beitere fich gang besonbers für ben Nitobemus eignet, ber Schluß aber V. 20 und 21 in ganz einziger Weise. Das Zurücktreten ber bialogischen Form ist sprechend, insofern Nikodemus damit als willig geworbener Hörer bezeichnet wird. Tholud führt jum Beleg seiner Ansicht Rap. 3, 31 an, mo man noch ftarter genötbigt fein foll, eine weitere Ausführung des Evangelisten anzunehmen. Es wird fich aber ergeben, daß dort fo wenig, wie hier und wie Rap. 16-18 ein spurloses Abbrechen ber hiftorischen Relation jugegeben werden fann. B. 16 enthält nicht blos bestätigende Wiederholung von B. 15 (Tholud), sondern es faßt die Säte B. 13. 14. 15 in Eins zusammen. Sier hat jedes einzelne Wort bas höchste Gewicht. Das yao begründet die beiben vorigen Gate, ben driftologischen und soteriologischen durch die Liebe Gottes. Das ovrws wie ein Wiederklang des ovrws B. 14: bas unendliche ett Wiedertlang des ortws 25.14: das unendlage, Mathschluß; åyångser die Liebe als Grundlage, Nathschluß und That der Erlöfung, oder als Liebe, Gnade, Erbarmen; Ieds, der Heilige in seinem ganzen Gegensatz gegen die Welt, der Erharmende in seiner ganzen hinwendung zur Welt; der edspress die Wenschlußert uns der Frundlage der Gotteswelt, nun in Weltlichkeit versoren. Gegensatz gegen den gildischen Kartifularismus (hei Erwergegen ben judischen Partifularismus (bei Lampe: Universitas electorum). — Seinen Sohn, den Eingebornen [f. Kap. 1, 14]. Anch ein Ausbruck bes einzigen Liebeserweises, 1 3ob. 4, 9; Rom.

8, 32; Bebr. 11, 17. Anspielung auf Abrahams nung Chrifti führt ein Gericht mit sich [B. 19], auch Opfer, Genes. 22, 2. Zugleich bie Umwanblung ber Bezeichnung Menschensohn in Gobn Gottes. -Dahin gab. Berbindung ber beiben Begriffe bes einfachen didóvai (anéoreilev, 1 Joh. 4, 9; f. hier B. 13 n. 17) und des διδόναι ὑπέο [Luf. 22, 19], ober des nasadidóvai [Rom. 8, 32] was in B. 14 u. 15 hervortritt. Meyer bemerkt mit Grund, bas έδωπεν enthalte mehr als bas ἀπέστειλεν B. 17 (was aber wieder nach einer andern Seite ein besonderes Moment enthält); wenn er aber hinzu-fetzt, es bezeichne nicht speziell die Dahingabe in ben Tod, sondern den ganzen Zustand der Ernie-brigung, so ist zu bemerken, 1) daß im Borigen [B. 15] ber Tod angebeutet ift, 2) bag Chriftus ber Welt nicht blos in seiner Niedrigkeit, sondern auch in seiner herrlichkeit für alle Ewigteit gegeben ift. Das ina bezeichnet ben einzigen Zwec ber Sendung Christi, das nas o niorevor zugleich die Allgemeinheit des Beils und seine Bedingtheit aussprechend, das μή ἀπόληται ic. das Deil selbst nach seiner negativen und positiven unendlichen Größe. Der Wechsel bes Morift und bes Prafens nicht blos bas gegenwärtig ichon beginnende Berforengeben und Geligmerben bezeichnenb, fondern auch, wie ber Morist: er gab, bas wirkliche Bor-

bandensein des Erlöfers aussprechend.

28. Denn nicht hat Gott seinen Sohn gesandt, B. 17. Schon im 16. Berfe lag ber Gegenfatz ge= gen ben judifchen Partifularismus. hier tritt er noch bestimmter hervor. Im Gegensatz gegen bie Leibensgestalt Christi B. 15, bie auch nach B. 16 burchblicht, tritt bier bie fonigliche Geite bes banbelnden Chriftus bervor. Daber beißt es bier ge= fandt ftatt gegeben; das Bermögen zu rich = ten wird ihm beigelegt in Bezug auf das Berlorengehen, und durch sein Retten wird bas vermittelt, daß bie Gläubigen bas ewige Leben haben. Es wird aber ausgesprochen, daß das Retten der Welt der Zweck seiner Sendung sei, nicht das Richten. Rach der jübischen Christolo-gie (Bertholdt, Christologie, S. 203 u. 223) sollte ber Meffias tommen jum Gericht über bie Beiden. Sinnliche Deutungen alttestamentlicher Stellen, wie Bi. 2, 9; Mal. 4, 1; vergl. Matth. 3, 10 hatten ben partikularistischen pharisaifchen Geift auf diese Cregese gesilhrt. Man sieht also, wie entschies ben sich der Bers als Fortsetzung des Gesprächs mit Nitodemus zu erkennen gibt; boch ift bas zweite τον κόσμον um beswillen nicht blog auf die Beibenwelt speziell zu beziehen (über Lude und Tholud berichtet Meyer hier nicht genau). Die Aussage ist jeboch negativ genug, indem fie den driftlichen Universalismus gegenüber bem jüdischen Partifularis= mus ausspricht. "Und nicht nur hat das breimalige κόσμος etwas Feierliches" (Meyer), sonbern auch etwas dogmatisch Entscheidendes jenem Partikula-rismus gegenüber. Was die Thatsache betrifft, baf Chriftus boch auch Weltrichter ift, fo legt bies Tholuck fo zurecht: eine verdammende Krifis follte nur das accidentielle Resultat seiner Erscheinung sein, wie auch nach Luk. 12, 51; Mener unterscheibet dogmatisch bestimmter die erste Parusie Christi jur σωτηρία, die feine Erscheinung zum Gericht sei, weil sie ein Berdammnigurtheil über Alle bringen würde, wenn sie zum Gericht wäre, und die wegen Nichtachtung des Sohnes Gottes, sondern zweite Parufie zum Gericht über die darnach uns die Art, wie es sich vollzieht." Es gibt doch wohl gländig Gebliebenen, Kap. 5, 22. 27. Beides richs auch den entscheidenden Grund an, nur daß ber tig, aber nicht ausreichend. Auch die erste Erscheis Sohn Gottes dabei nicht äußerlich zu sassen

Die zweite bezwecht in erfter Linie Die Bollenbung ber σωτηρία, und bas jüngfte Bericht als Berbammungsgericht ift nur eine Offenbarung ber Gelbftverbammung ber Ungläubigen, die mit ihrer Berhärtung im Unglauben begonnen hat. Der Unterschied zwischen dem alttestamentlichen und neutestamentlichen Bilbe bes Meffias ift biefer: bag bort ber Richter ein Erlöser wird burch sein Richten [Jes. 10, 22; 65, 8 2c.; ein σπέρμα wird gerettet], daß hier ber Erlöser zum Richter wird burch sein Erlosen. Die Anertennung ber Erlosungebebürftigkeit ist das freiwillige Gericht, die Buße; die Abweisung der Erlösung, der Unglaube ist das ideelle dynamische Gericht, was sofort mit ber Manifestation Chrifti beginnt [Rap. 12, 48]; bie Conftatirung ber Thatfache, bag man fich bem Erlöfer und feinen Erlöften vollfommen entfremdet hat, in teiner Beise an ber schließlichen Erlösung Theil haben fann, ift bas Endgericht.

29. Wer an ihn glanbt, wird nicht gerichtet, B. 18. Neutestamentliche Verklärung ber alttestamentlichen Lehre von bem Deil im Glauben, 1 Mos. 15; Jes. 28, 16; Habak. 2, 4. Offenbar find auch biese Worte gang bazu geeignet und beftimmt, die judische Unschauung des Nitodemus gu erschüttern. Das pharifaische Judenthum hatte den Satz: der Gläubige wird nicht gerichtet, ber Unglänbige wird gerichtet, verfehrt in den Sat: ber Jude wird nicht gerichtet, ber Richtiube wird ge-richtet. Go die fatholische Dogmatit: wer ber fatholischen Glaubenssphäre angehört, wird felig, wer nicht, wird verdammt. Aehnlich bie altproteftantische Schulvorstellung: wer die sfeits in die Sphäre bes Erlösungsglaubens fommt 2c. Chriftus bagegen macht bas Geligwerben abhängig von einem individuellen, perfonlichen, lebendigen Glauben, ebenso das Unseligwerden von dem entschiebenen, beharrlichen, perfonlichen Unglauben. Der Gläubige wird nicht gerichtet, weil er als Sünber in bas freiwillige Geistesgericht eingeht und burch biefes die Gerechtigfeit bes Glaubens empfängt jur Bollenbung feines Lebens in ber Sphare bes Beile. Die Schuld bes Ungläubigen wird ftark betont als eine breifache Schuld in Giner: 1) Er bat Gott nicht angenommen in feinem Sohne, und zwar hat er ben Eingebornen nicht angenommen, in welchem alles Glaubenswerthe, die Fulle der Offenbarung Gottes concentrirt war. Endlich bat er nicht geglaubt an seinen Namen, b. h. an Die entwickelte Erkenntniß Chrifti, wie fie fich in seiner Weistessphäre concentrirte. Er bat nicht geglaubt (Berfettum), b. h. er hat in feinem Unglauben abgeschloffen, und insofern, als er abgeschloffen hat, ift auch die Thatsache abgeschloffen, daß er dem Bericht prinzipiell verfallen ift, um bem Endgericht unter lauter Entfaltungen feines Berichts entgegen zu geben. Die Antithese wird bier in ihrer gangen Schärfe gesetzt; bamit wird aber nicht über ben empirisch Ungläubigen bas Urtheil gefällt, baß er mit feinem Unglanben abgeschloffen habe. Der ibeelle Ungläubige ist verdammt quia, der empirise Ungläubige quatenus. Tholmet: "Doch gibt öre nicht den änßeren Grund an, warum das Gericht verhängt worden (Chrysostomus), nämlich wegen Nichtachtung des Sohnes Gottes, sondern

Nikodemus und wird zu einem Dringen auf Entscheibung, hervortreten an's Licht. Zugleich geht sie materiell zur Erklärung ber unsittlichen, verbammlichen Ratur bes Unglaubens über und gu ber Andeutung, daß bie Oberen ber Juden diesem Unglauben icon mehr verfallen find, als er abnet. Damit ift das Gericht schon ba. Der wirkliche Unfang bes pringipiellen Weltgerichts, bas sich von Bernfalem burch die Welt verbreitet, von Innen nach Angen geht, gang parallel mit ber Entfaltung bes Glaubens, bis zur Bollendung in ber Parufie ber Herrlichkeit. — Daß das Licht in die Welt gekommen. Dies gehört mit zum Gericht, weil es die Scheidung nolore bervorruft. — Und die Menschen liebten. Dafür sind also schon die bestimmten Indicien hervorgetreten [s. oben]. Während Nifodemus noch wähnen kann, das Synedrium sei mit ihm geneigt jum Glauben, hat Chriftus ichon bie Anschauung von dem Anfang des Endes. Damit hängt ja auch bas dei B. 15 gusammen. Der Aorist setzt also nicht bas Bewußtsein einer späteren Zeit vorans. - Liebten die Finfterniß viel mehr. Ob pallor magis oder potius? Filr Erfieres Bengel, Tholuck ("weil das dem Menschen ursprünglich eigene gws Kap. 1, 4 ihn die ådriseia im Licht nicht völlig verkennen läßt"), für das Letztere Origenes, Meyer; und ohne Zweifel richtig, weil von der Entscheidungszeit die Rede ist, mit welcher das Wenigerlieben des Lichts in ein Haffen beffelben B. 20 übergeht. Bor ber entscheidenden Offenbarung des Lichts konnte es magis heißen, jetzt potius. Es ist die Rede von der bosen Bahl und Entscheidung. — Denn ihre Werke. Das αὐτῶν bedeutsam voran. Nicht etwa: fie hatten Sünde, sondern es war ihre Lebensrichtung, Böses wirken, daher bedurften sie zu den bösen Werken die Decke der Finsterniß. S. Matth. 23. 31. Denn Jeder, der Arges thut. Hindeutung

auf die, die im Unglauben beharren. Das yao recht= fertigt nicht das vorherige yao (Meyer), sondern explizirt baffelbe zur Erklärung bes Wortes von ber bösen Bahl: ηγάπησεν μάλλον. Das Thun des Argen (φαῦλα) die eigentliche Lebensrichtung bezeichnend. Das Abjektiv bezeichnet mit dem bezeichnend. Das Abjektiv bezeichnet mit bem Schlechten, Feigen, Hählichen das Geringfügige, Unbebeutende; in dem Gegensat von B. 21 wohl das Faule, Falsche. — Haffet das Licht. Bergl. Köm. 8, 7. Der Unglaube ift die Potenzirung des gottwidrigen Berhaltens. — Damit seine Werke. Boses Bewußtsein, Absichtlichkeit des Unglaubens. - Nicht gestraft werden. Der Elengtung, die Be- leuchtung, die Ueberführung, die Berurtheilung der Werke, gemieben von dem, der fich in Hochmuth und Feigheit bem Gericht ber Beschämung nicht unterziehn, in bas Gericht bes Geistes ber Bufe nicht eingehn, von seinen falichen Werken nicht scheiben will. Er mählt also die Finsterniß, b. h. die objektive Herrschaft des Wahns, die Lüge mit lügnerischem Bewußtsein, Luk. 3, 7; Joh. 8, 9; Ephef. 5, 11. 13.

32. Wer aber die Wahrheit thut. Gin gang passendes Abschiedswort für Nikodemus. Wenn bu aufrichtig bift und bleibst, so wirst bu icon an's Licht tommen. Gine bedingte Berheifung alfo. Doch ift das die Beziehung des Ausdrucks; die Wahrheit allgemein gefaßt beißt: ben Aufrichtigen läßt es aber auch biefes Wirken nicht ohne bie Burgel ber

30. Das aber ift bas Gericht, B. 19. Die Rebe ber Berr gelingen, Spr. 2, 7. - Die Bahrheit Wendet sich durch ihre Form, die Wahl des thun. Meyer: was wirklich sittlich ift; Tholuci: Ausdrucks, jetz zur speziellen Anfassung des in der ganzen Lebensrichtung der objektiven Wahr-Nikodemus und wird zu einem Dringen auf Entscheit gemäß handeln. Das Thun der objektiven Wahrheit ift aber ausgebrildt mit dem Kommen an's Licht. Daher ift die Rede von der subjektiven Wahr= beit. Wer innerlich die Rlarheit liebt, die Täuschung meibet, gegen fich felber treu ift und in biefer Besinnung handelt (dem innern Lichte treu ift), ber bat ben Trieb zum Licht ber Offenbarung, zum Glauben; er fühlt fich vom Licht gezogen, wie ber Faliche fich von ihm abgestoßen fühlt. — Damit feine Werke offenbar werden. Richt weil er mit ihnen prunten will, sondern weil er feines Wirkens und seiner Gesinnung an bem vollen Lichte bes fittlichen Tages gewiß werden will. Also auch nicht "Bedürfniß der fittlichen Genugthuung an sich und bes Sieges bes Guten über die Welt" (Mener). -Denn in Gott. Dies ift ber Grund feines Bahrbeitsmuthes und Wahrheitstriebes. Gofern er in redlichem Willen nach bem innern Licht gehandelt, bat er in Gott fein Werk gethan. D. h. es ift ber Bug bes Baters jum Sohne [Rap. 6, 44. 45], ber Zug der Gratia praeveniens darin. Das denn will nicht etwa fagen: er ift fich bewußt, daß feine Werke in Gott gethan find, sondern biefer Bug seines Thuns ift der unbewußte Grund seines Muthes. Er hat nach bestem Wiffen und Gewiffen mit innerer Schen vor bem Göttlichen gehandelt, barum tann er fich vor bem objektiven Gotteslicht in ber Welt nicht ichenen. Calvin faßt (mit Anbern) ben Gegensat von B. 21 und 20 so, daß B. 21 nur zeigen foll, was dagegen ber Wahrheitsliebenbe thun murbe (ber Wahrheitsliebenbe ibeell gefaßt). Tholud dagegen: Dann würden entweder alle Menichen in die erfte Rlaffe fallen und Reiner zu Chriftus kommen, oder es mußte vom Wiedergebornen die Rebe sein. Die griechische, katholische und armi-nianische Exegese, nach Tholucks zustimmender Formulirung: das gute Gewissen, welches sein Streben, wie schwach es auch sei, vor Christo dar-legen kann, wodurch dann aber auch, was noch Finsterniß daran, bie zolois empfängt. Er erin-nert an Joh. 8, 47; 18, 37; 6, 44. 45, an einen Spnefius, an ben reichen Jüngling, an ben Schrift= gelehrten, Mart. 12, 34. Gegenüber ftellt er bann eine andere Auslegung: die protestantische Ereaese und Augustin fanden jedoch biefen Sinn ber analogia scripturae entgegen, wonach vor der Wiebergeburt ein bonum spirituale nicht möglich. Nach Augustin, Luther, Olshausen, Stier soll ba-her ποιείν την all. im Sinne von: "aufrichtig sein" verstanden werden. Bir muffen biefen Gegenfatz für unklar halten. Das Thun ber Bahrheit kann offenbar noch nicht bas Thun ber geoffenbarten Wahrheit fein. Bon einer folden Bahrheit könnte in Bezug auf ben vordriftlichen Juden die Rebe fein, schwerlich in Bezug auf ben vorchriftlichen Beiden. Und wenn auch: es wird in beiden Fällen von dem Thun der Wahrheit die Rede fein, wie fie in's Bewußtsein leuchtet. Dieser Bahrheit ernftlich entsprechen wollen beißt aber: aufrichtig sein, nach bestem Bissen und Gemissen handeln. Bas nun baraus hervorgebt, sind handeln. Werke, die in Gott gethan find, b. h. relativ gute Werke, die zu ihrer Vollendung in Gott hinstreben, Bergl. Röm. 2, 7. Jene Aufrichtigfeit ift also nicht ohne die Meußerung in folden Werken gu benten,

Aufrichtigkeit. — Denn in Gott find fie gethan. Unbewußt wirkt ber Aufrichtige unter bem Ginfluß ber Gratia praeveniens, oder des Logos, und wird fo vom Anfangspunkt ber Gotteswirkungen aus ihrer vollen Offenbarung, bem Lichte immer mehr entgegengetrieben. Mit biefen Worten ichien Jefus bem Rikobemus zu fagen: bu bift jett in ber Nacht zu mir gekommen, einft wirft bu im Licht gu mir fommen; auf Wiedersehn im Licht.

### Dogmatisch-driftologische Grundgebanken.

1. Das Nachtgespräch Christi mit Nikobemus. Auch ben heimlichen Jünger läßt Chriftus gelten, wenn er aufrichtig ift und also aus der Heimlichfeit in bie Deffentlichfeit hinausstrebt. Die Belege baffir die Geschichte bes Chriftenthums: disciplina arcani, Sugenottismus zc. Der Gegenjat zwijchen einem reinen Gebeimnigmefen, das gur Deffentlichteit ftrebt, und einer Deffentlichkeit, die in bofen Geheimniffen fich verftedt. Auch die Wiedergeburt felbst ber Gegenstand unsers Nachtgesprächs, ein tiefes Gebeimniß, bas zur öffentlichften Erscheinung im Befenntnifleben und am Tage ber Erscheinung Chrifti binausstrebt.

2. Die unerschütterliche Gewißheit Chrifti bem Nifobemus gegenüber refleftirt fich in bem Gegenfat bes reinen Chriftenthums gur menichlichen Sierarchie, Ueberlieferung, Standeswürde und Politif. Ritobemus beffer als feine Theologie; nach biefer bas Bilb eines rationalifirenden Supernaturalismus, als Charafter ein forschendes Rind, in den

Vorurtheilen eines Greises befangen.

3. Das Chriftenthum nicht blos eine reinere, neuere Lehre, sondern schlechthin reines, neues Le-

4. Die Wiebergeburt die Grundbedingung, um bas Reich Gottes zu sehen und in baffelbe einzu=

5. Die Wiedergeburt eine Geburt von oben. S. Erläut. Rr. 10. 1) Der Gegenfatz ber fleifch= lichen Geburt [f. Röm. 5, 12 ff.], 2) die Berklärung ber paradiesisch reinen, natürlichen Geburt, 3) die Erfüllung der symbolisch = typischen, alttestament= lichen Wiedergeburt, symbolifirt durch die Beschnei= bung, 4) die Grundlegung der einstigen großen Wiedergeburt in der Auferstehung und Palinge-nefie, Matth. 19, 28. 6. Die Medien der Wiedergeburt: 1) Das hi-

ftorisch-symbolische: bas Wafferbad; 2) bas byna= mifch = reale: ber Beift. - Mus Baffer und Beift [Genes. 1] bie erfte Schöpfung; aus Waffer und

Beift bie zweite, höhere Schöpfung.

7. Die driftliche Taufe 1) die Berklärung bes Waffers, 2) die Erfüllung der symbolischen Waschungen, ber Johannistaufe, ber Taufe ber Junger Jesu, 3) das Ziel ber historischen Typen: ber Sündflut, des Durchgangs durch das rothe Meer, 4) die Gemeinschaft der Wassertaufe Jesu im Jorban, 5) die Gemeinschaft, das Symbol und Safra= ment der Bluttaufe Jesu [Rom. 6], 6) die Scheibung burch ihn und mit ihm aus und von der alten Welt.

8. Der die beil. Taufe begleitende Geift: 1) Die Berklärung der Lebensluft, bes brausenden Winbes, des Nachtsturms [wie bes Feuers, Act. 2; f. Pf. 104, 4; Bef. 1, 4; Rap. 37, 9; Dan. 7, 2; Sagg. 2, 6]; 2) bie Erfüllung ber symbolischen und typischen Geistesweihungen : ber Begeisterungen,

ber Entzlickungen, ber Bifionen, ber vereinzelten Beiftesworte und Beifteswerke.

9. Waffer und Beift in ber Grundlegung bes Neiches Gottes unzertrennlich. Das Wort und bas Saframent, begleitet von bem lebendigmachenben Geift.

10. Die Geburt bes neuen Lebens ein tiefes Bebeimniß und die öffentlichfte Ericeinung, 1 Tim.

11. Die Nothwendigkeit ber Wiedergeburt ans Wasser und Geist und ihre scheinbare Undie Bedingung und Grundlegung ber Wiebergeburt, B. 9-16. Die Grundlage ber auf Erden zu verwirklichenden Wiedergeburt liegt in dem himm= lischen Ursprung Christi: seiner ewigen göttlichen Zeugung und seiner himmlischen, gottmenschlichen Geburt. Diese Geburt wird in ihrer historischen Wirkung vollendet durch seine Erhöhung an's Rreuz und durch den Krenzestod auf den Thron der Herr= lichkeit, burch seinen Bersöhnungstod und seinen Sieg. Der Grund und die Einheit von beiden aber ift die Liebe Gottes und die Dahingabe bes Sohnes gur Erlöfung ber Welt.

12. Die Erde in der Schrift Symbol der Theofratie, der göttlichen Stiftung auf Erben, ber bistorischen Tradition bes Heils, Pf. 93, 1; 104, 5; Apoc. 13, 11. Erfter Gegenfat: bas Meer, Bilb des flutenden, gestatios bewegten Bölker-lebens, Bi. 93, 3; Dan. 7, 3; Apoc. 13, 1. Zweiter Gegensat: ber Simmel, Bilb des zu-fünstigen Himmelreichs, der vollendeten Offenda-rung Gottes, Jes. 64, 1; Matth. 3, 16.

13. Chriftus zwischen Himmel und Erbe niebersteigend und aufsteigend, weil er im himmel ift. Auf seiner ewigen gottmenschlichen Wesenheit und Bestimmung beruht a. sein Riedersteigen, sein Menschwerben und seine Erniedrigung, b. sein Auffteigen und feine Erhöhung.

14. Die eherne Schlange das dunkelste und bedeutungsvollste Mysterium alttestamentlicher Typit. S. Erl. Nr. 25. Zusammenhang mit der Symbolik

ber Schlange in ber Schrift überhaupt.

15. Die Bedingung ber Aneignung bes Heils burch ben Glauben und die bemgemäß erfolgende zwiefache Wirkung bes Beils: Erlöfung und Gericht. Mit der Entscheidung für Christum durch ben Glauben ist die Erlösung entschieben, mit der Entscheidung wider ihn im Unglauben beginnt das Gericht ff. 1 Cor. 1, 18; 2 Cor. 2, 16; vgl. 5 Mof. 30, 15].

16. Die Bedingung der Glaubensempfänglich= feit: Aufrichtigkeit, subjektive Bahrheit, b. h. Ge= horsam gegen die Gratia praeveniens. Die subjektive Falschheit die Quelle des Unglaubens, das Gift, welches die Glaubensgestalt felbst in Beuchelei

verfehrt.

17. Doch ift bie Aufrichtigfeit [Spr. 2, 7; Bred. 7, 29; Joh. 1, 47] nicht mit fiolger Schroffheit zu verwechseln, die gar leicht in Selbstbetrug und Falschheit umschlagen fann. Die Aufrichtigkeit aber fommt auch im Geleit ber Schilchternheit, und trot ber Mengfilichkeit unter ber fteten Singebung an Gottes Leitung, ober burch ben Gehorsam ber Wahrheit zur Freudigkeit des Befenntnisses und in's Lidt (Moses, Jeremias, Calvin, wie Nikobe-mus ursprünglich schüchterne Charaktere, aber in ber Aufrichtigkeit treu).

18. Der Pharifaer Nikobenius ein Borzeichen

bes Pharifaers Paulus.

19. Die Trinitatis = Perifope. S. Strauß, bas evang. Rirchenjahr, G. 279. Braune: Diefe Geschichte ift bas Evangelium bes Dreieinigkeits= festes. Das Fest entstand um der Lehre, nicht um einer ewigen Gottesthat willen (- aber doch offenbart sich bier ber breieinige Gott burch seine breieinige Gottesthat in ber breieinigen Wirkung ber Wiedergeburt -). Es fürchtete Die Rirche, baß bie Gemeinde burch das Weihnachtsfest zu Ehren bes Allerbarmers, burch bas Offerfeft ju Ghren bes Siegers über bie Macht ber Finfternig und burch bas Pfingsifeft ju Ehren bes Alles burchheiligenben Geiftes verleitet werben fonne, in Bater, Sohn und heiligem Geift brei Götter zu verehren (fie hatte wohl auch freudigere Motive). Strauß unterscheibet vier Perioden ber Trinitatisfeier. Erfte Beriode: ber Tefttag noch nicht bestimmt hervortretend; zweite Periode: mit der Trichotomie des Kirchen= jahres wurde bas Fest die Octave und Rachfeier von Pfingsten ("Kleinpfingsten"). Zunächst Festum omnium sanctorum. Dieses Fest verlegten Gregor III. oder IV. auf ben 1. November; ber Sonntag nach Pfingften wurde gunachft wieder jur Bfingft-octave, mahrend er im Drient Allerheiligenfest blieb. Dritte Periode: früher hatte man ein Trinitatisfeft am letten Sonntage bes Jahres gefeiert, jett verlegte man es auf die Pfingstoctave. Allmähliche Entwidelung im 13. und 14. Jahrhundert, wo bas Trinitatisfest die Borfeier bes Frohnleichnamsfestes murde. Bierte Beriode: protestantische Beftimmung: weder Borfeier, noch Nachfeier, sondern ein Fest zur Eröffnung bes zweiten Theils bes Kirchenjahrs, ber Trinitatiszeit. Ueber ben Bechfel ber Perifopen f. Straug, G. 282.

#### Somiletifche Andentungen.

S. die Erläuterungen und die bogmatisch = driftologischen Grundgebanken. Was von jedem biblischen Abschnitt gilt, gilt von biesem im besonderen Maß: er ist homiletisch rein unerschöpflich. Eine Menge einzelner Berse bisden Themata für sich: B. 3. 5. 6 2c. — Was die Behandlung in größeren Abschnitten betrifft, so ist zuerst bas Ganze zu umfaffen. Das beilige Rachtgespräch bes herrn mit Nikodemus von den heiligen Geheimniffen der Gottesnacht. 1) Bon ber Gottesnacht ber Wiebergeburt im Gemitth, 2) vermittelt burch die Gottesnacht in der Wirkung der Gnadenmittel, 3) gegrün= bet auf die Gottesnacht (Weihnacht) ber Mensch= werdung Chrifti, 4) entschieden in der Gottesnacht des Todes und der Berherrlichung Christi; wie 5) alles bas hervorgegangen aus der Gottesnacht bes Rathichluffes der Liebe Gottes zur Erlöfung der Welt, 6) seine volle Wirkung entfaltet in der Scheidung zwischen bem Gottesmorgen bes ewigen Heils und der Sündennacht des Gerichts. — Das Gespräch Christi mit bem Nifodemus von der Geburt von oben. 1) Von ihrer Nothwendigkeit (um bas Reich Gottes zu feben), B, 1-4; 2) von ihrer Berwirklichung (burch Waffer und Geift), V. 5-8; 3) von der Borbedingung ihrer Möglichkeit; a. Die objettive: die Menschwerdung bes Sohnes Gottes, fein Kreuzesleiden; beide beruhend auf dem Liebesrathschluß Gottes; b. die subjeftive: ber Glaube an die Liebe Gottes in der Dahingabe Chrifti; 4) von ihrer entscheidenden Wirfung; a. heilbrin- ben Andern als geglaubte Liebe); 5) Anfang und

gende, negativ: Befreiung vom Verderben, Tode, Berlorengehen; positiv: die Gabe und ber Besit bes ewigen Lebens; b. richtende: Offenbarung bes Selbstgerichts und ber Selbstverdammung in bem Unglauben. - Das Erwachen zu driftlichem Glaubensleben eine Geburt. 1) Eine Wiedergeburt ober zweite Geburt gegenitber ber erften, 2) eine Geburt von oben, als volle wirkliche Geburt für bas ewige Reich Gottes. - Wie die driftlich-irbischen Dinge, ober die persönlichen Erfahrungen des Christen in ben drifilich - himmlischen Dingen, b. b. in ben Geheimniffen Gottes wurzeln. - Baffer und Wind bie Grundelemente der ersten Schöpfung, die Sinn-bilder der zweiten. — Das Christenthum das ver-borgenste Leben und das offendurste zugleich. — Der Bekehrungsgang des Nikodemus, oder Chri-stins der Heisand auch der Großen dieser Welt. And eines redlichen Pharifaers Beiland. - Nur bie Geburt vom Simmel berab führt in ben Sim= mel hinauf. — Zweimal ift bie Zahl bes Lebens: 1) Zweimal geboren werben, 2) zweimal fterben, 3) zweimal leben, — Ein Oberster der Juden und der Juden König, oder der Hierarch dem Gerrn gegenüber. — Die himmkische Geburt und die himm= lischen Augen. -- Das Wasser und ber Geift. -Der Wind und ber Geift. — Des Windes Stimme und des Windes Fahrt. — Der Neugeborne: ein Beifteswehen, durch feine Stimme offenbar. Das Wiffen bes Nifobemus und bas Wiffen Chrifti. - Das breifache Berhältniß Chrifti zum himmel : 1) Der innere Simmel, 2) ber obere himmel, 3) ber offne himmel. — Das Schlangenbilb und bas Bilb bes Gefrenzigten. - Die Erhöhung im Hochgericht. — Also u. s. m., ober bas unenbliche Maß ber Liebe Gottes. — Das Gericht als die verschmäbte Rettung. — Der Unglaube als der zweite, heillose Sündenfall. — Der Unglaube die Gunde in ihrer verzweifelten Geftalt, als Burgel, Inbegriff und Leugnung ber Gunbe. Mit bem entschiedenen Unglauben beginnt bas Gericht. - Der Falsche und ber Aufrichtige. — Die Lichtschen und ber Lichttrieb. - Die Werke bes Aufrichtigen ftreben als Triebe des Lichts hinaus in's Tageslicht. — Die Trinitatis - Perikope B. 1-15. Der Bater. ber Sohn und ber Beilige Beift wirksam und offenbar in bem Werke ber Wiebergeburt. - Die Erfahrung des Chriften eine Erfahrung von der heiligen Dreifaltigkeit. 1) Bon bem Geist in ber Kraft bes Worts und Sakraments, 2) bon bem Sohn in der Kraft des Todes und der Auferstebung Christi, 3) von dem Vater in der Rraft ber geoffenbarten, die Welt umfaffenden Liebe. Die Peritope am 2. Bfingfttage, B. 16-21. Die Liebe Gottes jur Welt, ber Beweggrund gur göttlichen Bollendung ber Welt. 1) In ber erlösenden Dahingabe bes Gobnes, 2) in der entscheis benden Wirkung seines Geistes. — Das erlösende Walten der Liebe Gottes in seiner allumfassenden Majestät: 1) In ber Dahingabe bes Sohnes zusammengefaßt, und barum die Belt umfaffend (Juden, Beiben 2c.); 2) auf jeden einzelnen Berlornen gerich = tet, wie auf Alle, als eine Macht bes Heils; 3) Ab= grund und himmel (Tod und Leben) umfaffend, um bie Gunder aus bem Berberben jum ewigen Leben bes himmels zu erheben; 4) eine fo entscheidende, erlösende Birtung, daß fie, himmel und Solle umfaffent, in ben Gerichteten, wie in ben Geretteten offenbar wird (in ben Ginen als verschmähte, in

Ende umfaffend, in einem Gnabenwert offenbar, bas feine Burgeln bat in ber Gnabenwahl über allen Kindern der Bahrheit (gratia praeveniens) und mit seinem Gipfel im Lichte ewiger Herrlichkeit leuchtet. - Das Chriftenthum in feinerlei Beife Berbammnifgericht. 1) Richt nach feinem Quell (bie Liebe Gottes), 2) nicht nach feiner Absicht (bie Senbung Chrifti), 3) nicht nach feiner Wirfung (ber Glaubige wird nicht gerichtet, der Ungläubige hat fich jelbst gerichtet). — Die Dahingabe des Sohnes eine Ankündigung der Ausgießung des Geistes. — Die Geheimnisse der Finsterniß und die Ge-heimnisse des Lichts in der Welt, wie sie alle an den Tag gebracht werden durch das Licht Christi.

Starde: Erempel fonderlicher Befehrten find werth, bag fie angemerkt werben, baf Gottes Gute besto mehr gepriesen und Andere ermuntert werben. - Die in höchsten Ständen und größten Chrenamtern figen, follen mehr an ihr menschliches Elend, als an ihre weltliche Hoheit und Würde benfen. — Ein Menfch, wenn er gleich in bem fündlichsten Stande lebt (Pharijäismus), fann boch noch bekehrt werben. — Stand, Umt und Furcht doch noch bekeirt werden. — Staud, Amt und zurcht stehen der Bekehrung oft im Wege, doch wohl denen, die das Heil ihrer Seele höber achten und diese Hickernisse überwinden. — Majus: Nicht alle nächtlichen Zusammenkünfte zur Erbauung sind verdächtig und unzulässig. — Furcht hindert viel Gutes. — Osiander: Die Schwachen im Glauben muß man nicht verachten. - Lange: Der Grund Diefer Nothwendigkeit (ber Wiebergeburt) liegt in ber Natur Gottes und bes Men= fchen. - Die Lehre von der Wiedergeburt muß fleißig ichen. — Die Ledrevonder Vetebergedurt mitz zieltig getrieben werden, 1 Cor. 2, 14. — Die Scrupel der Gelehrten — Tit. 3, 5 — 1 Petr. 3, 21. — Eprifii Geduld mit der Menschen Schwachheit und seine Freundlichkeit, alle Zweifel und Scrupel ihnen zu benehmen, ist uns ein Muster, 1 Joh. 3, 9; 2 Petr. 1, 4; Köm. 8, 5. — Zeisius: Alles, was nicht aus der geistlichen Wiedergeburt gehet, es was is heilig und herrisch gleiben als es wolle. mag so beilig und herrlich gleißen, als es wolle, thut nichts zur Seligkeit und kann Gott nicht gefallen. - Der Abel ber Wiebergebornen: fie werben in ben bodiften Simmelsorben erhoben, Col. 3, 9. 10. - Majus: Die Bermunderung bes Unglaubens mit Unverftand taugt nichts, aber über Die Hoheit der göttlichen Geheimniffe mag man in beiliger Chrerbietigfeit sich wohl vermunbern. — Ders.: Die Gnabe bes heiligen Geistes ift eine Der i. Die Glude des hettigen Gethes if eine freiwillige und nicht gebunden, weder an Mittel, noch Personen, noch Zeiten. — Canstein: So oft wir den Wind hören, gedenken wir billig an das Geheimniß der Wiedergehurt, hiob 37, 9. — Bist du ein Meister 20.? Die wahre Herzens theologie ift nicht immer bei Lenten von großen Titeln und Memtern gn finden. - Alfo hat Gott. So überschwenglich und so inbrünstig, auch auf diefe Weise und in diefer Ordnung. - Gottes Liebe die erste und rechte Quelle aller unserer Se= ligfeit. - Die Gläubigen muffen wohl vor's Ge= richt, aber fie fommen nicht in's Gericht. - Bibl. Würt.: Wie der Glaube allein bas Mittel ber Seligkeit ift, also ift ber einzige Unglaube bie Ur= fache ber Berdammniß. — Die Schuld liegt an ben Menschen, Hos. 13, 9. — Sedinger zu ben Worten: wer Arges thut. Bosheit scheuet bas Licht, boch muß fie an's Licht. - Zeifins: Sollten die Steine und Balten in manchen Ballaften und Banfern reben tonnen, von welchen Graneln, Die in die Rlarbeit bes gottlichen Geiftes, ober fich ver-

im Berborgenen getrieben, würde man nicht hören! Doch jener große Gerichtstag wird alles Berborgene offenbar machen, jo mahr Gott Gott ift. --Daging: Große Thorheit der Gottlosen, mit ihren bofen Werken verborgen fein wollen vor ben Menschen, ba boch vor Gottes Augen Alles bloß und aufgebeckt ift. - Dfiander: Biele wollen lieber in Emigfeit vor Gott, allen Engeln und Ausermählten zu Schanden werden, als vor wenig Leuten in der Welt einen Augenblick ichamroth bafteben.

Gerlach: Gin hauptverderben in der Lehre ber bamaligen Pharifder lag barin, baf fie bas Gefett gang außerlich, und barum bas Berhaltnig bes Menschen zu Gott gang irrig auffaßten; bas tiefe, fündliche Berberben ber menschlichen Ratur und die Nothwendigkeit einer Wiedergeburt mar ihnen so gut wie gang verborgen. Sollte ihnen baber bas heil, bas Christus bringen wollte, zu Theil werden, so mußte bas Bedürsniß banach ihnen klar werben. - Jejus antwortet nicht sowohl auf die Worte, als die Gedanken des Nifodemus. - Auf geben Fall hoffte er unn zu erfahren, ob das Reich Gottes bald erschienn werde; daß er in solchem Fall dieses Reichs werde iheilhaftig werden, daran zweiselte er nicht. — Jesus zeigt ihm, das Reich Gottes, das er als ein zukünstiges außer sich erwartete, sei innerlich schon da; aber sür ihn noch nicht, denn es bedürse dazu einer völligen Umwanden der geschien gen Umwanden der Ausgenien der Wessen lung und Erneuerung ber Gefinnung. - In Baffer taufen, war ein Sinnbild ber Bufe aus bem Gest, des Schmerzes über die Sünde; im Geist tausen, bezeichnet die Wirfung der erneuernden, innerlich umwandelnden Kraft der Gnade und Wahrheit Gottes in Christo Jesu. Zu der Wassertause des Johannes (welche Jesus durch seine Jünger fortsetzt) müsse, jagt er also, die word seine Jünger fortsetzte misse, Kollieskund des Wolfies hinzufelbst verheißene Geiftestaufe bes Messias hingufommen. — Jede Kraft bringt bas ihr Gleichartige hervor. Burbe ber Mensch auch burch ein äusgeres Wunder leiblich noch einmal geboren, so würde er doch derfelbe bleiben. — Geist, das ewige, allmäch= tige, Alles erschaffende und erneuernde göttliche Leben, das in Gott und Gott selbst ift, burch beffen Mittheilung ber Mensch wiber und über bie Natur zur Seiligkeit und zur Ueberwindung der Welt und bes Todes erneuert wird. — Chriftus wurde ergengt aus dem Heiligen Geift, und die an ihn glanben, find durch benselben Geist Gottes Kinder. — Der Anfang ber guten Werke ift bas Bekenntniß ber bofen Werte. - Listo: Die Wiebergeburt ift nothwendig theils wegen ber Beschaffenheit bes geiftigen Reichs, bem man angehören foll, theils wegen bes natürlichen Zuftanbes, in welchem das menfchliche Berg fich befindet, welches Fleisch ift. (Luthers Randgloffe.) — Die zwei Stillte gehören zusammen: Bort und Geift, gleich wie im Binde die zwei Stücke mit einander find: Sausen und Behen. — Glaube und Unglaube als innerer Grund bes verschiedenen Schickfals ber Menschen. — Branne: Nitobemus tam zu Jefu bei ber Racht. Wenn nicht aus Furchtsamkeit, boch aus gartlicher Sigenliebe und Rudficht auf feine Standes- und Amtsgenoffen. Aber er kam boch und hatte viel zu überwinden: Reichthum an irdischen Gittern, Reich= thum an Ansehn und Macht, Reichthum auch an Tugend und Gerechtigkeit. — Gibeons That bei der Nacht, Richt. 6, 27 — 2 Cor. 5, 17. — Jede Seele hat die Bestimmtheit, sich verklären zu lassen

finstern zu laffen in bas Berberben bes Fluches. und Gott will, baß jebe Seele wiederum geboren werbe, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus bem lebendis gen Worte Gottes, bas ba ewiglich bleibet, 1 Betr. 1, 23. — Rieger: Jum Burgeln und Fruchtbrin-gen läßt er ihm Zeit. — Heubner: Noctes chri-stianae mehr als noctes atticae. — Die Gefahren bes weltsichen Ansehns. Ber in der Welt hoch steht, hat unsägliche Mühe, klein und niedrig zu wersen. — Die Bunder, ein richtiger Ueberzeugungssgrund der göttlichen Sendung Jesu. — Rikodemus stand hier im Borhose der Bekehrung. — Der ist Geist (der Text sagt: das ist Geist). — Der Mensch ift immer nur Gins, entweder herricht das Fleisch ober der Beift (es gibt aber ein Uebergangsftabium, Röm. 7). — Es wundert und verletzt den Unbekehrten nichts mehr, als wenn man zu ihm fagt: bu mußt von Grund aus anders werden. — Die Lehre vom Bater, Sohn und Geift als Summa des ganzen Chriftenthums: 1) Gott ber Bater voll Ernst und Liebe hat ein Reich gegründet, wozu der Mensch bestimmt ist, 2) dazu bedarf der gesallene Mensch der Wiedergeburt burch ben Geist; 3) diese empfängt er nun durch Chriftum, im Glauben an ibn. - Sündenliebe nimmt wiber die Wahrheit ein. - hier ift ber driftliche Begriff berer, die eigentlich lichtschen sind, zu finden. — Es schleicht fich oft die Meinung ein, das Innere allein (bas Berschloffene nämlich) mache ben Christen. Als Biftorinus (so ergählt Angustinus) durch Lesen ber Seil. Schrift tief bewegt bem Simplicianus in Rom im Bertrauen sagte: "wisse, das ich schon ein Chrift bin", und Simplicianus antwortete: "ich werbe es nicht eber glauben und dich unter die Christen gablen, als bis ich bich in der Kirche Christi febe", so lächelte Bittorinus und fagte: "machen benn bie Mauern einen Chriften?" hinterher aber fürchtete er, von Christo nicht bekannt zu werden, wenn er nicht Christum bekennete; er kam bann plötlich zu Simplicianus und sagte: "eamus ad ecclesiam, Christianus volo fieri" (Augustin, Conf., c. 2, §. 3. 4). Swift hielt mit seinem Befinde gang im Beheimen feinen Sansgottesbienft, blos um bem Berbacht ber Heuchelei zu entgehen (S. s. L. von Sheridan). Lerne Erhebung über das Urtheil ber Welt; ichame bid beiner befferen Grundfage nicht. — Schleiermacher: In jedem Einzelnen fei der Anfang ber göttlichen Wirkungen nicht zu bestimmen, so wenig, als das Ende bersel= ben abzusehen sei. — Daß auch biejenigen, bie wir bem Meister in Ifrael vergleichen konnen, boch nur zu lange bei bemjenigen stehen blieben, was nur das Eigenthum und das Gut einer bestimmten Beit ober eines kleinen Theils ber driftlichen Kirche fein kounte, und bag fie nicht im Stande gewesen find, fich über biesen engen Gesichtskreis zu erheben. — B. 16—18: Der große Zweck seiner Sen- Jesu, II, S. 14;

bung. Er fei uns erschienen als ein (bas) Liebes= zeichen (Liebeszeichen und Siegel) Gottes, als ber Gegenstand bes Glaubens, als bas allgemeine Gut aller Menschen. - Schenkel: Die Glanben 8 = fehnsucht des Rifodemus, 1) als eine Sehnsincht nach dem Heile, 2) als eine Sehnsucht nach dem Heilande, 3) als eine Sehnsucht nach der Heisen Leilande, 3) als eine Sehnsucht nach der Heisen ligung. — Bon den Merkmalen der Wiedergeburt: Db unfer inneres Leben ein wiedergebornes fei, bas erfennen wir zuerft an dem Ursprung, ben es genommen hat, und sobann an ben Früchten, die es hervorbringt. - Jefus Chriftus in biefe Welt gefommen, um uns bas ewige Leben gut geben. 1) Was und Chriftus mit bem ewigen Leben gege= ben hat; 2) warum er allein uns das ewige Leben hat geben können; 3) unter welcher Bedingung wir biefes ewige Leben aus seiner Hand zu empfangen vermögen. - Die verschiedene Stellung ber Menichen jum Evangelium: Dag biefe verschiebene Stellung 1) eine geschichtliche Thatsache ift, 2) einen tiefen sittlichen Grund hat, 3) von entscheibenden Kolgen sein muß. — Beiser zur ehernen Schlange: Folgen sein muß. — Beiser zur ehernen Schlange: Fesu meines Lebens Leben, Jesu meines Todes Tod. — Zu B. 16: Unter den Erben des ewigen Lebens, die wie Luther dieses Spruches sich im Sterben getröstet haben, ist auch Chursürst 30-hann Friedrich von Sachsen. — Trinitatis-Beritope. Reinhard: Bon ben Bebenflich= feiten, durch welche bie Schwachen bei ihrer anfangenden Befanntichaft mit Jeju bennruhigt merden. 1) Beschreibung berselben, 2) Rathschläge in Be-treff berselben. — Ders.: Ueber die Schichternheit beim Bekenntnisse bes Christenthums. — Nits d: Das Geheimniß unserer gestklichen Wiedergeburt.

1) Ihre Nothwendigkeit, 2) ihre Möglichkeit, 3) ihre Birklichkeit.

50 fb a ch: Die neue Geburt.

1) Was ist sie? 2) wie entsteht sie? 3) wohin führt fie? - D. v. Gerlach: Die Berherrlichung bes breieinigen Gottes in ber Wiebergeburt bes Menichen. - Rling: Die Geburt aus bem Beifte. wie fie einerseits offenbar ift, andrerseits aber nach Ziel und Ursprung verborgen. - Buth: Das Geschäft bes breieinigen Gottes im Saframent ber heiligen Taufe. — Perikope bes 2. Pfingfttags. (Benig Bebeutenbes wegen ber Schwierig= feit der Beziehung ber Peritope auf bas Pfingstieft. Hervorzuheben ist die Ginheit ber Sendung des Sohnes und ber Sendung bes Beiftes in bem Leben der Kirche). — Schulz: Ueber die Herrich-feit der Kirche Christi. — Höpfner: Das Pfingsi-fest ein wahres Glaubenssest. — Fuchs: Die Grundpfeiler der Hoffnung des ewigen Lebens: 1) Die Liebe bes himmliichen Baters, 2) bas Ber-bienst bes eingebornen Sohnes, 3) die Wirkung bes Heiligen Geistes. (Luthardt, Lightspot, de doctrina Christi Joan. III cum doctrina Pharisaeofind, sich über biesen engen Gesichtstreis zu erhesten Comparata. Op. Tom. I, p. 439; Francke, ben und das Werk ber göttlichen Gnade in seinem Nikobemus, ober Traktätlein von der Menschensgroßen und ganzen Umfange zu erfassen, und daß furcht; Dräseke, Jesus und Nikobemus, 18 Predigsie eben deswegen die Gläubigen irre geseitet has ten, Bremen 1828; Arndt, Predigtenüber das Leben

F.

Jesus in ber Landschaft Judäa und die Ausbreitung seiner Taufe mit dem Glauben bes Bolks. Das letzte Zeugniß des Täufers von Christo. Christus der rechte Täufer, der Bräutigam, die Braut und der Freund des Bräutigams (das Gesgenbild des Hohenliedes). (B. 22-361.)

Nach diesen Dingen ging Jesus und seine Jünger in die judäische Landschaft, und 22 bafelbft verweilte er mit ihnen und taufte. \*Auch Johannes aber mar [noch] im Taufen 23 begriffen zu Aenon, nahe bei Salim, weil viel Waffer bafelbft war. Und fie famen berbei und liegen fich taufen \*Denn noch war Johannes nicht in's Gefängniß geworfen. 24 \*Da entstand nun eine Streitfrage von Seiten ber Junger bes Johannes mit einem 25 Juben2) über bie Reinigung [Die religioje Bajdung]. \*Und fie kamen zu Johannes und 26 sprachen zu ihm: Rabbi, ber bei bir war jenfeit bes Jordans, bem du Zeugniß gegeben [zeugend gedient, Zeugendienst geleistet], stehe, dieser tauft [selber], und Alle [Alles] kommen fommt nun] zu bem. \* Johannes antwortete und fprach: Ein Menich kann nichts neh- 27 men, es werbe ihm benn gegeben vom himmel. \*Ihr felbst gebt mir Beugnig, bag ich 28 aussprach: ich bin nicht ber Chriftus, fondern gefandt bin ich bor Jenem [Befus, ben ihr bezeichnet her. \*Wer die Braut hat, ber ift ber Brautigam. Der Freund aber bes 29 Brautigams, welcher bafteht und hort zu ihm bin, freuet fich boch über bes Brautigams Stimme. Dieje Freude nun [als Die meinige] ift erfullt. "Jener muß machfen, ich aber 30 muß abnehmen. \*Wer von oben ber fommt, ift über Alle; wer [einmal] von ber Erde 31 ift, der ift von der Erde und redet von der Erde her; wer aus dem himmel kommt, ber ift über Alle3). \*[Ilnd4] was er gesehen hat und gehört hat, dieses seben] bezeugt 32 er, und fein Zeugnig nimmt Niemand an. \*Wer fein [αὐτοῦ τὴν μ.] Zeugnig angenom= 33 men bat, der hat beflegelt, daß Gott mahrhaftig ift. \*Denn wen Gott gefandt hat, ber 34 redet die Worte Gottes; benn nicht nach einem [blogen] Mag gibt er [Gott's] ben Beift. \*Der Bater liebet ben Sohn und hat Alles gegeben in feine Sand. \*Wer an ben 35 Sohn glaubt, ber bat bas ewige Leben, wer aber bem Sohne nicht gläubig gehorfam ift [ben Glaubensgehorfam verfagt], ber wird bas Leben nicht feben, fonbern ber Born Gottes bleibet über ibm.

### Eregetische Erlänterungen.

1. Nach diesen Dingen; perà ravra. Wohl nicht blos nach der Scene mit Nifodemus (Meyer), sonbern nach Allem, was von seinem Ausenthalt

in Jerusalem berichtet ift.

2. In die judäische Landschaft. Jubäa hier natürlich nicht im weiteren Sinne — Palästina, sondern im engeren Sinne, India unterschieden von Samaria, Galisia, Beräa; das sübliche Palästina diesseit des Jordans zwischen Samaria im Norden, dem Jordan und todten Meer im Often, India im Siden, Philistäa und dem Mittelmeer im Westen. Dier aber ist auch nicht das Land Judäa selbst gemeint, zu dem ia besonders Jernsalem gehörte, sondern die judäische Landschaft; also Iovdala adzettivisch zwoga Iovdala, Mark. 1, 5]. Aus dem Tausen schließt Meyer auf einen Ausenthalt am Jordan in nordösstlicher Richtung.

3. Und daselbst verweilte er mit ihnen. Aus der Zeit seiner Rüdsehr nach Samarien (wahrscheinlich um die Saatzeit, s. Kap. 4, 35) faun man schließen, daß er sich vom Monat März bis etwa November ober Dezember, jedenfalls über ein halb Jahr in der Lanbschaft Judaa aufgehalten (f. die betreffende Stelle). — Und taufte. Nach Kap. 4, 2

taufte Jesus nicht selber, sonbern seine Jünger, ba aber Johannes biese Bemerkung nur beitäufig unb nachträglich macht, so will er offenbar biese Taufe als eine Taufe bes Herrn selbst bezeichnen.

4. Es war aber auch Johannes im Taufen begriffen. Diefer Bericht dient gur Erklarung bes Folgenden. Bu Menon = ערכון, ערכן, Mbjettiv שכין , "quellenreicher Drt." Meger macht ערן 777, Taubenquell baraus, ohne weitere Begrünbung. Rach Eusebius und Hieronymus: Onomasticon, unter Aenon und Salem lag bas erstere in octavo lapide Scythopoleos ad meridiem juxta Salem et Jordanem, und Salem: in octavo lapide a Scythopoli in campo Vicus Salamias. Man schließt baraus, baß beibe Orte in Samarien gelegen, mas auch Epiphanius (Haer. 52, 2) be-ftätigt. Man hat das so auffallend gesunden, daß man zwei ähnlich lautende Orte Gilchim, ober Saleim und Ain, die nach Josua 15, 32 in dem siidlichsten Granggebiet Indaas lagen, an bie Stelle gefetzt hat. Nach Unberen fonnten jene Orte hart an ber samaritanischen Gränze in Judaa liegen (S. Meyer). Robinson fand (III, S. 322) ein Salem unweit Nablus, weit vom Jordan entfernt. Dar-

<sup>1)</sup> S. Die Gintheilung; ju berichtigen.

<sup>2)</sup> Die Lesart: μετά Ιουδαίου ist durch die angesebensten Codd., A. B. E. 20., gang entschieden gegen die Recepta Ιουδαίων sestgestellt. Ueber willfurliche Conjesturen s. Meyer.

<sup>3)</sup> Die Auslaffung biefes zweiten έπάνω πάντων έστί in Cod. D. ic. nicht begründet.

<sup>4)</sup> Das nai bei mehreren Codd. weggelaffen.

<sup>5)</sup> Das o Feos fehlt bei B. und andern angefehenen Cobb.

Menon am Jordan gelegen, und Lucke vermuthet, baß es ein Brunnenort gewesen fei. Wir nehmen an, bag Johannes recht wohl auch auf samaritaniidem Grunde taufen fonnte, und bag man ibn gu febr ju einem beschränkten Judaiften macht, wenn man dies beanstandet. Elias, sein Borbild, wohnte lange bei einer phonizischen Bitme, Elisa beilte ben Sprer Naeman burch die Weisung, fich im Jor-ban zu baben. Johannes predigte bei seinem Auftreten: Gott fann bem Abrabam ans biefen Steinen Kinder erweden. Sollte Johannes das Borläufer-amt Christi nach seiner Allgemeinheit ansführen, so mußte er aud; nad) Samaria fommen und bis an den galiläischen Fürstenhof. (S. die Weisung des Engels Luk. 1, 17 und B. 76). Dazn konnte er auch besondere Gründe haben. Er fonnte feinen Beruf nicht aufgeben, weil er es als feine Bestimmung anfah, in ben Borläuferdienft aufzugehn, wollte aber auch bem herrn Ranm machen und nicht etwa durch die Thatsachen gezwungen, sondern freiwillig neben ihm abnehmen. Dazu biente es nun gang, wenn er an einen fleinen Ort fich gurildzog; be- fonders aber, wenn er in Samaria feine Birtfamfeit begann. Bemerkenswerth ift auch noch, Chriftus gleich nach biefem in Samaria gu lehren anfängt, wenn auch nur vorübergebend, und baft hier von Johannisjüngern die Rede ist, die mit einem Juden ilber die Reinigung in Streit geriethen. Wenn dieser Inde der Taufe Jesu scheint den Borzug gegeben zu haben als Jude, so liegt es nahe, anzunehmen, daß er den Borzug darin fand, daß Jejus auf judäischem Grunde tauste, Johannes in samaritanischem Gebiet. Acnon lag in jedem Falle diesseit des Jordans. Das Bedenken, daß Johan-nes noch in alter Weise forttauste, erledigt sich durch feinen Beruf. Bas bas Bebenten anlangt, baf er nicht "auf Jesum" taufte, so hatte er nur auf Chriftum zu taufen, ben Chriffus aber in Jefus zu bezeichnen, mar Sache feines Zengniffes. Meper be-merkt gegen Bretschneider n. A. er habe barum nicht auf Jesum getauft, weil Jesus noch gar nicht als Meffias aufgetreten fei. Er hatte ihn freilich boch als Meffias bezeichnet und that bas wiederum auch jetzt beutlich genug. Sein Borläuferamt hätte aber auch mit einem öffentlichen Auftreten Sesu als bes Messias nicht aufgehört. — Es war viel Waffer. Rann nur gur Bestimmung ber Lotalität, nicht ber Gegend gefagt fein.

5. Noch war Johannes nicht. Dies foll nach be Bette, Meyer 2c. eine Berichtigung ber fynoptischen Tradition sein. Es ift aber nur eine Erganjung berfelben, ba die Synoptifer bas Auftreten Jefn erft mit feiner galiläischen Wirksamfeit eröffnen, nicht weil dies der "eigentliche Anfang" war (Tholud), sondern weil dies die bekanntere Tradition war, und weil es ihre Conftruttionsweise, na= mentlich binfichtlich bes Gegensatzes von Johannes und Christus so mit sich brachte. Zur Zeit ber Rückfehr Christi aus ber Lanbschaft Jubaa nach Galilaa im Winter 781 wurde Johannes in's Gefängniß geworfen nach Markus 1, 14; während ber erften großen galiläischen Wirksamkeit Jesu er= hielt er die Gesandtschaft des Täufers im Frühjahr 782; nach seiner Wiederfehr vom Purimseste im März des Jahres 782 aber erhielt er die Nachricht von ber hinrichtung bes Täufers, nach Matth. 14, 12; vergl. Joh. 6, 1.

nach hat man es auch unwahrscheinlich gemacht, bag Nicht mit ben Juben, sonbern mit Ginem Juben. S. Die Barianten. Der Gine Jube, ber mit ben Johannisjungern über die Reinigung, b. h. bie religiose Bajdung als Reinigung, wie fie bem Simmelreich vorangehn follte [Ezech. 36, 25; Sach. 13, 1], ober über die Taufen des Johannes und Jesu nach ihrer reinigenden Rraft und meffianischen Geltung streitet, macht ber Eregese gu ichaffen. Nach Tholuck ging die Disputation von den 30= hannisjüngern aus, und doch stellte seinerseits ber Jube bisputationsweise die Taufe Jesu so boch, um die Jünger des Täufers zu reizen, b. h. er hatte nicht die beste Absicht. Stärker ift diese boje Absicht von Luthardt bargeftellt : Er wollte ben Tänfer veranlaffen, seinem Beruf untreu zu werden, um besto besser gegen Jesum zu operiren. Dagegen haben Chrysoftomus und Semler angenommen, ber Jude sei von Jefu getauft gewesen. Wir glauben die Erklärung ber feltsamen Chrnois in Dr. 4 angegeben zu haben.

7. Der bei dir war 2c., dem du Zengnif gege=
n. Die eifersüchtige Gehässigkeit verräth fich ben. guerst barin, baß sie ben Namen Sesu auszuspreschen meiben [vergl. Luk. 10, 37; 15, 30]; bann deuten sie an, Jesus sei zuerst doch abhängig von Johannes gewesen, nämlich als sein Täufling, obschon sie nicht zu behaupten magen, mas neuere Rritifer: er fei fein Schüler gewesen. Dem bu Beugniß gegeben zc. Ein Borwurf gegen Johannes und Jefus zugleich ("fiehe, biefer"). Doch nur in ben Betonungen ausgebrudt, in ber Bahl ber Worte, während fie budiftablich nichts zu fagen wagen, was über den historischen Bericht hinausgeht. Daß sie aber, selber gereizt, anch den Täuser reizen wollen, in Fesu einen unberechtigten Conkurrenten in Betreff des Tausens zu sehen, gleich viel, wie viel er sonst sein möge, ist offenbar. Fe-ber Ansdruck ist in dieser Beziehung prägnant. Auch die Worte: jenseit des Fordans, dürsten anbeuten, daß fie beffere Tauftage gefannt auf einem besseren Terrain. Zuletzt spricht ihr Unmuth sich in ber lebertreibung aus: Alle fommen zu ibm. Für entschieden feindselig wird man fie gleichwohl nicht halten können; fie bezeichnen eine Unficherheit, eine Schwankung, nach welcher fich bie ganze Jo-hannisjungerschaft später in zwei Strömungen, eine freundliche und eine feindliche spaltete. Der Täufer soll sich über biesen Gegensat von zwei nebeneinander bestehenben Taufgemein schaften aussprechen.

8. Ein Mensch kann nichts nehmen (fich nichts aneignen). Allgemeine religibje Gentenz, bezogen auf das Reich Gottes. Gaben und Stellungen im Reiche Gottes beruhen auf Gottes freier Suld und Berleihung. Darin liegt die Forberung ber Demuth por Gott, ber Chrfurcht für ben Begabten, der Neidlofigkeit, der Bescheidenheit, der Gelbstachtung. Die Form bes Wortes beschwichtigend burch ihre Allgemeinheit, ber Geist bes Wortes reinigend burch die Zuruchweisung ber Menschlich= feiten, ber Betonung bes Göttlichen. Beziehung bes Wortes 1) auf ben Täufer, nach manchen Aelteren und Neueren (Lude); Wetstein: non possum mihi arrogare et rapere, quae deus non dedit. 2) Unf Jejum; be Wette, Mener: bie größere Wirtsamfeit ist ihm von Gott gegeben. 3) Auf Johan-nes und Jesum (Ruinoel, Luthardt, Tholuck schwankend). Ohne Zweifel richtig, benn ber Spruch ift 6. Gine Streitfrage; ζήτησις, Disputation. Die allgemeine Ueberschrift zu ben folgenden Gegenfätzen: Christus, Johannes. [1) Christus; ber Borläufer; 2) ber Bräntigam; der Freund des Bräntigams; 3) ber Wachsenbe; ber Abnehmende; 4) der vom Himmel; der von der Erde]. Gott ist über dem

Begensatz und gibt jedem bas Geine.

9. Ihr selbst gebt mir Zengniß. Ihr selbst, ihr Eisersüchtigen, gebt mir Zengniß meiner Bescheidung, indem ihr anführt, daß ich ihm Zengniß gegeben. — Sondern daß. Das ähd öre scheint nur Uebergang in die abkängige Rede (Weyer, Winer). Doch dürfte sich der Ausdruck auch auf die Selbstebezeichnung des Täusers [Kap. 1, 23] zurückezies hen in dem Sinne roöro eint, öre den. — Das exexvos auf Jesum, von dem sie geredet. De Wette.

10. Wer die Braut hat, der ift. Das altteffamentliche theotratifche Bild von bem Chebund zwi= schen Jehovah und seiner Gemeine [Jef. 54, 5; Hof. 2, 19; auch das Hohelied nach Bengel und Luthardt, was Meyer bezweifelt, ba es im N. T. nicht citirt werbe. Offenbar aber ift es boch ein Beifpiel für die genannte Anschauung]. - Diefes Bild auf bas Berhältniß zwischen Chriftus und ber fich erneuernben, schmudenden theofratischen Gemeine übertragen Cphef. 5, 32; Offenb. Joh. 21, 2. 9.]. Wer die Braut hat, d. b. also, wem sie von oben ber gegeben ift, und wer damit erwiesen ist als ber Höchstbegabte. Der ift ber Brautigam [be Wette: vergl. das Sprüchwort: Wer das Glück bat, führt die Braut heim]. - Bon ihm unterhat, führt die Braut heim]. :scheibet fich ber Freund des Bräutigams, b. b. ein bestimmter Charafter nach ber judischen Sochzeit8= sitte. Lucke: pilos rov vuagiov entspricht bem he-

bräischen שושבן, worin aber die Begriffe gilos τοῦ νυμφ. und παρανύμφιος oder νυμφαγωγός vereinigt find. Rach bebräischer Sitte mar ber Schoschben, ein Freund bes Bräutigams, eine nothwendige Mittelsperson sowohl bei der Bewerbung als Schließung ber Che. Er machte für ben Freund die Werbung bei der Braut, und mar der unentbehrliche Unterhändler zwiichen Braut und Bräutigam bei ber Sochzeit. Bei ber Sochzeit felbst mar er ein Sauptordner der Festlichteit, nothwendig zugegen bei der Untersuchung der Hochzeits= tammer, und auch nach geschlossener Che ein Ber= mittler etwaiger Migverständniffe und Zwistigkeiten. - In einer Stelle Ketuvoth (fol. 12, 1) wird ausbrüdlich gefagt: duos שולשבינים constituebant, unum sponso, alterum sponsae. (Schöttgen, horae hebr. et talm.) Gine andere

Bezeichnung besselben ist 2,78 (tr. Sanhedrin,

f. 27, 2). Ohne Zweisel hat Johannes das Moment der Brautwerbung, wozh er bestellt war, besonders im Auge. Sodann spricht er aber mit seiner Unterordnung unter den Bräutigam, seiner neiblosen Theilnahme in Beziehung auf die Braut, zugleich das Chrenvolle und Bestiedigende seiner

Stellung aus.

11. Steht und hört zu ihm hin. 1) Deutung nach rabbinischen Stellen, observanzmäßiges Horschen (ent r\(\tilde{\tau}\)) der Schoschbenim an der Thür bes Brautgemachs. Das Nähere s. Licke S. 564. Wahrscheinlich nur vereinzelte apokruphische Borskommisse nach apokruphischen Borstellungen (Tosbias. Alehnsiches vereinzelt vielleicht in der Geschichte bes Jesuitismus und des Herrnhuttanismus). Alls allgemeine Sitte schwerlich zu denken.

2) Baumg.-Ernsius, Luthardt: Er harrt des Kom-

menben und hört die Stimme bes Ankommenden. ber bie Braut beimholt. Dagegen Meper: ber παρανύμφιος steht nicht ba und erwartet ben Bräutigam, sondern begleitet ihn auf bem Wege in's Brauthaus. Das Erwarten ift Sache ber Braut-führerin, Matth. 25, 1. 3) Edermann, Meper: Er ftebt bienend ba und wartet auf fein Bebeiß, und frent fich bann über fein Reben und Jubeln überhaupt. 4) Tholud: Die ber Hochzeit vorangehende Unterhaltung bes Bräutigams mit ber Brant. 5) Lude: Die Stimme bes Brautigams hat im M. T. faft einen proverbiellen Ton, Jerem. 7, 34; 16, 9; 25, 10. Er fteht an seiner Seite und hört Die Freudenstimme bes Bräutigams. Genauer Grotius: 723, stare est ministrare, ut Genes. 41, 46; Deut. 1, 38; Zach. 3, 7): audiens blandimenta ad sponsam. Vide Cant. Cantic.: Haec est vox  $\varphi\omega\nu\eta$  rougior. Ohne Zweisel sind die freundlichen und zürtlichen Begrüßungen der Braut gemeint, nicht Aufträge an ben Freund (fein Beheiß, Meyer). Dieser steht ba (gurudtretend) und hört schweigend zu, wie der Bräutigam selber der Braut von seiner Liebe sagt im Gegensatz gegen das, mas er ihr als Brautwerber trocken davon fagen tonnte. Die Stimme bes Brantigams ift also die neutestamentliche Liebesrede, bas Evan= gelium Chrifti, und zwar im Gegenfat gegen bas nun verstummende prophetische Lallen von bem Renen Bunde. Auch de Wette: vom Jubel des Bräutigams. Wenn Tholuck erinnert, φωνή sei nicht wohl vom Hochzeitsjubel zu erklären, ba die Hochzeit erft mit ber Reichsinauguration beginnen follte, jetzt aber nur ber Berkehr bes Bräutigams eingeleitet sei, so ift zu bemerken, daß bas Bild von der Hochzeit nicht gepreßt sein will. Nach bem Worte Chrifti hatte bie Hochzeit schon in einer Begiehung mit feinem Auftreten begonnen, Matth. In einer andern Beziehung begann fie mit diefer Auferstehung und ber Gründung ber Kirche, Matth. 22, 9. Wieber in anderer Beziehung fteht fie bevor bei ber Parufie Chrifti, und die Apostel find unterdeß Brautwerber, 2 Cor. 11, 2; Apoc. 21, 9. Man fonnte biese Beziehungen etwa nach den drei Momenten, Abholung und Begrüßung der Brant (bier zunächst gemeint), Hochzeitsfeier, und endliche Bermählung unterfcheiben, als Bezeichnungen ber Evangelisation, ber Ansgiegung bes Beil. Geiftes und Stiftung ber Kirche, und ber Erichei-nung bes Reichs. Indeffen barf man bem Borte bes Täufers biese Unterscheidung ber Zeiten nicht julegen. Für seine prophetische Anschauung hat die Sochzeit ihren Unfang genommen.

12. Frenet sich boch. zaoğ zaiger f. Luk. 22, 15. Das dia wie 1 Thess. 3, 9 ungewöhnlich, statt bes stafssichen ent ic. betont flärker die Stimmung bes Erfrenenben an und für sich. Er sinder sich durch sie Stimme in seiner Stellung belohnt. Gegensatz bieser neiblosen Freude gegen die neibischen Stimmungen der Johannesjänger.

13. Diese Frende unn, die meine. Das ist sein Antheil an der Hochzeit. Sie ist ersillt (Bersektum). Mit dem glücklichen Zusammenkommen des Bräutigams und der Braut im Hause der Braut ist ihm die Hochzeit selber so gut wie entschieden. Er hat sein Brautwerder-Werk glücklich vollendet. Er hat gelebt. S. das analoge Persektum: uepag-riogna und die Erl. Kap. 1, 34. Sie ist ersüllt, vollsständig, vollkommen geworden. Doch nur in ihrer

Art als die Freude des Brautführers, daher von ber Bolltommenheit ber neutestamentlichen Glaubensfreude, Joh. 15, 11; 16, 24; 17, 13 (welche Stellen Meyer anführt) noch zu unterscheiben. Damit verftand er nicht bas Aufhören seines Werkes, aber bas Abnehmen und Schwinden beffelben bor ber gunehmenden Berrlichfeit bes Wortes Chrifti.

14. Er muß machfen. Die rechte Bezeichnung bes Berhältniffes zwischen Johannes und Chriftus, und bem Alten und Renen Bunde in ber erften Rirche, in der mittelalterlichen Kirche, in der neuen Beit, im Leben jeder evangelischen Gemeinschaft und bes einzelnen Chriften felbft. Wachfen: Bunehmen an Wirksamkeit, Geltung, Jilngerschaft. Abnehmen: Marrovo au veringert merben. Erhabene Neiblofigkeit bes Tänfers. Mahnung für bie Jünger. Der Johannistag im Kalenber ber längfte Tag, von welchem an die Tage abnehmen; ber Geburtstag Chrifti einer ber fürzeften,

von welchem an die Tage wachsen.

15. Wer von Oben ber kommt, ist iiber Alle. Berhältniß des nun folgenden Abschnitts zum Borigen. Verschiedene Ansichten: 1) Betrachtung bes Evangeliften: (Wetftein, Bengel, Ruinoel, Schott, Baulus, Dishausen, Tholuck 2c.), wofür die johanneische Anschauung sprechen soll, ein vermeintslicher Wiberspruch zwischen B. 32 und B. 26; und weil die Beziehung zum Täuser zu schwinden scheint. Dagegen wird bemerkt, daß nirgends eine Fuge ift, und bas Prafens B. 31 u. 32 in bie Zeit bes Täufers weift. 2) Mittelweg: (Liicke, be Wette, unklar auch Hofmann). Die Rebe bes Täufers wird zwar fortgefett, aber die subjektive Darftellung bes Evangelisten geht fast in seine eigne Betrachtung über. 3) Weiterer Vortrag bes Täufers, wie Kap. 1, 16—18 und wie Kap. 3 von V. 16—21 vie Rede Christi sich weiter fortsett; Leben Jesu II, 2, S. 521, Ebrard Kritik, S. 294; auch Meyer S. 140; wobei die johanneische Eigenthitmlichkeit und Färbung auch hier zuzugeben ift. Der festliche Abschluß bes prophetischen Zeugnisses bes Täufere von Chriftus, gar nicht in Collifton mit ber menschlichen Gefühlsäußerung bes Täufers, Matth. 11. Nach Strauß und Weiße foll besonders biefe Stelle beweisen, daß die Reden im Johan= nes nicht historisch seien, sondern frei componirt. Bon dieser Stelle aus wird fich benn auch ein hel= les Licht über die durchweg feine, beziehungsreiche Sistorizität bes Evangeliums verbreiten können. - O ανωθεν έρχόμ. Brajens, mit Bezug auf die Sendung Christi, die sich eben entsaltet. S. die Zeugnisse bes Täufers über bie göttliche Bitrbe Jeju, Kap. 1, 15—18; B. 27; B. 29. 34. Neber Alle. In Bezug auf Chriftus find alle Menschen gestellt in ben Gegenfat ber Beilsbedürftigfeit. Ber von der Erde ift, der ift. Reine Tautologie, sondern Unterscheidung des Ursprungs und der daraus resultirenden Beschaffenheit. Aus dem Ursprung erklärt sich die Beschaffenheit, aus dieser die Art der Rede. Aber wie konnte Johannes das von seinem Zeugniß sagen (Hofmann)? Tholuck folgert: also hat es ber Evangelist gesagt, nicht der Tänfer. Das Gesagte muß aber doch in jedem Falle richtig fein, und dann konnte viel eher ber Täufer in feiner Demuth sich so äußern als ber Evangelist über seinen ehemaligen Lehrer. Der Täufer felbft also muß dies gesagt haben. Es fragt fich : in welchem muß dies gesagt haben. Es fragt sich: in welchem lung der Nachfolge. Ein solcher hat es besie-Sinne? Wir haben eine Parallele zu Joh. 1, 18. gelt. Tropische Bezeichnung, im A. T. mehr das Im vollen Gegensatz zu der vollen Herrlickeit Zuschließen bezeichnend, im N. T mehr das voll-

Chrifti hat Niemand, auch die Propheten und ber Täufer nicht Gott je gesehen; in biesem Gegensatz ift Jebermann, auch die Propheten, mit Ginschluß bes Täufers, von ber Erbe. Es fragt sich, ob im Sinne von Joh. 1, 13; 3, 6 ber alten, sündigen Belt angehörig nach seinem Ursprung, barum in feiner Art, barum auch in seiner Rebe, insosern er auch als Prophet nur selten Göttliches im Stückwerk und in bildlicher Sille reben fann; ober im Sinne des Gegensates enivera und enovoavia, B. 12. Die Eregese geht über biese Frage weg, und behandelt ben Gegensatz so, wie wenn er ben Sinn von Rap. 3, 6 hatte: Die odof im Gegenfat von bem πνευμα. Wir verstehn jedoch unter der yn zu= nächst die alte Defonomie und Theofratie im Gegensatz gegen ben ovoavos, aus welchem die neue Offenbarung fommt (S. zu B. 12). Mit bem Begriff bes Alten hängt bann allerdings ber Begriff bes Gunbigen zusammen. Der Gegensat ber irdischen und ber himmlischen ober ber fleischlichen und der geiftlichen Berfunft geht in den Gegenfatz ber alten und neuen Zeit, biefer in ben Gegenfatz ber offenbarungs = und erlösungsbedürftigen Mensch= heit und des Erlösers über. Zudem spricht Johannes bier von seinem menschlichen laleiv, nicht von seinem prophetischen eineiv, ober es ver= schwindet ihm dieses als ein Minimum in feinem menschlichen laheir, bem göttlichen paorvoeir Christi gegenüber, und es ist zu beachten, daß 30= hannes fagt: λαλεί έκ της γης, nicht τὰ της γης. 16. Wer aus dem Himmel kommt. Feierliche

Wiederholung, dogmatische Berftarkung bes Borigen. Was er gesehen und gehört. S. Kap. 3, 13; aber auch Rap. 1, 18. Meyer: in seiner Präezifteng. Bielmehr in feinem gangen lebendigen abitlichen Wesen, in welchem allemal bas Geschaut= haben, Bernommenhaben bem Zeugen vorangeht. Das Sehen und hören bezeichnet nicht blog bie Unmittelbarkeit, fondern auch die volle Eriftenz, bas totale Schauen in feiner Erkenntniß, identisch mit feinem, leiblichen Geben. (Leben Jefu II,

17. Und fein Zeugniff nimmt Niemand an. Nach ber Rritit ein Widerspruch gegen B. 26. "Allerdings ein Widerspruch des hochherzigen Meisters gegen die kleingeistigen Schüler. Ihnen war's viel zu viel, sie saben Alles zu Jesu laufen; ihm aber war es viel zu wenig, es war ihm so viel wie nichts." Also Hyperbolik des schmerzlichen Unwillens. Eine Rüge der Gefinnung der Jünger; 3ubem eine Mahnung, zu Jefu zu gehen, wie Rap. 1,29. Gewaltsam konnte er fie nicht fortschicken, weil seine Schule eine Borbereitungsflaffe mar, in welcher nur biejenigen bie Maturität hatten, welche freiwillig zu Jesu gingen. Der Täufer beschränkt bas Hyperbolische seiner Aussage (s. ähnliche Aeusserungen bes Evangelisten Kap. 1, 11; Kap. 12, 39) mit dem Folgenden. Tholud: "Johannes iber-ichaut die Geschichte im Ganzen, in beren Verlauf bie Gläubigen eine verschwindende Minderheit." Johannes spricht doch wohl vorzugsweise im Blid auf bas Berhalten ber Juben. G. Rom. 9.

18. Wer sein Zengnift angenommen. Aorist: ο λαβών. Auch dies wohl mit besonderer Beziehung auf diejenigen Johannisjunger gesagt, welche zu Chrifto gegangen find. Belobung und Empfehentete Beglaubigen; die Signatur ber Bollendung geben, Rap. 6, 27, Röm. 4, 11 2c. In Chriftus ift die Wahrheit Gottes als Offenbarung vollenbet, 2 Cor. 1, 20; burch bas gläubige Bekenntniß zu ihm wird diese Thatsache, daß Gottes Wahrheit sich vollkommen bewährt hat, beglaubigt, besiegelt. In wie fern? Die Beantwortung bangt von ber rechten Erklärung ber beiben folgenben Berfe ab. a. Wird B. 35 auf Chriftus bezogen, bann ift ber Spllogismus biefer: Chriftus als ber Gefandte Bottes redet Die Worte Gottes, weil ibm Gott ben Beift nicht nach bem Mag, fonbern in unermeßlicher Fülle gegeben hat (Litche, be Wette); mer also Chrifti Wort als mahr anerfennt, ber anerfenut Gottes Wort felbst; wer Chrifto nicht glaubt, ber macht Gott zum Ligner. b. Man fann aber auch ben 35. Bers auf die Propheten beziehen, wie fie fcblieflich Johannes vertritt: Der Gottes-Gefandte redet Gottes Worte, benn Gott gibt bagu feinen Beist reichlich genng; wer also Christum nicht annimmt, ber leugnet mit bem Erfüller bes prophetischen Zeugnisses auch bas Wort Gottes in diesem Rengnif felbit, ober vielmehr, er führt auf die Folgerung : Gott babe bie Inkunft bes Meffias versprochen und nicht gehalten, ober er habe fich in feinen verschiedenen Offenbarungen selber widerfprochen. c. Man fann bann aber auch biefe entgegen= gefetzten Ertlärungen modifiziren. Die erfte Ertlä-rung nach Meperfo: Den Gott gefanbt, paßt nicht auf jeden Propheten, sondern auf Chriftum allein nach B. 31 in Bezug auf feine bimmlische Sendung. Dagegen soll das où yao en uéroov einen allgemeis nen Satz aussprechen, nicht gunächst auf Chriftum bezogen werden, weil sonst avro ba fteben mußte. Der Satz wolle fagen, Gott gebe ben Beift überhaupt nicht ex uéroov, sondern unabhängig von ei= nem ueroov, bem einen mehr, bem andern weniger, boch jedem genug zur Inspiration, woraus folge, baf Chriftus mit der reichften Beiftesbegabung aus= gestattet sei (& von der Norm). Indessen kann aber auch bem Einen mehr, bem Andern weniger gegeben werben nach beichränftem Dag, und bas ift eine Borfrage, ob uéroor beigen foll: generelles Gleichmaß für Alle; ober befdranttes Dag, für die Einzelnen verschieben. Die Stelle in Vajikra rabba Sectio 15 (von Lude und Und. angeführt): etiam spiritus sanctus non habitavit super prophetas, nisi mensura quadam

(במשקכ); "quidam enim librum unum, quidam duos vaticiniorum ediderunt" - rebet nicht von einem Gleichmaß, sondern von ver-schiedenen individuellen beschränkten Magen. Bol-Ien wir nun bas Wort auf die Propheten bezieben, fo tann es nicht beißen: Gott gibt ben Beift unermeglich. Wollen wir es beziehen unmittelbar auf Chriftum, so fehlt bas avro. Wir ton-nen ben Ausbruck aber faffen als Signatur ber neutestamentlichen Beit, bie jett erichienen ift. Gott gibt jett ben Geift, und zwar nicht nach einem beschränkten Maß [Soel 3, Act. 2.] Richt nach bem Maß. Gerlach: "Bielleicht ift bies eine Unfpielung barauf, daß bie Priefter mit Galbol nur besprengt wurden, auf des Hohepriefters Baupt aber baffelbe ganz und gar ausgeschüttet ward, 2 Moje 29, B.7; Bi 133, 2." Daraus erklärt fich, daß ber, welchen nun Gott vorzugsweise gesandt hat, Chriftus rebet τα δήματα (nicht blos δήματα τοῦ θεοῦ) b. h. alle Gottes Worte, die ganze Offenbarung, die doyn ber Favaros. Ein würdiges Schluftwort des

bis dahin nur flückweise ist gerebet worden [siehe Rap. 1, 17. 18; Sebr. 1, 1]. Das befiegelt ber Gläubige. Er bezeugt es mit Zuverficht als Befenner und Marthrer, wie es ihm in feinem Bergen bezeugt wird. Die zweite Erklärung wird modi-fizirt, wenn man ben Gottgefandten [B. 34] begieht auf das Prophetenthum, wie es Johannes repräsentirt, und dann das Wort vom Geiste so faßt: in dieser Zeit, mo Gott bem Messias bie Fille des Geistes gibt, hat auch ber Täufer sein Theil an bem Ueberfluft (f. bie Geschichte ber Taufe Jefu). Der Gegensatz zu biefem Johannes ift bann Chriftus, gefchilbert B. 35. Für biefen Gegenfat fpricht, 1) daß Johannes bier noch vorzugsweise als der aneoraluevos erscheint [Rap. 1, 6], Christus als der έοχόμενος; 2) daß es B. 34 heißt: ό θεός ἀπέστειλεν, B. 35 ό πατής άγαπᾶ; 3) daß hier das λαλεῖν (nicht είπεῖν) der ὁήματα Θεοῦ entgegengesetzt ift ber Thatsache, bag Alles in bie Sand Chrifti gegeben ift. Demzufolge glauben wir uns für Die zweite Erflärung ber ichwierigen Stelle entideiben an muffen: ber lette Befanbte bat nach seiner Betheiligung an ber neutestamentlichen Beifteszufunft bie prophetischen Borte Gottes als solche (im Gegensatz zur That) geredet; ber Sohn bagegen stellt sich bar als bie thatsächliche Erfüllung Diefer Worte. Wer alfo ibn annimmt, ber bestätigt es, bag Gott in feinen Worten mabrhaftig ist.

19. Liebet ben Sohn. Emphatisch; in einziger Beife. Diefe Liebe ber Grund feiner Berberrlidung. Alle Dinge: nicht zu beschränken (Grotius: omnia mysteria regni; Kuinoel: doctrinae partes). Matth. 11, 27; 28, 18; Joh. 13, 3. In seine Sand. Eigentlich: in seiner Sand. Brägnante Dittion: fo in seine Sand, baf fie in

seiner Sand find (Winer, S. 367). 20. Wer an den Sohn glaubt. Der Täufer ichließt seine prophetische Predigt mit dem großen: Entweder oder, bas auch Chriftus ausspricht B. 18, wie bei feinem Abschied von der Erde. Das ewige Leben fiebe B. 15. Er hat es; bemertenswerth, daß diese Innerlichkeit des ewigen Lebens schon vom Tänfer erkannt worden. — Wer dem Sohn nicht glänbig geborsam ift, aneiTov, nicht etwa: nicht glaubt (Luther), fondern ungehorsam ift, wos mit aber eben im Gegensatz gegen ben Glauben bie Bersagung bes Glaubensgeborfams ausgesprochen ift. In bem Glauben liegt ber ethische Rern bes Gehorfams wie verhüllt in Liebe, Friede und Freude, baber o niorevav; aus bem Unglauben tritt als ber ethische Burm ber Ungehorsam ober auch die avoula offen hervor, baher o aneidav. Meyer: "ungehorfam bem Sohne, fofern berfelbe ben Glauben verlangt." Richtig, aber nicht genugend. Tholud: anei Jeiv alternirt mit anioreiv, Röm. 11, 30.

21. Das Leben nicht feben. Mit bem ewigen Leben wird er bas Leben überhaupt nicht erreiden; er wird es nicht einmal feben, geschweige haben. Sondern der Zorn Gottes. Weber Strafe einer-feits, noch Uffelt ber Deiligleit andrerseits, sondern bie Gerechtigfeit Gottes verbunden mit feinem verhillten Liebeseifer in ihrem richtend beimsuchenben Walten, Rom. 1, 18; Ephej. 2, 3; Matth. 3, 7. Bleibet ilber ihm; nach Maßgabe ber Beillofigkeit feines Unglaubens (eigentlich auf ihn hin; immer ftarter auf ihn eindringend). Die Wirkung ber Alten Bnubes: ber lette Donnerhall feines Beseiges; ber Abschied bes Tänfers. Denn was er später zu Herobes sagt, sagt er als Lehrer, nicht als Prophet, und die Frage, womit er die Jilnger Bu Chrifto fendet, ift die Frage eines angefochtnen gläubigen Menschen.

# Dogmatifd:driftologifde Grundgedanten.

1. S. bie eregetischen Erlänterungen. - Die erfte Wirksamkeit bes Herrn im jitbifden Lanbe, ein Begenftud feiner letten öffentlichen Wirtfamfeit im Tempel auf Zion vom Palmentag bis jum Dienstag Abend [f. ben Matth. S. 300); insofern im ersten Kalle die Keindschaft der jüdischen Oberen noch nicht ausgebrochen war, im lettern Falle befiegt schien burch bas Hofianna eines glänbigen Bolts. Daher findet hier ein vorläufiges Taufen Statt, bort ein Lehren und Beilen im Tempel. Das Abbrechen der Taufe im jübischen Lande aber ift ein Borfpiel von bem Aufbrechen und Scheiben Jesu vom Tempel [Matth. 23].

2. Die Taufe Jeju durch feine Junger ein Mittelglied zwischen ber neutestamentlichen Beiftestaufe und der Taufe des Johannes, wie diese ein prophetisches Mittelglied zwischen ber alttestament-

Christi.

3. Das lette prophetische Zengnig bes Tänfers von Christo in seiner Herrlichkeit und Erhabenheit über seinen letzten Kampf [Matth. 11]; fo zu sagen ber lette Wiederglang bes Alten Testaments im Neuen Testamente felbst, und ein Zeugniß für die bohere Berrlichkeit des Reuen Testaments.

4. Das Symbol ber innigsten Beziehung ber Berlobung zwischen Jehovah und feiner Gemeine [Pf. 45; Hohes Lieb; Jes. 54; 62; Hejek. 16, 6; 23; Hojea 2, 19] hat in bem bräutlichen Ber-hältniß zwischen Ebristo und ber ihm gegenüber hervortretenden Gemeine seine Erfüllung gefun-ben. Es lag im Beruf des Täufers, diese Brophetie in der confreteften, lebendigften Beife gu vollenden. Chriftus hat bas Wort in ber mannigfachsten Beziehung wieder aufgenommen, qu= nächft gegenüber ben Johannisjungern felbft Matth. 9, 15], und weiterhin zieht es sich durch das ganze Reue Testament hindurch, 1 Cor. 11, 3; Ephes. 5, 23; Apoc. 21, 9. Die bräutliche Liebe Symbol bes Geisteslebens. Eine heibnische Parallele zum hohen Liede Platons Symposion.

5. Die ewige Bedeutsamkeit bes Wortes: er

muß wachsen; ich muß abnehmen.

6. So viel an ihm war, hat Johannes alle feine Jünger zu Christo fortgeschickt, sowie er alle Juden überhaupt zu ihm hingewiesen. Aber nicht nur bie meiften Juben, sondern auch viele Johannisjunger blieben hinter dem Prophetenwort zurück und verdie Johannisjunger f. Giefeler, Kirchengeschichte I, S. 69. fielen so bem von ihm verkündigten Gerichte. Ueber

7. Sowohl von der Herrlichkeit Christi als von bem Gericht rebet Johannes alttestamentlicher als Chriftus felbst (vergl. B. 35 u. 13; B. 36 u. 18); ganz seiner Senbung gemäß. Sein letztes Wort wird ein letzter Donnerschlag vom Singi und ein Fenerblit des Clias, Prophetie der Fenertaufe (Matth. 3) und der Fenerflammen des Weltgerichtes (2 Petri 3, 10).

# Somiletische Andeutungen.

S. bie Erläuterungen und Grundgebanken. Gine Reihe von Einzelthematen in ben Ausspruchen bes Täufers, B. 27, 29, 30, 31 ff. — Die Taufe Jefu neben der Taufe des Johannes als die allmähliche Ueberleitung ber alttestamentlichen Orbnung ber Dinge in bie Rirche Chrifti. - Wie fie fich verhält 311 ber Taufe bes Johannes: 1) Gemeinsames, 2) Unterschieb. — Der Einklang zwischen Johannes und Chriftus und der Zwiefpalt ihrer Unhanger und Berehrer, das Lebensbild einer uralten und immer neuen Geschichte [f. Genes. 13, 7]. — Zwei zwiespältige Reinigungs- ober Reformations-Gemeinen, wie fie zu einigen burch bie hinweifung von Menschen auf ben Berrn. - Die Gifersucht ber Jünger und die Neidlosigfeit des Meisters. - Das lette Zeugnif bes Täufers von Chrifto, ein Aus-brud ber höchften Liebesmilbe und bes mächtigften Borneseifers jugleich. — Chriftus ber Brautigam ber Braut: 1) burch bie Wahl Gottes bazu geschmückt, 2) burch ben Gruß ber Brant bafür erfannt, 3) burch ben Brautwerber und Freund als folder gefeiert, 4) burch Liebestreue und Herrlich= feit als folder bewährt. — Das Wort bes Tanfers: er muß wachsen, ich aber muß abnehmen, wie lichen Waschung und Beschneibung und ber Taufe es allgemein gilt 1) vom Eigen-Leben ber Welt, 2) der Rirche, 3) des Christen. - Chriftus ber Zeuge vom himmel. - Der Glaube an Chriftum, eine Be= fiegelung aller Gottesworte im Alten Bunbe. - Das Glaubensverhalten ein fittliches Berhalten nach himmlischen Magen : 1) ber Glaube ift ein in freies, feliges Bertrauen aufgegangener und eingehüllter Gehorfam, 2) ber Unglaube ift ein fittlicher Ungehorfam (Unfittlichkeit) in nacht hervortretender Dig= geftalt. — Der Zorn Gottes ein verschmähter Liebeseifer, b. h. eine Fülle von Gnadenwirfungen, die sich der Mensch durch Unglauben in Gericht verwandelt. S. Rom. 2, 5. — Jesus in ber jubischen Landschaft, ober ein Bersuch auf hoffnung, die Gemeine Fraels auf fanften Wegen in ben Neuen Bund hinüber zu leiten [vergl. 1 Moje 5]. — Die beiben Täufer nebeneinander. — Der Glaubensftreit in seiner schlimmen und guten Wirkung (bie Worte der Johannisjunger, Die Worte des Meister8).— Das Wort der Jünger : Jedermann kommt zu ihm, und das Wort des Meifters: Niemand nimmt fein Zeugniß an. - Rur was vom Simmel bem Menschen gegeben ift, kann er fich wahrhaft aneignen: 1) was er sich raubt, wird ihm gegeben im Zorn, genommen im Gericht, 2) was ihm gegeben ift, wird für immer sein eigen. — Wer die Braut hat, ber ift ber Bräutigam: ober bas Leben der Chriftenheit ein Zeugniß von Chrifto. Die Hochzeit des Sohnes. — Der Freund des Bräutigams in seinem Verhalten: ein Borbild und Warnungsbild für Bischöfe, Prediger, Theologen. - Das Abnehmen bes Täufers fein Bachfen. Der Mensch von ber Erbe und ber Mensch vom himmel über Alle. - Der Glänbige als Zeuge Gottes von Gott bezengt. - Chriftus bas Siegel der Gottesworte, offenbar in dem brennenden Siegel lebendiger Christenherzen. - Die Ausgießung des Geistes ohne Maß. — Der Bater, ber Sohn, ber Geist. — Das letzte Wort des Täufers vom Sohne: 1) was ber Sohn ift, 2) was er hat, 3) was er gibt, 4) was er gift [H. 34-36]. Starcke: Nova Bibl. Tub.: Der unzeitige Eiser, Neid, Anhang an Menschen-Autorität und

Eigennut: ach, wie viel ichabet er. - Canftein: ein altes Gebrechen, welches fich vielfältig fonft unb ber Satan und feine Werkzenge erkennen gar gu mohl, wie viel an ber Chriften Ginigfeit gelegen, baher find fie vor Andern bemüht, Trennung auf mancherlei Art unter ihnen zu machen, Gal. 5, 20. - Majus: Es ift gefährlich, wenn Zuhörer ihren Lehrern schmeicheln. - Man muß sich nicht mit sündlichen Affetten an einen Lehrer hangen, ber berühmt ift. — Wie die Friedfertigen Gottes Kin-ber beißen, so werden die Anstister der Uneinig-teit billig Kinder des Teufels genannt. — Ein Mensch kann sich nichts. Syrus addit, ex voluntate animae suae i. e. proprio ausu. Bedinger: das Predigtamt und beffen nütlicher Fortgang kommt von Gott. — Wir Dienschen haben Richts von uns felbst, sondern Alles vom himmel, darum wir uns jelbst Nichts, sondern Alles Gott allein zuschreiben und ihm darum daufen sollen, 1 Cor. 4, 7. — Osiander: Wer nach hoeben Dingen trachtet, dazu er von Gott nicht bernsfen ist, der wendet alle seine Mühe und Arbeit vers gebens an und wird endlich zu Schanden, wie die Exempel Absaloms, Theuba, Juda aus Galilaa und Anderer bezeugen, Sirach 3, 23. — Hebins ger: Dränge sich Keiner in ein Amt ein ohne Gottes Willen. - Duesnel: Ein jeder Beruf, eine jebe Gnade (Gnabengabe) hat gewiffe Schranken, dariiber sich Niemand erhöhen (hinwegseten) soll.
— Wer rein und ftandhaft Christum lehrt, fann fich auf bas Zeugniß seiner Zuhörer berufen. -Onesnel: Ein Kirchendiener, wenngleich im ho-ben Shrenamt, hat boch mehr Ursache, sich zu be-mütbigen als zu erhöhen. — Nova Bibl. Tub.: Chriftus ber Bräutigam allein; wer ihm die Braut abspannet (entfremdet), wird fein Urtheil tragen, Gal. 1, 6. 8. - Gine große Chre, baß Prebiger Freunde des herrn Jefu beigen. - Quesnel: Knechte Gottes freuen fich billig, wenn fie bem Berrn viele Seelen guführen können. - Mond und Sterne verlieren fich, wenn bie Sonne aufgebt; also geht es mit mir, ba bie Sonne ber Gerechtigfeit aufgeht. — Hebinger: Chriftus, das A und D, soll Alles sein; wir Werkzeuge aber nichts. — Canftein: Weil alle Prediger Menschen find, so ift ihr Wort zu prüfen nach ber Lebre Chrifti. — Chrifti Zeugniß ift ber gange Rath Gottes von un-ferer Seligfeit. — Chriftus rebete bas Wort ober verfündigte ben Rath Gottes als bas persönliche und felbstftandige Wort Gottes. - Majus: In bie Sande des herrn Jefu follen wir uns empfehfen. - Derf.: Der Glänbige fann allerdings feiner Geligkeit gewiß fein, weil er bas ewige Leben schon hat, ob er gleich in der Welt noch vielem Elend unterworfen ift. - Canftein: Der Unglanbe die Ursache der Berdammniß, weil er das bieses Zornes (— Mittel wegstößt, wodurch der Zorn Gottes abgeschonders in den an wendet werden konnte. — Schleiermacher: Esist Unglänbigen —).

auch in ber driftlichen Rirche nachber wiederholt bat. nämlich die große Reigung ber Menschen, an einen Menichen zu glauben. - Und wie gibt Gott vom Simmel, was er bem Menschen gibt? Doch nicht anders als durch bessen eignes Thun und Lassen und durch anderer Menschen Thun und Lassen. So lange also unser eignes Thun und Lassen noch in Widerspruch ist mit der göttlichen Thätigkeit, sollen wir uns nicht dabei beruhigen, daß wir wissen, der Mensch könne nichts nehmen, es werde ihm benn vom himmel gegeben, sondern es fommt Alles darauf an, zu erfahren, was und wie viel ihm bom himmel gegeben fei. - Daß nun aber diefer abnehmen mußte, und ber Berr wachsen, das ist das wahre Verhältniß zwischen dem Alten Bunde und dem Neuen, zwischen jeder andern unvolltommnen Berehrung Gottes, jedem andern nicht so streng abgeschlossenen Berhältniß ber Menschen zu ihm und zwischen bem, welches uns in Chrifto aufgegangen ift. - Schenkel: Daß das heil unsrer Zufunft nicht auf Menschen, son-dern auf Christum gegründet ist: 1) nicht auf Menschenwort, sondern auf Christi Evangelium, 2) nicht auf Menschenwert, sondern auf Chrifti Beriobnungswert, 3) nicht auf Menschennamen, sonbern auf Chrifti herrlichen Namen. - Seubner: Nur von Gott kommt ber wahre Beruf, von ihm ber Segen; Steigen und Fallen menschlicher Namen, Segen oder Wirkungslosigkeit ist Sache der göttlichen Regierung. (Zinzendorf:) Wenn die Seelen sich an die Menschen hangen 20., so werden ber größte Theil betrogen. Wenn ein folder armer Mann benn in Confusion kommt, so find fie alle confus; wenn er vor der Zeit von ihnen genom= men wird, fo find fie alle babin. - Wie felten find Menschen dem Johannes ähnlich! Oft erheben fich Spätere über Frühere, Jünger über Meister, aber wie beneibet, wie bestreitet, wie sieht man das grö-ßere Verdienst an! Man will nicht Andere, zumal Jüngere sich vorauseilen sehn. (Gilt leider besonbers auch von Deutschland, und nicht zum gering= ften Theil von evangelischen Theologen und Geiftlichen). - Der verfiegelt: Jeder Gläubige ift ein lebendiges Atteftat von dem mahrhaftigen Gott felbft. Welche Ehre, Gottes Wahrheit Andern gut befräftigen! — Gott gibt ben Beift nicht nach bem Maß. Alle, auch die Begabtesten find bes Wachs= thums an Geift in infinitum fähig. Wenn Gott fo handelt, mußte freilich Chriftus ein unbeschränttes Maß von Geift haben. — Die Schuld ber Ber= werfung ber göttlichen Onabe läßt im Bergen ber Ungläubigen nichts zurud als bas Gefühl bes gür= nenden Gottes. Das Gewissen is der Aufündiger bieses Zornes (— boch manisestirt sich berselbe besonders in den anschwellenden Gerichten über dem

Jesus am Jakobsbrunnen. Die Samariterin. Chriftus ber Lebensquell als Friedensquell. Das weiße Erntefeld, ober das Saatfeld der Erde und das Saatfeld des himmels. Die Säelente und die Schnitter. Der Glanbe der Samariter ein Borzeichen der allgemeinen Berbreitung des Evangeliums.

Rap. 4, 1-42.

Da nun ber Gerr erkannte [inne ward], bag bie Pharifaer es gehoret hatten, wie 1 Jefus mehr Junger mache und taufe ale Johannes, \* (wiewohl Jefus felber nicht taufte, "

fondern feine Junger), \*berließ er Judaa und zog wieber 1) ab nach Galilaa. \*Er mußte 5 aber reifen burch Samaria. \*So fommt er an eine Stabt Samariens, genannt Shobar, 6 nabe bei bem Felbe, welches Jatob feinem Sohne Joseph gab. \*Es mar aber bafelbft ber Brunnen Jatobs [ber Jafobsbrunnen]. Jefus nun, ermudet bon ber Reife, feste fich 7 fobin Tobne Beiteres] an ben Brunnen. Es war um2) bie fechfte Stunde. \*Da fommt ein Weib aus Samaria, Waffer zu ichopfen. Jesus fagt zu ihr: gib mir zu trinten3)! 8\*Denn feine Junger [Die ibn fonft wohl bedienten] maren gur Stadt ausgegangen, bamit 9 ffe Lebensmittel einkauften. \* Run fagt bas famaritifche Beib zu ihm: Wie bitteft bu, ba bu ein Jude bift, bon mir zu trinken, ba ich ein famaritisches Weib bin? Denn 10 Juden haben feine Gemeinschaft mit Samaritern. \* Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn bu mußteft bie Gabe Gottes und wer est ift, ber zu bir fagt: gib mir zu trinfen, bu batteft ibn gebeten [wareft ibm guvorgefommen mit Bitten], und er batte bir gegeben 11 lebendiges Baffer. \* Das Beib fagt zu ihm: Berr, bu haft nicht nur fein Schöpfgefaß, 12 fondern auch ber Brunnen ift tief; woher haft du benn bas lebendige Baffer? \*Bift bu größer als unfer Bater Satob, welcher uns ben Brunnen gegeben bat, und er felber 13 trant aus ihm, und feine Rinder und feine Geerben. \* Jefus antwortete und fprach gu 14 ibr: Jeber, ber von biesem Waffer trinkt, wird wieber durften; \*wer aber trinkt von bem Waffer, bas ich ihm geben werbe, ber4) wird ja nicht burften in Ewigkeit. Sonbern bas Waffer, welches ich ihm geben werbe, wird in ihm werben zu einer Quelle 15 eines Waffers, bas fortfprubelt bis in's ewige Leben. \*Das Weib fpricht gu ibm : Berr, gib mir biefes Waffer, bamit ich nicht [mehr] burften moge, noch hierher fommen, gu 16 fcopfen. \* Jesus') fagt zu ihr: Gehe hin, rufe beinen Manne) und [bann] komme 17 hierher fau jenem Zwedel. \*Das Weib antwortete und fprach: Ich habe teinen Mann. 18 Jefus fagt zu ihr: Du haft fcon gefagt: keinen Mann habe ich, \*benn funf Manner batteft bu, und ben bu nun haft, ber ift nicht bein Mann; bamit haft bu Babres gefagt. 19 \* Das Weib fagt zu ihm : herr, ich febe, daß bu ein Brophet bift. \* Unfere Bater haben angebetet auf biefem Berge, und ihr faget, zu Jerufalem fei Die Stätte, ba man 21 anbeten muffe. \* Jesus fagt zu ihr: Beib, glaube mir [nlorevé μοι, γύναι], die Stunde fommt, daß ihr weber auf diesem Berge, noch zu Jerusalem den Bater anbeten werdet! 22 \* Ihr betet an, mas ihr nicht wiffet, wir beten an, mas wir wiffen, benn bas Beil 23 tommt bon [aus] ben Juben. \* Aber es fommt bie Stunde und ift fcon jest, ba bie wahrhaftigen Anbeter ben Bater anbeten werben in Geift und in Wahrheit; benn auch 24 ber Bater fucht fich folche [Die ihn alfo anbeten] als feine Anbeter. \* Gin Geift ift Gott. 25 und die ihn anbeten, die muffen ihn im Geift und in ber Bahrheit anbeten. \* Das Weib fagt zu ihm : 3ch weiß, daß ber Deffias fommt, ber Chriftus genannte : wann jener fommt, 26 wird er uns Alles verfündigen. \* Jefus fagt zu ihr: 3ch bin's, ber mit bir redet. 27 \* Und über bem kamen feine Junger, und fie wunderten fich, daß er mit einem Beibe 28 redete; boch sprach Reiner: was besprichst du, oder mas sprichst du mit ihr? \* Ihren Rrug ließ nun bas Weib fteben und ging bavon in bie Stadt. Und fie fagt ben Leuten : 29 \* Rommet, febet einen Menschen, ber mir Alles gesagt hat, was Alles?) ich gethan habe; 30 ift boch nicht biefer etwa ber Chriftus? \* Sie gingen8) gur Stadt hinaus und famen zu ihm.

31 In der Zwischenzeit aber baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iß! \*Er aber 38 sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, davon ihr nicht wisset. \*Da sagten

<sup>1)</sup> Das naler zweifelhaft durch bas Fehlen in Godd. A. E. F. 2c., vielen Minusteln und manchen Ueberfettungen.

<sup>2)</sup> A. B. C. 2c. ws.

<sup>3)</sup> Ueber den Schreibfehler nergl. Deper.

<sup>4)</sup> Ladymann hat die Botte οὐ μή διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ, δ δώσω αὐτῷ in Mammern geset, weil sie in Cod. C., bei Origenes und einigen Minusteln sehlen. Indessen sind diese Worte hinlänglich bezeugt. Bahrscheinlich ift die Austassung durch Berwechselung des zweiten αὐτῷ mit dem ersten αὐτῷ entstanden. Außerdem ist eine Schwankung zwischen διψήση und διψήσει zu bemerken. Für διψήσει die meisten Zeugen (A. D. L.).

<sup>5)</sup> O'Iησούs fehlt bei B. C.\* 2c. - Beginn eines neuen Abschnitts.

<sup>6)</sup> Die Stellung σου τον ανδοα in Cob. B., Minusteln und bei Drigenes, von Tifchendorf aufgenommen, hat den Borgug einer ftarferen Betonung.

<sup>7)</sup> Das Soc der Recepta nach A. D. ausdrucksvoller und wahrscheinlicher, als das a nach B. C., Tischendorf. Ebenso

<sup>8)</sup> Das ovo der Recepta zu wenig bezeugt.

nun bie Jünger unter einander: Es hat ihm boch nicht Jemand zu effen gebracht? \* Jefus fagt zu ihnen: Meine Speise ift, bag ich thue') ben Willen beg, ber mich ge= 34 fmot hat, und vollende fein Berf. \* Saget ihr nicht: es ift noch vier Monate bin [eine 35 Ber-Monategeit2], fo fommt die Ernte? Siebe, ich fage euch, bebet eure Augen auf und schauet die Felder, daß sie weiß sind zur Ernte schon jett! \*Und3) der Schnitter 36 [Ertemann] bekommt Lohn, und bringt eine Frucht ein in's ewige Leben, damit auch [boa zal] ber Saemann gemeinsam fich freue mit bem Schnitter. \*Denn in biesem Ding 37 [auf diesem geiftlichen Gebiet] ift ber Spruch gang mahr [δ αληθινός]: ein Anderer ift ber Saenann und ein Anderer ber Schnitter [ber Erntemann]. \*3ch habe euch gefandt, ju 38 ernten [ichneiden], was ihr nicht gearbeitet habt. Undere haben gearbeitet, und ihr feib in ilre Arbeit [das Grarbeitete] eingetreten.

Aus jener Stadt aber glaubten Biele ber Samariter an ihn um bes Wortes bes 39 Weibes willen, welche bezeugte: er hat mir Alles gefagt, mas ich gethan habe. \* Alls nun 40 bie Camariter zu ihm famen, baten fie ibn, baf er bei ihnen bliebe fbei ihnen gu berbergen ], und er blieb [herbergte] bafelbft zwei Tage. \* Und noch viel Mehrere glaubten um feines 41 eigenm Wortes willen. \*Und fie fprachen gu bem Weibe : Richt mehr um beiner 42 Aussige [lalia] willen glauben wir; benn wir felbst haben gehort, und wiffen, bag biefer

wahrhaftig ift ber Beiland ber Welt, ber Chriftus 1)!

# Eregetische Erläuterungen.

1. C. bas Literaturverzeichniß bei Benbner, G. 269 u.a.; Riedhofer, Jejus und die Samariterin, Augsbirg 1821 (homiletische Borträge). - Da nun de: herr erfannte. Der herr, zum ersten Mal in Bericht. Das eyro ober yvous hat wohl nach den, was Johannes früher von der unmittelbaren Menschenseelenkunde Christi gejagt [B. 2], bei ihm eine besondere Bedeutsamfeit, wenn ber Ausbrud fich auf menschliche Gefinnungen und Absichtenin seiner Sphäre bezieht. Das own blickt junachft girud auf ben vorhergebenden Bericht von ber machsarden Wirksamkeit Jesu, aber auch auf ben fich von fibst verstehenden Durchblick Jesu in die Stimmung ber Pharifäer, womit natürliche Ber-

mittlunger nicht ausgeschloffen find. 2. Daß die Pharifaer es gehort. Mit ihrem Boren ift las "fich berichten laffen" und damit ein verdächtige Aufsehen zugleich gesetzt. Daher geht Jefus allewings einer vorzeitigen hemmung feiner Birffamket aus bem Wege, ober wie Meper fagt, emer Sejat (über die gang gesuchte Erklärung dieser durch die Wassermeite von Anderen besorgen ließ. Thatsache ei Hoff die Gesten Motiv, welches burch die Wassermeite von Anderen besorgen ließ. Thatsache ei Hoff diese eine Motiv, welches Berließ er India. Damit gab er zugleich das Taufen auf. Westalbe? Weil die Gefangens geworfen wer, nachom er zuletzt in Galilka gewirft hatte, und daß es zier besonders einer Stärkung der Gemithe Frank gewirft hatte, westalbe gehrecht hatte sie gauge war, nachom er zuletzt in Galilka gewirft hatte, und daß es zier besonders einer Stärkung der Gemithe Frank bedurfte, weshalb Chrisius au seiner Stalk in Galitaa aiftrat. Zubem war für India einft- ferer Bebeutung [als entf weilen genun geschehen. Gin brittes Motiv lag weihe] hervorgeben tonnte. wohl barin, baß fich Jesus jett bestimmt fand, einstweilen tas Taufen gang aufzugeben.

Richtung: öffentlicheres Auftreten in Ferusalem; stärkere Ginwirfung: bie Tempelreinigung; höhere Geltung: Die Bunber; er selber von Johannes

als Messias beglanbigt)

4. Wiewohl Jefus felber. Offenbar Parenthefe (gegen Meyer), weil es sonft jum Bericht gu rech-nen ware. Der Evangelift berichtigt nicht das Gerücht, benn es war ja so; er erklärt die Thatsache nur genauer. Es war nach dieser Bemerkung wohl nicht etwas Zufälliges, sondern eine Regel, baß Jesus selbst nicht taufte. Begbalb nicht? 1) Beil das Lehrgeschäft wichtiger war [1 Cor. 1, 17, de Wette u. A.]; 2) weil er auf sich selbst hätte tausen müssen [Tertull.]; 3) Bengel: "baptizare actio ministralis est. Christus baptizat spiritu sancto." Damit ichließt fich zusammen Nonnus: ber herr tauft nicht mit Baffer. Auch Tertullians Erflärung hat ein berechtigtes Moment. Da Chriftus bas Ziel ift, ju bem bin getauft wird, bas Centrum ber neuen Reichsgemeinde, fo würde es bie Ibee ber Taufe verbunkeln, wenn er nicht bie hinüberleitung aus bem alten Wesen in bas neue

ferer Bedeutung [als entschiedene ideale Todes.

6. Wieder ab nach Galilaa. Wie nach feiner

3. Wie Lesus mehr Jilnger. Die wörtliche Anführung visein, was sie hörten, durch die Präsestentia ausgehrückt, läßt auf eine sehr bestimmte ober sehr vehnnte Berichterstattung schließen. — Wehr Jünger, als Johannes. Fesus gab mehr zu weg durch Peräa zu machen, sonnte für Fesum stürchten sur ten pharisäischen Standpunkt spreier nichts Bindendes haben, obwohl ihn später die

2) Die Lesart der Recepta: τετοάμηνον will das fart beglaubigte τετράμηνος verdeutlichen.

Minusfeln.

<sup>1)</sup> Die Lesart ποιω (Tijchend.) ftärker bezeugt als ποιήσω (Lachm.); lettere Lesart nach dem folgenden τελειώσω.

<sup>3)</sup> Das nal thit in den Cood. B. C.\* D. u. a. Wahrscheinlich eingeschaltet, weil man die Berbindung von ηδη (B. 35) mit den Folgenden (B. 36) nach Cod. A. u. a. verhindern wollte. Das ηδη gehört aber gleichwohl ju B. 35. 4) Der Bufat der Recepta: o xocoros durch A. D. beglanbigt, wird unficher durch B. C., Drigenes, Frenaus und

Samariter selber einmal zu diesem Umweg veranslaßten. Wahrscheinlich aber war er auch der samaritischen Gränze bereits nabe gekommen [j. Maier Commentar, S. 328], Luk. 9, 52. Samaria,

שרבירן; malb. שורבירן, Efra 4, 10. 17, zunächft Stadtname. Die Stadt lag im Zehnstämmereich in Mittelpaläftina, auf einem Berge [Robinfon III, S. 365]. Bon Omvi erbaut um 922 v. Chr. und zur Residenz des israelitischen Reichs gemacht 1 Kön. 16, 24 u. a. D.], ein Hauptsitz des Baalsfultus mährend der Zeit des Abfalls, 1 Kön. 16, 31. Mis Capitale von Ephraim, Gegensatz, Indi. 16, 31.
Mis Capitale von Ephraim, Gegensatz gegen Jerussalem [Hesef. 16, 46 u. a. St.]. Salmanassar ersoberte die Stadt und füllte sie mit Kolonisten, 2 Kön. 17, 5 ss. Hopkanus zerkörte sie, bald aber wurde sie wieder aufgebaut. Herodes der Große, dem der Kaiser Augustus die Stadt geschentt, verschönerte sie, besessigte sie kärter, legte eine Kolonie von Beteranen hinein und nannte fie Sebafte [Augusta, ju Ghren des Augustus, Jof. Antiq. 15, 8, 5]. Durch bas Aufblühen von Si-chem [Neapolis] in ber Nähe sant die Stadt zu einem Dorf herab, bas noch besteht: Sebuftieb, mit Ruinen. Bon ber Stadt Samaria (Σαμάρεια) erhielt allmählich die Landschaft Mittelpalästina iheren Namen, Sapagestes [1 Makk. 10, 30]; sie ist eine besondere Proving gur Zeit der fprischen Ronige [auch Zauaois und Zauaosia bei Josephus]. Die Beschreibung, welche Josephus von dem Lande gemacht, f. bei Winer unter biefem Art. Samaria erscheint freundlicher als Judaa, reich an Begetation und Waldgebirge. Unter demfelben Art. finden sich die Angaben der neuen Reiseberichte über bie Stadt Samaria. - Unter ben Samaritanern,

Σαμαρείται, Σαμαρείται, Σαμαρείς, verfteht die

Geschichte die späteren nacherilischen Bewohner bes Landes, die Xov 9 acot [30f. Antiq. 9, 14, 3 2c.]. Nach der herrschenden Ansicht ein Mischvolk aus den beidnischen Kolonisten bes Salmanaffar sund bes Affarhabbon, Efra 4, 2] aus affyrischen Provinzen [2 Ron. 17, 24], aus Babel, Cutha, Aba, Semath und Sepharvaim und zurückgebliebenen Ifraeliten erwachsen. Sie nahmen im Lande Ifrael die ifraelitische Religion an [2 Kön. 17, 25; Efra 6, 21; Nehem. 10, 28], und gingen balb so weit, sich als ächte Abkömmlinge Fraels, ober bes Sauses 30= seph zu bezeichnen [Foseph. Antiq. 11, 8, 6]. Sie wollen auch jetzt noch Ifraeliten beißen, aber nicht Juden. Wie fie aber durch den Stols fich bestimmen ließen, sich ber ifraelitischen Abkunft zu rith= men, so ließen sie sich auch durch die Bolitik verlei= ten, öfter biese Abkunft durchweg zu lengnen und sich für Berser [Joseph. Antiq. 11, 9, 4], ober Sidonier auszugeben [Joseph. Antiq. 11, 8, 6]. Rach Hottinger u. A. hat namentlich Bengstenberg [Beiträge I, 117; II, 3 ff.] ben Samaritanern ben genealogischen Zusammenhang mit ben Juden rein abgesprochen. Die Urfunde 2 Kon. 17 meldet allerdings nichts von gurudgebliebenen Ifraeliten, und bie Samariter haben fich öfter gerühmt, beibnischen Ursprungs zu sein. Das letztere Moment will aber nichts bebeuten, ba sie sich ebensalls in ber Regel rühmten, reine Juden zu sein sauch beweist das alloysuns Lut. 17, 18 offenbar nichts]. Es heißt nun aber 2 Ron. 17, 24, in bie Stäbte seien die Kolonisten gesetzt worden; also die Kolonisation war beschränkt. Zudem sind die geschicht= !

lichen Deportationen dieser Art, wie Winer bemerkt, nie rabikal. Auch werben die Samariter frih [1 Makt. 3, 10] von den Heiden unterschieden. Unter Hiskias [2 Chron. 30, 6. 10] und unter Heides [2 Chron. 34, 9] finden sich ifraelitische Ueberrefte in Ephraim und Manaffe. Auch Chriftushat, wie nach ihm bie Apostel, die Samariter als ein Uebergangsvolk zwischen Inden und Heiber betrachtet, Act. 1, 8; 8, 5. Gin Bormalten bes beib= nischen Geblüts wird von Bielen angenommer. -Es erklärt sich aus bem Charafter eines selchen Mischvolks, welches das Judenthum in äußerlicher Weise angenommen, 1) daß sie in ihrem nationalen und religiösen Bewußtsein nicht confequent naren. Sie gaben sich balb für Juben, balb für heiben aus nach ihrem Bortheil. Ihr Tempel warunter Antiochus Spiphanes bem Jupiter Hellenits gemidmet. Auch die Barefie in der driftlichen Lirche, wie fie vorzugsweise Mischung des Chriftenhums mit dem Beidenthum ift, hat ihren erften Ausgangspuntt in bem samaritanischen Chrifterthum is. m. Geschichte bes apostol. Zeitalters I, S 301; II, Simon Magus, und die Schrift: die Samariter und ihre Stellung in ber Weltgeschiche von 3. Grimm (Priefter), Miinchen 1854]. 2 Daß sie zu teiner lebendigen Entwicklung ihrer Eligiöfen Ibeen kamen, weghalb fie mit ihrem Ranon (Bentateuch), mit ihrer Messiashoffnung urb ihrer Gesetzlichkeit stehen blieben auf ber angeretenen Stufe, ein Umftand, wodurch fie mehrach ben Saddugaern abniich murben (boch hatten biefe ein verfürztes und verfümmertes Indenthum weil fie negativ-fritisch rudwärts gingen, die Simariter, weil sie, satungsmäßig gefesselt, nicht oorwarts gingen). 3) Dag eben barum aber auchihre mesfianische Soffnung eine einfachere, reinre blieb. 4) Daß fie, nachdem fie von der Betheligung an bem Lempelbau in Jerufalem zurückgemesen wor-ben waren [Gira 4, 1 ff.], ben fanatischer Saß ber Juben, die sie als Retzer ansahen, nicht ils Seiben [j. Sir. 50, 27], vollständig erwiederten guvörderst ichon durch Hemmung des Tempelbauet in Jerufalem, Efra 4, 4, so wie ber späteren Befestigung der Stadt, Mehem. 4, 1), und baf fie fich einen eigenen Tempel auf Garizim grundeten. Nach 30= sephus Antig. 11, 8, 4 geschah bies zur Zeit Aleranders des Großen. Manaffe, Bruber tes judifchen Hohepriesters Jaddus, hatte eine vornehne heidnische Frau. Die judischen Oberen verlangter die Scheidung; da veranlaßte ihn Sanballat, fich von ber jüdischen Religionsgemeinschaftloszuschen, erbaute ben Tempel auf Garizim, und Manaffeward Hohe= priefter. Rach Rebem. 13, 28 hatte eit ungenann= ter Sohn des Hohepriesters Jojada die Tochter bes Sanballat geheirathet und murie beswegen exfommunizirt. Man vermuthet, daf ber Fall ber gleiche sei und die Chronologie des Sofephus bier ungenau, daß die Thatsache vorgefallen unter Da= rius Nothus [f. Winer, Samaritaner]. Ueber bie weiteren Geschide ber Samaritater f. Winer, ben genannten Art. [vergl. ben Mathans S. 140; Leben Jesu II, 2, S. 539].

8. An eine Stadt Samariens, gerannt Sychar. An die Stadt heran, in ihre Nähe: eis noliv.

Συχάο = Φτ Genes. 33, 18 2c.: Συχέμ Sept., Act. 7, 16 auch Σίκιμα; nach ber Zet Christi, Neapolis [Fosephus, de bello jud. 4, 8, 1], gegenwärtig Nabulus [Robinson III, S. 336] Schubert III,

S. 136]. Die Joentität mit Sichem im Allgemeinen trocken. Bahrscheinlich war er nicht ber nächste ift burch bie nabere Bezeichnung, bag ber Jatobsbrunnen in ber Nabe war, festgestellt. Der Rame Suchar für Sichem aber ift sonft nicht bekannt, abgefeben bie Rotiz bei Biefeler, daß im Talmud ber Ortsname , Cro Brunnen ber Gruft, eis gentlich bes Erkauften, nämlich ber erkauften Gruft, vorkommt. Auch hug [Einleitung II, S. 218] nimmt an, ber Name tomme von Suchar und bezeichne ben Begräbniffort, wo die Gebeine Josephs Jos. 24, 32] und, nach ber gemeinen Sage zu ben Zeiten Jesu, die zwölf Stammväter des israelitischen Volks beigesett waren, Act. 7, 15. 16. Borherrsschend ist die Annahme, Sozao sei ein populärer jüdischer Lebelname, eine schmähende Umdeutung von Sichem; nach Reland auspielend auf Jes. 28, 1. Samaria die ftolze Krone der Trunkenen in Ephraim, also Trunfstadt; nach Lightfoot anspie-

lend auf 700, bas Heibenthum als Lüge [Hab. 3, 18]. Alfo Wahn= oder Trugstadt. Rad Hug u. A. ift Sychar von Sichem selbst etwa als Borstadt zu unterscheiben, und beißt bann Gruftstadt. Diefe Unficht wird begünftigt burch die Thatfache, baß sowohl von Schubert als Robinson das alte Sichem bem Jafobsbrunnen näher ruden, als bas jetige liegt, und daß man gur Zeit des Eusebius Suchar und Sichem als zwei Orte unterschied. Demzufolge dürfte man wohl die Ansichten von Reland und Lightfoot als feine Schulhppothesen bei Seite stellen (besonders, ba die erste Ansicht die Stadt Samaria zu einem Sychar machen wurde, nicht Sichem, und ba die Anspielung auf Habatut gar zu subtil ift), wenngleich man fich einigermaßen mit Meyer beruhigen könnte, Johannes habe ben Namen Sychar nur als ben vulgär gebräuchlichen gefannt. Doch mußte man bann allerdingellnfunde in Bezug auf ben wahren Namen hinzunehmen, und dies geht schwerlich; noch weniger, baf Johannes ben Schmähnamen gemacht. Die Annahme einer Berwechselung ber liquidae (Tholuch) führt auch nicht zum Ziel. Wir bleiben also bei ber Annahme, Spchar fei als Gruft= ftadt von Sichem zu unterscheiden. Ueber bie Lage von Nablus zwischen bem Garizim und Chal f. Schub., Robins. u. A. [vgl. L. Jesu II, 2, S. 525].

9. Nahe bei dem Felde, welches Jafob 2c. Der Grund der Tradition Genes. 33, 19. Jatob tauft bei Sichem ein Feld für feine Nieberlaffung von ben Kindern hemors. Die Stelle Kap. 48, 22 ift als eine Weißagung zu betrachten: er will bem Joseph vor feinen Brudern ein Gebiet geben, bas er (in feinen nachkommen) mit feinem Schwert und Bogen von der Hand ber Amoriter erwerben werbe (nicht erworben habe. S. Anobel zu biefer Stelle). Endlich Jof. 24, 32 heißt es, die Gebeine Josephs seien zu Sichem begraben worben, auf bem Stud bes Gefildes, bas Jakob von den Sihnen Semore erfauft, und die Gohne Jofephe hatten fie (mit dem Felde) zur Besitzung erhalten. Die etwas ungenaue Uebersetzung ber Sept. hat gar feine Bedeutung für die Würdigung des gang riche tigen Berichts (gegen Mener). 10. Der Brunnen Jafobs. Der Quellbrunnen,

welchen Jakob nach ber ifraelitischen Tradition gegraben; durch diese Ueberlieferung hoch geweiht. Er liegt 35 Minuten von dem jetzigen Nablus entfernt, ift in Felssteine hinabgegraben, bat 9 Jug Durchmeffer, 105 Fuß Tiefe. Maundrell fand 15 Auf boch Baffer barin, Robinfon u. A. fanden ibn allerdings eine gemiffe Laune, womit fie ihrem Na-

Brunnen der Stadt. Das Weib tonnte aber veranlagt fein, ben Brunnengesprächen ber anbern Beiber aus bem Bege zu geben; vielleicht mabite fie beswegen auch die fonft nicht übliche Mittagszeit (andere mögliche Beranlaffungen nach Robinfon, Leben Jefu II, 2, S. 526).

11. Sette fich fo hin (ohne Weiteres). Wahrscheinlich im Gegensatz gegen unfreie Schen. — Um die sechste Stunde. Nach jübischer Stundenzählung, die Mittagszeit [s. zu Kap. 1 B. 39]. Meyer: "Dem

Johannes unvergeflich."

12. Ein Beib aus Samaria. D. h. bem Lande. Die Stadt Sebaste nämlich lag 2 Stunden entsernt. Tholud bemerkt, die Charafterzüge bes bochft individuell gezeichneten Weibes seien Gleichgülligkeit gegen höbere Interessen und schalkhafte Leichtfertigfeit. Das aber find feine individuellen Charafterzüge; auch bilben biese Züge schwerlich ben indi= viduellen Umrig einer febr gefallenen Berfonlichfeit, die aber eine bedeutende Beweglichkeit des Beiftes und eine große Energie bethätigt, gubem tiefere Empfänglichteit unter ber Gulle eines beiteren, resoluten Wesens. Gine Art von samaritanischer Magdalena. Mit Recht hebt Tholud das Indivibuelle gegen Strauß und Weiße hervor. Ebenfalls ift die treffende Entfraftung der Baurschen Fiftion über ben Zwed diefer angeblichen Fiftion zu beachten.

13. Gib mir zu trinken. Momente: 1) die Wahr= heit seines Dürftens; 2) bie Beiftesfreiheit feines Berkehrs: eine Samariterin, ein Weib; 3) die höbere Abficht seines Worts; 4) die Meisterschaft des großen Seelenfischers, sich Irdisches geben zu laffen, um himmlisches zu geben. — Die nächste Berantaffung: bie Junger waren gur Stadt gegangen. Bahricheinlich führten fie auch ein Schöpfgefäß (avtlnua B. 11) bei fich. - Damit fie Lebens= mittel 2c. Meyer: "Die fpatere Tradition (Samaritani panem comedere aut vinum bibere prohibitum est. Rasche: ad Sota, p. 515) würde dies nicht gestattet haben. Aber so schroff mag bamals bie Trennung noch nicht gewesen sein, zumal für bie Galiläer, ba beren Pilgermeg burch Samaria ging. Ueberdies war Jefus über die Bolksicheidung

erhaben, Luf. 9, 52."

14. Wie bittest du, ba bu ein Jude bist? Sie erkennt ihn an bem verschiebenen jüdischen Dialekt und ber verschiedenen Aussprache insbesondere. Tholud: Das Samaritanische steht zwischen dem Sebräischen und Aramäischen. Da Jejus felber aramäisch rebete, ift bies nicht gang beutlich und wohl ein Mittleres zwischen West- und Oftaramäisch gemeint. Mehr als Gines tonnte ihr auffallend fein: nicht nur, bag ber Jube mit ihr redete, und aus ihrem Gefäß trinken wollte, sondern auch, daß die-fer vornehme Jude sich ihr gegenüber auf's Bitten legte. Ja man dürfte wohl annehmen, sie habe im Gefühl ihrer Unwirdigkeit der würdevollen Ericheinung gegenüber die Empfindung gehabt: ber verunreinigt fich unbewußt an meinem Rrug; wenigftens ben Gegenfatz zwischen bem Manne und dem icon von Haus aus minder geach= teten Beibe bentet fie an. Benn auch ber Nationalhaß nicht schlechthin verhindern konnte, sich wech= selseitig Wasser zu erbitten (Tholuck), so war boch die Spannung groß genug, um fie die Bitte Jefu als eine große, freie Berablaffung empfinden ju laffen. Den Ausbruck diefer Empfindung mag benn tionalgefühl Luft macht, ba fie jest mit bem Schöpfgefäß ber überlegene Theil zu sein scheint, begleiten
ober verhüllen. Der Zusat: benn Juden haben keine
Gemeinschaft zc., wird gewöhnlich als Erlänterung
bes Evangeliften angesehen. Dann aber würde
man erwarten: bie Juden und die Samariter haben keine Gemeinschaft mit einander. Da hier ber
Jude als ber allein verachtende Theil bezeichnet
wird, so gehört wohl das Wort noch zur Rede des
Weibes.

15. Wenn du wiißtest die Gabe Gottes. Tholud: "Die Antwort gibt zu verftehen, wie fie, anftatt zu zandern, fich geehrt fühlen und beeilen follte." Meyer zutreffender: "Gewiß hat Jesus die Empfänglichkeit bes Weibes numittelbar erkannt; baber mit Beiseitesetzung feines Bedürfniffes bie Anknüpfung bes Gesprächs, welche frappant genug war, um gleich bas gange Interesse ber fangui= nischen Frau zu erregen." "Sie hebt es hervor, baß er ber vermeintlich ftolze Judaer, ber Bittenbe fei; ber herr hebt bas entgegengesette Berhältniß bervor, fie fei die Bedürftige, er ber Befitzer bes mabren Borns der Befriedigung" [Leben Jefu]. Die Gabe Gotte 8: 1) Die Berfon Jesu (Grieden, Erasmus), 2) ber Beilige Geift (Augustin 2c.). Richtig aber 3) die einzige Hulb Gottes in ber Gelegenheit biefes Moments (Grotius u. A.). - Und wer es ist. Die Entfaltung des Gedankens: die Gabe Gottes. — Du (ov) hattest ihn wohl schon gebeten (nicht bätest, Luther). Ausbruck ber Größe ihrer Bedürftigkeit, ber Größe seiner Gabe, ber Dringlichkeit ihres Bittens; wohl auch ihrer Empfänglichkeit.

16. Er hätte dir gegeben lebendiges Waffer. Din Din, Quellwasser. Die Größe ber Gabe und die Bereitwilligfeit bes Gebens gugleich; bilblich ausgedrückt nach ber Analogie feiner Bitte, aber in einem Bilbe, bas ihrem unbefriedigten Gemüthszustande burchaus entsprach. Die bilbliche Ausbrucksweise Pf. 36, 10; Jerem. 2, 13; 17, 13. Der Sinn des lebendigen Waffers ift zu erflaren aus B. 14. Berfchiedene Deutungen: 1) Die Taufe: (Justin, Chrill). Aber Taufwaffer kein Trinkwaffer, das im Trinfenden zur Quelle wird. 2) Dogma evangelicum (Grotius. Aehnlich Meyer: Die Bahrheit. Darnach soll man dann nicht weiter bürften?) 3) Tarnow: gratia justificans. Wie bie meisten Bestimmungen zu bogmatisch ausschließ= lich. 4) Institutio salutaris (Gemler). 5) Lude: Der Glaube. 6) Olshausen: Das Leben [Kap. 6, B. 33]. 7) Der Beilige Geift (Malbonat, Bucer u. A.). Man wird wohl den Aft des Gebens von bem lebendigen Baffer felber unterscheiben muffen: das Geben des Waffers ift das Evangelium, bas Wort von Chrifto; f. B. 26. Das Baffer felbft aber, bas ben Durft aufhebt, zeigt fich icon ba mirkfam, wie fie ihren Krug fteben läßt [B. 28]: es ift offenbar bas innere Leben als Wirkung bes Lebens Chrifti, vorzugsweise aufgefaßt unter bem Gefichtspuntte bes innern Friedens (nicht mehr dürften), ber Entwicklung bis zur Biebergeburt, bem Leben in bem Beiligen Geifte (bas Werben des Waffers zur Quelle) und ber Bollenbung in der Seligfeit (in's ewige Leben). Tholud: "Das Beilswort zur Bermittlung einer lebendigen Geiftestraft, Rap. 7, 38; 11, 26."

17. Herr, bu hast nicht nur fein Schöpfgefüß. Serr. Ehrerbietige Unrebe, auch bamals in mensch-

lichen Berhältniffen fiblich, Rap. 5, 7; 6, 34 u. f. w. Sinnliche Auffaffung. Die geiflige Auffaffung erschwert burch den Mangel der Propheten bei ben Samaritern und bes Berftandniffes ber prophe= tischen Metaphern (Tholud). Nach dieser Borausfetung ift die Entgegnung nicht gerabe "fchnippifch" (Tholuck), wohl aber flar gedacht, resolut, nationalftol3, wiederum in beitrer Laune triumphirend. -Du haft nicht einmal. Offenbar unterscheibet fie zwischen bem ftebenben Baffer im Brunnen felbft und bem Springquell in feinem Grunbe. Du haft nicht einmal ein Schöpfgefäß, b. b. bu fannst nicht einmal bas stehenbe Baffer ba unten erreichen. - Und ber Brunnen ift tief. D. b. auch mit bem Schöpfgefäß fonntest bu nicht bis in ben Springquell tommen. - Bift bu größer? Das oύ betont. Das μείζων fann nicht heißen: vornehmen, höheren Ranges, wie Meher will, benn vornehme Herren als solche find doch nicht gerade Meifter im Bafferschöpfen ober Brunnengraben. Das Wort geht also aus dem Gefühl hervor, daß fich Jesus etwas Außerorbentliches zuschreibe, baß er eine geistige Macht anspreche; etwa ein Prophet fein wolle, wie Mofes, ber wunderbarer Beife Duellwaffer ichaffte. — Als unfer Bater Jatob. Ausbrud bes nationalen Bewußtseins bem Juben gegenüber. Auf Joseph führten bie Samaritaner ihre Abfunft zurud [Josephus Antiq. 8, 14, 3; 11, 8, 6]. — Welcher uns ben Brunnen. Das war einfache Folgerung ber Tradition, baß Jafob ben Brunnen gegraben und feinen Nachtommen über-laffen. Der Ginn ift: ber Batriarch felbft wußte feinen beffern zu geben, und er genügte auch für alle Bebilrfniffe feiner gangen Romabenwirthichaft. Meyer: "Das Weib benimmt fich auf das räthfel= hafte Wort Christi zunächst ähnlich, wie Nifodemus Rap. 3, 4, aber sinniger (nach ber falichen Auffaf= jung des Nikodemus), und jugleich kecker (Niko-demus fragt und das Weib fragt) und weiblich redfelig." Allerdings, und mit bem letten Ausdrud: Θοέμματα, seine Biebheerben, ben sinnlichen Unverstand bem Geifteswort gegenüber vollendend.

18. Wird wieder diirsten. Die Trefflichkeit jenes Brunnenwaffers läßt Jejus auf fich beruben. Nach seiner Anschauung des geistigen Wassers aber hat es einen Grundmangel, wie jebe finnliche Befriedigung: man dürstet wieder (so war es auch mit dem bisherigen Lebensgenuß des Weibes). — Der wird ja nicht dürsten in Ewigkeit. Gin Gegensatz: das Wort der Weisheit, Sirach 24, 21 oi πίνοντές με έτι διψήσουσι. Meyer unflar: "Das Bild beruht auf einer andern Auschanung bes Genuffes, nämlich nach seinen einzelnen Momenten, nicht nach der in ihnen bestehenden Continuität." Jejus Chriftus brudt bie abfolute, prinzipielle Befriedigung in bem Frieden bes driftlichen Gei-fteslebens aus; Jejus Sirach bezeichnet bas aus bem aufänglichen Genuß ber Weisheit fich erzeugende Streben nach weiterer Erkenntnif. Richt nur die Sciten bes Objekts sind verschieden; auch bas Objeft ift bei Girach noch unvollfommen gedacht, mehr quantitativ als qualitativ. Das Alte Testament strebt zum Leben, bas Neue Testament ftrebt im Leben. Bas Sirach ein Wieberdürften nennt, nennt Chriftus ein emiges Quellen und Fortsprudeln. — Zu einer Quelle eines Wassers werden. Richt "nach ber negativen Wirfung bie positive" (Moger), benn, bas Stillen bes Durftes ift auch positiv, soubern nach ber elementaren, momentweise von außen kommenden Wirkung des odat eis, bineinspringen). Das Trinkwaffer wird Christenthums als Mittel, sein prinzipielles Leben als Gelbstzweck fich selbst fort und fort er= zeugend. Erft Trinkwasser, bann Quelle: Unterscheidung zwischen bem Katechumenenstand und der Salbung des Geiftes, Gin Bafferquell, beffen fprudelnde Strömung hineinwallt in's ewige Leben. Das Entscheidungswort mit höchster Zuverficht gesprochen, bas Geelenleben ber Sorerin in ber Tiefe aufregend. Der geistige Ginn bes ganzen Wortes Christi trat in allen Zügen hervor: 1) Ein Wasser, nach dem man nicht wieder dürstet, 2) ein Trinkwaffer, bas zur Quelle wird, 3) ein Brunnen, ber immer frohlich fprudelt (was im Morgenlande felten ber Fall mit irdischen Quellbrunnen), 4) fortsprudelt in's ewige Leben. Sier trat ber geiftliche Sinn gang offen bervor. Durch bie Einigung bes göttlichen aveupa mit bem meusch= lichen wird dieses Letztere in unmittelbare Berbinbung gefett mit bem Organ bes göttlichen Beiftes= lebens, barum ein sich felbst erzeugendes Quell-teben. Calvin betont bier nach seiner Dogmatik ben Gebanken, bag bas Geiftesleben in ben Diebergebornen nicht versiegen könne, Bengel nach ber feinigen, es liege nicht am Waffer, sondern am Menschen, wenn ihn wieder dürfte; über diesem bogmatischen Gegensatz fteht bas burch ben Geift bestegette Glaubensteben als contrete Einheit. Tholud hebt hervor, daß Christus Gestalt in dem Gläubigen gewinne, womit allerdings die personliche und objettive Seite bes Beifteslebens bezeichnet ift. Er bemerft, burch die Analogie Rap. 7, 38 seien Einige (Origenes, Zwingli u. A.) verleitet worden, auch hier an ein Sprudeln zur Belebung Anderer zu benten. Jedenfalls aber fommt das Weib bald zur Belebung Anderer, wenngleich ber Grundgebanke hier allerdings die Gelbstbefriedi= gung bleibt. In dem alleo dat in Bezug auf den Quell liegt 1) das Aufquellen aus der innern, verborgenen Tiefe, 2) bas Unaufhaltsame, 3) bie le= bendige, fröhliche, fpringende Bewegung, 4) bas Rhuthmische in einer steten Folge lebendiger Afte ftets fich vermehrende Leben. Daß auch der Quell als Quell noch immer reicher wird, ift burch fein Fortströmen in's ewige Leben angedeutet. Bergl. Sir. 24, 31. Es fragt sich, wie els ζωήν αίωνιον gu' beuten. 1) In's himmlische Leben hinauf als Springquell (Origenes, Grotius u. A.); bagegen Tholuck, overvos sei substituirt. 2) Zum ewigen Leben gereichenb; basselbe verleihenb (indem das Bort auf πηγή bezogen wird, nicht auf άλλομένου, Luthardt). Damit wird das Bild verlaffen. Nach Joh. 3, 36 tonnte man freilich benten, es fei ber Ginn, bas Beiftesleben verwandle fich in bas ewige Leben; wie Gir. 24, 43: mein Bach ward jum Strom, mein Strom jum Meer. Allein bort ift, wie Def. 47, von der objektiven unermeglichen Entfaltung ber Offenbarung, des Heils ober ber Beisbeit die Rebe, bier aber von einer subjettiven Ent= faltung bes Beilslebens. Wenn dies auch emiges Leben ift, fo foll es boch zu feiner Bollenbung in bas objeftive ewige Leben einmunden (Dishaufen: bas Ewige ruht nicht, bis es zur Ewigkeit gefom= men). Demzufolge und bem Bilbe gemäß verfteben wir das Wort von einem Fortsprudeln diefer Quelle in bas ewige Leben der jenseits vollendeten Gottes= gemeinschaft. Dem Bilbe gemäß wohl als Ocean gebacht (Madame Gupon, die Ströme). Der Quell springt in bas ewige Leben hinein (Meyer: alle-

jum Quell, ber Quell wird zum Springquell, ber in ben Ocean bes ewigen Lebens unaufhaltsam hineinwallt. - Wie Jefus ben Rifobemus in feinem farren Pharifäerfinn erschüttert burch bie Unschanung von bem freien Sturme bes Beiftes und feiner umgestaltenben Macht, fo bas unftate, flatterhafte, immer wieder bürstende Weib durch das Bild einer unendlichen Befriedigung, die eine unendliche Beruhigung und bie vollendete Entichiebenheit des Strebens zugleich ift und fich bald in ben Benuf bes ewigen Lebens verwandelt.

19. Damit ich nicht mehr dilrsten moge, noch hierher tommen. Der Genfzer eines miiden, armen Weibes, bei welchem Dürftigfeit und Arbeitslaft einen Widerspruch zu bilden scheint gegen bie geistigen Unsprüche, wenn auch ber Seufzer in ben Schein heitrer Lanne gehüllt ift. Die letten Worte verrathen allerbings, baß bas Beib ben geistigen Sinn ber Borte Jesu nicht recht verstanden hat. Damit ift aber ber Sinn ihrer Worte noch nicht feftgestellt. 1) Sie meint in vollem Ernft ein munberbares Waffer, bas bie von Jefu bezeichnete Wirkung haben könne (Maier, Meyer). Nicht wohl bentbar. Bon einem folden Waffer würde Reiner trinfen wollen. 2) Sie begehrt bas Baffer, um hinter ben Sinn bes Beheimniffes zu tommen. Lampe: Tentare voluit audacula, quomodo præstita petitionis conditione, promissionem suam exsecutioni daturus esset. Dies ist nicht ironisch, wie Tholud meint. Jebenfalls nur halb, nach Lücke's Erklärung: ihre Bitte ist halb Scherz, halb Ernst. Solch Wasser ift ihr unbenkbar, aber fie municht boch bas, mas für fie ein buntles Bilb eines mühelosen Lebens geworden ift. 3) Fronische Rebe. Lightfoot: Verba irrisorie prolata longe apertius concipias, quam supplicatorie. So auch Tholuck. 4) Die Ahnung von etwas Höherem, bas ihr heilfam fein fonnte, ift in ihr erwacht Baumgarten - Crufins; Leben Jesu II, S. 529). Dies legt sich um so näher, wenn man annimmt, daß das Weib auch mit einer Art von religiösem Befiihl bei einem beschwerten Gewiffen gu jenem beiligen Brunnen wallfahrtete, mahrend ber Stadt Sichem wenigstens andere Brunnen näher lagen. Mit Nr. 3 ift benn auch die Anficht verbunden, Jesus breche ab, um eine ganz neue Methode einauschlagen. Darin liegt bie unbewußte, aber bebenkliche Voraussetzung, der erfte Bang fei fehlgeschlagen. Wir nehmen bagegen an, bag burch biefe Bitte bas folgende Wort bes herrn motivirt mar.

20. Rufe beinen Mann. 1) Der Mann follte an der Heilsgabe mit Theil nehmen, und fo follte fie mittelbar jum Schuldgeständniß gebracht merben [Chrysoftomus 2c., Lude]; 2) er wollte fie auf biefe Weife indireft jum Bewußtfein ihrer Schuld führen [Calov., Neauder, Stier, Luthardt]; 3) er wollte ihr ein Zeichen seines prophetischen Wiffens in bem niederen Lebensgebiet geben, um ihr Bertrauen für die Eröffnungen aus bem höheren Lebensgebiet zu gewinnen [Cprill, Schweizer; ähnlich Meper]; 4) ber Sitte und ber Ibee bes Gesetses gemäß. Bis bahin hatte Jesus misstonarisch auf te eingewirft, als Menich bem Menichen gegenüber. Mit der letten Bitte des Weibes, als dem Ausbrud geistiger Empfänglichkeit, trat fie in ben Ratechumenenftand. Als Brofelntin aber burfte fie nicht ohne bas Mitwiffen ihres Mannes handeln.

Allerdinge, fie maren nicht gesetzlich verbunden. Das höchfte, feinste Socialrecht liegt aber etwas tiefer : fie batte jenem Menschen die Rechte des Mannes gegeben. Wenn noch ein fittlicher Funke in dem un-fittlichen Berhältniß war, so hatte Chriftus ein Auge bafür, benfelben mahrzunehmen. Auch Stier und Thosuet haben sich biese Erklärung nicht aneignen können. Sie hängt aber einerseits zusammen mit bem sittlichen Prinzip, Matth. 3, 15, andererseits mit den Prinzipien Matth. 10, 12; 1 Cor. 7, 15; Rap. 11, 10, und mit allen jenen Bringipien, welche die evangelische Kirche von der tatholischen in Begiehung auf ben Modus bes Profelhtenmachens

unterscheiden. 21. 3ch habe feinen Mann. Gie fühlt die erschütternde Wirkung ber plötzlichen Wendung. Sie steht in einem ständigen, wie es scheint ausschließ-lichen, aber illegalen Geschlechtsverhältniß, und dieser Umstand veranlaßt sie, die Richtigkeit der Ansprache zu verneinen. Dies ist die Spitze ihres Widerstandes, und ihr gegenüber muß sich die Meiftericaft Chrifti bemabren. Rufe beinen Mann! Das konnte ein Wort ber Muthmagung fein. Inbem fie bas annimmt, magt fie bie Lengnung, halb wahr, halb unwahr. Ihre Leugnung ift unwahr darin, daß sie die ihr wohlbemußte Thatsache verneint, barin mahr, daß fie fich auf ben gesetzlichen Standpunkt ftellt und nach diefem urtheilt. Darin könnte sich benn schon ein Sundenbekenntniß an-kündigen, ober selbst das Gelübde: ich sage mich los von ihm um ben Preis, wenn ich beiner Belehrung und Berheißung theilhaftig werden foll. Jedenfalls muß man fich dies flar machen: hatte fie in gemeiner Weise bisher schuippisch und ironifd geantwortet, fo mare die Confequenz gemefen, daß fie mit gefülltem Krug bavongegangen wäre unter bem ironischen Bersprechen, ben Mann gu rufen. Hätte sie dagegen einen Zauberer in Jesu vermuthet, von dem sie ein magisches Lebenswaffer erhalten fonne, jo hätte fie ben Mann gerufen und für ihren Mann ausgegeben. Ihre Leugnung felbft alfo beweift, 1) daß fie von dem Worte Chrifti ge= feffelt ift, 2) daß fie momentan ihr Berbaltnif mit anbern Augen aufieht, 3) baß fie fich felber täufcht, indem fie ben herrn zu täuschen sucht, 4) baf ibr bas Geständniß ihrer Schuld fast ichon auf ben Lippen schwebt. Rach einzelnen Auslegern wird bas Weib viel zu jovial, schnippisch, geistig stumpf und felbst gemein gedacht.

22. Du haft gut gefagt: feinen Mann 2c. Der Mann vorangesiellt, betont. Der Ausbruck wird belobt als treffend. Dies gilt vom Ausbruck im eigentlichen Sinne, ist aber ironisch insofern, als es die hinter bem mahren Ausdruck liegende Unmahrbeit, die reservatio mentalis hervortreibt, und zwar ichon durch bas Voranstellen: einen Mann. - Fünf Männer hattest du. Ginzelne haben aus bem Befenutniß B. 29 gefchloffen, auch die früheren Verbindungen seien nur Buhlschaften gewesen. Dagegen fpricht ber Gegensat: fünf Manner, und: ben du nun haft. Alfo fünf Chen vorangegangen, von benen wenigstens einige burch Sould ber Leichtfertigkeit der Frau aufgelöst wor-ben." Tholuck. Db die Schuld mehr in finnlicher den." Tholuck. Leichtfertigkeit (Ungucht im engeren Ginne), ober in geiftig-anomistischer Gesetslofigkeit bestanden, ift nicht auszumitteln. Bei Magbalena scheint Letzte-

Meyer entgegnet : aber der Mann war ja ein Buhle, in Anschlag , daß in Samaria wie am galikäischen See ichon bamals griechische Ansichten auf bas eheliche Berhalten einwirken konnten. "Rach bem Talmud follen bie Samariter bas Gefet bon ben Scheidungen nicht anerkannt haben, vermuthlich nicht die bei den Juden gangbare Hillel'sche laxere Ansicht, sondern nur die strenger biblische von Schamma nach 5 Mos. 24, 1. Doch war es auch nach diefer nicht blos Chebruch, ber ichied, fondern jedes 7799, wie es der Talmud nennt: Entblöfung ber Urme, Ablegung bes Schleiers u. bergl." Tholuck. Meyer nimmt an, baß fie in ihrem ein= ober mehrmaligen Cheftande nicht ebelich treu geme= fen und jetzt eine Witme fei, die einen Buhlen habe. Sie tonnte aber auch eine Beschiedene fein. - Die außerorbentliche Eröffnung bes Berrn: 1) Unnahme, Jefus habe die Schickfale des Weibes von Anderen erfahren (Paulus, v. Ammon 2c.). Einfach gegen den Text. 2) Die Jünger haben später Erfahrenes zugesetzt (Schweizer). Die Annahme eines Falsums bedarf keiner Wiberlegung. 3) Mythisch, mit Bezug auf die fünf Beidenvölker. bie nach Samaria tamen [2 Kon. 17, 24 ff.; 30f. Antiq. 19, 14, 3: πέντε έθνη — έχαστον ίδιον Γεον είς Σαμαο χομίσαντες]. 4) Eine durch gött-liche Hügung herbeigeführte Darstellung des samaritanischen Bolfslebens burch biese Frau [die Frau = Samaria, 5 Götter = 5 Männer 2c.; Hengstenberg, Beiträge II, S. 23 ff.]. Dagegen fagt Meper, in dem Falle mußten der Männer feche gezählt werben, wie auch Beratleon wirklich feche gelefen. Dies erledigt sich burch aufmerksameres Eingehen in Sengstenberge Meinung. Cher ließ fich bemerten, bag den füng Bolfern 2 Ron. 17 fieben Götter gugezählt werden. Die Hauptsache ift, daß von einer wirklichen geschichtlichen Berschuldung bes Weibes die Rede ift, wie sie der Herr hier bezeichnet, und daß das Weib sicher von der gelehrten Anspielung bes Herrn nichts verftanden hatte, wenn er fie hatte machen wollen, wofiir aber auch gar keine Anden= mung vorhanden ist. Höchstens wäre aber auch das Beib nur eine zufällige Allegorie der Geschichte ihres Bolks, da das Ehegesetz der Samariter ftrenge mar; und insofern nicht einmal eine Allegorie, als Samaria die fünf bis sieben Götter angleich hatte, und nicht blos nachher, sondern auch daneben den Jehovah. 4) "Sonderbar Lange, Leben Jesu II, 2, p. 531, die psychische Einwirkung der fünf Männer auf die Frau habe in ihrer Erscheinung Spuren abgebrückt, welche Jesus erfannt habe." Meper. Wir burften bies Urtheil bei bem Berfasser erwarten. Unsere Gründe sind noch die gleichen. 1) Jedes Haar wirft seinen Schatten. Jedes eheliche Verhältniß hinterläßt seine psychische Spur, nur daß unsere blöben Augen sie meist nicht sehen. 2) Es gibt eine tiefliegende communicatio idiomatum in dem Leben des Herrn. Was er nach seiner Gottheit weiß in göttlicher, unmittelbarer Beise, das weiß er nach seiner Menschheit zugleich in menschlicher, vermittelter Beife. Auf bem dri= ftologischen Standpunkt ift die alte faliche Schulalternative: entweder blos göttlich, ober blos menfchlich, in Beziehung auf bas Leben Jefu befeitigt.

23. Herr, ich sehe, daß du ein Brophet 2c., 1 Sam. 9, 9. Aus dem Bunder des Wissens schließt fie das mit Recht. Man hat die allmähliche Entwick= lung ihrer Chrfurcht zu beachten: 1) Di, lovdalos res mehr ber Fall gewesen zu sein; und es tommt dor, B. 9; 2) Kooie, B. 11; 3) Kooie, dos moi. -

Bugleich bas Geftänbniß ihrer Schuld, boch bruck, in Jerusalem sei ber Ort, fatt auf bem Berge in gewandter Berichleierung. - Unfere Bater haben angebetet. Es gehort mit gu ber farrifirenden Zeichnung biefes Charafters, wenn man fie bis zu Diesem Bunfte überall leichtfinnia ohne Berftandniß und Ahnung icherzen und nun auch diese Frage thun läßt zum Borwand, um auszuweichen (be Wette u. A., Schweizer, Ebrard, Tholuck). Schwerlich hätte sich Christus mit solcher Richtswürdigkeit so weit vergeblich eingelassen. Es mag zu viel sein, wenn man schon ein startes, sub-jektiv-veligiöses Interesse in dem Wort findet, etwa fo: fie erfennt Chriftus als ben Bergenstündiger, erkennt ihre Schuld und will fich an heiliger Stätte Bergebung holen (Zwingli, Luthardt u. A.). Nach Chrusoftomus, Reander u. A. ift wenigstens ein objektiv-religioses Interesse bei ihr erwacht. Dan hat sich die Sache wohl so zu benten: ihre Schuld bat sie eingestanden, darüber fann fie mit bem Fremdling nicht Bieles weiter verhandeln. Das Beburfniß religiofer Guhne ift ihr naher getreten. Damit aber auch die Frage: wo ist die rechte Gühne= stätte? Und diese Frage bekommt das Uebergewicht wohl nicht blos in Folge von Aeußerlichkeit, Oberflächlichkeit, sondern vielmehr von überwiegendem Reflexionstrieb. D.h. nicht durch Berlegenheit und Flachbeit fommt fie heuchelnd auf die religiose Streitfrage, sondern durch einen bas naive weib-liche Gefühl überwiegenden geistigen Sang gur Reflexion. Wahrscheinlich war sie auch durch der= gleichen aus Rand und Band gerathen in Samaria, wie Magdalena in Galiläa (in Sichem fremblanbisches Wesen, wie am galiläischen See). Zu beachten ift noch, daß sie sich mit dieser Frage beeilen fonnte, 1) weil die Gelegenheit, einen Propheten barüber zu vernehmen, nicht wiederfam; 2) weil sie wünichen mußte, mit dem prophetischen Manne, ber ihr Chrfurcht einflößte, und ber ber Mitwiffer ihrer Schuld war, in Beziehung auf die Religion und Gühneftätte in Gintlang gu ftehn.

24. Auf diesem Berge. Gie weist hin nach bem naben Garizim. Ueber ben Garizim vergl. v. Raumer, Baläftina, S. 38; ben Artif. bei Winer und bie Reisebeschreibungen. Sie sagt aber nicht: wir beten hier an, ihr bort; ber Gegensat ist anders: unsere Bater haben angebetet, und ihr faget. Ein Abnehmen bes samaritanischen Kultus, ein Be-wußtsein um das Gewicht des judischen Protestes gu Gunften Jernfalems in gemabitem Ausbrud ausgesprochen. Zugleich lag eine Entschuldigung ihres Standpunttes auf alle Fälle barin: fie hatte bie Religion ihrer Bater. - Unfere Bater. Bon ben erften von ben Juden abgewiesenen Samari= tern an, die nun aus Exfommunizirten Schismatifer wurden, indem fie den Tempel auf Garigim erbanten. Chrosoftomus, Ruinoel u. 2. nehmen an, fie gebe im Gebanken bis auf Abraham und Jatob zurud; dem widerspricht der Gegensatz vueis. Auch nach der Zerstörung des Tempels durch Joh. Hrfanus blieb der Gipfel des Tempels noch Kul-tusstätte der Samaritaner [Joseph, Antiq. 18, 4, 1]; er ift es noch jetzt [Robinson III, S. 319]. "Neuesftens legen die Türken hindernisse in den Weg." Tholuck. Es ift sehr sprechend, daß das Weib blos die Antithese hinstellt, ohne die Frage zu formuli= ren, meldes die rechte Guhnestätte sei. Mit ber formulirten Frage hätte fie ihrem Kultus etwas vergeben und ware fie zugleich ber Rultusftätte bes Propheten zu nahe getreten. Db fie mit dem Mu8=

Bion, etwas fagen will, bleibt dahingeftellt; jeden-falls scheint fie ftolz zu fein auf ihren beiligen Berg, wie auf ihren beiligen Brunnen. Für die Samariter konnte zu fprechen scheinen, bag Moses ben Garizim als den Berg der Segenssprüche des Gesetzes bezeichnet batte [5 Mos. 11, 29]; ja er schien ihn bestimmt zur Kultusstätte verordnet zu haben nach 5 Moj. 27, 4, wo der samaritanische Pentateuch Barigim lieft ftatt Cbal. Andererfeits hatte Gerufalem jetzt einen mächtigen Bertreter in biefem Bropheten, ber ihr gubem von ber Burbe bes vor-maltend jilbifchen Brophetenthums einen ftarten Eindrud gab.

25. Beib, glanbe mir, die Stunde kommt. Eoxerat a oa, Johanneischer Ausbruck, Kap. 5, 28 2c. Den Bater anbeten: Andeutung einer neuen, innigeren Anbetungsweise. Von dem "Stumpffinn" des Beibes zu reben, an welchen Jejus einen erhabenen Ausspruch verschwendet, liegt fein Grund vor. Der erhabene Ausspruch lehrt den Gegensatz zwischen äußerer und innerer Anbetung in confreter Fassung. Der Ansdruck enthält zunächst offen-bar in leiser Andeutung eine Bevorzugung Jerusa-Iems: die Stationen ber fortichreitenden Unbetung find: 1) Samaria, 2) Jerufalem, 3) bas Chriftenthum. Man fann also nicht vollständig behaupten. Jesus weiche ber Entscheidung aus, noch weniger er gebe sowohl ben Juben als ben Samaritern Unrecht (Baumgarten - Crufins). Stärter aber tritt ber Gegensat hervor, der Samaria und Jerusalem auf die eine Seite stellt, die Anbetung Gottes im Geift und in ber Wahrheit auf die andere. Offen-bar von der Zukunft des Chriftenthums insbeson-bere zu ben Samaritern. Die Negation von Samaria und Jerusalem verneint nur, daß bas Ge-bet irgendwie an die genannten Orte solle gebunden bleiben, d. h. er spricht die Aufhebung des äußer= lichen, gesetzlichen samaritanischen und judischen Kultus ans. Damit ist zugleich die Frage bes Weibes als eine solche bezeichnet, die zu wenig auf bas Wesentliche gerichtet fei.

26. Ihr betet an, was ihr nicht wisset. Die Frage nach bem Wo der Anbetung konnte nur erledigt werden durch das Was, so wie das Was weiterhin durch das Wie. Das Neutrum statt des öv bedeutsam. Eben weil sie Gott nicht recht kennen, ift er ihnen mehr ein o als ein os, mehr un= persönlich als persönlich. Meyer nimmt an, das Reutrum bezeichne Gott nach feinem Wefen und Inhalt; Liide, es bezeichne rà rov Frov, mas zu dem Ausbrud προσχυνείν nicht paßt. De Bette: ö gehe auf die Handlung des προσκυνείν; ihr betet an, und thut bamit etwas, was ihr nicht miffet. Brüchner erinnert gegen bie Richtigkeit bes Sates, baß bie Samaritaner Monotheisten waren. Aber ein Monotheismus ist nicht wie ber andere. Tittmann u. A. erflären: pro vestra ignorantia. Tho= lud (nach Lude): "bie genauere Erkenntniß ist die heilsgeschichtliche, insofern nun die Samariter auf ben Bentateuch als Religionscober beschränft waren, kannten sie auch Jehovah, b. i. den geschichtlichen Gott Ffraels nur unvollständig." Als Gesammtheit fannten fie ihn in lebendiger Entwicklung der Erfenntniß fast gar nicht. Darans erklärt sich auch bas Ste. Wir wiffen, mas wir 2c. Chriftus bezeichnet mit diefen Worten die judische Gemeinschaft in ihrer lebendigen Einheit, wie eben er fie repräsentirt. — Denn das Heil rc. Die owrygla 1) Chrysoftomus

n. A. von allen Seilsgütern. 2) Erasmus: bie prophetische BeilBertenntniß. 3) Die mahren 3u= ben beten ben Gott ber fortbauernben Offenbarung an. Der Beweis bafür liegt barin, bag bas Beilaus bem Judenthum bervorbricht. (Leben Jefu, S. 533). Aehnlich Tholnd, Meyer. - Dlit bem en tov (f. Rom. 9, 4 f.) wird hingebeutet 1) auf bas perfönliche Hervorgeben des Beils aus bem Jubenthum, 2) auf seinen innigen Zusammenhang mit bemfelben, 3) ben Gegenfat ju bemfelben. Der Ausbruck ift ein Beweis, bag Johannes die Juden

nicht blos in gegnerischem Ginne nennt.

27. Da die mahrhaftigen Unbeter. Die Stunde ift schon jetzt. Er war bas Centrum biefer Anbeter, und um ihn berum sammelte fich bie Jungerschaft ber wahren Anbetung. Die Stunde ift, und bie Stunde tommt. Die mabrhaftigen: bieinnerlichen, beren Gebet mahrhaft Gebet ift. Gie find als mahrhaftige Anbeter (Chriftus ausgenommen) nicht von vorn herein Anbeter im Geift und in ber Wahrheit, aber fie werben bagu auf bem drift-lichen Standpunft. 3m Geift und in der Bahr= heit. Das sollen die raumlosen Gebetsstätten sein im Gegensatzu Garizim und Jerusalem. 3m Beift, b. h. im Begenfat zu ber angerlichen , veräußerlichten und felbft fleischlich fanatischen Anbetungsweise, im Beiftesleben, b. b. im menichlichen Beiftesleben vom Beifte Gottes bewegt [Rom. 8, 14. 16. 26]. Auch wegen bes Gegensates fann arevua bier nicht ben Beiligen Geift bezeichnen (Luthardt nach Melteren), aber auch nicht ben menschlichen als folden für fich. Dies wohl befonders im Gegenfat gegen eine samaritanisch fanatische, fleischliche Andacht. In der Bahrheit. Weber die menschliche subjeffive Bahrheit, die Aufrichtigkeit für fich (bie liegt schon in aln Devoi), noch die objektive Bahrbeit als folche (bas witrbe beißen in ber Einheit mit Gott ober in ber Lehre von Gott), sondern im Gegensatz gegen eine blos symbolische, gemeinsam liturgische und ahnende Anbetung in der Realität des religiösen Lebens, d. h. einer wahrhaften Wech= selwirkung zwischen dem perfonlichen Subjekt und bem perfonlichen Gott, in einer religiöfen Lebenbigkeit bes Subjekts, wie fie bem lebendigen Gott gemäß. Dies wohl besonders im Wegensatz gegen judisch symbolisches Gebetswesen. Athanas. u. A .: das πνεθμα vom Heiligen Geist, die alήθεια vom Sohne Gottes. Augustin u. A. mit Bezug auf ben Ort: Im Geift: im Gegensatz jum Raum: foras eramus, intromissi sumus, in templo vis orare, in te ora. Litte u. A., das Gottverwandte im Beift, die rechte Gebetssphäre. Calvin u. A. mit Bezug auf die Art, die actio spiritualis felbst; Bucer u. U.: die bem Geift Gottes entsprechende Sinnesweise. Denn auch der Bater sucht. Bom Bater her felber wird biefes Bebetsleben gefucht, wie es feinerfeits ben Bater fucht. - Solde begehrt, verlangt er; Solche will und muß er haben. -Berschiedene Erklärungen : 1) Auch ber Bater, nicht blos ber Sohn. [Beffer]. 2) Er fucht auch (bas nai auf Inter, wobei ber Gegensatz nicht recht deutlich. 3) Der Bater sucht auch, was biefe Beter thun (Meper). Genauer: Er fucht fich folche Beter, wie fich biefe Beter fuchen einen folchen Gott.

28. Gin Geift ift Gott. Ilrevua nachbriidlich voran. Dem Gegenstande bes Gebets muß bie Gebetsweise entsprechen. Daber wird es jett gum Lebensgeset für alle Anbeter: fie muffen Gott im

Beten wird bamit abgethan, wie bas vorläufige Religionswesen, ober in bem Mage, wie biefes. Der Religionsmeife foll bie Gebetsmeife conform fein. Gott als ber lebendige Geift und lauter Beift ift auch bem Betenden gegenwärtig und negirt ein Scheinbeten ober faliches Beten in fleischlichem Sinn wie ein symbolisches Beten in unfreiem Sinn. Gott als der Geift weber etwas icon Bekanntes, nach-brücklich betont (Hofmann, Meyer); noch etwas völlig Neues gegenüber dem A. T. (Köftlin u. U.). Das Alte Testament redet von Gottes Geift und bentet auch die Beiftigkeit Gottes an [2 Mof. 20, 4; 4 Moj. 16, 22; 1 Kön. 8; Jef. 31, 3], bas Reue rebet von Gott als Geift; es ift auch in biefem Buntte bie vollenbete Offenbarung. Die gemeinsamen Gebete, bie Liturgieen find bamit nicht ausgeschloffen, man mag in ihnen die Berleiblichung des driftliden Gebetegeistes erfennen (Stier), damit tritt

aber auch die Bedingung der Lebendigkeit, der Zucht, der Geistigkeit dieses Leibes ein.
29. Ich weiß, daß Messias kommt. Auch hier eine entschieden unrichtige Zeichnung des Weibes bei Tholud: "Auf so hohe Materien sich einzulaffen, ift bas Weib nicht geneigt, baber eine Untwort wie die des Felip, Act. 24, 25." Gine Steiges rung der Erflärung von de Wette, Lude. Ginem folden Beibe follte fich Chriftus als Meffias offenbart haben? Beffer Meyer: "Das Weib ist von ber Untwort Jesu gefaßt, aber faßt fie noch nicht, und provocirt auf den Mesfias." Offenbar macht bas Wort bes wunderbaren Unbefannten bie fa= maritanische Erwartung bes Messias in ihr le-bendig. Selbst an die Ahnung, bas könnte ber Meifias fein, bilrfte man wohl benten (Lutharbt); bann mare ihre Antwort als ein versuchendes Herausholen bes rechten Aufschluffes zu erflären, etwa wie Lampe bie Worte erflart: Gib mir solches Waffer. Jedenfalls war jett ihr altes Wefen erschüttert und mit ber Sehnsucht nach bem innern Leben die Sehnsucht nach dem Meistas wach geworden (f. Leben Jesu II, 2, 534). A. Maier (S. 344): "Wenn die Meistashoffnung der Samariter, die nur den Pentateuch annehmen, sich auf 5 Moje 18, 15 ftutte, fo mußten fie in bem Messias vorzugsweise einen göttlichen Lehrer er-warten, ber ihnen wie Moses ben göttlichen Willen verfünden, ber fie in die verborgenen Wahrheiten einführen follte." Die Samaritaner erwarteten den Meisias ehedem und so noch heut. "Worüber bas Reuefte in ber Schrift von Barges, les Samaritains de Naplouse 1855. Sie benennen ihn

and oder and, welches Gesenius anecdota Samarit. S. 65 2c. burch conversor erklä-ren wollte, mit größerer Wahrscheinlichkeit Hengstenberg burch restitutor, welche Erklärung auch ber samaritanische Priefter bei Barges bestätigt." Tholnd. Ueber andere Erflärungen f. bie Rote bei bemfelben S. 150. Das Beib fann aber ben jübifden Ausbrud recht wohl gefannt und für den famaritanischen gewählt haben. Rach v. Ummon u. M. ge= hört der Ausbruck dem Evangeliften an. mas febr fraglich ift, ba er sonst die originalen Ausbrücke zu berichten liebt.

30. Ich bin's. Das Subieft zu eyw eim aus bem Tert zu erganzen. So unverholen ftellt er fich nun biefer Günderin als ber Meffias bar von fich aus, ähnlich wie ber Engel als Engel bes herrn qu-Beift und in ber Bahrheit anbeten. Alles andere erft der Sagar im Alten Bunde erschien [Gen. 16, 7]

und wie ber Auferstandne ber Magbalene. Jesus tann wohl noch ein fündhafter Ehrtrieb haften. wich unter ben Juben bem Meffiasnamen lange aus, weil er zum diliaftischen Meffiasbegriff verunftaltet war; ber samaritanische Messiasbegriff mar verfümmert, aber es hingen noch feine diligftischen Confequenzen baran, baber fonnte er fich bier als Meifias barftellen (Leben Jefn II, G. 534).

31. Und fie wunderten fich, daß er mit einem Beibe. Richt mit diesem Beibe als folchem (Ruinoel), fonbern mit einem Beibe nach beffen untergeordneter Stellung für rabbinische Anschaumn-gen. Zwei Momente kamen gusammen: 1) bie orientalische Sitte, welche eine strenge Beschränfung im Berfehr mit bem weiblichen Gefchlecht verlangte: "Birte, Aboth, I, 5. Docuerunt Sapientes, ne multiplices colloquium cum muliere. Cum uxore dixerunt, quanto minus cum uxore alterius." Lightfoot, Schöttgen. 2) Das rabbinische Schulvorurtheil. "Rach rabbinisch - iuraddinische Schilderurtheil. "Nach rabbinischen Begriff war das weibliche Geschlecht re-ligiöser Belehrung unsähig. (Tholuck. Soll wohl heißen: rabbinischer Belehrung). Doch sprach Keiner. Ausdruck der Ehrsurcht und Anserkennung, daß er wohl eine neue, höhere Sitte gründen könne. Erweiterung ihres Gesichiskreises. Bergl. Luk. 10, 38. Das ri zyress schwerlich, was beachtet aus Mehrer ohne Besiehung aus use begehrst ou? (Meyer ohne Beziehung auf ust' avrns). Offenbar bas Interv im Gegensatz von Laleiv rabbinisch gelehrt verhandeln; Letteres, blos reden (plaudern). Das µέντοι dem Johannes im Neuen Teftamente beinahe ausschließlich eigen. 32. 3hren Arng läßt nun das Beib. "9

erft wirft die Erfahrung bes Beweises von Prophetie ftarfer auf die Frau, vielleicht auch unter Un-regung bes Gewissens." Tholuck. Wefhalb nun erft? Und vielleicht? Einige Genugthuung bringen bie Worte nach: "fie vergißt ihres Beichafts, wie ber Erlofer feines Bedürfniffes vergeffen hatte." Luthardt: "Nitobemus mar schweigend und überlegend fortgegangen; in freudiger Gewißbeit, brennenden Bergens eilt diefes Beib fort, Berolbin feines Namens zu werden." - Und fie ruft jett nicht

ihren Mann herbei, fondern die ganze Stabt.
33. Der mir Alles gejagt, was ich gethan habe. 3m Gefühl ihrer Schuld glaubt sie, daß er ihr Al= les gefagt habe, was fie gethan, nämlich Uebels gethan. Zeugniß eines aufgewedten Gewiffens. Allerdings lag auch in bem, mas Jesus ihr gesagt, ber Inbegriff ihrer einzelnen Bergehungen ausgefprochen. Bubem batte fie wohl in feinem Blid und Ton erfannt, daß er ihr ganges Leben burchicaute. Es mag noch ihren gesetlichen Standpunft bezeichnen, bag fie im Plural von ihren Giinben rebet, boch hat bies auch feinen Grund barin, bag sie den wunderbaren Blid tes Propheten verherr-lichen will. Das öon statt & nachdrucksvoll.

34. Ueber das Negirende, Zweiselnde in dem unte vergl. Meyer und Tholnet gegen Lücke (ob er nicht wirklich der Meskas ift?). Doch erinnert de Wette an das analoge unte, wie Matth. 12, 23, welches eine bejahende Antwort hervorrufe. Bei ber Rühnheit ber Ansfage, besonders ben Autoritäten gegenüber ift bie zweifelnde Form in bem Munde diefes armen, verachteten und babei fo fin= gen, gewandten Weibes mohl begreiflich. Um fo mehr, ba fie die Gelbstoffenbarung Jefu übergeht, um sich vielleicht etwas von der Ehre einer herrlichen Entdeckung anzueignen. Un bem mehr offentlichen als gang offnen Wefenntniß ber Schuld geiftlichem Gebiet zu ernten. Tholud: Chriftus

Daß fie felbst glaubt, ober jum Glauben willig ift, ergibt fich aus ihrer außerordentlichen Bewegung, welche fie aus allen Schranfen ber Zuruchhaltung, Schen und Gebrucktheit hervortreten läßt [f. bie große Sünderin, die es magt, in das haus bes Pharifaers zu geben, Lut. 7, 37].

35. In der Zwischenzeit. Das Weib mar fort, bie Samaritaner noch nicht ba. Das Migverftandniß ber Jünger: "Quid mirum, si mulier non intelligebat aquam, ceu discipuli non intelligebant escam." Augustin. - Das ist meine Speise. Leichtverftänbliches Bilb. Nicht blos Befriedigung, sondern auch Lebensnahrung und Erquickung. Ge= genfatz zu bem Urtheil ber Junger Kap. 1. Aehn-lich Matth. 4. Das eva gibt mit bem Wesen ber Speise (ori) zugleich bas Bestimmungemäßige in berselben an. Der Aorist releiwow ben Bollen-

bungsaft des moieir bezeichnend.

36. Noch vier Monate. Τετράμηνος sc. χρόνος. Die Ernte begann im April, um bie Ofterzeit, und zog sich hin bis Pfingsten. Bier Monate rudwärts führen in ben Dezember. Die Saatzeit selbst fiel in den Ansang des November (Monat Marches-wan). Die Saatselber waren also wahrscheinlich grun; um fo pitanter mar ber Ausbruct: bas Felb ift weiß zur Ernte. Das Bilb nach Analogie ber Speife. Gang confequent behandelte ber Berr nach Johannes das Irdische als eine Symbolik des himmlischen. Wahrscheinlich famen icon bie Samariter burch bas grüne Saatfeld heran, und biefe waren das weiße Erntefelb. Die Jünger faben bas grüne Saatfeld, er sah das weiße Erntefeld, und dafür wollte er ihnen auch das geistige Auge öffnen. Manche haben bie vier Monate fprichwörtlich genommen: "von ber Saat bis gur Ernte find vier Monate" (so auch im Talmub), womit bas dronologische Datum (Biefeler, Synopfe 214) wegfallen wurde und die Zeit nur im Allgemeinen als etwa ber Ernte vorhergehend bezeichnet märe (Lightfoot, Grotius, Lücke u. A.). Meyer bagegen, das Sprichwort komme sonst nicht vor. Etwas Sprichwörtliches scheint doch in dem Aus-bruck zu liegen. Doch paßt er eben nur für die Saatzeit. Er fann bann eben fo ein Ausbrud ber freudigen hoffnung fein (nur noch vier Monate) als ber harrenben Gedulb (noch vier gange Monate). Liide mablt ben letteren Ginn mit Recht. Auf dem natürlichen Gebiete müffen wir noch vier Monate warten, auf bem geiftlichen ift icon Erntezeit. Doch bas fann wieder verschieden verftanden werben. 1) Auf bem natürlichen Gebiet fallen vier Monate zwischen Saat und Ernte, hier folgt fofort auf die Saat schon eine Ernte; bagegen spricht B. 38. Usso 2) auf dem natürlichen Gebiet ist jeht Saatzeit, auf dem geistlichen bricht die Erntezeit an. Themuig, Baur (Stier, Luthardt, Tholuch) u. A. finden in der Erntezeit nicht blos die Samariter= Ernte [Act. 8], sondern auch die Beiden = Ernte. Wie wäre es da aber mit der frither bestellten Saat? Bunadift ift bod nur bie Rebe von einem Felbe, das jetzt weiß zur Ernte ift, allerdings als Borzeichen aller fünftigen Erntefelder.

37. Und ber Schnitter. B. 36-38 wollte Baumgarten = Erufins wegen ber schwierigen Gebanken: folge umtehren. Der Zusammenhang mit dem Bo-rigen ift biefer : Das Feld ift weiß zur Ernte. Werbet Schnitter. Es ift verheißungsvoll, auf

hat an die ferne Heidenbekehrung gedacht. Da lag ber wehmüthige Gebanke nabe, er werbe fie felbft nicht bieffeits erleben, biefer löfte fich aber in ben freudigen Gebanken auf, ihre Freude sei auch die seinige. So de Wette, Never. Dann hätte Chri-ftus zwei Bilber vermischt. Das Eine, wornach er jett Ernte halt, bas Andere, wornach er Gaemann ift. Bon ber Ernte aber ift bier bie Rebe, bie Jinger follen Schnitter werben mit ibm. Die Saat muß also rudwärts gesucht werben. (Chryfostomus: Die Bropheten waren bie Gaenden). Auch in Samaria ist eine Geistessaat bestellt worben durch Moses und ben Pentatench, durch jubische Lebrer, zuletzt vielleicht durch Johannes den Täufer (j. oben). Eben so wenig können wir die Anslegung von Meyer, Tholuck u. U. billigen, das val nach proxòv daußävere sei nur explicativ: es bezeichne, daß er Frucht sammle in's ewige Leben. Bunachst ist dies wieder gegen bas Bild, benn von bem angestellten Schnitter ift bie Rebe. Sunnius und Calovius: ber modos fei ber Gnabenlohn, ber gradus gloriae, ber naonós die Bekehrten. Da aber ber Lohn ber Schnitter als bieffeitig bezeichnet wird gegenüber von dem Einbringen der Frucht in's Jenseits, so ist zunächst an die unmittelbaren Geistessegnungen und Freuden bes Erntenden, Die geistliche Erntefrende, Die Gemeinschaft ber Bekehrten selber zu benten. Davon verschieden ift noch bie Freude, daß er bie Frucht in das Jenseits bringt, um auch ben längst hinübergegangenen Gaemann bort zu erfreuen und mit ihm die Freude gemein= fam und gleichzeitig (ouov) zu theilen, was im Reide ber Natur nicht sein kann, wohl aber im Reiche ber Gnade. Die zwn aiwrios auch hier objektiv wie oben; bort nach bem Bilbe bes Oceans (B. 14), hier nach bem Bilbe ber Scheuer (Lucke.)

38. Ift der Spruch gang mahr. Der Grundgebanke ift die wunderbare weite Diftang zwischen Saat und Ernte, im Gegensatz gegen ben munberbaren Umstand, daß Schnitter und Saemann jenseits fich jugleich freuen. Sie konnen bies aber auch nur jenseits, diefseits stehen fie weit, oft fehr weit auseinauder. hier also ift bas Sprichwort gang mahr, gu feiner eigentlichen Wahrheit gekommen, mahrend im äußeren Leben ber Gaemann in der Regel ber Erntende ift. und bas Sprichwort gunächft huperbolisch allgemein nur den Schicksalsfall ausbrudt, bag ber Gaemann bie Erntezeit nicht mehr erlebt, oder boch bie Ernte nicht felbft empfängt und genießt. Tholud nach be Wette unrichtig: aln-Divos fonne hier nur aln 94s beißen. Damit murbe bas Sprichwort im gemeinen Sinne für falfch er= flärt. Es hat jedoch ein Moment der Wahrheit, allein es bedt fich nicht burdweg mit ber Wahrheit, in dem Sinne, wie die irdischen Dinge nicht aln-Birá find, sondern nur Symbole des Unendlichen, obwohl sie alle ihr aln Des haben. Da aber auch auf geistigem Bebiet oft Saat und Ernte mehr gufammen zu fallen icheinen, so darf man die confrete Beziehung auf den vorliegenden Fall nicht übersehen. Doch wird er yao τούτο nicht fagen: in biesem Falle, sondern in biefer Sache. Und bamit muß benn auch bas Sprichwort allgemeine Regel fein. Die Gaaten im Reiche Gottes reifen langfam. Die vollendete Ernte ift bas Weltenbe. Die frühfte Saat, Gottes Bort im Baradies, ober bie frühften Gaeleute; bie altesten Patriarchen. Das Reich Gottes die gewaltigste Ratur und Ratur-

einem langsamen Bachsen bis zu seiner Erscheinung in ber Mitte und am Ende ber Zeit. (Ueber

bas Sprichwort: Wetstein 39. 3ch habe ench gesandt zu ernten. Απέστειλα [vergl. 17, 18]. Wohl nicht blos "im Sinne bes prophetischen Futurums" (be Wette, Tholud). Sie find noch nicht Apostel im Sinne ber bestimm= ten Auswahl, aber boch schon Jünger, benen eine apostolische Bestellung in Aussicht gestellt ift. In sofern also: ich habe euch zu Aposteln erforen, ober bem Bilde gemäß, zu Arbeitern erforen, um euch in's Erntefeld zu schieden. Ihr seid vorzugsweise bestimmt, eine Geistesernte zu halten, die lange vorbereitet worden. (So auch Meyer). Nach demsselben geht äddoc und adrado blos auf Jesum im Blural der Kategorie. Jesus aber stellt sich hier of-fenbar über den Gegensatz Säende, Erntende (Dishausen, mit Bezug auf Matth. 23, 34). Die älte-ren Ausleger begreifen jedenfalls die Propheten mit ein, Bucer felbft die beidnischen Philosophen und deren Wahrheitselemente. Doch ift hier nicht von allgemeiner Kultur = und Geiftesfaat, fondern von theofratischer Glaubenssaat die Rede. Haben gearbeitet. Die leibensvollen Arbeiten und Mühen der Propheten. Ihre Saat eine Thränensaat. Es soll die Jünger beschämen und ermun= tern, daß sie so mit einem Male in die große Ernte ber Weltgeschichte kommen, fitr welche Die herrlich= ften Gaelente Jahrtausende gearbeitet haben. Das relative Ernten, welches auf allen Stufen bes Reiches Gottes ftatt fand, und wiederum bie große Aussaat in bem apostolischen Wert ift bamit nicht ausgeschloffen; boch maltet ber Blick auf die Ernte vor, wie Matth. 9, 38; hier besonders beswegen, damit die Jünger vor dem verborgenen Gotteswerk in bem verachteten Bolt ber Samariter Chrfurcht empfinden und an ihre Bekehrungsfähigkeit glauben, ba fie eben jetzt herankommen. Gie burften jo wenig an ber Wirksamkeit Jesu unter ben Samaritern Mergernig nehmen, wie an der Gulfe, welche Jejus dem tananäischen Weibe leiftete; bem entspricht bier wie bort feine Beiftesleitung.

40. Aus jener Studt aber glaubten Biele. Diese ersten Gläubigen, die das Wort des Weibes sammelte, werden von der viel größeren Schaar, welche nachher das Wort Zesu gewann [V. 41], unterschieden. Diese Gläubigen sind jetzt herangefommen [s. L. 30]. Der Evangelist hebt es hervor, daß Zesus zwei Tage in der samaritanischen Stadt als Lehrer verweilte. — Und noch viel Mehrere.. — und sie sprachen zu dem Weibe. Die große Wirslang, analog der in Inda, läst auf eine große Wirslamseit Jesus schaftlichen, die aber jedensalls vorzugsweise eine Wirslamseit vorzugsweise eine Wirslamseit vorzugsweise eine Wirslamseit vorzugsweise eine

in dem Sinne, wie die irdichen Dinge nicht ålzzFerd sind, sondern nur Symbose des Unendlichen, obwohl sie alse ihr ålzze's haben. Da aber auch auf geistigem Gebiet oft Saat und Ernte mehr zustemmen zu sallen scheinen, so darf man die construent zustem Gester stellenung auf den worstegenden Hall nicht sperichen. Doch wird er pao roorg nicht sagen: in diesem Falle, sondern in dieser Sache. Und dar mit muß denn auch das Sprichwort allgemeine Regel sein. Die Saaten im Reiche Gottes reisen langsam. Die vollendete Ernte ist das Bestende. Die frühsten Säelente; die ältesten Patriarchen. Das Keich Gottes die gewaltigste Natur und Naturgeschichte; Christus auch die Wurzel der Natur in geschichte; Christus auch die Wurzel der Natur in

gehört, fo bag wir's nun wiffen. - Daß diefer ift der Beiland der Welt. Tholuck schwankend (nach einer schwankenden Aeußerung von Lucke): "Db bie in ο σωτήο του κόσμου liegende Borftellung nicht eine bom Evangeliften ben Leuten geliehene ift, fleht in Frage." Damit ftanbe aber die gange Spife bes großen Berichts in Frage. Besser: "Ein Bekenntniß, welches als Frucht des zweitägigen Unterrichts Jesu begreiflich genug ift, um so mebr, als dem samaritischen Messiasglanben ber Univerfasismus näber stand [f. Gesenins, de Samarit. Theol., p. 41 ff.] als bem jubifden mit seinem confreten und energischen Partifularismus;" [nach be Wette]. 218 Samaritaner batten fie einen besonderen Grund, sich so anszudrücken: ja wahrlich, ber ist nicht blos ein Messias für die Juden, sonbern anch für uns und die Beiben; in bem wirb Die getheilte Welt wieder Eins. Die Wirksamkeit Jefu in Samaria legte ben Grund gu ber fpateren apostolischen Betehrung Samariens Act. 8.

#### Dogmatifch-driftologifche Grundgedaufen.

1. Ueber ben angeblichen Wiberspruch biefer Beichichte mit Matth. 10, 5 (Strauß, Bruno Bauer, jum Theil aud Beife) ift zu bemerten, bag bort nur von einer fpeziellen Gendung ber Jinger in bestimmter Richtung nach Jerusalem bie Rebe ift, nicht von bem allgemeinen Wallen bes herrn. Wenn er auch in Bezug auf fein irbisches Amt felber bemerkte, er sei nur gesandt zu ben verlornen Schafen aus bem Saufe Frael [Matth. 15, 24], fo bezog fich bas auf die göttlich-gefetliche Dekonomie seines Werkes und schloß bie Samariter nicht aus von einer gelegentlichen Theilnahme an feinem Wirten. Es mar ber geschichtlichen Stellung ber Samariter, ihrer Empfänglichfeit, ben eignen Unordnungen bes Herrn [Act. 1, 8] und ber späteren Verbreitung bes Chriftenthums von Judäa über Samaria zur Heibenwelt gemäß, baß er auch ichon jett einmal unter ihnen auftrat, wie es andrerseits ber Dekonomie seines Werks gemäß war, bag bies nur gelegentlich geschah, nicht zu anhaltenber Wirtfamteit. Go murben bie Biinger vorgenbt in ber rechten Ordnung ju evangelifiren. Act. 8, 5 foll bie Beranlaffung zur mythischen Entstehung unferer Geschichte fein, mabrend jene große Betehrung vielmehr auf eine geschichtliche Borarbeit schließen läßt. Mit Recht macht Mener auf bas burchaus Originelle ber einzelnen Züge unserer Geschichte aufmertfam, was fich nicht aus einer Tenbengbich= tung erflären laffe. Man tann bingufeten: Die einzelnen Unftöße, welche man in berfelben gefunden, 3. B. an ben Migverständniffen ber Frau, beruben auf eben fo vielen Deifverftanbniffen ber Rritif und Eregese. Auch bie große Unschaulichkeit ber Darftellung in Bezug auf die Jahreszeit, die Dertlichfeit und die Charafterzüge bes Weibes, die rabbinische Sitte u. f. w. muß bervorgehoben werben. Bon Baur löft biefe Geschichte in einen Typus auf: "bie Samariterin ale bas empfängliche, bem Glauben fich bereitwillig öffnenbe und ein weites Erntefeld barbietenbe Beidenthum ein Gegenstück 311 Nifodemus, bem Thous des unempfänglichen Judenthums." Paft wie die Fauft auf's Auge und ift ein Beleg weiter von bem mährchenhaften Bbantafiren einer ber Rrifis verfallenen Rritik in ihrem letten Stadium.

2. Ueber bie Geschichte bes Haffes zwischen ben

Juben und ben Samaritanern vergl. Robinfon III. S. 339 ff.; Leben Jefu II, 2, S. 539.

3. Ueber bie Beziehung ber fünf Manner bes Weibes zc. auf bie fünf Götzen bes alten Sama-

riens bei Bengstenberg f. Leb. Jesu II, 2, S. 540. 4. Wie Jesus nach Rap. 1 erhabener ift als Johannes der Täufer, nach Rap. 2 erhabener als der Tempel, nach Kap. 3 erhabener als die Oberften des Volks, so erscheint er hier erhaben über den beiligen Jatobsbrunnen und feinen Stifter, wie weiterhin über bie Salle Bethesba, bas Manna. bas Tempellicht, ben Tempelbrunnen 2c. Die Erhabenheit ift aber zugleich Gegenfat: er ift bas Alles in Wahrheit (als der aln Divos) in verwirklichtem Geisteswesen, was vor ihm im Typus nur vorhanden. So ift Chriftus bier ber reale Untitypus ber typischen patriarchalischen Brunnengräber, in sbefonbere bes Ba-ters Jakob; daber fein Geiftesleben bas wirkliche Lebensmaffer eines heiligen Brunnens. Un biefes Hauptsumbol unfere Rapitele ichließen fich bie anberen an: die Speife, bas Erntefelb, ber Berr bes Saat- und Erntefelbes, die Gaeleute, die Schnitter. In Beziehung auf bas Ginzelne f. bie Erlanterungen felbft.

5. Wie Chriftus in mehrfacher Beziehung bas Licht zum Symbol feines Wefens und Lebens macht, fo auch ben Quell, bas Waffer. hier ift er nun offenbar ein Spender bes in fich beruhenben Friebens, wie Rap. 7 ein Spender bes fich Anbern mittheilenben Beiftes, mahrend er Rap. 5 als ber mabre Beilbrunnen auftritt. Alfo: Lebensbrunnen als Friedensbrunnen, als Beilebrunnen, als Bei-

ftesbrunnen.

#### Somiletische Andentungen.

Der Rückzug Jesu von Judaa nach Galilaa burch Samaria, ber erfte Wenbepunft in feinem amtlichen Leben. 1) Beweggrunde ibie Pharifaer fangen an, ihn feindlich zu beobachten; ber Täufer ist gefangen]. 2) Charakter: freies Bewustfein ser tritt in freier Borficht zurnd, ohne Furcht, in heiliger Borficht, barum hier: ber Berr erkannte]. 3) Reiche Wirfung Sheilbringenber Aufenthalt in Samaria. beilbringende Wirfung in Galifaa]. 4) Bedeutsamfeit fer bort auf zu taufen, verweilt bei feiner Rückfehr in Samaria]. - Die symbolische Bebeutung bes Taufwaffers und bes Trinkwaffers im Chriftenthum. (Rach Rap. 3 taufte Jefus mit Baffer, R. 4 geht er bazu über, ein Quellwaffer zum Trinken anzubieten.) Eine Rubeftunde des Herrn am Jakobsbrunnen als einheitliches Lebensbild ber alten Patriarchentage und ber neuen Evangeliftenzeit. - Chriftus in feiner menschlichen Schwachheit und göttlichen Erhabenheit 1) mube und bie Rube einer muben Seele: 2) durstig und Quelle, ja Quellen bervor= rufend; 3) hungrig und genießend himmlische Speife, Berr bes Erntefelbes; 4) allein gelaffen, im Beift von nahenden Bölfern umgeben. - Christus ein Heiland auch von den religiösen Berberbniffen bes Fanatismus. — Der Fanatismus in feiner Unmenschlichkeit und seinem unsittlichen Berhalten. — Die Samariterin, ober eine samarita= nische Magbalena. - Das herablaffende Erbarmen Jesu in ber Bekehrung ber Samariterin. — Wie bie Gnade und bie Liebe Chrifti alle Schranken ber Satung burchbrechen tann, weil fie bas neue Befet bes Beiftes ift: Die Schranken 1) ber alten Reli=

gionstrennung, 2) ber alten Bolkstrennung, 3) ber alten gesellschaftlichen Sitte [wie fie eine Scheidung macht zwischen verschiedenen Geschlech= tern], 4) ber alten Mifachtung ber Gefallenen. -Wie viele Vorurtheile das eine Wörtlein Jesu: gib mir zu trinken, aufhebt: 1) Das Borurtheil ver Alten gegen das weibliche Geschlecht, 2) das Vorurtheil der Satzung gegen Gesallene, 3) das Nationalvorurtheil, 4) das Consessionsvorurtheil. — Die Weisheit und Wilbe des Herrn in der Anfassung ber Seelen: 1) Die Anknüpfung bes Ber-kehrs [gib mir zu trinken; ein sittliches Lebenszeichen]. 2) Der Gang ber Unterredung [a. bas objeftive Seil im sinnlichen Bilbe, b. bas subjektive Heilsbebürfniß]. 3) Das Ziel: die Offenbarung Christi für ein reniges Sünderherz. — Der Stufengang in bem Beilsunterricht ber Samariterin: 1) Die misstonarische Stufe, 2) die katechetische Stufe, 3) die kirchliche Stufe [s. die Erläuterunsen]. — Wie Christus ein Weib, die als verrusene Sünderin aus ihrer Stadt gefommen, als Evangeliftin in die Stadt gurudididt. - Die Gnadenftunde [wenn bu mußteft]. - Das Leben bes Berrn, lebenbiges Waffer [Duellwaffer] im Gegenfatz ge= gen bas abgeftandene Gemäffer bes Weltlebens. 1) Dieses reigt ben Durft, jenes stillt ben Durft; 2) dieses verdirbt, jenes hebt bas Berberben auf; 3) biefes fteht, versumpft, jenes fprubelt; 4) biefes versiegt, verdampft, jenes wird zum ewigen Quell. Chriftus bas Leben als ber Lebensquell. — Der Lebensquell als ber Friedensquell. — Der Jafobs-brunnen, der Teich Bethesda, der Brunnen Siloah, Schattenbilber bes Beils in Chrifto. - Das Waffer bes Lebens, welches Chriftus fpenbet: 1) Ein Trunk, ber zum Quell wird, 2) ein Quell, ber zum Bach wird, 3) ein Bach, ber in ben Ocean bes ewigen Lebens hineingeht, ohne in ihm unterzugehn. - Der froftallene Quell der Wahrheit [bem Brunn-wasser vergleichbar] im Gegensatz gegen die trüben Baffer ber Citelfeit und ber Gunde [vergleichbar bem Salzwaffer und ben Pfüten und Lachen]. Der Bunderfegen ber emigen Gelbfterzeugung in bem Waffer und in bem Brod, bas Chriftus fpenbet. - Der Lebensburft und feine Befriedigung in Christo. - Herr, gib mir daffelbe Waffer, ober die unbefriedigte Sehnsucht bes armen Gunderherzens. 1) In der Sünde verirrt, getäuscht, verdorben; 2) durch die Erweckung der Rene zurechtgeführt, gereinigt, bewußt gemacht; 3) durch die Gnade be-friedigt, in seliges Leben verwandelt. — Aufe deinen Mann. Christus nicht nur Bergenskundiger, fondern auch lebenstundig. — Chriftus zielt auf bas Gemiffen, um ben Sünder zu besiegen. — Die ftufenmäßige Erwedung: 1) Erwedung bes Rachbenkens, 2) bes Gemiffens, 3) des Glaubens. -Die göttliche Beimsuchung in der Stunde, ba fich das dunkle Menschenherz von einem himmlischen Auge durchleuchtet und burchschant fühlt. — Die Entscheidung Chrifti über ben Religionoftreit gwi= ichen ben Samaritern und ben Juben in ihrer ewig vorbildlichen Bedeutung. — Das Beil kommt von den Juden. — Aber mahrend sie über den alten Gegensatz forthabern, ift ein neuer, höherer Gin-heitspunkt da. — Die Zukunft der Religion: An-betung Gottes im Geist und in der Wahrheit. — Die Selbstoffenbarung des Messas für die Sa= mariterin (verglichen mit ber Gelbstbarftellung bes Engels des Herrn für die Hagar, des Auferstan- - Canstein: Wir sollen und um des Unterschieds benen für die Magdalena). - Die Schule, welche in der Religion willen den allgemeinen menschlichen

bie Bunger Jesu in Samaria burdmaden fin Begug 1) auf die Samariterin, 2) die Samariter]. -Die Verwunderung der Jünger Jesu, daß er mit einem Beibe redete, im Kampf mit ihrer Chrfurcht. - Die ganze Lebensschule bes Chriften ein Wechsel ber Stimmungen von Berwunderung und Be-wunderung. — Die Speise Jesu. — Das himm-lische Gedenken und Erinnern ein irdisches Vergesfen: 1) Christus vergißt die irbische Speise; 2) bas Beib vergißt ben irdenen Arng. - Die verschiebene Weltanschanung bes Meifters und ber Junger: 1) Sie sehen noch auf bas grüne Saatfelb [nach ber irbischen Erscheinung]; 2) er fieht auf Das weiße Erntefeld [nach bem geiftlichen Befen]. Die Samariter auf bem Wege gu Jefu, ein Erntezeichen ; - ein Miffionszeichen. - Die Boten Chrifti nicht nur Gaeleute, sondern auch Schnitter. - Das wunderbare Berhältniß zwischen Saat und Ernte im Reiche Gottes: 1) Beide unendlich weit auseinander, 2) beibe in Eins zusammenfallend. — Die Säeleute und bie Schnitter bes Herrn: 1) Wie fie fich biesfeits meift einander nicht fennen, 2) wie fie fich jenseits mit einander freuen. - Die Symbolit des Feldes [des Saatfeldes, des Erntefelbes]. - Der zwiefache Glaubensgrad ber Gamariter, 1) um der Rede des Beibes willen, 2) um ber Bekanntschaft mit Chrifto felbft willen. - Die zwei Tage bes Berweilens Jesu in Samaria. -Die Schatten- und Lichtseite bes samaritanischen Lebens: 1) Größere Gesahr ber Bernischung bes Christenthums mit dem Heidenkun, wie bei den Inden; 2) größere Freiheit von jübischem Borur-theil; daher größere Offenheit für bas Glaubenswort. - Das Samaritaner - Zengniß: Diefer ift wahrlich Chriftus, der Welt Beiland. 1) Eine Frucht, gereift a. in bem Gefühl ber Berachtung Seitens ber Juden, b. in bem Gefühl ber freien Gnabe Seitens bes Berrn. 2) Gine Anospe, welche in dem späteren Glauben und in der Predigt der Apostel vollständig aufgegangen. Starde: Der Reid (Bezug auf die Pharifäer).

- Cramer: Chriften follen fich vorfeben, Datth. 10, 23. — Majus: Die Bürdigfeit und Kraft ber Saframente hängt nicht an ben Berfonen, bie fie vollziehen. - De dinger: Wo die größte Frucht geschafft wird, ba joll man am liebsten fein. Majus: Chriftus sucht aller Menschen Seligfeit allenthalben und zu aller Zeit. - Es ift fein Land gang leer von Dentmalen ber Gnabe auch von Alters her. — Chriftus mide geworben als ein wahrer Mensch. — Ift ber Herr mibe geworben um bes heils seiner Areaturen willen, so soll's uns ermuntern gur gedulbigen Ertragung der Mübse-ligteit unsers Berufs. — Der Menich muß auch seine Rube haben. — Canftein: Richte die nothwendige Ruhe gur Chre Gottes ein! - Ein Bilb ber uns zuvorkommenden und lieblich lockenben Gnade. - Quesnel: Jefus erniedrigt fich freiwillig so weit, daß er seine Kreaturen nöthig haben will, bamit wir uns nicht ichamen, berfelben Billf= leistung anzunehmen. - Der Durft nach ber Denichen Geligfeit mar bei Chrifto noch größer, als ber leibliche Durft nach Baffer. - Chriftenthum befteht nicht in Absonderung und Stubenverschließen, mit bem Betbuch hinter bem Dfen fiten, fonft hatte ber herr mit ber Samariterin nicht gerebet. Majus: Der Nationalhaß schäblich und fündlich.

Pflichten nicht entziehen. - Derfelbe: Gine un- nur abzufordern, aber unter biefem icheinbaren orbentliche Sochachtung unferer Borfahren fann Abfordern ift bas Anbieten ber bochften Onabe anweilen eine hinderung sein an der Seligkeit. — Diander: Alle irdischen Erquickungen und Ergöhlichkeiten können das Herz nicht sättigen. — Der Durst eine große Noth; — die einmal aus dieser Lebensquelle geschöpft, hüten sich vor allem Durst nach der Welt. — Wer bekehrt werden soll, muß zur Erfenutniß seiner Sunde gebracht mer-ben. — Canftein: Chriftus und fein Geift muß bem Meniden feine beimliche Schanbe entbeden, foll ihm geholfen werben. - Bibl. Würt .: Jefus fieht besonders barauf, wie man seinen Chestand führe. — Piskator: In Religions- und Glaubensfachen foll fich niemand auf bie Bater ober Borfahren berufen, es fei benn zuvor ihre Lehre aus Gottes Bort bewiesen. — Gebet und Gottes-bienst tommt nicht auf Zeit, Ort, Leibesstellung, Knicen ober händefalten an, sondern auf den Geist und Treue. — Die Anbetung im Geift und in ber Wahrheit bebt die äußerliche Anbetung feineswegs auf. - Canftein: Die Urt, Gott gu bienen, muß fich richten nach Gottes Eigenschaften. - Dajus: Benn zwischen ftreitenben Parteien fich noch in einigen Studen eine Uebereinstimmung ober Gin= trächtigkeit findet, muß man bie nicht verachten, sondern bei Gelegenheit zur Erbauung suchen anzuwenden. — Dian der: Die rechte Erkenntniß Christi macht einen Menschen voll himmlischer Freude. — Ded in ger: Gnade, wenn sie lebendig entbrannt ist in der Seele, macht Lust und Füße. — Derfelbe: Gottes Willen thun foll uns über Effen und Trinfen und alle Rothburft fein. -Quesnel: Gin großer Troft für die, welche in ber Rirche Gottes viel arbeiten und feine Frucht bavon feben, daß fie bier versichert werden, fie follen nichts von ihrem Lohn verlieren. — Sebin= ger: Wer noch an Menschen hängt, fommt nicht jur göttlichen Gewißbeit. - Chriftus ein allgemeiner Heiland ber ganzen Welt, 1 Tim. 4, 10; Tit. 2, 10. 13.

Berlach: Jeber finnliche Gottesbienft, auch ben Gott felbft angeordnet bat, ift ein finnbild= licher und hat darum seine Bahrheit erft in bem geiftlichen; ohne diesen würde er ein falscher Gottesbienst sein. - "Suchst du etwa einen hohen, einen beiligen Ort, weihe bich inwendig Gott jum Tempel; denn der Tempel Gottes ift heilig, welcher feib ihr, 1 Cor. 3, 17. Willft du in einem Tempel beten, fo bete in bir; werde aber erft felbft ein Tempel Gottes, benn er hört ben, welcher ihn anruft, aus feinem Tempel." (Augustin.)

Beubner: Jejus lehrt uns Borficht, ftille Bu-rudziehung; fie ift ruhmlicher als fedes Trogen, Berausfordern, Wiberftand und Tollfühnheit. -Auf alten Orten ruht noch oft ein Segen. - Besegnet ber Ort, ber viele Denkmäler ans einer herrlichen alten Zeit bewahrt (be wahrt und bewährt!). - Rein Land ift ganz leer von Dentmalen der Gnade von Alters ber. - Der innere Gang ber Seelenführung. - Da fommt ein Weib. Wie werden die Schritte bes Menschen geleitet! — Die Bitte, Annäherung zum Herzen. — Lebensbestimmung von uns fordere, 2) Das Evangelium scheint dem Unbekehrten zuerst wahre Lebensbestimmung uns beselige.

verbedt. - Das erfte Unfaffen ber Geele burch bie göttliche Gnabe geschieht fo geheim und unmerflich, baß es die Seelen felbft gar nicht ahnen. - Religionshaß ber bitterfte unter Bolfern. - Jefus halt fich nicht auf bei ben gehäffigen Parteibispitten. -Ber Jefum aufängt gu fennen, bittet ibn, ruft ibn an. — Der Brunnen ist tief. Wie tief ift erst Jesu Quelle, aus der die Heerde Gottes getränkt wird! — Der natürliche Mensch sträubt sich gegen die Zumuthung der gründlichen Erneuerung mit bem Borgeben, die frommen Borfahren feien ja auch nach ihrer Beife felig geworden. - Dehr benn unfer Bater Jatob? Das war ihr Mafftab. ibr Ideal. Welch ein unvollkommenes gegen Jejum. – Gott nöthigt den Menschen, sich selbst zu betrachten, zur Selbsterkenutniß zu kommen. – Durch das Christenthum soll die ganze Erde ein Tempel Gottes werden. Das himmlische Ferusalem hat keinen Tempel [Offb. 21, 22]. – Christus lehrt jedoch nicht spukreitsitisch. Er vergibt der Wahren der eine Achten in der eine Achten in der eine konten der heit nichts. — Die Zukunft rubt im Keime schon in ber Gegenwart. — B. 24. Gut wendet diese Stelle hieronymus gegen das Wallfahrten an. - B. 30. Eine Roble gundet bie andere an. - Das emige Leben gleichet Alles aus. Da genießen alle treuen Arbeiter die gemeinsame Frucht von ber Arbeit Aller. — Es gibt einen Glauben aus ber erften und einen Glauben aus ber anbern Sand. Diefer soll zu jenem führen, weil ber zweite nicht aus-reicht. — Schleiermacher. (Weshalb Christus nicht tauste und Paulus sich ähnlich verhielt, 1 Cor. 1, 14; Beibe bagegen predigten, mabrend bei uns die Berechtigung zu predigen früher da ift als bie Berechtigung, Die Saframente zu verwalten, Bb. 1. S. 237.) - Das ift gewiß falsch, wenn man fagt, von solchen (geiftlichen) Dingen muffe im geselli= gen Leben nicht die Rede fein, da fie gu hoch und gu tief maren. Denn so ist das Irdische und bas Gei-stige nicht gesondert. — In jeuen heißen und trocknen Gegenden, wo bas Waffer felten mar, ba wurde ber Durft zu einer qualenden Empfindung, wie wir fie nicht theilen konnen. - Bald wird bie Zeit fommen, wo weder ihr biefes Wort, noch ihr jenes Wort gebrauchen werdet, um irgend eine driftliche Wahrheit auszudrücken, sondern wo man fich über benjelben Gegenstand auf eine Weise ausbrücken wird, in welcher der Streit verschwindet. - Chriftus allein ift es, ber geläet hat (in diesem Sinne freisich anch ber Einzige, welcher erntet). — Schen = fel: Das Evangelium Jesn Christi eine Quelle bes ewigen Lebens. 1) Nach seinem Ursprunge, 2) nach seinem Inhalt, 3) nach seiner Wirkung. — Un sere Bater haben auf Diefem Berge angebetet. Dag bie Reformation ein Wert aus Gott ift, 1) weil fie burch ben göttlichen Beift hervorgebracht ift, 2) weil fie die göttliche Wahrheit wieder an's Licht gebracht hat. - Christus stellt fich in unserm Texte (meine Speife ift bie 2c.) als bas Borbild unferer mahren Lebensbestimmung vor unfere Angen. Sein Borbild belehrt une darüber, 1) mas unfere mahre Lebensbestimmung von uns fordere, 2) wie unsere

Die Rieberlaffung Jefn in Galilaa und bie glaubigen Galilaer inebefonbere. Der toniglige Beamte. Die Bunderheilung in die Ferne ale ein zweites Zeiden.  $(\mathfrak{V}, 43 - 54.)$ 

(B. 47-54 Evangelium am 21. Sonntage nach Trinitatis.)

Nach ben zwei Tagen aber zog er fort von bannen. Und er zog 1) aus nach Ga= 44 lilaa [ nach Obergalilaa von Niedergalilaa]. \* Denn er felber, Jefus, bezeugte, daß ein 45 Prophet in feiner Seimath nicht gilt. \*Da er nun nach Galilaa fam, nahmen ihn bie Galilaer [wohl] auf, ba fte Alles gefeben hatten, was [ooa] er zu Berufalem auf bem 46 Fefte gethan hatte; benn auch fle waren gum Fefte getommen. \*Er fam alfo2) wieberum nach Kana in Galilaa, wofelbst er bas Waffer zu Wein gemacht hatte. Und es war 47 ein gewiffer königlicher Diener, beffen Sohn frant mar, ju Rapernaum. \*Da biefer hörte, daß Jesus gekommen sei von Judaa nach Galilaa, ging er fort zu ihm, und bat 48 fibul, bag er herabkame und beilete feinen Gobn; benn er tam gu fterben. \* Jefus nun 49 fprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder febet, fo glaubet ihr nicht. \*Da 50 fagt zu ihm der königliche Diener: Herr, komm hinab, ehe mein Kind ftirbt. \* Da fagt Jesus zu ihm: Ziehe hin, dein Sohn lebet! Und es glaubte der Mensch dem Wort, 51 welches Jesus zu ihm sagte, und er zog hin. \*Indem er aber schon hinabzog, begegne= 52 ten ihm feine Anechte, brachten ihm Botichaft und fagten, baf fein Sohn3) lebe. \* Er erforichte also von ihnen bie Stunde, wann es beffer mit ihm geworben ware, und fte 53 fprachen zu ihm: geftern um die fiebente Stunde verließ ihn bas Fieber. \*Da erkannte alfo ber Bater, baß es in jener Stunde war, in welcher Jesus zu ihm fagte: bein Sohn 54 lebet! Und er felber glaubte und fein ganges Saus. \* Diefes zweite Beichen that Jefus wiederum, indem er von Judaa nach Galilaa fam.

### Eregetische Erläuterungen.

1. Und er zog ans. Zu beachten bas zwiefache: ékőlder érecder und nat anolder in Bezug auf den Sinn des folgenden Berfes. S. die erfte fritische Note.

2. Denn er felber, Jefns, bezengte. Er felbft. Mener: "Nicht blos andere Leute in Bezug auf ihn. Zur Sache felbst vergl. Matth. 13, 57; Mark. 6, 4; Luk. 4, 24." Beffer Tholud: "Er hatte bie Richtigkeit bes popularen Sprichworts selbst an-erkannt." Die Frage ift, wie erklärt sich bas yco, ober wie kann er nach Galilaa gehen, weil ein Prophet in seinem Vaterlande nicht gilt, da man das Umgekehrte erwarten sollte, oder statt γάο ein naiπες? Antworten: 1) Die πατοίς sei nicht das Baterland oder Heimathland, sondern die Baterftabt, und zwar im Gegensatz gegen Galilaa (Chrysoftomus versteht's von Kapernaum, Chrill, Erasmus, Calvin u. v. A., aber nicht "Lange", nach Meyers Bericht). Dagegen: ber Gegensatz ift nicht nachgewiesen. 2) Die *nargis* sei India (ba er in Bethlehem geboren, Origenes, Maldonat, Schwei-zer, Ebrard, Baur). Dagegen a. sein anerkanntes Beimathland mar Nazareth, ungeachtet ber Geburt in Bethlehem; b. in Judaa war er vom Volfe fehr wohl aufgenommen worden; c. die Fassung, Judaa sei sein Baterland, als das Baterland der Propheten (Drigenes, Baur, Baumgarten-Crufius) mare unverständlich. 3) Zwar sei Judaa als seine narols

keit des Evangeliums (Schwegler, Bruno Bauer: Schweizer: die Ungeschichtlichkeit der folgenden als Interpolation zu betrachtenden Erzählung). 4) Das yáo heiße nämlich und beziehe sich nicht auf das Borherige, sondern auf das Folgende. Der Satz sei eine vorläufige Erläuterung barüber, baf bie Galiläer biesmal Jesum zwar gut empfangen, aber nur wegen ber in Jerufalem geschauten Zeichen (Lude, de Wette, Tholud, Olshaufen). Gegen den Geift ber Sprache, ben Zusammenhang (infofern ihm schon ein bülfesuchender vornehmer Mann von Kapernaum nach Kana entgegenkommt) und bie Thatsache überhaupt. 5) Offenes Eingeständniß bes Berzweifelten in ber vorigen Erklärung: er ging eben beghalb nach Galilaa, weil 2c. (Brudner: um ben Rampf aufzunehmen - ber boch in Jubäa näher lag; Hofmann, Luthardt: weil er hoffte, in Galiläa Ruhe und Stille zu finden, was aber fehlgeschlagen wäre —). Nach alle bem 6) Meyer: "Fehlt's nämlich einem Propheten im eigenen Baterlande an Ehre, so muß er fie im Auslande erwerben. Und bas hatte Jesus gethan. So brachte er jetzt die Prophetenebre aus der Heismath mit. Daher fand er auch Aufnahme bei den Galifaern, weil sie seine Wunder in Jerusalem ges feben." Dagegen: a. dann mußte bas Wort fteben Rap. 4, 1. Da fteht aber ein anderes Motiv, meß= halb er Judaa jest verließ. b. Es mußte bemerkt werben, baß er ichon ehrenreich komme, weil er in Galiläa fonft feine Ehre zu erwarten habe. c. Man gemeint, aber baraus folge eben bie Ungeschichtlich- mußte nicht wissen, bag er wirklich in feiner narols

<sup>1)</sup> Die Codd. B. C. D. haben ben Jusay: Ral anniber ausgelassen; doch unterftugt Cod. A. die Recepta. Tischendorf lagt den Bufat aus, Meyer verwirft ihn auch. Offenbar aber hat man ihn ausgelaffen, weil man feine Bedeutung nicht erkannte. Der Evangelift will zwischen ber Abreise nach Galifa im weiteren Sinne und bem Auszuge nach Ober: galifaa, von ihm fchiechthin Gafifaa genannt, im provinziellen Sinne unterscheiden.

<sup>2)</sup> Die Recepta fest hingu: o Inoovs, mas bei ben Meiften fchit.

<sup>3)</sup> Ladymann: o παις αύτου nach A. B. C. 20.

im engeren Sinne eben bei ber jetigen Rückfehr eine fible Aufnahme fand. - Wir glauben die vollftändige Lösung gefunden zu haben in der That-fache, daß jetzt die Uebersiedelung Jesu von Nazareth, wo er ausgestoßen wurde, nach Kapernaum stattfand, unter ber Borausfetzung, bag Rapernaum 3u bem Galila im engeren Ginne, b. h. ju Dbers galilaa geborte, wozu Nagareth in Niedergalilaa nicht gehörte. Dies ist begründet a. durch die Thatfache, baf Galilaa im engeren Ginne auf Obergalilaa bezogen wurde [f. Forbiger, Handbuch ber alten Geographie, II. Bb., S. 689]; b. burch bie Notig bes Josephus, bag Obergalitäa von Niebergatiläa getrennt wurde burch eine Linie, gezogen von Tiberias nach Zabulen [de bello Jud. III, 3, 1], wodurch Ragareth auf Die Seite von Rieder= galilaa tommt. Wenn man unn erwägt, daß 30hannes aus einer burchans lebendigen, volksthum= lich bestimmten Anschauung von Palästina heraus fcreibt, daß er weiß von einem unbekannten Bethanien, einem Fährborf jenseit des Jordan, von einem fouft unbefannten Galim bei Aenon, von einem sonft unbekannten Sychar, mahrscheinlich einer Borftadt von Sichem, von dem Teiche Bethesba mit feinen Sallen, von ber Salle Salomonis im Tempel, so fann man auch begreifen, daß 30= hannes von einem Galilaa weiß im provinziellen Sinne, und daß er so ohne geographische Reslexion sagen kann, Jesus zog aus nach Galisa, wie der Schweizer in Gensohne Reslexion sagt: ich gebe nach ber Schweiz; ber Pommer : ich gehe nach Preugen. Dafür spricht auch der Ausdruck Lut. 4, 31. Er fam von Nagareth nach Rapernaum, einer Stabt Galiläa's. Es hat dabei nichts zu bedeuten, menn Galilaa bei Johannes einigemal, namentlich im Munde Anderer, im weiteren Ginne vorfommt [f. Leben Jefu II, 2, S. 542].

3. Nahmen ihn die Galiläer auf (wohl auf). Augemeinere Bemerkung, auf seine Geltung in Obergaliläa, insbesonbere Kana, Bethsaiba, Kapernaum 2c. bezogen. Sie nahmen ihn auf, Andeusung eines Gegensates, einer Berftohung si. den Lufass. — Da sie Alles gesehen hatten. Darin liegt kein Ignoriren seiner früheren Bunder in Kana und Kapernaum. Es war sur die Galisäer eine neue und höhere Beglaubigung, daß zesuch in Ferusalem durch seine Zeichen großen Einsbruck gemacht hatte. Es war ihr Landsmann, der den Tempel gereinigt und die heilige Stadt mit

Bewunderung erfüllt hatte.

4. Er fam also wiederum. Was will dies oder? Jum ersten Mal war Jesus von Nazareth weiter gezogen nach Kana. Auch jett zog er wieder weiter nach Nazareth. Wenn er aber von da nach Galiläa gehen wollte, so ließ sich erwarten, daß er zuerst zu seinen Freunden nach Kana weiterging. In Kana scheint er mehrere Tage verweilt zu hasben, jedenfalls kann ihn der Baschends hier sicher

aufsuchen.
5. Und es war ein gewisser königlicher Diener. Ein Beamter des Herodes Antipas, des Tetrarchen (welchen der gemeine Mann für einen König hielt und also nannte, Matth. 14, 1.9). Die Bezeichnung Baschezós umfaßt Civil- und Militairbeamte; das her haben Einzelne diesen Kaschezós für eine und dieselbe Berson gehalten mit dem Hauptmann von Kapernaum (Irenäus, Semler, Strauß, Baumsgarten-Crusius). Der Beamte, der kranke Knabe, die Heilung aus der Ferne sind gleiche Züge.

gegen ift ungleich: 1) bie Zeit, hier vor ber Dieberlassung Jesu in Kapernaum, bort lange nach berselben. 2) Der Ort ber Haublung: hier Kana, bort bie Nähe von Kapernaum. 3) Die Charaftere: hier ein aufgeregter, weicher, schwachgläubiger, bort ein ruhiger, sicherer, startgläubiger Charafter. Die weiteren Unterschiede lassen sich, für sich betrachtet, leichter verwischen: ber vios hier, ber dordos bort (ein Gegensatz jedoch, ber burch bas gemeinsame nais nicht aufgehoben wird; zudem ist diefer Knabe ein Knäblein [B. 49], jener ein rüftiger Burich); ber Beide hier, bort ein Bunbergläubiger, mahrscheinlich ein Jube. Indeffen wirken fie mit ben vorigen ftarten Unterschieden gufammen. Das Entscheidenoste aber ist das verschiedene Urtheil des Berrn. Den Glauben bes hauptmanns preift er mit Bewunderung; ben Glauben bes Konigsbeam= ten muß er erft einer Probe unterwerfen. Demgu= folge ift benn auch bas Wunder von ben Meisten (von Origenes an) von jenem unterschieden worben. Unter benen, welche beibe ibentifizirten, wollten Strauß u. A. bem Matthäus, Gfrörer und Ewalb bem Johannes ben Borzug ber genaueren Darstellung geben. Bei Weiße wieder "bas Miß-verständniß einer Parabel." Nach Baur jast sich hier der Lehrinhalt der Erzählung von Nikodemus und der von der Samariterin zu einem dritten zu-sammen, der Lehre: wie der Glaube an das Wunder sich durch den an das Wort vermittelt, mithin im Wesentlichen nur dieser ift. D. h. es sollen fich zwei fritische Mährchen zu einem britten gusam= menfaffen, und ber jubifche Rathsherr und bas famaritanische Weib werben burch biefe Phantafie ju bem galiläischen Kronbeamten.

6. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder fehet. Gesehen haben werbet. Erft müßt ihr folche gese= hen haben, bevor ihr zum Glauben fommt. Accent liegt nicht entschieden auf idnre (Storr), fo daß die Bitte, mitzukommen, getabelt würde. Darsauf paßt die Antwort des Mannes nicht; auch müßte Worze voranstehen. Indessen ist das Worze auch nicht bedeutungslos. Dafür spricht, daß wir hier zuerst bei Johannes lesen σημεία καὶ τέρατα, während bis dahin nur von onueia die Rede ge= wesen. Kai reoara muß betont werden. Man fann aber daher auch um fo weniger einen allgemeinen Borwurf gegen die Galiläer annehmen mit Beziehung auf B. 45 (Meyer); benn es mar ber Weg Jefu felbft, burch ben Glauben an bas Bunber zu dem Glauben an bas Wort zu führen, Joh. 10, 38; 14, 11; 15, 24. Chriftus tadelt alfo nicht ben Wunderglauben an fich (Edermann), fondern die Wundersucht. Zudem deutet er an, daß es eine höhere Glaubensstufe gebe als die, welche sich auf bas Seben ber Bunber ftute, mas fpater bestimm= ter bervortritt, Rap. 14, 11; 20, 29. Er bezeichnet ihn und seines Gleichen als eine Klaffe von Leuten, die nicht von vorn herein auf das Reich Gottes gerichtet find, fondern burch besondere Zeichen und Bunder (τέρατα) erst zum Glauben kommen, was benn allerdings eine finnlichere Richtung bei fcmaderer Willigfeit zum Glauben, Bundersucht, perfönliches Interesse an bem Wunder (Zeichen und Bunder für euch) und eine übermäßige Reigung jum Sehen voraussetzt, 1 Cor. 1, 22. Man muß aber bebenken, baß ber Borwurf fein abschließenbes Urtheil sein soll, und padagogisch bestimmt ift, ben aufgeregten Mann erft beschwichtigend in sein Inneres zurückzufilhren. Doch ift Maldonats Entschuldigung zu stark: es liege kein Tabel barin, sondern nur eine faktische Erklärung über die gei-

ftige infirmitas ber Leute.

7. Serr, tomm hinab, ehe mein Rindlein 2c. Der Mann zeigt fich zwar nicht ftart genug, auf ben Vorwurf Chrifti einzugeben, aber es genügt, baß er sich nicht verlett und abgestoßen fühlt, son= bern in ber Bitte beharrt und bringender wird. Der Ausbruck ber befümmerten, geängstigten Baterliebe: mein Kindlein stirbt (ähnlich Jairus, bas fananäische Weib und ber Bater bes Damonischen unten am Berklärungsberge). Diefer Affett ber Liebesnoth macht ihn jum Gläubigen.

8. Ziehe hin, dein Sohn lebt. Nicht blos bas Wort ber Bunberhulfe, jondern auch die zweite, entscheibende Probe zugleich. Er mußte auf das Wort glauben und geben. Und es glaubte der Mensch bem Wort; er bestand die Probe. Das Bunder: 1) "Paulus macht ein nach dem Krankenbericht bes Baters gestelltes ärztliches Prognostikon baraus; vergl. auch Ammon." Meher. 2) Andere haben bas Wirken einer magnetischen Beilkraft angenommen [Olshausen, Krabbe 2c. ]. 3) Meyer sett bagegen: burch seinen Willen. Dies ift nun allerdings die Hauptsache, wie bei der Lehre von ber Schöpfung: Gott hat die Welt geschaffen burch feinen Willen. Wenn man aber ben Willen Gottes abstrakt faßt und das Mitwirken seiner Lebens= kraft ausschließt, so ist das ultra-supernaturalistisch (vielleicht auch ultra=reformirt). Der Wille Chriftiff allerdinge die Sauptfache, aber er wirkt nicht abstratt; ohne eine von ihm ausgehende Lebenstraft [vergl. Mark. 5, 3], wird man fich die Sache nicht zu benfen haben, wenngleich die magnetische Beilkraft nur bie natürliche Analogie ober Form dafür bietet. Selbst auch das Wunder des unmittelbaren Wisfens kommt insofern in Betracht, als Chriftus nur ba wirkte, wo er den Bater wirken fab, Joh. 5, 20. "Und in bemselben Momente, worin dieser rettende Lebensstrahl in das Serz des Vaters fliegt, fliegt er zugleich in das Gerz seines sernen Sohnes. Denn wie nahe jetzt bieser Bater nach seinem innern Rapport bem Sohne mar, bas wußte Jesus allein" [Leben Jefn II, 2, S. 554].

9. Er erforschte also von ihnen. Die Thatsache allein genügte ihm nicht, er wollte fie auf ihre Urfache zurückführen. D. h. er war zum Glauben geneigt. "Nicht blos egoistisches Interesse, sondern auch religiöses Interesse an der Sache leitete ibn." Thosna. Und so ergab sich, 1) daß der Sohn plötz-lich gesund geworden, 2) daß er gesund geworden um die Stunde, da Jesus das Wort gesprochen. — Gestern um die siedente Stunde. Nach jüdischer Tagesabtheilung könnten fie bas vielleicht am felben Tage Abends nach sechs Uhr gesprochen haben. Die Beilung fand bald nach ber Mittagsftunde ftatt, und gleich barauf reifte ber Bater mahrscheinlich ab. Nach unferer Tageszählung mußte eine Nacht zwischeneinfallen; babei wird bann die Länge ber Zeit auffallend bei einer Strede von etma 8 bis 10 Stunden, und Lampe legte bas fo zurecht, daß der Mann in seinem festen Glauben non festinans gereist sei, während de Wette es auffallend findet, daß er unterwegs übernachtete. Gehr wohl könnte aber auch die Begegnung mit ben Anechten am nächsten Morgen stattgefunden haben, ohne baß

an ein faumiges Reisen zu benten ware. 10. Und er felber glaubte und fein ganzes Hans. bem Hausvater auch das Haus glänbig wird [Act. 10, 44; 16, 15. 32]; hier hebt es aber ber Evange= lift burch ben Ausdruck besonders hervor. Die Hausgenoffen hatten die plötliche Heilung gesehn, aber nicht bas Wort bes Beilands gehört.

11. Wiederum, indem er von Judan 2c. Dieses richen that Jesus als Zweites. Das nahre nicht Zeichen that Jesus als Zweites. mit δεύτερον zu verbinden, auch nicht auf das εποίησεν für fich zu beziehen, fondern auf die Rotiz, baß Jefus von Judaa nach Galilaa zurudtehrte. Jefus bat unterdeß manche andere Bunder gethan, auch in Rapernaum; biefes Bunber bezeichnet feine zweite Wiederkehr nach Galilaa, wie bas Bunber Bu Rana die erfte. Er brachte bas Beil gleich mit, es ging ihm in Fernwirkungen fogar voraus.

# Dogmatisch=driftologische Grundgedanken.

1. In Beziehung auf bie Stimmung, worin Sefus eben jest nach Dbergalilaa fommt und biefes Wunder vollbringt, muß beachtet werben, bag er eben aus seiner Baterstadt Magareth verbannt worben ist nach Luk. 4, 14 ff.; Matth. 13, 53. ff. S. Leben Jefu II, 2, G. 541. Erfahrungen von folder Urt konnten bei ibm nur eine Steigerung feiner Liebesoffenbarungen ben Empfänglichen gegenüber veranlaffen.

2. Mis bas erfte Bunber ber Fernwirkung Jesu tritt biese Geschichte in nähere Beziehung zu ber Beilung bes Knechtes bes Sauptmanns zu Rapernaum und ber Tochter bes fananäischen Weibes. Bei ber mufteriösen Offenbarung ber göttlichen Macht Christi hat man gleichwohl die menschlichen Bermittlungen, welche bier in bem innigen Bufammenhange eines geangftigten Baterbergens mit bem franken Kinde lagen, nicht zu vernachlässigen. Wie ja auch die Hülfe Gottes fich zu ber menschlichen Fürbitte bekennt. Die geistigen Straffen, Wege und Pfade, welche die menschliche Liebe, Noth und Bitte ber göttlichen Gulfe im Gebiet bes Unficht= baren zu bahnen haben, fonnen die Freiheit, Wahr-heit und Bundermacht dieser Gulfe nur verherrlichen als eine Macht, welche perfonliche Beiftesund Liebesmacht zugleich ift, b. h. nicht abstrakt bineinwirkend in das Leere, sondern als göttliches Leben dem menschlichen Leben zugewandt.

3. Wie ber Berr in ber Geschichte ber Samariterin ben Aberglauben an Wallfahrtvorte befämpft hat, so hier ben Aberglauben an finnliche Miratel.

### Somiletische Andentungen.

Nach ben zwei Tagen. Die großen Gnabenftunden, ba ber Berr uns beimfucht, find gegablt und geben schnell vorüber. - Jesus gog von bannen. Das Wandern Jeju ein flarer Ausbruck feines innern Lebens: 1) Seiner ifraelitischen Pflicht= treue, 2) feines himmlischen Berufs, 3) feiner Liebe, 4) feines beil. Geiftes. - Der schnelle Wechsel von Beit und Ort im Leben Jesu ein Zeichen seiner überirdischen Bilgernatur. — Wie ber Berr bie allgemeine menschliche Erfahrung, daß ein Prophet in seinem Baterlande nicht gilt, im höchsten Sinne auch gemacht und besiegelt hat, um eine heilige Lebensregel baraus zu machen. - Die Migachtung ber heimath für den Propheten ein Wegweiser, zu wandern. — Die verschlossene Thur für den herrn und seine Junger ein Wegmeiser weiter fort gu ber Es verfteht fich in der Regel von felbst, daß mit offnen Thur. — Ein gutes Bort findet feinen

Ort. — Es fragt fich nicht, ob empfängliche Ber- Rnechte, ober wie die Beilsbotschaften bes himmels zen für beine Mission in ber Welt da find, es fragt sich nur, wo sie sind (ob hier oder in ber Ferne; ob in der Gegenwart oder in der Zukunft); und darin gibt es viel zu verlernen und zu lernen für ein jugendlich begeiftertes Chriftenberg. - Wie fich an ber menschlichen Ralte bas göttliche Fener Chrifti nur immer mehr entzündete. - Die zwei Thaten Jesu in Kana (die Wasserwermanblung und die Deilung in die Kerne) als hervorragende Zeichen seines himmlischen Wesens. 1) Die erste filhrt so zu sagen in den himmel hinauf, 2) die zweite kommt wie vom himmel herab. — Wie der königliche Beamte von Kapernaum glauben lernt. - Derfelbe verglichen mit bem Sauptmann von Rapernaum (Mehnlichkeiten, Berschiedenheiten f. oben). - Die Bebenten Jesu bem foniglichen Diener gegenüber ein Zeichen ber Sobeit feines Beiftes. 1) Seiner Freiheit von Menschengunft und menschlicher Eingenommenheit, 2) seiner weisen Zurudhaltung und liebenden hingebung. — Wenn ihr nicht Zeichen und Bunder sehet. Der die Unterscheidung zwischen dem mahren und falschen Wunberglauben. Und eine Unterscheidung gwischen bem wahren und bem falschen Bunder. - Die Merkmale bes Einen und bes Andern (Glaubens und Wunbers). - Wenn ihr nicht. Ober ber Zusammenbang zwischen weltsüchtigem Unglauben und munberfüchtigem Aberglauben in ber vornehmen Welt (bamals an bem Sofe bes Berobes). - Doch fann auch in ber wunderfüchtigen Geftalt bes Glaubens ein edlerer Kern sein (wie in dem Fanatismus der Samariter Kap. 4. Es fragt sich, was ber Kern ist und was die Hulle). — Die Glaubensprüfung und bie Glaubensprobe, welche ber tonigliche Beamte befteht. 1) Wie er geprüft wird a. in feiner Demuth burch ein freenges Wort, bas ben Stolz bes fonig-lichen Beamten verleten fann; b. in feinem Glauben, indem ihm befohlen wird, hinzugehn auf's Wort. 2) Wie er die Prüfung besteht: a. mit seiner beharrlichen Bitte besteht er die Brüfung der Demuth feines Glaubens; b. mit feinem vertrauens= vollen Fortgehn auf das Wort Jesu besteht er die Probe ber Kraft feines Glaubens. - Rur ber Glaube, ber felbft ein Bunder Gottes ift, fann bie Wunderhülfe Gottes erfahren. - Der Glaube an die göttliche Sulfe muß vor allen Dingen auf bas Göttliche in ber Gulfe gerichtet fein. - Wie ber Berr im Gemähren verfagt und im Berfagen gemährt. - Sein Gemähren ein höheres Berjagen. -Noth und Liebe als Führerinnen zum Glauben. -Bergleichung bes königlichen Beamten mit bem fananäischen Beibe. — Der Bater und sein franfes Söhnlein. - Wie ber aufrichtige Meusch in ber Nähe Jesu sofort kleiner und größer wird: 1) Der Beamte ift fleiner in seinem Wehen als in seinem Kommen, indem er sich bemuthig an bem Beilswort Jesu genügen läßt, und nicht mehr begehrt, daß er mit ihm hinabfomme. 2) Er ift grö-Ber in seinem Geben als in seinem Kommen, indem er vertrauensvoll heimkehrt auf bas Wort Jesu. — Die Majestät in ber Zuversicht ber Zusage Chrifti, Die Kraft, aus welcher die Größe in ber Zuversicht bes Gläubigen erwächst. - Aus bem Amen Christi bas Amen des Gläubigen. — Die göttliche Erziehung bes finnlichen Wunderglaubens zum Glauben an bas Wort. 1) In unserer Geschichte, 2) in ber Rirche, 3) im Leben jedes Christen. - Die Seilsbotichaft Chrifti und die Beilebotichaft ber gottlichen Gulfe. - Bie ber Berr, fo ber Rnecht:

ben Beilsbotschaften ber Erbe weit vorausgehn. Das Echo bes göttlichen Wortes Chrifti: bein Gobn lebt! - in bem Munde ber Knechte: bein Sohn lebt! - Das bumpfe Echo ber Erbe und bas helle Echo bes himmels. — Der schwere Gang berganf und der frohe Gang bergunter in der Reise des Beamten. - Geftern um die fiebente Stunde, ober wann die Stunden sich gefunden, bricht die Gulf' mit Macht herein. — Merke auf die großen Stunben (ber äußersten Roth, bes Gebets, ber munderbaren Bulfe). - Bebente jener Stunden und glaube! — Die Noth des ganzen Haufes soll auch zum Glauben des ganzen Dauses werden (bies gilt von dem Hause der Familie, der Kirche, der Menscheit). — Der Wunderglaube des Augenblicks muß fich in ber sittlichen Glaubensentfaltung bewähren [1) burch's ganze Leben, 2) burch's ganze Haus]. — Wie die Rrantheit eines Kindes zum heil eines gangen Saufes werben fann ; jur Berberrlichung bes herrn bienen fann unter feinem Walten. -Der Zusammenhang zwischen bem Glauben bes Baters und dem Glaubensteim im Bergen bes Rinbes. - Er erbat fich bie Beilung bes Kindes und erlangte das Beil für fich und fein ganzes Saus. -Der herr kommt, angesagt von der vorauseilenden Bunderhülfe. - Die Beilswirfung Christi in Die Nähe und Ferne: 1) In die Ferne, auch wenn fie in die Nähe geht; 2) in die Nähe, auch wenn fie in die Ferne geht (bie empfänglichen Bergen find ihm nah, wie er ihnen nahe ift). - Jesus immer besonders reich, wenn er von Judaa nach Galflaa fommt [1) von den Feinden zu ben Freunden, 2) von den Großen zu den Rleinen, 3) von den Stolzen zu ben Armen]. Starde: Unart ber Menschen, bag fie nichts

achten, was gemein und stets vor Augen ift, was aber fremd und feltsam ift, boch achten. - Ein Jeber ift mohl ichuldig, seinem Baterlande gu bienen; fo ihn aber bieses verachtet, ift ein jeder Drt, ber ibn aufnimmt, fein Baterland. - Bebinger: Jesus kommt wieber (wenn er einmal gewichen in ber Unfechtung bem Schein nach). - Gott hat auch einen heiligen Samen unter ben großen herren. -Alle Menschen, weß Standes fie auch seien, sind Noth und Krankheit unterworfen. - Derfelbe: Kreuz machet Filfe, niebriget ben Stolz, lebret be-ten. — Lange: Jesum in besonderen schweren Anliegen zu suchen ist zwar gut und nöthig, aber beffer ift's, wenn man bamit fo lange nicht wartet, fondern aus Erfenntniß feines fündlichen Glendes fich im Geift zu Jefu nabet. - Dfiander: Eltern follen sich ihrer Kinder leiblich und geiftlich annehmen. - Leibliche Krantheit ber Kinder befümmert driftliche Eltern; welch ein Rummer, wenn fie an ber Seele frant liegen! — Chriftus tommt mit seiner Hulfe allemal zur rechten Zeit. — Bibl. Würt.: Chriftus verwirft bie Schwachgläubigen nicht, er wendet aber Fleiß an, daß fie im Glauben wachsen. — Der Glaube muß einigermaßen blind fein; bie ungläubige Welt will ben Glauben allenthalben in den Augen haben. - Nova Bibl. Tub.: Der Glaube ift (scheint) unverschämt und läßt fich nicht abweisen. - Dfiander: Mit Beten anhalten ift gut, aber nicht Urt und Beit gu helfen vorschreiben. - Der Glaube hat nicht nur herrliche, sondern auch geschwinde Wirfungen; fast alle Stunden begegnen den Gläubigen Arten der

gitte Herrichaft macht gut Gefinde. — Canftein: Benn wir recht nachbenten, fo vergeht feine Stunde, - Canstein: ba une Gott nicht Gutes erweiset. - Dfiander: Sausväter follen bedacht fein, ihre Sausgenoffen gur rechten, beilfamen Ertenntniß Chrifti gu bringen. - Chrifti Rachfolger muffen nicht mube werben, fo lange fie auf Erben wallen, und an allen Orten Gutes zu thun. — Je mehr ein Land von Christo gesehen und gehört, desto mehr Gerichte wird es empfangen, so es nicht glaubet. — Nieger: Viel von der Lehre und heissamen Jurechts weisung Gottes kommt an uns durch unsere Kins ber, und was bei ihrem Leben und Sterben, gutem Erfolg und hinderlichen Umftanden durch unfer Berg geht. - Braune: Es ift uns meift bas Walten Gottes zu ftill und einfach, wie ba Naeman 2c., 2 Rön. 5, 11. 12, so jagen und thun, ähnlich wie er, die die Bergangenheit und Wegenwart gern andere hätten und lieber ichonere Rirchen mit befferen Ginrichtungen und verftändigere ober gefühlvollere Predigten, mehr fromme Berehrer 2c. — Darauf tommt Alles an, ob ber Mensch will. — Beffer: Es ift ein wunderschönes Exempel bes wachsenden Glaubens, bas wir an diefem Königischen vor uns haben. Mich dünkt, Johannes brückt feine eigene freudige Verwunderung aus, wenn er uns ben plötlich gang ftill und zufrieden gewordenen Mann vormalt : ber Mensch glaubte bem Worte, bas Jejus zu ihm fagte, und ging bin.

Beubner: Durch die Krankheit der Kinder will Gott die Eltern selbst erzieben. — Ob er gleich am Hofe (jedenfalls im Dienste) des Herodes war, ging er doch zu Jesu. — Das Hauskreuz soll zu Jesu treiben. — Der rechte Sinn ist: wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet. Der Nachdruck liegt auf sehet (boch sieht auch researa hier nicht umfonft). - Es gibt einen verborgenen Sang 2c. (eine allgemeinere weltliche Wundersucht): 1) Das Begehren von besonderem, außerordentlichem Glück, bas uns zufallen foll, mährend wir uns nicht anstrengen, das Genügende zu erlangen; 2) das Harren auf außerordentliche Hulfe in Berlegenheit, wenn wir nicht die rechten Mittel mit Ernst ge= branchen wollen; 3) bas Begehren von außerorbentlichem Erfolg unserer Arbeit, wenn wir nicht auf hoffnung im Glauben faen wollen; 4) bas Begehren eines außerorbentlichen, zwangsartigen Beistandes, wenn wir von Fehlern frei werben wollen, ohne felbft Sand anzulegen; 5) bas Begeh=

- Die Rettungsftunden im menschlichen Leben. -Je mehr bu forscheft, besto beutlicher werben bir die Stunden bes göttlichen Durchhelfens. - Und er glaubte. Dieser Glaube mar mehr als ber vorige; er gelangte zum Glauben an Jesum, ben Seiland. — Dieser Glaube war die Frucht des Kreuzes. Darum sendet Gott Noth. — Der christliche Sausvater als Priefter in feinem Saufe. -(Whitfield:) Der Hausvater hat drei Aemter (Prophet, Priester, König: "das Letztere vergessen sie nicht so leicht"). — S. das Citat aus Luther zu Dan. 6, 11. 12. — Der Königische als Beispiel bes Stusengangs im Glauben. — Schenkel: Wie wir jum herrn und jum Glauben an ihn fommen. 1) Durch Demuthigung im Leiden, 2) burch Derstrauen auf fein Wort, 3) burch Aufmerten auf feine Gnabenhülfe. — Drafefe: Das neue Haus: 1) Es hat eine neue Stellung nach Außen; 2) es hat eine neue Geftalt in feinem Innern (biefe beiben Theile find umzukehren). - Greiling: Unfern Leiben verbanken wir die köftlichsten Erfah-rungen unsers Lebens. — Golbhorn: Tröstenbe Erinnerungen an den sittlichen Einfluß der Krankbeiten auf die Bergen. - Gruneifen: Bom Wachsthum bes Glaubens: 1) Die Roth ift feine Quelle; die leibliche weniger als die geiftliche. 2) Bertrauen ift bie zweite Stufe; es muß auf Leibliches weniger gerichtet fein als auf Beiftliches. 3) Erfahrung ist die britte Stufe; mehr der geisti-gen als der leiblichen Hülfe. — Aniewel: Die drei Stufen des Glaubens: 1) Die Stufe der Bunbersucht, ober die Kinderstufe; 2) die Stufe ber Bunderannahme, ober die Junglingoftufe; 3) die Stufe der Bunderfraft, oder die Dannesfinfe. — Reinhard: Wie wichtig uns ber Gedanke sein muffe, daß bie Roth oft unsere Führerin zur Bahrheit wird. — Schulz: Wie Kreuz und Erübsal den Menschen zur Gemeinschaft Jesu Christi führen. - Bachmann: Der Chrift ruft ben Beiland zu feinen Rranken. 1) Er ruft ibn, 2) gur gehörigen Zeit, 3) mit bem rechten Ginn, 4) gut bem gesegnetsten Erfolge. - Listo: Des Chriften Haus, wenn Gott es mit Trübsal beimsucht: 1) Die Erübsal verbindet bie Glieder durch innigere Liebe, 2) richtet die Herzen vertrauensvoller auf den Herrn hin, 3) erweckt zu anhaltendem Gebet und Fürbitte, 4) wirft endlich einen freudigen und bankbaren Glauben. — Rämpfe: Die Demuth und Beharr-lichkeit des Königischen. — Ahlfeld: Der Segen ren ober Erwarten von Ruhm 2c., wenn wir noch bes Krenzes. — Ulber: Anfectung sehret auf's gar nichts zur Ehre Gottes gethan ober aufge- Wort merken. — Bed: Des Glaubens Noth, opfert baben. — Das Wort Jesu gilt uns in jedem Kampse und in jeder Noth: gehe hin und glaube! Stand bes Christen am Krankenbette seiner Lieben.

# Zweiter Abschnitt.

Der offenbare Widerstreit zwischen Christus, als dem Licht ber Welt, und den Glementen ber Finfterniß in ber Welt, namentlich in ihren eigentlichen Trägern, ben Ungläubigen, aber auch in den bessern Menschen, sofern sie noch der Welt angehören.

(Rap. 5, 1-7, 9.)

Christus ber Heilquell und der Heiland des Lebens. Das Judenfest und der Indensabbat und seine Feier: den Christus tödten. Das Christussest und der Christussabbat und seine Feier: das Lebendigmachen der Todten. Der Ansten ber Judaisten in Jerusalem an der Sabbatheilung Jesu und an seinem Zeugniß von seiner Freiheit und göttlichen Abkunft (nebenbei wohl auch an der Berbunkelung des Teiches Bethesda). Der erste Anschlag auf das Leben Jesu. Christus ber wesentliche Heilquell (ober Teich Bethesba), ber Berklärer bes Sabbats durch sein Heilandswirken, ber Erwecker ber Tobten, bas Leben als die Heilkraft und Heilung ber Welt, beglaubigt von Johannes, von ber Schrift, von Moses. Der wahre Messias in bes Baters Namen und die falschen Messiasse.

Rap. 5, 1-47.

1. Die Beilung.

Nach diesen Dingen war ein Fest!) der Juden, und Jesus zog hinauf gen Jerusa-1 lem. \*Es ist aber zu Jerusalem bei dem Schafthor ein Teich, geheißen auf hebräisch Wethesda, der hat fünf Hallen. \*In diesen sag eine große?) Menge von Kranken, von Blinden, von Lahmen, von Ubzehrenden [Dürren], welche warteten auf des Wassers Beswegung³). \*Denn ein Engel suhr zu Zeiten herab in den Teich und machte das Wasser 4 aufwallen. Wer nun zuerst nach der Auswallung des Wassers hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankbeit immer er behastet war. \*Es war aber ein gewisser Mensch daselbst, welcher [seine] acht und dreißig Jahre hatte in dem [seinem, adrov²] Entkräftungs-leiden. \*Als Jesus diesen da liegen sah und erkannte [ersubr?], daß er schon lange so zugedracht hatte, sagt er zu ihm: Willst du gesund werden? \*Ihm antwortete der Kranke: Herr, ich habe keinen Menschen, daß er mich, wenn das Wasser in Auswallung versetzt ist, in den Teich schaffe [iswell hineindringe, werse], während ich aber komme, so steigt ein Anderer vor mir hinein. \*Jesus sagt zu ihm: Stehe auf, nimm dein Bett auf und vandel! \*Und alsbald ward der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und vandelte.

2. Der Anftof an ber Cabbatheilung.

Es war aber ber Sabbat an felbigem Tage. \*Da fagten nun die Juden zu dem 10 Geheilten: Es ist Sabbat; es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. \*Er ant=11 wortete ihnen: Der mich gesund machte, derselbe sprach zu mir: nimm dein Betts) auf und wandle! \*Sie fragten ihn also: Wer ist der Mensch, der dir sagte: nimm dein 12 Bett auf und wandle? \*Der Geheilte aber wußte nicht, wer es war, denn Jesus war 13 beiseit gegangen, da eine Menge Volks an dem Orte war. \*Nach diesen Dingen sindet 14 ihn Jesus im Tempel; und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden! Sündige nicht weiterhin, damit dir nicht etwas Aergeres widersahre. \*Der Mensch ging hin und 15 verkündigtes) es den Juden, daß Jesus es wäre, der ihn gesund gemacht.

3. Das Verhör als Doppelverhör und die Rechtfertigung Jesu über sein Birken am Sabbat und über seinen Anspruch, Gottes Sohn zu fein.

Und um deß willen verfolgten die Juden Jesum [gerichtlich] (und trachteten, ihn zu 16 tödten [zum Tode zu bringen]), weil er solches gethan hatte am Sabbat. \*Jesus aber 17 antwortete ihnen: Mein Vater wirket [unanshaltsam] bis anjett, und so wirke ich auch. \*Um deswillen nun trachteten die Juden noch viel mehr, ihn zu tödten, weil er nicht blos 18 den Sabbat brach [brach nach ihrer Meinung], sondern hieß auch Gott seinen [recht] eiz genen [rechten] Bater, und machte sich somit Gott gleich. \*Da antwortete Iesus [auf 19 diesen zweiten Borwars] und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich sage ich euch, nicht das Mindeste kann der Sohn thun von sich selber, wenn er nicht siehet Etwas den Bater thun; denn das, was derselbe nur thun mag, das thut gleichförmig auch der Sohn. \*Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeiget ihm Alles sin offenbarungsklaren Zeichen], 20 was er thut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch verwun= dern sollt.

2) Das noho fehlt bei B. C. D. L. 2c. Eingeklammert von Lachmann, getilgt von Tijchendorf,

4) Cobb. B. C.\* 2c.

6) Schwankungen zwijchen ανήγγειλε, wosür A. B., Recepta, Lachmann; απηγγειλε, wosür D. K. 20.; είπεν,

mofur C. L. 2c. Die erfte Lesart Die richtigfte und die paffenofte zugleich.

<sup>1)</sup> Die Lesart ή έορτή nach Cobb. C. F. L. (Tifchend.). Wahrscheinlich entstanden aus dem Bestreben, das Fest jum hauptfest der Juden zu machen, jum Ofterfest.

<sup>3)</sup> Auslaffungen: 1) die Borte: wartend auf des Wasser's Bewegung und B. 4 fehlen bei B. C.\* 2c.; 2) wartend auf des Bassers Bewegung bei A. L.; 3) der vierte Bers allein bei D. Das Rähere s. unten.

<sup>5)</sup> Das τον κοάββατον σου fehlt bei B. C.\* L., von Tifchendorf ausgelaffen. Mit der Auslaffung wird das Wort bezeichnender, iniofern der Zusag etwas Entschuldigendes enthält.

<sup>7)</sup> Die Worte: καὶ Εζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι fehlen in B. C. D. L. 2c. Valgata 2c. Bahrscheinlich durch das μάλλον 2c. B. 18 veransaßt.

4. Das Beilwirken des Gobnes, fein Lebendigmachen und Auferweden im Allgemeinen.

21 Denn gleich wie der Bater die Todten auferweckt und macht ste lebendig, also auch 22 der Sohn; er macht lebendig, welche er will. \*Denn nicht einmal der Bater [seinerseits] richtet irgend Einen, sondern das ganze [gesammte] Gericht hat er dem Sohne übergeben. 23 \* Auf daß Alle den Sohn ehren, gleich wie ste den Bater ehren. Wer den Sohn nicht 24 ehret, der ehret den Bater nicht, der ihn gesandt hat. — \*Wahrlich, wahrlich sage ich euch, wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in's Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben hinüber= gegangen shindurchgedrungen, μετάβασις]. —

5. Die fofort beginnende geiftliche Auferwedung ber Tobten.

25 Wahrlich, wahrlich fage ich euch, es kommt die Stunde, und sie ist schon jetzt, daß die Lodten werden hören die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie gehört haben [an-26 genommen], die werden leben. \*Denn gleich wie der Vater das Leben hat in ihm selber, 27 so hat er's dem Sohne gegeben [verliehn], das Leben zu haben in ihm selber. \*Und hat ihm eine Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, weil er [ein] Wenschensohn ist.

6. Die einstige Auferwedung ber Tobten.

28 Verwundert euch nicht über das; benn es kommt die Stunde, in welcher Alle, die 29 in den Gräbern sind, werden hören seine Stimme. \*Und es werden hervorgehen, die das Gute [die guten Dinge] gethan haben, zur Auserstehung des Lebens, die aber das Böse [die faulen, nichtigen Dinge] gethan haben, zur Auserstehung des Gerichts. —

O Ich kann nicht bas Geringste thun von mir felber. So wie ich hore [ben thatfächlichen Richtspruch Gottes], so richte ich; und mein Gericht ift gerecht, benn ich suche nicht meinen

Willen, sondern den Willen deffen [des Baters ], der mich gefandt hat.

7. Die Beugniffe von Sefu.

31 Wenn ich [selber] über mich selber zeuge, so ist mein Zeugniß [nach dem Ersor-32 derniß des Zeugnisses] nicht wahr. \*Ein Anderer ist's, der über mich zeugt, und ich weiß, daß das Zeugniß wahr ist, das er zeugt über mich.

8. Das Beugniß bes Täufers.

33 Ihr habt eine Gesandtschaft abgeschieft an den Johannes, und er hat der Wahrheit 34 Zeugniß gegeben. — \*Ich aber empfange nicht von einem Menschen die Bezeugung schie Beglaubigung]; aber ich sage dies sich rede offen von dieser Thatsaches, damit ihr stie ihr 35 von dem hergang wißt gerettet werdet. \*Jener war die Leuchte sas messianische Leuchte Signal, flammend und scheinend sdie auch den Messias beleuchtete und den Weg zu ihm]. Euch aber beliebte, fröhlich saufgeregt zu schwärmen eine kleine Weile in seinem seigenen Lichtglanz swie die Sommersliegen].

9. Das Beugniff des Baters in den Werken Jefu und in ber b. Schrift.

36 Ich aber habe ein größeres Zeugniß, als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, daß ich sie wollende, diese Werke selber, die ich thue, zeugen 37 über mich, daß mich der Vater gesandt hat. \*Und der mich gesandt hat, der Vater selbst?) hat von mir gezeugt³). Niemals habt ihr weder eine Stimme desselben gehört sangehört, hören mögen und hören können], noch eine Erscheinung desselben gesehen seistig 38 in's Auge gesaßt. \*Auch sein Wort [das alttestamentliche] habt ihr nicht als ein einwohnendes scheidendes, wirssam-sehendiges in euch; denn ihm, den er serselbige gesandt hat, 39 glaubet ihr nicht. \*Ihr durchforschet die Schriften, denn ihr meinet, ihr habet in ihnen sen einzelnen Schriften und Buchstaben das ewige Leben, und die eben sind's, die 40 Zeugniß geben über mich. \*Und ihr wollet nicht kommen zu mir, daß ihr das Leben

10. Die Unfähigkeit der Juben, den wahren Messias zu erkennen, und ihre Aufgelegtheit dazu, falfche Messiasse anzunehmen tros dem Beugniff des Wloses, deffen Gericht sie verfallen.

41 Eine Herrlichkeit [Berflärung] von Menschen ) her eigne ich mir nicht an, \* sondern ich habe euch erkannt, daß ihr die Liebe Gottes nicht in euch selber habt suicht innerlich

auch jener Schriften] habet.

Der Zusat: πατρός gering beglanbigt.
 Σischendorf nach B. L. έκεινος.
 Κοο. D. μαρτυρεί.
 Α. Κ. α. άνθρώπου, Β. D. u. v. α. ανθρώπων.

ans Gott gerichtet seid]. \*Ich bin gekommen in dem Namen meines Vaters, und ihr neh= 43 met mich nicht auf. Wenn ein Anderer etwa käme in seinem eigenen Namen, eben den werdet ihr aufnehmen. \*Wie könnet ihr glauben, da ihr Herrlichkeit smessischen Reichs- 44 glauss euch nehmet Einer vom Andern, und die Herrlichkeit, die von dem alleinigen Gott ist, suchet ihr nicht. \*Meinet nur nicht, daß ich euch verklagen werde bei dem Vater; 45 der euch Verklagende daß ist Moses, auf den ihr euer Hossen gesetzt. \*Denn wenn ihr 46 dem Moses glaubtet, so glaubtet ihr auch wohl mir, denn von mir hat eben derselbe geschrieben. \*Wenn ihr aber servel seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet siel 1 ihr meinen Borten glauben?

# Exegetische Erläuterungen.

- 1. Rad, diesen Dingen; μετά ταῦτα. Ueber ben Unterschied zwischen μετά ταῦτα und μετά τοῦτο s. Lücke zu dieser Stelle. Hierher gehört die erste große Wirksamkeit Jeju in Galiläa (j. Leben Jeju II, 2, S. 556 bis 745).
- 2. Ein Fest der Juden. "Welches Fest gemeint sei, ergibt fich mit Gewißheit aus Kap. 4, 35; vgl. Rap. 6, 4. Denn Kap. 4, 35 fprach Jesus im Dionat Dezember; aus Rap. 6, 4 aber erhellt, daß das Paffab nabe bevorftand, mithin muß ein in die Zeit bom Dezember bis jum Paffah einfallendes Feft gemeint fein, und bies ift tein anderes als das Burimfest, welches ben 14. und 15. Abar [Esther 9, 21] also im Marz zum Andenken an die Kettung ber Nation von den Mordplänen Samans geseiert wurde (Winers Real-Encoflopadie). S. Reppler, b'Outrein, Hug, Olshaufen, Wieseler, Reanber, Krabbe, Anger, Lange, Maier u. M." Meyer. Derselbe setzt mit Grund hinzu, es sei nicht bezeichnet worden, weil es ein geringeres Fest war, wäh= rend Johannes die größeren nenne: bas Ofterfeft, die συηνοπηγία, Rap. 7, 2, und die έγχαίνια, Rap. 10, 22. Andere ohne Grund: 1) bas Baffah, Frenäus, Luther u. v. A.; 2) das Pfingsifest, Cyrill, Bengel 2c.; 3) das Laubhüttensest, Coccejus, Straub; 4) die Tempelweihe, Petavius; 5) ein nicht zu bestimmendes, Lücke, de Wette, Luthardt, Tholuck (7. Aust.). Ueber die Einwendungen gegen das Purimsest, Meher, S. 170. — Das Purimsest בהרים, ober blos בהרים, Loofe, aus dem Berfischen], Esther 9, 24. 26; ή Μαοδοχοϊκή ήμέρα 2 Maft. 15, 36; Joseph. Antiq. 11, 6, 13. Um 13. Abar ging ein Faften bem Fest voran, an bem Fefte felbft murbe in ben Synagogen bas Buch Esther (vorzugsweise 7230 genannt) gelesen. Als Bolksfest zeichnete es sich wie bas Laubhüttenfest und die Tempelweihe durch allgemeine Frohlichkeit aus. Es lag nabe, daß es der Fanatismus im Bolf zu einem Triumphfest über die Heiben (fpater auch die Chriften) ju machen suchte.
- 3. Es ift aber zu Jernsalem. Das kore ist in Bezug auf die Hallen gebeutet worden als Anzeischen, daß Jernsalem bei der Abfassung die Einleitung. Gusebins schreibt in seinem Onomast. s. v. By-Zada: nal von delxvorae. Doch kann sich das kore auch stillsstisch aus der lebendigen Vergegenwärtisgung erklären.
- 4. Bei dem Schafthore; έπὶ τῆ προβατική sc. Bolfe von Kefr Selman gebrauchte Wasser. Wir πύλη. Das Schafthor; nach ber Topographie des ersuhren nicht, daß man ihm eine medizinische

- Nehemias über das wiederhergestellte Jerusalem ist es das jetzige Stephansthor, welches im Nordosten der Stadt über den Kidron nach Gethsemane und dem Delberg sihrt (Bab Sitty Merijam, Thor meiner Frauen Maria; auch Thor der Stämme, oder Porta vallis Josaphat. Bergl. Winer, den Art. Jerusalem, S. 548; Krasst, die Topographie Fernsalems, S. 148; Nobinson I, S. 386; II, 74, 136, 148; von Raumer, S. 255.
- 5. Gin Teich, geheißen auf hebräisch Bethesba (NTON TOD, Haus ber Hulb, Gnabe, Milbe. Tholud: Wohlthätigkeitsanftalt, Charité) .- Riinf Sallen. Tobler, Dentblätter von Jerufalem 1853, S. 62: noch im 5. Jahrhundert feien fünf Sallen gezeigt worden. Nach seiner (medizinischen) Annahme maren es fünf Gewölbe gur Sonberung ber Rranten. Tholud: Die Säulenhalle, zum Schut ber Kranken gegen Wind und Better; wahrschein-lich die hintere mit einer Wand. Theodor von Mopsvestia bachte sich die eine Halle im Mittef-puntte (wohl die Brunnenhalle), und vier Hallen im Umfreis berfelben (etwa frenzweis); bies mare jedenfalls die geeignetste Conftruktion ber Salle filr bie Kranten gewesen. Die Außenseite mußte wohl nad, mehr als einer Seite geschütt fein. Bas ben Teich betrifft, so befindet sich an der Aufenseite des Stephansthors ein fleiner Weiher ober Bafferbehälter und innerhalb bes Thors ber fehr große, tiefe Wafferbehälter, bem gewöhnlich ber Name Bethesba gegeben wird; mahricheinlich ohne Grund. Er ift gang trocken, und auf feinem Boben machfen große Baume, beren Gipfel nicht einmal bis gur Strafe beraufreichen. In Diefem Teiche fieht Robinfon den Ueberreft eines alten Festungsgrabens, der zur Burg Antonia gehörte. Dagegen vermuthet berfelbe, Die Quelle ber Jungfrau fonne der Teich Bethesda gewesen sein. "Un der Westseite des Thales Josaphat, 1100 Fuß nordwärts von der Felsenspitze des Thropoon ist die Quelle ber Jungfrau Maria, von ben Gingebornen Ain um ed Deraj, "Mutter ber Stufen" genannt. Beiter: "ich habe ichon auf die Gründe hingebeutet, welche es nicht unwahrscheinlich machen, baß bies ber Königsteich bes Rehemia und ber von Jofephus ermähnte Teich bes Salomo mar." Diefer Brunnen steht mit der Quelle Siloah durch einen Ranal in Berbindung, durch welchen Robinfon mit feinen Reisegefährten muhfam hindurch= brang. "Das Baffer beiber Quellen, berichtet er, bat einen eigenthilmlichen Geschmad, ber füglich und ein klein wenig gefalzen, aber burchaus nicht unangenehm ift. Es ift bas gemeinsame von bem Volle von Refr Selman gebrauchte Waffer. Wir

Wirkung beilegte, ober es für besonders gut für Lachmann. 3) Der Schluß von B. 3, endex. - nivybie Angen bielt, wie von Reisenben berichtet wird, oev, ift acht, B. 4. späterer Zusatz. Dafür spricht bie Angen bielt, wie von Reisenben berichtet wird, obgleich es nicht unwahrscheinlich ift, baf ein fol= der Bolfoglande vorhanden fein mag. Der Rei-fende erzählt, wie fie in der oberen Quelle (ber Quelle ber Jungfrau) ein plotliches Auffprudeln bes Waffers bemerkt batten, ein fo mächtiges, baß bas Waffer in bem Beden binnen fünf Dlinuten faft um einen fuß gestiegen fei. Gine Frau verficherte, baf ber Wafferfluß mit unregelmäßigen Unterbrechungen stattfinde, zuweilen zwei ober brei Mal täglich und manchmal im Sommer in zwei ober brei Tagen einmal." - "Da nun bas Schafthor nicht weit von bem Tempel gelegen zu haben scheint und die Mauer ber alten Stadt mabricheinlich biesem Thale entlang lief, kann ba nicht dieses Thor irgendwo in diesem Thale gestanden haben und biefe Quelle ber Jungfrau Bethesba gewesen fein? In diesem Falle mare also das von der Kritit vorausgesetzte und als bedenklich bezeichnete Schweigen des Josephus erklärt, Josephus hätte den Teich unter bem Namen Salomons Teich genannt (Leben Jefu II, G. 778)." Andere Annahmen f. bei Meyer. Was die Anschanung Robinsons einer genaueren Untersuchung bedürftig macht, ift bie Unnahme, bag hier über bemfelben Quell ober Bafserstrahl der Badeteich oder Fischteich oberhalb, der Brunnen bagegen unterhalb mitfte gelegen haben, gegen die gewöhnliche Ordnung ber Dinge. Diese Schwierigkeit ließe sich burch die Unterscheidung zwischen bem Quellpunkt und bem Babeteich befeitigen. Allein die weite Entfernung der Onelle der Jungfrau bom Schafthor entfraftet Robinsons Annahme. Wahrscheinlicher ift es nach Rrafft (Topographie, S. 176), baß ber jett verflegte Struthionteich bei ber Kirche St. Anna der Teich Bethesba war. "Die Heilkraft bes nach Eusebins roth gefärbten Waffers, welches vielleicht mineralisch war, mit Eufebius von bem aus bem Tempel ab-

gefloffenen Opferblut, und den Namen von XTUX,

effusio, abzuleiten (Calv., Aret. etc.), ift unbegrundet und gegen B. 7. Die gewöhnliche Erklärung bes Namens hat icon die Beidito." Meyer. "Struthion ift Alfali. Dies bem Baffer nebst Eijentheilen beigemischte Alfali mag ihm die rothe Farbe und eine medizinische Wirkung gegeben haben." Rrafft.

6. Bon Rranten, von Blinden. Drei Urten von Kranken werden angegeben: die Blinden vorab; vergl. Rap. 9; die Lahmen, Gliederfrante; die Dürren, Abgemagerte, Schwindsüchtige (vergl. Matth. 12, 10; Luf. 6, 6. 8).

7. Welche warteten auf des Waffers Bewegung. S. die fritische Rote oben. Ueber diese Stelle, ben Schluß von B. 3 u. 4, find vier fritische Annahmen : 1) Alles ift unächt; spätere Ginschaltung nach bem Boltsglauben zur Erklärung von B. 7. Dafür spricht a. die Austassung bes ganzen locus bei B. C\*, 157, 314 und in der koptischen und sabibischen Uebersetzung; b. die vielen Schwankungen in ben einzelnen Ausbruden, j. Tischendorf; c. die vielen άπαξ λεγόμενα, κίνησις, ταραχή 2c.; d. das Bolfs= thumliche der Anschauung. o. "Wenn die Stelle acht mare, hatte man fie nicht ausgelaffen." Lude, Dishaufen, Tischendorf, Meyer. 2) Die gange Auslaffung ift acht. Filr ben Schluß von B. 3 spricht a. Cob. D 2c., für B. 4 Cob. A. 2c. Tertullian, de baptism., die Peschito. b. Die Einschaltung ist nicht wohl zu erklären, Baumgarten-Cruffus, Brückner,

a. die Auslaffung bei D., mahrend diefer Cob. ben Solug von B. 3 fcutt; b. bie Erwägung, baß ohne diese Stelle B. 7. unverständlich mare, Emalb, Tholud. 4) Der Schluß von B. 3 ist unächt, B. 4 ift acht; nämlich ftarter bezeugt burch A. C\*, Sof= mann. - Es fällt fehr in's Gewicht, 1) bag Tertullian fo früh als Zeuge für ben ganzen Text ba ftebt (man barf ibn bier nicht nach feiner sonstigen realistischen Ansicht beurtheilen, sondern als Referenten über eine Urfunde, die ihm heilig war); 2) daß B. 7. in der That unverständlich ware ohne 2.4; 3) daß B. 4 stärker bezeugt ift als ber Schluß von B. 3, namentlich burd Cob. A.; 4) bag ber Schluß von 2. 3 durch die Auslassung von B. 4 mit fortgeriffen werden fonnte; 5) daß bas Schweigen bes Drigenes vermuthen läßt, bie alexan-brinische Schule habe bieser Stelle wegen ihres Realismus einen Stoß gegeben. Auf ber andern Seite läßt sich B. 4 auch nicht unterstützen a. durch die Hofmannsche Engellehre, wonach die Engel burchweg die Mittelnrjachen ober die Naturerscheinungen bewirfen follen; b. burch Tholude Bemer= fung, Johannes felbst murbe wohl jene Natur= erscheinung so erklärt haben, wie fie die driftliche und überhaupt die religiofe Bolfsmeinung im 2. Jahrhundert erflärte, namentlich nach bem, was bie Apokalypse von bem Engel bes Waffers und bes Feuers fage (Kap. 16, 5; 14, 18). Die Apo-talppse ift, wie das Buch Daniel, ein symbolisches Buch. Die Sache läßt sich wohl so erklären: nach ber jitbischen Bolksvorftellung war es ein perfonlicher Engel, welcher die Bafferbewegung bewirfte. Johannes fand fie vor und ließ fie im Berichte ftebn, indem er fich den perfonlichen Engel in einen fumbolifchen Engel, eine bestimmte Gotteswirfung (b. b. in Bezug auf folde Thatfachen, benn auf einem höheren Gebiet fannte er die personlichen Engel mohl) übersetzte. Er konnte es bem Lefer überlaffen, fich bie Stelle nach Rap. 1, 52 gurecht- julegen. Bergl. Tholud itber bie Flüffigfeit bes alttestamentlichen Engelbegriffs und über bas intermittirende Auffprudeln der Riffinger Gasquelle, S. 161.

8. Und machte das Waffer aufwallen. Nach Woolcot jubstituirte ein Araber bem Engel bei ber Quelle ber Jungfrau "die Windungen eines Dra-chen in der Tiefe." Tholuck, S. 161.

9. Wer nun zuerst nach der Aufwallung. Die nur momentane Beilwirfung bes Sprudels volksthümlich religiös bestimmt.

10. Welcher [feine] acht und dreißig Jahre hatte. Es fragt fich, ob das & wo zu beziehen auf die 38 Jahre oder auf ev r ad do . Der johanneische Sprachgebrauch spricht für die erftere Beziehung (Rap. 6, 8. 57; 11, 17; vergl. Lucke II, S. 25). Er hatte in ber Krantheit 38 Jahre guruckgelegt.

11. Und erkannte, yvovs; als er erfahren hatte. Bir möchten nicht mit Meyer zu versichern wagen, Dies gebe nicht auf übernatürliches Wiffen. Raturliche Bermittlung mochte babei fein; ber Durchblick in die ganze Situation hatte etwas llebernatitr= liches. Dafür auch bas unbestimmtere πολυν χοό-

12. Willst du gesund werden? Falsch Paulus: "ber Mensch sei ein bosartiger Bettler gewesen, welcher fich frank geftellt habe, weghalb ibn Jesus mit rügendem Nachdruck gefragt habe: willst bu gefund werben? ift es bein Ernft? Aebulich Ammon, wogegen Lange ihn nur für willensmatt balt, fo bag Chriftus feinen erschlafften Willen wieder aufgeregt (?) habe, wovon ber Text nichts hat, eben so wenig aber auch bavon, daß bie Frage bem ganzen Bolk gegolten, beffen Thous ber Kranke gewesen sei (Luthardt)." Meper gesteht gleich weis ter, baf fich 1) nur bei biefer Beilung eine unaufgeforderte Befragung finde, wenn and Rap. 9 eine unaufgesorderte Beilung (obschon jeder ehrliche Bettler eigentlich um bas größtmögliche Almosen bittet). Dazu kommt, 2) bag ber Mensch fid) immer alle Underen zuvorkommen läßt, obichon er noch nothdürftig geben fann; 3) bag er in matter Weise flagt, ohne ein Resultat; 4) baß er sich feinen Beiland entschlüpfen läßt, ohne feinen Damen zu erfahren oder auch eifrig zu erfragen, und sodann den Juden gegenüber sich nur auf bas Gebeift Jefu beruft; 5) daß er von Jesu im Tempel ein Warnungswort empfängt, bas ben ichwankenben Charafter bezeichnet; 6) baß er nach ber Wie-bererfennung Jesu alsbald zu ben Juden geht und ben Ramen feines Wunderheilands angibt, obichon er ihre bojen Absichten hatte merten follen. Das Alles ftebt im Text. Gigentliche Boswilliakeit ift jedoch nicht von ihm auszusagen. Seine Ausbauer am Teiche Bethesba veranlaßt uns, in feiner Schlaff: beit einen Funten geiftiger Gebuld anzuerkennen; in seiner Schwachheit und Berlaffenheit erscheint er gang befonders bemitleibenswerth, fein Aufjuchen bes Tempels scheint von einem Gefühl ber Danfbarteit zu zeugen; felbft an feiner Angabe bes Namens Jesu mag eine übelverstandene Obedienz Theil haben, zu einem tapferen Befenner wird ihn aber bie Eregese nicht machen fonnen.

13. So steigt ein Anderer vor mir hinein. Mener: "Die furze Wallung ist nämlich nur an einem bestimmten Buntte bes Teiches gu benten, fo daß fie nur Giner auf fich einwirken laffen kann." Davon steht aber nichts im Text; auch lehrt die Phosit, daß eine Wallung in einem Teiche unmöglich nur an einem bestimmten Bunfte fein tonne. Eher konnte die Treppe nach der Borausfetung, bag nur Ginem Babenben Beil miberfahre, eingerichtet gewesen sein. In B. 4 fieht Mener ohne Berechtigung ben apofrphischen Ausbruck einer

abergläubischen Bolksmeinung 14. Stehe auf, nimm dein Bett auf und wandle! Drei Machtsprüche in Einem Wunderwert, ober auch brei Donnerschläge ber Rraft bes göttlichen Beilswillens, welche ben matten Willen und bie erschlaffte Lebenskraft bes Kranken zugleich erwetfen. Die Worte ber Beilung an ben Gichtbrüchigen Matth. 9 gerichtet, lauten bier zwar ahnlich, bei Markus (Rap. 2) sogar gleich, boch haben sie hier eine andere Bebeutung; sie wollen in breifacher Weise die äußere Angenscheinlichkeit ber Macht Jesu betonen zum Erweise feines unfichtbaren Gnabenwerfs au dem Herzen des Kranken, und eine Kritik (Strang, Weiße), welche aus unjerer Geschichte eine fagenhafte Uebertreibung ber Beilung jenes Paralytischen machen kann, verhält sich nicht nur indifferent gegen Ort, Zeit und Umgebung und was fich baran fnüpft; fie verwechselt einen wahren Helbenglauben mit der schwachmuthigsten Glaubenswilligfeit, und einen Menschen, ber feine leute burch's Dach burchbrechen läßt mit einem Menfoen, ber Riemand finden tann, ber ihn einmal nung nicht gleich nachher erfolgte; er fcreibt uera

in's Waffer werfe. Die fritischen Bemerkungen ber bezeichneten Art lagern fich felber wie Blinde, Labme und Rrüppel um ben Teich Bethesba berum (Leben Jefn II, S. 768; vergl, Ebrard, S. 455 ff.).

15. Es war aber Sabbat. Gin zwiefaches Bebeuten konnte entstehn, 1) wegen ber Beilung, 2) me= gen des Tragens. In Bezug auf das Beilen galt im Allgemeinen ber Sat: omne dubium (omnis conservatio) vitae pellit Sabbatum; indeffen war diefer Gat jo mit casuistischen Diftinktionen und Exceptionen verklaufulirt, bag es in ben mei-ften Fällen ben Laien nicht möglich war, Recht und Unrecht, Berbotenes und Erlaubtes gehörig ju unterscheiden (Lücke II, S. 29). So ist auch das Tragen von Gegenständen am Sabbat nach bem Talmub zwar nicht ichlechthin verboten, aber ebenfalls nur unter vielen Claufeln verftattet; unter andern barf es nicht auf offener Straße geschehn (S. Tholuď).

16. Die Juden. Die Sache fommt in folden fällen ichnell burch Fanatiker, Delatoren und Unterbeamte vor die Oberen. hier scheinen nun schon bierarchische Obere zu sprechen, nach Meher und Tholud Synedristen. Es wäre jedoch möglich, baß bie Sache erft allmählich vor biefe gelangt ware. Sie greifen zunächft nur ben Beheilten felbft an wegen des Tragens, das am meisten in die Au-

17. Der mich gefund machte, berfelbe. Außer bem Borte enervos wieder feine Spur von individueller Energie in der Antwort, nur hiftorischer Bericht. Allerdings scheint bas Wort ju fagen: Einer, der mich gefund machte, ein Wunberthater, muß boch wohl bas Recht gehabt haben, mich zu beilen. Daber Meyer: es liegt etwas Tropbietenbes barin; Tholud: er ftellt abnlich wie Kap. 9, 30 bie Autorität bes Wunderthäters ber ihrigen ge= genüber. Allein ber Charafter bes Blinden Rap. 9 ift boch ein gang anderer. Der magt Folgerungen zu machen, dieser nicht, und bas vorliegende Wort fann nach bem Zusammenhang ebensowohl als Gelbstentschuldigung mit dem fremden Befehl bes fremden Mannes verftanden werben. Jedenfalls scheint dieser Mensch ben Juben nicht bie Spitze zu bieten. Auch ift gut erinnern, bag er Jesum nicht anders bezeichnen fonnte, ba er feinen Ramen nicht

18. Wer ist der Mensch? Richt nur ber verächtliche Ausbrud: o av 9 ownos ist charafteristisch, sondern auch der Zug, daß sie die Wunderheilung felbft gang zu überhören scheinen.

19. Der Geheilte aber wußte nicht. Bengels Entschuldigung: "grabato ferendo intentus et judaica interpellatione districtus", will weniger fagen als ber Bers weiterhin felbft, benn Jefus war beiseit gegangen. Meyer uns richtig: er wich aus, als bieser Auftritt mit ben Meyer un= Juden entstand. Das mare boch ein fehr zweideutiges Berhalten, ben burch feine Beranlaffung Ungegriffenen im Stich laffen; bas thut Jefus niemals. Er wich aus, weil eine Menge Bolfs ba war, beren Auffehn er sich entziehen wollte; vielleicht auch verlangte bas die Behandlung biefes Aranken.

20. Findet ihn Jeins im Tempel. Chryfostomus, Tholud, Meyer: Die Beilung habe auf ihn einen religiösen Eindruck gemacht. Doch scheint der Evangelift andeuten zu wollen, bag biefe Begeg=

Christi an ihn nicht auf einen burchaus von Dantbarteit ergriffenen Menichen ichliegen. - Siindine nicht weiterhin, damit 2c. Außergewöhnlich ernfte Uniprache an einen Beheilten, trotbem, baf er ibn im Tempel findet. Daber ift auch nicht anzunehmen, bag bier blos ber allgemeine Zusammenhang ber Gunbe mit bem Uebel gemeint fei (Iren. V 15; Bucer, Calov., Neander). Bielmehr ift biese Anslegung wohl eine falsche Anwendung von Joh. 9, 3. Hier muß ein spezieller Zusammenhang zwischen einer bestimmten Art zu fündigen und ber bestimmten Krantheit stattgefunden haben, nach Chryfostomus, Bullinger, Deeper u. A. Diefe fpegielle Gunbe ift nicht bekannt, so wenig, wie bie fpezielle Krantheit, um fo mehr verherrlicht fich ber burchichauende Blid bes herrn. Gine Gunbe, welche freilich vor 38 Jahren schon Krantheit erzeugte, kann felbst bei einem alten Mann im Augemeinen als Jugendfünde bezeichnet werben.

— Daß dir nichts Aergeres 2c. Bengel: "Gravius quiddam quam infirmitas 38 annorum."
21. Der Mensch ging hin. Eigentlich: und hin ging der Menich; o ar Townos. Chrisostomus schieft, daß es nicht Undank gewesen, was ihn dazu bestimmt habe, er habe vor ben Juden geredet, nicht von dem Tragen bes Bettes, sondern von bem, mas fie am unliebsten gebort: bag Jefus ihn geheilt habe. Diese Entschuldigung fällt meg, wenn man feine frühere Ausfage ermägt. Da bezeichnete er den unbekannten Mann mit den Worten: ber mich geheilt hat. Defiwegen fagt er nun bei seiner Eröffnung: ber mich geheilt hat, ist Je-fus. Meyer erklärt: bas Motiv ist weber Bosheit (Schleiermacher, Lange [unrichtiger Bericht; vergl. Leben Jesu II, S. 769], Paulus 20.), noch Dantbarfeit, um Jefum bei ben Juben gur Anerkennung zu bringen (Cprill, Chryfostomus), noch Gehorfam gegen die Oberften (Bengel, Liide, be Bette, Luthardt), sondern diese Antorität (Jesu) ist ihm unmittelbar höher als die ber Sanhedriften, und er trott ihnen bamit. (Go ware biefer Menfch ein Helb, mahrend Nikobemus beschränkt sein sollte.) Nach Tholuck ist der Mensch etwas stumpssinnig und ohne Urg gegen die Obrigfeit. Wahricheinlich fam zu ber Mattherzigkeit und Unwissenheit bie Furcht vor ben Juden, worin er fich felber zu entlaften suchte von ibrem Borwurf, ohne zu merten, baß er feinem Belfer Schaben gufügen fonnte. Beachtenswerth ift es, daß fie feine Beftrafung mabricheinlich haben fallen laffen, mabrend fie ben Blindgebornen Rap. 9 am Ende in ben Bann thun, ja daß fie fogar auf feine Angabe ben Prozeß gegen Jefum gründen.

22. Berfolgten die Juden Zesum. Offenbar ift von einem Berhor im Folgenden die Rede (Lampe, Rosenmüller, Ruinvel; gegen Meper; vergl. Luf. 21, 12, διώπειν vom gerichtlichen Berfolgen), wenn= gleich ber Ansbruck fo gewählt ift, baß er zugleich bas Andauern ber Berfolgungen nach dem verungliichten Prozeg ausspricht. Wahrscheinlich murbe Jejus vor bas fleine Synebrium gelaben. Winer: "Rleinere Collegien biefes namens (Sanhebrin, bas fleine Synedrium), bestehend aus 23 Rathen, gab es (nach Sanbedrin 1, 6) in jeder paläftinischen Stadt, die mehr als 120 Einwohner gablte; in Jerufalem felbst zwei (Sanhebr. 11, 2)." Josephus weiß aber bavon, fowie von ben Dreimanner-Be-

ταύτα, nicht μετά τούτο. Auch läßt bie Anrebe ter Bergehungen überlaffen war, nichts, erwähnt vielmehr ein Siebenmänner - Bericht (Antig. 4, 8, 14) in ben Provinzialftäbten, bas unter feinen Beifitern immer zwei vom Stamm Levi hatte (Matth. 5,21; 10,17). Auf die Umwandlungen der Form bes fleinen Synedriums tommt es jedoch nicht an; genug, daß es bestand. - Beil er foldes; ravra. In kluger Weise faffen fie die beiben Borwürfe: 1) am Sabbat ben Rranten geheilt, 2) bem Rranten bas Forttragen seines Bettes befohlen, in eine einheit-liche Formel zusammen, in eine Anklage, daß er in mehrsacher Weise den Sabbat gebrochen, um die Sauptsache, daß er ein Wunder gethan, gu verbeden. Ueber bie Beschränfung bes Beilens burch die judische Sabbatordnung ber Pharifaer f. oben Mr. 15.

23. Mein Bater wirfet bis aniett. Schwierige

Antwort. Sie fpricht ohne Zweifel aus, 1) feine Erhabenheit über bas Sabbatgesetz, wie Mart. 2, B. 28; 2) bie Angemeffenheit feines Wirkens gu bem Sabbatgesetz, b. h. also bie Erfüllung bes Sabbatgesetes, Matth. 12, 12; 3) bie Borbilblichfeit bes göttlichen Wirkens für fein eignes Birken, 2. 20; 4) sein Wirken aus Gott und mit Gott, wodurch ihre Anklage zu einer Anklage Gottes selbst wird, B. 19. Der letztere Gedanke ist besonders betont. Nach Strauß ist der Ausspruch alexandrinisch (ποιων ο θεος ουδέποτε παύεται, Philo). Allein auch ber Alexandrinismus hat mit bem ewigen Birten Gottes nur bas Sabbatgefet erklärt. Es ift ein Unterschied zwischen dem an-fänglichen, die Welt gründenden Schaffen Gottes, welches bem menschlichen Ringen abnlich fieht, und feinem barauf folgenben festlichen Wirten in ber geschaffenen Belt. Diefe Beije Gottes, auch am Sabbat die Werke bes Geiftes, ber Nothbülfe und Liebe zu mirten in unaufhörlicher göttlicher Reg= famteit, wie fie in ber objektiven Welt fich offenbart, muß sich auch in bem Sohne manifestiren. Rach Tholud bleiben die Neueren (Grotius, Lude) bei dem Gedanken stehn, menichliche Thätigkeit sei am Sabbat gestattet. Bir setzen dasür: göttliche Thätigkeit. Nach Luthardt soll das Wort mit Be-ziehung auf den zufünstigen Sabbat gesprochen sein: erst Wirken des Baters, dann des Sohnes, bann bes Beiligen Beiftes. Gin richtiger Bebante, ber aber hier nicht in Betracht tommt, ba nach un= ferer Stelle ber Bater und ber Sohn gleichzeitig und zusammen wirten. Meyer: Es fei nicht bie Rebe von ber Erhaltung und Regierung ber Welt überhaupt, fondern von der ungeachtet ber Sabbat= ruhe Gottes feit der Schöpfung fortbauernben Wirksamkeit Gottes zum Beil ber Menschheit. Das aber ift ja die Erhaltung und Regierung, providentia. Olshausen und be Wette erklaren bas göttliche Wirfen: Rube und Thätigkeit gusammen, so sei's in Christo. Meyer bagegen: von Rube und Contemplation fei nicht bie Rebe. Es ift aber von einem göttlichen Wirken die Rebe, das als folches auch ein festliches ist, b. h. Thätigkeit und feiernde Contemplation gugleich. Grotius: Es fei ein Berhältniß ber Nachahmung. Meyer leugnet bas ge= gen B. 19: es fei nur die nothwendige Gleichheit bes Wollens und bes Berfahrens. Daß ber Bater Die Initiative bat, barin ift bas Moment ber Nachahmung begründet, womit allerbings bas Moment bes Mitwirkens (nicht eines gleichartigen Rebenherwirkens, wie des einen Gottes neben bem anrichten, benen bie Cognition und Beftrafung leich- bern) noch nicht erschöpft ift. Wie Silgenfeld bier

ben Demiurg entbeckt hat, barüber f. Meyer, S. 174. rifch ober öfonomisch barftelle, f. Tholuck, S. 165. 24. Tradteten die Juden noch viel mehr, ihn au töbten. Aus bem einen complizirten Anflagepuntt (Bruch bes Sabbats) find jest zwei geworben, und ber zweite ift ber größere. Er bat fich ein einziges Berhältniß zu Gott gegeben. Damit foll er Gott gelästert und den Tod des Lästerers verbient haben, 3 Mos. 24, 16 (Bengel: "Id misere pro blasphemia habuerunt"). Sie batten ibn icon mit ber erften Untlage auf ben Tob gehaßt, aber eine Berfolgung auf den Tod fonnten fie ans bem Sabbatvorwurf boch schwerlich nach ben Zeitverhältniffen machen, mit ber zweiten Untlage aber wurde ihre materiale Intention auch zur formalen, zur Anklage auf Todschuld. Daber das nunc amplius zur Erklärung des uaddop passender als bas magis von Meyer. Amplius beißt nicht blos insuper, sondern auch apertius. Tholud unrichtig: die Morbluft bleibe noch immer informata. Rur infofern hing die Sache noch von der Inquifition ab, als die vermeintliche Blasphemie mit bem Ausbrud Chrifti: mein Bater, noch nicht binlanglich conftatirt ichien. "Der Batername wird im Alten Testamente außer ber fehr ftreitigen Stelle Siob 34, 36 und außer Pf. 89, 27, wo er eine perfonliche Auszeichnung ift, nicht individuell gebraucht. Erft in den Apotrophen fängt der individuelle Bebrauch fich zu entwickeln an Weish. 14, 3; Gir. 23, 1. 4. Sonft ift Gott nur im nationalen (? theofratifchen) Sinne Bater bes Bolts, und felbft bei bem Gebrauch in diesem Sinne findet in dem Jahrhunbert nach Christus noch eine gewisse Zurüchaltung Statt. Ber. 3, 4. 19 überfett ber Targum ftatt

nur ver- , Herr, und Jes. 63, 16 nur ver-

gleichungsweise: "bu bift unser Herr, und beine Wohlthaten über uns find so reichlich, wie des Batere über seine Rinder. Go mußte allerdinge biese fpezielle Baterbenennung (vergl. idios, Köm. 8, 32)

in seinem Munbe auffallen." Tholuck.

25. Richt das Mindeste fann der Cohn. Die Einleitung mit: wahrlich, wahrlich; also Aufschluß einer neuen Wahrheit. Er nimmt von dem Befag= ten nichts zurück, ftellt fich aber nun, ba es fich um bie Meffiasfrage handelt, wieder auf einen allgemeineren Standpunkt und rebet abmechselnd bald objektiv von dem Sohne und dem Bater, B. 19-23; B. 25-29, bald subjettiv von sich und dem Bater, B. 30-47. Mit biefem Wechfel ber grammatischen Berfon, bei voller Ibentität ber fachlichen Perfonlichkeit, wobei bie objeftiven Gäte bie allgemeinen drifto: logischen Berhältnisse aussprechen, Die fubjettiven Gate feine Beziehung gu ben jubifden Oberen - mit biefer von ber Eregefe nicht beachteten Meifterschaft ber Gelbftverthei= bigung thut er feiner Beisheit Geniige, ohne feiner Befenntniftreue etwas ju vergeben, und macht er ihren Inquisitionsprozeß nach dem Ausgang völlig gu Schanden (ober zu einem mandatum de supersedendo). Luther: "Ein schön excusatio, bie die Sache ärger macht." Tholud: "Jesus befraftigt bas, mas Anftoß gab." Aber die Wendung, mit welcher er das thut, darf man nicht überseben. Die Zeit feiner unverholenen Gelbstoffenbarung als Messias war die Zeit seines Todes: Die war noch nicht gefommen. Ueber die verschiedenen Unsichten der Bäter, ob die folgende Berhandlung das Berbaltnif bes Baters jum Sohne innertrinita- zeichnet er als Koya, baber die Bunder (Rap. 10, 32.

Tholuck bemerkt (S. 97): "in den Evangelien, wie bei Paulus, ift bas Prädikat vios nicht von dem λόγος ἄσαοχος zu verstehen, sondern von dem έν-σαοχος (Nitsch, System, §. 83; Hofmann, Schrift-beweis I, S. 173), wie jedoch die paulinische, so betrachtet auch die johanneische Anschanung ben Menschgewordenen als in Continuität ftebend mit dem loyos aragnos, und legt daher auch ihm bei. was von jenem gilt." Bu beachten ift, baß ber Gegensatz zwischen Ewigkeit und Zeit in ber beil. Schrift nicht fo abstraft vollgogen ift, wie in ber Schultheologie. Richt bas Minbefte thun bezeichnet nicht blos bie Abhangigkeit bes Sohnes vom Bater in seinem Thun, die negative Seite des Gehorsams, nicht blos das Nachahmen des Baters, bie formale Seite bes Gehorsams, sonbern auch bas Birten auf Anlag bes Baters. Der Bater ift bie Schrante ober bas Gefetz, ber Bater ift bas Borbild, ber Bater aber auch bas Motiv, ber 3mpuls seines Thuns. Es ift in jeder That durch bas Thun des Baters erzengt. Die negative Seite bes Gehorsams Christi beruht barin : er fann nichts thun von ihm felber; die pofitive Geite beruht in feinem Geben, bem ichauenden Erfennen ber Initiative des Baters (glénew vergl. Kap. 8, 38 und das axover Kap. 16, 13). Die menschliche Unalogie: das Rind thut wie ber Bater, flingt bier nur an; Sauptsache ift bie originale Priorität bes Baters, felbst in ber Trinität, ein Moment, mas Die griechische Rirche mit Recht behauptete, aber fälschlich steigerte.

26. Denn der Bater hat den Sohn lieb. Richt blos ethischer Grund bes Borhergehenden (Meyer), fondern vor Allem substantieller Grund. Der Ausbruck pedeir perfönlicher, individueller als das all= gemeinere ethische ayanav. Dieses geherv in Beewigen Berhältniffe bes Baters zu bem Sohne berpor, es begrundet auch diefes Berbaltnif felbft. Es offenbart fich aber barin, daß ber Bater bem Sohne Alles zeigt. Dem Sehen bes Sohnes entspricht bas Zeigen bes Baters. Es ift bie absolute Selbstoffenbarung Gottes in seinem Thun, in ihrem teleologischen Wirken. Der Sohn sieht ben Bater in allen seinen Berfen, und fieht, wo es mit den Berfen binaus will. Der Bater aber zeigt ihm in allen Dingen fich felber und feine Werfe, und zwar als Impulfe, bag er fie erlofend und richtend vollende, jum Abichluß bringe. Der Seber hat momentane Gefichte, die ber Berr ihm zeigt (Offb. 1, 1; 4, 1); für Chriftus ift fein ganger Umblid in Die Welt ein Ginblid in das Wirten Gottes, in welchem geiftiges Schauen und finnliches Seben Gins ift. Er wandelt in diefer lebendigen Symbolif des Unendlichen, welche une das vierte Evangelium in mefentlichen hanptmomenten aufschließt; er hört und versteht alle Gottesworte, er fieht und ertennt alle Gotteszeichen, und feine Beltanschauung concentrirt sich zu der leitenden evroln

feines Lebens in feinem Junern.

27. Und er wird ihm größere Werke 2c. Tholud: "Es tritt bier zuerft ber ben johanneischen Reden Chrifti eigenthümliche Gebrauch von Koya auf. 218 6070v, gu beffen Erfüllung er erfchienen, bezeichnet Chriftus bei Johannes Die Lebens= mittheilung an die Welt (Rap. 4, 34; 17, 4), alle thatfächlichen Wirkungen für biefen Zweck beWirkungen, wie hier. Dabei ift zu berücksichtigen, daß gerade diese hier genannten koya Messiasdokumente waren, benn ber ängeren positiven Schale nach besaß bas Bolf bie Lehre vom Mefsias unb Tobtenerweder." Die größeren Werke, von welden Chriftus bier fpricht, liegen auf ber gleichen Linie mit bem Wert, bas Chriftus fo eben vollbracht hat. Der Grundgebanke ift Beilung bes auf ben Tob verletten Lebens. Der Bater heilt bas franke Leben burch Gefundbrunnen, munderbare Beilquel-Ien, Beilmittel, Engel ber Beilung: fo ift er Borbilb bes Sohnes. Er zeigt ihm aber auch, wo nun er einzusetzen hat als Beiland. Und mit bem Anfang find auch bie größeren Werte angesagt, bie Tobtenerwedungen, benn: er muß fein Bert voll-

enben, B. 36. 28. Damit ihr euch verwundern 2c. Den Glauben tonnten fie ibm verfagen, jum Stannen wird er fie ichon nöthigen. Gie unterbrückten und berbehlten ben Einbrud, ben bas Bunber am Teiche Bethesba gemacht hatte, und ignorirten bas Wunber felbst. Darauf bezieht fich fein Bort. Ihr wers bet boch schon in Staunen ausbrechen. Calvin: "Oblique ingratitudinem perstringit, quod illud tam splendidum virtutis dei specimen contemserant." Ihr. Meyer: "bie Zuhörer", Tho-lnd: "bas gegenwärtige ungläubige Geschlecht, mit bem gufünftigen in Ibentität gebacht, wie Kap. 6, 62; Matth. 23, 39." Bobei aber boch bie gegenwärtigen Buhörer ben Borbergrund bilben (f.

Matth. 26, 64). 29. Gleich wie ber Bater die Todten auferwedt. B. 21—23 die ganze geistliche und leibliche Auferwedungethätigfeit bes Sohnes Gottes mit Inbegriff bes geistigen und leiblichen Gerichts in Eins gusammengesaßt, boch mit besonderer Bezie-hung auf sein evangelisch-bistorisches Wirken bamale (fo auch Luthardt und Tholud). B. 24 bie erfte perfonliche Beziehung und Rutanwendung. Dann von B. 25-27 bas geiftliche Anferwecken und Richten bes Sohnes. Weiter B. 28 und 29 das leiblich vollendende Auferwecken und Richten beffelben. Endlich von B. 31-47 die perfönliche Beziehung und Nutanwendung. Berichiebene Conftruktionen: 1) Die Meiften nehmen an, von B. 21 bis 27 sei überhaupt nur von der ethischen Wirk-famkeit Christi die Rede; erst B. 28 und 29 komme die wirkliche, allgemeine Tobtenerweckung bagu, als die Bollenbung. Diese Eintbeilung ift bie vorwaltenbe (Calvin, Jansen, Lampe, Liide, und A.). 2) Auch die Anferwedung B. 28 und 29 foll nur ethisch verftanden werben (bie Gnofti= fer, Edermann, Ammon, Schweizer, Bauma.- Cr.). 3) Die gange Stelle von B. 21-29 foll (befonders im Gegensatz gegen die Gnostifer) von der Todtenerwedung und bem Gericht im eigentlichen Sinne gefaßt werben (Tertullian, Chrusoft. 2c., Erasmus 2c., Schott, Kuinoel 2c.). Dagegen spreden 1) die mannigfachften Züge eines jett icon beginnenben und worab geistigen Wirkens (ihr fout euch verwundern, B. 20 u. f. w); 2) die bestimmte, unterscheibenbe Charafterifirung ber eigentlichen Tobtenerwedung, B. 27. 28. Es fragt fich, ob auch die Unterscheidung zwischen ber ersten und zweiten Auferstehung, Apoc. 20, 5. 6 (beren Bestreitung in Benaftenberge Erklärung ber Offenbarung bei Tholud, wie es icheint, ftart in's Gewicht faut),

38; 15. 24; 9, 4), sobann auch bie beilsgeschichtlichen Andeutung in B. 25 zu finden; bagegen spricht aber bas Wort: und ift icon jest. Indeffen ift bie erfte Anferftehung, wenn fie and nicht buchstäblich bier ausgebrudt fein mag, boch burch bie Unschanung ber Allmählichkeit ber Auferstehung bier vollständig begrundet. Mit einer Aufermetfung nämlich, bie in organischer Entfaltung von Innen nach Außen geht und bom Centrum ber Menschheit zur Beripherie, muß fich bie Erwartung eines Wegensates zwischen ben Erftlingen ber Auferftehung und bem allgemeinen Durchbruch ber Auferstehungsmacht von felber bilben (f. 1 Cor. 15, 22-24). - Gleich wie ber Bater. Es fragt fic, wie bies zu verstehn. Db uneigentlich von Belebungen und Wieberherstellungen im allgemeineren Ginne (Douter. 32, 39; 1 Sam. 2, 6) nach ben früheren Schriften bes Alten Teftaments, ober von bem Geschäft ber einstigen Aufermedung nach ben fpateren Schriften, befonders ben Apofruphen (2 Matt. 7), ober von einem allgegenwärtigen Buge bes Wieberbelebens in bem Gefammtgebiet bes Wirtens bes Batere überhaupt. Dhne 3weifel ift bas Lettere gemeint. Auferweden, Lebenbigmachen, leiblich und geiftlich, geiftlich und leiblich, ift ein Grundtrieb bes Baltens bes Baters in ber Natur, in ber Geschichte und Theofratie. Daher bie Unbentungen feiner erweckenben Thätiafeit in ber beilenben Thätigfeit, bes äußeren Erwedens burch bas innere und umgekehrt, und bie immer ftartere Entwicklung ber Thatfachen, wie ber Lehre von ben Thatfachen im Alten Tefta= mente, Rom. 4, 17. Mener: "Eyelosi nai Zwonoiel tonnte man in umgekehrter Ordnung erwarten (wie Ephel. 2, 5. 6)." Indeffen bient icon bas leibliche Seilen zur Erwedung bes geiftlichen Le-bens, und überhaupt muß bas erste Ausweden bem Lebendigmachen vorangehn, um das letzte, eigent-lichste Aufwecken zu vermitteln. Tholna: "Eyei-gew ber negative Begriff der Anshebung des Todes, , ωοποιείν der positive."

30. Alio and der Sohn. Als ber erlösenbe und richtende Bollenber, Abschließer bes Berts bes Baters. Das Zwonoieir involvirt hier auch bas eyeloeur, boch waltet ber Begriff ber geiftlichen Be= lebning vor als ber entscheibenbe. Meger will mit bem obs Gélei nur geistiges Erweden ausgesprochen finden, Tholud mit Grund auch leibliches; womit bann nicht lediglich bie Tobtenerweckungen Jesu gemeint find. Das Brafens zugleich bie Thatsache (jene Gegenwart) und die Norm (alle Gegenwart) bezeichnend. — Welche er will. Calvin: Mit Beziehung auf ben Ratbichluß; Meyer: mit Beziehung auf ben Glauben, B. 24. Bir beziehen jeboch bas obs Gelet auf bas Bericht ber Juben, welches ihn barin beschränken wollte. Er fragt nicht nach eurem Gericht, benn es ift fein Gottesgericht; bas Gericht bes Baters verwaltet nicht ihr, fonbern ber Gobn. Damit erklärt fich ber Zusammenhang mit bem Folgenben.

31. Nicht einmal der Bater richtet. Ertfärungen bes Zusammenhangs mit bem Borigen: 1) In ver Vollmacht des Sobnes, lebendig zu machen, welche er will, wird schon seine Macht, zu richten, offenbar (Lücke, de Wette, Meyer). 2) Nicht das Felein, sondern das Zwonoier soll begrindet werben, und zwar baburch, bag er ber Richter ift. Der ber Richter ift, muß auch ber Beleber sein (Lutharbt. Tholud). Das bieße boch: etwas Näherliegenbes sich bier angebeutet findet. Olshausen glaubte die aus bem Fernliegenden erklären. 3) Sicher wird

boch das Félee begründet als unbegränzte Freiheit bes Sohnes, Leben im Gebiete bes Tobes zu verbreiten. Diejenigen, welche ben Sohn nach ihren hierarchischen Satzungen in seinem Erwecken und Beleben hindern wollen, stellen sich damit als die= jenigen dar, welche, so viel an ihnen ist, die Welt jett schon richten, zum Tobe verbammen wollen. Bollends aber ist ihr Gericht über den Sohn ein Berbammnifgericht über die Welt. Allein nur als unberechtigter Eingriff in bas Gericht, bas ber Bater bem Sohne übergeben hat. D. h. bas Bericht und ber jüngste Tag foll nicht jetzt auf bas Gundenwesen und Todesleiden der alten Welt fofort folgen, sondern erst kommt das allgemeine Balten der Gnade, Beleben und Retten, und erft der Unglaube, dem Sohne gegenüber, ift das innere Gericht und führt ben jungften Tag berbei. Das nolvew ist hier die Berurtheilung (Rap. 3, 17; 5, 24; 27, 29) im Gegensatz gegen das ζωοποιείν. - Das ganze Gericht, nicht "das ganze Berdam-mungsgericht" (Meper), sondern das gesammte Gerichtswerf überhaupt, worin auch bas Freispreschen liegt. — Dem Cohn übergeben. Die neue, neutestamentliche Dekonomie des Beils; die Stellvertretung bes Baters durch ben Sohn — zur Berherrlichung des Baters in dem Sohne.

32. Auf daß Alle den Sohn ehren. Teleologie bes göttlichen Baltens. Der Bater manifestirt sich in den Thaten des Sohnes, weil er sich in seinem Besen manisestirt hat. Die Thaten des Sohnes aber entsalten sich zu dem Gesammtwerk der Netzung und des Gerichts zu dem Ende, daß der Sohn geehrt und verherrlicht werde, wie der Later, damit der Bater verherrlicht werde in ihm. — Ber den Sohn nicht ehret. Das galt ganz insbesondere

ben Spnedriften. 33. Wer mein Wort horet. Hier der erste bebeutungsreiche Wechsel ber britten Berson mit ber ersten, worauf oben hingewiesen wurde. Noch nachbrücklicher wird die eintretende Selbstbezeichnung Christi burch bas wahrlich, wahrlich. Eregese überfieht diese Wendepuntte ber Gelbftbezeichnung in der Rede fo entschieden, daß Tho-Ind hier bemerkt : "nunmehr richtet fich bie Betrachtung auf ben zeitlichen Eintritt bes Belebungsprozesses, B. 24 in abstracto, B. 25 in historischer Entwicklung." B. 24 ift vielmehr Nutsanwendung bes Vorherigen und B. 25 Anfang ber Unterscheibung zwischen ber Periode ber geiftigen und ber Epoche ber leiblichen Auferstehung. Das Boren bes Wortes Jesu mit bem Glauben an ben Gott, ber ihn sendet, in die innigste Beziehung gesetzt; Beides unterschieden, Beides geeinigt. Man fann ihn nicht recht hören, ohne zu glauben an Gott; das Glauben an Gott ift bedingt daburch, daß man ihn hört. Darans ergibt sich das Gegentheil, Joh. 12, 47. Ein solcher hat das ewige Leben. Also die Wirfung bes Wortes Chriffi im Gläubigen, ber Uft ber Mittheilung bes Lebens, ber Belebung (f. 1 Betr. 1, 23; Jak. 1, 18). Die Folge dieser Wiederbele= bung gum ewigen Leben ift bie: er tommt nicht in's Gericht (in ein Berwerfungsgericht), und zwar deßwegen nicht, weil er umgefehrt aus bem Buftanbe bes Gerichteten in's Leben hindurchgedrungen ift. D. h. aus dem innern, wesentlichen Tode in's innere, wesentliche Leben. Der innerlich vollendete Tod muß burch's Gericht in ben äußerlich vollenbeten Tob, bas Berbammniffeiben übergehn; bas

innerlich vollendete Leben verwandelt bas Gericht

selbst zu einem Eingang in's Leben, Kap. 8, 51. Obne Anstrengung, ohne ein hindibersetzen aber kommt diese große Wendung nicht zu Stande. Diese ungeheuerste Anstrengung, die Bermittlung der größten Wirkung Gottes vollzieht sich auf die stüllste, leidamste Weise: bören Jesu Wort, glauben dem

Gott in und über ibm.

34. Wahrlich, mahrlich, es fommt die Stunde (f. Kap. 4, 22). Zweiter Bechfel ber grammatischen Berson. Wiederum objektive Rebe vom Sohne. Bunachst nur von der geistigen Auferwedung B. 25. 26. Die Stunde, die einst tommt, ift schon jett. D. h. biefe Stunden find in einander, hangen zusammen, weil es fid um ewige Dinge handelt. Die ganze Auferstehung ist keimartig in bem Leben Jeju und seinem belebenden Wirken vorhanden. Der Gegensatz ist die Stunde als kommende, die apostolische und neutestamentliche Zeit bis zur Parusie, und die Stunde als bereits gegenwärtige, die Zeit der Wallfahrt Jesu. Die Erweckung der Menfcheit jum neuen Leben begann ber Grundlegung nach mit feinem Wirfen; fie entfaltete fich mit dem Pfingftfeft. Die Beziehung auf Die einzelnen leiblichen Auserweckungen, sowie auf Matth. 27, 52 (Dishausen), ist bamit nicht abgeschnitten (gegen Meyer), benn in biefen Zeichen mirb bas geistliche Erweden Chrifti offenbar; zunächst aber ift von ber geifligen Neubelebung ber Menschen, welche die physische nicht nur ethisch, sondern auch dynamisch und organisch vorbereitet, die Re-be. — Die Todten also die geiftlich Todten (Matth. 8,22). - Die Stimme. Das Wort Chrifti bilblich oder vielmehr nach seiner geiftlich : leiblichen Ge- sammtwirfung als Auferweckungeruf. Aber auch φωνή blos wegen bes folgenden Gegensates. Be= ftimmter Gegensat: οί νεκοοί ακούσονται της φωνης, und οί ακούσαντες. Hören muffen die Todten alle das Wort des Sohnes, für die Ungläubigen aber bleibt es bei bem Boren ber gwen (f. Rap. 12, 28; Act. 9, 7; vergl. Rap. 22, 9; 26, 14). Die Undern bagegen find Leute, die gehört, wirklich gehört haben schlechthin. Wer also gehört hat, ber wird leben, benn ber Ruf Chrifti ift ein ichöpferischer Lebensruf, als Aufgebotzum ewigen Leben. Meyer: Bei ber Kaffung von ber leiblichen Auferwedung ist of axovoavres wegen bes Artifels ganz unerflärbar. Gegen die Bersuche, dies nach jener Auslegung zurecht zu legen, f. Mener, S. 180.

35. Gleich wie der Bater das Leben. Der Sohn in seiner Menschwerdung (vergl. Rap. 10, 18), ober ber λόγος ένσαοκος; aber auf Grund feiner We-fensnatur als λόγος άσαοκος. Tholnd: "Läge ber Nachbruck auf έν έαντῷ, so daß die Aseität des Le-bens hervorgehoben würde, so träte diese Aussage in Widerspruch mit έδωκε; es muß daher ange-nommen werden, daß das έχειν έν έαυτῷ als johanneischer Idiotismus nur den Begriff bes Befitee nachbrudlicher auszubruden bient, wie Rap. 5, 42; 6, 53 2c. Bergl. die Formel μένοντα έχειν." Der Nachdruck liegt aber boch offenbar auf bem wiederholten er éavro, und es ist nicht von Etwas bie Rebe, mas Chriffus mit ben Chriften gemein hat, sondern was er mit dem Bater gemein hat. zwischen ber primären Ursprünglichkeit, die bem Bater gufommt (von ber Afeität bes breieinigen Gottes, bie allen brei Bersonen gutommt, wohl zu unterscheiben) und bem bleibenden Besitz des Le= bens, liegt boch in ber Mitte bas große Geheimniß, daß Chriftus in sich felber bas zweite personliche

Er hat eine pringipielle, absolute Regeneration8= traft nicht nur für fich, fondern auch für bas Leben

ber Welt.

36. Weil er Menschensohn u. f. w. Außer ber Macht des Lebens, die der Bater bem Sohne als bem Sohne Gottes gegeben bat, und aus welcher Die porbin genannte Birtfamteit resultirt, bat er ibm noch die Macht bes Gerichts gegeben, weil er ze. Man muß bie Unterscheidung beachten. Und des Rettens und Lebendigmachens bargeftellt wurbe, fo ift hier die Bollmacht bes Richtens überhaupt, insbesondere des feierlichen Endgerichts gemeint. Diese lettere ift inebesondere begründet burch die Thatsache, baf Christus Deenschensohn ift, wie baburch auch die stellvertretende und rechtsertigende Wirkung Chrifti insbesondere mit begrundet ift. Es fommt in Betracht, daß gerade nur an diefer Stelle vios and ownov ohne Urtifel fteht. Berichiebene Erklärungen: 1) Die Auslaffung ift unerheblich, und der Unebruck heißt auch bier: ter Deffias (Lightfoot, Liide 2c.). Dagegen fpricht, bag ber Menschensohn mit Artifel ben Deffias und als folder ben Sohn Gottes bezeichnet, und baß er als folder hier ichon eingeführt ist. Allerdings ist ber Menschenschn ber Sohn Gottes in einer einzigen menfdlichen Beftimmtheit; hier aberift das Denfchfein als ein neues Moment filr fich betont. Ueber Einzelnes, mas für die Unerheblichkeit des Ansfalls des Urtifels bemerkt worden, f. Tholud. 2) Weil er Mensch ist (Luther, Jansen 20., Meyer). Und inwiefern ift er bestwegen zum Richter gemacht? a. Luther u. A., de Bette: "das Gericht foll in menschlicher Oeffentlichkeit stattfinden, darum muß ber Richter als Menfch fichtbar fein"; b. Bucer 2c .: "er bat fich erniedrigt zur Menfchwerdung, baber wird er als Mensch verherrlicht"; c. Wetstein, Stier: "der Mensch soll von dem demitthigsten, liebreichsten Meniden gerichtet werden, Bebr. 2, 17. 18"; d. Efte, Mener: "weil er Diensch ift und die Gerichtsbefugniff nicht haben würde, wenn fie ihm nicht gegeben mare" (also blos zur Begründung bes "gegeben"); e. Tholud: "weil er menschgewordener Erlöser ift, mit dieser Erlösung felbst auch die Krifis gegeben." Der Sinn ist wohl ein Rechtsprinzip: weil er Menschen richten soll, barum nicht nur bas Wissen von bem Menschen, sondern auch die Erfahrung des Menfchen haben muß. Als Cobn des Menfchen. was bod auch bier fein ibeales Menfchenleben bezeichnet, ift er die Rorm des Gerichts, also bas wesentliche Gericht selbst; als Sohn des Menich en hat er die gange Erfahrung der Menichbeit, ausgenommen die Gunde (die feine reine Erfahrung ist), und wie er beswegen, weil er versucht worden ift, tann helfen benen, die verfucht werden, kann er auch richten, die versucht worden find. Die falsche Construktion, nach welcher die Worte mit bem Folgenden verbinden werben: bag er ein Menich ist, beg wundert end nicht 2c. (Beschito, Chryfostomus, Paulus u. A.), ift nur zu erwäh-

37. In welcher Alle, die in ben Gräbern find. Der Ausdrud: in den Gräbern, eigentlich zu verstehn, d. h. von den leiblich Todten, doch nicht buchftäblich: blos von Begrabenen. Es ift jeboch nicht der Todtenstanb der Todten gemeint, fo wenig als bie Auferstandenen solbst (Tholnet), wenn

Pringip alles Lebens ift. Euthym. Big .: πηγάζει. bern bie Geelen ber Tobten auf bem Bege ber Auferstehung. Ihr Sein in den Gräbern aber bezeichnet ihr Bedürfniß der völligen Neubetleidung oder Berleiblichung am Tage der Parufie Chrifti. Hier ift offenbar von der allgemeinen Auferstehung Die Rede (1 Cor. 15), welche weder die erste Auferstehung (Apoc. 20), noch die allmähliche organische, neue Berleiblichung (2 Cor. 5) ausschließt. Die Unterscheidung von folden, die Gutes und die Bofes gethan, beweift, daß hier nicht von Geiftlich-Da ficher bas ideale Gericht als das Corrolarium todten die Rede fein kann, wogegen auch ber Unsdruck fpricht: Die in ben Grabern find, Jef. 26, 19; Ezech. 37, 12; Dan. 12, 2.

38. Die das Gute gethan haben. Bergl. Röm. 2, 7; Matth. 7, 21; Rap. 25, 31 ff. Um jüngsten Tage muß bie Gerechtigkeit bes Lebens ans ber Gerechtigkeit des Glaubens gereift fein, und bagu werden Alle Gelegenheit erhalten haben, fich biefe anzueignen, 1 Betr. 3, 21; Rap. 4, 16. — Zur Auferstehung bes Lebens. 1) Meper: "Lebens-auferstehung, lokal gedacht, d. h. in eine Auferstehung, deren wesentliche Folge Leben ift, b. i. das Leben im Meffiasreiche", 2 Dtaff. 7, 14. 2) Tholuck (nach Luthardt): "Bei ber prägnanten Urt, wie die Berheißung der dragrasis Rap. 6, 40. 44. 54 vor= fommt, icheintrichtiger: Lebens- und Berdammniß-Auferstehung zu übersetzen, fo daß in diesem Alte Die Zon wie Die notoes ihren Gipfel erlangt." Done Zweifel richtig. Gie geben bervor in Die Auferftehung des Lebens, d. h. in die letzte vollendete Epiphanie des Lebens einerseits, wie die Andern in die letzte, vollendete Epiphanie des Gerichts. Darin ift die Erklärung Nr. 1 mit dem ftarkften Ausbruck mit gesetzt. Es bezeichnet auch hier die Situation Chrifti, sein Stehen in einem judischen Gericht, daß er den Gedanken des göttlichen Gerichts, das ihm übertragen ift, immer gewaltiger hervortreten läßt.

39. 3ch fann nicht das Geringfte 2c. Rachdem Jejus fo große Dinge von bem Sohne ausgefagt, fpricht er wieder von fich felber in der erften Berjon. Alfo nicht (mit B. 31) eine neue Gedankenreibe nach johanneischer Kettenform (Tholuck), sondern die zweite Wendung der Ausfage zur Gelbftbezeichnung und Nutsanwendung (andere Berfehlungen des Zusammenhangs f. bei Meper, S. 183). Der Abschnitt B. 30—39 handelt von dem wahren Meffianismus, ben Bengen für benselben und bem Unglauben, ber bie Beglaubigung nicht annimmt. Der Abschnitt B. 41-47 von dem Pfeudomeffianismus, wie er fich folieflich gum Untimeffianismus gestaltet. - Ich fann nicht das Geringfte :c. S. V. 19. — So wie ich höre. In ber Form ber finnlichen Unschanung bas absolute, finnliche, gei= ftige Bernehmen bezeichnend. Bier ein Boren im Sinne des vollendeten ethischen, teleologischen Bernehmens bes göttlichen Willens, wie vorhin ein Schen im Sinne bes vollendeten intellettuellen, pringipiellen Bernehmens. Damit ift zugleich bas Bernehmen der menfchlichen Selbstverdammung ausgelprochen. — Denn ich suche nicht meinen Willen. Beil er fich selber fortwährend opfert, fo fann er in ber Bollziehung bes Willens seines Baters, ber ihn gesandt hat, die Welt richten. Die Beugung geht auf ben Urfprung, die Senbung gebt auf's Biel.

40. Mein Zengniß nicht mahr. Gine Zengen= ansfage in eigener Sache findet nicht Statt; dafür gilt eine andere Beglanbigung: ber Gib. Das gesagt wird, fle werden seine Stimme boren, son- menschliche Gericht fordert in einer Rechtsfache minbestens zwei Zeugen, 4 Mos. 35, 30; Kap. 8, 16. 17. Doch ist nicht die Zahl der Zeugen hier 13. Das ständige gesetzlich-typische Symbol der das, was der Herr betout, sondern die Natur des Zeugen und seine Dualität. Der Bezeugende muß im Tempel; seine Ergänzung ist das Fener auf fich von dem zu Bezeugenden unterscheiben. Dies ist die menschliche Regel. In's Theofratische überfett beißt es: ein Prophet ohne göttliche Beglaubigung, ober gar ber Meffias ohne eine folche, ware ein Widerspruch. "Die Wahrheit besteht eben Darin, daß nicht jedes Einzelne für sich zeugt und sich damit aus dem Zusammenhange bes Allgemeinen losreißt, soudern daß Eins zeugt für das Andere, und so dann auch im Allgemeinsten der Andere des Sohnes, der Bater für den Sohn" (Leben Jesu U. S. 774). Die Stelle Rap. 8, 14 scheint zu widersprechen. Es ist aber zu bemerken: 1) nach der rechtlichen Bezengungsform kommt auch die Selbstbezeugung zu ihrem Recht; 2) namentlich, wenn es fid von einem fich felbftbezeugenden Wirken bantelt; 3) von einem Zengniß, mit dem fich bas Zenguiß des Baters gusammenschlieft. -- Gin An= berer ift's. Die Folge zeigt, daß diefer allos der Bater ift (nach Chrufoftomus, Brückner :c. ber Täufer, wogegen das Folgende).

41. Ihr habt eine Gesandtschaft. Erinnerung an die Thatfache, welche der Evangelift erzählt hat Rap. 1, 19. Und gegen bas Ende feiner Ballfahrt erinnert er noch einmal baran nach Matth. 21, 25. Zugleich wohl hindeutung auf die weitere Folge (vergl. Leben Jeju II, S. 218 u. 1213). Damit erklärt sich benn auch wohl bestimmter das Wort: ich nehme das Zeugniß von einem Menschen nicht an. D. h. nicht: ich weise es ab (Tholud), ober ich ergreife (Beza), oder ich hasche (de Wette) es nicht, sondern ich bedarf es nicht für mich und trete nicht darauf ein, indem ich darauf gestützt öffentlich als Meffias auftreten sollte. Ich erwarte meine Beglaubigung von einem böheren Zengniß, von dem des Baters. Johannes war ein Zenge, der ihnen nach ihrem Standpunfte genügen mußte als ber Bollenber bes Alten Testaments; er aber fann fich auf biefes Zeugniß nicht ftugen, sondern muß für fich ein neues, boberes Zeugnig haben als ber Begründer des Neuen Teftaments. — Aber ich fage dies, damit ibr ac. Er erinnert fie daran, weil jenes Zengniß für fie verpflichtend ift und die Migachtung desselben als die Auflösung des Alten Bundes Berberben fiber fie bringen wird.

42. Jener war die Lendte. Er war. Johannes ift abgetreten. Gefangen gur Zeit der Rüdfehr Lefu nach Galifa (Rap. 4, 44; Matth. 4, 12), hingerichtet bald nachher (Rap. 6, 1; vergl. Matth. 14, 13). Jefus weiß alfo, baß fein Gefängniß bas Ende feines Laufes ift. - Die Lenchte, brennend und ichei= neud. Mit bem Artikel. Die bestimmte Leuchte ber Antunft bes Meffias. Dentungen: 1) Bengel: Clias, mit Bezug auf Sir. 48, 1. "Ein Prophet wie ein Kener, und sein Wort wie eine Leuchte los dernd." 2) Luthardt: Das Bild des dem kommens den Bräutigam Boransendtenden. Dafür fönnte das weiterhin erwähnte Fröhlichsein, oder wohl gar einenhochzeitstanz beim Factelschein aufführen, enticheiden. Indeffen ift der Leuchtende nicht die Leuchte felbst. Das allgemeine Bild Lut. 1, 76 (Meyer) genilgt jedenfalls nicht. Es ift zu beachten, daß der Offenbarung Jehovahs überall ein Licht- und Feuerzeichen vorangebt. Die Andentung findet fich ichon Genes. 3, 24; Rap. 15, 17. Dann wird der brennende Bufch jum Zeichen ber Offenbarung JeOffenbarung Gottes in Ifrael wird ber Leuchter im Tempel; seine Ergänzung ist das Fener auf bem Attar. In der prophetischen Anschauung wird die Offenbarung Jehovahs burch einheitliche Licht= und Fenerzeichen angefündigt und bezeichnet (Bef. 1, 13); durch Licht und Feuer wird bie Bufunft bes Deffias angefagt und begleitet, Sach. 14, 7; Mal. 3, 2. Alle jene Licht= und Feuerzeichen geben in bem Täufer zusammen. Er ist bas Fenerstgnal bes Meffias, die lette alttestamentliche Gestalt ber Fenersäule oder des Tempellenchters; darum die Leuchte, brennend und scheinend zugleich. Das Bild ber Leuchte gangbar (2 Sam. 21, 17; Apoc. 21, 23) — flammend und scheinenb. Meyer bestreitet, daß dies zwei Eigenthümlichkeiten des Johannes bezeichne: Feuereifer und Erleuchtung; denn Beides gebore gufammen. Und boch find auch beide zu unterscheiden. Es war die Gunde ber Juben, daß fie von bem Brennen bes Johannes nicht warm wurden und damit sein Leuchten zum blo-Ben Scheinen machten. - Euch aber beliebte: ηθελήσατε. Die sündhafte Willfür betonend, wo= mit fie die ernste Leuchte zu einem vorübergehenden Festlicht für einen fröhlichen Schwarm ober Tanz madten. Bon bem begeisterten Zusauf bei bem Auftreten des Täusers f. Matth. 3, 5. Daraus wurde statt der ueraroca, die Johannes gepredigt, ein ayallaognvae. Man fonnte babet an ben Müdentang im Abendlicht, ober ein Fliegenschwär= men um die Leuchte denken; naber liegt bas Aufführen eines fröhlichen Reigens bei einem Festlichte. - Gine fleine Beile. Das noos a oan nach Bengel auf ήθελήσατε, nach Meyer auf αγαλλασθήvat zu beziehn; beide Momente find aber nicht von einander abzulösen. Mit dem willfürlichen metterwendischen Feleen hing es zusammen, daß fie fich aus dem ernften Bufprediger ein unterhaltendes, ergötzliches Lagesereigniß machten. - In feinem Lichtidein. Sie machten ben Ligvos felbft eine Weile zu dem Lichte, que, deffen Borbote nur er fein follte. Bergl. Matth. 11, 16. Außerdem juchten fie bem Ernft feiner Bufpredigt eine beitere, unterhaltente Seite abzugewinnen, und infofern ließen fie ihn guletzt fallen, weil er ihnen zu ernft

43. Gin größeres Zeugniß. Μείζω τοῦ Ἰωάννου ftatt της μαρτυρίας του Ιωάννου. Constructio compendiaria. - Denu die Werke, die mir der Bater 2c. Das Zeugniß feiner Bunder ift das Zengniß seines Baters selbst, weil ihm der Bater Die Werte gegeben bat. - Daß ich fie vollende. Wiederum ber Begriff der Weltvollendung; Bezeichnung bes Chriftenthums. - Daß mich ber Bater gesandt hat. Das Ende (ro relos) deutet 3urud auf den Aufang, die ασχή, die in der Ewig-feit zum Perfett gewordene Sendung: απέσταλαε,

44. Und der Bater felbft. Es fragt fich, ob bier von einem neuen und anderen Zeugniß die Rede ift, als von dem aus den Werken (B. 36). 1) Es joll baffelbe Zengniß fein ans ben Werfen (Angustin, Grotius, Baur, Reander, Stier 20.); 2) bas göttliche Zeugniß bei ber Taufe (Chryfostomus, Bengel, Paulus); 3) das Zeugniß im Innern bes Gläubigen, bas Ziehen bes Baters (be Bette, Baumg. - Er., Tholud; bod schwankend); 4) das Zeugniß, welches Gott in seinem Worte, in ber

gestellt. Jubeffen faßt offenbar Chriftus bas äußere Bort mit bem innern Wort im Geifte gusammen; und es ift nicht ber abftratte Buchftabe ber Schrift, sondern die lebendige, confrete, alttestamentliche Offenbarung gemeint, als die Einheit von Wort und Geift (t. B. 37. 38). Man muß also die Er-klärungen Nr. 3 und 4 zusammenfassen. Dies ist bas ftartbetonte, unmittelbare Zenguiß des Baters.
— Beder eine Stimme deffelben gehört, noch eine Geftalt. Chriftus bezeichnet bie Geele, bas innere Leben, Die Babrheit Der alttestamentlichen Offenbarung. Sie bestand barin, bag bie mahren Glänbigen bes Alten Bundes, insbesonbere bie Propheten, Stimmen Gottes hörten, bas vifionar vermittelte Offenbarungswort, baß fie Ericheinungsbilber Gottes faben, feine dosa (ben Engel bes Berrn). Diesem Offenbarungsleben, b. h. bem Geift und ber Wahrheit des Alten Teftaments, find fie fo entfrembet, daß er ihnen fagen tann: ihr habt niemals and nur eine feiner Stimmen (einen lebenbigen Ton feiner Stimme) gehört, niemals auch nur ein Erscheinungsbild feiner Offenbarung (einen Schimmer feiner lebendigen Offenbarung) geseben. Und bas kann er ihnen sagen mit vollendeter Zuversicht, da sie ben Ton der Gottesstimme auch in bem Worte Christi (vergl. Hebr. 1, 1) nicht vernehmen, ba fie auch ben Engel bes Berrn in feiner Berleiblichung, wie er vor ihren Angen fteht, nicht feben, Joh. 14, 9. Bei biefem Borwurf ift voransgefett, baß fich ber vifionare Offenbarungsprozeß, aus welchem die Beilige Schrift als Urfunde bervorgeht, gewiffermaßen in ber innern Erwedung (hören) und Erleuchtung (feben) bes rechten Lefers wiederholen muß (Leben Jefn III, G. 598). Daher benn auch auf das zusammengehörige ovre, ovre ein nat od folgt. Das Resultat eines solchen erwedten Borens und erleuchteten Gebens ift bas Bleiben des Bortes, als einer nenen Lebenskraft und Anschauung im gländigen Gemüth (λόγος μένων εν ύμιν). D. h. die φωνή und das eidos geben zusammen in die eine Wirkung und wirkende Rraft des loyos uévov. — Erklärungen: 1) Die Stimme bei ber Taufe ift gemeint (Chryfoftomus, Lampe, Bengel; Lucke bagegen: wir würden thv gwehe erwarten). 2) Jesus concedire in seinen Worten Etwas, was die Juden hätten einwenden wollen (Euthymins Zigab., Kuinoel, Paulus; eine carafteristisch rabbinische Auslegung). Aehnlich Baumgarten-Erusius: "Niemals bisher ist diese aumittelbare Darstellung Gottes ersolgt wie jetzt." 3) Cyrill, Theophylaft: Jesus spreche ihnen das numittelbare Bernehmen alttestamentlicher Offenbarungen ab (Lücke: "bann hätte Jesus von ben Batern fprechen muffen"). 4) Gin Bormurf, baß fie für die unmittelbaren Zeugniffe Gottes in feiner, des Messias, Erscheinung und Wirksamkeit kein Auge und Ohr hatten (Lilde) [bies kommt erst in ben nachfolgenben, beweisenden Worten: benn ihr glanbet nicht bem, ben er gesandt hat]. 5) Metaphorische Erklärung noch bestimmter als bei Lücke: "Metaphoricae sunt locutiones, quibus in summa docere vult, alienos esse prorsus a dei notitia. Nam sicuti vultu et sermone homines se patefaciunt, ita deus vocem ad nos suam Pro-

Schrift des Alten Testaments dem Sohne gegeben hat (Cyrill, Nonnus 2c., Beda, Calvin, Liste, wisibilem formam induit, unde cognosci pro Meyer). Ohne Zweisel ist diese letztere Erstärung burch das Persesthun µeµaorvoppæ, wie durch die heilige Schrift sest nullum se numen colere, nisi quod ipse fabricarit (2 Cor. 3, 14)." Calvin. Aehnlich Luthardt: "Pový und eidos nicht aus besonderer alttestamentlicher Offenbarungssymbolit zu erklären, baß etwa Jesaias und Jeremias die poré Gottes ge-bort, Ezechiel und Daniel sein eldos geschant im Beift, vielmehr bie gesammte Offenbarung, wie fie im Alten Teffament niedergelegt ift, ift gemeint als Selbstdarftellung Gottes." Aehnlich Meper, boch schließt er die Theophanieen und Bifionen ein. Auf diese aber nach ihrer symbolischen Bedeutung fommt es eben an. Die unbegründete Ginmenbung Tholuds gegen die Beziehung auf die Theophanieen s. S. 173 ff. Τον λόγον μένοντα johanneisch (1 30h. 2, 14). Meyer: "Und fein Wort habt ihr nicht bleibend in end; eine ausbauernde innere Aneignung beffelben fehlt end." Es ift bas lebenbige, insbefonbere messianische Wort Gottes als Same ber Erfenntnif Chrifti, nicht die Offenbarung Gottes im Gemissen (Olshausen, Fromman). - Denn ihm, den er gefandt hat. Die Chatsache, daß sie bie vollendete Offenbarung Gottes in Chrifto, Gottes quen und eldos in ibm nicht erfennen und aufnehmen, ift ein Beweis bafür, baß fie auch die Rundgebungen biefer Offenbarung im Alten Testament, ben Geift beffelben nicht verfteben, bag bas Alte Teftament nicht in ihnen lebendig ift, daß fie vielmehr blind und taub find für Gottes Wort in der heil. Schrift als unmittelbares Zeugniß von bem Sohne (f. Jes. 6, 6; Matth. 13, 14; Joh. 12, 40; Act. 28, 26; Röm. 11, 8; 2 Cor. 3, 14). Mit Nachbruck bas ον απέστ. vorangestellt und burch τούτω ύμεις noch einmal bervorgehoben.

45. Ihr durchforschet die Schriften. Mener: "Daß koevrare Inditativ ift (Cyrill, Erasmus, Cafaub., Beza, Bengel und bie meiften Reneren, auch Ruinoel, Liide, Tholud [?], Dishaufen, Rlee, de Wette, Maier 2c.), nicht Imperativ (Chryfostomus, Augustin, Theophplatt 2c., Luther, Calvin 2c., Paulus, Baning. Cruffus., Hofmann, Luthardt u. f. m.), lehrt ber Context, in welchem ber Imperativ ein frembartiges, besonders bem correlaten nai ov Gelere nicht entsprechendes Moment mare. Bergl. auch Lechler in ben Stub. und Rrit. 1854, p. 795." Bergl. 2 Cor. 3. Da bie Inden in ihrer Art fehr eifrig in der Schrift forschten (f. Tholud, S. 175), fo mußte bei ber Annahme bes Imperativs ber Modus ber rechten Forschung angegeben und ftark betont fein. - Denn ihr meinet, ihr habet. Das Deinen im Gegenfatz gegen bas Glauben oder Wiffen (vergl. B. 40 u. Rap. 8, 54) zunächst Unwissenheit, hier aber auch Irrthum involvirend; alfo Tabel (gegen Meyer), benn ber Sinn ift nicht: ihr meinet, daß ench das ewige Le= ben burch bie Schrift vermittelt werbe, fonbern: ihr meinet, es in ben Schriften felbft (ber Plural bedeutsam), an und in ihrer buchftablichen Mußenfeite zu haben, und zwar auch zu baben anger end in ihrem objeftiven Beftanb; und damit ift ber Rabbinismus, welcher an die Stelle ber Menichwerdung bes Wortes Got= tes eine Buchwerdung fette (f. Gir. 24, 25; vergl. S. Richter, Die evang. und rom. Rirchenlehre, Barmen 1844, S. 47), scharf bezeichnet. — Und die eben find's. Das mai emphatisch. — Die von mir zengen. Das Partizip eioev ai μαρτυρούσαι eis ben Zeiten Chrifti 64 folder Betrüger gezählt." gentlich bie von mir Zeugenden, b. h. ihr eigentliches Wefen besteht barin, ju zeugen von mir. — Und ihr wollt nicht. Die Schriften weisen fie auf Christum bin; allein sie wollen nicht tommen von ben Schriften zu ihm, um bas Leben zu haben. Das aiwvios scheint absichtlich zu fehlen. Sie meiuen icon die ζωή αίωνιος zu befiten in ihren Schriftbuchstaben; allein fie mußten erst zu Chris ftus fommen, um nur überhaupt wieder lebendig zu werden, Leben zu haben. Allerdings ift dies im Wesentlichen die Zwn alwvios, aber hier in ihrer Anfänglichkeit, Grundlegung ftart betont. Bengel: "Propius in Christo, quam in scripturis vita habetur."

46. Gine Berrlichkeit von Menschen ber. Bon bloger Ehre fann bei bem Worte dosa namentlich bei Johannes nicht die Rede fein. Es ift die dosa des Messias; diese erklärt Christus nicht von Menichen her empfangen ober sich aneignen zu wollen. Der Zusammenhang ist dieser: ber Bater zeugt von mir in der Schrift; ihm muß ich es auch anheim ftellen, wie er mich verklärt; burch bas Zeugnif bes Johannes in feiner Wirkung auf euch fann ich nicht verklart werben. Daß Jesus bem Gedanken an verlette Ehrbegierde begegnen wolle (Luthardt,

Meyer), liegt wohl nicht nabe.

47. Sondern ich habe euch erfannt. Bei biefem gewiffen Durchblick in ihr Inneres, daß fie nicht auf Gott gerichtet find, fann und will er nicht er-warten, daß ihm feine δόξα von bem Spnedrium, ober überhaupt bem Judenthum bereitet werbe. Daf fie ibn nicht erfennen und ehren, bat feinen Grund barin, baß fie Gott nicht lieben. Es fehlt ihnen die Innerlichkeit, die auf Gott und bas Ewige mit Ernst gerichtet ift. The ayann, Tholud: "bie vom Gejet verlangte", oder auch die von ber Berbeißung erwedte. Nicht er eavrois. Sie haben biefe Liebe in ihren beiligen Schriften, b. h. au ger fich in ben heiligen Offenbarungsmedien, wie ihr ewiges Leben - fie felber find voll von Weltlichfeit.

48. In dem Ramen meines Baters. Chen die Thatsache, daß er in dem Namen seines Baters gekommen ist, nichts von sich selber prädizirt hat, die Sendung des Baters bestellt, die Werke des Baters gethan, dem Zeugniß bes Baters im Alten Teftament entsprochen hat, dem gefälschten Deffiasnamen bagegen ift aus bem Wege gegangen, ift ber Grund, weghalb fie ihn nicht aufnehmen.

49. Wenn ein Underer etwa fame (gefommen ift). In seinem eigenen Namen. Man tonnte zwei-felhaft sein, ob es nicht heißen solle: in bem spezifisch ansgebildeten, gefälschten Messiasnamen. Jebenfalls aber bezeichnet ber eigene Rame ben falichen Meffias (Meyer gegen Luthardt); benn er fommt 1) nicht aus Auftrag bes Batere, fonbern aus eignem felbstfüchtigem Impuls; 2) nicht mit ben Werten bes Baters, fondern mit felbftermablten Täuschungen; 3) nicht zur Berherrlichung bes Baters, sondern zu seiner Selbstverherrlichung; 4) nicht in Uebereinstimmung mit ber h. Schrift, fondern mit bem falichen Meffiasbilbe. Meyer: "Der wird Aufnahme finden, weil er bas Gegentheil der Gottesliebe, die Eigenliebe befriedigt (burch Berheißung irbijder herrlichkeit u. bergl.). nem Geiste als ber Repräsentant ber gesehlichen Eine bestimmte Borberjagung falscher Messiasse. Grundlage ber heiligen Schrift. Wenn sie recht S. Math. 24, 24. Nach Schubt, jübische Merk- in ber Schrift forschten, würden sie Christus und würdigkeiten, 6, 27, 30 (bei Bengel), hat man seit nur Christus im Alten Testamente finden, auch in

(Seitdem find wohl noch manche neue bazugekom= men. S. bie Zeitschrift: Dibre Emeth, Breslau 1853 u. 1854, und die Note bei Heubner, S. 304.) Dhue Grund bestreitet Tholuck die Beziehung der Stelle auf falfche Deffiaffe; es fei nur an bie falfchen Bropheten ju denten, die in ihrem eignen Ramen auftraten und ftets mehr Unhang fanden, als Die gottgefandten. Auf Die Gottgefandtichaft beriefen fich aber doch Alle. Die im eignen Namen auftraten, Die thaten bas im Gegensatz gegen ben mahren Meffias, und biefer Bug ift immer pfeudodriftisch und antidriftisch zugleich. Indeffen waren bie falschen Propheten ber alten Zeit nur Borzeiden ber pfeudomeffianischen Erscheinungen ber neutestamentlichen Zeit, und von folchen gufünftigen Erscheinungen ift offenbar bie Rebe. - Chen den werdet ihr aufnehmen. Wahlverwandtichaft bes ungöttlichen Sinnes, weiterbin naber erflart, 3oh. 12, 43.

50. Da ihr Berrlichkeit euch nehmet. Richt etwa blos: ihr nehmet Chre Giner bom Andern, fondern auch hier doğa mit Bezug auf die spezifische Ehre des Messias: messianische Ehren. Sowohl das Zulegen als das Uneignen meffianischer Reichswürden findet in einem hierardischen Wesen nach menschlichen, fündhaften Motiven ftatt, nach Ehrgeig, Menschengunft u. f. w. - Und die Berrlichkeit, die vom alleinigen ac. hier ift offenbar bie doga bas göttliche Bohlgefallen, wie es bem Glänbigen Ehre und Berrlichfeit verleibt, die dofa deov des Pau-lus, Röm. 3, 23. Die von dem alleinigen Gott. Παρά του μόνου θεού. Grotius, be Bette: von Gott allein, womit bas Abjeftiv mehr abverbial wird; dagegen Meyer, Tholuck μόνος fassen nach Unalogie von Job. 17, 3: δ μόνος άληθινός Θεός; 1 Tim. 6, 15: δ μόνος δυνάστης. Es gereicht ihnen, ben Juden, die fich ber Unbetung bes Einen Gottes rühmen, jum bochften Bormurf, bag fie so verschiedene, und zwar menschliche Onellen ber dosa fennen, womit eigentlich ihr Berhalten polytheiftijd wird. Diefe freaturlichen Glangbilber, bei benen ber Glang nicht als Abglang aus dem Licht- und Chrenquell in dem alleinigen Gott erfannt und barauf zuritdgeführt wird, welche von Dienschen gemacht werden aus Menschen, bas ift ber verlarvte, subtile Polytheismus, bas Beidenthum innerhalb eines judaiftisch-hierarchischen Befens.

51. Meinet nur nicht, daß ich ench verklagen 20. Dhne Zweifel Bezug auf die Antlage, die fie gegen ihn erhoben, und das menschliche Gericht, in weldes fie ihn gestellt. In ihrem Gericht hat er immer mehr die Geftalt eines majeftätischen Richters angenommen. Er hat fie gulett dargeftellt als 2Biberfprecher wider bas Zeugnif Gottes, antichriftliche Beifter, paganiftisch gestimmt. Gie find burch die Meisterschaft und Gewalt seiner Rede entwaffnet und entlaffen ibn. Bas nun ibn betrifft, fo will er fie and entlaffen. Richt er will fie beim Bater verflagen, aber ein Anderer, fagt er, werbe es thun, Moses. Das ift der lette, gewaltigfte Schlag. Der Moses eben, auf den fie ihr hoffen gefest, wird fie vertlagen, ihre hoffnung ju Schanden machen. Richt sowohl die Seilige Schrift selbst, noch B. 38 (Tholna), sondern Moses selbst in seinem Geiste als der Repräsentant der gesetzlichen

ben Bildern Mofis im engeren Sinne; fie aber ftellt im Gegenfatz gegen die geweibten Alterthumer finden Mofes und nur Mofes darin, nur Gefets auch in ben Propheten, und auf biefen allgegenwärtigen Moses, beffen die Schriften burchweg find nach ihrer Anschanung (f. Rap. 2, 47), b. h. auf bas gesetliche Wefen ber Beiligen Schrift feten fie in Gelbstgerechtigkeit ihr Bertrauen. Durch Mofes wollten fie Erben bes Meffiasreichs werben; Chriftus felbst follte als ein zweiter Mofes erfcheinen (Novalex). Aber gerade Moses, sagt er, wird euch verklagen. Nicht sowohl hier deswegen, weil bas Gefet ben Fluch fpricht über bie, Die mit bes Gefetes Werten umgehn, fonbern weil Mofes nicht nur mit einzelnen Spruchen (Deut. 18, 15), fonbern mit feinem gangen Gefetz, besonders auch den Topen, von Chriftus geschrieben bat. Bengel : "Scripsit nusquam non." - Wo und wie verflagen? In allen Gewiffensgerichten, wie in allen geschichtlichen Gerichten Ifraels flagt fie ber wirtliche Mofes, ber Geift des Gefetes wegen ihres Unglaubens an bis zum Weltende. Also nicht wegen bes Unglaubens an einzelne Weißagungen, "woran aud noch be Wette benft, sondern weil ber religioje Beift feines Gefetzes ein fo ftarkes Bengniß für ben ablegt, ber burch feine gange Er-Scheinung barthut, bag er Die Erfüllung beffelben ift." Tholnd.

52. Denn wenn ihr Mofes :c. - Wahrhafte Gefetesjuben, wahrhafte Glaubens juben. Unwendung auf bas Chriftenthum.

53. Wenn ihr aber 2c. Der Gegensatz zwiefach. Der Erstere als ber Stärkere voran, excivov - emois. Nicht in bem Sinne, bag Mofes glaubwürdiger wäre als Chriftus. Aber er ift leichter fitr die Aufänger, und nur durch ibn fommt man weiter gu Chriftus. Dieser Gegensatz schließt ben zweiten nicht ans, wie Meyer meint. Die Synedriffen wie die Rabbinen überhaupt befaßten fich einmal amtlich vorzugsweife mit ben Schriften; Die Worte Chrifti borten fie nur gelegentlich. Sie hatten ihm nach bem Sabbatgefets bes Moses einen Prozeß maden wollen; er erflärt, baß sie abfällig feien von Moses. Wie aber fie ihr Gericht auf die Bufunft vertagen, fo auch er.

# Dogmatisch-driftologische Grundgedaufen.

1. Der hervortretende Widerspruch ber Finfter= niß gegen bas Licht ber Welt in feinen verschieben= ften Geftalten.

2. Chrifins, bas belebenbe Leben, ift ber Grundgedanke ber Rapitel 4 bis 7. Im vierten Rapitel stellt er fich bar als die Erquickung bes Lebens, ber Friedensquell; im fünften Rapitel als der Beilungsquell, ber beilende Beleber ber Kranten und Todten bis zur Auferstehung bin; Rap, 6 als das erhaltende und nährende Lebensbrod; Rapitel 7 als das verborgene, gebeinniftvolle Geiftes- leben, von welchem das Quelleben bes Geiftes ausgeht. Darauf tritt der Gebante des Lichts bervor. Rach Rap. 8 ift er bas bewahrende, erleuchtende Licht, der Tag ber Welt; nach Rab. 9 ift er das erwedende, belebende Licht, das Lichtgestirn ber Welt, durch welches die Blinden febend, die vermeintlich Sehenden blind werden; nach Rap. 10 ber hirt im Leben bis zum Tobe; nach Rap. 11 die Auferstehung vom Tode jum ewigen Leben; nach Rap. 12 ber Berflarer bes Todes zur Aussaat für bie Rille und Berrlichfeit bes Lebens.

(Jafobsbrunnen), die Tempelorte und ben Tempeldienst ber alten Zeit, so läßt es bas vorliegende Rapitel fich entfalten im Wegensatz gegen Die Ona= benorte und Beilungswallfahrten ber alten Zeit.

4. Der erfte öffentliche Festbesuch Chrifti hatte idon ein feindliches Auffehn ber Juden gur Folge; bei biefem zweiten Keftbesuch kommt es schon bagu, baft fie ihm ben Brozeg machen auf den Tob. Die= fer Wegensatz ber jubischen Feste und ber Feste Christi fett fich burch bas ganze vierte Evangelium hindurch fort; die Ginen charafterifiren fich baburch, daß fie bem Chriftus den Tod bereiten, Die Undern badurch, daß fie durch Bunder bes Lebens bie Belt erwecken. Es ift ein Gegensatz, welcher an Antodafe's (Glaubenefefte), Gründonnerstags= Bullen und Bluthochzeiten einerseits, wie an wahrhaft evangelische Glaubensfeste andererseits

5. Der Geheilte vom Teiche Bethesba ift nicht nur ein Seitenstiid, fonbern gewiffermagen auch ein Gegenstück zu dem Gebeilten vom Brunnen Giloah. Der wesentlichste Gegensatz ist Schlaffheit und Indoleng bei bem Ginen, Energie und Geiftesfrische bei bem Anbern. Gerabe bamit aber eignet fich ber Erstere zum Typus ber allgemeinen Auferstehung. Das neubelebende driftliche Bringip bringt nicht nur die lebensvollen Glänbigen, fonbern am Ende auch bie unlebendigften Unglänbigen gur Auferstehung; mag auch ein ganzer Meon zwischen ber erften und ber allgemeinen Auferstehung liegen.

6. Der Sprudel Bethesba, ein Beifpiel und Le= bensbild ber irbischen Beilquellen, Symbol bes göttlichen Beilquells; der Teich und die Halle Bethesda, ein Lebensbild ber Babeorte, Kranken-anstalten 2c., Symbol der Theofratic; bie Halle Bethesba, besucht von Chriftus, Lebensbild ber Rirde, bes göttlichen Gnadenwaltens in ber Giln-

berwelt.

7. Der Sabbat ber Juden und ber Sabbat Chrifti. In unserer Stelle hat Christus bas höhere Sabbatwirten im Begenfatz gegen eine tobte Gabbatrube auf's tieffte begründet. Göttliches Schaffen und göttliches Wirken in ber Schöpfung find unterfchieben. Das wichtigfte Gotteswirken an feinem Gabbat find aber Die festlichen Liebeswerke Gottes, welche gur Wiederbelebung ber Menichen bienen. Co bies feftliche Sabbatwirfen Chrifti. Demgemäß

geftaltet fich ber Gabbat bes Chriften.

8. Die beiden Anklagen, welche das jitdifche Gericht wider Jesum erhebt, bezeichnen die beiden positiven Grundmotive ber Berfolgung feiner Berfon, wie fie fich immer ftarter burch die evangelische Weschichte bin entfalten. Das erfte ift ber Berftof gegen ihre Satzungen, befondere die Sabbatfatzun= gen; das zweite feine Gelbftoffenbarung (als Sohn Gottes) als Berstoß gegen ihre beistische Theologie. Man darf aber nicht überfehn, daß damit zwei ne= gative Motive forrespondiren : 1) ber Unwille, baß er ihrem Chiliasmus nicht hulbigen und fich bingeben will; 2) ber Reib, ben feine Große und fein Anfehn beim Bolf in ihnen erregt. Man fann biefe verschiedenen Motive auf das einheitliche Mergerniff, welches ber bierardifche Ungeift an ihm nahm, gurudführen. Diefes Mergernif ift 1) objettiv: Gagjungsärgerniß, und zwar a. firchlich-fittliches (ber Sabbat), b. dogmatisches (bie Lehre von der Ginheit Gottes). Es ift 2) subjektiv: Priefterärgerniß, 3. Wie bas vierte Rapitel bas Chriftenthum bar- und zwar, a. weil er ihnen nicht zu Willen ift (fein Messias, der sich in ihre Herrschlucht fügt), d. weil er sie beim Bolt verdunkelt (Neid). Man kann den Gegensatz auch nach johanneischer Anschauung als Feindschaft der Finsterniß gegen das Licht (der Lüge gegen die Wahrheit), des Hasse gegen die Liebe,

Des Todes gegen das Leben bezeichnen.

9. Die Bertheidigungsrede Christi im Gericht ist in Beziehung auf ihre Weisheit, wie sie besonders im Bechsel der dritten und ersten Person bervortritt, ein Meisterwort, das alle menschliche Redestunst verdunkelt. In Beziehung auf die Erkenntnissische des göttlich tiese Ledre von der organischen Neutru und Geschichte der Auferstehung, wie sie von ihrem Urgrunde in Christo aus durch sein Erwecken und Beleben dis zur vollen Palingenesie der Welkfortgelt. Damit ist auch der organische Unterschied und Gegensaf zwischen der ersten und zweiten Auserstehung indizirt. In Beziehung auf ihren Auserstehung indizirt. In Beziehung auf ihren Auserschund welchem das jüdische Gericht den Prozes niederschlicht, aber nicht aussicht.

10. Die Rede Chrifti fpricht vom Bater nach feinem tiefften Befen und Birfen: Dem Leben in und von fich felber und bem Lebenbiamachen, von ber bem Bejen und Wirfen bes Baters entsprechen= ben Natur bes Sohnes, und bavon insbejondere, wie seiner ontologischen Natur sein ethisches Berhalten entspricht; sie bebt dann die Dekonomie bes Sohnes bervor als eine Haushaltung bes beilenben Belebens (ber Gnadenzeit), weiche bas alte Gericht suspendirt und bas neue Gericht bes Sobnes lediglich als das verschuldete Nichtbelebtwerden von dem Sohne erscheinen läßt; fie läßt bas Beilswirfen Chrifti als Grundlegung und Vorzeichen der Auferwedung der Tobten ericheinen, die geist= liche Auferweckung als die Einleitung und ben Unbeginn ber leiblichen Aufermedung, und ftellt Diefe in dem Gegensatz der vollendeten Ericheinung des Lebens und des Gerichtes dar. Sie ipricht die Teleologie bes Gerichtes aus: die Berherrlichung des Sohnes zur Berherrlichung des Baters. Dann verhandelt fie über die großen Zengniffe, welche diese Sendung Chrifti beglaubigen; bas Zeugnif bes biftorischen Amtes (Johannes), bas Zeugnif bes Baters in ben Bunbern, sowie in der Beiligen Schrift, insbesondere auch bas Zengnif bes Mofes. Endlich bebt fie die Migachtung Diefer Zeugniffe hervor, welche sich damit straft, daß man, durch die falschen Zeugnisse bes menschlichen Ehrgeizes verleitet und verschloffen, nichts vernimmt von bem Beugniß bes Beiligen Geistes, und damit aller Zeugnisse Kraft und Segen verliert und burch Unglauben bent Gericht verfällt. "Die Wiederermetfung ber Tobten Ifraels in ber Zeit bes Meistas hatten Jesaias (Kap. 26, 19. 20) und Befefiel (Rap. 37), die allgemeine Erweckung ber Berechten und der Gottlosen Daniel (Rap. 12, 2) vorherverfündigt, ber Lette eben bamit auf bas bem Deefftas anvertraute Weltgericht hingebeutet; vgl. \$1.2,8; 110, 6; Jef. 45, 23. 24; Rap. 66, 24; Joel 3, 1; Mal. 3.2. Wie aber das Reich Gottes unter Ffrael innerlich anfangen mußte, ehe es in äußerlicher Herrlichfeit hervortrat, fo and, die Tobtenerweckung und das Gericht; nur der geistlich Auferstandene hat das Unterpfand, ben Anfang auch der leiblichen Auferstehung gum Leben; durch Glauben oder Unglauben spricht Jeder sich schon hier bas Urtheil, Sap. 3, 18. 3nm Zeichen ber geistigen und bereinstigen leiblichen Erwedung und ber Ginheit Bei-

der erweckte Jesus damals einzelne Tobte n. f. w." Gerlach.

11. Das Beleben Chrifti. Wer ihn barin hindern will, der richtet, weil er die Gnadenzeit und das Gnadenwerf abbricht. Er läßt sich aber nicht hindern, weil der Bater mit seinem Beleben ihm ben Bernf gibt, sein Beleben zu vollenden. Sein Richten ift aber die Kehrseite seines Belebens. In dem Maße, wie er nicht beleben kann und belebt, ift das Gericht da; ist es noch da ober wie der da.

12. Die verschiedenen Zeugnisse von Christus. Scheint das Zeugniß des Täufers hier dem Zeugniß der Schrift untergeordnet zu werden, so gilt dies nicht von seinem Zeugniß schlechthin, sondern nur von der amtlichen Seite seines Zeugnisses,

gegenüber ben Juben.

13. Christus charafterisirt jede falsche objektivi= stische Kirchlichkeit, indem er schildert, wie die Juben meinen, das Leben in ihren heiligen Bildern zu haben. Das allgemeine Berderbniß biefer Richtung ift der Objektivismus, die Gelbstentfremdung bes religibjen Subjefts, bas fein Leben als einen äußern Schatz zu haben meint in ben firchlichen Objetten und Medien; feien es die beiligen Schriften nach ihrer Außenseite, ihren Buchftaben, ober die Saframente nach ihren Elementen, ober das Kirchenregiment nach seinen amtlichen Charaf= terzügen. Das Wesentliche Dieser objektivistischen Birchlichfeit ift die Unlebendigkeit, die Ungeiftlich= feit, die von den geiftlich-todten Subjekten ausgeht, und die Objette ebenfalls todt legt. Der Objektivismus ber Juden hatte eine boppelte Geftalt. Sie meinten, ihr Leben gu haben in ben beiligen Schriften und in ber traditionellen Schriftgelehrfamteit, ober in den Satzungen der Melteften. Chrifins beutet auch bas zweite Moment an, bebt aber das erfte hervor, weil die Schrift außer der todtgelegten Seite ber Buchstaben auch eine lebendige Seite hat, und weil diese ihr wahres Leben ift, nach welchem sie von Christus zeugt. Eine folche Emporbebung ber gesetzlichen Kanonicität ber Bibel über die lebendige Offenbarung Gottes in Stimmen und Gefichten, jumal in Chrifto, findet fich vielfach auch in der evangelischen Theologie. Der gefunde Wegenfat ift aber nicht ein einseitiger Gubjektivismus, ber von ber Beiligen Schrift fich ablöft, wohl aber die gläubige Subjektivität, die fich mit bem Zengniß ber Beiligen Schrift auf's innigfte zusammenschließt.

14. Es ift die Krone ber Rebe Jesu in diesem Gerichtwoerhor, daß er die Joee des wesentlichen Gerichts, in welchem der Moses selbst, auf den seine Berfläger sich wider ihn berufen, als ihr Eerkläger gegen sie auftreten wird, immer starker hervorhebt.

# Somiletifche Andentnugen.

In bemfelben Maße, wie Christus als Licht und Leben die verwandten, empfänglichen Gemilther auzieft, flößt er die lichtfeindlichen Geister al. — Das Answagen und die Gegenwirkung der sinstern Mächte in Israel gegen den Herrn. — Das Heilungswerf Christi in dem keinen Bethesda (Gnadenhaus) und seine Aede von dem großen Bethesda des Baters und des Sohnes. — Das Charakterbild des jüdsichen Satungsgeistes in der Anklage auf den Tod, die sie wider Ehristum erheben: 1) Sein Eintritt in das sinubildiche Gnadenhaus mit einem wesentlichen Werf der Gnade ist ihnen

ärgerlich (weil er ben Beilquell und ben Engel thun, die Umschreibung feiner Allmacht, gu thun, verbunkelt hat). 2) Sein festliches Liebeswirken am Cabbat rechnen fie ihm als eine tobesmurbige Arbeit und Berleitung zur Arbeit an. 3) Um Burimfest, bem Test ber wechselnden Looje (welche ben Juben Beil brachten, ben Beiden Berberben, mabrend bas Umgefehrte verhängt schien), machen fie bas Loos ber Neubelebung eines Sinders zum Loos bes Tobes für ihn. 4) Aus seiner Bertheibi-gung, womit er sich auf das Beispiel des Baters beruft, maden fie ihm die zweite ichwerere Untlage. 5) Da fie ihn noch nicht verdammen können und verftummen muffen, machen fie fich's jum Borbehalt, ihn um fo entschiedener gu verfolgen. Chriftus besucht bas Rrantenbaus an bem Tage, wo bas Volk sein Keft mit Luftbarkeiten feiert. - Der Sülflofeste unter Allen ift bas befonderfte Augenmert Chrifti. - Wie fich die Sand ber Gerechtigfeit mit bem bochften Uebermuth berührt, fo berührt fich die Sand bes Erbarmens mit dem tiefften Elend. — Er fagt: ich habe Niemand; da steht der Heiland ihm gegenüber. — Der Teich Bethesda, ein Bild ber Gnabenworte in einem religiöfen Gemeinwefen, bem bie höchste Wunderhülfe noch nicht erschienen ift. Die Bunderhülfe ift 1) rathfelhaft (ein Engel, ber bas Basser bewegt); 2) setten (von Zeit zu Zeit); 3) äußerst bedingt (wer zuerst hineinstieg); 4) für Viele unerreichbar (ber Kranke). — Willensschwäche und Ohnmacht bas schwerfte Uebel in allem Krantheitsleib (in der Gemithstrantheit, Hoposchondrie 2c.). 1) Sie ist selber Krantheit, 2) ersichwert die Krantheit, 3) halt die Heilung auf, 4) kann sie wieder zweiselhaft machen (daß dir nicht etwas Aergeres widerfahre). - Wie Chriftus auch ben redlichen Bunfch bes Glaubensmatten als Glauben gelten läßt. — Wie bas Machtwort Chrifti bier einen schwachen Menschen auf Die Rufe ftellt. fo wird es in ber allgemeinen Auferstehung Alles auf die Fiffe stellen. — Der Kranke am Teich Be-thesba verglichen mit dem Blinden, ben ber herr zum Brunnen Siloah fenbet, Joh. 9. — Der mich gefund machte, der sprach zu mir: nimm bein Bettec. Das schwächste Bekenntniß auch noch ein Bekenntniß. — Wenn's erlaubt ift, gefund zu werben, muß es auch erlaubt fein, mit bem Rrantenlager beim zu gehn; ein Losungswort evangelischer Freiheit. - Das erste Wort Christi zu bem Kranken in Bethesba und bas zweite Wort zu bem Gebeilten im Tempel. - Die Bertheidigung Brede Jefu (f. Grundsgedanken Rr. 7). - Mein Bater mirket. Der Unterschied zwischen einem festlichen, göttlichen Birten und einem ungesetzlichen, menschlichen Urbeiten. — Das Wirfen Gottes in bem Beilquell (ober Gesundbrunnen) ein Sinnbild bes Beilmir= tens Gottes überhaupt. 1) Nach ben Grundfor= men: a. bas Seilwirten bes Baters im Reiche ber Natur, b. das Heilwirken Christi im Reiche ber Gnabe. 2) Rach ben Stufen: a. bas munderbare Heilen und Tobtenerwecken Chrifti überhaupt, b. das geistliche Erweden und organische Beilentfalten in ber neutestamentlichen Zeit, c. bas vollendete Beilmirfen in ber allgemeinen Auferstehung. ber und Richter zugleich. - Die Macht Chrifti, Christenthum bie zweite vergeistigte und verklärte bie außerordentlichsten Erscheinungen bes Chri-

was ber Bater thut. - Das Sprechen und Zeigen bes Baters zu bem Sohne ein Ausfluß feiner Liebe. - Das Hören und Thun bes Sohnes die Bethätigung seiner Gegenliebe. - Wie in Chrifto bas sittliche Berhalten im vollsten Ginklang fteht mit seiner wesentlichen Natur. - Und wirdihm noch größere Werke zeigen. Die Seilungswerke ein Borzeichen ber Anferweckungswunder. — Der Sohn in feinem Lebendigmachen unbeschränkt (macht lebendig, welche er will), oder bas Gnabenwalten Christi läßt sich nicht hindern. 1) Läßt sich nicht verfürzen bie Gnadenzeit, 2) nicht verengen bas Gnabengebiet, 3) nicht vermindern bie Gnaben= munber. — Geber Biberspruch gegen bas Beil-walten Chrifti ein verbammliches Richten, bas ben jungften Tag felber maden will (berbeirufen will, verwalten will). — Der Bater hat bas Gericht dem Sohn übergeben. Der Sinn dieser Wahrheit: a. jedes Berbammnifgericht ber alten Zeit ift aufgehoben, bevor ber Sohn gerichtet hat (b. h. es ift Gnabenzeit); b. bas Richten bes Sohnes ift nur bie Kehrseite in ber Folge seines Lebenbigmachens (ober bas Offenbarmachen ber Gelbstverdammun. gen ber Ungläubigen). — Der Zwed bes gnaben-reichen Richteramts Chrifti: 1) Die Berherrlichung des Sohnes vor Allen (Phil. 2, 6-11), 2) die Berherrlichung bes Baters burch ben Gohn. - Rur in bem Dage, wie man Chriftus als ben Sohn ehrt, ehrt man Gott als ben Bater. Nur mit ber Sulbigung für feine Berfonlichkeit erschließt fich bem Menschen ber Lichtglang bes perfonlichen gottlichen Wesens (ber perfonliche Urgrund wird erfannt durch die urperfonliche Erscheinung). - 2.24. Bahrlich, mahrlich 2c. Der gewiffe Weg bes böchsten heils für Alle. 1) Der Weg: a. Chrifti Wort hören, b. Gott glauben in feiner Sendung. 2) Das Beil: a. er hat das ewige Leben, b. er fommt nicht in's Gericht, c. benn er ist vom Tobe u. f. w. — Die bochste Gelaffenbeit ber Hingebung an Gott burch Chriftum bas höchfte Wirfen. -Alles ift im Grunde bes Chriftenlebens ichon geschehn, wenn in ber Erscheinung Alles entschieben anfängt. - Es tommt bie Stunde und ift icon jett. - Alle Zufunft beichloffen in ber Begenwart des Christenthums. Dies gilt 1) von der Geschichte Chrifti, 2) von der Geschichte der Kirche, 3) des einzelnen Chriften. - In einer Stunde bes emi= gen Lebens liegen alle Stunden ber ewigen Butunft im Reime beschloffen. - Die geiftliche Auferstehung als die Grundlegung und bas Werben für die allgemeine Auferstehung. - Alle müffen bie Stimme Chrifti hören; aber nur, die fie recht hören, die werben leben. - Die Auferstehung aller Leiber muß wie mit Naturnothwendigkeit folgen aus ben Wirtungen Chrifti; die Anferstehung ber Bergen aber ift durch ben freien Glauben bedingt, ben Chriftus nicht erzwingt. - Chriftus ber Lebens= fpender im besonderen Sinne als Gottesfohn. Der Richter im besonderen Sinne als Menschenfohn. Und doch in beider Beziehung Lebensspen= — Wie bem herrn die allerhöchste Rechtfertigung bas Leben zu haben in ihm selber (f. oben). — зиг Tobichuld gemacht murbe. — B. 19: Das Bermunbert ench begnicht (vergl. B. 20), ober Schöpfung. 1) Christus das Ebenbild des Baters, stenthums stehn noch bevor. — Es kommt die 2) sein Wort der Seift der Schöpfung, 3) sein Wert das Rachbild der Werke des Baters. — Das Under wermögen des Sohnes, Etwas von ihm selber zu müssen, 2) als der jüngste Tag des reinen Lichtes,

in dem Alle erscheinen müffen, 3) als die taufendjährige Sommerzeit, bie Alles zur Reife bringt. -Die Entschlafenen am Tage ber Auferstehung: 1) Was alle mit einander gemein haben (fie geben alle bervor nach ber Madytwirfung Chrifti; fie muffen alle feinen Machtruf vernehmen, feinem Machtwort folgen). 2) Was fie von einander unterscheibet und icheibet (bas verschiebene Berhältniß gu ber Gnaben- und Beifteswirfung Chrifti). a. Das Ergebniß ber Ericbeinung: Die Ginen haben Gutes gethan nach ben Grundsätzen bes Reiches Gottes, ben Glauben besiegelt durch Werke der Liebe; die Andern haben lebels gethan, ben Unglauben be-fiegelt in ihrer Berstockung. b. Die Bergeltung: die Einen fommen zur Auferstehung, zur vollens beten Epiphanie des Gerichts, das in ihnen ist. — 23. 30. Das Gericht Christi auch ein Gericht bes Baters. — Die Zeugnisse, welche ben herrn bes glaubigen: 1) Er fangt nicht mit seiner Selbstbezeugung an (fonbern er läßt fie folgen auf anbere Zeugniffe, wo fie bann erft ihre volle Geltung hat). 2) Er stütt sich nicht auf das amtliche Zeugnif bes Johannes, bas ben Juben genügen mußte, ihm aber nicht genügen konnte (so stützt er sich auch heute noch nicht auf amtliches Zeugniß ber Kirche, obschon es ben Menschen für ben Anfang genügen muß). 3) Er beruft fich aber auf bas Zeugniß bes Baters in feinen Werfen (bie Wunder der Macht) und in ben beiligen Schriften (bie prophetischen Wunder des Wiffens). - B. 32. Chriftus feiner göttlichen Beglaubigung gewiß. - Das Migverhalten ber Juden gegen den Täufer ein Borzeichen ihres Migverhaltens gegen ben Herrn. 1) Sie machten fich aus feiner tieferuften Genbung (feiner Bufprebigt) eine heitere Unterhaltung; wie fie fich umgekehrt aus bem Evangelium Chrifti ein tragifches Mergerniß machten. 2) Sie trennten seinen Lichtschein von seinem Feuer, um mit schwärmerischer Soffnung einem äußerlichen Messiasreich entgegen zu hüpfen (tangen); wie fie in ber Erscheinung Chrifti bas Licht migachteten, um fich au feinem Liebesfeuer zu verharten. 3) Gie ließen ihn im Bankelmuth ber Schwärmerei balb ber Willfür bes Berodes verfallen, wie sie ben Berrn mit gleichem Wankelmuth bem Pilatus überlieferten. -Das Mifverhalten bes Beit- und Zeitgeiftes gegen Die Boten Gottes. - Chriffing immer noch und immer mehr beglaubigt burch bas Bort ber Schrift und die Zeichen bes Lebens. - Die Rennzeichen bes tobten und falfchen Satzungsglaubens: 1) Er hängt an ben Mitteln ber Offenbarung (bie hängt an ben Mitteln ber Offenbarung (bie Schriften, bie Tradition, bie Kirche, bie Saframente, bas Umt) und hat keine Uhnung von ihrem lebendigen Urfprung, bem perfonlichen Gott. 2) Er hängt an ben Formen ber Mittel und hat feinen Sinn bafür, ben perfonlichen Mittelpunkt berfelben, Chriftus, mit seinem Wort in sich aufzunehmen. 3) Er bangt an ben Ginzelheiten ber Formen (ben Buchstaben der Schriften) und wähnt in ihnen das e wige Leben zu haben, mährend er voll Wi-berwillen ift gegen Chriftus und das Leben selbst. Ober: 1) Er hat eine Schrift und Trabition ber Offenbarung und feine Reubelebung berfelben im Geift des lebendigen Gottes. 2) Er hat heilige Schriften, aber feine Beilige Schrift, beren Mittelpunkt ber lebendige Chriftus. 3) Er wähnt bas ewige Leben außer fich zu haben in ben Seilmit- bulb. - Queenel: Je mehr man von menfchteln, mabrend er bas Geiftesleben Chrifti, bas un- licher Gille entblößt ift, je mehr Recht und Fing mittelbare Leben felber anfeindet. - Er entfremdet | bat man, auf Gottes Bulfe gu hoffen. - Dajus:

fich immer mehr 1) bem Bater ober bem Offen= barungequell, 2) bem Offenbarungswort ober bem lebendigen Christus, 3) bem Offenbarungsleben ober bem Leben im Geift. — Man kann nicht bas ewige Leben blos außer sich haben in äußeren firch-lichen Gütern. — Auch die Heilige Schrift soll man nicht gesetzlich emporruden über ben lebenbigen Chriftus. - Die mahre Schriftforschung muß fich burd bie Erforschung bes eignen Bergens beleben. Die Beräufierlichung bes Glaubens tann fich auf jedes Mittel der Offenbarung werfen. 1) Als eine Berirrung von dem personlichen Leben in die Dinge, 2) von bem inneren Leben, bem Beift, in bie außere Erscheinung, 3) von dem Mittelpunkt bes Lebens in die Sinzelnheiten seiner Erweisung. — Die sittlichen Ursachen bes Satzungsglaubens: 1) Mangel an Sinn für bie göttliche Geistesberrlichkeit Chrifti, für bie Reinheit feines Lebens und die Offenbarung des Baters in ihm. 2) Kranthafter Sinn für bie faliche Beiftesberrlichkeit ber Menichen. 3) Gelbftfüchtiger Trieb, an ber Gelbftverherrlichung ber Menschen Theil zu nehmen, ober Mangel an ber mahren Bechselwirfung mit Bott burch Chriftum in ber Ginfalt, bernhend auf ber falfchen Wechselwirkung mit bem Ehrgeiz ber Menschen im Chrgeis bes Bergens. — Abtehr von Gott und Sinkehr gur Welt- und Selbstwergötterung ber Grundzug ber Gunbe und bes Beibenthums, auch die Burgel der Berberbniß der (theo= fratischen und firchlichen) Gläubigkeit. -Gericht bes falfden Glaubens ober bes Satungs= glaubens: 1) Er verfehlt bas Beil in Chrifto und verfällt den falschen Propheten, ben falschen Mef-fiaffen, zulett dem Antichrift. 2) Er verliert bie Chre bei Gott und wird gu Schanben vor ber Belt felbft. 3) Er findet feine ichwerste Berbammnig in bem Gesetz des Derrn selbst, das er heuchterisch verherrlichen wollte. — Der Unglande die Seele eines todten und eitlen Satzungsglandens. — Der Beift ber Satzung wird burch feine Ungefetlichteit (seinen Anomismus) vielmehr gerichtet und zu Grunde gerichtet, als durch bas Chriftenthum. -Mitten in ber Belt wird er ju Schanden an bem Gefetz, befonders an den Grundgefetzen der Suma= nität, wie fie Moses verkündigt hat, weit voraus vor bem jungften Tage. — Chriftus in feinem erften und in feinem letten Berbor. Starde: Nova Bibl. Tub.: Das Exempel

Chrifti, ber es nicht nöthig hatte und boch bei aller Gelegenheit bem öffentlichen Gottesbienfte beimobnte. - Dief .: Was ift bie Welt anders als ein Spital, ein Aufenthalt ber leiblich und geiftlich Kranfen? — Zeifins: Die Welt ein rechtes Be-thesta. — Majns: Lazarethe, Armen- und Kranfenhäuser werden gar recht angelegt und erhalten. - Derf.: Es fließen viele gefunde Baffer (Beilquellen) aus bem Brunnen ber Gütigfeit. - Die Bewegungen des himmlischen Beilswaffers fteben nicht in unfern Sanden, boch ift bas Barten barauf schon eine Gnabe. — Zeisins: Schane an ben Spiegel bieses höchst elenden und gedulbigen Batienten, ber du, obgleich bein Leiben faum fo viele Tage ober auch nur Stunden als diefes (Menschen) Jahre gewährt hat, bennoch so unzufrieden und ungelaffen! - Bedinger: Gebuld bas Befte. - Langwierige Krantheiten rechte Proben ber Gemit einem Ange anfleht. Folge feinem Exempel! - Arante besuchen und fich ihrer annehmen, ein großes Stud ber Liebe. — Durch Fragen ermun-tert Gott unfern Glauben. — Ronnen und wollen gleich Menfchen nicht helfen, fo fteht boch Gott gur Seiten und bilft gewiß. - Nova Bibl. Tub .: Wenn Jeins fpricht, fo gefchieht's 2c., Pf. 33, 9. binger: Benchler feigen Milden. - Onesnel: Ein Diener Chrifti muß auf eine berrliche Berrichtung ben Buruf bes Bolks nicht erwarten, fondern fich verbergen. - Canftein: Alle Wohlthaten im Leibliden follen unfere Betehrung befordern. -Bedinger: nimmt bir Gott ein Kreng ab, fei nicht ficher, ein anderes und größeres kann dir auf-gelegt werden. — Wir muffen von guten Werten nimmer feiern. - Canftein: Der Rinder Gottes Rubm von Gott, ihrem Later, und von ihrer Rindschaft ift ben Gottlosen ftets ein Dorn im Ange. -Ift unfer haupt, Jefus, lauter Leben, fo werben bie Glänbigen, feine Glieber, gang gemiß auch ewig leben. - Majus: Gott zenget in und von uns burch die göttlichen Werfe, die er in und durch uns ausführet. — Zu B. 35. Zeifius: Wie ein bren-nendes Licht, indem es Andern leuchtet, sich selbst verzehret, also sollen auch driftliche Lehrer in dem Dienste Gottes und des Radiften fich felbst aufopfern. - Wie felten ift Lidt und Tener beifammen! - Duesnel: Wenn ein Licht in ber Rirche aufgeht, gibt es gleich einen Schein, barüber fich bie Leute erfreuen, aber es mahret nicht lange. — B. 38. Und sein Wort babt ihr zwar in Buchern, in ben Schulen und auf den Lippen, und achtet es äußerlich hoch, aber nicht in euch wohnend. — B.39. Auch aus bem Alten Testamente ift Chriftus gu erkennen. — Wer fich von Jesu Christo entfernt, flieht vor bem Leben. — Die Lehrer muffen nicht eigene Chre, sondern ber Menschen Seligkeit fuden. - Ber Gottes Wort nicht gehorfam annimmt, hat feine Liebe zu Gott. - Majus: Mit nichten ein Kennzeichen der wahren Lehre, wenn fie und ihre Lehrer von den Meiften begierig aufgenommen werden. — Der Chrgeiz verdirbt nicht nur bie Begierben, sondern bezaubert auch gleichsam ben Berftand und Sinn, bag man in ber Religion bem Licht und Wahrheit nicht Plat gebe, fondern immer widerftebe. Ehrsucht ist die Quelle, woraus bei Bielen die Berhartung wider die Predigt bes Evangelii entspringet. - Gin Chrift muß nach dem Exempel Chrifti die Feinde der Wahrheit nicht bei Gott verklagen, sondern für fie beten. Quesnel: Jefus Chriftus ber Schluffel bes 211ten Teftaments. - Ans eignen Grunden werben die Wibersacher gewaltig widerlegt. — Da der Sohn Gottes selbst fich auf das geschriebene Wort beruft, fo foll bies bei uns eine tiefe Chrerbietung gegen baffelbe ermeden.

Branne: Wenn Gott so ruhte, wie die Juden wollten, baf ihm nach bie Menschen am Sabbat rubten, fo fame feine Sonne, jo blühte feine Blume n. f. m. - Senbner: Fefte ließ Jefne nie (b. b. in der Regel nicht) vorbeigeben, ohne Berufalem gu besuchen. 1) Um ber Bflicht eines Ifraeliten gu genugen; 2) um biese Gelegenheit zu benuten, bas Bort nicht blos vor ben Einwohnern Jerufalems, fondern vor allen Ifraeliten, auch vor Fremden zu predigen; 3) um auch ba den Oberften die Wahrheit zu bezengen zu einer Zeit, wo er vor ihnen Schleiermacher: (Wie es wohl zugehen mag,

Sefus blidt gnäbig an, welche bie ftolze Welt nicht auftreten burfte, ohne bag fie fich an ibm gu vergreifen magen mochten. - Evangelische Beiftliche follen auch die hohen driftlichen Feste mit gewiffenhafter Trenc benuten, 1) weil zu hoffen ift, baß Gottes Geist da besonders wirksam ift, 2) weil da bie Seelen in feierlicherer Stimmung find als fonft, 3) weil da doch noch Manche kommen, die sonst nicht fommen. Un folden Feften entbedt fid's, weß Bei= Beifins: Endlich kommt boch bie Sillfe. - Se- ftes Rind ein Prediger ift. - Bethesda, b. i. Onabenhaus, Lazareth, ein Bilb ber driftlichen Rirche (zuvörderft ein Bild der theofratischen Gesetzesfirche). — Fesus vermied solde traurige Anblicke, Lager-stätten von Kranken nicht. Er war ja der Arzt. — Es gibt ein rechtes Warten auf die göttliche Gulfe, nämtich auf bas, was Gott allein fann; aber auch ein falsches, nämlich auf bas, was wir thun, ober auf Entfernung beffen, wodurch wir uns gar nicht hindern laffen follen. - B. 4. Dies und die gange Stelle mare ein herrlicher Tert zu Predigten an Badeorten, wo man fie felten hört. - Der Engel. Auch die Natur hat zum eigentlichen geheimen Reffort unfichtbare geiftige Kräfte. Bon ber geiftigen Welt geht Alles aus. - Das Urtheil eines großen Arztes, daß Einer nur ein rechter Theologe jei, wenn er auch Naturfenner fei, und ein rechter Raturforscher, wenn er auch Theologe fei. - Die Beilkräfte im Reiche ber Natur find Bild ber Beilfrafte im Reiche ber Gnabe. -- Bewegte bas Baffer. Die erfte Ginwirkung bes göttlichen Beiftes auf eine Seele scheint auch ein Trübmachen, ein Turbiren zu fein; es wird Alles in der Seele aufgerührt, ber Geelengrund wird geschüttelt und aufgerüttelt, aber baburch eben werben neue Rrafte, wird Leben angeregt und es entfteht Marbeit. — 2B eldernun der Erftege. Nimm bie Zeit mabr! —Willston? Fesus will unsern erustlichen Willen. — Stehe auf! Fesu Wort bat Kraft; was er besiehtt, das gibt er selbst. — Wahre und falsche Sonntagsfeier. - Gottes Wirtsamkeit ift ewig ; er ist der lebendige Gott, er ist das absolute Leben, und dieses Leben ist Liebe. Dies strömt immer ohne Unterbrechung fort. — Der Gedanke an Gott, den Lebendigen, die höchste Aufforderung zur Thätigteit. — Berwundern werden fich die Ungläubigen mit Schreden und gur Berdammniß, Die Gläubigen voll Frende und Jubel über ihre Herr-lichkeit. — Das Nichtwollen trot ber bringenbsten Ginladungen ift Schuld an bem Elend ber Dien= fcen. - (Luther:) In andern weltlichen Rünften, Ständen und Gaben, da ift's nicht fo (in dem gleiden Mage) fchädlich, ftolg und ehrgeizig fein, aber in der Theologie vermeffen, hoffartig und ehrgeizig fein, bas thut ben größten Schaden. - Beffer: Willst du gesund 2c.? (Breng), so fragt der Herr uns in allen unfern Trübsalen, ob wir wollen erlöft werden. — (Chemnitz:) Der Herr redet zu den Juden gerade fo, wie wenn ich gu ben Papiften fage: nicht ich, jonbern eben bie Bater, beren Unsehn ihr zu Gunften eures Aberglanbens vorwen= det, die werden euch der Gottlosigkeit anklagen. Der wie wenn wir dem Bapfte fagen: nicht wir verklagen oder verdammen dich, fondern Chriffus felbft, beffen Stellvertreter bu bid, nenuft, Betrus, beffen Rachfolger bu fein willft, Paulus, beffen Schwert bu zu tragen vorgibft; fie find's, welche dich verklagen. (Und so verklagt Maria sicher den Mariendieuft, wie jeder mabre Beilige Die Bertheilung ber Ehre Chrifti unter Die Beiligen.) -

daß fo viele Menfchen fich nicht an ben Erlöfer wen- nachforscht, beffen Lob ift nicht aus Menfchen, fonben?) Es ift ber Unglanbe auf ber einen Seite, bern aus Gott (Rom. 2, 29). - Schenkel: Wie es ift die Unentschloffenbeit auf der andern, Jesus Christins der Arzt aller franken Seelen ift: und Beides ift wiederum in seiner tiefsten und in- 1) Was Jesus als Arzt von den franken Seelen nersten Wurzel Gins und baffelbige. Kann ber forbert, 2) wozu er als Arzt benfelben bilft. Mensch zu bem festen Entschluß kommen, bas Irbifche fahren gu laffen und dem Ewigen nachgu- 1) Daburch, bag wir bas Wort Gottes boren, 2) bastreben, dann wird ihm auch bald bas Ange bes Beiftes anfgehn, um die rechte Quelle Des Beils an suchen und zu finden, aus welcher bann bas ewige Leben kommt. — Wir haben bas Leben nicht in uns selbst, sondern wir haben es aus ihm und Erlösung gar nicht vollendet werden kann ohne das durch ihn. — (Paulus:) Derjenige, der nicht bei Gericht. — Der Hochmuth die tiefste Onelle des bem Buchftaben fteben bleibt, fondern bem Geifte Unglaubens.

Wie gelangen wir in den Befit des ewigen Lebens? burch, bag wir bem glauben, ben Gott gefandt bat. - Weghalb ber Welterlofer zugleich ber Weltrichter ist: 1) Beil die Erlösung gar nicht ihren An-fang nehmen kann ohne das Gericht, 2) weil die

Der Juben Oftern und ber Juben Manna. Das Oftern Christi und Christus als bas Manna vom himmel. Das Bunder der Speisung in der Büste. Das Bunder der Flucht Zesu und der Nettung über ben See, worin sich Ehriftus ter chisliastischen Begeisterung irdisch gesiunter Verehrer entzieht und seinen Jüngern zu Hülfe eilt. Die entschende Erklärung Christi. Der Ansios der galisäischen Berehrer und vieler seiner Jünger daran, daß er ihnen nicht im Sinne des Chisliasmus Vrod geben, sondern in seinem Geiste mit seinem Fleisch und Llut Brod bes Lebens fein will. Chriftus bas Brob bes Lebens bom Simmel.

Rap. 6, 1-65.

(B. 1-15 Perifore jum Sonntag Latare; Matth. 14; Marf. 6, 14-56; Luf. 9, 7-17; Joh. 6, 1-21.)

1. Das Munter ber Speifung.

Mach biesen Dingen fuhr Jesus ab über bas galiläifche Meer bei Tiberias. \*Und ? es zog ihm nach biel Bolt, weil fie bie [feine !] Beichen faben, Die er an ben Kranten that. \*Rejus aber ging binguf auf ben Berg, und bafelbst feste er fich fließ er fich 3 nieber mit feinen Jungern. \*Es war aber nahe bas Bafcha, bas Geft ber Juben. \*In=4 bem nun Jesus feine Augen erhoben und gefehen bat, daß viel Bolf zu ihm fommt, fagt er zu Philippus: Woher follen2) wir Brod faufen, bag biefe effen? \*Das fagte 6 er aber, ihn zu prufen, benn er felber mußte fcon wohl, was er thun wollte. \* 63 7 antwortete ihm Bhilippus: Fur zwei Gundert Denare [Grofchen] Brod reichen nicht bin für fie, baß Jeber von ihnen auch nur ein wenig empfange. \*Da fagt zu ihm Einer 8 bon feinen Jungern, Andreas, ber Bruder bes Simon Betrus: \* Es ift ein einziger3) 9 fleiner Knabe Burichlein] hier, ber hat funf Gerftenbrobte und zwei Fischlein, aber mas ift bas unter jo Biele? \*Jesus aber fprach [that ben Ausspruch, elne]: Schaffet, bag bie 10 Leute fich lagern. Es war aber viel Gras an dem Drt. Es lagerten fich nun bie Manner, an ber Babl gegen funf taufend Mann. \* Jefus aber nahm bie Brobte, fprach 11 bie Danffagung und gab fie [ben Jungern, bie Junger aber4] benen, Die fich gelagert hatten, gleicherweise auch von ben Fischlein, fo viel fie wollten. \*Da fie aber gefättigt 12 waren, fagt er zu feinen Jungern: Sammelt die übriggebliebenen Stude, damit nichts umtomme. \*Gie fammelten alfo und füllten gwolf Rorbe mit Studen bon ben fünf 13 Brobten, Die übrig blieben benen, Die gegeffen batten.

2. Das Bunber ber Rettung über ben Gee.

Die Menfchen also, Die gesehen, was Jesus für ein Zeichen gethan, fagten: Diefer 14 ift in Wahrheit ber Brophet, ber ba fommt in die Belt. \* | Ind] Jefus alfo, ba er 15 mertte, daß fie fommen wollten und ihn an fich reißen, um ihn zum Konig zu machen, 30g fich wiederum<sup>5</sup>) auf den Berg gurud, er felbst allein. \*Mis es aber Abend gewor= 16 den, gingen feine Zunger hinab an das Meer [ben See]. \*Und über bem Ginfteigen 17 [euBarres] in bas Schiff tamen fie [verichlagen] über bas Meer gegen Kapernaum bin. Und es war icon finftere Nacht geworden, und Jesus war noch nicht6) zu ihnen ae-

<sup>1)</sup> Das avrov fehlt in den angeschenften Sandschriften.

<sup>2)</sup> Der Conj. Nor. ayooaswuer burch A. B. D. 2c. entschieden festgestellt.

<sup>3)</sup> Das Ev von B. D. L. ausgelaffen, fonnte leichter ausfallen als hereinfommen.

<sup>4)</sup> Die eingeflammerten Worte fehlen in Codd. A. B. L. 2c., faft in allen Berfionen. Bulat nach Matth. 14, 19.

<sup>5)</sup> Das naler (von Tijdenderf ausgelaffen) bezogen auf B. 3, durch A. B. D. binlanglich beglanbigt.

<sup>6)</sup> Die Lebart ουπω B. D. L. 20., Berfionen und Bater, von Ladmann aufgenommen, ift wohl nicht gloffematiiche Naberbeftimmung (Meyer), fondern eber bas Begentheil. G. Die Exegeje.

18 langt. \*Und der See war unter dem Blasen eines gewaltigen Windes in Aufruhr. 19 \*Da sie nun [vergebens] rudernd gekommen gegen fünf und zwanzig bis dreißig Stadien, erblicken sie Jesum, wie er einhergeht über dem See und nahe an das Schiff gelangt 20 ist; und sie fürchteten sich [wurden von Furcht befallen]. \*Er aber sagt zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht!

Sie wollten ihn also aufnehmen in's Schiff, und fogleich war bas Schiff an bem

Lande, nach welchem fie sich [gleichsam flüchtend] zurudzogen [vafgov].

3. Die enticheibende Erklärung Chrifti und ber Anftoff vieler Junger.

Des Tags barauf [auch] bas Bolf [exerve ent rhe ynz], bas jenseit bes See's stehen geblieben war, weil es fah'), baß fein anderes Schiff bort gewesen, als nur Eines [jenes, in welches seine Iunger hineinstiegen2], und daß Jesus nicht mit seinen Jüngern in 23 das Schiff gestiegen war, sondern die Jünger waren allein abgefahren; \*daß aber andere Schiffe von Tiberias nahe zu der Stätte kamen, wo sie das Brod gegessen hatten, kraft 24 der Danksagung des Herrn. \*Alls also das Wolk sah, daß Jesus nicht [mehr] dort war, noch auch seine Jünger [als es sich also das Wolk sah, daß Jesus nicht [mehr] dort war, noch auch seine Jünger [als es sich also in beiden Bermuthungen getäuscht sah], stiegen ste 25 selber3) in die [diese] Schiffe und kamen nach Kapernaum, Jesus aufzusuchen. \*Und da sie ihn gefunden jenseit des See's, sprachen sie zu ihm: Nabbi, wann bist du hergekom= 26 men? \*Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich sage ich euch, ihr suchet mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr gegessen habt von den Brod-

ten und seib satt geworden [sonst mußtet ihr wohl ahnden, wie ich hieher gesommen].

27 Schaffet nicht die Speise, die verdirbt, sondern die Speise, welche bleibend ist zum ewigen Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat 28 ber Bater versiegelt [beglanbigt], Gott [selbst]. \*Sie sprachen nun zu ihm: Was follen

29 wir thun, daß wir die Werke Gottes schaffen? \*Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, daß [«va] ihr glauben follt an den, den er gesandt hat. 30 \*Sie sprachen nun zu ihm: Was also thust du für ein Zeichen, damit wir sehen und 31 glauben dir? Was schaffst du? \*Unsere Bäter haben das Manna gegessen in der

Bufte, wie geschrieben fteht: Brod vom himmel gab er ihnen zu effen [2 Mos. 16, 4]. 32 \*Jesus sprach nun zu ihnen: Wahrlich, wahrlich fage ich euch, nicht Moses hat euch aegeben das Brod vom himmel, sondern mein Bater gibt euch das Brod vom

gegeben das Brod vom Himmel, sondern mein Bater gibt euch das Brod vom 33 himmel, das wahrhafte. \*Denn das Brod Gottes ist das, welches vom Himmel

34 kommt, und welches Leben gibt ber Welt. \*Run sprachen fie zu ihm: Gerr, fort und 35 fort gib uns dieses Brod! \*Es sprach aber Jesus zu ihnen: Ich bin das Brod bes Lebens; wer zu mir kommt, ben wird nie hungern, und wer gläubig ift an mich, ben

Bebene; wer zu mir tommt, den wird nie hungern, und wer glaubig ist an mich, den 36 wird dürsten nimmermehr. \*Aber ich habe est euch gesagt, daß ihr mich. ) sogar gesehen, 37 und doch glaubet ihr nicht. \*Alles, was mir mein Vater gibt, das wird zu mir kom=

37 und bod giandet ihr nicht. "Autes, was mir mein Water gibt, das wird zu mir kom-38 men, und wer zu mir kommt, den werde ich ja nicht hinausstoßen. \*Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, damit ich meinen Willen thue, sondern den Willen dessen, 39 ber mich gesandt hat. \*Das aber ist der Wille des [Baters<sup>5</sup>], der mich gefandt hat,

daß ich nichts verliere von dem, was alles er mir gegeben, sondern daß ich es aufs 40 erwecke am [er ry] jungften Tage. \*Denn<sup>6</sup>) dies ist der Wille meines Baters 7), [dessen, der mich gesandt hat], daß Jeder, welcher den Sohn sieht und glaubet [ift gläubig] an ihn, habe das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am [er ry] jungsten Tage.

41 Nun nurmelten die Juden über ihn, weil er sagte: ich bin das Brod, das vom 42 himmel herabkam. \*Und ste sagten: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josephs, beffen Vater und Mutter wir kennen gelernt [nicht, kennen]? Wie denn sagt dieser): ich bin

1) Cod. A., Chrusostomus, Berf., Lachmann: eldov, D.: eldev. Smiftifche Conjettur.

2) Die Borte: Exelvo bis μαθηταί αυτου fehlen in A. B. L., Vulgata, Itala, und erscheinen als eine Ersäuterung in vielen Barianten.

3) Das zai por avroi febit in den beften Codd.

4) Das ME in Cod. A. fehlend, von Lachmann eingeflammert, ift hinlanglich festgestellt.

5) Rach ben besten Godd, ift nargo's Bufat.

6) Das γάρ nad) A. B. C. ic. gegenüber dem δέ ber Recepta.

7) Die meisten Codd., B. C. D. ε., Clemens u. a. Bäter, einzelne Bersionen lesen τοῦ πατρός μου, gegenüber der Recepta τοῦ πέμψαντός με. Gine dritte Lesart, Μ. Δ. ε. τοῦ πέμψαντος πατρός, will beide Lesarten ausgleichen. Die Recepta aus B. 39.

8) Das zweite ovros hat mehrere Codd, gegen fich, kounte aber leichter herausfallen als hereinkommen

vom Simmel herabgekommen? \*Jesus also antwortete barauf swie auf eine offne Rede], 43 und er fprach zu ihnen: Murmelt nicht unter einander! \*Reiner fann gu mir fommen, 44 es fei benn, daß ber Bater, ber mich gefandt hat, ihn ziehe, und ich werbe ihn aufer= weden am jungften Tage. \*Es ftehet gefdrieben in ben Propheten: und fie werben Alle 45 Belehrte Gottes fein [Bef. 4, 13; Ber. 31, 34]. Jeber, ber ben Bater boret1) und von ibm gelernt bat, fommt gu mir. \*Dicht, bag Jemand ben Bater gefeben batte, außer 46 ber, welcher ba ift [w] bom Bater, biefer hat ben Bater gefeben. \* Babrlich, mabrlich 47 fage ich euch, wer an mich glaubet, ber hat bas ewige Leben! \*Ich bin bas Brod bes 48 Lebens. \*Eure Bater haben bas Manna gegeffen in ber Bufte und find geftorben. 49 \*Dies aber ift bas Brob, bas bom Simmel herabkommt [bas Merfmal beifel= 50 bent, baß, mer nur babon iffet, auch nicht einmal ftirbt fgefdweige bungertt. \*3d bin bas Brob, bas Lebenbige, bas vom Simmel berabkam; wenn Giner iffet von 51 biefem Brob, fo wird er leben in Ewigkeit. Das Brod aber, welches ich geben werbe, bas ift mein Fleisch, swelches ich bingeben werde2] für bas Leben ber Welt.

Es ftritten nun bie Juben untereinander und fagten: Wie fann biefer une bas 52 Rieifch zu effen geben? \*Da fprach nun zu ihnen Jesus: Wahrlich, wahrlich fage ich 53 end, wenn ihr nicht effet bas Bleifch bes Menschensohnes und trinket fein Blut, fo habet ihr fein Leben in euch felber. \* Wer mein Fleifch iffet und trinket mein Blut, 54 bat bas ewige Leben, und ich werbe ihn auferweden am [er zo] jungften Tage. \*Denn 55 mein Fleisch ift wahrhafte3) [wesentliche] Speise, und mein Blut ift mahrhafter [wesent= lider | Trant. \*Wer mein Bleisch iffet und trinfet mein Blut, ber bleibet in mir und 56 ich in ihm. \*Gleich wie mich gefandt hat ber lebendige Bater, und ich lebe um bes 57 Batere willen, fo wird auch ber, welcher mich iffet, leben um meinetwillen luicht: burch ben Bater -: burch mich]. \*Dies ift bas Brob, bas vom himmel herabgekommen ift; nicht 58 fo, wie eure Bater bas Manna 1) gegeffen haben und find geftorben. Wer biefes Brob iffet, ber wird leben in Emigfeit.

Solches fprach er, indem er lehrte in ber Synagoge fin der Synagoge bas Wort genom= 59 men] zu Kapernaum. \*Biele nun, bie bas gebort bon feinen Jungern [felbft], fprachen: 60 Schroff ift biefe Rebe; wer fann fle horen? \*Da Jefus aber bon fich felbft wußte, baß 61 barüber feine Junger murmelten, fprach er zu ihnen: Dies ift euch argerlich fein Mergernif]? \*Wie benn, wenn ihr feben folltet ben Menschensohn babin aufsteigen swie 62 verschwindend], ba er gubor mar? \*Der Geift ift's, ber ba lebendig macht [bas Lebenichaf= 63 fende]; bas Fleisch [fur nich, als foldes] ift nichts nune [thut nichts bagu]. Die Worte, bie ich zu euch gerebet habes), bie find Beift und find Leben. \*Aber es find unter euch 64 Etliche, die nicht glauben. Denn Jefus wußte von Unfang an, welche es waren, Die nicht glaubten, und wer es war, ber ihn verrathen wurde. \*Und er fagte: Darum 65 habe ich zu euch gesprochen: Diemand fann zu mir tommen, es fei ibm benn gegeben non meinem Bater.

# 1. Das Wunder der Speisung. Eregetische Erläuterungen.

bauptet. Was ber Speisung bei Johannes vorhergeht, ift eine Ueberfahrt über ben Gee nach ber öftlichen Seite, in ber Nähe von Tiberias aus; 1. S. die Parallelle bei Matthäus, Markus und Lukas. Die Speisungsgeschichten Auch der Jeins wunderdigen, welche Beins wunderdigen gligen ist es die erste der zwei Speisungen, welche Jeins wunderbare den Geen Auch nach Matthäus entweicht zesus wunderbare vollbracht hat (Matth. 14, 13; Mark. 6, 30; Luk. 9, 10; s. den Matth., S. 206). Der geschichtes ich Berder vollbracht hat werschieden bei den Gee. Bei Markus tritt zudem bestimmter hers Synoptisern und dei Johannes, wie Meyer bes vor, daß die Aussendung der Zwölse, d. h. der Zug

<sup>1)</sup> Die Lesarten anovoas und anovow find beide ftart bezeugt; Die erftere etwas ftarfer, doch fpricht fur lettere, dag ras Tempus des folgenden pado'v gurudwirfen founte. Das ove nach mas nicht ftart genug beglaubigt.

<sup>2)</sup> Ueber die Austassung Dieser Worte in Codd. B. C. L. D. 2c. s. die Anmerkungen.
3) Lachmann und Tischendorf lesen beide Mal άληθής (nach B. C. K. 2c.) statt άληθώς; Letteres wahrscheinlich etc flärend, weil man ákn Fevn (Chrill, Chrysoftomns) erwartete.

<sup>4)</sup> Es erflart fich theologisch, daß angesebene Codd., B. C. L. 2c., das vuor auslassen konnten (ebenso Lachmann, Tifdendorf. Desgleichen, daß C. T. 2c. To μάννα ausließen (fo auch Tifdendorf). Erftere Lesart ift durch D. 2c., lettere burch B. bezeugt.

<sup>5)</sup> Durch enticheidende Beugen (B. C. 2c.) ift λελάληκα festgestellt. Die Recepta generalifirt bas Bort.

Selu gegen Jerusalem hin (zum Burinfeste) kurz vorher Statt gesunden hat, und daß die Jünger sich eben vorher wieder zusammen gesunden haben bei Zessu. Gerade so ist es bei Lukas, der freilich das Wantbeln auf dem See nicht hat. — Der einzige äußere Unterschied in der Motivirung der Seefahrt ist also der, daß Johannes die Nachstellung, welche Jesus in Jerusalem ersahren hat, als Motiv seiner Rückser nach Galissa angibt, und daß die Synoptiker die speziellere Veranlassung für ihn, über den See zu gehen, nämlich die Absicht des Herodes, ihn vor sich kommen zu lassen, bersvorken. Es ist deutlich, wie verwandt beide Mostive sind, und wie leicht sie sich zusammenschließen.

Siehe ben Matthäus G. 203. 2. Nach diesen Dingen fuhr Jesus ab. Das amplder ift nicht mit Baumgarten und Meyer auf die Abreife Jefu von Jerufalem gu beziehen. Es trug fich feit ber Rückfehr Jefu nach Galilaa, Die allerdings wohl bald nach dem Burimfest erfolgte, ba Jefus in Judaa nicht mehr ficher mar, noch Ginzelnes du, mas die Spnoptifer berichten (f. L. Jeju II, 2, S. 779). Doch nimme Tholuc obne Grund eine geraume Zwijchenzeit galiläischer Wirksamkeit an, weil bas Ofterfest nicht lange nach bem Burimfest eintrat und biefes Fest eben jetet (3.4) bevorstund, Mever bestreitet gegen Brudner und Aeltere, daß ein Ort in Galitäa anzunehmen fei, auf welchen fich bas anfider beziehe, und gegen Paulus, bag ber Genitiv ris Tigno. anzeige, er fei von Tiberias übergefchifft. Es muffe nach ber Analogie von Rap. 5, 1 heißen: ἀπολιπών Ιεοοσόλυμα ήλθε πέραν. Sn= fofern hat er wohl Recht, als die Ueberfahrt über ben See burch bas in Jerufalem Erlebte mit motivirt werden soll; und Johannes auch Kap. 21, 1 ben galiläischen See: Baharon rys Tessociados nennt; nach der Beise ber Griechen (Liuvn TiBaois, Pausan. 5, 7, 3). Allein die erfte Bezeichnung an unfrer Stelle: The Falchaias mar ficher nicht nöthig neben ber zweiten, ba Jebermann bie zweite, obwohl von dem jynoptischen Ausbruck (Matth. 4, 18) abweichende verftand. Daher muß man annehmen, in ber zweiten Bezeichnung liege eine Spezialifirung. Co haben größere Seen oft beson-bere Ramen nach ihren besonderen Uferftrichen (ber Bobenfee: Conftanger See; ber Biermalbstätter: Lugerner See 20.). Es verfleht fich übrigens am Ende von jelbst, daß ber Evangelist ben herrn nicht will in Jerufalem gu Schiffe fteigen laffen. 2luch das Interesse, welches eben jett Berodes Antipas weichen besselben, sowie bie gleich weiterbin ermähnten Rachzüglerichiffe von Tiberias (B. 23) beuten darauf bin, daß er von dem Uferstrich bei Tiberias ausgefahren. Ueber ben Gee fiebe ben Matthans S. 51. Dagn kommt auch noch bie Erwägung, baß, wenn Jefus von Jerufalem gurückfebrend, sobald als möglich über ben Gee fahren wollte, bies eber von der Gegend von Tiberias als von Kapernaum aus geschehen mußte. Deeper läßt ihn bis etwa nach Rapernaum gehen (S. 198) und dann überfeten, und das foll dirett fein. leber das öftliche Ufer (Matth. E. 122) vergl. auch von Raumers Balaftina G. 60 und 205 ff. "Das alte Bafan begriff um die Zeit Christi fünf Brovingen: nämlich Gaulanitis, Traconitis, Auranitis, Batanaa und Sturaa. Gaulanitis entsprach ungefähr bem jebigen Tidolan und lag zwijden dem oberen Jordan,

dem See Tiberias und dem unteren Manbhur."

Die östlichen User bes Sees (Kreibe, mit Basalt burchsetzt) steigen bis zu 800—1000 Fuß Döbe an und laufen in eine Hochebene ans, von Wadys durchschnitten, die westlichen Berge sind um die Hälfte niedriger. Das östliche User war ein Alpstsir ben Herrn wegen seiner Einsamkeit und als eine Laudschaft, worin Philippus, ein Sohn Derodes des Großen, herrsche, ein milber Fürst, welcher nach des Baters Tode Tetrarch über Batanka, Ganlanitis, Trachonitis, Pankas geworden war. Er starb 34 Jahre nach Christo finderlos zu Justias, und seine Lesigungen wurden zu der Proding Syrien geschlagen. (Richt mit dem Philippus zu verwechseln, dessen Krat verodias der Perodes Anstipas genommen batte. Siehe den Matth. S. 203.)

3. Tiberias. Stadt in Galilaa, und zwar im ichonften Gebiet, am westlichen Ufer Des Gee's, siblich, gegen die Mitte hin, in einer schmasen Ebene (Joseph. Antig. 19, 8, 1; 18, 2, 3), eine bamale moderne, herobianifche Stadt Balaftina's, mit einem foniglichen Balaft und einem Stadium geschmildt, meift von Beiben bewohnt, von Berobes Antipas bem Raifer Tiberius zu Ehren Tibe-rias genannt. Herodes scheint in der Regel hier refidirt gu haben, weghalb, nach Bachiene, Jejus biefe Stadt nie betrat. Bon Berodes Untipas bis zum Regierungsantritt bes Berodes Ugrippa II. war fie die Sauptstadt der Proving. Fischerei und Transport-Schiffahrt auf dem See. Nach dem Untergange bes jildischen Staates mehrere Jahrhunberte lang Sitz einer berühmten jubifchen Schule (Lightfoot) und eine ber 4 heiligen Städte ber Juben. In der Rahe, beim Fleden Emmaus, warme Bader (Schwefel, Salz, Gifen; Beilgnellen). Man hat die Stadt ohne genügenden Grund in der Stadt Kinereth (30f. 19,35, jum Stamme Naphthali ge-borig), in Chamath (30f. 19, 35) und in Naktath (ebendaf.) erfennen wollen. Gegenwärtig Tabaria, an 4000 Einwohner (Juden). Erdbeben im Jahr 1837. S. von Schubert (III, 233), Robin=

4. Und es zog ihm nach viel Bolf. Es scheint nicht ein Haufe zu sein, der sich eben jest bildet (1720/06/92e); theilweise mochten es die Reste der galitäischen Purimfest-Karavane sein, vorzugsweise waren es jedenfalls die Ansänge der Osterselt-Karavane; Galitäer ohne Zweisel. Manche mochten sich den zurücklehrenden Jüngern, die auch Binder gethan, angeichlossen, baß eben auch nene Bunder dem Texte schließen, daß eben auch nene Bunderthaten des Herrn, auf dem westlichen Seeuser vollbracht, sie bewegten.

5. Auf den Berg. Dieser stehende Ausbruck erflärt sich: 1) aus dem sandichaftlichen Sparafter Balästina's: überall sennte sich Christins von dem Berkehr mit dem Bolk in der Ebene auf eine Anböhe zurückziehen; 2) aus der Beise des Herrn, sich auf einen Berg zurückzuziehen; 3) aus einer symbolischen Anschauung, die sich allmählich damit verbunden hat: in die hohe Bergeinsamseit zur Gebelsstille. Die Gegend ist von Lukas (Kap. 9, 10) genauer angegeben; es war bei dem östlichen Bethsaid in Gausantits.

6. Nabe das Paicha, das Fest der Juden. Als Hauptfest jo betont. Das Paicha in demjelben Jahre 782. Ohne Grund nimmt Lücke an, Jesus habe dieses Paschafest besucht. "Daß die Unterlassung des Besuchs von Hauptsesten nichts Undentbares war, muß man aus der Frage Kap. 7, 3 und 11, 56 folliegen." Paulus erklärt gegen ben Sprach gebrauch (2, 13 2c.): nicht lange vorbei.

7. Daß viel Bolf zu ihm. Meyer: "Es war eine neue Menge, nicht die B. 2 bezeichneten, welche ihm auf dem Juge nach dem See gefolgt waren." Offenbar gegen den Bericht der Synoptifer Matth. 14, 13, Mart. 6, 33; Luf. 9, 11. Rach Lampe, Bruno Bauer, Baur und Luthardt bezieht sich die weiterhin folgende Kede Jesu von dem Essen seines Blutes als Antitypus auf das Paschener bestreitet das, weil jede nähere Andentung sehle. Einige Andennung liegt aber doch in der Bahl des auffallenden Ausdrucks und in den späteren Sins

jegungeworten.

8. Zum Philippus. Für diefen muß bie Frage nach feiner Eigenthümlichkeit eine besondere Britfung gewesen sein. Siebe die Note zu Rap. 1, 45. Midglich mare es auch, bag Philippus gerade zuerft ben Beren gemabnt hatte, bas Bolf zu entlaffen, nach Matth. 14, 15. - Rad Bengel hatte Philippus die res alimentaria zu beforgen. Mener bebt bagegen hervor, Judas sei ber Kaffaführer gemefen, was fein genitgender Grund ift; beffer bezieht er fich auch auf die Eigenthümlichkeit des Philippus nach Rap. 14, 8, die er freilich "verstandes= mäßig" nennt. Wenn Johannes bier den Umftand übergeht, daß Jejus diefes Bolf erft belehrt hat und ihre Rranken geheilt (f. ten Matihaus ben Beren alsbald fragen läßt: woher follen wir Brod faufen, jo ift bas allerdings eine burd manche Beifpiele (fiebe B. 1) erflärte Abfürjung der Geschichte (Lücke, Reander), nicht eine Differeng, wie Meyer will, noch ein Anzeichen mangeluber Augenzeugenschaft nach Baur. Mit bem Umftand, daß Undreas icon mit einem Brodjungen in der Karavane Befanntichaft gemacht, beutet Johannes felbst an, bag bie Scene nicht augenblidlich ftattfand. Auch mit ben Aoriften: έπάρας; θεασάμενος.

9. Ihn zu priifen. Offenbar eine Glaubensprobe, was Meyer ohne Grund leugnet, dann aber felbst bestätigt: Philippus sollte bereiter werden, die Macht des Glaubens zu ersahren. Über auch eine Liebesprobe, welche die Jünger besser besiehen

ale die Glaubensprobe.

10. Für 200 Denare Brod. Hundert Denare = 20 Thir. 22 Groich. Ogl. Mark. 6, 37. Bibelewert Seite 60. Nach Gretius der Kassenbestand. Nach Johannes der rasche Uederschlag des lebendig dreinschanenden Philippus. Die Fassung bei Markus streitet nicht mit der unsrigen; scheint aber doch anzudenten, daß die Künger bereit sind, ihre ganze Kasse an die Speizung des Vostes zu setzen. Doch nach Bhilippus wirde auch der hohe Ausgelag von

200 Denaren nicht ausreichen.

11. Da sagt zie ihm Andreas. Auch hier wieber Andreas in der Nähe des Philippus, wie Kap. 12, 22, und ebenfalls in einem Geschäft menschlicher Theilnahme und Hilfsbereitschaft. — Andreas schent ein Meister im Bermitteln und Nath ichaffen zu sein, nach Joh. 1, 40 ff. und Kap. 12, 22. Auch dort ergänzt er den Philippus. Aber weßbalb heißt es: Einer von seinen Füngern? Bessehergh hielt die scheindar überschässen und störenden Worte sir eine Glosse; Johannes aber will es hervorheben, daß Einer der Jünger es war, der zuerst sein Angenmerk auf jenen kleinen Vorzrath richtete, mit welchem Fesies das Aunder vollsbrachte; obschon mit zagendem Herzen.

12. Es ist einziger kleiner Anabe; naudaquor Ev. Sin einzig Knäblein; ein einziger junger Skachsteillegende. Als ein die Karavane begleitender Brodwerfäuser ("Marketender"). Der Sinn ist: Es ist nur ein einziger kleiner Krämer da, und der hat nur fo und fo wenig.

13. Gerstenbrodse. Nahrung der ärmeren Lente. Tr. Pefachim: "Rabbi Jochanan sagte: Die Gerste ist schön geworden. Man antwortete ihm: sage dies den Bserden und Eseln." Οφάριον ein Deminutiv von δφον, was gekocht oder gebraten als Zukoft zum Brode kommt (προσφάγιον); vorzüg»

lich Fische, so bier.

14. Biel Gras an dem Ort. Anzeichen des morgensändischen Frühlings um die Paschazeit. — Die Männer. Zedenfalls wohl nach der Idee der Festkaravane die Hauptmasse. Sie erscheinen dier als die Famissienkäupter, um welche herum sich vielsach auch Weiber und Kinder gruppiren.

15. Sprach die Danksagung. Matth. 14, 19.

15. Sprach die Danksagung. Matth. 14, 19. Die Bertheilung durch die Jünger ist vorausgesetzt. Sammelt die übrigen Broden. Hier als Befehl

bes herrn.

16. Zwölf Körbe mit Stücken. Meyer premirt es, daß die zwölf Körbe nur mit den Brodbrocken gefüllt worden, und sett hinzu: anders Mark. 6, 43. Dagegen will er das Wunder nur als ich öpferissich unt utt begreifen, der hier quantitativ gewesen, wie bei der Wasserwandlung qualitativ.

#### Dogmatifch-driftologische Grundgebanten.

1. Ueber das Wunder und die verschiedenen Erklärungen beffelben f. ben Matth. S. 207. Nicht lediglich "als ein Sättigungswunder will es Lange ansehen." (Tholud's ungenauer Bericht.) Meyer: "Ein ichöpferischer Aft: Dies gegen Lange, welcher Das Wunder auf die mittheilende Rraft in den fleinen Speifetheilen gurudgeführt, wegen ber ibrig gebliebenen Broden aber mit Paulus im Bunde ift, mit welchem auch Ummon geht." Wir benten nicht, daß Meyer mit Strang im Bunde ift, wenn er in Bezug auf Differengen 2c. mit ihm übereinftimmt. Hier aber ift vor allen Dingen von einem Wunder des Sohnes, des Erlösers die Rede, nicht von einem absolut schöpferischen Att. Wenn man weiß, was schöpferisch ift, so weiß man auch, daß ganze Schöpfungstage dazu verwandt worden find, bis erft die Pflanze ba war, geschweige das Brod; alfo 1) ein Bunder der Braft-Bermehrung im Clement ber göttlichen Macht; bann 2) ber Stoff-Bermehrung im Elemente ber Liebe; bas (Sange 3) ein Bunder bes himmelreiche, bei melchem man febr übel dabei fahrt, wenn man die Bergen aus dem Spiel läßt.

2. Bei Johannes gewinnt dies Wunder eine besondere Bedentung durch seine Beziehung zu dem Bunder der Wasserverwandlung. Wein und Brod. Sodann durch die nachsolgenden Geschich-

ten.

### Somiletische Andentungen.

Siehe ben Matthäns S. 208 n. 222, ben Mars fus S. 60, ben Lufas S. 140. Jesus eilt aus bem Gericht ber Juden weit hinaus über ben See in die Berge Gottes. — So ist frommer Sinn berechstigt, sich von dem Schmerz, welchen ihm der Sas

bereitet, in bem größten Tempel Gottes zu erholen. (Aber fich in ber Ratur erholen und erheben und in ber Ratur verwilbern ift zweierlei.) - Ueber ben See und auf ben Berg; ober die großen, füh-nen Bege Chrifti. In seinem Leben; in ber Beschichte; in der Führung der Gläubigen. — Das Oftermahl, die Ofterbahn und die Ofterpredigt Christi vor bem jubischen Ofterfest, ober wie weit ber Berr immer feinem Bolfe voraus ift. (Das gange Rapitel.) - Die Glaubensprüfung bes Philippus. — Was er fah, und was er nicht fah. — Der Charafter bes Philippus. - Die Rechenkunft bes Philippus und die Rechenkunft bes herrn. -Bei der Rechnung des Menschen kommt allezeit ein Mangel heraus, bei ber Rechnung Chrifti allezeit ein Ueberfluß. — Bie ber Berr feine Apostel angeleitet hat, fich auch der leiblichen Noth der Menichen augunehmen. - Wie er feine Diener und Boten auch zu Urmen = und Krankenpflegern erzo= gen hat. - Das Gutachten bes Andreas verglichen mit bem Gutachten bes Philippus. (Jener will im Großen anfangen, biefer icheint wenigstens geneigt, anzufangen im Rleinen). - Wie man in einer chriftlichen Rathsversammlung bem Rechten immer näher Der kleine Brodverkäufer, ober wie Chriftus fein großes Bunber an eine fleine, alltägliche Erscheinung anknüpft. — Schaffet, baß fich bas Bolk lagere: Ein Wort, bas noch immerfort gilt. — Lagert sich einmal bas Christenvolk in Friede und Ruhe zusammen, dann thut der Herr feine Wunder. - Go thut er feine Wunder noch, wo fich das Bolk lagert auf sein Wort (in ber Rirde, beim Abendmahl u. f. w.). - Die Danffagung Christi, das Siegel seiner Zuversicht. — Der wun-berwirkende Tischsegen Christi. — Die göttlichen Glanbenszeichen bei bem Mahl in ber Wifte. -Die wunderbare Speisung: 1) wunderbar in dem Lagern des Bolks auf Christi Wort, 2) in der Dankfagung Christi vor der Speifung, 3) in dem Spenben und Brechen nach Aller Begehr, 4) in bem Sattwerben Aller, 5) in bem Ueberfluß (am Ende mehr als am Anfang). - Auch mit bem Ueber= fluß Gottes foll man forgfältig haushalten. — Die Wirkung bes Brodzeichens auf Die Gespeiften: 1) Die richtige Deutung (bas ift ber Prophet, b. h. ber Messtas), 2) die falsche Anwendung ber Dentung (fie wollten ihn zum Könige machen in ihrem Sinne). - Wie fich ber Berr ebenfo oft ben Hulbigungen ber Menschen, wie ihren Berfolgun= gen entziehen muß. — Chriftus entwichen auf ben Berg, er allein: 1) ber Demuthige, der bem Bater feinen Wundersegen opfert, 2) ber Ritchterne, ben feine Schwärmerei ber Menschen aufregt, 3) ber Erhabene über den Ehrgeiz der Welt, 4) ber Beilige, der seine Sachen nicht mit menschlichem Treiben vermengt. — Sie wollten ihn zum Könige machen: in dieser Bersuchung, worin die Edlen fallen zu Tausenden, steht er aufrecht, weil er der König ift.

Starde: Hedinger: Gott gebraucht allerlei Gelegenheit, gu theuerft ben Filrwit gu ber Sünder Bekehrung. — Je näher ein Fest, je mehr fuchen Gottes Rinder ihre Bergen bem gu fcmucken, bem zu Chren fie bas Fest halten. - Jejus ift fo hoch erbaben, daß er alle feine Rinder übersehen und wiffen tann, mas einem Jeben mangele. Cramer: Der Herr forget für Alle und ift gütig auch über die Undankbaren. — Nova Bibl. Tub.:

jungseifer in menschlichen Schulen und Tempeln | Das ift bie Schwachheit unseres ungläubigen Berzens, bag wir uns in ber Roth nur immer ihre Größe und bie Wenigkeit ber Mittel, nicht aber bie Unenblichkeit ber göttlichen Weisheit, Allmacht und Büte vorftellen. Saben wir Gut, fo haben wir Muth; febit's aber an Gelb, fo febit's auch an Glauben. — Duesnel: Man sündigt sowohl, wenn man meint, Gott werbe bie orbentlichen Mit= tel seiner Borforge übergeben, als auch, wenn man Gottes Borforge ben äußerlichen Mitteln will unterwerfen. — Zeifins: Chriftus fann auch in ber Bufte Brob und im Mangel Gulfe ichaffen. — Canftein: So oft wir effen, follen wir beten und Gott banten. — Cramer: Alle Rreatur und alfo auch bie Speise wird geheiligt durch's Gebet und Gottes Wort, 1 Tim. 4, 5. — Selig find die Diener des Wortes, die es auch vom herrn empfangen, was fie ihren Buhörern vortragen. - Wem Gott zeitlichen Gegen in die Bande gegeben, foll ibn nicht allein für fich behalten, fonbern auch Underen bavon mittheilen. - Effen und fatt werden ift Gottes Segen, aber effen und nicht fatt werden ift Gottes Strafe, Hagg. 1, 6. — Offanber: Der gemeine Haufe ift unbeständig: jetzt will er Einen gen himmel heben und bald hernach bis in die Bolle hinunterftogen. Riemand verlaffe fich auf bie Gunft bes gemeinen Saufens. - Sebinger: Im Anfang ber Erleuchtung und ber erften Site fällt man gemeiniglich auf ungereimte und nicht nach ber Regel göttlicher Rlugheit eingerichtete Unternehmungen. — Zeifius: Fliebe nach bem Exempel beines Jefu, was die Welt in ihrem fleischlichen Sinne boch halt, und trachte nach bem, was droben ift.

Branne: Gottes Schöpfermacht, bie ja jährlich aus Benigem, aus ber Gaat, viel werden läßt, bie Ernte, daß noch übrig bleibt, hat hier auch gewaltet. Wie am Anfange ber Belt, und im Berborgenen jabrlich, fo tritt fie bier bervor. - Die fammelnbe Sparfamteit, Die gur rechten Beit gufammenhalt, gebort zur Runft moblauthun. - Jefus ift der Erlöser von der Gunde, die man liebt, Erlöser von dem Teufel, an ben man nicht glaubt, von bem Tobe, an ben man nicht benft, von ber Solle, bie man nicht fürchtet; barum ift er nicht für Mue. Ja, wenn er ein Erlofer von hunger und Rahrungsforgen (burch äußerlichen Ueberfluß) mare. Das Bolf wollte ihn jum Rönige machen; Er follte ihr Bert fein: fie wollen in Allem ihre Sand haben, and wo fie's nicht verfteben, und nichts foll Ehre haben, die fie nicht geben, auch nicht einmal Jefus, ber Prophet, der Meffias. - Listo: Tiberias auf der Oftseite (Weftseite) bes Gee's. - Philippus und Andreas faben Beibe auf bas Sichtbare: jener auf das nicht zureichende Beld; diefer auf die für so Biele nicht zureichende Speife. - Senb. ner: Die Rraft Jesu, Menschen an fich zu ziehen. Bohlthätige Kraft zieht mehr an als ftrafende Bewalt. - Der Unglaube erblicht überall zu wenig Bulfemittel und Rrafte. Gott fann aber auch mit Benigem Biel ausrichten. - Immer mehr gur Berwunderung und Beschämung bes Unglaubens flären sich Gottes Vorhaben und feine munberbare Bulfe auf. - Jefus forgt für Ordnung und Eintheilung: durch die ordentliche Lagerung wurde die Zahl leicht überseben. So ift's überall im Reiche Gottes. Die Menschen find vertheilt, alle an ihren Ort gestellt. — In Jesu Hand wird Alles zum Segen. - Die Jünger find Jefu Sanblanger, bas

find wir auch. — Politische Pläne unter ben Mantel ber Religion zu büllen ift schändlicher Migbrauch ber Religion. — Der Chrift foll fich auch weltlichen Auszeichnungen zu entziehen suchen. - B. 1-15 Beritope am Sonntage Latare. Wie Jejus feine Bunber verrichtet: 1) in beil. Abficht; 2) mit Liebe, nur bem wirklichen Bedürfniß bes Mangels und des Clendes abzuhelfen; 3) mit göttlicher Kraft; 4) mit Ruhe, Würbe; 5) mit ernster Borfidht. - Bur Beritope in ben Faften gibt biefer Text nicht gang paffenden Stoff, ausgenommen, wenn man etwa folgende Themata barans ableitet: Wie viel Jeius von schwachen und unlantern Freunden zu leiben hatte. Wie wenig ein niebrisger, leibenber Beiland ben verberbten Reigungen bes Menichen schmeichle 2c. — Schleiermacher: Daß ber Berr biejenigen, die fich mahrhaft um ihn versammeln, auch fpeise und nabre. - Drafefe: Richt mir machen ihn jum Könige, er aber macht uns ju Ronigen, weil ju Burgern in feinem Reiche. - Reinbard: Betrachtungen über bie Beharrlichfeit, mit welcher Jejus ben großen 3med feines Lebens festhielt. - Darheinete: Der Chrift in ber Einsamkeit. — Greiling: Daß auch wir von Befu lernen follen, mit Benigem Bieles gu leiften. - Schult: Von dem irdischen Segen, den Gott über die Denichen verbreitet. - Schuberoff: Daß ber irbifche Sinn fich immer verrechne. Listo: Das Evangelium eine Speifungegeschichte, scheint nicht sowohl megen ber eingefügten Bemertung: "und es war nahe die Oftern, ber Juden Keft," für diesen Sonntag ausgewählt zu fein, als vielmehr beghalb, weil Jefus von bem Bolfe, weldes er auf wunderbare Beise gespeiset hat, der Brophet genannt mird, der in die Welt kommen foll; benn es ift offenbar die Bestimmung ber brei letteren Fastensonntage, uns die dreisache Würde unseres Neittlers, des leidenden Jesu, vorzuhalten, daß er, als Christus, Brophet, Dobepriester und König ist. — Derfelbe: In Christo ist volle Be-friedigung für uns. — Jesu Benehmen gegen ichwache und unlautere Freunde: 1) Er ließ fich berab ju den Bedürfniffen der Schwachen; 2) er entzog fich wohlgemeinten, aber unlauteren Ehrenbezeugungen. - Bachmann: Wie bringenb bie Faftengeit uns jum Genuffe bes Lebensbrobes einladet. - Ahlfeld: Der Herr führt es doch Alles herr= lich hinaus: 1) wo Menschenrath nicht weiter fann, 2) ba geht Gottes Rath recht an. - Rraufold: Unfer täglich Brob, ein Wegweiser jum himmel. - Derfelbe: Wie treulich ber Berr für die Sei-nen forgt. - Rautenberg: Der Genuß bes Brodes vom Himmel: 1) wie es damit zugehe, 2) wie viel baran liege. - Derfelbe: Jesu Reich ift nicht von biefer Welt: 1) das bringt ihm Leid in dieser Welt, 2) bas treibt mein Berg aus biefer Welt, 3) das bleibt mein Troft, wenn Alles fällt. Barleß: Die Roth, welche ben Segen bes Herrn erfährt: 1) die Noth, 2) die Brufung, 3) die Bewährung, 4) der Segen. — Rautenberg: Das Wunder am Tifche bes Herrn: 1) bie Liebe, welche den Tijd bereitet, 2) die Speise, welche derfelbe beut, 3) bie Sättigung, die er gewährt. — Jaspis: Jesus, immer noch ber Armen Belfer. — J. J. Rambach: Der Sieg des Glaubens in bebrängten Lebenslagen. — Ahlfelb: Wie geht es dem Christen, der mit Christo geht: 1) er hangt an seinem Herrn und läßt ihn nicht, 2) ber Herr verbirgt ihm wohl zur Zeit sein Angesicht, 3) bis

er zulett ihm doch das Brod der Gnade bricht. — Wiesmann: Die wunderbare Speifung zeigt uns, was Christus für sein Volk hat: 1) ein warmes Herz, 2) ein belles Auge, 3) eine offne Hand. — Siehe den folgenden Abschnitt.

# 2. Pas Wunder der Rettung über den Sce.

#### Exegetische Erläuterungen.

1. Siehe die Parallelen: Matth. 14, 22-33;

Mart. 6, 45-56.

2. Der Prophet, der da kommt. Sier nicht Bezeichnung des Borläufers, sondern des Messias, mit Bezug auf 5 Mos. 18, 15. Dafür spricht: 1) der Zusaß; der da kommt in die Welt, 2) der Zug, daß sie ihn zum König machen wollten.

3. Ihn an fich reißen. Mit Gewalt in ihren Kreis reißen und im Triumph fortführen — um ihn zum Rönige zu machen. Als Festpilger zu Zion im tbeofratischen Eriumphzug einsühren. Die eigenwillige, getrübte und voreilige Idee bes späetigenwillige, getrübte und voreilige Idee bes späe

teren Palmenzugs.

4. Zog sich wieder auf ben Berg zurud. Das rather bezeichnet nicht nur die Rückfehr auf ben Berg, sondern auch das abermalige Sichzurudzieden bor dem Andrange des Bolks. Er suchte die Einfamkeit, um sich dem Bolke zu entziehen, was die heiligung der Einsamkeit durch's Gebet natürlich nicht ausschließt.

5. Us es aber Abend geworden. Nicht aus B. 17, wohl aber aus ben Parallelen ergibt fich, baß es ber zweite Abend war, von der Neige des

Tages an bis zum Nachten.

6. Und über dem Einsteigen. Das έμβάντες vor ηρχοντο foll boch wohl nicht noch einmal wieberholen, baf fie ichon zur Gee gegangen, mas ichon B. 16 fagt, fonbern ausbruden, bag aus bem Ginfteigen ein unfreiwilliges Ueberfahren murbe, berbeigeführt burch einen furchtbaren Sturm. Darüber fiebe ben Matthaus G. 209; ben Marfus G. 62. Nach Markus follten die Junger bem herrn vorausfahren, in ber Richtung nach Bethsaida bin. Damit tann nur bas öftliche Bethsaiba gemeint fein, nicht bas westliche, ba bie Rückfahrt felbst auf Kapernaum ging. Also eine Uferfahrt in nördlicher Richtung ift gemeint. Ungefehen von dem Bolf, an einsamer Stelle, wollte Chriffus einsteigen. Der Sturm fam bazwischen; sie murben verschlagen bis über bie Mitte bes Gee's hinaus. Da tam Jefus ju ihnen über ben See, b. h. alfo: er fam ihnen als Belfer in der Roth entgegen bei einem für fie conträren Winde; nicht: er ging ihnen blos nach bei günftigem Winde.

7. Und Jefus war noch nicht zu ihnen gekommen. Da die Jünger nicht erwarteten, Jesus werde über ben See wandeln, so hat man das noch flörend gefunden und ausfallen lassen. Es will aber sagen: Sie hatten Jesum noch nicht nach dem anstänglichen Ueberfahrtsplane aufnehmen können.

8. Und das Meer war unter dem Blafen. Die Erftärung ihres Miggeschicks. Wir wiedershofen: Gin gewaltiges Blafen des Windes bem fie sobald 20 bis 30 Stadien westwärts gekommen wären, hätte fein contrarer Wind fein können, wenn sie ohne Jesum westwärts gewollt hätten.

9. Fiinfundzwanzig bis dreißig Stadien. Der See war 40 Stadien breit (Joseph. de bell. Jud. III, 10. 11). Die ungenane Angabe ist gerabe anschaulich; es spiegelt sich in ihr die Situation: Hinsterniß und aufgeregter See, wobei eine genaue Taxation der Streck damals nicht möglich war. Mathäus nennt die Nitte Kap. 14, 24; doch zur Bezeichnung eines früheren Moments, da nämlich Jesus noch am User war. Johannes bezeichnet den hatteren Moment, da sie den Herrn erblicken Das oredior ist ein griechisches Weitenmaß (Lusther: "Feldweg"). Acht Stadien gingen auf eine römische Meile. Sin Stadium ist der vierzigste Theil einer geographischen oder deutschen Meile. Bon den starten zwei Stunden der Seesläche hatte das Schiff also  $1^1/4 - 1^1/2$  Stunde schon zurückgelegt.

10. Erblicken sie Jesum. Anschauliches Präsens. Und sie fürchteten sich. Gemäßigter Aussbruck einer flarken Empfindung. Bergl. die Synoptiker. So wenig also hatten sie sein Kommen zu

ihnen in diefer Beife erwartet.

11. Sie wollten ihn also aufnehmen. D. h.: Es blieb ungefähr beim guten Willen. Unter bem Bestreben, den Berrn am östlichen Ufer aufzunehmen, war das Schiff icon bald an's westliche Ufer gekommen. Der Evangelist findet es überflüssig, bervorzuheben, daß der Herr jetzt eingestiegen und noch eine fleine furze Strede mit ihnen gefahren fei. Ebenso übergeht er das Berftummen des Win= bes. — Bei ber gewöhnlichen Anschauung bes Vorgangs, nach welcher Jefus ben Jüngern nachzog, nicht entgegentam, ift ber Ausbrud bes 30hannes ichwer zu ertlären. Mener bringt auch hier wieder (hier nach dem Vorgange von Lucke und de Wette) einen Widerspruch heraus mit den Synoptitern. "Sie wollen ihn in's Schiff nehmen, und sofort (ehe sie noch dieses &Féleir ausführen) ist das Schiff auf bem Lande." Er scheint sogar eine munberfame Wirksamkeit Jesu bier hereinzulesen, welche bas Schiff fofort, trot ber 5-10 Stad. Entfernung und ber "Brandung" bes See's an's Land brachte. "Unglüdlicher Bersuch ber Harmonistik (beißt es bann): fie nahmen ihn gern auf (Bega, Grotius, Ruinoel, Ammon, Tholuck u. M.; f. bagegen Winer p. 415), was nicht burch einen fingirten Gegensatz von vorherigem Nichtwollen (Ebrard) zu ftüten ift." Der Satz fagt einfach Folgendes: Noch waren fie mit dem Streben beschäftigt, ibn am öftlichen Ufer in's Schiff zu nehmen, als fie burch biefe munberbare Dazwijdenkunft Chrifti alsbalb bas westliche Ufer erreicht hatten.

12. Das vajyor fommt in den Uebersetzungen und Erklärungen vielsach nicht zu seinem vollen Recht. Es bezeichnet oft ein heimliches, gewandtes oder geheimnisvolles Sichentziehen, Entgehen, Berschwinden. Und so besonders hier, wo es dem Herrn die äußerste Ueberlegung kostete, und ein Wunder dazu gehörte, sich der Volksmenge zu entreißen. Wenn sie ihm gleichwohl nachsetzen, so muß man bedeuken, daß wohl nicht Alle ihm in den Schissen, die von Tideriaß gekommen waren, nachsetzen konneren, und daß Christus es auch in der Spnagoge zu Kapernaum noch nöthig fand, sich der Leute durch ein strenges Entgegentreten und die offensten Ersen

flärungen zu erwehren.

# Dogmatisch-driftologische Grundgedanken.

1. Den Höhepunkt in ber Begeisterung bes ga- er nicht einen Angenblick. — In Anfechtungen ftelliläischen Bolkes für Jesum hat allein Johannes len wir uns Gott insgemein anders vor als er ift,

hier mit scharfer Bestimmtheit hervorgehoben. Die große Bolfsmasse, eine Schaar von 5000 chiliastisch aufgeregten Männern will gewaltsam eine messingibe Schilberhebung mit ihm und für ihn vornehmen. Weil aber Jesus sich biesem Anschlag nicht hingeben kann, so wird der Schepunkt jener Begeisterung zugleich zum Wendepunkt berselben.

2. Ueber bas Winber bes Wanbelns Chrifti iber ben See babin vergl. ben Matthans S. 210,

Markus S. 62.

#### Somiletische Andentungen.

Die Migbentung ber göttlichen Zeichen Chrifti burch ben Migverstand irdisch gefinnter Menschen. - Sie machen sich aus bem Zeichen einen richtigen Schluß (ein richtiges Dogma) und feinen falschen Beschluß (eine falsche Maxime). - Go wird oft mit bem rechtglänbigen Dogma eine falsche (firch= lide ober weltliche) Moral verbunden. — Die Flucht Jesu vor dem revolutionären Anschlag des Bolts: 1) fie veranlaft ibn, sich einsteblerisch gurudgugie-ben auf ben Berg, 2) die Jünger mit bem Schiff voranszusenben, 3) in ber Mitternacht geisterhaft über ben See zu eilen. — Jejus erhaben über bie politischen Unichläge ber Meuschen auf bem Berge, er allein: 1) er allein ber freie, ber mehr König ift als irgend ein Fürst ber Erbe; 2) er allein ber Bellschauende, der über alle fluge Voraussicht der Bolitik weit hinanssieht; 3) er allein ber stille, aber entscheibenbe Leuker aller Dinge. — Die Flucht vor bem Aufruhr: 1) die Flucht des Chriftenthums (Christi), 2) bie Flucht ber Kirche (bas Schiff). -Die Jünger in bem Schiff, verschlagen von Often nach Westen, ein Borzeichen bes Geschicks ber Kirche. — Das Wunder des Wandelns Jesu über den See nach seinen h. Beweggründen: 1) herbeigeführt durch eine h. Flucht, 2) durch h. Liebesdrang. — Die Erhabenheit Christi über die Natur. — Chris ftus Meerestonig (er die rechte Stella Maris, nicht Maria). Chriftus als Gebieter über bas Waffer — ber helfer in Waffersnöthen (nicht ber h. Depomut). - Chriftus ber Belfer in Waffer= und Kenersnöthen. - Als fie ihn aufnehmen wollten am öftlichen Ufer, waren fie im Begriff am westliden Ufer zu landen. - Die Stunde, ba die Rirche der Gegenwart ihres Herrn in der dieffeitigen Welt gang froh wird, ift die Stunde, wo fie am Ufer bes Jenfeits landet. — Wie der Berr ben Widermartigkeiten ber Seinen plötlich ein Ziel fett. - Eine neue Roth ber Chriften eine neue Offenbarung ber Herrlichkeit Christi. — Eine neue Roth ber Men-Gottes. — Nachtgefahren; Sturmgefahren; Geegefahren. Racht-, Sturm- und Seeleiden. Chriftus der Retter.

Starde: (Des Nachts reisen ift gefährlich, boch wenn's die Noth erfordert 2c.) — Gottes Bunder in den Secsahrten. Ps. 107, 23. — Spr. 30, 19. — Weish. 14, 3. — Laß dich's nicht verdreißen, wenn du reisen ungt von einem Ort zum andern 2c. Das Ziel lauter Nuhe. — Kommst du in eine finstere Nacht der Trübsal 2c.: Jesus ist doch da. — Berufsgefahren. — Auf Glück folgt wieder Unglück; doch den Släubigen zum Besten. — Canstein: Christus läßt es mit den Seinigen saft auf's Aeußerste fommen, dann aber versäumt er nicht einen Augenblick. — In Merschungen siet er ist

wie ein Schredensbild. - Zeifins: Belch' ein andere Schiffe von Tiberias nabe gu ber Statte mächtiger Geld ift bein und mein heiland. — Quesnel: Christi Wort und Gegenwart macht Alles wieder gut und ftille. - Eramer: Chriffins bat mehr Wege zu belfen als einen. - Zeifins: So fommen die Gottseligen burch viel Sturm und Anfechtung zum hafen ber ewigen Rube und Sider= heit. - Benbner: Raum, Berg und Meer fann ihn von den Seinen nicht trennen. - Schleier = macher: Hier sehen wir unn zuerst eine gewisse sehr zahlreich waren, so ist nicht anzunehmen, baß Anhänglichkeit an die unmittelbare und leibliche alle 5000 Männer berübergekommen. Tholuck Gegenwart, welche zugleich immer verbunden ift mit einem gewiffen Mangel an Glauben an bas Geistige und an Gefühl von ber geistigen Rraft und Wirfjamkeit. — Schenkel: Bie steben wir zu Christo? 1) Steben wir so zu ihm, daß er vor uns fliebt, oder 2) stehen wir so zu ihm, daß er zu uns

# 3. Die entscheidende Erklärung Christi und der Anfloß vieler Junger.

#### Eregetische Erlänterungen.

1. Die Konstruftion von V. 22—24 veransaft große Schwierigkeiten. De Wette: "Was die Kon-struktion betrifft, so ist sie durch die Parenthese V. 23 unterbrechen und B. 24 wieder aufgenommen (örs over elder = idar, B. 22), aber mit der Aenberung, daß, mährend idar, B. 22, sich auf die Umstände bezieht, unter welchen eine Entfernung Jefu unbegreiflich ichien, bas wieber aufnehmenbe öre - elder die bemungeachtet gewonnene Gewiß-beit ausbrückt, daß er nicht mehr da sei." Meney: "Die Struftur ift fo, daß o oxlos burch ore ove elder o önlos wieder aufgenommen wird, eine Pa-rentbese aber (als solche wird gewöhnlich B. 23 betrachtet) nicht ftattfindet, sondern B. 23 noch von öre regiert wird. Das ganze pragmatische Moment bes Vordersates ift: mas die Leute reizte, noch da an bleiben und ben andern Tag wieder an Ort und Stelle zu fteben; Jefus ichien nämlich noch auf der östlichen Seite bes Gee's fein zu muffen, ba fein anderes Schiff ba gewesen mar, als bas einzige, auf welchem die Jünger allein übergefahren waren, B. 22, und auch die Junger tonnten wieder da fein, ba andere Schiffe aus Tiberias gefommen maren, mit benen fie gurudgefehrt fein fonnten." nehmen an, daß auch bier, wie oft im R. T., bie vermeintliche Schwerfälligkeit und Unregelmäßigfeit bes Ansbrucks baburch im Gesichtsfreis ber Eregese entsteht, daß die mit der Lebendigkeit der orientalischen Rede sich ergebende Breviloquenz überfeben wirb. Bur Erflarung unferer Stelle bient die Bemerfung, bag Chriftus fich bem Bolf mit ber äußersten Ueberlegung und Mübe fluchtartig entzog, und bag bas Bolt ihm mit großer Spannung nachsetzte; damit bildet fich ber Ausbrud: Und fofort war bas (flüchtenbe) Schiff auf bem Lanbe, nach welchem fie (fluchtartig) fich juriicigogen; bes anderen Tages (bann auch) bas Bolf, welches jenseit bes See's stehen geblieben war (noch feststand wie eine Mauer), weil es (erstlich) fah, baß fein anderes Schiff ba gewesen als nur Gine, und baf Jefus nicht mit feinen Jungern in bas Schiff gestiegen war, sondern die Jünger waren allein abgefahren (woraus zu folgen schien, schwer in gleichmäßiger Uebersetzung festzubalten, Jesus jei noch in ber Rähe), daß aber (zweitens) und boch ist bies burch ben Sinn ber Berhanblung

gekommen maren, wo fie bas Brod gegeffen batten fraft ber Danksagung bes Herrm (womit auch bie Jünger wiedergekommen sein konnten). Als alfo das Bolf 2c.

2. Stiegen fie felber in die Schiffe. Diefe bestimmten Schiffe, die von Tiberias gefommen wa-ren. Da fie als Thoidoid bezeichnet find und an-Berbem mohl nach ihrem zufälligen Kommen nicht nimmt an, die Festvilger batten fich entfernt, b. b. wohl, sie hätten es nöthig gefunden, sofort weiter ju ziehen nach bem Tempel gu Jerufalem. Berfennung bes Momentes ihrer höchsten Aufregung. Das avroi bildet feinen Gegensat zu ihrem bisbe-rigen passiven Berhalten (Meber), sonbern zu ihrem Brrthum, daß die Jünger in ben Schiffen gewesen und bamit gurfidgefommen. Gie fuchen ben Berrn in feiner Wohnstadt Kapernaum.

3. Jenfeit des Gee's. Bon ber öftlichen Abfahrt aus bestimmt. Sie finden ihn nach B. 59 in ber Spnagoge zu Kapernaum. Meher richtig: "Das πέραν τ. Jal. hat bas pragmatische Gewicht, baß es ber Gegenstand ihrer Berwunderung mar, ibn auf ber westlich en Seite zu finben." — Bann bist bu? Die Frage nach bem Wie fchien näher zu liegen. Doch icheinen fie eben anzunehmen, baß er ben Gee umgangen ober an einer an= beren Stelle übergefett. Gie fragen: wann er eben bier angekommen. Dieper meint, fie abnbeten etmas Wunderbares, Jefus aber gehe auf ihre munberbegehrliche Frage nicht ein; die Stelle läßt eber auf bas Gegentheil foliegen. Richt, baß fie aus ber Speifung auf bas Seemanbeln hatten ichließen follen, erwartete wohl ber Herr, wohl aber, daß fie ihm so viel Wunderbares gutrauten, um die Frage nach bem Bann überfluffig gu finden. Gerade in biefer Trivialität verrath fich die finnliche Befangenheit in ihrer Begeifterung felbft.

4. Wahrlich, wahrlich, fage ich ench: ihr fuchet mid. Das Wort ift bier besonders ftart, weil es Die Befräftigung eines ftrengen perfonlichen IIrtheils ift. Bei biefer Starte bes Unebrucks wird die Erklärung bes Gegenfatzes von ovz - all' bei Ruinoel u. A. burch: non tam — quam gang gur Bermifdung bes Gebankens. — Richt weil ihr Beiden geschen. Lucke erflart ben Plural aus ben Kranfenheilungen vor ber Speisung. (Siehe bie Spnoptifer); Meger verneint bas ohne Grund mit der Bemerkung: das Gegentheil fei ja das Brodeffen; es sei ein Plural ber Rategorie und gebe blos auf die Speisung. Wenn fie aber als mahre Meffiasgläubige auf das Reich Gottes harrten, fo erfannten fie Die geiflige Berrlichfeit in allen Beiden überhaupt. Dagegen haftete Die finnliche Mefsiad-Erwartung egoistisch befangen an bem Brodeffen. [Bgl. Matth. 4, 3. 4.])
5. Schaffet! — Nicht die Speise. Wir glauben

bas erfte Bort betonen zu muffen. Es gilt bem diliaftischen Sang jum Mußiggang beim Genuß von Bunderbrod und erinnert an bas Wort von Baulus, 2 Theff. 3, 11 n. 12. Sofort aber nimmt Die Aufforderung eine Bendung, welche ihren Sinn auf bas Wesentliche richten foll. Richtet ener Streben nicht auf die Speise, die vergänglich ift, fon= bern 2c. - Das Grundwort egyageode ift hier empfohlen. Luther: wirtet. be Bette: ermir= tet. van Ef: Mühetench. Auch Luther hat έργαζόμενος, Ephef. 4, 28, mit Schaffen itber= fest. Es ift ein zwiefaches Orymoron: 1) baß fie um bie vergängliche Speise nicht arbeiten follen, bie sie eben erarbeiten müssen; 2) baß sie bie himms lische Speise erarbeiten sollen, die sich durch Ars beit und Eigenwerk nicht erwerben läßt. Die Ers flärung liegt 1) in bem Voranstehen bes Ausrufs: ichaffet; werbet ernfte Arbeiter; 2) ber erfte Sat gewinnt bann feine Beleuchtung burch ben zweiten: arbeitet nicht um die irdische Speise, wie fie verbirbt. Auch bas Arbeiten um bas tägliche Brob foll nicht auf den finnlichen Unterhalt und ben finnlichen Genuß gerichtet fein, sondern auf das Emige im Zeitlichen. 3) Der zweite Sat hebt ben Ge-banken an menschliches Eigenwerk in Glaubenssachen auf burch die Ergänzung: welche bes Mensichensohn geben wird. — Die Speise, die versbirdt: Die irbische Lebensnahrung in Gitelkeit genoffen, ohne Geistesweihe, ift nicht blos ver-gänglich. Dieser Ausbruck ift zu ichwach für απολλυμένην (peral, Matth. 9, 17 οί ασκοί αποadoureal), sondern fie geht eigentlich zu Grunde und mit ihr der Mensch, der in ihr sein Leben sucht. Sie läßt asso nicht nur den Hunger, sondern auch den Ekel zurikk (4 Wos. 21, 5: vom Manna). Die verwesende Speise erlischt nicht nur 1) nach ihrer Kraftwirfung, sondern auch 2) nach ihrem gesun-den Bestand, 3) nach ihrem Bestand selbst. Speise bagegen, welche bleibend ift in's ewige Leben, bat 1) ewige Wirkung, 2) ewige Frische, 3) ewigen Beftand. — Unterschied von dem Baffer, bas ben Durft stillt, Rap. 4, 14. Dort ift von bem Leben Chrifti die Rede, wie es die Seele belebt, erquickt und befriedigt; bier wie es ben gangen wesentlichen Menschen belebt, ernährt und erhält. — In das ewige Leben. Auch hier vorwaltend objektiv, boch mit dem objektiven Moment auch das subjektive

6. Welche ench bes Menichen Sohn geben wird. Ohne Zweifel liegt bas Bilb eines Dienstverhältniffes zum Grunde, wie Joh. 4, 36, und in bem Gleichnif von den Arbeitern im Weinberge, Matth. 20, 1 ff. Sie follen nur bie ewige Speise wirken in feinem Dienft, er wird fie ihnen geben. Da die ewige Speise aber nur von Gott sein kann, fo erklärt er, daß er als Speisemeister vom Bater besiegelt sei, b. h. beamtet und beglaubigt sei mit Brief und Siegel (opoayizeer bezeichnet auch das Feststellen, Bestimmen mit einem Siegel). Er ist verflegelt (beglanbigt insbesondere durch fein Speisungswunder als Zeichen) als der Sohn des Hauses von seinem Bater, als ber Beamtete ober Ge= fandte von Gott. Damit scheint er fie als Gottes Werkleute anstellen zu wollen, und darauf bezieht sich die folgende Frage.

7. Was sollen wir thun, daß wir die Werke Gottes? Gie icheinen bereit, auf die Forderung Christi einzugehn. Sie wollen im allgemeinen Sinne Gottes Hausleute werden und seine Werke beschaffen. Aber daß fie die Sache mehr diliaftisch faffen als ethisch (Mener) beweist 1) die Frage nach den Werken im Plural, 2) die Betonung ihres Thuns. Es ist eine ähnliche Situation wie Joh. 8, 30, eine scheinbare ober bedingte Bereitwilligkeit, hervorgehend aus diliastischem Migverständ= niß. Schwerlich blos Charafterzug ber ethischen

gleich auch bas. Zwei Erklärungen: 1) die Werke, die Gott will, geboten hat (be Wette, Tholud), 2) die Werke, die Gott wirkt (Herber, Schleiermacher). Im Sinne der Leute das erstere richtig.

8. Das ist das Werk Gottes. Dem Plural fett Jesus ben Singular entgegen und ihrem Thun wollen bas Glauben an ben Gottgesandten. Der Gebankengang ist consequent: als Gottes Dienstleute muffen sie sich mit unbedingtem Bertranen dem Gesandten Gottes hingeben; durch ihn erst werden sie tüchtig, etwas zu thun, B. 50; Kap. 17,3; I Joh. 4, 17. Bullinger, Beza: Der Glaube werde ein Werf per mimesin. Tholud dagegen: Der Glaube sein auch eine That. Er ist das ent-scheidende Werf des Menschen, worin das entschei-

benbe Werk Gottes ift.

9. Was also thust du für ein Zeichen? Rämlich bafür, bag bu ber Gefandte Gottes bift. Denn baf er es felbst fein wollte, ergab fich aus bem Befagten. Das Wort Messias wird zwar nicht aus= gesprochen, aber es wird vorausgesetzt. Man hat Die Frage auffallend gefunden, ba er fie geftern wunderbar gespeift. Grotius nahm an, es sei von folden gesprochen, die gestern nicht an der Speisung Theil genommen; negative Kritifer fanben einen Wiberfpruch mit bem Borigen barin (Bruno Bauer n. A.); nach de Wette sollte fich biese Rebe nicht auf die Speisung beziehen. Es ift aber hervorzubeben, bag bie Leute voraussetten, wenn Jejus ber Messias sei, so mitsse er sich ihrer Acclamation und Schilberhebung hingeben, daß er fich bagegen gu ihrem großen Berdruß dem Anschlag, ihn als Kö= nig auszurufen, entzogen hat. Sie verlangen alfo, daß er fich binlänglicher beglanbige als burch bie einmalige Speisung. Gin himmelszeichen, wie bie Spnedriften und Pharifaer, meinen fie wohl nicht, wohl aber ein perpetuelles Bunderbrod in bem nun zu eröffnenben Reich. Das zeigt ber erflärenbe Jusay: Was schaffst du? Al egyazy. Fronisch spitz bezogen auf seine Forberung, daß sie wirken sollen. Der chiliastische Messias muß als der größte Werkmeister allen anderen vorangehen. Das Wort hat einen zwiefachen Gegensatz: es ift als fein Wirken bem, mas fie wirken follen, entgegen= gesetzt; besonders aber als ein Wirken, womit er fich als ber Gesandte Gottes bethätigen foll, entgegengesett ber Aussage, bag er es fei.

10. Unfere Bater haben das Manna. Meyer: Die Fragenden wollen nach der wunderbaren Sättigung mit irbischem Brobe in ihrer Bundersucht noch höher hinaus und verlangen himmlisches Brod, wie es Gott burch Mofes gegeben." Es ift ihnen wohl gunächst um die Continuität gu thun. Der Gedanke ift: Wenn Mofes fein Bolt perpetuell mit himmelsbrod speifte, so ift es zu wenig, wenn der Messias, der Höhere, nur einmal vor= übergebend fein Bolf munderbar fpeifen, gleichfam abspeisen will. Er foll das messianische Reich eröff= nen, indem er alle Tage ein Wunderbrod gibt und allerbings bann auch ein feineres als Gerstenbrob, gesteigertes Manna. — Wie geschrieben steht: Brod vom Himmel. (Exob. 16, 4; Pf. 78, 24; 105, 40.) Die Juben betrachteten bie Mannas Speisung als das größte Wunder. Da nun Mos ses der Typus des Messias war (Schöttgen, horae II.), so wurde auch von dem Messias ein neues Manna erwartet: "Redemptor prior descendere fecit pro iis Manna; sic et redemptor posterior Gesetlichkeit, des werkdienstlichen Sinnes, wenns descendere faciet Manna." Midras Coheleth.

Fol. 86, 4. (Lightfoot, Schöttgen, Betstein.)

11. Nicht Moses hat ench gegeben das Brod vom Simmel. Mit einem: Bahrlich, wahrslich, eingeführt. Richt das Bunderbare der Mannaspeisung wird bestritten (gegen Paulus), sondern dies, daß das Manna des Moses aus dem wesenteiten Tichen Hinnel gewesen sei, und daher das reale Manna. Es ist dier nicht von einem Manna im idealen Sinne die Rede, sondern von dem wessentlichen. Tholuck: "Die Regation nicht ausschließend, sondern nur relativ zu fassen." Relativ ist ste allevdings nach dem Verwandtschaftsverhältniß des Symbols zum Wesentlichen, aber in sosern auch exflusiv, als der Unterschied hier ein unendlischer ist. Nach Meyer soll das: aus dem Dimmet der ist. Nach Meyer soll das: aus dem Dimmet der ist. Nach Meyer soll das: aus dem Dimmet der des bezieden (vann milse stehen: vor éx x. odo.), sondern auf das dedoore, wober zu

לון השמים beachten, baß auch Exod. 16, 4 בין השמים nicht zu המכיר זו החלם, fonbern zu המכיל gehört." Man wird aber nicht überfeben burfen, bag mit bem Spenden auch die Ratur bes Brodes bezeich= net ift: Brod bes Himmels, Pf. 78, 24; 105, 40. Eben wegen ber ersteren Stelle, worauf fich unser Wort bezieht, und wo die Septuaginta aorov ovoavor hat, zieht Tholuck nicht ohne Grund die ge-wöhnliche Erklärung vor. — Das Wahrhaftige: Ganz auf ber gleichen Linie mit bem wesentlischen Licht (Rap. 1, 9); mit dem wesentlichen Weinstod (Rap. 15, 1); wohin ber Sache nach auch der reale Brunnquell, der reale Beilquell, der reale Hirt 2c. gehören. - Das Manna (79), bas ben Ifraeliten in ber arabischen Büste wunderbar bereitete Nahrungsmittel, 2 Mof. 16; 4 Mof. 11. Es fiel über Nacht und lag Morgens wie Morgen= than auf der Erde, 2 Mof. 16, 14; es bestand in kleinen Körnern (wie Koriander - Samen, 2 Mof. 16, 31) und schmeekte suß und honigartig, ebend. Man mußte es vor Aufgang der Sonne sammeln. sonst schmolz es, B. 21. "Die Quantität, welche Exod. 16, 16 täglich auf die Person gerechnet wird, bestimmt Thenius (althebraifche Mage) auf etwas über zwei bresbener Kannen." Ueber bas naturgeschichtlich bekannte orientalische (medizi= nische) Manna siebe Winer, ben Art. Es fomint schon in Südeuropa vor auf mehreren Bäumen und Sträuchern, dann im Orient (Manna-Esche, orientalische Eiche, besonders Süfdorn), ebenso die Tarfa Staube; reich verbreitet in Arabien, namentlich in ber Rabe bes Sinai. Ein sich herausschwitzendes Harz, zuderähnlich, zum Theil durch fich selbst herausschwitzend, jum Theil burch ben Stich eines Infekts ober burch von Menschen gemachte Ginschnitte. Dertliches Vorkommen: an Blättern und 3weigen. Berficherung mehrerer Reisenden, bag im Drient bas Manna wie Thau aus ber Luft falle. Auch in diesem Falle ift der vegetabilische Ursprung anzunehmen. Das wunderbare Manna ift nach ber Analogie ber ägpptischen Blagen zu begreifen: eine Naturerscheinung, die durch Gottes Macht teleolo= gisch wunderbar in außerordentlicher Weise gestei= gert wurde. Man sammelt gegenwärtig auf ber peträischen Halbinsel in ben ergiebigsten Jahren faum 6 Zentner. — Rach Chrysostomus u. A. stammte das Manna aus dem Lufthimmel und war nur nicht aus bem wesentlichen himmel.

12. Denn das Brod Gottes ist das. Die entsiseibende Erklärung, als Charakteristik des Brodes Gottes; δ καταβαίνων αμή ἄφτος, nicht auf Christus (gegen Paulus, Olshausen). Ohne diese Brodkein wesentliches Leben und keine wesentliche Nahrung des Lebens.

13. Herr, fort und fort gib und. Bergl. die Bitte des Weides, Kap. 4, 15. Sie setzen voraus, daß Christus die Gabe des Baters vermittle. Erstärungen: 1) dunste Ahnung der höberen Gabe (Bück, Tholuck u. A.); 2) sie denken sich das Brod als etwas Materielles, außer Christo Besindliches (de Wette, Meyer). — Und sedensfalls entschiedener sinnlich besangen, diliastisch verstimmt, wie die

Bitte der Samariterin.

14. Ich din das Brod des Lebens. Rachdrucksvolle Entscheidung. Stärker noch als Kap. 4, 26,
in sosen hier ein Widerstand nahe liegt; obschon
es hier nicht die nominelle Selbstdarstellung des
Messign sist. (Philo, Allegor. legis, lid. III: doyos
deor hucht die Glandenswilligkeit und das Benutsen
der Glaubensmittel zum Glaubensansang. Die
christlich bestinnnte Bekehrung. Ist also nicht (nach Meyer) blos formell von niorievar verschieden.
Nach Meyer passt das Bort: Den wird nimmerz mehr dürsten, nicht zum Bilde und greist dem sos genden, von dem Trinken des Blutes Christi, vor.
Es leitet aber vielmehr die weitere Selbstdarstellung Christi ein. Mit der Entwicklung des Glaubens tritt außer der Erhaltung des geistlichen Bebens auch die Befriedigung, das getränkt werden, ein. Weniger nahe liegt es, mit Lücke in diesem Zusat einen Borzug des himmelbrodes vor dem Manna bezeichnet zu sinden.

15. Aber ich habe es eich gesagt. Er hat ihnen bas gesagt nicht nach Lücke und de Wette, Kap. 5, 37, denn da standen ihm Synedristen in Jerustaften entgegen, sondern nach Grotius u. A., Luthardt: V. 26; odwohl er es ihnen da gesagt hat mit anderen Worten. Nach Euthym. Zigad. soll sich das Wort auf einen ungeschriebenen Spruch beziehen; nach Meyer soll es heigen: ich wist es ench eb en jetzt gesagt hab en, was es sprachlich beisen kann, hier aber nicht beisen muß. Daß ihr mich sogar gesehen. Sie haben ihn schon in einer messsanischen Kunttion bei der Speisung gesehen und doch das Zeichen in seinem Wunder nicht gesehen, ihn nicht recht gesehen. So nahe waren sie dem Heil, aber es hat ihnen der Glaube gessehlt. Also Umschreidung von V. 26.

16. Alles, was mir mein Bater gibt. Zusammenhang mit dem Borigen. Das vorige Urtheil galt der Gesamntheit, die ihm gegenüberstand. Damit soll nun nicht ansgeschlossen sein, daß nicht Einzelne unter ihnen sind, die ihm der Bater gegeben hat. Also nicht blos Gegensatz gegen das Borige (nach Weber). Alles. Neutrum. Stärsste Allgemeinheit, wie Kap. 3, 6. Bas mir mein Bater gibt. Nicht nur die gratia praeveniens, wirksam durch Natur und Geschichte, Gewissen und Besetz, ein Wert des Baters (vergl. B.44), sondern auch die Berusung zum deil selbst (gratia convertens). Der Berusung entspricht die Besehrung: das Kommen zu Jesu. Tholust: Wie die Brundansichauung durch das Johannes-Evangelium geht, das Alles, was angezogen werde von Christo, ein ihm Berwandtes im Menschen voranssez, welches letztere dann auf die Wirkung des Baters zurücks

geführt wird, so wird auch hier ihre Unempfänglichkeit auf biefen Mangel an innerer Bermandtichaft zurückgeführt. Die Phrase disdos du nagd rov nargos auch Kap. 10, 29; 17, 2. 6; vergl. im Alten Testamente Jes. 8, 18: "ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat." Ueber die Den-tung dieser Stelle: von den Prädesstinatianern (die Ermählung); Arminianern (gratia generalis, bas Bermögen, ju glauben); Socinianern (probitas etc.); vgl. Tholuck, S. 188. Wir nehmen an, daß in dem "gegeben haben" bie brei Momente ber Erwählung, der Prädestination und ber Berufung zusammenfallen, Röm. 8, 29. -- Den werde ich ja nicht hinausstoßen. Jeder Rommende ift ihm willkommen. Rein anderes Kriterium enticheibet als das Kommen ober Richtkommen; abgesehen von aller bisherigen Beschaffenheit, mehr ober minber perschuldet, weil in bem Kommen ber Wille bes Baters sich kund gibt, ben Christus zu vollenden

17. Denn ich bin vom Simmel herabackommen. Ausdruck der vollendeten Herablaffung und Erniebrigung in ben Erlöserstand. Aber wie konnte fein Wille von dem des Baters verschieden fein? Der ideale Wille des Menschensohnes muß an und für fich in jedem Moment nach ber Bollenbung ber Welt und des Lebens streben, und er hat somit einen berechtigten Bug jum Gericht. In bem Geifte ber Erlösung aber ordnet Chriftus diesen Bug fort und fort unter ben Rathichluß ber bis jum Beltgericht fortgebenden Erlöfung, und bas ift feine Erniedrigung bis zum Tode am Kreuz und feine Geduld in der Majeftat feiner Erhöhung.

18. Das aber ift ber Wille des Baters. Der Rathichluß ber Erlöjung. Daber: was er mir gegeben hat (Perfekt). Nicht vom Standpunkte ber Zukunft aus (nach Meyer), auch nicht vom Standpunkte ber Prabeftination aus, fondern bom Standpunkte ber Berfeverang bes göttlichen Beils= rathichlusses aus, womit bie Perseverang ber Be-buld Chrifti und bie Perseverang bes Gläubigen correspondirt (f. Röm. 8, 29 ff.). — Daß ich nichts verliere. Durch Abbrechen von ber letten indivibuellen Entscheidung beharrlichen Unglaubens ver-Toren gehen laffe. — Sondern daß iches auferwede. Offenbar die Auferweckung zum Leben. Nicht nur fortsetzen, sondern auch vollenden dis zum Ziel der feligen Bollenbung foll der Sohn das Auferstehungswerk. Also weber ber Tobestag gemeint (Reng), noch speziell die erste Auferstehnug (Mener). - Der illngste Tag, die έσχάτη ημέρα. Die Beriode des Gerichts und ber Auferwedung von ber Wieberfunft Chrifti bis zur allgemeinen Anferstehung, Apoc. 20.

19. Daß Jeder, welcher den Sohn fiehet. Stärfere Fassung des göttlichen Gnadenwillens nach seinem absoluten Ziel. Daher auch wieder der Sohn genannt in ber britten Perfon. Bas Johannes feinem Jungerfreise fagte, bas fagt Jefus ben Juben jett offenbar: ber Glaube an ben Gohn hat bas ewige Leben zur Folge. Wer ber Gohn fei, laft er daraus erkennen, bag er diese Glanbigen auf-

erwecken werde.

20. Nun murmelten die Juden über ihn. Gin neuer Abschnitt ber Berhandlung in Folge bavon, daß die Juden ben Hauptauftoß ber vorigen Rede besprechen. Das Berbum yoyy. bezeichnet an sich einerseits nicht ein Flüstern, andererseits nicht schon

Murrens und wird namentlich burch ben Bufammenhang (unter einander) und Gegenfat (die In-ben ihm gegenüber) jum Begriff beffelben. — Die Juben. In bem öxlos felbst erwacht bas jilbische Element (be Bette); besonbers aber gehören babin wohl die pharifaischen Genoffen jener Synagoge, selbst Judas, ber gerade auch buchstäblich Jude beifit, icheint bier icon zu einer Berftimmung gefommen zu fein. - Das Brod vom Simmel berab. Diefes Wort ging über ihren Deffiasbegriff binaus, und was ihnen unbewußt am meiften barin anstößig war, war die Ibee bes leidenden ober fich opfernden Meffias, die barin lag. Darum wurde diese weiterhin vom Berrn besonders hervorgehosben. Sie griffen aber bas Wort von einer andern Seite an. Wenn er die Sohnschaft, Die er fich nicht buchstäblich vindizirte, bamit bezeichnete, er fei vom himmel gefommen, fo fanden fie barin einen Wiberfpruch gegen seine herfunft. Sinnliche, buchstäbliche Auffassung.

21. Ift diefer nicht Jefus? Das obros zunächst genau bestimment. Daffelbe Gubjett, wovon wir Wissen, daß es von Nazareth gekommen und zum Rabbi emporgekommen, will vom himmel herab-gekommen sein. Durch biesen Gegensatz und ihren Zweisel bildet sich das Berächtliche. — Der Sohn Bofepho. Die Worte machen nicht ben Gindruck, baß Beide noch lebten (Meyer), sondern daß fie Beide (die fie einmal kennen gelernt) für seine Eltern hielten. Bon Joseph, den die Tradition icon bei ber Berbeirathung mit Maria alt fein läßt, findet fich über bie Rindheitsgeschichte Jesu hinaus in den Evangelien keine Spur mehr (vgl.

Matth. 13, 55). 22. Murret nicht unter einander. Jesus gieht ihren Gedanken nicht bervor, um darauf einzugebn; er weift nur barauf bin, bag er als falich bezeichnet sei burch die falsche Form des unfreien Murmelns, und geht weiter ein auf bas, was ihnen mangelt. - Es fann Niemand zu mir fommen. Sier: mich erreichen; insbesonbere: bas Berftandnif meines Wefens erreichen, ben Beift im Fleisch, die Gottheit in der Menschheit, den Sohn Gottes im Nazarethaner erfennen und annehmen. - Es fei benn, daß ihn ziehe. Das Eduver bezeichnet alle Arten von Ziehen, vom gewaltsamen bis zum Loden ober Einladen. Ein Ziehen von Perfönlichkeiten fann aber nur nach Gesetzen bes perfönlichen Lebens ftattfinden; alfo nicht prabeftinatianisch gefaßt werden (Calvin: das non nisi volentes trahi sei unfromm; Beza: volumus, quia datum est, ut velimus; Aretius: hic ostendit Christus, veram causam murmuris esse, quod non sint electi). Die Mächtigfeit bes bestimmenden Zufates, das uneigentliche, lebendige 3mingen, Ileberwinden burch den Zug ber Noth, der Sehnsucht. bes Bertrauens, bes Geiftes barf jedoch anbrerfeits nicht verringert werben. Das Ziehen bes Baters ift der Moment, wo die Erwählung und Berordnung zur Berusung wird (die vocatio efficax), durchweg als ein Werk des Baters dargestellt. Meyer: "Die Modalität des didóxac, das innerliche Drängen und hinleiten zu Chrifto burch bas göttliche Gnabenwirfen (Sept.; Jer. 31, 3), welches aber die menschliche Freiheit nicht aufhebt." Das Moment der Berufung durch bas Wort Christi ift hingugufügen. Daber: der Bater, der mich gefandt hat. Als der Gesandte bestellt er bes ein Murren; das Murmeln aber ift bie Form bes Batere Bert und Bort. Die Congruenz der objektiven Seilsthätigkeit und der subjektiven Seils-

wirkung im Subjett.

23. Es fiehet geschrieben in den Propheten. D. h. in der Abtheilung der Heiligen Schrift: die Propheten. Doch soll der Ausbruck auch wohl befagen, bag ber bestimmte Spruch Jef. 54, 13 (frei nach ber Sept.) fich bem Sinne nach überall bei ben Propheten finde (was Tholuck in Abrede stellt; vergl. Jef. 11; Jer. 31, 33; Joel 3, 1). — Ge-lehrte Gottes; von Gott gelehrt. Der Genitiv bei bem Berbale bas thätige Subjekt bezeichnend. Die Verheißungen der allgemeinen Erleuchtung in der messtanischen Zeit. Das Moment des Citats liegt bei bem Propheten in bem Begenfatz bes "Alle" gegen einzelne alttestamentlich Erleuchtete. Und auch wohl hier ift dies Moment nicht ausgeschlossen, freilich aber auf alle Gläubige zu beschränken. Die Rinder ber meffianischen Zeit find bas alle badurch, bak in ihnen eine innere, unmittelbare Gotteserleuchtung ben Glauben an bas von Chriffus verkündigte Wort vermittelt. Cyrill, Ammonius und die älteren lutherischen Ausleger: von Gott gelehrt, per vocem evangelicam; die Spiritualisten: burch ben neben bem äußeren Wort wirkenden Geift, bas innere Licht; Clerifus, Delitich u. A.: durch die vorlaufende Gnade. - Es ift die durch Erwählung und Berordnung vermittelte Berufung, aber Diese nach ihrer innern Seite als Birfung bes Baters burch ben Beift, welche Birfung von bem Geiftesleben, bas von bem Sohne ausgeht, zu unterscheiden ift, fich aber mit diesem in Eins zusammenschließt. Die Berufung nach ihrer

intellektuellen Seite: die Erleuchtung. 24. Jeder, der den Bater hört. Wir nehmen an, daß nach der Lesart άχούων das Hören des Baters als ein fortbauerndes zu benken sei. So-bald darin das Moment des Gelernthabens verwirklicht ist, kommt der Mensch als Gott-gelehrter zu Christo. Es ist allerdings von der gangen Badagogit des Baters Die Rede, Die fich auf Die Ermählung gurückbezieht, aber von diefer, 1) wie fie in ber fräftigen Berufung offenbar wird, 2) wie fie in dieser ihr Ziel erreicht. Daher nicht die Erwählten an fich gemeint nach Beza, noch weniger

in pradeftinatianischem Sinne.

25. Richt daß Jemand den Bater gefehen. Bur Erflärung der Boraussetzung, daß biejenigen, bie von Gott gelehrt find in ber meifianischen Zeit, boch ben Meffias nöthig haben. Erflärungen: 1) Er will fein mahrhaftiges Sehen Gottes mit bem bes Mofes in Contraft feten (Chrill, Grasmus), 2) bem Spiritualismus vorbeugen, nach welchem die innere Gottesoffenbarung den hifto= rifden Chriftus entbehrlich macht (Calov., Lampe); 3) es ift ein Unterschied in der Stufe und Urt ber Offenbarung (Bengel: videre interius est, quam audire, Tholud). Nr. 3 hebt Nr. 2 nicht auf, wie Tholud meint. Die gleiche Thatjache, daß der historische Christus die positive Erfüllung aller vorläufigen Gottesoffenbarung und Gotteverkenntniß ift, aiso unentbehrlich, wird auf verschiedene Weise ausgebrückt; aber alle Thatsachen, namentlich daß er der Berschner ist, der König, der Erlöfer, wurzeln in ber Thatsache, bag er ber absolute Prophet ist als der Sohn in seiner vollendeten Gottesanschanung (vergl. Joh. 1, 18). - Chne der vom Bater ift. Bur vollkommenen Anschauung Gottes geborte die vollfommene göttliche Ratur.

Leben. Auch bier ift gu beachten, 1) bag Chriftus ben vorigen messianischen Lehrsatz nicht in ber erften Berfon aufgestellt hat, sonbern allgemein, baß er aber den soteriologischen Ansspruch geradezu an feine Person knupft; 2) die Betheurung: mahr-lich, mahrlich. Dies ift also die Fesistellung ber personlichen Soteriologie Chrifti; baber jest bie Erflärung folgt.

27. Ich bin das Brod des Lebeus. Tholne (wie Mener), B. 47-51: "Rachdem bie Ginrebe ber Juden gurudgewiesen, febrt Jesus gu bem früheren Thema B. 32-40 gurud und wiederholt gunachft benfelben Gebanken." Wir finden bier keine Rud fehr, fondern einen Fortschritt bes Gebantens, und zwar von der Berson Christi zu seinem geschicht-lichen Werk. Dies ergibt sich aus dem Folgenden. Des Lebens. Mit Bezug auf die vorige Berheißung des emigen Lebens. "Ths Zwis Genitiv. qual. und effectus." Der wohl umgekehrt Genitiv der Modalität. Borbin war das Brod Subjett mit verschiedenen Prabifaten (bie Berfonlichfeit), jetzt wird bas Brod ein Attribut bes Lebens (Dingebung und Wirfung ber Perfonlichfeit). Das Leben als Brod, nicht das Brod als Leben. Daß Jefus das Leben ift, folgt aus B. 46 u. 47. Beiterhin wird diefer Gebante ausgeführt.

28. Eure Väter haben Manna. Das Manna gab fein bleibendes Leben, weil es nicht bas me-

sentliche Leben war.

29. Dies ift bas Brod (B. 50). Daran foll man das Brod als das wesentliche Brod erkennen: es kommt vom himmel herab mit dem Zweck und ber Wirkung: wer davon iffet, wird nicht fterben: oder genauer: es fommt vom himmel herab, daß man davon effen soll (bas iva voran), und baß Jeder, der davon isset, nicht sterben soll. Die Definition des wesentlichen Brodes nach seiner Herkunft, seinem Zweck, seinen Birkungen. "Das μη αποθάνη hat seine nähere Bestimmung in dem καν αποθάνη Rap. 11, 25."

30. Ich bin das Brod, das Lebendine. Das Leben ift jett ber Subjektbegriff. Die Vulgata: ego sum panis vivus (,) qui de coelo descendi,

ber ich vom himmel herabgekommen.

31. Wenn Jemand von diefem Brode iffet. Eben weil Chriftus das lebendige Brod ift, gibt er sich selbst babin als bas Brod und vermittelt durch bas Effen von biefem Brod ein Leben in Ewigfeit. Daber unterscheidet fich unn Chriftus als Leben,

von dem Lebensbrod als Gabe.

32. Und das Brod (ein Brod) aber, welches ich geben werbe. Richt mehr: welches ich bin. - Ift mein Fleisch. Das zai - de zu beachten (f. Tholuc). Ift mein Fleisch. Die leibliche, endliche, bistorische Erscheinung Christi, die er hingibt für die Welt in seinem Tobe, und damit der Welt zur Nahrung gibt, Kap. 2, 19; 3, 14. Nicht blos die Aufopferung Christi in seinem Bersöhnungstobe, um das ewige Leben der Welt zu vermitteln (Meyer), fondern auch die Ernenerung und Berklärung ber Welt durch den Genuß des geopferten Lebens Christi, jo wie Kap. 2, 19 u. 3, 14 Tod und Anferstehung verknüpft find. Anffallend icheint es, bag bas iv έγω δώσω bei Cobb. B. C. D. L. T., Itala, Vulgata und dreimal bei Drigenes fehlt, weghalb es von Lachmann und Tischendorf gestrichen worden. Daber bemerkt Tholnd mit Meyer: "eine Bragnanz, wie diese: das Brod, das ich geben werde, ist 26. Wer an mich glaubt, der hat das ewige mein fleifch jum Leben ber Belt, mare eben

fo fehr bem johanneischen Sthl entgegen, als bie Biederholung ην έγω δώσω bemfelben fpricht." Und er vermuthet: "bie Auslaffung fann burch bas vorhergebende δώσω bewirft fein." Der Bufat tann aber auch recht wohl dogmatische Explitation sein, bestimmtere Beziehung bes Bortes auf ben Berföhnungstod. Laffen wir alfo bie Codd. entscheiben, fo bleibt Tod und Auferftehung jufammengefaßt, das Moment des Opfertodes für fich wird hier noch nicht so bestimmt hervorgehoben; und bas icheint nach Rap. 3, 14 näberliegend (auch nach ber weiterhin folgenden Auffaffung der Juden). Mso mein Fleisch für das Leben der Welt. Zum vollen Leben gebort die Erscheinung im Fleisch. Das Fleisch Ehristi wird das Leben der Welt sein. D. h. die Hingabe seines Fleisches in den Tod und die Spendung seines Fleisches in der Auferstehung wird bas Leben ber Welt fein. Doch ift mit ber Da= hingabe seines Fleisches vorzugsweise sein Opfertob, und mit bem Genuß beffelben ber Glaube an die Berföhnung gemeint; und wie dieser Moment einerseits von der Thatsache zu unterscheiden ift, daß Chriftus in feiner Perfonlichkeit, in feinem bistorischen Leben selber das Brod ist, so andrerseits von der Thatsache, daß er in seinem Fleisch und Blut sein durch den Tod verklärtes Leben der Welt jum Dankopfermahl bereitet.

33. Es stritten nun die Juden unter einander. Sier erhebt sich ein Streit über ben Sinn, in welschem ber Bert ben Menschen sein Fleisch zum Leben der Welt geben könne. Und dieser Streit wird als ein Judenstreit bezeichnet. Doch ist es hier nicht die Frage über die Berschiedenheit des Sinnes, sondern über die Anstößigkeit oder Nichtanstößigkeit des Wortes, welche die Juden auseinander bringt. Das Wort sühren die Jweisler, die Gegener: wie kann dieser 2c. Sie scheinen seinem Wort einen gränelhaften Sinn unterlegen zu wollen, in

bem fie es buchftablich faffen.

34. Wenn ihr nicht effet das Fleisch des Menichensohnes und trinket fein Blut. Jefus geht bor bem Anftog nicht zurück, sondern mit einem wahr = lich, mahrlich geht er weiter vor; und zwar, indem er jetzt das Fleisch unterscheibet in Fleisch und Blut und zu dem Effen auch das Trinken nennt, was zuerst B. 35 angekündigt ift. Zu beachten ift ferner: 1) biefelbe mit mahrlich, mahrlich befräftigte Wahrheit ift vierfach ausgebrückt, viermal ift bie Rede von bem Effen und Trinfen des Fleisches und Blutes. 2) Das erfte Mal ist es eine conditionelle Forderung an die Juden, mit Bezug auf den Messias in negativer Form als Drohung: werdet ihr nicht 2c., so habt ihr kein Leben; das zweite Mal ist der Satz positiv ausgedrückt, als Verheißung und auf Jefum bezo= gen. Im britten Sat wird die vorangestellte prak-tische Alternative auf die Natur und wesentliche Wirfung bes Fleisches und Blutes Chrifti gurudgeführt: benn mein Fleisch ift bie rechte Speife 2c. Im vierten Satz endlich wird die Erklärung aller brei Sate gegeben: er bleibet in mir und ich in ihm. — Zur Erklärung ift zu bemerken, daß anderwärts die raos für sich die menschliche Art bezeichnet in ihrer vollen confreten Ericheinung (Joh. 3, 6); daher eben fo die odos Christi die menschliche Art Chrifti, seine personliche Menschennatur. Die odog nai alua bezeichnet aber ander= wärts die natürliche, herkömmliche Art, z. B. bei Petrus (Matth. 16, 17) seine alte, angestammte

jübische Natur, ihre Beziehungen und Unschauungen; bei Baulus (Gal. 1, 16) feine pharifaifche bertunft, Richtung und Beziehung; bei ben Chriften, die das Reich Gottes ererben nicht in Fleisch und Blut (1 Cor. 15, 50), die diesseitige, irdische Berkunft, Art und Geftalt. Demgemäß ift Fleisch und Blut Christi die einzige Berfunft und Art Christi in ihrer historischen Erscheinung, ber histo= rifche Chriftus. Wie das Fleisch und Blut der historischen Menschheit herabgesetzt ift zum Material und Nahrungsstoff ihrer Kulturentwickelung, ihrer Sumanität, jo bas Fleisch und Blut bes biftorischen Chriftus zum Nahrungsstoff ihrer Divinität. Wenn aber ber Genuß feines Fleisches und Blutes gur schlechthinigen Bedingung des Heils gemacht wird, so heißt bas: nur aus bem im Tobe vollendeten Leben Christi geht das Leben der Menschheit berpor, nur baburch, daß seine historische Berfönlichkeit jum eigentlichften Lebenselement der Menschheit ge= macht wird, zur wesentlichen Lebensnahrung und zur mesentlichen Lebenserquidung bes Menichen, em-pfängt biefer das mahre Leben. Die vier Gage unfere Abschnitts bilden spstematisch diese Folge: 1) Das Fleisch und Blut Chrifti ift wesentlich die Speise und der Trank der Menschheit, b. h. die Opferung und ber Genuß bes hiftorischen, gottmenschlichen Chriftus bie Bedingung für die Menscheit, daß fie vom Tode errettet werde und zu dem höheren, geistigen, ewigen Leben komme. Und zwar beswe= gen, 2) weil nur durch ben vollen Glaubensgenuß des historischen Christus die volle Gemeinschaft mit ihm vermittelt wirb, und zwar als Bleiben bes Gläubigen in Chrifto (Rechtfertigung), als Bleiben Christi in dem Gläubigen (Beiligung). 3) Die Folgerung also ift: wer also genießt, ber nimmt bas Rahrungselement bes ewigen Lebens in fich auf. bas in ihm wirksam ift bis zur Auferstehung. 4) Wer diese Nahrung nicht genießen mag, ber hat tein mabres Leben und tommt nicht bagu. Bu be= merken ist, 1) der Ausbruck oags nat akpa ist von σωμα και αίμα so zu unterscheiden, daß das Erstere auf den ganzen historischen, fich aufopfernden Chri-ftus geht, das Letztere auf seine individuelle, aus ber Opferung neu hervorgehende Perfonlichfeit ichlechthin. 2) Dag in ber Bestimmung von σάρξ nal alua zur Speise das Leben, der Tod und die Auferftehung Chrifti gusammengefaßt ift in Gins, unter dem vorwaltenden Gesichtspunkte des Todes wie Joh. 3, 15, in σωμα καὶ αίμα Beides zusam= mengefaßt ift unter bem vorwaltenden Gefichts= puntte des neuen Lebens. - Tholud: "Die Sinzufügung von alua zu sáos mindert im Begriff desselben nichts (Matth. 16, 17; Ephes. 6, 12; 1 Cor. 15, 50), fondern brudt nur noch beftimmter, nämlich nach ihren zwei Hauptbestanbtheilen bie finnlich menschliche Natur aus. Diese also in ihrer irbischen Erscheinung (B. 50 u. 58) ist geistig zu genießen, und ba B. 50 als auf bas Folgenbe fortwirkend zu benten ift, namentlich in ihrem Er= lösungstobe, worauf vielleicht auch alua insbeson= bere bindenten foll." Der Zusat alua bezeichnet jedoch zunächst das generische Leben in ber in= bividnalisirten oags. Das Kleisch und Blut Chrifti ift ber biftorische Chriftus nach feinem gan= zen Zusammenhange mit der Gottheit und der Menschheit ("Gottes und Mariens Sohn"), wie er burch seinen Tob jum Dankopfermahl der Welt geworden, also allerdings ein neues Moment un= ter dem vorwaltenden Gesichtspunkte des Tores.

Erklärungen: 1) Bom Berföhnungstobe Christi: Augustin, Luther, Melanchthon, Calvin, Beza, Lucke und viele andere Reuere (f. Meyer, S. 210). 2) Die gange menschliche Erscheinung Chrifti mit Ginschluß bes Todes (Baulus, Fromman, be Wette 2c.). 3) Die tiefere Selbstmittheilung Jesu, bag ber Glaube in Jeju menschlicher Ratur bas Leben Gottes ift und trinkt (Hoffmann, Schriftbeweis. "Richt seines Fleiiches Dargabe, sondern sein Fleisch felbst neunt Jejus jebenfalls als die Speise." Delitsch). 4) Bom Abendmahl in prophetischer Rebe (Chrysoftomus, die meisten Bater und Katholifen, Caligt sunter beftigem Widerspruch bes Calov.], Zinzendorf, Benget, Michaelis, Scheibel, Olshaufen zc., Kah-nis, Luthardt; nach henbner: die reformirte Kirche [soll heißen Theologie], ausgenommen Calvin). 5) Vom Abendmahl in mythischer Rebe, welches hier antigipirt sei, wie Joh. 3 die Taufe (negative Rritifer, Bretschneiber, Strauß, Baur 2c.). 6) Nicht vom Abendmahl an fich, aber die Idee, aus welcher das Abendmahl hervorgegangen, ift hier ausgesprochen (Olshausen, Kling, Lange). Bu bemerten ist ad 1: Es ist allerdings vom Berfohnungstobe bie Rede, aber von diesem mit Inbegriff feiner Borbedingung (bie Siftorizität Chrifti) und feines Efjekte (bas hiftorische Evangelium). ad 2: Es ift hier nicht mehr blos die Rede von dem, was die lebendige Berfonlichkeit Chrifti an fich ift, fondern namentlich auch von bem, mas sie geben wird durch ihre Dahingabe, ad 3: Die Breffung bes Buchstabens beseitigt gerade ben Mobus, durch welchen das Leben Jesu in Speise und Trank der Mensch= heit verwandelt wird (burch ben Tod). ad 4: Bom Abendmahl an fich tann nicht die Rede fein (Beubner führt die lutherische Kirche als Gegnerin Dieser Annahme an, vor Allem Luther. Doch ergibt fich icon aus bem Obigen, bag biefer eregetifche Ge-genfat nicht confessionell ift). Es ware a. ein unverständliches, zu fehr antigipirendes Wort. b. Die abjolute Nothwendigfeit des Abendmahlsgenuffes ware B. 53 gefett an die Stelle bes evangelifchen Heilsglaubens ("auch bie Lutheraner halten bas Abendmahl nicht absolute, sondern nur ordinarie für nothwendig"). c. Der Ausdruck odog nat akna ist nicht gleich owna zai alua. d. Daß hier von einer manducatio spiritualis die Rede, ergibt fich barans, daß ben Geniegenden das ewige Leben versichert ist, was bei ber fruitio oralis nur in bebingtem Sinne ber Fall. e. Der hier beschriebene Genuß ift perpetuell. ad 5: Ift mit ben Boraussetzungen ber besagten Rritif in ber Ginleitung beseitigt (das oaoza gayeir bei Ignat., Justin kann nichts beweisen. Es hat hier seinen Ursprung). ad 6: Wie die spezielle Taufe Joh. 3 feimartig enthalten ift in der allgemeinen Idee ber Taufe nach ihren historischen Erscheinungen, so ift hier das spezielle Abendmahl keimartig mit gesetzt mit der allgemeinen Idee und den historischen Erscheis nungen des Abendmahls. Die Zuhörer Jesu maren auf bem Bege, bas Ofterlamm gu effen; er sagt ihnen: ihr mußt mich effen, d. h. bas reale Ofterlamm in seiner historischen Opferung genie-Ben. Damit ift denn allerdings auch die Prophetie des Abendmahls ansgesprochen, obwohl nicht das Abendmahl feibst an und für fich beschrieben ift. -Die Betonung ber Perfonlichfeit ift das entideibende Moment. Der perfonliche Genuß ber hiftorischen Perfonlichkeit Chrifti in ihrer Selbstmittheilung und Ericeinung biefer Lebensgemeinschuft, und eben

Opferung (vermittelt burch Wort unb Saframent) ift bie Grundbedingung bes persönlichen, ewigen Lebens. Ueber biereich-baltige Literatur zu biesem Abschnitt s. Tholuck, S. 193; Meyer, S. 211. Zu beachten Differtatio-nen von Kling, Müller, Tischendors, Delitsich, die Schriften über das Abendmahl von Ebrard, Kahnis, Lindner, Diethoff, die Exturse von Lude 2c.

35. Wenn ihr nicht effet und trintet. Damit ift ber volle, confrete Glaube bezeichnet, Die volle. confrete, glänbige Aneignung. Nach Hoffmann foll nicht vom Glauben die Rede fein, sondern diefer foll voransgesetzt jein. Gin von bem Glauben unterschiedenes Empfangen. S. bagegen B. 40. 47, und so viele Stellen, wo einfach bas πιστεύειν die Bedingung der Zwi alwros ist. Das rowyew, obwohl im Algemeinen =  $\varphi \alpha y \varepsilon w$ , ist doch ein stärferer Ausdruck (de Wette u. A. gegen Tholuck); wozu nun auch das miveir tommt. Der tropische Ausbrud erklärt fich weniger aus Ephef. 3, 17 und Sir. 24, 21, als aus ber Institution bes Ofter-lammes und bem Ausgangspunkt vom Effen unb bom Manna. Es ift bie ftartfte Geltendmachung bes perfonlichen Standpunkts. - In euch felber, έν έαυτοῖς; [. Rap. 5, 26.

36. Mein Fleisch ist wahrhafte Speise. Das άληθής beglaubigter als άληθώς. Tholuck will ben Gegensatz bes Wirklichen ju bem Borgeblichen, und bestreitet ben Ginn von aln Devos (Drigenes. Lüderc.). Infofern mit Recht, ale bas aln-Devos bem Symbol (z. B. hier bem Manna) gegenüber potenzirt wird zum άληθής und bas Symbol zum Richtigen und Falschen herabsinkt, sobald man bas Symbol gegen sein reales Wegenbilb selbst geltenb macht. — Und mein Blut 2c. Im Blute ift das Leben, heißt es 3 Mof. 17, 11. hier heißt es B. 63, das Lebendigmachende sei der Geist; auch 1 Cor. 15, 45. Wenn nun nach Ar. 34 das Fleisch mehr die individuell bestimmte, das Blut mehr die generelle Art bes Menschen bezeichnet, so liegt auch in bem Blute Chrifti eine Hindentung auf fein generelles Christusleben im Gegensatz gegen sein Fleisch, seine historische, perfonliche Erscheinung. Der Mittel= begriff zwischen seinem Blut und feinem Beift ift sein Leben. Wir muffen seine bestimmte historische Geftalt in gläubiger, hiftorischer Anschauung effen, sein Leben aber in geistiger Anschauung und gläubig begeifterter Aneignung trinten.

37. Der bleibet in mir und ich in ihm. Johanneischer Ausbruck (Rap. 15, 4; 17, 23; 1 Joh. 3, B. 24; 4, 16). Die perfonliche Lebensgemeinschaft mit Christo nach ihren beiben entgegengesetten Grundformen bezeichnend, wie fie einzeln auch bei Paulus vortommen: wir in Christo, dies ift bas Erfte (Gal. 2, 17); Chriftus in uns, das Zweite (Gal. 2, 20). Aus diefer Wirkung der himmlischen Speife ift auch ber Genuß berfelben genauer gu bestimmen: lebendige Aneignung ber ganzen Ber= sönlichkeit Christi. Eine unio mystica (Meper, Tholud) im engeren bogmatischen Sinne ift bies noch nicht, obichon mit bem Glaubensleben ber Grund bagu gelegt ift. Daß eine Wirkung wie biefe bem Abendmahlsgenuß an und für fich nicht vindizirt werden kann, liegt auf ber Hand. Doch ift der Abendmahlsgenuß die wirksamste, vollste Berwirklichung, das normale Siegel; ber glänbige Genuß die herrlichfte spezifische Wirklichkeit und

flitt mit biefer Lebensgemeinschaft jum Gericht.

38. Und ich lebe um des Baters willen. Auch hier ist der lebendige Gegensatz die Sauptsache: Christus lebt im Bater, d. h. durch die Anschanung bes lebenbigen, allwirtsamen Baters, ber bas Leben schlechthin und lauter Leben ift, ift er lebenbig und vom Bater gefandt. Der Bater lebt in ihm, b. b. Chriftus bat fein eignes Leben, indem ber Bater in ihm lebt, um bes Baters willen, b. h. für ben Bater (dia mit bem Accufativ nicht von ber Ursache burch den Bater [Beza], und wohl auch nicht vom Grunde [Tholuck], insofern der Bater bas Leben hat, sondern bon ber vollkommenen Bestimmung. "Der Bater will und muß solche haben, sucht solche", Kap. 4, 23. Angelus Silesins: "Ihm ift fo viel an mir als mir an ibm gelegen"). - So wird auch ber - leben um meinetwillen. Sier wird das Effen wieder ein Effen Chrifti felbft. Weffen Lebensnahrung es ift, fich in Die Perfonlichteit Christi zu versenken, wie Christus sich in die Anschauung des Baters versenft hat, ber ift durch das Leben Chrifti gesendet und lebendig fitr ihn, wie Chriftus burch bas Leben des Baters gefendet ift und lebendig für ben Bater. ("Er wird bie Starken zum Raube haben." Jef. 53. - Die Christi.)

39. 9. 58. Dies ift das Brod. Abschluß ber gangen Berhandlung. Wie Chriftus von bem Brod, welches er selber darstellt, gekommen ist auf das Brod, bas er barbietet, so fommt er hier zuritch auf das Brod, welches er felber ift. Doch nicht in dem Sinne blos wie früher ift er hier felber bas Brod. Dort war es Chriftus in feiner hiftorifden Erfcheinung, hier ift es ber ewige Chriffus, burch beffen ewiges Anschaun (τρώγων) man lebt in Ewigkeit.

40. Indem er lehrte in der Synagoge zu Ra-pernaum. historische Notiz, aus welcher fich insbesondere auch das erklärt, daß nicht nur die judaiftische Richtung in dem Boltshaufen, der ihm gefolgt war, Anstoß nahm an seiner Rede, sondern auch mande feiner alten Unbanger und Berehrer in Rapernaum felbft. Nach dieser Stätte seines Bortrags hat man die sinnliche Vorstellung von dem Genuß des Leibes Chrifti als ein kapernaitisches

Effen bezeichnet. 41. Viele nun, die das gehört von feinen Jilugern. Biele seiner Anhänger in Rapernaum und ber Umgegend. Die µa9ηταί im weiteren Sinne. S. ben Weheruf Chrifti über Rapernaum, Bethsaida, Chorazin, Matth. 11, 20 ff. — Schroff; σκληρός, hart, ranh, Gegensat von μαλακός. 727, Prov. 15, 1. Schwer zu lösen, ichwer zu thun, ichwer zu ertragen. Die Erklärung liegt im Kolgenden: wer kann sie anhören, b. h. ertragen. Also nicht schwer verständlich (Chrysoftomus, Grotius, Olshausen). Nach Tho-Ind u. U.: anmaßend, weil er das Leben von einem ärgerlichen Genuß seines Fleisches und Blutes (von Sartophagie) abhängig gemacht. De Wette (Ruinvel, Meyer): Weil ihnen der Gedanke an den Tob des Meffias nicht in den Ginn wollte, nicht weil fie bas Effen bes Fleisches buchftablich und fleischlich verstanden (Augustin, Grotius, Lücke). Allerdings war in der Folge ber leidende Meffias und sein Kreuzestod, wie Meyer bemerkt, das ste= hende und spezifische onavdadov der Juden (Rav.

begwegen ber unglänbige Genuß ber icharffte Con- erfte Berftimmung in bem Judas entftanben gu sein scheint, so ift biese Erklarung noch mehr em-pfohlen. Doch gibt bie weitere Menferung bes Berein noch bestimmteren Aufschluß. In formeller Beziehung haben sie fich sicher auch an ben Ausbrud vom Fleischessen, und Bluttrinten gufolge ihrer jubifden Reinheitsgesetze in Beziehung auf Rleifcheffen und Blutgenuß und auf bas Gräuelhafte bes Menfchenopfers geftogen. Materiell ift ibnen bann aber allerdings ber Gebanke von feiner Aufopferung zu ihrem Heil, welcher boch verständlich hervorlenchtete, ärgerlich gewesen. Sie suchten bas Meffiasreich in einem Regnen von Dingen, von Bundermanna und Gliidfeligfeiten vom himmel; er will, fie follen Alles in feiner Berfonlichfeit, und zwar in einem Anfopferungsleiben seiner Bersön-lichkeit finden. Je widerwärtiger ihnen aber die Ahnung dieses Gedankens war, desto mehr waren fie geneigt, an bem budftablichen Ausbrud ju haften und biefen ärgerlich zu finden.

42. Von fich felber mußte; en favro. Bengels sine indicio externo zu ftarf. Die Anzeichen ihrer Verstimmung waren wohl ba; er wußte fie aber auch als Herzenskündiger zu beuten. - Dies ist end ärgerlich; onandahile. Hervortreten des judischen Aergernisses, onavdador, b. h. bas Unstofnehmen jum Falle, jum Merger werden (f.

סממעלמאסע, שוֹקשׁ et ביוֹקשׁ bei Bretidineiber; vergl. Röm. 9, 33; 1 Cor. 1, 23; Gal. 5, 11;

1 Betr. 2, 8). 43. Wie denn, wenn ihr feben folltet. Apofiopefe. Daß die formale Erganzung bes abgebrochenen Sates mit ti egeite ausgebrückt merden fann, nach Euth. Zig., Knincel u. A., bestreitet Meyer ohne Grund. Die Frage ist nur, ob das dann heißen foll: έτι τότε σκανδαλισθήσεσθε; oder: ούχι μάλλον σκανδαλισθήσεσθε. Entge-gengesette Erflärungen: 1) Meyer nach de Wette: Das avaßaiveir 2c. bezeichnet bas Sterben Jesu (vergl. Rap. 7, 33; 13, 3; 16, 5. 28), und bas gereichte den Zuschauern, die nur biefe niedrige, schmachvolle Erscheinung bes Tobes Jesu faben, 3mm bochften Mergerniß (fo Bega, Semler 2c.; angeführt wird bafür auch bas ovr). 2) Dishausen n. A. nad ben altfirchlichen Auslegern: Avaßaiverv bezeichnet (vergl. Job. 20, 17) die himmelfahrt Chrifti, und mit diefer ober feiner Erhöhung muß das Mergernif wegfallen. Die Frage heißt alfo: werdet ihr auch dann noch Aergerniß nehmen? Augustin u. A .: Alsbann werbe eine tiefere Ginsicht in das gayeir the oagna entstehn. Calvin: Dann werde ber Unfloß, ben fie an feiner finnlichen Erscheinung nahmen, gehoben fein. Lyfer: Dann werbe mit feiner Bertlarung and, bie Bertlarung feines Fleisches zur Speife ermöglicht. Luthardt: Un die Stelle der fartischen Existenzweise werde die verklärte getreten fein. Ohne Grund bebt Meper bervor, die himmelfahrt als sichtbarer hergang sei von keinem Apostel bezeugt, und in ben nichtapostolischen Berichten seien nur bie Junger im engern Ginne als Angenzengen erwähnt. Thatsache im Allgemeinen war boch eine fichtbare. Indeffen ift wohl hier eben fo wenig ausschließlich von der himmelfahrt die Rede, wie vorbin von dem Bersöhnungstode. Dort ift es der Tod mit Einschluß bes Lebens und ber Erhöhung, hier bie Erhöhung mit Einschluß bes Todes, Joh. 3 u. 12. 12, 34; 1 Cor. 1, 23). Da bei biefem Anlag bie Offenbar aber bie Erhöhung besonbers als Bermittlung bes Beiftes, bon bem im folgenden Berfe Die Rede ift. Alfo in ähnlichem allgemeinen Ginne wie Matth. 26, 64. Auch muß bedacht werben, baß Christus burdweg ben Juben nicht blos feinen Tod, fondern mit diefem besonders auch feine Anferftehung jum Zeichen gibt (3ch. 2, 19; Matth. 12, 39; Rap. 16, 4; bas Zeichen bes Jonas). Die Auferstehung hob bas Aergerniß des Kreuzes felbst auf für die Empfänglichen; fie hebt alfo auch bas ärgerliche Wort für Diese Empfänglichen auf. 3n = gleich verklärte sie das perfönliche Leben Jesu durch die Ausgießung des h. Geiftes gum Glaubensgenuß fitr die Belt. Gleich-wohl nahmen die Judaisten fortwährend Aergerniß, und vielleicht ift beswegen bas Wort Chrifti Apo-

siopese geblieben.

44. Der Geift ift's, ber ba ac. Erffarungen: 1) Bom Abendmahl: der geistige Genuß im Gegenfatz gegen ben fapernaitischen Genuß. Alfo ber objefrive Ausbruck avevua, oaog, ftatt des fubjektiven (Tertullian, Angustin, Rupert v. Dent, Calvin, Dishaufen, Rahnis: "bas, was bem mein Fleisch Genießenden die Kraft bes emigen Lebens ertheilt, ist nicht bas Fleisch als solches, sonbern ber Geist"). 2) Der Geist als bas geistige, ber Leib als das finnliche Berftanbnif ber Worte Chrifti (Chrysostomus u. v. A., Campe). 3) Das πνεύμα die menschliche Seele, die den Leib lebendig mache (Beza, Fritiche). 4) Nicht feine leibliche Erscheinung, beren bevorstehende Tödtung ihnen fo anftößig war, fondern fein Geift fei bas Lebendigmachenbe. Sein leibliches Wefen blos für fich nütze nichts zum ζωοποιείν. Im Bilde des physischen Lebens, worin der Geist das Fleisch lebendig macht, drückt Chriftus die Wahrheit aus, daß auch die historische Seite seines Lebens wie seines Worts durch seinen Beift belebt und verffart werben muffe. Gie follen und fonnen fich bas ichon an feinen Worten flar machen. Die Substantive fagen aus: fie find lauter Geift, lauter Leben. Wie Luther und Zwingli über ben Ginn biefer Worte mit einander geftritten, barüber f. heubner, S. 321 ff. 3wingli berief fich auf biese Worte gegen bie lutherische Abendmahlslehre, Luther unterschied: bas Fleisch und mein Fleisch, und erklärte das Fleisch: nämlich ber fleischliche, verborbene Sinn des Menschen. So wenig der Bers für Zwingli gegen eine leibliche Offenbarung Christi spricht, so wenig rebet er für Luther von bem verdorbenen Fleisch bes Gunbers.

45. Denn Jefus wußte von Unfang an. Das ek doxijs nicht metaphysisch vom Uranfang an (Theophylaft), noch vom Anfang der jedesmaligen Befanntichaft an (be Wette, Tholud), noch vom Unfang, ba er Schüler um fich fammelte, ober vom Beginn feiner meffianischen Wirtjamfeit an (Dener; vergl. Rap. 16, 4; 15, 27), ober icon von bem Murren an (zu fpeziell: Chrhioftomus, Bengel), fondern von dem erften geheimen Reimen bes Unglaubens an. Go fannte er auch feinen Berrather

bom Anfang.

46. Darum habe ich zu euch gesprochen: Nie= mand fann zu mir fommen. D. h. er hebt es noch ausbriidlich hervor, daß er jenen Satz nicht als bloßes dogmatisches Theorem ausgesprochen habe, fondern in Bezug auf den ihm gegenüber fich bilbenden Glauben und Unglauben in bestimmten Berfonen.

Dogmatisch-driftologische Grundgedanken.

1. S. bie vorftebenben Erläuterungen felbft, besonders Nr. 10 u. 11 ff.; 33 ff.

2. Chriftus, das Leben ber Welt, als bas Brob bes Lebens ift die Lebensbedingung für bas Ermaden, Lebendigwerben und Erstarten ber Menichen zu einem ewigen, perfonlichen Leben. in den außeren Genuffen und Dingen ift bas Beil, fondern im himmlischen Geiftesleben (Gegenfat des himmlischen und bes irdischen Sinnes); nicht in ben gesetzlichen, binglich en Werfen besteht bas Trachten nach ben himmlischen Dingen, sonbern in bem innern, einheitlichen, perfonlichen Gotte8werk bes Glaubens (Gegenfatz des geifflichen und bes gesetlichen Weiens); nicht in geistlichen Din-gen als solchen besteht bas Leben, sondern in ber Berson Christi selbst (Gegensat bes perfonlich en und bes binglichen Chriftenthums). Das perfönliche Leben offenbart fich aber 1) im einheitlichen Bewußtsein (Chriftus felbft), 2) in feiner Singebung (fein Fleisch), 3) in seiner Lebensmittheilung (Fleisch und Blut). Der Geist (Rap. 3) bringt Die himmlische Geburt zum Leben; ber Lebens = quell (Rap. 4) gibt bas Erfte in ber Rengeburt, Die Erquidung bes Lebensburftes mit bem Frieden Gottes; ber Lebensheilbrunnen (Rap. 5) ichafft die Genesung des Lebens von Krantheit und Tod (geiftlich und leiblich); das Lebensbrob, das him= melsmanna (Rap. 6) gibt eine ewige, wesentliche Lebenseriftenz. Durch ben Begriff des perfonlichen Lebens Chrifti merden alle perfonlichen Beziehungen verklärt. 1) Der Beruf: ein Wirken im Dienfte Gottes. 2) Das Wirken ein Erwirken ber himm-lischen Speise. 3) Das Brod: Christi Person, Christi Fleisch, Christi Fleisch und Blut; das Essen und Trinfen, ein geiftleibliches, reales Genießen und Infichaufnehmen bes höchften Lebens. Das Boren ein Boren ber Stimme Gottes, die zu diefem Mable labet; bas Geben bie vollendete anschauende Erkenntniß. Unser Rapitel enthält also die Symbolit des Brodes, des Broderwerbs, der Arbeit, die Symbolif bes Effens und Trinfens, des Hörens und Sehens, die Symbolik des ganzen Sinnenlebens nach feiner centralen Beziehung auf Das persönliche Leben und die höchste Berfonlich-

Das Wirfen mit mancherlei getheilten irbiiden Werken auf die irdische Speise bin im Dienst ber Welt hat mit bem Berderben ber Speife bas Berderben des Lebens felbst zum Lohn (Gal. 6, 8; 1 30h. 2, 17); das Wirken des Ginen göttlichen Bertes im Dienfte Gottes aber, ber Glaube an Chriftum, hat für die Dieuftleute Gottes bas himmlifche Manna zum Lohn. Wer auf ben Genuß ber böchften Berfonlichkeit gerichtet ift, indem er fich burch ben Glauben zum perfonlichen Leben ermannt, ber fommt gur Wonne bes perfonlichen, emigen

Dafeins im Reiche Gottes.

4. Die Berflärung bes Manna ber Biffe gum Sombol bes wefentlichen Manna. Dhne biefes reale Manna ift bas Menschenleben eine brodlose Wilfte im eigentlichsten Ginne. Die Merkmale bes Brobes Gottes: 1) Es muß vom himmel herabsteigen (nicht herabsallen): Geistesleben, persönliches Le-ben, göttliches Leben sein. 2) Es muß ber Welt das Leben geben. Richt blos phyfisches Leben zeitweise friften, fondern das perfonliche Leben querft erweden, bann erhalten und ernenern in Ewigfeit.

Chriftenthum im Gegenfatz gegen bas himmlifche. Das Chiliaftische im Gegensatz gegen das Reichs=

6. Es ist merkwürdig, wie sich an dieser Rede Jesu nicht nur ber Streit ber Juben entzündet, sondern auch ber Streit der evangelischen Confesfton genährt hat. An die Worte B. 37. 44. 64. 65 haben fich Streitigkeiten über bie Brabeftination8= lehre gehängt, an die Worte B. 53 ff. und 63 ff. Streitigkeiten über bas Abendmahl. Das Mittelalter hat der evangelischen Kirche eine allzu dürftige Lehre von ber geiftigen Perfonlichkeit überliefert; fonft murbe man in ber Lehre von ber Perfonlichkeit die höhere Synthese zwischen der reformir= ten und der lutherischen Lehre sowohl im Punkte ber Prädestinationslehre als der Abendmahlslehre gefunden haben. Ohne ben perfonlichen Bug bes Baters ift fein Rommen zu Chrifto bentbar; ber Bater zieht aber auch nur in persönlicher Beise, b. h. in ber Form ber Freiheit. Daber ift auch B. 44 und 45 bie Form ber göttlichen Bestimmung und ber menschlichen Freiheit mit einander verkettet. Ohne die Uneignung ber gangen geiftleiblichen, historischen Persönlichkeit Christi ist kein voller Heilsgenuß des Erlösungswerks benkbar; in diesem Heilsgenuß ist aber auch wieder jedes Erlöfungsmedium burch das Leben und den Geist des Erlösers bedingt. Daber ist einerseits mit viers fachem Nachbruck bas Effen und Trinken bes Fleiiches und Blutes Christi gefordert, andrerseits bas ftarte, bedingenbe Wort ausgesprochen: ber Beift ist's, ber da lebendig macht, das Fleisch ist nicht nütze.

7. Ebles Streben, ber unbewußte göttliche

Bug zum beiligen Leben.

8. Das Murmeln und Murren die bezeichnende Form eines unfreien Aergernifinehmens an bem Wort ber Wahrheit.

9. Das Merkmal ber wahren Gottesschüler: 1) fie kommen aus ber alten Welt in's Alte Teftament, 2) aus bem Alten Teftament in's Reue Teftament, 3) burch das Neue Teftament in eine neue Welt.

10. Wer an mich glaubet, 1) ber hat das Leben,

2) das ewige Leben.

11. Christus das Brod des Lebens in drei Stadien seiner Lebensoffenbarung: 1) In seiner Bersönlichkeit und Geschichte, 2) in seinem Fleisch ober in seiner Dahingabe zum Opfer, indem er aus dem Fluchopfer der Welt und dem Brandopfer und Sühnopfer Gottes rein und ganz in ein Dankopfer der glänbigen Menschheit verwandelt wird. 3) Also in seinem Fleisch und Blut, womit er fein biftorifch vollendetes Leben in hiftorischer Stiftung gum Leben ber Welt macht. Das erfte Stadium bezeichnet das wesentliche Brod felbft, bas zweite die Zubereitung zum Mahl, das britte die vollendete Bereitschaft zum Glaubensgenuß: Fleisch und Blut. Doch gibt es auch ein breifaches Stadium bes Benießens Chrifti. 1) Die Richtung des Vertrauens auf ihn als den persönlichen Lebensquell; 2) der entschiedene Glaube an das Leben in seinem Bersöhnungstod; 3) die ideale Communion, welche einerseits bas Leben Chrifti geiftleiblich empfängt burch feine hiftorische Stiftung, beren Sobepunkt das Abendmahl, und andererseits immer entschiebener die reale Welt bezieht auf Chriftum und in Arbeit und Genuß gur Dianifeftation Chrifti macht.

5. Das irbifche Interesse an Christo und am und Blut Chrifti genießen, um es zuletzt in allen

Dingen zu genießen.

12. Die vier großen Worte vom Fleisch und Blut Christi, mit einem "wahrlich, wahrlich" besträftigt. 1) B. 53. Der Mangel an diesem Effen und Trinken des Fleisches und Blutes Christi hat gur Folge ben Mangel und Berluft bes Lebens (auch bes eignen, personlichen Lebens. Rein Leben in euch). 2) B. 54. Das Effen und Trinken bes Fleisches und Blutes Christi vermittelt bas ewige Leben schon jetzt, die Auferstehung dereinst. 3) B. 55. Der erste Grund: sein Fleisch und Blut, bie me-sentliche Lebensbedingung (Speise und Trank). 4) B. 56. Der höchste Grund. 5) Der Genuß seines Fleisches und feines Blutes Bedingung ber Lebensgemeinschaft mit ihm (ber bleibet in mir und ich inihm). Die Berklärung bes Oftermahls, bes Ofterlammleins, bes Ofterfeftes ber

13. Das Leben Christi in Gott nicht nur die Wurzel, sondern auch das Vorbild des Lebens ber Gläubigen in Chrifto. So gewiß Gott der Lebens= quell ift, ift Christus als die reine Gottesoffenba= rung ber Brennpunft des Lebens in ber Welt. So gewiß aber Chriftus biefer Brennpunkt ift, fo gewiß fteht derjenige, der sein Leben und seine Welt auf Chriffum bezieht und Chriftum auf fein Leben und seine Welt im Reiche bes ewigen Lebens.

Das heilfamfte und herrlichfte aller Worte Chrifti dem judischen Sinn eine harte Rebe.

15. Die Berklärung der Erniedrigung Christi und ihres Segens burch feine Erhöhung. driftliche Ethit Einigung bes Geistes und ber Na= tur in Chrifto. Organisation des Geiftes (Satrament und Rirche); Bergeistigung ber Organisation, bis ber Herr wird Alles in Allem fein.

16. Der Geist ist's, ber ba lebendig macht 2c. Wie dies gilt 1) im natürlichen Leben, 2) von dem Worte Christi, 3) von der historischen Erscheinung Chrifti, 4) von dem Satramente, insbesondere dem Abendmahl Chrifti. Die Offenbarung bes Geiftes verklärt den Herrn als bas Leben ber Welt, bas die neue Welt zum Leibe Chrifti macht, worin Alles

ein Lebensbrod ift für Alle.

17. Es ift die Aufgabe des Glaubens, wie der Theologie, die Synthese von Geist und Fleisch in der rechten Weise zu vollziehn, und zwar 1) in Bezug auf bas Verhältniß zwischen Gott und Welt überhaupt, sofern diese allerdings nicht der Leib Gottes ist, wohl aber seine Offenbarung; 2) in Bezug auf das Wort der Heiligen Schrift; 3) in Bezug auf die Berson Chrifti; 4) in Bezug auf die Stiftung Christi, die Kirche, insbesondere das Abendmahl. Das erste Moment in diesem Bersahren ist die naive Erkenntniß der conkreten, einheitlichen Erscheinung von Geift und Fleisch. Diese naive Erkenntniß sieht in der symbolischen Urreli= gion Gott geoffenbart in ber Belt, in ber allge-meinen Offenbarungsreligion ben Geift Gottes geoffenbart in der Theofratie und Schrift, in dem apostolischen Chriftenthum ben Gohn Gottes in ben Einzelwundern seines Lebens, in ber Urfirche bie Einheit bes Beiftes Chrifti und feiner Stiftungen. Doch überall ift bas Bewußtsein eines Unterschiedes und Gegensates zwischen bem Geist und bem Fleisch vorhauben. Weil aber ber irbische Sinn auf biefer ganzen Linie geneigt ift, bas Be-wußtsein bieses Gegensatzes zu verlieren, und weil Der Chrift muß zuerst vor allen Dingen das Fleisch er es in der Masse wirklich verliert, so wird bas

strenge Unterscheiben zur Nothwendigkeit ("ber Geist ift's, ber da lebendig macht, das Fleisch ift fein nütze"). Das Alte Teftament unterscheibet Gott und Belt bem Beibenthum gegenüber. Chriftus unterscheibet die lebendige Offenbarung und die äußere Theofratie und ben Schriftbuchstaben bem Judenthum gegenüber. Die antiochenische Kritif und die mittelalterliche Muftit unterscheibet bie geistige Berfonlichfeit Chrifti und ihre einzelnen Beziehungen und Manifestationen ber traditionellen Eregese gegen= über. Die Reformation unterscheibet ben Beift ber wesentlichen Kirche und ihre angere Erscheinung; eben so bas Wesen bes Sakraments und seine an-Bere Gestalt. Diese Unterscheibungen zielen aber barauf hin, die rechte Berbindung wieder herzuftellen. Chriftus ftellt bie rechte Ginigung gwischen Gott und Welt in feiner Berfon wie in feinem Bewußtsein bar (bie Menschwerdung Gottes); bie driftliche Theologie arbeitet die bewufite Sonthese mischen ber Offenbarung und ber Schrift heraus (das organisch-lebendige Wort Gottes); die gläubige Kritik vermittelt eine Anschauung der evange= lischen Geschichte, beren Berg und Bulsichlag ber perfonliche Chriftus ift (religiose Geschichte nicht protofollarische); die evangelische Dogmatik erfaßt ben Rern ber wesentlichen Rirche in ber äußeren Rirche (ideale Tradition nicht äußerliche), und setzt an die Stelle ber mittelalterlichen Ibentifizirung ber Gnade und ber äußeren faframentlichen Dinge in lutherischer Fassung, inniger verbindend, die organische Synthese, in reformirter Faffung forglicher unterscheidend die fumbolische Gunthese (Unauflöslichkeit von Wort und Sakrament). Daraus ergibt fich, daß die Gefahren ber lutherischen Anschauungsweise nach ber Seite ber Bermischung, die Gefahren der reformirten Anschauungsweise nach ber Seite ber Trennung hinaus liegen; baß alfo beibe Unschauungsweisen felber als eine lebendige Sonthese erft zu ihrer ficherften Wirtung tommen. Die rechte Berbindung als das dritte und höchste Verfahren aber wird darin bestehn, bag ber Geift im Berhaltniß zum Fleisch erfannt wird 1) als alleiniger Faktor, 2) als umbilbender Erneurer, 3) als Berklärer, der sich das Fleisch zum troftallhellen, burchsichtigen Organ aneignet. Darum weist benn auch Christus hier auf die Erhöhung hin.

18. Jefus ber herzensfündiger vor Allem in Beziehung auf die dunklen Keime des Glaubens und bes Unglaubens.

#### Somiletische Andentungen.

S. die Grundgedanken. — Die Flucht Jesu über ben See und seine Rebe in der Schule zu Kaper-naum eine Fortsetung seines Seiges über den Berschend sich des Erschender in der Wisse. Mattb. 4. — Die entscheischende und scheidenden Webe des Hernschender der in dem schilchen Geikessegen sin hem Hennelreich nur den irdischen Geikessegen sin hem Hennelreich nur den irdischen Geikessegen sin hem Hennelreich nur der nicht hat, wer seinen mit unpersönlichen Grünken die und den Unischen mit persönlichem Glauben in der Persönlichen Grünken Mauben in der Persönlichen Glauben in der Persönlichen Glauben in der Persönlichen Glauben in der Persönlichen Gestalt des irdischen Glauben in der Persönlichen Gestalt des irdischen Glauben in der Persönlichen Gestalt des irdischen Glauben in der Kersen des illen Gines auf Christum. 1) Bergebens in seinen deinen Gestalt des irdischen Glauben dischsiellichen Glauben dischsiellichen Glauben diesen werden, das Evangelium verlaugt dagegen ein Werk, wors in Gott wirssam ist, den Glauben. — Der Glaube ist ein Kersen des Meuschen. — Der Glaube ist ein Kersen des Meuschen. — Der Glaube ist ein Kersen des Meuschen des Meuschen. — Das Seets, wie das höchste, freieste Bert des Meuschen. — Das Seetsungsbunder das Siegel und die Bestegelung wer aus Seitlichen Speisemeisters. — B. 30. Der Uns

den Ufer); 3) vergebens in feinem Streben, bas Chriftenthum weltlich zu vergrößern (Chriftum gum Brodkönig zu machen), ober auch weltlich zu verfleinern (ihm die himmlische Abkunft und ben himmlischen Mittelpunkt, die Bersöhnung zu nehmen); 4) vergebens in seinem Begehren, das Christenthum umzustimmen, statt fich umstimmen zu laffen burch bas Chriftenthum. Schluß: Bergebens, b. b. verderblich. - Die rechten Dienft= und Sausleute Gottes und bas rechte Gotteswerk. - Die Forderung einer finnlichen und gesetzlichen Denkungsart, daß Christus in alttestamentlicher Beise über bas Alte Testament hinausgehe. Christus foll ben Moses überbieten 1) in Wunbern der äußerlichen Hilfe (was wirkst du?); 2) in Forderungen des äußeren Gesetzes (was sollen wir thun?); 3) in Schrecken des äußeren Gerichts (als Jubenkönig über bie Seiben waltenb). — Wahrlich, wahrlich, nicht Moses gibt bas Brob Gottes, sonbern ber Bater im himmel. - Chriftus ift bas Brod Gottes in feinem perfönlichen göttlichen Leben, B. 32-40. 1) Das finnbilbliche und bas mabre Gottesbrob, B. 32. 33.; 2) das falsche und das mahre Begehren nach diesem Brod, B. 34-38; 3) die befreiende und die belebende Wirfung bieses Brotes, B. 39. 40. — Chriftus gibt das Brod des Lebens in der Dahingabe seines Fleisches in den Versöhnungstod, B. 41-51. 1) Er gibt es nicht den Murrenden, sondern den bom Bater Gezogenen und Gelehrten, B. 41-47. 2) Er gibt mit ihm den Bollgenuß des ewigen Lebens, B. 48-50. 3) Er gibt es, indem er sich selber gibt, 4) indem er sein Fleisch dahingibt für das Leben ber Welt, B. 51. - Chriftus stiftet bas Mahl bes Lebens, indem er sein Fleisch und Blut macht zum Dankopfersest ber Welt, B. 52—59. 1) Der Anstoß an bem Wort von dem Fleisch Christi, B. 52; 2) die Steigerung bes Unftofes burch bie vierfache Rebe von bem Fleisch und Blut Chrifti, B. 53-56; 3) ber Grund Diefer Rebe: bas Leben Christi in bem Bater, 2.57; 4) ber Schluß biefer Rede, B. 58. 59. - Chriftus verklärt das Mahl bes Lebens zum Mahl bes Geiftes, B. 60-65. 1) Durch feine Erhöhung, B. 62; 2) burch die Sendung bes Beiftes, B. 63; 3) burch fein Wort, B. 63; 4) burch die Ausscheidung ber Ungläubigen, B. 64. - Einzelnes: B. 25. Für biefe fuden bleibt bas zweite Wunder Jefu (bas Wandeln über bem See) ein verschwiegenes Geheimniß, weil fie in dem erften (bem Brobbrechen) das Gotteszeiden nicht erkannt. — B. 26. Wahrlich, mahrlich, ihr fuchet mich 2c. Sie haben nicht in ber Speifung bas Wunderzeichen, sondern in dem Wunderzeichen nur die Speisung gesehn. - So find fie ein Bild aller falschen Freunde der Religion, die nicht in bem irdischen Geiftessegen bas himmelreich, fonbern in bem himmelreich nur ben irbischen Beistessegen suchen. — B. 27. Chriftus, ber nicht hat, wo er fein Saupt hinlegt, von Gott betraut mit bem Amtsfiegel, bas ihn jum hausverwalter und Speisemeister macht für bie ganze Welt. — B. 28. Der gefetliche Chrift meint Berte thun au fonnen, die ihm ben Segen Gottes erwerben, bas Evangelium verlangt bagegen ein Werk, wor= in Gott mirffam ift, ben Glauben. - Der Glaube ift ein Wirten bes Menschen aus Gott, mit Gott, für Gott, und eben barum fowohl Gottes Bert, wie bas höchfte, freiefte Wert bes Menschen. - Das Speisungswunder das Siegel und die Bestegelung

dank gegenüber bem Herrn, wie er immer bie er-lebten Gotteszeichen vergift und neue Zeichen begehrt. - B. 31. Wie ber irdifche Sinn auch bie Schrift migbrauchen fann. - Das mabre himmelsbrod konnen uns nicht Menschen geben, fonbern nur Gott (ber Bater unfere Beren Jefu Chrifti) allein. - B. 33. Woran bas Brod Gottes zu erfennen: 1) Merkmal: Es fommt vom himmel, 2) es gibt ber Welt bas Leben. — B. 34. Berr, gib uns allezeit 2c., ober die Fehlbitte, dicht vor bem Angesicht des Herrn. 1) Weil sie nicht im Brod den Geber erkennen, 2) nicht in dem Geber das Brod des Lebens. — B. 35. Die Antwort Jesu luckt ihren Geist zu erhellen 1) durch die Hervorbebung bes Bilbes, bie Darstellung bes Bro-bes in seiner Person; 2) burch bie Erweiterung bes Bildes: ein Brod für Hunger und Durft; 3) burch die Erklärung des Bildes: zu ihm kommen, an ihn glanben. - Das Chriftenthum bie Wahrheit und mabre Heiligung bes Genusses, 1) indem es ben Glauben jum Genuß macht, 2) indem es ben Genuß jum Glauben macht. — B. 36. Die Unfahigs feit bes irbischgefinnten Menschen, hineinzuschauen in bas Geheimniß bes göttlichen Lebens. Man fann Jejum mit Augen febn, Die Rirche, ibre Reformatoren, ihre Beifter, ohne ben Beift, ober bie Berrlichkeit bes perfonlichen Lebens zu feben. Gie wollen Dinge feben und glauben, aber fie Rap. 7, 27; Matth. 13, 55. — B. 43. 44. Murhaben feine Berfon gefehen und glauben nicht. -B. 37. Es gehört eine von Gott kommende Regung bes perfonlichen Liebeslebens bagu, um in Chrifto bie Berrlichkeit bes perfönlichen Lebens zu feben.
— Chriftus zieht alle Gotterwählten und Verwandten in fein Reich, benn 1) Alles, mas ber Bater ihm gegeben, fommt zu ihm; 2) Reinen, ber zu ihm fommt, stößt er hinaus. — B. 38. Wer zu mir kommt, ben 2c. Er stößt Reinen hinaus, ber gu ihm kommt, weil er die Menschen nicht nach ber Bollfommenheit ihres Lebens, sondern nach ben Anlagen, Anliegen und Anfängen ihres Lebens beurtheilt. — Wie der Geist sich durchaus an das Werk des Sohnes anschließt (Kap. 14, 26; 16, 13), so der Sohn durchaus an das Werk des Laters. Chriftus fucht fich nicht nach feinem Willen eine ideale Lebensstellung für fich, sondern er geht nach bem Billen feines Baters in die biftorifche Lebens= pflicht ein. Sein Wille ift himmlisch rein, und boch fein Leben ein ftetes Willensopfer. - B. 38-40. jeht Levelt ein steies Zottleitsopfet. — 5. 50—40.
Der Gnadenwille des Baters, 1) hinssichtlich des Erlösers, 2) hinsichtlich der zu Erlösenden und Er-lösten, 3) hinsichtlich des Weges der Erlösung. — Der Nathschluß des Vaters in Christo. 1) Was er verneint (B. 29: nichts verlieren); 2) was er de-jaht (B. 40). — So ist er in beider Beziedung das Verd des Ledens, 1) Auch er dem Tode pass Brod bes Lebens. 1) Indem er vom Tode erlöft, 2) indem er das emige Leben mittheilt. - Die Entfaltung bes perfonlichen Lebens in ber Erlofung: 1) Bei ber erften Gestaltung ber Erlösung find Die Perfonlichkeiten noch wenig entwickelt, es ist bie Rebe von bem armen Leben (im Neutrum), das in Gefahr ift, verloren zu gehn; bei ber weiteren Be= staltung handelt es sich nicht mehr um die bloße Nettung vom Untergang, sondern um die Berleis hung des böchsten Lebens. Hier treten die Bersons lichkeiten klar hervor. 2) Dort hatte die Erköjung es mit ben verlornen Menschen in ber Menge gu thun, hier mit dem Einzelnen. 3) Dort war der Erlöste mehr passiv, bier ist er eine aktive, dem Erlöser zu-

finbenbe Berfonlichkeit. 4) Dort hatte bie Erlöfung vorwaltend bas Geprage ber göttlichen Borberbes stimmung, hier hat fie bas Geprage ber menfchlichen Freiheit angenommen. - Die Gnabenwirfungen Christi geben fort bis zu ihrer berrlichen Bollenbung am jüngften Tage. — Die Grofe ber Berheifung einer neuen unenblichen Lebensfülle und Lebensfrische am Beltenbe. — Wie oft ber Berr hingewiesen auf die Bollenbung seines Berts am jüngsten Tage. - B. 41. Es murmelten nun; ober ber Charaftergug bes unfreien Barteigeiftes. 1) Sie murmeln und murren; 2) fie murmeln und murren unter einander; 3) fie murmeln und murren wider ben Berrn und fein Bort. - B. 42. Das alte und immer neue Mergerniß an bem Worte Chrifti von feiner himmlischen Abkunft. 1) Beil er von Nagareth ift, foll er nicht vom himmel fein; 2) weil er Menschensohn ift, soll er nicht Gottes Sohn fein. - Die Gelbstverurtheilung ber fündigen Welt in bem Auseinanderreißen ber göttlichen und ber menschlichen Ratur in Chrifto. - Die Täuschungen bes gemeinen Dunfele in Sachen bes Beiftes. 1) Sie glauben ibn gu fennen, weil fie feine Eftern tennen; 2) fie glauben feinen Ur-fprung zu fennen, weil fie feinen Bflegevater tennen; 3) fie glauben feine Mutter zu tennen, weil fie ihre Armuth und Riedrigkeit kennen. Bergl. melt nicht unter einander, ober der Zug des Par-teigeistes ist ein Zug der Erde, welcher dem Zug des Baters vom himmel her widerstreitet — der Jug bes Baters jum Sohne. — B. 45. Wie man erst ein Gläubiger sein muß, um ein rechter Gotetesgesehrter zu werben, so muß man in einem andern Sinne auch erst ein Gottesgesehrter sein, um ein Gläubiger zu werben. — B. 46. Die Erbabenheit ber Gettesoffenbarung für Chriftum über jebe Gotteserfahrung fündiger Menschen. Bergl. Rap. 1, 18. - Wir fangen bas neue Leben bamit an, ein buntles Wort zu hören (f. Genes. 12, 1); er hat von Ewigfeit ber bas Antlit des Baters gesehen. — B. 47. Wer an mich glaubt, ber hat 2c. Brod als Leben, 2) das Leben als Brod. a. Das wesentliche Manna, darum b. Gottesbrod, himmelsbrod, Lebensbrod. — Das wesentliche Brod besonders auch daran zu erkennen, daß es fich fel-ber gibt. — Es ift das Befen ber liebenden Berfönlichkeit, fich felber zu geben. - Er gibt fich felbft, wie ihn der Bater gegeben hat. - Er gibt fein einzig Leben in ben Tob, um die Welt aus bem Tode jum Leben zu erweden. - Als er tobt mar, hing bas Leben ber Welt nur an bem einzigen Samenkeim und glübenden Funken feines Lebens, das zur Auferstehung und Neubelebung der Welt bervorbrach. — B. 52. Sie verwundern fich darüber, baft fie fein Fleisch effen follen, ba rebet er von bem Essen seines Fleisches und Blutes. — Christus bas wahre Ostersamm (1 Cor. 5, 7). — B. 53—56. Die vier großen von bem Berrn beschwornen Worte von bem Effen seines Fleisches und bem Trinfen feines Blutes. G. oben. - Die Aneignung ber hiftorifden Berfonlichkeit Chrifti in ihrer berrlichen Lebenswirkung vermittelft feiner hiftvrifden Stiftung. - Wie er fich auch jetzt noch in feinem Fleisch und Blut, in feiner vollen menschlichen Erscheinung und in seiner gangen himmlischen Art den Men-ichen zu genießen gibt. — Wie der Genuß bes Fleigewandte, im Anichaun seines Lebens bas Leben iches und Blutes Chrifti vermittelt wird: 1) Durch

fein Wort, insbesondere seine Geschichte; 2) burch feine Saframente, insbesondere feinen Leib und fein Blut. - Auch in uns muß bas Chriftenthum im beiligen Ginne Fleisch und Blut werben. - Bie Chriftus den Wiberftreit zwischen bem Beiftigen und bem Leiblichen aufhebt in seinem Reich: 1) Indem er bas Geistige verleiblicht (bas Wort im Saframent, bas Evangelinm in der Kirche); 2) indem er das Leibliche vergeistigt (bie Glieder zu Waffen ber Gerechtigkeit, die Belt jum Baterhaus). - B. 57. Gleich wie Chriftus burch ben Bater lebt, follen wir leben durch ihn. - Wer in Christo lebt, fieht im Brennpuntte emiger Berjungung. -B. 58. Alle, die nur unter bem Gefet und in Ginnbilbern gelebt haben, haben bas Manua gegeffen und find gestorben. Die Meisten unter schweren Gerichten gestorben, Bebr. 3, 17. Bergl. bie Ge-schichte ber mittelalterlichen Kirche (Frobnleichnamsjubel, Schlachtfelber, der ichwarze Tod).

8. 59. Die wunderbare Predigt Christi vom Lebensbrod in der Juden. Shnagoge zu Kapernaum gehalten.

8. 60. Das herrlichste Lebenswort Christi dem jüdischen Sinn eine barte Rede.

8. 61. Das Aergernis an dem Worte des Deils. - B. 62. Wie bas Dunkle und Rathfelhafte ber Erniedrigung Christi verklart wird burch feine Erhöhung. — B. 63. Der Geift ift's 2c. — B. 64. Die Worte Chrifti als Geift und Leben ein Bild feines ganzen Waltens. Für die Ungläubigen Geift und Leben verborgen, und wenn fie von Beiftigfeit und Lebendigfeit iprudeln follten. - Chriffus fennt

bie Anfänge bes Unglaubens wie bes Glaubens. Starcke. B. 26. Hebinger: Eigennut kann fich unter bie heiligsten Werke versteden. — Zeis fins: D welch ein subtiles Gift ift die Eigenheit! Bor foldem Gelbftbetrug bite bich, mein Chrift, und seufze ftets mit David: erforsche mich, Bf. 139, 23. 24. - B. 29. Onesnel: Das große Wert Gottes in uns ift bas Werf eines lebendigen und burch die Liebe thätigen Glaubens. - B. 32. Ma= jus: Chriftus die toftbarfte Gabe Gottes, in und mit welcher uns Alles geschenft ift, Röm. 8, 32. — B. 33. Duesnel: D Brod Gottes, bu bist mahrhaftig das Leben, das mahre Leben, das ewige Leben, das Leben des Leibes und der Seelen, nicht Eines Bolfs allein, sondern allen Völkern! — B. 34. Majus: Nur auf gut Effen und Trinfen bebacht sein hindert am Glauben und sührt zum ewigen Berderben, Phil. 3, 19. — B. 35. Can-stein: Christus ist nicht allein in seiner Person bas Leben, sondern es fommt auch aller Menschen Leben von ihm ber: bas natürliche Leben, ba er ift bas Wort bes Baters, 1 Mof. 1, 3; Act. 17, 28; das Leben ber Gerechtigfeit seiner Gläubigen vor Gottes Gericht, Röm. 8, 10; bas geistliche Leben in ber Wiedergeburt, 1 Petr. 1, 23; und bas ewige Leben, daß alle Herrlichkeit ber Gläubigen nicht allein von ihm bekommen, sondern auch darin be-stehen wird, daß fie seiner genießen und er ihnen Alles in Allem fei. - Offan der: Reine zeitlichen Güter und leibliche Wolluft können bas Berg recht fättigen und erquiden, aber Chriftus. - B. 37. One 8 nel: Prediger follen nach dem Exempel bes Erzhirten alle bie, so ihnen Gott zuweiset, annehmen und an ihrer Geligkeit arbeiten. - Go gewiß Chriftus nicht vergeblich gelitten, jo gewiß

bigfte feines Beiligthums führen. - B. 39. Rom. 8, 31. Was Chrifto angehöret, ob's gleich vor der Belt verloren geachtet wird, ift barum in ber Bahrbeit nicht verloren; in ber Auferstehung ber Tobten wird Alles zur allgemeinen Freude wieder gufammen tommen. - B. 41. Sier finden wir bas Begenbild von bem Murren ber Ifraeliten in ber Bufte, wo fie mit Manna gespeift wurden. Die Juden murren bier gegen bas rechte Manna. -De binger: Vernunft sintet au göttlicher Lehre, I Cor. 1, 18. 23. 24. — B. 42. Jesus, vieler Ver-achtung unterworsen gewesen. Wirst du, mein Ehrift, nun auch gering gehalten, so bist du bem Heiland gleich und sollst bassir ewig geehrt werden. — B. 44. Der Zug Gottes ift nicht ein gezwunsgener, boch fräftiger. "Ramum ostendis ovi et trahis illam. Nuces puero demonstrantur, et trahitur etc. Trahit sua quemque voluptas. Quomodo non traheret revelatus Christus a patre. Ergo tractio illa non fit violenter, sed mediate." Augustin. — Phis. 2, 13. — Siehe Gottes zuvorsommende Gnade! — B. 45. Zei-sius: Ein Jeglicher, der zu Christus kommt durch den Glauben, der ist von Gott gelehrt. — Hören, Lernen vom Bater und Kommen ift auf's genauefte mit einander verbunden. — Der Beilige Geift lebret in ber Erfahrung als in feiner eigenen Schule. - B. 47. Das geiftliche Leben bes Glanbens ift ein Unfang bes ewigen, welches im Schauen befteben wird. - 2. 48. Bift bu von ben toftbarften Lederbiffen fatt und haft nicht von bem Brode bes Lebens gegeffen, fo wirft bu früh genng hungrig werden und ewig hungern muffen. — B. 49. B. 31 heißt's unfere Bater; hier wird bas unfer in ener mobibedächtig vermanbelt. - Er verfteht barunter nicht alle Bater, benn ben Glänbigen war es auch eine geiftliche Speife (1 Cor. 10, 3), fonbern die Ungläubigen, beren Fußstapfen sie nachgefolgt waren, Matth. 23, 32; 1 Cor. 10, 5. — Braucht man ben Reichthum ber Wohlthaten Gottes nicht recht, fo folgt ein befto schwereres Bericht barauf. B. 50. Hedinger: Bei den Frommen hat der Tob feine andere Berrichtung, als baß er ibnen bie Berwesung, Sünde und Ungemach ansziehe und bie Thüc zur seligen Schan Gottes öffne. — B. 51. Dies Fleisch war ein Gegenbild von dem Opferfleisch im Alten Testament. - B. 53. Sierin liegt Beides: der Grund und die Ordnung bes Beils; ber Grund in ben Worten: Fleisch und Blut, die Ordnung aber in dem Worte: effen. -Nova Bibl. Tub.: Welch eine große, wunderbare und innige Gemeinschaft ift zwischen Chriftus und seinen Gläubigen, daß er sie nit seinem Fleisch ipeiset zc. — B. 57. Lampe: Die Kraft, welche die himmlische Speise dem innern Menschen gibt, muß angewendet werden, auf dem Wege des Herrn ju mandeln und fein Wert ernftlich zu treiben.

allein von ihm bekommen, sondern auch darin bestehen wird, daß sie keiner genießen und er ihnen Alles in Allem sei. — O sian der: Keine zeitlichen Sütter und leibliche Wollnft können das derz recht stätigen und erquicken, aber Christus. — B. 37. One s nel: Prediger sollen nach dem Exempel des Erzhirten alle die, so ihnen Gott zuweiset, ansehmen und an ihrer Seligkeit arbeiten. — So gewiß Christus nicht vergeblich gesitten, so gewiß Christus nicht vergeblich gesitten, so gewiß Christus nicht vergeblich gestiten, so gewiß christus nicht vergeblich gesitten, so gewiß ein Bußertiger nicht hinausgestoßen werden. — Jesus flöst einen bußertigen Sinder nicht nur nicht hinaus, sondern wird ihn auch in das Inwens

Trachten nach unvergänglicher Speise, B. 25-31. unverträglich. — Bergleichung zwischen Moses und a. Er ftraft ben irbifden Ginn, B. 25. 26; b. er ermahnt jum Trachten nach ber unvergänglichen Speife, B. 27; c. bezeichnet als bas Trachten ben Glauben, B. 28. 29. 2) Jejus felbst ist das rechte Lebensbrod (B. 30. 31), B. 32—40 2c. — Ger-lach: Alle irbische Speise nähret hienieden nur ben vergänglichen Leib und geht mit ihm unter; indem ber Mensch aber, ben sie nähren soll, nicht untergeht, weiset fie bin und wedt ben hunger nach einer unvergänglichen Speife für feinen unfterblichen Beift. - Das Manna mar junachft nur eine irbische Speise 2c.; es war aber allerdings Sinnbild ber ernährenden, fürforgenden Treue Gottes, ein Gnabenpfand, in gewissem Sinne ein Saframent, 1 Cor. 10, 3. Dennoch aber, weil es zunächst boch nur leiblich nährte, und boch vermöge ber Art biefer Ernährung geistlich 2c., so konnte es Chriftus bem wahren Himmelsbrod entgegensetzen. — Zu B. 37 (Luther): Dies ist gesprochen nach der Weise ber Schrift, die, wo fie verneinet, gerade auf's al-lergewaltigste bejabet; benn bag er fpricht: ich werbe ihn nicht hinausstoßen, ift so zu verfteben, als sagte er: ich werbe ihn mit Freuden aufnehmen, und wird bamit abgemalt sowohl ber willige und bergliche Geborfam Chrifti gegen feinen Bater, ale feine allerfüßeste Liebe. — Das Wort Fleisch ift im Neuen Teftamente nie gleichbebeutend bem Worte: Leib. Das Erstere bedeutet zunächst die Masse, die Substanz, aus welcher der irdische Leib vornehmlich be= steht, das Letztere aber das kunstvoll geordnete Ganze. — Aus dieser Rebe erklärt sich daher auch bie doppelte Geftalt bes beil. Abendmable, und wie biejenigen, welche ben Laien ben Reich entziehen, ihre perfonliche freie Lebensgemeinschaft mit Chrifto (bas geiftliche Briefterthum, 1 Betr. 2, 5. 9; Offb. 1, 6) ihnen ranben, und sie, so viel an ihnen ist, zu einer allgemeinen, von einigen wenigen gangen, vollen Gliebern bes herrn regierten Maffe eines Christenvolls herabwürdigen. — Heubner: Die salfche Liebe zu Jesu kann sein I) eine sinnliche, empfindelnde, 2) eine eigennützige, 3) eine heuchterifche, 4) eine prahlerische, ruhmsuchtige. - Der bern die Entscheidung jum Leben berbeiführt. irdische Sinn und die Liebe ju Jesu find schlechthin

Chriftus. - Dofes konnte nicht bas innere, geiftige Leben mittheilen. — B. 36. Ach, wenn man fich Theologen deutt, die fich viele Jahre lang mit bem Nenen Teftament beschäftigt haben, und doch feine Liebe ju Jesu baben; welche verknöcherte Hand-werksseelen muffen bas fein! Je näber er bem Ser-zen kommt, besto mehr Leben, Liebe, Licht. — B. 37. Chrifti Evangelium ift allgemeine Beilsbotschaft. -B. 26-40 Berifope am Sonntag Latare nach ber fächfischen Agende von 1812, ftatt Job. 6, 1-15. Betrachtungen über, bas, mas mir bei Jefu fuchen sollen. - Das Scheinleben und bas mahre Leben. - B. 43. Der Unglaube hat eine anftedenbe Bewalt. — B. 45. Gine nabere Erflarung bes Bie-bens. Belehrung Gottes. — Das Wort Effen unb Trinten bei ben Juden häufig von geistigem Genuß (f. Lightfoot 2c.). Besser, V. 30: Zu einem "dir glauben" seigen sie das "an ihn glauben" berab. — B. 38 — 40. Chemnity macht ausmerksam auf die vier in dieser Aede vorkommenden Ausdrücke: seben (B. 36), beschauen, glanben, effen und trinten, welche eben jo viele Glaubensftufen bezeichneten: 1) Die hiftorische Erfenntniß (notitia), 2) ben berglichen Beifall (assensus), 3) die ergreifende Zuversicht (fiducia), 4) die personliche Un= eignung (applicatio). — Schleiermacher: Gang Unrecht hatten fie barin, baß fie bas Bunber Mofes, daß er ihnen Manna zu effen gegeben hatte, ansahen als ein solches, welches für ihre Bäter ber Grund gewesen sei ihres Glaubens an die Genbung bes Mofes. - Das Erfte, womit fich ber Berr felber tröftet (über ihren Unglauben), ift feine große, burch nichts zu überwindende Langmuth. -Die Ginladung des herrn gur innigen Bereinis gung mit ihm. - Schenkel: Bas fuchen wir bei Chrifto? - Der Liebeswille unsers himmlischen Baters ift der feste Grund unserer christlichen Hoff-nung. — Der Tod Jesu Christi unser Leben. — Wie das Wort von der am Arenz geschehenen Ver-söhnung die Geister scheidet, indem es 1) für die Einen die Entscheidung zum Tode, 2) für die An-

Der Abfall vieler Jünger. Der feimende Berrath im Rreife ber Jünger felbft. Das Bekenntniß Betri. (B. 66-71.)

Bon ba an traten biele feiner Junger zurud [gingen binter fich] und wandelten binfort 67 nicht mehr mit ihm. \*Da sprach nun Jesus zu den Zwölfen: Ihr wollt doch nicht auch 68 weggebn? \*Es antwortete ihm Simon Betrus : Berr, zu wem follten wir übergebn? 69 Worte des ewigen Lebens haft bu. \* Und wir haben geglaubt und haben erkannt, bag 70 bu bift ber Chriftus, ber Beilige [ber Cohn bee lebendigen] Gottes 1). \*Jefus antwortete ihnen: Habe nicht ich euch erwählt, euer Zwölfe? Und von euch ist Einer ein Teufel. 71 \*Er redete aber von dem Judas, Simons Sohn, des Ischariothers?), denn dieser war fein zufünftiger Berrather; Giner3) von ben Bwolfen.

<sup>1)</sup> Die Codd. B. C\* D. L. 2., Griesbad, Lachmann Tischendorf leien o apros rov Prov. Die Recepta nach Matth.

<sup>2)</sup> hier ist die Lesart Isnagewrov durch B. C. G. L. beglandigt (Lachmann, Tischendorf) gegen Isnagewryv. So auch Rap. 13, 26 durch enticheidende Zengen. Dagegen ift Rap. 14, 22 nach dem entichiedenen Berrath Indas felbft als Ισχαριώτης bezeichnet. Es liegt darin eine historische Feinheit, welche Meper übersieht, wenn er durchweg nach Kap. 14, 22 Toxaquotys lefen will.

<sup>3)</sup> Das cor fehlt in B. C. D. und bei Ladymann.

#### Eregetifche Erläuterungen.

1. Bon bem an traten biele feiner Jünger; & τούτου. 1) Von biesem Moment an (Lücke, de Wette), 2) Meyer richtiger nach Kap. 19, 12: wegen bieser Rebe, "bie sie in Betreff ihrer irbischen Messias» hoffnungen enttäuscht batte." Dazu ihnen auch pofitiv zum ftärtsten Anstoß geworden mar.

2. Traten juriid; eis τὰ ὀπίσω. Bergl. Kap. 18, 6; 20, 14.

3. Wollt doch nicht auch ihr? Unrichtig Luther, Baumgarten = Crufius: wollt auch ihr? Ausbruck bes Bertranens, mit einem Berbacht in Bezug auf ben Berräther gemischt. Beranlassung ber freien Entscheidung.

4. Bu wem follten wir übergehn? Luthere lleberfetzung ungenau. Meper: artekevoone a. Hi-turum: Jemals. Es wird fich fein zweiter Messias finden. Borspiel des Bekenntnisses Petri Matth.

5. Worte bes ewigen Lebens 2c. - Und wir. Objektiver und subjektiver Grund, bei ihm gu bleiben. Worte ewigen Lebens: Die baraus fommen, bas baben, bahin führen. S. B. 63. - Und wir: ber Gegensatz bes Glaubens gegen bas Glaubens= objeft. Dies schließt allerdings ben andern "Gesgenfatz gegen die Abfallenben" (Meper) nicht aus.

6. Wir haben geglaubt und erfannt. Berfeft. Startes Gelbsibewußtjein im Glauben. — Der Beilige Gottes. Der von Gott und für Gott Gemeitte. Bergl. Kap. 10, 36; Mark. 1, 24; Luf. 4, 34; Act. 4, 27; Apoc. 3, 7. Unbestimmtere Bezeichnung bes Messias. Das volle, entwickelte, aus bem Beift geborne Bekenntnig erft Matth. 16, was Beiße verkennt, indem er hier eine Bariation bes synoptischen Berichts finden will. Das vollstänbige Gutsagen bes Petrus für Alle fonnte nicht ganz aus bem Geist sein. Es trug unbewußt bazu bei, dem Judas sein falsches und starres Ansichhalten zu erleichtern, die Berftimmung, welche einmal ba war, zu verdeden, und veranlaßte so bas ernste Wort Jefu.

7. Sabe nicht ich euch erwählt, eurer Zwölfe? Bestimmtere Erklärung über ben Ginn ber Worte B. 67. Meyer: "Kein Ausspruch ber Reflexion, fonbern ber Ergriffenheit vom Schmerz über bas tragifche Berhängniß jenem freudigen Befenntniß gegenüber, welches Betrus im Namen Aller zu geben überzeugt war." Wohl nicht zunächst auf "ein tragisches Berhängniß", sonbern auf die ethi-iche Berstimmung, ben Keim des Abfalls, der sich von jetzt an in Judas entwickelte, bezogen. Die Betonungen sehr bedeutsam. Boran: Ich; dann: Euch erwählt; dann: die Zwölfe. Als der Beilige Gottes; ju ben höchften Ehren. Und nun ber furchtbare Contraft : Einer ein Teufel. — Erflärungen : Gin Angeber, Theophplatt; ein Wiberfacher ober Verräther, Kuinoel, Lude u. A.; von teuflischer Art und Ratur, Meyer. Ueberall aber ift boch mit ber neutestamentlichen Bezeichnung ein ibeeller Gedankengehalt verbunden (fie ift kein bloges nomen), was die Stellen Matth. 13, 39; Apoc. 12, B. 10 beweisen; und so sicher vielmehr noch mit bieser uneigentlichen Bezeichnung. Matth. 16, 28 ift ber Ansbruck "Satan" gemählt, weil Jesus ben bämonisch erregten Bersucher bezeichnen will; hier alfo bezeichnet Teufel auch ben bamonisch erregten, fattischen Unschwärzer. Allerdings muß man bei bem Ausbruck fteben bleiben. Der Ausbruck "Söhne

ober Kinder des Tenfels" (Rap. 8, 44; 1 30h. 3, 10) ist weniger stark. Aus ber Angabe ber Zwölfzahl ergibt fich, daß auch die Briider bes herrn jett

icon in ber Jingerschaft waren.

8. Er redete aber von dem Indas. D. h. er meinte ihn. S. die fritischen Roten. Ueber Judas Ischarioth f. Matthäus, S. 139. Zu unterscheiben von dem andern Indas (Jakobi), Rap. 14, 22. — Denn diefer war fein guffinftiger 20.; nuedder, schwerzu überseten. Traditurus erat. Das feimte von jetzt an in ihm. Meyer ohne Grund: "nicht als ob er bamals schon bamit umgegangen wäre (f. bagegen Rap. 13, 2), sondern nach ber Ibee bes göttlichen Berhängniffes." Rap. 13, 2 ift von bem Entschluß die Rede, bier von dem erften Wanten feiner Stimmung und Gefinnung. - Giner von den Zwölsen. Hervorbebung des Ungeheuren, Teuflischen in dieser keimenden Untreue. Charak-teristisch ist das Schweigen des Judas. Damit setzte der Keim sich erst sest (f. Meyer, S. 219 und

#### Dogmatifd-driftologifde Grundgedauten.

1. Der Wendepunkt in ber Gefchichte bes Lebens Jefu, welchen Johannes hier hervorhebt, ift für biese Geschichte von der höchsten Bedeutung. Sie erklärt uns den Absall der Mehrzahl der galiläischen Anhänger Jesu, und zwar ganz entsprechend dem Charafter des galiläischen Bolks, das zu ftürmifden Schilberbebungen und Aufftanben geneigt war. Beil fich Jefus ber fdmarmerischen Begeifterung biefes Bolfe, bie ibn gum Ronige machen wollte, verfagte und mit ftrengem Ausbruck ben innerlichen, hingebenden Glauben an feine Berfonlichfeit forberte, ftatt bes äußerlichen Soffens auf bie Dinge eines irbischen Deffiasreichs, fingen Biele an, zurüdzutreten.

2. Ohne Zweifel bilbete sich auch jetzt die erste Berftimmung in ber Seele bes Judas, ba er nach ber Erklärung Jefu fühlen mußte, daß er fich in seinen glänzenden Erwartungen getäuscht habe. Wie wenig das die Jünger in der Mehrheit bemerkten, beweift die Erklärung bes Petrus. Doch scheint außer bem burchschauenden Auge Chrifti auch bas Gefühl bes Johannes einen Eindruck von biefer Berftimmung befommen zu haben (f. Leben

Jesu II, S. 609). 3. Ueber bie Berufung bes Judas vergl. ben Matthäus, S. 139; Meyer, S. 219; Lucke II,

4. Einen schönen Contraft zu bem büftern Schweigen bes Judas (in beffen Abfall brei Berioben gu unterscheiden sind: 1) bas Reimen ber Berftim-mung von jest an, 2) ber Gebanke bes Berraths und das Spiel damit von ber Salbung in Bethanien an, 3) der volle Entschluß und die Ausführung vom Baschaeffen an), einem Schweigen, welches erft mit dem Beuchelwort: bin ich's? bei bem Pascha= mable fich Luft machte, bilbet bie Erflärung bes Betrus. Und boch ift ber schöne Contraft fein vollfommener, weil Petrus ahnungslos und unbedacht für den gesammten Jüngerfreis, auch für den Ju-bas mit gut fagt. Selbst der herrliche Ansspruch: Borte bes ewigen Lebens haft bu, erreicht nicht gang ben Grundgebanten ber Rebe Jeju Rap. 6, wenn er auf biese bezogen mirb. Das Wort bes Jüngers bleibt hinter ber Gelbstbarftellung bes Meisters in etwa zurud. Das Befenntnig Matth.

16, 16 ift ein reineres und reiferes Glaubenswort. Daber antwortet Jesus auch hier mit bem ftrengen Borte: Giner unter euch ift ein Teufel, mahrend er ibn nach jenem Bekenntniß felig preift. Freilich folgt auch bort wieder bas ftrafende Wort: gebe hinter mich, Satan! auf bas Wort ber Seligpreifung; benn auch bort ift die göttliche Glaubens= begeisterung bes Betrus noch nicht zur festen Glaubensgefinnung gereift; er ift noch nicht von allem Busammenhang mit bem Judas in diliaftischer Selbfiucht geloft.

5. Es läßt fich nicht annehmen, daß die Junger insgesammt ein bestimmtes Bewußtsein barüber erhalten haben, wer gemeint fei. Um wenigften scheint bie Mehrheit an Judas gedacht zu haben, ber vielmehr nach ber Geschichte ber Salbung in Bethanien nach Matthäns und Markus ein großes Unfebn in ihrem Kreise genoß. Daß Judas fich irgendwie wird getroffen gefühlt haben, tann man wohl annehmen, ebenfo, daß bei Johannes eine ahnende Erfenntnig des unheimlichen Genoffen aufging (f. bie Darftellung ber Galbungsgefdichte bei Johannes). Das strenge Wort Christi mußte also wie ein trübes Rathsel auf bem Bewußtsein ber Jünger laften, welches warnend wirkte, insofern fie es nicht unter ben weiteren großen Erfolgen feiner Wirtsamfeit vergagen. Der bezeichnete Benbepunkt tritt nun auch vollständig in ber weiteren Haltung Jefu, wie fie bas folgende Rapitel ichilbert, hervor.

# Somiletische Andeutungen.

Der erfte Abfall von Chrifto in feiner ernften und vorbildlichen Bedeutung. 1) Rach feinen Beweggründen, 2) nach seinem Umfang, 3) nach seinen Folgen. — Die majestätische Ruhe bes Herrn bei bem Abfall ber falschen Jünger, wie fie fich in seinem ernften Benehmen gegen die bei ihm Berharrenben fundgibt. - Der tiefe Schmerz bes Berrn, welcher selbst durch sein freies und ruhiges Beneh-men hervorblickt. 1) Seine Auhe: er bittet nicht, er schmeichelt nicht, er fapitulirt nicht; er bleibt feiner felbft und feines Borts gewiß. 2) Sein Schmerz: er fieht eine Gefahr für alle Jünger; er scheint fogar das schone Wort des Betrus zu ilberboren; er fpricht es mit Schaubern aus, baf Giner ber zwölf Erwählten ein Teufel sei. - Der erfte Abfall, die erste Sichtung der Jüngerschaar Christi, 1 Joh. 2, 19. — So groß der Absall werden kann, er kann niemals allgemein werben. - Die Stufenfolge des Abfalls: 1) Vorbehalt des irdischen Sin= nes in der Jüngerschaft, Matth. 13, 5; 2) Entwicklung bes Unglaubens, bes Zwiespalts mit Chrifto; 3) bie Erscheinung bes Abfalls selbst. — Der Abfall nach seiner traurigen Gesammterscheinung. 1) Rach feinen Grundzügen in ber evangelischen Geschichte; 2) nach seinen Borspielen in der Geschichte des 211= ten Testaments; 3) nach seiner Entwicklung in ber Geschichte ber driftlichen Kirche; 4) nach ber biblischprophetischen Zeichnung seiner letzten Geftalt. Die Verwandtschaft bes Abfalls in Galilaa mit ber Feindschaft in Indäa. — Der Abfall der Juden ein Vorspiel von dem verrätherischen Abfall des Judas. Das tückische Berftummen des Judas ein schlimmes Anzeichen. — Die Falschheit von teuflischer Art. Dichterwort: "Doch nichts halt grimmiger jurud, als wenn du falich gewesen." — Das Berflummen des Judas und das Aussprechen des den der unächten Jünger ist kein Berluft, sondern

Betrus. — Der ergreifende Contraft im Jüngerfreise: Petrus und Judas. 1) Aufrichtige Ergehenheit, falscher Anhang; 2) frische, flare Offensheit, trübe Verstodtheit; 3) seliges Bekenniniß, unseliges Ansichhalten. — Petrus, Judas und Fos hannes. — Das Wort bes Petrus nach seiner Lichtund Schattenseite. - Berr, wohin follten wir geben? - Wir muffen bleiben bei unserm Berrn Jefu, benn 1) es tommt fein anberer Chriftus; 2) es bringt Reiner ein befferes Wort; 3) es fann fein anderer Glanbe folgen, 4) feine hellere Erkenntnif. - Der Ernft und Schauder, mit welchem Jefus bie Erklärung bes Betrus beantwortete. - Der furchtbare Contraft: ju einem höheren Dienft als Engel erwählt sein und: ein Teufel geworben sein. — Das erschütternbe Wahrzeichen, baß aus ben Zwölfen bem Gerrn ein Verräther, und zwar sein Berrather erwuchs. — Das Berderben feimt lang= fam, aber es reift fonell jum Gericht. - Der zweite Bendepunkt in bem Leben Jesu (in Galilaa) verglichen mit dem ersten (in Judaa). — Weil Chriftus sich selber als das Brod bes ewigen Lebens feinen Jingern vorgestellt hat, fürchten Biele, fie follten barben, und fallen ab. - Sie wollen nur Dinge, Dinge und aber Dinge (weltliche Dinge, geistliche Dinge, firchliche Dinge), und kommen barum nicht zu bem persönlichen Leben im An-schaun und Genuß ber herrlichen Persönlichkeit Chrifti. — Der Mensch mirb wie sein Ibeal; wer nur Gogen und Klöge will, wird ben Gögen und Rlöten gleich, wer nur Rreaturen und Dinge will, wird Kreatur und Ding, und das führt zum Ab-fall. — Daher der Abfall vom Christenthum zum Judenthum, vom Evangelium zur Gesetlichkeit. -Es gehört Muth bagu, fich bem Brennpunkt bes Lebens, Chrifto, anzuvertrauen und die Welt fallen und fahren zu laffen, aber ein Glaubensmuth, ben ber Berr bem Bittenben verleiht.

Starde: Quesnel: Ein Prediger kann ohne feine Schuld von seinen Zuhörern verlassen wer-den. — Majus: Wie Jesus Reinen unfreundlich von fich ftößt, so will er auch Niemand mit Gewalt an sich behalten; laß fahren, was nicht bleiben will! - Wer Christus, das Leben, verläßt, der gehet dem Satan zum Tobe nach. — Canftein: Chriftus bedarf Niemand; Niemand fann aber ohne ihn fein. - Es gebet rechtschaffenen Lehrern oft wie Christo (in ber vorstehenden Geschichte.) - Es ift faum eine Zunft 2c., ba nicht ber Tenfel Einen ober Etliche findet. — Prediger können die Gunden ihrer Zuhörer wohl ftrafen, doch mit Behutsamfeit, daß sie Reinen mit Namen nennen, welches erbittert und nicht erbant. — In ben Unglänbigen niftet sich ber Satan so ein, daß sie gleichsam ber Teufel selbst werden, Ephes. 2, 2. — Aergere bich nicht und zweiste nicht an ber Wahrheit bes Evangelii, wenn Einer bon ben vornehmften evangelischen Dienern ein Mamelucke und Chrifto untreu wirb. - Dfianber: Es fonnen auch bie, melde mit vortrefflichen Gaben gegiert gewesen, Gottes Gnabe wieber bericherzen. - Süte bich vor Sicher-heit und Bermeffenheit! - Faliche Brüber fügen treuen Rnechten Gottes mehr Leiden gu, als offenbare Feinde. — Bengel: Es liegt ihm nicht an ber Menge, sondern an der Lauterkeit seiner Jinger. --Beubner: Es gibt einen groben Abfall von Jefn, bieser ist selten; es gibt aber auch einen feinen, dies ser ist besto bäufiger. — Das freiwillige Ausscheis

Gewinn. - B. 67. Jefu ganges Berg brudt fich burch bie gange Rebe gieht, ebenfalls in Anschlag aus in diefer Frage, feine Wehmuth und Liebe. -Er legt noch immer biese Frage allen Glänbigen por (b. h. in jeder ernsten Brufung) zur Bemahrung ihrer Treue. — Bei bem geringsten Ausdein, als zweisse Jesus an ihrer Treue, bricht Petrus besto lauter aus; so wird auch der Christ bei der geringsten Spur von Abfall sich besto inniger an Jefum anichließen. - Geglaubt und erfannt. Ein Wint, daß die gläubige, findliche Richtung bes Gemüths vorangehn nuß, um jur Erkenntniß zu gelangen. — Anch jetzt noch kennt Jefus alle Trenen und Untreuen (ber Berr fennt die Seinen). - Christus bulbete ihn (ben Judas), für ihn bie schwerste Liebesprobe. Trage gern Menichen, in Die bu bich nicht finden fannft. — Gegen ben Aufrichtigften nicht aufrichtig fein, verrath ein bojes Berg. - Auch der Umgang mit dem Heiligsten, die reichste Gnade kann bei einem bosen Herzen zum Berberben ausschlagen. Jubas ift viel schlimmer aus Jeju Schule berausgekommen, als er in bieselbe hineinkam. — Beffer: Der Unglaube an diesen einigen Artifel (nämlich vom Effen und Trinfen feines Fleisches und Blutes) brachte eine völlige Losfagung von foloffen find, von Jefus Chriftus nicht ju weichen. Chrifto zu Wege. (Allerdings, ber Unftog baran, bag fie in feiner gangen fich aufopfernden und mit- trus: 1) Bobin wollten mir geben? 2) Der Berr theisenden Personlichkeit selbst alles Deil finden bat Worte des ewigen Lebens. 3) Wir haben gessollten, sührte sie dahin, daß fie sich schieden von seiner Person. Auch muß der Ansioß an dem letzten Wort Jesu B. 65, welches sich als Gedanke mit

tommen. "Erft haben fie fich an ber Lehre gestoßen, welche fpater in bem lutherischen Dogma von bem Fleisch und Blut Chrifti ausgebildet murbe. Gobann ftogen fie fich an der Lehre, die in der reformirten Prädeftinationslehre hervorgehoben worden ifi." Leben Jesu II, S. 806. Das heißt: wie ihnen die Lehre von der göttlichen Persönlichkeit Christi und ihrer völligen Lebensmittheilung durch den Opfertod jum Opfermahl ein Aergerniß war, eben fo die Lehre von einem auf bem geistigen Gnabenzuge Gottes beruhenden Gegenfat zwischen ber fleinen Auswahl des geiftlichen Frael und ber Maffe des theofratisch-firchlichen Ifrael. - Judas ftellt bar, was bem Bolfe ber Juben im Gangen widerfahren ift. Wie unermeglich tief ber Liebesichmerz darüber, daß, was Ifraels Beil fein follte, ibm zur Verstockung gereichte! — Er hat den Judas erwählt. Den vollen Ernst seiner rettenden Liebe hat er an ihn gewandt, und hat es ertragen, daß Einer unter den Zwölsen bes Teusels Dienst an ihm that, auf daß die Schrift ersüllet würde, Kap. 17, 12; Bf. 109. - Schenkel: Warum wir ent-Wir antworten auf die Frage des Herrn wie Be-

D.

Die Annäherung bes Laubhüttenfestes und ber Anstoß felbst ber Brüber Jesu an feiner Buritdhaltung. Chriftus ber Gegenftanb bes Saffes ber Belt. Die Beit Chrifti und bie Zeit bes Weltfinns.

Rap. 7, 1-9.

Und nach biefen Dingen 1) wandelte Jefus umber in Galilaa; benn er wollte nicht 1 in Judaa umhermandeln, weil die Juden trachteten, ihn zu tobten. \*Es war aber nahe 2 das Veft der Juden, das Laubhüttenfeft. \* Da fprachen nun gu ihm feine Bruder : Biebe 3 bon hier weg und gehe hinüber nach Judaa, bamit auch beine Junger feine Anhanger im Lande, insbesondere in Jerusalem] feben die Werke, die du thuft. \*Denn Niemand thut 4 irgend Etwas [bas Geringfte] im Verborgenen [in einer obscuren Umgebung] und trachtet zugleich felber, offenkundig zu fein. Thuft bu folche Dinge, fo offenbare bich foamit and] ber Welt. \*Denn auch feine Bruber glaubten nicht [hatten nicht Glauben] an ihn. 5 \*Da faat nun Jesus zu ihnen: Deine Zeit ift noch nicht ba; eure Zeit aber ift immer 6 bie rechte. \*Die Welt fann euch nicht haffen; mich aber haffet fie, benn ich zeuge bon 7 ibr, baf ihre Werke bofe find. \* Behet ihr hinauf zum [biefem 2] Fefte; ich gehe nicht3) 8 hinauf zu biefem Tefte, benn meine Beit ift noch nicht vollenbet. \*Indem er folches ju 9 ihnen4) fprach, blieb er in Galilaa.

# Gregetische Erlänterungen.

1. "Nach Baur hat Rap. 7 die Tenbeng, bargu-

Unglaube fich einläßt, nur feine eigene bialektische (fritische?) Wiberlegung ift." Meher. 2. Rach diesen Dingen wandelte. Nach ben ga-

ftellen, wie die Dialettif (Rritit?), in welche ber litaifden Borgangen und Berhandlungen Rap. 6;

1) Das μετά ταύτα bei B. C. D. G. K. 2c. gleich hinter 22.

2) Dieses erfte ταύτην fehlt in B. D. 2c. und ift von Lachmann und Tischendorf ausgelaffen.

3) "Cly., Lachmann: ουπω gwar nach überwiegenden Codd. (nur D. K. M. und drei Minusteln haben ουπ), aber gegen das Uebergewicht der Berfionen, von denen die meiften, auch Vulgata, Itala, ouz haben. Unter den Batern haben oun: Epiphanius, Cyrill, Thrufoftomus u. D. Schon Porphyrius bei hieronymus hat oun vorgefunden und die Befculbigung ber Unbeständigfeit gegen Chriftum daraus entnommen. Gerade um diejes Anftoges willen fam ovnw ein."

4) Tifchendorf lieft avros ftatt avrois nach einigen nicht entscheidenden Cobb.

ein neues, allgemeines Datum, welches fich an bas μετά ταύτα Kap. 6, 1 anreiht. Die Festkaramane hatte ihn mit fortreißen und jum Konig machen wollen. Er aber hatte fich entschieden von ihr los. gemacht und gog nicht mit ihnen gum Ofterfeft. Auch folloß er fich nicht bem bann folgenden Zuge jum Laubhüttenfest an. Der erste Gegensatz zu bem Wort: er wandelte in Galilaa, ist also: er zog nicht mit ben Festfaramanen auf die nachftfolgenden Feste. Mur ben zweiten Gegenfatz: benn er fonnte ohne Tobesgefahr in Judaa nicht verweilen, hebt Sobannes bervor. Wenn er jett schon öffentlich in Judäa umbergezogen und geblieben wäre, hätte er feinen Ausgang zu febr beschlennigt. In Jubaa, bem Hauptschanplat seiner Wirksamkeit, hatte er feinen Raum mehr, zu wirten, in Galilaa war noch Raum. Auch sein vereinzeltes und plötliches Auftreten und Wirfen in Judaa fernerhin geschieht nur unter dem Schutz der Berborgenbeit oder der galiläischen und peräischen Freunde und Anhänger, fo wie ber einzelnen Berehrer in Indaa. Der nächfte Termin biefes Umbermanbelns in Galilaa ift von bem Purimfest bis zu dem Laubhüttenfest des Jahres 782 (ober 29 n. Chr.), vom Monat Abar bis zum Monat Tischri (Wieseler: vom 19. März etwa bis jum 12. Oftober). In biese Beriobe feiner gali-läischen Banderungen fallen bie Berketzerungen Jesu in Galitäa und seine Kämpfe mit ben pharifäischen Wibersachern baselbft, Matth. 12; bie Dehr= heit feiner Gleichnifreben ober Geepredigten, Matthai 13 (Matth. 14 bilbet bas Anfangebatum), feine Berhandlung mit ber Deputation in Jerusalem und die barauf folgende große Bergmanberung, Matth. 15; der letzte galiläische Kampf mit der pharifaischen Behörde in Galiläa, ber Rückzug Christi und seine Verklärung, Rap. 16; 17, 21 (nicht Rap. 15

bis 18, wie Meyer angibt). 3. Es war aber nahe bas Fest. Die zweite Beranlassung und Aufforderung für Fejum, mit einer Festsaramane zu zieben, die er ablehnte. Benn er gleichwohl nach Jerusalem ging, so that er bies boch nicht in ber vollen Deffentlichkeit ber Festwallsahrt und nicht in ber Eigenschaft eines

Festpilgers.

#### 4. Das Laubhittenfest; hison in, σκηνο-

πηγία bei Josephus, σκηναί bei Philo. Das dritte große Hauptfreudenfest ber Juden (Oftern, Pfing= sten, Laubhütten), welches im siebenten Monat ober Tischri (im Herbst), vom 15. an sieben Tage lang geseiert wurde, zum Andensen an das Wohnen der Fraeliten in Hütten auf ihrem Wanderzug durch Die Bufte und als Dantfest für bie nun gang mit bem Obst- und Weinherbst vollendete Ernte. Alfo: Oftern: Erlöfung vom Bürgengel und aus Aegypten, Anfang der Ernte; Bfingften: vollendete Keldernte, Erntebantfeft, und ohne Zweifel auch Feier eines theofratisch-geschichtlichen Moments (Maimo= nibes : bie finaitische Gefetgebung); Lanbhütten: Wanderfest und Weinlese. Es ift zu beachten, daß ber achte Tag dieses Festes (23 Tischri) von den Juden als Fest der Gesetzesfreude geseiert wurde. Zugseich bildete das Laubhüttensest den Gegensat ju bem großen Trauer = und Buffest bes Berfoh= nungstages, welches fünf Tage vorherging; wie eine Art von Borbereitung auf die frobe Festfeier. Das Fest ragte burch seine großen Opferbarbringungen, wie burch feine frohliche Stimmung hervor; baber bon Josephus bas beiligfte und größte ber Refte

genannt (f. Winer, Laubhütten). Man wohnte in Laubhütten, die aus lebendigen Zweigen errichtet waren, auf Dächern, Straßen, Pläten; man trug Fruchtzweige, eble, schone Früchte, besonders Palmens und Zitronenzweige in der Hand und hielt fröhliche Mahlzeiten. Das Laubhüttensest hatte eine so fröhliche Geffalt, daß Plutarch meinen konnte, es sei ein Bacchus-Fest. Uedrigens ist es eine Berstennung des historischtsbeskratischen Characters der fennung bes hiftorischetheokratischen Charakters ber ifraelitischen Feite, wenn man fie aus urfprünglichen Naturfesten ableiten will. Als israelitische Feste mußten fie von vorn herein hiftorisch fein. tönnen sich aber an ältere asiatische Bolksfeste angeschloffen und diese mit in sich aufgenommen und vergeistigt haben, wie dies auch von dristlichen Festen im Berhältniß zu früheren heidnischen Festen befannt ist (vergl. Leben Fesu II, S. 941). Der Festbesuch in Ferusalem war für den männlichen Theil Jsraels verbindlich (s. 5 Mos. 16, 16). Uesber einzelne Gebräuche des Laubhüttensestes siehe

meiter unten.

5. Da fprachen nun zu ihm feine Briider. Nach Matth. 13, 55: Jakobus, Joses, Simon, Judas. Gine Reigung berfelben, bevormunbend und maßgebend auf Fesum einzuwirken, ergibt sich beson-bers auch aus Mark. 3, 21. So gut aber, wie sie bort in treuer Fürsorge sitr ihn zu handeln mei-nen, wollen sie ihn bier bestimmen in guter Meinung. Euthym. Zigabenus hat ihnen, weil von ihrem Unglauben weiterhin die Rede ift, eine tutfische Absicht zugeschrieben (er sollte ben Inden in Die Sande fallen). Das Wort ber Brüber begieht fich auf den Umftand, daß Jesus nicht zum letten Ofterfeste gezogen ift, überhaupt Judaa meiden zu wollen scheint und selbst seinen Aufenthalt in Galilaa burch Gebirgswanderungen und Seefahr= ten zu einem halb verborgenen macht. Sie wollen, er solle öffentlich in Judäa hervortreten und sich vor seinen dortigen Anhängern als Messias besglaubigen. Offenbar der Nachhall der Stimmung Kap. 6, 15. Das Richtige in ihrer Ansicht war, daß ein Meffias außer Indaa und Jerufalem feine Beglaubigung und sein Werk nicht vollenden konnte; bas Unrichtige, Gitle lag barin, 1) baß sie seine ftillere Wirksamkeit in Galilaa zu mißachten anfingen, 2) baß fie noch hofften, er konne burch fein öffentliches Auftreten in Jerusalem die Nation mit sich fortreißen und ein alttestamentlich berrlicher Melfias werben, 3) daß fie fich feiner Weisheit und Gelbstbestimmung nicht unterordneten. Und darin besonders lag ihr Unglaube. Wie wichtig ben Brüdern Die Beränderung des Birkungskreises Feiu erschien, ergibt sich aus bem zwiesachen Ausbruck: μετάβηθι έντευθεν, και ύπαγε 2c. In biesem Sinne sind unter den Schülern, die seine Werke sehen sollen, seine Anhänger im judischen Lanbe überhaupt ju versiehn, besonders die einflugreichen in Jernfalem, nicht aber biefe allein. Im Gegensatz gegen ein solches Auftreten erscheint ihnen fein galiläisches Wirken, namentlich fein ftilles Umbergieben und Sichzuruckziehen nach ber phonizischen Granze, in die Sochlande des Jordan, über den See als ein unpaffendes Wirken im Berborgenen. Sie finden aber einen Widerspruch dar-in, daß er mit geheimer Wirksamkeit eine öffentliche Berfönlichkeit sein will. (Ueber die Mißdeutungen des en nounto von Baumgarten-Cruf., Brüchner und Luthardt f. Meyer.) Richt einmal bas Geringfte, mas zur Beglanbigung eines öffentlichen Charaf=

ters gebort, thut ein solcher insgeheim; noch viel weniger verschwendet er solche (große) Werke (ravra) an eine obsture Umgebung. Das et soll die Werke nicht in Zweifel ziehen; es bezeichnet die logische Boraussetzung (Meyer gegen Lude 2c.). Wenn nun Johannes bemerft: benn auch feine Bruber glaubten nicht an ihn, fo hat man daraus gang ohne Grund einen gemeinen Unglauben gegen feine meffianische Würde felbst gemacht und gefolgert, bie Briider des Herrn, Jakobus, Judas, Simon müßten von ben Aposteln des Herrn, Jakobus, Judas, Simon, die er schon vor dem Purimfeste (Matth. 10) erwählt hatte, unterschieden werden. S. den Matth., S. 138 (311 Kap. 10), S. 180 (311 Kap. 12, 46 ff.; vergl. Markus, S. 36 311 Kap. 3, 30), S. 200 (311 Matth. 13 ff.); das Leben Jesu, II, S. 139 ff., S. 926; Heal-Encyklopädie, den Art. Jakobus, der Bruder bes Beren. Offenbar ergibt fich aus bem Zusammenhang, daß diese Briider des Berrn in bem Sinne nicht glaubten, nicht vertrauten. wie Maria (Mark. 3, 31), wie Petrus, (Matth. 16, B. 22), wie Thomas (Joh. 20, 25); b. h. eigenwillig, maßgebend noch ber vollen Singebung bes Glaubensgehorfams in ihrem Meffiasglauben er= mangelnd; daß fie aber nicht ungläubig waren in bem Sinne bes Raiphas ober bes jubifden Bolfs. So beharrlich die clementinisch-ebionitische Trabition, die Unterscheidung zwischen ben brei aposto= lifden Brüdern bes herrn und ben brei Aposteln, Jakobus Alphäus, Judas und Simon, fich zu behaupten sucht, wird sie doch als ein halb dogma-tisches, halb kritisches Vorurtheil sich gegen ben Sinn der Schrift und die altfirchliche Tradition nicht auf die Dauer behaupten können.

6. Meine Zeit ist noch nicht da. Erksärungen:
1) Die Zeit, auf & Fest zu reisen (Jansen u. A.);
2) die Zeit, mich der Welt zu offenbaren (nach ihrer Forderung, B. 4, Lücke u. U.);
3) die Leidenszeit (Chrysostomus u. A.). Das Erste aber hing mit bem Zweiten, bas Zweite mit bem Dritten zusammen. Sein erfter öffentlicher Einzug in Jerusalem mar ber Palmengug; bamit offenbarte er fich ber Welt, bamit führte er aber auch feinen Tob berbei. Also meine Zeit, auf's Fest zu ziehen, um mich der Welt zu offenbaren. Das Wort also zu= nächst bezogen auf die Zeit ber Abreise, doch in Busammenhang mit ber tieferen Bebeutung. Die Einheit liegt barin, baß seine gelegene Zeit (xacoós), wie seine Stunde (Kap. 2, 4), die ihm von Gott verordnete und angezeigte Zeit, bervorzutreten, im Gegensatz zu den von andern Menschen willfürlich gewählten Stunden bezeich-Daber bas Wort: eure Zeit aber ift im= mer die rechte; eine Bezeichnung bes willfürlichen, freien Schaltens fündiger Menschen über bie Beitbenutzung, junachft mit Beziehung auf ihre Abreise, bann aber auf die Gefahrlofigfeit, womit fie fich ber Welt barftellen können, weil fie noch nicht mit ihm im reinen, vollen Gegensatz zur Welt fteben, B. 7. Andeutung ihrer noch nicht entschie-benen Glaubensstellung.

7. Die Welt fann end nicht hassen. Die Welt als ungläubige in ihrem Gegensatzum Herrn. Sie kann so wenig in einen ethisch vollendeten Gegensatztötlicher Feindssaft zu euch treten, wie ihr bis setzt in diesen Gegensatz zu ihrem Weltwesen getreten seid. Alle chiliastischen Glaubensweisen (z. B. die mittelatterliche Kirche) haben ein Element in sich, was der Welt angehört, womit sie sympathistit. — Nich

aber haft fix. Der volle Gegensat, burch sein ftrafendes Zeugnif vollzogen, wirksam gemacht.

8. Gehet ihr hinanf 3nm Feste. D. h. in israelitisch gesetzlicher, ritueller Weise, als Festwilger mit der Festsarawane, um an den Festgebräuchen euch zu betheiligen.

9. Ich gehe nicht hinauf zu diesem Feste. Deu-tungen in Bezug auf B. 10: 1) Die feinbliche Deutung des Porphyrius, Jefus habe fich mantelmuthia erwiesen (Hieronymus, contra Pel.); 2) Modififation Br. Bauers: ber Evangelift habe fich bei seiner Darstellung in den Widerspruch verwickelt s. Lücke, S. 193; verwandte Construktionen von Baur 2c.; f. bei Meyer); 3) Meyer: Jesus tonnte feinen Borfat andern, ohne inconstans gu fein, zumal bas Motiv biefer Willensänderung nicht vorliegt. Auch bei ber Kanaaniterin (Matth. 15, 26 ff.) anderte er feinen Willen. - Go wenig bort, wie hier. Das Gintreten neuer Motive aber mußte bod angebeutet fein. 4) Die Lesart ούπω, verwandt damit die Betonung des Präsens avaßaivw und die Einschaltung eines vov in Gedanken (Chrysoft., Lude u. A.). Sierher gehört ebenso bie Beschräntung bes oun burch bas folgende ouna (be Wette u. A.). 5) Betonung der έορτή; Cyrill: οὐχ οὕτως έορτάζων. Er nahm nicht in ritueller Weise an bem Festinge und der Festseier Theil (L. Jesu II, S. 927; Ebrard u. A.). Dafür spricht das Folgende: οὐ φανερώς, ἀλλ' ω΄ς ἐν κουπτῷ. 6) Die Erklärung: nicht mit der Festkarawane (Bengel, Ewald, Luth.), ift wohlverstanden nur ein Einzelmoment ber vorigen. Es beißt übrigens mit Rachdrud: zu diesem Feste, und damit kündigt Jesns gemiffermaßen ichon den fünftigen entscheidenden Ofterfestbefuch an. Der hinblid auf jenes lette Fest liegt auch in ben Worten: benn meine

10. Blieb er in Galiläa. D. h. er ließ bie Fest- faramane gieben, und etwa auch bie Brüber.

#### Dogmatisch=driftologische Erundgebanken.

1. Die himmlische Vorsicht und Voraussicht, womit Jesus sein Leben vor einem voreiligen Todesgang bewahrte, um es zur rechten Stunde in voller Wirfung zu opfern, bildet einen Gegensat zu der ahnungslofen Riihnheit, womit feine Britber ihn auf ben Schauplatz ber höchsten Deffentlichfeit fortschieben wollen, so wie zu ben vielen vor-eiligen Opferungen, welche im Lebensgange ber weltlichen Belden, oder auch der chriftlichen Miffionare und Märtyrer vorkommen. Das Leben bes Glänbigen muß im Geifte allezeit Gott geopfert fein; die wirkliche Singebung aber muß bei aller Entschiedenheit gestellt sein unter bas Wefet ber driftlichen Beisbeit. Reiner foll fein Leben voreilig berichlendern; Jeder foll es im beiligften Sinne "so theuer, als möglich, verkaufen." Ohne bie weife Burudhaltung bes Herrn ware fein Leben ichon im ersten Amtsjahre vielleicht bem haß bes Judenthums verfallen; jedenfalls am Burimfeste, b. h. im Frühjahr bes zweiten Jahres. Gine Wirkfam= feit Jesu von ungefähr brei Jahren inmitten bes pharifaischen Suba konnte ihm nur seine himmlische Weisheit sichern.

2. Das spätere Auftreten Christi auf dem Laubbüttenseste ist kein Widerspruch mit dieser Borsicht. Es beruht auf der höchsten psychologischen Meisterschaft. Er steht bei biesem öfter wiederholten plöhlichen Auftreten wie ein erschitterndes Bunder vor seinen Feinden; sie selber sind durch Furcht gehalten, oder doch ihre Diener, und sie wagen es nicht, ihn zu greisen. Außer dem persönlichen Eindruck Jesu lähmt sie die Furcht vor dem mächtigen Bolksanhang, der ihn umgibt, namentlich vor den streibaren Galissen. Erst mit dem beständigen Berweilen Edristi unter ihnen am letzen Paschasest fonnten sie einen bestimmten Auschlag gegen ihn aussühren.

3. Es liegt in ber Natur ber menschlichen Aufregung, daß dieselben Brüber des Herrn, die ihn mit seiner Mutter einige Zeit vorher bem Andrang der galikäischen Feinde zu entreißen gesucht haben, mit der Politik der Furcht (Mark. 3; Matth. 12), ibn jett mit der Bolitik der Berwegenheit auf den Schauplatz der Entscheidung zu drängen suchen. Abgesehen davon, daß solche Extreme sich einander wechselseitig erzeugen und erklären, lag hier in der Ersahrung, welche die Brüder Jesu von der Nutslosigkeit ihrer Furcht, von der Sicherheit Jesu nuter dem höchsten Anschein der Gesahr gemacht hatten, ein Antrieb, jett das Aeußerste mit ihm zu wagen.

4. Jesus in Beziehung auf seine Zeit und seinen Ort unter die individuelle erroln seines Laters gestellt. Damit wird ihm jeder Moment seiner Zeit ein Woment der Ewigkeit, wie das Sein an jedem Ort ein Sein im himmel. Der Gegensatz wischen der göttlichen Bahrnehmung seiner Zeit und seiner Stunde in dem Leben Jesu und der menschlich eisgenwilligen Billtür im Gebrauch der Zeiten und Stunden.

5. Der Begriff ber Welt, ben die Brüber Jesu anssprechen, unterscheitet sich start von dem Weltbegriff, den Christus ausspricht. Indas Lebbäus kommt auf seinen günstigen Weltbegriff auch noch einmal Kap. 14, 22 zurück. Jenen schwebt eine Welt vor, die bereit ist, den Christus mit offenen Armen aufzunehmen; er durchschaut eine Welt, die geneigt ist, ihn zu töden. Allerdings unterscheidet auch Christus selbst zwischen ber Welt, wie sie ein Gegenstand des göttlichen Erbarmens ist (Joh. 3, B. 16), und der Welt in ihrer entschieden ungöttslichen und ungläubigen Richtung.

6. Das Wort Christi: die Welt kann end nicht haffen, spricht die Bahrheit aus, daß es keinen einschneibenberen, tieseren Gegensatz gibt, als ben zwischen göttlichem Sinn und Weltsinn, Glauben und Unglauben. Erst im Gegensatz gegen bas Göttliche kommt ber haß ber Welt zu seiner Bollendung.

7. Es ist ein unendlicher Unterschied zwischen der feinen, genauen Ausbruckweise Jesu und einer berechneten reservatio mentalis. Daher ist aber das Wort Christi auch, wie besonders hier der Spruch: ich gebe nicht auf dieses Fest, so leicht dem meuschlichen Nisverstand ausgesetzt. Der Misverstand liegt nicht in Undentlichkeiten seinerseits, sonsdern in dem Mangel an Unterscheidung bei seinen Erklärern. Sonst sollte man leicht sehen, daß auch zwischen einem öffentlichen messianischen Zug zein zur rituellen Festseier und einem gelegentlichen Austreten des anonymen Propheten deim Feste ein großer Unterschied ist.

#### Somiletische Andentungen.

S. bie Grundgebanken. Das stille Wandeln Jesu in Galita auch ein Zeichen seiner Herrlich-keit. — Ein Zeichen seiner Boranssicht, seiner Borssicht, seiner Weisheit in seinem Opfermuth. — Wie Jesus fein von vorn herein bem Tobe verfallenes Amtsleben burch Beisheit erhalten und gefriftet bat bis zu bem rechten, entscheibenben Moment. - Das berrlichste, fröhlichste Judenfest für den herrn fein Locibild, fondern ein Gegenftand beiliger Beforg-nif und Scheu. — Der Mangel an Glaubensgehorfam in bem begeifterten Glaubenseifer ber Brilber Jesu. — Der Gegensatz zwischen ber Welt-kenntniß Jesu und ber Weltkenntniß seiner Brü-ber. — Die Merkmale des Weltsinns in bem Messiasglauben. — Das Wort Jesu an seine Brüder: V. 6-8. — Das Wort B. 6. 7; — die Borte B. 6-8 einzeln. - In feinem Munde ift fein Trug erfunden, ober Jesus auch in bem reinen und feinen Ausbrud feiner Worte ber gewöhnlichen Denkweise schwer verständlich. - Das scharfe Gepräge bes Wortes Jeju ein Spiegel ber vollenbeten Rlarbeit feines Beiftes. - Der Gottesfriede in bem ftillen Daheimbleiben Jefu, mahrend feine Brüder zu bem glanzenden Feste ziehen, nach sei-ner Bedeutung für uns. — Auch wir müssen da-beim bleiben können. — Wie Christus die Herrlichkeiten ber Welt und auch ber judischen Gottes= gemeinde ("Rirche") mit gang andern Augen angesehen als feine Brüber.

Starde: Ringe nicht nach Leiben, es fommt boch mobl. - Cramer: Gin Jeber febe fich in feinem Umte mohl für, bamit er ber Rirche Gottes lange bienen konne. — Chriften feiern noch ihr Laubhüttenfest, wenn fie Gott für feinen Schut und Schirm berglich loben. — Hebinger: Niemand meiftere bie Beisheit Gottes. - Canftein: Folge nicht ber Stimme, die bich ermuntert, einen großen Ramen zu suchen und berühmt in ber Welt zu werben. - Die einzige Stimme ber Gigenliebe treibt oft einen Prediger, bag er ben Ort, ba er viel erbauen tann, verläßt und an einen andern Ort zeucht, ba er bas nicht fann. - Die Bermanbten find gemeiniglich biejenigen, die ben Gottesfiliechtigen am meisten widersteben. — Bibl. Würt.: Ein rechtes Chriftenberg will fich nicht bervorthun; je verborgener, je gludlicher. — Gott thut Alles fein gur rechten Beit, die Menschen aber Biel gur Ungeit. — Reine Rrabe beißet der andern die Augen aus; wer sich noch ber Welt gleichstellet, den hat fie lieb. — Der Welt Freundschaft, Jak. 4. 4. — Canstein: Es ist ein Zeugniß der Demuth und Klugheit, daß man ber Zeit, die Gott gefällt, wartet und fich so lange stille halt; das streitet nicht mit der Freudigfeit des Glaubens, benn bie geht hernach freudig zu, wenn fie ihre Zeit erfiehet. — Braune: Ob fie (bie Brüber) wohl zum Fest voraneilen, bleiben fie doch zurück. — Die mit bem außerlichen Gottesbienft voranstehn, beten ben herrn boch nicht fo im Beift und in der Wahrheit an. - Mit ben Sturmern (Bef. 5, 19) tann ber Erlöfer feine Gemeinsichaft machen. — Es ift freilich betrübt, in einer guten Sache bei seinem Chriftenthum allein gelafjen zu werben; aber es ift bod, beffer, allein fein, als fich mit unzuverläffigen Gefährten belaben, bie Ginem mehr verberben als gut machen. (Rieger.) — Behntsamkeit und Borficht fteht bem Rühnften am besten. - Gerlach: Nicht Glanz und Ehre.

soubern Tob und Berberben würde ein solches Auftreten, wie ihr es verlangt, mir zuziehen. —
hümliche Hernlichkeit, daß in all ihrem Thun und Kaffen Gottes Zeit auch ihre Zeit ift. — In bem bich, du nuft emergiren, dich bekannt machen den Maße, als man ben anßerorbentlichen Geist unter boben Oberen, auch burch Schriften bich rekomman- ben gewöhnlichen Schranken bes Lebens fich ent-

biren und bergl. - Beffer: Ihre Zeit ftimmte wideln fieht, wird bie Anerkennung besto fcwerer.

# Dritter Abschnitt.

Die Gährung in bem Kampf zwischen ben Elementen bes Lichts und ber Finfternig. Die Bildung ber Parteiungen als Borfpiel bes reifenden Gegenfates zwischen ben Kindern des Lichts und den Kindern der Finsterniß. (Kap. 7, 10-10, 21.)

Die Gahrung, Parteiung und Spaltung im Bolk überhaupt. Ehriftus ber Lehrer und Gesanbte Gottes im Gegensatz gegen bie menschliche Rabbiwurbe, in Uebereinstimmung mit Moses. Seine irbische Herkunft im Gegensatz gegen bie Herftunft vom himmel. Die Gegner, bie ihn töbten wollen, im Wiberspruch mit Moses. Der Gottesprophet im Begriff, zu Gott zurüczugehn.

Rap. 7, 10-36.

Mle aber feine Bruder maren hinaufgezogen, ba ging auch er hinauf zu bem Fefte, 10 nicht öffentlich [ale Feftpilger], fondern wie im Berborgenen [privatim, wie ein nichttheilnehmender Beobachter]. \* Die Juden nun fuchten ihn auf bem Fefte und fagten : wo ift benn 11 berselbe [enervog]. \*Und es war ein großes Gemurmel von ihm unter dem Bolts=12 haufen. Die Ginen zwar fagten: er ift gutthatig, Andere faber ] fagten: nein, fonbern er verführt bas Bolf. "Miemand jedoch rebete unverholen von ihm, um ber Furcht willen 13 bor den Juden. \*Da aber ichon die Mitte bes Teftes war, ging Jefus hinauf in ben Tem- 14 pel und lehrte. \* [Und] Die Juden nun2) verwunderten fich und fagten: Wie weiß ["fann"] 15 benn biefer bie Schriften, ba er nicht [in ihnen] geschult ift fein Rabbi, ohne als Rabbijduler promovirt zu sein]? \* Jesus antwortete ihnen nun und sprach: Meine Lehre ift [boch] nicht 16 bie meine, sondern beffen [Lehre], ber mich gesandt hat. \*Wenn Jemand will seinen 17 Billen thun, ber wird gur Erfenntnig fommen in Betreff ber Lehre [uberhaupt], ob fie von Gott fei, oder ob ich [bei meiner Lehre] von mir felber aus rebe [Worte mache, λαλώ]. \*Wer von fich aus redet, der fucht seine eigene Ebre [δύξα], wer aber fucht die Ehre 18 beffen, der ihn gefandt hat, ber ift mahr, und es ift feine Ungerechtigkeit an ihm ffein Bergehen gegen das Geset, f. B. 21]. \* Sat nicht Moses euch das Geset gegeben? Und 19 Riemand von euch thut bas Geset. Warum trachtet ihr, mich zu tobten? \*Das Bolk 20 antwortete und fprach: Du bift von einem Damon [bes Trubsuns] eingenommen; wer trachtet bich zu tobten? \* Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein einziges Werk 21 habe ich gerhan, und um deß willen feid ihr Alle betroffen [Favuagere]. \*Moses hat 22 euch gegeben [verordnet] die Befchneidung - nicht fo, daß fie von Moses herkame, fondern von ben Batern — und am Sabbat beschneibet ihr fibr Alle vielfach, in vielfachen Berfen] einen Menschen. \* Wenn benn bie Beschneidung [ale theilweise heilung] ein Mensch empfängt 23 Teinbolt am Sabbat, gerade bamit nicht bas Gefen bes Mofes gebrochen werbe, grout ihr mir, weil ich ben gangen Menichen gefund gemacht habe am Sabbat? \*Richtet nicht nach 24 bem Anschein, sondern richtet nach bem gerechten Bericht. \*Da fagten nun Etliche bon 25 ben Jerusalemitern: Ift bas nicht ber, ben fie trachten, zu todten? \* Und fiehe, er rebet 26 frei, und fle fagen ihm nichts. Es haben boch nicht etwa bie Oberen gewißlich3) erfannt, baß diefer ba gewißlich ber Chriftus ift? \*Doch bon biefem wiffen wir, wo ber ber 27 ift. Der Chriftus aber, mann er fommt, weiß Niemand, woher er ift. \*Run rief 28 Jefus ferhob er laut feine Stimme im Tempel, indem er lehrte und fagte: Ihr wift fcon, wer ich bin, und wißt schon, wo ber ich bin. Und boch von mir felber ber bin ich nicht [truglich] hergekommen, vielmehr [alla] ift er ein Wahrhaftiger, ber mich ge=

<sup>1)</sup> Das de nach allor fehlt in D. G. F. 2c., bei Tischendorf.

<sup>2)</sup> Lachmann, Tischendorf: ovr ftatt zai nach vielen Zengen. Chen fo nach anexo. B. 16.

<sup>3)</sup> Das aln Das fteht nach den meisten Codd., B. D. K. L. 20., nur einmal, und zwar vor Eyvwoav, Tischendorf. Indeffen ift es mahricheinlich, daß man das zweite wegen ber auffallenden, aber bochft ausdrudsvollen, bezeichnenden Dies derholung bat ausfallen laffen.

29 fandt hat, und ihn fennet ihr nicht. \*3ch aber fenne ihn, benn ich bin bon ihm ber, 30 und er hat mich gefandt. \*Gie trachteten nun, ihn zu greifen, und boch legte Reiner 31 bie Band an ihn, benn noch nicht gefommen war feine Stunde. \*Aus bem Bolfe aber

glaubten Biele') an ihn und fagten: Wird [boch2] ber Chriftus, wann er gekommen ift, 32 nicht3) etwa mehr Beichen thun4), ale biefer gethan hat. \*Da horten bie Pharifaer bas Bolf, wie es von ihm Solcherlei murmelte, und es schickten aus bie Pharifaer und bie 33 Sobepriefter Amtsbiener, baf fle ibn aufgriffen. \*Da fprach nun Jefus zu ihnen : Noch

eine fleine Beit bin ich bei euch, und gebe [dann] fort zu bem, ber mich gefandt hat. 34\*3hr werbet mich aufsuchen und nicht finden, und wo ich [bann] bin, babin konnt ihr 35 nicht fommen. \* Es fprachen nun bie Juben unter einander : Wohin will biefer geben, bag wir ihn nicht finden werden? Er will boch nicht etwa zu ber Berftreuungsgemeinde

36 [Diaspora] bei ben Griechen gehn und lehren bie Griechen [bie Beiben]? \*Bas ift bas für ein Bort, bas er fagte: ihr werbet mich aufsuchen und nicht finden, und: wo ich bin, babin fonnt ihr nicht fommen?

#### Eregetische Erläuterungen.

1. Waren hinaufgezogen. Das ανέβησαν plus-

quamperfettisch. 2. Nicht öffentlich. D. h. nicht in ber Festfarawane und nicht als Festpilger zum Fest; nicht aber: einen andern Weg, be Wette 2c. (Ueber ben Dotetismus, ben Baur und Silgenfeld in biefen Worten finden wollen, f. Meyer.) - Condern wie im Berborgenen. Diefes Bort bezeichnet ben einsamen Beg, ben ftillen Aufenthalt bei Jerusalem (mahricheinlich in Bethanien), und bas spätere Auftreten beim Keft nicht incognito, aber auch nicht in ber Eigenschaft eines Festpilgers, sonbern in ber Gigenschaft eines aus ber Berborgenheit zum Fest kommenden Propheten, welcher die Unzulänglich= feit der festlichen Symbole gegenüber ihrer realen Erfüllung in feiner Perfon nadweift. Und weil er doch also auftrat, so heißt es we, wie im Berborgenen. Es war ber Charakter, in dem er hinaufdog, nicht in bem er verharrte. Es ist unrichtig, wenn Meyer behauptet, dies sei der letzte Auszug Jesu aus Galilaa gewesen; es ist die wie mechanisch wiederkehrende Ausbrucksweise, wenn er behauptet, bie Annahme, daß Jefus zwischen bem hüttenfest und ber Tempelweihe wieder nach Galifaa zurudgekehrt (Ammon, Lange), fei von ber Harmonistit erzwungen. So viel bier: ber jetige Ausgang Jefu aus Galilaa war ein gang einfamer; der lette Ausgang geschah unter großem Geleit (Matth. 19, 1. 2; Mark. 10, 1; Leben Jesu, S. 928). Das Nähere unten Kap. 10, 22.

3. Die Inden nun suchten ihn auf dem Feste. Nach B. 13 sind hier allerdings zunächst die seind-

seligen Juden gemeint. Sie gedachten bie nach Kap. 5 eröffnete Verfolgung Jesu auf ben Tob fortzusetzen. Daber auch ber Ausbrud: wo ift benn

derselbige (enervos). sprechende Bezeichnung ber Gährung in den Bolkshaufen, und ber mächtigen Birfung ber feind-feligen Dbern auf die Stimmung bes Bolts. Die

Nom. 5, 7.) noch etwas mehr als "brav, ein Ehrenmann" (Meper); obwohl sich bie Berabstimmung ber Anerkennung Jesu auch in ber rationalistischen Beriode bis zu bem Grade fleigern konnte, daß Einer eine Broschüre schrieb: Jesus und seine Jünger waren ehrliche Leute. Gedämpft ist die Anerfennung offenbar auch bier. Die Widersacher fprechen bagegen breifter bas Berwerfungs - Urtheil aus: er verführt bas Bolf. Daß bie gunftigere öffentliche Meinung über ibn aber bereits terrorisitt wurde burch ben Parteigeist, spricht ber Zusatz aus: Niemand (b. h. von den Befreundeten) redete unverbolen von ihm, aus Furcht vor ben Juden. Nach Meyer foll ber lettere Sag buchftäblich alle umfaffen. "Auch der feindlich Urtheilende fürchtete fich, ba, fo lange fich Jene (bie Dierarchen) noch nicht officiell entichieden hatten, ein Umichlag ihrer Stim. mung bentbar war. Treues Gepräge ichlechter jesuitischer Bolksbeherrschung." Eine Bebeutung wird allerdings das oddeds nebroe haben, obschon das Urtheil: er verführt das Volk, schon offen genug war. Der Gegensat von deper und dadeiv ist auch hier zu beachten. In einem nothdürstigen dezer prach man sich beiderseits aus, doch kam es nicht jum kakeir naconocie, ju wollen freien Ergiefinngen bes Worts über ibn, weil jebe anerkennende Menferung leicht von feterriechenden Menschen benuncirt werden konnte, und weil auch das ungunstige Urtheil über Jesum leicht Etwas haben tounte, mas wider die Form war. Der Gewiffensbrud war fo groß, daß überhaupt Reiner feine volle Herzensmeinung auszusprechen wagte, bevor

bie Hierarchie gesprochen batte. 5. Die Mitte des Festes. Bei einem sieben- bis achttägigen Fest waren brei bis vier Tage vorilber, und damit war es wohl flar gestellt, daß er fich biesmal an der Festfeier nicht betheiligen wollte. Bar Jefus früher zur Stelle, fo ift es mahrichein-4. Und es war ein großes Gemurmel. Gine licher, daß er fich in ber Nahe von Jerusalem aufgehalten als in Jerusalem selbst; wahrscheinlich in Bethanien.

6. Sinauf in den Tempel. "Es konnte icheinen, getheilte Meinung äußerte sich bei ben Freunden als gehe er mit diesem Schritt von der äußersten Jesu mit schückternem Rückhalt: er ist gutthätig Borsicht zu dem äußersten Wagniß über. Allein (dyadós). Der Ausdruck sagt wohl, nach neutesta- auch durch diese neue Weise seines Auftretens be-mentlichem Sprachgebrauch (S. Matth. 20, 15; mährt er sich als der große Meister in der Men-

<sup>1)</sup> Ex τοῦ οχλου δὲ πολλοί, Ladmann, Tifchendorf.

<sup>2)</sup> Das ort fehlt bei B. D. L. 20., Ladymann.

<sup>3)</sup> Statt unte lefen Lachmann und Tifchendorf un.

<sup>4)</sup> Das τούτων als erffarender Bufah zu betrachten.

schenkenntniß. Bon jetzt an konnte er in Judaa Differenz. Doch warfen fie fich nach ihrer Art, von und Galilaa nur noch auf die Weise ficher auftreten, wenn er plotifich in eine große Berfammlung bes Bolks binein trat und bier wirkte. Der Geift ber Berehrung, welche bas Bolf für ihn be-feelte, schützte ihn in diesen Situationen noch eine Zeit lang gegen seine Feinde. Er machte also bie Krone ober ben Kreis ber Bolfsversammlung zu ber Garbe seiner Getrenen, so lange ber bessere messtanische Sinn bes Bolkes in ihm ben Sohn Davids erblidte. "Er mar feinen Feinden gegenitber geschmitdt mit dem Krang ber Bolfsverehrung, bis auch diefer Krang unter bem Gifthauch ihrer Feindfchaft zerriß und welfte." (Leben Jefu II, S. 932).

7. Und lehrte. Rach ben fpater folgenden Dittheilungen burfen wir annehmen, bag fich fein Lehren auf bas Laubhüttenfest bezog. Go bezog fich fein Lehren nach Kap. 2 auf ben Tempel, ben er zum erften Dale amtlich besuchte, und auf beffen finnbilbliche Bebeutung, fein Berhandeln mit dem Theokraten Rifodemus über die Forderung des Nebertritts von der alten Theofratie zu dem nenen Himmelreich burch reale Wiedergeburt auf bie Profelntentaufe; fein Berhandeln mit ber Samariterin auf ben beiligen Wafferbrunnen in Ifrael; feine Rebe nach Joh. 5 auf ben Beilquell und die Bei-Inng; und felbst in ber galiläischen Rebe Joh. 6 tritt bie Beziehung auf bas bevorstehende Rascha-

effen in Jerufalem beutlich hervor.

8. Wie weiß denn diefer die Schriften. Buerft laffen fich die Aeußerungen ber Widersacher Jesu vernehmen. Der erste Anstoß gilt dem Umstande, daß er kein promovirter Rabbi ift, der zweite (B. 27) seiner Herkunft. Die Juden, d. h. hier offenbar Judaisten, und wie ihre Aeußerungen verrathen, mahrscheinlich besonders Schriftgelehrte, Rabbinen. Sie verwundern fich; fie tonnen nicht leugnen, daß er die Schriften weiß und bie Gabe ber Lehre hat, aber voll Neib, Schulgeift und Satzungsgeist werfen sie sich auf ben Umstand, daß er nicht ftubirt habe, fein Rabbischüler und fein promovirter Rabbi sei. Die yoannara ohne lega (2 Lim. 3, 15) bezeichnen nicht die Heilige Schrift (ή γοαφή nach ber Beschito, Luther, Gro-tius), sondern die Literatur, die Gelehrsamkeit (nach Vulg. litterae, S. Act. 26, 24). Die Stelle ift "wichtig gegen alte und neue Berfuche, Jesu Beisheit aus menschlicher Bildungsschule berguleiten" (Meyer). Offenbar ift die Meußerung ein trübes Mittelbing von Anerkennung und Bersfagung berselben. Das hauptgewicht fällt aber nicht auf die Conzession, sondern auf die Bean-ftandung. Wenn er auch die Schriften zu missen scheint, so kann es babei boch nicht mit rechten Dingen zugeben, ba er nicht rite ftudirt hat und promovirt ift. Ein junger Schulfuche traut seinen Augen nicht, traut seinen Ohren nicht, traut seiner Begeifterung und feinem Geiftesgewinn felbft nicht, wenn er einem Lehrenden gegenübersteht, ber bas Schulvorurtheil gegen fich hat; für ben alten Schulfuchs vollends ift die Berurtheilung auf Grund der mangelnden Schulbeglaubigung sofort entschieden. Der Bunkt, in welchem fich die Lehre Jesu mit ber Schriftgelehrsamkeit am meiften berührte, war bas Berhältniß seiner Symbolif zu ber silbischen Alle-gorif (des Alten Testaments und seiner Typen). Es war zwar ein Berhältniß wie zwischen Melone und Kürbiß; allein ber Schein der Gleicheit mußte Es war zwar ein Verhältniß wie zwischen Melone u. A.); 2) die Forderung des Glaubens an Chrisund Kürbiß; allein der Schein der Gleichheit mußte film (Augustin, Luther 2c.); oder 3) doch an seine biesen Leuten stärker in die Augen fallen, als die Lehre (Semler 2c.); 4) Tholud: "Noch weiter von

ber Leiftung Jesu in ber Lehre absehend, auf die Mängel feiner Legitimation. Seine Lehre ift nicht tradirt als geweihte Schultradition, nicht fustematifirt als eingeübte Schulkunft, nicht legalisirt als die Leiftung promovirter

Soulwürde.

9. Meine Lehre ist nicht die meine. D. h. ich bin auch fein Antodidatt im Ginne ichlechter Unmaßung und Befugniß; ein Anderer ift's, in deffen Schule ich promovirt bin. Mit eingehender Fronie fett er feine Lehre ihrer rabbinischen Lehre gegenüber (formell und materiell), feine Autorität, ben Bater, ihren Antoritäten, ben alten rabbinischen Meiftern. Das erfte mein bezeichnet also feinen Bortrag (feine Lehrschmile ober Meifterschaft), bas zweite seine Autorität (seine Lernigule ober Schi-lerschaft). Meyer: "ove-ålla auch bier nicht non tam-quam (Wolf 2c.) sonbern schlechthin aus-schließenb". Schwerlich schlechthin, sonbern nur sofern von seiner Persönlichkeit in ihrem meuschlichen Sinne die Rebe ift. Tholud: "feine menichliche Perfonlichkeit wird eben fo abstrakt gefaßt, wie 5, 31; 8, 16." Buvorberft wird unterschieden zwischen bem gesandten Sohne, ber bie erroln bes Baters lebrend und wirkend vollzieht; ber rebet, was er hört vom Bater, und thut, was ber Bater ihm zeigt, und bem Bater felbft. Infofern aber faßt er den Begriff feiner Perfonlichfeit abstratt, als er auf ihren Begriff von ber von Gott unterschiednen, eigenwilligen, menschlichen Bersönlichkeit eingebt. Meine Lehre ift nicht mein nach eurem Begriff.
— Sondern deffen, der mich gesandt hat. D. h. sie ift nicht nur unmittelbar Lehre Gotten, jondern auch mehr als Lehre, Gottes unmittelbare Botichaft an euch, eine Lehre ber entscheibenbsten Lebensworte.

10. Wenn Jemand will seinen Willen thun. Die unerläßliche Bedingung für bas Berftandniß ber Lehre Chrifti. Man muß wahrhaft auf Gott gerichtet fein, um bas Göttliche, bas bon Gott ausgeht, als göttlich ju erfennen. Insbefonbere aber muß man mit praftischem Ernft auf bas Göttliche gerichtet sein, wenn man es als Lehre theoretisch erkennen will. Das ethische menschliche Féleir bes ethischen göttlichen Felqua ist die Bedingung des intellektuellen menschlichen yerwoneer ber göttlichen intelligibeln dedauf. Ohne ben Ernst bes Thuns feine Wahrheit bes Erfennens; und ohne die verwandte Richtung des Gemuths feine Erfenntniß bes Bermandten. Plato, Lyf. ore ro ομοιον τῷ ὁμοίῳ ἀνάγνη ἀεὶ giλον είναι. Bergi. Matth. 10, 40 — 42. Diese Bedingung des Thunwollens, b. h. bes praftischen Strebens, murzelt in bem Thun ber Wahrheit, ber fittlichen Aufrichtigkeit (Joh. 3, 21); und geftaltet sich zu ber Liebe Gottes (Joh. 5, 42). Von bem Thun bes Willens Gottes tann fündigen Menschen und Unfängern in der Erkenntniß gegenüber nicht die Rede fein, fonbern nur von dem Féleir (mas allerdings ber Un= fang jenes Thuns nach bestem Wiffen und Bewiffen als Ringen und Streben ift (Röm. 7). Meyer: "Das Féhy sieht nicht überslüssig (Wolf, gön. n. M.), sondern ist gerade der Nerv des Verhältnisses; man beachte die suavis harmonia (Bengel) in Féhy-Péhyua." Seinen Willen: 1) die altiestamentliche Offenbarung (Corplosomus

bem Richtigen ab geht biejenige Erklärung, welche wirklichen Lehrer; wenn er nichts ju lebren batte. darin fogar eine Forderung des Glaubens auf Probe findet." 5) Der willige Gehorsam gegen Gott überhanpt (Lücke, Meyer). Es ift ein Sat, der fid allerdings in seiner Allgemeinheit nicht blos auf Offenbarungsglänbige bezieht, aber boch auf eine allgemeine Offenbarung bes göttlichen Billens. Alfo wer bas Streben hat, ben Willen Gottes gu thun nach Maggabe feiner besten Erfenntniß auf feiner Ertenntnifftufe. Das gilt auch für ben Beiben, boch hat es ben Juden gegenüber eine besondere Beziehung auf die altteftamentliche Offenbarung bes Willens Gottes (f. Joh. 5, 38), wie jetzt ben Chriften gegenitber auf bas entwickelte driftliche Sittengefet; wobei aber immer ber hanptnachbruck auf ben vollen innerlichen Ernst bes subjektiven sittlichen Strebens fällt (960n). Mener: "Hiernach liegt allerdings in unfrer Stelle bas testimonium internum, aber nicht im gewöhnlichen bogmatischen Sinne für ben bereits Gläubigen, sonbern für bie noch nicht Gläubigen, benen die göttliche Lehre ent-gegen kommt." Das testimonium internum führt bei redlichem Trachten von dem subjektiven testimonium der ruhigen Ueberzengung wie des weitertreibenten Ameifelns und Gebnens in bas obiettive testimonium spiritus sancti hinüber, welches allerdings in bem yrwoerat neoi 2c. verheißen ift. So falsch es ist, zu fragen, ob in bem Kampfe Nom. 7 ber Unbetehrte, abstrakt gefaßt, ober ber Befehrte geschilbert sei, so falich ift biese Theilung hier. Es ift hier von lebendigen Erwählten in ihrer Bewegung ju Gott hin unter bem Buge feiner Gnabe bie Rebe.

11. Der wird gur Erfenntniß tommen in Betreff 2c. Das yvoostal emphatisch. Er wird nicht nur Glaubenszuverficht haben, fondern auch lebenbige Gewißheit ber Einsicht. Go allgemein nun bie Forderung war, so allgemein ift zunächst die Berbeißung: er wird von der Lehre schlechthin, von jeder Art ber Religionslehre erkennen, ob ober in wiefern fie von Gott sei. Daraus folgt aber sofort das Andere, daß er erkennen wird, ob Jesus von fich felber aus (als unberufner Autobidatt) nur fo rede ("hadou"), ober ob nicht vielmehr sein Wort Die Lehre (aus Gott) ichlechthin fei. Mit Recht hat also hier Camero einen Gegensatz zwischen ber sittlichen Forderung und ber theoretischen Lehre (ben Tholud bestreitet) erfannt; nur ift die theore= tische Lehre Christi eben so wenig blos theoretisch, wie ein innerlich ethisches Streben blos praftisch ober im gewöhnlichen Ginne moralisch ift.

12. Wer von fich aus redet, der fucht. Der Beweis, daß er nicht von fich felber aus rede. Das Merkmal eines folden ift ber Ehrgeig: er will fich felber verherrlichen. Wer also nicht fich felbst verherrlichen will, sondern Gott, der redet nicht von sich aus, der ist wahrhaftig. Die Anwendung bes Beweises auf ihn überläßt er gunächst ibnen felbst. Indeffen hat der Beweis feine abstraft fullo= gistische Form, jondern er ift burch ben Ausbrud bes Lebens bereichert. Zunächst schiebt fich ein zweiter Beweis in ben erften ein. Wenn ber Befandte nur die Ehre bes absendenden Fürften oder herrn fucht, so ist seiner Botschaft zu trauen; er ist wahrhaftig. Und zwar ift er wahrhaftig, weil keine Ungerechtigfeit, fein untreues Berhalten in feiner

tonnte er numöglich lehren. Die personliche Intereffelofigfeit beurkundet ben Gefandten; batte er nichts zu bestellen, wurde er nicht auftreten. Die Anspruchslofigkeit und Intereffelofigkeit aber beweisen fich in ber reinen Energie, womit ber Befandte bie Chre bes absenbenben Berrn fucht. Das also constituirt ben Wegensatz zwischen einem fal-ichen und bem mahren Messias. Bei jenem liegt bas Motiv und ber Schwerpunkt feines Wirkens in ber Gelbstwerherrlichung; bei Chrifto in ber Berherrlichung des Baters, auf ben er ichlechthin Alles, was er jagt und thut, gurudführt. - Go hat er erwiesen, daß er mabr ift in feiner Lehre, und zwar intelleftuell und bidaktisch wahr, weil fein ethisch ungerechtes Befen, feine Gelbstfucht und Falscheit gegen ben Thron, ber ihn fendet, in ihm ift. Bie bem ethischen Streben ber Menschen bas intelleftuelle Erfennen ber Bahrheit jum Lohne wird, so liegt in Christo die Gerechtigseit seines Lebens der Wahrheit seiner Lehre zum Grunde. Also adenia hier nicht = pevdos (Grotius n. A.); obichon bamit verwandt als Grund bes ψεύδος. Die Gelbstsucht bewirkt auch eine Trubung ber Erfenntnig.

13. Hat nicht Moses ench das Gesets. Wegen bes überraschenden lebergangs ber Rebe Jeju von ber Defensive zur Offensive, hat man gemeint zwischen B. 18 und 19 eine Zwischenrede (Kuinoel) ober einen Zwischenaft annehmen zu mitssen, wozu gar kein Grund vorliegt. Man muß beachten: 1) daß Jesus seit bem Purimfest, wo "die Juben" ihm ichon einen Prozeß auf den Tod gemacht haben, nicht mehr mit ihnen zusammengetroffen ift, daß er ihretwegen Judaa gemieden hat, und daß er jett zuerst wieder mit ihnen zusammentrifft; 2) baß allen ihren "Angriffen und Negationen" (Meyer) und fo auch ihrem letten Angriff auf fein Lehrrecht die Absicht, eine Tobschuld auf ihn zu bringen, jum Grunde lag; 3) daß es gang ber Offenheit und Beisheit Jesu gemäß mar, daß er ihren verstedten Auschlag hervorzog und vor allem Volk im Tempel zur Sprache brachte. Gegen verstedte Widersacher schützt nur das Hers vortreiben ihrer Anschläge mit ber rüdssichtslosesten Offenheit; 4) auch hat Christus diese Offensive schon durch bas lette Wort ber Defensive eingeleitet: es ist feine Ungerechtigfeit in ihm (wie ihr fie ihm wegen ber Sabbatheilung aufbürdet). Mofes. Hervorhebung ihrer größten Das Gefet gegeben? Antorität. bas Gesetz überhaupt, benn wer ein Gebot übertritt, übertritt das gange Gefetz. Infofern ift nicht speziell das Gebot des Tödtens gemeint (Nonnus), oder das Sabbatsgesetz (Kuinoel). Daß sich der Borwurf aber besonders auf bas Berbot des Töd= tens bezieht, zeigt bas Folgenbe.

14. Und Niemand unter euch. Allgemeinere Beziehung. Beil fein mahres Streben in euch ift, ben Willen Gottes zu thun, fonnt ihr meine gottliche Sendung nicht erkennen. Wie fehr aber bas bei euch im Allgemeinen der Fall ift (bas Die= mand, Charafteriftif bes Bolfsgeiftes und feiner Richtung im Allgemeinen), ergibt fich baraus, bak ihr (die Sudaisten zunächst) mich zu töbten trachtet. Botichaft hervortritt. Man kann fich barauf ver- Doch ist bas Bolt unbewußt mitschuldig, mitge- lassen, was er fagt, bas hat ihm sein herr gesagt. meint und mitgenannt, weil bie Anmagung ber Die perfonlice Unipruchelofigfeit beurfundet ben Sierarchen in feiner geiftigen Laien = Indoleng

wurzelt. Sie sollen erkennen, baß sie ihn hassen göttlichen Berken war. Der vermeintliche Makel

und "verfolgen ohne Ursache."

15. Das Bolf antwortete und fprach. Die Judaisten verstummen auf ben Borwurf Christi, weil sie es für gefährlich halten, wenn ihr Anschlag jett schon vor dem Bolf verhandelt wird. Gie schweigen, mit bofem Borbehalt wie Judas nach Rap. 6, 70. Die Volksmenge aber nimmt die Beschuldigung auf, weil fie meint, biefelbe fei gang grundlos. Da die Ferusalemiten, welche B. 25 reben, recht wohl von dem Anschlag wiffen, ber in Jernfalem schon ruchtbar geworden ift, so ift anzunehmen, baß hier Festpilger reben, benen nicht nur die genannte Absicht, sondern auch die betreffende Kunde noch fern liegt, vielleicht gar Galiläer. Du dist von einem Dämon. Der Ansbruck ist hier uneigentlich, abgeleitet von der Anschauung der Dämonischen. Er war wahrscheinlich sprichwörtlich in diesem alle gemeineren Sinne, namentlich um Trubfinnige, Schwermuthige, mit argwöhnischen firen Ibeen Behaftete zu bezeichnen. So urtheilte man in mitleidiger Theilnahme über den Täufer, er habe ei= nen Dämon (Matth. 11, 18). Man bedauerte ben sonst so klugen und frommen Mann. Auch hier scheint die Entgegnung nicht böswillig, sondern eher jondern die Engegning nicht vest lebeswollens, sondern bes Befremdens, daß ein Mann, welcher fo trefflich lehre, so etwas, was sie für moralisch unmöglich und für Uebertreibung seiner Einbildung halten, denken könne" (Meyer). Die gleichen Ansebricke Kap. 8, 48 und Kap. 10, 20 dagegen charafterisiren sich burch ihren Zusammenhang als bös= willig gemeinte. Chrpfoft. n. 2. verstehen unter bem öxlos die Oberen, und ihre Frage als Ber-ftellung. Daburch wird ber eigentliche Sinn ber Verhandlung verwischt.

16. Und fprach zu ihnen: ein einziges Wert. Jesus schreitet mit der Fortsetzung seines Gedan-kengangs eben so entschieden über die Entgegnung bes Bolfes fort, wie er Joh. 6, 70 über die Entgeg-nung des Petrus fortschreitet. Es ist der Gegensatz feines durchschauenden und vorausblickenden Erkennens gegen eine gegenüberstehende Ahnungslosig-keit, die ihn in diesem Falle sogar auf einem bebauernswilrdigen Jermahn zu betreffen meint. Es ift nicht Ungenanigkeit (Tholud), wenn Johannes ben herrn bem öglos antworten läßt. Bor ben den Herrn dem oxlos antworten last. Vor den öxlos will Christus das bößartige InquisitionsVersahren der Hierarchen bringen; ver öxlos soll zur Mitwissenschaft der verstedten Thatsacke und seiner undeworften Betheiligung an dem Werk der Bosheit kommen. Das einzige Verk: Die Sabbatsheilung Kap. 5, 2. Dishausen hat ohne Grund spätere Wordanschläge eingeschoden. Es ann dier nicht gemeint sein, daß er nur eineines Munderwerk in Verpfalem gerhan (S. Ind. giges Wunderwerk in Jerusalem gethan (S. Joh. 8, 1). Der Gegensatz liegt in dem uat navres Favu. Zu betonen ist nicht bas Wunder hier, sonbern das Werk, und nicht gemeint bie Bewunberung eines Wunderwerks, fondern ihr Befrem-

an bem einzigen Werte brobt bei ihnen Alles zu überwiegen, mas fie je mit Bewunderung erfüllt hat. Aber auch biefer Makel ist eine Ausgeburt ihres Bahns. Seid ihr Alle betroffen. Das δια τούτο — wird von Theophylaft 2c., Lücke 2c. zum vorigen (Favu.) gezogen; von Ehrysoft. Luther n. A. zum folgenden Sah. Man hielt es dann aber theils für überflüssig, theils für elliptisch (bes-wegen sollt ihr wissen). Meyer hat eine andere wegen follt ihr wiffen). Mener hat eine anach Eholud "gequalte" Erklärung versucht.

17. Moses hat ench gegeben die Beschneidung. Jejus beweist ihnen nun aus ihrer eigenen Gefet: gebung, baß es wohlgethan fei, einen franken Menichen am Sabbat zu beilen. Mofes hat ench bie Beschneibung verordnet. Parenthese: Er hat sie aber von neuem angeordnet nicht als ein mosaisches Gesetz im engeren Sinne, sondern als ein patriarchalisches Gesetz (das von den Rätern, nämlich als religiöses Grundgesetz bes Berbeißungsbundes von Abraham bertommt 1 Mofe 17). Und dieses patriarchalische Mosesgeset überwiegt so über das bloße Sabbatgesetz, daß ihr am Sabbat einen Menschen beschneiden müffet, nicht blos bürfet, wenn ber gesetzliche Tag (am achten Tage, Luc. 2, 21. Rabbinische Stellen bei Lightfoot. Rabbinischer Grundsatz: circumcisio pellit Sabbatum) auf den Sabbat fällt. Das Motiv für diese höhere patriarchalische Gesetz liegt in dem Zwed der Beschneidung, den Menschen partiell sim symbolischen Sinne) gesund zu machen. Wenn aber dies der Kall ift, wie vielmehr wird die Sabbatorbnung suspendirt (im gesetzlichen Sinne suspendirt, im höheren Sinne vollzogen) burch bas ewige Gottesgeset, bas ben gang erfranften Menschen zu heilen gebietet; auch in gesetzlicher Form mit dem Bort: du sollst nicht tödten. Christus constituirt also eine dreisache Art von Gesetzen: 1) ewige Urgesetz der Humanität (wie sie der Destalogus in gesetzlicher Form ausgestellt. Dahin gehört es, nicht das Leben tödten, sondern das Leben erhalten, heisen); 2) patriarchalische Grundsgesetz der theofratischen Kultur. Dahin gehört Die Beschneibung; 3) bas mosaische Gesetz im engeren Sinne. Dahin gehört nicht bas Sabbatgefetz als Schutzgesetz der menschlichen Natur und Rubebedürftigfeit; dies gehört in die erste Rlaffe; wohl aber bas Berbot jeglicher Arbeit, als ein Symbol ber gesetzlichen Theofratie. Wenn alfo biefe mofaiichen Ordnungen burch Patriarchensitte suspendirt werben muffen, wie vielmehr muffen fie suspenbirt werben burch Urgesetze Gottes. In bem Maße aber wie fie im Geiste bes Gesetzes suspenbirt werben, werden fie erft aus ihrer gesetzlich symbolischen Bebeutung zur Wahrheit erhoben, erfüllt. Der Sabbat wird erfüllt burch Gutes thun, Menschen beilen (Matth. 12, 12); die Beschneibung wird erfüllt durch die Wiedergeburt nach dem Gebot: laß bich nicht gelüsten, wie es als Gesetz des Geistes burch den Glauben in's Herz geschrieben wird. Die Bemerkung: die Beschneidung kommt von den Bätern haben Euthym. Zigaben. u. A. so gedeutet, als werde dahrich die Beschneidung als ein nicht der inder eine Berk, nicht aber ein Erschrecken, wie Ehrysoft. u. A. wollten. Mit dem Befremden die Bätern haben Euthym. Zigaben. u. A. so gebeutet, Aller ist allerdings aber auch eine Indignation als werde badurch die Beschneidung als ein nicht worden bei Wanchen angedeutet. Der Anstoß über jenes Werk hatte sich also doch allgemeiner in Ferusalem und im Bolk verdreitet. Ihr krankhaster Frusalem und im Bolk verdreitet. Ihr krankhaster füngt die Prärogative der Beschneidung ausgedrückt seinen Wurfehn kannen und ein Anschen machten der Einem Mussen der Gesch über, dass die Einem Werke eines Mannes, der so reich an "ihr ordnet die Bäter dem Geseh über, ich den

Ursprung nicht in Moses (ex rov M.) sondern in ben Bätern (en rov nar.). Wenn denn die Beschneidung. Als blos theilweise Beilung betont, baber vorangestellt, im Gegensatz zu ber folgenben Beilung bes gangen Menschen. — Gin Menich am Sabbat empfängt, damit nicht (falich die Ab= ichwächung iva ur, ohne daß: Bengel u. A.). Ge= rabe bie Berletzung ober Auflöfung bes Gefetzes foll burch bie Beschneibung am Sabbat, wenn es ber achte Tag ift, verhütet werben. Das Ibeelle in ber Satzung: am achten Tage, liegt in ber Bestimmung, baf bie Beschneidung sobald als moglich, je eber je lieber vollzogen werben muß. Die hid, je eiger je liedet vonzogen voetben inig. Die höhere Bebentung der patriarchalischen Ordnung ergibt sich auch daraus, daß die sogenannten noa-chischen Gebote noch in der Christengemeine eine Zeit lang ethisch gesten müssen, während das spezisisch mosaische Gesetz, selbst die Beschneidung als religiöse Satzung erloschen ist (Act. 15). Daber ift auch die von Luthardt angeführte Parallele Galat. 3, 17, wonach die Berbeigung bem Gefet übergeordnet wird, nicht ohne Bedeutung, wie Meyer meint. Auch Tholud findet bie ichon von Lampe hervorgehobne Prärogative der patriarchalischen Bundesofonomie bier nicht wieder (S. 216). Er meint, bann muffe es beißen: «va un lody n έντολη των πατέρων; die Ginschaltung sei also blos in historischem Interesse gemacht. Allein bas Gefet bes Mofes hatte auch bie Sitte ber Batriarchen neu sanktionirt, und itber bie spezifischen Lagersatzungen emporgerudt. Grout ihr mir, weil ich den ganzen Menschen. Das olos betont als Gegensatz zu der περιτομή als Beilung eines Einzelgliedes. Die Bedeutung bes Gegenfates: 1) Berwunden und Gesundmachen (Rling, Stub. n. Rrit. 1836. Gegen ben Begriff ber partifularen Heilung, ober ber Argumentation a minori ad majus. Ebenfalls unpassend die Beziehung auf bie nachberige Beilung ber Bunbe bei Lampe 2c .: 2) bas gesetliche Interesse ber Beschneibung, bas humane ber Wunberheitung (Grotius); 3) "bie Beschneibung eine Beilart als Reinigung und Bermabrung gegen Krantbeit. Berrichtet ibr an einem Sabbat ben Beilatt ber Befdneibung, ber boch nur ein Glied betrifft, so werde ich noch mehr Recht haben, an einem Sabbat einen ganzen Menschen gesund zu machen (Philo de circumcisione, ed. Mangey Tom. II. Michaelis, Mos. Recht 4, § 186, besonders den Art. Beschneibung bei Winer)." Lücke. 4) Meher: der medizinische Zweck babe nicht im Gefetz, fondern in ber religiöfen Volksvorstellung gelegen, Die Beschneibung fei nur in Betreff ber Rein - und Beiligmachung vollzogen worden (Auch Tholnet ift ber Unficht von Meyer S. 217. Bon "einer faframentlichen Beilung bes einzelnen Gliedes" wird man fich aber schwerlich eine Vorstellung maden, wenn aud Rurt bafür ift. Die sinnliche Luft hat ihren Sitz im Bergen. Interessanter ist die von Tholuck angeführte ber vorliegenden Beweisssihrung ähnliche Argumen-tation des Nabbi Clieser). Dafür citirt er den späteren Ausspruch aus Bammidbar: "praeputium est vitium in corpore". Das vitium in corpore aber wird nicht durch Reinmachung beseitigt, sondern durch dirurgische, oder medizinische Operation, d. h. die Beseitigung ist ein Heilakt. Und das muß gemeint sein, da die Beschneibung im

Bater" (Tholud). — Die Beschneibung hatte ihren | rein und heilig machte. Die partielle reale chirurgische Seilung also, welche ben gangen Menschen symbolisch reinigte, ist gemeint. Es versteht sich auch von selbst, daß ein symbolischer Akt, an einem Menschen vollzogen in dieser Gestalt nur wurgeln fonnte in ber Boraussetzung einer phofischen Beilung, fo fehr biefe lettere temporar, lotal, alterthumlich fein mochte (ber herr verfett fich auf ben Standpunkt ber Begner, wie bei ben Synoptifern, Matth. 12, 12 2c.); wie dies auch von den jüdischen "Reinheits = und Reinigungsgesetzen" gilt; noch ju erwähnen 5) ber Gegenfat: Beilung blos an ber odof, Beilung an bem gangen Menfchen nach Leib und Seele (Euthymius, Bengel, Stier 20.).
— Dieser Gegensat tommt bier nicht in Betracht, obichon die Wunderheilungen bes Herrn fich auch auf die Seele erftrechten.

18. Richtet nicht nach bem Anschein. 1) Augustin 2c.: nicht nach ber Person, sondern nach der Sache; 2) Melanchthon 2c. nicht nach ber äußern Gestalt bes Werks, sonbern nach feinen Motiven; 3) Richtet nicht nach ber auffallenden Erscheinung ber Dinge, sondern nach bem gerechten, mefentlichen Gericht, das in ben Grabationen ber Gefetzesord= nung ausgebrückt und in ber Beilung jenes Rran-

ten felbft vollzogen ift.

19. Etliche von den Jerufalemitern. Diefe find beffer unterrichtet, als ber früher erwähnte öxlos; fie sprechen es offen aus, bag bie Oberen ben Unichlag gemacht haben, Jesum zu wöhren, boch mit Borsicht, ohne diese gleich zu nennen. Das zwiesfache alle das beweift, daß sie Anforderungen an die Qualifitation bes Messias machen, welche fie in Jefu nicht erfüllt feben. Sie icheinen als eine UItrapartei felbft über bie Bedachtigfeit ber Oberen fich ju ärgern und fich barüber ironisch ju äußern. Auf bieje ironische Aeugerung folgt ihr eigenes Urtheil, in bem sich ber Hochmuth ber Bewohner einer hierarchischen Residenz darakterifirt. Wie bie Rabbinen dem Herrn vorwersen, er sei nicht geschult und promovirt, so wersen diese ihm vor, er sei von geringer Herfunft.

20. 200 der her ist. Damit ist ohne Zweisel

sowohl bas verachtete Ragareth, als bas Baus bes Zimmermanns gemeint; hier aber nicht im Gegen-fat zu Bethlehem, wie B. 42, fonbern nach einer andern Anficht, die bem Deffias eine rein überirdische ober geheimnifvolle Berfunft vindizirte. Die Beschränkung ber herkunft auf Bater und Rutter bei Meger ift willfürlich und geht aus ber Bermischung der verschiedenen bier geaußerten infichten hervor. Ueber die Quellen biefer Anficht, man werbe nicht wissen, wo ber Messias ber sei, verschiedene Meinungen. 1) Lücke u. A. Beziehung auf Justin M. (Dialog. cum Tryph.): Nach jüs bischer Unficht werde ber Messias ayvworos fein, auch fich felbft unbefannt, bis ibn Glias gefalbt habe. Dagegen Tholud nach Meyer: bann wirde man das irdische πόθεν Chrifti wohl wissen, aber nicht feine Meffiaswürde. Die betreffende Stelle ift bamit ju leichten Raufs aufgegeben, benn ein Menfch, ber felber nicht weiß, wer er ift, bis er gefalbt ift, muß boch etwas Myfteriöfes auch in feiner Herfunft haben. 2) Tholud: Rach Dan. 7, 13 erwarteten fie eine himmlische und plötliche Erscheinung bes Meffias, welcher fich nach einer ber verichiedenen Bolfsansichten an einem verborgenen Ort ober im Paradiese aufhielt (Targum Jonafymbolifchen Ginne auch ben gangen Menichen than, Micha 4, 8; Gfrorer, Jahrh. bes Beile, II,

S. 223). Es muß bemerkt werden, daß die Danie- realen, lebendigen Chriftus gefandt hat, kennen fie lische Lehre vom Menschensohn boch wenig bekannt war. Dagegen fonnten vornehme Leute in Jernsalem recht wohl mit alexandrinischen Ibeen ver-traut sein (wie in vornehmen Regionen sich vielsach Lesefrüchte spiritualistischer und rationalistischer Art mit obligater Orthodoxie vermischen), und Philo lehrte (de exsecrat. 8), ber Meffias werbe bem Bolfe bei seiner Wieberbringung als owes erscheis nen und vorangehn. Uebrigens können sich solche Leute auch ex tempore eine Unficht machen, wenn es fich um eine fece Berneinung handelt, und bie Forberung, baß für jebe Meinung eine altere Quelle nachgewiesen werbe, widerlegt sich selbst als schola-ftische Pedanterie. Sie meinen jedenfalls als Je-rusalemiter, Jesus mulfe zum mindesten von gleich großartiger herfunft fein, wie fie.

21. Run rief Jejus im Tempel. Wir benfen nicht, bag er (nach Meyer) fcreiend laut feine Stimme erhoben. Der Emporfommling wird fleinlaut, wenn von feiner Berfunft bie Rede ift; Jefus geht absichtlich sehr laut auf bas Wort von seiner herkunft ein. Auch im Tempel unter ber Menge bes Volks hindert ihn nichts daran. Nicht ohne ironischen Antlang bezieht er sich auf ihr anmagendes Wort (τούτον οίδαμεν, was ihnen ganz gleichlautend ist mit dem Bissen noder forer). - 3hr wißt icon. Er unterscheibet aber gwischen feinem Gein und seinem Woberfein, weil Letzteres nach ihrer Anschauung bie bochfte Niedrigkeit, nach ber feinen feine bochfte Burbe bezeichnete. Berichiebene Kaffungen: 1) Grotius, Lampe u. A. halten bie Worte für fragend (fennt ihr mich 2c.?); 2) Calvin, Lude 2c. für ironisch; 3) Chrysostomus u. A. für eine Anklage, daß fie allerdings feine göttliche Person und herkunft wüßten, aber verlengneten; 4) Meper (nach be Bette) für Conzef-fion: "die Leute batten biese Kenntnif wirklich." Daß fie aber nichts und minder als nichts, ein Sinbernif ber Erfenntniß Seiner bamit hatten, bies fpricht ber ironische Klang ber Worte Christi aus, wie wenn er jagte: mich wift ihr ichon auswendig, und wift icon auswendig, woher ich bin.

22. Und boch (zal emphatisch und adversativ) bon mir felber ber bin ich nicht bergefommen. Diese Worte bezeichnen furz sein höheres Wefen, bas fie nicht kennen. Eine gemeine Herkunft bil= bet fich nur durch die Gelbstfucht, die von fich felber herkommt und gar keine höhere Descendenz hat: er ift erstlich schlechthin getommen und zweitens nicht von sich selber. Damit ift bas Wort von fei-

ner Berfunft von Gott eingeleitet,

23. Bielmehr ift er ein Wahrhaftiger. Das aln Divos verschieden erflärt. 1) Im Sinne von aln-Ins ein Wahrer, verus, ber die Wahrheit redet (Luther, Grotius); 2) ein zuverlässiger, firmus, verax, Chryfostomus, Lampe (Kap. 8, 26); 3) ein rechter, ber Ibee Entiprechenber (Lude, Tholud, 7. Aufl.); 4) absolut zu nehmen vom mahren, we= fenhaften Gott (Dishausen, Kling), wogegen Mever, adn Gevos sei ohne nähere Bestimmung kein selbstftändiger Begriff. Die näbere Bestimmung liegt nun freilich in o nejupas us. Gleichwohl bleiben wir bei dem Begriff des Realen, Wesentlichen steben. Die Juden leben als gesetzliche nur in Symsbolen, Bilbern, Abzeichen; bie Residenz-Juden zwiefach: fie haben eine bilbliche, gemalte Religion, gemalte Gunden, gemalte Bergebung, einen gemalten Gott. Den realen, lebenbigen Gott, ber ben in ben Schutz eines Machtigeren gurud, ber mich

nicht.

24. Ich aber fenne ihn. Absolut bedeutsam ihrem Nichtkennen entgegengesett. Zwiesacher Grund: 1) Die ideal - reale Abkunft von ihm, 2) das hifto-

rifch-gefetzliche Gefandtfein von ihm.

25. Sie trachteten nun, ihn gn greifen. Da bie vorhin genannten Jerufalemiten fich felbft als Indaiften im eigentlichsten Ginne charafterifiren, fo ift es nicht nöthig, bon biefen unterschiebene Suben anzunehmen. — Denn feine Stunde mar noch nicht. Johannes gibt ben letten bochften Grund an, weghalb fie ihn nicht greifen tonnten, indem er die Mittelurfache, Furcht vor dem Bolt, politische Rudfichten und bergleichen übergeht.

26. Aus dem Bolfe aber glaubten Biele. Gin Anzeichen ber gesteigerten, auf bie Scheidung hin-zielenden Gabrung im Bolt. Mit bem Glauben an ihn ift allerdings ber Glaube an ben Meffias ausgesprochen, nicht blos an einen Propheten und Gottgefandten; boch muß man zwischen ihrem Glauben und bem verschüchterten Befenntnig unterscheiben. Daher bas Wort: wird boch ber Chriftus 2c., nicht lediglich mit Bezug auf den Zweifel ber Gegenpartei so gefaßt (Meper), sonbern bop= pelfinnig. Daber weiterhin von einem Murmeln bie Rebe. Daß fie die Wunder als Beglaubigung bes Messias ansehn, ist ber messianischen Erwar-

tung gemäß 27. Da hörten die Pharifaer. Pharifaer für fich allein boren bas ichene Boltsgemurmel, wie es die Neigung verrath, Jefum als Meffias anguerkennen. Gie beranlaffen bann bie Sobepriefter, mit ihnen obrigfeitlich die Berhaftung Jesu zu beichließen. Die Gerichtsbiener, welche ausgesandt werden, amtlich Jesum zu greifen, sind von den jerusalemitischen Judaisten, welche ihn früher haben greisen wollen, zu unterscheiden. In einem absolutistischen Wesen sind immer noch die absolutiftischen Parteileute bem absolutiftischen Regiment voran: ropalistischer als ber absolute König, papistischer als der Papst. Der Sanhedrin braucht nicht gerade jett schon versammelt gewesen zu sein (wie in dem Moment am Schluß des Kapitels). Eine fungirende Behörde, welche hierarchische Berhaft= befehle vornehmen konnte, war in ben Hoheprie= ftern permanent, und hier lag noch der Prozef we-gen ber heilung am Teich Bethesba vor.

28. Da fprach nun Jesus zu ihnen: noch eine furze Zeit. Bu wem? 1) Euth. Zigab.: Bu ben Dienern; 2) Tholud: zu jenen Pharifäern, welche die Anzeige gemacht; 3) Meyer: zur ganzen Verfammlung, wobei er aber vornehmlich die Sierar= chen im Ange hat. Da bie Gerichtsbiener erft verftedt in ber Bersammlung ber Borer ericbeinen, um Jesum im geeigneten Moment festzunehmen, und Jesus ihre Absicht erkennt, so spricht er bas Wort zu ihnen zunächst, indem er sie fixirt und fie fich getroffen fühlen, während die Berfammlung das Wort auf sich bezieht. Das Wort hat offenbar einen spezielleren und allgemeineren Ginn. Das Bort: noch eine fleine Zeit bin ich bei ench, mit töniglichem Nachbruck gesprochen, bieß junachft für bie Berichtsbiener: ihr follt mich noch ein wenig bier frei reben laffen! (f. Lut. 13, 32. 33); bann aber auch für die Berfammlung: mein Birten unter euch naht bem Ende. Das Wort: und gebe bann fort zu bem 2c., bieß zunächst: ich ziehe mich bann

abgefandt hat in einer andern Macht, wie ihr ba= gesandt feib; im allgemeineren Ginne : ich febre beim zu Gott. Das Wort: ihr werbet mich suchen, war eben so einer spezielleren und allgemeineren Dentung fähig; wobei aber überall beibe Dentungen auf einer Linie lagen, so daß die allgemeinere bie speziellere einschloß. Daber erklärt sich denn auch bas Berhalten ber Gerichtsbiener und ihre

Meußerung B. 46. 29. Fort zu dem, der mich gesandt. Rach Bau-Ins und Meper mare bas johanneischer Rusab, ba Jesus nach B. 35 bas Ziel seines Weggebens nicht bestimmt bezeichnet haben tonne. Allein bas erfte Wort war den Juden räthselhaft geworden durch das zweite. Bu Gott geben, bieß für fie nicht nothwendig fterben, noch weniger bestimmt: in ben himmel fahren. Der driftliche himmel ber Seligen ift erft mit ben Abschiedereben Christi und feiner Simmelfahrt aufgeschloffen und befannt. Un bas Paradies im Scheol gu benfen, hätte ihnen am nächsten gelegen. Aber wenn ihnen biefer Bebante auch aufdämmerte, fo liefen fie fich nicht barauf ein, weil sie sich die Hoffnung, in Abrahams Schoof zu tommen, nicht mochten absprechen laffen. Und baher vielleicht bie feltsame, zur Aus-rebe gesuchte Conjektur: will er unter bie Griechen 2c.? Diefe Erflärung wird bestätigt burch Bap. 8, 22, wo die Ansrede noch gehässiger und böswilliger wird, wie hier. So ist asso das Wort eine dunkle Hindentung auf ein unbekanntes nov (Liicke), beffen Bebeutung fie ahnen, aber nicht ver-

fteben wollen (Luthardt). 30. The werdet mich suchen und nicht 2c. (vergl. Kap. 8, 20; 13, 33). Deutungen: 1) Ein feindliches Suchen (Origenes, Grotius 2c.). Dies gilt nur von der nächsten Beziehung auf die Gerichtsdiener. 2) Suchen des Erlösers zur Erlösung allzu spät. Zweifache Wendung: a. nach bem terminus peremtorius gratiae (Augustin?); ber ja aber nur an bem Aufhören jenes Suchens erfannt werben fann. b. Mit einer falichen Cfau's-Bufe, welche nur vor bem damnum peccati erschrickt (Calvin). 3) Suchen nach bem rettenben Meisias, ben ihr in meiner Person verworfen, namentlich bei ber Rataftrophe Jerusalems (Chrusostomus, Lampe 2c.). 4) "Und zwar feine Person, Jesum ben Berworfe= nen, nicht ben Messias überhaupt." Meyer. Jesus aber läßt sich von den Suchenden finden. Wenn es heißt: suchet, so werdet ihr finden, so ist damit schon ausgesprocken, daß bei dem Suchen und Nichtfinden ein vitium in bem Guchen fein muß, obschon man das Suchen bier nicht mit Maldonat n. A. blos jur Steigerung bes Richtfindens gefett fein laffen fann, wonach ber Sat als Bebraismus sagen würde: ihr werbet mich burchans nicht finden tonnen, Pf. 10, 15; 37, 10; Jef. 41, 12. Gelbft bas bloße Richtfindenkönnen bentet auf eine Art von Suchen zurück, und gerade das Suchen wird betont Rap. 8, 21; 13, 33. Aber als ein falsches Suchen, in welchem Frael burch alle Jahrhunderte hindurch geblieben ift. Bon ber Maffe ift bie Rede, und zu ber Maffe rebet Jesus; bie Ginzelnen also, welche fich, wenngleich auch maffenhaft nach ber Zerfts-rung Jernfalems zu Jesu bekehrten, kommen hier als Ausnahme nicht in Betracht. Jene Maffe hat unausgesetzt ben rettenden Meffias gefucht, aber 1) in einer andern Persönlichkeit, 2) in einer weltlichen Majeftat, 3) auf religios = gefetlichem Wege und 4) mit irbifdem politisch-revolutionarem Sinn. bengftabter, er fei von zu geringer Bertunft, und

31. Und wo ich bin. "Das Präsens eint meta-physisch zu erklären, wie Angustin: noc dicit, ubi ero, sed ubi sum, semper enim erat, quo fuerat rediturus (Rap. 3, 13) ift fein Grund; es fteht wie ὑπάγω in lebenbiger Bergegenwärtigung." Tholud. Der Gebanke, baß sein himmel nicht blos örtlich sei, sonbern auch innerlich, baß er also ftets am Riele fei, liegt boch nicht allzuweit ab, obichon allerdings vorzugsweise ber Stand ber Berrlichkeit gemeint ift.

32. Da sprachen die Inden unter einander. Das spöttelnd Gehässige dieser Rede (von Meper vergebens in Abrede geftellt) steigert sich in drei

Sähen: 1) Bo follte ber hingehen, wohin wir ihm nicht folgen könnten? (etwa in's Paradies?) 2) Will er etwa fein Glitch in ber jilbifchen Diaspora unter ben Beiden bei ben minder orthodoren, minber aufehnlichen und einfichtigen Juden berfuchen? 3) Ober gar die Griechen lehren? (benen er freilich nach feinem Berhalten jum Befet und feinen universalistischen Mengerungen mehr angugehören scheint als uns). Bas fie aber im Spotte reben, mußte fich in ber Bahrheit erfillen; fie haben geweißagt wie Kaiphas (Foh. 11, 50. 51) und Bilatus (Kap. 19, 19). Die διασπορά (abstract. pro concret) τῶν Ελλ. (Genitiv der weiteren Begiehung) nicht bie zerstreuten heiden (Chrysofto-mus) ober hellenisten (Scaliger), sondern nach einem feststehenden Ausbruck (Jak. 1, 1; 1 Betr.

1, 1) die in ber Beibenwelt zerftreuten Juben. 33. Was ift bas für ein Wort, das er fagte? Wie bezeichnend, daß fie von diesem Worte nicht loskommen können. Sie scheinen bas trübe, furchtbare Webeimniß in biefem Worte ju ahnen, find aber geneigt, fich einzureden, es fei baarer Unfinn.

# Dogmatifd-driftologifde Grundgedanten.

1. S. bie vorftehenden Erläuterungen.

2. Das Gemurmel von Jeju aus Furcht vor ben Juben ein Lebensbild aller hierarchischen und absolutistischen, fraatlichen und firchlichen Berbaltniffe, mit ihrem Deinungsbrud, Gemiffensbrud. ihren Censuren, Verketzerungen und Inquisitionen, so wie von der Thatsache, daß da die Feinde der Wahrheit immer etwas breifter zu reben magen als

ihre Freunde.

3. Das Auftreten Jejn beim erften Jubenfeft (Oftern 781) eine Reformation beffelben. Sein Auftreten beim zweiten (Burim 782) eine Ergan. jung besselben. Sein Auftreten beim dritten nach unserer Stelle (Laubhütten 782) ein Gegensat oder Gegenbild zu bemselben (auch seine Senbung gu ihnen und fein Fortgeben gum Bater scheint anzuspielen auf Die Gendung bes Mofes gu ben Batern und die Wanderung berfelben burch bie Wifte, welche fie eben feierten, nach Ranaan). Sein Auftreten beim vierten (Tempelweihe 782) Die Beiterführung bes Wegenfates. Sein Auftreten beim letten Ofterfest (783) Die reale Erfüllung des typischen Festes, des Pascha, und damit die Aufhebung beffelben.

4. Die beiben Bormirfe, welche bie Juben bem Berrn machen, und seine Entgegnungen in ihrer ewigen Bebeutung. Der Borwurf bes Rabbinismus, er fei nicht geschult, und bie Untwort Jefu, er fei nicht Antodibatt, fondern Theodibatt. Der Borwurf des Ariftofratismus ber Refifeine Berufung barauf, baß seine Persönlichkeit verschulbete tragische Schicksal bes jubischen Bolks, und feine Sendung ein Gebeimnig himmlischer

5. Die Kriterien ber rechten Lehre, bes rechten Lehrganges, um zur Erkenntniß ber Bahrheit gu tommen, und ber rechten Urtheilsfähigkeit über die Lehre B. 16-18. Die Tradition und die Driginalität. Auch bie Ableitung ber Beisbeit Chrifti aus Effenerschulen ober andern Bilbungsanstalten ift ein geiftverlaffener Rabbinismus, der über die originalen Geistesquellen rein verblendet ift.

6. Das öffentliche Auftreten Chrifti und die Enthüllung der geheimen Anschläge seiner hierarchischen Widersacher vor bem Bolf, eine Barallele gu fei-ner hinmendung an das Bolf in Galilaa (Matth. 15, 10), ein ewiges Lebensbild und eine Geiftes= regel, befolgt in ben Appellationen von dem Papft an bas allgemeine Concil, von bem allgemeinen Concil in seiner Unfreiheit an bas driftliche Bolf: und boch von aller bemofratischen Breisgebung an bas Bolt spezifisch verschieden. Christus behandelt bie Laien als die Mitschuldigen ber Bierarchen. In ber Beistesträgheit der Ginen murgelt die Geiftes= tprannei ber Undern.

7. Heubner: "Wie ift's nur möglich, bei fo ftarker, beutlicher Erklärung Jeju, daß man ihm boch immer wieder menschliche Bilbungsmittel aufbringen will, wie z. B. Ummon (Fortbildung des Chriftenthums jur Beltreligion 1, S. 220) thut. Bergl. Storrs Erflärung in Flatts Magazin I, S. 107 ff.; IV, S. 220; Sugfind: in welchem Sinn hat Jefus die Göttlichkeit seiner Lehre behauptet? G. 25 bis 47; Webers Programm: interpretatio judicii, quod Jesus Joh. 7, 14—18 de sua ipsius doctrina tulisse legitur, Wittenb. 1797."

8. Die Beschneidung als Heilung, oder die symbolischen Ordnungen in Frael auf temporaren, realen Lebensverhältniffen und Bedingungen berubend. Die Grabation ber Gesetsesordnungen. Bubifche Fundamentalartitel. Gine Sindeutung auf die ewigen Grundgesetze bes religiösen und

fittlichen Lebens.

9. Die irdische, geschichtliche Berkunft und bie himmiifche, perfonliche Originalität. Der Gegenfat einer in jymbolische Mummerei, Gebräuche, Convenienzen, Titel und Privilegien verlornen vornehmen Welt und eines realen, von Gott fom-menben, auf Gottes Wort und Geift gestellten perfonlichen Lebens, B. 27. 29.

10. Die jerufalemitischen Juben wollten Jesum greifen, ober die hierarchische und absolutistische Ultrapartei, wie sie über das hierarchische und ab-

immer noch weit hinausgeht.

11. Die verschiedenen driftologischen Sufteme ber Juden nach unserm Kapitel (B. 15. 27. 42) ein Bild ber tiefen und mirren Zerklüftung ber Meinungen innerhalb eines anscheinend einheitlichen Satzungswefens.

12. Die Gerichtsbiener und ihre Fesselung durch bas Wort Jesu ein Ginzelmoment in der Linie ber ethisch = psychologischen Wunder Jesu. S. Joh. 2.

Die Berhandlung über die Wunder.

13. Das Wort Chrifti von seinem Fortgehn gu bem, ber ihn gesandt babe, bas erfte andeutungs= weise Hervortreten der driftlichen Lehre vom Simmel.

14. Ihr werdet mid fuchen und nicht finden. Gine große Prophetie Chrifti über bas

Suchen und nicht finden. Das Beil juchen und nicht finden ift das Loos der in Eitelkeit verlorenen Welt: suchen und nicht finden den Messias: das Loos des armen in die Eitelkeit der Satzung und diliastischen Weltsucht versunkenen Israel. Die endliche Läuterung bes Suchens zum rechten Suchen und Finden ift damit nicht ausgeschloffen. G. Rom. 9, 11.

### Somiletische Andentungen.

S. die Grundgebanken. — Auch bei ber weisen Unterscheidung des Herrn zwischen bem gesetzlichen Festbesuch der Brüder und seiner freien Erschei= nung auf dem Feste (als die perföuliche Wahrheit des Festes) ist fein Trug in seinem Munde ersunsten, 1 Petr. 2, 22. — Die wunderbare Weisheit, womit Christus noch über ein Jahr hinaus (vom Purimfeste Rap. 5 an) fein Leben friftete, nachbem es ichon ber Tobfeindichaft ber Juden verfallen war. - Die Gahrung ber Bolfsmeinungen in Jerufalem über ben Berrn, ein Borgeichen ber beginnenden Scheidung zwischen seinen Freunden und Feinden. - Die Furcht vor den Juden ober vor bem Despotismus ber Satzung, ein altes und neues Sindernif für ben Glauben und das Befenntnif. Der fiegreiche Durchbruch bes Evangeliums burch die alte judische Sierardie, ein Borgeichen feines ewig neuen Durchbruchs burch alle hierardifden Berbuntelungen. - Die Menichenfurcht ber Unhänger Jesu gegenüber seiner Furchtlofig= feit. - Das Borbild Jeju, indem er fich ben ge= beimen Anschlägen eines bofen Parteigeiftes gegenüber ftütt auf die hochfte Deffentlichfeit des Boltslebens. — Mitten im Feft, mitten im Tempel ericheint ber Berr —; ericheint ber Berr, noch lange bin, obwohl Beide ichon ben Widerfachern verfallen icheinen. - Der Löwenmuth bes Berrn, womit er ben feindlichen Löwen in ber Sohle auffucht; 1) erwiesen a. burch unsere Geschichte, b. burch seinen früheren Gang in die Bufte, c. burch feine fpatere hingebung in das Gericht des hohen Raths. 2) Wieber erwiesen in bem Leben feiner Apoftel und in bem Bang ber Kirche (die Apostel in Jerufalem, Betrus in Babylon, Paulus in Rom, bie Beibenmiffion). - Die Weisheit bes Berrn, womit er ben beimfichen Unschlag bes jubifchen Berichts, ihn zu tödten, por bas Bolf brachte. Der Unftog des judischen Sochmuths an dem Lehrerberuf des herrn. 1) Die Geftaltungen beffelben; a. ber rabbinische Unftog baran, bag er feine Rabbinenschule burchgemacht, b. ber Unftog ber Resifolntiftifche Regiment in ihrem fanatischen Gifer benzbewohner an seiner Berkunft. 2) Der Gelbftwiderspruch in der Aeußerung des Anstoßes: a. er fann die Schrift, b. er rebet frei, obichon fie ihn gu töbten suchen. 3) Die Erklärung Christi dem An= ftoß gegenüber: a. feine Schule und feine Lehre, b. feine Berfunft. - Das Bundnig bes geiftlichen und bes weltlichen Parteigeiftes wiber ben Berrn. -Der Fanatismus ber hierarchischen Partei ift immer bem Fanatismus ber hierarchifden Oberen noch weit voraus. - Die Rebe Jefu von ber himmlischen Ueberlieferung seiner Lehre. Sie ist 1) nicht Menschenwort (menschliche Erfindung), sondern Gottesbotschaft, von ewigem und himmlischem Ur= fprung. 2) Sie bewährt fich felbft, indem Jeber, ber den Willen Gottes thun will, in ihr bas Ziel seines Strebens finden muß. 3) Sie bewährt ben lehrenden Berrn, indem fie rein hinzielt auf die

Berherrlichung Gottes, und bamit für bie Freiheit Jefu von menschlicher Selbstsucht und menschlichem Selbftbetrug zeugt. - Go Jemand will bef Wil-Ien thun ic., ober Chriftus bas Ziel alles grundredlichen, frommen Strebens. — Redlichfeit bes Willens bie erfte und letzte Bebingung ber rechten Erfenntnift. - Das Mertmal bes mahrhaftigen Gotteszeugen, B. 18. - Die mahre Reinheit ber Lebre bedingt burch die Reinheit der Gefinnung in ihrem Streben, ober bas Wort ber Wahrheit bebingt burch bie Wahrheit bes Worts. - Warum fuchet ihr, mid ju tobten? Dber wie Chriftus feine Bertheidigung immer in einen Angriff verwandelt. - Wie er bem Bolke ben furchtbaren Mordgedan= fen miber ben Meffias, ber in ihm feimt, enthullt zu einer Stunde, ba es felbft noch nicht baran bentt. - "Du haft einen Tenfel", ober wie ber Unglaube ju allen Zeiten ben ernften, ichmerzlichen Durchblid bes Herrn in bas menschliche Berberben als einen verberblichen Trübfinn feiner Anschauung bargeftellt bat. - Bald warfen fie ihm beitern Leichtsinn bor, bald buftern, bamonischen Trubfinn ober Wahnfinn, weil fie seinen heiligen Sinn nicht verftanben. — Jesus mehrfach für wahnsinnig gehal-ten. — In wiefern ist das Wort Jesu B. 21 eine Antwort auf den Vorwurf B. 20? Sie hatten Aergerniß genommen an feinem Wert; bas ift ber Anfang bes Christushaffes, ber später bis jum Christusmorb fortging. — Wie Christus seine Sabbatheilung burch bie Bernfung auf die gefetsliche Beschneidung am Sabbat vertheidigt. — Sie verurtheilten mit ihrem Urtheil über Jesum sich felbst. 1) Sie ärgerten sich schon an einem ein= gigen Sabbatwerk des Herrn, mahrend sie mit ber Beschneibung fortwährend Werke am Sabbat vollzogen. 2) Sie brachen ben Sabbat um einer fleinen Rothsache willen, mahrend fie bem Berrn bie Beilung bes gangen Rothleibenben gur Uebertretung machten. - Befete ftreiten mit Befeten, Befenntniffe mit Befeuntniffen, Buchftaben mit Buchstaben, wenn sie nicht gedeutet und vermittelt werden burch ben Beift. - Chriftus wie Paulus haben die Juden mit ihren eigenen Waffen, ihrer eigenen Runft rabbinifder Beweisführung besiegt. Weghalb Jesus ben Leuten, die sich an seiner Herkunft ärgern, nicht offen bas Geheimniß seiner wunderbaren menschlichen Geburt und feines emigen göttlichen Wesens enthüllt hat. — Wie er bas Beschneidungsgesetz als Beilungsgesetz barftellt. -Wie er als den Rern deffelben ein Gefet ber Liebe, bes Erbarmens, ber Freiheit berausfindet. - Richtet nicht nach dem Ausehn, ober bas Gericht ber Satung ein Gericht nach bem finnlichen Anschein. - Die stolze Misachtung, mit welcher die Bornehmen in Jerufalem fich über ben Berrn außern, nach ihrer geistigen Blöße: 1) Sie find fanatischer als die jüdische Obrigkeit, 2) unwissender über die herkunft Christi als das Bolk, 3) rein unfähig, seine geistige Größe zu würdigen. — Der spötstelnde Big vornehmer Wibersacher bes Herrn im Bunde mit grober Unwissenbeit. — Das Zengniß Christi von seiner himmlischen Herkunft für die Sochmittigen ein Anlaß zur Verstockung. — Die göttliche Berkunft ber Lehre Chrifti nach ihrem 311fammenhang mit ber göttlichen Berfunft feines Wefens. — Wie die eingebildete Größe gegenüber den Rundgebungen mahrer Große sich verbittert und ergrimmt. - Sie suchten ihn zu greifen, aber Die-

gegenüber: 1) Seine Ohnmacht in ben verschiebenften Unschlägen (fie wollen ihn felber greifen, wollen ihn greifen burch bienftbare Bertzenge). 2) Seine Ohnmacht gegensiber ber wahren Macht; a. ber gläubigen Anhänger Chrifti, b. bes herrn felbft, c. bes göttlichen Waltens (feine Stunde noch nicht gekommen). 3) Seine Dhumacht gerabe bann gur vollen Offenbarung gebracht, wenn feine Stunde kommt, wo sie allmächtig scheint. — Mit der Feindschaft bes Unglaubens reift auch ber Selbenmuth bes Glaubens, B. 30. 31. — Der erste entschiedene Anschlag ber jübischen Oberen auf bas Leben bes herrn, herbeigeführt burch bas Murmeln bes Bol= tes, er fei der Chriftus. — Diefer erfte Unichlag vom Laubhüttenfest bes Spätjahres bezogen auf ben letten Unichlag am Ofterfest bes nächsten Jahres. - Das erhabene Bort Chrifti an bas Bolt, ein Wort für die Anechte ber Sobenpriefter insbesondere, B. 33-36. 1) Ein Ausdruck seiner Sicherbeit bei dem vollen Vorgefühl seiner Unsscherbeit; 2) ein Wort der Einfalt, und doch doppelsinnig; 3) für die Juden ein Anlaß zum Spötteln, und doch zugleich ein sorgenvolles Käthsel. — Ich bin noch eine kleine Weile bei euch, oder die große Bedeu-tung der kleinen Weile: 1) Der Gnadenzeit, 2) des Gnabenjahrs, 3) bes Gnabentage, 4) ber Gnabenftunde. — Das Sterben des herrn und ber Seinen ein freies Beimgebn. - Endlich gemorbet, und bennoch eben bamit ben Mörbern entflohn. - Bie bie Juben nicht von bem Worte Jeju lostommen tonnen: ihr werdet mich suchen 2c. - Die getheil= ten Wege, die ben herrn von feinen Berächtern schriben: 1) Der Weg überwärts, 2) ber Weg unterwärts. — Chriftus für seine Wibersacher rein unerreichbar. 1) Sie suchen ihn und finden ihn nicht; 2) fie finden ibn, binden ibn und haben ibn nicht; 3) sie nageln ihn an, sie begraben ihn, verflegeln den Stein und halten ihn nicht. - Act. 26, 7. Das tragische harren Ifraels auf ben Deffias: 1) Bie ebel in feinem Rern, 2) wie eitel in seiner Berberbniß, 3) wie prophetisch ungeachtet feiner Täuschung.

Starde: Gott fennet bie rechte und beffere Beit, zu ericheinen und zu helfen. - Daß weder er, noch seine Apostel von Menschen unterwiesen waren, zeiget ben himmlischen Ursprung seiner Lehre an. — Cramer: In Christo haben verborgen gelegen alle Schäte der Weisheit; wir aber müssen ben ordentlichen Weg gehn, die Schule bestützt suchen, studiren, beten zc., so werden wir auch weise werden. — Deß, ber mich gefandt hat: 1) Darum, weil fie ben ganzen Rath und Wohlgefallen bes Baters in sich hielt, Joh. 6, 39. 40; 2) weil ste bem Inhalt nach Eins war mit Mose und ben Propheten, burch welche ber Bater geredet hat, Hebr. 1, 1; 3) weil er mit bem Geift bes Baters erfüllet war, Rap. 17, 8; 4) und weil fie zur Ehre bes Baters abzielte. — Zeifins: Das Rennzeichen rechtschaffener Lehrer: 1) Benn fie mit Chrifto in gewissem Mag und Babrheit auch sagen konnen: meine Lehre ift nicht mein, sondern 2c.; ihre Lehre nicht aus ihrer eignen Bernunft, sonbern Gottes beiligem, geoffenbartem Wort nehmen. 2) Richt ihre, sondern Gottes und Chriffi Ehre damit fuden und Alles zu foldem Zwed ber Berherrlichung bes göttlichen Namens richten. Buborer hingegen find auch wiederum verbunden, benfelben bei Berlust ihrer Seligkeit zu gehorchen. - Go Jemand mand 2c. - Die Dhumacht bes Feindes bem Berrn will 2c. Chriftus will bamit fagen : ich berufe mich

auf die Erfahrung aller Frommen. - Majne: fahrung ber göttlichen Rrafte feiner Lehre, feines Wer nicht in der rechten Absicht mit Gottes Wort Cvangeliums (Rom. 1, 16), beren brei find, entumgehet, daß er's lerne und barnach thue, wird auch seiner Göttlichkeit nicht gewiß werben. - In göttlichen und geiftlichen Dingen muß man Diemand schlechterdings (blindlings) glauben, sondern eines Jeben Lehre priifen, ob fie von Gott fei, ober ob Jemand aus fich felbst rebe. — Bedinger: Biele fernen immerbar und fonnen boch gur Grfenntniß ber Wahrheit nicht tommen. Warum? Sie hören viel und thun nicht darnach. - Ques= nel: Ein Prediger muß nicht feine eigene, sondern allein die Ehre Gottes fuchen. - Da gins: Beffen Worte und Werte unr babin geben, baf Gott geehrt werde, ber ift treu und wahrhaftig, und werth, daß ibm geglaubt werbe. — Es ift gut, Die Leute an ihre Uebelthaten erinnern und fie babon überzeugen, vielleicht nimmt's Mander ju Herzen und wird bekehret, Mark. 2, 27. — Nova Bibl. Tub.: Gin gewiffes Merkmal des Neides und ber Bosheit ift es, wenn man an Andern bestraft und fie barüber vernrtheilt, was man boch felber thut. - Dief.: Woher kommen so viele lieblose, faliche Urtheile über des Rächften Thun und Laffen? Beil man nicht auf ben innerlichen Bergensgrund fiehet ac. - Zeifius: Bas können vorgefaßte Meinungen anders als verblenden und den mahren Berftand ber Schrift hindern. - Den Prablern und Großfprechern, die fich so viel Wiffens rühmen, muß man zeigen, daß es ihnen am Besten sehlet. — Der Satan mit seinen Wertzeugen kann nicht ein einiges Särlein frummen ohne Gottes Willen. — Quesnel: Ginfalt und Demuth öff-nen bas herz ber göttlichen Wahrheit, aber hochmuth und Schwülftigfeit verschließen es. - Benn die Christen verfolgt werden, find gemeiniglich der offenherzigen Bekenner fehr wenig; man hält sich da fo heimlich, daß bas Bekenntnig von Christo mehr ein Murmeln als rechtes Bekennen ift. -Schande, daß man in geistlichen Dingen auf fleischliche Mittel bedacht ist und ber Kraft des Geistes mit dem Urm der weltlichen Obrigfeit sich widerfetet. - Bebinger: Gnadenzeit mahret nicht ewig; folge ihrem Zug! - Canftein: Es ift nur eine fleine Zeit, bag bie Frommen bei ber Welt find; hernach werden sie durch den Tod von dersel= ben auf ewig geschieben. Darum können fie ja in ber kleinen Zeit ein Weniges von der argen Welt ertragen. - Quesnel: Der Tob ber Gläubigen ift eine Wiederfehr zu ihrem Bater. - Dajus: Im himmel ift Friede von aller Anfechtung und Rube von aller Arbeit. — Was bie Welt fpottlich fagt, wird oft zu ihrem Schaben mahr. - v. Gerlach: Die gleichartige Gefinnung würde fie bas Gleichartige erkennen lehren. - Roch jett ift bies ber eigentliche Weg, zur Erfenntnig bes göttlichen Ursprungs und Inhalts des Chriftenthums zu gelangen, wenn Jemand von Bergen allen Spuren bes Göttlichen nachgeht und babei, mas Gott von ihm forbert, in aufrichtiger Gefinnung zu thun fich bestrebt. -Jesus hatte defhalb das gange Bolf mit beschuldigt, weil er stets Alle für diese Gesinnungen und Sand= lungen ber Oberen mit verantwortlich machte; ohne die Zustimmung des Bolks hätten auch nachher die Oberen Jesum nicht tödten können. (Also bas Bolk foll nach v. Gerlach auch in geiftigen Dingen ein mit= prechendes fein.) - Dringet ein in den Geift meiner Worte und Thaten, bann lofen fich die Widersprüche! Listo: Gehorfam gegen Jefum führt jur Er- | - Go lange ber Augenblid ber göttlichen Erlaub-

fprechend ben brei Sauptfraften bes menschlichen Geiftes. Das Evangelium hat die Rraft, ju er= lendten (das Erkenntnifvermögen), zu beiligen (Willensvermögen), zu beseligen (Gefühlsvermögen). Menschliche Dinge muß man erkennen, um sie zu lieben (ist nur bedingt gültig), göttliche nuß man lieben, um sie zu erkennen. — Die Beschneisbung, welche den Bund mit Gott begründet, ist wichtiger als das Sabbatgeset, welches nur Ein Stild, eine einzelne Vorschrift dieses Bundes ist; Rettung des Menichen ift Zweck des Bundes und der Beichneidung, Rettung, Zwed des Bunder-werkes Jesu; Beides also wichtiger als bas Sabbatgefet. Randgloffe: Sabbat halten ift Mofis Bejet, Beschneiben ift ber Bater Gefet. Die find ja wider einander, wenn Jemand auf den Sabbat fich beichneiden läßt, und Gins muß bem Undern weichen. Darum fteht bes Gefetzes Erfüllung nicht auf dem Buchftaben, sondern im Geift. - Die Juden fannten zwar ben mahren Gott, aber als ben mahrhaftigen erkannten fie ihn nicht (fie erkannten ihn nicht mahrhaft in seinem mahrhaften Befen). -Die verfaumte Gnabenzeit fann nicht erfett merben. - Branne: Also nicht bom Thun bes gött= lichen Willens; schon babei, daß man ben göttlichen Willen thun will, erfährt man die Wahrheit des Ausspruches Jesu, seine Lehre fei von Gott. Gei du nur gewillt, in beinem Gemuthe entschieden, ben Willen Gottes zu thun, wie bu ihn kennest aus Gewissen, Natur, Unterricht, Schrift; biese Reisgung bes Willens und Herzens zum Getteswillen bewirkt (vermittelt) die Erkenntniß ber Wahrheit. Chriucht macht trübe und unempfänglich für die Erfenntniß. Wer feine eigne Ehre fucht, tommt bald dahin, wenn er noch nicht bahin war, bag er auch von seinem Gignen, nicht von Gott rebet, bem allein die Ehre gebührt. - 3n B. 24. Bgl. 5 Mof. 1, 16. 17. Db Rifodemus bier nicht ben Berrn gehört und das Gehörte beherzigt hat, da er bald bar= auf (Rup. 7, 50. 51) fast wie Zefus rebet? - Das Gejet uach bem Buchftaben beuten, ohne auf ben Beift und Sinn gu feben, ift auch ein Richten nach bem Ansehn, bas Jejus nicht leiben mag. - 5 oß= ner: Bo ift benn Er? möchte man auch manch= mal bei geräuschvollen Kirchenfeierlichkeiten, ober bei gelehrten, geschmüdten Predigten fragen. Wo ist denn Er, die Hauptperson? - Es war viel Berede von ihm unter bem Bolt. Go muß Chriftus und die Wahrheit burch verkehrte Urtheile hindurch. Das geht noch heute fo. - Wie muß man fich sonft hüten, von Jemand übel zu sprechen, aber von Jesus wird so übel als möglich gesprochen. Bur rechten Zeit tritt Chriftus hervor. - Die Welt heißt mir bas Lernen und Gelehrtsein, wenn man fo burch bie vielen Rlaffen in ben Schulen burch= geführt wird; von einer andern Art gu lernen weiß fie nichts. — Die Lehre Jesu versetzt uns hier schon in den himmel und verräth baburch beutlich und anschaulich genug ihren Ursprung. - Diejenigen, die den Buchftaben des Gefetzes und die Form am meiften unterftüten und ben Beift barans verbannen wollen, brechen das Gefetz und bie Form am ärgsten. — Saben benn unfere Borväter ertannt 20. Auf deren Urtheil verlaffen sie sich. — Doch von biesem wissen mir zc. Sie tragen fein Bedenken, auch ihre Privatmeinung zu fagen.

nif nicht ba ift, bas Placitum regium divinum, | wiberfpricht bem Grundfat bes Protestantismus. bleibt aller bofe Wille ohne Wirkung. Die Welt möchte allezeit alle Chriften vertilgen, aber es fehlt an Erlaubnig. - Beubner: Jefus war, menfchlicher Weise betrachtet, ein Unftubirter, aber er Tagt über alle Gelehrten unendlich hervor. - Go Bemand will 2c. Ohne religibles Beburfnig, ohne Berlangen nach Gott und Seligfeit ift feine lleberzeugung vom Chriftenthum, fein Glaube an Chriftum möglich. Un das Bewiffen muß bei allen Beweisen appellirt werben. - Das folgt aber auch, mas Wenigen einfällt, baf biefer Ausspruch Jefu bochst strafend und verurtheilend ift: wer sich von ber Göttlichkeit ber Lehre Jesu nicht überzeugen fann 2c., ber hat noch feinen Ernft in Betreff feiner Seligfeit. Chrifti Sat ift universell; bier gilt inversio logica. — Der Chrgeiz ift ber Berrather bes nicht göttlichen Berufs, bes eigenmächtigen Auftretens, 5 Dtof. 18, 15. — Du haft ben Teufel. Wie haben diese jetzt so frech Ablengnenden fich balb barauf felbst ber Lüge überwiesen, ba bas Bolt lant feinen Tob forberte. - Der Bofe, Keindselige richtet allemal nach bem Schein. Gerechtes Bericht ift nur bei ben Freunden Gottes. - Die ganze Religion wird Indifferentismus, wenn man fich barin nach bem Ansehn ber Oberen richtet; bas geistige Stolz und Hochmuth.

- 3ch tenne ihn aber. Das Junere bes Frommen ift ein unzugängliches Beiligthum, aus melchem die Welt nicht das Bewußtsein ber Geligfeit herausreißen tann. - S. bas Citat aus Luther, G. 333 : Denn bas follt ihr miffen, Gottes Bort und Onabe ift ein fahrenber Platregen 2c. - Schleiermacher: Da er fie nicht gelernt hat. Das ift nun budiftablich genommen gewiß falich gewesen, benn von Anfang bes Lebens unfere herrn ergahlt uns die Geschichte, bag er gugenommen habe an Beisheit, bas beißt alfo, bag er gelernt habe; fie meinen bies, bag es bamals besondere Anftalten gab zc. In einer folden Schule hat nun ber herr nicht gelernt. - Auch wir konnen einen Unterschied machen zwischen bem, mas in unferer Seele von Andern bergeholt wird und aus ihrer eigenen Rraft fich entwickelt, und gwischen alle bem, was in berselben bie Gabe bes göttlichen Geistes ift. — Bernimmt ber Mensch nicht bie Stimme bes göttlichen Willens, fo fann er auch nicht inne werben, ob die Lehre Chrifti von Gott fei ober nicht. — Es gibt teinen gefährlicheren Feind bes mabren menichlichen Boble, ber reinen Seligfeit, bie mir in Chrifto haben, als eben ber

B.

Chriftus als ber Spenber bes Beiftes ber reale Silvabborn mit feinem Lebensmaffer. Die fleigende Gabrung im Bolt. (B. 37-44.)

Um letten Tage bes Feftes aber, bem großen [Festtage], ftand Jesus ba und rief 38 laut, indem er sprach: Wenn Einer bürstet, der komme zu mir und trinke. \* Wer an mich glaubt; es ift [mit ihm], wie bie Schrift gesprochen: Strome eines lebendigen Baffers werben fliegen bon feinem Leibe [aus dem Behalter feines Leibes, feinem Innern,

39 Jef. 44, 3; 58, 11]. \*Das sprach er aber aus von bem Geift, welchen zu empfangen im Begriff waren bie an ihn Glaubenben'). Denn noch nicht war ba ber Seilige2) 40 Beift [gegeben], benn Jesus war noch nicht verklaret [verherrlicht]. \* Solche3) nun bom

Bolfe, welche bie Worte ) gehort, sprachen: Diefer ift gewistlich ber Brophet [abuchtlich

41 unbestimmt]. \*Ginige fagten: biefer ift ber Chriftus, Andere abers) fagten: boch nicht 42 aus Galilaa foll ber Chriftus fommen? \* Sat nicht bie Schrift ausgesprochen, bag aus bem Samen Davids und von Bethlehem, bem Fleden, wo David war, ber Chriffus

43 fommt? \*So entstand also eine Spaltung im Bolt um seinetwillen. \*Etliche aber bon ihnen wollten ihn [wohl gern] greifen [verhaften], boch Reiner legte bie Sand an ihn.

# Eregetische Erläuterungen.

1. Am letten Tage aber. "Da ber achte Tag (ber 22. Tifri nach Levit. 23, 35; Num. 29, 35; Meh. 8, 18) ben fieben eigentlichen Festragen mit zugezählt murbe (f. Emald, Alterth., p. 404), und ba and Succah fol. 48, 1 ber lette Tag (77778) bes Festes ber achte ift, so hat gewiß auch Johannes biefen Tag, nicht ben fiebenten (Theoph., Burtorf,

achttägigen Laubhüttenfeier zu reben (2 Maff. 10, 6; Foseph. Antiq. 3, 10, 4; Gem. Eruvin 40, 2; Midr. Kohel. 118, 3). Dem entspricht auch bie Uebersetzung efodior (Festausgang), burch welche die Sept. die Benennung bes achten Tages (Levit. 23, 36) ausbrücken." Mener. - "Gin allgemeiner Jubel (Plutard nennt ihn einen bacchantischen) und mancherlei pomphafte Ceremonien fanden bei biefem Feste ftatt, so baß bie Rabbinen Reland, Paulus, Ammon) gemeint, zumal es über- zu fagen pflegten: wer biefe Festlichkeiten nicht gehanpt in fpaterer Beit gangbar mar, von einer feben habe, miffe nicht, mas Jubel fei. G. G. Majus,

1) Lachmann πιστεύσαντες statt πιστεύοντες nach B. L. T.

3) Solde. Ex τοῦ οχλου οὖν ἀχούσαντες. Das πολλοι oder τινές fallt aus nach Codd. B. D. L. T. 20.

4) Two loywr, Lachmann, Tischendorf nach B. D. E. G. 2c.

5) Statt akhor de, Lachmann, of de nach B. L. zc.

<sup>2)</sup> Das aytor nach Vulgata, Itala, den meisten Uebersetzungen, K. T. (gegen B. D.), von Lachmann und Tischendorf ausgelaffen. Da die Codd. B. D. u. a. fur ben Bulat find, fo fann man annehmen, daß der Ausfall des aprov burch bogmatifche Bedenken veraulagt morden fet, die aber die Stelle eber fcmieriger als leichter gemacht haben. Weniger foft fteht δεδομένον, welches Lachmann nach B. beibehalt.

diss. de haustu aquarum." Tholud. Der lette mehr auf eine burch bas Alte Testament mehrsach Tag bes Laubhüttenfestes war ein besonders hoher Kesttag, als Schluß der Feier (so wie der festlichen Zeit im Jahr) und als Sabbat, ein Tag, an dem die Gemeinde sich gesetzlich versammelte (s. 3 Mos. 23, 36), der daher durch ein besonderes Opserritual ausgezeichnet mar. Eins aber fehlte bem Tage, was die andern auszeichnete. Un den fieben porbergehenden Tagen fand jeden Morgen das festliche Bafferschöpfen ftatt. Ein Priefter schöpfte täglich mit einem großen golbenen Rrug (3 Log) Baffer aus ber Quelle Siloah am Tempelberge, brachte es in ben Tempel und gog es, mit Opferwein gemischt, am Altar aus in zwei burchlocherte Schalen. Die Ceremonie fand unter bem Klang ber Cymbeln und Posaunen ftatt, und gesungen murben die Borte Jef. 12, 3, welche R. Jonathan umschrieb: ihr werbet Die neue Lehre mit Freuden annehmen von ben ansermählten Gerechten. Das mar bie Feier ber Bunberbrunnen, welche Gott bem wandernden Bolle bei feinem Buge burch bie Bufte eröffnet batte. Beil aber ber achte Tag bie Gintebr in Ranaan bezeichnete, so fiel an diesem Tage das Wafferschöpfen weg. Un diesem Tage ftromten ja bie Brunnen bes gelobten Landes bem Bolfe; ein Ginnbild ber Strönungen bes Geistessegens, ben Jehovah feinem Bolf verheißen hatte. Unf biefe Symbolit bezieht fich offenbar bie Rebe Jeju am letten Festtage (Leben Jesu, B. III, S. 619). Es macht feinen Unterschied, baf nach Rabbi Juba bas Wafferausgießen auch am achten Tage ftatt= fand. Wahrscheinlich mar bas eine fpatere Ergan-Bung, wenn's nicht eine irrthumliche Angabe ift. 2. Dem großen. D. b. bem besonbers großen

im Berhältniß zu ben übrigen. G. bie vorstehende Bemerfung. Philo hebt auch hervor, daß er ber Schluß der Jahresfeste mar, b. h. der brei großen,

nicht ber Jahresfeste überhaupt.

3. Rief laut, indem er fprach. Go öffentlich und laut hatte Jefus fich noch nicht als ben perfonlichen Gegenstand eines beilbringenben Glaubens

bargestellt.

4. Wenn Giner dürstet. G. bie Bemertung Rr. 1. Die Begiehung biefer Berfündigung bes Beile unter ber Berheißung eines munberbaren Trint- und Quellwaffers auf bas Bafferschöpfen wird von Meyer ohne Grund zweifelhaft genannt. Sie entspricht gang bem Charafter bes vierten Evangelinms, nach welchem sich Jejus in ber mannigsachsten Beziehung als bie Erfüllung ber alteteftamentlichen Symbolif barstellte. Die geistliche Deutung bes Bafferidjöpfens findet fich ichon Jef. 12, 3. Man muß von diefem Wafferschöpfen bas religiöse Basserschöpfen an Buß- und Fasttagen 1 Sam. 7,6 unterscheiben.

5. Wer an mich glaubt. Erflärung bes Musbruds: er fomme und trinfe. - Bic die Schrift gesprochen. Diese Borte find nicht auf ο πιστεύων in beziehen in bem Ginne: wer schriftgemäß an mich glaubt (Chrysoft., Calow u. A.). Man tann sich ein kort zur Ergänzung benten. Meyer: 6 niστεύων ift Nom. absol. Es fragt sich also, welche Schriftworte ber Berr meinen mag. Der Unsbrud findet fich nun buchftablich im Alten Teftamente nirgend, weghalb Whifton u. A. auf ben Gedanten gekommen find, er fei aus verlornen fanonischen ober apokryphischen Duellen. Dagegen ist 1) die das avedua ayeor. Die Auslegung sei zwar epe-Beise des Neuen Testaments, 2) die allgemeine reget isch richtig, dagegen exeget isch ungenau. Bezeichnung der Schrift, welche als solche auch 1) Das Ausströmen heisovoorer ex sei kein Empfan-

hindurchtlingende Berheißung, als auf ein befonberes Citat icheint beuten zu wollen (f. Jef. 44, 3; Rap. 55, 1, besonders Rap. 58, 11; Ezech. 47, 1 ff.; Foel 3, 23; Sach. 13, 1; 14, 8). Olshausen betont besonders biejenigen Stellen, welche ein Ausströmen des lebendigen Wassers vom Tempel verbeißen, ber Gläubige werde als lebendiger Tempel bargeftellt. Und ohne Zweifel wenigstens will fich Chriftus eben fo als die weientliche Tempelquelle betrachtet miffen, wie er fich Rap. 2 als ben wefentlichen Tempel felbst bargeftellt bat. Die Begriffe: Tempel (Rap. 2) und Quelle (Rap. 4) geben bier in Gins zusammen. Es fragt fich, ob auch ber Gläubige felber Tempelquell merben foll. G. Die folgende Mr.

6. Bon seinem Leibe; en the nochias autor. Daß zoella (100) bas Innere, bas Berg bezeichnen tonne nach bebräischem Sprachgebrauch, beweift Spr. 20, 27, jo wie ahnliche Stellen (f. Bretfdin., Lexifon); baber nahmen Chryfostomus u. A. xoelia gleich zaodia. Es fragt fich nur, weghalb ber Berr ben ftarfen Ausbruck gewählt. Meyer will, er foll ftritt verftanden werben von ber Bandboble, biefe bann aber bilblich genommen werben. Sein Leib wird als Quellflug lebendiges Baffer ftromen laffen (durch den Mund!); ohne Bild, die göttliche Wahrheit, welche ber Glaubenbe in fein inneres Leben aufgenommen hat, bleibt nicht in ibm felbft werschlossen, sondern wird fich in reicher Fille auch Undern mittheilen. Bei biefem Ginne ift ber aufjallende Ausdruck xochia eben so wenig erklärt als bei bem bes Chrysostomus. Die zoelia bezeichnet im weiteren Ginne jebe bauchige Sohlung. Faffen wir nun die symbolische Beziehung auf das "Bafferfest" in's Ange, fo tann fich ber Ausbrud auf bie baudige Söhlung bes Tempelberges (Giefeler; f. Lude, II, S. 229), aber auch auf ben Bauch bes großen golbenen Krings, mit welchem ber Priefter bas Baffer ichöpfte, beziehen (Bengel). Wir haben früher (Leben Jefn II, S. 945) bie erftere Bezieshung angebeutet. Da aber Chrifins selber bie Parallele bes Tempelberges mit bem Brunnen Siloah ift, so ift ber glanbige Chrift wohl symbo-lifirt durch ben golbenen Arng, mit welchem ber Briefter bas Baffer icopfte, wenigstens biefer mit bestimmend gewesen für die Wahl des Ansbrucks. Der Sinn ift, ber ganze Christ wird ein von bem Gitten geleertes, von bem Beift erfülltes Gefäß ber Bunbe. Freilich gibt ber Krug felber feine Ströme lebendigen Waffers; bas aber eben ift bas Bunder des realen Lebens, daß es getrunken (Rap. 4, 10) oder geschöpft im Glauben (nach unferer Stelle) zu einem firomenben Duell lebendigen Waffers wird. Die Beziehung des en tis nochlas avrov auf Chriftum (Sahn, Theologie bes Menen Testaments, S. 229) streitet gegen ben Zusammenhang, befonders B. 39. Das lebendige Baffer f. erflärt im Folgenben.

7. Das fprach er aber aus von dem Beift. Nach Lightfoot betrachteten auch die Rabbinen die Wafferspende ober Libation bes hüttenfestes als Ausgießung bes göttlichen Geiftes ("haustio spiritus sancti"). Rach Lude (II, S. 230) soll idwo ζων fo viel bedeuten als ζωή αίωνιος, nicht aber

gen,  $\lambda \alpha \mu \beta$ . Aber bas Empfangen ift überall iben- Gottes als bes h. Geiftes war noch nicht ba. Erft tisch mit dem Glanben, und ber Geift, ben bie Gläubigen empfingen, ftromte ja auch aus. 2) Das gevoovor fonne fein absolutes Futurum sein, mit Unefchließung ber Gegenwart. Aber bazu hat bie evangelische Weschichte auch nicht bie Ausgießung bes h. Geiftes gemacht, ba ja vorher von den Apofteln icon eine gemiffe Wunderfraft ausströmte. 3) Dishaufen bemerkt zwar, auch im Neuen Teftamente werbe ber Weist unter bem Bilbe bes Waffers gebacht, wie ber Ausbruck bes Ansgegoffenwerbens vom Geist Apost. 10, 45; Tit. 3, 6 beutlich zeige. Aber wie fommt's, bag bas bagn gehörige Bild bes Waffers im Neuen Teftamente vom b. Geifte nie ausdrüdlich gebraucht wird? Es heißt ύδωρ της ζωής, aber nie ύδωο του πνεύματος. Dies erflärt fich baraus, baf bie Symbolit von bem für die Baläftinenser so anschaulichen Begensatz bes stagni= renden Cifternenwaffers und bes lebendigen Quell= wassers ausging. Der gesetzliche Standpunkt gab ein gewisses Maß Leben, gleich bem Cisternenwaffer, das fich nicht forterzeugte und leicht verdarb. Der evangelische Glaubensftandpunkt gab bas Baffer bes Lebens, bas fich quellartig felbft erzeugte, vermehrte und immer frifch blieb. Und bas eben mar ber Geift. Litde fagt, die mefentliche Bufammengehörigfeit ber Begriffe ζωή αίωνιος und πνεύμα ift unleugbar. hier ift aber mehr als Zusam= mengehörigfeit; beibe Ausbrude bezeichnen baffelbe Baffer, nur unter verschiedenen Beziehungen. Mit Recht hebt Meyer für die Richtigkeit ber Erklärung des Evangelisten das Starte in bem Ausbruck ποταμοί (wozu δεύσουσι fommt) hervor. Wenn er bann aber bemerkt, Johannes wolle un-ter dem lebendigen Baffer nicht selbst ben Heiligen Geist verstanden wissen, sondern sage nur von dem ganzen Ausspruch, Jesus habe ihn von dem heiligen Geist gemeint, dem chriftlichen Be-wußtiein überlassend, den Geist als das Agens, als bie Triebkraft der lebendigen Bafferftrome zu benten, fo leuft er bamit fo ziemlich in Lucke's Ertlärung ein. Bu unterscheiden ift nur zwischen bem Weift bes Lebens als ber Urfache, und bem Leben des Geistes als der Wirfung; dabei aber fest zu halten, daß hier Ursache und Wirfung nicht phyfisch auseinander fallen, sondern in einander und mit einander da sind. Der Geist ist ein sich selbst fort und fort erzeugender Quell. Ueber die Lehre vom Geifte Gottes im Alten Testament und vom Beiligen Geift im Renen Testament vergl. die biblische Theologie und die Dogmatik. Der Geift, bas einheitliche Bilbungspringip des erscheinenden Lebens. Go bie Luft ber jumbolische Weift ber Erbe, jo ber Beift im Menfchen. Der Beift Gottes aber erstens das einheitliche Leben und Bildungspringip der Schöpfung (1 Mos. 1, 2; Ps. 33, 6), dann des Lebens der Geschöpfe, insbesendere des Menschen (1 Mos. 6, 3; Ps. 104, 29. 30), ferner der Theostratie (4 Mos. 11, 25 2c.). Weiterhin der Verpeis gung eines neuen Reichs (f. bie Propheten). Co im Reuen Testament bas einheitliche Leben und Bilbungspringip bes Lebens Jefu, ber Jingericaft, der neutestamentlichen Reichstirche, ber neuen Welt.

8. Denn noch nicht war da der Seilige Geist. Bir halten aus den oben angegebenen Gründen das ayıov fest. Der Geist war immer schon ba; ber Geift Gottes hatte fich namentlich auch im 211=

mit und in ber Berherrlichung Chrifti trat ber Beift Gottes als ber Beilige in dem spezifisch neutestamentlichen Sinne bervor. Das nu also emphatisch; er war noch nicht auf Erben für die Menschen ba und offenbar. Der Zusat Cob. B. (Lachmann) icheint eine Gloffe gu fein, welche ben ichwierigen Ausdruck erklärt. Zwar mar Chriftus burch ben Beiligen Geift empfangen und mit ber Fülle bes Beiftes gefalbt, aber bies war noch ein Geheimniß fitr die Belt; in die Belt tommen tonnte ber Beilige Beift erft nach ber Simmelfahrt Chrifti, Joh. 16, 7. Sofmann, (Schriftbeweis I, S. 169). "Die Ausgieffung des Geiftes mar bie Ermeifung feiner Ueberweltlichfeit" - und feiner Innerweltlich feit; ber Aneignung feiner vollenbeten Lebens= geftalt und Lebenswirfung für die Belt (vgl. Act. 19, 2). — "Freig argumentirten die Macedonianer aus biefer Stelle wiber bie Berfonlichfeit bes Beiligen Geistes. Es ist metonymia causae pro effectu." Henbner. (Ober genauer: metonymia

existentiae pro revelatione.

9. Welche die Worte gehört. Die Lesart: Die Worte, ift überwiegend bezengt. Es ift alfo ber Gesammteinbruck ber Reben Jesu an bas Bolk auf bem Buttenfefte gemeint. Das gebort ift gu betonen: die ihn angehört mit Ernst (ἀκούσαντες τῶν λόγων). — Dieser ist gewißlich der Prophet. Dhne Grund fagt Meyer, es fei ber bem Meffias vorangehende Brophet gemeint, nicht der Meffias selber, und doch sei gemeint der Berheißene Deut. 18, 15. Darin find nämlich biefe Leute alle Gins, daß sie befennen, Jefus sei ber Prophet im Allgemeinen. Gie geben bann aber in zwei Theile auseinander. Die Ginen find entschieben, die Andern nicht. Die anovoavres theilen sich in ben Gegen= fat: alloi, alloi. Die Ginen erflaren gerabezu. er sei der Prophet nach Deut. 18, 15: er sei ber Meffias. Die Andern, die ihn als den Propheten nach ber jüdischen Theologie als ben Borläufer bes Messias wollen gelten laffen, haben ein Bebenken: bie vermeintliche galiläische herkunft Chrifti. Ih= nen war die Geburt Chrifti in Bethlehem unbe= fannt. Johannes findet es überflüffig, ihren Irr-thum hervorzuheben, und barans hat de Wette ohne Grund geschloffen, ihm selber fei die Geburt Chrifti in Bethlebem unbefannt gewesen. Johannes mußte wohl, daß die Glaubensbedingungen böber und tiefer liegen mußten als in ber besagten Notig. Gemuther, welche fich bem Ginbrud Chrifft rein hingaben, tonnten feine Gerkunft leicht erfahren und so von ihrem Frrthum befreit werden.

10. Hat nicht die Schrift. Jes. 11, 1; Jerem. 23, 5; Micha 5, 1. — Wo David war. 1 Sam. 16, — So cutstand also eine Spaltung. Man muß biefe Spaltung unter benen, welche bem Berrn eine größere ober geringere Anerkennung gollten, unterscheiden von der Spaltung zwischen diesen ihm Befreundeten und ben Feinden, von welcher gleich B. 44 die Rede ift, mit welcher die Spaltung Rap. 9, 16: 10, 19 analog ift. Es waren im Bolke nur noch Wenige, welche mit ben feinblichen Pharifäern gemeinsame Sache machten. S. bas Folgenbe.

11. Etliche aber von ihnen. D. h. nicht von ben beiben vorigen Abtheilungen, fondern von bem Bolf, bas feine Reben gehört. Da bas es avror nach & Pelov steht, so ist es sogar die Frage, ob es nicht beißen soll έξ ξαυτών: sie wollten ihn gern ten Teffament erwiesen, aber bie Offenbarung greifen von fich aus. De Bette meint, fie batten fonnen die ichuchternen Gerichtsbiener unterfrühen tur joll eine Stätte bes Beiligen Geiftes werben," wollen. Allein es ift mohl anzunehmen, bag biefe fich als geheime Polizei, als Bafcher unter bas Bolf gemischt hatten, ba fein Punft bezeichnet ift, wo fie offen hervortreten, und ba bies ber angft= lichen Borficht ber Synedriften entsprach. Gie fühlten also eine Anwandlung, bas zelotische Standgericht wiber Jejum zu eröffnen. — Doch Keiner legte die Sand 2c. Sie waren noch von Gottes Rathschluß gefesselt; einerseits durch die Furcht vor ben Anhängern Jesu, andererseits burch unfreie, ehrfurchtsvolle Schen. Daß auch die Knechte bes Synedriums ben herrn nicht zu greifen magten, berichtet erft ber folgende Abschnitt.

### Dogmatisch = driftologische Grundgedanken.

1. Es ergibt fich eine unangemeffene Borftellung, wenn man mit Tholud und alteren Anslegern annimmt, Jesus habe fiebend die Borte B. 37 u. 38 laut ausgerufen, mahrend ber Priefter jenes beil. Waffer burch ben Borhof trug und das Bolf fich gänzlich ber jubelnden Freude über diefes Symbol hingab. Eben ba habe er verfündigt, in ihm werbe in Birklichkeit gewährt, mas dort das Sym= bol ausbrücke. Einen jo offenen polemischen Ungriff auf ben Tempelfultus, melder jelbft ben Schein einer angestrengten Confurrenz annähme, wird man bei bem herrn nicht erwarten fonnen. Um achten Tage dagegen mußte fich bei dem festfeiernden Bolke, für welches nun die Feier des Wasserschöpfens megfiel, das Gefühl eines Mangels einstellen, an welches Jejus bann feine Berfundigung zwedmäfig anfnupfte. Gerade bann, wenn die symboli= ichen Lichter einer gefetlich unwirtfamen Religion8= weise niederbrennen und verrauchen wollen, stellt fich die evangelische Berwirklichung ber Symbole ein. Die Momente, welche bas symbolische Bort bes herrn vermitteln, find folgende: 1) Das Wafferschöpfen ift Symbolit bes Beiftesfegens geworben. Die Erlöften Fraels follen bei ihrer zweiten Wiederkehr nach Kanaan auf dem Zuge mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen, Jef. 11, 12—12, 3. 2) Zwar hatte der Sisoah sein Quellgebiet im Tempel Berge, aber er entquoll nicht im Tempel selbst, sondern außerhalb bessels ben am Fuße bes heiligen Berges. Go fehlte bem priesterlichen Tempelfultus noch der rechte Lebensgeift; am meiften aber trat er hervor in bem Brophetenthum, symbolifirt durch die Quelle Giloah, Jej. 8, 6. 3) Daher verkundigten die Propheten bas zufünftige Briefterthum und ben gufünftigen Rultus bes Geiftes in bem Bilbe eines Stroms, ber vom Tempel ausgehen follte, Befek. 47; Joel 3, 23. Damit follte gang Jerusalem quellenreich werben, Sach. 14, 8; ja bas gange Bolt wie ein gemässerter Garten, wie eine Quelle, Jes. 58, 11. 4) Der achte Tag des Laubhüttenfestes bezeichnete nun nach seiner symbolischen Bebeutung die Zeit biefes ftromenden Beifteslebens, baber mar er guvörberft ein Tag ber Erwartung, ber Sehnsucht, bes Gebets um die Ausgiefung des Beiligen Geisftes (f. Leben Jesu II, S. 942). Das ift ber Anknüpfungspunkt bes Herrn. In ihm war bem Volke die Wunderquelle des achten Tages, auf beren Servorbrechen aus dem Tempel es hoffte, geschenkt worden.

2. Von beg Leibe. Tholnd: Ungehörig ift bie Bemerfung von Luthart: "auch bie leibliche Na= bes Lebens Chrifti und feiner erlöfenben Wirffam-

Dies liegt ja boch in der Ibee der Wiebergeburt, bes innern Menschen, der Glieder, welche gemacht werden zu Waffen der Gerechtigkeit (f. Leben Jesu II, 945: "Ihre neue Menschennatur selber wird der Quellgrund werden, von dem biefe Baffer ausgehen"). Strome bes lebenbigen Baf= fere. Bahrend Rap. 4, 14 bie Gelbftbefriedigung des innern Lebens verkündigt ift, erscheint bier die neue Lebensmittheilung in ihrer Bestimmung, ftrom= weise in die Welt hinauszugehn gur Belebung für Andere. Bergl. Tholnd, S. 224.

3. Heber bas Berhältniß zwischen bem Beiligen Beifte und bem ewigen Leben vergl. exeget. Erl.

Nr. 7. 4. Denn ber Beilige Geift war noch Alten Testamente ber Beift Gottes als ber Beilige Die Propheten inspirirte, 2 Betr. 1, 21 und bas Lebensprinzip der Frommen war (Jef. 63, 10. 11; Pfalm 51, 13; 143, 10)? Dag die Propheten des Alten Teftaments bes Unterschiedes zwischen bem ihnen verliehenen Maß bes Geiftes und ber neutestamentlichen Geistesoffenbarung fich bewufit maren , beweisen eben die alttestamentlichen Berbeifungen ber lebendigen Bafferftrome (f. oben); ber Geistesansgießung (Joel 3, 1); der Salbung des Messias mit dem siebensachen Geiste Gottes (Jes. 11, 2; 61, 1); und des Geistes der Innerlichkeit bes Gefetzes, ber Wiebergeburt (Jer. 31, 33; Bef. 36, 26). Tholud: Die Mehrzahl ber älteren und neueren Ausleger bleibt bei einer quantitativen (graduellen) Differenz stehen. Chryfost. nuelle tò nvedua énzeto dai dayidos 20. Einen qualita = tiven (pezifischen?) Unterschied doch nicht im πνευμα felbst, sondern in der Richtung seiner Wir= fung gibt noch Chrysostomus an: elzov per oi παλαιοί πνεύμα αὐτοί, άλλοις δὲ οὐ παρεῖχον. Einen solchen im avevua felbst weist Angustin barin nach, bag die christliche Mittheilung bes Geiftes mit ber Bundergabe verbunden gewesen, fo Malbonat, die lutherischen Eregeten Tarnow, Sunnins, Gerhard loci I, 308, Lyfer, Calow, Meyer." Offenbar will bas nicht viel besagen, ba auch schon die alttestamentlichen Propheten Wunder gethan. Eigenthümlich willfürlich Brenz: "erst feit Pfingsten erscholl die Predigt de remissione pecc., welche im eigentlichen Sinne bas opus spiritus." Das ift boch etwas aus dem Centrum ber Sache, wenn auch nicht bie gange Sache. "Dagegen erkennt Luthart als den qualitativen Unterschied ben, auf welchen Rom. 8, 15; 2 Tim. 1, 7 beutet: "Der Beilige Beift war noch nicht in seinem Umte. es war noch ba die alte Predigt und bas Gefet." D. h. richtig, es war noch nicht die Dekonomie des Beil. Weistes. "Auf biesen Unterschied bes tempus promissionis et consummationis dringt auch im Gegensatz zu ber zu seiner Beit gewöhnlichen Ibentifizirung ber Dekonomicen Coccejus: equidem puto, hic evidentissime dici, adeo multum interesse inter tempus, quod antecessit glorifi-cationem Christi et id, quod consecutum est n. f. w." S. 226. - Die historische Bollendung Christi und seines Werks mar die objettive Bor= bedingung ber Ausgießung bes Beiligen Weiftes, die historische Vollendung der Heilsempfänglichkeit ber Jünger und in ihnen ber Welt war die sub= jektive Vorbedingung. Erst als alle Momente feit objektiv und subjektiv verwirklicht waren, konnte ber Beift bes Lebens Chrifti in die Gläubigen ein= gehn und ber Beift ber Gläubigen werben. bamit tonnte er erft als ber Beilige Beift, ber fein Leben perfonlich in fich felber hat, offenbar werben und fein öfonomifches Wirten beginnen, Leben Jefu II, 2, 946. Die absolute Erböhung Chrifti gur lleberweltlichteit mar bie Bedingung feiner absoluten Bertiefung gur Innerweltlichfeit, bie ihn gum neuen Lebenspringip ber Gläubigen machte, und erft biefe ließ jene Glorie bes Beiligen Beiftes offenbar hervortreten , welche eine neue, britte Beftalt ber Berfonlichfeit Gottes ift und lauter Onabenwirfung (gratia applicatrix) zugleich. Indef-fen muß auch biefer Segen bes Lebens Jesu von feiner Berfonlichkeit felbft unterschieden merden, und läßt fich nicht mit Tholuck ber ben Gläubigen mitgetheilte Geift als ber "zu Geift verklärte Menichenfohn felbit" anfeben.

5. So wichtig es ist, daß die Dekonomie des Geistes recht gewürdigt werde, so irrthümlich ist es, mit den Montanisten, Franziskaner-Spiritualisten, Anabaptisten und hegel von einem besonderen Zeitalter oder Reich des heisigen Geistes au reden, das siber das Neich des Sohnes hinaus

liegen foll.

6. Die Spaltungen zwischen ben Anhängern Jesu selbst, von benen uns ber Evangelist erzählt, sinden sich auch dei Matthäns angedeutet (Kap. 16, 14). Es spiegelt sich in ihnen die viel größere keimende Spaltung zwischen den Kreunden und Feinden, welche Grundgedanke unsers Abschnitts ist. Daß der vermeintliche Anstoß, Jesus zei nicht von Bethleben, woher der Melsias kommen müsse, wohl besonders von Schriftgesehrten in Soll geworfen wurde, nimmt Lücke mit Grund an. Es konnte aber nicht im Plane des Herrn liegen, mit dem Zeugniß von seiner Geburt in Bethlehem auf das Volk zu wirken, da er ja überhaupt der volksthümsichen Messiasvorstellung lange aus dem Wege ging und aus seinem Geist und Verk als Messias erkanut sein wolke.

7. hier tritt zulett auch ein häuflein von fanatischen Gegnern Jesu im Bolke selbst bemerkbar hervor, das ihn gerne greisen möchte. Es ist der conkrete Mordgedanke, von welchem Jesus früher gezeugt hat: ihr sucht mich zu tödten. Sie wollten gerne, sie möchten woh!: aber die unstreie Sprsurcht vor dem Herrn, Furcht von Oben und die Furcht

vor bem Bolt feffelt fie noch.

# Homiletische Andentungen.

Jesus am Feste seines Bolkes: 1) zu Anfange; er ist noch verborgen; 2) in der Mitte: er tritt auf und lehrt; 3) am Schlüß: er steht da und ruftlant.

— Der letzte Tag des Festes der herrlichste. — Je mehr die Inadenstunden auf die Reige gehn, desto lauter läßt Christus seinen Gnadenruf erschallen.

— Wie majestätisch wird Christus am letzten Tage der irdischen Feste da stehn, und wie laut seinen Kuf erschallen lassen. — Christus das wahre Bies aller Feste. — Christus die Wahrheit und das Wesen sedes heil. Festes. — Auch jenes Festes: 1) Sein Daus die wahre Festhitte. 2) Sein Quest der wahre Heisburgen. — Wie das Seilsbedürfsniss ein Dürsten, so das Glanden ein Trinken im höchsten und heiligsten Sinne. — Das Dürsten in seiner prophetischen Bedeutung: 1) Auf das Dürsten

ften im Geift; 2) auf die Beilserquidung im Geift; 3) auf die Bestimmung des Menschen, eine Quelle bes Lebens zu werden auch für Undere. - Der Ruf Chrifti am Feste ber Bafferfpende: 1) Seine Ginladung : 2) feine Berheißung. - In welchem Mage Chriftus ben Lebensburft bes Glaubenden ftillen will: 1) Er foll felber trinken; 2) von feinem Leibe sollen Ströme des lebendigen Bassers fließen (er soll Biele tränken). — Wie die Christen Lichter werben follen burch bas Licht von Chrifto, Sirten burch ben Sirtenftab Chrifti, fo auch Lebensquellen ans bem Beilsquell: Chriftus. - Bon bef Leibe: auch unfere leibliche Hatur foll geheiligt werden zu einem Gefäß des Geiftes (es foll ftromen von bem Munde, von der Sand, vom Auge, und die Kußstapfen sollen von Segen triefen). — Die Berbeis fung bes neuen Lebens eine Berheifung bes Beistes. — Der heil. Geist war noch nicht da: 1) Die Erklärung dieser Wahrheit; 2) die Bedeutung bes Wortes für uns. - Wie die Ansgiegung bes Beiligen Beistes bedingt war durch die Erhöhung Chrifti: 1) Erft mußte die Welt vollfommen verföhnt sein, bevor sie geheiligt werden konnte; 2) erft mußte Chriftus der finnlichen Beschränktheit in Zeit und Raum enthoben fein, bevor er fich nach feinem wesentlichen Leben überall Allen mittheilen konnte; 3) erft mußte er der herr ber herrlichkeit zur Rechten fein, bevor er fich burch ben Beift in allen Berzen verklaren fonnte. — In ihm war die Welt Gott geopfert, darum konnte Gott durch ihn eingehn in bie Welt. — Alle Theile feiner erlöfenben Offen-barung waren vollendet, darum fonnte ber Geift bes Ganzen hervortreten. — Als die Offenbarung bes Vaters vollendet war, erfolgte die Offenbarung des Sohnes. Als diese vollendet mar, folgte die Offenbarung bes Beiligen Geiftes; boch als Ber= flärung des Sohnes und des Baters durch den Sohn. - Die Berrlichkeit ber Zeit des Beiligen Geistes. - Die verschiedene Wirfung ber Worte Chrifti. -Der Zwiespalt über ben Worten Christi. — Wie fich der Zwiespalt zwischen ben Freunden und Fein= den Christi noch einmal unter seinen Anhängern abschattet (B. 41), wie unter feinen Feinben (B. 44). Die waltende Sant Gottes über ben Sanben ber Feinde Chrifti: 1) Gine Band ber Allmacht (fie fonnen nichts, so lange er fie hemmt); 2) eine Sand ber Beisheit (fie fonnen nichts ichaben, wenn er ihnen Raum gibt); 3) eine Hand ber Treue (fie

eignes Wert zerstören und sich selber richten).
Starcke: Wen da dürstet. Wer ein Verlangen hat nach der Gerechtigkeit und Seligkeit, Matth.
5, 3; Ofsenb. 22, 17 2c. — Nova Bibl. Tud.: Wir können unsere Festtage dadunch am herrlichsten seinen, wenn wir zu Jesu kommen. — Majus: Wer will zweiseln an der allgemeinen Berusung Gottes zur Seligkeit? Allen Menschen, die als ein dürres Erdreich sind, steht der Brunnen des Heils ofsen. — Duesnel: Vergebens such man bei den Ereaturen seine Begierden zu vergnügen und seinen Durst zu stüllen; er wird nur größer und minmer gestillt, die man zu Christo kommt. — Zeizsins: Es ist nur eine lebendige Duelle, trästig zu stärken die durstige Seele. — Duesnel: So größ und tief das Gefäß unsers Glaubens sein wird, so viel werden wir davon sassen. — Ströme, ein Vild bes lleberslusses, Fei. 48, 18; 66, 12. — Majus: Der wahre Glaube ist wie eine reiche Duelle, und

muffen ben Seinen dienen, wenn er fie ichalten

läßt); 4) eine Sand des Triumphs (fie muffen ihr

kann fich nicht enthalten, bag er fich nicht follte ergie- einen rechten Durft hat, bem ift nichte fo angelefen in beiliger Liebe. - Debinger: Christentbum gen, als dag er benfelben lofden moge. Anger ftedet an und theilet fich gerne mit burch b. Gefprache, bezeugendes Miffallen, Geduld 2c. - Eramer: Die Weit wird nimmer über Chriftum einig werden, und fann bennoch unter fo viel Spaltungen mohl die wahre Rirche und Religion erhalten werden. -Ber die Wahrheit liebt und suchet, findet fie. Ber aber verächtlich fraget: mas ift Wahrheit, fällt in Brithum. - Duesnel: Bor bem bofen Willen ber Menschen baben wir uns nicht fo febr gu fürchten, als vor unserm eignen. - Derf.: Wohl bem, ber in ber hand Gottes ift, bem fann ber fleifchliche Urm der Menschen nicht schaben. - Des Untichrifts Bert ift, daß er allezeit Gewalt brauchen will. — Ofiander: Gott erhält, die in ihrem Beruf wandeln wider alles Wüthen und Toben ber Feinde, bis fie den Lauf ihres Berufs vollendet baben.

Branne: Wen ba burftet, ber fomme gu mir und trinte. Das find brei Momente bes Glaubens, Sehnsucht nach Befriedigung ber bringenbften Beburfniffe, Buneigung bes Bergens gu bem Beiland, ber ba hilft, und Unnahme beffen, mas er bietet, und was fo febr ber Gehnsucht entspricht. - Bon ihm, von seiner burch ben Glauben geheiligten Berfonlichkeit werden Strome lebendigen Baffers, wirtsame, fraftige Erquidungen in reicher Fulle auf Unbere überftromen. Der Gläubige fam mit Durft, mit dem Gefühl des Mangels, und er fenbet Strome. - Denn Jesus mar noch nicht verflärt. So geht felbft in bem Berrn bes Reichs Alles von Stufe zu Stufe; wie vielmehr in des Reichs Genossen. Sie glaubten ihrer Sache ge-wiß zu sein, er sei ans Nazareth. Warum haben ste sich nicht genauer erkundigt? So nahe ist man oft ber Wahrheit, aber man meint gar nicht nöthig ju haben, noch einen Schritt barnach zu geben, und bleibt im Frrthum. — Wer ben Eindrücken vom Beift auf ben Beift nicht nachgeht, bem helfen alle Neußerlichkeiten nicht. — Folge bem Zug bes Geistes. — Gerlach: Indem Johannes die herrelichen Worte ber liebreichen Einladung und mächtigen Berheifinng ergählt, tritt ihm vor bas Be-wuftfein, wie bamals, als er fie fagte, baf fie an feinem Junger, ber ju ihm tam, erfüllt worden feien; wie erft ber Tag ber Ausgiegung bes beil. Geiftes

lem Gut in ber Welt Verlangen, einen Durft bar- ben Beiligen Geist: 1) Welches Ziel uns ber Berr nach, fonft ift es fein Gut. - Bengel: Richts in biefem Beruf vorhalt. 2) Welchen Beg er uns ale Durft, aber redlicher Durft muß ba fein. Wer bagu einschlagen beißt.

Chrifto ift Alles burr und troden: Alles foll uns ju ihm treiben und ziehen. — Richt blos Lebensfraft für fich foll ber Glaubenbe empfangen, er foll auch Lebensquell für Andere werden. - Der Beift Gottes ist eine Fille, aus ber wir auch Andern mittheilen sollen. — Wenn Christen so wenig ge-ben können, so ist das ein Zeichen, daß sie selbst nicht viel vom Geist haben. — Es schmeckt gleich wie frisches Brunnenwasser, was aus dem Geiste kommt, nicht schael wir Wasser, das in einem Gefaße abgestanden ift. — Es seht an Glauben, dar-um sehlt's an Geist. — Zwietracht entsteht gemei-niglich überall, wo Jesus und das Evangelium den Menschen zu Leibe geht. — Gründliche Rachforidung und gründliche Erfenntniß hätten ben 3meifel und die Zwietracht gelöft. Die Urheber ber Trennungen und Spallungen sind die aufgebläh-ten Halbwisser, die die Schrift nicht recht kennen. — Goßner: Glauben und dürsten, ober dürstendes und brennendes Berlangen und zuverfichtliches Rommen gu Chrifto ift bier Gins. - Solde Befaße ber Gaben bes Beiligen Geiftes find bie Berzen ber Gläubigen an Chriftus (verglichen mit ben Wafferbehältern). Das Waffer bes Lebens ftrömt immer ein und aus. - Sie hingen am Budftaben ber Schrift, und baraus entstehen allemal Spaltungen, weil der Buchstade Zant erweckt, indem man die Schrift gerreißt, und Einer da ein Stilc ber-ausnimmt, der Andere dort. — Calwer Bibel-Erfl. B. 37 handelt bavon, mas jeder Gläubige bei Jefus für fich felbft findet, die Stillung alles Durftes ber Seele, B. 38 was ein Gläubiger burch Jesum für Andere wirb. — Schleiermacher: Wir seben überall, daß ber Erlöfer von bem Alten, an welchem fein Bolt immer noch festhielt, daffelbe bei jeber Gelegenheit hinweift auf das Reue. - Bas war nun aber anders die Frucht, die bas Leben bes herrn bringen sollte, als eben bies, baß die Fülle ber Gottheit, bie in ihm wohnte, hernach auf die Gemeinde ber Glänbigen, auf die ganze Gemeinde bes herrn übergehen follte. — Beffer: Ein Zwiefaches liegt im Wesen ber Kirche, wie Abraham so ift fie gesegnet, und ein Segen (1 Dtof. 12, 2). - Beides zugleich ift fle, ein Garber Anfang ihrer wahren Erfüllung gewesen fei. ten und ein Gartenbrunnen (hobestieb 4, 15. 17). Benbner: Bfenninger: Es brancht zu al- Chentel: Unfer Beruf zur Erneuerung durch

Die Gährung und Parteinng im hohen Rath. (2. 45-53.)

Es famen alfo bie Berichtsbiener zu ben Sobeprieftern und Pharifaern [jurud]. 45 Und Jene fprachen zu ihnen : Warum habt ihr ihn nicht gebracht? \*Die Gerichtedie= 46 ner antworteten : Niemals noch hat ein Mensch so geredet, wie biefer Mensch!). \*Da 47 antworteten ihnen nun die Pharifaer: Doch nicht auch ihr feit verführt? \*Bare 48 etwa irgend Giner von ben Dberen an ihn gläubig geworben, ober von ben Pharifaern? \* Sondern [nur] biefer Bolfshaufe [Bobel], ber nichts vom Gefen weiß; berflucht find 49 ffe2)! \*Da fagt zu ihnen Nikobemus, ber fruher3) [bei Rachtgeit4] zu ihm gekommen, 50

<sup>1)</sup> Die Codd. B. L. T. 2c., Drigenes 2c., Ladmann, Tifchendorf blos: Elál. ovrws ar Down. Die Auslaffung aber erflart fich leichter als die Ginichiebung.

<sup>2)</sup> Statt έπικατάρατοι Ladymann, Tischendorf nach B. T., Drigenes 2c. έπάρατοι.

<sup>3)</sup> Das πρότερον nach B. L. T. u. A. Lachmann.

<sup>4)</sup> Der Aufat vontos nur bei Minusteln; aus Rap. 3.

51 und Giner war bon ihnen [aus ihrer Mitte] : \*Es richtet boch nicht unfer Gefet ben [betref= fenben] Menichen, wenn es ihn nicht verhort hat vorber, und erfannt, mas er thut [getban]? 52 \* Sie antworteten und fprachen zu ihm : Doch nicht auch bu bift aus Galilaa? Forfche und 53 flebe, aus Galilaa fleht tein Prophet auf1)! \*Und fo ging2) ein Jeder in fein Saus.

## Eregetische Erläuterungen.

1. Es tamen also die Gerichtsbiener. Schluß ift biefer: Wie überhaupt Reiner magte, Sand an Jesum zu legen, so insbesondere auch die Berichtsbiener nicht.

2. Bu ben Hoheprieftern und (ohne Artifel) Bha= rifaern. Diese bier im Spnedrium als geiftige Gin-

heit gedacht.

3. Wie diefer Menfch. Wohlbegrundeter Bufat als Ausbrud ber Ergriffenheit und des Stannens. Muauftin: "cujus vita est fulgur, ejus verba

tonitrua.

4. Doch nicht auch ihr - nämlich ihr Diener bes oberften geiftlichen Collegiums. In biefem Sinne ift bie Fortfetzung charafteriftisch: et ma irgend einer von ben Obern. Für fie muß bie Autorität und bas Beifpiel ber Dbern Gins und Alles fein. Man barf nicht überfehen, daß bas Zeng= niß ber Anechte auf sie nicht ben geringsten heilfamen Eindruck macht, ober vielmehr fie auf's auferste bennrubigt und aufregt.

5. Oder and den Pharifaern. Wie aus bofem Bemiffen feten fie bas bingu. Wenn ihr etwa Euren Vorgesetzten allein nicht trauen solltet, so febt, wie die ganze große orthodore, vornehme Juden= partei gegen ihn ift. Wie wenig genan fie es hier in beiben Gaten mit ber Wahrheit nehmen, beweist gleich hinterher bas Beifpiel des Nitodemus.

6. Condern diefer Boltshaufe. Belben ihren Kammerdienern gegenüber geben laf= fen, fo die hierardischen Obern vor ihren Rirchenbienern. Die ehrwürdigen Bater überlaffen fich einem Buthausbruch und fluchen. Gie verfluchen bas ihnen anvertraute Bolk, verfluchen die Frommen im Volte. Ihr Fluchen ift aber zugleich ein Droben mit bem Banne. Für die Gerichtsbiener ift bies aber ein liftiges Ginichulchterungsmittel und eine Berleitung, sich ebenfalls in hierardischem

Hochmuth über bas Bolt zu erheben.
7. Das nichts vom Gefet weiß. Was achte hierarden im Allgemeinen immer bom Bolf benken, urtheilen, ja erwarten, ignorantes Laien= verhalten, bas machen fie ihm in speziellen Beziehungen zum Vorwurf. Diese bier find auf dem Wege, Christum als falfchen Propheten vermeintlich nach bem Gefetz zu tödten, mahrend bas Bolf auf bem Wege ift, Chriftum als Meffias zu erkennen.

8. Berflucht find fie. Dies ift feine Bannformel (Ruinoel), aber eine Andeutung, daß sie bevorstehe, wie sie denn auch Kap. 9, 22 hypothetisch über die Anhänger Jefu verhängt murbe. Absichtlich zweideutig gehaltene Drohung. Dabei fonnte die Betonung mithelfen: bas Bolt, bas nichts, b. b. sofern es nichts vom Gesetz weiß, ober mas gleich viel ift, Jejum für ben Dieffias erkennt. Das Bolf im Allgemeinen in Bann thun, konnte ben Sierarden nicht einfallen. "Aecht geschichtlichen Cha- nischer Bevölkerung."

rafter hat hier ber hierardische Uebermuth und Theologendünkel, vergl. Gfrörer, das Jahrhundert bes Beils, 1. Abtheilung S. 240. Die Synedriften und die bigotte Pharifaerpartei follen ale bochfte Autorität der Wahrheit gelten. 7785 DV, ja

and VPW Gewilrm nannte man bas gemeine Bolk; felbst unter den edleren Aussprüchen in Birke Aboth 2, 5 heißt es: der Unstudirte ist nicht fromm." Tholuck. Die Talmudisten gingen in ihrem Unfinn fo weit, ju behaupten, bag nur bie Gelehrten auferstehen würden. G. Lude II, S. 239.

9. Da fagt zu ihnen Ritodemns. Der Boben icheint immer mehr unter ihren Fugen zu manken. Erft rebeten bie Gerichtsbiener zu Gunften Jefu. Denn thute ein Kollege. Es wird hervorgehoben, daß er zu Jesu gekommen ift, obicon Einer von ihrem fo driftusfeindlichen Collegium. Gein Wort ift das erfte Lautwerben seines Zeugenmuthes, obschon zunächst nur in der Form unbefangener Er-innerung an den gesetzlichen Standpunkt. Doch ist sein Wort nicht ohne Schärfe. Sie haben dem Bolf Mangel an Gesetzeserkenntniß vorgeworfen; er erinnert ihren fanatischen Gifer baran, baß fie sich selber ungesetlich verhalten, indem fie den be= treffenden Mann in leidenschaftlichem Vorurtbeile verurtheilen, ohne ihn gehört zu haben. Dies war wider das Gesetz. Exod. 23, 1 (wider falsche Un= flage); Deuteron. 1, 16; 19, 15 (daß der einzelne Beuge nicht genüge). Sie haben versichert, Reiner der Obern ober Pharifaer glaube an Jesum: er läßt Die Möglichkeit durchbliden, baß es andere fteben tonne, namentlich mit ihm. - Doch nicht unfer Gesch zc. Thut benn bas Gefetz so, wie ihr thut? Das ift eine Ordnung bes Gesetzes: erft Berhor, bann Gericht. Das Gesetz ift hier selber als die verhö= rende Autorität bezeichnet, und wohl absichtlich: Nitodemus will die Objectivität eines reinen Ge= richts bervorheben.

10. Doch nicht auch du bist aus Galiläa? Ber= ächtliche Bezeichnung der Anhänger Jeju, ba bie meiften derfelben and Galilaa waren. Ihre leiden= schaftliche Stimmung wird nicht beschwichtigt, son= bern nur noch erregter. Treffendes Bild bes Fana= tismus. Ruhe und Milbe, Erinnerung an Bahrheit und Gerechtigkeit, Erinnerung an das Wort Gottes felbft: Alles regt ihn auf, weil er eben mit linterdriit= fung des Wahrheitsfinnes, des Rechtsfinnes, der Chr= furcht für Gottes Wort (fleischlich) eifert und im Buge einer bamonischen Gelbstverblenbung und Gelbftverhärtung begriffen ift. — Aus Galilat: Spott und Drohung zugleich: Wir sollen bich mohl für ben Landsmann und Unhänger bes Galifaers balten und nicht für unfern hochansehnlichen Collegen. "Galiläa verachtet als entfernt vom Mittelpunkt jüdischer Bilbung — "der Galiläer ist ein Klot" beißt es im Talmud — und als vermischt mit heid=

1) Die Cob. B. D. K. S. lesen Eyeigerat. Co Lachmann, Tifchendorf. Die Copt. und Cabid. haben fogar bas Futur. Meger: "Berfehrte Rachbefferung Des historifden Frethums." Doch icheint das έγήγερται nicht hintanglich beglanbigt. In Beziehung auf den Ginn ber Rede entfteht fein wesentlicher Unterschied, ba bie Borte: "forsche nach" auf Die Vergangenheit beuten.

<sup>2)</sup> Die Lesart Eποφεύθη ber Lesart von D. M. S. Εποφεύθησαν vorzuziehn.

11. Foriche und fiehe aus Galilaa. Auch bie- in muthendem Parteihaß. 5) Ewige Rathlofiakeifes Wort charafterifirt ben blinden, zufahrenden, gewiffenlosen und Göttliches und Menschliches ver= achtenden Gifer. Nicht nur Jonas, auch Elias, Hofeas und Nahum waren aus Galilaa (Meyer behauptet: nur Jonas, ohne Gründe anzugeben). Tholuck: "es ift indessen auch möglich, daß sie über ben Ursprung jener beiben Propheten abweichender Tradition folgten. Bgl. Winer, Real = Encyflo= padie 2c. Elias und Jonas." Henbuer: "nach der Tradition waren Elias und Elisa, Hosea und Amos Galiläer, von Nahum und Jonas ist es gewiß. In Tiberias wurde auch (später) eine hohe Schule gestiftet, wo berühmte Rabbinen maren, 3. B. Haffadojch 2c. Auch der Talmud tam daber, so daß sich die Juden dieses Sprichworts jetzt schämen (S. Dlearius, Jesus, der mahre Messias, S. 223)." — Die Kritit hat aus biesem groben Brrthum ein Zeichen gegen die Mechtheit des Evangelinms machen wollen feit Bretfchneiber. Bie tonnten bie ichriftgelehrten Spnedriften folder Geftalt irren? Wie oft hat aber biefe Kritit die Evangelien für die leidenschaftliche Blindheit des Fanatismus, für die Mifgriffe des Berodes, für die Dummbeit bes Teufels selbst verantwortlich gemacht. Man darf neben diesem Zug der unabsichtlichen oder absichtlichen Fälschung der Geschichte ben andern nicht überfeben, daß fie einen burchaus irreligiöfen Sat aussprechen, indem fie fagen: aus Galilaa fteht fein Prophet auf. Ginmal verlengnen fie das ga= liläische Ifrael, bann aber auch die Freiheit Gottes. Insbesondere auch die Berheiffung Jes. 9, 1. 2. Dazu kommt der britte Vorwurf, bag auch fie fich gar feine Mühe gaben, die eigentliche Berfunft Jefu zu erforichen.

12. Und fo ging. Wird gewöhnlich zu bem er-ften Abschnitt Kap. 8 gerechnet. Es ift aber ein Schluftwort, von großer Bedeutung, welches fagen will, daß das Synedrium nach dem verfehlten Unschlag wider das Leben Jesu sich genöthigt sah, un= verrichteter Sache auseinander und nach Sause zu gehen. Denn die Beziehung dieser Borte auf die beimtehrenden Festpilger verdient feine Beachtung. Wahrscheinlich waren fie in voller Sitzung und erwarteten, daß Jesus vorgeführt werden sollte, um ihn zu verurtheilen. Um fo schmachvoller für fie war diefe Aufhebung ber Sitzung.

## Dogmatifch-driftologifche Grundgedanten.

1. Die zwiefache Berhandlung ber Mitglieber bes hohen Rathes mit ihren Gerichtsbienern und mit ihrem Kollegen Nifobemus, ein Bild bes ver= ftodten hierarchijden Fanatismus nach feinen Grundzügen: 1) Bolle Unempfindlichkeit für bie Stimme ber Wahrheit und Die Sprache bes Bewiffens, und bamit correspondirendes, vollendet ftarres Vorurtheil. 2) Hochmuth bis zu mahnwitiger Berachtung bes Bolfes und ganger Landestheile gesteigert, verbunden mit arglistig politischer Schmeichelei gegen Untergebene. 3) Schimpfenbe Gemeinheit, Die sich in Das Gemand priefterlichrichterlicher Würde in der Vollziehung des Gottesurtheils gründet (fluchende Bannfluchsprecher). 4) Terroristische Verwerfung und Verhöhnung bes unbefangenen Urtheils, verbunden mit frecher bemußter oder halbbewußter Berdrehung und Berfälschung ber Geschichte. Berbächtigung ber Stim- Zeugniß ber Gerichtsbiener von ber Rebe Christi: me ber Gerechtigkeit als einer unfreien Parteistimme 1) als ihre Entschulbigung; 2) als Beschulbigung

ten mit den Rathschlüssen bes Uebermuths abwech-

2. Auch in einer fo versunkenen Sphare wie biese hat ber herr seine Zeugen. Die Gerichtsbie= ner beschämen ihre Oberen. Die Minorität von einer ober zwei Stimmen (Nikobemus, Joseph) wiegt schwerer als die große Majorität der fanatischen Vorurtheile und hält auch das Gericht Got= tes über ben hohen Rath noch eine Weile auf.

3. Nitodemus. Die Stimme ber Unbefangen= heit, ber Unparteilichkeit und Gerechtigkeit jum Schutze Chrifti ein Borfpiel bes Bekenntniffes und

der That des Glaubens.

4. Wie fich bas Spnedrinm auf bie Partei ber Pharifaer flützt und beruft, fo bie Berichtsbiener auf ihre Erfahrung, Nikodemus auf das Gefet.

5. Es hat noch nie ein Mensch gerebet wie dieser Mensch; oder das Zeugniß der Häscher von der übermenschlichen Macht des Wortes Jesu. Der Sieg seines Worts über ben amtlichen Befehl feiner Feinde.

6. Auch fpater wieder bat das Chriftenthum ben Vorwurf ber Beiben fiegreich bestanden, es sei eine Böbelreligion (Celsus); nachbem es ben Bormurf ber Juden, die Chriften feien Galiläer, Chriftus ein Nazarener, siegreich bestanden hatte.

7. Die Fortsetzung der Fälschung der Geschichte Seitens der Hierarchen. S. Matth. 28, 13. Die tals mubische Nachahmung biefes Beispiels. Aehnliche Fälfchungen Seitens ber mittelalterlichen Sierardie. S. ben Matth., S. 449, Nr. 6, 450, Nr. 5.

## Somiletische Andentungen.

Eine Stunde der Rathlosigkeit im jüdischen hoben Rath als Stunde ber Heimfuchung: 1) für sich betrachtet; 2) als geschichtliches Lebensbild. ad 1 a. das Bild der Rathlosigfeit. Unbotmäßige Diener. Wibersprechenbe Kollegen. Rathsoses Ans-einanbergehen. b. Die Predigt ber Buße in die-ser Situation. Die Diener. Es hat noch nie ein Mensch 2c. Also auch ihr und die Pharifaer nicht. Gein Wort mächtiger als ener Befehl über Nifodemus. Ihr verdammt bas Bolf als wiffe es das Gesetz nicht, und ihr mißachtet die Vorschriften bes Gesetzes. c. Die Unbuffertigkeit in ber Rathlofigfeit und in ben Meußerungen gegen die Diener. Gegen den Ritodemus. burch wird ihre Nathlosigkeit zu einem tieferen Ausholen und Rathserholen bei ber Solle. Aehnliche Vorgänge in der driftlichen Märtyrer= Geschichte, in der Verfolgung der Reformation. -Das Lebensbild bes Fanatismus. Menschen verachtend und schmeichelnd. Benchelnd und fluchend. Berdächtigend und fälschend. Drohend und feige sich bergend. Rathlos und zum Meußersten entichloffen. - Wie ber fleischliche Gifer schlecht macht. - Wie er durch absichtliches Ignoriren und Fälschen allmählich in wirkliche Ignoranz versinkt. --Wie er fich felbst verurtheilt mit jedem Bort: "Seid ihr auch verführt 2c." — Sie gingen beim in ihr Saus, Chriftus bagegen ging an ben Delberg. Sie gingen sich zu erholen im selbstsüchtigen Behagen ihres Eigenwesens; er bereitete sich zur Selbstausopferung vor. — Die Wahrheitszeugen in Mitten bes Lagers ber Feinde Chrifti. -

ihrer Oberen: 3) als Berherrlichung ber übermenfolichen Uniould Jefu. - Wie nach ber göttlichen Orbnung am Ende ben geiftlichen und weltlichen Despoten bie Wertzenge verfagen. -Der paffive Wiberftand ber Gerichtsbiener. - Das zwiefache Maß ber jubifden Obern: 1) bem gefunben Bolfsurtheil ber Gerichtsbiener feten fie ben Antoritätsglanben ber Partei gegenüber; 2) bem gefunden Antoritätsglauben des Nikobemus, ber fich auf bas Gefetz beruft, fetzen fie bas rohefte Boltsvorurtbeil gegenüber. — Glaubt auch ein Pharifäer an ihn? Dber wie fich ein unfreies geiftliches Regiment auf die unfreie Partei ftutt. -Uns Galitaa fteht fein Prophet auf. Oder bie Fälschungen ber h. Geschichte: a) ber Talmub, b) bie mittelalterliche Tradition (Psendoifidorische Defretalen 20.) - Rifobemus, ober bie ftille fichre Entfaltung eines treuen Jungers Jesu: 1) ein schilchterner aber aufrichtiger Forscher nach ber Bahrheit (Joh. 3.), 2) ein ruhiger aber entschies bener Bertreter ber Gerechtigkeit (Joh. 7.), 3) ein helbenmitthiger aufopferungsfreudiger Befeiner bes herrn (Joh. 19.). — Wie Nitodemus ihre prablerische Polterrede vernichtet durch das Wort der Besonnenheit und Gerechtigkeit: 1) Die Prahlerei, daß fein Oberfter an ihn glaube; 2) die Prablerei, daß fie für das Gesetz eiferten. — Wie ber fleischliche Gifer in immer tiefere Blindheit und Berstodung hineinrennt: 1) Bis zur schamlosen Schmähung ber Gerechtigkeit, bie er zu verwalten vorgibt; 2) bis zur schamlosen Berleugnung ber Bahrheit und Geschichte, für die er zu streiten wähnt. — Und so ging Jeglicher heim. Die Meisten aus ber zerftreuten Berfammlung in bas zerftreute Haus und in das zerstreute Herz, nicht um zu reben mit bem Herrn auf dem Lager. — Wie ver-schieden fie beimgingen 1) die Feinde, 2) Rikobemus. - Sie gingen beim, aber Chriftus ging an ben Delberg.

Starde: Canftein: So geht ber weise Gott mit seinen Feinden um in ber Gnabenzeit; er macht oft bei ihren eigenen Leuten, Rindern, Sausgenoffen und Bebienten Beute, bamit bie Berren den Finger Gottes merten tonnen und follen. -Zeisins: Keinem Menschen, wie groß er auch vor der Welt immer sein mag, soll man wider Gottes Wort und gutes Gewissen gehorchen. — Quesnel: Die ungerechte Befehle ausführen aus Noth und Erforderung ihres Amtes, fo baß sie die darin waltende Ungerechtigkeit nicht erkennen, find vom Reiche Gottes nicht so weit entfernt als die, so bergleichen geben und ausgeben laffen, aus Reib, Groll ober anbern bofen Uffeften. — Zeifing: So ift bie ungelehrte rebliche Ginfalt die göttliche Wahrheit zu erkennen viel geschickter als die hochtrabende eingebildete Schulweisheit Bedinger: D Wunderfraft des Worts, welche Die verführten Bergen im Laufe ber Bosheit ein= halten und fie andern fann. Up. Gefch. 9, 5. 6. -Gott fann auch die Mittel, die zu einem gang niebrigen Zweck bestimmt find, zu einem heilfamen Gebrauch ber Geelen wenden. - Bibl. Würt .: Wie wunderlich geht doch Gott mit seinen Keinden um, wie irrig macht er fie in ihren Anschlägen, und vermischt das Spiel so seltsam, daß oftmals biejenigen, benen Uebles zu thun befohlen wird, einem Frommen Gutes thun milffen. 4 Dof. 23, 11. Spr. 16, 7. - Die herrn follten ben Dienern ein gutes Exempel ber Nachfolge fein, und find oft fo

gottlos, daß fie mehr verführen als erbauen. wie wird's ihnen ergeben! — Majus: die wahre Bekebrung und Bekenntniß ber Wahrheit nennt die Welt Berführung. Matth. 27, 63. 2 Cor. 6, 8. Ouesnel: Die Welt ist so verberbt, daß sie auch die haffet, die sich nicht mit ihr vereinigen wollen, die Frommen zu verfolgen. - Bedinger: Berteufelter Stolg! Menschenanseben gilt weniger als nichts in Glaubensfachen. Arme Geelen, Die feine andere Defichnur bes Glaubens haben als bie Defrete blinder Bischöfe 2c. Das Mergfte ift, wenn ber Staatsgeift Regeln bes Glaubens porichreibt - Schande genng für bie Gefetlehrer, baß fie bas Bolf bei folder Unwiffenheit gelaffen haben. - Lampe: Es ift ein gar Geringes, von Menichen, Die felbst unter bem Fluche liegen, verflucht zu werben, wenn Gott fegnet. - Majus: Es tann fich ein Mensch einer gangen bofen Berfammlung wiberfeten, wenn er nur mit Gottes Wort und Beift gerüftet ift. - Zeifius: Go hat Bott noch allezeit die Seinen auch unter dem verkehrten hausen. — Der s.: Was kann doch ein vom Neid und Ehrgeiz verklendetes Gemüth zur Sache antworten. — Braune: Glaubt auch irgend ein Dberster. Beiderhochmüthigen le-berschätzung bereigenen Personisteine schauberhafte berichätzung bereigenen Personisteine schauberhafte Berachtung Anderer. - Das ift ber Pharifaismus, bem äußere buchftäbliche Wefet - und Schrifttenntniß, die Theologie über die Religion geht. - Bift bu auch ein Galiläer. - Bur Schimpfrebe fügen fie die Lügenrede: Forsche und siehe zc. - Die bollische Freude, daß ja doch fein Oberfter und Pharifaer an Jesus glaube, wird hier zu nichte gemacht. - Denbner: Die niedrigften Diener beschämen ihre Berren. Die, welche man fendet, Jejum gefangen zu nehmen, werben felbst gefangen genommen. Die Oberften fonnten bier ben Finger Gottes erfennen. Der Berr berrichte mitten unter feinen Feinden. Berführt fein beißt bier, ber Bahrheit die Ehre geben. Go hießen immer die lebenbigen, einfältigen Chriften. - Als Regel bes Glaubens wird Menschen-Urtheil aufgestellt: Behörden, Collegien sollen entscheiden über die Wahrheit. Aber nicht immer war bei ihnen die Wahrheit niedergelegt, wie man auf den Concilien gesehen hat. — Die erste Spur des leisen und schüchternen Hervortretens des Bekenntniffes Jesu. Rifodemus bringt blos auf ein rechtliches Berfahren gegen Jejum: es ist ungerecht, ben Processus ab executione anzusangen. — Die Offenbarungsgegner machen es im Grunde auch nicht anders als diese Pharisaer. Sie fangen damit an: es gibt feine Offenbarung und fann feine geben, flatt baß sie boch wenigstens die Möglichkeit einer wahren Offenbarung annehmen und untersuchen sollten. -Reine Gerichte find je ungerechter verfahren als die geistlichen Gerichte. — Melanchthons letter Troft. — Reine bloße Borliebe für ein Dogma, fondern Raftengeift. Gogner: Sie bekennen frei gegen ihre Berren,

Gogner: Sie bekennen frei gegen ihre Herren, in beren Sold sie ftanden, und deren Lied sie also (nach dem Lauf der Welt) hätten singen sollen der Schall war es nicht, der die Leute so ergriff, weil er etwa so gewaltig geredet, so gedonnert und gewettert hat; sondern es lag allemal in seinem sansten Vortrage eine göttliche Antorität. Sein Wort, ja seine bloße Gegenwart suhr wie ein Blitz in die herzen. Das konnte ihm Keiner nachmachen. Schleiermacher (bie Gerichtsdiener): Dies

ift ber erste Anfang. Erst muß ber Grund gelegt ber Lehre und ber Person bes Herrn. — (Ein Jegwerben in der Seele mit einer heiligen Schen vor licher ging asso heim.)

D.

Christus das Licht der Welt, die reale Erfüllung des jüdischen Lichterfestes gegenüber den vermeintlich Sehenden, den falschen Lichtern in Israel (die ihn anfeindeten). Die Ehebrecherin und sein Gerichtsspruch. Sein ideelles Eintresten in das Gericht der Juden und die zwei Zeugen. Die Richter werden dem Gericht verfallen. Die bevorstehende zwiefache Erhöhung Christi. Die scheinsbare Huldigung, oder eine große Schwanfung vom Unglauben zum Glauben hin.

Rap. 8, 1-30.

Jesus aber ging hinaus nach bem Delberg. \*Mit ber Morgenbammerung aber fam ! er wieder in ben Tempel und alles Bolf') fam zu ihm, und er ließ fich nieder2) und lehrte fie. \*Da bringen bie Schriftgelehrten und Pharifaer bor ihn ein Beib, über 3 bem Chebruch ergriffen3). Und wie fte biefelbe in bie Mitte geftellt, \*fagen fie gu ibm : 4 Meister, Diefes Weib ift ergriffen worden auf frifder That, Die Ehe brechend. \*3m 5 Gefet aber hat Mofes und geboten, bag, bie folche find, gefteinigt werben. Was fagft bu nun? \*Das aber fagten fie, ibn zu versuchen4), bamit fie etwas batten, ibn gu ber= 6 flagen. Jefus aber budte fich nieder, und fchrieb mit bem Vinger auf die Erbeb). \*Da 7 fte aber verharrten, ihn zu fragen, richtete er fich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Gunde ift, ber werfe ben erften [ber Erfte ben] Stein auf fie. \*Und wieberum 8 bucte er fich nieder und ichrieb auf die Erde6). \* Jene aber, ba fie bas gehort hatten 9 und von ihrem Gewiffen gestraft wurden, gingen binaus Giner nach bem Andern, Die Melteften zuerft bis zu ben Letten?), und Jefus marb allein gelaffen, und bas Weib, wie fie in ber Mitte ftand. \*Jesus aber richtete fich auf, und ba er Riemand fah, au= 10 fer das Weibs), sprach er zu ihr: Weib9), wo find Jene, beine Verkläger? Hat Keiner bich verdammt? \*Sie aber fprach: Keiner, Berr. Da fprach Jefus zu ihr: Auch ich 11 verdamme bich nicht; gehe bin und fündige nicht mehr.

Wiederum nun redete Jesus zu ihnen [f. Kap. 7, 37 ff.]: 3ch bin bas Licht ber 12 Belt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in ber Finfterniß, sondern wird bas Licht bes Lebens haben. \*Da fprachen nun ju ibm bie Pharifaer: Du geugeft von bir 13 felber; bein Zeugniß ift nicht mahr. \*Jefus antwortete und fprach zu ihnen: Much 14 wenn ich bon mir felber zeuge, fo ift boch mein Zeugniß mahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin, und wohin ich gehe. Ihr aber wisset nicht, woher ich komme, ober [und 10] mobin ich gebe. \*3hr richtet nach bem Bleifch; ich richte Riemanden. \*Wenn 15 ich aber auch richte, so ift mein Gericht wahrhaftig 11); benn ich bin's nicht allein, son= bern ich und ber Bater, ber mich gefandt hat. \*Es ftehet aber auch in eurem Gefet 17 geschrieben, daß zweier Menschen Zeugniß mahr sei [5 Moj. 17, 6]. \*3ch bin ber Zeu= 18 gende bon mir felbft, und es zeugt bon mir, ber mich gefandt hat, ber Bater. \*Sie 19 fagten nun zu ihm : Wo ift bein Bater? Jefus antwortete: Ihr fennet weber mich, noch meinen Bater. Benn ihr mich fenntet, fo fenntet ihr wohl auch meinen Bater. \*Diefe 20 Worte redete er [Jejus12] in der Opferftod-Salle, indem er lehrte im Tempel, und boch griff ihn Niemand, benn noch war feine Stunde nicht gefommen. \*Da fprach nun Jefus 21 wiederum zu ihnen: Ich gehe hinweg, und ihr werdet mich [vergeben8] suchen, und in eurer Sunde werdet ihr fterben. Da, wo ich hingehe, konnet ihr nicht hinkommen.

- 1) Codd. G. S. U. oxlos, nicht enticheidend gegen laos.
- 2) Cod. D. u. A. laffen aus za Pio. edid. avr. Richt entscheidend
- 3) Cod. D. έπὶ άμαρτία γυναϊκα. Milberung.
- 41 Einzelne Codd, haben diefe Worte als Bufat B. 4, Cod. M. am Schluf B. 11.
- 5) Zusat bei E. G. K.: μη ποοςποιούμενος. Andere: nal προςπ. Beides exegetisch.
- 6) Sonderbarer Zusat Cod. U. u. A.: évos enástor tas apaortas.
- 7) Codd. E. G. H. 2c. Ιαμεία αυδ έως των έσχάτων, D. u. A. ώστε πάντας έξελθείν.
- 8) Kal bis yvvain. ausgelaffen von Codd. D. M. S.
- 9) H youn fehlt bei D. E. F 2c.
- 10) Die Codd. D. K. T. u. v. a. lefen η. Das και mahricheinlich nach dem vorigen Gag.
- 11) B. D. L. 2c. αληθινή, Lachmann, Tijchendorf.
- 12) Das o'Ingovs nach elal. eingeschoben.

22 \* Da fagten bie Juben: Er will fich boch nicht etwa felbst tobten, bag er fagt: wo ich 23 bingebe, ba fonnet ihr nicht hintommen? \* Und er fprach zu ihnen: Ihr feid bon unten ber, ich bin bon oben ber; ihr feid bon biefer Welt, ich bin nicht bon biefer Welt. 24\*3ch fagte euch alfo, daß ihr fterben werbet in euren Gunden. Denn wenn ihr nicht 25 glaubt, bag ich's bin, fo werbet ihr fterben in euren Gunden. \*Sie fagten nun gu ibm: Ber bift bu benn? Und Jesus sprach zu ihnen: Für's Erfte bas, was ich auch euch 26 [bequem] fage [λαλώ, fagen mag]. \*Bieles habe ich über euch zu fagen und zu richten [bevor ich mich völlig über mich ausspreche]. Aber ber mich gefandt hat, ift mahrhaft; und 27 auch ich, was ich von ihm gehort habe, bas fage ich') zur Welt. \*Sie verftanden es 28 nicht, daß er zu ihnen bom Bater redete. \*Da fprach nun Jefus zu ihnen : Wenn ihr erhöht haben werbet ben Gohn bes Menschen, bann werbet ihr erkennen, bag ich's bin, und baß ich von mir felber aus nichts thue [unternehme], fondern gemäß bem, wie mich 29 ber [mein2] Bater gelehrt hat, folches rebe ich. \*Und ber mich gefandt hat, ift mit mir. Richt allein gelaffen hat er mich [ber Bater3]; benn ich thue, was ihm gefällt, allezeit. 30 \* Da er folches redete, glaubten Biele an ihn.

# A. Der Abschnitt Kap. 8, 1-11. Eregetische Erläuterungen.

1. Die Schwierigkeit ber Verhandlung über bie Nechtheit dieses Abschnitts, so wie ben Stand ber Frage haben wir ichon in ber Ginleitung G. 23 angebeutet. Es kommen babei vier Punkte in Be-tracht: 1) Die Zeugnisse; 2) die Beschaffenheit des Textes; 3) der historische Zusammenhang der Thatsache; 4) ber Zusammenhang bes Abschnitts mit bem Borhergehenden und Folgenben. Ad 1. "Gries= bach und Schulz verzeichnen mehr als 100 Hand-Schriften, in benen die Perifope befindlich ift. Darunter find D. G. H. K. M. U. - Schon Hieronymus versichert, die Perifope finde sich in vielen griechischen Sandschriften, und einige Scholien berufen sich auf dozała artiyoapa u. s. w." Lücke. Dagegen kommt in Betracht, daß die Majuskeln B.C. L. T. die Perisope nicht haben. Ferner sehlt sie in ben älteren Haubschriften ber Peschito, auch in ben Nestorianischen, und es ist gewiß, daß sie erst im sechsten Jahrhundert in's Sprische übersetzt worden ist. Die Haubschriften der Philogeniana, in benen fie fich findet, haben fie theils nur am Rande, theils, wenn im Tert, mit ber Bemerfung, bag man fie nicht überall finde. Gben fo fucht man fie in den meiften Sandidriften ber foptischen und in ber aus jener gefloffenen arabifden Ueberfetzung vergebens. Die Handschriften ber armenischen llebersetzung haben fie theils nicht, theils am Enbe bes Evangefinms. Go fehlt fie auch in ber fabi-bischen und gotbischen. Unter ben Batern laffen bie griechischen Ausleger Origenes, Cyrill von Alexandrien, Chrysoftomus, Nonnus, Theophy= laft die Perifope gang weg und scheinen sie gar nicht zu kennen. Ebenso die Catenen, die ebirten und unedirten. Enthymins legt fie aus als eine προσθήμη, die nicht ohne Rutzen fei. Erft feit Ambrofine und Augustin wird die Perikope in der lateinischen Kirche häufig erwähnt und gebraucht." Ders. "Außerdem haben mehrere Handschriften bei

8, 12; noch Andere endlich hinter Lukas 21. Nicht felten ericeint fie in ben Sanbichriften verstummelt." Derf. - In biejem Stand bes Bengenverbors liegt ein großes fritisches Räthsel vor, was aber jedenfalls ben Abschnitt in feiner Stellung verbächtig macht; besonders wenn man erwägt, baß Drigenes ben Abschnitt nicht hat, daß Tertullian und Cyprian benselben da, wo fie über verwandte Wegenstände schreiben, nicht erwähnen, und bag er in den alteren Handschriften der Peschito fehlt. Ad 2. Die Beschaffenheit des Textes. Diese ist die wundeste Seite des Abschnitts. Eine Ba-Tiante drängt die andere. Alan vergleiche darsiber Griesbach, Lachmann, Tischendorf. "Bir haben drei zum Theil sehr abweichende Texte, ein uner-hörter Fall im Johannes-Evangelium. Außer dem vulgaren gibt Griesbach noch zwei; erstlich ben Text von Cob. D., zweitens einen ans unseren Handschriften zusammengestellten." Lucke. Diese Berschiedenheit scheint fast nur so zu erklären, daß eine ursprünglich traditionelle apostolische Reliquie (minblich ober hebräisch ober frei concipirt) burch verschiedene Abschriften sich verbreitet habe, bevor sie an diese Stelle kam. Ad 3. Anch gegen ben 31-sammenhang mit ben evangelischen Thatsachen hat man mancherlei Bebenken erhoben. Freilich muß man sich biese genan ansehn. a. Daß Kap. 7, 53 von ben zuruckkerenben Synedristen bie Rebe ift, nicht von den beimtehrenden Festpilgern, liegt nahe. Damit ergibt fich aber ein fehr angemeffener nahe. Damit ergibt ind aber ein jehr angemessenr Sinn. Sie hatten erwartet, Christins werde vor ihr Forum gesührt werden, und musten nun — unverrichteter Sache und in Zwielpalt nach Hause gehn. b. Die Stelle (Kap. 8, 1) Jesus ging hins aus an den Delberg. Man meint, diese Weise Jesu, sich gegen die Nachstellungen der Feinde zu sichern, habe er erst beim letzten Psersest in Anwendung gebracht." Indessen ist die Ehatsache, wie das nösten wurde, doch hier deutsich genug hervorgehoben, seitbem nömlich das Sonedrium tuckte ihr ben, seitbem nämlich bas Synedrium suchte, ibn greifen zu laffen. Diefen Moment bat bie Argumentation von Lucke übersehn (S. 255), c. Rap. 8 B. 2: "Und alles Bolf kam zu ihm." Auch wenn Griesbach zwar die Stelle, fügen aber entweder B. 2: "Und alles Bolf kam zu ihm." Auch wenn das Zeichen der Berwerfung oder des Zusatzes bei. der große Festtag, an dem Jesus zusetzt auftrat, Andere setzen die Perikope an das Ende des Evander achte war, hat es doch keine Schwierigkeit, gesiums, wieder Andere hinter Joh, 7, 36 oder daß sich am Tage nachher noch alles Bolk, welches

<sup>1)</sup> B. D. K., Lachmann, Tischendorf P. Lalo fatt Léyw.

<sup>2)</sup> Das wov nach vielen Beugen Ginichaltung.

<sup>3)</sup> Rady B. D. L. 2c. fallt o πατήο and

nicht gleich von Jernsalem abzog, im Tempel versammelte. d. Die yoannareis, welche Johannes fonft nicht hat, find hier auffallend. Das Auffallende könnte fich baraus erklären, baß gleich weiter eine Schriftgelehrten - Frage verhandelt wird; entscheibend ift es nicht. Andere Berichiebenheiten bes Ausbruds find minder erheblich (f. Lude S. 257). e. Es scheint nicht flar, ob die Schriftgelehrten als Zeugen ober als Ankläger, ober als Richter auftreten. Offenbar als Berkläger ober als Richter, welche ihre Entscheidung in ironischer Weise dem Forum Jesu übertragen wollen (nicht als Zeloten nach Wetstein). f. Bon bem Ehebrecher ist nicht die Rede (Levit. 20, 10; Deuter. 22, 22. 24). Hat gar nichts zu bedeuten. g. Rach den Rabbinen war die gefetliche Strafe bes Chebruchs bie Strangulation (Liide, S. 259). Schon Michaelis bat in Diesem Bunfte bie Antorität des Talmud mit Grund geleugnet und auf ben Grund ber Bergleichung von Exod. 31, 14; 35, 2 mit Num. 15, 32-35 behauptet, die Formel, des Todes sterben, sei in ber Regel von ber Steinigung zu verfteben. Uebrigens ift die Strangulation häufig nur eine vorangehende Milberung ber offiziellen Strafform, z. B. bes Verbrennens im Mittelalter. h. Worin aber lag bas Versuchende der Frage? Bor Allem in der Thatsache, daß Jesus sich noch nicht offiziell als Meffias bargestellt hatte, mabrend er boch im Bolfe vielfach bafür galt und bies felbst auch zu veranlaffen ichien. Die Borführung ber Chebrecherin mar also zunächft eine formelle Bersuchung für ibn, fich über feine Autorität (im Berbältnift zu Dofes) zu erflären. Sobann lag bas Berinchenbe auch materiell in bem Conflitt zwischen ber fogenannten Forderung des Gesetzes einerseits und der herrschenben milberen Sitte, so wie ber befannten Milbe Chrifti andererseits. Inbessen muffen wir auf biese Frage gurudtommen. — Den scheinbar auffallenben Zügen tritt nun aber Manches gegenüber, was für die Originalität ber Erzählung spricht. a. Das Laubhüttenfest mar vorzugsweise ein frohliches Bolfsfest ber Juben; es murbe in ber guten Jahreszeit geseiert; babei fonnte leicht eine Bersungigung, wie bie bier ergablte, eintreten. b. Das Schreiben Jesu auf die Erbe ift ein fo ei= genthumlicher Bug, das ihn so leicht Niemand erfand. c. Daffelbe gilt von seiner Aufforderung: Wer unter euch ohne Sunde ift, und von feinem Schlufwort an bas Weib. Gegen ben thatfächlichen Zusammenhang und Berlauf ist also nichts zu erinnern; es fragt fich jogar, ob nicht noch besondere Data für ben Abichnitt sprechen. Ad 4. 2Bas ben Zusammenhang bes Abschnitts mit den vorangebenden und nachfolgenden Stücken bes Evangeliums anlangt, so ift es flar, bag die Geschichte von ber Chebrecherin an dieser Stelle nicht nur nichts Storendes hat, sondern auch dazu dient, die Rede Christi (Kap. 8, 12 ff.) zu erläutern. Das Weib Christi (Rap. 8, 12 ff.) zu erläutern. hatte in der Finsterniß gewandelt, ihre Richter hatten bas Geständniß gemacht, sie befänden sich in Bezug auf die Erledigung biefer Frage in Finfterniß, aber gerade um einen Anschlag ber Finsterniß mit ihrer Bersucher-Frage auf den Herrn zu maden. Diese Beziehung schließt eine anderweitige Beziehung auf die Tempelleuchter und bas Lichter= feft bei ber Laubhüttenfeier nicht aus.

Eine Hauptfrage (zu Rr. 3) ist die Frage der Felten zur Erichenung tommt. Am Operfeste, dem innern Kritik: ist es benkbar, daß die jüdischen großen jüdischen Opferfeste, zeigt sich dieser Verfall Oberen jetzt schon einen Versucheranschlag auf den darin, daß man den ganzen Markt und Kram der

herrn gemacht, indem fie in ironischer Beise auf feine Meffiaswürde eingingen? Wir milffen uns hier zuvörderst vergegenwärtigen, daß die Feinde Jesu am letten Ofterfest eine ganze Reihe, einen wahren Sturm solcher Anschläge auf Jesum machten (f. Leben Jesu II, 3, S. 1218). Die Situation war diese: erst hatten sie ihn durch ihre Antorität im Tempelraume vor dem Bolfe zu vernichten ge= sucht mit ber Frage: in welcher Macht er also auftrete; er aber hatte fie burch ichlagende Gegenfragen überwunden. Er hatte vor dem Bolt feine Stellung behauptet und schien unantastbar, sie dagegen rath= los. Da nahmen fie ihre Zuflucht zur Lift, gingen ironisch in die Boraussetzung ein, er fei ber Mef-sias, um ibn burch verstrickende Fragen zu fangen. Es fragt fich nun, ift es bentbar, baß fie biefe List auch schon früher versucht? Bei ben Sonoptifern fann auch bann nicht bavon bie Rebe fein, da fie nur den letzten Festbesuch Jesu erzählen. Bei Johannes aber werden wir frühere Anschläge ber gleichen Urt zu fuchen haben, wenn fie überhaupt stattfanden. Die entscheibende Borfrage aber ist diese: wodurch kamen die judischen Oberen auf ihre teuflische Fronie und auf die fich baran knüpfenben Bersucherfragen ? Die Geschichte antwortet: durch das Gefühl der Rathlofigkeit, wie es fich einftellte mit ber Wahrnehmung, daß fie mit ber Wewalt und Autorität nichts ausrichteten.

Dieser Moment war aber hier am Laubbüttenfest schon einmal eingetreten, als sogar die Gerichtsbiener, die den Beschl hatten, Jesum zu greisen, gelähmt durch sein Wort unverrichteter Sache zusrückfamen, und als sich sogar in der Mitte des Spiedriums ein Zwiespalt zu bilden begann. Die Kathlosigkeit der Gewalt war da, mit ihr der teufsliche Nathlosigkag der List.

Dennach hätte sich dieses Manöver dreimal wiesberholt, zuerst beim Laubbüttensest nach unserm Abschnitt, dann bei dem Fest der Tempelweise im Winter nach Kap. 10, 24, endlich am letzten Ostersest, wo diese Versucherantäuse so gehäust hervortraten, daß man wohl schließen dürste, die jüdischen Oberen bätten sich auf diese Praktit früher schon eingeübt. Freilich gehen sie vorläusig noch in sehr zweidentisger Weise in die Voraussehung ein, Jesus sei der Messies, zur vollen Frecheit schreiten sie erst am Oftersest sont

Derselbe Moment aber, ber die jüdischen Oberen auf diese List brachte, nämlich der erste versehlte Gewaltanschlag der Inden, war dann auch sitt Jesum der Unlaß, sich für die Nachtzeit der Sicherheit wegen an den Delberg zurückzusiehen. Er würde also hier ganz an der rechten Stelle Kap. 8, 1 beszeichnet sein.

Daß die evangelische Geschichte daburch sehr an lebendiger Entwicklung, an pragmatischem Fortsichtitt gewinnt, fällt in die Augen. Zugleich aber werden damit die jüdischen Feste vollkändiger nach ihrem religiösen und sittlicken Berfall charafterisstre. Wir haben schon hervorgehoben, daß nach Johannes ber tragische Berfall des Judenthums sich auch damit charafterisstren bes Judenthums sich auch damit charafterisstre, daß die Juden an isen Festen successive immer mehr den Mordgedansten wider Christum vollenden. Dies ist die eine Seite; die andere Seite ist der religiöse und sittsliche Bersall des Bolses selbst, der dei den großen großen zur Erscheinung fommt. Am Osterseite, dem großen jüdischen Opferseste, zeigt sich dieser Verfall darin, daß man den gangen Markt und Kram der

Opferthiere und bes Opfergelbes in ben Tempel felbit verlegt bat, Rap. 2. Am Purimfefte, bem Bruder- und Rettungsfeste ber Juden, offenbart er fich barin, bag man bie Rranten ohne Befuch, Sulfe und Theilnahme in ihrem Bethesba liegen läßt, Rap. 5. Das Laubhüttenfest als bas große Dantund Freudenfest des Bolls erscheint burch Buchtlofiafeit. Chebruchsscenen und parteilsche, schwanfende Pharisäer = Polizei (die bier ben schuldigen Mann hat laufen laffen) entweiht (Rap. 8), wahrend man den blinden Bruder ber Bettelei und bem pharisäischen Almosen überläßt wider das Gesetz, Rap. 9; vergl. 5 Mos. 15, 4. Das Fest der Tempelweihe (Rap. 10, 22) scheint nicht durch ein abnliches Merkmal des Verfalls bezeichnet, wenn nicht bas symbolisch ift, baß ber Winterfturm burch bie geistesöben Sallen blaft, welche allein noch ber Beift Chrifti belebt, und daß die fonst immer gum Schutz des Herrn versammelte Menge bes Bolks fich vor Wind und Wetter geflüchtet hat, fo bag bie Juden ihn plötzlich umringen können und ihn am Enbe unter einem Steinhaufen begraben wollen

mitten im Tempel felbft.

Die innere Kritik spricht somit entschieben für bie Sierhergehörigfeit bes Abschnitts. Wenn es fich nun um die Alternative handelt, daß die alte firchliche Tradition entweder diefen Abschnitt aus bestimmten Motiven theilweise übergangen, dann ausgelaffen hat, ober daß sie ihn als eine alte Reliquie aus der johanneisch - ephesinischen Tradition hier eingesett, so ift die erstere Annahme nicht ichwerer als die lettere. Ja bei bem Borwiegen der firchlich afcetischen Motive konnte das Ausfallenlassen eines größeren Abschnitts von diesem Inhalt faft eber ftattfinden als das Ginfeten. Wir bemerfen ein fpates Ginschalten weniger Worte 1 3ob. 5, theilweise 7, 8. Wir halten ben Abschnitt 2 Betr. 1, 20—3, 2 für eingeschaltet, aber ganz nach bem Inhalt bes Briefes Juda (Apostol. Zeitalter I, S. 155). Dagegen scheint uns der Schluß bes Martus Rap. 16, 9 nicht bas Beifpiel einer Ginschaltung, sondern eher noch einer Auslassung zu Daß nun bie ascetisch-rigoureusen Jahrhunderte vom Ende bes zweiten bis zum Ende bes vierten ein Bedenken an ber öffentlichen Borlefung biefer Stelle, in benen bie Schuld bes Chebruchs so gar milbe behandelt ichien (ichien), haben fonnten, ift fehr begreiflich. Man muß also allerdings bie Worte ber Bater beachten, welche von einem solchen Bebenken reden. Ambrofius: Profecto si quis ea auribus otiosis accipiat, erroris incentivum incurrit (Apol. Davidis posterior, Cp. 1). Augustin: Hoc infidelium sensus exhorret, ita ut nonnulli modicae vel potius inimici verae fidei, credo, metuentes peccandi impunitatem dari mulieribus suis, illud quod de adulterae indulgentia dominus fecit, auferrent de codicibus suis, quasi permissionem peccandi tribuerit, qui dixit: deinceps noli peccare (de adulterinis conjugiis II, 7). Nifon: von den Armeniern: fie hatten die Peritope aus ihrer lebersetung αμεgestoßen: βλαβεραν είναι λέγοντες τοις πολλοις την τοιαύτην ακρόασιν (f. Liide, S. 249). Die Er= flärung Augustins muß man nur aus einer pastoralrügenden in eine hiftorisch-fritische verwandeln. Nicht egoistischer Unglaube einzelner Chemäuner, sondern der ascetische Kleinglaube einer gesetzlichen Zeit er= zengte das Bebenken, wogegen Lücke (S. 428 u. 252) im Grunde nur Berficherungen gu feten bat.

Es läßt fich annehmen, bag bie Beseitigung burch verschiedene Inftangen hindurch ging. 1) Die Ergablung frand ba, aber man ließ fie ftehn und überging fie in öffentlichen Borlefungen, ober in Berbandlungen über die Chefrage. Der ascetische Tertullian fonnte barin ein paffenber Borganger fein für Cuprian, eben fo Drigenes für Andere. 2) Dann fing man etwa an, die Perifope durch andere Lesarten zu verbessern (z. B. Cod. D. έπὶ άμαοτία ftatt έν μοιχεία), besonders zu verkurzen. 3) Einzelne Abschreiber gingen bann weiter und versetten die Perifope an das Ende des Evangeliums als Anfang. 4) Damit mar bas lette Stabium, bie Auslaffung eingeleitet. Nun aber reagirten bie Cobb., welche bie Perikope festgehalten hatten. Man sette fie an verschiedenen Stellen wieder ein, an unserer Stelle, ober hinter Joh. 7, 36, ober Rap. 8, 12, ober auch nach ber Combinirung diefer Ber= suchungsfrage mit ben Bersuchungsfragen bes letten Ofterfestes binter Lut. 21. Dabei nahmen Ginzelne sie auf mit dem Zeichen bes Zusatzes ober gar der Berwerfung. So bilbete sich auf zwie-fache Weise die kritische Verwirrung über diesen Abschnitt.

Eine apostolische Reliquie ift fie jebenfalls (f. Leben Jesu II, S. 952; Sitig über Joh., Mark., S. 208 ff.; höchst unpassend also von Meyer als ein "apofryphisches Dofument" bezeichnet). Was aber auch noch ju Gunften ber Uriprünglichkeit an unserer Stelle spricht, ist bas nahre over avrojs έλάλησεν ο Ιησούς Rap. 8, 12 und das είπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς B. 21. Die Worte Kap. 8, 21 bezie= hen sich nun buchftäblich auf seine Worte Rap. 7, B. 34 zurud. Schwieriger läßt sich die Rückbeziehung bes ersten malie nachweisen, wenn man ben Begriff: "ich bin bas Licht ber Welt" mit in bie Beziehung aufnehmen will. Andeutungsweise aber hat er ihnen das doch schon gesagt Joh. 5, 35. 36 ff. Johannes war ein Licht, und boch nur ein Zeuge Chrifti, der zu ihrer Rettung bestimmt mar, B. 40. Will man davon absehen, so ist das Wort Kap. 8, B. 12: "wiederum redete Jesus zu ihnen" absolut ju faffen, b. h. er knüpfte wieder mit ihnen an. Sie hatten nämlich burch ihren Anschlag auf fein Leben eigentlich ichon fein Berhandeln mit ihnen zum Abichluß gebracht. Dann aber hatten fie Rap. 8, 1—11 scheinbar eingelenkt, und obschon er wußte, daß die an ihn gerichtete Frage boshafte Heuchelei war, fo ließ er fie boch gelten nach ber offiziellen Geftalt, die fie fich vor bem Bolte gab. Er mar bas bem Bolfe schuldig, daß er nach diefer Kundgebung ber Oberen wieder mit ihnen anknüpfte; aber um ihnen bann balb noch einmal zu fagen, bag er fie verlaffen und aufgeben merbe. Go wird uns bas zwiefache naler Kap. 8 zu einer bestimmten Boraussetzung des Abschnitts von der Chebrecherin.

In Beziehung auf die Gegner, fo wie die Ber-theidiger der Aechtheit dieser Stelle find zu verglei-

den Lide, S. 243: Meyer, S. 247.

2. Nach dem Delberg. Motivirt ist dieses le-bernachten am Delberg (in Gethsemane oder in Bethanien) durch den bestimmt bervorgetretenen Anschlag des Synedriums auf die Freiheit und das Leben Jefu. Es bildet aber angleich einen bedeutsamen Gegensatz zu ben Worten: ein Jeber ging also beim. Für fie blieb einstweilen Alles beim Alten, für ihn nicht, weil er weiter fab. Bei feinem letten Aufenthalt tritt dieses Uebernachten am Delberg schon als fesistehende Regel hervor Luk. 21, 37.

3. Mit der Morgendammerung aber; Jodov. theils für jene Zeit nicht entscheiben, theils aber Johannes schreibt sonst nowi (Kap. 18, 28; 20, 1; nowia Kap. 21, 4), wogegen Lutas ögloov. Inbeffen ift bier zu beachten, bag ber Ausbrud oo Door bestimmter bie Morgendämmerung bezeichnet, und baß auf biefe Beftimmtheit etwas antommt. Und alles Bolf; mas o laos. Wenn Johannes sonst gern o oxlos oder oi oxlor bat, so ist zu beach= ten, baß es hier betont werden foll, baß bie gange noch vorhandene Maffe ber Festpilger ihn im Tempel aufgesucht. Das Gleiche gilt von dem na Fions edidaon. avr.; er ließ sich neuerdings so recht ei= gentlich unter ihnen nieder, als wollte er noch einmal anknüpfen, nachdem er den Anschlag ber Gynedriften vorläufig entträftet batte. Daß die poau-uareis, die Schriftgelebrten, ungewöhnlicher Weife bier genannt find, bat feinen Grund barin, bag es fich im Berfolg um eine Schriftgelehrten = Frage hanbelt. Das fo hänfig wiederkehrende de ftatt bes johanneischen our hat boch auch einen innern Grund in ber großen Folge unerwarteter Momente, bie bier eintritt. Dag Jejus an ben Delberg gebt, erklärt fich aus bem Unfang ber Rachftellungen, B. 1. Daß er fich trot ber Berfolgung wieber zum Tempel wendet (B. 2), hat darin seinen Grund, daß die Schriftgelehrten und Pharifäer jetzt Miene machen, ihn anzuerfennen (B. 3), daß sie damit aber ihn nur versuchen wollen, B. 6. Aehnliches gilt von den meisten solgenden Momenten, die so eingeführt werben. Rur Die große Baufung bes de ericeint allerdings auffallend; für ein our mar bei biefen feltsamen Wenbungen weniger Unlag.

4. Da bringen die Schriftgelehrten und die Pharifaer 2c. Allerbings nicht als ein ausgepräg= tes Zelotengericht (Wetstein), und eben so menig ale bestimmte Deputation bes Synedriums. Bahrscheinlich ift es ber Ausschuß eines einzelnen Spnagogengerichts, mit welchem fich einerseits bie Beloten, bie bas Weib auf frischer That ergriffen hatten, als Zeugen verbunden haben, und welches anbrerfeits im Ginvernehmen mit bem Synebrium banbelt. Der Fall ift eben jett vor ein judisches Bericht gebracht morben; man halt ihn für geeignet, bem Berrn einen Fallftrick baraus zu machen, indem man aus ben oben angegebenen Grunden mit ironischer Absicht in die Boraussetnung eingeht, er habe zu entscheiben. 2118 "nicht offiziell" fann man bie Gesellschaft nicht bezeichnen (Meyer), weil fie sonst nicht bas Urtheil bem Herrn batte bese-riren können. Da es sich um die Todesstrafe banbelt, fo mußte auch bas Spnedrium im Ginverftanbniß fein.

5. Auf frischer That; έπαυτοφώρω i. e. έπὶ αὐτοφώρω in ipso furto. "Der Buhle, melder ebenfalls des Todes schuldig mar (Levit. 20, 10; Deuter. 22, 24), fonnte entfloben fein." Meyer. Wenn auch die Steinigung nach Deuter. 22, 23. 24 für den besonderen Fall verfügt mar, daß eine verlobte Braut fich der Unteufcheit hingab (weil fie foon als Beib des Berlobten angesehen murbe), fo folgt boch baraus nicht, baf bieje Schulbige gerade eine verlobte Braut müffe gewesen sein (Mener), ba in ber betreffenden Stelle bie burchgehends für Chebrecherinnen bestimmte Todesstrafe (Levit. 20, 10; Deuter. 22, 22) nur spezifizirt zu sein scheint (Michaelis, Tholuck, Ewald u. A.). Der Satz bes Talmub: filia Israelitae si adultera, cum nupta, strangulanda, cum desponsata, lapidanda, fann

wieber nur eine Mobifitation ber Steinigung im

allgemeineren Sinne ffir bie nupta aussprechen. 6. Ihn zu versuchen. Daß von einer böswistisgen Bersuchung die Rede ift, nicht von arglosem Fragen (Dishaufen), sagt ber auch anderwärts con-ftatirte Ausbrud. Worin aber lag die gefährliche Alternative, bie ihn verftricken follte? Erklärungen: 1) Es war ber Gegensatz zwischen bem römischen Eriminalrecht, bas ben Ehebruch nicht mit bem Tode bestrafte, und bem mosaischen Gesetz. Ihre Erwartung war bie, baß er fich für Mofes gegen bas römische Recht erklären follte, und bann wollten fie ihn bei ben Römern verflagen. Daher bas σῦ οὖν τί λέγεις V.5. Also ein ähnlicher Pfan wie bei der Frage vom Zinsgroschen, Matth. 22 (Schultheß, Meyer). Dagegen spricht nicht, daß die Criminaljustiz der Köner in den Provinzen nicht unabbängig von ben besonderen Sitten und Ordnungen des Bolfes mar (Lücke). Wohl aber, baft ber Ansspruch ber Tobeswürdigkeit ber Frau verbunden fein tonnte mit ber hinweisung ber Aläger vor das gesetzliche Forum, so wie der Um= ftand, baß fie entweder bie Eretution felber hatten vollziehn, ober als Denunzianten Jeju mit ber Boridrift bes Moses öffentlich brechen mussen. 2) Der Gegensatz war bas herkömmliche Volksfornm und bas vorausgesette neue Forum bes Messias; die Frage nämlich, ob Jesus in gewöhnlicher Weise wollte entscheiden laffen, ober jett felber entscheiden. Dies mar ohne Zweifel ein Sanptmoment ber Berfuchung, bas formale (f. oben), boch nicht die ganze Bersuchung (Baumg. - Eruf. u. A.). 3) Der Gegensatz war ber alte, strenge Buchstabe bes Gesetzes und bie lar geworbene Boltofitte, welche die Todesstrase über den Chebruch nicht mehr verhängte; also die Frage, ob gerichtliches Berfahren oder nicht (Ebrard). Mit der vollen Beftimmtheit biefes Gegensates aber hatten fie mit ber Frage fich felbst verurtheilt. 4) Der Gegensat war bas mofaifche Gefet in feiner Buchftablichfeit und bie befannte Milbe Chrifti. Die Berneinung mare also als ein Berftoß gegen Mofes erichienen, die Bejahung als ein Widerspruch gegen fich selbft (Augustin, Erasmus, Luther u. A.). Modifitation dieser Auficht: fie haben ficher die milbe Entscheibung erwartet, um ihm einen Wiberfpruch gegen Mofes vorzumerfen (Euthym., Bengel, Reander u. A.). Diefe Mobifitation bebt bas verftridenbe Dilemma auf. Dies aber mar nicht lediglich ber Wegenfat ber Strenge bes Mofes und ber Milbe Chrifti, fonbern ber Wegensatz ber alten Gesetzgebung bes Mofes und ber neuen Gefetzesreformation Chrifti, wie fich biese ber traditionellen Praxis ber Juben gegenüberftellte. Bestätigte er einfach ben mofaiichen Buchstaben, fo griff er die rabbinische Traditien und Bragis, die bestehente Ordnung ber Dinge, bie Bolfsstimmung und die Bolfsvorstellung von ihm selber an; man kehrte die Tradition gegen ibn. Bestätigte er bagegen bie Boltsfitte, fo fehrte man ben Buchftaben ber Schrift gegen ihn. Bor allen Dingen aber wollte man beraushaben, ob er es wagen werbe, in messianischer Autorität ein neues Befets aufzustellen. Ueber eine andere Deutung von Diet (Stud. n. Krit. 1832) und bie Baursche Auffaffung f. Meher, S. 255.

7. Und ichrieb mit dem Finger. (Ginige Cobb., 3. B. E. K., setzen bingu un προςποιούμενος, aubere rai προςποιούμενος, b. h. nach Lude einmal: er that nicht blos fo fer simulirte bas nicht blos], bas andere Mal: er that nur so. Offenbar erege-tische Ausätze. Da nach ber richtigen Erklärung von Euthym. Zigabenus ber ganze Akt bes Sich-niederbildens und auf die Erbeschreibens symbolifch mar und bas Richtbeachten ber anwesenben Frager ausdrücken sollte (Lücke: "ber Gestus war im Alterthum bekannt als Spiel des Bertieftseins, Berlegenseins ober ber Langeweile"; f. Die Beispielsammlung bei Lücke, S. 269, Rote 1, wozu Betstein), so ist es wider ben Sinn bes Textes, zu fragen, mas Jesus etwa geschrieben haben möchte (Mich. die Antwort: "wie gefchrieben fteht"; Beba: ben Ansspruch B. 7; Conjetturen bei Bolf und Lampe). Wenn man fragt: weghalb geht Jefus hier nicht auf die Bersucherfrage ein, ba er boch auf ähnliche Fragen beim letten Ofterfest eingeht, so genügt es nicht, zu antworten: er wolle sich nicht in obrigfeitliche Dinge mischen (Matth. 22; Luk. 12, 13 f., Mener), oder er wolle andeuten, daß die Boswilligkeit ber Frage keiner Antwort würdig fei (Lutharbt); es fommt vielmehr in Betracht, baf er fich noch nicht burch bas öffentliche Hofianna beftimmt als Meffias bat einführen laffen in Jerufalem und fich auch jett noch nicht offiziell als Deffias darftellen will, vielmehr überhaupt in diesem ihrem Sinne nicht Messias sein will. So wie diese Sache noch schwebt, läßt er auch seine Stellung zu ihrer Frage noch in ber Schwebe; er weist sie eben so wenig ab, als er sie annimmt. Wohl aber nimmt er schon ben Ausbruck einer ruhigen Majeftat an, ber es eben nicht gelegen ift, mit einem Strafenstandal in ihrer spielenden Muße behelligt zu werben. Salten fie ihn wirklich für ben Meffias, fo müffen fie fich bas ichon gefallen laffen.

8. Wer unter euch ohne Giinde. Die vorgenannte Brobe halten fie benn anch ans. Sie verharren in ihrer fragenden Haltung. Daber gibt er ihnen nun die neutestamentliche Entscheidung B. 7. Dhne Sünde." Da avanaorntos nur hier im Neuen Teftamente vorkommt (wogegen in flaffi= schem Gebrauch häufig), so kann man es nicht zum Angeichen eines nichtjohanneischen Style machen. Wie ift bas Wort: ohne Sünde zu verstehn? Erklärungen: 1) Bon ber Sündlosigkeit schlechthin Erasmus, Zwingli, Calvin, Baur, Safe. a. Safe meint beswegen, Die Antwort fei ein Anzeichen von der apokuphischen Natur des Abschnitts, ebenso Banlus, Baur, benn bie Zumuthung, bag nur fünblofe Menichen Recht fprechen follten, fei überall ungulässig. 2) Meyer nach Litde: "ob er die Freibeit von ber Möglichkeit zu fehlen (zu irren ober zu fündigen) wie Plato Pol. I. ober die fattische Fehllosiafeit meine, bergleichen, ob es allgemein (2 Macc. 8, 4), ober in Betreff einer bestimmten Rate = gorie ober Species ber auagria gemeint fei (2 Macc. 14, 42), baritber entscheibet lediglich ber Context. hier nun muß bie Freiheit von ber Gunbe, zwar nicht fpeziell bes Chebruche, weil Jesus diesen selbst bei allem Sittenverberben ber hierarchie nicht bei Sammtlichen voraussetzen founte, wohl aber ber Ungucht verstanden werben, meil eben eine folche Gunberin als bas Confretum des Gegentheils von αναμάρτητος in Frage und vor Aller Angen ba fteht. Bergleiche auaoτωλός, Lut. 7, 37. αμαρτάνειν 20.; auch Rap. 5, 14 ist bei unuére anagrave eine besondere Art bes Gitnbigens gemeint, und baffelbe Gebot 2.11 zur Chebrecherin gesprochen, ift ber authentische

Kommentar, wie avauaorntos gemeint fei." Aehn-Doch nimmt Litche lich auch de Wette, Tholuck. (ebenfo be Wette) ben fittlichen Gefichtspunkt bingu: Jesus wollte ber burgerlichen Justig nicht in ihr Amt fallen; er betrachtete bie Sache von rein sitts lichem Standpunkte aus und in Beziehung auf die Basikela rov Geor (Luther: "also predigt man im Reiche Chrifti, und wenn biefe Predigt fommt, bie bebt auf bas Schwert, ten Richter und Alles)." Inbeffen hat Chriftus boch unter ben Steinen nicht bilbliche Steine verstanden. Die Frage ift: in wel-des Berhältniß hat er das driftliche Sittengesetz gestellt zu bem mosaischen theofratisch = politischen Gebot? Und hier muß baran erinnert werben, baß ber Begriff: Sünder fein und ohne Sunde sein bei ben Pharifaern fich auf bas Gefet bezog. Boll= ner und Gunder find folche, die ber levitischen Disziplin verfallen find, Ercommunitationswür= Run aber mar die levitische Disziplin so bige. ibeell, bag confequent genommen Jeber als un= rein betrachtet werden mußte (f. Saggai 2, 12 ff.; Bibelwert, Matthaus G. 35). Dies gilt nun gang besonders von geschlechtlichen Berunreinigungen und Bericuldungen. Das Gefet mar baber in feiner gangen ibeellen Confequeng unausführbar; und die Milberungen der Gesetzespragis bin= gen baber nicht blos mit ber Larheit einerseits, fonbern andererseits mit bem sittlichen Eruft gufam= men, welcher es verschmaben mußte, mit heuchleri= idem Rigorismus bas Gefet in einzelnen Fällen anzumenden, wenn er es im Gangen und confequent nicht burchführen konnte. (Rach einer abn= lichen Confequenz find Luther und Zwingli gegen die gesetzliche firchliche Disziplin bedenklich geworden). Chriftus also billigt mit seinem Worte die bestehende Milberung, führt sie aber zugleich auf bas Prinzip ber ibealen Strenge zurück. Sein Ausspruch heißt also zunächst: Wer sich unter Euch levitisch rein weiß, namentlich in Beziehung auf Geschlechtsverhältniffe und Ungucht, ber fange an, bas Gericht über bas Beib zu vollftreden. Die Boraussetzung ift biefe, bag Reiner es magen werde, barauf bin gu richten, und bas Bewiffen ber Berfläger muß Dieses Urtheil bestätigen. Mit dieser faktischen Nicht= wiederherstellbarkeit des mojaifden Rigorismus ift bann zweitens ber tiefere fittliche Grundfat ausgefprochen, bag überhaupt für den driftlichen Standpunkt bas verbammende Richten bes Schuldigen von Seiten einer sich für ichuldlos erachtenden Ria-ger - und Richterschaar wegfalle. Denn man muß wohl bebenken, baß erftlich bas gesetliche Richten biese Schulblofigkeit voraussetzte und bag bie theofratische Todeostrafe zugleich die Bedeutung bes Berbammens hatte (Ausrotten ber Seele aus bem Bolf). Weber jene Schuldlosigkeit ber vermeint= lich Reinen, noch biefes Verfallenfein an Die Berdammnif (was der gesetzliche Mosaismus ja auch nur symbolisch hatte barftellen wollen) konnte Chriftus noch anerkennen. Das Alte Testament hatte fich jetzt zu dem Neuen entfaltet, nach welchem ei= nerseits die Berdammniswürdigkeit Aller, auch ber menschlichen Richter entschieden mar, andererseits die Erlösungsfähigkeit Aller; auch ber Gefallenen. Damit wird nun aber drittens das menschliche Rechtiprechen und Richten nicht aufgehoben; es wird nur ausgesprochen, daß es fich auf einer neuen Bafis (bem Mitgefühl bes Nichtens mit bem Sitn= ber und der Borsicht vor übereiltem und überstrengem Urtheil) zu erbauen habe. In wie weit bar= aus wieber eine bürgerliche Bestrafung verführter ober bethörter Weiber hervorgebe, bas überläßt Chriftus ber Zukunft, beutet aber an, bag es auf ber Seite ber harten, Strengen und Stolzen ebenfo naheliegende Motive ber Straffälligfeit gebe. Es mar auch ichon eine Tobesftrafe, bag bie Chebrederin gesellichaftlich geachtet und gerichtet mar. Außerbem muß noch beachtet werben, wie einzig Chriftus die Entscheidung zwischen fich und die Unfragenden, b. h. bas jubische Gericht vertheilt. Er spricht bas Prinzip, d. h. die Lebensidee bes Gefetjes aus; fie aber mögen nach bestem Wiffen und Gewiffen darnach handeln; erft fich felber richten, bann Undere. - Der Erfte oder zuerft ben Stein. Rach Deuteron, 17, 7 follen bie Zeugen bie ersten Steine werfen. hier aber bezeichnet ber Erfte ben, ber ben Muth haben will, als Schulblofer gu richten. - Den Rabbinen zufolge traf ber erfte Burf Die Bruft, oft in tobtlicher Beife.

9. Und wiederum biidte er fich nieder. Brophet, ber Meffias hat feine Aufgabe gelöft und feiert wieder, und ftellt feine Feier bar in fymboliichem Spielen, bamit fie miffen, es ift jest an ihenen, zu handeln, b. h. zunächst fich felbst zu richeten. Bei ihm ift bie Sache erledigt. Und wie er vorhin bas Weib in seinem Schuldbewußtsein nicht angeblickt und angeblitt hat, so will er's auch jett mit ihnen halten. Hieronymus, er will ihnen Raum geben, fich fort zu machen.

10. Und von ihrem Gewiffen gestraft. Tholud: "Es wird auch geschichtlich bezeugt, daß damals viele angesehene Rabbinen im Chebruch lebten. Wagenseil zu Sota, S. 525. Auch mußten fie eingeln fürchten, es fonnten noch nieberschmetternbe Dinge, Enthüllungen über fie gur Sprache tom-men" (Muscul.).

11. Die Aeltesten zuerft. Fritiche u. A. conftruis ren so, daß άοξαμ. άπο τ. πρεεβυτέο. als Zwischen= fat erscheint; ber Sauptsat also: fie gingen bis gu ben Letten fort; näher bestimmt burch ben 3mifcenfat: indem die Aelteften ben Anfang machten. Winer und Tholud: fie gingen hinaus, indem die Melteften ben Anfang machten, und ber Bufat : Ews z. egz. als Brevilognenz angehängt. Erfteres icheint flarer; auch fehlt biefer Zujat in vielen Cotb. Die Meltesten gingen zuerst fort theils als die Schuld= bewußten, theils als die Klügeren. Db die noeσβύτεροι hier nicht Umtename? Da von einer richterlichen Gruppe die Rede ift, liegt dies doch nahe, baber Lücke, be Wette u. A .: vom Range. Meger (auch Tholud, 7. Aufl.) bagegen, es liege nicht im Contraft, es fehle dann ber rechte Gegenfatz, es beife phrafeologisch: vom Erften bis jum Letten. Aber vom Betagteften bis jum Letten ift auch fein Gegensatz. Dagegen ift bas wohl ein ziemlich beut= lider Gegenfat: von den (Spnagogen-) Presbytern bis zu ben Letten, b. b. dem bienenden Personal, 1 Cor. 4, 9. Der Ausbrud: bis zu ben Letten, fonnte aber fpater hinzugefügt fein, um die Beftimmtheit des Begriffs: Bresbyter, gu verwischen, nach welchem etwa auch der Abschnitt bei ben driftlichen Bersammlungen mißverständlich und anstöfig murbe.

12. Allein gelaffen und das Beib. Mur bie Berflägergruppe hatte fich davon gemacht, die Junger und das guborende Bolf tonnten verweilen. Dag aber das Weib wie gefeffelt fieben blieb und fich nicht bavon machte, erscheint als Zeugniß von

bem Ginbrud, ben Jefus auf ihr Gewiffen gemacht. Sie ftand ba wie an feinen Richterftubl gefeffelt.

13. Sat Reiner bich verdammt. Auf bem ovdeis liegt ein Nachbrud; ebenso aber auf bem Berbammen, xarano. Es bezeichnet die sententia damnatoria als theofratischen Gerichtsspruch, ein Todesurtheil als religioses Berdammen zugleich gedacht. Meyer bemerkt bagegen: Da jene Leute als Rathfragende gekommen, fo fei nur von dem Botum der Einzelnen die Rebe. Allein die Rathfragenben wollten ja bem Berrn eine richterliche Senteng gufchiden, Die er ibnen wieber gurudgab: von biefer ift also auch bie Rebe. Es ift also weber einerseits bas "Steinigen" für fich gemeint (Bolf), noch andererfeite junächst nur eine blos moralische Berdammung (Tholud), ober gar eine Abweisung von feiner Inftang (Meyer). Die Leute hatten ibm, wenn auch in ironischem Berhalten, bie Ent= scheidung überlaffen; auch bann wieder, ba er fie in bedingter Beife gurudgegeben. Benn er nun fagt: Saben jene auf bas Berbammen verzichtet, so verbamme ich bich auch nicht, so ift allerdings bas Richtverbammen im neutestamentlichen Sinn ber Sauptgebanke (Rap. 3, 17; Matth. 18, 11). Damit ift aber in biefem Falle auch ihre Freilaffung entschieden, insoweit er bie faktische Entscheibung ber Berkläger interpretirt. Dies beweisen bie folgenden Worte. "Diese Ablehnung der sittlichen Berbammung ift übrigens nicht Ablehnung bes fittlichen Urtheil's. Angustin: Quid, domine, faves ergo peccantes? Non plane, ita attende, quod sequitur: vade, deinceps jam noli peccare. Ergo et dominus damnavit, sed peccatum, non hominem."

# Dogmatifch=driftologifche Grundgedanten.

1. S. bie Erläuterungen besonbers Rr. 1, 2, 3,

6, 7, 8 n. j. w.

2. In fofern ber Abichnitt von ber Chebrecherin fich wieder als acht erweisen durfte, ift er eine wesentliche Bereicherung ber Geschichte bes Lebens Jesu. Die pragmatische Anschauung bes Entwicklungsganges ber Berfolgungen Jeju Geitens bes Synebriums empfiehlt nach Regeln ber innern Britif die Annahme ber Aechtheit beffelben. Es ergibt fich nämlich als naturgemäß, bag die Berfuchungen Jefu unter ber ironischen Boraussetzung, baß er ber Meffias fei, eine Klimag und Folge bilben. Auch das Berhalten Jesu ift gang bem damaligen Stand ber Messiasfrage, seiner halb offiziellen Stellung zu ber Frage, ob er ber Meffias fei, gemäß.

3. Das Berhalten Chrifti in biefer Situation ein Ausbrud majestätischer Erhabenheit , Ruhe, Bor-

ficht, Weisheit und Kühnheit.
4. Die einzige evangelische Erwähnung, baß Jefus geschrieben; und zwar in ben Sand ber Erbe, man weiß nicht was. Sein gewöhnliches Schreiben bestand darin, daß er mit der Flammenschrift seines Wortes das Gesetz des Geistes in die Herzen fdrieb.

5. Wer unter ench 2c.: 1) Anerkennung bes mofaischen Gesetzes für ihren Standpunkt. Steinigt fie nur immerbin, fie hat nach bem Gefetze Mofis ben Tod verdient. 2) Geltendmachung feines neutestamentlichen Standpunttes. Richtet aber zuerst euch selbst. Steinigt sie nicht eber, bis ein Schulblofer fich finbet, ber mit bem Steinwerfen ben Anfang machen kann. 3) Bezeichnung bes Bers bältnisses zwischen bem alts und neutestamentlichen Standpunkte. Christus spricht das Geistesprinzip bes mosaischen Sesetzes auß. Sie mögen dann nach bestenn Wissen und Sewissen handeln. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, daß die Todesstrafe nach dem Buchstaben des jüdischen Gesetzes ein Berdammen zugleich war. Die römische Kirche betrachtet Christus als einen zweiten Moses, einen neuen Gesetzgeber; nach ihr soll er auch ein strengeres Chegesetz gegeben haben. Mit dem eigentstichen religiösen Gesetzgeben ist aber auch das Amt des Todes verbunden (2 Cor. 3). Und von denen, die im diesem Sinne unter dem Gesetz steben wolsen, gilt das Wort des Apostels Gal. 3, 10.

6. Dagegen erfüllt fich hier an ber Berklägerund Richtergruppe bas Wort: Es ift Zeit, baß bas Gericht angehe an bem Saufe Gottes, 1 Petr. 4, 17.

7. Wie Chriftus ben Richterstuhl ber Gesetzlichen in eine Armessänderbank verwandeln kann, die Armessänderbank bagegen in eine Bufordnung für ben Ruf der Gnade.

8. Die nentestamentliche Milbe, ber Quell einer neutestamentlichen Strenge in sittlichen Lebens-fragen.

#### Somiletische Andeutungen.

Die Bergungen Chrifti am Delberg auffer ber Stadt Jerufalem, ein Borbild für die verfolgte Gemeinde ber Gläubigen. - Die erfte Berfuchung Chrifti burch ben Schein ber Anerfennung Seitens ber jübischen Oberen. - Diese Bersuchung vergli= den mit ben anderen (fpateren). - Die Chebrecherin, ober ein Lebensbild und Warnungsbild aus ben fröhlichen Kirchen= und Vollsfesten Ifraels. — Das Cherecht eine Lieblingsfrage ber Pharisäer .-Die ehelichen Aergerniffe ein Magftab für ben gei-ftigen Berfall bes Bolkslebens. — Die teuflische Arglift, welche ben Schein eines heiligen Gefetzes= eifers zu einem Fallftrid machen will für ben Berrn. — Die Beleuchtung bes Bersucheranichlags: 1) Li-flige Berechnung. Die scheinbare Hulbigung soll ben herrn bethören. 2) Boshafter Anschlag. Es ift ihnen nicht um bie hinrichtung bes Weibes, sondern um die hinrichtung des herrn zu thun. 3) Gefühllos grausames Berfahren. Das Weib soll in einer nicht mehr üblichen Weise des Rechtsverfahrens geopfert werben als Mittel jum Zwect. 4) Schamlofe Rechtsfrage. Sie wollen bem herrn entweder ben Gifer für Mofes zur Tobschuld machen, oder das Wort ber Billigung für ihre eigene Tradition und Weise. 5) Abnungslose Blindheit. Sie miffen nicht, wie bald ihr Doppelgericht über das Weib und ilber den Herrn verwandelt werden wird in ein Gericht über fie. 6) Bartnächigfte Berstocktheit. Obicon in ihrem Gewissen überführt von ihrer Unwürdigkeit, das Weib zu richten, erkennen sie doch nicht ihre Schuld wider den Herrn. Das Berhalten bes herrn gegenitber feinen Bersuchern. 1) Der hendlerischen Hulbigung für ben Messias fetzt er bas ruhige festliche Spielen meffianischer Majeftat entgegen (er bildte fich 2c.). 2) Der Bersuchung seines Geiftes fetzt er die Brufung ihres Gemiffens entgegen. 3) Ihrer pharifaiichen Frage nach dem höchsten Strafmaß fett er bie Frage des Evangeliums nach dem unschuldigen Richter entgegen. 4) Ihr Gericht foll Tod und Berdammniß bewirken; fein Gericht bezweckt Ret-

tung und Beil. 5) Sie find als Berkläger und Richter gefommen, und geben als Gerichtete bavon. 6) Sie haben einen Beiligen verberben wollen; er rettet eine gefallene Sünderin. — Ober: 1) Gein Schweigen ein Bericht über ihre Arglift und leidenschaftliche Aufregung. 2) Sein Buden und Rieberblicken ein Gericht über ihre ichamlose Behandlung ber Schande bes Weibes. 3) Sein Schreiben: ein geheimnifvolles Sanbeln, erinnernd an bie bofen Geheimnisse ihres Lebens. — Christus und die Pharifaer als Richter ber Chebrecherin verglichen: 1) Hinsichtlich ber Strenge. Ihre Strenge ist lieblose Luft am Berdammen bes Günbers nach groben Thatsünden. Seine Strenge bringt als Luft am Retten mit dem heilfamen Gericht des Geiftes in die Gewiffen. 2) hinsichtlich ber Milbe. Ihre Milbe ist fleischliche Nachsicht, welche bie Sunde nährt. Geine Milbe ift erschütternbe Gnabe, welche bie Sünde aufhebt. — Chriftus fein neuer Mofes, aber ber Erlöfer von ber Giinde burch bas Befet bes Beiftes. - Die Chriftus fich zu ben burgerlichen Gefetsgebern und Richtern ftellt: 1) Er unterscheidet fich von ihnen, indem er feine burgerlichen Gefete aufftellt. 2) Er fest fich in Begiebung gu ihnen, in-bem er ihnen bas Gefet bes Geiftes, die Grund-regeln für ihr gesetliches Schalten und Walten barbietet. — Die Berflärung bes alten Lichts und Rechts im Neuen Bunde: 1) Die Bollenbung ber Strenge. Die volltommene Gitnbenerkenntnig erfennt Alle als todes = und verdammniswirdig. 2) Die Vollendung ber Milbe. Die völlige Gnabenerkenntnif bes Glaubens erkennt Alle als gum heil ber Gotteskinbschaft berufen. 3) Die Bollendung des Rechts. Das entschiedene Geiftesleben bestimmt das Richtmaß des Gefetes und ber Bucht zwischen ber volltommenen Strenge und ber vollkommnen Milde. — Das Urtheil Christi ein Schreckenswort für die Schuldbewußten nach beiben Seiten: 1) Das Weib mußte gittern unter bem Wort : ber werfe ben erften Stein auf fie. 2) Die Berkläger unter bem Wort: Wer unter euch ohne Situde ist (d. h. nicht selbst des Todes schuldig). Das schuldige Weib vor bem Richterstuhle Christi: 1) Wie fie gefeffelt ba fteht an ben Richterftuhl, bis er gesprochen hat. 2) Wie sie mit einem Heilandswort entlaffen wird. - Sündige hinfort nicht mehr. Dber die driftliche Geelenpflege ber entlaffenen Sträflinge, insbesondere auch ber renmuthigen Gefallenen. — Das Schweigen bes Weibes eine berftändliche Sprache ber Reue für ben Herrn. — Das Richten ber Pharifaer im Lichte und Gerichte Chrifti. Etarde: Nova Bibl. Tub.: Die Bosheit ber

Gottlosen weiß auch das Gesetz, die Bestraftung der Laster, die besten und heiligsten Dinge zu mißbrauschen. — Schande, daß Dumme und Einfältige die Weisheit selbst zu versuchen sich unternehmen (unstersangen). Werden sie nicht auf die Finger gestlopft werden? Lehrern und Predigern sieht's nicht au, wenn sie einen Fuß auf der Kanzel und den andern in der Kathssiude haben wollen. — He dinger: Hendler, greif in deinen eignen Busen. — Obwohl keine Obrigseit ohne Sinde sein kann, soll sie dennoch mit den Sinden nicht behaftet sein, die sie an Andern mit leiblicher Strase belegen muß. Obrigseiten sollen redliche Leute sein, die Vott sürchten, 2 Mos. 18, 21. — Quesnel: Die Klugbeit und Liebe ersordert, daß man den Leuten Gelegenheit gebe, sich ohne Geräusch und Bes

schimpfung aus einer schlimmen Sache, bagu fie

ibre Begierbe verleitet, herauszureißen. - Reifius: Welch ein gewaltiger, ja unüberwindlicher Beuge ift nicht bes Menschen Gemissen. Also mus-fen selbst zu Schanden merben, bie Anbere, absonberlich treue Lehrer, wollen zu Schanden machen; fo schlägt Untreue ihren eignen Meifter. - Prediger muffen mit großen Gundern wohl ernft und eifrig werben, aber fie nicht grob anfahren, benn bas bauet und beffert nicht. - Bebinger: Brebigtamt foll sich nicht in weltliche Sändel mischen, aber ber weltliche Stand viel weniger in geistliche Sachen. - Canftein: Ift Jemand ans ben San-ben ber Justig errettet, soll man ihn fleißig ermahnen, daß er fich bas nicht migbranche, fonbern feine Dantbarteit gegen Gott und Menschen bezeuge.

Gerlach: Jesu Antwort macht ihre Arglist gu Schanden, ohne bag er bas Befet, Die Berechtigkeit ober die Liebe verlett bätte. — Zugleich bewahrt er burch feinen Ausspruch die Frauvor Berzweiflung, indem er auf die allgemeine Gundhaftigfeit hinweift. Er vertleinert die Gunde ber Chebrecherin nicht; aber er beutet barauf hin, baß es innerliche Gunden geben fonne, welche weiter von Gott entfernen, als grobe äußerliche Miffethaten. - Um diefe Beuchler fortzutreiben, bebarf es nur eines Wortes bes Berrn, bas ihr Berg gleich einem Sammer trifft, ber Felfen germalmt. - Run fonnte Jejus fein Beilands-Umt üben. Er vergibt ihr bie Sunde 2c. - hierin liegt nicht bie geringfte Digbilligung gefetlicher Strafen [wohl aber ein Grundfat für die driftliche Kritif und Neformation ber

gesetzlichen Strafen]. Braune: Gleich am Morgen war er mit vieler Bachsamkeit auf bem Plate, wo er bes Tages am liebsten thatig war, im Tempel. Die Erinnerung bes nahen Todes und bie verschiedenen Gindrude feiner Wirtsamfeit auf bie Gemüther: es ift, als ob bas feinen Gifer verdoppelte. - Die Gunben, bie auch in ber Chriftenheit an Sonn = und Fefttagen geschehen. - Abends zuvor mar jene Situng wiber ben Erlojer gehalten worben, ba tommt (über Racht) biefe Sache. Wie natürlich ber Gebante: ob babei Jesus fich nicht fangen liege. Und nun werben beigeordnet Pharifaer und Schriftgelehrte u. f. w. — Herr, fagt fie, fie fühlt Jesu herr-lichkeit, und barin liegt, daß fie felbst fich gewiß verdammt, Matth. 21, 31. — Aus ben Sänden ber Justiz bes Staats ift noch nicht aus ber Allmachts= band bes beiligen Gottes. - Jefus mit feiner Belindigfeit hat einen größeren richterlichen Ernft bewiesen, als das icharffte Todesurtheil aussprechen tann. — Benbner: Anf ben Delberg. Johannes gibt einen Wint, daß fich die Zeit des Lei-bens Jesu näbert. — B. 3. Aber, beutet ben Contraft an: fie, bie Schriftgelehrten, hatten bie Racht jur Aussinnung neuer Plane gegen Jesum ges braucht. — (Das Weib) Zu aller ihrer Scham, gur Furcht vor ber Tobesftrafe, bie ihre Seele icon innerlich qualte, fam nun noch bies, daß fie bem Reinen, Beiligen, ber ohne Unsehn ber Berfon richtete, unter Auge gestellt murbe. — Das Unentbecktbleiben bei Miffethaten ift nicht für ein Glück zu achten. - Die schwere Strafbarfeit und Schanbe bes Chebruche leuchtet aus allen Gefetzen bes Alterthums wiber benselben ein (freilich auch bie erft burch bas Chriftenthum allmälig beseitigte Sint-

Berlegenheit zu bringen burch verfängliche Fragen. Aber Jejus lehrt uns bas Berhalten bes driftlichen Beifen, um ben Schlingen ber Bosheit zu entgebn. Ein Betterftrahl aus heitrem himmel hatte bie Sünder nicht fo erschreden fonnen wie biefes Wort bes Herrn, welches bie Furcht in ihnen erregen mußte, baß er ihre geheimen Gunben wußte. Cicero ad Verrem III exord. Vis corruptorem vel adulterum accusare? Providendum diligenter, ne in tua vita vestigium libidinis appareat. Etenim non est ferendum accusator is, qui, quod in altero vitium reprehendit, in eo ipso deprehenditur. — Die wunderbare Gewalt bes Gewiffens auch im Heuchler. — Herr, Niemand: flingt wie ein Seufzer voll Angft, Scham und Glauben. — Chrifti Amt ift nicht verdammen, sondern erlösen, begnadigen. - Wir sollen bie verborgene Siinde des Nächsten nie lieblos an's Licht gieben. - Un ber Befferung tief Gefallener nicht verzweifeln. - Gogner: Frith ging er an fein Geschäfte, früh fam bas Bolt, ihn ju boren. Früh schide fich auch unfere Seele gu ihm , benn er tommt früh in feinen Tempel, in bein Berg. -D ihr armen Menichen, laßt boch bie Steine liegen, die ihr auf eure Mitsunder und Mitpilger auf Diefer Erbe merfen wollt. - Beffer (nach Ben= gel): Eure Ramen find geschrieben in die Erbe, Ber. 17, 1. 13. — Luther: Gie laffen fich biinfen , bie Steine feben fie an, und ift ihnen bie Beile lang gewefen, bis fie bas Loch getroffen baben, und zur Thure fich hinaustrollen. - Der Unterschied zwischen ben Pharifaern und bem Weibe: Jene, von ihrem Gewissen übersührt, geben von Jesu hinweg, das Weib, von ihrem Gewissen übersührt, bleibt bei Jesu. — Zwei wurden allein gesassen: Leid und Mitseid (miseria et misericordia, Erbarmungswiltbigkeit und Erbar-men), sagt Augustin. — Was Bosheit ben Phari-

und Beuchler haben eine Begierbe, Fromme in

# B. Der Abschnitt Kap. 8, 12-30. Eregetifde Erläuterungen.

faern eingegeben zu thun, bas mußte bagu gerei-

chen, ein verlornes Schaf in die Arme bes guten

hirten zu treiben.

1. Wiederum redete Jejus zu ihnen. Die Berbindung mit bem Borigen ift verschieden, je nach= bem man ben Abschnitt von ber Chebrecherin als hierhergehörig, ober als eingeschaltet betrachtet. Rach der letzteren Boraussetzung construirt Meyer (ebenso Lucte) also: "Rachdem ber Sanhebrin feinen Anschlag, Jesu babhaft zu werden, nicht hatte aussühren können, und in sich selbst uneinig geworden war, wie K. 7, 45—52 berichtet ist, konnte Jesus in Folge dieses Mistingens der seindlichen Blane (ov) abermals auftreten und zur Bersamm-lung im Tempel reden." Das naher soll die Zeit ber Rebe als an einem ber folgenben Tage nach bem Festtage erscheinen laffen. De Wette bagegen nimmt an, Johannes habe ben geschichtlichen Faben nicht ficher festguhalten gewußt. Tholud, es laffe fich nicht entscheiben, ob bie Rebe noch am letzten Festtage, oder nach bemselben gehalten sei. Derf .: ansetzung, Unterbrückung und ungleiche Behand- "Ift die Peritope acht, so mußte bieser Ansruftung bes Weibes). — Man kann für bas göttliche etliche Stunden später als im Synedrium statt- Gesch mit bosem Herzen eifern. — Die Weltkinder gefunden haben." Bielmehr eine ganze Nacht und

etliche Stunden später. Bei ber Boranssetzung ber Aechtheit bes Abschnitts schließt fich bas folgende Bort an die Berhandlung über die Chebrecherin an (Coccej., Bengel). Wir haben biefer Bezie-bung ben Borzug gegeben. Auch unter ber Bemerkung, daß bas doppelte naler B. 12 und B. 21 ziemlich bedeutungslos wird, wenn ber Abschnitt ausfällt, benn Jesus ist ja durch die Geschichte Kap. 7, 45—52 nicht unterbrochen worden; nur ber Evangelift hat fich felber unterbrochen burch eine Mittheilung über bas, mas hinter ber Scene vorging. Bohl aber hat fich ber offizielle Stanb ber Dinge nach ber Borführung ber Chebrecherin wefentlich geanbert. Die Oberen, welche Jefum gu greifen brohten und ihn veranlagten zu fagen: ich werbe bald von euch fortgebn, haben ihm ein unfreiwilliges Zeichen ber Anerkennung vor bem Bolte gegeben; jetzt hat er einftweilen wieber Raum, er tann noch einmal anknupfen. Diefe folgenden Berhandlungen fanden also nach der vorhergehenden Scene am Tage nach dem letzten Fest=

tage ftatt.
2. Das Licht ber Welt. Frage nach ber Bersanlassung bieses bildlichen Ausbrucks. 1) Bom Sonnenaufgang gebeutet, ober auch vom Sonnen= untergang. Aber erfterer war längst vorbei, lets= terer noch nicht ba; auch erscheint Jesus bier nicht als Gegenbild ber Sonne, wie Rap. 9, 5; fonbern als die wesentliche Leuchte, bas Licht ber Nacht. 2) Die Borlesung bes Abschnitts Jes. 42, ba bas que έθνων B.6 gleich sei dem φως του κόσμου an un= ferer Stelle, und ben Meffias bezeichne. Jefus wenbe fich also bier an bie hoffnung auf bas Licht Ifraels und ber Bolfer (Lut. 2, 32. Joh. 1, 4. 9). Dagegen hat man bemerkt, baß bie Borlefungen ber Schriftstide in ben Synagogen stattfanden, nicht im Tempel; felbst bie Tempel = Synagoge, welche Bitringa anführt, war nicht im Teinpel felbst (Lude, S. 283). 3) Das Lichterfest, oder bie Illumination am Laubhüttenfest. Im Borhofe ber Weiber standen große goldene Kandelaber, welche man am Abend bes erften Festtages anzündete, und beren Lichtschein sich über gang Jerusalem verbreitete, mabrend von Mannern ein Facteltang unter Gefang und Musit vor diefen Randelabern ausgeführt murbe (S. Biner, Laubhüttenfest nach Succab 5, 2-4. Bei Tholud werben biefe Leuchter mit den großen goldenen Leuchtern im Beiligthum - "auf dem Brandopferaltar" - verwechfelt). Nach Maimonides fand biefe Mumination auch an ben übrigen Festabenben ftatt. Läßt man bies auch bahingestellt, so erinnerten bie ausgebranuten Leuchter im Weibervorhof, ober in der Opferstockhalle, wo Fesus nach B. 20 seine Nede hielt, am Tage nach bem Feste ebenso bestimmt an die spmbolisch vergängliche Erleuchtung Jerusalems, wie man am 8. Festtage an das Aufhören ber symbolischen Bafferftrömungen erinnert wurde, und bas gab bann bem herrn Beranlaffung, fich ebenso als den wesentlichen Erleuchter ber Nacht zu bezeichnen, wie er sich Tags vorher als ben Stifter ber wesentlichen Wafferquellen bargestellt hatte (Betftein, Paulus, Dishaufen; G. Leben Jefu II, G. 955). Bedenfen, bei benen bie volle Bürdigung ber johanneischen Symbolit mangelt, wie bei Meyer, verlieren eben baburch ihr Gewicht; freilich wird man dann nicht ben Moment ber ben Anblid ber Kandelaber mit Sug. Es verfieht allein. Indeffen ift auch die Beziehung bort und

fich, baft bie meffianischen Weifragungen (Jef. 42, 6; Mal. 4, 2; Luc. 2) so wie rabbinische Bilder (Light= foot, p. 1041) biese Univendung vermittelten. Dhne Zweifel aber war jene Illumination inebesondere ein Bild der Fenerfäule, welche früher Ifrael begleitet hatte gur Beit seiner Ballfahrt in ber Bufte, seines Wohnens in den Laubhütten; also auch ber späteren Erscheinung ter dosa bes herrn, ber Ibee ber Schechina (S. Jes. 4, 5). Dagn kam bann ber nächste Anlaß, baß bas ehebrecherische Weib in ber Finsterniß gefallen war, und daß die Bersucher Jesu in der Finsterniß des geistigen Lebens gekommen waren und fortgegangen. Das Licht ber Welt. Der noomos, hier die Menschenwelt in ihrer Berfinsterung, wie Rap. 17, 11 und anderwärts. Das reale Licht, welches die menschliche Nacht erlenchtet, Gegenbild bes Tempellichts, ber Nachtlichter und Leuchten überhaupt, als die persönliche Bahrheit und Reinheit, welche erleuchtet und hei= ligt, ober von dem Wandel in der religiös-fittlichen Finsterniß errettet. Die Wahrheit ober neutesta-mentliche Erfüllung ber Feuersäule.

3. Der wird nicht wandeln. Nach ber Lesart πεοιπατήση (Codd. B. C. K. T. Lachmann) verfichernb: Der foll ja nicht mandeln. Stärkerer Ausbruck ber Sicherung, Die in bem Lichte Chrifti liegt; nicht als Forberung zu verstehen, mas mit ben Worten: wer mir nachfolgt, erledigt ift. Die Finsterniß, die Sphäre des Grrthums, bes Wahns, der Berblendung. Johanneischer Grund-

begriff.
4. Das Licht bes Lebens. Die oxoria als bie Sphäre bes Tobes hatte die Chebrecherin im buchstäblichen Sinne felbft dem leiblichen Tobe nabe gebracht. Daber ift hier bas Licht bes Lebens nicht bas Leben als Licht, sondern das Licht als Leben, als das mahre Leben gebend, fichernd und erhalteno. Er wird es haben jum ficheren und eigenen Besitz & Ee, denn die Rachfolge Christi burch den Glauben vermittelt eine Erleuchtung burch ibn, welche das innere Leben ju einem leuchtenden Licht in ihm macht, analog wie bas Trinkwasser, bas er

gibt, zur innern Quelle wirb. 5. Dein Zeugniß ist nicht wahr. Die anwesen-ben Phavisäer verwerfen die große Aussage Jesu von sich felbst, "bestreiten fie aber, flüglich genug auf das Materielle nicht eingehend, mit formellem Grunde." Dieger. Gie fühlten fich in Beziehung auf das Materielle vielleicht noch burch den bor= bergebenden beuchlerischen Anerkennungsaft ibrer Genoffen halb gebunden. Auch ichien ihnen Jefus diese Regel, die sie aussprachen, früher, Rap. 5,31 felber an die Hand gegeben zu haben. Lücke: aber ber Fall ift auch verschieden. Thatfachen bes Be= wissens, bes innersten Bewußtseins von Gott und göttlichen Dingen muffen anders beurtheilt werben als Thatsachen ber änferen Erfahrung. Wie Gott fich felber nur bezeugen und offenbaren tann (ὁ δὲ θεὸς αὐτὸς έαυτῷ ἀξιόπιστος μάοτυς, fagt Chrysoftomus), so ift das göttliche Leben und Licht in ber Welt immer nur fein eigener Benge. Lumen, jagt Augustin, et alia demonstrat et se ipsum. Testimonium sibi perhibet lux, aperit sanos oculos, et sibi ipsa testis est." Doch find auch die Zeiten zu unterscheiben. Erft mußte Chriftus beglaubigt und eingeführt werben vom Bater burch bas Zeugniß ber Schrift und Wunder, Lichterfeier als Anlaß gu benfen baben, sonbern bann galt auch fein Zengniß von fich felbft für fich hier verschieden. Dort bezeichnete fich Christus als lichkeit verurtheilend ab. Meyer bemerkt mit Recht, ben Erweder der Tobten, und bafür hatte ihn der es sei nicht hinzuzudenken nach bem Fleisch (nach Bater beglaubigt burch bie wunderbare Belebung bes Kranten. Hier stellt er fich dar als den sichern Führer durch bie Finsterniß diefer Welt zum mahren Leben, und dafür muß die Gewißheit seines Bewußtjeins zeugen. Der Beweis für die Bahrbeit biefes Bewußtseins liegt aber barin, bag er über feinen Lebensweg, über fein Berfommen und fein Ziel flar ift. Diesen Beweis spricht er benn auch gleich weiterhin aus.

6. And wenn ich von mir felber. Auch bann, wenn ich in diesem Falle bin, wie eben jett. Er beutet bamit an, daß er in anbern Beziehungen auch andere Zengen (ben Bater) nennt. Wie gleich weiterhin, B. 17.

7. Denn ich weiß, woher. Das flare Bewußt- fein seines Urfprungs und seiner Bestimmung einerfeits, und seines Zieles andrerseits (feiner doxi und feines relos) gibt ihm auch ein flares Bewuftfein itber feinen Weg, Die Klarbeit feines Weges und feiner Wegleitung für Andere. Er fommt vom Bater und geht zum Bater (16, 28). Darum offenbart er ben Bater und ift ber Weg ju ihm. Dber er ift in seinem Wefen reine Perfonlichfeit, er geht ber Bollendung seiner Persönlichfeit entgegen, barum ist er in seinem beiligen persönlichen Berbalten ber Erwecker und Erretter ber irrenben Seelen zum persönlichen Leben. — Ihr aber misset nicht, woher ich tomme. Borber ber Aorist nabor, jett bas Prafens. Gie fonnten gunachft nicht miffen, woher er gekommen war, aber fie hatten feben muffen, woher er gegenwärtig immer noch fam, nämlich daß er von Gott gefandt fei. Und von fei= ner Erscheinung hatten fie bann auch auf feinen Urfprung ichließen konnen. Eben fo menig wußten fie, wohin er ging, obichon fie ihn ichon zum Tode führen wollten; nämlich bag er burch bie Opfe-rung feines Lebens in ben Tod gur herrlichkeit emporstieg. Die Lesart: ober wohin ich gebe, wenig mahrscheinlich, ba bas Erkennen bes Ziels Christi durch bas Erkennen seiner geistigen Berfunft oder Gendung bedingt ift. Grotius erflärt bas Gelbstzeugniß Chrifti aus seinem Gesandtsein ven Gott: "Legationis injunctae conscius est is, cui injuncta est, reliqui ab ipso hoc debent discere." Ein richtiges Moment, aber nicht ber gange Gebanke. Coccejus hebt hervor, bag fonft fein Mensch miffe, woher er tomme und wohin er gebe, barin fei Chriftus über die Andern erhaben Allerdings war und könne von fich felber zeugen. fein belles gottmenschliches Bewußtsein ber aufleuchtende Rettungsftern in der Racht der Welt.

8. 3hr richtet nach dem Fleisch. Tholud (nach be Wette): "Das Schwebende und Lodere ber Gebankenbewegung macht ben Gindrud einer ungenauen Bedankenreproduktion." Schwerlich! Es ift ein ähnlicher Gedankengang wie R. 7,24. Rur liegt hier ber Accent auf bem Richten felbft. Ihr richtet schon die Personen und Handlungen nach bem Fleisch, nach ihrer äußeren endlichen Erscheinung und nach endlichen Maßstäben (2007' öper, 7, 24). Das Richten also zunächst von dem objectiven Maßstab, wie es aber mit bem Richten nach bem subjectiven zusammenhängt (wie Chrufostomus, be Wette: nach fleischlicher, selbstsüchtiger Art). Ihr urtheilt über die innere Bebeutung des Menschensohnes nach seiner Knechtsgestatt verurtheilend ab; ich urtheile über teine Berfon-

Augustin u. A.; Litche: so wie ihr) sondern das noiveir im Sinne von narangiveir gu betonen. Dafitr fpricht auch bie Wendung B.16. Der Spruch enthält aber zugleich wohl eine Hindentung auf ihr theokratisches Richteramt, das sich als ein verdam-mungssüchtiges Richten auch in der Geschichte ber Chebrecherin erwiesen hat, mahrend fein Umt nicht nur darin besteht, bag er nicht richtet, sonbern bag er als Erlöfer rettet. Daber bie Mobificationen bes Spruchs: ich richte Niemanden. Jett (vor Auguftin u. A.) bem Sinne nach nicht unrichtig, aber überflüffig. Ebenso bie Erklärung: ich habe feine Lust am Richten (de Wette). Die Maxime Christi beruht aber allerdings barauf, daß er zwischen dem Urbild ber Personen, ihrem substanziellen Wesen, und ihrem Zerrbild in ber Sinde unterscheibet (was Meper bestreitet). Eben bas macht ihn zum Erlöser

9. Wenn ich aber auch richte. Meyer nimmt an, es beife auch bier verurtheilen, und es feien damit "Ausnahmen von jener Maxime", nicht zu richten, gemeint. Die Ausnahmen würden aber bas Apodiftische bes vorigen Sates aufheben. Er richtet Niemand (verurtheilend), richtet aber wohl im allgemeineren Sinn beurtheilend, und im spezielleren Sinne verurtheilend die Sünde an Jebermann. Go hat er gerichtet in ber Entscheidung über bie Chebrecherin und ihre Berfläger. Go richtet er urtheilend über fie und ilber fich felbft. All fein Richten aber ift noives aln Devn (S. die fritischen Roten) bas wesentliche, thatsächliche Beurtheilen (ber Perfonlichfeiten), Unterscheiden (bes Günders und ber Gunde) und Scheiden (des Gläubigen und bes Ungläubigen). Grund dafür, daß seine zotois άληθινή. Weil der Bater durch die that-sächliche Wirklichkeit bieselben Entscheidungen, Scheidungen und Berichte vollzieht, Die ber Beift

Christi ausspricht.

10. In Eurem Gesets. Aus bieser Wendung ergibt fich flar, baß Chriftus auch bas Urtheil über fich selbst mit gemeint hat. Nachdem er nämlich erflart hat, baß ichon fein Gelbstzeugniß für bie Erflärung ausreiche, er fei bas Licht ber Welt, fommt er auf bie Berficherung jurud, baß er gleichwohl auf fein Selbstzeugnig nicht beschränkt fei, sonbern auch ben Bater jum Zeugen habe. In Eurem Gefet, b. h. in bem Gefet, worauf ihr trott und pocht, und was end auch buchftablich bindet, nicht aber: in bem Gefet, bas mich nichts angeht (mit Schweizer antinomistisch, ober mit be Wette bogmatisch verstanden). Bergl. Rap. 5, 39; 7, 22; 8, 5. 45 - 47; 10, 35. — Tholud: boch ift in biefer Charafterifirung bes vopos eine johanneische Eigenthümlichkeit nicht zu verkennen .-Freies Citat aus 5 Mos. 17, 6. Zweier Mensichen ift zu betonen. Er stellt zwei bebeutenbe Zeugen: Sein Bewußtsein und des Laters Walten. Das eyó will Paulus sassen ich als Selbstenner, Olshausen: ich als Sohn Gottes. Es beist aber: ich durch den zweisen zu Keters des Katers des Katers des Katers des Katers ten Zeugen, ben Bater, als Gesanbter bes Baters befräftigt. Das, was zwei Zeugen rechtsgültig macht, ift bie Uebereinstimmung zweier Gewissen in einer öffentlichen, eidlich befräftigten Aussage. Kann es aber auch zwei falsche Zeugen geben, so muß bies zu den abnormen gränelhaften Ausnahmen gehören, auf welche fich die menschliche Gefellschaft nicht einrichten kann. Wenn aber Gottes Walten in den Wundern Sprifti und sein Wort im A. Testament mit dem Wort Jest übereinstimmt, so ist das ein solcher Zusammenklang der Zeugnisse, worin das Zeugnisse des Vaters selbst verbunden mit dem Zeugniss seines Gesandten erkannt wer-

ben muß.

11. Bo ift bein Bater? Abfichtliches Migverftanbnig und boshafter Spott. Alfo auch mohl eine Fiftion, ale erfundigten fie fich nach einem leiblichen Bater Jesu (Augustin u. A.), was nicht mit ber Bemerkung beseitigt wird, es ftebe nov ba, und nicht ris. Die Pharifaer wußten wohl, bag Gott unfichtbar fei; bei ber Beziehung ihres Wortes auf ihn hatten fie fragen muffen : wo zeugt benn Gott als bein Bater für bich? Sie scheinen sich spottend nach einem menschlichen Bater Jesu als feinem Beugen umgufeben. Dag mit ber Beziehung des Worts auf einen menschlichen Bater bie läfterliche Andeutung verbunden fein murbe, er folle als Baftarbtind bezeichnet werden (Cprill), folgt nicht, wie Tholnd meint, benn um eine etwelche Kenntniß bes Joseph nach R. 6, 42 handelte es fich nicht, fonbern um die Darftellung bes Baters als Zeugen. Doch konnte die Fronie möglicher Weise auch bis gu dieser Bosheit fortgebn.
12. Wenn ihr mich fenntet. Beil fie ben gött-

12. Wenn ihr mich kenntet. Weil sie ben göttslichen und sittlichen Geist in dem Wort und Leben Jesu nicht erkannten noch erkennen wollten, werskannten sie auch den Geist Gottes in seinen Bunsern wie das Zeugniß Gottes von ihm in der Schrift, und das war ein Beweis, daß sie Gott selbst eben so wenig kanten als ihn. Bergs. Kap.

14, 9.

In der Opferstodhalle, er to yakoguka-13. nio. Man muß erfilich zwijden ber Opferstochalle, Die im Borhofe ber Weiber ftand (b. h. in bem Borhofe, über den die Beiber nicht hinausdurften, wo aber auch die Männer sich aushielten ober durchgingen, s. Mark. 12, 41), dem γαζοφυλάπου und den Tempelschatzfammern selbst, γαζοφυλάκια unterscheiben. Zweitens aber zwischen bem spezielleren Ramen γαζοφυλάμου, bezogen auf bie 13 Opferstöde, und bem allgemeineren, wonach bie ganze Halle von den Opferstöcken yazogerkänier hieß. (S. Tholuck S. 241, wo auch die Meyersche Uebersetzung: ev am Schatzbehalter, beseitigt wird.) Der Evangelift nennt Diese Lokalität, weil fie die öffentlichste mar, da hier Jeder seine Tempelfpenden einlegte. Das fühne Bort ber Gelbftoffenbarung Chrifti und feines Urtheils über bie Pharifaer erhalt dadurch sein volles Gewicht; boch griff ihn Niemand, denn seine Stunde 2c. B. 7 u. 30. "hiftorischer Refrain, mit einem gewiffen Triumphe." Meyer.

14. Wiederum zu ihnen: ich gehe hinweg. Wiederum, wie Kap. 7,33. Nicht ein neuer Redeakt, nach Ewalb und Meyer gegen die gewöhnliche Annahme auf einen ber folgenden Tage zu verlegen. Eine spezielle Veranlassung für diese Kede (mit Tholud) anzunehmen, scheint nicht nöthig, da der Anlaß in dem vorhergehenden Spott der Pharister stark genug hervortritt (baher das ovo). Der Spott des Unglaubens steht mit der Berfolgung ganz auf einer Linie; der Spott ist also bier sürden Vern ein neues Signal des nahen Todes, wie die Verfolgung Kap. 7,34. Darum spricht er aber auch noch stärter wie dort seine Freiheit in seinem Tode, so wie ihr Gericht aus. Dort: ihr werdet

mich nicht finden; hier: ihr werbet in eurer Ginde fterben. Das Suchen bezeichnet wiederum bas Suchen bes Meffias in ben bevorftebenden Gerich. ten, nicht als buffertiges Suchen bes Erlöfers, sondern ale diliaftisch-fdmarmerisches Suchen eines politischen Befreiers. Daber fein Kinden Chrifti. Das Richtfinden aber positiv ein Sterben in ihren Gunben. Lude: es jei ein naturliches Sterben im Buftanbe ber Gunbe gemeint, nicht ein Sterben wegen ober vermöge ber Gunbe. Inbeffen ift bas erfte Moment von dem zweiten hier nicht abzulösen. Es find bie Gunben insgesammt, besiegelt burch ben Unglauben und bie Blutschuld des Messtasmords; es ist das Sterben insgesammt: Umkommen in den Katastrophen, unerlöst sterben, unabsehliches Berberben Dieffeits und Jenfeits; es ist endlich bas Bolt insgesammt, Berführer und Berführte. Wie aber mit bem vuels nicht jeder einzelne Jube gemeint ift, fo ift auch nicht bie Sunde ber Berftodung von Allen geweißagt ober bie Aussicht bes Sterbens bis zu einem unvermeidlichen Berdammnißtob fortgeführt. Rur bie nationale Gemeinschaft ber Gunde und bes Tobes ift unabsehbar. Das Fortgeben bes Gerichts bis in die zukunftige Welt spricht Jesus mit den Worten aus: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Wie fie ibn jett geiftig nicht erreichen tonnten, fo tonnten fie ihn fpaterbin auch als Beter auf bem Thron ber Herrlichkeit und jenseits in feinem Simmel nicht erreichen. Man braucht nicht grabe an ben Begenfat ber Bolle ju benten; ein Strafort ift mobl jedenfalls angebeutet. (Gegen Meyer.)

15. Nicht etwa felbst todten. Früher hat er gefagt, wo ich bin; jett fagt er: wo ich bin= gehe. Daber geben fie (bie Juben im jubaiftischen Sinn) jett auch ihrem Spott einen anderen noch beißenderen Ausbruck. "Die Fronie von R. 7, 35 steigert sich bei ben Juben zum frevelnden Sar-kasmus." Tholuck. Sie setzen voraus, daß er von feinem Tobe gesprochen, und ba er biefen ein vnáyeur genannt, fo spotten sie, weil fie von bem Element bes freien Fortgebens im 3mang bes Tobes feine Borftellung haben: er will fich boch nicht selber tödten. Er hat sich, wie sie benken, hoch über fle erhoben mit bem Bort: fie würden ihn nicht erreichen fonnen ; fie wollen fich rachen, indem fie andeuten, er werde fich tief unter fie erniedrigen. Ein orthodoxer Jube freilich verabichent ben Selbstmorb, wollen sie jagen. Nach Joseph. de bello jud. 3, 8, 5 verfällt ber Selbstmörber bem σποτιώτερος άδης. So ift also nach der orthodoren judischen Lehre, welcher die Pharifaer bulbigten, ber Gelbstmörder ben unterften Strafortern bes habes verfallen, und von bem Schofe Abrahams (Luc. 16, 26), in welchen fie zu kommen hofften, durch eine tiefe Kluft geschieden. Ueber eine son= berbare Erklärung bes Drigenes f. Lücke, S. 207.

16. Ihr seid von unten her. Dem Spotte sett Testus eine ruhige Bersicherung entgegen, welche die Spitze besselselben gegen sie selber kehrt. Denn von unten her heißt hier schwerlich blos von der Erde her (Meyer) nach Kap. 3, 31; sondern nach 8, 44 bezeichnet es die unterirdische, dämonische Art, die sie sich gegeben haben, nach welcher sie jener finstern Unterwelt angehören. Sie also könnten dorthin kommen, wo sie gestig zu Haufe sind; er nicht, da er von oben der ist, vom Hinmel (3, 3). In diesen Worten ein Gegensatz von Unterwelt und Himmel, Origenes; im ethischen Sinne, Stier;

von himmel und Erde fett. Man fann bies aber nicht mit dem gleichbedeutenden xóo pos obros beweisen, ba dieser auch nicht die sichtbare Weltgestalt an sich bezeichnet, sondern die alte bose Weltart. Den bunkleren ersten Satz erklärt er burch ben zweiten: ihr feib von biefer Belt. Der zoouos ovros bezeichnete auch nach ber jitdischen Christologie vorzugsweise die alte heidnische Welt, welche bem Bericht verfallen follte. Ich bin nicht von bie= fer Welt. Alfo bem Geift und Leben nach bem aiwr o uellar, ber neuen böheren Weltgestalt angeborig. Der erfte Wegenftand bezeichnet bas Lebensprinzip, der zweite die damit correspon-

dirende Lebenafphäre. 17. Ich sagte euch also, daß ihr sterben. D. h, bas Bort: ihr werdet sterben in euren Gunben, und bas Wort: ihr feit von biefer Welt ber, ober von unten ber, find bem Ginne nach gleich= lautenb. Dber jenes Lebenspringip, bag fie von unten ber find u. f. w. ift ber Grund, bag fie in ihren Gunden fterben werben (Crell. Andere Faffungen des Zusammenhanges s. bei Tholud). Meher: "Beachte, daß bei biefer Wiederholung bes Strafwortes ber Accent, welcher B. 21 auf ev r. άμ. νμ. lag, auf άποθ. gelegt ift, und so das Um-kommen selbst in den Bordergrund tritt, welches nur die Befehrung zum Glauben abwenden fonnte." Doch sollen fie ihn nicht so verfteben, fie feien in fataliftischem Ginne von unten ber, ober von biefer Welt, und mußten barum in ihren Gunben fterben. Darum fett er ben bedingenden Spruch bingu: wenn ihr nicht glaubt, bag ich (8) bin. Es fehlt also gar nicht an Klarheit bes Zusammenhanges (wie Tholud annimmt). Der Ausbruck, daß ich's bin, ift mufteriös gehalten, ohne Rennung bes Praditats. Meyer: "nämlich ber Meffias, bas fich von felbst verstehende Bräditat." Go einfach lag aber bie Sache nicht, fonft hatte fich Chriftus von born berein ben Meffias genannt. Das aber wollte er nicht, weil ihre Meffias = Borftellung verdorben war. Sie follten alfo ichrittmeife erfennen und glauben, bağ er bas fei, wofür er fich offen ausgab: ber Gesandte bes Baters, ber Menschensohn, ber Erwecker, das Licht ber Welt, zuletzt: von oben her. Rach feinem Wort und feinem Thun follten fie an ihn glauben; seine höhere Existenz, sein wirkliches Sein, das vor ihren Augen ftand, und beffen Birklichkeit fie fich aus bem Ginne wegtlügelten, follten fie glanben — bann erft fonnten fie bas Bort vernehmen, daß er der Meffias fei. Das Präbikat ift also das aus dem Context fich ergebende Bild ber Gelbftbarftellung Jefu. Nach Sofmann (1,62) bem alttestamentlichen אכר דוא nachgebilbet. Ohne Zweifel richtig in bem Ginne: hier wie bort follte bor allen Dingen ohne Borurtheil die lebendig sich erweisende Gegenwart der göttlichen Perfonlichfeit erfannt werden. Diese mufteriofe Bebeutung bes Worts ergibt fich auch ans ber Frage ber Juben: Wer bift bu benn? Gie wollen bas lette Entscheibungswort aus ihm herauslocken. Ebenso spricht dafür die folgende Antwort Jesu. Luther versteht das où vis et verächtlich; ebenso Meper. Es ist wohl eher aushorchend, drängend. Bergl. Rap. 10, 24.

18. Fiir's Erfte das. Mangelhafte Würbigung ber methodischen Entfaltung der Meffiasidee in der Selbstdarstellung Chrifti hat diese Stelle zu einer perfonlichen Selbstoffenbarung subsumiren und

wogegen auch Tholnd mit Meher ben Gegensatz crux interpretum gemacht. In beachten ist, baß es nicht blos auf die richtige Bestimmung des rnv άρχην, sondern auch der Ausbrücke δ τι και λαλώ vuiv ankommt. 1) Conftruktionen, welche ben Satz als Frage faffen. a. Cyrill, Chrysoftomus, Matthäi, Lucke (mehr ober minber gleichlautenb): lleberhaupt warum rede ich nur noch zu euch? (Bgl. 10.25) sprachlich möglich, da την ἀοχήν omnino (in bedingter Weise), δ τι warum? heißen fann; aber ber Sat widerlegt sich burch bas Fortreben Christi und ift zu "inhaltsleer" (Meyer). b. Meyer (ähnlich hilgenfeld) was ich ursprünglich (von vorn berein) auch rede zu euch, nämlich fraget ihr? Diefe Fassung hat gegen sich, bag Christus eben nicht von vorn herein sich als Messias bargestellt hat. Zudem steht eben das: ihr fraget mich? nicht da. 2) Construktionen, welche das folgende: πολλά έχω mit hinzunehmen. Ginige Cobb., Bengel, Dis-haufen, hofmann: "Fürs Erste, nämlich für jept, ba feines Thuns ift, zu ihnen zu reben, hat er viele überführende und ftrafende Rede an fie gurichten." Dies mare ein völliges Ausweichen vor der gestellten Frage. 3) Construktionen, die den Satz als Ausfage nehmen. a. Angustin, Beda, Rupert (ähnlich Lampe "in principio sunt" Fritische). "Principium (ben Logos) me credite, quia (ori) et loquor vobis, i. e. quia humilis propter vos factus ad ista verba descendi. Spracklich und jachlich unhaltbar; την ἀρχήν ift adverbial, und als ben göttsichen Logos konnte sich Jesus diesen Wiberfachern nicht barftellen. b. Calvin, Beza, Grotius, Baumgarten-Crufius, Tholud: Wasich euch icon im Anfang gesagt habe (und sage bis jett), bas bin ich. Dagegen 1) er hat ihnen vom Anfang nicht eine bestimmte Bezeichnung feines Charafters gegeben. 2) In diesem Falle bürfte την άρχην nicht voranstehn; abgesehn bavon, daß man doch elaλησα erwarten sollte. c. Luthart: vom Anfang bin ich, daß ich auch rede zu euch. Unklar und theilweise unrichtig, da Jesus nicht blos zum Reden für die Juden da war (S. Mener.) d. Bretschneiber: "Gleich anfangs habe ich von mir ausgefagt, mas ich anch jetzt fage." Es fehlt bafür bas hekakyna. e. Von vorn herein oder vor allen Dingen bin ich, was ich auch zu euch rebe, de Wette. Luther: ich bin euer Prediger, wenn ihr das zuerst glaubet, so werbet ihr auch erfahren, wer ich sei, und sonst nicht. (Ammon: er sei vor allen Dingen aus seinen Reben zu erkennen.) Hier fehlt noch zweierlei. Erstlich muß την αρχήν heißen: filr's Erfte; zweitens fagt Chriftus nicht, fie follen ihn aus seinen Iteben erkennen, sondern er bezieht fich auf wirkliche Gelbfibezeichnungen. f. Winer: Gang bas bin ich, als was ich mich in meinen Reben barftelle. S. die sprachliche Erinnerung gegen bas gang (und gar) bei Meper. g. Für ben Anfang, für's Erfte (zunächst) bin ich bas, was ich and zu ench sage. Erasmus, Buzer, Grotius n. A. Leben Jesu II, S. 963. Brückner. Sie sollen für's Erfte die Selbstbezeichnungen Jesu: die Quelle des Lebens, das Licht der Welt 2c., die er ihnen offen und vertraulich sagt (lalo) mit Vertrauen aufnehmen, bann werben fie gur vollen Erfenntniß feines Charakters kommen, benn es handelt fich folieflich barum, baß fie nicht feine Berfonlichkeit ihrem voreiligen Meffiasbegriff subsumiren, b. b. in ihm einen Messias baben wollen nach ihrem Sinn, fondern baß fie ihren Meffiasbegriff feiner burch bieselbe rektissziren und vergeistigen lassen. Wenn Tholuck gegen diese Erklärung argumentirt, Jesus würde demyusolge zuerst auf eine geringere Ansicht von seiner Berson sühren und dann auf eine böhere, so ist das nicht zutressend; denn es handelt sich hier um den Gegensatz der neutestamentlich realen Selbstbezeichnung und der theostratisch nominellen Bezeichnung, welche eben nach ihrer rabbinischen Gestalt neutestamentlich resormirt werden mußte, und der Gedanke geht nicht von dem Niederen zu dem Höheren, sondern von dem Allgemeineren zu dem Bestimmteren sort.

19. **Bicles habe ich iiber Euch.** Das περί δμαν zu betonen. Weil er so viel liber sie zu sagen und zu richten, so viel bei ihnen aufzuräumen hat, kann er in seiner Selbstoffenbarung nicht bis zum letzten Entscheidungswort fortgeben. Es muß erst noch mehr in's Klare gestellt werden, was sie sind, und wie sie stehn. Tholma bemerkt also ohne Grund mit Anführung eines Urtheils von Malbonat: "Auch bieses Wort läßt die logische Klarheit vermissen." Das Urtheil bezieht sich freilich auch

auf das Folgende.

20. Aber der mich gefandt hat. Das alla macht Schwierigkeit. Meber mit Apollinaris:  $\pi o \lambda \lambda \hat{\alpha}$ έχων λέγειν περί ύμων, σιγα, Aehnlich Euthom. u. A. Beffer Lude, Tholud u. A. nach Aelteren: Wie viel ich auch über ench zu richten habe, so ist meine zolois doch alnoche. Doch ist der Sinn zu modifiziren. Es schwerzt ihn, daß er so Vieles über fie zu richten hat, boch es muß fo fein; ber Gott, ber ihn gesandt, ift mahr. Gott richtet thatsächlich nach ber Wahrheit, und so muß es Chriftus als ber Interpret seiner realen Worte, die er von ihm burch die Thatsachen und durch die Deutung des Geistes gehört, aussprechen. Das alla bildet also einen (von Meyer bei biefer Fassung vermißten) Gegen= satz zu dem noddà éxw. Nach Chrysostomus würde ber Nachsatz heißen: aber ich beschränke mich, zu reden τὰ πρὸς σωτηρίαν οὐ τὰ πρὸς έλεγχον, Meyer: Er hat ber Welt etwas Anberes zu fagen, als von der Nichtsnutzigkeit seiner Begner zu reben. Aber bann würde hier Gott wohl nicht gerade als der Wahrhaftige bezeichnet werden. Auch murbe fich Chriftus nicht barauf berufen, er muffe reben, was er gehört (vergl. Kap. 5, 30). 21. Sie verstanden es nicht. Berschiedene Auf-

fassen i der namen es Mass. Berschebene Ansfassungen: 1) A the dyvolas, Chryslest. 2) De Wette: Auffallend und unwahrscheinsich. 3) Baumg. Erus., Mever: Es sing ein neuer Rebeakt an, bei welchem andere Zuhörer. 4) Lide: Ein sittliches Nichtwerstehn, Nichtanerkennen gemeint. Aehnlich Stier-Abolud: Bersiodung. — Das Nichtwerstehn rührte vielmehr daher, daß sie hinter dem Ausdruck: der mich gesandt hat, mit chiliastischer Messaches mung süssern ein Geheimnis witterten. Denn als Messas in ihren Sinn wäre ihnen Christus immer noch willkommen gewesen. Damit ist das Kol-

gende eingeleitet.

22. Wenn ihr erhöht haben werdet den Sohn des Menschen. Die Reihe ist nun an sie gekommen, versucht zu werden von Seiten Jesu, aber in beiligem Sinne. Jesus ging mit mehrbeutigem Ausbruck auf ihr Nichtverstehn scheinbar ein, daher oder. Der Sinn ist: erhöht haben werdet an's Kreuz, wie Kap. 3, 14; aber zugleich ist der Gedanke gestyt, daß durch diese schmachvolle Erhöhung seine wirkliche Erhöhung vermittelt werde (Calvin u. A.), was Kap. 12, 32 stärker hervortritt. Die Zuhdrer

verfteben bas nun fo: wenn ihr ben Menschensohn als Messias anerkannt und in politischer Schild= erhebung ausgerufen. — Dann werdet ihr erfen= nen, daß ich's bin. Theils freiwillig in ber Aus-gießung bes h. Geistes, ber Gründung ber Rirche, theils unfreiwillig in ber Zerftörung Jerusalems 2c. (vergl. Rap. 6, 62, eine Stelle, die durch unsere Stelle erläntert wird. Ueber die verschiedenen Erklärungen bes Erkennens f. Tholuck, S. 246). Sie verstehn bas fo: bann werbet ihr erfahren, wie ich mich als Messias nach eurem Sinn offenbare und beweise. - Und daß ich von mir felber aus nichts thue. (Das an' enavrov von ore abhängig, nicht ein neuer Satz nach Lampe.) D. h. baß ich nicht in eigenwilliger Weise bie meffianische Ehre und Herrlichkeit an mich reiße. Gie verstehn: daß ich aus geheimen Grunden nicht auf eigene Sand bervortrete, sondern den Erfolg abwarte. - Sondern gemäß dem, wie mich der Bater 2c., foldes rede ich. Sein Thun ift nach der Weisung des Laters juvorberft ein Zeugen, Reben (alfo feine Erganjung mit Bengel und be Wette: ju lalo noid, 311 ποια λαλώ); bamit eben auch ein Anfichhalten mit bem meffianischen Entscheibungswort. Gben dieses Verhalten führt ihn in die schwere Sitna= tion, wo er allein zu steben scheint und boch nicht allein ift. Nach der Weisung des Vaters offenbart und verhüllt er sich selbst. S. die Versuchungs-geschichte. Sie verstehn jetzt, es sei so die göttliche Ordnung, daß der Messias die Initiative seiner Erhöhung dem messianischen Bolt überlasse.— Und ber mich gefandt hat, ift mit mir. Die Bu-versicht bes Meffias zum Walten bes Baters in feiner ichweren Führung. Sie bagegen muffen es nach bem Gedantenzuge ihrer Migverftandniffe von feiner Zuverficht zu bem glücklichen Erfolg feines messianischen Unternehmens mit Gottes Sillfe verftehn. - Richt allein gelaffen. hinweisung auf bie Gulfe Gottes, bie er bisher erfahren und bie ihm in bem Mitwirken bes göttlichen Waltens burch bie gange Weltregierung mit feinem Wert, wie mit feinem Beift und feiner Berrichaft mit bem Bater gesichert ift. Sie bagegen benten mohl an bie ftille Zubereitung außerordentlicher Sulfemittel. — Denn ich thue, was ihm gefällt. (Nicht wie daraus erhellt, daß ich 2c., Maldonat. Der Beistand bes Baters ift von der ontologischen Ginheit des Baters mit dem Sohne zu unterscheiden und steht in Wechselwirfung mit dem Gehorfam Jesu.) In seinem unbedingten Gehorsam hat er bas Siegel feines unbedingten Bertrauens. Sie dagegen können wähnen: er habe nach göttlicher Weisung schon Alles eingeleitet und zurecht ge= macht.

23. Da er solches redete, glaubten Biele an ihn. Der Glaube hier im einfachsten historischen Sinne: sie wurden seine Jünger, traten als seine Anhänger und Bekenner hervor. Welcher Art nun dieser Glaube war, das mußte die Folge sehren, und Jesus selbst sorgte dafür, daß der durch chiliastische Misverständnisse veranlaste Glaube bald berichtigt und geprüft wurde. Tholud: "nioreview hier von einem allerdings nicht durch die Bunder, sondern durch das Wort entstandenen Glauben, nämlich vermöge der imponirenden Kraft seines Selbstzeugnisses, der indeh dennoch nur oberstächlich, da er in Jesu Worten noch nicht échauxa ris Zwis gesunden. Sie stehen auf der Stufe jener pakyrat Kap. 6, 66, daher wird ein pévere gesor-

bert." Was gesorbert wird, ist der Gehorsam gegen das Wort Christi, die Verinnerlichung, die Läuterung und die Entsagung ihrer sinnlich begeisterten Glaubenverwartung. Die Nichtbeachtung der obigen Misverständnisse hat zu vielsacher Irrung über die gleich solgenden Worte Jesu, so wie über den dals wieder erfolgenden Absall vieler oder der meissten dieser Anhänger geführt.

## Dogmatisch-driftologische Grnudgebanten.

1. Wie Chriftus ber Quell bes Lebens ift unter verschiedenen Gefichtspunften: ale Befriedi= gungsquell, als Beilquell und als Belebungs- und Begeisterungsquell, fo ift er auch bas Licht unter verschiedenen Befichtspunften, ber Stern der Racht, ber vor bem Wandel in Finsterniß bewahrt, die Sonne bes Tages, welche die Werke bes Tages mit fich bringt und das Auge für den Tag auffolieft, Rap. 9. hier ift er ber Stern ober bie Leuchte ber Macht, die reale Feuerfäule, welche bom Berge Zion berab die beilige Stadt und die Welt zu erleuchten bestimmt ift. Die Beranlaffung f. oben, die Erinnerungszeichen an die Illumina= tion bes Buttenfeftes. "Rächst bem Wafferschöpfen und Musgießen war biefe Erleuchtnug ein Saupt= theil des Kestjubels. Wie das Schöpfen und bas Berabfließen des Baffere die Rille des Beile abbilbete, die in Jerufalem mobnte und von ba ausftromte, fo biefe Leuchter bie Erleuchtung ber Welt vom Berge des Herrn aus, Micha 4, 2; Jej. 2, 2; Kap. 60, 3. 5; 55, 5; Sach. 14, 7. 17. Aehnlich jener Auslegung des Wasserschöpfens beutet Jesus hier auf jene Feier hin. Er war es, in welchem ber weißagende Feftgebrauch feine Erfüllung fand, bas Licht der Heiden, Jes. 42, 6; 49, 6; 9, 1. 2. Wer ihm nachfolgt, ber folgt feinem vergänglichen, irbijden Schimmer, welcher erft hell aufglangt, baburch aber nachher die Finsterniß nur deste schauer= licher macht; sein Licht ift ein Licht bes Lebens, ein in fich lebendiges Licht." Gerlach.

2. Das Bewußtsein Christi ist ber Stern ber Nacht, die Sonne des Tages. Er ist seines Ursprungs gewiß (vom Bater), seines Ziels gewiß (zum Bater), und baher auch seines Weges gewiß (mit dem Bater), und baher auch seines Weges gewiß (mit dem Bater), und kann sich mit absoluter Selbstsgewißheit und Zuversicht dem Bolke, das in der Finsterniß wandelt, zum Führer des Lebens andieten. "Wenn ich auch von mir selber zeuge, so ist doch mein Zeugniß wahr." Das vom Gewissen bestandigte Bewußtsein ist Ausgangspunkt aller Gewißheit (Luther, Cartesius, Kant, Schleiermacher). Das göttlichen Gewißheit. Augustin: Ein Licht ossenst eben so sehr sich felbst als andere Dingsandsen, und das brennende Licht hilft dir, es finden, aber zündest du auch wohl ein Licht an, um ein

brennenbes Licht zu suchen? 3. Der Angriff ber Männer ber Satzung auf bas Zeugniß Christi von ihm selber, ein Bild bes Kampfes zwischen ber tobten Ueberlieferung und

bem lebendigen Glauben.
4. Die Art und Weise, wie Christus richtet und wie die Welt richtet: 1) Sie richtet nach dem Fleisch (subjektiv und objektiv) die Persönlichkeit; er richtet die Persönlichkeit nicht, sondern ihre Schuld. 2) Sie greift dem Gottesurtheil vor und verdammt in der Weltmitte Christum zum Kreuz; er spricht das Got-

tesurtheil aus und vollzieht erft am Weltenbe bas faktische Gericht.

5. Die Bernfung Christi auf das Zeugniß seines Baters und der Spott der Juden, oder die Thatsachen, so wie die Berkennung und Berkeugnung des ursprünglichen Lebens. "Merkwürdig ist, wie Lesurgnung das Unfort das Bort: "in eurem Gesch" (auf das ibr so stolz seid) sich ihnen gegenüberstellt, ja gleicham von ihnen lossagt." Gerlach. "Wäre Gott nicht von Ewigkeit aus der starren, in sich selbst verschlesenen Ein heit herausgetreten und hätte als Zweister in dem Sohne sich geoffendart zc., so hätte Gott das menschliche Geschlecht nicht erlösen, und daher auch nicht sich in seiner vollen Wahrheit ihm offenbaren, erweisen können." Ders.

6. Wie die selbstmörderische Welt den Sinn des Christias und des Christenthums als ein selbstmörderisches Trachten verdächtigt. Die Charatteristrung des Selbstmords Seitens des Herrn. Bon unten her: der Gegensat des Selbstmords, der von unten her ist, und der Selbstausopferung, die von oben her ist.

7. Die geistige Selbstoffenbarung Christi in seiner historischen Selbstverhüllung. "Die Lehre Christisst nicht etwas, bas außer ober neben ihm läge; er selbst ift ganz Lehrer, ganz Offenbarung; seine Lehre ist er selbst." Gerlach.

8. Die hiliastischen Glaubensmomente im Leben bes zibischen Bolfs: a. Während bes Lebens Jesu in Galila (Joh. 6), in Juda (Joh. 8); b. nach ber Auffahrt bes Herrn 1) zur Zeit der Gründung der Kirche, Act. 6, 7; 2) vor dem Tode Jakobus bes Gerechten. S. die Biographie besselben.

9. Es ist eine unrichtige Boraussetzung, wenn man annimmt, die jüdischen Oberen hätten sich von vorn herein dem Eindruck der messenscheil waren sieben verschlossen. Im Gegentheil waren sie von Ansaug unter bestimmten Bedingungen durchaus geneigt, ihn als Messias anzuerkennen, nämslich wenn er ihrem Messiasdie entiprechen wollte (j. Matth. 4). Daraus erklären sich die Momente der Annäherung und des Abstoßes, deren Gegenstat uns Johannes am klarsten veranschaulicht, Joh. 3; Kap. 8 u. 10. Selbst in der Lästerung des Gekeuzigten gibt sich das Verlangen nach einem hitiaftischen Messias zu erkennen (Matth. 27, 42; f. Leden Jesu II, 3, S. 1562). Daher erklärt sich denn auch die Zurückhaltung des Herrn mit seinem Messiasammen, den er rein und rund zuerst am Balmsonntage von dem Bolke öffentlich ausrussen ließ und zu dem er sich selbst vor dem hohen Rath in der Stunde seiner Verurtheilung bekannte.

10. In dem wunderbaren Entgleiten Ebristi aus der Hand einer Feinde, wie es hier und öfter vorfommt, sieht Luthardt mit Necht ein Borzeichen der Auferstehung Christi, durch welche er der Gewaltthätigkeit seiner Feinde sich vollständig entruckt hat.

## Somiletifche Andentungen.

S. die dristologischen Grundgebanken. — Christus die wahre Feuersäule seines Bolks. 1) Er betenchtet die Sünderwelt, 2) durchleuchtet die natürliche Welt, 3) erleuchtet die gländigen Nachfolger. — Christus das Licht der Welt in seiner heilbringenden Wirkung für die, die ihm nachfolgen. 1) Das Licht der Welt, 2) die Nachfolger des Lichts, 3) die heilbringende Wirkung. a. Sie werden nicht wandeln in Finsterniß, d. das Licht des Lebens haben.

— Der Stern bes himmels in ber Nacht ber Erbe. - Der Morgenstern, ber aus ber Nacht bes Tobes 3um Tage des Lebens führt. — Das Licht des Les bens: 1) Das Licht als Leben. Die Wirkung ber Erleuchtung bes Berftandes ift Erwedung bes Berzens. 2) Das Leben als Licht. Die Erweckung ist Erseuchtung. — Das wesentliche Licht und das wesentliche Leben Eins. — Die Erlösung von dem Wandel in der Nacht durch das Licht des Lebens. — Chriffus bas Licht ber Welt: 1) In ber Gewifheit feines Laufs; 2) in feiner erften Wirkung: nicht richten, nicht töbten, fonbern beleben; 3) in feiner letten Wirfung: burch Lichtwirfung icheiben, nach bem Thatbestand richten, Tobtes und Lebendes scheiben; 4) in seiner ersten und letten Wirtung: Gottes Wirklichkeit offenbaren, ben Bater in feinem Wirken, Beleben, Richten. — Das Richten der Juben nach dem Fleisch als ein Gericht über sie selbst: 1) Es ist ein Urtheil der fleischlichen Gesinnung, ber Leibenschaft über bie Offenbarungen bes Beiftes: 2) ein Urtheil nach bem außeren Schein und Herkommen über Wunderdinge bes neuen Lebens; 3) ein fleischliches Berdammungsurtheil über die göttliche Milbe, die fie der Berdammniß entreißen möchte. — Das Vorurtheil, ein Weg jum Gericht. Die judifchen Gottesgelehrten beim Gottes= fasten als unwissende Gottesverächter entlarvt. -Der offenbare Bater Chrifti, ber verborgene Gott fitr feine Wiberfacher. - Wie Chriftus feine Biberfacher ber geiftlichen Unwissenheit zeiben fann auf bem Sobepunkte ihrer Macht (beim Gottes= taften). - Die Geifter ber Satzung haben ben Gottestaften und nicht die Gotteserfenntnig. -Das furchtbare Wort Chriffi von feinem Fortgebn: 1) Die entsetliche Migbentung beffelben, 2) die wahre Dentung. — Die Belengtung bes Selbst-mords durch das Gespräch Christi mit den Juden. — Der Selbstmord und die Selbstausopferung, oder der Tod von unten her und das Leben von oben her. — Das Dasein von unten und bas Da= fein von oben ber. - Wie Chriftus erfannt fein will nach feiner Selbstdarstellung und nicht nach ben vorgefaßten Meinungen ber Welt: 1) Nach bem Alten Testament, nicht nach ber jübischen Schulmeinung; 2) nach bem Neuen Testament, nicht nach ber mittelasterlichen Tradition; 3) nach seiner göttlichen Herrlichkeit, nicht nach unserer menschlichen Vorstellung. — Der gesetzmäßige Stusfengang in ber Offenbarung Ebrist für uns. — Bevor die Welt ein entschiedenes Urtheil haben will itber Chriftum, muß fie erft bas Urtheil Chrifti baben über fich felbft. — B. 26. Das Urtheil Chrifti über die Welt unumgänglich. 1) Als Zeugniß von Gottes mahrhaftigem Walten, 2) als Zengniß feiner wahren Anschauung der Dinge. - Das Wort Christi von seiner Erhöhung, wie es migbeutet wird von dem Ohr der Inden. — Die Macht des Geistes in biesem Worte des Herrn; a. seine Zuversicht, daß seine Erhöhung an's Kreuz, die tieffte Erniebrigung ber Weg zu feiner himmlischen Erhöhung fein werde; b. das Erbarmen, womit er auch noch ben Feinden die Erfenntniß bes Beile burch feinen Tod und feine Anferstehung in Aussicht stellt; c. die helle Weißagung auf die Wirkung ber Brebigt vom Krenz in der neutestamentlichen Zeit. -Das zwiefache Erfennen, bag Jefus ber Berr fei, wie es vermittelt wird durch feine zwiefache Erhöhung (bas Erfennen ber Glänbigen, ber Ungläubigen). - Das Wort Christi: ich bin nicht allein (gelaffen).

1) Der Sinn bes Worts: ber Bater bei ihm auf bem ganzen Leibenswege (j. Gethjemane). 2) Die Zuversicht bes Worts: troth ber bevorstehenben Berlassenheit von aller Welt und bem Schein ber Berlassenheit von Gott selbst. 3) Der Beweis der Zuversicht: benn ich thue allezeit zc. — Denn ich thue allezeit zc. — Trage: ob dies Wort den Grund angibt oder die Folge. 1) In wiesern die Folge, 2) in wiesern auch den Grund. — Die Gläubigen aus Mißverständniß. — Die Gestalt eines begeisterten Glaubens, der sosort in den bittersten Unganden umschlagen kann. — Das Mißverständniß des göttlichen Wortes: 1) Seine Erscheinungen, 2) seine Ursachen, 3) seine Kennzeichen, 4) seine

Auflösung, 5) seine Folgen. Starde: Lange: Die Erleuchtung bes Berftandes mit der Beiligung des Willens allezeit unauflöslich verknüpft 2c. Bom Leben hängt auch bas Licht ober ber Gebrauch ber Augen ab. - Lehrer sollen ihre Zuhörer vom Irdischen immer auf das Beiftliche leiten. - Sebinger: Ber Chrifto folget, fehlt des rechten Weges nimmermehr; fort mit den Frelichtern und Fremischen! Jef. 11, 3. 4. — Gott, ber (αὐτόπιστος) die Wahrheit selbst ift, kann von sich seitst zeugen, und alle Menschen, so nur Lügner sind, müssen seinem Zeugniß glauben. — Wenn Vater und Sohn zugleich Einerlei zeugen, o wie stark und unüberwindlich ist das Zeugniß! — Hartnäckige Feinde ber Wahrheit verlachen, mas fie nicht verstehn, auch nicht verstehn wollen, und wenn sie nicht weiter kommen können, bringen sie was Lächerliches auf die Bahn. - (Um Gottesfasten) Getreue Lehrer und Befenner des göttlichen Wortes beschützt Gott wunderbar. — Quesnel: Jesus sagt nichts, als was ber Bater ihn sagen beißt, also sollen seine Diener anch nichts predigen, als was fie von ihm gelernt, Rom. 15, 18. — B. 28. Zeisius: Die göttlichen Weißagungen werden nicht besser und völliger verstanden, als in ihrer Erfüllung. — D wie viele Chriften erkennen Chriftum nicht eber, als fie ihn getreuzigt haben mit ihren Sunden! Wie hohe Urfache haben fie boch, sich beswegen zu bemüthigen.

Branne: Nicht wandeln in Finfterniß, im Unheiligen, in ber Sünbe. Grundwahrheit ift gang offenbar, daß Berftand und Wille auf's innigfte zusammen gehören, keines ohne bas andere verderbt und gebeffert werben fann, und Erleuchtung und Heiligung immer in einander greifen und förbern. Es ist zugleich, wenn man auf die vorher-gehende Geschichte achtet, als ob er sein Bersahren mit dem sündhaften Weibe vor allen Mißbränchen verwahren wolle 2c. Die Stinde läßt er nicht malten. — Zeugt nicht die Sonne auch von ihrem eigenen Dafein? Streiche fie weg, fo bu fannft. -Jesus allein wußte Beides: von wannen 2c. und wohin; die Wegner nicht einmal Gins: von wannen ober wohin 2c. - Streite nicht mit Gottesläfterern über Gott, fondern über edles Leben. - Das Kreug ift der Anoten, in dem die Erniedrigung und Erhöhung verschlungen ist. Im Kreuz endete die tiefste Erniedrigung, im Kreuz begann die Erhöhung. Denbuer: Irgend einem Lichte will ber Mensch immer folgen; es fragt sich, ob er bas rechte wählt. Merkmal: Wer Jesu nachfolgt, bei bem bort bas unsichere, unruhige Umbertappen auf. - Es gibt nur zwei Wege: ben ber Finsternif und ben bes Lichts. — Das Merkmal ber mabren Erleuchtung ift, daß fie Leben gibt. - Gelbfibekenntniffe keines-

weges schlechthin unzulässig. - Auch ber Gläubige kennt die Quelle seines Lebens und sein Ziel. — Ihr wisset nicht. Bergl. Kap. 7, 28. Dort ist blos von der leiblichen Abstammung (irdischen Herfunft) bie Rebe. - Wie hatten feindfelige Juden nur von fern geabnet, biefer ihnen widrige Jefus werbe balb gur Rechten Gottes erhöht fein. Go abnen auch die Weltfinder nicht die balbige Berrlichfeit ber von ihnen verachteten Frommen. — B. 19; vergl. Kap. 5, 37. Die Kenntniß bes Baters und bie des Sohnes unzertrennlich. — Ich gebe binweg. Der Genuß ber Gnabenmittel hat feine Beit. - 3hr werbet mich fuchen. Es fommt gewiß die Zeit, wo ber Mensch die erkennt, burch bie Gott ihn retten wollte; Rinder ben Bater 2c. -Richt binkommen. Der Simmel ift ben Ungriffen ber Bofen unzugänglich. - Bon unten ber ec. Zwischen ben weltlich und göttlich Gesinnten ein Abstand wie zwischen Simmel und Erbe (und Abgrund). — Die Feinde bes Guten muffen unwillfürlich den Lauf des Guten fördern. - 3 oß= ner. B. 12: Co rief Jefus in bie Finsterniß bin-ein. - 3hr tennet weber mid 2c. Die Getehrten find ba bie größten Ignoranten, weil (wenn) fie ben Rennenswürdigften nicht fennen. - 21 m los waren, wie die im Raften flingende Munge. -Gottestaften. Es geschieht bir nichts, bu Zeuge ber Babrheit, ebe bie Stunde fommt, bie Gott ften geben gen oben, gen himmel, weil fie von oben auserseben hat. Zenge du nur öffentlich und furcht- berab find; die Anechte ber Sunde und bes Teufels 108. — B. 22. Die Geiligen bennten alle War- aber geben unter, weil fie von unten ber find. nungen und Drohungen Gottes zu ihrem Beile,

bie Gottlofen aber mikbrauchen bie beilfamften Erinnerungen, bie gang an fie gerichtet find, gu ihrem Berberben, fo bag eben burch ihren Spott Gottes Drobungen an ihnen in Erfüllung geben. -Der mich gesandt hat, ift mit mir. Der Genbenbe und ber Wefandte find Gins. Das ift eine gang eigene Gesandtichaft, mo ber Senber und Pringipal felbst mit und in feinem Gefandten ging und tam. Einem folden Gefandten ift ja boch leicht ju glauben. — Schleiermacher: Der Wandel im Licht ber Wandel in der Wahrheit. - Wenn unfer Glaube an den herrn auf irgend einem menschlichen Zeug= niß beruhte, fo ware er nicht basjenige, morauf wir bie gange Sicherheit unfere Beils banen fonnten. Bir muffen aufhören, von biefer Belt gu fein, bann fonnen wir glauben, baf er es fei. - Der herr lägt bie, welche mit bem Erlofer verbunben find, nicht allein. — Beffer. Sach. 14, 7: "Um ben Abend wird es Licht fein." — "Herobis heer hält dich für Gräul, und bist boch nichts als lauter heil." Ist er das Licht ber Welt, so ist die Welt ohne ihn Finsterniß. — Welch schneibender Widerfpruch: ber Gotteskaften umgeben von einem Gott entfremdeten Bolte, beffen Opfer fo feelen-Bebr. 12, 3. - Chriftus und mit Chrifto bie Chri-

Christus der Befreier als der Sohn des Hauses den Knechten gegenüber; der Gefandte des Vaters den Werkzeugen des Teufels gegenüber; der Ewige und Abrahams Hoffnung den leiblichen Abrahamsfindern gegenüber; oder Jsraels Befreier, Satans Widersacher, Abrahams Hoffnung. Eine große Schwankung vom Glauben gum Unglauben. Die versuchte Steinigung. (B. 31-59.)

(B. 46-59 Perifope am Countage Judica.)

Es fagte nun Jesus zu ben Juden, bie an ihn gläubig geworden maren : Wenn 31 ibr bleiben werdet bei meinem Wort, fo feib ihr mahrhaft meine Junger. \*Und ihr 32 werbet die Wahrheit erkennen, und die Bahrheit wird euch - frei machen. \*Sie 33 antworteten ihm: Abrahams Same find wir, und wir haben Reinem als Anchte gedient [und ju Rnechten ergeben] je und je. Wie fagft bu denn, ihr follt frei werben? [ Nach dem Recht find wir icon frei, burch meffianische Macht muffen wir von den Romern frei werden]. \*Da antwortete ihnen Jesus: Wahrlich, mahrlich fage ich euch, Jeder, ber bie Gunde 34 thut, ift der Sunde') Knecht. \*Der Knecht aber bleibet nicht im Hause ewiglich; der 35 Sohn bleibt ewiglich. \*Wenn nun der Sohn euch frei gemacht hat, so werdet ihr recht 36 [wesentlich] frei sein. \*Ich weiß, daß ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu 37 tobten, benn mein Wort fommt nicht fort in euch. \*3ch fage heraus [lalo], was ich 38 gefeben habe beim [meinem] Bater, und ihr alfo thut bas, was ihr gehort habt beim [von eurem] Bater2). \*Sie antworteten und fprachen zu ibm: Unfer Bater ift Abraham. 39 Befus fagt zu ihnen : Wenn ihr Rinder Abrahams maret3), fo thatet ihr [wohl and 4] Abrahams Berte. \*Mun aber trachtet ihr, mich zu todten, einen Menschen, ber ich gu 40 euch die Wahrheit geredet habe, die ich gehort habe von Gott. Solches [bergleichen] bat Abraham nicht gethan, \*3hr thut bie Werke eures Baters. Gie fprachen nun zu ihm: 41 Wir find nicht aus Surerei geboren; Ginen Bater haben wir, Gott. \*Jefus fprach 42 nun zu ihnen: Wenn Gott euer Bater mare, fo hattet ihr mich [ichon lange] lieb fina-

<sup>1)</sup> The augorias fehlt in Cod. D., Fren., Sil. 2c. Bard meggelaffen megen bes folgenden allgemeinen o de Sovilos. 2) Statt ο έωράχατε παρά τῷ πατρί ὑμῶν nad entscheidenden Zengen (B. C. K.) zu lesen: ά ηκούσατε παρα τοῦ πατρός μου und ύμων mahrideinlich exegetische Busabe.

<sup>3)</sup> B. D. L. core ftatt nre, welchem aber bas enoieire nicht entspricht.

<sup>4)</sup> Das av nicht genug beglaubigt.

πατε]. Denn ich bin von Gott ausgegangen und auch hergefommen [gu ench]; benn auch 43 nicht bon mir felber fam ich ber [bin ich ba], fondern er hat mich gefandt. \*Barum verstehet ihr benn meine Sprache nicht [meinen geiftigen Dialeft], fo bag ihr mein Bort 44 nicht anboren konnt? \*3hr feib bon bem Bater, bem Teufel [ans der Batericaft bes Tenfels], und bie Geluften eures Baters wollet ihr thun. Derfelbe mar ein Menschenmorber von Anfang, und in ber Wahrheit [fieht er nicht] hat er fich nicht geftellt feingestellt und festgestellt], benn es ift feine Wahrheit in ihm. Wenn er bie Luge rebet, 45 fo rebet er aus feinem Eigenen, benn er ift Lugner und Bater bon bemfelben. \*3ch 46 aber, — weil ich die Wahrheit sage, so glaubet ihr mir nicht. \*Welcher unter euch überweift mich einer Gunbe? Sage ich aber Bahrheit, warum glaubet ihr mir nicht? 47 \* Wer von Gott ift, ber horet bie Worte Gottes. Degwegen horet ihr nicht, benn ihr 48 feib nicht von Gott. \*Es antworteten nun bie Juden und sprachen zu ihm : Sagen 49 wir nicht recht, daß bu ein Samariter bift und von einem Damon beseffen bift. \*Jesus antwortete : 3ch bin nicht von einem Damon befeffen, fonbern ich ehre meinen Bater, 50 und ihr verunehrt mich. \*3ch aber fuche nicht meine Ehre [meinen Ruhm]. Es ift Giner, 51 ber fie fuchet und richtet. \*Wahrlich, mahrlich fage ich euch, wenn Giner mein Wort 52 bewahren wirb1), fo wird er ben Tod ja nicht feben in Ewigkeit. \*Da fprachen die Juden zu ihm: Run haben wir erfannt, daß bu bon einem Damon befeffen bift. Abrabam ift geftorben und die Bropheten, und bu fagft, wenn Giner mein Wort bewahren 53 wird, ber wird ben Tob ja nicht ichmecken [pevoneau] in Ewigkeit. \*Du bift boch nicht größer als unfer Bater Abraham, ber boch geftorben ift? Und die Bropheten find ge= 54 fforben; zu wem machft bu bich felbft? \*Jefus antwortete: Wenn ich mich felber ber= herrlichen murbe2), fo mare meine Berrlichkeit nichts. Es ift mein Bater berfenige, 55 ber mich verherrlicht, er, von dem ihr fagt, er sei euer Gott. \*llnd ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber verstehe ihn, und wenn ich spräche, ich verstehe ihn nicht, so würde 56 ich euch gleich fein, ein Lugner. Aber ich verftebe ibn und bewahre fein Wort. \*Abra= ham, unser [euer] Bater3), lebte frohlich auf, damit er meinen Tag fahe, und er fah 57 ibn und freute fich. \*Run sprachen bie Juden zu ihm : Du haft noch keine funfzig4) 58 Jahre und hättest Abraham gesehen? \*Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich 59 fage ich euch, ebe benn Abraham geworben, bin ich. \*Da hoben fie Steine auf, fie auf ibn zu werfen fibn gu ffeinigen]. Jefus aber entzog fich und ging aus bem Tempel binaus sindem er mitten durch fie hindurch ichritt und in folder Art fortging ?].

#### Eregetische Erläuterungen.

1. Wenn ihr bleiben werdet bei meinem Wort. D. b. hier nicht blos: beharren im Glauben, fondern glauben nach bem Sinn bes Wortes und im Gehorfam bes Wortes, bas er gerebet. Anfang gur Anfhellung ihrer Mißbentung seines Wortes - fo feid ihr mahrhaft meine Jünger. Das also mußte fich erst herausstellen. Das mahrhafte Jüngersein ift die Bedingung und bie Garantie bafür, bag fie bann bie Wahrheit erkennen, und dies wieder hat den Segen, daß die Wahrheit sie frei macht. Nach der Freiheit zielten sie von vorn herein, aber nach theofratisch = politischer Freiheit in diliastischem Sinne. Christus eröffnet ihnen die Aussicht auf eine höhere Freiheit, welche fie ber befreienden Wirkung ber Wahrheit, ber lebendigen Gotteverkenntnig verdanken sollen als wahrhafte Jünger, b. h. auf die Freiheit von ber Gunbe.

ihnen offen gesagt, bag er fie auf geiftlichem Wege burch die Bahrheit erlösen wolle von ber Gunde, und in diesem Sinne frei machen; und jett wird ihnen bas Migverständniß flar. Mit bitterem Uerger aber werfen fle fich in ein neues Migverftandnig hinein, als ob Chriftus auf ihre politische Knechtschaft hinziele und ihnen zumuthen wolle, sich mit bem Genug ber geiftigen Wahrheit über ben Berluft ber politischen Freiheit zu tröften. Statt also zu erklaren : Du sollst uns von ber Knechtichaft unter den Römern befreien, erklären fie mit beleibigtem Stolz, sie seien schon frei, sie seien nie Je-manbes Anechte gewesen. Darin liegt zweierlei: 1) Die ungläubige Leugnung ihrer geiftlichen Anechtschaft, indem sie dem geistigen Sinne des Wortes Jesu gestissentlich ausweichen. 2) Die chiliastischrevolutionare Bermahrung gegen ben Gebanten, als ob fie die Herrschaft ber Römer anerkennten ober nach ben Worten Jesu sich barunter beruhigen 2. Sie antworteten: Abrahams Same find tonnten burch geiftige Erhebung. Damit ift bie wir. hier tritt ber Bendepunft ein. Chriftus hat taum gefnupfte Berbindung wieder geloft. Diefer

<sup>1)</sup> Tov suov hoyov. Die Lesart vor hoyov vor suor exegetisch.

<sup>2)</sup> Mach B. C\* D. 10. δοξάσω.

<sup>3)</sup> Die Bengniffe ichwanten zwischen ημών und ύμων. Die erstere Legart mahricheinlicher,

<sup>4)</sup> Die Lesart τεσσαράκοντα bei Chrysoftomus u. A. exegetisch.

<sup>5)</sup> Die Borte von diel Ich 2000 2c. an fehlen bei B. D., Vulgata und icheinen aus Luf. 4, 30 eregetisch herübergenom:

scharfe Contrast zwischen einer großen Gulbigung und einer bis zum Unichlag ber Steinigung fortgehenden Feindschaft bei benselben Juden, ber gleiche Umschlag ber Stimmung nach einer vorhergegangenen Enttäuschung ber diliaftischen Erwartung fehrt bei Johannes in bebeutungsvollen Steigerungen wieder; er tritt schon in entschiedener Form bervor, Joh. 6, 30 (vgl. B. 15); noch ftarfer aber wie hier Kap. 10, 31 (vgl. B. 24). Bei einem Mangel an Würdigung biefer hiftorischen Momente mußte man es auffallend finden, daß diefelben Suben, welche so eben in Masse gläubig geworben, wieber fo bald bem bitterften Unglauben verfielen. Daber baben Biele angenommen, bier feien gang andere Juden als jene Gläubigen wieder hervorgetreten aus ber Masse und zu Wort gekommen (Ausgustin, Calov 2c., Lude u. A.). Tholuck: "Wenn sich nun aber gerade bei Johannes schon mehrsache Beispiele seiner Ungenauigfeit im Ausbruck (?), in specie in Bezeichnung der Unterredner (f. 3. B. Rap. 7, 21?) ergeben haben, liegt nicht hier ungleich näber, daß als Subjett bes anenoidnoav dieselben Gegner, von benen bisber die Rebe gewesen, Die Tovdator zu benken find? 2c. Che noch die Gläubigen ju Borte tommen, ergreifen Ginige ber Dberen bas Wort, um die vermeintliche Schmach von bem ganzen Bolf abzuwälzen." Dagegen find es offenbar nad bem Referat Des Evangeliften Diefel= ben, ju benen Jesus gerebet, und man tann ane-2019. nicht itberfeten : man antwortete. Dit Recht baben alfo Chryfostomus, Malbonat, Bengel u. A. angenommen, es feien biefelben. Chrofoftomus bat icon tie genügende Erffarung gegeben: κατέπεσεν εύθέως αὐτῶν ή διάνοια τοῦτο δὲ γέγονεν άπο τοῦ πρὸς τὰ κοσμικὰ ἐπτοῆσθαι.

3. Abrahams Camen find wir. Diese Worte follen hier den Grund bilden für bas Folgende. Als Abrahams Samen machten fie (mit Bezug auf viele alttestamentliche Stellen nach Genes. 22, 17; 17, 16) nach der judischen Theologie nicht nur Unspruch auf die Freiheit, sondern auch auf die Berrichaft über die Bölfer. Da bas nonore auch bie Bergangenheit einschließt, fo fann ber Ginn biefer Borte nur biefer fein: wir haben niemale, fo oft wir auch unterdrückt murden (3. B. von ben Megnp= tern, Babyloniern, Syrern) irgend einen Unterbrücker als Herrscher anerkannt, sondern uns nur ftete aus Noth unterworfen mit dem Borbehalt unfere Rechts und bem Streben nach Freiheit. Es war ein Borbehalt, in dem die Revolution feinite und bervorblidte, und der später im judischen Kriege in ben Reloten und Sicariern zum Ausbruch tam (30= fephus de bello jud. 7, 8, 6). Man hat sich bieses bodit einfache Berhältniß vielfach baburch verbunfelt, baß man nicht zwischen einer Berrichaft de facto und de jure unterschied, baber eine Reihe verfehlter Erflärungen (f. bie Angaben bei Tholud G. 250). Tholud mit Bezug auf Leben Jefu II, 2, 968. "Sie haben die Abhängigfeit von Rom fo wenig anerfannt, als bas neue Rom Beltverhältniffe anerkennt, Die feinem hierarchischen Bewuftfein widersprechen." "Nur als eine Herrschaft de facto und nicht de jure stellt selbst Fosephus ihnen die Nömerherrschaft vor nach dem Grundsatz der Weisbeit, bem Stärferen zu weichen (de bello jud. 5, 9, 3). Und noch heute findet fich unter den fünfzehn Segenssprüchen, die jeden Morgen gesprochen merben follen: "Gelobt feift du, baf bu mich nicht als Rnecht geschaffen." Schülchan Aruch. tr. Orach

Chajim fol. 10, C. 3. Der gemeinste Sandwerfer, ber von Abrahams Samen ift, ift Königen

gleich, fagt ber Talmub." Tholuct.
4. Jeder, der die Sinde thut. Eine feierliche Erflärung mit: Wahrlich, wahrlich befräftigt. Mit diesem Worte wirft Jesus die politische Beziehung ftreng und weit aus bem Befichtefreise binaus. Zuerst kommt der Grundsatz in Betracht, dann die Anwendung. Das Thun der Sünde ist nun emphatisch zu verfteben: wessen Richtung, Art und Beife es ift, die Gunde gu thun, wie bies im weiteren Sinne von jebem vom Fleisch gebornen Menichen gilt (Rom. 7, 14), im engeren Ginne von ber bösen Richtung des Jrdischgestinnten (Rap. 3, 20; 1 Joh. 3, 8). Der ist der Sünde Knecht, d. h. ber ärgsten Anechtschaft verfallen, die nur denkbar ift, oder vielmehr der einzigen spezifischen Rnechtschaft, bei welcher ber Menich auch innerlich Knecht ift, mabrend er felbft in anferen Sflavenbanden ein Freier fein fann. Die Anwendung aber lag nabe. Er fette voraus, baß fie nicht nur als Fleischgeborene, sondern als Fleischlichgefinnte in wahrheitswidrigem Verhalten die Sünde thaten. Die Anbeutung, daß fie alfo ber ärgften Ruechtschaft verfallen feien, ber Befreiung burch bie Wahrheit, bie fie verschmähten, auf's höchfte bedürftig, macht ber Berr weiterbin immer mehr zu einem entschiebenen Urtheile. Bergl. Röm. 6, 17; 7, 14 ff. "Analoge Beispiele aus Klassifern bei Wetstein, aus Philo bei Lösner, p. 149.

5. Der Ancht aber bleibet nicht. Die Wenbung des Gedankens geht von der Rechtsordnung des burgerlichen Lebens aus. Der Rnecht ift fein organis iches Glied bes Saufes, hat fein Erbrecht, und tann binausgetrieben oder verfauft werden, Ben. 21, 10; Gal. 4, 30. Nach bem mosaischen Gesetze muß ber hebräische Knecht im 7ten Jahre entlassen werden, wenn er es begehrt; will er aber auch Knecht des Hauses bleiben, so ist er damit doch nicht Hausgenosse geworden, 2 Mos. 21, 1 ff. Feins gibt aber Diesem Rechtssatz, daß ber Anecht nicht bleibend jum Saufe gehört, eine allegorische Bedeutung. Dierbei macht er nun eine Borausfetung, welche die Eregese leicht als einen Sprung anzusehen geneigt ift. Ber Anecht der Gunde ift, ber ift in ber Gemeinde des Gesetzes ein unfreier Unterthan bes Befetzes, alfo ein Anecht ber Satzung, und wer ein folder Anecht ber Satung ift, ber ift ein Anecht ber Sünde. Dieje Boransjehung macht auch Baulus, Bal. 3, 10. Der Knecht ber Sagung also als Auecht ber Gunde bleibt nicht im Saufe Gottes, ber Theofratie. Die Amwendung liegt nabe: in bem Reiche Gottes gibt es bis bahin Rinder und Rnechte (Gal. 3, 22; 4, 1); dieje Rnechte find für jene Beit bie ungläubigen Juden; fie werden einmal ausgetrieben (Matth. 8, 12; Rom. 9, 31; Gal. 4, 30). Richt bas gange Frael ift gemeint, sondern nur ber unglan-bige Theil; von biesem, wie er fich bas Gefen gur Satzung, zu einer Enechtung unter ben Buchftaben macht, welche mit der Anechtschaft der Gunde correspondirt, wird ausgesagt, daß er nicht im Ber-hältniß der Berwandtschaft und Kindschaft zu dem Bansheren ftebe. Die Beziehung bes Rnechtes auf Mojes bei Chryfostomus und Enthymius gehört einem andern Gedankengang und Begriff bes Anedites an, Bebr. 3, 5. Das Baus bilbliche

Bezeichnung ber Reichsgemeinde, Bf. 23, 6; 27, 4. 6. Der Sohn bleibet ewiglich. Er ift verwandt= schaftlich Gins mit bem Sause und bes Saufes Erbe. Auch biefer Rechtsfat ift ein Gleichniswort, welches bas ewige Wohnen und Walten Chrifti im Reiche Gottes ausspricht. Da von bem Sohn im Singular die Rebe ist, so ist die Anwendung auf sittlich ober religiös freie Menschen überhaupt bier ausgeschloffen. Much find ja bie Rinber bes Saufes felbft für bie Beit ber altteftamentlichen Defonomie als Unwürdige mit ben eigentlichen frembartigen Ruechten unter baffelbe Befet gethan.

7. Wenn nun der Sohn euch frei gemacht (baben wird). Sier ift wieder ein neuer Rechtsfat bie Voranssetzung bes Ausbrucks. Der Sohn kann bie Rnechte freilaffen; er fann fie auch zu hausgenofsen, zu Aboptivbrilbern annehmen, zu Mitgenof-sen seines Erbes. Die geistige Anwendung, welche Jesus von dieser Boraussetzung macht, bleibt bei dem ersten Moment stehen. Auch das Haus Gottes hat seinen Sohn; biefer muß auch bie Rnechte im Saufe Gottes erft frei machen, wenn überhaupt von mahrer Freiheit bei euch die Rede fein foll. Bu beachten ift, bag er junachft nur vom Sohne bes Hauses redet, nicht vom Sohne Gottes, und baß er fich nicht felber ben Sohn nennt (vgl. Rap. 5). Die Andeutung aber, daß er ber Sohn bes Hau-fes sei, und als dieser ber Sohn Gottes, ber geiftig einzig freie und einzig befreiende, tritt bestimmt genug hervor. Der Sat ift fo ausgebrückt, bag er angleich als eine Bedingung fitr die mabre Befreiung Ifraels, zugleich als eine Weißagung fitr ben gläubigen Theil in Ifrael, und zugleich als eine Warnung und Drohung für den ungläubigen Theil betrachtet werden kann. So seid ihr wefentlich frei: ber Ausbrud bes Gegensates gegen ihr schwärmerisch aufgeregtes Streben nach äußerlicher politischer Freiheit bei innerlicher Anechtschaft. Ohne die wesentliche Freiheit konnen fie die äußere nicht erlangen, ober nicht behaupten, ihrer nicht froh werben, während die wesentliche Freiheit auch die äußere Befreiung zulett im Gefolge haben mußte. Es ift bem Bilbe gemäß, bag ber Sohn als banbelnd auftritt, nicht ber Hansherr felbft; es hanbelt fich in biesem Falle um seine Entscheidung über fein Erbrecht, vgl. Rap. 10, 27. 28.

8. Ich weiß, daß ihr Ubrahams Samen. Die Anerkennung ihres Anspruchs auf die leibliche Abstammung von Abraham bient nur bazu, ben folgenden Vorwurf um so flärker zu betonen. Welch ein Gegensat: Abrahams Samen und Mörder Christi! Den Vorwurf: ihr sucht mich zu töbten, tann ihnen Christus machen: 1) weil fie eben in einem Abfall von ihm begriffen find, ber nur in ber Tobseindschaft sein Ziel findet; 2) wegen ber diliaftischen Chriftusibee, die fie treibt und die am Ende die Krenzigung Chrifti herbeiführt; 3) wegen ihres Rücktritts in die hierarchische Opposition, die seinen Tod ichon beschlossen hat.

9. Denn mein Wort kommt nicht fort. Das χωρείν: einen Raum (χώρος) machen, durchmachen, umfaffen. Metaphorisch; an eine Sache gehn, im Gang sein, von Statten gehn, Forts gang haben. Die letzte Bebeutung bier bie nachstliegende. Es ist von biesen Gegnern die Rebe, baber fann er vuir nicht beifen unter euch (fähet es nicht: Luther; bat es feinen Fortgang: Lucke). In euch: a. es findet feinen Raum in euch. Drigenes, Chrysoftomus, Beza u. A. Meyer behandtet, es fonne nicht so beißen, Tholud spricht bafür; aud follten Origenes und Chrufostomus bas sprach-

biefe Borftellung bann boch auf b. gurudgeführt werben: findet feinen Eingang in euch (Nonnus, Grotius, Luthart, Tholud), wobei aber ber Accusativ zu erwarten mare. Beffer also be Dieu und Meyer: es hat keinen Fortgang in ench. Es gebeiht nicht in euch. Diese Erfahrung hat Chriftus ja noch fo eben mit ihnen gemacht. Gie haben es erft migverftanben, bann wieber fallen laffen. Daraus ergibt fid bann ber Gegensatz, ber nach ber Energie feines Geistes und seiner Losung (wer nicht für mich ift 2c.) in Tobfeindschaft übergeben

mußte.
10. 3ch fage herand. Der Gegensat zwischen Dater; ihm und ihnen ift ein breifacher: 1) mein Bater: euer Bater (obwohl in ber formellen Ausprägung fritisch zweifelhaft, f. oben). 2) Er richtet fich nach bem, was er bei seinem Bater in Rlarheit gesehn; fie nach bem, was fie bumpf gehört bei bem ihrigen (weiterer Gegenfat des Berf. έωρακα, ber 20rist ηκούσατε. Doch ist es einseitig, bas έωρακα mit Meper auf die Präeristen, zu beschränken). 3) Ihnen gegenüber ift seine Beise ein offnes Aus-sprechen beffen, mas er als Walten, Urtheil unb Gericht bes Baters erkannt hat (lala); fie bagegen schreiten folgerecht nach ber Beise ihres Baters auch in geistigen Dingen fofort jum bofen Sanbeln fort ("in ow liegt eine schmerzliche Fronie." Meyer). Also ber Gegensatz ber geiftigen Abkunft, bes geistigen Mufterbilbes und bes geistigen Berfahrens, bas sich bei ihm in einem rein geistigen Bengniggeben äußert, bei ihnen in fanatifchemorberifdem Zufahren und Handeln. Er fpricht bas Gottesurtheil über fie, sie halten das satanische Todes-gericht über ihn. Die anderweitige Birkung des Schauens Christi', daß er thut, was er den Bater thun sieht, kommt hier nicht in Betracht. Sein Thun ift lauter Boblthun, und bies fett Empfänglichfeit voraus. Den Wibersachern aber sagt er, wie es nach Gottes Recht und Gericht mit ihnen fteht. Wer fein Bater fei, und wer ber ihrige, bas muffen fie für's Erste noch ahnen. Meyer: er meint aber ben Teufel, beffen Rinder fie im ethiichen Sinne find, wogegen er ber Sohn Gottes im wefentlichen metaphyfifchen Ginne ift." Der ethische Sinn ift aber auch mit einzuschließen. Auf ber einen Seite: flarer Eindruck, freie Aufnahme, ruhiges Aussprechen, auf ber andern buntle, bu-ftere Impulse, unfreies Gehorchen, leidenschaftliches Handeln. "Hoiere: Die constante Sandlungsweise, bas Tödten mit eingeschloffen, aber baffelbe nicht ausschließlich bezeichnend." Meger,

11. Abraham ift unfer Bater. Die Untericheibung zwischen achten Rindern Abrahams, und unächten, die also nach ihrer geistigen Natur einen andern Bater haben miffen, hat Chriftus burch bas vorige Wort eingeleitet. Sie ahnen bunkel ben Stachel in feiner Unterscheidung, baber ihre ftolze Bersicherung, welche die Berneinung bes herrn hervorruft: Wenn ihr Rinder Abrahams waret. Im geistigen Sinne: Ihr thätet Abrahams Werke, Glaubenswerke, vor allem bas Werk bes Glaubens. Abraham war nit seinem Verlangen auf die Zu-kunst Christigerichtet, B. 56. "Gerade wie es Pau-lus Nöm. 9, 8 thut, unterscheidet Fesus die ethi-sche Nachkommenschaft als réwen von der physischen, σπέομα." Tholud. Bielmehr mohl bezeichnet σπέρμα die Nachkommenschaft Abrahams als Ginbeit, Gal. 3, 16. Run aber trachtet ihr mich zu lich Zuläffige wohl gewußt haben. Indeffen muß todten. Das gerade Gegentheil von Abrahams Sinn. Er harakterifirt ben Morbanfclag noch nicht ihnen, von Gott gekommen. Deffen aber wieberals Chriftusmord; icon bas richtet fie, bag fie in ihm einen Menschen töbten wollen, und zwar einen folden, ber ihnen die Wahrheit gesagt, nichts weiter gethan, die Wahrheit aber, die er gehört hat von Gott, also als Prophet. Das Gegenbild ift Abraham in feinem menfchenfreundlichen Berhalten überhaupt, feiner Chrerbietung für ben Delchijebet; besonders auch barin, daß er ben 3faat nicht töbtete, ba Gott vermittelnd bagwischen trat.

12. Ihr thut die Werke cures Vaters. So viel tritt jest flar bervor: fie baben in ethischer Begiehung einen anbern Bater als Abraham, ber gerabe bas Gegentheil von biefem ift. Deffen Werte thun fie; b. h. fie thun nach feinen Werten und fie thun nach feinem Bebeiß, feine Berte in feinem Dienft.

13. Wir find nicht aus hurerei. Sie icheinen ben geiftigen Sinn ber Borte Chrifti zu ahnen, boch weichen fie ihm aus, indem fie guerft bei ber buchftablichen Faffung fteben bleiben, um fich bann fofort burch einen fühnen Sprung in Die geistige Fasiung gu fichern. Bunachft also sagen fie: wir find nicht bem Abraham als Baftarbe untergeicho= ben, sondern achte Abrahamiden (Gurenfinder waren von der Gemeinde ausgeschloffen, 5 Mofe 23, 3. Baumgarten-Crufius). Daß fie aber bamit fogleich fagen wollen: wir find feine Götenbiener Lampe, Lude) ergibt fich aus bem Fol= (Grotius, genden: Ginen Bater haben wir, Gott. Aus ber ächten Abstammung von Abraham foll ihr Beweis folgen, baß fie in geiftigem Ginne Gott gum Bater haben, und wenn fie biefen als ben Ginen Bater bezeichnen, fo ift auch bas Eva zu betonen. Mitbin, wollen fie fagen: wir (queis mit ftolgem Rachbrud) find nicht wie die Beiden, die in hurerei, im Abfall von Gott geboren (Sof. 2, 4) viele Gotter zu ihren geiftigen Batern haben (mas fie befonbers auch ben Samaritern vorwarfen, Baulus); leiblich und geistlich find wir von bem Borwurf ber unehelichen Geburt frei. Abrahams Kinber, Gottes Kinber, 5 Mose 28, 8; Jes. 63, 16; Maleach. 2, 10; Köm. 4, 16; Gal. 4, 23. Der Satz: Gott ist unser Vater, bilbet also hier keinen Gegensatz gegen die Baterschaft von Abraham. Die Beziehung von Euthym. Bigab. auf ben Gegensat von Isaat und Jomael nicht begrundet. Daß fie mit ihrer Beru-fung auf die Baterichaft Gottes Jejum aus feiner Position verdrängen wollen, liegt nahe; ob fie gugleich eine Anspielung auf Jefn Geburt maden wollen (Betftein n. A.) ift zweifelhaft. Gie tonnten fich in ihrem monotheiftischen Stolz ihrer Bottes-Kindichaft auch bann rühmen, wenn fie ber Borwürfe ber Propheten: Ifrael fei "ans heidnischem Hurensanen" (Ezech. 16, 3; f. Tholud, S. 254) eingebenk waren; doch wissen wir schon, wie wenig sich ber jübische Fanatismus durch die Schrift gebunden fühlte.

14. Wenn Gott ener Bater ware, jo liebtet ihr mid. Betont: ihr hättet mich (ichon längst) lieb gewonnen. Nämlich als Geistes- und Lebensverwandte. Luthardt: Das ware die ethische Brobe. Daraus also, daß fie ihn nicht lieben, tann er einen sichern Schluß machen auf ihre ungöttliche Gesinnung und Art. Beweis: benn ich (eya) bin von Gott. Sein Bewuftfein ift ber flare Spiegel, der rechte Magftab. Deffen ift er gewiß 1) baf er in feinem Bejen und feiner Perfonlichkeit von Gott ausgegangen, ontolo= gifch und ethisch, 2) baß er auch in seiner Senbung und Erscheinung, feinem prophetischen Rommen gu ein Menschenmörber (Matth. 19, 4. Gbenfalls bie

um ift er gewiß, weil er nicht von fich felber getommen, b. h. weil er von allen egoiftischen Motiven (Weltluft, Ehrgeiz, Herrschsucht: f. Matth. 4 bie Bersuchungsgeschichte) sich rein und frei weiß, und weil er fich bewußt ift, von Gott gefandt, b. h. von göttlichen Motiven getrieben gu fein. Diefe Alternative mar bentbar: von ihm felber ober von Gott (Rap. 7, 18. 28); nicht auch von einem

Britten (Miener).

15. Warum verstehet ihr benn meine Sprache nicht. Die Lalea im Unterschiede von Loyos die perfönliche Sprache, bas Sprechen, ber vertrauliche Ton und Rlang ber Rebe im Unterschied von ihrem geiftigen Ginn, ihrem Gehalt (12, 48). Bon bem urfprünglichen Begriff; Gerebe, Beichmät hat λαλιά hier bas Moment ber Lebendigfeit, Barme, Bertraulichfeit behalten. Es ift die Dorn, ber Geistesklang und Liebesklang ber Hirtenstimme Christi. So wenig ertennen fie biefen "liebenden Ton", daß fie unfähig find mit reinem, unverstimmtem, geiftigem Dhr ben Inhalt seiner Rebe nur anzuhören. Der Kanatismus charafterifirt fich burch "falfch Gehör und Wort"; junächst burch falsch Gebor. ift bas unbefangene wohlwollende Boren und Eingeben gemeint; alfo ichon etwas mehr als bas allgemeine Berfteben fonnen, mas in dem yeveoxers ausgedrückt ist, und zunächst etwas weniger als das willige Hören, welches der Anfang des Glaubens felbst ift. Wenn Drigenes u. A. Lalia und loyos als gleichbebeutend nehmen und ben Rachbrud auf anover legen, welches die Vorbedingung für yerwonzer sei, so mangelt erstlich die Unterscheidung ber zwei Bedeutungen von Lexeer und Laleiv, Die fich scharf burch das Evangelium burchgieht, und zweitens wird übersehn, daß es beißt: οὐ δύνασθε ἀκούειν. Es ift hier von einem 50= ren fonnen des loyos die Rede, welchem vielmehr bas Erkennen ber dalia als Vorbedingung vorangehn muß. Wir verfteben also bas ore mit Calvin als Folgerung wore, nicht mit Luther als benn. Offenbar ift bas divao De ethisch zu fassen, nicht mit Hilgenfeld gnostisch = fatalistisch (fiebe Tholud). Der lebendige Uffett in dem fragenden ichmerglichen Ausbruck biefer Borte vermittelt bie folgende feierliche Erflärung.

16. 3br feid von dem Bater dem Tenfel. Richt von bem Bater ber Teufel (Plural: Grotins); ober abfurd gnoftisch "von bem Bater bes Teufels" nämlich von dem Judengott; auch nicht aus eurem Bater 2c. (Lide), fondern: aus bem Bater, welcher ber Teufel ift (Never); wobei zu bemerfen, bag ber Begriff einer blos ethijden Laterschaft baburch gefichert ift, daß ber Bater voransteht; weshalb Johannes auch nicht blos en rov deas." (Meyer.) batte ichreiben tonnen. Und die Geluften. Blur. Ulfo gunächft nicht blos die Mordluft gemeint. Rach Matth. 4 gibt es brei Sanptfategorieen berfelben. Diefe Gelüften bes Teufels find bie Lebenstriebe seiner geistesverwandten Rinder, bie fie nach ihrem unfreien Willenshang begehren ("Felere") zu thun. Derselbe war ein Menschenmörder von Anfang. Speziellere Beziehung auf ihren Messtäßhaß, wie er sich in Morblust und Lüge, verstocken Festhalten bes Wahns und verläumberis schem Verfolgen ber Wahrheit und ihres Zeugen äußerte. Der Teufel war schon von Anfang (nicht seiner Existenz, sondern) ber menschlichen Geschichte

άρχή ber Anfang ber Menschengeschichte). In wiefern? Betheilte Ertlarungen: a. als Urheber bes Sündenfalls, burch ben ber Tod über ben Menschen fam (Genef. 3; Rom. 5, 12). Drigenes, Chrhfoftomus, Augustin, bie Meiften auch in ber neueren Dafür auch Beish. Salom. 2, 24; Apoc. Zeit. Dafür auch Weish. Salom. 2, 24; Apoc. 12, 9. Ev. Nicod. der Teufel & rov Favarov donn. 12,9. Eb. Micob. vet Leufer, von Anfang; b. als Ebenso ber Ausbruck; er war von Anfang; b. als Urheber bes Rainitischen Brudermords. Mitifd, Lude n. A.; c. feine fpezielle Beziehung, fondern gang allgemeine Bezeichnung, Baumgar-ten-Crufins, Brudner; d. offenbar ift bas gange geschichtliche Menschenmorben bes Satans gemeint, wie es fich in bem Chriftusmord vollenden will, wie es fich aber am Anfang ber Dinge in ber Menschenverführung und Lüge wiber Gott, die in dem Brubermord Rains jur vollsten Erscheinung tam, signalisirt hat (Theod. Herakl., Euthym.). halten also die Alternative: aut aut in Beziehung auf Abam oder Rain für unbegründet, 1 Joh. 3, 15. 16. Doch liegt offenbar bas Hauptgewicht auf der Berführung Abams, da der Teufel durch ben geistigen Mord am Menschen ben Menschen selbst auch zum Morden gebracht, und ba er vor-zugsweise als Lügner bezeichnet ist. Er war Menschenmörder, nämlich von jener agen an je und je. Und in der Wahrheit hat er fich nicht gestellt (steht er nicht). Erklär .: a. Er ist nicht bestanden, stehen geblieben in ber Bahrheit. Augustin (Vulg. stetit), Luther, Martensen, Delitsch. Also ber Fall bes Teufels gemeint nach 2 Petr. 2, 4; Jub. 6. S. dagegen Lude, bas Perfektum gornna hat die Bebeutung: ich habe mich gestellt, ich stehe; Meyer: Jene erklären, als ob eiornnei stände. b. In ber Wahrheit steht er nicht. Darin bat er feinen Stand genommen und balt er nicht Stand. Er hat fich nicht gestellt im emphatischen Sinne; nicht ehrenhaft eingestellt, nicht ritterlich festgestellt. ούκ έμμένει, αναπαύεται, Euthym., Lucke ("Er ift in stetem Abfall von der Wahrheit begriffen") be Wette: bie Lüge ift bie Sphare, in welcher er ftebt; "in ihr hat er feinen Stanbort." Meper. Nur bağ es in ber Lige fein Stehen, fichftellen und feinen Stanbort geben fann. Die ewige Unruhe und Umgetriebenheit ift fein Element, Siob 2, 2. Daber ift er ber Beift ober Ungeift ber endlosen Mübe, und bie Zahl feines Repräsentanten, als Antichrift 666 (Apoc. 13, 18). Bergl. die Schilderung bes Lode, seiner Tanschungen und seiner Fluchten in der skandinavischen Mythologie. Er verneint sein eignes Dasein, wie er die Wahrheit und Wirklichkeit negirt. Er ist aber ber ewig Umgetrie-bene, weil er ber Durchtriebene ist. Denn es ist keine Bahrheit in ihm. Weil die Lüge in ihm ist, als Maxime seiner Dentweise, so ist er in der Lüge; weil er vor fich felber nicht Stand halt, fo halt er nicht Stand in der Wirklichkeit. Wie er fich felbft betrügt, fo betrügt er bie Welt. Denn bie innere Wahrheit ift ber Schwerpuntt, burch welche ein fittliches Wesen in der Sphäre der Wahrheit, in der Wirklichkeit feststeht wie eine Gaule. Wenn er (bie Lesart de av haltlos) die Liige redet (lali). Durch ibn tommt bie Luge gur Erscheinung, und zwar burch sein Traulichthun, Zureden, Flüstern, Ginflüstern (laleiv). Aber allemal redet er bann aus feinem Eignen: es ift eine Gelbstenthüllung seiner hoblen, wahrheits- und liebeleeren Gefinnung ("Locke fand"ein halb verkohltes Herz"); für das Urtheil des Beiftes eine Gelbstoffenbarung jum Gelbstgericht,

Matth. 12, 34. Seine idla find ethifch zu faffen. Doch ift mit ber Bezeichnung ber Lüge als beffen, was bem Tenfel eigenthümlich ift, zugleich ausgesproden, baß fie in seinem Eigenwillen entsteht, und daß fie als Egoismus etwas Eigenes bleibt, bas feinen Grund hat im Urquell ber Wahrheit, in Gott. Denn er ift Liigner. Das, mas er fagt, fommt gwar aus feinem Innern, was er aber im Innern als Teufel ift, in feinem bamonifch egoistischen Wood, dazu macht er fich fort und fort in feinem eignen Thun und in dem Thun seines Kinbes als Bater deffelben. Berichiedene Ertlärungen des narno airov. a. Der Bater ber Liige, τοῦ ψεύδους, Drigenes, Guthymins u. A., Lude. Bu beachten ift bagegen, daß Chriftus bier nicht blos von dem Urheber der Lüge, sondern auch confret von dem Bater der Litgner reden will, auf die er zurücksommt (Bengel, Baumgarten-Ernfius, Luthardt, Meyer). Also b. Bater bes Lügners. Man muß bann allerdings bas ψεύστης zuerst als allgemeines Braditat ber bofen Berfonlichfeit faffen. Der Teufel ist Lügner an sich und ist Vater Lügners in gräuelhafter Selbsterzeugung burch bie Bethörung ber Kinder ber Bosheit (2 Theff. 2). Die alte gnoftische Deutung bom Demiurg als Bater bes Tenfels, wieder bem Evangelium zugelegt von Silgenfeld, f. beseitigt von Meyer, G. 279. Mit Recht bemerkt Meyer, bag in unserer Stelle ber Fall des Teufels schon vorausgesett fei; teineswegs aber vorausgesett, daß der Teufel immer Berführung bes Abam (Beish. 2, 24; Bebr. 2. 14; Offenb. 12, 9; vergl. die Stelle aus bem Sobar Chadasch: Die Kinder ber alten Schlange, welche ben Abam und Alle, die von ihm berkommen, ge-töbtet hat. Tholuck, S. 257), wie in dem Brudermord bes Rain offenbarte fich icon jene Dualität der Selbstfucht: Wahrheitshaß und Mordluft, welche in ber Kreuzigung Christi zu ihrer vollendeten Offenbarung tam. Daß übrigens bier nicht blos von dem Gegensatz ber formalen Babrbeit und ber formalen Luge die Rede ift, sondern von dem vollen Umfang beider Begriffe (Luthardt, Tholuch) ergibt fich ichon aus ber Natur des vollendeten Gegensates selbst, wonach bas Wahrreben bas Leben selbst zur Wahrheit, bas Litgen eben fo bas Leben selbst zur Lüge macht, oder vielmehr aktuelles und habituelles Berhalten miteinander corresponbiren; ebenso wie ber außere Menschenmord bes Satans, ber in Rain zum Borichein fam, nicht gebacht werben fann ohne ben geiftigen Menschenmord, an Abam verübt, welcher die Caufalität bes äußeren Menschenmords murbe. 17. Ich aber — weil ich die Wahrheit fage.

17. Ich aber — weil ich die Wahrheit sage. Das eya de wohl nicht "nachdrücklich vorangestellt im Gegensatz gegen den Teufel." (Tholuch Meyer.) Der Gegensatz zu dem Ich sind die Juden, mie sie vom Vater dem Teufel sind. Nachdem er ihnen gesagt, was sie sind, schwebt das letzte Wort der Erklärung, was er sei, auf seinen Lippen; mit Bewustlein aber deutet er das an, um in einer Apostopese an sich zu balten. Dann aber solgt die Characteristis seines Iches dem Maß, wie sie es bedürsen: 1) der Zeuge oder der Brophet der

Wahrheit im Gegensatz gegen ben Erglügner und feine Rinder, 2) ber Gunblofe, im Gegenfat gegen ihre Mordluft, die ihn tödten will, 3) von Gott mit Gottes Wort im Gegenjat gegen ihr biaboliiches Wefen. Das aber ift das große Sindernift seiner vollen Selbstoffenbarung, ober vielmehr ber meffianischen Bezeichnung feiner vollen Gelbftoffenbarung, daß fie in dem Widerspruch des verstockten Lugensinnes feinem Babrheitsgeift gegenüber fteben; baß fie ihm gerabe begwegen nicht glauben, weil er ihnen die Wahrheit fagt. Guthymius: ei μέν έλεγον ψεύδος, έπιστεύσατέ μοι αν, ώς τὸ

ίδιον του πατρος ύμων λέγοντι.

18. Ueberweist mich einer Gilnde? Berschiedene Erflärungen. 1) Weil vorber von ber Wahrheit im Wort die Rebe fei, icheine die Erklärung ber auagria als Siinde nicht zu passen. Da auagria auch Berfehlung, Grrthum beiße, fo muffe man hier die Bedeutung: Frrthum annehmen. Drigenes, Cyrill, Grasmus u. A. Dagegen fpricht: a) daß auagria in der Regel felbst bei den Griechen nur unter beigefügten Bezeichnungen, 3. B. της γνώμης, Frethum heißt, daß aber das Wort im Reuen Teftament burdweg bie Gunbe bezeichnet. b) Jefus wurde in bem Falle die Brufung ber Wahrheit, welche er fonst überall religios-sittlich bedingt, zu einem Gegenstande "ber verftändigen Reflexion", man könnte jagen, ber theologischen Disputation gemacht haben. c) Der Gebante, baf feine Wahrheit im Wort durch die Bahrhaftigfeit und Gundlofigfeit feines Lebens beglaubigt fei, f. Rap. 7, 17. 18. 2) Berfehlung im Wort. Melandthon, Calvin, Hofmann, Tholuck. Dagegen: entweber fällt biefe Auslegung wieber mit ber vorigen zusammen, ober man muß ben Begriff ber abfichtlichen Täuschung, der fündhaften, oder frevelhaften Rebe, ober Alles bas zusammen ("frevelhafte Täuschung" Fritiche) hineinlegen. Dafür ift aber ber Ausbruck zu allgemein. Auch vergift man, bag ber erfte Bormurf ber Juben auf Sabbatentheiligung lautete, ber zweite erst bahin, er habe sich im Wort Gott gleich gemacht. 3) Die Sinbe, bas sittliche Bergeben. Lücke, Stier, Luthardtzc. Jejus spricht von der Grundanschauung aus, daß das Intellektuelle mit dem Ethischen ungertrennlich gufammenhange (Ullmann, Gunolofigfeit Jefu, S.99). Es ift fein Grund, hier bei biefer Erklärung (mit Tholud) ein "Mittelglied" zu vermiffen, ober eine mangelhafte Relation anzunehmen. Indeffen wird auch biefe Erklärung verschieden gebeutet: a) ber Sündlose ift bas reinfte und ficherfte Organ ber Erkenntnig und Mittheilung ber Wahrheit (Lude) ober: die Erfenntniß der Wahrheit bernht auf ber Reinheit des Willens (be Wette). b) Meyer bage-gen: bies wirde biscurfiv sein, ober wenigstens eine erst im menschlichen Zustande erlangte Wahrheitserkenntniß Jesu voraussetzen; vielmehr setze Jeins sein sittlich reines Selbstbewußtsein als Bewähr ein, bag er bie Bahrheit fage. Inbeffen tonnte er fein fittlich reines Selbstbewußtfein nur burch fein Leben anschaulich machen. Bielmehr ift c. das Wort nach bem geschichtlichen Zusammenhang von dem Vorwurf der theokratischen Gunde zu verstehn. Sie haben es versucht, ihn zum Gunber im Sinne ber judischen Bannordnung zu maden, aber sie wagen es nicht, ihn öffentlich anzu-klagen, noch weniger können sie ihn überführen. Mit biesem Bewußtsein gesetzlicher Unantastbarkeit ift aber bas Bewußtsein ber ethischen Unfehlbarteit aber: ihr feib vom Teufel, feten fie ben Schimpf

feines Lebens und ber Gunbloffateit feines Ginnes und Wefens zugleich gesett, ba er feinerseits feine blos legale Gerechtigfeit anerkennt. Unfer Ausfpruch ift alfo allerdings eine feierliche Erflärung bes Berrn über feine Gundlofigteit, die freilich mittelbar auch in andern Selbstbezengungen liegt, 3. B. B. 29. Der Umftand, daß die gottmenschliche Gundlosigkeit Chrifti sich menschlich entfalten und bewähren muß, gibt feinen Grund, fie (mit Meyer) relativ zu nennen im Gegensatz gegen bie absolute Sündlosigkeit Gottes nach Hebr. 5, 8.

19. Sage ich aber Wahrheit. Luther macht aus diesem Wort eine Coordination zu dem Borigen: "Christus fordert hier gar freundlich von ihnen Urfach, warum fie nicht glauben, weil fie boch weber fein Leben, noch feine Lehre tabeln tonnen. Das Leben ift unichuldig, benn er fpricht: wer tann mich einer Gilnbe zeiben? Die Lehre auch, benn er fpricht: so ich euch die Wahrheit sage." Tholuck bagegen: "Rur steht das ei de alndeuar Lerw ber Frage nicht coordinirt." Die Voranssetzung ist die: die Sündlosigkeit ist die Wahrheit des Lebens; wer barin unantaftbar ift, bag er bie Wahrheit lebt und thut, bem muß man auch gugeben, bag er Wahrbeit fagt, und glauben. Reinheit bes Lebens bitrgt für die Reinheit des Wortes, wie umgekehrt, Jak.

20. Wer von Gott ift, der höret. Gin Syllogismus; ber Schluffat aber nicht: ich nun rebe Gottes Worte (be Wette), sondern: ihr seid nicht von Gott. Daß Jesus Gottes Wort redet, ift im Borigen vorausgesetzt. Es ift von einem eingebenben Boren und Aufnehmen bes Wortes Gottes bie Rebe. Diefes ift bedingt burch ein Sein von Gott, burch Gottesverwandtschaft; benn nur Berwandtes fann bas Bermanbte erfennen. Das Sein von Gott ift oben näher charafterifirt als ein Bezogensein von Gott (Rap. 6, 44), gelehrt fein von ihm (B. 45), ale fich bethätigend im Thun ber Wahrbeit in Gott, Rap. 3, 21. Erklärungen bes o dv έκ του 3. a. Dualistisch = manichaisch : Zwei von vorn herein verschiedene Klassen von Meuschennaturen (neuerdings Silgenfeld); b. pradeftinatia= nisch, Augustin, Biscator: electus; c. lutherische und spätere reformirte Auslegung = avayervy-In Bezug auf c. ift anzunehmen, daß mit bem Sein aus Gott, wie es fich im Boren feines Wortes bethätigt, die Biebergeburt beginnt; in Bezug auf b., daß barin die mahre Erwählung offenbar wird; in Bezug auf a., bag allerdings ber Gegensat zwischen ben Rindern Gottes und ben Kindern bes Tenfels wie im ganzen Neuen Teftament, fo besonders bei Johannes ein scharf bestimmter ift; aber nicht als ontologischer, sondern als ethischer Gegensatz. Auf beiben Geiten ift bie Selbstbestimmung vorausgesetzt, bamit aber eine Lebensrichtung und Lebensveranderung ausgesproden, die auf ber einen Seite immer mehr ale Freibeit und Gottähnlichkeit, auf der andern als bamonische Unfreiheit erscheint (f. B. 24. 34).

21. Daß du ein Samariter. Boshafte Abweifung und Erwiderung feines Borwurfs. Gin Ga= mariter jedenfalls Bezeichnung eines Reters; boch auch mit den Nebenbedeutungen eines spurius (das Mijchvolf) und eines Widersachers der orthodoxen Jubenichaft (Paulus). Der "Samariter" soll eine Retorsion bilben zu feinem Borwurf: ibr seib feine Geiftestinder Abrahams. Seinem Korwurf

bestimmteren Sinn, von einem teuflischen Befen befeffen. Den beiden ethischen Borwürfen alfo feten fie zwei Beschimpfungen entgegen, und wie fie meinen, zwei trinmphirende Ueberbietungen; baber bas felbstgefällige: sagen wir nicht recht; haben wir's nicht icon getroffen? Die Form bes Ausbrucks gibt zu erkennen, daß ihnen diese Worte nicht zum ersten Mal tommen. Db ber Borwurf: bu bift ein Samariter, schon früher (B. 19) bervorblidte, bleibt babingestellt; jedenfalls hat er ben Borwurf: bu haft einen Damon, ichon in milberem Ausbruck von Seiten bes Bolks gehört (Rap. 7, 20); bier aber muffen wir uns wohl baran erinnern, bag bie Pharifaer früher ichon bie Nachrebe aufbrachten: er treibe bie Teufel aus burch Beelzebub (Matth. 9, 34; vgl. 10, 25; Rap. 12, 24.) Bezeichnend ift es, daß ihnen der Begriff bes bamonischen Befeffenseins und eines ethisch freiwilligen bamonischen Wirkens auf Gins binausläuft, ober daß fie vielmehr den letteren Zu-ftand für den höheren Grad eines teuflischen Lebens balten.

22. Ich bin nicht von einem Damon. Mit leibenschaftsloser, erhabener Ruhe geht Jesus über ben ersten Borwurf hinweg (aumal er den Ausbruck Samariter weber als Scheltwort noch Berwerfungsurtheil anerkennen fann; "weil er schon Gläubige unter ben Samaritern hatte, baber fich auch nicht scheute, unter bem Sinnbilbe eines Samariters von feiner eigenen Berfon zu handeln", Lampe), beantwortet ihn aber mit, indem er ben zweiten beantwortet. Zunächst nämlich in einfacher Abweisung ober Berwahrung seines Bewußtseins. Die damit verbundene positive Erklärung aber: ich ehre meinen Bater, gibt augleich ben Gesgenbeweis, baß er fein Samariter und fein Damonischer ist. Kein Samariter: er beweist es mit Wort und Leben, daß Gott sein Bater ist; kein Damonischer: er beweift es, bag er nicht von einem finftern Beift befeffen, fondern von dem Beift bes Baters erfüllt ift, indem er ihn verherrlicht. Daraus ergibt fich die Charafteriftit ihrer Bormurfe : fie ichimpfen und läftern; fie beschimpfen in ihm ben Vertreter der Ehre Gottes, also mittelbar die Ehre Gottes felbft. Bei biefem Frevel tann es nun nicht sein Bewenden haben, weil Gott als Gott ber Wahrheit und Gerechtigkeit waltet. Seine durch das ατιμάζειν verdunkelte τιμή muß in höherem Glanze als δόξα ihnen gegenübertreten. Allein nicht seine Sache ift es, diese dofa eigenwillig zu erftreben (Kap. 5, 41); er überläßt das bem Later in der Zuversicht: so sicher er die doka seines Vaters sucht, fo ficher sucht ber Bater in feinem Walten bie feine. Ja er weiß, daß dies eine constante Rich= tung bes göttlichen Waltens ift; Gott ift in biefer Beziehung o gyrav und führt die Sache gur Ent= scheidung denen gegenüber, die die Wahrheit aufhalten als o noivor.

23. Wenn einer mein Wort bewahren wird. Die Ankündigung bes Gerichts Gottes ichließt die Ankündigung des Todes ein. Diese Ankündigung konnte Jesus nicht unbedingt einer jüdischen Zu= hörerschaft zurufen, benn 1) konnten folche unter ihnen sein, und es waren solche, die sein Wort wirklich bewahrten, und 2) konnte er auch die Ginla-dung zum Seil an die Widersacher noch nicht aufgeben, 3) wedte in ihm ber Gedanke an bas furcht=

enigegen: bu bift von einem Damon, bier in bem ber Rettung (Bgl. Matth. 23, 37). Daber ift es unrichtig, wenn (Calvin, be Wette) biefe Worte nach einer Paufe nur an bie Gläubigen gerichtet fein follen, ober wenn bas Wort (Lücke) fich nicht an B. 50, fondern an B. 31 anschließen foll. Meger hebt mit Recht den Gegensatz zu der Hinweisung auf bas Gericht hervor. Das Bewahrthabenwer-ben feines Bortes beutet barauf bin, baß fein Wort die Gläubigen rettend burch Gericht und Tod hindurch, oder vielmehr itber Gericht und Tob binaus trägt, wie es die Chriften bei ber Berftorung Jerusalems später wirklich erfahren haben. 3m Allgemeinen ift ber Ausbruck mit bem abnlichen: das Wort hören, in bem Worte bleiben, gleich, boch ift in bem Bewahren bas fich Bemähren in den Bersuchungen zum Abfall besonders in der volous betont (Matth. 13, 21; Joh. 15, 20; 17, 6). Er wird den Tod nicht fehen in Ewigsteit (nicht: er wird nicht auf ewig sterben); eine Berheißung, daß er durch die ganze Folge der Gerichte sein Lesben vollkommen hindurchretten wird, den Tod nicht feben, auch durch bas lette Endgericht.

24. Nun haben wir erfannt, daß du bon einem Damon. Die Untwort blinder Reinbichaft auf feinen lodenben Erbarmerruf. Wenn fie bas Wort Jeju von seinem natürlichen Tode verfteben, so ist bas wohl zur Balfte absichtliches, feinem Gebanten ausweichenbes Migverftanbnig. Sie argumentiren jo: wer Andern die leibliche Unfterblichteit verheift. ber muß felber noch vielmehr leiblich unfterblich sein. Da aber Abraham und die Propheten geftorben find, fo ift es eine unfinnige, bamonische Gelbftüberhebung, wenn du bir die Freiheit vom Tobe zuschreibft. Es scheint dabei zur Charakteristik ihrer Rebe zu gehören, daß sie sagen: nun haben wir erkannt, daß du 2c., d. h. jett erst wissen wir's sicher, wessen wir dich früher schon beschuldigt; daß file ferner τον λόγον τον εμόν in τον λόγον μου verwandeln und den Ausbruck od un Gewonon in: ov un γεύσηται, obschon auch der letztere Ausbruck in anderem Zusammenhang bei dem Herrn selber vorkommt, Matth. 16, 28. Das γεύεσθαι ein auch bei den Rabbinen üblicher Ausbruck (Schöttgen, Wetstein), boch wohl nicht blos im AUgemeinen Bild ber Erfahrung, sonbern Bild bes Trinkens aus bem Todeskelch; jedenfalls bes iro-nisch bezeichneten Gegenfatzes zu allem Lebensgenuß. Während nun der Ausdruck: den Tod nicht fehen, die objektive Seite der gläubigen Lebens= erfahrung bezeichnet, nach welcher ber Tod in die Lebensmetamorphoje verwandelt ift, bezeichnet bas Wort: ben Tod nicht schmecken, die subjektive Befreiung von bem abamitisch bangen Sterbensgefühl, von dem mit bem Schuldbemußtsein gefets= ten Todesstachel. — Zu wem machst du dich? Mit bem mehr als halb erhenchelten Schander vor bem Wort der Selbstüberhebung, das er nach ihrer Anbeutung auszusprechen im Begriff ftebt, ift zugleich die dämonische Neugier nach dem letzten Wort seiner Selbfibezeichnung verbunden. Go erklärt fich aus ber Mischung ihrer fanatischen und diliaftischen Affekte die Form der aufgeregten Fragen.

25. Wenn ich mich felber verherrlichen 2c. Zu= nächft Verwahrung gegen ben Borwurf ber Selbft= überhebung. Er macht fich zu nichts von fich felber aus, sondern läßt Alles aus fich machen burch Got= tes Walten. Daß er auf ihre Frage nicht rund heraus antwortet, hat barin feinen Grund, baß für fie bare Gericht immer einen Trieb des Mitleids und jedes Wort von der wahren Größe seiner doza ein

unverständliches, Grrthum und Aergerniß veranlaffendes werden mußte. Die volle Hobeit bes gottmenschlichen Gottessohnes muß als eine neue Thatfache ben neuen Begriff, ben neuen Namen im Gefolge haben, Phil. 2, 9. Die Bollenbung biefer Thatfache gebort aber bem Walten bes Ba-ters an. Daher fann er feine Berherrlichung nicht eigenwillig antizipiren, ohne mit seiner wirklichen doğa in Widerspruch zu treten, melche eben eine Frucht der Gelbsterniedrigung und volltommenen Gedulb ift, Phil. 2, 6. Eben barum ift aber auch liber bem Bege feiner Gelbsterniedrigung ber Bater schon als o dazazwo avrov geschäftig. Für sie aber ift es ber ftartfte Bormurf, baf es berfelbe ift, ben fie mit geiftlichem Stolz als ihren Gott bezeichnen, und ber es in hiftorischem Sinne auch ift, im geistigen Sinne aber nicht ift; ihnen zwiefach jum Gericht. Die gange Stärke bes Contraftes zwischen feiner und ihrer Gotteserkenntniß liegt barin, baß er sagen kann: mein Bater ist's, ber mich verberr-licht, berselbe, ben ihr mit Unrecht euren Gott nennt, ba ihr ihn nicht einmal kennt. Daß sie ihn aber nicht fennen, beweisen fie baburch, bag fie nicht erkennen, wie er fich burch Christum offenbart, wie er auf bem Bege ift, ihn zu verherrlichen, indem fie ihn beschimpfen bis in ben Kreuzestod. Ueber Silgenfelds Deutung biefer Stelle auf den De-

minrgen f. die Note bei Meyer, E. 284. 26. 3ch aber verstehe ihn. Die Eregese geht leicht zu bequem über ben Gegensatz zwischen bem ούν έγνωκατε αὐτόν und dem dreifachen olda aủτόν hinmeg (boch f. Mever, die Note S. 284). Jedenfalls beift es: ihr habt ibn nicht mittelbar tennen gelernt, ich aber habe ihn unmittelbar tennen gelernt, habe ihn angeschaut und erkenne ihn in anschauender Weise. Bir mablen zwischen den verichiedenen Ruancen des Begriffs den Ausbrud: ich verftebe ibn. - So würde ich euch gleich fein, ein Liigner. Die findliche Meugerung bes erhabenen Selbit- und Gottesbewuftfeins Chrifti. Bollte er biese Einzigkeit seiner fteten anschaulichen Erfahrung Gottes als seines Baters leugnen (Matth. 11, 27), so würde er, menn's benfbar mare, burch Berleugnung feiner beiligften Erfahrung, feines bellen Bewußtseins in falicher, feiger Bescheibenheit jum Lügner werben, wie fie. Sie find Lügner, Beuchler, indem fie verfichern, fie erfenneten Gott (vgl. B. 44); er murbe ber umgefehrten Beuchelei verfallen, wenn er fein Bewußtjein verleugnete. Bufat: aber ich verftebe ihn und bewahre fein Wort, ift ein Ultimatum, eine Kriegserklärung gegen bie gange Solle: bas ihm anvertraute Gottesmort, bas Eins mit seinem Bewußsein selber ift, wird er fich auch burch ben Kreuzessturm nicht aus bem Bergen reißen laffen.

27. Abraham, unser Bater. Das unser Bater (1, die kritische Kote) hier recht bedeutsam.
Lebte fröhlich auf. Wir wählen diesen Ausdruck statt: "er frohlockte, um zu seben", mit Bezug auf den zu Grunde liegenden Gedaufen. Es heißt nicht blos, Abraham froblockte, daß er sehen sollte, sondern er frohlockte, damit er sähe. Sein Glaube an das Berheißungswort (Genes. 15, 4; 17, 17; 18, 10) war die Ursache seiner Freude, biese die Ursache seiner Lebensversängung, und diese wieder die Bedingung seiner patriarchalischen Baterschaft, Hebr. 11, 11. 12; vergl. unser Kvangesium, Kap. 1, 13. Die Geburt des Fjaaf ist durch Glaubensbeaeissterung vermittelt worden (Köm. 4, 19; Gal.

4, 23), und ist darin schon ein Borzeichen jener vollendeten Glaubensbegeisterung, in welcher die Jungfrau den verheißenen Heiland empfing in Kraft der Wirfung des heil. Geistes. Das Lachen des Abraham Genes. 17, 17 bildet nur einen Moment in diesem frohen Lebensausschwung und kann injosern, als es mit einem Zweisel Abrahams zusammenhing, nur als Symbol seines Frohlockens erkannt werden, nicht nach Philo als reiner Ansbruck seiner Hosstunk seiner Kohlen des Kelles aus dem Sobar).

28. Damit er meinen Tag fahe. Der Ausbrud ber gangen unermeflichen hoffnung bes Abraham, gusammengefaßt in ihren centralen Zielpunkt. Die Doffnung auf den Erben, auf bie Erben, auf bas Erbe (Bebr. 11) mar eine Hoffnung, beren Biel und Centrum in bem Tag bes alle Erben und bas gange Erbe umfaffenben Gotteserben erichien. Der Tag Christiift also auch die gange neutestamentliche Zeit, wie sie burch ben jungsten Tag in den ewigen Tag feiner Derrlichfeit hineinreicht. [,, Richt bie Leibens-zeit (Chrisoftomus), nicht bie Zeit ber Parufie (Bengel), nicht ber Geburtstag (Schleufiner), jonbern die Erscheinungszeit Chrifti, wie im Blural Luf. 17, 22, im Singular B. 24." Tholud.] Ueber Die Richtigfeit ber hypothetischen Fassung bes Satzes bei den Socinianern f. Lude und Tholud, 3. 267. Ueber eine ähnliche Sehnsucht ber theofratisch frommen Könige f. Luf. 10, 24. Der Busammenhang mit bem Borigen. 1) Chrosoftomus, Calvin: Ille me absentem desideravit, vos praesentem aspernamini. 2) De Wette: Run stellt sich Fesus wirklich über Abraham, indem er sich als ben Gegenstand ber höchsten Sehnsucht beffelben bezeichnet. 3) Baumg. - Cruf.: Er durfe fich als Leben verleihend über ben Abraham erheben, benn Abraham felbst habe bas Leben von ihm erwartet und in froben Uhnungen empfangen. "Auch ichon Origenes findet in dem elder nat exagn eine bestimmte Widerlegung bes von den Juden behaupteten Apo. ane Jave." (Tholud). - Indem Christus ihre Frage, ob er sich über Abraham erheben wolle, ber boch gestorben sei, beantwortet, spricht er zweierlei aus: 1) Abraham sei nicht in ihrem trostesarmen Sinn gestorben; 2) nicht er erhebe fich über Abraham, fondern Abraham habe fich ihm untergeordnet. Bergl. das parallele Wort über David, Matth. 22, 45.

29. Und er fah ihn und freute fich. Berschiebene Erklärungen: 1) Er schaute ihn voraus im Glauben (ältere protestantische Ausleger, Calvin, Delanchthon); 2) er schaute ihn in Borbildern, in den brei Engeln, der Opferung Ifaats 2c. (Rirchenväter, fatholische Eregeten, Erasmus, Grotius); 3) in prophetischer Bifion (hieronymus, Dishausen 20.); 4) in der Geburtsfeier und Benennung des Raat (Hofmann); 5) visio in limbo patrum (Efte 2c.); 6) als jenseits Lebender im Paradiese, analog wie Singel, 1 Betr. 1, 12; Moses und Elias, Luk. 9, 31 (Origenes, Lück, de Wette u. v. A.; vergl. Luk. 16, 25; Testament. Levi, s. Meyer, S. 286). Dhne Zweifel ber richtige Sinn: also fein lebenbi-ger Abraham im Gegensatz gegen ihren tobten. Und freute fich. Andentung ber burch bie Er= scheinung Chrifti berbeigeführten Beränderungen im Tobtenreich. Die ruhige Freude des Seligen, έχάρη, im Gegensatz gegen den Affekt ηγαλλ. Ue= ber die rabbinischen Sagen von dem Borausschauen Abrahams, baß Gott ihm ben Bau, die Zerftörung

zeigt, ober auch schon die Neihenfolge ber Welt-reiche, f. Lücke, die Note S. 363. Diese Sagen bilden eine dunkle Folie für das Lichtwort Christi, welches in die Tobtenwelt hineinleuchtet.

30. Du haft noch keine fünfzig Juhre. Der finnliche, halb blobfinnige, halb boohaft bewußte Migverstand wird immer toller in feinem Unverstand. "Das 50ste Jahr war bas volle Mannes-alter, 4 Mos. 4, 3." Tholud. Ein Migverständniß bes Frenaus, welches fich an diefe Stelle fnüpfte: Jefus habe alle menschlichen Lebensalter burchgemacht.

31. Ehe denn Abraham geworden, bin ich. Dem vollendeten verftodten Stumpffinn bes geiftlichen Tobes gegenüber leuchtet bas vollkommene Mufterium des ewigen Lebens auf. Pevéodat nicht "war" (Tholud), ober "geboren" (Erasmus), fondern "geworden" (Augustin); der Gegenfag des Kreatiirlichen und des Ewigen, womit zugleich der Gegenfat des Zeitlichen und Ewigen gesetzt ift. Eiul, Ausdruck der Präexistenz (nach den Kirchenvätern), aber nicht allein ber göttlichen, sonbern ber in bem gottmenschlichen Emigfeitsbewußtsein Chrifti fich abbrückenben, bis in die Gegenwart und burch alle Zufunft fortgebenden Bräeriftenz, wonach er Alpha und Omega ift. Und zwar als bas trei-bende Prinzip der Zeiten, das Centrum, der Er-mählte, in welchem auch Abraham mit erwählt ist. Wir unterscheiden also ein dreifaches Moment: 1) Das göttliche zeitlose Sein bes Logos; 2) das gottmenschliche prinzipielle Sein bes Logos als Grund ber Menschheit und ber Welt; 3) bas burch bie Zeiten bindurchgehende gottmenschliche Gein bes fommenden und erscheinenden Chriftus. Da= mit ift zugleich die ethische Erhabenheit des Ewigkeitsgefühls über die Zeiten gesetzt. Das pringi-pielle und dynamische Moment ift in einem analogen Sinne ju begreifen, wie das Sein Chrifti vor Johannes, Kap. 1, 15; B. 27. Ja für die Juden ist dieser Sinn wohl der zunächst gegebene: Abraham hat mein Dasein zur Voranssetzung, nicht ich bas bes Abraham. Wiederum also eine Offenbarung feines substantiellen Meffiasbewußtseins, fein urfrisches, alle Zeit überragendes Ewigkeitsgefühl. Bergl. Nap. 6, 63; 8, 25. 42; 13, 3; 16, 28; 17, 5. Socin erffarte nach seinem Sustem: Antequam Abraham fiat Abraham, i. e. pater multorum gentium, ego sum Messias. Die Erffärung von Banmg.-Crus.: "war ich in der Vorherbestimmung Gottes", reicht zwar nicht aus, ist aber nicht unrich-tig, wie Tholne meint; sie bezeichnet bas prinzipielle Moment. In ähnlichem Sinn rühmen bie Rabbinen von Frael oder vom Gesetz, daß es vor der Welt fei.

32. Da hoben fie Steine auf. Der reine Rlang bes Emigfeitswortes tont ben Juden wie Blassphemie. Sie wollen baber bas theofratisch gelos tische Standgericht an ihm vollziehn. "Eine Steinigung im Tempel f. aud; bei Joseph. Antig. 17, 9, 3. Die Steine maren vielleicht Baufteine im Borhofe, f. Lightfoot" (Meyer). Bei der öfteren Tendeng ber Juden, Jefum ju fteinigen, muß es um so vorsehungsvoller ericheinen, daß er bennoch am Kreuze seinen Tod fand, und um fo göttlicher, daß er das sicher voraussah.

33. Jesus aber entzog sich; enovby. An ein

und ben Bieberaufban bes Tempels voraus ge- harbt) ift ichwerlich gu benten; ein Unfichtbarwerben ift fein Sichentziehen, Berbergen, und Jefus war noch nicht verklärt. Er entzog sich, indem er ihnen in ber Menge bes Bolfs, insbesondere feiner Anhänger verschwand. Also auch nicht so ganz av-Downirws, wie wenn er geflohn ware (Chryfoft.). Auch der nicht festgestellte Bufat: died Door 2c. will mobl nicht ein munderbares Berschwinden ausbruffen, sondern er habe fich in Wirkung feiner Maje= ftat gerade badurch gesichert, bag er mitten burch bie feindliche Gruppe hindurchgebrochen. Meyer erflärt alfo ohne volle Berechtigung, diefer Moment fei gang verschieden von dem Moment Lut. 4, 30. Die Annahme einer boketistischen Borftellung (Silgenfelb, Baur) ift blos hineingetragen. Much im Einzelnen die immer stärkere Schurzung bes Knotens bewunderungswerth (Ewald, Gefch. Chr.).

#### Dogmatifd-driftologifde Grundgedanken.

1. Der große entscheibenbe Wenbepunkt in ber Stellung ber Juben in Jerufalem gum Berrn, ober ber Abfall von den Anfängen bes Glaubens, eine Folge seiner Erklärung über bie wahre Jünger= schaft (im Gegensatz gegen bie falsche). 1) Die rechte Gläubigfeit, Die mahre Orthodoxie: Bleiben in feinem Bort, Glaubensgehorfam im Begenfat gegen die willfürliche Umbentung feines Bortes. 2) Die Frucht bes Glaubens, die mahre Philoso= phie: Erkenntniß ber göttlichen Wahrheit im Gegensatz gegen bie Tauschungen bes Wahns. 3) Der Segen ber Wahrheit: Die mahre Freiheit, Die Befreiung von bem Gunbenbienft im Gegenfat gegen einen Freiheitsschwindel, der bie geiftlichen Bebingungen der äußeren Freiheit verschmäht. Die Bahrheit wird euch frei machen. Später: ber Sohn macht frei. Die Wahrheit ift perfonlich in Chrifto, Chriftus ift universell in ber Bahrheit. Die Bahrheit ift bas Licht, Die Freiheit ift bie Macht bes Lebens. Die Bahrheit Die Erleuchtung ber Bernunft, die Freiheit die Erlösung des Willens. Die Wahrheit ist die Harmonie der Gegenfätze des Lebens, wie sie ihren Centralpunkt hat in bem Leben und Wert Chrifti, ihren Quell in Gott, ibre Strablen in allen Brudftuden ber Erfenntniß; Die Freibeit die Harmonie bes Menschen in seiner rech= ten Gelbstbestimmung, feiner Anlage und der Wirtlichkeit Gottes gemäß. Die Wahrheit = Offenba-rung, die Freiheit = Erlösung.

2. Die Ursachen des Abfalls: 1) Der Hochmuth (Abrahams Same); 2) bie Gelbftverblendung (feine Rnechte); 3) bas fleischliche Trachten (außere Emporung); 4) die bose Gemeinschaft oder ber Barteigeist (wir, wir 2c.).

3. Der Gegensatz ber mahren Freiheit und ber mahren Anechtschaft. — Die Knechtschaft: 1) Der Anfang ber Anechtschaft (Sünde thun); 2) ber Stand ber Ruechtschaft (ber Gunbe Stlav); 3) die Folge (nur ein unfreier Anecht im Saufe Gottes, bem die Austreibung bevorsteht). - Der Knecht (aud) ber fnechtische Geift) bleibt nicht im Saufe Gottes (in ber Reichsgemeinde) ewiglich. Das bat sid zuerft an bem ungläubigen Ifrael erfüllt.

4. Der Sohn bes Saufes als ber mahrhaft Freie auch der mabre Befreier.

5. Der Gegensat zwischen Chriftus und seinen Widersachern, 1) in ber Gesinnung: Er wiragarros γίνεσθαι wie Lut. 24, 31 (Angustin, Lut- digt sie unbefangen (Abrahams Same); er wirbt

um fie mit seinem Bort. Gie bagegen laffen sein ruhigen Urtheils ber Bahrheit mit lästerlichen Wort nicht in fich auffommen, baber feimt in ihnen ber Christushaß (sie verwandeln sich den Geruch des Lebens jum Leben in einen Geruch des Todes 3um Tobe). 2) In den Beweggründen bes Lebens: Der Bater Chrifti, ber Bater ber Juden; bas Schanen Chrifti, bas Hören ber Juden; bas Zeugen Chrifti, bas Thun ber Juben. 3) Im Berhalten: Ifraelitisch, anti-ifraelitisch (ware Abraham euer Bater): prophetisch (ein Menich, ber euch die Wahrheit fagt), prophetenmörberijd (fucht mich gu töbten); gottmenschlich, antichristlich. 4) Im Urfprung: Bon Gott, vom Teufel.

- 6. "Ich bin von oben ber." Diese Antwort auf die Andeutung: er will als Gelbstmörber tief nach unten hinabfahren, ichließt ben Bebanken ein, er werbe aufwärts ziehn. Kur die Juden mar bas Sterben im Allgemeinen ein Niederwärtsziehn. Im Alten Testament war ber Reim ber entgegengesetten Soffnung niedergelegt. 1 Mof. 28, 12, in den bei-ligen Bergfahrten des Mofes (2 Mof. 19; 5 Mof. 34, 1), in ber himmelfahrt bes Clias, in Aussprüschen wie Spr. 15, 24. Chriftus läft bier ben Gebanten au die himmlische Wohnung beutlicher bervorbliden (vergl. Rap. 7, 34), ben er fpater Kap. 14 feinen Jungern offen enthüllt, um ihn burch feine himmelfahrt zu bestätigen.
- 7. Die Lebre Jeju vom Teufel. S. bie Erläusterungen. Bergl. Matth., S. 40, Nr. 6; S. 194, Nr. 4. Die Selbstnegation bes Teufels. Bergl. m. Dogmatit, bie Lehre vom Teufel.
- 8. Die Charafterzüge bes Teufels und feiner Rinber: 1) Lufte, Begierden; 2) Menscheumord, Daß; 3) Lüge; 4) Unftedung und Berführung. Starde: "Uneigentlich wird bem Teufel ein Same zugeschrieben, 1 Mos. 3, 15. Dadurch werden insgemein verstanden nicht nur die bofen Engel, fonbern auch alle boshaftigen Sünder (1 Joh. 3, 10; Matth. 13, 38. 39); theils weil ber erfte Ursprung bes Bosen die erfte Sünde bes Teufels gewesen, theils weil alle Gottlofen feinen Willen mit findlichem Gehorsam erfüllen, und baber fein Ebenbild tragen. diaBolos beißt eigentlich ein Berleumber, weil ber Satan ift 1) ein Läfterer, ber Gott bei ben Menschen belügt und läftert (1 Mos. 3, 4. 5), inbem er ben Gläubigen von Gott arge Gedanken beibringet, und bag er mit ihnen gurne, ba er ihnen boch burch Christum verföhnet ift, ben Gottlofen aber einbilbet, Gott fei ihnen gnädig und achte ihre Miffethaten nicht; auch bie Menichen bei Gott ver-flagt und verlästert, Siob 1, 9; Offenb. 12, 17. 2) Ein Widersacher Christi und ber Gläubigen, 1 Mof. 3, 15; Zach. 3, 1; 1 Betr. 5, 8; Offenb. 12, 9. 3) Gin Betrüger und Berführer ber Mensichen, 2 Cor. 11, 3. 14 2c.; auch alle boje Geifter, bie unter ihm als bem Saupt fteben."
- 9. Die Sündlofigkeit Jeju. Bergl. Ullmann, bie Sündlosigfeit Jefu.
- 10. Der Unglaube ber einheitliche Charafterzug bes Teuflischen. 1) Unglaube gegen Die Wahrheit Chrifti, weil fie die Wahrheit, 2) weil fie Unsfluß feiner Beiligkeit, 3) weil fie gottlich ift. Ober 1) ber Mangel an Wahrheitsfinn, ber Sang gur Luge, 2) ber Mangel an Sinn für die Reinheit bes Lebens, 3) an Gottverwandtichaft, an Gehorfam gegen bie Stimme Gottes in ber Bruft.
  - 11. "Ein Samariter." Die Erwiberung bes

Schimpfworten, bas Lebensbilb bes Fanatismus, ber zuerst frech chicanirt hat (B. 13), dann gewitzelt und gespottelt (B. 19), hierauf gehöhnt (B. 22), bann in lufternem Berlangen nach einem diliaftischen Gebeimniß und Geheimtreiben ausgehorcht (B. 25), gebuldigt (B. 30). Wiederum umgelenkt, gegrout (B. 33), geprahlt (B. 39) und anmaßend und anzüglich widersprochen (B. 41). Hier sieht er in seiner vollsten Entfaltung. Er läftert, indem er schimpft, und schimpft, indem er läftert.

- 12. Die wunderbare Bewährung des Anfichbaltens, ber Gedulb und Beiftesfreiheit Chrifti, wie fie fich burch bas ganze Kapitel bindurch offenbart. Seine Freimuthigkeit, seine Vorsicht, seine Weisbeit, seine Unbestechlichkeit (B. 30. 31), die mannigfachsten Tugenden des Herrn bewähren fich in ben idwersten Situationen und Anfechtungen. Mitten aus feinem feierlich erschütternden Ernft, womit er bas Gericht verfilndigt, bricht wieder das hochauf= lobernde Rettungszeichen feines Erbarmens ber= vor, V. 51. Der Ausspruch V. 51 fehrt zu bem Ausspruch V. 31 gurud.
- 13. Chriftus und Abraham im Gegenfat gu bem früher gezeichneten Berhältniß ber Juden zu Abraham. Ober bas Gefühl bes Lebens und das Gefühl bes Tobes. Die Lehre von ber Präezistenz Christi steht in lebendigem Zusfammenhang mit der Lehre von der Vorfreude Abrahams auf ben Meffias und feiner Feier bes messianischen Tages im Jenseits, eben so wie bas trosilose Wort ber Juden von bem Tobe Abrahams und ber Propheten im Zusammenhang fieht mit ihrer geiftverlaffenen Schätzung ber Leben8= bauer Chrifti. (So murben auch ber evangelischen Kirche ihre brei Jahrhunderte, der evangelischen Union ihre brei Jahrzehende vorgeworfen unter ber Berkennung ber Ewigkeit bes Evangeliums und ber Urfprünglichkeit ber Glaubensgemeinschaft.)
- 14. Abrahams Frohloden im Diesseits, Abra= bams Freude im Jenseits, ober die aufgeregte Feier bes Sterblichen und Die stille Friedensfeier des Berflärten. Die Borfrende der Alten nicht ohne fcmergliches Sehnen, ihre Sehnsucht nicht ohne entzudenben Borausblick.
- 15. Isaak, der Sohn des Glaubens, auch darin ein Vorbild Chrifti, ber empfangen ift von bent Beiligen Geift, geboren von Maria, ber Jungfran.
- 16. Die Einladung Chrifti zum ewigen Leben von ben Juben erwidert mit einem Unschlag, ibn zu steinigen und zu tödten.
- 17. Wie Chriftus ben Juben immer herrlicher entgangen ift, jo wird auch die Gemeinde Christi in ihrem evangelischen Befenntniß und Geistesteben ben Berfolgungen ber Satzung immer herrlicher entgeben.

### Somiletifche Undentungen.

S. bie Erläuterungen und bie Grundgebanken. Die Aufrichtigfeit Chrifti. -Wie ber Herr burch seine himmlische Aufrichtigkeit bie wahren Jünger allmählich feffelt, die falschen allmählich von fich entfernt (j. Joh. 3. 6; Rap. 9, 1). — Wie er bie falschen Jünger nicht an fich fesselt: 1) Nicht fesfeln tann, 2) nicht feffeln will. - Das rechte ge-

beibliche Büngerverhalten zum Worte Jefu: 1) Das Berhalten; a. fich bewahren laffen vom Wort (bleiben in ihm, Glaubensgeborsam, B. 31); b. bas Bort bewahren in der Ansechtung als Leitstern durch das Dunkel der Gerichte (Glaubenstreue, B. 51). 2) Wozu das gedeiht: Erkenntniß der Wahrheit und Freiheit von der Stinde (Leben in Klarbeit und Freiheit von Tode). — Das Pleis ben im Borte Jesu bie Bebingung bes mahren Geisteslebens. 1) Der mahren Gotteserkenntnig, 2) ber wahren sittlichen Freiheit. — Durch bie Bahrbeit jur Freiheit. — Durch bie innere Freiheit jur außern. — Das unwahre Bochen ber Sahungsbeiligen auf ibre Freiheit (auf die religiöse, die firch= liche, die Freiheit vom Staat). 1) Sie find gefnechtet draußen von der Welt (bie Juden von Rom); 2) gefnechtet im Sause von bem Buchstaben bes Gefetes; 3) gefnechtet nach innen und außen von ber Sinde. — Das Hausrecht im Saufe Gottes: 1) Der Sohn, 2) bie Rnechte, 3) bie Freigemachten. - Die wahren Kinder Abrahams, Köm. 4. — Wo bas Wort Chrifti nicht machfen fann in ben Bergen, ba mächst die Chriftusfeindschaft, B. 37. - Wie fich ber Menich die ererbten Segnungen, auch die firchlichen burch geiftlichen Sochmuth zum Fluch machen kann (wie hier den Ruhm, Abrahams Same zu sein). — Die Vorsicht Christi im Gegensatz gegen die Verwegenheit der Sünder, V. 38. 1) Was er von Gott gesehen, das spricht er aus. 2) Was sie Arges dunkel gehört, das thun sie schon. — Die Writzug der Lukon als Co. Iche Chiles. Brufung der Juden, ob fie achte Geiftes = und Glaubenserben Abrahams find, welche ber herr mit ihnen austellt. 1) Die Prüfung a. nach ben Werken Abrahams, b. die Prüfung nach bem Sinn für Gottes Borte. 2) Das Ergebnig, B. 44. -Abrahams Same (burch bie Beschneibung gu Got= tes Rinbern geweiht; Wiebergeborne geheißen) und boch von dem Bater, dem Teufel. Go fann man auch Christ heißen, so evangelischer Christ ze., und boch von bem Bater, bem Teufel sein. — Der Teufel eine Berson, die ibre Persönlickeit und alle Person fonlichkeit durch Mord und Lüge fort und fort in Frage ftellt. - Die ernften Borte Chrifti bom Teufel (bier, Matth. 13; Matth. 4 und anderwärts). - Die Grundzüge bes teuflischen Wesens. Wie fie jufammengefaßt find in bem Ginen Grundjug bes Unglaubens (ober auch bes Abfalls). — Litge und Saß stammverwandt: 1) Die Lüge ein Morten ber Wahrheit, ber ibealen Wirklichkeit. 2) Der Morb bie Lüge gegen das Leben (Berlengnung Gottes, der Liebe, Berfinsterung des Rechts). — Wic alle Fäben der menschlichen Litge und des Haffes und Mordens in dem Chrifiusmord zusammenlaufen in ber Krenzigung. - Wie gegenüber alle Wahrheit, Liebe und Treue zusammengefaßt und urfprünglich in bem Befrenzigten leuchtet. - Die Majeftat Jefn in seinem Zengniß vom Teufel und feinen Rindern, V. 44. — Der Wahrheitshaß. — Der Unglaube als Wahrheitshaß beruhend auf Sündenliebe. — Die Perikope am Sonntag Judica, B. 46—59.— Das zwiesache Gericht in der Scheidung zwischen bem Berrn und seinen Widersachern: 1) Das falsche Gericht ber Belt, bas jur Rechtfertigung Christi wird; 2) bas mahre Gericht Christe über bie Belt, bas zur Rechtfertigung ber Günder führen foll. Chriftus, ber Prophet Des emigen Lebens, ben Propheten des Todes gegeniiber. 1) Beghalb er ber Prophet des Lebens ift, und fie find Propheten bes

biger bes Wortes Gottes und felber bas Wort, nach feinem Befen von Ewigfeit ber, nach feinem Birfen ber Beiland bes Lebens in ber Zeit; b. fie bie Gunder, Widerfacher bes Borts, in Zeitlichkeit verloren, mit bem töbtenden Buchstaben das Leben töbtenb. 2) Wie er das ewige Leben verfündigt, fie aber nur vom Tode predigen fonnen. a. Bon seinem ewigen Leben, von dem ewigen Leben des Abraham; b. fie vom Tode des Abraham und ber Bropheten. 3) Wie er ihnen das ewige Leben an= bietet (B. 51), mahrend fie ihm dafür ben Tod geben mollen, B. 59. 4) Wie er als ber emig Lebenbe bewährt ift, mahrend fie ben Weg bes Lobes gegangen find, B. 54. 55. — Wie der Bahn mit der Sünde zusammenhängt, so die Wahrheit mit der Unschulb und Gerechtigkeit. — Die Sündlosigkeit Jefu. Bergl. 1 Betr. 2, 22; Bebr. 7, 26. - Die Gunblofigfeit Jefu befraftigt burch bie Berausforberung bes Zeugnisses seiner Wibersacher. — Die Zeugnisse ber Welt und ber Feinbe Chrifti für die Uniquib Jesu (Bilatus, Judas, die Sobe-priester und Aeltesten selbst, Matth. 27, 43). — Die Uniculb Jesu nach ihrer vollen Offenbarung: 1) Auf göttliche Unsündlichkeit gegründet, 2) in menschlicher Sündlosigkeit bewährt. — Die Stimme Jesu icon als bie Stimme bes beiligen Denichen von aller Welt zu beachten: 1) In ihrer Einzigfeit, 2) in ihrer Glaubwürdigkeit, 3) in ihren Offen-barungen. — Wer von Gott ift, ber höret Gottes Wort. - B. 48. Die Antwort ber Juden eine weltbiftorisch ftebende Antwort bes Geiftes ber Satzung auf die Berkundigung bes Evangeliums. - Bie fich bas religioje Zeugniß im Munbe bes Fanatismus in Schimpfreden verwandelt, B. 48. - Die Belaffenheit bes herrn ber läfternden Aufregung seiner Widersacher gegenüber. — In dieser Gelassenheit Petrus sein Nachfolger (Act. 2), so wie alle treuen Zengen ber Wahrheit. - Der Schmerzensruf, womit ber Berr auch ben fich Berftodenben und Lafternben noch einmal bas Beil anbietet. Das neutestamentliche Wort vom ewigen Leben als Teufelswort verschrieen von ben falschen Dienern bes Alten Testaments. - B. 55. Und wenn ich würde fagen. Die Treue bes herrn gegen bie Wahrheit in der Treue seines Selbst- und Gottes= bewußtseins. — B. 57. Die Länge des wahren Le= bens 1) mit irbischem Sinn gemeffen, 2) mit gött-lichem Sinn gemeffen. — Die Juden als Zähler und Rechner dem Herrn und seinen Zahlen gegen-übergestellt. — Das ewige Heute bes Vaters (Ps. 2), wie es wiederhallt in dem ewigen: Ich bin des Schnes. — V. 59. Der ewig wiederholte und ewig eitle Berfuch ber Reinde Chrifti, ibn gu steinigen. - Sie konnten ihn am Enbe frenzigen Bu seiner Berherrlichung, aber unter bie Steine verscharren zur Bergeffenheit nimmermehr. - Bie Christus immer glorreich mitten durch seine Feinde hindurch geht.

Bahrheitshaß beruhend auf Sündenliebe. — Die Berikope am Sonntag Judica, B. 46—59.—
Das zwiesache Gericht in der Scheidung zwischen hern Peru und seinen Widern: 1) Das falsche Gericht der Welt, das zur Rechtsertigung Christiang Christiang. — Frei machen, Köm. 6, 18; Gal. 5, 1; 1 Petr. 2, 16. Bon der Dienstübarkeit Gericht der Welt, das zur Rechtsertigung Christiang Christians, der Prophet des ewigen Codes, B. 51; und der Christians der Scheiker der Kebens, den Propheten des Todes gegenüber. 1) Weßhalb er der Prophet des Lebens ist, und sie sind Propheten des Todes. A. Er ist der Heilige, Sündlose, Verküns Todes. A. Er ist der Heilige, Sündlose, Verküns Todes.

Beschwerden; ihre Freiheit ift viel herrlicher, benn fie find frei von Sunde, Tod, Teufel und Hölle und können allen Feinden Trotz bieten, Röm. 6, B. 22. - Zeifius: Was hilft's, fromme Eltern und Borfahren haben und felbft nicht fromm fein! Ebel fein bom Geblüt, unebel aber vom Gemüth 2c. - Derf.: Ach elende Freiheit, die mit der Knechtschaft ber Sünde und des Tenfels vergesellschaftet ift! - Canftein: Wenn die Gunde erft ben Deifter spielt und die Herrschaft über ben Menschen hat, erlangt sie Recht und Gewalt, ihn in mehrere und größere Sunden zu stürzen. — Wer ewig bei Gott fein und bleiben will, muß nicht Anecht, fondern Sohn sein; und das ist das höchste Gut und die wahre Seligkeit, so man bleibet im Hause des herrn immerdar, Ps. 23, 6. — So euch nun der Sohn, Jes. 42, 7 2c. — Zei sins: Unschähdere Freiheit der Kinder Gottes; doch hüte dich, daß du folde Freiheit nicht migbrauchst zur Sicherheit! -B. 37. Bo Eigendünkel und vorgefafte Dleinungen regieren, bindert's bie Erkenntnig und Unterscheidung des Wahren vom Falschen. — B. 41. Der Sünder, welcher fich nur immer rechtfertigt, verftridt fich immer tiefer. - Es ift bes Fleisches Art, immer auf Ausflüchte bedacht fein. - Nova Bibl. Tub.: Wer Jesum nicht liebet, ber ist nicht aus Gott geboren, sondern vom Teufel. — Jesus vom Bater ausgegangen, um uns zu suchen; wie sollten wir benn nicht von uns felbft und ber gangen Welt ausgehen, um ihm zu begegnen? - Das Richtfin= nen B. 43: Es lag hier ein bofer, widerspenstiger Wille zum Grunde. - Zeisius: Go ein abscheulich Ding die Lüge ift, weil fie des Teufels Geburt ift, fo gemein ift fie leider. Aber o schnöder Adel der Lügner! — Ders.: Das ift der Welt ihre alte Art, daß sie gehnmal lieber des Teufels Lügen, Heuchetei und Schmeichelei hat und hört, als die Bahrheit. — So lange der Mensch die Wahrheit nicht leiden kann, ist er unfähig zum Glauben. — B. 46. Wer seine Berantwortung auf ein gut Gewissen gründen fann, gegen den werden die ärgsten Schmähungen und Lästerungen seiner Feinde nichts ausrichten. - Gin Chrift ift verbunben, fich auf fein gut Gewiffen zu berufen, wenn feine Feinde ohne Ursache ihn schmähen und lästern. — B. 47. Zeifins: Unfehlbare Probe berer, die Gott angehören: wer Gottes Wort wahrhaftig liebet 2c. -Wenn boje Menschen von ihrer Bosheit überzengt find und nichts bawider antworten tonnen, fallen fie auf Schimpf., Schmäh- und Läfterungen, Apftg. 6, 10. 11. - Lampe: Rechtschaffene Zeugen ber Wahrheit für Reter und Schwärmer zu schelten, auch noch fonft zu verfolgen und sich bagegen ber Orthodorie rühmen, bas find Kennzeichen antichri= ftischer Geifter, 1 Betr. 3, 9. - B. 49. Je mehr wir Gott ehren, befto mehr wird uns die Welt verunehren. Doch getrost, Gott wird uns wieder eh-ren. — Verkehrte Welt! Sie ehrt, was zu verach-ten, und verachtet, was zu ehren ist. — B. 50. Die Gläubigen haben Ehre fatt, baß fie Gottes Rinder seien. Dabei will sie Gott vertheibigen. — Was die Frommen nicht suchen, das erlangen sie, was die Gottlosen suchen, das erlangen sie nicht. — Der Tod ein Schlaf. — B. 52. Die schönsten Berhei-ßungen treten die Gottlosen mit Füßen und aus ben schönften Blumen des göttlichen Worts faugen fie nur Gift. - Cramer: Der Teufel ift ein Sophist. - B. 54. Eitelfeit und Thorheit, von fich felbft viel Ruhmens machen! Schaue ben Beiland min ber Dienftzeit ber Leviten. Go alt war Jefus

an und folge feinem Erempel. - B. 56. Die allerfrommften Eltern hinterlaffen oft folche Nachtompromitten Eltern ginterlassen oft solche Nachkommen, die nicht ihren Glauben, Frömmigkeit und Augend bestigen. — Die Gläubigen sehen, was unsschöder, und glauben, was unglaublich ist, und freuen sich herzlich. — Christen sind vor Christic Geburt gewesen und durch ihn selig geworden, Hebrit geber 13, 8. — B. 59. Ded in ger: So geht's, wer Wahrheit ischer Apostg. 7, 57. — Can stein: Die Kahrheit ischer wirder allereit Die Wahrheit überwindet allezeit.

Gerlach: Die Wahrheit, bie Offenbarung in Christo, 1 Joh. 1, 6. 8; Kap. 2, 21; 2 Joh. 1. 2-4; 3 Joh. 3. 4. 8; Hebr. 10, 26. Diese Wahrheit macht frei, benn frei ift nur bas Wefen, mas feiner von Gott erschaffenen Ratur gemäß fich entfaltet. - Der erfte Gunber in Gottes Schöpfung, ber Teufel, fiel ab von ber Wahrheit; er fiel heraus aus Gott, als bem ewigen Grunde und Lebenselement für alle erschaffenen Befen. Damit murbe er ein lebendiger Widerspruch in fich felbft, eine Luge. - V. 47; I Joh. 5, 20. — Anerkennen wollten fie ihn nicht, widerlegen konnten fie ihn nicht, baber beschimpften fie ihn. - B. 52. Alle Juden glanbten damals, bag ber Meffias bie Tobten erweden und bas Weltgericht halten werbe, auch felbft im finnlichen, buchstäblichen Berstande; daher hätte Jeju Rebe, falls sie ibn für ben Messias annehmen wollten, wohl ihr Erstaunen erregen können; es gehörte aber bittere Feindschaft bagu, und zeigt ihre tiefe Berachtung gegen ihn, baß fie auf biefe Beife mit feinen Worten umgingen. (Rur ift zu beachten, daß sie auch baran sich ärgerten, daß er diese Macht von sich aussagte, ohne sich als Messias offen barguftellen.) - Es verftärtt ben Ginbrud bes geheimnigvoll Majestätischen in seiner Person, daß er vermöge seines Blids in die höhere Beifterwelt von Abraham aussagt, was ein bloßer Mensch nicht wissen fonnte. — Lisko, B. 30—36: Bon ber wahren Freiheit, B. 37—47, von der Kindschaft gegen Gott. B. 43. Geistliche Unempfänglichkeit. Branne: Bleiben; 1 Joh. 2, 28. - Selig, wer bis an's Ende beharret. - Ein mahrer Freiheitsschwindel hatte die Juden ergriffen. - Rnecht= schaft, 2 Betr. 2, 19. — Befreiung, Röm. 8, 2. — Bo Giner Anftoß nimmt an Jesu Ausbrücken, ba ift er mit Jesu Gedanken und Gesinnung nicht einig. — Der bose Wille ift das Wertzeug bes Satans, bas eigentliche teuflische Moment. - Also ift nicht bes Teufels natur boje von Natur, son-bern bie Bosheit hat fie erst boje gemacht. Nicht bas Ich ift boje, sondern ber Egoismus. Dhne bas Ich gabe es ja auch feine Liebe, in welcher bas 3ch bas Du lernt und wir fagt. — "Seinem Hochmuth ift Demuth Kriecherei, die Abhängigfeit von Gott Stlaverei; feiner falichen Schlangentlugheit er= scheint Ginfalt und Aufrichtigkeit als Dummbeit, feinem Egoismus bie Liebe als thörichte Empfindfamfeit; Reue, Bufe und Bitten um Gnabe buntt feinem Stolze eine unerträgliche Erniedrigung. Das Streben nach felbstherrichenber Gottahnlichfeit läßt felbsttäuschend ihm fein Dichten und Trachten als großartig, feine Richtunterthänigfeit gegen Gott als erhaben erscheinen" (Sartorins). - Er ift vielmehr zu fürchten, ba er täuscht und lügt, als ba er wüthet. - B. 46. Ihr lauert boch auf mich, würdet's ja fagen, wenn ihr's wüßtet, 1 30h. 4, 6. - Warum sagen sie: fünfzig Jahre? Dies Jahr ift Schluß bes Mannesalters, und daher Endter=

nicht, aber sie nehmen bies Alter an, als gaben fie großmuthig zu, mehr als verlangt werden fonne,

um feine Rebe als unfinnig barzustellen. Benbner: Chriftus unterscheidet rechte und faliche, sichere und unsichere Junger. - Der Knecht ber Stinde weiß nicht einmal, daß ihm die Freiheit fehlt. Man erkennt das nicht eher, als bis Einem bie Augen aufgebn. Das ift bann ichon ber An-fang ber Freiheit. — Bieserlei blendet ben Men-ichen, daß er sich vollkommen frei zu sein dunkt. Sier ift es Ahnenftolz religiöfer Art 2c. Es gibt aber noch eine Menge anderer Blendwerke außer bem Familienstols: ängere feine Bilbung, Rang, Ansehn, Geschäftstüchtigkeit, Belobung, Morali-tätssirnig, Kunft, Wissenschaft. — Barum Knecht? Wenn er nun fagt: es ist mein eigenster Wille? Autwort: Weil ber Sunber nie sagen kann, baß er mit voller besonnener Ueberzeugung es erwählt habe; fein Gemiffen ftraft ibn ja. - Gott will feine Stlaven, feine unwilligen Zwangs- und Lohndie-ner, er will Kinder, freie, liebende Kinder. Ihr höchstes Recht ist: bleiben in des Vaters Sause. -Des Menschen Schickfal: entweder Aufnahme in Gottes Baterhaus, ober Ausschließung von demselben. — Der Sohn hat die Ketten gebrochen, die ber Satan geschmiedet. Er ift Erlöfer bes Menschengeschlechts. - Scheinfreiheit. - Das Andenten an fromme Borfahren foll fräftiger Antrieb werden jum Guten. - Chriftus hat eine einzige Sprache. - Der Teufel nicht bestanden. Darum nannten auch bie ältesten Kirchenväter ben Teufel αποστάτης. — Abfall von der Wahrheit führt zum ganglichen Berluft ber Wahrheit. Bu bemerten ift übrigens, daß schon in der apokryphischen Praedicatio Pauli bie Unsundlichfeit Jesu gelengnet wird. - Gute Menschen versteben fann nur der Aehnlichgefinnte. - Chriftus lehrt uns Gleichmuth in Abficht auf weltliche Ehre. - Was ift mahre Ehre? -Der Unterschied ber Ehre por Gott und ber Ehre vor der Welt. - Daß unfere wahre Ehre uns burch feine Berleumbung genommen werden konne. B. 52. Christi Worte scheinen anmaßend, weil die Tugend oft ben Schein der Anmaßung hat. Der moralisch Gute thut eigentlich die bochften Anforderungen ohne Unbescheidenheit und Anmagung, dagegen ift die Anmaßung bei ber Welt zu finden. — Das Leben unter Bosen und Verkehrten die höchste Brufung ber Frommen. — Was die Frommen in biefem Leben ftartt: 1) Das Bewuftfein der hohen, innigen Gemeinschaft mit allen Frommen aller Zeiten; 2) bie Aussicht auf die ewige Seligfeit, Die von Ewigfeit her ben Frommen burch Chriftus bereitet ift.

Gogner: Die Welt liigt fich frei, wenn fie in der Anechtschaft bis über die Ohren stedt. — Das ist die Tyrannei des Teufels, die er über die natürlichen Menschen in einem solchen Umfange ausübt, baß ihn Paulus mit Recht ben Gott biefer Belt nennt, ber fein Wert hat in ben Kindern des Unglaubens, Ephef. 2, 2; 2 Cor. 4, 4. - Bon bem Sohne Gottes haben alle Kinder Gottes ihre Ge= burt, ihr Leben, ihre Freiheit, ihre Erlöfung, ihr Rinder- und Erbrecht. - Was er ift, bas theilt er auch ben Seinigen mit und macht fie zu königlichen, prophetischen und priefterlichen Leuten. Gie ha= ben die Ehre, daß sie seine Salbe, sein Siegel und feinen Ramen tragen. Was ber Mann ift, bas ift sein Weib. — Sie glauben ihm (bem Teufel), ohne

fen, ob er ein Rind Gottes ober bes Teufels fei. -Lügen ift sein eigenthümlicher Charafter. — Das Wort Jesu ift also ein Praservativ gegen ben Tob, 1 Betr. 1, 11. — Er wollte nicht im Tempel sterben, weil er nicht blos ein Schlachtopfer bes jubiichen Bolfes, fonbern ber gangen Welt fein follte, und bagn gehörte ein anderer Altar, wo er im Ungeficht ber gangen Welt geopfert werben tonnte, wie auf Golgatha. - Welch ein Gericht, Jefum binauswerfen! Welch eine Leere bes Bergens, bes Tempels, ber Kirche, wo Jesus sich verbergen und bem blinden Gifer, dem Stolze, ber Berrichsucht, ber Luge, bem Eigennut weichen und fich entzie-ben muß! - Schleierm acher: 3hr Glaube (B. 30. 31) war in sich selbst ganz unvollkommen, weil Erwartungen in diesen Glauben gemischt waren, welche ber eigentlichen Absicht Gottes, Die er mit Chrifto erreichen wollte, nicht entsprachen. Go lange nun diese noch da find, ift es möglich, bag, wenn ber Mensch anfängt zu zweifeln, fein Berg aber hängt noch baran, er ben Glauben verläßt. Aber eben bas Sangen bes Bergens an Etwas, was mit bem rechten und lebendigen Glauben an ben Erlöser nicht bestehen tann, ift zu gleicher Zeit ein Nichtbleiben an feiner Rebe, und ein: eine andere Rete in feinem eigenen Innern haben, 2 Cor. 3, 15. - Es gibt für uns Alle fein anderes Mittel, von der Wahrheit erfüllt und durchbrungen zu werden, als indem wir in fein beiliges Bilb hineinschauen und burch ibn uns reinigen laffen von aller Kalfcheit. - Schenfel: Wie Jefus Christus uns zur wahren Freiheit berufen hat: 1) Bon welcher Art diese Freiheit ift, 2) auf welschem Wege wir in ihren Besit gelangen. — Bes ser: Etwas hiervon wußten auch die Heiben; Cicero sagt: allein der Weise ist frei. Aber weder mas göttliche Weisheit, noch mas göttliche Freiheit ift, verstanden sie. — Reine Knechtschaft, sagt Se-neca, ist härter, als die Knechtschaft der Begierden. Blato nennt die ichandlichen Lufte die ärgften Thrannen. Epiftet sagt: Freiheit sei ber Name ber Tugend, Knechtschaft ber Name bes Lafters. Die brahmanischen Weisen nennen den natürlichen Stand des Menschen: "Gebundenheit." — Die Perikope. — Conard: Ein breifaches Zengniß von Chrifto, dem Herrn. Es betrifft 1) die Wahrheit seiner Lehre, 2) die Würde seiner Person, 3) die Seligteit seiner Bekenner. — Schmalz: Die Ber-Seitzteit jeiner Beteinter. — Schmähungen an die Getelle überzeugenber Beweisgründe; 2) verdreht argliftig die deutlichsten Aussprücke Anderer; 3) macht das Herz Anderer verbächtig; 4) greift nach unerlaubten, gewaltsamen Mitteln zu ihrer Bekämpfung. — Rambach: Jesus das erhabenste Muster der Sanstmuth. — Reinhard: Warum finden garzha die visiteiten Weiter wer finden gerade die wichtigsten Wahrheiten den meiften Widerspruch? - 3. C. E. Schwarz: Die Lüge, 1) nach ihrem Wesen (Abfall von Gott, Emporung gegen fein Reich, Befledung feines Bilbes in uns und Anbern); 2) nach ihren Früchten (Selbst-belügung, Unbeil, Antrieb zu neuer Sünde). — Greiling: Den göttlich Gesinnten spricht alles Göttliche an. — Marezoll: Welchen Antheil das Berg an unsern Irrthumern habe. - Sarms: Ueber Menschenverftand und Christenglauben. -Rambach: Die Ohnmacht bes Unglaubens. -3. Müller: Daß die Heiligkeit Jesu Christi der Beweis ift für die Bahrheit seines Zeugnisses von ihn zu glauben. — Da mag ein Mensch fich pril- feiner göttlichen Würbe. — Schuur: Barum bie

Wahrheit so verbaßt ist: 1) Weil sie zu tief sieht, 2) weil sie zu offen spricht, 3) weil sie zu streng versummt nicht; 2) sie wird verlästert, aber sie richtet. — Arndt: Der wachsende Haß gegen Christum. — Rautenberg: Die Wahrheit und ihr nicht.

Christus das Licht der Welt gegenüber den Blinden; der Tag des Geistes im Tage des irdischen Tagewerks, das irdische Licht dem Blinden zum himmels-licht verklärend. Als das Licht der Blinden, daß sie sehend werden, zugleich ein Gericht der Blindeit für die Sehenden. Die heilung des Blindgebornen am Sabbat in spmbolischer Mitwirkung des Tempelbrunnens Siloah. Der Tag Christi, und Christus das Licht dieses Tages, oder die reale Erfüllung aller Tagewerke der Belt in der Heilung und Erleuchtung der Blinden. Alles Licht der Sonne solls erwicklen werden nach dem Borbild und Geiste Christi, Licht zu stages ein sonne solls auch Eles Luchten ein sonder Sichtschaften bindeutend daffen; alfo auch alles Rulturftreben ein fymbolifdes Lichtschaffen, bindeutenb auf ben, ber bas Licht fcafft im realen Ginne. Der Bann, ober bie feimenbe Scheibung in ber großen Gabrung.

Rap. 9.

Und [noch] im Borübergehn fan den Tempelbesuchern] fab er fan einen Menschen, ber 1 blind war bon Geburt. \*Und feine Junger befragten ihn [barob], indem fie fagten: 2 Meister, wer hat gefündigt, bieser ober seine Eltern, bag er mußte [iva] blind geboren werden? \* Jefus antwortete: Weder biefer bat gefündigt [bat bas vericulbet], noch feine 3 Eltern, sondern es follten bie Werke Gottes an ihm offenbar werben. \*Wir muffen!) 4 wirfen bie Werke beg, ber mich gefandt hat, fo lange es Tag ift; es kommt bie Nacht, ba Riemand wirken fann. \*Derweil ich ba bin in ber Welt, bin ich bas Licht [geffirn] 5 ber Welt. \*Indem er bas fagte, fprutte er Speichel [fputte, fpeichelte et] auf ben Erd= 6 boben, und machte einen [Erd- Teig [Schlamm, nicht Roth] mit bem Deichel, und ichmierte feinen2) [ben von ihm gemachten] Teig auf die Augen bes Blinden, \*und fprach zu ihm: 7 Bebe bin, mafche bich in ben Teich bes Silvam [ bas wird verbolmeticht: ein Gefandter]. Er ging alfo bin und wusch fich und fam wieber als ein Sehender. \*Die Nachbarn nun 8 und die ihn borber gesehen, weil er ein Bettler war [am Bege in Jedermanns Augen], fagten: Ift bas nicht ber, ber ba gu figen und gu betteln3) pflegte? \*Ginige fagten 9 Iweiter]: Er ift's! Ginige aber: er fiebt ibm abnlich! Er felbft fagte: ich bin's! \*Gie 10 fagten nun zu ihm: Wie wurden beine [oov, nicht ooi] Augen aufgethan? \*Jener ant= 11 wortete und fprach: Ein Menich, ber Jesus heißt, machte einen Teig, und schmierte ihn auf meine Augen und sprach zu mir: gehe hin zu dem [Teich des4] Siloah und5) masche bich; ba ich aber hinging und mufch mich, warb ich febenb. \*Gie fprachen nun ju 12 ihm: Wo ift berfelbe? Er fagt: Ich weiß es nicht. \*Da führen fie ihn zu ben Pha=13 rifaern, ben weiland Blinden. \*Es war aber Sabbat an bem Tage6), ba Jefus ben 14 Teig machte und feine Augen aufthat. \*Wieberum alfo fragten ihn auch die Pharifaer, 15 wie er sehend geworden. Er aber sprach zu ihnen: Einen Teig legte er auf meine Augen, und ich wusch mich und ich fabe. \*Da fagten nun von den Bharifäern Etliche: 16 Der ift nicht von Gott, biefer Menich?), weil er nicht ben Sabbat halt. Undere fagten: Bie fann ein Menich, ber ein Gunder ift [als Cabbatichander bem Bann verfallen], folche Beichen thun? Und eine Spaltung mar ba unter ihnen ffelbiff. \*Da fagen fie nun8) 17 zu bem Blinden wiederum: Bas fagft bu benn von ihm, weil er beine Augen aufge= than? Er aber fprach: Er ift ein Brophet. \*Run glaubten bie Juden nicht von ihm, 18

2) Rach Codd. A. B. C\*\* 2c.: αὐτοῦ τὸν πηλόν, feinen Teig, die von ihm bereitete Erdfalbe. Tijchendorf läßt τοῦ τυφλοῦ aus nach dem nicht entschetbenden Zeugniß von B. L.

3) Der Bufat ruplos fällt nach den beften Beugen aus.

4) Είς τον Σιλωάμ Β. D. L. X.

8) Lachmann erganzt ovo nach A. B. D.

<sup>1)</sup> Statt bes erften έμε fefen B. D. L., Die toptifche u. a. Ueberfetzungen: ημάς. Die Ungleichheit zwifchen bem ημάς δέ und dem πέμφαντός με ift durch den Gedanken motivirt; sie veranlaßte aber wohl die Gleichmachung, indem mehrere Cobd. auch ju Anfang Eue ichrieben, mabrent Cod. L., die toptifche und andere Ueberfetungen auch an ameiter Stelle nuas festen.

<sup>5)</sup> Das nat wurde nach H. X. nach der fprifchen Ueberfetung 2c., Ladmann, ausfallen. 6) Statt ότε zu lesen nach B. L. X. und mehreren Uebersetzungen: έν η ημέρα.

<sup>7)</sup> B. D. 20., Lachmann, Tijchendori: ούκ έστιν ούτος παρά θεού ὁ ανθρωπος.

bağ er blind gewesen und sehend geworden, bis baß fie herbeiriefen die Eltern beffelben, 19 ber febend geworden. \*Und fle fragten [verhorten] fie, indem fie fagten: 3ft biefer euer Sohn, bon bem ibr [felber] fagt, bag er blind geboren fei? Wie ift er benn jest fe= 20 benb? \*Da antworteten') ihnen feine Eltern und fprachen: Wir wiffen, bag biefer 21 unser Sohn ift und bag er blind geboren ift. \*Wie er aber nun febend ift, bas miffen wir nicht, ober wer ihm feine Augen aufgethan, wir wiffen es nicht. Er felber ift alt genug [groß genug, Manus genug], fraget ihn felber. Er felber wird [icon] über fich 22 felber reben [λαλήσει]. \*Solches fprachen feine Eltern, weil fie fich fürchteten vor ben Juben. Denn ichon hatten bie Juben unter einander feftgeftellt, wenn irgend Giner ibn ale Chriftus anerkennte, ber follte aus ber Synagoge geftogen [in Den Bann gethan] 23 werben. \*Degwegen sprachen feine Eltern : Er ift alt genug, fraget ihn felbft. \*Da riefen fie nun zum zweiten Mal ben Menschen bor [in's Berbor], welcher blind gewefen, und fprachen zu ihm: Gib Gott bie Ehre! Wir miffen, bag biefer Menfch ein Gunder 25 ift. \*Jener nun antwortete [und fprach2]: Ift er ein Gunder, ich weiß es nicht. Gins 26 weiß ich: baß ich, fonft ein Blinder, nun fehend bin. \*Sie fprachen nun3) wieder4) zu ihm: 27 Bas that er bir? Wie that er beine Augen auf? \*Er antwortete ihnen: Ich habe es euch eben ichon gefagt, und ihr hattet es nicht gehort? Was wollet ihr es wieder ho-28 ren? Ihr wollt boch nicht auch feine Junger werben? \*Da fchimpften fie auf ibn, und fie fprachen5): Du bift ein Junger bon bem, wir aber find Junger bes Mofes. 29 \*Wir wiffen, bag zu Mofes Gott gerebet hat. Bon biefem aber miffen wir nicht, wober 30 er fein mag. \*Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Un bem ift nämlich bas wunderbar, daß ihr nicht wiffet, woher er fein mag, und aufgethan hat er meine 31 Augen [boppelfinnig]. \*Wir [mit einander] wiffen aber [boch], bag bie Gunber [unfer] Bott nicht erhort. Sondern wenn Jemand gottesfürchtig ift und feinen Willen thut, 32 ben erhört er. \* Bon dem Weltlauf an ift es nicht erhört, dag Jemand eines gebornen 33 Blinden Augen aufgethan. \*Bare biefer nicht von Gott, er fonnte nichts thun. \*Da antworteten fie und fprachen zu ihm: Du bift in Gunden geboren gang und gar suicht blos bem Geficht nad], und bu willft uns belehren? Und fie fliegen ibn aus [nicht blos 35 binaus]. \*Jefus borte, daß fte ibn ausgestoßen batten. Und ba er ibn fand, fprach 36 er zu ihm: Du bift gläubig an ben Sohn Gottes 6)? \*Jener antwortete und fprach: 37 Wer ift's, Berr, bag ich glaube an ihn? \* Bu ibm fprach Jefus: Du haft ibn gefeben, 38 und ber mit bir rebet, ber ift's. \*Er aber fprady: Ich glaube, Berr! und fniete anbetenb 39 por ihm nieber. \*Und Besus fprach : Bum Gericht bin ich in biefe Welt gefommen, 40 bamit die da nicht feben, febend werden, und die da feben, blind werden. \*Und folches hörten Etliche von den Pharifaern, die bei ihm maren, und fie fprachen zu ihm: Sind 41 boch nicht wir auch Blinde? \*Da fagte Jefus zu ihnen: Wenn ihr Blinde maret, fo hattet ihr feine Gunde. Dun aber fagt ihr: wir feben, und eure Gunde bleibt?).

### Exegetifche Erläuterungen.

Was ben Ort anlangt, so war Jesus so eben aus bem Tempel gegangen, und ben blinden Bettler 1. Die verichiedenen Conjekturen ber neueren haben wir und am natürlichften am Gingange in Rritif über unsere Geschichte f. verzeichnet bei ben Tempel fitzend zu benfen (vergl. Act. 3, 2). Meyer, S. 303. — Und im Vorbeigehn (xad nag-Meyer, S. 308. — Und im Vorbeigehn (xad nag-aywr). Diese Geschichte hängt offenbar nach Zeit und Ort mit dem Vorigen zusammen. Was die Zeit betrifft, so ist es der Morgen nach dem Schliß des Landhüttensesses, und zwar ein Sabbat, B. 14.

<sup>1)</sup> Das our nach anexo. nach Ladmann ift bier fachlich nicht zu erwarten und hat nur B. für fich. Zusap icheint eben jo das de bei Cod. A. 2c. und das avrois, mogegen B. L. X. 2c.

<sup>2)</sup> Das zat einer fällt nach Lachmann u. Tijdendorf auf Grund von A. B. D. zc. aus.

<sup>3)</sup> Rach Codd. B. D. K. 20. 00v.

<sup>4)</sup> Das maler, von vielen Cobd. ausgelaffen gegen Cob. A. 2c., ließ man vielleicht ausfallen, weil man migverftant: lid eine Collifion mit dem naher B. 15 annahm. Jones naher bezieht fich aber auf das vorhergehende Fragen ber

<sup>5)</sup> Die Conftruftion fann bagu veranlaffen, bas Folgende, mas fie fagten, als Inhalt ihrer Schmabungen angufebn. Dies ichien unangemeffen, und veraulaßte mahricheinlich die Lesart: of de eler. bei D. L. 2c.

<sup>6)</sup> Die Codd. B. D. und die athiopische Uebersetzung lejen: του άνθοώπου, weil Jejus fich selbst fo gu bezeichnen pflegte.

<sup>7)</sup> Das our nach i fehlt bei B. D. K. L. 20

den herrn und Meister erkennen. Daher bezieshen wir auch das nagayan (vergl. Mark. 2, 14) nicht auf den Bettler selbst (Meyer). Es ist offensbar das Partizip des vorhergehenden, wenngleich zweiselbasten nagsyer ovros. Indem er an den letzten Tempelbesuchern eben vorbeigeht, fällt ihm an der Thür der blinde Bettler in's Auge, und daß er diesen verweilend anblickt, verräth die Frage

feiner Junger. 2. Meifter, wer hat gefündigt? Die Beranlaffung ber Frage konnte für die Jünger in dieser Situation, da sie sich eben wieder mit dem Meister, welcher der Steinigung entgangen war, zusammenfanden, schwerlich bogmatisches Intereffe fein. Wir nehmen an, baß fie mit ihrer Frage ben Berrn bestimmen wollen, ben Menschen als seiner aufopfernden Theilnahme nicht wirdig fahren gu laffen, um weiter gu eilen, und bag ihre Frage begwegen als eine extemporirte ein ftarfes pharifaifches Colorit bat, aus ber Boltsvorstellung heraus. Rach Euth. Zigabenus (und Ebrard) follen fie annehmen, weder das Gine, noch bas Undere sei der Fall. Damit wurde die Frage felbst wegfallen. Daß diese Blindheit nur durch Sunde verschuldet worden ift, setzen die Junger voraus; es handelt sich nur um das Dilemma: biefer oder feine Eltern. Letzteres lag am nächsten nach der pharisäischen Erklärung von Exod. 20, 5 (Lightfoot, S. 1048). Gleichwohl ftellen bie Jinger die minder naheliegende Frage voran: ob diefer felbst gesündigt habe. Beza, Grotins u. A. haben bas Wort aus bem Glauben an die Seelenwande= rung erklärt. Diefer konnte aber bei orthodoren Juden nicht beimisch sein, wenn er gleich später bei den Kabbalisten erscheinen mag (f. zu Matth. 14, 2 S. 203). Cyrill, be Wette u. A. haben (nach Sap. 8, 20) an die Präexistenz ber Seelen gebacht, welche ebenfalls fein bei ben orthodoren Juben beimischer Lehrsatz war, wenngleich vom Platonismus ber in bie alexandrinisch-judische Theologie eingedrungen. Am nächsten liegt bie Ansicht, ber Mensch könne ich Mutterleibe sich als Embryo burch bose Affekte versundigt haben. Der Unterschied zwischen edleren und unedleren Lebensregungen im Embryo= nenstande wird auch von ber Schrift angebeutet, Lut. 1, 41, 44. Der Rabbinismus bat mit Bezug auf 1 Mos. 25, 22 diese Ibee weiter ausgebildet (Lightfoot, Sanhedrin, fol. 91, 2 2c.). Bei ben Jüngern, die bier eine Frage aus Reminiscenzen bildeten, konnte eine duntle Borftellung von der Praexifteng mit biefer Borftellung von embryonischer Verschuldung zusammenfallen. Die Faffung von Lampe, Luthardt 2c.: hat er gefündigt, ober ba bies nicht bentbar 2c., ift nicht textgemäß. Tholuds Annahme, nach Camero: sie meinten, er fonne burch Anticipation als Sünder gezeichnet fein, ift allerdings nicht recht flar (Mener). B. Gerlach rebet bier miglich von einer Strafe, Die ber Gunbe vorangeht; eben fo einseitig bavon, wie bas Wert ber göttlichen Gnade bie ftrafende Gerechtig= keit verschlungen habe, hier, wo es sich einfach nach Heubner um die Anerkennung handelt, daß es auch unverschuldete (b. h. von sündigen Menschen, nicht bireft verschulbete) Leiden gibt.

3. Weder dieser hat gesilndigt 2c. Bon ihrer fonstigen Silndigkeit ist nicht die Rede, aber Christins weiß, daß die Ursache diese Bliudgeborens, neder bon seinen Estern verschuldet ist. — Sondern es follten (ådd' iva); nämlich dazu ist er blind ge-

boren. Der letzte Endzweck bes Uebels wie der Dinge überhaupt ist die Berberrlichung Gottes in dem heil der Menschen; die Verherrlichung Gottes ist ist aber näher bestimmt eine Verherrlichung durch die Werte Christi, die Gottes Werte selbst sind. Auch dier aber sollte Gott in dem heil des Blindsgebornen verherrlicht werden. Es ist nicht richtig, daß durch die Frage der Jünger erst die Aussmerkanteit Jesu auf den Unglücklichen wäre gerichtet worden. Dagegen spricht das vorberzehende elder.

4. Wir miisten wirken. S. die fritischen Anmerkungen. Nach Kuinoel wollte Jesus den Bedenklichkeiten der Jünger wegen der am Sabder vorzunehmenden Heilung begegnen. Näher liegt es, daß er ihrem Drängen, von der gefährlichen Stelle fortzueilen, mit diesem Worte entgegentritt. Daher hält er sie auch mit dem "Bir" auf der Stelle ihres Beruses sest und eröffnet ihnen, daß füuftig sie, als die Ausführer seines Werfes, in ähnlichen Situationen Stand halten müssen, wozu sie jetzt vorgeübt werden. — Der mich gesandt hat. Nicht: der uns. Die Werke Gottes sind zusammengefaßt in sein Werf, wozu er allein ge sandt ist; an der Ausstührung seines Werfes in einzelnen Werken sollen seine Jünger mit betheiligt sein.

5. So lange es Tag ift. Es kommt die Racht. Der Gegensatz von Tag und Nacht ift ber Gegenfat der Zeit feines Lebens und Wirkens im Unterfchieb von ber Zeit seines Leibens und Tobes, aus-gesprochen im Borgefühl seines naben Tobes, aber auch mit ber Zuversicht, daß ihm jetzt noch keine Todesgefahr broht. In ähnlicher Weise bedeutet ber Gegensatz Tag und Nacht ben Gegensatz von Leben und Tob bei ben Rlaffifern, namentlich Somer (f. Mener). Bei den Rabbinen : "Birte Aboth 2, 19; R. Tarphon sprach: ber Tag ist furz, ber Arbeit viel, der Meister drängt." Tholnce. Unrich= tig ist also die Deutung auf den alow odros und uellow bei Chrysostomus u. A. Ganz platt erklärt Baulus: zu Augenheilungen sei das volle Tages-licht erforderlich. Daß aber die Tageszeit des Tages werks Chrifti zugleich eine Tageszeit bes Beile, ber Beimsuchung für Ifrael war, bie mit feiner Racht, feinem Tobe ein Ende nahm, ift ohne Zweifel qugleich ausgesprochen (f. B. 5). Nur muß man diefen relativen Gegensatz nicht zu einem abfoluten machen: jett fei Gnabenzeit, nachher bie Zeit ber Finfterniß, wie Dishaufen ben Begenfat nach Melteren (Grotins u. A.) zu ftark gezeichnet hat. Luthardt: Christi Weltgegenwart fei die Zeit der Beil8geschichte, seine spätere Weltgeschiebenheit lediglich Zeit ber Beilsaneignung, trifft näher zum Ziel, doch erinnert auch bagegen Meyer nicht ohne Grund an 30h. 17, 7. 15. 26 u. a. St., nach benen ber Tod Jesu gerade die Bedingung größerer Erlenchtung. Das Bild bes Tagewerks ift hier bas Enticheibende. Jeder hat seinen einzigen Tag für sein Tagewert, den er benuten muß; tommt erft feine Racht, fo fann er nicht mehr wirten. Go muß auch Christus sein großes, einziges, und boch allumfafsendes, amtlich-historisches Tagewerk, wie es burch fein Erbenwallen bedingt ift, erfüllen.
6. Derweil ich da bin in der Welt. Wir neh-

6. Derweil ich da bin in der Welt. Wir nehmen an, daß Christus sich hier mit der Sonne vergleicht, dem Licht des Tages, wie Kap. 8 mit der Fenersäule, dem Licht der Nacht. Der Grund da für liegt in dem vorhergehenden Gegensatz: der Tag, die Racht. Demzusolge wird das öran beisen quamdiu (Bulgata n. v. A.), nicht aber

Die Sonne aber öffnet und erleuchtet blos bie Augen der Sebenden, Chriftus öffnet und erleuchtet auch die Angen ber Blinden als die wesentliche Sonne. Und barin liegt bann zugleich mit au8= gebriicht, daß er die Sonne der Welt ift im geisti= Das örar aber in seinem bildlichen gen Sinne. Sinne bezeichnet ben Gegensatz zwischen ber per-fonlichen Gegenwart Christi in biefer Belt und feinem Abschied von ber Welt, nach welchem er amar nicht aufhört, bas Licht ber Belt gut fein (benn auch bie Wirksamkeit durch ben Paraflet ift feine Wirksamkeit), aber zunächst nicht mehr leiblich-geistlich als Licht wirkt, sondern geistleiblich, bis am jüngsten Tage die große Sonnenwende mit dem Tag der Auferstehung wieder kommt. Das Bild der an ihrem Tage Alles erleuchtenden Sonne ift ber ftarte Ausbruck feiner Zuverficht, bag er bem

Blinden bas Augenlicht geben werde.

7. Spriitte er Speichel. Das gange Berfahren Jesu hat offenbar ben Ansbruck einer großen Abfichtlichkeit, und dies will zuerft erwogen fein. Da bie Berfolger im Ruden bicht hinter ihm find und bie Jünger ängstlich gespannt, so scheint es ihm junachst um die Bethätigung seiner Rube in einem rubigen Berweilen zu thun zu sein. Da ferner die Bibersacher ihm die frühere Sabbatheilung Kap. 5 als einen Widerstreit wider das Gesetz Jehovah's angerechnet haben, fo follen fie jetzt feben, wie ber Gott ihres Tempels mit ihm wirksam ift am Sabbat, indem das Tempelwasser Siloah in Mitwirkung gezogen wird, ein Hauptmotiv, das die Eregese unbeachtet gelassen hat (f. Leben Jesu III, S. 635). Da weiterhin ber Blindgeborne ihn noch nicht kennt und für's erste nur burch ben Con feiner Stimme mit ihm in Rapport fteht, fo niuß bas Glaubensleben allerdings burch einen allmählichen Prozes in ihm entwickelt werben, wie bei jenem Blinden in Bethsaiba (Mark. 8, 23; vergl. Mark. 7, 33). In Bezug auf bie Benutung ber äußeren Mittel muffen die brei Faktoren : ber Speichel, ber Erbleim, ber Brunnen Giloah, so wie die Ginheit bes ganzen Aftes unterschieden werden. Was die Unwendung bes Speichels betrifft, so vergleiche man bie analogen Fälle Mark. 7 und Rap. 8 (Bibelw. S. 70). Ueber die Heilfraft des Erdleims für Angenleiden das Citat bei Tholuck aus Serenus Sammonicus: si tumor insolitus typho se tollat inani, turgentes oculos vili circumline coeno; und Lightfoot. Ueber die Heistraft des Siloah-Wassers s. oben die Erläut. jum Teiche Bethesda (Rap. 5) und Robinson II, S. 155. Wenn nun von der Bestimmung ber bier angewandten Elemente in bem Ginen Beilatt Chrifti die Rede ift, so hat man den Begriff ber materiellen ober medizinischen, der orga= nischen ober instrumentalen, ber ethischen und der allegorischen Bestimmung zu unterscheiben. Daß biese Elemente mit einander als alterthümliche Heilmittel ben Blindgebornen nicht mebizinisch sebend machen fonnten, liegt auf ber Sand. Daß fie aber zu organischen Tra-gern ber Bunbertraft Chrifti, b. h. zu Leitern berselben (Nonnus: anlès pasopéges; Dishaufen u. A.) um fo mehr geeignet waren, weil fie fonft für medizinisch galten, leuchtet um so mehr ein, ba hier von einem Speichel Chrifti bie Rebe ift und von | pus beffen, ber fich immer wieber als ben mefent-

quandoquidem (Zwingli, Lampe, Lilde), ober: gu einer Salbe, bie er gemacht hat mit feiner Sanb. der Zeit, wenn (Meyer). So lange die Sonne den Beil aber mit der positiven Bunderkraft der rezep-Tag über in der Welt ist, ift sie das Licht der Welt. tive Bunderglaube correspondiren muß, so ift es eine übelverftandene Alternative, wenn Tholud und Meyer das psychologisch = ethische Mo= ment (Chrysoftomus, Calvin u. A.) ber Erwedung bes Glaubens burch die Anwendung biefer Mittel bei bem Blindgebornen bier beseitigen wollen. Und in ben alttestamentlichen Beispielen (2 Ron. 4, 41; Rap. 5, 12; Jef. 38, 21) ift bie organische Wirfung bes Bunberthäters mit ber Erwedung ber psychologisch-ethischen Rezeptivität zusammen gu faffen. Um weitesten ab liegt bie allegorische Deutung (Luthardt zu bem Aufftreichen bes Teigs: blind muß werden, wer sehend werden will; nach Rirchenvätern); über bie mothische Deutung von Strauß, Baur 2c. f. Meyer (S. 294).

8. Gehe hin, wasche dich. Es fragt fich hier, ob nicht brei Aspudeta noch besser angenommen werben als zwei. Letteres (gebe bin, masche bich in den Teich hinein) ist allerdings durch den Sprach= gebrauch erklärt. Tholuct: viyac eis prägnant, ent= weber bas hineinsteigen mit einschließend, ober nur bas hineintauchen in das Waffer. Winer, S. 369.
— In den Teich des Silvann. Die Quelle, Jef. 8, 6; der Teich, Neb. 3, 15. Seine Lage, f. oben Kap. 5. Meyer: "Von Robinson aber (U. p. 142ff.) nach Josephus an der Mündung des Thales Th= ropoum an ber Suboftseite von Bion wiebergefunben. S. Tobler, die Siloahquelle und der Delberg, 1852, p. 1 ff.; Rödiger in Gesen. Thes. III, p. 1416; Ritter, Erdfunde XVI, p. 446 ff."— Der Zeich von Siloah. D. h. wohl nicht von der Gegend Siloah (wie Tholuck will mit Bezug auf Luk. 13, 4; Joseph. de bello jud. 2, 16, 2; 6, 7, 2), sonbern von bem Siloahquell, ber and im Folgenben noch hervorgehoben wird. Die Sendung zu diesem Teich ist zu dürftig erklärt mit bem 3weck ber Reinigung (Tholuck), eben fo mit der Bestimmung, um der Beilfraft des aufgestrichenen Speichelteiges bie nöthige Wirfungszeit zu gewähren (Meyer). Ueber ben bestimmteren Zweck f. bie vorige Erlant. Was bas beilkräftige Element bes Waffers betrifft, so ift es eben so wenig auszuscheiben (Meper: Die rabbinischen Spuren von einer Beilfraft bes Waffers weisen auf die Berdanungs-Organe, f. Schöttgen) als besonders anzuschlagen; jedenfalls war es ein Anhaltspunkt mit für ben Glauben bes Blinden.

9. Das wird verdolmetscht: ein Gesandter. Die Bezeichnung שילות (griechisch in ber Sept. und bei Josephus Didwau) bedeutet: die Genbung (wohl mit Bezug barauf, baf ber Tempel= berg fein Quellwaffer entfendet). Es fragt fich, inwiefern dieses Wort mit Thom, gesandt, ober ber Gesandte gleichbedeutend werden kann. Die Form ist nach Higig aus 7730 entstanden, wie ילוד מעט מושל , und Johannes hat richtig übersett: ἀπεσταλμένος (zu Jes. 8, 6, S. 97. Näheres s. Tholud, S. 327). Nach Bengel, Meper u. A. hätte ber Evangelift ben Namen auf ben zum Quell gesandten Blinden gebeutet. Gine pringipienlose Eppologie, wofitr ber Context nicht spricht. Inbem jener Brunnen der Gesandte beißt, ift er der Thlichen Gesandten bei Johannes bezeichnet, der Typus Christi (Theophylaft, Erasmus, Calvin u. A.). Es ist merkwildig, wie verlegen die Schule dieser höcht stimmerichen Symbolif gegenüber steht. Beseinbergh u. A. wollten die Parentheie (nach der sprischen und persischen Uebersetung) für eine Glosse dassen und Lücke (S. 381) will sich die Parentheie nicht sür johanneisch "aufreden" lassen; Wever entschuldigt den Johannes mit dem "viel auffallenderen Beispiel" eines "typischen Etymologisirens" Sal. 4, 25.

10. Er ging also hin. Da von keinem Führer die Rede ist, so scheint allerdings ein schon beginnendes leises Ausbämmern des Augenlichtes ausgedeutet zu sein. Man hat sich ja die Salbung den Augen nicht als Berklebung berselben zu denken, und der Entdindung der Lichtraft kennte auch eine hellseherische Disposition vorangehn. Man vergleiche die sichone Darstellung des wieder sehend gewordenen blinden Dedipus dei Sophosses. Da aber dieser Zug zedenfalls nicht hervorgehoben ist, so kann er nicht als Gewischeit betont werden (vgl. Tholud mit Bezug auf Neander: "wiewehl immerhin auch an einen Führer gedacht werden mag"). — Und kan werder. Nicht zunächst zu zesu, sondern von dem Brunnen zurück, und zwar zu den Seinen (s. B. 8).

11. Die Nachbarn nun. Es folgt nun ein Bericht über die weitere Geschichte des Blinden, so anschaulich, detaillirt und nach dem Leben, daß man annehmen kann, der Evangelist habe ihn aus dem Munde des geheilten Blinden selbst (j. Tholuck,

12. Ein Mensch, der Jesus heißt. Er kennt also den messtanischen Ruf Jesu nicht; doch betont er den Namen Fesus. Er hat sich doch den bedoutungsvollen Ramen gleich gemerkt, was bei dem Lahmen von Bethesda (kap. 5) nicht der Fall war. Die Gestalt seines jeht sichon keimenden Glaubens an die prophetische Wirde und göttliche Sendung Jesu spricht sich B. 17 und B. 33 auß; als Messtas kennt er ihn jeht noch nicht, B. 35.

13. Ward ich schend. Das àvaßlénew heißt: aufblicken, wieder schen. Meyer macht gegen Lückes Erslärung: ich blickte auf (Mark. 16, 4 vc.), das: ich ward wieder sehend, gestend, wozu in V.15 und 18 kein Grund liegt, obssown die Erslärung von Grotius: nec male recipere quis dicitur, quod communiter tributum humanae naturae

ipsi abkuit, sinnreich ist.

14. Ju den Pharifäern, den weisand Blinden.
Es sind ohne Zweisel die Pharifäer im besonberen Sinne gemeint, also in ihrer obrigkeitlichen und Jesu feindseligen Stellung, wie sich dies auch aus dem Fosgenden ergibt. Denn die Pharifäer im Allsemeinen "als Korporation" zu betrachten (Meyer), ist geschichtlich ungenau. Auch ist kein Grund basir anzunehmen, daß sie ihn wegen der Hellung am Sabbat vor die Pharifäer gesührt bätten, weil sie geglaubt, die Gesetselberselgung müsse angezeigt werden. Vielmehr beutet der Zusat; den weis land Blinden, an, daß sie es sür Pflicht hielten bas Bunder zur Kenntniß der theofratischen Bebörde zu bringen (j. Theluch). Nach dem einleitens den Zusat; es war aber Sabbat, stellte sich der Anstoße erst bei den Pharifäern ein. Waren nun zedenfalls diese Pharifäer eine gerichtliche Behörden.

nehmen und einen Bannaft vollziehn, fo fragt fich. ob es ber große Sanhebrin felbst gewejen (Tholnet), ober ein kleiner Sanhebrin (Lide), beren es in Jerufalem zwei gab, und wie sie als Synagogengerichte aus 23 Beifitzern bestehend, in ben jubifchen Städten fleinere Prozeffe ichlichteten. Rach ber hierardischen Ordnung ift wohl Letteres mahricheinlicher; boch ftanden ohne Zweifel in Jerusalem die fleinen Synedrien mit bem großen im innigsten Bertehr, besonders in Sachen, welche die Perfon Jefu betrafen. Tholud führt für bas große Synedrium an, daß von diesem allein die Extommunitation aus ber Gemeinde Jirael ausgeben tonnte. Allein ber Grad bes Bannes, bem ber gebeilte Blinde verfiel, ift ja nicht angegeben, und in fleineren Graben fonnten auch bie fleinen Synebrien ben Bann vollziehn. Lude nimmt an, bie Borführung fei nach bem Sabbat erfolgt, ba nach bem Talmud am Sabbat und an Festtagen fein Gericht gehalten worden; Tholnd findet es mahricheinlich, daß auch am Sabbat Sitzungen stattan-ben, nur unter ber Boraussetzung, "baß nicht geschrieben wurde." Jebenfalls waren jene Sab-batsitzungen doch außerorbentliche, bei benen bie Initiative von Spnedriften felber ausging; baber ift in diefem Falle wohl anzunehmen, bag die Borführung nach bem Sabbat stattfand.

15. Es war aber Sabat, da Jesus. "Eine rabbinische Satzung verbietet speziell das Aufstreischen des Speichels auf die Augen am Sabbat. Maimonides, Schabb. 21. War diese noch nicht vorhanden oder sanktionirt, so galt doch die allgemeine Satzung, daß nur Lebeusgefahr die Sabbatbeilung zulasse (Schöttgen und Wetstein ad Matth. 12, 9)." Meyer. Daher wird auch hervorgehoben, daß Jesus an dem Tage den Teig gemacht.

16. Die Pharifäer: wie er sehend geworden. Es ist charafteristisch, daß sie das Bunder selbst, daß er sehend geworden, übergeben und gleich auf den Modus kommen: wie, weil daran die Berfetzerung Jesu sich anknüpfen wollte.

17. Einen Teig legte er 2c. Meyer hebt mit Grund bervor, daß der Mensch nur das aussagt, was er selbst gefühlt, daher von dem Speichel nicht redet; auch schon B. 11.

18. Dieser Mensch, weil er nicht den Sabbat 2c.

18. Dieser Mensch, weil er nicht ben Sabbat 2c. Charatteristische Hyperbaton, welches ben Ramen Gottes erst mit erheuchelter Ebrsurcht hervorbebt, bann: diesen Menschen, in verächtlicher Weise betont. Weisen Menschen, in verächtlicher Weise betont. Weisen den Sabbat nicht hält, 8. Rr. 15.

— Undere sagten: wie sann ein Mensch 2c. Den verlegernben Schluß machte nur eine Abtheilung bes Gerichts, freilich die Majorität. And ber dervorbehung einer größeren Spaltung in diesem Forum scheint sich aber auch zu ergeben, daß es ein anderer Kreis war als das große Synedrium. Zu beachten ist, daß diese gewissenhafteren Richter sich ängstich ausbrücken aus Schen vor den andern, aber doch so viel behaupten, daß aus dem Zeichen, das Zesus gethan, bervorgebe, er sei fein Sinder. And seizen sie die Kahrheit des Faktums vorans.

land Blinden, an, daß sie es sür Pflicht hielten, das Bunder zur Kenntniß ver theofratischen Behörde zu bringen (i. Theluc). Nach dem einleitenben Zusatz es war aber Sabbat, stellte sich der
Unstehen der kei den Pharisäern ein. Waren nun
jedenfalls diese Pharisäer eine gerichtliche Behörde
(vergl. die Pharisäer Kap. 7, 47; 11, 46), da sie
nach dem Folgenden ein gerichtliches Berhör vorund dem Folgenden ein gerichtliches Berhör vor-

von Allen. Offenbar wird jedoch die Filhrung des Prozesses bestimmt durch die überwiegende seindselige Partei. Natürlich aber sindet das Verhör im Ramen der Gesamntheit statt. In Veziehung auf die Thatjache selbst konnten sie dem klaren, sesten Meuschen nicht weiter beikommen. Sie fragen also nach der Folgerung, der Ansicht, die er sich von dem Bunderthäter gebildet, um ihn von diesem dogmatischen Punkte aus zu erschüttern und ihn zu einer andern Ausstage zu verseiten. (Bon der question de fait erschüttern, wie es einst die Herarchie mit den Kansenisten machte.)

20. Er ist ein Prophet. Der gerabe, entschiebene und verftändige Charafter des Mannes tritt schon hier bestimmter bervor. Db man sagen dürftet auch "derb" (Tholuch)? Statt bessen beweist er heitere Laune, Feinheit und Geistesgewandtheit.

21. Nun glaubten die Juden. Daß hier die seinhselige Partei mit dem Namen "Juden" beseinbselige Partei mit dem Namen "Juden" be-

zeichnet wirb, ift tein Beweis bafür, bag fie erft hier wieber handelnd eintrete (Meyer). Es charatterifirt fie aber als Inden ober als Unglänbige, baß fie nun, ba fie bas Bekenntniß bes Mannes vernommen haben, wie es aus ber Thatfache fließt, bie Thatfache felber nicht glanben, b. h. nicht glauben wollen. Das heißt nicht: fie halten den gan= zen Bericht, 3. B. von bem Leimmachen Seitens bes Herrn, für erlogen, aber fie wenden vor, es könne ein Betrng obwalten. Durch bas sprechenbe ove deutet Johannes wieder an, ihr Nichtglauben und Mißtrauen sei etwas vom Fanatismus Bewirktes, halb Gemachtes gewesen. Zunächst wollten fie Jefus offenbar Sabbatverletzung vorwerfen. Dagegen fiel aber bas große Bunber hinderlich in die Bagichale. Daher hoffen fie nun, ihn eines geistlichen Betrugs und zugleich einer Sabbatverleting schuldig zu machen. — Bis daß fie herbei= riefen. Meyer erklärt: alsbann glaubten fie. Tho-Ind dagegen: dies folge nicht aus dem &ws orov. Allerdings folgt nur, baß fie die gerichtlich bean-ftandete Aussage des Menschen jetzt mußten gelten laffen, ob glänbig ober ungläubig.

22. Ju dieser ener Sohn? Die eine Frage zerfällt fortschreitenb in brei Fragen. Sie eilen aber zur britten Frage sort, weil in ihr sich bas Eewicht ibrer sanatischen Leibenschaft conzentrirt, ober weil sie burch die Einschüchterung der Eltern das Zeugniß des Sohnes hoffen entkräften zu kön-

23. Wie er aber nun sehend ift. Die erfte und bie zweite Frage werden von den Eltern nach einander einfach bejaht. Der britten Frage weichen fie ans. Doch beuten fie an, baß fie von Ginem gehört, ber ihm bie Augen aufgethan. Darüber foll der Sohn fich felber erklären. Die gange Ant= wort charafterifirt ein ehrliches, fluges, aber qu= gleich ängstlich und selbstsüchtig vorsichtiges Elternpaar. Von der geistigen Laune des Sohnes flingt auch in ihrer Antwort etwas burch, besonders aber ihr Stolz darauf, daß ihr Sohn gescheidt genng fei, um ihnen auf die letzte Frage ben rechten Bescheid zu geben. Das dreifache avros ist bochft fprechend. Ginerfeits fpricht es ihr Bertrauen auf ben Sohn aus, andererseits aber auch ihre Furcht. Dag fie ihn babei ristiren oder im Stich laffen, ist freilich ein selbstsüchtiger Zug. Es fehlt ihnen die Kraft, die Dankbarkeit für die Heilung ihres Sohnes baburch zu bethätigen, baß fie mit

zeugen, obicon sie durch das Spitzige und Berdrießliche ihrer Antwort beutlich zu erkennen geben, daß sie die böse Absicht der Juquisitoren wohl merken.

24. Schon hatten die Inden festgestellt. Gin öffentlicher Erlaß ober Beichluß (Tholud) fann bamit noch nicht gemeint fein, fouft hatten fie bie Sache Jefu jett zugleich zum Abschluß bringen muffen; eine bloße Berabredung von Privatpersonen (Meyer) wurde aber auch zu wenig sagen. Ohne Zweifel ift von einem Regulativ für ben Synagogenbann, bas bie Juben in Jerufalem festgeseit haben, bie Nebe. Ein solches Regulativ wurde ber Gemeinde ohne Weiteres bekannt und biente bagu, die Gemüther ber Unentschiedenen einjufdudtern. Das iva läßt bas Intereffe ber Erfommunifation als Motiv für bas Regulativ er= icheinen. Wahrscheinlich fiel biese Feststellung gufammen mit bem Befdluß, ben Berrn greifen gu laffen, Kap. 7. - Der follte aus der Synagoge ge= stoßen 2c. Tholud: Das Wort anogovaywyos hat auf Untersuchungen über ben jubischen Bann geführt, wobei auch die neuesten noch (z. B. Rüetschi in Herzogs Encytl.) auf die alten Auftoritäten, auf Drufins, Lightfoot verweifen, bas Genauere aber sich in Gilbemeisters "Blendwerk des Rationalis-mus, 1841" findet. Hiernach kennt die Mischna noch nicht mehrere Grade, sondern nur Eine Exfommunifation, bas 37.73, mit ben Folgen, bag ber Exfommunizirte fich nicht icheeren, maichen, auch nur einen äußeren Tempelraum betreten burfte. Die Dauer hing von der Reue ab, verhängt wurde fie von bem Borfigenben bes großen Synebriums. Bei dem biblischen Ausdrud: anoo. viveodat thei= len fich die Anfichten, ob es blos ben Ausschluß aus bem Synagogen - Gottesbienfte ber einzelnen Gemeinde bezeichne (Bitringa, de Synagog. vet., S. 741; Witsius, Miscellanea II, S. 49), ober ben Ausschluß aus bem 5,77, bem Gemeinde-

verbande (Selben, de Synedr. 1, 7). Aber ber Erstere trat nur als Ersatz ein, nachbem ber Tempel nicht mehr bestand. Ueberdies mar die Anerfennung Jefu als Meffias ein foldes Bergeben, bag nur an ben Ausschluß aus bem Gemeinde= verbande gedacht werden fann. "So einfach indeß erledigt fich die Sache schwerlich. Die evangelische Geschichte beweist, daß dieser Mensch in eine Art von Bann tam, mobei er ungestraft einhergeben tonnte, mahrend Jesus in einen Bann tam, womit ber Prozeß auf ben Tob verknüpft war. Auch ift ber Begriff bes ἀνάθεμα (Köm. 9, 3), ober ἀνά-θεμα, μαρὰν ἀθά (1 Cor. 16, 22) offenbar von Synagogenverhältniffen bergenommen und bezeichnet einen Bann, welcher fymbolifch die Berwerfung ausspricht, bas alttestamentliche Cherem. Auf ber andern Seite weiß man, daß Unreine und Ansfätige (obwohl aus levitischen Bründen, wie auch wohl aus ethischen Gründen "Böllner und Gunber") in einer Beise von ber Bollberechtigung gur Gemeinschaft ausgeschlossen waren, welche ichwerlich schon Cherem fein konnte. Leise Lineamente eines zwei- bis breifachen Banngrades treten also in ber h. Schrift selber schon hervor, und ein breifacher Grad bes Bannes ift auch wohl in ben Worten Christi: bes (Synagogen-)Gerichts schuldig, bes Raths (Synedriums) schuldig, bes höllischen Feners schuldig (Matth. 5, 22), angedeutet. Der erfte Grad,

wie er in ber rabbinischen Tradition erscheint (Nibui), mag als bisciplinarisches Gemeindeverfahren nun in ber Mischna die Berhandlung über ben Bann fich auf ben Bann im engeren Ginne beidrankt, möchte fich baraus erklären, bag bie Inben zu ihrer Zeit jedes Recht auf ein religiöses Criminalverfahren, ober die Bollziehung bes Cherem verloren hatten, während andererseits bei bem Mangel eines religiöfen Centrums bas biscipli= narische Gemeindeverfahren mit bem firchlichen im engeren Ginne gusammenfallen fonnte. Die fpatere bestimmte rabbinische Entwidelung mehrfacher Banngrade (f. Winer, Bann) muß jebenfalls ihre Grundlage in ber alteren Tradition haben. Dabei ift es zu beachten, baft bas bles bisciplinarische Berfahren gar nicht mehr gur Sprache fommt, während bas Cherem bei Glias Levita noch burch ben Begriff Schamatha gesteigert wird. Unalog ift bie feierliche Form bes großen Bannes unter Berfluchungen in ber mittelalterlichen Rirche.

25. Zum zweiten Male in's Verhör. Die Genausseit des gerichtlichen Berfabrens erhellt darsans, daß sie den Geheilten haben abtreten oder geben lassen während des Verhörs der Eltern. Da sie mit diesen nicht zum Ziel kommen, rusen sie ihn noch einmal vor. — Gib Gott die Ehre. Dem Ausdruck zu sagen, die er möglicher Weise die Wahrheit zu sagen, die er möglicher Weise die dehin könne verhehlt haben (Jos. 7, 19), der Intenstion nach eine Instinuation, daß er eine Aussage machen solle in ihrem Sinne; also im Grunde eine lästerliche Deuchelei, die den Sinn hat: gib der Hierarchie die Ehre und lüge oder henchle. Daher präocecupiren sie auch seine Aussage durch das Vorsanschieften ihrer Ansicht.

26. Ein Slinder, ich weiß es nicht; Eins weiß ich. Das Dogma der hierarchischen Würdenträger will er respektivoll dahingestellt sein lassen, seine thatsächliche Erfahrung dagegen läßt er sich nicht nehmen. Er weiß aber auch wohl, welches Licht von dieser Thatsache seiner Erfahrung auf ihr Berskerungsbogma fällt.

27. Wieder zu ihm: was that er dir? Zuerst war es ihr Bestreben, den Geseisten zum Antläger Jesu wegen Sabbatverletzung zu machen, dann zum Antläger wegen geistlichen Betrugs. Das Bunder, das Zesus gethan, selbst aus dem Wege zu schaffen, daran verzweiseln sie jetzt bei der Festigseit des Menschen. Daher sommen sie jetzt auf das Bie zurück, auf die Antlage wegen Sabbatschändung, um davon aus mittelbar wieder auf den Menschen zu wirken. Ihr offendar döswilliges Inquiriren aber erfüllt den Menschen mit Berachtung, und zu der Aeuserung des Unmuths süge er den Spott dinzu. — Ihr auch seine Isinger werden? Chrysostomus: Er stelle sich damit (mit dem zach) selbst als Zesu Kinger dar. Zunächst aber spricht er das Wort in Bezug auf die Jüngerschaft Jesu, von der er gehört. Daß sie ihn jedoch auch zum Jünger Fesu stempeln wollen, wenn er nicht nach ihrem Sinne zeugt, merst er deutlich, und spricht er das ironische und zugesch abwehrende Wort nicht ohne Borgesihl bessen, was aus ihm werden wolle.

28. Da schimpften sie. Erst gravitätisch, listig, ruhig, jest leidenschaftlich, unwürdig bringen sie

auf ibn ein. Ce befriedigt fie wie ein Schmähen, baß fie ibn Jesu Jünger nennen, und er erscheint ihnen so, weil er sich am Sabbat von ibm bat beilen laffen, diese Thatsache bezeugt und ihn für einen Propheten hält, — ober auch, weil er nicht Lügner werden will nach ihrem Bunich. Der Gegenfat: Jefu Junger, Mosis Junger, bezieht fich bier auf die angebliche Sabbatverletzung, mobei er mitschuldig geworben icheint, und ihren Gifer für bie Beiligfeit bes Sabbats. Nahere Bestimmung bes Gegensatzes burch ben Gegensat: Moses, Jefus. Mofes charakterifirt als ein Prophet, Jefus als eine Untithese von Moses, ein Berbachtiger, iber ben fie fich bas letzte Bort vorbehalten. Doch liegt wohl ein Stachel in bem Ausbrud: wir mijfen nicht, woher. Daß er irgend woher besondere Macht hatte, hatte er an dem Blinden bewiesen; war nun diese Macht nicht von oben ber, so wurde ber Geheilte geängstigt burch ben Bedanten, er fei burch bamonische Rraft geheilt.

29. Un dem ift nämlich das 2c. Wir überfeten έν τούτω nicht: in dieser Sache, sondern an biefem, nämlich an Jesu, ber vorher Subjeft; und das yag nicht mit: benn boch, fondern mit nam -Sie haben zweidentig erflart: wir miffen nicht, wie es mit dem steht, er ist uns rathsels haft. Er entgegnet ironisch: bas allerdings ist wunderbar an bem. Und nun fommt bas Geltfame: fie, die Bater in Ffrael, wiffen nicht, woher er ift, und boch ift er ein Gottesmann und Prophet, ber ihm die Augen aufgethan. Das Wort hat wohl bie zwiefache Bebeutung, baß jetzt auch feine Beible zwellungen anfangen, ihm aufzugehn. Und nun beruft er sich auf ihr gemeinsames Bekenntniß: wir wissen aber, daß Gott die Sünder nicht hört, Hiob 27, 9; 35, 13; Pi. 109, 7; Spr. 15, 19. Ein Bunder aber ist eine Gebetserhörung (Kap. 11, 41; Mart. 7, 34), folglich muß Jejus von eurem Borwurf frei, fein Gunber fein, fonbern bei Gott in Bunft ftehn. - Sondern fo Je= mand gottesflirchtig ift ac. Borerft alfo ein Beugnif für Jefu Unichuld und Frommigfeit, bann aber bricht das begeifterte Zeugniß für feine einzige prophetische Berrlichteit hervor. - Bon dem Weltlauf an ift's nicht erhort. Richt undeutlich fiellt er bamit nach seinem subjektiven Gefühl von ber Größe bes selbsterfahrenen Wunders Jesum über sämmtliche Propheten und sogar über Abraham und den Moses, den sie als Richter über ihn erhoben. Endlich einlenkend, begütigend : mare diefer nicht von Gott (als Prophet), er tonnte nichts thun. Auch euch nicht beunruhigen.

30. In bift in Sünden geboren ganz und gar. Diese Pharifäer setzen schon von vorn herein voraus, daß sein Blindgeborensein eine Strafe der Sünde sei, nun aber wollen sie ihm noch mehr vorwerfen, er sei δλος (nicht blos δλος), in Sünden geboren, als Retzer nämlich nicht blos seiblich, sondern auch an der Seele blind und verkrippelt. With hochmüthigem Nachbruck: du, also geboren, du willft uns belehren?

31. Stießen ihn aus. Das änßere Hinausstoßen bes Mannes (aus dem Gerichtssaal) war ohne Zweisfel hier symbolisch, eine Bekräftigung der Exfonmunitation, des Ausstoßens (117, 117) = &2-balleur &50, Kap. 6, 37; 12, 31), welches voranging. Diese ist auch schon mit den Worten: du bist um und um in Sünden geboren, boshaft witzig eins

32. Du bift glänbig an den Sohn Gottes. Nachbem Jesus von ihm gehört, baß er durch sein standbaftes Zeugniß die Schmach des Bannes davon getragen, tann er ihm burch feine Frage eröff: nen, wie gläubig er ift, und weiß es nicht. Rach Meyer foll Jefus babei vorausfeten, er habe im Gericht ben Deffias bekannt, und diefer Schluß foll "ber Sache nach" richtig fein. Jesus sett nur voraus, daß der Mensch den lebendigen Gott in feiner Bunberthat gläubig erfahren und biefen Glauben behauptet hat in ber Anfechtung, ohne gu wiffen, mas ber Glaube nominell enthalt. Diefe Erfillung und Besiegelung gibt ihm eben bie Frage Jefu. Mener verfichert, es fei bier nicht an bie metaphyfische, sondern lediglich an die theotratische Bebeutung bes Sohnes Gottes ju benten. Die theofratische Bedeutung war aber nicht in sich abgeschloffen, sondern fie batte bie "metaphpfische" jum hintergrund.

33. Wer ift's, Berr, daß ich zc.? (iva) Er ift bereit, Jesu auf's Bort zu glauben. Das heißt: ihm glaubt er in unbegränztem Sinne, und barin liegt die Ahnung, er sei es selbst; der Reim, daß er

glaubt an ihn.

34. Du haft ihn icon. Auf die lebhafte Frage folgt eine lebhafte Entgegnung Jefu, daber beginnend mit zai (f. Rap. 14, 22; Mart. 10, 26). Du haft ihn gesehen. Tholud beutet bas Wort ooav allgemein von ber Erfahrung, nämlich icon bei ber ersten Begegnung; Meyer von bem jegigen Seben: bu haft feinen Anblid. Dazu paßt aber schlecht die Deutung bes nai-nai, fowohl als auch. Auch scheint in bem Geben wirklich eine Anspielung auf sein geiftliches Seben dwerben zu liegen (Lücke). Haft bu ihn boch schon erschaut, und — ber mit bir spricht, ber ift's. Es tritt offenbar eine Wendung bes Ausbrucks ein. Die reine Antithese ware: bu hast ihn ersehn, und er hat bir bas Gesicht gegeben, ober auch: bu haft ihn gesehn und fiehft ihn jett.

35. Ich glande, herr. Das herr hier in einem erhabeneren Sinne als B. 36 (Bengel). Das noszoveir Bezeichnung ber anbetenden Gulbigung.

36. Zum Gericht bin ich 2c. Der Riederknicende hat durch seine anbetenbe Hulbigung seinen Bann besiegelt und findet fich, ba er von Mitjungern noch wenig weiß, in einer einzigen ifolirten Stellung mit Jesu allein ber mächtigen hierarchie gegenüber. Auf biefe Lage geht Jefus ein. Er eröffnet ihm, daß er in eine Gemeinde von Sebenben fommt, daß ihm die ihn verdammenden Hierarden als die Blinden gegenüber stehn, und daß er felber bestimmt sei, diese Scheidung herbeizuführen. Das Orymoron spricht zugleich bas Urtheil aus, bag er ju einem geiftlich Sebenden geworben ift, ber mit bem leiblichen auch bas innere Angenlicht gewonnen bat. Das Motiv ift ber Contraft zwischen ben schriftgelehrten Pharifaern, die fich in Geistesblind-heit verstoden an seinem Licht, und dem unwissen-ben blinden Bettler, der durch sein Licht zum Seben fommt, und er stellt biefen Contraft bar im Lichte ber güttlichen Bestimmung (f. Matth. 11, 25). Das Gericht ift nicht ein Berbammnifgericht (Euthym., Dishaufen), benn es bezieht fich auch auf bie Blinden, welche febend werben. Es ift bas Gericht ber wirtsamen, urtheilenden und vergeltenden Scheibung zwischen ben Lichtbedürftigen und ben Licht-

geseitet (vergl. auch B. 35) und wird ohne triftigen schenen, welches allerdings bei ben Letzteren ben Ernnb von Meher in Abrede gestellt. Anfang bes Berdammnifgerichtes bisbet, währenb es für bie Erfteren ber Anfang ber Befeligung ift. Der Gegensat von Nichtsehenben, Die sebend werben, und umgekehrt, wird von Buger und Neander in finniger Weise geistig und leiblich gefaßt, b. h. tupisch, nicht blos allegorisch. Die geistlich Richtsehenden seben auch leiblich nicht recht, bis fie als geiftlich Gebende auch leiblich recht feben. Die geistlich Sebenden, zuvörderft alttestamentlich Erfennenden, bie bann aber in ihrer Gelbftuberbebung sich vollenden, die auch äußerlich zu seben bestimmt find, werben geiflig und leiblich blind bem Melsias gegenüber burch Berftodung. Chriftus fagt diefes Bort junachft bem Blinden; es ift aber laut und feierlich gesprochen auch für die Jünger und feine gange Umgebung.

37. Etliche von den Pharifäern. Treulofe frubere Jünger (Chryfostomus), Befergefinnte (Calvin), Auflaurer aus Jerufalem (Tholud, Meger). Nach Matth. 12, 30 n. a. St. scheint buch das eivae μετ' αὐτοῦ ein Berhältniß ber Jüngerschaft zu bezeichnen. Wahrscheinlich ift ein Reft von pharifaisch gefinnten Anhängern gemeint, die in ähnlicher Weise zu ihm siehen, wie die Leute Lut. 18, 9; vergl. Joh. 10, 19. 20. Ging doch Judas als der lette Bharifaer erft noch spater fort von ihm. - Sind doch nicht wir auch Blinde? Sie tonnen bies nicht im physischen Sinne meinen (wie Chrysostomus u. A. erklären), auch nicht verstehn von ben Blindgewordenen (Sunnius, Stier), sonbern von ben Blinben, die febend werben muffen. Gie lengnen alfo, daß fie als Blinde erft febend gewor= ben, oder gar noch sehend werben muffen, d. h. fie greifen ben Grundsatz bes Herrn an und constitui=

ren eine dritte Rategorie von ursprünglich Seben-ben, die immer hellschender werden. Dieser An-

griff auf feine Antithefe ruft bas icharfe Bort Jefu herbor.

38. Wenn ihr Blinde maret. Es fragt fich. ob bas Blindfein bier in bemfelben Sinne zu nehmen ist, wie V. 39 οί μη βλέποντες, b. h. die Licht= bedürftigen bezeichnet. Ober: wenn ihr euch also fur Blinde hieltet. Go erflaren mit Beziehung auf bas: ihr faget, wir feben Auguftin, Calvin, Meyer, Stier; unentschieden Tholuct. Augustin: Quia dicendo: videmus, medicum non quaeritis, in caecitate vestra remanetis. Dagegen finden Chrysoftomus, Zwingli 2c., Lilde, Reander in bem Bort bie Anerkennung eines gewiffen Borzugs. Tholud: Es ift nicht zu leugnen, daß die Stellung ber Schriftgelehrten zur Quelle ber Beilserkenntnig vom Erlöfer als ein Borgug angesehen wird (Lut. 11, 52; Joh. 3, 10), wie fie benn auch Matth. 11, 25 nicht blos ovveroi beifen. insofern sie sich selber als solche ansehen, sondern als solche, die es dem oxlos ayoannaros gegen= über wirklich maren. Go find ja auch auf bem praftischen Gebiete, wo die δίκαιοι ben άμαστωλοί gegenüber treten, die δίκαιοι relativ Gerechte und bie αμαφτωλοί grobe Sünder, Böllner (Matth. 9, vergl. ben altesten Bruber Lut. 15); freilich aber find es eben bamit auch folde, welche an biefer dinacoven und overeis genug zu haben meinen. Die Erinnerung an jene Parallele hat nun auch viele Ausleger bewogen, in den Worten el rophol fre die Anerkennung eines gewiffen Borzugs zu feben. "Fehlte euch in der That alle Fähigfeit, Göttliches zu erfennen", ober beffer: "ware

ench nicht gegeben, eine gewisse Einficht in bie Beilsmahrheit ju besitzen"; be Wette: "maret ihr unwiffend, irrend, mit ber Nebenvorftellung ber Empfänglichkeit, fo fande ein geringeres Daß ber Anrechnung eurer Gunde ftatt." - Wir nehmen ebenfalls an, baft Chriftus bier ein gewiffes Daft von Sehfraft bei ihnen ftatnirt. Es ift ber Schimmer einer besseren objektiven, alttestamentlichen Erfenntniß, ben fie fich mit bolem Bewußtsein gu ciner falicen, unglänbigen Erfenntniß, b. b. zur Blindheit der Selbstverblenbung machen. Der Borjug ber altteftamentlichen Erfenntniß felbit (fo wie ber gesetzlichen Gerechtigkeit selbst) fann also nicht gemeint fein. Wohl aber ift die Gelbftüberhebung in dieser Erfenntniß gemeint, die den alttestamentlichen Lichtschimmer in Blendlicht, Die gesetliche Gerechtigfeit in Selbstgerechtigfeit = Unbuffertigfeit verwandelt und das Bewußtsein in ihnen unterdrückt, daß fie bem vollen Tag gegenüber noch Blinde, b. h. ber neutestamentlichen Erfenchtung Bedürftige fin . Zwischen Chrysoftomus und Augustin ist also bier kein reiner Gegensatz. Soll ber Meusch fich blind erkennen (Augustin), dazu gebort ein relativer Lichtschimmer (Chrysoftomus); hält er fich voreilig für sebend, so migbraucht er benfel-ben Lichtschimmer mit bojem Bewußtsein, sich erft recht blind ju maden. Infofern aber auf bie-fem bofen Bewußtfein ber Nachdrud liegt, find beide Erflärungen einseitig. Buftet ihr nicht, baß ihr end falsch macht, so fämet ihr burch Aufrichtigfeit jur Gelbfterkenntnig und eure Gunbe (mit ber Schuld auch die Sunde) murbe von euch genommen. Da ihr aber umgefehrt vorgebt, zu feben wider euer befferes Bemuftfein und immer Gebende gewesen zu fein, zerfallt ihr mit eurem Lichtbedürfuiß, wie mit dem Licht, bag euch aufgegangen ift, ber Blindheit, und eure Sunde bleibt (weil bie Schuld bleibt). In dem Sagen liegt also ein Borgeben, womit fie ihrem eignen tiefften Bewußtfein widersprechen. Diefe Gelbstverblendung hat Die Gelbftverftodung von ber intellektuellen Seite gur Folge. Alfo: weun ihr nicht felber im Grunde beffer wußtet, wie es um euch fteht 2c.; nun ihr aber hochmithig beuchelt zc. Allerdings: ihr habt ein wenig Augenlicht, aber so viel, als ausreicht, euch bamit vollständig blind zu machen.

# Dogmatifd-driftologifde Grundgedanken.

1. "Bas Dr. Paulus bei ben Bunberergählungen ju vermiffen bedauerte, die genaue Unterfu-dung, ift hier durch eine gerichtliche Inquisition Seitens der erbittertsten Gegner gegeben." Tho-

2. Die Thatfache, baß in allen Fällen bas lebel mit ber Gunde gusammenhängt im Allgemeinen, mar früh schon von dem natürlichen Pharifaismus, ber sich sowohl bei ben Beiben, wie bei ben Juben findet, individualifirt worden. Darin ftimmten bie Beiben und Juden überein, baß fie geneigt waren, in bem Ungliid eines Individuums bie Strafe für feine Sunbe gut feben, in bem Clenben einen Gottverhaften (vergl. Act. 28, 4), ober boch fein Unglück als einen Fluch zu betrachten, ber fich von ber Schuld feiner Ettern berfchreibe. Man fann auch in vielen Fällen ben unmittelbaren Busammenhang zwischen Sinbe und Strafe in bem benden in Blinde zu verwandeln. Die Unterschei-Leben eines Individuums, oder die Schuld ber bung zwischen der menschlichen Schuld und bem Eltern an dem Elend ber Kinder nicht verkennen. göttlich richtenden Balten in dieser Thatsache,

Daß Jefus biefe Beziehung nicht unbedingt verworfen hat, beweift Matth. 9, 2; Joh. 5, 14; Luf. 23, 28. Doch verwirft er in unserer Stelle bie pharifaische Regel, daß man in allen Fällen besondere Leiben auf besondere Ginden unmittelbar zurudführen tonne, wie bagegen ichon bas Buch Siob gesprochen: Lut. 13, 1 aber verwirft er auch bas richterische Berurtheilen ber beimgesuchten Gunber Seitens ber noch nicht beimgesuchten Gunder, wenn auch bie Schuld ber erfteren mehr ober minber offenbar ift. Bas er aber am meisten verwirft, ift die verfehrte Unficht ber Menichen von bem Uebel und Leiden felbft, als fei es fo folimm wie bie Gunde, ja bas eigentlichfte Boje felbft, und gereiche ben Seelen gum Berberben, Matth. 5, 10, 11; Luf. 15, 16. 17; Matth. 16, 24; unfere Stelle. Der confequente Pharifaismus fab in der Riedrigkeit Jesu feine Unwürbigfeit, in feiner Wehrlofigfeit feine Schuld, und nachbem er ihn gefreuzigt hatte, in feinem Rreug feinen Fluch, mahrend Chriftus feine Berberrli-dung und das Beil ber Belt barin erfannte.

3. Wenn Jefus erflärt: weber diefer hat gefünbigt, noch feine Eftern, fo offenbart fich barin ein Blid in die tiefften Tiefen des Lebens. Die Krantheiteursache konnte gleichwohl genealogisch fein, aber über die Schuld ber erften Generationen weit hinaus liegen. Zugleich aber lehrt er, bag man vielmehr auf bie klare Teleologie, bie Aufbebung bes Uebels zur Chre Gottes bedacht fein foll, ale über bie besondere Caufalität des einzel-

nen Uebels grübeln.

4. Damit bie Werte Gottes zc. Gine flare und driftologische Teleologie bes llebels, so wie ber Zulaffung ber Gunde. Die burch bie Gunde beprimirte alte Welt bes Uebels hat die Beftimmung, aufgehoben ju werben burch die neue Bunberwelt Chrifti, wie bas Centrum ber Uebel, bie Sünde felbft burch bas Bunder feines Lebens als bas Centrum feiner Wunder aufgehoben werben

5. Die Werfe Chrifti, Gottes Werte felbft.

6. Der Tag Chrifti ift ber Tag ber Welt, ans welchem alles Tageslicht ber Welt hervorgeht bis jum jüngsten Tag. Das Tagewerk Christi ist bas Tagewerk ber Belt, bie Quelle aller neutestamentlichen Tagewerke bis zum jilngsten Tag. Die Nacht feiner Todeszeit ift ber Abichluß feines Berts und für bie Ungläubigen bas Pringip und ber Schof bes jungften Berichts und ber Racht ber Ewigfeit.

7. Die Geschichte bes Blindgebornen ift bas Lebensbild ber großen ploplichen Befehrung eines Aufrichtigen, bas Lebensbild einer einfältigen, flugen, beitern, frifden und tapfern Glaubensweife, das Lebensbild einer Fithrung von bem Glauben an den lebendigen Bunbergott zu bem perfonlichen Chriftus, bas Lebensbild einer jildischen Inquifition, wie ber Dhumacht bes hierarchischen Bannes.

8. Christus ift bas wesentliche Sonnenlicht ber Welt, wie sein Wert bas wesentliche Tagewert in biesem Sonnenlichte. Chriftus in Mitwirfung mit bem heiligen Tempelwaffer bes Siloah erscheint als ber wesentliche Schiloach und Tempelquell felbft. Chriftus jum Gericht getommen in bie intelleftuelle Welt, die Blinden in Sehende, die Seebenso zwischen bem driftologischen Zwed und End-

9. Der Siloahbach war ber eigentliche Tempelborn am Fuße bes Tempelberges außerhalb bes

vorn am zuse des Lempeiverges augerhalb des Heiligthums, barum schon früh ein Symbol des prophetischen Geistessegens, dessen Erfüllung in dem Messas erchienen. S. Jes. 8, 6.

10. Die Entmuthigung der Jünger Jesu (die jetzt in Jerusalem auf die Verherrlichung Jesu im Tempelraume gehofft hatten — s. Joh, 7 — und nun mit ihm aus dem Tempel slüchten musten por der Steinigung) kehurte sierer kelandagen vor ber Steinigung) bedurfte einer besonberen Ermuthigung, und fie wurde ihnen in ber Beilung bes Blindgebornen zu Theil (beffen Befenntniß fle fogar beschämen konnte). Wie Jesus vor allen Dingen in jeder Situation ber Riebergeschlagenheit der Seinen zuerst ben Muth, bas Bertrauen, und bamit die Geistesgegenwart und rechte Fasfung wieber herftellt.

11. Es ift merkwürdig, daß die Pharifaer Chriftum felber wegen biefer Sabbatheilung nicht unmittelbar verfolgen. Wahrscheinlich, weil er ben Tempelbrunnen Siloah in Mitwirfung gezogen hat.

### Somiletifche Andeutungen.

S. die Grundgebanken. — Die Geschichte bes Blindgebornen: 1) Das Wunder ober die Macht der Liebe Christi; 2) das Berhör ober die Macht frommer Einfalt und Dankbarkeit; 3) der Erfolg ober der Sieg des Glaubens über die gefährlichste Aufentung; 4) die tiefe Deutung und hohe Bebeutung bes Ereignisses.— Die Frage der Jünger, 1) nach ihrem Sinn, 2) nach ihren Be-weggritnden.— Die Antwort Fesu auf die Frage ber Jünger — biesen Zweck haben im allgemeinsten Sinne alle Leiden: Gott will sich an den Leidenden verherrlichen. — Die bunklen Urfachen ber mensch= lichen Leiben entziehen sich oft unserm Blide, aber ber göttliche Zwed ift immer flar. — Wir sollen vor Allem ben göttlichen Zwed und unsere Aufgabe dabei im Ange haben. — Chriffus das wesentliche Licht ber Welt, 1) barum ein schöpferisches Licht, nicht nur leuchtenb, sondern auch erleuchtenb (bas Licht ber Blinden), 2) darum auch ber Tag ber Welt, Licht und Leben, 3) darum auch ber Boll= bringer des großen Tagewerks ber Welt. — Die Mahnungen Gottes zu dem Tagewerk Christi: Mahntingen Street an dem Lagente Corpil.

1) Das Tagewerk (vorbildlich, urbildlich, abbildlich); 2) die Mahnungen (ves Tags, der Nacht).—
Christus das Licht unsers Tagewerks.— Der unwiederbringliche Tag unsers Lebens.— Der Herr
der Licht- und Lebenspender in eigner Todesgesahr. - Die Bettler an ben Tempelthüren (vgl.Act. 3). -Es fommt die Racht 2c. - Christus ber Beiland in seiner Anwendung natürlicher Heilmittel: 1) Er be= darf sie nicht, 2) er benutzt sie um der zu Heilenden willen, 3) er heiligt fie zu Borzeichen einer driftlichen Beilkunft. - Chriftus bas Licht bes Simmels und ber Beilquell ber Erbe. - Er ber wesentliche Siloah, ober alles Heil ist Gottes Senbung. 1) Der vorbildkiche Gesandte, ber Quell, 2) der wesentliche Gefandte, 3) bie abbilblichen Gefandten (feine Junger). — Wie die Pharisäer nicht das Was an dem Bunder Jesu auschn, sondern das Wie. Ein Charakterzug des pharisäischen Geistes. — Paralstein und Antithesen: Der Blindgeborne und der Lahme (Joh. 5). — Derselbe und die Pharisäer. - Derfelbe und bie Bohlgefinnten in jenem Ge- den. - Dfiander: Gottes Ordnung, die Armen

richt. — Der Blindgeborne und seine Eltern. — Der Blindgeborne und seine Nachbarn. — Die Absicht der Nachbarn. — Ihre Meinung. — Die gute Meinung und der schlimme Ersolg. — Die Sinnesart der Laien und der Geist des Proteftantismus in unserer Geschichte. - Die Macht bes fittlichen Unwillens. — Der blinde Bettler verwandelt in einen hellsehenden Prediger vor bem jüdischen Gericht. - Die Borficht wie ber Belbenmuth in bem Bekenntniß bes Blindgebornen. -Die Macht ber Thatsachen. — Der Sieg ber perfönlichen, geiftlichen Erfahrung über die überlieferten Satzungen. — Eines weiß ich wohl. — Charatterzüge bes hierarchischen Berfolgungsgeistes: 1) Bösmilliges Berhor, 2) heuchlerisches Ermahnen, 3) fluchendes Bannen. — Wie ohnmächtig ber Tapferkeit eines treuen Gemilths gegenüber! — Die Entwickelung bes Glaubens bes Blinben eine Belehrung über die Natur des wahren Glaubens. 1) Das Herz bem Kopf voran, 2) bas Vertrauen bem Wiffen voran, 3) die Sache bem Namen voran, 4) bas Sanbeln und Befennen bem Sulbigen an, 4) das Jandeln und Betennen dem Juldigen voran. — Das Bort des Herrn: ich bin zum Ge-richtze. — Die Berfinsterung eine Folge mißbrauch-ter Erleuchtung. — Die Berftockung eine Folge verdorbener Erweckung. — Die Falscheit verwan-belt das Licht in Blindheit, wie die Aufrichtigkeit die Blindheit in den Aufang des Sehens. — Die Berwandlung des Lichtschwiß — Wenn der Morgan-Urlocke beillolof Kinstorniß — Wenn der Morgan Urfache heillofer Finsterniß. — Wenn ber Morgen fommt, fo werben die Bogel bes Tages, die in ber Nacht nicht sehen konnten, sehend, bagegen bie Bisgel ber Racht, welche außer bem Tage feben tonn= ten, werden blind. - Die Ginen haben Lichtschimmer genug, um bie Finsterniß zu sehen und gu hassen, das Licht zu ersehnen und zu lieben und in ihm sehend zu werden, die Andern haben Lichtschimmer genug, das Licht zu sehen, zu haffen und an ihm zu erblinden.

Starde: Zeisins: Gleichwie Chriftus nicht unterlaffen, auch mitten in der Site der Berfolgung Gutes zu thun; also sollen auch wir nach seinem Exempel 2c. — Die Gütigkeit Chrifti kommt ben Menschen immer zuvor und reichet ihnen beffere Hilfe dar, als sie in ihrem Mangel begehren können. - Wer einen Elenden fiebet, mohl ibm, wenn er sich beffen erbarmet. - Ein blinder Mann ein armer Mann. — Zeifius: Lieber, fei nicht allgu ichnell mit Urtheilen von beines Rachften Unfall! Wie gut ist's Manchem, daß er lahm ist 2c.; so wird er vor der Bolle bewahrt. - Gott weiß unfere Gebrechen gur Berherrsichung feines Namens gu gebrauchen. — Man muß mit Christo auf ben Wint und Absicht Gottes in seinem Amte Acht geben, daß man nichts verfaume. - Sebinger: Zeit und Gelegenheit, Gutes zu thun. Greife barnach und spare nichts auf morgen. — Zeisius: Ein Jeglicher hat sein von Gott bestimmtes Ziel, wie lange er wirfen und arbeiten foll, bas läuft bald zu Ende. — Bibl. Würt.: Nun ober niemals! - Dief .: Gottes Werke icheinen por unfern Augen oft wunderlich, ja gar thöricht und widerfinnig, aber er führt's boch herrlich hinaus. - Canftein: Je eilfertiger ein Mensch bas Wort Chrifti erfaßt und ausrichtet, je geschwinder und fraftiger erfährt er seine Bulfe. - Derf.: Die mancherlei Reben und Urtheile der Meuschen von den Thaten Gottes bienen, bieselben befannter und ruchbarer zu ma=

ju versorgen. — Canftein: Wenn der Beilige er fie zu suchen bat, und boch vergeblich. — Gof. Beift den Menschen erleuchtet, wird er baburch fo verandert, bag er badurch auch feinen Befannten und Freunden unbefannt wird. - Derf .: Es ift icon, wenn man ergablet bas Elend, bavon man befreit worden, und die Barmherzigkeit, die Gott erzeiget. — B. 15. In dieser Antwort: Einfalt, Bahrheit, freimüthiges Bekenntniß. — Zeisius: Die wahren Bunderwerke, je mehr sie untersucht, je mehr sie erkannt werden und hervorlenchten, da bingegen in ben falichen Bunbern ber Betrug um fo viel mehr offenbar wird. — B. 16. Ach Gott, ber theure Name bein muß ihrer Schalfheit Dedel fein, 2 Tim. 3, 5. — Hinterlistige Fragen. — B. 22. Hebinger: Sünde und Schande ist's, Menschen mehr als Gott fürchten. — B. 26. D wie baran gar nicht; es war ihm vielmehr sehr beilfam, febr bemühen fich doch oft die Gottlosen ein Kind Gottes zu fällen, aber es gebet ihnen boch nicht an. - Rönnen bie Feinde der Wahrbeit nicht recht friegen, so werben fie bitter und boje und fangen an zu fluchen und gu ichimpfen. - Zeifius: Berachtete Gin-falt macht bie Boberen (Oberen) Fraels gu Schanben. - B. 34. Man muß Reinem feine natürlichen Gebrechen freventlich vorrücken. - Der befennt Chriftum recht, ber fich gern um feines namens willen von den Gottlosen ausftogen läft. - Bei= fins: Die, fo um bes Befenntniffes ber Bahrheit willen von der Welt verftogen und verbannt, werben von Christo gnädiglich angesehn und mit grö-Berem Maß des göttlichen Lichts 2c. beseligt. — Sebinger: Wie geschwinde wirket die Gnade in einer willigen Seele! — Bibl. Würt.: Der Glaube hat seine Stufen. — Zeisins: Der Glaube an Ebristum, ben Sohn Gottes, ift nicht ein kaltsinniger Beifall, fondern ein folder brunftiger Uffett und Bewegung des Gemuths, bag er bas gange perz fammt allen übrigen Kräften bes Menschen mit Gewalt ziehet zum Dienste beffen, an welchen er glaubet. — Cramer: Keine Strafe erschreds belt wird, um es entweder zu verbreiten, ober zu licher, als Berblendung. — Der f.: Der erste unterdrücken. — Heubner: Siehe die Beispiele Grad zur Gulfe ift bie Erfenntniß ber Gunden. -Zeifius: Die Benchler find in ihren Augen allezeit die Rlügften und Scharffichtigften, ob fie gleich in der That blinder find als die Fledermäuse.

Braune: Bas als Zufall Einem am Wege gu fein scheint, ift oft eine Probe. — Grübelt nicht über ben Ursprung bes Uebels, wirkt mit helfender, göttlicher Liebe! - Etliche aber fagten: er ift ibm abn= lich. Ei wie muß bas Aufleuchten bes geistigen Anges im Menschen sein inneres Bild, zum Bilde Bottes geschaffen, verändern! Wie widerlich ift der Anblid eines blinden, jum Geben unnüten Auges, wie herrlich ist ber reine Glanz des freundlichen schneikeren Schritten in dem Segenslaufe, da er Auges im aufrichtigen Menschen! So widerlich ist mit seinen Dienern wirkt. — Ihr Fluchen ist vor der verblendete Mensch, dessen uneres Auge durch Gott lauter Segen. — Das war Fraels Unglück, die bose Lust zerstört ist, und so herrlich ist Erkennt- daß es bei sich seiber weise war (3el. 5, 21) und sich niß eines klaren, erleuchteten Geistes. — Zu den rein und heil dünkte (Spr. 30, 12). Pharisaern. So sucht Mancher Gottessurcht, wo

ner: Wenn Giner von feiner geiftlichen Blindheit befreit wird, heißt es: ift biefer nicht ber, ber's vor-ber fo ober fo machte? Damit geben fie ein Zengniß von seiner Befferung. Das ift aber bei ihnen eine Schande. - Ein Mensch, beffen Berg burch Jefum erleuchtet und burch feine Onabe geandert worden, ist nicht mehr zu kennen. — So ift es auch jett: bie Pharifaer bleiben bei ber Form und verwerfen ben, um beg willen bie Form ba ift und gu bem die Form führen foll. Sie bleiben beim Buchftaben, der fie tobtet, und ichlagen das Leben bes Geiftes mit ber form und bem Buchftaben tobt, ber ein Behalter, ein Gefaß bes Geiftes fein foll.
- Sie ftiegen ihn binans. Er aber ärgert fich benn fie ftiegen ihn nur aus ihrer Beuchelei binaus. - Selige Berbannung, die uns von ber Berbindung ber Blinden und Boshaften absonbert und uns Chrifto naber bringt. - Wer Glaubige verbannt, verbannt nicht fie, sonbern sich selbst. — Schleiermacher: Was find aber bie Werke Gottes in dieser Beziehung? Nichts Anderes, als daß fich in allem menfchlichen Elend bie Liebe offenbare. Denn biefe ift bie Rraft Gottes, und mas aus ihr hervorgeht, find Werfe Gottes. - Ja, bas Auge hat Gott bem Menschen gegeben, ihn zu erfennen; das geiftige Bermögen ift ba, aber geöffnet und gewedt mirb es erft burch ben, ber gefommen ift, die Finfterniß in Licht zu verwandeln. - Auf daß die Werke Gottes offenbar werben, dazu bat Gotte offenbar werben, dazu bat Gottes angelassen, daß das menschliche Geichlecht sigen sollte in der Finsterniß. — Die Eltern des Blinden. Hier sehen wir eins von den traurigen Beispielen, was sür Folgen es hat, wenn irgend etwas, mas zum Glauben, zu bem innerften Beiligthum ber Ueberzeugung bes Menschen gehört, auf irgend eine Beife mit außerer Gewalt behanvon merkwürdigen Blinden, Didumus, Milton 2c., S. 365. — Der Mangel bes ängeren Sinnes foll ben innern icharfen. — Es ift Bflicht ber Dantbarfeit, ein Zeugniß von unserm Retter auch vor seinen Feinden abzulegen. - Die Eltern bes Blinben ein Bild aller berer, die fich, um ber Feindschaft ber Welt zu entgebn, von ber Gemeinschaft ber Rinder Gottes zuruckziehn. — Der falfche Gifer für's Alte (bier Mofes) verblendet. - Einfältige Laien haben ein gesunderes Auge, ein richtigeres Urtheil, als falsche, stolze Gelehrte und Theologen. - Besser: Chriftus eilt mit schnellen, immer

Chriftus die Wahrheit alles hirtenlebens, die Wahrheit der Theofratie und der Rirche. a. Die Thür der Hurbe im Gegensatz gegen die Diebe; b. der trene hird der Kirche. a. Die Thür der Hurbe im Gegensatz gegen die Diebe; b. der trene hirt, der sein Leben läft für die Schafe, im Gegensatz gegen den Miethling und den Wolf; e. der Oberhirt der großen Doppelheerde. Die Beziehung der Hürdenthür auf den Bann Kap. 9, 35. Die Merkmale der falschen hirten, der Diebe und Mörder. Die Merkmale des guten hirten. Ehriftus also nicht nur die höhere Wirklichteit des irdischen, sondern auch die Wahrheit und Erfüllung des geistlichen hirtenamtes in Israel und in der Kirche gegenüber den surchtbaren Verkehrungen des symbolischen Amtes. Die symbolische Communion und die reale Communion, ober auch ber symbolische Bann und ber reale Bann. Die Gährung in ihrer äußerften Spannung.

#### Rav. 10, 1-21.

1-11 Berifove jum britten Bfingfitage; B. 12-16 Berifope für Misericordias Domini.)

Bahrlich, mahrlich fage ich euch, wer nicht hineingeht burch die Thur in bie Gurbe ber Schafe, sondern fteigt anderswo [woher] hinüber [über die Bergaunung], ber ift ein 2 Dieb und ein Rauber. \*Der aber burch bie Thur hineingebt, ber ift hirt ber Schafe. 3 \*Demfelben thut ber Thurhuter auf, und bie Schafe boren auf feine Stimme, und er 4 rufet 1) bie ihm eigenen Schafe mit Gigennamen und führet fie hinaus. \*Und wenn er bie ihm eignen [Schafe] alle2) binausgeschafft, geht er ihnen boran, und die Schafe folgen 5 ihm nach, benn fie kennen seine Stimme. \*Einem Fremden aber werden fie nicht nach= folgen 3), sondern fie flieben vor ihm, benn ber Fremden Stimme kennen fie nicht. 6 \* Diefe Gleichnifrebe fprach Jefus zu ihnen, jene aber verftanden nicht, welcher Urt bas 7 war, was er zu ihnen fagte. \*Da fprach nun Jefus wiederum zu ihnen : Bahrlich, 8 mahrlich fage ich euch, ich bin bie Thur zu ben Schafen [ber Schafhurde]. \*Alle4), bie anstatt meiner gefommen find [abov noo euov], die find Diebe und Räuber. Aber bie 9 Schafe haben nicht auf fle gehört. \*3ch bin bie Thur; wenn Jemand burch mich eingeht, so wird er gerettet fein. Er wird swirflich eingehen, und wird ausgehn und 10 Deibe finden. \*Der Dieb kommt nur bazu, bag er ftehle und murge und verderbe. 3ch bin gefommen, bamit fie Leben haben und Ueberfluß haben.

Ich bin ber gute hirte. Der gute Birte laffet fein Leben fur bie Schafe; \*ber 11 Ich bin der gute Birte. Det gute Bette inste fen bie Schafe nicht eigen find, fiehet Miethling aber, der nicht wirklich Hirt ift und dem die Schafe nicht eigen find, fiehet ben Bolf fommen, und verläßt bie Schafe und fliebt, und ber Bolf raubt fie und ger-13 ftreuet die Schafe3). \*Der Miethling aber flieht6), weil er ein Miethling ift und fich 14 nicht fummert um die Schafe. \*3ch bin ber gute Girte. 3ch erfenne bie Meinen und 15 werbe erkannt von den Meinen?). \*Gleichwie mich der Bater erkennt und ich erkenne 16 ben Bater. Und mein Leben laffe ich fur bie Schafe. \*Und auch andere Schafe habe ich, die nicht find aus dieser Gurbe. Auch biefe muß ich führen, und fie werden feinfi] 17 meine Stimme horen, und fo wird fein Gin Girt, Gine heerbe. \*Defmegen liebt mich 18 ber Bater, weil ich mein Leben laffe, bamit ich es wieber nehme. \*Niemand entreißt es mir, fondern ich laffe es von mir felber. Ich habe Macht, es zu laffen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Diefes Gebot [bicfes Lebensgeset] habe ich empfangen 19 von meinem Bater. \*Da ward nun wiederum eine Spaltung unter ben Juden um bie-20 fer Borte willen. \*Es fagten aber Biele unter ihnen: Er hat einen Damon und rebet 21 irre. \*Andere fagten: Diefe Borte find nicht Borte eines Befeffenen; fann boch nicht ein Damon ber Blinden Augen aufthun.

## Eregetische Erläuterungen.

fungen und Gabrungen im Bolt. Er ift nicht blos 1. Chr. Fr. Fritische, Commentatio de Jesu Meyer, Tholud, Besser annehmen); bort ift bas janua ovium, eodemque pastore. In Fritzschio- Licht ber Grundgebanke, bier ber Birt. Die Berum opuscula. Unfer Abidnitt ichlieft die Abtheis tehrung bes Blindgebornen gu Chrifto und ber lung ober bie Beriode ber unentichiedenen Schman- über ihn verhängte Bann Seitens ber Pharifaer

1) φωνεί nach A. B. D. L. 2c. ftatt καλεί. Dem Bilbe entsprechender. Die Schafe als Schafe werden nicht bestimmt durch ben Berftand des Rufs, fondern durch feinen warmen, gewohnten Ton.

2) Τα ίδια πάντα bezeichnendere Legart, statt πρόβατα nach B. D. L. X. 2c. Lachmann, Tischenderf.

3) Rach weit überwiegenden Zeugen, A. B. D. 2c., anolov novouv statt - 9 ήσωσιν.

4) Das πάντες sehlt bei D. 2c. wegen der Schwierigkeit der Stelle und das προ έμου bei E. F. und manchen an dern, weil die Stelle von den Unoftifern gegen das Alte Testament migbraucht werden fonnte. G. de Bette g. d. St.

5) Das lette ra πρόβατα ichien überfluffig und fehlt bei B. D. L. (Tischendorf). Es ift aber nicht zu entbehren, um den Gedanfen auszudruden, daß der Bolf einzelne Schafe zwar ranben, die Schafheerde im Bangen aber nur gerftrenen

6) Die Borte: δ δε μισθωτος φεύγει fonnten als überfluffige Biederholung ericheinen oder überfprungen werden, weghalb fie bei B. D. L. feblen (Tifdendorf). Gie dienen aber dagu, die Charafterifirung des Miethlings einzuseiten.

7) Statt γινώσχομαι ύπο των έμων lesen B. D. L. 21. γινώσχουσίν με τὰ έμά. So Ladymann, Tischendurf. Mit Grund bemerft Meyer (nach de Bette): Diese aftive Bendung ift Conformation nach dem Folgenden.

(von benen fich auch aus unferm Rapitel ergibt, Amtes burch Chriftum verftanden, nur haben fie daß fie als ein amtliches Forum gehandelt) verans es unrichtig auf den historischen Chriftus und das lagt den Herrn, in seiner Berson die Wahrheit und neuteftamentliche Amt beschränkt. Luthardt will uns Erfüllung bes irdischen, wie bes geistlichen Sirten-amtes, in feinen Gläubigen bie Wahrheit und Erfüllung ber theofratischen Gemeinde barzustellen. Daber führt auch biese Rebe bie Spannung im Bolt bis zu jenem Punkte fort, wo fie zur Scheisbung werden muß. Allerdings ift ber Schauplatz ber gleiche, die Zuhörer sind bieselben, aber bies gibt boch keine Beranlassung, bas Rapitel nach Meyer mit Rap. 9, 35 anzufaugen. Auch B. 40 u. 41 gehört noch zu dem Abschluß des vorigen Ka= pitels. Was die Form biefer bildlichen Rebe betrifft, fo ift fie eine fliegende Gleichnigrede (nagorula, mit ber nagaßolig unter bem hebräischen

Juna zusammenzufassen; nach Quinctilian: fabella brevior, wie bas Wort Rap. 15, 1) und nicht ein geschloffenes Gleichniß (eine Parabel), wobei bie Annahme von Strauf, eine urfprüngliche Barabel fei burch die Sand bes Evangeliften in biefe flüssigere Form umgesetzt, unbegründet ist, zumal auch bei ben Synoptifern fich fliegenbe Gleichnißreden finden. Tholud nad Bille (Rhetorit): fie habe ben Charakter einer Allegorie, bie ein Berhältniß darstelle und kunstgerechter Weise in allen ihren Bugen bedeutsam sei, nicht ben einer Barabel, bei ber es auf Unwenbung bes Grundgebankens abgesehen sei. Indeg bilben Allegoric andermarts herkommenden, Fremden, ber nicht und Parabel keinen reinen Gegensatz. S. den Mat- zur hurde gebort. Bezeichnung ber untheokratischen thäus, S. 182 ff.

2. Erfte Gleichnigrede: Chriftus Die Thur ber Burde für die mahren Birten ber Gemeinte im Gegensatz gegen die Diebe und Bürger, B. 1 bis 9. — Wahrlich, mahrlich. Sicheres Bewußtfein ber mabren Gemeinbeordnung im Gegenfat gegen die bierarchische.

3. Wer nicht hineingeht burch die Thur. Bilb von dem orientalischen Hirtenleben entnommen. Das Schaf schutz- und leitungsbedürftig, aber auch leitungsfähig, sanft, sich mit den andern zur heerde dicht zusammenschließend, den Führer tennend und ihm folgend, Bild der frommen, gläubi= gen Seele; Die Beerbe Bild ber Gemeinde, ber Hirt, melder burch die Thur eingeht, Bild bes Amtes in der Gemeinde (Pf. 100, 3; 95, 7; 77, 21), bie Thur Boraussetzung einer Hürbe (17713, addi, aula), die als ein unbebedter Ranm von einer niedrigen Mauer umschlossen ift und Nachts ber Seerbe jum Schutze bient, hier also Bild ber abgegännten, eingefriedigten Theofratie ift (goayuós, Matth. 21, 33); die Thür selbst das Bild Christi. Die weiteren Züge f. im Berfolg. Das hineingehn vorangeftellt ale hauptgedante im Gegenfat zu dem avaßaiveir. Es bezeichnet für sich das berechtigte Eingehn in rechter Absicht. Beides aber wird charafterifirt mit bem Bufat: burch bie Thur. Ueber ihre Bebentung follte nach ber Erflärung Chrifti B. 7 mit Bezug auf bas Richtverftehn der Pharifaer B. 6: ich bin die Thur, fein 3weifel sein. Die Deutung ber Thür auf bie heil. Schrift (Chrysoftomus, Ammon) hängt mit ber falschen Unterscheidung ber Bleichnifreben gusammen, wonach schon in V. 8 ober 9 eine Wendung des Gleichnisses eintreten soll, was Tholuck billigt. Die patristischen Ausleger seit Augustin haben daher richtig das Wort von der Berordnung des

ter ber Thir bios ben von Gott geordneten Beg verstanden wissen, ohne weitere Bestimmung im Biberspruch mit B. 7. (Tholud zustimmend für Luthardt: ber rechte, gottgewollte Zugang, wobei gebacht ift an bie hingebenbe Liebe gu ben Schafen. De Wette: nur in feiner Wahrheit, auf feinem Wege fann man babin gelangen, ein rechter hirt ber Gläubigen ju fein. Annaberungsweise richtig. Weghalb ift bann aber von Chriftus im Alten Testament die Rede, namentlich auch in unserm Evangelium überall?) Christus ist das Bringip ber Theofratie, ber Grundgebante, Grundtrieb und das Ziel ber alttestamentlichen Gottesgemeinde, barum auch bas Pringip jeder theokratisch amtlichen Berufung von Anfang an. So ist er die Thur ber Hurch. Wer nicht burch ben abrahamitischen Berbeiffungsglauben und ibm gemäß in ein theofratisches Mint tommt, ber ift nicht in die Burbe eingegangen burch die Thur. Auch Mever fagt: Chriffins felbst ift die Thur, aber in der gewohnten diliaftischen Beziehung auf die "fünftigen Mitglieder bes Meffiasreichs.

4. Steigt anders woher hiniiber. Eigentlich: anders woher hinauf, um über bie Mauer hineinzukommen. Das "anders woher" bezeich= net nicht nur bie andere Stelle, sonbern auch ben Sinnesart, b. h. bes Unglaubens gegen die Berbeißung und ber untheokratischen Motive (nach Matth. 4 Habgier und Genuffncht, Chrgeiz, Berrichsucht). Das hinübersteigen mag ein menschlicheitles Streben in ber Schriftgelehrsamkeit, im Gesetzeseifer 2c. bezeichnen, im Gegensatz gegen ben Weg bes Geistes. — Ein Dieb und Rauber. Der faliche Weg icon bezeichnet die faliche Absicht. Der Anorns ift nicht blos klimaktische Berftürkung Meyer), boch auch nicht geradezu Mörder. Der Ränber aber wird leicht zum Mörder, wenn er Wiberstand findet, ber Ränber von Schafen gum Würger (auch insofern ift die Uebersetzung: Dorber falfc, ba von Schafen bie Rebe ift). In ber Erklärung B. 10 ift ber Dieb ber Sauptbegriff, theilt fich aber in ben stehlenden Dieb und in ben rauberifden Würger und Berberber. Go werben bie falichen Amtsverwalter zu Dieben an ben Seelen, Die fich ihnen hingeben und anvertrauen, gu Bitrgern an benen, Die ihren felbftftanbigen Glauben geltend machen, wie Rap. 9 an bem Blindgebornen, ben fie exfommunigirten. Der Wegenfatz biefer Diebe zu ben rechten hirten ist allerdings (nach Tholud') ber Gegensatz ber Selbstfucht (Ezech. 34, 8) und ber Liebe (Ber. 23, 4).

5. Der ist birt der Schafe. Gin liebendes Birtenberg hat nur ber, wer burch ben Berheifiungs-glauben ober burch Chriftum hirt geworben ift. Er fann nach feinem reinen Motiv auch nur in reiner Form in's Umt gekommen sein und mirb sich als hirt bemähren. Dieser wahre hirt bilbet nur einen Gegensatz zu bem Räuber, noch nicht als ber gute hirt zum Miethling, ober als ber Obersiet (R. 16) zu ben Unterhint.

hirt (B. 16) gu ben Unterhirten. 6. Demfelben thut der Thurhuter auf. Der Thurhüter wacht zur Nachtzeit im Innern und schiebt Morgens für den sich anklindigenden Hirten ben Riegel weg. Meyer (nach Lucke, de Wette u. A.);

"O Ivowoos gehört zur Ausmalung bes rechtmäßigen Eingebens und ift gu einer besonderen Auslegung nicht bestimmt, beghalb auch B. 7 nicht weiter berückfichtigt. Dan hat baher weber von Gott (Malbonat, Bengel), noch vom h. Geiste, Act. 13, 2) Theod., Deracl., Kupert, Aret., Cornel a. Lap. u. N.), noch von Christo (Cyrist, Augustin), noch von Mose (Chrysost., Theod. v. Mopsvest u. M.) auszubeuten." Tholud beutet auf den Bater nach Kap. 6, 44. 45. Da aber der Thürshitter inwendig in der Hitter inwendig in der Hitter inwendig in der Hitter in menn auch nöher lerdings mit Stier den b. Beift, wenn auch näher bestimmt, als ben Beift ber Gemeinde bier gu verfteben haben, mas Luthardt ohne genügenden Grund beffreitet.

7. Und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Artifel ra πρόβατα zu beachten. Rach ben meisten Auslegern sind bas sammtliche Schafe ber Burde und mit ben idea πρόβατα ibentisch. Dagegen ift, daß von ben πρόβατα im Allgemeinen nur gefagt ift, fie boren feine Stimme, Die idia aber ruft er beim Namen. Rach Bengel follen biefe idea als besonders Bedürftige von den Schafen im Allgemeinen unterschieden sein. Meyer meint ben Umftand anwenden zu muffen, daß mehrere Heerben oft in einer Burbe übernachteten, beren Birten, weil fie jeden Morgen kamen, allen Schafen be-kannt waren. Dagegen sollen die idia diejenigen Schafe fein, welche gur befonderen Beerbe bes betreffenben hirten geboren. Es ift jeboch eine unfreie Abhängigkeit von einer archäologischen Notiz, wenn man das Zusammentreiben mehrfacher Beerben hier abgebildet finden will, wo das Bild fich auf die einheitliche alttestamentliche Theofratie be-Bieht. Die zweite faliche Anwendung einer archaologischen Notiz, nach welcher es üblich mar, daß die Sirren ben Schafen Ramen gaben (Pricaus zu unserer St.), besteht in ber Borstellung, ber Sirt muffe alle Schafe seiner Deerbe bei ihren Namen herausrufen (eine sehr umftänbliche Appell halten). Es gebort zu bem ibealen hintergrunde bes Bilbes, wenn gejagt wird: bie Schafe boren feine Stimme, benn in der Umgannung ber altteftamentlichen Theofratie find auch solche, bie nicht mahre Schafe find, und bieje boren auf die Stimme bes hirten nicht (vergl. bie Propheten und Galater Kap. 3 und 4). Bon ben wirklichen Schafen aber, b. h. von ben Empfänglichen im Allgemeinen, unterscheidet Christus noch die ίδια ποόβατα, die der birt beim Namen ruft, Die Lieblingsichafe, Die Auserwählten im engeren Sinne (Leben Jesu II, S. 995), im Bilde bes hirtenlebens bie Leithammel, die der Beerbe vorangehn und denen die Beerde folgt. Meper bestreitet diese Unficht im Text und bestätigt sie in der Note (gegen Luthardt) mit den Worten: nur die idea ruft der hirt namenweise (S. 307). Die Borftellung bes Bilbes ift fehr flar: ber hirt hat unter ben Schafen folche, bie ihm am nächsten stehen, biese ruft er mit Ramen, und inbem ihm biese folgen, folgt ihm die ganze Heerde. Aber nur ra πρόβατα, was fonft in der Burde ift, fommt hier nicht weiter in Betrachtung.

8. Und wenn er feine eignen ac. Diefe fommen auf seinen Namensruf. Er faßt fie an und bringt sie durch die Thur binaus. Bergl. Act. 10. Gine Andeutung bes Ausgangs ber Gläubigen aus ber alten Theofratie. Er bringt bie Anserwählten alle hinaus (f. die Lesart navra), läßt feins zurud.

9. Ginem Fremden aber. Die B. 3 und 4 bargestellte Gemeinichaft wird nach ihrem ausichließ-lichen Wesen abgebildet. Unter bem Fremben ton-nen hier nur die falichen Bropheten verstanden sein bis zu ben Bfendomeifiaffen bin.

10. Dieje Gleichnifrede fprach Jejus zu ihnen. Παροιμία, jede vom gewöhnlichen Wege (oluos) abweichende Rede. S. oben Nr. 1. Für die Bharifaer ift bas Gefagte nach ihrem Amtsbegriff vollig unverständlich, baber folgt die unumwundene Erklärung Chrifti, f. oben. Tholud bemerkt: "bas Richtversteben eben jo wenig als Rap. 8, 27 vom blogen Wortverftande, vielmehr vom Berichliegen gegen die Wahrheit, daß fie nicht die rechten Bolks-führer sein sollen." Indeffen ift doch hier von einem Nichtverstehenkönnen auf jener bofen Bafis, nicht blos von bem Richtverstehenwollen die Rebe.

Die Thur gu den Schafen. D. h. hier ber Sirten, nicht zunächft ichon ber Schafe (Chryfoftomus,

11. Alle, die anstatt meiner gekommen, ήλθον ο έμου. Der Ausbruck wird dadurch bunkel geπρο έμου. macht, bag man nicht vor allen Dingen ftrifte bei bem Bilde, b. h. ber Thur fteben bleibt. Es beißt also zunächst: alle, die noo ris Froas ilov. Mit bem ersten Begriff des Borbeigehens an der Thür ist der andere verbunden, daß sie statt der Thür gelten wollten. D. h. Alle, die gekommen find mit bem Unspruch auf die Berrichaft über die Gewissen, als geistliche herren anflatt bes herrn, ber ber Geift ift. Die Zeit ihres Kommens ift allerbings auch als eine frühere angebeutet burch bas fidor, aber nicht durch das noo, injofern nicht das fach-liche noo mit dem temporaren zusammenfällt. Daher ift nicht nur die Bezeichnung biefer Stelle als einer antijnbaistischen Aeuferung gegen Dofes und die Propheten (Bilgenfeld) zu verwerfen, sondern auch die temporare Deutung von Meger: Die bierardifde Opposition ging ihm vorher. Johannes ber Täufer ging ihm ja auch vorher, so wie alle Bropheten. Die Erflärungen von Camerar: praeter (sine me), von Calov: vor mir her (antequam mitterentur, anstatt hinter mir ber), von Tittmann, Schleugner: ὑπέο, loco, bejagen bas Richtige, aber nur halb und migverftändlich, infofern alle Propheten in gewiffem Sinne loco Christi famen. Mit diefem "auftatt" ift zugleich ber Erfat Christi, die Regation Christi, die absolute meffianische Geltung ausgesprochen. Und bamit ift qugleich bas alfor zu einem emphatischen gemacht. Sie famen in einer Beife, wie wenn ber Meffias gekommen ware; für ihn war fein Blat mehr geröhlnen wate, für ihn bat ten plag niegt (Hieronymus, Augustin 2c.). Daß sie damit falsche Messiasse waren, ohne den Namen von solchen zu tragen, versteht sich auch, ohne daß man allein an die salschen Messiasse im engeren Sinne (Chryso-stomus, Grotius u. v. A.) zu benken hätte, da diese größtentheils erst nach Ehristo auftraten. Jeder

pordriftliche hierarch mar pseudomeffianisch

in bemselben Dlaß, wie er antichriftlich mar,

benn Pfeudodriftenthum und Untidriftenthum for-

bern einander gegenseitig. Herrichaft begehren über

bie Gewiffen ift pjeudochriftlich. Bu beachten ift

noch, daß die über die Mauer fleigenden Diebe und

Ränber hier mit bem Anspruch einer boberen Boteng auffteigen. Sie fteben nicht mehr in ihrer

nadten Selbstjucht da, sondern fie wollen positiv gelten, und zwar nicht blos für die hirtenfnechte,

sondern für die Thür selbft. Go batten die Sierar-

chen so eben noch die Gewissensherrschaft über den ansehens des Lebens im Kampse mit dem Wosse. Blindgebornen ausznüben gefucht.

12. Aber die Schafe haben nicht zo. Renr ihre Sinnesgenossen bitbeten ihren Angung, die wirt-lichen Laienselen. Die wahren Schafe aber blie-

ben ftete tem guten hirten zugewandt.

13. Ich bin die Thür; wenn Jemand 2c. B. 9 u.10. Reiner Abichluß des bisherigen Gegensales. - Turch mich eingeht, der wird gerettet werben. D. b. ber wird in ber theofratifden Gemeinschaft bie Kettung sinden. Der Zann der Hürbe rettet vor dem Gerterben; so and der Eingang in die wahre Geschlossenheit der Gemeinde durch Chriftum. - Er wird eingehn. D. h. er wird sich in ber Wahrheit bes Alten Testaments bem Geletz unterordnen. — Er wird ansgehn. D. h. er wird in der Wahrheit bes Alten Testamems bie Freiheit bes neutestamentlichen Glaubens finden. - Und Weide finden. Wer burch bie Thur ausgeht, wird auf die rechte Weibe bas Glaubens, ber Ertenntuif, bes Friedens tommen. Schon bier kundigt sich eine neue Gleichnisrede an: der rechte hirt findet die Beibe zwar zunächft für feine Schafe, er findet fie aber auch für fic als Schaf (Muguftin, Stier u. A.). Gegenüber sieht ber Dieb, ber sich eigenmächtig eine falsche Thür macht und schließlich fich selbst zur salschen Thür macht. Er kommt nur bazu, einerseits zu stehlen, b. h. Gemüther zu be-herrschen, andererseits zu schlachten, b. h. Geister in ben Bann zu thun; in bem einen wie in bem aubern Falle aber zu verderben. Die folgenden Worte: ich bin gekommen, damit sie Leben ze., bilben ben llebergang zu bem folgenben Gleichniswort. Dajfelbe entällt zwei Nomente. Erftlich sollen fie bas wahre Leben erst erhalten, zweitens zu dem wahren Leben ben Ueberstuß an wahrer Lebensnahrung (grüne Auen, frische Wafferquellen).

14. Ich bin ber gute Hirt. Zweite Gleichnißrebe. Der Gegenson des gneen Hreien und des Miethlings einerseits, des Wolfes amdererseits, B. 11—15. Ich, Eyw mit Rachbenet wiederholt. Als der Hirt (mit dem Artikel) ist er der wahre, wesentliche hirt im Gegensatz gegen symbolische Hirten auf der Flur und symbolische hirten im gesetzlichen Amt (Hebr. 13, 20: o norwie o użyas); als ber gute Hirte (*d 2016*s) ift er bas Iveal bes Hirten (Pi. 23; Isi. 40. 11; Hsi. 34, 11) im Gegensatz gegen die schlechten hirten Ezech. 37: Sach. 11; Ber. 28), die erft in ber Gestalt bes Diebes aufgetreten find und fich jest verzweigen in die Figuren des Miethlings und des Wolfs. Daß damit zugleich der verheißene Hirr Ezech. 34, 23; 37, 24 angebentet ift, ergibt fich ichon ans bem Vorigen, namentlich aus bem: ich bin gefommen, fie find gekommen in meiner Stellung. "Bergl. Tr. Berachoth, fol. 55, 1: Drei Tinge ruft Gott jelbst aus: Hungersnoth, Ueberstag und einen 200 2005, d. i. einem guren Hurten ober Ge-meindeborsteher; DOC 2003 von Moses und David bei Bitringa, Syn. Vec., S. 636. Als Haurtmoment der Dirtenides wird wie Debr. 13, 20 bervorgehoben die aufopferiche Liebe für seine

Schafe." Tholuck.

15. Sein Leben für die Schafe. Tieriem the φυχήν johanneischer Ausbruck (Aab. 13, 37; 15, 13; 1 Joh. 3, 16). Wenn man im Bilbe bleibt, jo ift es hier weder Bezeichnung des Ovieriodes, noch ber Entrichtung eines Lösegeldes iffr ben Stlaven burch Bezahlen, sonbern des heldenmützigen Dar-

Das oneo zum Besten geht also in ben Begriff bes avel über. Der hirt stirbt, bamit bie heerbe

gerettet werbe. 16. Der Miethling aber. Ihn charafterifirt zweierlei: 1) er ift tein wirklicher Birt für bie Schafe, sondern ein Lobntiener, er bat tein Berg für die Schafe; 2) die Schafe sind ihm nicht eigen, hangen nicht als angeeignete mit ihm zusammen und tonnen fein Bertrauen haben zu ihm. Es fehlt bas innere Lebensband nach beiben Seiten. Bezeichnung ber pharifäischen Volksleiter. Dem die Schafe nicht eigen find, bezeichnet nicht ben "Eigenthumer", joudern ben eigenthilmlichen hirten. Das war eben die Schuld ber hierarchischen Miethlinge, baff fie fich zu "Eigenthümern" ber Beerbe machten, Unt eben damit wurden fie auch gu Miethlingen, b. h. zu Unterhirten, benen ber biebisch vermehrte Lohn die Hauptsache war, während sie allerbings auch als Miethlinge noch bas Brabitat ber amilicen Anstellung hatten. — Er siehet den Wolf Tommen. Daß er ihn schon von weitem sieht, in Ausbruck seiner Kurcht, nicht seiner Wachtamkeit, und diese Kurcht vrückt sich darin aus, daß er sich erst zurückzieht in eine sichere Bostion (ågelyge rå noos.), dann geradezu die Flucht ergreist (yes/yes). Der Wolf kommt von außen her aus der Bildnif, hängt aber boch mit bem Miethling zusammen in ber Fremdheit und Falschheit gegen bie Heerbe. Man hat ihn erflärt als Bild bes Teufels (Enthomius n. A., Olshaufen), der Keper (Augustin u. A.), "jede antitheofratische Macht" (Llice; Meyer: jede antimessianische Macht, die aber als solche im Tenfel ihr beherrschendes Prinzip hat"). Nach Matth. 7, 15 und Act. 20, 29 können die Wölfe auch in amtlicher ober pseudoprophetischer Gestalt auftreten. Doch haben sie sich bann nach ber ersteren Stelle in Schafsgewand verhüllt. Der offenbare Wolf ist ber Feind ber Heerbe in offner, frecher Feindseligkeit, während bie Abfälligkeit bes Miethlings noch in feige Freundschaft gehüllt ift; also ber antidriftliche Wiberfacher ber Gemeinde als Reper ober als Berfolger, jedenfalls Organ bes Satans (vergl. den Wolf in der nordischen Mythologie). — Der Wolf raubt fie und zerstreuet. Zwiefache verberbliche Wirfung. Einzelne Schafe werben gevandt unt zerriffen, b. h. einzelne Seelen werben verborben, die Schafheerde im Gangen aber, bie Gemeinde, wird verwirrt und zerftreut.

17. Ter Miethling aber flieht, weil er 2c. Keine Wieberholung, sonbern bie Erflärung ber Flucht, Als Miethling hat er nur bas jelbstilichtige Intereffe, fich felbft zu weiben, bie Schafe bagegen lie-gen ihm nicht am Herzen. Es fragt fich, inwiefern hat biefes Bilb feinen Beleg in bem Berhalten ber damaligen jüdischen hirten? An Tapferkeit schien es ihnen nicht zu fehlen; erft verhielten fie fich wie reißende Wölfe gegen Chriftum, ben guten hirten, dann auch im jubischen Kriege gegen die Römer jelbst. Das Sprechende des Bilbes liegt barin, daß ber Miethling verschwindet, we die Gefahr erscheint. Bei allem Verberben, bas über eine Gemeinde kommt, gibt es eine Abtheilung von feigen, innerlich abwendigen und eine Abthei-tung von frechen, offen abkritnnigen Hirten. Die Reigheit ber Ginen aber ift eben Schulb baran, bag die Frechheit der Andern die Gemeinde verftören kann. Aus solchen Miethlingen bestand auch

ein guter Theil bes Spnebriums und ber Schrift-

fie batten ein Bewußtsein von der Bahrheit Chrifti, aber fein Berg für fie und gaben ben guten Birten

bem Belfe preis.

18. Ich bin der gute Birt, ich erfenne 2c. Die bestimmte Dentung ber entwidelten Gleichnifrede wie B. 7. Die Begrundung biefes Charafters: ich erkenne die Meinen, und die Thatsache ber unauflöslichen Berbindung mit ber Beerbe, mit ben mabren Frommen, die ihm ber Bater gegeben bat, bier ausgebrudt burch bas Berhaltnig bes wech = selseitigen Erkennens. Zwar soll bies Ertennen nicht Lieben beifen; es ift aber boch ein emphatischer Ausbruck, ein liebendes Erkennen gemeint. Es ift ber Ausbruck bes perfonlichen, gottlichen Erkennens ber verwandten Perfonlichkeiten. Die Gnade Chrifti ift ein foldes Erkennen ber Seinen von feiner Seite, ber Glaube bagegen ein bem entfprechenbes Erfennen Chrifti von ihrer Seite.

19. Gleichwie mich der Bater. In ber perfonlichen Geistesgemeinschaft bes Baters mit Chrifto und umgekehrt murgelt bas Wechfelverhältniß amifden Chrifto und ben Gläubigen. Das "Gleichwie" bezeichnet bas Bleichartige ber Art und Beife, wie ber Art felbft, insofern bas von Chrifto ben Seinen fich mittheilenbe Leben ein göttliches ift. Ein Sauptmoment ber Bergleichung ift aber, baß bas Erfennen Chrifti ein Grund für bas Wiebererfennen der Glänbigen ift, wie bas Erfennen bes Baters Grund für das entsprechende Erkennen Christi (vergl. Kap. 14, 20; 15, 10; 17, 8. 21; 1 Joh. 5, 1; Matth. 25, 40). Tholuct: "Das ye-rwonew tà éux entspricht dem nakese nar orona, bas γινώσχομαι bem οίδασι την φωνην αὐτοῦ." - Und mein Leben laffe ich. Ausbruck und Mafi ber Rraft feiner Liebe gegen bie Seinen. Durch feinen Tob soll aber auch den Beiden bas Beil vermittelt werben (f. Rap. 11, 52; 12, 24; Ephef. 2, 14; Sebr. 13, 20). So leitet biefer Gebanke hin-über zum Folgenben. Tidnu. "Nabe und gewisse Zukunft", Meyer.

20. Und and andere Schafe habe ich. Chriffus ber Oberhirt als Hirt der Doppelheerde der Gläubigen aus ben Inden und Beiden, B. 16. Richt bie außerpaläftinensischen Juden (Paulus)find gemeint, benn die gehörten mit zu ber einheitlichen judischen Hirbe, sondern die Heiben, die aber nicht als in einer Hirbe besindlich (de Wette) zu beuten find, obwohl unter der Leitung Gottes siehend in einer andern Weise (Kap. 11, 52; Act. 14, 16). Die Heiben sind aber seine Schase in der bedingten Beife, wie es bie Juben find, b. h. bie, welche feine Stimme horen, bie bem Buge bes Batere folgen. Bon diesen spricht Chriftus: ich habe fie (exw) mit göttlicher Zuversicht. Er muß sie führen (det); es ist Rathschluß bes Baters und seiner Liebe. Daß er sie aber in die Hilrde Ifraels bringen soll (Tholuck), liegt nicht in bem ayayeiv, bas "weber adducere (Bulgata, Luther, Beza, Luthardt), noch ovvayazer (Euthymius, Calaubon, u. A.) heist, sondern sühren als Hirte." Meyer. Bengel: "Non opus est-illis, solum mutare." Die Beschrönfung seiner Wirksamkeit auf Ifrael (Matth. 10, 5) fab Chriftus mit feinem Tobe anfgehoben (Matth. 21, 43; Kap. 28). Als ber erhöhte Chriftus murbe er offenbar als ber Birt ber Bölfer.

21. Und fie werden meine Stimme hören. Die Zuversicht der Sendung zu den Beiden fett gu=

gelehrten überhaupt zur Zeit Jesu (Joh. 12, 42); und ber göttlichen Gnabenleitung über ihnen voraus. Sie find icon Schafe, nicht blos proleptisch (Meyer), benn ber Begriff bes Schafes, bas auf des hirten Stimme hort, und des wiedergebornen Gotteskindes find nicht Eins. Das Schaf ift Bilb bes Menschen, ber Chrifti Stimme hort; er wird also als foldes offenbar burch bie Berufung, während die Wiedergeburt erft mit ber Rechtfertigung eintritt.

22. Gin Sirt, Gine Seerde. Das Afondeton bezeichnet die innigere Berbindung beiber Glieber. Ueber einen analogen Ausspruch bes Zeno bei Plutarch (Alex., Kap. 6) f. Tholuck. Die beiben Beerben werden gur Ginen Beerbe burch ben Ginen Hirten, in ihm; nicht baburch, baß fie in die avln ber Juden tommen follten. Bielmehr ift ja zuletzt von der Aussührung der jüdischen Heerde aus der auden auf die Weide die Rede gewesen. Tholuck: "Da das alttestamentliche und das neutestamentliche Gottesreich nur Gin Reich ift und Diefes nur aus jenem hervorwächft, fo wird die Aufnahme ber Beiben in baffelbe ale ein Binguführen gu Bion vorgestellt (Jef. 2, 3; Sach. 14, 17), bei Paulus als eine Ginpflanzung in ben Stamm bes eblen Delbaums, und so benn auch hier als eine Auf-nahme in die acht Ifraels." S. bagegen Nr. 17. Bei der Ginheit des alttestamentlichen und neutestamentlichen Gottesreichs ift boch ber Wegenfat zwischen ber typischen alttestamentlichen Theofratie und bem realen neutestamentlichen himmelreich nicht zu übersehn. S. Dan. 7, 14. Das Letztere geht nicht aus dem Ersteren hervor, sondern das Erftere gebt bem Letteren als Schatten voraus. Chriftus ift bas Pringip bes himmelreichs, barum auch ber Ginheit ber beiben Beerben, Rom. 11, 25. Da es hier por allen Dingen auf die innere Beziehung zu Christo ankommt, so hat sich bas Wort erfüllt von bem Anfang bes Chriftenthums an (Gine Rirche); eben barum aber muß es fich auch

in ber Ericeinung zuletzt volltommen erfüllen. 23. Defiwegen liebt mich mein Bater. Die Freiheit in ber Selbstaufopferung Christi B. 17 n. 18. Berichiedene Faffungen: 1) dià rovro-ori bezieht sich auf das Folgende fignifikativ: "daraus wird die Liebe des Baters erfichtlich, bag ich mein Leben nur laffe, um es wieder zu nehmen" (Buger, Stier). Dafür fann gu fprechen icheinen, bag Die Liebe bes Baters bem Erlösungswert vorbergeht und in der Erhöhung Chrifti offenbar wird. Aber die ewige trinitarisch bestimmte Liebe des Baters zu bem ontologisch bestimmten Sohne schließt feine historisch-soteriologisch bestimmte Liebe zu bem Gottmenfchen in seinem ethischen Berhalten nicht aus. Bergl. Joh. 8, 29; Phil. 2, 9. Daber 2) Meyer: Lià rovro-ori ift wie in allen Stellen bei Johannes (Rap. 5, 16. 18; 8, 47; 12, 18. 39; 1 Joh. 3, 1) zu fassen: besthalb, weil nämlich, so bas Bocherige bezieht und öre eine Exposition von dea rovro einführt. Mit-hin: "beghalb, wegen bieses meines bis B. 16 besprochenen hirtenverhältniffes liebt mich mein Bater, weil nämlich ich (eyw mit bem Nachbruck ber Selbstbestimmung, s. B. 18) mein Leben 2c." Offenbar ift auch ber gange Gebanke ichon in 2.15 und 16 enthalten, benn die Auferstehung Chrifti mußte ja ber Uebernahme ber "andern Schafe" aus ber Beidenwelt vorangehn. Anch der Nachsatz Eva nal. wird verschieden gefaßt. 1) Er bezeichnet die gleich die Zuversicht ihrer Bestimmung zum Seil bloße Folge ber Aufopferung Christi, die ber

Bordersats ausspricht (Theod. v. Mopsv. u. v. A.); 2) er bezeichnet die Bedingung (hac lege ut, Calvin, de Wette); 3) die subjettive Absicht Christi: weil nur fo bas hirtenamt jenes lette Biel B. 16 erfüllen konnte (Stier, Meyer); 4) bie göttliche Zwedbeftimmung: um nämlich nach Gottes Abficht es wieder zu nehmen, 1 Cor. 1, 14; 7, 29; Röm. 8, 17. Auch dieses Wiedernehmen wird von der göttlichen errold rov narobs umsaßt B. 18. Tholuck. Da ber Gehorsam Christi hier als Objekt der Liebe Gottes bargestellt ift, fo muß bas iva allerbings von der Absicht Christi verstanden werden, Dieje aber ift nicht blos jubjektiv, sondern fie entspricht ber evroln bes Baters, die auch eine evroln bes perfonlichen Lebens ift, mas Calvin und de Wette nicht ohne Grund hervorgehoben haben. Der Sinn ift alfo: barum liebt mich mein Bater, weil ich fterbend einen Aufopferungsgehorfam leifte, beffen Pringip und Motiv bas unendliche Bertrauen auf die Auferstehung bes persönlichen Lebens in ber Gemeinschaft feiner abfoluten Berfonlichkeit ift; weil ich nicht verzweifelnd fterbe, mit bem Gedanten unterzugehn, fondern in ber Buverficht, damit die volle Lebensoffenbarung zu gewinnen; ober weil ich als Weigentorn in die Erde falle, um viele Frucht zu bringen. In diefer fiegreichen Zuversicht zu bem neuen Leben im Tobe, bas in feiner Aufopferung liegt, ift Christus bas Wohlgefallen bes Baters, wie in dem gleichen Geifte ber Chrift in Christo Gott wohlgefällig wird (f. Jel. 53, 12; Luf. 2, 14; Matth. 3, 17; Kap. 17, 5; Joh. 12, 28; Kap. 17, 1. "Liebt der Bater aus diesem Grunde den Sohn, so liegt in dieser Liebe auch bie ber Welt im Ginne von Rap. 3, 16; Calvin: amorem unigenito debitum ad nos velut ad finalem causam refert." Tholud.

24. Niemand entreift es mir. Sier, wie oft, bat Chriftus burch bie feierliche Ertlärung feiner freiwilligen Gelbstaufopferung ber Migbeutung feines Todes vorgebeugt, als sei er wider seine Erwartung und unfreiwillig der feindlichen Macht der Welt erlegen. — Ich habe Macht, es zu laffen, und habe Macht 2c. Debrfache Deutungen der ékovoia. 1) Aeltere dogmatische Ansicht: die Macht bes Sohnes Gottes, die Macht der göttlichen Ra-tur, die menschliche Natur im Tode quiesciren zu laffen und wieder zu erweden. "Bie Rap. 14, 13 ein dictum probans für bas non posse mori bes Ertöfers (Quenftäbt, III, S. 420, auch nach Bed, driftl. Lehrwiffenschaft II, S. 513 u. 517). Aber nicht die innere phyfische Nothwendigfeit des Todes foll negirt werben, sondern ber Zwang ber Umftanbe, wie bas oidels zeigt. Nichts Anderes ift gesagt, als was in Matth. 26, 53 liegt. Bergl. Joh. 14, 30. Der Tob und die Disposition dazu ift, wie auch Luther richtig erkennt, Christo beizu= legen, eben insofern er bie mit ber Gunbe be- neuen Lebens zu begreifen (viele Meltere); fie umhaftete (?) Menscheit angenommen bat; f. m. Commentar zu Röm. 6, 9." Tholuck. 2) Meyer: "Die Ermächtigung, und zwar zuerst zur Gelbst-aufopferung, zweitens zur Wiederannahme des Lebens, in der göttlichen evroly beruhend." Bahrscheinlich eine nicht ganz richtige Wiederaufnahme ber Unfichten von Lude und be Wette. 3) Lude: "Hat der Bater dem Sohne gegeben, das Leben in sich selber zu haben (Kap. 5, 26), so hat er ihm (nicht im oxdos), b. h. in bem pharisaischen Aubito-auch die Macht gegeben, es wieder zu nehmen. Rap. 9, 40. Das nader bezieht sich auf Lap 9, 16 biese. Aber die heilige, sittliche Macht ist immer zurück. Freilich die Mehrzahl hat sich an dem letz-

auch zugleich eine Macht über bie Ratur. Weil Chriftus frei als ber Beilige ftarb, batte er auch die Macht über ben Tod, aber als eine Macht, in welcher immer die Macht bes Baters gegenwärtig ift als die absolute Ursache." - Damit ift aber die bestimmte Unterscheidung: in ihm felber, Rap. 5, B. 26 nicht feftgebalten. 4) Tholud: "Das menschliche aveopa Chrifti sei nicht mit gestorben, seine burch ben Tod noch mehr befreite Gelbstthätigfeit burchdringe bas leibliche Organ und führe es in ben Bergeiftigungsprozeß ein, wie nach Rap. 5 auch bei ben Gläubigen. Auch Rap. 2, 19 ift es ber Sohn, welcher feine eigene Auferstehung bewirft." Die Scheidungen zwischen ber göttlichen u. menschlichen Natur find bier nicht wohl angebracht. Es war seine gottmenschliche Natur, bag er bas Leben hatte als Unfterblichkeitsprinzip und als Auferwedungspringip in ihm felber, b. h. in pringipieller, perfönlicher Selbstständigkeit, obicon bom Bater mitgetheilt. In biefer Lebensmacht als ber Mensch des Geistes vom himmel (1 Cor. 15, 45) fonnte er unmittelbar durch Berwandlung aus ber erften irbischen Daseinsform in bie zweite himmlische übergebn. Aber er hatte auch die Macht, seine beilige Leiblichkeit eingehen zu laffen in die Todes= form der natürlichen Menschheit (nicht durch Quiescirung ihrer Unfterblichkeit, sondern burch Erleiden ber natürlichen Todesbedingungen, hiftorische Beugung unter die hiftorische Sterblichkeit). Er konnte sterben, aber nicht verwesen; benn er hatte die Macht, sein Leben wieder zu nehmen. D. h. die in seinem Geiste bernhende Berwandlungskraft jett modifizirt als Auferstehungstraft in feinem getodteten Organismus wirken zu laffen. Diese Thatfache ift eine Wiedererwedung von Seiten bes Baters, weil die physischen Lebensbedingungen sofort bem in's Leben gurudfehrenben Beifte begegnen, die allgegenwärtige Beilkraft Gottes in ber Natur; felbstthätige Auferstehung, indem Chriftus auf ben faktischen Lebensruf bes Baters von der jenseitigen Welt aus bas Wunder feiner Gelbstbelebung vollbringt.

25. Diefes Gebot. D. h. biefes bewußte allgemeine Lebensgesetz. Chriftus bat immer nur Ein Lebensgesetz, beun das beilige Leben ift volltommene Einfalt. Diese evroly ift die Stimme Got= tes im Ginflang feiner Situation und feines Bemußtseins. Gie hat in jedem Moment eine befonbere Geftalt, Kap. 12, 49. hier aber hat er fie beschrieben nach ihrem Grundriß. Es ift ber Grundriß, der in der Filhrung aller alttestament-lichen Frommen durch Leiden zur Verherrlichung vorbedeutet ift und der fich im Leben aller Glau-bigen wieder abspiegelt. Diese erroln bezieht fich nicht blos auf das Sterben (Chrysoftomus) und ift andererfeits auch nicht blos als Berheifzung bes faßt beibe Momente.

26. Da ward nun wiederum eine Spaltung. Die bestimmte Darlegung ber Grundzüge bes Beilswerts Chrifti veranlaßt wieder eine Spaltung unter ben Juden B. 19-21, welche als bie lette, ftartfte, bas Borzeichen ber nun beginnenben Scheibungen zu betrachten ift. Es ift zu beachten, baß fich diefe Spaltung unter ben "Inden" bilbet

ten Wort Chriffi noch mehr verbittert und verhartet. Auch fie treten jett mit bem Urtheil hervor: er hat einen Dämon 2c.; boch magen fie nicht, ihm das in's Angesicht zu sagen. Aber als einen Berirrten wollen fie ibn jett geben laffen. Die befreundete Minberheit erscheint auch bier verschüchtert. Offenbar find fie felber bon ben Bor= ten Jesu ergriffen ("biese Borte find nicht Borte u. f. w."); für ihre Gegner aber glauben fie nur bas Argument geltend machen zu können: faun bod nicht ein Damon 2c. Meper: Dafür fei ihnen bas Wunder zu groß erschienen, obichon aus Matth. 12, 24 folge, bag man fonft auch wohlthätige Wunder ben Damonen habe jufchreiben konnen. Aus jener Stelle aber folgt keine bei ben Juden herrschende Anficht, fonbern nur, daß ber Lästergeift es magte, alle Wunder Jeju aus dem Bofen zu erklären.

#### Dogmatisch-driftologische Grundgebanken.

1. Die Symbolik der Theokratie, der Kirche und ber chriftlichen Pastorale. Ehriftus die Thür ber Hürbe, d. h. die Grundbedingung für ein wahres hirtenleben zu allen Zeiten. A. Erstes Gleichnißwort: sein Verhältniß zu den Birten: Er ift bas Pringip, ber Beift, bas Biel bes hirtenamts. Sie find entweber rechte Birten, ober unter bem Schein ber Birten Diebe und Mörber. Die Merkmale ber ächten Hirten: 1) Nach ihrem Berhältniß zu Chrifto ober ber Thur, ju bem Thurhüter, zu ben Schafen. Sie kennen bie Schafe; Die Schafe kennen fie. Sie führen fie aus ber Hirbe auf die Beibe, von ben Formen in's Leben.] 2) Die Merkmale ber falichen Firten: Im Berbaltniß zu Chrifto, zu bem Thürhilter, zu den Schafen. Der Pfendochri= ftianismus im weiteren Sinne: 1) Bor Chriffi Erscheinung, 2) nach Chrifti Erscheinung. B. 3 w ei = tes Gleichnißwort: fein Berhältniß gu ben Schafen (wogu auch bie Sirten gehören). Er ber gute Birt, ber Erghirt. Die Gigenschaft bes guten hirten. Der Gegensatz: ber Miethling und ber Bolf. Die falichen hirten unter einer Decke mit ben offnen Feinben. Das Pseudochriftenthum in feinem Uebergang gum Antichriftenthum. C. Drittes Gleichnigwort: Chriffus ber Dberbirt. Die and ern Schafe und ihre Bereinigung mit ben Schafen ber Hürbe. Das Ziel: Ein Birt und Gine Beerbe. Die Bebingung: ber Opfertod Jesu. Die Freiheit seiner Selbstaufopferung. Die drei Perio-ben des göttlichen hirtenamts auf Erden: a. Chrifins der Geift und die Burgel des Birten= amts. Borzugsweise auf die alttestamentliche Zeit bezogen. b. Chriftus ber Erzhirt. Die Er-scheinung, das Leben und Werk Jesu. c. Chriftus ber Dberhirt. Die neutestamentliche Rirche.

2. Das entchriftlichte Amtsleben. Wie fich ber Dieb allmählich verzweigt in ben Miethling und ben Bolf. Der Dieb und ber Räuber. Der Berfleischer und Zerstreuer. Wie er keine Thur ber Burbe fennt und fennen will, weber jum Gingebn, noch jum Ausgehn. Wie er zuletzt vom Schauplatz verschwindet und es ift nur Ein hirt, Gine heerbe. Wo das rechte Motiv nicht ift, da sind immer falsche (egoistische, weltliche); wo das rechte Mittel des Eingangs nicht ist, ist es allezeit ein falsches (Simonie im weitesten Sinne); wo die rechte Hirtenarbeit nicht ift, ba tritt immer eine verberbliche Einwirkung auf die Heerbe an die Stelle.

3. Christus die Thur ber Hürde oder der altteftamentlichen Theofratie. 1) Zum Schutz nach außen mährend der Nachtzeit, 2) zum Auszug auf die Beibe am neutestamentlichen Morgen.

4. Auch bas Gemeindeleben im tiefften Rern ein perfönliches Verhältniß. 1) Der hirt und die Lieblingsschafe und die Schafe überhaupt; 2) bie Schafe, die seinen Ruf verstehn, — die ihn wenigstens am Ton seiner Stimme kennen.

Das entscheidende Merkmal des wahren hirten: die Liebe gin ben Schafen, die Treue, die Bingebung für fie in ben Tob. Der Tob bes Erzhirten, Die Rettung ber Schafe.

6. Das Ziel: Ein hirt, Eine Heerbe. 7. Das Geheimniß ber Auferstehungsmacht in bem fterbenben Chriftus.

8. Das Urtheil ber Feinde über ben hirtenruf bes herrn. Der liebergang ber Gabrung zwischen Freunden und Feinden gur Scheidung. - Im Uebrigen f. in Beziehung auf einzelne Ausführungen, 3. B. die Lehre vom Bann, die obigen Erläut.

#### Somiletische Andeutungen.

S. die vorftebenden Grundgedanken. - Die Britfung der Exkommunikation oder ber Bannordnung ber Pharifäer Seitens bes Herrn. — Die Prüfung ber geiftlichen Amtsführung nach bem Bilde bes Hirtenlebens. — Das irdische Hirtenwesen ein Spiegelbild für bas geiftliche hirtenwesen. - Die brei Gleichnisworte Christi von den Merkmalen der achten Sirten: 1) Sie find berusen durch ben Hirtengeist Christi (von ihm, in ihm, zu ihm); 2) sie find selber Schafe für ihn, den Erzhirten; 3) fie freuen fich ber Bereinigung ber getheilten heerbe, ber zerstreuten Schafe. - Der Amtsbegriff Christi. - Das erfte Gleichniftwort, ober Christus die Thur ber Hurbe. 1) Was das Borbeigehn bedeutet: a. Berneinung der Thur, b. eigenmächtiges Einsteigen, c. Berneinung der Schafe, d. Stehlen, Würgen, Berderben. 2) Was das Ein-gehn durch die Thür bedeutet: a. Anerkennung der Thür und des Thürhüters, d. Anfrusen der Schafe, c. hinaussühren berselben auf die Weibe, d. auf ber Weibe selber mit genießen. — Die Stimme bes hirten und die Stimme des Fremden. — Was Chriftus verfteht unter ber Stimme bes Baftors. - Die Thitr zu der Gemeinde und die Thitr zu ben Herzen (zu ber Hurbe und zu ben Schafen) Gins. - Das innige Berftanbnig zwischen bem Birten und ber Heerde. - Das zweite Gleich : nigwort, ober Chriftus ber gute Sirt. 1) Sein Hirtenzweck, B. 10; 2) sein hirtensinn, B. 11; 3) sein hirteneiser. Er beseitigt ben Miethling, bekämpft ben Wolf, B. 12. 13; 4) seine hirtensfreube, B. 14. 15. — Der Miethling und ber Wolf in ber Beerbe Chrifti. 1) nach ihrem Gegenfat, 2) nach ihrem Zusammenhang. — Die Schafe finb sein: 1) Nach ber ursprünglichen Berwandtschaft, 2) nach ber göttlichen Anordnung, 3) in Kraft sei-ner ausopsernden Treue. — Der gute Sirt kennt bie Seinen: 1) An bem Zuge ihrer Persönlichkeit zu ihm, 2) an ihrer Folgsamkeit. — Das britte Gleichnismort: Ich habe noch andere Schafe. 1) Schafe ohne Hürbe, ohne Weibe, ohne Hirten und doch feine Schafe, ober die Wunder ber gratia praeveniens. 2) Als Schafe beglaubigt a. burch feine Beftimmung, für fie gu fterben und gur Berrlichkeit erhöht zu werben, um fie zu führen: b. ba-

burch, baf fie feine Stimme erkennen: c. baburch. baf fie unter ihm, bem Birten, mit ben fruberen Schafen zu Giner Beerde werben. - Und wird eine Beerbe und ein hirt werden. - Der Tob bes treuen hirten, bie Offenbarung ber göttlichen hirtenflur. 1) Das Erkennungszeichen ber wahren hirten und ber mahren Schafe; 2) bas Beil ber Herbeiten und der wahren Schafe; 2) das heil der Heerde; 3) ihre Vereinigung unter dem Einen hirtenstade Christi. — Das Wort Christi: Ein hirt und Eine Heerde, 1) wie es sich schon erfüllt hat im Unsichtbaren; 2) wie es sich schon erfüllt hat im Unsichtbaren; 2) wie es sich sortwäherend in großen Zeichen immer mehr erfüllt. — Der Eine hirt ist Christians allein, wie allein die Kläubien die King Georde sind. — Die Treiheit Gläubigen bie Gine Beerbe find. - Die Freiheit in ber Gelbstaufopferung Chrifti: 1) 218 Dacht ber Liebe, 2) als Macht bes Lebens, 3) als Macht ber hoffnung. - Das Merkmal ber achten, frommen hingebung an Gott in ben Tob ift die hoffnung ber Auferstehung. - Die rechte Aufopferungsfreudigfeit ift immer Auferftehungsauberficht gugleich. — Der Tob Chrifti die Bollenbung bes Bohlgefallens Gottes an der Menscheit in ihm. - Der Tob Chrifti die einzig große That, 1 Joh. 4, 9. - Die Gemeinde Gottes ein Reich bes perfonlichen Lebens. — Wie bas Wort Chrifti von einer hirtentreue felber eine Scheidung macht zwiichen ben achten Gliebern feiner Beerbe und feinen Feinden (bas Borfpiel ber letten einftigen Scheibung zwischen Schafen und Boden).

Starde: Die Rirche (Theofratie) gleichet fich einem Schafstall (einer Burbe). 1) Einigkeit ber Schafe; 2) Bode barunter, Beuchler; 3) Sont bor Ralte, Dieben, Raubern; 4) unanfehnlich; 5) in Buften, boch an fruchtbaren Orten (foll beißen auf einsamen, aber boch grasreichen Triften. Gebeutet auf Absonberung von der Welt; Reichthum bes Wortes Gottes 2c., Sej. 34, 1; Jer. 23, 1; Matth. 9, 36; Jes. 40, 11; 1, 23; Hos. 6, 92c.). — Zeisins: Den untreuen hirten, gottlojen Lehrern muß bie Larve endlich abgezogen werden. — Die Thur bes Glaubens, bes Mundes, bes himmels 2c. Alle folde Thüren muß une ber Beilige Geift aufthun. - Hirten und Schafe find beifammen; Prediger muffen fich von ihren Zuhörern nicht absondern. Canftein: Bu allen Zeiten ift eine mahre, obichon unsichtbare Rirche gewesen, bie ben Berfüh= rern nicht gehorchet, fonbern Chrifto allein gefolget. - Quesnel: Man erfennet nie beffer, mas gute Sirren und Miethlinge find, als in Zeiten ber Ber-folgung. — Das Flieben geschiebet nicht nur mit dem Leibe, sondern auch mit dem Gemuthe. — Die faliden Propheten ftumme hunde genannt, Jef. 56, 10; Sef. 13, 5, - Die fich ale Birten febr fraus machen, gleichwohl flieben, wenn fie fteben follen. — Zeisius: D liebreiche, innige und felige Ertenntniß zwischen Chrifto und feinen Glaubigen! - Ber wollte fein Leben zu theuer ichaten, wo es Chrifti Chre und Willen erfordert? - Chrifins gibt allen Menichen zu allen Zeiten, an allen Orten Gelegenheit, Schafe seiner Heerbe zu werben. — Braune: Pf. 78, 72; Ezech. 34. — Aus einem Miethling wird allmählich ein Dieb und ein Mörber, weil das hirtenberg fehlt. — Gofiner: Bo fteigen benn die Diebe ein? Bie tommen fie in das Lehramt, in die Kirchen? Chrgeiz und Gelbgeiz 2c. — Die Harmonie, die zwischen Christo und bem h. Geifte ift. - Sie flieben bor ihm (bie würdige Berufsansicht führt zu hober Berufsfreu-

fie fich nicht an ihm. - Sie verftanden aber nicht 2c. Daber bie Rlagen ber Welt über bie Dunkelheit. ber Bibel; weil fie teine Schafe find, fo macht ibnen ber Thurhuter nicht auf. Warum verstehen es benn bie Ginfaltigen? Beil fie Schafe sinb. — Benbner: Wer nicht gur Thur bineingebet. 211gemein genommen: wer nicht auf bem offnen, von Gott felbst gezeigten Wege als Lehrer auftritt. Speziell: wer nicht burch ben bon Gott verorbneten Deffias, im Glauben an ihn, in feiner Rraft, in Gemeinschaft mit ihm als Lehrer auftritt. Sondern fleiget anderswo hinein. D.h. überhaupt: wer burch unerlaubte Mittel, ohne innern Beruf aus fleischlichen Absichten 2c. beim Bolt Eingang, Umt und Unfebn zu erhalten fucht. — Ein Seelen-morber ift viel foredlicher als ein Leibesmorber. - Falsche Predigt, Wolfspredigt, wie fie Luther nennt. - Arme Thoren, die burch ihre Kraft, Kunst ober ihr Schreien fuchen in die Bergen gu bringen. - Die Schafe, die Seelen, die schon einen Ang jum Beiland haben, erlangen gar bald bie rechte Unterscheibungegabe. - Er ruft feine Schafe mit Namen. Siehe ba bie fpezielle Seelforge. Mit dem Leben baut man mehr als mit ber Lehre. — B. 6. Wie viele Tausenbe von Miethregre. — S. 6. Wie viele Langende von Metely-lingen haben diesen Text gelesen, ohne zu merken, wie er sie trifft. — Zur ersten Perikope: Ver-gleichung der Friehrer und Christi. — Wie sollen Ehristen Versährer von wahren Führern unter-scheiben lernen? — Der gute hirt. Die Liebe darf was wagen. — Der Wolf. Der böse Feind und satansähnliche Menschen. — Ein böser Geist dat ben alten Glaubensgemeingeift verbrängt. - Der Umfang ber Liebe Chrifti. - Ein foldes großes, weitumfaffendes Berg ift gugleich Beweis bes weit-umfaffenden Geiftes. — Werben wir Jesu ahnlicher, so erweitert sich auch unser Herz. — In Christo ist das Centrum unitatis der Kirchen. — Bur zweiten Beritope (Misericordias): Die gegenseitige Trene bes guten Hirten Jesus und feiner Heerbe. — B. 18. Jesu Tod ein freiwilliges Sichbingeben. - Schleiermacher: Die, welche bie äußeren Angelegenheiten ber Menschen gu forbern begabt find, die follen fich diefer trefflichen Gabe bedienen; aber daß fie dadurch den Menichen bas Rechte und Wahre geben, follen fie weder felber glauben, noch Anbere zu glauben verantaffen.
— (Die treue Nachfolge Jesu:) Das Band ber Treue, welches burch alle Zeiten ber Schmach und Berfolgung bas kleine Sauflein ber Gläubigen zufammengehalten bat. - Darum preift Gott feine Liebe gegen uns, baß Chriftus 2c. -Schentel: Die bas driftliche hirtenamt in ber Rirche nach bem Borbilde Chrifti geführt werden folle. — Der Gehorsam, welchen Jesus Christus in seinem Tobe bemahrt hat. 1) Die Art bieses (Behorsams, 2) die Frucht beffelben. - Beffer: Borbilder der Heerbe, 1 Betr. 5, 3 (bie grelle Mißbeutung, welche an das Wort "fliehen vor dem Fremden" geknühft wird, s. S. 583). — Zur Misericordias - Perikope. Reinhard: Unter welchen Bedingungen Jesus auch von uns fagen fann: ich bin ihnen befannt. - R. Bimmermann: Jefus, ber gute hirt, als Filhrer ber Seinen auf bie beste Beibe. — Das Birfen bes guten hirten, Alle gu Giner Beerbe gu vereinigen. - Sogbach: Die brei Uemter Chrifti. - Gine Schafe por bem Fremben). Beiter aber vergreifen bigfeit. - Susfind: Bogu uns ber Gebante

bes Berrn: es wird Gine Beerbe und Gin Birt merund ben Glubigen. — Rautenberg: Die Ber- felb: Der gute hirt und feine heerbe. ftrenung ber heerbe Chrifti. — Der f.: Der gute

bienen foll, baf Jesus bie Seinen tennt. — Mar- hirt fleucht nicht. — Fuchs: Bas thut Chriftus beinede: Die unfichtbare herrschaft Chrifti über als der gute hirt? — Arndt: Der gute hirt alle menschliche Seelen. — Sopfner: In welcher tennet die Seinen: 1) am Glauben, 2) am h. Geift, Beziehung fieht die Reformation zu ber Berheißung 3) an der Erneuerung ihres Lebens, 4) am Gebet. - Floren: 3m Birtenamt bes Berrn offenbart ben? - Burt: Die Bekanntichaft zwischen Jesu fich bie Berrlichkeit feiner gottlichen Liebe. - Abl-

## Vierter Abschnitt.

Die Scheidung zwischen ben Freunden und den Feinden Chrifti, den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsterniß. (Kap. 10, 22-13, 30.)

Der Gegensat zwischen ben Unglänbigen in Judaa, die ben herrn töbten wolsen, und ben Gläubigen in Beräa, bei benen er eine Zuflucht findet. Das Fest der Tempelweihe. Der lette Rampf zwischen ber falschen Messiashoffnung und bem wahren Messiaswirken und die Steinigung in rascher Folge. Die wahre und die falsche Tempelweihe. Christis der Sohn Gottes. Die reale Verwirksticken der Gutter Greensteller der Greenstell lichung ber Götter= und Deffiasgestalten des Alten Bundes.

Rap. 10, 22-42.

Es fam aber das Fest ber Tempelweihe in Jerusalem, und es war Binter[=wetter]. 23 \*Und Jesus wandelte umher im Tempel, in der Halle Salomo's. \*Da umringten ihn nun die Juden und fagten zu ihm : Wie lange regft du unsere Seelen auf? Bift du 25 ber Chriftus, fo fage es und frei beraus. \* Jejus antwortete ihnen: 3ch babe ju euch gesprochen, und ihr glaubt nicht: Die Berfe, Die ich thue in bem Ramen meines Batere, 26 bie zeugen bon mir. \*Aber ihr glaubet nicht, benn ihr feib nicht bon meinen Schafen, 27 wie ich euch gefagt babe!). \* Meine Schafe bie boren auf meine Stimme, und ich fenne 28 ffe, und fie folgen mir. \*Und ich gebe ihnen bas ewige Leben, und fie werben nimmer= 29 mehr umfommen, und Niemand wird fie aus meiner Sand reißen. \*Mein Bater, ber ste mir gegeben hat, ift größer [etwas Größeres 2] als Alle, und Niemand kann [überhaupt] 30 etwas aus meines Baters Sand reifen. \*3ch und ber Bater find Gins. \*Da hoben 32 die Juden abermals Steine auf, damit fle ihn fteinigten. \*Jesus erwiederte ihnen bar= auf: Biele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Bater; um welches Werk von 33 biefen fteinigt ihr mich? \*3hm antworteten bie Juden [und fagten3] : Um eines guten Berkes willen fteinigen wir bich nicht, fondern um der Gottesläfterung willen, und daß 34 bu, ber bu ein Menich bift, bich felbit gum Gott machft. \*Da antwortete ihnen Jefus: Stehet nicht geschrieben in eurem Gefet, ich habe gesagt : Gotter feit ihr [Bf. 82, 6]? 35 \*Wenn er jene Gotter nennt, zu benen bas Wort Gottes geschah, und boch bie Schrift 36 fann nicht aufgeloft werden: \* Sagt ihr benn zu bem, ben ber Bater geheiligt hat und 37 gesandt in die Welt: bu lafterft Gott, weil ich fprach: Sohn Gottes bin ich? \*Wenn 38 ich nicht thue die Werke meines Baters, fo glaubt mir nicht; \*wenn ich fie aber thue und ihr möchtet auch mir nicht glauben, fo glaubet ben Werken, bamit ihr erkennet und 39 [alfo] glaubet4), daß ber Bater in mir ift und ich bin im Bater5). \*Run fuchten fte 40 wiederum ihn zu greifen; und er entging ihren Sanden. \*Ilnd ging wieder nach Jen= feits bes Jordans an ben Drt, wo Johannes zuerst getauft hatte, und verweilte bafelbft. 41 \* Und Biele famen zu ihm, und fie fagten: Johannes zwar that fein Beichen; was aber 42 nur Johannes von diefem gefagt hat, war Alles mahr. \*Und Biele bafelbft wurden gläubig an ihn.

<sup>1)</sup> Καθώς είπου υμίν mahricheinlich irrthumlich fur einen überfluffigen Bufat gehalten, weßhalb es fehlt in Codd. B. K. L. 20.

<sup>2)</sup> Α. L. μείζον.

<sup>3)</sup> Fallt aus nach überwiegenden Bengen.

<sup>4)</sup> Mener zieht mit Lachmann und Tischendorf die Lesart vor: iva yvoore nat yrvoonyte nach B. L. X. und meint. das γινώσκητε fei als unverftanden in πιστεύσητε verwandelt worden. Diffenbar aber tonnte eber die Rocepta aufr fallen, namentlich den alexandrinischen Theologen. Und doch ift ihr Sinn reich und treffend,

<sup>5)</sup> Statt er avre lesen er re narol B. D. L. 20., die meisten Berstonen 20.

# Eregetische Erläuterungen.

1. Das Fest ber Tempelweihe. Rach seinem Auftreten am Laubhüttenfeste ging Chrisius nach Galilaa gurud (Leben Jesu II, p. 1004), um seine Binger im weiteren Sinne auf ben letten entideibenben Gang nad Jerufalem vorzubereiten. Der Beweis ift schon oben gegeben worden. Der lette Auszug Jeju aus Galilaa marb nach ben Beugniffen ber Synoptifer unter großem Gefolge über Peraa angetreten, wogegen ber Gang Jeju jum Laubhüttenfest in ber größten Berborgenbeit stattgefunden hatte. Der Borwurf "barmonistischer Boraussetzungen" gegen biese Annahme bat feine Bedeutung, und sicher bezieht sich bas naler B. 40 auf die Boransfetzung, daß Jejus fich ichon einmal in Peraa aufgehalten. Daß bas Tempelweihfest auch außerhalb Fernsalem geseiert werden tonnte, führt Tholuck gegen die Ansicht von Paulus, Ebrard, B. Lange, Meander an; es folgt aber feineswegs, baß es außerhalb Berufalem gefeiert merden muß = te. Die Annahme, daß Jesus sich zwei volle Dlonate (amifden bem Laubbüttenfest und ber Tempelweihe) in Jerufalem aufgehalten habe, ohne irgend Spuren und Erinnerungen feines Aufenthalts zu hinterlaffen, wirft eine feltsame Unomalie in den Zusammenhang ber evangelischen Geschichte. Man kann diesen Zug zum Tempelweihfeste als Spische des in vollenbeter Entscheidung so öf-fentlich und fruh als möglich angelegten Zugs zum letten Ofterfest betrachten. Das Fest ber Tempelweihe war keineswegs jo bebentungs-Tos und mußte feiner Ratur nach ben Ffraeliten und fo auch den Herrn besonders zum Tempel hingieben, fo lange fein Bruch mit dem Tempel noch nicht entschieden war. Es war bas von Judas Maftabans (1 Matt. 4, 36; 2 Matt. 10, 6: Joseph. Antiq. 10, 7, 6) zur Feier ber Reinigung und neuen Beihe bes von Untiochus Spiphanes entweihten Tempels angeordnete Erneuerungsfest (12017) Eynairia), das Borbild des driftlichen Kirchweihfestes (ebenfalls éprairea genannt). Es wurde vom 25. bes Monats Rielev an (Mitte Dezember) acht Tage lang gefeiert mit ähnlichem Frenbengepränge, wie bas Laubhüttenfest, namentlich mit einer allgemeinen Illumination ber Stadt, baber auch ra gora genannt, mahrend es nach feiner Grundidee ημέραι έγκαινισμού του θυσιαστηρίου hieb.

2. In Berufalem. Wenn auch bas Mitfeiern fich über bas gange Land verbreitete, fo mar boch natürlich das Centrum bes Festes ber Tempel.

3. Und es war Winter (-wetter). Da biese Rostiz zur Erklärung bes Folgenden bienen soll, so will sie wohl nicht blos die winterliche Jahreszeit (Lude) bezeichnen, um tamit bas Banbeln Jefu in einer Tempelhalle zu erklären, zumal Jesus in Ferusalem in der Regel seinen Aufenthalt im Tempel hatte, sondern zugleich soll bas winterliche, rauhe Wetter (Matth. 16, 3, Clericus, Lampe) angebeutet werden und bochft mahricheinlich zur Erflärung bes Umstandes, daß Jefus für den Augenblick von ben Schaaren getreuer Unhänger nicht umgeben und geschützt war, als ihn plotzlich bie Juben umftellten.

4. In der Halle Salomo's. Die στοά Σολο-μωνος (Act. 3, 11) war nach ber Tradition als ein ehrwürdiger leberreft vom salomonischen Tempel in ben neuen Tempelbau aufgenommen (Jofeph. bammt.

Antig. 20, 9, 7). Gie lag an ber öftlichen Geite bes Tempelvorhofs (στοά ανατολική bei Joseph.). Die Eregeten maden aufmertiam auf bie Gpur ber Angenzengenschaft in biefer Rotiz (vergl. Rap.

5. Da umringten ihn nun die Juden. Offenbar ift dies eine Situation ber Berlaffenheit Jesu von seinen Anbängern, bie fie rasch benuten. Unverfebends findet er fich von ihnen umzingelt; er muß jedoch feine Grunde gehabt haben, Diefen Moment berbeitommen zu laffen. Es tommt aber bier auch ju einem Aussprechen, welches ihre gebeimften Gebanken bloft legt und in bie Beleuchtung des Bortes Chrifti bringt. Daß biefe Inden Pharifaer find, versteht sich von vorn berein; es ergibt sich aber

der Antwort Felung, die sie sich geben, und aus der Antwort Jesu &. 26, daß sie Synchristen sind.

6. Regst du unsere Seelen auf? Nicht: wie lange nimmst du uns das herz, sondern regst du uns aus, spannst du unsere Seelen? S. die Belege aus ben Alaffitern und Josephus bei Deper.

7. Bift du der Chriftus? Die gewöhnliche Erflarung, daß fie es von vorn berein in beuchleri. icher Weife barauf abgesehen haben, ihm ein Wort abzuloden, worauf fie feine Berurtheilung gründen fonnen, beachtet nicht bas beife Berlangen der Juden nach einem weltlichen Meffias nach ihrem Sinn, das in der evangelischen Geschichte auf die verschiebenfte Beise hervortritt. Allerdings ist Beuchelei im Spiel, aber nur infofern fie ahnen, bag er ibrem diliaftischen Berlangen bod nicht entsprechen werbe. Ihre Frage ift also eben so schwärmerisch. lüftern, wie fie fanatisch-ironisch ift (vergl. Rap. 8). Das Enfanienfeft mar bas West bes Jubas Mattabi, ber die heibnischen Sprer von Jerusalem vertrieben hatte. Un biefem Tage lag ben Juben ber Bunid noch näher als fonft: möchte ein neuer Mattabi ober Sämmerer aufftehn

und bie Römer nieberfchlagen.

8. 3ch habe gu euch gesprochen. Das elmov vulv ift nicht zu übersetzen: ich habe es euch gesagt. Denn bas mare ein runbes Ja, und bamit mare benn and die Alternative fertig : entweder mußten fie ibm als Meffias bulbigen, ober ihn als einen falfchen Propheten ergreifen und ihm ben Prozeß machen. Run könnte man zwar bas elnov absolut faffen mit Bezug auf bas vorhergehenbe eine huiv παβόησία: ich habe ench Ausspruch gethan, aber 2c. Indeffen hebt Chriftus im Folgenden hervor, baß er guvorberft mit feinen Berten, bie er thut, in bes Baters namen (nicht im offiziellen Meffiasnamen) von ihnen anerkannt fein will. Daher lefen wir: ich babe zu euch gefprochen - und ihr glaubt nicht -: die Werke 2c., - d. h. ich habe euch das Merkmal von bem, mas ich bin, angegeben. Diefe Antwort ift nicht eigentlich ausweichenb, benn Chriftus will als Meffias erfannt merben burch bas, was er ibnen ift, nicht aber burch ihre Meffiasvorftellung erfannt werden in bem, was er ift. Rach Meyer hätte ihnen Jefus ichon an vielen Stellen gefagt, baß er ber Meffias fei, wenn auch nicht fo unmittels bar, wie ber Samariterin. Das aber ift eben bas Tragische in biefer Geschichte und beweift, wie febr eine vermeintlich orthodore Theologie von bem le-benbigen Wort Gottes abkommen fann, daß er seinen Meffiasnamen vor ihnen in sein Berg fcblie-gen muß bis zu bem Moment (Matth. 26, 64), wo ihr fanatischer Meffiasbegriff ihn gum Kreng ber-

9. Denn ihr feid nicht bon meinen Schafen. Ungabe ber Urfache ihres Unglaubens. D. h. nach feiner besonderen Beziehung: ihr ertennt mich nicht in meinem Bort und Bert, um euch unterzuordnen und meiner Leitung anzuvertrauen; vielmehr wollt ihr einen Mefstas als bienftbares Werkzeug eurer Leibenschaften. - Wie ich ench gefagt. Die Auslaffung (f. oben die fritische Note) murbe mahrscheinlich baburch veranlaßt, daß man eine wortliche Erklärung biefer Art nicht fanb. Diefe Erklä-rung lag aber ber Intention Christi nach in ben Gleichnisworten vom guten hirten, Kap. 9. Daber find diefe Borte nicht mit Guthymius u. A. auf die folgende Rede Jefn zu beziehen. Um fo weniger, ba hier gang neue Momente jur Sprache tommen: 1) baß bie Schafe bem hirten folgen, 2) baß er feinen Schafen bas ewige Leben gibt 2c. Auch tann bas Bebenken von Strauß u. A. gegen bie Annahme, baf Jefus an eine Gleichnifrebe, bie er vor zwei Monaten gehalten, wieder erinnere, nichts bebeuten, und Meyer erinnert mit Recht, daß es nicht Jesu Beise sei, längere Reben ju wieberbolen.

10. Meine Schafe die boren. Bengel: "Tria sententiarum paria, quorum singula et ovium fidem et pastoris bonitatem exprimunt per correlata. Doch faffen wir bie brei correlaten Glieber etwas anders, indem wir ben Sirten allemal ben Schafen voranstellen. Zuerft geht aber ber bas Bange umfaffende Spruch voran: bie Schafe, bie Meinen, die hören meine Stimme. Entwicklung bieser perfonlichen Berbindung: a. Ich tenne fie: und sie folgen mir; b. ich gebe ihnen bas ewige Leben: und fie werben nimmermehr umfommen; c. Niemand wird fie aus meiner Sand reißen: ber Bater hat fie mir gegeben, und er ift größer als Alles: Niemand kann fie aus bes Baters Hand reißen. Bei biefer Stellung ber Gate ift Chriftus ber Birt, bas Bringip bes Berhältniffes; mit feinem perfonlichen Berhalten forrespondirt das Berhalten und Berhältniß ber Heerbe. Der erfte Sat (a) fpricht die Grundlage und Bedingung des Beils aus; ber zweite Sat (b) fpricht ben Segen nach seiner innern und äußern Seite aus: daß Chriftus ihnen das ewige Leben gibt, ift ber Grund bafür, daß sie in den Schrecken ber Ewigkeit, des Tobes, bes Gerichts nimmer umfommen. Der britte Sab (c) bezeichnet ben absoluten Schutz. Er bezieht fich auf bas frübere Wort vom Wolfe gurud. Eregese sollte aber nicht fibersebn, bag bie Juben damals den Wolf in der Berderben drobenden römischen Macht saben. Wenn es also beißt: als Gemeinde Chrifti würden die Gläubigen in seiner Sand geiftlich gefichert fein, fo beift es zugleich, in bes Baters hand, ber erhaben fei über jebe Weltmacht, würden sie zugleich vor einer verberblichen Unterbrückung Seitens ber römischen Weltmacht bewahrt bleiben. Bas also die Juden bei ihrem Messias in fleischlich fanatischer Aufregung vergebens suchten, bas sollten fie bei Chrifto mefentlich und mahrhaft finden. Rach Augustin und Calvin ift hier die gratia perseverantiae finalis ausgesprochen, wobei Tholud Die reformirte Bedingung hervorhebt, daß fich an den Bemährtbleibenden auch bie Rennzeichen eines πρόβατον erfüllen müffen, und daß nach 1 30h. 2, 19 ber Abfallende als nicht wirklich zur Gemeinde gehörig gedacht werbe, weil er die Bedingung des Wandelns im Lichte nicht

merkt, die Möglickeit des Abfalls werde damit nicht ausgeschlossen. Ausgeschlossen wird vor Allem die Verwechselung verschiedener Stadien: der Erweckte kann als Erweckter abfallen, der Berstegelte ist versiegelt. Ein Streit über diesen Gegenstand, welcher die verschiedenen Stadien nicht unterscheidet, ist ein Wortstreit.

11. Ich und der Bater sind Eins. Das große Bort Jesu bient zunächst zur Begründung bes Borigen; sagt also zunächst: ich und der Bater sind Eins in dem Heilswerk. Das herz des hirten korrespondirt mit der Natur der Schafe, die der Bater gemacht hat burch bie gratia praeveniens. Sein Gnabenruf torrespondirt mit ber göttlichen Berufung in ihnen. Sein emiges Leben, bas er ihnen in's Berg gibt, forrespondirt mit bem ihnen von Gott bereiteten Schickfal, daß fie nimmermehr umfommen. Seine geistliche Bewahrung korresponbirt mit ber von Gott verordneten geschichtlichen Bewahrung: bie triumphirende Rirche Chrifti ift bas triumphirende Reich Gottes. Dieses foteriologische Ginssein bes Baters und bes Gobnes im Werk und Walten spricht aber zugleich bas ontologische Einssein in ber Macht und im Besen aus. Soteriologisch bezieht sich also bas Wort nicht blos auf bas Einssein ber Sand, ober in ber Macht gurud nach bem Spllogismus: a. Riemand tann fie aus meines Baters Sand reigen; b. ich und ber Bater find Gins; c. folglich tann fie Niemand aus meiner Sand reißen (Chryfoftomus, Calvin u. A., Lude). Es ift vielmehr bie Ginheit ber gangen Parallele "bas Zusammenwirten von Later und Sohn in ber gefammten Beileökonomie." Tholuck nach Tertullian u. A.; vergl. 1 Cor. 3, 8. "In ben arianischen Streitigfeiten murbe bie Stelle von Alexander, Athanasius u. v. A. als dictum probans gegen die Arianer gebraucht und von der unitas naturae bes Logos und bes Baters erflärt, von biesen bagegen von bem Consensus voluntatis. Den Socinianern gegenüber, welche fie von ber unitas voluntatis et potestatis erflärten, murbe von ben Vertretern ber Rirche zwar nicht biefe Erflärung abgelehnt, aber die unitas naturae als Boraussetzung ber unitas potentiae angesehn. S. Gerh. I, S. 252, Lufer u. A. Schon Calvin obwohl von hunning besmegen eines scelus beschuldigt - gab biefen Beweis auf. Bon bem trinitarischen Berhältniß handelt nämlich ber Ausfpruch überhaupt nicht, sondern von dem bes Menschgeworbenen zum Bater." Tholud. Auch Mener ift diefer Meinung. Dabei wird aber überfehn, 1) daß bie ökonomifche Trinitat auf bie ontologische zurückweift, 2) daß die Juden dieses Wort auch ontologisch verstehn und Christo als Gottesläfterung anrechnen, 3) bag Chriftus ihre ontologische Auffassung nicht berichtigt, sondern nur vermittelt und ichließlich nach ihrer lebenbigen Idee bestätigt, B. 38.

Messias in sleischlich - fanatischer Aufregung vergebens suchten, das sollten sie bei Ehristo wesentlich und wahrhaft sinden. Nach Augustin und Calvin ift hier die gratia perseverantiae sinalis ausscherbeit, das sich an den Bewährtbleibenden auch die Kennzeichen eines πρόβατον ersillen müssen, und daß nach 1 Joh. 2, 19 der Abfallende als nicht wirst gehrigt zur Gemeinde gehörig gedacht werde, weil (εβάστασαν), gleichwohl sessen im Lichte nicht er Arm. Es ist die Gegenwirkung der Auch seinen während Meyer im lutherischen Sinne be-

Mangel einer buchstäblichen Formel, worauf bin fte ihm gang ficher ben Prozest machen könnten. Er fpricht überall so eigen, ber Mann bes Geiftes, und es bleibt ihnen immer ein Zweifel, ob fie ihn auch wohl gang richtig verstanden haben. Was fie ihm aber meinen gum Borwurf machen gu können, fprechen fie weiterhin aus.

13. Gezeigt von meinem Bater. Jejus er = wiedert ihnen; nämlich auf ihre Zeichensprache. Er hat fie in ihrer Bosheit wohl verftanden, bezeichnet fle aber nach ihrem eigenen Gewiffen, an welches er appellirt, als unverständlich. Kalà koya 1) Werke ber Liebe: Baumg. Crus.; 2) praeclara opera, treffliche Werke: Meher; 3) untadelhafte Werke: Luthardt. Gin hauptgewicht liegt in bem koyov selbst. Das koyov ex του πατρός ist ein Bunder. Und so liegt auch wohl in dem köleika der Begriff des Zeichengebens. Das καλόν bezeichnet aber die sittliche Schönheit, die Wohlthätigkeit. — Um welches Werk von diesen. Das Fronische bes Worts ift unverfennbar und eine Beranlassung, sich über biblische Fronieen überhaupt in's Klare ju feten. [Bergl. 2 Cor. 12, 13. Gine Sauptstelle Pf. 2]. Es liegt jedoch biefem ironischen Wort ber tiefere Sinn gum Grunde, bag er in all feinem Reden und Thun nur ben Bater repräsentirt; daß also jeder ihrer Angriffe eine Rriegserflärung gegen Gott felbft ift. Außerbem scheint diejes Wort vorauszuseten: 1) megen eines Worts soll keine Tobesstrafe verhängt werben; 2) wegen eines Werkes nur, insofern es als tobes-wirdig konstatirt ist. Der Exekution soll ein orbentliches Gericht vorhergehn. Bor Allem ift bie in bem ironischen Wort sich aussprechenbe erhabene Rube Jefu in Diefer Situation in's Auge gu faffen.

14. Um der Gotteslästerung willen. Es fragt sich, ob das Folgende: nai ori od 20., blos Expli= kation ift; nach Meyer: "Gottesläfterungs halber, und zwar weil." Dabei mare bas zai überflüffig. Sie machen ihm zwei Stude gum Borwurf : erftlid bag er Gott mit fich gleich ftellt, und bas nennen fie Gottesläfterung; zweitens daß er fich zu einem Gott macht, und barin meinen fie wohl ben falfchen Propheten zu erfennen, obwohl allerdinge beide Begriffe in einander spielen.

15. In eurem Gefet. - Götter. In eurem Ge-fet (f. Rap. 8, 17), Beziehung auf Bf. 82, 6. Der Bfalm handelt nach Tholud und Ewald nicht von ben Engeln ober ausländischen Fürsten, sonbern von ungerechten theofratischen Richtern. 27738,

2 Moj. 21, 6; 22, 28 (vergl. 2 Chron. 19, 5-7). "Bei Mose in collettiver Bedeutung, Sept. το κοιτήριον του θεού, bier im Psalm personliche Benennung der Einzelnen; in Parallele mit Geof fieht viot bylorov." Tholud. — Ich habe gejagt, elna. Ewald erklärt dies: ich dachte, ihr wäret. Tholud bezieht es auf die Einsetzung des Medses; nach ber gleich folgenden Erflärung bes Berrn bezieht sich ber Ausbruck barauf, baß ber Loyos rov Deov an sie ergangen ist, baß sie burch Gottes Wort 311 ihrem Amt sind berusen worden. Sinnvoll also hat Cyrill hier den lóyos asaoros gesunden; Theobor Mopsveste (und Olshausen) bas Wort von den Offenbarungen Gottes an die Richter verstanden. Dagegen bemerkt Tholud, nur bem Gefetgeber würden als Richter Offenbarungen beigelegt. Da=

gegen spricht jeboch bas Alte Testament: jeber Richter der Richterzeit wurde durch einen Lovos Deov berufen; eben fo David und Salomo, und Boraussehung war baffelbe bei jedem königlichen und priefterlichen Maschiach, insofern er wenigstens burch die typische Salbung berufen wurde. Hauptsache ist aber, daß durch den Engel des Herrn, b. h. durch Christus im Alten Testamente oder ben Loyos aoaonos, die theofratischen Berufungen im Allgemeinen ergingen, und bag bavon bie Berufenen Clobim biefen.

16. Wenn er jene Götter nennt. Schluß: a minori ad majus. In wiefern 1) von jenen tadeluswerthen Richtern und ihrer hohen Bezeichnung - auf Chriftum (Bengel, Lude); 2) von jenen, bie burch bie mofaische Ginsetzung ihre Bürde erhalten hatten, auf ben, ben Gott geheiligt (Gerharb, Tholud); 3) von denen, an welche der loyos rov Deov nur erging, auf ben, welchen Gott geheiligt und in die Welt gefandt (b. h. faftisch zu feinem dóyos an die Welt gemacht, womit die Logosnatur Chrifti felber angebeutet, aber nicht ausgesprochen ift, Chrill 2c.). Wir halten biese Faffung allein für die richtige und genügend ber alttestamentlichen Christologie. — Und die Schrift kann nicht 2c.; λυθήναι, Matth. 5, 19; 306, 5, 18; 7, 23. Außer Gültigkeit gesetzt, umgestoßen werben. Meber: "Die auctoritas normativa et judicialis ber Schrift kann nicht abgestellt werden. Beachte da-bei die Ibee der Einheit der Schrift." Diese praktische Bedeutung der Schrift waltet jedenfalls hier vor, obschon fie auf die Inspiration berselben (Gauffen, Stier) fich gründet. Freilich ift biefe Inspiration näher zu bestimmen, boch nicht burch die Unterscheidung von bedeutungsvollen und "bebentungslosen" Worten. - Den der Bater gehei= ligt und 2c. Deutungen: 1) Melanchthon u. A .: bie unctio mit den göttlichen Baben und Eigenschaften; 2) Tholud: Die Weihe gum Meffiasamte, Gins mit dem σφοαγίζειν, Rap. 6, 27 2c. (?). Es heißt nach dem Begriff der Heiligung: er hat ibn von ber Welt ausgenommen, um ihn für bie Welt zu bestimmen; b. b. er hat ihn zum Gottmenschen, zum neuen Menichen, zum Bunder bes neuen Lebens gemacht, burch feine Gündlofigkeit und fein Wunderthun auch für euch beglaubigt. Dies ift aber gefprochen im Wegensatz gegen bie topische Beiligung ober Weihung jum Amte, bie ben alttestamentlichen theokratischen Richtern ober Desfiaffen zu Theil geworben mar. Gie maren bon Menschen eingeweiht durch äußerliche Salbung ober Berufung; er ift vom Bater eingeweiht burch die Salbung bes Beiftes und die Beglanbigung ber Werke. Hier liegt also die stärtste Undentung vor, daß er wirklich der Meffias fei, aber eben barum nicht ein typischer, sonbern ber reale Meffias.

17. Sohn Gottes bin ich. Was bie Argumens tation Christi verftarft, ift der Wegensatz ber Bitrben und ber Bezeichnungen. In Betreff ber Bürben geht er a minori ad majus, in Betreff ber Bezeichnung a majori ad minus, b. h. wenigstens bem für fie geltenden buchftäblichen Ausbruck nach. Diefer Ausbruck ist benn auch eine Erklärung ber Worte: ich und der Bater find Eins. Daß ber vids Geor aber nicht (eben wegen dieser Zusammenstellung) nach rationalistischer Auslegung als bloger Amtsname verstanden werben tonne, be-

weist bas Schlufwort V. 38.

Christi find bes Baters Werte als neue Werte, Schöpferische Berte, wie er fie nur in bem Ginsfein mit bem Bater thun fann, Rap. 9, 3. - Go glaubet mir nicht. Bebingte Absolution vom Glauben;

mabr und ironifd jugleich.

19. Und ihr möchtet mir nicht glauben. Unterfcheibung einer Stufenfolge im Glaubeneffande. Sie tonnen fich etwa nicht zu ber unmittelbaren Anfchaunng feiner Berfonlichkeit felbst aufschwingen. Diefer Glaubensichwung zumal ift nicht Jebermanns Ding. Was fie aber wohl können und fittlich follen, ift bas Betreten ber erften Glaubens= ftufe: bas Göttliche feiner Senbung erfennen ans feinen Berfen. Daraus werben fie bann ben Schluft machen in ber Beife bes Erkennens, bag Chriftus in ber innigften Gemeinschaft mit Gott ftebt, und fo wird auch ein höheres Glauben an feine Perfonlichteit vermittelt werben. Schwerlich bei biefen fofort ein Erfennen feiner Berfonlichfeit. was auch gegen bie oben angeführte, von Meyer empfoblene Lesart fpricht.

20. Daß ber Bater in mir ift. Dies ift nicht ber volle Inhalt ber Ginbeit mit bem Bater, die er 2. 30 ausgesprochen (Meper), sondern die lebenbige Offenbarung jener Ginheit in feinen Werten, die fie im Stande waren, glanbig zu erkennen, wenn fie fich nicht verftoden wollten, um fobann meiter zu fommen. Insofern ift allerdings jene περιχώσησις essentialis hier nur angedentet. Chriftus ift foteriologisch im Bater burch Berfenfung, Anidanung, Geben feiner Berte; ber Bater ift in Chrifto burch Offenbarung, Erscheinung,

Mitmirfen ber Berte Chrifti

21. Wiederum ihn zu greifen (f. Rap. 7, 30. 32). Es bezeichnet im Berhältniß zu ber erften Aufmallung, worin fie ihn fteinigen wollten, eine minder starte Aufwallung. Das icheinbar dunklere, un-bestimmtere Wort Christi schien eine vorläusige

Untersuchung zu verlangen.

22. Und er entging ihren Sanden. "Etwas Wunderbares dabei (Unsichtbarmachung), obwohl von vielen Alten und noch von Baumg. = Crufins und Luthardt angenommen, wird von Johannes nicht angebeutet." Meyer. Bogegen Johannes eben ichon gezeigt bat, wie Chriftus bie Feinde burch feinen Gindruck zu lahmen mußte.

23. Wieder nach Jenfeits des Jordans. Beraa. S. oben Dr. 1. Damit hat er bas Bolf nicht aufgegeben, aber er zieht fich in eine Region größerer Empfänglichkeit zurück. Er war jett noch zu ber letten Probe verbunden, ob die dynamische Macht ber Freunde die ber Feinde im gangen Bolf am Ofterfest besiegen ober ihr unterliegen werbe. Er verweilte daselbst vom Tempelweihfeste bis zu feis

nem Bang nach Bethanien.

24. Und Biele tamen gu ihm. Bengel: Fructus posthumus officii Johannis. Doch ift nicht ju liberfebn, bag auch Chriftus ichon einmal in Beraa fich aufgebalten und gewirft hat. - Johan= nes zwar that feine Zeichen. Gleichwohl ift er burch Christum selbst beglaubigt in bem, was er von ihm gesagt. Und fo lebt jett fein Zeugnif von Chrifto wieder auf und wirft gur Forberung Des Glaubens fort.

25. Starde: Die verschiedenen Einweihungen

18. Wenn ich nicht thue die Werte. Die Berte 1 Matt. 4, 41; 2 Matt. 10, 1; 5) gur Zeit bes Serobes. Joseph. Antiq. 15.

## Dogmatisch-driftologische Grundgedanken.

1. S. die Erläuterungen Dr. 7-11 u. 15.

2. Das Meffiasverlangen ber Inden nach feiner Beziehung zu ber Berfuchung Jefu in ber Bufte zu Rap. 6, 15 und abnlichen Momenten in ber evangelischen Geschichte.

3. Die Bersuchung Christi Seitens ber Juben im Zusammenhang mit der Versuchung Rap. 8, 1-11 und ben Bersuchungen in ber Paffionsgeschichte.

Mittleres Stadium.

4. Chriftus weicht auch bier ihrem Deffiasbegriff aus, um ben feinigen bagegen festzustellen. Das Leben Christi die ideelle Bermirt. lidung des Mattabäer - Selbenthums und ber neuen Tempelweihe. 5. Die Schafe Chrifti ober bie Reime ber neu-

testamentlich biblischen Lehre von der Erwählung,

Berordnung und Berufung, Rom. 8, 29.

6. 3ch und der Bater find Gins. Der foteriologifche Borbergrund, ber ontologische Sintergrund biefes Borts. Die Unterscheidung ber Berfonen:

Bir; die Einheit des Weiens: Ein s. 7. Die Geltung der h. Schrift. Zu beachten ift, baß Chriftus mit seinem Citat die ungerechten Richter, die ihm gegenüber standen, auch an die Drohung in bem betreffenden Bfalm erinnerte:

ihr werbet fterben.

8. Die Vorzeichen ber Lehre von ber Gottheit Christi im Alten Teftament. Den ber Bater gebeiligt hat, b. b. realiter burch die Salbung bes Beiftes geweiht hat (nach Bf. 2), im Gegenfat gegen Die typischen Beihungen im Alten Bunbe.

9. Die majestätischen Entweichungen

und Alüchten Chrifti.

#### Somiletische Andentungen.

Die judische Tempelweihe: 1) nach ihrer schönen Bestimmung, 2) nach ihrer Ausartung, 3) nach ih= rem schredlichen Ende in unserm Text. - Die Uns-artung der driftlichen Kirchweiben. Der Stufengang berfelben: 1) Man feiert mehr die Rirche als Christus, ihren Herrn; 2) man freuet sich mehr ber Feier als ber Rirche; 3) man fucht gulett ben Berrn als den Störer diefer Freude auszustoßen. Gleichwohl ift auch die Kirchweihe als Geburtsfest ber Einzelgemeinde ber Reformation zu einem lieblichen Feste geeignet. - Chriftus in ber Salle Salomonis plöglich von Feinden umringt: ein Unlag zu der Frage, wo die Freunde geblieben maren. -Die Abhaltungen der Chriften von der öffentlichen Berfammlung um ben Herrn, ein Maßstab ihrer Warme und Treue. 1) Wind und Wetter, 2) Zer-streuungen, 3) anstedendes Beispiel. — Feinde ringsum! Die immer neue Erfahrung des allezeit fiegreichen Chriftus. - Wie lange fpannst bu unfere Seelen? ober ber bofe, versucherische Doppel= finn in ber Frage ber Inben. 1) Das alte absterbende Gelüsten, er möge ein Christus werden nach ihrem Sinne, 2) bie immer neu und immer ftarter aufflammende Todfeindschaft. - Die Geistesgegenwart Christi in dem Augenblick, ba er sich von Feinben umringt sieht: 1) In der vorsichtigen und boch bes jibischen Tempels: 1) Unter Salomo, 1 Kön. entschiedenen Beantwortung ihrer Frage V. 25 bis 8, 2; 2) Histias, 2 Chron. 29, 19. 17; won Se- 28; 2) in der ruhigen und triumphirenden Beant-ruhabet, Esra 6, 16; 4) von Indas Makkabans, wortung ihrer Drohung E. 31. 32; 3) in der tief-

finnigen und boch klaren Beantwortung ihrer Berfeterung B. 34-38; 4) in ber thatfachlichen und majestätischen Beantwortung ihres Anschlags V. 39 u. 40. — Der Sinn der Antwort Christi V. 25 ff.: 3d bin nicht ein Chriftus in eurem Sinne, fonbern ber Chriftus im Namen bes Baters. - Gie erfennen ben hirten nicht, weil fie nicht seine Schafe find. - Das Wort Chrifti von feinen Schafen eine Darstellung des innigen Wechselverhaltens zwischen ibm und ihnen: 1) Er ift ihr hirt; fie boren feine Stimme; 2) er fennt fie; fie folgen ibm; 3) er gibt ihnen das ewige Leben; fie fommen nicht um; 4) er bewahrt fie ficher in feiner Sand; fie bleiben gefichert durch ihn in des Baters Band. — Das große Wort Chrifti: ich und ber Bater find Gins, wie es gilt 1) von seinem Beilswerk in bem Leben ber Seinen und in ber Welt; 2) von feinem Erlöfertrieb in feinem Bewußtfein; 3) von feinem gottlichen Befen in der Emigfeit Gottes. - 3hr feib Götter, ober die Borzeichen ber Lehre von ber Gottheit Chrifti im Alten Teftament. - Die Schrift tann nicht gebrochen werben. Insbesondere nicht in ihrem Zeugniß von Christo. — Christus vom Bater geheiligt, das bieß für ein entgegenkommens des Berständniß des Alten Testaments: zum wes fentlichen Meffias geweiht und gefalbt durch ben Beiligen Geift nach Bf. 2; Jef. 61, 1. — Die furchtbaren Wibersprüche in bem Berhalten ber fana= tischen Leidenschaft: 1) Erft ein schmeichelnd beuchelnbes Fragen, bann ein mörberisches Droben und Angreifen; 2) erst die Steinigung, bann erst bie Antlage; 3) erst ber Borwurf ber Gottesläfterung, bann das Ginschlagen des Weges ber Untersuchung (wollten ihn greifen). — Der Borwurf ber Gotteslästerung, ben die Juden bem herrn aus ber heiligen Offenbarung seines göttlichen Bewußtfeins machten: daß er Gins fei mit bem Bater. Die drei großen Zeugnisse für die Gottheit Christi: 1) Die Schrift, 2) seine Werfe, 3) ber unmittelbare Eindruck seiner Persönlichkeit. — Die Scheidung zwischen den Freunden und Feinden Ehristi. — Die Zuflucht Christi nach Peräa ein Borspiel der Flucht der Christen nach Peräa vor der Zerstörung Jernfalems. — Peräa, ober bie Zufluchtsstätten ber Kirche Christi in ben Bergen (in ben piemontesischen Bergen, in ben böhmischen Bergen, in ben Cevennen, den schottischen Bergen, ben Schweizer Bergen. Um meiften aber in geiftigen Berglanden ober in einem Bolfsleben, mo die Sohen des Beiftes und die Tiefen der Ginfalt und Demuth fich einigen). - Die Glänbigen in Beraa, ober wie bas Werf des Johannes in dem Werke Christi verklärt wieber auflebt. - Die Kluchten Chrifti gründen die Buflucht für bie Günber.

Starde: Nova Bibl. Tub.: Die Kirchweihe eine alte, aber migbrauchte Gewohnheit. - Zeifius: Ein Christ kann nach bem Exempel seines Seilandes die Feiertage, welche gwar von Menschen angeordnet, jedoch ju Gottes Ehre und ber Lirche Erbanung einzig gerichtet find, mit gutem Gewiffen feiern. - Duesnel: Die Spaziergänge unfers Heilandes sind nicht mußige 2c. — Der Zufammenlauf vieler Menschen auch an beiliger Stätte ift nicht allemal Anzeige von einem Eifer, zu lernen. - Gleich wie Chriftus mit seinen Werken hat bewiesen, bag er ber Meffias und Sohn Gottes fei, fo follst bu auch mit beinen Werken beweisen, baß bu ein mahrer Christ und Kind Gottes seiest. -

Gnabe und ihres Beils bier und bort gang gewiß fein, Rom. 8, 31-39. - Cramer: Die Beffanbigfeit im Glauben ftebet nicht in menschlichen Rraften, sonbern wir werben burch Gottes Gnade be-wahret zur Seligkeit. — Die hand bes Baters ist Gottes Allmacht. — Ders.: Ein Anderer ist der Bater und ein Anderer der Sohn, und bennoch ist Bater und Sohn nicht getrennt, fonbern fie find Gins im Befen. Siehe bas Gebeimniß ber beil. Dreifaltigfeit. - Die Beilige Schrift ift bas Schwert, womit man bie Biberfacher ichlagen tann. - Bu B. 35. Obrigfeit wird von Gott felbft hoch titulirt; fie muß also nicht verachtet, sondern geehrt werben. Majus: Christus wandelt mit seinem Evangelium von einem Ort zum andern. — Derf.: Die Wahrheit triumphirt boch endlich. — Zeifin &: Das gottselige Undenken, mas an biefem ober jenem Orte ehemals Sonderliches und Wunderbares borgegangen, fann gur Bufe und Glauben gemaltig ermuntern. — Gerlach: Er und ber Bater find nicht Giner, eine Berfon, wohl aber Gines. Ein göttliches Wefen. - Lisko: Da er (ber Bater) größer, mächtiger als Alles ift, als alle feindselige Diächte, so sind Christi Freunde sicher unter bem Schutz und ber Leitung bes Allmächtigen, ja ficher unter Beiber Schutz. — Man verfolgt fonft nur Uebelthäter, warum verfolgt ihr mich nun, fo ich euch nur Wohlthaten ermiefen habe? - Branne: Den Werken glaubt, wer burch fie Anregungen und Ahnungen vom Göttlichen in Jefu erfährt; Jefu glaubt, wer erfennt, baf Gott mahrhaftig in ihm ift. — Gogner: Bift bu Chriftus, jo jage es uns frei berans. - 3hr feid nicht von meinen Schafen: ihr feid wohl in ber Rirche, aber nicht von ber Kirche. — 3ch fenne meine Schafe. Die ganze Belt mag von ihnen urtbeilen, mas fie will; er weiß, mas er von ihnen benten foll. - Meine Schafe folgen mir. Es ift ber Magnet ber Liebe, ber zieht und treibt, und auf beiden Seiten freiwillig. — Das ewige Le-ben. Jett fcon, von nun an, eine Rube, einen Frieden und Rrafte aus bem himmel, ben Borschmack und das Vorgefühl des ewigen Lebens. -Ber kann ber Sand bes Allmächtigen wibersteben ober etwas ranben? Wie gut und sicher ruht sich's also in seiner Hand! — Fest steht die Seligkeit der auserwählten Schafe Christi, benn 1) sie gehören Christo au, dem keine Gewalt etwas ranben kann; 2) fie find eine Gabe bes Baters, ein Geschent ber unenblichen Liebe, welches er in feinem Sohne ge= macht hat; 3) fie find ein unwiderrufliches Geschenk, bas nicht mehr zurückgenommen werden fann; 4) fie find eine Gabe eines Baters, ber mächtiger und größer ift als alle Rreaturen. - Er erwiedert ihnen auf ihre fteinerne Untwort höchft liebreich. -Wie fie nach Steinen griffen, griff er noch einmal nach ihrem Bergen. - Darf man fich munbern, baß man bie beiligften Wahrheiten, bie wir predigen, als Frethümer und Schwärmerei läftert, ba man Jesum Chriftum felbst als einen Gottesläfterer behandelte, weil er die Bahrheit fagtef? - Bu B. 37. Gin Geiftlicher muß geiftlich, ein Chrift driftlich, ein Rind Gottes gottlich gefinnt sein und geistlich, driftlich, Gottes murbig manbeln und handeln, ober fich nicht bafür ausgeben. - Er entging ihren Sanben, fle aber werben ibm nicht entgeben. — Er bleibt, fo lange er fann, bis man mit Steinen auf ihn wirft, bis er Alles ver-Beifins: Die Gläubigen tonnen ber gottlichen manert und verfteinert findet. - Beubner: Es

ift ber Kirche erlaubt, zur Erinnerung an große Borgilge unter ben Menschen, so wurden ihre Sees göttliche Wohlthaten Feste anzuordnen (Reforma- len aufgehalten: fie wogten und schwankten zwistionsfest). — B. 23. Der hier in einer Halle wan- schen Glauben und Unglauben, es gestaltete sich — Jesus offenbart sich nur ftillen, tiefen Gemilthern. — Biele spotten über das Bild: "Schafe, Heerbe Jesu." O wenn sie das Innige, Zarte der Liebe, die dieses Bild mählte, sühlten! — Ehe muß ein Gläubiger feinen Glauben an Jesum verlieren, ebe er tann Jefu entriffen werben. - Meufere Beellschaften kann ber Feind zerstreuen, zersprengen, nicht aber Herzensvereine. — B. 33. Die Gottes-lästerer waren sie selbst. — B. 41. Johannes that keine Zeichen. Jesus sollte eben baburch vor dem Johannes ausgezeichnet werden. — B. 42. So wirft auch jett die Predigt des Johannes noch.
— Schleiermacher: Bift du Chriftus? Sie fagten wohl auch wie Andere: es hat noch Reiner je solche Zeichen gethan 2c., aber weil fie bei ibm fen, für die Richtung ihres Innern auf aufere Geift und Leben.

bolte, mar mehr als alle Peripatetifer und Stoifer. nichts Festes in ihnen. Darum verlangten fie — Jesus offenbart sich nur ftillen, tiefen Gemü- nur ben Buchstaben und hofften von biefem ihr Seil. (Un bem Buchstaben bingen frei-lich alle ihre Unforberungen, Jesus muffe bann auch ein Delfias fein in ihrem Sinne.) — Warum sparte boch ber Erlöfer an ihnen biefe leichte Babe bes Budftabens? Ginmal wollte er fich burch nichts von beni Bege, ben er einmal eingeschlagen hatte, abwendig machen laffen; das Zweite ift dies: es ftand bem Herrn bevor, eben dieselbe Frage zu vernehmen von benen (im förmlichen Gericht), die als aus ber allmählichen Gestaltung ber Zeit her-vorgegangene geistige Borgesetzte bes Bolts ein Recht hatten, eben ben enticheibenben Buchftaben von ihm zu fordern. Dabin also versparte er es. Da hatte benn biefer Buchftabe, eben weil er an nie eine Nahrung fanden für ihr fleischliches We- feinem rechten Ort war, auch die hochfte Fulle von

Der Gegensatzwischen ben gläubigen und ben ungläubigen Juben in Judäa und Jerusalem am Grabe bes Lazarus. Christus in Folge ber Auserweckung bes Lazarus vom Tode zum Tode geweiht. Die Symbolik bes Tages und Nacht-lebens. Die Symbolik bes Schlass. Die Auserstehung von den Todten.

#### Rap. 11, 1-57.

Es war aber Einer frank, Lazarus von Bethanien, aus dem Flecken ber Maria 2 und ber Martha, ihrer Schwefter. \*Es war aber bie Maria, bie ben Berrn [fpater] falbte mit Salbol und seine Fuße trodnete mit ihren haaren, beren Bruber frank mar. 3 \*Da fandten nun die Schweftern zu ihm und ließen ihm fagen [hegovoai]: Berr, fiebe, 4 ben bu lieb haft, ift frant. \*Da Jefus bas horte, fprach er: Diefe Krantheit ift nicht zum Tobe, fondern zur Berherrlichung Gottes, bamit ber Sohn Gottes burch fie ber-5 herrlicht werde. \*Jefus aber hatte lieb bie Martha und ihre Schwefter und ben Lagarus. 6 \* Alls er nun gehört hatte, daß er frank war, da freilich blieb er noch an dem Orte, 7 wo er war, zwei [ganze] Tage lang. \*Darauf, nach biefem, fagt er zu feinen Jungern: 8 Laffet und nach Judaa ziehen zum andern Dal [von Beraa aus]. \*Da fagen zu ihm bie Junger: Meifter, fo eben noch [jungst noch] fuchten bich bie Juben zu fteinigen und 9 wiederum ziehst bu babin? \*Jesus antwortete? Sind nicht zwölf volle zwölf] Stunden bes Tages? Wenn Jemand mandelt an bem [feinem] Tage, ber flogt fich nicht [läuft 10 nicht an], benn er fiehet [mit Augenlicht] bas Tageslicht biefer Welt. \* Wenn aber Jemand wandelt in ber Racht [außerhalb feines Tagesberufs], ber ftogt fich [lauft an], benn 11 bas Licht ift nicht in ihm fein Tageslicht ift mehr in feinen Angen]. \*Solches sprach er; und nach biefem fagt er zu ihnen: Lagarus, unfer Freund, ift eingeschlafen, aber ich 12 gehe bin, damit ich ihn aufwede. \*Da sprachen [fie] nun zu ihm bie Junger!) : Berr, wenn er eingeschlafen ift, fo wird er gefund [gerettet] werben fohne bag wir eine gefährliche 13 Reise babin machen]. \*Jesus aber hatte von feinem Tobe gesprochen; fie jedoch meinten, 14 er rebe vom Schlaf bes Schlummers. \*Da alfo fagte er es ihnen frei heraus: Lagarus 15 ift gestorben, \*und ich freue mich um euretwillen, daß ich nicht bort gewesen bin, bamit 16 ihr glaubet frecht zum Glauben fommi]; aber laffet uns aufbrechen zu ihm. \*Da fprach Thomas, ber genannt ift Zwillingstind, zu ben Mitjungern: Laffet uns auch aufbrechen, baß wir mit ihm fterben.

Mis nun Jefus ankam, fand er ihn, wie er ichon vier Tage im Grabe lag. \*Es war aber Bethanien nahe bei Jerusalem, gegen funfzehn Stadien [Feldwege] babon.

<sup>1)</sup> Ladymann avro of madyral nach Codd. D. K., Tischendorf blos avro nach Cod. A. 20., was nach Meyer das Urfprüngliche fein fonnte.

\*Biele bon ben Juden aber!) waren zu Martha und Maria2) gefommen, um Diefelben 19 gu troften wegen bes [ihres3] Bruders. \*Die Martha nun, ba fie borte, baf Jefus 20 gekommen, ging ihm entgegen, Maria aber faß im Saufe [im Innern bes Saufes]. \*Martha fprach nun gu Jeju: herr, mareft bu bier gewesen, fo mare mein Bruber 21 wohl nicht geftorben4). \*[Aber5] auch jest noch weiß ich, baß, was bu auch irgend bitten 22 magft von Gott, - geben wird bir's Gott. \*Da fagt zu ihr Jefus : Dein Bruder 23 wird auferstehen. \*Da fagt zu ihm Martha: Ich weiß wohl, daß er auferstehen wird 24 in ber Auferstehung [Aller] am jüngsten Tage. \*Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auf= 25 erftehung und bas Leben; wer an mich glaubt, wenn er auch fturbe, er wird leben, \*und Jeber, ber lebet und glaubet an mich, wird nicht ferben in Ewigfeit. Glaubeft 26 bu bas? \* Sie fagt ju ihm : Ja, Berr, ich bin glaubig geworben, bag bu bift ber 27 Chriftus, ber Sohn Gottes, ber in bie Welt fommt. \*Und nachdem fie bas gefagt, 28 ging fie fort und rief Maria, ihre Schwefter, insgeheim, indem fie fagte: ber Meifter ift da und ruft dich [ower oe, nicht blog nabel]. "Jene, wie fie das gehort, fteht ei= 29 lende auf und fommt zu ihm. \*Jefus aber war noch nicht in ben Bleden gekommen, 30 fondern war [verweilend] auf ber Stelle, mo ihm Martha entgegen gefommen mar. \*Die 31 Juden nun, welche bei ihr im Saufe waren und fie trofteten, und Die Maria faben, wie fte eilende aufftand und hinaus ging, folgten ihr nach und fagten: Gie gebet zum Grabe, um ihn zu beweinen. \*Die Maria also, ale ffe borthin fam, wo Jefus war, und ihn 32 fab, fiel zu feinen Fugen nieder und fagte zu ihm : herr, wareft bu bier gewefen, fo ware mein Bruber wohl nicht gestorben [und weiter fagte fie nichts; vergl. B. 22]. \*Und 33 Jejus, ba er fie jahe meinen, und die Juden, die mit ihr kamen, weinen, erregte fich tief fan ftrenger Spannung und Ruftung] im Geift und erschütterte fich felbit, \*und fprach: 34 Bo habt ihr ihn bestattet? Sie fagen zu ihm: herr, komm und ftehe! \*Da weinte 35 Jesus. \*Mun fagten die Juden: Siehe, wie hat er ihn fo lieb gehabt! \*Etliche aber 367 unter ihnen fprachen; Konnte nicht biefer, ber bie Augen bes Blinden gufgethan, etwas thun, bamit auch biefer nicht fturbe? \*Jefus nun, indem er abermals fich tief erregte 38 in fich felber, fommt gum Grabe. Es war aber eine Goble und ein Stein lag barüber. \*Da fagt Jesus: hebet ben Stein auf! Da fagt zu ihm die Schwester des Berftorbe= 39 nen6), Martha: Berr, er riecht schon, benn er hat feine bier Tage. \*Und Jefus fagt 40 qu ibr : Sabe ich bir nicht gefagt, wenn bu glauben murbeft, bu follteft bie Berrlichfeit Sottes feben? \*Gie hoben alfo ben Stein ab [wo ber Berftorbene lag']. Jefus aber bob 41 feine Alugen empor und fprach : Bater, ich bante bir, bag bu mich erhört haft! \*3ch 42 wußte aber, bag bu allezeit mich erhoreft; aber um bes Bolfes willen, bas umberftebt, fagte ich bas, bamit fie glauben, bu habeft mich gefandt. \*Und ba er foldes gefagt, 43 rief er mit lauter Stimme: Lagarus, fomm beraus! \*Und beraus fam ber Berftorbene, 44 bie Suge und bie Sande mit Grabtudern umfangen, und fein Angeficht mar mit einem Schweißtuch umwunden. Jefus fagt zu ihnen: Macht ihn los und laßt ihn gehn.

Biele nun von ben Juben, bie gefommen waren zu Maria und gefehen hatten, was 45 er that, glaubten an ibn. \*Etliche aber bon ihnen gingen bin gu ben Pharifaern und 46 fagten ihnen, mas Jefus gethan. \*Da versammelten nun die Sobenpriefter und bie 47 Bharifaer bas Synebrium [ben boben Math], und fie fagten: Was follen wir thun, benn biefer Menfc thut viele Beichen? \*Wenn wir ihn alfo [machen] laffen, fo werden Alle 48 an ihn glauben, und bie Romer werden bann fommen und werben und entreigen ben [beiligen] Ort [bie Gottegrefibeng] und bas [heilige] Bolf. \*Giner aber von ihnen, Raja= 49 phas, welcher Sobepriefter war in jenem Jahr, fprach zu ihnen : Ihr wiffet auch nicht bas Beringfte [gu rathen], \*noch überleget ihr, bag es für uns beffer ift, bag ein Mann 50 fterben muß fur bas Bolt und nicht bas gange Bolt verberbe. \*Diefest fagte er aber 51

<sup>1)</sup> Ladymann, Tifdendorf nolloi de ftatt zai nolloi, nach bedeutenden Beugen.

<sup>2)</sup> Ladymann nach B. C. L. 1200s The M. 2C.

<sup>3)</sup> Tischendorf läßt avrav aus nach B. D. L.

<sup>4)</sup> Berichiedene Bortstellungen. Tijchendorf: ούκ αν δ άδελφός μου έτεθνήκει.

<sup>5)</sup> Das alla fehlt in B. C. 2c.

<sup>6)</sup> Das terekeurnuoros durch A. B. C\* 2c. festgestellt gegen das redunuoros der Rocepta.

<sup>7)</sup> Nach B. C\* u. A. fallt der Sat: ov no o regronas neineros aus.

nicht von sich selbst [in seinem eignen Ramen], sondern weil er der Hobepriester war in jenem Jahr, so weißagte er [gab er die hohepriesterlichsprophetische Entscheidung]. Denn 52 Jesus soltte sterben für das Bolt; \*und nicht für das Bolt allein, sondern damit er die 53 Kinder Gottes, die zerstreut waren, zusammenbrächte zu Einem [Bols]. \*Bon jenem 54 Tage an rathschlagten sie, um ihn zu tödten. \*Jesus also wandelte nicht mehr frei unter den Juden, sondern ging von da in die Landschaft [auf das Land] nahe bei der Büste, 55 in eine Stadt, genannt Ephraim, und daselbst verweilte er mit seinen Jüngern. \*Es war aber nahe das Bascha [Ostern] der Juden, und Biele gingen hinauf gen Jerusalem 56 aus dem Lande [schon] vor dem Bascha, um sich zu reinigen. \*Die suchten [vermisten] nun den Jesus, und sie redeten mit einander im Tempel stehend [in Gruppen]: Was 57 dünket euch, daß er ja nicht kommen sollte auß Fest? \*Es hatten aber auch') die Hohenpriester und die Schriftgelehrten Verordnungen erlassen, daß, wenn Einer wüste, wo er wäre, es anzeigen sollte, damit sie ihn verhasteten.

1. Der fodbringende Gang nach Bethanien gur Erwedung bes Freundes vom Tode. Die Symbolik des Tageslebens und Nachtlebens. Die Symbolik des Schlafs. (B. 1-16.)

#### Eregetische Erlänterungen.

1. Es war aber Giner frank. Die Auferwedung bes Lazarus ragt als bas größte Tobtenerwedungswunder unter ben Wundern Jesu hervor und ift, wie die lette Veranlaffung feines Todes, fo bas erfte Borzeichen seiner Auferstehung. Banle berich= tet von Spinoza: "On m'a assuré qu'il disait à ses amis, que s'il eut pu se persuader la résurrection de Lazare, il aurait brisé en pièces tout son système et aurait embrassé sans répugnance la foi ordinaire des Chrétiens." Die neuere Rritik hat gegen die Wirklichkeit diefes Bunders besonders das Schweigen der Synoptifer her= vorgehoben. Diese Thatsache ift zu erklären: 1) aus ber Natur ber Evangelien, nach welchen jebes ein= zelne als individuelle Anschauung und Composition bes Lebens Jesu nur die in den Plan des Ganzen paffenden hiftorischen Stoffe aufgenommen hat; 2) aus ben hiftorischen Berhältniffen, welche es ben frither schreibenden Spnoptikern haben rathsam erscheinen lassen, die Geschichte der Familie in Bethanien nicht in ihre schriftlichen Berichte aufzunehmen, wahrscheinlich, um nicht die Aufmerksamkeit ber judischen Fanatiker in Jerusalem auf fie gu lenken (f. Leben Jefu II, 2, S. 1132); 3) aus bem Uebergewicht ber galiläischen Tradition in den Spnoptifern überhaupt, die wohl auch damit zusam= menhängt, daß ein großer Theil dieser Tradition aus ben Erzählungen bes Lebens Jeju für bie fpateren Jünger in Jerusalem Seitens ber früheren Jünger aus Galilaa fich bilbete. Daß die Synoptiker mit einem öfteren Aufenthalt Jesu in Jerussalem wohl vertraut waren, ergibt fich aus ihren Berichten, Matth. 23, 37; Luk. 10, 38. — Es war aber Giner. Das de bentet an, bag ber Aufent= halt Jesu in Peraa durch die Krankheit und ben Tob des Lazarus beendigt wurde.

2. Lazarus von Bethanien. Die Bezeichnung bes Lazarus: von Bethanien, wie die Bezeichnung Bethaniens als des Fleckens der Maria und der Martha, ihrer Schwester (vergl. Kap. 1, 44), setzt bei den Lesern die Bekanutschaft mit der Familie von Bethanien voraus und stellt Maria an ihre

Spite als die hervorragenbste Persönlichkeit bieser Gruppe. Nach ihr wird Martha als die Schwefter bezeichnet, nach Beiben wird Bethanien bezeichnet, nach Bethanien wird Lazarus bezeichnet. Betha= nien am Delberg von bem Bethanien jenseit be8 Jordans, in beffen Umgegend fich Jesus wahrscheinlich jetzt wieder aufhielt (f. Kap. 1, 28), unsterschieden, süböstlich 3/4 Stunden weit von Jerus falem jenseit des Delbergs, über deffen füdlichen Theil ber Weg babin führt, am Abhange bes Berges gelegen, baher von Simonis erklärt: בית עניה (Niederhausen, Thalhausen), wahrscheinlicher aber nach Lightfoot, Reland u. A. benannt nach feinen Dattelpalmen : ביה היכר, locus dactylorum (Dattelhaufen, f. ben Balmenzug bei Matthäus), tritt besonders in der Leidensgeschichte bes herrn als ein friedliches Afpl bes Herrn bem feindlichen Jerusalem gegenüber, wie früher Bethlehem, bann Razareth und Kapernaum einen ähnlichen Gegen-fatz bilbeten, Matth. 21, 17; 26, 6 2c. Ueber bas jetige Bethanien f. Matth., S. 294; Winer, ben Art., die Reisebeschreibungen, die Legenden über Lazarus bei Thilo, Cod. Apocr., p. 711; Fabrit., Cod. Apocr. III, p. 475. Ueber ben Namen Lazarus f. ben Lufas, S. 251.

3. Es war aber die Maria. Johannes fest bie Geschichte ber Salbung als aus ber evangelischen Tradition bekannt voraus, ein Zug, welcher die Lebendigkeit und den Reichthum jener Tradition, wie ben historischen Charakter bes Evangeliums ausspricht. Im nächsten Kapitel erzählt er benn auch die Geschichte ber Salbung felbft. Es foll mit biefem Zuge bas freundschaftliche Berhältniß zwischen Jesu und ben Bethanischen Geschwistern ber= vorgehoben werden zur Erläuterung der folgenden Geschichte. Bergl. ben Matthäus, G. 373; ben Lutas, S. 170. Ueber ben großen Unterschied zwischen ber Maria von Bethanien und ber großen Gunde= rin ober ber Maria Magbalena vergl. ben Art. Maria Magdalena in Herzogs Real-Encyflopädie, ilber ben Charafter ber beiben Schwestern auch bas

Bibelw. Lufas, G. 171.

4. Herr, fiche, den du lieb haft. Wenn man in

<sup>1)</sup> Das xal fällt nach vielen Codd. bei Lachmann und Tischendorf aus. Doch ist es durch Cod. D. u. A. enwfohlen, und wurde vielleicht ausgelassen, weil man die große Steigerung der Berfolgung Jesu in diesem Mandat nicht wahrnahm. Da die betressende Berordnung vervielsältigt durch's Land gehen mußte, so halten wir auch die Lesart Évrolás nach B. M. 2c. für richtig.

ftimmten Bitte lieft, Jejus moge tommen, fo überfieht man vielleicht bie Situation. Die Schweftern in Bethanien miffen eben fomobl, wie die Junger, bag bem Berrn in Jerufalem und in ber Umgegend die bochfte Tobesgefahr brobt. Man kann baber nicht so sicher annehmen, fie haben bie Krantheit bes Brubers höher angeschlagen als bie Tobesgefahr, worin Jejus ichwebte. Eben baraus erflärt fich ber garte Ausbruck in feiner feinen Befcichtlichkeit. Gie berichten nur mit ber Betonung: ben bu lieb haft; es ift ber Ausbruck eines beißen,

innigen Bunsches, bei bem fie ihm heimgeben, was geschehn fann. 5. Sprach er: Diese Krantheit zc. Der Mangel bes anenoivaro fann nicht veranlaffen, anzunehmen, bies Wort fei nicht auch bem Boten für bie Schwestern mitgegeben worden, weungleich es auch an bie Junger gerichtet mar. Es war eben fein prophetischer Ausspruch iber bie gange Rrantheit (elnev). — Ift nicht zum Tode. Das Wort war boppelfinnig, und barin lag bie Glaubensprufung für die Schwestern. Sie konnten es so verstehen: die Krankheit werde den Tod nicht zur Folge haben, nicht tödtlich sein, zumal da der Zusatz lautete: gur Berherrlichung Gottes 2c. Darin tounten fie ben Sinn finden, Jesus werde jedenfalls bas Sterben des Lazarus verhüten; vielleicht durch Fern= wirfung. Er aber meinte es anders. Bon vorn berein war es ihm flar, Lazarus werbe und muffe fterben, und er werde ihn auferweden; in biefem Sinne fagte sein Wort: bie Krantheit hat nicht ben Tob jum Zwed und Ziel, sondern die Berherr= lichung Gottes burch eine Auferwedung, die auch ben Sohn Gottes verherrlichen foll. Darin lag eine Glaubensprufung für die Schwestern (Brenz, Meander); es verordnete aber auch eine menschliche Bermittlung ber göttlichen Auferwedung. Der Rrante und bie Schwestern harreten bes herrn bis in seinen Tod, und jetzt mußten sie sich an bas bunfle Wort halten: zur Berherrlichung Gottes, wenn fie nicht irre werden wollten an der Berheis Bung Jesu (f. B. 40). Für die Unnahme einer zweiten Botschaft, welche bem Berrn ben weiteren Gang ber Krantheit mitgetheilt und seine erfte gun= ftige Meinung von der Krantheit berichtigt habe (Baulus, Reander), ist nicht nur kein Anhalt im Text, sie widerspricht bem Texte burchaus (f. B. 14). - Damit der Sohn Gottes durch fie 2c. So war's bie Absicht Gottes. Und zwar follte nicht burch bie Berherrlichung Christi Gott verherrlicht werben (Mener), sondern aus der Berherrlichung Gottes burch bas Bunber in seinem Namen sollte auch der Sohn Gottes auf eine einzige Beise verherrlicht werben, und befonders vor vielem Bolt, in der Rabe von Jerusalem. Da sie ihn beschuldigten, er wirke Bunder burch die Sulfe des Satans, wollte er unter feierlicher Anrufung bes Gottes, ben fie ihren Gott nannten und als beffen Berläfterer fie ihn bezeichneten, bas große Bunder thun. Es ift fehr zu beachten, daß die Beschuldigung, er habe einen Damon, wirke mit Gilfe des Beelzebub, nach Diefer Thatsache auch weiter nicht vorkommt. Das Gebet Chrifti am Grabe bes Lazarus zu Gott ift aber ichon eingeleitet worden burch die Absendung

bes Blindgebornen zum Teich Siloah, ber dem Tempel und bem Gott des Tempels angehörte. 6. Jefns aber hatte lieb die Martha. Beziehung diefer Borte. 1) De Bette: Erläuterung gu nach Judaa gezogen mar, jum Tempelweihfeft.

biefen Worten ben indirekten Ausbrud einer be = | B. 3; 2) Mever: Auffdlug über bie troffreiche Berficherung & 4; 3) Baumgarten-Ernsius: Borbereitung auf B. 6. "Wiewohl er jene Alle liebte, blieb er bennoch." Westhalb ift hier die Martha porangestellt und Maria nur als ihre Schwester bezeichnet? Martha bedurfte mohl besonders noch einer größeren Glaubensprüfung, einer Läuterung von ihren kleinlichen Sorgen burch großen Tobes= schreck und große Seilserfahrung. In biefem Sinne liebte fie Jesus. Man könnte alfo ben Zusammenhang mit B. 6 and mit einem "befimegen" 2c. erflaren. Allein ba ber Evangelift biefe Berbinbung nicht naher angegeben, hat er für beibe Beziehungen Raum gelaffen ("gleichwohl" und "daß"). Der Ausbruck ήγάπα, nicht έφίλει (wie B. 4), mag nicht blos "wegen ber mitgenannten Schwestern" (Meper) gewählt sein, sondern auch wegen des erhaben ftrengen Berhaltens ber Liebe Christi.

> 7. Daß er frant war, da freilich. Tore wer. Das wer läßt ein späteres de hinter erwarten, mas aber ausgefallen ift, weil ber Nachsatz in feiner Bedeutsamkeit für fich hervortreten foll. Erflärung bes Zögerns Jeju: 1) Um ben Glauben ber Betheiligten zu prufen (Olshaufen nach ben Melteren). Man kann dies Motiv nicht als "inhumane Willfür" (Mener) befeitigen. Jedenfalls wirfte es mit, wirfte aber nicht ausschließlich.
> 2) Jesus wurde burch wichtige Geschäfte in Peraa noch gehalten (Litche u. A.). Ohne Zweifel war bies das Hauptmotiv, und dadurch wurde das erftgenannte mit begründet, denn in mußigem Berhalten konnte fich Jefus allerdings nicht zwei Tage von Bethanien fern halten. Meyer entgegnet: bavon ftehe nichts im Text. Es fteht aber überall, baß Jesus in seinem Wirken nie mußig war und gottverordnete Tagewerke, Zeiten (nacool) und Stunden hatte. 3) Meyer: Das Motiv sei B. 4 angegeben: bie Verherrlichung Gottes burch bas Wunder. Diese war allerdings auch ein lettes und böchftes Motiv, was aber nie für sich allein fteht, fondern ftete mit confreten, ethischen Motiven verknüpft ift. Auch brauchte Jejus nach diesem Motiv allein feine zwei Tage mehr zu verweilen, da La-zarus schon lange tobt war. Bretschneider und die ihm folgenden Kritifer haben aus diesem von ihnen nicht verstandenen Bögern gegen die Glanbwilrdigkeit ber Geschichte selbst argumentirt. Man muß übrigens die faliche Borftellung fern halten, als habe Jefus ben Lazarus erft fterben laffen und jei bann hingegangen, ihn zu erwecken. Da Lazarus bei feiner Antunft in Bethanien ichon vier Tage im Grabe lag, so würde er (angenommen, ber Weg betrug eine Tagereise) auch schon zwei Tage im Grabe gelegen haben, wenn Jejus gleich nach erhaltener Botichaft aufgebrochen und nach Bethanien gekommen mare. Alfo nicht am Rranfenbette ließ er die Schwestern vergebens harren. 3mei Tage lang. Ueber die große Wirksamkeit Jefu in Peräa f. ben Matthäus. Er hatte fich von einer Landichaft, worin viele Gläubige maren, gu verabschieden.

8. Laffet und gen Indaa 2c. Er fagt nicht, gen Bethanien. Nach Judaa, "in bas Land bes Un-glaubens und ber Lodfeinbichaft." Das naler hat auch hier wohl ben Nachdruck anzubeuten, daß Je= fus fcon einmal mit ben Jungern von Beraa aus 9. Suchten dich die Inden au steinigen. Abmahnend in Bezug auf die angenscheinliche Todesgefahr. Darnach ist auch die Fassung der Botschaft Seitens der Bethanischen Schwestern zu erklären. Daß die Jünger nicht blos für sich besorgt waren, sondern für den herrn besonders, ergibt sich aus

biefem Wort felbst, wie aus B. 16. 10. Sind nicht zwölf Stunden 2c.? "Die an Länge in Palästina nicht sehr verschiebenen Tage wurden bas gange Jahr hindurch in 12 Stunden getheilt." Gerlach. Wahrscheinlich sprach Jesus biefe Worte frith Morgens, ber aufgehenden Sonne gegenüber, beim Beginn bes Tages, wie die Worte: ich muß wirten, fo lange es Tag ift (Rap. 9), gegen= über ber finkenden Sonne. Bunadift ift dies nicht gefagt zur Beschwichtigung ber Besorgnisse der Jünger für fich felbft (Chrysoftomus, Neander), sondern in Bezug auf ben Lebensgang bes herrn felbst, aber in einer so allgemeinen Fassung, bag bas Wort auch auf ben Lebensgang ber Jinger paßt. Es tritt also in bem Bilbe bes Tages wieber ber Begriff des Leb en stages des Individuums und bes ihm aufgegebenen Tagewerks hervor, wie Rap. 9. Doch ift ber von Gott geschenkte, vollgemeffene Lebenstag bier bie Sanptfache. Wenn es aber bort beißt: ich muß eilends wirken, benn mein Tag neigt sich zu Ende, es ift nicht viel Zeit mehr, bie zwölf Stunden find bald um, so heißt es hier: ich tann noch wirten ohne Tobesgefahr, ich tann noch hinüberziehn, meine zwölf Stunden find noch nicht um. Die Bestimmung des Tages zu zwölf Stunden hat Grotius u. A. ju ber Erklärung veranlaßt: find nicht blos zwölf Stunden - gegen ben Sinn bes Bilbes, bas ben Ginen Tag in zwölf gesicherte Theile ausbreitet. Lyra (und Luther) ha= ben in den zwölf Stunden bas Bild ber wechseln= ben Stimmungen ber Menfchen gefehn: "ber Juben Herzen sind veränderlich." Jedenfalls ein sehr zu-rücktretendes Moment. Ganz außer dem Zusam-menhang liegt die Erklärung Angustins: die zwölf Stunden feien die zwölf Apostel, die dem Berrn folgen mußten, wie die Stunden der Sonne. Es fragt fich nun aber, ob Jefus mit den zwölf Stunben blos seine Sicherheit vor Todesgefahr in ber Gegenwart bat aussprechen wollen, ober zugleich, daß ihm der Tod später doch unvermeidlich bereitet sei, daß eine Leidens- und Todeszeit ihm bevorstehe, worin er sich bes handelnden Wirfens zu begeben habe. Daß er Beides hat aussprechen wollen, beweist der Zusat: wenn aber Jemand wandelt in der Nacht 2c. Beide Momente schließen jedoch einander nicht ans, sondern schließen fich zu einer höheren Ginheit zusammen. Wandeln und wirken, fo lange ber gesicherte Tag bes Lebens banert, bann aber ruhen und nicht mit eigenwilligem Wirken in der Nacht des Leidens und des Tobes fich felbst gefährben und zu Kall bringen: bas lehrt die äußere Lebensordnung, die den Menfchen gesetzt ist in bem Unterschied von Tag und Nacht. Damit weist aber ber Ausbruck, besonders mit dem "Anstoßen in der Nacht", auf einen höheren Gegen= satz bin: wie ber Tag zum Bilde bes Lebenstages wurde, fo wird ber Lebenstag wieder zum Bilbe bes Berufs und des Himmelelichts in bem göttlichen Beruf, der Abend und die Racht bes Lebens jum Bilbe ber Finfterniß außerhalb des Berufs. Und bas galt den Jüngern besonders. Sie wollten jett, ba ihnen der Tag des Lebens noch gesichert war, sich des Wandelns und Wirkens begeben, als aber die

Leidensnacht Jejn fam, ba wollten fie mandeln und handeln; Judas manbelte, fließ an und fiel in bo-benloses Berberben; Betrus wandelte und fiel in ber gefährlichsten Weise. Also ich wandle am Tage und den gangen Tag in voller Sicherheit; bütet ench, daß ihr nicht jetzt vorzeitig ruhen wollt und bann zur Unzeit, wann bie Nacht gekommen ist, wandeln. Meyer will nur die erstere Auffassung gelten laffen: "bie mir zum Wirfen von Gott beftimmte Zeit ift noch nicht verftrichen; fo lange biefe noch bauert, fann mir Niemand etwas anhaben, wann sie aber abgelaufen sein wird, werde ich in bie Sande meiner Feinde gerathen, gleich bem bei Nacht Wandelnden, welcher anstößt, weil er lichtlos ist" (so Apollinaris, Jansen u. A.). Tholud faßt hierbei das Bild des Wirkens näher als das Bild des Wanderns, mit Bezug auf das περιπατείν, mas allerdings hereinspielt, weil jett bas Birten Jesu ein Banbern nach Bethanien war; allein dies ist doch nicht die herrschende Anschauung, wofür man ein anderes Berbum erwarten mußte. Mit bem ersten Bilbe des Lebenstages hat aber Lucke nach Melanchthon mit Recht das Bild bes Berufstages verbunden. Luthardt: "Wer innerhalb feiner Berufsgränzen fich bewegt, ber ftößt nicht an, ber thut nicht Fehltritte, benn bas licht ber Welt, b. b. Gottes Wille leuchtet ihm, wer aber außer ben Granzen seines Berufs manbelt, b. h. thätig ist, ber wird fehlen in seinem Thun, da nicht Gottes Wille, sondern sein eigenes Belieben ihn leitet." Noch weiter über tieses zweite Bilb hinaus hat man die geiftliche Deutung bes Wortes fortgeführt. Chrysoftomus u. A.: bas Wandeln am Tage fei ber unbescholtene Wanbel, bei welchem man sich nicht zu fürchten brauche; Erasmus u. A .: es sei die Gemeinschaft mit Christo; be Wette: es sei bas lautere, unschuldige, klare Sandeln, bie 3wölf Stunden die Mittel und Wege bes Sandelns, die Nacht der Mangel an Klugheit und Lauterkeit. Indessen liegen alle diese Momente ohne Weiteres in bem rechten Wahrnehmen bes Gegensates von Tag und Nacht. Die große physische Lebens-ordnung: die Tageszeit zum Bandeln und Wirten, die Nachtzeit zum Ruhen und Schlafen, ist ein Bild ber ethifden Lebensordnung: am gangen Lebenstage ben gangen Beruf freudig und furchtlos wirksam erfüllen, bann in der Nacht des Leidens und Todes sich gelassen an Gottes Walten bingeben zur Rube und Feier in ihm. Diese ethische Lebensordnung ift aber bedingt burch die religiöse: in dem Tage bes Lichtes Gottes und Christi wirken, nicht in der Nacht des Eigenwillens, wodurch man sich den Fall in's Berberben bereiten würde. Und insofern ift auch der Gedanke angedentet, daß man burch eine falsche Lebensverlängerung mit Umgehung der Pflicht fich sofort eine Nacht bereitet, worin man ftraucheln und fallen muß, mahrend das gottgelaffene, leibentliche Berhalten in der von Gott verordneten Todesnacht ein Wanbeln im höheren Sinne wird, ein Gehen zum Bater (Leben Jesu II, 2, S. 1118). Doch ist dies nur bie Consequenz ber ethischen Ibee, nicht aber ber unmittelbare Ginn bes Bilbes felbft. - 3 molf, mit Nachbruck vorangestellt; objektiv die vollgemejene, reiche, mannigfaltig bestimmte Lebensbahn bezeichnenb, subjektiv die freudige Lebensgewisheit Christi. — Wenn Jemand wandelt. Der Lebende ein Banbelnber und Wirfenber, ein Bilger und Arbeiter Gottes. - Un bem Tage. Der gegen-

wärtige Tag ein Bilb des Lebenstages, ber bem Menschen mit seiner Tagesaufgabe beschieden ist.
— Der stöft sich nicht. In der Weise, wie man Nachts anläuft. Er stößt nicht auf eine Ursache seines Todes. — Denn er siehet. Das Licht leuchs tet ihm, daß er die auch auf dem Tageswege por= handenen Unftoge meibet. Go fieht ber Mensch im ethischen Sinne im Lichte feines Berufs bie Befahren, die er meiden fann und meiden foll, ohne baf er bamit feinen Beruf aufgeben müßte. -Wenn aber Jemand wandelt in der Nacht. Die Ausnahmen von der physischen Lebensordnung (nächtliches Wirfen und Wandeln) fommen hier nicht in Betracht. So ist's im physischen Leben bie Regel. Bielmehr aber im ethischen. Gine selbst= süchtige Aufregung bes Lebens bereitet sich in ber Dämmerung bes leidens den Tod, in der Todesnacht bas Berberben. Da Jesus in ber Racht nicht wandeln = wirten will, so ist dieses Wort vorzüglich für bie Junger gefagt. - Der ftost fich. G. bie Weschichte ber Junger in ber Leibensgeschichte. - Das Licht ist nicht in ihm. Kein Tageslicht am Simmel, fein Licht in ben Augen, was sowohl im phyfischen als symbolischen Sinne gilt. Die Abschwächung bes Gegensatzes Tag und Racht zum tempus opportunum und inopportunum (Morus, Baulus 20.) ist nicht unrichtig, aber burchaus unzulänglich.

11. Und nach diesem. Rach ben beruhigenden

Worten eine Baufe.

12. Lazarus, unfer Freund. Chriftus fannte also seine Krantheit, Die Stunde seines Tobes, wie die Natur beffelben in Kraft seines gottmenschlichen Bewußtseins. Unfer Freund. Ausbruck ber innigen Liebe und Gemeinschaft, woran auch fie betheiligt find und fein follen. - Sit einge= ichlafen. Der Ausbrud ift nicht lediglich gewählt im Sinblid auf die bevorftehende Erwedung. Bgl. Matth. 9, 24; 1 Theff. 4, 13. Es ist die Berwandt= ichaft bes Schlafes und bes leiblichen Tobes felbit, was Chriftus hier ausspricht. Der Schlaf ift ber periodische Tod auf der Erde, der Tod ift der lette Schlaf für die Erbe in ber Periode ihres jetigen Werbens; ber Schlaf die Concentration des außeren Lebens nach Innen im nächtlichen Bewußtsein und Vegetiren des Leibes, der Tod die Conzentra= tion und Berinnerlichung des Lebens im lebergang ber Seele in eine anbere Daseinsgestalt. - Aber ich gehe hin. Die Zuversicht bes Berrn in feiner

13. So wird er gesund (gerettet) werden. D. b. burch ben Schlaf als heilbringende Krifis genesen. Daß fie bie Worte bes Berrn migverftehen und auf ben leiblichen Schlaf beuten, hängt pfnchologisch mit ihrer Abneigung gegen ben Zug nach Bethanien zusammen. Nach Bengel und Luthardt follen fie gemeint haben, Jefus habe burch Fernwirfung den Schlof herbeigeführt (worauf bas nooεύομαι zurndweisen soll), nach Ebrard, er habe burch eine solche (nach B. 4) schon die Heilung bewirkt. Für beibe Unnahmen ift fein Anhalt ba. -Bom Schlaf des Schlammers. Bom Rube-schlaf des Traumschlafs; d. h. vom eigentlichen Schlaf im Gegensatz zu bem Schlaf bes Todes.

14. Frei herans: Lazarus ist gestorben. Hadonota, bier, unumwunden, B. 10. 24.

15. Freue mich um euretwillen. Er freuet sich barüber, daß er nicht bort gewesen. Das heißt nicht, bak er nicht bort gemesen, um Lagarus fterben gu

sehen, mas bie Jünger hätte zweifelhaft machen fonnen (Baulus, wogegen nach Bengels Bemerfung niemals Jemand in Gegenwart bes Lebensfürsten gestorben), sondern weil nun die Todtenerweckung als bas größere Wunder an die Stelle einer Krantenheilung treten foll. Er freuet fich nicht über seinen Tob, sonbern auf bas Gotteszei-chen. — Damit ihr glaubet. Mit Beziehung auf bie Glaubensschwachheit, worin fie noch ftehn, und die Glaubensanfechtungen, benen fie entgegen geben. Meyer: "Jede neue Glaubensftufe ift ein Gläubigwerben bem Grabe nach." Bgl. Rap. 2, 11. Aber laffet uns aufbrechen. Das alla abbredend zum Aufbrechen, wie Rap. 14, 31.

16. Da sprach Thomas. ROKA = DKA, so viel als im Griechischen Aldouos, Zwilling; in ben Evangelien Matth. 10, 3 (f. ben Matth., S. 138); Mark. 3, 18; Luk. 6, 15 mit Matthaus zusammengestellt, in der Apostelgeschichte Rap. 1, 13 mit Phi= lippus. Bahrscheinlich aus Galilaa, "ba er Joh. 21, 2 neben ben galilaischen Fischer - Aposteln genannt wird." Die Tradition hat ihn zu einem wirklichen Zwilling gemacht und feine Schwefter Lyfia genannt. Auch in anderer Beziehung wurde er zum Zwilling gemacht. Nach Gufeb. I, 13, 5 hieß er Judas; auch in den Actis Thomae wird er so genannt, und so ift er wohl mit Judas, bem "Bruder Jesu" verwechselt worden. Die Tradition läßt ihn aus Untiochien gebürtig sein, als Apostel unter ben Barthern bas Christenthum predigen und in Ebeffa begraben werben. Rach Späteren (boch schon bei Gregor von Nazianz) zog er nach Indien als Apostel und erlitt bort nach ber spätesten Tradition den Märthrertod. Die apokryphische Litera= tur hat seinen Namen zu einem Evangelium Thomae und ben Acta Thomae benutzt. Seine Charafteristif liegt in den Mittheilungen, welche Johannes ausbewahrt hat, in bezeichnenden Zügen; also hier Kap. 11, 16; 14, 5; 20, 24 (21, 2). In der kirchlichen Tradition wird er einseitig nach den Momenten feiner Anfechtung als schwerglänbig bezeichnet. Berschiedene Schilderungen feines Charafters f. angedeutet in dem Art. Thomas bei Winer. Nach Winer ware er bem Sichtbaren und Begreislichen zugewandt, wolle vor Allem klar sehen und sei dann rasch, sogar fturmisch entschieben. Rach Tholud verband er eine zum Zweifeln und Bergagen stimmende Reflexion mit tiefer Un= mittelbarkeit des Gefühls. Nach den angeführten Stellen icheint ihn ein tiefer, gur Melancholie geneigter Ernft zum Zweifler aus Wahrheitsbedürf-niß zu machen, und barum zum kritischen Geist bes Apostelfreises, ber aber eben darum mit der vollsten Entschiedenheit für feine Glaubensüberzeugung lebt (f. Leben Jefu II, 2, S. 697; ben Matthäus, S. 139).

17. Laffet und auch aufbrechen, daß wir mit ihm 2c. Auf Jesus zu beziehn, nicht auf Lazarus (nach Grotius, Ewald). Er glaubt voranszusehn, daß Jesus in seinen Tob gehe, aber er fühlt sich bereit, mit ihm zu fterben. Kleiner Glanbe, ftarte Liebe; ein ungleiches Berhaltniß, das fich fo erflärt: ein ftarter Glaubensteim, ber fich in ber noch nicht geläuterten, verklärten Liebe gu Jefu reflettirt; eine schwache, schwerfällige, von der Sorgfalt ber bisherigen empirischen Weltanschauung ge-

hemmte Glaubensentwickelung.

# Dogmatisch=driftologische Grundgedanken.

1. Die Auferwedung bes Lazarus, ber Tob bes Herrn. Chriftus gestorben ber Welt zur Aufer-

stehung.
2. Die brei Tobtenerweckungen Christi in ihrer Stufenfolge: Das Kind auf dem Todtenbett, der Jüngling auf der Bahre, der Mann im Grade; die Erweckung im stillen Freundeskreise, vor einem befreundeten Trauergeleit, im Umkreis der Juden.

3. Wie das Urtheil Jesu über die Krankheit des Lazarus im weiteren Sinne von jeder Krankheit nach ihrem letzten Endzweck gilt, so insbesondere

von ber Rrantheit bes Gläubigen.

4. Die Liebe bes Herrn zu seinen Freunden ist heilig, und darum vielfach unerforschlich tief und dunkel in ihrem Berhalten wie das Walten Gottes selbst.

5. Das Beilen und Gilen Chrifti.

6. Die Symbolik des Tag = und Nachtlebens. Der Beruf des Tages ist der Tag des Berufs. Das gilt vom Lebenstage wie von dem einzelnen

7. Die Symbolik bes Schlafs. Chriftus hat ben Tob in Schlaf verwandelt; wie aber ber Tob ber Seinen Schlaf ift, so ist ber Geistesschlaf ber Un-

gläubigen Tod.

8. Der eble und barum offne Zweifel bes Thomas im Gegensatz zu bem bosen heimlichen und

verschloffenen Zweifeln bes Jubas.

9. Der geheimnisvolle Geistes - und Lebens rapport zwischen bem betenben Christus in Peraa und ben betenben Geschwistern in Bethanien.

#### Somiletische Andentungen.

Ueber die Erweckung des Lazarus f. die zahlreis den und gehaltreichen Betrachtungen von Dr. Mallet in der "Bremer Post" über Johannes, Kap. 11 n. 12, von dem Ausgang des Jahrgangs 1857 bis in den Jahrgang 1859. Eben so Joh. 11. Predig-ten über das elste Kapitel des Evangeliums Johannis von Dr. Paftor Schröber, Elberfelb 1853. Eben so bas Berzeichniß bei Henbner, S. 389: Hiftorie von Lazaro von Sutellins, Wittenberg 1543; Joh. Arnots Lazarus redivivus, Jena 1820; Balthafar Münter, öffentliche Vorträge über die Reden Jesu 2c., 9ter Band, 1793; Lilienthal, Brebigten über die Auferwedung bes Lazarus, 1764; Ewald, Lazarus, Berlin 1790; Berder, Homilien, Mr. 19; Seiler, Pastoraltheologie II, S. 93—101; Sanfiein, Erinnerungen an Jefu, 4te Fortsetzung; Wichelhaus, Weg zur Aube; Bourbalone, Sersmon 2c.; Massilon; Fournier, Bethanien, Berlin 1837; Theremin, Bredigten III, Ar. 8; W. Hülsemann, die Geschichte ber Auferwedung des Lazarus, Leipzig 1835. Die brei Abschnitte von B. 1-57 zusammen. Homiletisch ober als homiletische Trilogie: 1) ber Gang Jesu nach Bethanien zum Grabe bes tobten Freundes, ober ber Gang in die Tobesgefahr zur Erwedung des Todten; 2) die That in Bethanien, oder die Erwedung des Todten im Angeficht der Tobfeinde; 3) die Botschaft von Bethanien, ober bas Tobesverhängniß über ben Herrn in Folge ber Botichaft von dem Lebensfürsten. — Es lag aber Giner frant, ober wie die Roth ber Seinen ben Berrn herbeigieht, 1) vom himmel herab in bas menschliche Elend, 2) über ben Jordan hinüber in Tobesgefahr,

Kampf ber Erbe, 4) bereinst vom Thron ber Herrslichkeit auf bie Stätte bes Gerichts.

Unser Abschnitt. Das fromme Krankenshaus. — Die Gemeinschaft einer frommen Familie 1) eine Berwandtschaft bes Blutes und bes Geiftes, 2) eine Gemeinschaft bes Leibens und bes Triumphs. - Der unvergängliche Glanz und Gegen ber frommen Ramen. Wie fie ewig leuchten im Lichte der Liebe Jefu. — Daß ber Gohn Gottes baburch geehrt werbe. Dber wie Chriftus allezeit im höchsten Ginn aus ber Roth eine Tugend gemacht hat. 1) Aus ber Drangfal eine Befreiung, 2) aus der Gefahr einen Triumph, 3) aus der Un= fechtung einen Sieg, 4) aus bem Jammer eine Erlöfung, 5) aus bem Tobe eine Auferstehungs-feier. — Die leiblichen Geschwister als geiftliche in ber Schrift und Weltgeschichte. — Die Botschaft von Bethanien, 1) wie so ftark, 2) wie so gart. — Christus, ber Meister gegenüber ben Seinen: 1) Sie rufen und er weilt noch; 2) sie mahnen ab und er geht. — Das himmlische Wiffen Chrifti von ben irbischen Buftanben ber Seinen. - "Laffet uns wieder nach Judaa giehen." Dber trot ben Feinben kommt Chriftus wieber. - Die zwölf Stunden bes Tages, ober die Lebenszeit und ber Lebensberuf in ihrer unauflöslichen Ginheit. 1) Die Gewißheit des Lebens in ben Schranten bes Berufs. Man stirbt nicht als Gottes Knecht, ehe man sein Werk bestellt. 2) Die Heiligkeit des Berufs in ben Schranken bes Lebens. — Tag und Nacht im Ber-hältniß zum Berufsleben: 1) Innerhalb Tag, 2) auferhalb Racht. - Die Ordnung bes Gegensates zwischen Tag und Nacht, ein Bild bes Gegensates zwischen Lebenszeit und Tob. (Bier arbeiten, bort feiern.) - Die die Ordnung umtehren und hier milfig bleiben, verfallen bort einer furchtbaren Mühe. — Lazarus, unfer Freund, schläft. — Wie bas von jedem frommen Tobten gilt: unfer Freund schläft. — Auch bies: ber Erwecker ift schon auf bem Wege. — Das Mißverständniß ber Jünger. — Las-set uns ziehen! Ober dasselbe Wort nach seiner zwiefachen Bedeutung: 1) Im Munde Chrifti, 2) im Munde des Thomas. — Die brei Worte des Zweifels, welche Thomas gesprochen, und ber Sieg feines Glaubens. A. Die Worte bes Zweifels: 1) Ein Zweifel an dem Sieg bes Lebens, 2) ein Zweifel an dem Weg zum himmel (Rap. 14), 3) ein Zweifel an ber Gewißheit ber Auferstehung (Rap. 20). B. Der Sieg feines Glaubens: 1) Borbereitet in seiner innigen Liebe jum Herrn und zu den Brüdern (Rap. 11), 2) eingeleitet burch sein sehnsüch= tiges Berlangen nach höherem Aufschluß (Kap. 14), 3) entschieden durch seine Freude über die Offenbarung bes Auferstandenen, Rap. 20.

I837; Theremin, Predigten III, Nr. 8; B. Hillemann, die Geschichte der Auserweckung des Lazarus, leipzig 1835. Die drei Abschalten der Auserweckung des Lazarus, leipzig 1835. Die drei Abschalten der Als homiketische Trislogie: 1) der Gang Fesu nach Bethanien zum Grabe des todten Freundes, oder der Gang in die Todesgeschapt zur Erweckung des Todten; 2) die That in Bethanien, oder die Erweckung des Todten im Abschalten, oder die Erweckung des Todten im Abschalten, oder die Erweckung des Todten im Abschalten der Volksteinder, die Volksteinder der Volkstein der Volksteinder der Volksteinder der Volksteinder der Volkstein der Volksteinder der Volkstein der Volksteinder der Volksteinder der Volksteinder der Volkstein der Volksteinder der Volksteinder der Volksteinder der Volkstein der Volkst

viel anders an, als die Anverwandten und Andere, nes. — Gludlich bas haus, wo die Liebe zu Jeju die da beten; er fiehet auf feine Ehre und des Leibenben Seligfeit, Rom. 8, 28; Phil. 1, 20. - Bebinger: Die Billfe verzeucht oft, nur bag bie Rettung besto herrlicher werbe. - Quesnel: Bisweilen verfagt uns Gott eine fleine Gnabe, baf er une eine größere erzeige. - Reiner ift unter ben Frommen, ber nicht zuweisen rufen misse: ach Gerr, wie so lange! Ps. 13; Matth. 27, 46. — Majus: Jesus vergist die Seinigen nicht, ob es gleich bisweiten so scheinet; ehe fie fich's verseben, ift er ba. — Wenn Gott einen Denschen ruft, etwas zu magen, muß er teine Gefahr icheuen. -Den Kreugflüchtigen fehlt's nie an Entschuldigungen. - Sebinger: Der Tob ein Schlaf, Jef. 26, 19; 57, 2. - Die Wege bes herrn, welche scheinen wider ben Glauben gu ftreiten, muffen oft zu bessen Stärkung bienen. — Ders.: Wohl, so bu bereit bift, mit Christo in den Tod zu gehn! — Branne: Bei feiner Ergablung tritt bie Liebesfülle des Herrn so flar und reich hervor, und nirgend wird uns bas Berg bes Erlöfers mehr aufgethan. - B. 4. Chret also ben Chrift und ihr ebret Gott: bas ift auf's innigfte mit einander verbunden. - B. 14. Jejus freute fich, wo Menichen weinten; er gurnt wohl auch, wo Menschen vergnügt find. - Gerlach: Der Tobte war ihm fein Fremder, wie der Jüngling von Nain und die Tochter bes Jairus (boch fragt fich, ob auch diese ihm innerlich fremb gemesen), sondern er glaubte an ibn.
- In allen folden Sandlungen verfährt Jesus gang, wie bie göttliche Borfehung, bie auf ben wunderbarften Wegen meistens erst bann hilft, wenn bie Roth auf's äußerste gekommen ift. So barf freilich tein menschlicher Belfer verfahren, ber ben Ausgang nicht in seiner Gewalt hat. - Wo Gott die Fadel voranträgt und uns folgen heißt, da können wir getrosten Muthes vorwärts ziehn, wenn auch ber Tob von allen Seiten broht. Gogner: Die Kirche Jesu ift wie bieses haus, wo Jesus einkehrte. Sie hat Marien, die mit Innigfeit bem herrn anhangen, fie hat Marthen, bie fehr thätig und fruchtbar find in guten Werken, fie bat Lazaruffe, die fiech ober gar tobt find (beffer: fie hat leibende und fterbende Glieder), Die aber burch das Wort Jefu geheilt und erwedt werden. - Liebe und ein Kreuz, bas fann ber Mensch nicht reimen; Gott aber reimet immer fo. - Seubner: Es läßt fich in Jesu eine breifache Liebe unterscheiben: 1) Gegen alle Menschen, 2) gegen seine Glaubigen, 3) gegen Ginzelne; besondere Freundschaft mit ihnen, wie bier mit dieser Familie und Johan-

bie Bergen verbindet. - Es mar Giner ber Drei frant, es leiden Alle mit. - Die Rrantheit von geliebten Personen ift ein Mittel, bas Band ber Liebe viel inniger zu machen. - "Lazarus hilft jest mit seiner Schwachheit und seinem Tobe ein grofer, herrlicher Wert vollbringen, benn wenn er gleich selber persönlich gepredigt hätte in aller Welt" (Su-tellins). — Vor Gott ist alle Disharmonie der leibenden Menschheit schon in Harmonie aufgelöft. -Habet dominus suas horas et moras. - Wie ber Schlaf ift Burüdtreten bes Lebens in's Innere gur Sammlung neuer Rraft, fo ift auch ber Tob 2c .-Schleiermacher: Es werden une nur zwei (baufer) genannt, in benen er auf besondere Beife einheimisch war; bas eine war bas Haus bes Pe-trus (Matth. 8, 14), als er in Kapernaum anfing zu wohnen und so oft er fich nachher bort aufhielt; bas andere ift bas haus bes Lazarus und feiner Schweftern zu Bethanien, in ber Rahe von Jerusalem (bas britte ift wohl bas Landhaus Gethse= mane, bas vierte bas haus in Jerusalem, wo er mane, das vierte das Daus in Friguen, bas Oftermahl hielt; doch bleibt über ben betreffenden Familien ein Schleier). — So mögen wir Recht haben, zu glauben, daß er nicht so plöglich biese Gegend (Beraa) verlaffen, sondern mit benen, bie an ibn glaubten, einen Abichied machen, ihnen noch heilsame Worte ber Lehre zurücklaffen, ihren Glauben an ihn und ihre Liebe ju ihm noch fester begründen wollte, ehe er mit gutem Gewiffen und ruhigem Herzen von dannen gehen konnte. — Aus ber Auferwedung bes Lazarus follten fie bie Soffnung schöpfen, auch an bem Herrn werte bas Wort in Erfüllung gehn, bas fie fo oft vernommen und fich fo tief in bas herz eingeprägt hatten. — Schenkel: Welches ber rechte driftliche Troft in ben Tagen ber Beimsuchung fei. - Schröber: Die Bethanischen Geschwifter: Lazarus, Martha, Maria. — Lazarus, Martha, Maria: mar's etwa eine Stufenleiter geiftlichen Lebens? Run, foll ber Ansang im Lazarus gescheben, so sei uns Martha Durchgangspunkt, Maria aber allewege Ziel und Ende. — B. 3—5. Die Liebe des Herrn eine Hitte Gottes bei den Menschen. Der Vorhof (B. 3), bas Heilige (B. 4), bas Allerheiligste (B. 5). — B. 6—10. Die Beise Jesu: Er handelt im Dun-kel, er wandelt im Licht. — B. 11—13. Der Tob seiner Freunde ein Schlaf. Sie entschlafen, fie ru-ben, fie erwachen. — B.14—16. Die Nachfolge Jesu. Mallet: Die Anfechtung. - Wolters (Bredigten, Bonn 1860): Wer bem leidenden Beiland nachfolgen will, fei bereit, mit ihm gu fterben.

2. Die Auferwedung bes Lagarus. Die Glaubensprufung und ber Glaubensfieg am offnen Grabe. Das Berg Jefu. Die Berrlichkeit bes Gottes Ffraels und die Berrlichkeit Jefu in einem herrlichen Berk vereint, jum Beichen für die Juden aus Jerufalem. (B. 17-44.)

## Eregetische Erläuterungen.

1. Wie er ichon vier Tage. Jesus tommt in bie Rahe bes Orts (B. 30) und vernimmt hier, daß Lazarus ichon seit vier Tagen begraben sei. Die Reise von Beraa nach Bethanien wird auf 10 Stunden, eine Tagereise, angeschlagen. Gin Tag alfo geht auf feine Reise, zwei Tage auf seinen Aufenthalt in Peraa nach der Botschaft, wieder ein Tag auf die Reise bes Boten. Daraus ergibt fich, baß Lazarus, ber nach jübischer Sitte schon am Tobestage begraben wurde, balb nach ber Abreise bes Boten,

ober boch mährend berselben gestorben ift. Der erfte und ber lette Tag werben als Stücktage mit gerechnet. Die Schwestern in Bethanien tonnten alfo, als Lazarus ftarb, genan miffen, ber Bote habe ben Herrn noch nicht erreicht, jedenfalls könne Jesus noch nicht zur Stelle fein. Alfo auch nach ber menfch= lichen Empfindungsweise konnten fie ben Tod bes Lazarus nicht aus einem Berfäumniß Jesu erklären; vielmehr lag es näher, baß fie fich felber ein Berfäumniß in der Absendung des Boten vorwarfen. Allein gerade auch biefer Bug, wie ihr schüchternes Botschaftswort erklart sich aus ber Situation; fie offen herausrebenbe Martha fagt: wärest bu bier gewesen, mein Bruder mare nicht geftorben, nicht:

wärest du früher gefommen.

2. Gegen fünfzig Stadien bavon. Gin Stadium (στάδιος und bei ben Rlaffifern auch στάδιον) ein Längenmaß von 125 Schritten. Die 15 Stadien ungefähr 3/4 Stunden ("3/4 M. ?"). Aeltere Conftrustion (Tholud): Trajestion der Praposition από, die fich auf Jernfalem bezieht. Dagegen Bi= ner, S. 641. Das ano die Lage jenfeits ber 15 Stadien bezeichnend und auf die Stadien gu begiebn. Die lettere Fassung icheint gesucht. Die kleine Entfernung wird angeführt, um die Anwe-fenheit so vieler Juden aus Jernsalem in Betha-nien zu erklären. Das Präteritum (Bethanien lag) an erklären aus bem Zusammenhange bes biftorifden Berichts.

3. Viele von den Inden. D. h. wohl nicht gerade Synedriften (B. 46), aber Lente von phatisfäischen oder judaistischen Anfichten. Wollten fie etwa in ber Abwesenheit Jesu Diese Familie, beren Befreundung mit Jeju befannt fein konnte, wieder berumbolen? Es konnten aber mehrfach verwandt= schaftliche Beziehungen zu Grunde liegen, und man hat feinen Grund, fammtliche Condolenten als lei-

bige Tröfter barguftellen.

4. Zu Martha und Maria. Mods ras neol. Eigentlich zu den beiben Schwestern mit ihrer Umgebung. Rach ber fpateren Grazität tonnte es auch schlechthin die Schwestern bezeichnen. "Doch hat bas Rene Teftament diesen Gebrauch niemals, und hier hat ber Ausbruck fein besonberes Deforum, ba es Männer find, welche gekommen waren. Ue= brigens verräth es auch ein vornehmeres Haus-wesen" (Meyer). Wahrscheinlich ist aber noch in bestimmterer Beise die Umgebung der Trauerleute und Rlageweiber angedeutet.

5. Um dieselben gu troften. Die conventionellen Condolenzen und Tröftungen bauerten nach Maimonides, de luctu Cp. 13, fieben Tage, 1 Sam. 31, 13; 1 Chron. 11, 12; Lightfoot u. A.

6. Die Martha nun, da fie hörte. Sie erscheint als die Vorsteherin des Hauses und nimmt die Botschaft in Empfang. Dhue Weiteres geht sie bem herrn entgegen, ohne der Maria erst Mittheilung zu machen, was allerdings auch B. 28 annehmen läßt (Mener gegen Tholud). - Maria aber faß im Innern; "weil man nach Beier, de luctu Hebr., u. A. fitend die Condolengen empfing", ober bas "Siten bei Griechen und Sebraern ein Stud bes Trauerritus war." Aber wohl nicht blos begmegen. Das verschiebene Berhalten ber beiben Schmestern in unserm Evangelium ganz übereinstimmend mit ber Charafteristif Luf. 10, 38.

7. Herr, wärest du hier gewesen. Meher überfett: wenn bu hier warest (Prajens), nicht im fernen Beraa bich aufhieltest. Das hieße also: beisnen ftanbigen Aufenthalt hattest. Es gabe bas einen recht guten Sinn, wenn Chriftus fouft feinen ftanbigen Aufenthalt in Bethanien gehabt hatte, mas aber nicht ber Fall mar. — Richt gestorben.

Start ausgebrücht: eredvone.

8. And jest noch weiß ich. Diese Zuversicht ift ihr geblieben. Sie brudt ihre Zuversicht start ans: 1) Was du auch irgend bitten magst, 2) er wird bir's geben, vorangestellt; 3) zweimal Gott ge= nannt. Allerdings ein indiretter Ausbruck ber Glauben die Rede ift: wer an mich glaubt, wird

wußten wohl, wie gefährlich es für ibn war, ber- fübnsten hoffnung, bie fie nicht wörtlich auszu-über zu kommen. Anch ist zu beachten, bag bie sprechen wagt, ber Erweckung bes Tobten. Die offen berausrebende Martha sagt: wärest bu bier Schwestern in Bethanien wußten wohl von ber Erwedung der Tochter bes Jairus und bes Jünglings zu Rain. Bubem gebachte fie ber burch bie Botschaft erhaltenen Zusage B. 4 (Tholud, Meyer). Alfo nicht blos: wenn bu eine Tröstung erbitten wirst (Rosenmüller), ober: daß Lazarus nicht verworfen werde (Guthymius), ober nur eine Berficherung: bu bift mir gleichwohl ein Liebling Gottes (Paulus). Gleichwohl muß man die unbestimmte, ausholende Aenferung nicht schon in eine zuversichtliche Erwartung ber Auferweckung umbeuten, was fich auch ergibt aus bem Wort: was du irgend erbitten magft.

9. Dein Bruder wird auferstehen. Gine große Berbeifinng, aber ber unbestimmten hoffnung gegenüber unbestimmt gefaßt; nicht: ich werbe ihn jett aufermeden. Gie fonnte bas Wort von ber allgemeinen einstigen Auferstehung verfteben. Auch mußte ja ber spezielle Erwedungsglaube von dem allgemeinen Auferstehungsglauben ausgehn. Gin zweideutiges Wort alfo, zur Prüfung und Ent=

widelung ihres Glaubene bestimmt.

10. In weiß wohl, daß er auferstehn 2c. Offenbar will sie sagen: ich bescheibe mich damit, aber ich hoffe mehr. Das Wort ist also nicht blos ber Ausbrud einer traurigen Resignation, fonbern einer indiretten, ausforschenden Frage (de Wette).

11. 3ch bin die Anferstehung. 3ch, b. h. bie einstige Auferstehung ift fein unpersonliches Schickfal, das einst nur so kommt, sondern eine personliche Birfung, die von mir, bem Gegenwärtigen, ausgeht. Sie ift in mir ichon gegenwärtig und wirt-jam ba. - Und bas Leben. Das Leben im absoluten Sinne, in seiner geistlich und leiblich erwet-tenden Wirtsamkeit. Also eben so das Prinzip der Auferstehung (Hunnius, Luthardt), wie das Wefen und die Folge derselben (Meper). Als das Lebenspringip der Auferstehung übt er eine schlechthin belebende Wirkung aus, die fich in zwei Formen verzweigt: a. Der an ihn Glaubende, wenn er gestorben ist, wird leben, fortleben, wieder auferstehn: b. der noch Lebende, der, an ihn glaubend, mahr= haft lebendig wird, wird in Ewigfeit nicht fterben, b. h. nicht dem Tobe und dem Todesgefühl verfallen. Das Leben Chrifti bewirft bie Auferstehung im zwiefachen Ginne; es ift bie Wurzel ber Auferweckung, weil es die Macht ber Erweckung, bes geistlichen Lebens ift. Die in ihm Lebenden sterben nicht, die Gestorbenen aber find nicht gestorben und leben wieder. Es ift alfo allerdings in beiben Kallen von bemfelben Glänbigen die Rebe, und bie zwei Sate lösen sich nicht nach ber Erklärung ber alteren Ansleger in bie Parallele auf: "für bie geftorbenen Glänbigen bin ich die Auferftebung, für die Lebenden das remedium mortis." Wohl aber bezeichnen bie beiden Gatze ben zwiefachen Gesichtspunkt, ob Giner bereits gestorben ift (La- garus) ober noch lebt (Martha, Maria), nach Guthymins n. A. In beiden Fällen ift die geift-leibliche, ganze Lebenswirkung Chrifti gemeint. Der Gestorbene lebt geistlich und leiblich wieder zur Auferstehung empor. Der Lebende kommt geistlich und auch leiblich (insofern er ben conkreten Auferstehungsleib mit hinitber nimmt) nicht jum Berfinken in ben Tod ber Welt. Alfo find beibe Gate nicht blos geiftlich zu benten, weil vom

geistlich aufersteben, und wer bas Leben erhalten hat, wird es ewig bewahren; worin die Auferstebung allerdings implicite liege (Calvin). Ober ber erfte Sat von ber leiblichen Auferstehung, ber zweite von ber geiftlichen (Lampe, Diehausen, Stier). Bergl. Kap. 6, 51; 8, 56. — Glaubest bu bas. Christus hatte gesagt: Jeber, ber lebt und glaubt, also eine allgemeine Regel aufgestellt. Beht handelt es fich um die Anwendung auf fie. Glaubt fie bas, fo glaubt fie an ihn.

12. Daß du bift der Chriftus, der Sohn Got= tes. Gie läßt merten, baß fie bie großen Gebanten in bem Worte bes Herrn nicht gang fast, fetzt aber vorans, daß er sich als den Todtenerwecker für die Gläubigen bezeichnet, und es ift ihr flar geworben, bag bies in bem Glauben an ben Deffias liegt. Daber spricht sie ein frendiges Bekenntniß ihres Glaubens aus an ihn. Erw nentgrevza, mit Nachbrud. Das glaubt fie nicht erft jest, baran ift fie gläubig geworben: a. daß er ber Chriftus ift, b. als ber Chriftus ber Cohn Gottes ift, und zwar im unerschöpflichen Bollfinn bes Glaubens, nicht blos nach theofratischer Borftellung (Meyer), wenn auch nicht in entwickelter johanneischer Erkenntniß; c. ber in die Welt kommt (Brafens), das heißt: eben jett fortwährend in der Entfaltung seiner messianischen Berrlichfeit und feines Werks begriffen ift. Bu beachten ift die Bahrhaftigfeit ber Martha, die ihr nicht erlaubt, die Worte Chrifti in ihrem Befenntniß buchstäblich zu wiederholen, sondern ihr Befenntniß nach ihrem Glaubensmaß geftaltet. Und boch genügt bas. Befenntniffe fonnen alfo bei ver= schiebenem Ausbrud innerlich übereinstimmen.

13. Das gesagt, ging sie fort und rief. Martha weiß für ben Augenblick genug. Mit frauenhaftem Instinkt (wie er namentlich ibrer praktischen Ratur eigen ift) läßt fie fich auf eine tiefere Erforschung ber großen Gedanken Jeju nicht ein; es genügt ihr der praktische Gedanke, daß er ihrem fühnsten Soffen mit der Versicherung begegnet, die Auferftehung fei nicht blos ferne Auferstehungszeit, sondern vielmebr eine gegen martige Auferstehungsfraft in seiner Berson. — Und ricf Maria, ihre Schwester, insgeheim. Rücksicht auf die anwesenden Juden. Aus dem Folgenden ergibt sich, daß Maria noch im Innern des hauses faß, im Kreise ber Juben. Daher rief Martha fie insgeheim, Ladoá, mas ohne Zweifel ein Zuflitstern bezeichnet; daher sagte sie blos: ber Meister ift ba, mas Maria mohl verftand; baher: er ruft bich. Sie follte zu ihm hinaustommen. Der Borficht Jefu, ber braußen stehen blieb, entspricht bie Vorsicht der Martha; doch ist an gewöhnliche Furcht auf beiden Seiten nicht zu benfen. Er mußte bie Sungerinnen aus bem Ginflug ber Juben heraus haben; fie mußten fich auch durch das Herausgehn gu ihm gum Glauben an ihn befennen. Godann mar es die Regel bes herrn, bei feinen Wunder= werten dem Auffehn entgegenzuwirfen, wenn er auch bas eventuelle Auffehn der Juden bei biefer Gelegenheit ichlieflich willtommen hieß. Mertwürbiger Zusammenklang menschlicher Borforge und göttlicher Zuverficht. Daß die Martha ben Auftrag: er ruft bid, aus bem, mas Jesus erwarten ließ, blos geschloffen (Chrysoftomus, Tholud), ift nicht anzunehmen; Martha fpricht von einem Geheiß Jesu (Lüde, Mener).

14. Jene, wie fie das gehört. Maria tritt als bie bedeutendere Personlichkeit jett in ben Borber-

grund, obicon auch Martha, wie man ans B. 39 fieht, wieder mit dabei ift. — Jefus aber war noch nicht zc. S. Nir. 13. Die Anwesenheit von Juden im Trauerhause tonnte Jejus nach ben Berbaltniffen vorausfeten, ohne bag Martha es ibm (nach

Meyer) zu fagen brauchte.

15. Folgten ihr nach und fagten: sie gehet 2c. Es mar eine Sitte bei ben Juben und Griechen, fich öfter am Grabe bes Berftorbenen niederzuseten und zu tranern (Betstein, z. b. St. Geier, de luctu Hebr.). Sie gingen also mit, indem fie fich wohl bie bevorstehende Tranerscene als eine auszuführende Ceremonie nach orientalischer Sitte bachten. Auch in biefen Studen fteht ber Lebensmahrheit, welche ber Einsamkeit für ihren Schmerz bedarf. bas Scheinwesen ber alten Welt, welche in ber gemeinfamen Todtenklage ihren Affett befriedigt, gegenüber. Allerdings soll man auch der allzugroßen Bereinsamung der Leidtragenden entgegenwirten.

16. Fiel zu feinen Fußen nieder. Der erfte Charafterzug, ber fie von ber Martha unterscheibet. Der zweite ift, baß fie nichts weiter fagt als: Berr, mareft du hier gewesen, so mare mein Bruder nicht geftorben. Während Martha zu biefen Worten binzufügte: auch jetzt noch weiß ich 2c., bricht Maria in Beinen aus. Martha fann für ben erften Blid glaubensfreudiger zu fein scheinen, aber Maria fühlt menschlich inniger und ift in ihrem Glaubensausbrud hingebender. Ihre Kniebengung und ihre Thränen sagen mehr als die Worte der Martha. Das Wort, was sie mit Martha gemein hat, ist ein föstlicher Zug aus dem Leben. Das haben sie einander am Sterbebett des Lazarus immer wieder gesagt: mare er hier 2c. Bengel: "Ex quo colligi potest, hunc earum fuisse sermonem ante fratris obitum: utinam adesset dominus Jesus!"

17. Erregte sich im Geist. Das ένεβοιμήσατο τῷ πνεύματι (f. Wlatth. 9, 30; Mark. 14, 5) macht große Schwierigkeit. Der hier geschilderte Uffett wird dreifach erklärt: 1) als Zorn, 2) als Schmerz, 3) als ein allgemeiner geistiger Uffett, in welchem fich verichiedene Empfindungen verbinden. 1) Vom Born; "Bornaonar mit allen Compositionen bat bei ben Rl ffitern, wie bei ben Rirchenvätern (und Bogantinern) bie Bedeutung: ichnauben (von Pferben), brummen (von ber Befate), ben Born äußern, gur= nend drohen." Der Born wird bann aber fehr verschieben gefaßt: a. er zurnte nach seiner göttlichen Ratur, seinem menschlichen avevua in seinem ná-Jos (Drigenes, Chrysoftomus; neuerdings Merz, f. Tholud). Diese Fassung ist zwiefach unhaltbar: erftlich verurtheilt fie bas menfchliche Schmerzgefühl, zweitens fetzt fie einen Wiberftreit in bas Bewußtfein bes herrn. In anderer Fassung verfallen Silgenfelb u. A. auf biefelbe Muslegung, inbem fie bem Evangelium eine dofetiftische Chriftologie beilegen. b. Er gurnte über bie Macht ber Gunde und bes Tobes. Nicht auszuschließen, aber für fich allein zu abstraft (Augustin, Grasmus u. A., Luthardt). c. Ueber ben Unglauben ber Juden und der Schwestern (Theodoret, Mopsveste, Lampe). Die Schweftern waren aber nicht unglänbig. d. Dariiber, baß er ben Tranerfall nicht habe ab= wenden fonnen (be Bette). Dies mare unfromm und ift gegen ben Zusammenhang. o. Ueber Bertennung von den Feinden, nicht verstanden werden von den Freunden (Brückner). Dazu gab der Moment feine pezielle Beranlassung. f. Darüber, daß sich bie beuchlerischen Thränen ber Juden mit ben Thränen ber Maria mischten (Meyer). Bergl, bagegen B. 45. g. Diese Bornesichilberung ift im Interesse ber negativen Rritit carrifirt worden von Straug und Andern. 2) Bom Schmerz. Tholud: "Das Berbum ift eben fo umfaffend als bas entsprechende beutsche "Grimmen", b. i. ursprünglich eine innere frampfhafte Bewegung von Zorn, Schmerz 2c. Daher Luther hier: "er ergrimmte", welches er selbst burch σπλαγχνίζεται erklärt." Doch bemerkt Tholud, daß nicht ber Sprachgebrauch, nur bie Sprachanalogie bie Bebeutung : Schmerz em= pfinden zuläffig mache. Dafür nun: Ronnus, Buger, Grotius u. A., Lude. Tholnet in ben fru-heren Auflagen und Emald: ein ftarteres Wort nach Analogie bes στενάζειν Jefu, Mark. 7, 34 (vergl. Mark. 8, 12). 3) Allgemeiner Affekt bes Beiftes, in welchem verschiedene Empfindungen fich mit einander verbinden und wechseln. Mt. Abhandlung über die Worte: ένεβοιμήσατο τῷ πνεύματι; vermischte Schriften, 4ter Bb., S. 194; aus ben theol. Stud. und Kritik., Jahrgang 1836; f. Leben Jesu II, 2, S. 1125. — Tholuck (7. Aufl.): "So werben wir benn auch ein Gefühl bes Schaubers mit einbegreifen 2c. Als die nachgewiesene philologische Bedeutung nehmen wir baber nevelo Pal an, wie es auch icon einer ber alteften Erflarer, ber Ueberfeter ber Pefdito, thut." Es fpricht für biefe Faffung: 1) bie Wahl bes Ausbrucks, ba ben Evangelisten für den bestimmteren Affett des Borns wie bes Schmerzes andere Ausbrücke geläufig find; 2) der Zusatz: τῷ πνεύματι. Im Geiste fann feiner Ratur nach fein einzelner pfpchifcher Uffekt herrschen; der Geist ist allumfassende Einheit des mannigfaltig getheilten Seelenlebens. 3) Die pfphologische Erfahrung, daß in der höchsten Erre-gung des Seelenlebens die verschiedensten Affette Bufammenfallen (f. bas Citat aus Göthe's Sphigenie: Es wälzet fich ein Rab von Freud und Schmerz burch meine Seele; Leben Jesu, S. 1125). 4) Die Situation. Das Beinen ber Maria tonnte nur bas innigfte Mitgefühl erregen. Run fam aber zu bem Weinen ber befferen Juben auch das Weinen ber Unglänbigen. Es bilbete fich eine Scene ber menschlichen Webklage über den Tod, eine Spm-pathie des Gefühls von der Macht des Todes. Wegen biefes Mitgefühl hatte fich Jejus nicht gu berichließen, aber auch zu mehren, zu entruften. Damit aber ging feine Empfindung in begeiftertes Borgefühl bes Sieges über. Wir hatten zuerft ben Ausbruck gewählt: er schütterte fich. Es ift die Bezeichnung ber heftigen Bewegung. Doch scheint ber jett gewählte vorzuziehen. Er erregte fich bermaßen im Geift, bag bie Junger bie Erschütterung in feiner leiblichen Erscheinung faben, baber: er erschütterte fich selbft. Gin Gottesgewitter bes Beistes ging durch seine Brust, unter dem seine meusch-liche Natur erbebte. Das fromere kommt immer aus der Teufe.

18. Wo habt ihr ihn bestattet? Offenbar wird burch den Borgang in seinem innern Leben der Trieb, das Bunder zu thun, vollendet. - Romm und fiehe. Die Antwortenden: Martha und Maria. - Da weinte Jesus. Drei Wörtchen: ein ganger, unendlich gehaltreicher Bers. Bebeutungs= volle, treffende Bersabtheilung. Auf bem Bege nämlich zum Grabe, ben sie nun angetreten haben. Nachdem fich Jejus im Geifte bewegt und festgestellt hat gegen die Sympathie mit der judischen

ben, und die Thräne folgt ber Entruftung, wie ein Sommerregen bem Gewitter. Das Bebenten, Jefus fonne nicht bei einem wirklichen Borgefühl feiner erweckenden That weinen, ift ein Zweifel an ber Bereinbarkeit ber göttlichen und ber menschlichen Natur und widerspricht ber menschlichen Erfahrung felbft. Richt nur die Succeffion ber Gefühle, fonbern auch die Wahrheit und Intereffelofigfeit bes Gefühls erklärt eine Thatsache, nach welcher nicht nur ber tieffte Schmerz bei ber Borausficht ber Freude fich einstellen kann und umgekehrt, sondern sogar die entgegengesetten Affette bligschnell auf einander folgen können, wie ein "Feuerrad" im vollen Schwunge. "Ehrpsologus nahm an, Jesus habe vor Freude geweint; Istdorus Pelus.: weil die Auferweckung den Lazarus aus der Rube wieber in bas unruhige Leben gurudführe (fo entichieb sogar auch das Concil. Toletanum) 2c. Alle diese Erflärungen ber Rirchenväter find burchaus un-

natürlich." Heubner.

19. Siehe, wie hat er ihn fo lieb. Das konnten auch die Juden feben, ohne die volle Bedeutung feiner Thränen zu verstehn. Allerdings will ber Evangelift diese wohlwollenden Juden von den Etlichen unterscheiben, die fich nun außern: fonnte biefer, der die Augen des Blinden 2c. Nach Chryfostomus und ben meisten Melteren, wie auch Luthardt und Mener, hat diese Aeußerung etwas Böswilliges; nach Lude, Tholud u. A. ift fie gut gemeint. Für die Böswilligkeit spricht 1) die offenbare Absicht, einen Borwurf gegen Jesum verlauten ju laffen: er habe biesen Todesfall entweder nicht verhuten fönnen (Mangel ber Macht), ober nicht verhüten wollen (Mangel ber Liebe); 2) ber Umstand, daß ihr Wort noch einmal bie erschütternbe Selbstbewegung des Herrn veranlaßt, ihn fo zu fagen zu einer neuen Spannung im Beift nöthigt. 3) Auch bier, wie B. 46 unterscheidet Johannes von ben besseren Juden die boswilligen als reves de. entsteht denn auch die Bermuthung, daß fie, von ber Voraussetzung des Unvermögens Jesu in die= fem Falle ausgehend, einen Schatten bes Zweifels werfen wollen auf die Blindenheilung felbft (Meyer). Um fo weniger tann man erwarten, daß diefe Bitrger von Gerufalem eher die früheren galifaischen Tobtenerwedungen gitiren follten (Strauß), bie in Jerusalem jüngst hin stattgefundene. Blinbenheilung, die ben Ginen noch jett jur Bewunde-rung, ben Undern jum pharifaifchen Aergerniß frifch im Gedächtniß war. Ihr Wort veranlagt ben Berrn, bag er fich abermals schüttert, aber nun nicht blos im Beift, sondern in fich felbit; b. h. wohl, daß er jett auch im Seelenleben feine Empfindung feststellt. 20. Zum Grabe. - Eine Sohle. Ueber bie

ifraelitischen Graber f. ben Matthans, G. 436; über das jett noch angeblich vorhandene Grab des Lazarus die Reisebeschreibungen (Robinson II. S. 310). — Und ein Stein lag darüber. Enéneuro fann heißen: darüber ober auch da vor, je nach-bem das Grab als eine senkrechte Grust (in eine solche stieg man auf Treppen hinab), oder als eine horizontale zu benken ist. Daß die Tradition ein senkrechtes Grab ausweist, entscheibet nicht; doch scheint ber Ausdruck: apare rov didov auch für ein senkrechtes Grab zu sprechen. Matth. 28, 2 ift

der Ausdruck: anenolice.

21. herr, er riecht schon. Die furchtbare Wirklichkeit bes Grabes, worin ihr Bruder schon vier Tobtenklage, kann er sich seinem Mitgefühl hinge- Tage gelegen, erschüttert bie praktische Frau und

macht ihren Glauben mankenb. Sie benkt, es konne ein Aergerniß daraus werben, wenn ihnen der Berwesungsbuft, namentlich vor so vielen Lenten aus Jernfalem, entgegenschlage. Denn baß fie nicht wirklich schon Verwesungsduft riecht, ergibt fich aus dem Grunde für ihr Wort: reragratos yao. "Im Talmud und im Targum ift es sprichwört-lich, daß die Berwesung am dritten Tage nach dem Tobe eintritt" (Tholud nach Wetstein). Und als "bie Schwefter des Berftorbenen" ichaubert fie vor bem Gedanten, ben Bruber in Bermefungsgestalt erblicken zu follen. Daß eine vorläufige Einbalfa= mirung burch Umwidelung mit Spezereien nicht stattgefunden, läßt sich aus bem Worte ber Martha nicht ichließen; die formliche Salbung aber mochten bie Schwestern vertagt haben, weil in ber gespannten Erwartung auf bas Kommen Jesu noch ein Funke ber Hoffnung glimmte, ihnen felber kaum bewußt. Daher hatte auch Maria die toftbare Salbe bes Marbenöls noch aufbemahrt. Man fann aber eben so wenig sagen, Martha habe jett überhaupt burch die Meußerungen Jefu B. 23-26 die Boffnung auf eine spezielle Erweckung bes Lazarus in eine bobere Glaubensrichtung aufgeben laffen (Meyer), als man bas momentane Banten ibrer Hoffnung in Frage ftellen fann (Tholud). Es läßt fich aber nur fagen: sie wird so erschüttert von ber Sorge, ber Bruder werbe als verwesenbe Leiche jum Borichein fommen, baß fie einen Augenblick bie hingebung an bas Wort Chrifti vergift und bie Ausführung seines Befehls verzögert.
22. Sabe ich dir nicht gesagt? Richt nur bie

22. Pade ich die nicht gelagt? Licht nur die Worte B. 25, sondern die ganze Zusage von B. 4 an. Die Herrlichkeit Gottes erscheint, wo er sich in seiner Bundermacht offenbart. Offenbar also im Glauben an das Wort Jesu doben sie den

Stein ab.

23. Sob feine Augen empor. Wir haben ichon früher auf den großen Zweck diefer Gestalt ber Wunderheitung Jesu hingewiesen. Die Juden in Gerusalem follen in einem großen Zeichen nicht nur seine Wundermacht sehen, sondern auch die Berbindung Jesu mit ihrem Gott in dieser Bun-berwirfung. Daber auch der volle Gebetsausbrud. Das Gebet aber ift Dantgebet: er ift feiner Erhörung, welche frühere Gebete voraussett, gewiß. Wenn er bann fagt: ich wußte, daß du mich alle= zeit erhöreft, so beutet bas auf ein ununterbroche= nes Gebetsleben, eine stete Einigung bes Willens Jefn mit bem Willen bes Baters im Gebet, welche ein stetes Wirken ber Allmacht Gottes mit ihm gur Folge hat. Alfo gottmenschlich vollzieht Chriftus feine Wunder; nicht in bloger Gottheit, oder als ein übermenschlicher Gott, ohne ben Bater (f. Rap. 5, 19. 26; 6, 6), aber auch nicht in bloger Menschheit unter sporadischen Erbittungen. pett unter poradischen Erbittungen. Zugleich aber leitet bieses Bort ben folgenden Ausspruch ein: aber um bes Bolfs willen 2c. Diesenigen, welche, wie Baur, aus biefen Worten geschloffen haben, bas Gebet werbe zum Scheingebet herabgefett, haben ben großen Gedanten beffelben nicht verstanden. Ungesichts ber Juden aus Jerusalem ruft Jefus ihren Gott als feinen Bater an und wird erhört, wie Moses nach Gottes Weisung sich als Gefandter bes Gottes Ifraels vor seinem Bolt und vor Pharao beglaubigt (2 Mos. 4, 3 ff.; Kap. 7, 9) und wie Elias auf bem Rarmel ben Gott Ifraels vor ben Baalspriestern und bem abfälligen Bolf um bas entscheidende Simmelszeichen

bittet, das die Wahrheit des ifraesitischen Glandens bekräftigen soll, I Kön. 18, 36 ff. Daher ist der Zweck dieser Gebetsworte so klar betont: damit sie Glanden, daß du mich gefandt hast. Daß das Gebet siehen könne, ist eine Satzung, die das Gebets beziehen könne, ist eine Satzung, die das Gebet nur in pantheistischen Gesühlsstimmungen sinden mag; sie würde consequent den Begriff des mitterlichen, des kirchlichen, des gerichtlichen Gebets (des Eides), des Wundergebets, wie des Gebets überhaupt aufsheben.

24. Lazarus, fomm herand! Gigentlich: Lazarus, hierher, herans! Nach Origenes wäre ber Erweckungsmoment schon bem Dankgebet Jesu selbst vorangegangen und ber Auf hätte blos bas hervorkommen bes Neubelebten veranlast. Offenbar will aber ber laute Ruf mit starker Stimme und in seinem majestätischen Ausbruck selber als

Erwedungsmoment erkannt fein.

25. Die Füße und die Sande mit Grabtlichern. Da ber Tobte fo umwidelt mar, auch bas Untlit verhüllt, so soll sich nach Basilius (Faijuaze Favua έν θαύματι), Chrhsostomus n. v. A., Lampe, Stier ein Bunder im Bunder ereignet haben, nämlich baß Lazarus trot ber Umwickelung herausgeben fonnte. Undere bagegen haben eine Umwickelung nach ägyptischer Art angenommen, Sande und Fife besonders umwunden (Dishausen, be Bette). Luck nimmt an, die Umwickelung vom Roof bis gum Fuß fei nur eine lose gewesen, welche bie freie Be-wegung nicht gehindert habe. Nach unserer Stelle scheinen allerdings die Umwickelungen partiell gewesen zu sein; mochte bas nun ägyptische Beise sein ober nicht. Es hatte ja auch bie Ibee ber Schwestern sein können, besonders ba bie vollstanbige Salbung und Grablegung noch nicht ftatt= gefunden hatte. Daß aber bas Wunder bes neuen Lebens fich auch in einem munderbaren, bem Nachtwandeln ähnlichen Wandeln bethätigen konnte. liegt nabe. Auch mußte ber Bervortretende wirklich von ben Umwidelungen befreit werben, um sich gang frei zu bewegen nach bem Worte Jefu: macht ihn log und laffet ihn gehen. D. h. febstständig nach Hause gehn. Man kann baraus nicht mit Grotius schließen, daß Christus nicht mit ihm gegangen sei: ne quasi in triumphum ducere videretur.

## Dogmatisch-driftologische Grundgedanken.

1. Christus die Auferstehung und das Leben, das Prinzip der einstigen Auferstehung. 2. Die Borzeichen des Prinzips: die Berwandlungszeichen und Auferweckungsgeschichten im Alten Testament und die Todtenerweckungen Jesu; d. die Erscheinung des Prinzips in dem erweckenden Leben und in der geistlichen Auferstehung Christi; c. die Wirtungen des Prinzips in der christlichen Welt dis zur ersten und dis zur allgemeinen Auferstehung.

2. Der Glaube an Chriftum, ben Sohn Gottes,

fchließt bie Auferstehung ein.

3. Die geheimnisvollen, heiligen Affekte in bem Leben bes Herrn. Das Empfindungsleben im Geiste, oder die innerste und höchste Bewegung, in welcher alle Gefühle kreisen, das höchte Autleid über das Elend ber Menschen, die höchte Entrüstung wider den Unglauben der Belt. Die Spannung des Herrn wider alle Sympathieen einer ungöttlichen Traurigkeit unter dem vollen Mitgefühl mit der göttlichen Traurigkeit der Menschen.

4. Die Auferweckung bes Lazarus. Deutungen: 1) Lazarus fei scheintobt gewesen (Paulus, Ammon, Schweizer u. A.); 2) die Erzählung ein Mythus (Straug); Migverftanbnig eines Gefprachs über bie Auferstehung mit ben beiben Bethanischen Frauen beim Tode des Lazarus (Beiße); eine Umbilbung der Erweckungsgeschichte des Junglings ju Rain (Gfrörer); eine bogmatisch allego-rische Darftellung ber dosa Christi (Baur). Offenbar feiert bie Rritif am Grabe bes Lagarus einen Moment ihrer Selbstauflösung; Jeber weiß es anbers. — Die Anslassung ber Geschichte bei den Synoptifern: 1) Die Synoptifer haben sie nicht gekannt (Lucke u. A.); 2) sie lag außer bem Kreise ihrer Berichte (Mener); 3) es hat eine Rudfichtnahme auf die Betonische Familie stattsgefunden (Herber, Schultheß, Olshausen, Leben Jesu II, 2, S. 1133). Meyer versichert, das sei etwas dem Sinn und Geist jener ersten Christens zeit (sollte wohl heißen: ber geistlichen Bravour der Montanisten und der Circumcellionen) Zuwiderlausfendes. Bergl. Joh. 12, 10. — Die Bermitteslungen des Bunders. a. Die all gemeine: Chriftus die Auferstehung und das Leben, Pringip ber Auferwedungen. b. Die fpezielle: Chriftus jett im Borgefühl seines eignen Tobes und seiner Auferstehung. Jerusalem und ber hohe Rath mußten ein Zeichen seiner Herrlichkeit in ber Dabe aufleuchten fehn, was ihnen alle Entschuldigung nahm. c. Die speziellste: Der Glaube der Schwestern und bes Lazarus und die Erwartung Aller mit einander, insbesondere auch die Erwartung bes Sterbenden, Jefus werde kommen und feine hülfreiche Macht erweisen, eine Erwartung, Die er mit in den Tod hinabnahm, so wie Jesus selbst feine Auferstehungszuversicht mit hinabnahm in ben Tob (f. Leben Jesu II, 2, S. 327 n. 1127 ff.). - Die Form des Wunders: Ein Gebet um die Erhörung bes Gottes Ifraels zu einem Zeugniß für ben herrn im Angesichte Ferusalems. — Die Be-bentung: Die Krone seiner Erweckungen, das Borzeichen seiner Auferstehung, das erste Auflench-ten seiner dofa vom Delberge her über Ferusalem. 5. "Was die moralische Anwendung betrifft, so

bedarf es bagu ber allegorischen Erklärung nicht, wie fie bei Hieronymus, Augustin, Bourdaloue, H. Martin 2c. sich findet. Diese allegorische Erklärung ist offenbar ganz unhistorisch; fie ist unnatürlich, und Lazarus, ben Freund Jesu, jum Bild eines gang erftorbenen, ichon flinkenden Gunbers ju maden, ift auch unschicklich." Seubner.

### Somiletische Andentungen.

Die Auferweckung bes Lazarus als bas herrlichste Erwedungswunder Jefu. 1) Rach feinen besonderen Umständen im Bergleich mit den früheren Erwedungen; 2) nach feiner innern Bebeutfamfeit als Erweisung, daß Chriftus die Anferstehung und das Leben sei, oder als Erweisung seiner Herrlich= feit; 3) nach seinen entscheibenben Wirkungen. Ober: die Auferweckung bes Lazarus nach ihren wesentlichen Zügen: 1) Das einleitende Gespräch, 2) ber Gang zum Grabe, 3) das Dankgebet, 4) ber Erwedungsruf, 5) bie Erscheinung des Tobten, 6) die Wirkung seiner Auferstehung. — Die Anskunft Jesu am vierten Tage, nachdem Lazarus be-

flüchtige Jefus aus Peraa und feine ftolzen Berächter, bie Juben aus Jerufalem, am Grabe bes Lazarus wiedersehn. — Das verschiedene Beileib bei dem Tode eines Familiengliedes: 1) Das Bei-leid der Welt im Allgemeinen, 2) das ceremonisse Beileid der Pharifäer, 3) das herzliche Beileid der Bermandten und Freunde, 4) bas himmlifche Beisleib Chrifti. — Chriftus vor bem Orte harrend, ober die Gottesfraft Chrifti in feiner menschlichen Schwachheit, bas Urbild bes Chriftenlebens. — Die bochfte Borficht bei ber höchften Siegesfreudigfeit. - Martha und Maria am Grabe bes Laza= rus. Beibe verglichen 1) bei ihrer erften Begegnung mit Jeju (Luf. 10, 38), 2) bei ber zweiten bier, 3) bei ber britten in ber Salbungsgeschichte. — Das Bort ber Beiben: Gerr, mareft bu bier ge-wesen zc. — Wenn bu bier. Das Benn ber Betrübten im Blid auf ben Tobten. Benn bies und das geschehen mare. 1) In wiesern sünd-haft? Als Ausbruck des Grams, der sich in Gottes Walten nicht finden will. 2) In wiefern berechtigt? Als Ausbruck bes Schmerzes, ber bie Urfachen bes Leibens erforscht. 3) In wiefern heilfam? Als Ausbrud ber Beugung bor Gott über wirkliches Berfäumniß. - Die Glaubensprüfung, welche Martha zu bestehn hat. - Die Befreiung der Martha von den kleinen Sorgen bes Hauf die Auferstehung und das Leben. 1) Was das heißt: a. das Leben zur Auferstehung, b. die Auferftehung zum Leben. 2) Bas bas bebentet für bie Gläubigen: a. für die Gestorbenen, b. für die Lebenben. - Glaubest bu bas? - Das Befenninig ber Martha auf die Glaubensfrage Chrifti. -Wie sich die Martha hier schon der Maria unterordnet, die fie friiher bevormunden wollte (noch mehr in der Salbungsgeschichte; sie dient schweigend). — Der Meister ist da. 1) Der Meister ist da 2) und ruset dich. — Der ahnungsreiche Gang zum Grabe, ein Borspiel bes ahnungsreichsten Ganges zum Grabe Jesu. — Das Weinen der Maria und das Weinen der Juden: 1) An sich; die äußere Aehnlichkeit, die innere Verschiedenheit; 2) in feiner Bebeutung: fo mischen fich bie Stim-men im Gesang ber Kirche, die Thränen in ben häusern, die verschiebenen Geister in ber Umgebung Jefu. — Das zweimalige Ergrimmen Jefu im Geist: 1) Der Anlaß, 2) die Stimmung, 3) die Frucht. - Das Empfindungsleben Jefu. - Das Berg Jefu in seiner vollen Offenbarung: 1) In ber vollen Offenbarung seiner Liebe, 2) seiner Beilig= feit, 3) seiner Gotteskraft. — Wie der Herr selbst vor seinem großen Werk seine Stimmung bewahren mußte. — Der erschütternbe und boch so heilsame Anblick bes Grabes. — Unsere Graber. — Nach ihrer Beziehung auf bas Grab Christi. - Die Unfechtung ber Martha. - Das Dankgebet und feine Bedeutung. 1) In Beziehung auf ben Berrn: Gotteszuversicht; 2) in Beziehung auf bie Juben: ein Wunder in Gemeinschaft mit ihrem Gott, jum Zengniß über sie und für sie; 3) auf die Leidtra-genden: göttliche Heiligung ihrer menschlichen Freude. — Das Bunder s. oben. — Der Ruf Chrifti brei geifterhafte, lebensmächtige Worte: 1) Der Name, 2) zu Chrifto, 3) heraus. - Die Stimme Chrifti. - Das unenblich bebeutungskunft Jesu am vierten Tage, nachdem Lazarus be- volle, umfassende Wesen ber Menschenflimme. — graben war. Ober: wo Jesus als Heiland kommt, Der einzige himmelston [Liebesklang und Wetters da kommt er nie zu spät. — Wie sich der verbannte, straht bes Lebens] in der Stimme Christi. — Die Entschiedenheit Christi in allen seinen Lebenszügen, auch in feiner Stimme. - Die Erscheinung bes Lebenben in ben Grabeshüllen, ein Bild bes neuen Lebens bes Chriften in ben alten Sullen bes Tobes. - Bas die Worte fagen: löset ihn ab und laffet ihn geben. 1) Wie fich bas anbetenbe Stannen bes Berichterstatters in Schweigen verliert; 2) wie Chriftus bem Lazarus die volle Le= benstraft zutraut; 3) wie er das Auffehn von sich ablenkt auf ben Erwedten. - Die brei evange-

lischen Geschichten von Bethanien. Starte: Canftein: Jejus fommt früh genug, weil er allezeit zum Seil kommt, ob er uns gleich oft zu hat zu kommen scheint. — Hedinger: Gottes Macht ift Alles möglich: leiblich und geiftlich erwedt fie, die nur Gine Stunde ober taufend Jahre im Grabe gelegen, lang ober furz gefündigt haben. — Leidtragende tröften ift ein Stud ber Gottfeligkeit. - Duesnel: Man tröftet Ginen, ber feinen Bruder burch ben Tob verloren, und hat wohl wenig ober gar kein Mitleiben mit bem, ber seinen Gott verloren. - Dfianber: Siebe, wie ber Glaube mit bem Unglauben ringet und fämpfet! — Gott ift reich über Alle, die ihn anrn-fen, und kann überschwenglich mehr thun, als wir bitten. - Bibl. Würt .: Der Chriften größter Troft in allerlei Elend, auch Todesnoth, ift die Auferstehung ber Tobten, 1 Cor. 15, 54; Bebr. 2, 14. -Wer an Chriftum nicht glaubt, ist todt, ehe er stirbt. - B. 28. Ach wie wohl fteht's, wenn ein Freund ben andern zu Chrifto ruft! - Oft ift's rathsamer, Chriftum insgeheim zu verfündigen, als öffentlich auszurufen. — B. 29. Sebinger: Liebe ganbert nicht. — B. 31. Zeifius: Die fehr betrübten Bergens find, absonderlich bie in schweren Anfechtungen schweben, soll man nicht allein laffen. — B. 32. Canftein: Die gläubige Erfenntniß Jesn wirfet beilige Ehrerbietigfeit gegen ihn und tiefe Demuth. Der Menichen Jammer jammert Jefum. Wir follen uns nach feinem Erempel bes Elenden auch jammern laffen. — Zeifins: Die in Chrifto Entichlafenen mag man wohl beweinen und betrauern, ieboch mit Magen, und sich hinwieder trösten mit der fünftigen freudenvollen Auferstehung, 1 Theff. 4, 13. 18. — B. 35. So weinte er auch über Je-rusalem (Lut. 19, 41) und im Garten Gethsemane, Hebr. 5, 7. Er gibt erst ein Zeichen seiner wahren Menschheit, hernach seiner Gottheit. — B. 41. Der s.: Lerne hier an beinem Jesus, wo du was Bichtiges vor haft, es nicht ohne Gebet anzusan-gen. — B. 43. Ofianber: Zengniß der gött-lichen Majestät Christi. — B. 45. Quesnel: Es ift nutiid, fromme Leute zu besuchen; bisweilen ber unsichtbaren Belt ergriffen werben. — Erzäh-bängt bie Seligkeit baran. — Gerlach: Zesus len bören wir ben Tobten nicht. "Er batte nichts beginnt auch hier, wie oft, mit einer absichtlich bunklen, prüfenden Rede, die wie ein allgemeines Troftwort von ber zufünftigen Auferstehung klingt. - Jefu war es in so vielen feiner Reben barum gu thun, die Ginheit der geiftlichen und ber leiblichen Auferstebung zu zeigen, und beschalb erweckte er auch leiblich die Todten. — Die Auferstehung ber Gottlosen ist keine wahre Auserstehung, sondern der andere Tod. — Er ruft dem Todten als eis nem Lebenden, wie Gott bem, das nicht ift, als ob es wäre, Röm. 4, 17. — Lisko, B. 33: Die Affette der Gläubigen sind ihnen nicht überlegen, sind feine Baffionen. - Braune: Das Trauern hat im Alten Teftamente einen guten Ramen, und

Ine fdreibt (Rom. 12, 15): frenet ench mit ben Fröhlichen und weinet mit ben Beinenben. Bgl. Phil. 2, 27. — Bom Gott alles Troftes kommt bie Sabe, ju tröften. — Aber ich weiß auch 2c. Das ift ein Dennoch, wie Pf. 73, 1. — B. 25. Wer jagt bas ibm nach? — B. 27. In bem Glauben liegt ihr Alles. Damit ihr mangelhafter Begriff fie nicht um ben Genuß bes Heils bringe. — Maria. B. 32. Rein Wort mehr, nur Thränen, biefe reden lauter. - Er ergrimmte 2c. Beld berrlichen Blid in Jesu großes Berg gewährt bier 30hannes! - Acht Personen erwähnt die Schrift, die vom Tobe erwedt find: ber Sohn ber Witme gu Sarepta burch Elias (1 Kön. 17, 22), ber Sohn ber Sunamitin burch Elifa (2 Kön. 4, 35), ein todter Mann, in Eliia's Grab geworfen (2 Kön. 13, 21), der Jüngling zu Nain (Luk. 7, 15), Jairus Tochter (Mattb. 9, 25), Lazarus, Tabea durch Petrus (Apostg. 9, 40), Euthchus durch Paulus (Apostg. 20, 9). — Goßner, B. 17: Er bleibt aber doch nie aus. — Es stivbt kein Christ. — So mag zwar ein Rind Gottes angerlich allerlei ausstehn, aber bas ift frank fein; bas ift nicht ber Tob. - Maria. Sie ftand auf, nicht, um zu dem Tobten, fonbern zu dem zu gehen, der ihr Leben war. — Maria rebete aus einem Tone, wie ihre. Schwester. Denn Gines pflegt bas Unbere angusteden. Giner fann ben Andern fleinlaut und verzagt machen. - Ein ander Mal sprach er bei einer solchen Gelegenheit: weine nicht! Nämlich zum Troste ber Witwe von Nain. hier aber weint er felbft. - Durch feine Thränen 1) heilt (heiligt) er bie unsern, 2) wischt er fie ab. - Die ftarte Stimme bes Beilanbes, ein Bild seiner allmächtigen Inabe. — Heubner: Je länger ber Glaube warten muß, je flärker ber Glaube burch Barten und durch die Prüfung wird, besto berrlicher ift die Hüste (Wichelhaus). — B. 24. Der allgemeine Glaube an eine gewisse Wahrheit hilft freilich noch nicht. Er haftet nicht; es muß ein persönlich angewandter, uns geltender Glaube werben. - Glaubst bu bas? Eine Frage ber Briffung für Jeben. — "Das innere Herzensverhältniß zu Jesu muß der Welt ein Geheimniß bleiben, obgleich wir Jesum frei bekennen sollen" (Wichelbaus). — Der Meister ruft bich, Auf bas persönliche Bershältniß kommt's an. — B. 29. Wer barf säumen, wenn Jesus ihn ruft? — Was haben menschliche Thränen für eine göttliche Kraft! — B. 43. Die Stimme, bie wir hier hören, ift bas Machtwort bes Tobtenerweders, ber bie Schlüffel ber Bolle und bes Tobes hat. - Geisterartig tritt Lazarus herpor, bamit Alle burch ben Anblid ftart vom Schauer gu fprechen in Worten biefer Erbe" (Berber). -Schleiermacher: Die Juben. Auch dem Mitgefühl folder Menschen, beren Gefühl in Beziehung auf die wichtigsten Dinge, auf das, was uns am meisten am Serzen liegt, nicht das Unserige ift, auch ihrem Nitgesühl für die allgemeinen Begegnisse bes Lebens sollen wir nicht die Anfrichtigkeit absprechen. - Der Schmerz, ber fich in fich selbft verschließt, hat boch in sofern etwas Selbstfüchtiges, als er den Menschen vom Zusammenhang mit seisnen Brüdern ablöst. — Was sich so weit erheben fann (zu Gott), was einer folden Gemeinschaft mit der allgemeinen Quelle des Lebens fähig ist, das ist auch über die Gewalt bes Tobes hinausgerückt. Abraham, Ffaat und Jatob trauerten. Und Pau- So bu glaubst, wirft bu bie Herrlichkeit Gottes

sehen — (Erwähnung, daß der andere Lazarus fie sind auch die untrik Luk. 16, 27—31 sagte, es brauche Keiner von den Todten gesandt zu werden 2c.), nicht was Lazarus gesagt dat von jenem Leben, ift uns geblieden. — ber hischen der gen seine Macht und das Wunderdarste kann auf den Menschen nicht anders wirken, als nach Maßgade des Gemüthszusiandes, in welchen er ist. — Schenkel: Woran wir den bem der gestigtens am Grabe des Lazarus: In dem Sas Could in der Lieben, des Erlösers am Grabe des Lazarus: Intradizieht aus Süm Dünste. Aus dem Ein und Kristen. — Kränen siehen der Liebe, der Theölnahme, des Schmerzes,

sie sind auch die untriglicen Zeichen der menschlichen Ohnmacht und Schwachheit. So offenbaren
die Thränen hier seine heitige Liebe, aber sie verbergen seine Macht und Herrlickstit. — Sie hat
das Grab die Stätte der Verwejung genannt, der
Herr nennt es die Stätte der Perrlickstit. — Die
Juden. Es ist eine Macht in den Strahlen der
Sonne. In dem Samenkorn wecken sie den Lebenskeim und rusen ein neues, schönes, mannigsaltiges Leben in's Dasein. Aber derselbe Sonnentrahl zieht aus Sümpsen und Morästen giftige
Dünske. Aus dem Sinen rust er das Leben, aus
dem Andern den Tod.

bem ein Bicepräsibent (177 77 3 38) zur Seite

3. Die zwiesache Folge der Auferweckung des Lazarus. Die glaubigen Juden. Die Verstockten als Verräther. Die hohepriesterliche Weißagung, oder das Erlöschen des alten Urim und Thummim. Die dämonische Politik und der göttliche Nathschluß. Jesus jest in der Wüste Sphraim, wie in der Wüste beim Beginn seines Amtes. (B. 45—57.)

#### Eregetische Erläuterungen.

1. Biele nun von den Juden. Gine neue Spal-tung innerhalb ber pharifaischen Partei in Ferusalem selbst. Die große Birtung bieser Erweckung bes Lazarus tritt barin bervor, bag viele von biefen Juden gläubig murben. Doch löfen fich Etliche von ben Zeugen bes Bethanischen Bunbers von bem gläubigen Theil ab und verstocken sich, indem fie die Thatsache den Pharifäern, b. h. hier ben feindlichen Synedriften, anzeigen. Drigenes hielt biese Etlichen für Freunde Jesu, welche die Anzeige in wohlmeinender Abficht machten. Dagegen werden sie gewöhnlich nach Euthymius für Böswillige gehalten. Rach Enthymius hatten fie ihn als Goëten verklagt, nach Theophylakt als Sakrilegus, ber einen Leichnam ausgegraben; bei biesen Sppothe-fen überfieht man, daß die verstockten Denunzianten bieselbe Meinung haben konnten, welche Kaiphas 2.50 äußert, alfo Jefum nur für einen gefährlichen Menschen halten. Go also wird ihre Anzeige von ben Meiften gefaßt. Meyer bestreitet bie Unnahme feindlicher Absicht; es stehe da oi eldovres, nicht των έλθόντων. Allein bei biefer Faffung würde ber Evangelift fagen, biefe nach Bethanien gefommenen Juden hätten eine Vielbeit der Judenschaft überhaupt ausgemacht. Näher säge es vielleicht, unter den Zuschauern Freunde und Gesinnungs-genossen der Maria zu unterscheiden, die zur Maria gekommen waren und Feasáuevoi waren. Die Juden wußten wohl von der Tobfeinbschaft ber Pharifaer gegen Jesum; waren biese Anzeigenden Freunde gewesen, so mußten sie mit einem beroischen Marthrmuthe von Jesu gezeugt haben und in ber evangelischen Geschichte bleibenb bervortreten.

2. Da versammelten nun die Hohenbriester das Shnedrium. S. Matth., S. 18; Winer, den Art. Synedrium. I) Der Name:  $\sigma v v \acute{e} \partial \rho o v$ , talmudisch: Synedrium. 1) Der Name:  $\sigma v v \acute{e} \partial \rho o v$ , talmudisch: hierarchische richterliche Behörde der Juden, restdierend zu Zerusalem. 3) Bestand und Organisation: auß 71 Gliedern in drei Rlassen (Oberpriester, Aletteste, Schriftgelehrte). Damals auß pharistischen und sadduzäischen Eementen bestehend (Kaisphas, der Hohepriester, gehörte der sadduzäischen Partei an). Das Synedrium hatte einen Präsidenten (Kriva), in der Regel der Hohepriester,

ftanb. Daß ein britter Beamter gur Linken bes Hohenpriefters unter bem Namen Daff geftanben (Vitringa), ift nicht hinlänglich erwiesen. 4) Die Situngen: Auferordentliche. In bringenben Fällen im Sause bes Hohenpriefters. Dr= bentliche: täglich (ausgenommen ber Sabbat und die Festtage), früher in einem Seffionegimmer am Tempel, Gazith genannt, fpater aber (von 40 Jahren vor Zerftörung bes Tempels an) in Lota-len am Tempelberge. 5) Cognitionsfachen biefer Behörde als Forum: Sachen betreffend einen gangen Stamm, einen falichen Propheten, ben Hangen Samm, etner funden Propheter, der Sohenpriester, ober ein willfürlicher Krieg ober Gotteslästerung. 6) Strafge walt. Früher: Berhängung ber Kapitalstrasen (Steinigung, Versbrennen, Enthaupten, Hängen), später: die Exstommunifation und die Antlage auf Todesstraße. 7) Berwaltung. Zusammenhang mit ben fleisnen Gerichtshöfen; bochfte Inftanz für bieselben; Berkehr mit ihnen burch Abgeordnete und Gerichtsboten. 8) Umfang ber Gewalt: Legislatur. Abministration, Juftig. 9) Gefdichte. Der Ur-fprung nach ben Talmubiften mar bie Stiftung bes Mofes, 4 Mof. 11, 24. Wahrscheinlich nur Borfpiel. So Josaphats Obergericht, 2 Chron. 19, 8. Größere Bedeutung dieser Institution nach dem Exil. Die ysoovota jur Zeit ber Seleuciben (2 Maff. 1, 10); die erste, bestimmte Erwähnung zur Zeit des Antipater und Herobes (Joseph. Antiq. 14, 9, 4). Cine Situng des Sonedriums wird veranstaltet.
— Bas thun wir? Inditatio, b. h. es muß etwas geschehn. — Denn dieser Mensch. Unversöhnlicher Saf. Die vielen Zeichen Jesu werben nicht mehr beanstandet, gleichwohl beißt es verächtlich: dieser Mensch. Auch ist wohl ber Ausbruck: viele Beichen, bestimmt, die einfache Anerkennung ber geigen, bestimmt, die einsahe anerteining vergrößen Tobtenerweckung zu verwischen. Zugleich Ausdruck der Furcht, er werde noch mehr Zeichen thun. — Lassen wir ihn also. Die Kolitik der Furcht und des Antichristenthums. Es ist eine böse und seere Furcht, daß Alle an ihn glauben werden; eine böse und seere Furcht, daß daraus Unruhen entstehen werden, welche die Kömer versanlassen, das Land mit Krieg zu überziehen; eine höse und seere Kurcht, daß ise dann dem jüdlichen bofe und leere Furcht, bag fie bann bem jubischen Gemeinwesen ein Ende machen werben. Zubem ift in jedem dieser Momente ein Element ber Lilge mit

wirksam; es ift also auch eine breifach beuchlerische Furcht. Und zwar eine Furcht, die fich burch ibre Motive berechtigt halt, gegen einen Gottespropheten von vielen Zeichen feindlich zu verfahren. Endlich eine Furcht, Die gerade das Unbeil berbeiführt, mas fie meint auf eine beillofe Beife verhitten zu mitffen. Beiße und Strauf haben biefes bierarchische Lebensbild für unmahrscheinlich gehalten. Die Una-logieen, wie nämlich ber Ultramentanismus bie Reformation mit ber Wiebertauferei, bem Socialismus, bem Communismus, bem Antidriftenthum und Weltende zusammenwirft, mabrend er felber es ift, der diese Dinge erzeugt, liegen sehr nabe. -Sie werden und entreißen. Agovor nach Guthymins u. v. A., ἀπολέσουσιν; nach Ronnus u. a. M.: sie werden uns entreißen, mas allerdings zu ihrem egoistischen Sinn, ber mit ber hierarchischen Herrichaft Alles verloren fieht, besser paßt. Tholuck sprickt für: vernichten, weil Judaa schon römische Proving war. Allein die hierardie übte noch ihr Regiment aus. Uns, nuov. Deper: mit bem Nachdruck bes Egoismus vorangestellt. Tor rónor vericieben gefast: 1) Bom Tempel, als dem Centralheiligthum (Drigenes, Luce u. A., nach Act. 6, 13; 2 Maff. 5, 19); 2) vom Lande, "Land und Leute" (Bengel, Luthardt u. A.); 3) von ber heiligen Stadt, wofür 2 Matt. 3, 18. 30. Chrujostomus, Meyer. Es ift zu beachten, daß der Tempel mit bem beiligen Berge und ber beiligen Stabt eine confrete Ginheit bilbet als bie Refideng ber theofratischen hierardie. Der Ausbruck ift aber auch eine unbewußte Prophetie, wie bas folgende Wort bes Rajaphas.

3. Einer aber unter ihnen, Kajaphas. Kaiágas. S. ben Matthäus, S. 306 n. 370, zu Kap. 26, 3. Eben fo zu Luk. 3, 2 ben Lukas, S. 43. Es ist zu beachten, daß die Saddugaer, zu benen Rajaphas gehörte, icon früher angefangen haben, fich an ber Feindseligkeit gegen Jesum, den sie wahrscheinlich zuerst lange mißachtet baben, zu betheiligen, wahr-scheinlich aufgeregt durch die Auferweckung des Lagarus. Sier treten fie in ber Berfon bes Rajabhas an die Spite ber Berfolgung, fpater feben wir fie in ber Feindschaft gegen bie Chriftengemeinde eine Zeit lang ben Pharisaern sogar vorangehn (Apostg. 4, 1. 2). — Welcher Sohe priefter war in jenem Jahr. Berichiebene Deutungen. 1) Bretichneiber, Strauß: Es fei bie irrige Meinung, bas hohebriefterliche Umt habe von Jahr gu Jahr gewechselt, einem Bsendojohan-nes gur Laft fallend. 2) Baur: Der Bsendojohannes habe angenommen, Kajaphas und Hannas hätten alternirend bas Amt verwaltet. 3) Lude: In jenem benfwürdigen Jahr, dem Tobe 8= jahr bes Erlösers, ftand Rajaphas an ber Spitze (wobei es ber Evangelift für überflüffig halt, auf bie Amtsbauer Bezug zu nehmen). Das genügt; boch enthält ber Ansbruck wohl auch eine Binbentung darauf, daß das hohepriesterliche Umt in jener Zeit durch häufigen Amtewechsel entwürdigt wurde. S. Leben Jesu. 4) Tholnd: "Die Wieberholung des r. éviavrov éx. B. 49. 51; Rap. 18, 13 täßt fich nicht anders fassen, als so, daß der Hobe-priefter, ber ja sonst einmal bes Jahres das Gefammtopfer für das Bolf barbrachte (Bebr. 9, 7), felbit erflären mußte, in biefem Jahr merbe ein größeres und universelleres Gesammtopfer bargebracht werben." Dech bezieht

fterliche, fonbern auf bie prophetische Stellung bes Sobenpriefters.

4. Ihr wisset auch nicht das Geringste. Oduovder. Da er weiß, baß er ben Meisten aus ber Seele rebet, fann er fie mit bem Schein beiliger Entrüftung herunter machen, ohne eine fonberliche Berletzung zu beforgen. — Roch überleget ihr, daß ce fiir uns — uns Synedristen — desser ist, daß ein Mann sterben muß (ενα) für das ganze Bolk (Εθνος, die Nation). Das ύπερ in commodum wird bier durch den Folgesat: als daß das ganze Bolt (Laos, bas Bolt in feiner Maffe) verderbe, auch jum avri. "Analoge Gentenzen f. bei Schöttgen und Wetftein." Das Tenflische bes pseudopolitischen Grundsatzes nach der Idee des Rajaphas liegt barin, baß Jefus unschnibig und unfreiwillig geopfert werben foll, um bas Bolfswohl zu fichern. Diefes Diabolifche läßt ben Sat in biesem Sinne auch als ultraheibnisch, abergläubifch und lügnerisch erscheinen. Es ift ber vollenbete Gebanke bes gräßlichsten heidnischen Molochs-opfers, welchem Frael gerade auf bem Söhepunkt feines Satzungseifers für bas vermeintlich reine Judenthum verfällt. G. Leb. Jefu II, 2, G. 1138.

5. Sondern weil er der Hohrriester war, so weißagte er. D. h. ihm unbewußt hatte der böse Spruch in seiner Fassung zugleich noch die Bedeustung einer amtlichen Weißagung, und als solche eisnenhöheren Sinn. Verschiedene Deutungen: 1) Im

Sinne ber 3ip-na (be Wette). Allerdings hat bie Bath Rol etwas Bermandtes, boch reicht fie hier nicht aus und gehört einer andern Sphäre an. S. Berzogs Real = Encyflopadie. 2) Gine unwill= fürliche Weißagung, wie einst in bem unwillfür-lichen Segen bes Bileam (Lücke, Tholuck). Die Fälle fint allerdings verwandt, aber insofern verichieben, als man bei Bileam das gemeine Bewußtfein und die begeifterte Stimmung unterscheiben muß (wefhalb feine Segensworte auch nicht zweibeutig find, wie fein Charafter es ift), mahrend man bei Rajaphas fein Bewußtsein und ben unbewußten, eine böhere Bahrheit abspiegelnten, baber zweibeutigen Ausbrud unterscheiben muß. 3) Gine Genteng nach ber Bestimmung bes Sobenpriefters, burch Urim und Thummim zu weißagen, b. h. bie auf göttliche Raufalität zurudzuführenbe Entscheidung auszusprechen. Leben Jesu II, 2, S. 1137. "Der Oberpriester galt in altitractitischer Zeit als Träger des göttlichen Orakels, als Organ der göttlichen Enthillung (Ewald, Alterthümer, S. 333 f.), welche ihm durch Befragen des Urim und Thummim zu Theil werde (Exod. 28, 30; Num. 27, 21). Diese Befragung mar zwar in ipaterer Zeit verschwunden (?), wie die Oberpriefterwürde überhaupt von ihrer Glorie herabgefunten war; boch findet sich noch im prophetischen Zeit= alter ber Glaube an ben bobepriefterlichen Prophe= tismus (Sof. 3, 4), wie benn auch bei Joseph. Ant. 6, 6, 3 bie Borftellung vom alten Sobenpriefterthum ale bem Träger bes Orafels hervortritt 2c." Meyer. Nicht Organ ber göttlichen "Enthullung" war ber Sobepriefter, sondern ber göttlichen Ent= scheibung; benn bas Bolt, beffen König Gott war, mußte in allen Fällen bas Manbat seines Königs haben tonnen. Die Entscheidung mar nun im gludlichen Falle (wie Philo ben Briefter ideali= firend als Propheten barftellt) Segensprophetie; Johannes felbft bas Bort nicht auf die hoheprie- mar aber ber Sobepriefter ein unerleuchteter Menich,

fo wurde fein Drafel zum Spruch bes Fluchs. Aber auch in diefem Falle bing ber Gegen eines gottlichen Gerichts baran, bas ben Frommen Rettung brachte (rabbinifche Stellen von unbewußten Bei-

fagungen bei Gdiöttgen).

6. Denn Jefus follte fterben. Ore. Beil; in Beziehnug barauf, daß. Das folgende Wort ift nicht etwa nur eine fromme Reflegion bes Jo-hannes, wie es Lücke barstellt, sondern es spricht bas entschiedende Walten Gottes aus, welches ben bofen Gpruch eine folde Faffung nehmen ließ, baß er bem Sprecher unbewußt zugleich einen gött= lichen Sinn ausbrücken, Die eigentliche Beilelehre bon ber Erlöfung ber Menschen burch ben Tob Belu bezeichnen mußte. Jefus follte fterben für bas Bolf. Das hierarchifch - national tlingende ύπεο τοῦ λαοῦ nach ben folgenden Worten bes Rajaphas in ύπεο τοῦ έθνους vermandelt. -Und nicht für das Bolk allein, sondern damit er die Kinder Gottes 2c. Der driftliche Universalismus, wie er aber bedingt ift durch die biblisch beftimmte, göttliche Berordnung und ben menschlichen Glauben. Die Kinder Gottes. Deutungen: 1) Die fünftigen Gottestinder (Guthymins, Meper); 2) die nach Chrifto verlangenden Gottesfinder (Diegner); 3) nat ürliche Gottestinder (Bilgenfeld: die es find, ohne es erft burch Chriftum zu werben): 4) bie Gottestinder überhaupt, sowohl aus ben Juden, wie fie eben recht gerftreut worden find durch die für ben lass eifernde Bierarchie, ale aus ben Beiben, beren Fromme feit bem Thurmbau gu Babel zerstreut sind. Der Gegensatz ift: sterben für bas Bolf als Einheit; sterben zur Sammlung bes Boltes Gottes aus ber Berftreutheit. Der Sauptbegriff ift hier bas nicht örtlich gemeinte Zusammenbringen aller Gotteskinder zu Einem, d. h. zu Einem Bolf im Gegenfah gegen den las bes Kajaphas. Bergl. Ephei. 2, 14. Dort ist die Einigung der gläubigen Juden und heiden hauptbegriff, wie Kap. 10, 16; hier ist Hauptbegriff die Einigung der zerstreuten Schafe. Kajaphas sagte: das Volk gebt unter, baber muß er sterben; Johannes fagt: allerbings hat er burch seinen Tob erft ben rechten realen Laos geschaffen. Die Ginheit Dieses Bolts ift Chriftus.

7. Von jenem Tage an hielten fie Ratheverfammlungen, die feinen Tob bezwechten: Chriftusmordfitungen. Schon früher haben Untergerichte, wie das Spuedrium selbst, gelegentlich seinen Tod herbeizusübren gesucht (Kap. 5 und 8); schon früher baben einzelne Pharifäer ihn durch das zestotische Standgericht gesucht zu beseitigen (Kap. 9 n. 10); auch find ichon früher feine Unbanger mit bem Bann bedrobt und in ben Bann gethau morden (Rap. 9). Jetzt wird die Frage, wie man ibn jum Tode bringe, eine ständige, wiederkehrende Berhandlung des Synedriums. Daß Besus für sie längst ale Gebannter gilt, ift flar; öffentlich und förmlich ben Bann über ibn gu verhängen, icheinen fie bes Boltes megen nicht gewagt gu haben, obschon ber nach bieser Sitzung erfolgende Erlaß

2. 57 ibn involvirt. 8. In eine Stadt, genannt Cohraim. Jefus fann unter bem Bolle nicht öffentlich mehr auftreten, ohne fich ber Gefahr auszusetzen, aufgegriffen und vorzeitig hingeopfert zu werden. Es bleibt ihm nur übrig, den rechten Opferweg zu bedenken. Dazu zieht er fich in die Stadt Ephraim zurud,

Bufte gur Siderung feiner Berfon und gur Contemplation gurudziehen fann. - In die Land= ichaft. Auf das Land, im Gegensat von Ferusa-tem. — In eine Gegend nahe bei der Biffe. Gewöhnlich bezeichnet die conpos die Bifte Juda. 3m Grunde ift es aber ein einheitlicher Büftenftrich zwischen Jerusalem, ober bem Gebirge Juda und bem Fordanthal, beffen Centrum die Bufte Juda zwischen Bernfalem und bem tobten Deere rechts vom Ridron bildet, bie fich füdlich in ben Büften Engebbi, Siph, Maon fortfett, nordwärts bagegen in den Biften Thetoa, Jericho (mit bem Berge Quarantania), Ephraim, welche als ber nördliche Ansläufer bes gangen judaifden Buftenftrichs erscheint. Im Grunde war es also Eine Bufte, worin Chriftus zu Anfang seiner Amtsjabre und am Schluß berfelben verweilte. Ephraim lag mabricheinlich nicht weit von Bethel, ba es mehrere Male mit Bethel in geschichtlichen Ereigniffen und Berichten verfnüpft wird. Bas nun Die Lage von Bethel betrifft, fo glaubt Robinfon (II, G. 341) biefelbe in ben Ruinen von Beitin wieder erkannt gu baben. "Bethel, fagt er, mar eine Grangftabt zwischen Benjamin und Ephraim; querft Benjamin zugewiesen, aber nachher bon Ephraim erobert und behalten. Rach Enfebins und hieronymus lag es 12 romische Meilen von Bernfalem, jur Rechten ober im Ofien ber nach Sichem ober Reapolis führenben Strafe (gegen 4 Stunden zu Pferbe)." Richt weit von Bethel, in östlicher Richtung, übernachtete Robinson, in bem Dorfe Taipibeb. "hier gab fich bie Nähe ber Bifte beutlich zu erkennen." Namentlich findet fich bier ein Felfenthal "mit beibefrautartigen Bflangen und mit Galben, untermischt mit bem moblriechenben Zäter, bewachsen." Die Schilderung ber Wiste selbst f. bei Robinson II, S. 560. Das Dorf Taipibeb wird nun von Mehreren für bas alte Ephraim gehalten. Da Jefus jett beichloß, fich mit ber nächsten galiläischen und peraischen Ofterfaramane nach Jerufalem zu begeben, b. h. ba ibm nur noch ein Schritt übrig blieb, sich ber Deffiashoffnung ber Frommen im Bolfe, wie er fie nun geläutert batte, öffentlich hinzugeben, aber in ber bestimmten Boraussicht, bag er fo bem Tobe verfallen werbe, intem die Partei ber Glänbigen ber bierarchischen Partei unterliegen würde (f. Leben Jefu II, S. 1140), jo mar Ephraim ber gang geeignete Ort für feinen einstweiligen Aufenthalt. Bon hier aus fonnte er fich nach Bedürfniß in die Büfte zurnicieben; bier tonnte er feine Jünger fammeln und vorbereiten auf ben letten Bang (f. ben Mattbans, S. 284); hier konnte er fich jowohl ber über Samaria, etwa nad Bethel fommenben, als ber über Peraa und von da ansziehenden, durch Jericho reisenden Karawane anschließen (f. Tholud, S. 316). Bergl. Jos. 15, 61; 16, 1; 18, 22; 2 Kön. 2. In ber Nähe von Fericho hat sich Jesus sodann nach ben Synoptifern bem peraifden Festzuge angeschloffen, nachdem er vorber mahricheinlich feine Freunde von dem über Samaria fommenben gali= läischen Festzuge in Empfang genommen. 9. Es war aber nahe das Bafcha. Diefe Mabe

veranlagte Biele and bem judischen Lande (xwon nicht blos jene Gegend, wie Bengel annimmt, fonbern bas Land im Gegensatz gegen Jerusalem), schon vorauszuziehn nach Jerusalem, weil fie sich von gesetzlichen Berunreinigungen vor dem Feft einen kleinen Ort, von bem er fich leicht in bie burch bie vorgeschriebenen Opfer und Waschungen (4 Mos. 9, 6; 2 Chron. 30, 17 ff.) erst noch zu rei=

nigen batten (Lightfoot). 10. Die suchten nun Jefum. Hieraus ergibt fich erftlich, wie alles Bolf auf bas Auftreten Jeju beim Fest gespannt war. Sie hatten gehofft, ihn schon in Bernfalem zu finden. Sobann ergibt fich auch, baf nicht von Leuten aus der Gegend von Ephraim insbesondere die Rede ift. Wir überseten baber auch bas ότι ου μη έλθη: baß er ja nicht tommen wird (mit Meyer), nicht aber: bag er nicht gekom= men ift (Bulgata u. A.). Ginige scheinen Das als ficher anzunehmen, bag er nach ber Lage ber Dinge nicht kommen werde, während Andere das in Frage ftellen. Offenbar wie eine Art von Wetten, ob er tommen werde ober nicht. Was fie bagu veranlagte, war ber Erlag bes Sobenpriefters burch spnedrale Einzelverordnungen (f. die fritische Note) im Lande verbreitet, nach welchen Jebermann, ber um den Aufenthalt Jefu wußte, gehalten fein follte, ihn anzuzeigen. Diefer Erlaß, eine Art von Interbift, fette allerbings ben Bann voraus. Damals aber scheint sich kein einziger Berräther unter ben Bauern und Buftenbewohnern von Ephraim gefunden zu haben. Später aber mar diefer Erlaß ein Anfnüpfungspunft für den Judas. Er be-schwichtigte wahrscheinlich für's Erste damit sein Gewissen, daß er ein "gehorsamer Sohn" der hierarchischen Kirche, oder ein "loyaler Unterthan" der geistlichen Obrigkeit sein muffe. Der Erlag tann als eine Folge ber Seffion B. 47 betrachtet werben (vergl. B. 53, Mener). Das dedáneisav steht mit Bezug auf den Erlaß nachbrücklich voran. Man muß bedenken, daß das Edikt jedenfalls die Absicht eines Interdiktes hatte, was besonders auch den Freunden Jesu galt; Niemand sollte ihn ohne An-zeige, d. h. ohne Feindseligkeit bei sich aufnehmen. Es ist dabei wahrscheinlich schon ganz insbesondere auf bie Familie bes Lazarus abgesehn. S. Rap. 12, 10.

# Dogmatisch=dristologische Grundgedanken.

1. Daß ein reblicher Gesetzeseiserer, Jube, Pharisäer gläubig und selig werden kann, hat und Johannes früh gezeigt in der Geschichte des Rikodemus. Dier hebt er es nun stark bervor, daß viele Juden gläubig wurden nach dem Anblich der Auserweckung des Lazarus. Und dies war das zweite große geistige Wunder, welches sich mit dem äuseren großen Bunder der Auserweckung des Lazarus verband: mit einem Juge wurden viele Juden gläubig an ihn. Etsiche freilich von denen selbst, die zuerst von der großen Thatsache überwältigt waren, konnten dann wahrscheinlich abtrünnig werden nud wanken. Jedenfalls blied ein Rest von Ungläubigen. Diesen wurde hier buchstälich der Geruch des Lebens zum Leben ein Geruch des Lodes zum Tode.

2. Die Juben, die von Bethanien, vom Grabe bes Lazarus, ausgehen zu den Pharifäern, um ihenen anzuzeigen, was Jesus gethan, sind damit Borläufer des Judas geworben, überhaupt aber Thypen der Abtrünnigen. Alle kommen sie — von Bethanien; Alle gehen sie — zu den Pharifäern; Alle machen Anzeige von dem, was Jesus gethan,

in feindlichem Sinne.

3. Der Blutrath. Die Politik der Furcht. Was fie verhilten will, das ruft sie herbei. Die Politik der Furchtsamkeit wird zur Politik der Furchtbarkeit, zum Terrorismus. Wahrscheinlich diente die grobe Nebe bes Kajaphas gegen seine Kollegen bestonders auch dazu, die besondere Hervorhebung der vielen Zeichen Tesu Seiner Freunde, Nistodemus und Joseph von Arimathia, terrorisisch niederzuschlagen (vergl. Gerlach zu dieser Stelle). Es ist nicht wahrscheinlich, daß diese Männer an den folgenden entscheiedenen Blutrathsügungen Theil genommen. Einmal aber haben sie entschieden wisdersprochen (s. Lut. 23, 51); wahrscheinlich hier. Daber schreibt sich auch wohl die genaue Nachricht über diese Sitzung.

- 4. Die Juden sind auf dem Wege des Ultrajudenthums zurückgefallen in's ärgste Heidenthum.
  Nach dem Nathe des Kajaphaß, ihrer Intention
  Aufolge, in das Molocksopfer. Nach der Zerstörung von Ferusalem bei der Eroberung von Massada in die selbstmörderische Verzweislung der Hindu
  (Josephus, de dello jud. VII, Kap. 8, 9); mit
  ihrem Talmud in eine Mythologie, welche im Vergleich mit der griechschen und römischen grundbählich ist. So fällt auch der christliche Judaismus
  gewöhnlich rückwärts in das schlimmste Heidenthum
  zurück.
- 5. Schon Rajaphas hat also ziemlich beutlich ben Grundsatz aufgestellt: ber Zwed heiligt die Mittel.
- 6. Das Erlöschen bes alttestamentlichen Amtes ber hohepriefterlichen Prophetie in ber Senteng bes Rajaphas. Rajaphas muß unbewußt die Grundzüge einer driftlichen Dogmatit und Soteriologie zeichnen. Der furchtbare Doppelfinn feiner Rede nach feiner Intention und nach bem Ginn bes Beiftes. Was er beweist, 1) Spr. 16, 1: Der Mensch ist seiner Intention mächtig; die ist sein, nicht aber die volle Bedeutung seines Worts. Im Gebiete der Rebe fängt bas mitwirkenbe und gegenwirkenbe Walten ber göttlichen Borsehung an. 2) Das symbolische Amt wird selbst noch in seiner ungöttlichen Richtung zu einer unbewußten Prophetie von bem realen Umt des Geiftes; der falsche amtliche Sobepriester ein Prophet des wahren Hohenpriesters und seines Opsers. Wie verhalten sich diese The pen zu der sonstigen Typit? Es sind Typen, welche bie Fronie bes göttlichen Waltens bilbet aus ben Elementen menschlicher Berkehrtheit felbft. Die Schule ber Wahrheit hat fich vollenbet im Munbe biefer bofen Priefter, mahrend bie Schule ber Luge vollendet ift in ihrem Bergen. Daber tonnen fie läftern mit Worten bes Gebets, weißagen mit Worten einer bamonischen Politik. Kajaphas weißagte. "Katholiken wenden bies auf Bapfte an; Bapfte, wenngleich gottlos, konnten boch Organe ber Wahr= heit sein, wie Stollberg in seiner Geschichte der Re-ligion Jesu sagt. Unsere Kirche lehrt nur: das Wort Gottes und die Sakramente behalten ihre eigene Kraft auch beim Amte unwiedergeborner Brediger." Senbner. Auch hierbei muß man aber eine relative Gefundheit ber Rirche im Gangen poraussetten fonnen.
- 7. Das Urim und Thummim spricht auch die Wahrheit aus, daß in allen Fällen Entscheidung und Entschiedenheit Noth thut, dagegen ein unabsehdares Schwanken das ärgste llebel ist. Daber sührt auch Gott den Pharao in den Beschleunigungsprozeß der Berstodung hinein, und zu Indas selbst heißt es: was du thun willst, das thue bald. In der zeitlichen Verhärtung des Volkes Israel aber lag die Absicht, seine ewige Verhärtung zu verhüten, Köm. 9—11.

8. Das Werk Chrifti, welches bie Feinde als ein Berftreuen und Berberben des alten Gottesvolfs betrachteten, murbe gur Schöpfung eines neuen, realen Gottesvolfs, das aus der Zerftrenung gefammelt murbe.

9. Chriftus in ber Wilfte ju Unfange und gu Ende feiner Laufbahn. Damals beschloß er, nicht öffentlich unter bem Titel bes Meffias aufzutreten, ber Meffiasvorftellung feines Boltes aus bem Bege ju gehn; jett mar die Zeit gefommen, wo er aus ber Bufte bervorgebn mußte, um fich bem von ihm gelänterten Meffiasglanben feines Bolfes bingu-

10. Christus das Interesse und Gespräch bei all bem Bolf, welches mit Satzungsbiensten und gefetlichen Reinigungswerten beschäftigt ift. Inwiefern? Gin ultramontaner Beift fann fich ben Bebanken an bas evangelische Bekenntniß nicht aus bem Sinn schlagen; bagn kommen bie Freunde Jesu im Lager bes gesetzlichen Wesens.

11. Der Erlaß bes hohen Raths: bas Interdift. Man follte anzeigen, wo Chriftus mare. Balb hat er fich felbft angezeigt, und fpater miefen alle drift=

lichen Kirchthürme zu ihm empor. Go ist auch Luther nicht mehr auf der Wartburg verborgen, fonbern zeigt fich überall ber hierarchie felber an.

#### Somiletische Andeutungen.

S. bie Grundgedanken. - Die entscheibenbe Wirkung ber Erweckung bes Lazarus. — Bethanien und seine stille Familie der Ausgangspunkt ber Entscheidung. 1) Der Ausgangspunkt ber entschiedenen Scheidung zwischen ben Freunden und Feinden Jesu; 2) des Palmenzugs; 3) des Judas, mie 4) der gläubigen Salbung des fterbenden Chri-- Redliche Gewissen lassen sich durch Thatfachen bes Lebens von tobten Satzungen frei machen. Die Etlichen glaubten auch, daß Jesus ben Lagarus auferwecht; fie glaubten bas und gitterten vor Furcht und vor Wuth. Bergl. Jak. 2, 19. -Auch das nene Leben des Lazarus für Etliche ein Geruch bes Todes zum Tode. — Go ift auch jede bedentende Erwedung eine Seelengefahr (bes Uergerniffes) für die, welche falich fieben gur Bahr-beit. — Die Falichbeit eine haupttriebfeber des Unglaubens. — Die Berhandlung des hohen Raths über die Erwedung des Lazarus: 1) Die boje Rath-losigfeit der Einzelnen, 2) der höllische Rath des Hobenpriesters, 3) die zum Berstummen gebrachte Stimme ber frommen Rathe (Nifodemus, Jofeph von Arimathia), 4) ber himmlische Rathschluß bes göttlichen Waltens. - Wie die jelbstfüchtige Furcht burch abergläubisches Sandeln von jeher fich gerade bas Ungemach herbeiführt, das fie durch eigenmäch= tiges handeln vermeiden will (die Eltern bes Debipus). - Ber einem Schidfal auf bofen Gigenwegen zu entfliehen meint, verfällt biefem Schichfal. - And der hohe Rath hat in seiner Art geweißagt, wie ber Sobepriefter, nur in umgekehrter Faffung des Worts; wie Kajaphas in unbewußter. -Anerkennung, welche der hohe Rath über das Wirten Christi ausgesprochen: er thut viele Zeichen. Das Wort bes Rajaphas nach feinem zwiefachen Ginn. - Die Fronie bes göttlichen Waltens fiber der meuschlichen Verkehrtheit, Ps. 2, 4. — Das Umt bes Buchstabens ein Topus von dem Amte bes Beiftes; so auch bie amtlichen Dinge und Worte

Tob ber Retter bes alten, ber Schöpfer eines neuen Bolts. - Sie wollten ibn töbten, weil er lebenbig machte. - Dies ber Hauptvorwurf, ben bie todtenbe Satung dem lebenbigmachenben Glauben gu machen hat. — Wie ber hohe Rath zum ftanbigen Inquisitionstribunal gegen Christum geworben. -Jejus geächtet und verbannt in ber Bufte. - Sein Beidaft in ber Bufte. - Die Juden, die nach Jerufalem gezogen, unterhalten fich nicht bon ibren Subenthumern, fondern von Chrifto. - Die Bermuthungen (Wetten), ob er wagen werbe, zu fom= men ober nicht. - Der Gotteshelb und Ifrael in Philistergetanten über ihn. - Das judische Ebitt und Interdift B. 57. - Wie alle Welt diejes Bebot erfüllt. 1) Wie die Feinde anzeigen, mo Chriftus ift, 2) die Freunde. - Bie Chriftus fich felber angibt. S. Matth. 26, 64. - Inwiefern bas Ebift wirfungslos mar, ober vielmehr bas Gegentheil von feiner Absicht bewirfte.

Starde: Bebinger: Wie meife laffen fich bie Weltleute und bofen Buben dunken, wenn fie mit ihren faliden, berühmten Staateftreichen fich einbilden, Chrifti Bort und Reich bampfen gu konnen! Cramer: Die Concilien und gelehrter Lente Bersammlungen können auch irren. — Aus Kirchenfachen Staatsfachen machen thut nimmer gut. -Beifind: Die Juben meinten, wenn fie nur Chri-finm auf die Seite gebracht batten, fo wurde ihre Rube und Wohlftand genugfam befteben, und famen eben baburch um bas Leibliche und Beiftliche gugleich. - Bibl. Würt .: Gott ftraft bie Gottlofen oft mit bem, was fie gemeinet ju verhüten. -Canftein: Es geschieht fast täglich, bag man einem eingebildeten Uebel zuvorkommen will, und fturgt fich in Unbeil. - Derf.: Es ift eine Art ber weltgefinnten Politiforum, daß fie nur Alles abmeffen nach bem Ruten und Bortbeil, nicht nach ber Bahrbeit, Gerechtigkeit, Billigkeit; und gwar beißt es meistens die Wohlfahrt bes Landes als bie höchfte Urfache, und im Grunde ift's nichts als Gigennut. — Dfianber: Die faliche Kirche ift grausjam und blutdürftig. — O feliges Land, welches ben Sohn Gottes aufnimmt in seiner Berfolgung!

Gerlach: Daß er anftatt des ganzen Bolfes gleichsam als ein Fegopfer fterbe, bas Berberben abzuwenden, welches fonft dem ganzen Bolt bevor= ftanbe. — Es scheint, daß sich Aberglaube in ben Unglauben bes Sabduzäers mischte, ober baß er ben Schein bavon gegen bie Pharifaer fich geben wollte. (Mit bem alten Opferwesen waren aber auch nicht die Sabbugaer, sonbern die Effener ger= fallen.) - Richt blos für die Juden, welche Rajaphas meinte, fonbern auch, bag er Gottes Auserwählte aus ben Beiben gut feiner Beerbe fammelte, mabrend diefer gottlose Hohepriefter meinte, mit feinem Tode werbe fich fein Anhang gerftreuen. (Gang richtig. Jedoch ist der nächste Gegensatz, welcher bem Evangeliften vorschwebt, biefer: Im Sinne von Kajaphas hieß es: wenn Chriftus stirbt, fo lebt bas jubifche Bolf im gewöhnlichen Sinne, mahrend ber höhere Sinn bes zweideutigen Wortes war: wenn Chriftus ftirbt, fo lebt bas Bolt als erlöstes Bolk, und so wird erst ein großes Bolf aus ben gerftreuten Rinbern Gottes.) -Listo: Rajaphas Entscheidung, daß ber 3 med bie Mittel heilige, bie Noth bier Ungerech - tigfeit entschulbige. — Sie fühlen, Gins muffe fturgen: bas Reich ber Lanterfeit und Wahrheit, vielfach typisch, unbewußt. — Chriftus durch seinen ober bas Reich ber Lüge und Henchelei, und bies Lette wollen fie aus ebrgeiziger herrichsucht ret- nahm, bis ber Born bes Feindes vorilber war. - ten. - Gogner: Gie muffen es felber fagen: Schleiermacher: Das Bofe foll nur übermun biefer Mensch thut viele Zeichen. Es ift freilich mahr, — aber — was ist an einem einzigen Menichen gelegen? (benft Rajabhas) man muß mehr auf ben großen Saufen seben. Die Welt fragt nichts nach den Kleinen und benft : wenn ihnen auch Unrecht geschieht, wenn nur die Andern zufrieden find. - 2.55. Er ift bis auf die lette Stunde ein treuer Rirchenganger und Religionsmann geblieben. Wenn er einmal einen Festtag verfäumte, so fragten die Leute gleich: wo bleibt er? - B.57. Damit wollten fie fich eine Festfreude bereiten und Gott einen Dienst thun, indem sie seinen Sohn auf Ostern schlachteten. — Der follte es anzeigen. Judas war der geborfame Sohn bes Tenfels, ber biefen Befehl ber Bolle gewiffenhaft befolgte und ihnen Jesum in die Sande lieferte. "Die Rirche bat es befohlen." Das fonnte (mochte) Indas benten. - Branne: Mancher ficht Jeju Rirde auch nur als Ginen an, der eher leiden fonne, als bas gange Bolt. - Benbner: Die Berfammlung hatte geschehen sollen zur Unerkennung Jefn. Der bobe Rath mar zuerst verpflichtet, ben Deeffias angunehmen und das Bolf bagu aufzufordern. Aber gerade von diesem Kollegio ging bie Berwerfung Jesu aus. Die Macht bes eignen Intereffes, Chrgeig verblenden gegen die frartften Beweise gottlicher Macht, gegen Gottes Stimme. - B. 49. 50. Wie joll man das Wohl des Ganzen und das Recht bes Einzelnen vereinigen? Die unlautere Politif findet nie die rechten Mittel bagu. - Ginerlei Worte haben einen gang verschiebenen Ginn im Munde ber Gottlosen und in der Meinung bes h. Geiftes .-B. 54. Diese Berbergung Fesu gebörte mit zu dem zen versöbnten Welt, welche nicht enden wird, Stande seiner Erniedrigung. Das Licht, das Alle bis daß Alles zusammengebracht ist, was der erleuchtete, muß sich zurückziehn. — Oft war es ein Bater dem Sohne gegeben hat. verborgenes Land, Thal, das Christi Gläubige auf-

Schleiermacher: Das Boje foll nur übermunben werben burch bas Gute. Bofes aber gu thun, damit Gutes baraus entstehe, bas ift bie ärgfte Berkehrtheit und bas ichlimmfte Berberben, in welches ber Menfch gerathen fann. - Unwillfürlich weißagte er, und indem er ben Rath bes menich= lichen Berberbens aussprach, sprach er zugleich aus ben Rath ber ewigen Beisheit und Liebe, ben Rath beffen, der feinen Sobn für uns babingegeben bat, als wir noch Gunber maren. - Beffer, B. 46: Sie gingen bin gu ben Pharifaern, Die ein ansgespanntes Ret maren, Dof. 5, 1. - Ginft murde Ifrael an der Schwelle des gelobten Landes gefegnet durch die Beifingung eines zum Fluchen geneigten Propheten, den die Rraft des Berrn übermältigte und ihm Borte in ben Mund legte, welche bie an Die Erzväter ergangene und burch Mofe ernenerte Berheißung bestätigten, 4 Mof. 23, 24. Go muß hier der zum Fluchen willige Rajaphas, ein zweiter Bileam, an der Schwelle Des Denen Bundes über bas achte Ifrael ben Segen aussprechen, indem er Die Beifagung bes Gefetjes und ber Propheten vom Berfohnungstobe des Lammes bestätigt. -"Rajaphas und Bilatus haben Jefum verurtheilt, aber Beide mußten von ihm in Worten gengen, bie über den ihnen felbftbewußten Ginn binausgingen; hier Rajaphas von bem bob epriefter = liden Tobe Chrifti, bort Pilatus von feinem Rönigreich in der Kreugüberichrift" (Bengel). -Er (Johannes) lieft in Gottes Herzen noch vieler Zerstreueten Namen schon als Kindesnamen gesichrieben und sieht geöffneten Anges in die heilige Missionsbewegung (Unionsbewegung?) der ganzen versöhnten Welt, welche nicht enden wird,

Der Gegensat zwischen der Treue und bem Abfall im Jungerfreise felbft. Das Lebensfest über Lazarus, eine Borfeier bes Tobes Jefu. Die Galbung bes Meffias beim Beginn bes Sechstagewerts feiner Leiben, bem neuen Sechstagewert jur Erlöfung und Berflarung ber Belt.

Rap. 12, 1-8.

(Matth. 26, 6-16; Mark. 14, 3-11; Luk. 22, 3-6.)

Jefus tam nun [gefährdet durch jene Mandate des Snnedriums, Rap. 11, 57, die den 1 Judas verleiteten] feche Tage vor bem Bafcha nach Bethanien, mofelbft Lazarus mar, ber [weiland] Berftorbene'), ben er bon ben Todten erweckt hatte. \*Dafelbit machten fie 2 ihm ein Gaftmahl, und bie Martha martete auf; Lagarus aber mar Giner bon benen, bie mit ihm zu Tische lagen. \*Mun nahm Maria ein Pfund Salbol bon ungefälschter, 3 toftbarer Narde, und falbte bie Fuße Jesu und trodnete mit ihren Saaren feine Fuße. Das Saus aber marb voll vom Geruch ber Galbe. \*Da fagt nun Giner von feinen 4 Jungern, Judas, ber Sohn Simons, ber Ifchariothe2), ber ihn fünftig verrieth [in bem fein fünftiger Berrather ftedte]: \*Warum marb biefe Salbe nicht berkauft für breihundert 5 Denare und an Urme gegeben? \*Er fagte bas aber nicht, weil er fich um die Urmen 6 fummerte, sondern weil er ein Dieb mar und Die Raffe hatte, und griff an, mas bineingelegt wurde. \*Da fagte nun Jesus: Laß fie boch, baß fie bas auf ben [beutigen] ?

Cod. B. und mehreren Minusteln. Zweifelhaft ericheint Zipwoos, mas jest überfluffig geworden.

<sup>1)</sup> Bei Codd. B. L. X. fehlt ο τεθνηχώς, weghalb Lachmann das Bort eingeflammert, Tischendorf gestrichen hat. Bahricheinlich hielt man die absichtlich bedeutungsvolle Bezeichnung, nach welcher ein weiland Todter durch die Bunder: that Chrifti mit unter ben Feftgenoffen mar, fur mußig.

<sup>2)</sup> Statt Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης nach Codd. A. Q. und der Recepta lieft Tischendorf lediglich Ισκαρ. nach

8 Tag meiner Salbung zum Begrabniß bewahren moge')! \*Denn bie Urmen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit2).

## Eregetische Erläuterungen.

1. Jefus tam nun. Das oun ift mohl nicht blos bestimmt, bie Ergahlung von Jeju wieder aufzunehmen (Meyer), auch fagt es nicht blos, Jefus fei also bewußt und frei bem Tobe entgegen gegangen (Lutharbt). Es bereitet vor auf die Thatsache, daß Befus auf die öffentlichfte Beife felber fich ben Gpnedriften offenbar machte. Auf bas Edift, man folle ben verborgenen Jejus anzeigen, antwortete er mit bem Palmengug. (Starde nimmt aus harmoniftischem Intereffe zwei Salbungen in Bethanien an, bie eine im Saufe Simons, zwei Tage vor Oftern, bie andere im Sause bes Lazarus, sechs Tage bor

2. Sechs Tage vor bem Bafcha. S. ben Matthäus, S. 292. Der 15. Nifan war ber Tobestag Jesu, ein Freitag; sechs Tage vorher also war ber Sabbat (ber 9. Nisan). Wir ersahren hier, baß zwischen bem Anszuge Jesu von Sphraim (und Jericho) und bem Palmenzuge am Sonntage ein Tag zwischeneingefallen ist, ben die Spnoptifer übergehn, indem fie ben Balmengug unmittelbar mit bem Auszug aus Jericho in Berbindung feten. Nach ber genaueren Darftellung bes Johannes muß man voraussetzen, daß Jejus am Freitag mit der Festkarawane von Jericho aufbrach und bis in bie Gegend bes Delberges fam. Hier ruhte man mährend bes Sabbats. Am Abend bieses Tages nach ber gesetzlichen Sabbatzeit wurde ihm das Mahl bereitet, bei welchem die Salbung stattfand. Ueber die Differenz, welche Meper u. A. hier zwisschen Johannes und den Spnoptikern finden wols Ien, f. ben Matthäus, ebenfo über bie Motive, meßhalb die Synoptifer die Salbung geschichte dronologifch verfett und zur Ginleitung der Leidensgeschichte gemacht haben. Meper rechnet mit Ewalb von bem 14. Nifan gurud und tommt auf ben 8. Nifan, behauptet aber anch, er fei ein Sabbat gewesen nach ber falschen Boraussetzung, baß Jesus am 14. Nifan und boch am Freitag gestorben sei. Grotius, Tho-luck, Wieseler u. A. rechnen ben Freitag heraus, weil das Gesetz des Sabbatweges gegen die Un-kunft in Bethanien am Sabbat sei. Nach Tholuck ware also bas Festmahl am Freitag Abend geme= fen. Allein die Karawane der Festpilger konnte ja um ben Delberg berum lagern am Sabbat bis in bie Nähe von Bethanien. Theophylaft und Lucke find für ben 9. Nifan. Andere rechnen ben Sonn-tag heraus (be Wette), Andere ben Montag (Baur). Die Sache wird verwirrt burch bas Vorurtheil von ber Differeng zwischen Johannes und ben Synop-titern und burch die verschiedene Art, gurudzurechnen vom 14. oder 15. Nijan an. Ueber die Berech-nung diese Datums, Jakobi, Stud. n. Krit. 1838, Nr. 4; Wieseler, S. 377; Wickelhaus, Leidens-geschichte, S. 147. Die Trajectio verborum mod Nachbrucks wegen gemacht zu fein: etwa vor bem biefen Tag aufgehoben.

großen Sechstagewert ober Berämeron biefes Bajcha.

3. Woselbst Lazarus war. Als ein fortbauernbes lebendiges Zeichen von ber Berrlichfeit Jefu hervorgehoben; insbesonbere auch als ein Motiv

für die Salbung der Maria, für den Palmenzug und für den Haß des Synedriums. 4. Daselbst machten sie ihm ein Gastmahl. S. 211. Matthäus S. 327, zu Markus S. 141. Die an Matthäus S. 327, zu Markus S. 141. Die Juden hielten gern Festmahle am Schluß des Sabbats. Eigenthumlich ift ber Darftellung bes 30hannes 1) bie Darftellung bes Gaftmahle als einer Festfeier ber Auferweckung bes Lazarus im Kreise der Bethanischen Geschwister, 2) die bestimmte Zeichnung ber brei Geschwister. Lagarus fitt unter ben Tifchgenoffen, ift alfo gang gefund; Martha bedient ben Tifch nach ihrer Beise und als Wirthin; Maria verherrlicht das Fest burch die außerordent-liche Salbung. 3) Die Art der Salbung. Eine Flasche mit köstlicher Salbe, sagt Matthäus; mit ungefälschter, fostlicher Narbe, fagt Markus; ein Pfund Salbe von ungefälschter, fostlicher Narbe, fagt Johannes (vergl. die genaue Angabe der 100 Bfunde Spezerei, Kap. 19, 39, und fonftige genaue Angaben, 3. B. Kap. 21, 11). Nach Matthäus falbt fte das Haupt Jesu, nach Markus ebenfalls, aber indem fie das Flaschden zerbricht; nach Matthaus gießt fie es auf fein Saupt, ebenfalls nach Martus; Johannes hebt hervor, daß fie die Füße Jesu falbte und mit ihrem Daar trodnete. Offenbar ichließt bies lettere Moment bie ersteren nicht aus; boch war dem Johannes biefer ftarte Ausbruck ber Berehrung und Ergebenheit die Bauptfache. Der Bug, ben uns hier Johannes berichtet, erinnert an Die Salbung ber Rufe Jesu Seitens ber großen Gunberin, und sowohl aus dieser Aehnlichkeit, wie aus bem Namen Simon bei Markus hat man ganz ohne Grund Anlag genommen, biefe Geschichte mit ber von Luk. 7, 37 ff. erzählten zu identifiziren. Zubem hebt Johannes hervor, daß das haus erfüllt murde vom Gernch ber Salbe. 4) So wie Johannes bie That ber Maria am meiften pointirt, fo auch ben gegenübertretenben Tabel. Rach Matthans murben bie Jünger unwillig, nach Markus Etliche, nach Johannes nahm ber Jünger einer, Jubas, Simonis Sohn, ber Jichariothe, bas Wort. Auch wird ber Judas bei ihm allein bestimmt als Dieb charafterifirt. Wir gewinnen bie Anschauung, baf bas Murren von Judas ausging, bag es Etliche von ben Jüngern anstedte; bag aber bie Jünger burchschnittlich burch Stillschweigen mehr ober minber von diefer Schuld berührt wurden. Johannes scheint die Maria, die dem ganzen Jüngerkreise in ihrem Gefühl voraus war, am besten verstanden zu haben. Dagegen fällt bei Johannes die Verheißung für die Maria, ihre That werde in aller Welt verfündigt werben, aus; boch wird bas fehr bebeutέξ ήμερών statt έξ ήμέρας προ scheint auch des same Wort hervorgehoben: fie habe bie Salbe für

1) Statt είς την ημέραν του ένταφιασμού τετήρηκεν αὐτό (vergl. Mart. 14, 8) lesen Lachmann und Tischen: dorf nach B. D. K. L. u. A., Vulgata n. a. Ueberschungen und Bätern: ένα είς την ημέραν του ένταφιασμού τηρήση.

2) Der achte Bere fehlt in Cod. D. "und batte ben Berbacht, aus Matth. 26, 11; Mart. 14, 7 eingefommen gu fein, wenn er vor aφes ftande und die charafteriftifche Bortftellung wie bei ben Synoptifern (πάντοτε voran) hatte" Deper). bier ift aber boch bas vollendete Uebergewicht der Codd, ichon allein fur den Bers enticheidend,

5. Gin Pfund. Rach Olshausen mar bieses ungewöhnliche Daß ber angewandten Salbe ein Ansbruck der Liebe; Meper berichtigt ihn: sie babe nicht mit, fonbern von bem Bfunde gefalbt. Johannes ichreibt aber, fie habe bas Pfund genommen und bas Saus fei vom Geruch erfüllt worben; Darfus idreibt, fie habe bas Fläschchen gerbrochen. Sätte rie Salbung in ihrem heroischen Dag nicht ben Schein ber Berichwendung erregt, jo hatte Judas schwerlich zu sprechen gewagt, noch weniger Bu-ftimmung bei ben Jüngern gefunden. "Wer weiß benn, ob es ein römisches ober griechisches Pfund war? Und das alte griechische mar um die Balfte fleiner als das römische Pfund, welches unserm Pfunde noch nicht gleich kommt." Braune. Bergl.

Matth., S. 373, Nr. 5.
6. Salbte die Fiife. "Das Salben des hauptes bei Gastmählern mar bas Gemöhnliche, und tonnte gerade von bem Evangeliften übergangen werden, um den ungewöhnlicheren Liebeserweis ju erwähnen, ju welchem ber Reft bes Dels verwandt werden tounte. Die Guge mit lauem Baffer gu mafchen und bann mit fostlichem Del zu falben, wird im Talmud tr. Menachoth als ein Dienst ber Mägde erwähnt." Tholud. Branne hebt bervor, daß die Salbung ber Füße auch für Johannes besonders bemerkhar war, da er zur Seite Jesu lag und die Salbung der Fuße also bicht hinter

ihm geschah.

7. Für dreihundert Denare. G. ben Matthäus, S. 374. Charafteriftisch ift die genaue Berechnung. Anzeichen ber Boblhabenheit ber Familie.

8. Er hatte die Kasse, γλωσσόνομον, den Kasfenbehälter. Luther bezeichnend und ausbrucksvoll: ben Bentel. Die Gemeinschaftskaffe, von Jungern und Jüngerinnen (Luk. 8, 3) gebildet, zur Beftreitung ber gemeinsamen Bedürfniffe bestimmt. Mus biefer Raffe murben natürlich auch bie Gpenben an Arme (Kap. 13, 29) genommen. Führung der Rasse muß mit einem entsprechenden Talent des Judas zusammengehangen haben, aber mit feinem Talent bing auch die Bersuchung qufammen, die ihn gum Dieb machte, wie mit feinen chiliaftischen Aussichten auf bas Reich Chrifti fein Bergagen, burch welches er jum Berratber murde (f. ben Matthäus, S. 139). Daß er ein Dieb mar, ergab fich aus ber Berwaltung ber Raffe. Er griff an, was hineingelegt murbe. Was Undere opferten, davon schaffte er sich bei Seite. Das βαστά-ζειν fann heißen: er trug (portabat), was gespenbet wurde (Bulgata, Luther, Lude 2c., Luthardt), und er trug fort (auferebat), er entwendete das Gespendete (Drigenes, Nonnus u. A., Meper). Man hat dagegen den Artifel hervorgehoben. Es ift doch nicht denkbar, daß Judas Alles sollte entwendet haben. Zu beachten ift, daß βαστάζειν auch anfassen, anrühren, angreifen heißt. Wir nehmen diefe mittlere Bebeutung an: er vergriff fich an der Raffe, und zwar insbesondere an ben Opferfpenben. Gein Gelüften nach ben 300 Denaren macht ihn bier nicht blos berglos gegen ben Berrn und die ichone Handlung der Maria, sondern auch gum Beudler. Bei bem Auffallenben, mas barin gu liegen scheint, daß Jejus ihm die Raffe anvertraut, ift Folgendes zu ermägen: 1) Die Gemeinschaftskaffe selbst erlangte wehl erst eine größere Bedeutung bei bem letten Auszug aus Galilaa; 2) die Bestellung bes Raffenmeisters mar wohl mehr eine allgemeine Bestimmung ber Junger, Gingug in Jerufalem. 1) Bon wem gefalbt? Der

als eine Sache, womit fich Chriftus insbesonbere befaßte. Man vergleiche die Anordnung ber Diatonen, Act. 6, 3. 3) Die Junger mußten bie Erfahrung machen, bag ihr Bertrauen auf bas glanzende Talent bes Jubas, nach welchem fie ibn mobil überhaupt burch ihre Fürsprache in ben Jungerfreis gebracht hatten (f. ben Matthaus, G. 139), auch in biesem Puntte ein voreiliges gewesen set. 4) Jesus überließ bem Judas die Kasse zwar nicht, um ibm jeden Borwand des Berrathes abzuschneiden (Chrysostomus u. A.), allein er itberließ fie ihm in Rudficht auf sein Geschick und weil ein folder Charafter noch eber burch Bertrauen als burch Miftrauen zu heilen mar. 5) Ee ift eine munberliche Ueberschätzung ber Verwaltung ber Raffe im Berhältniß jur Apostelmurbe, wenn man meint, die Unvertranung ber Erfteren biete größere Schwierigfeiten ale bie Unvertranung ber Letteren. Der Berr vertraute bem Judas gewiffermaßen fich felbit und fein Leben an; es mar ein Beringes, bag er ibm die Raffe anvertraute. Alfo bie Sauptfrage wäre wieber: weßhalb er ihn berufen (barüber val. Leben Jesu II, S. 693 u. 700). Wie es Jesus magen konnte mit bem Judas als Apostel, fo konnte er es auch wohl magen mit ihm als Raffenführer. 6) Die Geschichte follte wohl auch ben Magftab, nach welchem bier die Raffe beurtheilt murbe im Berhältniß zu höheren Gütern, ausbrücken und eine bebeutungsreiche Warnung für bie Rirche werben, nicht auf die Sicherheit eines äußeren aufgehäuften

Rirchenguts zu rechnen.

9. Daß fie das auf den Tag 2c. S. bie fritischen Moten. Wir verfteben bie Lesart von Ladmann nicht fo mit Meyer: laß fie gewähren, bamit fie (biefes Del, movon fie eben einen Theil jur Galbung meiner Ruge gebraucht bat, nicht für bie Urmen hergebe, fondern) für den Tag meiner Einbalfamirung es aufbewahre. Meger meint nämlich am wirflichen Begrabniftage. Darin ift von bem "Ge-ruch ber Salbe" nichts zu fpnren. Der Sinn ift: vergonne ibr, daß fie die Salbe bewahre (die fie fcon bei ber Bestattung bes Lagarus hätte verwenben fonnen und in beiner Raffe nicht mohl bemahren würde), auf ben Tag meines Begräbniffes (ber ideell eben mit dem Ausbruch beiner Bosheit vorhanden ift). Damit ift es zugleich ausgesprochen, baß fie, wenn auch nicht flar bewußt, boch mit bem ahnenden Borgefühl seines Todes ihm wie zum Abschied dieses große Liebesopfer gebracht habe. Baumgarten-Crufine: Laf fie, daß fie bewahrt haben moge; Luthardt: daß fie aufbewahrt bat. Auch sprachlich paffent in bem Ginne: lag ihr bas, vergonne ihr bas, baß fie es bewahrt bat und auch jest por beiner Raffe bewahrt für die Galbung meines Leibes jum Tobe. Wir halten alfo bafür, bag in bem thosiv auch eine Unspielung auf die Untrene des Judas liege, welche diese Lesart eben so wie bie gablreichen Bengen empfiehlt, und bag es ber Erflärung nicht bedarf, fie fei entstanden, um bem Bebenken gu begegnen, daß boch bie Einbalfamirung erft fpater ftattfand (Lücke).

10. Denn die Armen 2c. G. ben Matth., G. 374.

## Dogmatifd-driftologifde Grundgedanken.

1. S. ben Matthäus, S. 376, und ben Martus, S. 142. Die Salbung bes Meffias, bes Gefalbten bor feinem öffentlichen Aufzug als Meffias und

ftin. 2) Bomit gefalbt? Mit fliegender Galbe, mit heit gur Folge. toftbarem Baljam, bem Opfer hingebender Liebe. 3) Wie gefalbt? An Saupt und Fifgen. Der Saarfcmud ber Jüngerin ju feinem Dienst verwandt. 4) Bogn gefalbt? In seinem bobepriefterlichen Opfertode, als der Bollendung feines Lebenswerts (311 bem Sechstagewert feines Leibens, als ber Borbedingung feines Sabbats). In ahnungsvollem Borgefühl, halb bewußt, halb unbewußt; bem Geifte Gottes wohl bewußt.

2. Die feche Tage vor Oftern (bis jum Tobe Jesus Duge bot Open Mühe und Arbeit Christi. Vergl. Jes. 63, 1 ff. und die Symbolik der Zahl 6 zu Kap. 2, 6, S. 70.

3. Die Nachfeier ber Auferwedung bes Lagarus angleich die Vorfeier des Todes Jefu. Diefe Berbindung läßt den Tod Jesu im besonderen Sinne als eine Aufopferung für die Freunde und ben Freund in Bethanien ericheinen.

4. Die Festfeier ber Bethanischen Familie gu Ehren des Herrn, ein Lichtbild der Feste der leben= bigen Gemeinde in der Kirche und des himmlischen

Feftes.

5. Die unwillfürliche Gleichartigkeit in ber Galbung ber großen Jungerin und ber großen Gunberin. Der Gegenfatz und feine Ausgleichung. Die Jüngerin als Sünderin, die Sünderin als Jün-

gerin zu Jefn Füßen.

6. Der Gegensat zwischen bem himmlischen Opfer und Lebensbild ber Maria und bem bollischen Groll und Todesbilde des Judas. Die halbbewußte Glaubensahnung von dem bevorstehenden Tobe Jefu und feiner Bebentung in ber Bruft ber Maria. Der halb ichon bewußte Gebante bes Berraths zum Tobe in ber Seele bes Judas. Die evangelische innige Einwilligung ber Maria in bas Leiben Chrifti. Der antidriftliche Eigenwille bes Indas in seiner Berstockung. Die That des inner-sten Herzens und das Wort ber äußersten Seuchelei. Der erften gereiften Chriftin fteht ber erfte gereifte Untichrift gegenüber. himmel und Solle in ihren Rundgebungen einander nabe gegenüber gerückt.

7. Das Schweigen ber Maria, bie Rebe bes

Herrn.

8. Chriftus läßt feinerlei Benchelei in feiner Gemeinde zur herrschaft tommen, weber Gebet8= heuchelei, noch Fastenheuchelei, noch humanistische

Ulmofenhenchelei.

9. Das Dogma bes Judas zerftört im Grunde fich felbst. Wenn Jeder die koftbare Salbe verkaufen follte, um fie den Armen zu geben, fo würde fie werthlos gemacht. Indas mußte also anneh-men: die Salbe ist zu schade für den Christus; sie ist für vornehmere Leute, ober ber Moment ift nicht wichtig genug. Pauperismus.

10. Der Gegensatz zwischen ben ftändigen Angelegenheiten und Traftanden im Reiche Gottes und ben einzigen nuwiederbringlichen Momenten und die Unterordnung der ersteren unter die lette-

ren.

11. Ein evangelisches Schlaglicht, welches das Rirchengut, die Bersuchungen ber Bermaltung und die Wefahren eines gefteigerten Gemeinschaftstaffenmefens belenchtet (f. Act. 5, 1)

12. Die allmähliche Berftockung bes Judas gerade bei den beiden Festmahlen der Herrlichkeit und Onade Christi. Große Onadenwirkungen haben in

Chriftus von einer bantbaren, abunngsvollen Chri- faliden Gemuthern eine große Reuftion ber Bos-

#### Somiletische Andentungen.

In welcher Weise sich Jesus auf bas Ebift bes Synedriums, man folle ibn anzeigen, felber einstellt, indem er mit dem Palmengug nach Jerusa-lem kommt. — Die sechs Arbeitstage oder Leidenstage Jesu bis Oftern. - Das Gastmabl in Betha= nien, ober die brei Geschwifter in brei verschiedenen Begegnungen mit bem Berrn. 1) Die Gintehr Jefu: Lazarus mahrscheinlich in Geschäften, Martha bient, Maria lernend zu Jefu Füßen. 2) Die Wiedertehr Jeju: Lazarus im Grabe, Martha geschäftig um das Grab des Lazarus, Maria mit ihren Thränen zu den Füßen Jesu. 3) Der Abschied Jesu: Laza-rus als Festgenosse bei Tisch, Martha die festliche Birthin, Maria mit ber kostbaren Salbe zu Jesu Fügen. Oder 1) die Schule des Worts, 2) ber Rampfplat ber Noth, 3) bas Fest bes Beils. -Die Feier in Bethanien, verglichen mit der Feier des beil. Abendmable. Uebereinstimmung, Unterschied. — Das haus ward voll vom Geruch ber Salbe. — Die Salbung in ihrer Bebeutung: 1) Der Ausbruck ber innigsten Dankbarkeit, 2) ber feierlichsten Berehrung und Huldigung, 3) ber tiefften Demuth, 4) ber hingebenoften Liebe, 5) des beiligften Leids, 6) des fühnften Bertrauens. -Bie Maria durch ihren großen Opfermuth ihren feimenben Kreuzes- und Tobesmuth offenbart. — Die Jungerin, ein gereiftes Chriftenberg, unverftanben fogar im Jungerfreise und ber Debrheit ber Jünger voran. — Maria und Indas. -Beibe in ihrem Antheil an bem Tobe Jesu. -Die Selbstverleugnung in ihrem himmlischen Glanz gegenüber ber Gelbftsucht in höllischer Berfinsterung. — Der Zusammenhang ber Schwar-merei und ber Habsucht in ber Seele bes Judas (nad) bem Borfpiel Bileams). - Wie bie Bebeimniffe ber Solle gegenüber ben Bebeimniffen bes himmels jum Borichein tommen. - Die Schutrede des herrn für die Maria in ihrer emigen Bebeutung: 1) Gine Schutzrebe für bie festliche Stimmung gegenüber einem heuchelnben Gram, 2) für große Liebesopfer gegenüber einer beuchelnben Berechnung, 3) für beilige Berwendung (Aufwand) gegenüber einem heuchelnden Pauperismus. — Die Bahrnehmung der einzigen Momente im Leben. — Der Tadel des Judas auch schon als rohe Feststörung unsittlich und verwerflich, dagegen die Zurechtweisung Christi sanft, milbe, ber Feststimmung gemäß und in ihrer verborgenen Scharfe nur bem Friedensstörer verständlich. - Die Theilung zwiichen Chriftus und ben Armen, welche Judas machte, war gegen ben Beist Chrifti (f. Matth. 25, 35) Denn 1) die rechte Christusverehrung ift die wirtfamfte Armenpflege, 2) bie rechte Armenpflege pflegt Christus in den Armen. — Indem also Christus auf die Theilung bes Judas eingeht, fpricht er qugleich sein Urtheil über die falsche, veräußerlichte Armenpflege aus. (Die veräußerlichte Armuth felbst hängt euch unvertilgbar an den Fersen, während Christus euch entschwindet). - Der Widerspruch in bem Tabel bes Judas. Wenn Chriftus nicht ge-falbt werben follte mit ber toftbaren Salbe, wer benn fonft? Die vornehme Welt. Offenbar ift ihm ber herr flein und arm geworden, die vornehme Welt reich und groß. - Das Aergerniß bes Judas:

1) Die schöne Festfreube vermehrt seinen Trübsinn, 2) die Feier der Ehre Jesu seinen Neid, 3) der fürstlich schöne Auswahl seinen Geldgeiz, 4) die milde Zurechtweisung des herrn seine Berbitterung gegen ihn, 5) die himmlische Klauheit, womit Jesus ihn durchschaute, die disserten Selbstrerwirrung, worin er sich den Sindischen Selbstrerwirden. Der falsche Gegenssen zu erquicken! Ihm ist dier ein Tisch der Armuth an. — Ein Vorstel des Kommunismus. — Das der selbstrerwirden iber der Keinstrerwirden iber der Gesist er. Wie der Gestalls wir Del, Ph. 23, 5. — Dem Johannes ist Bethanien wie Ein Haus und Jesus der Geschwister sind wir Eine Verlieben der Gesist er. Wie der Gestalls wir der Selbstrender Familien (das Haus dien der Geschwister sind wir Eine Kestleichen der Gestallt wir der Selbstrenden der Gestalls wir der Gestallt wir der Selbstrenden der Gestalls wir der Selbstrenden der Gestalls wir der G

Starde: Zeifius: Obgleich Christus eine Zeit lang seiner Feinde Buth gewichen, tommt er doch seinem göttlichen Beruf zufolge wieder; also muß auch ein Lebrer und jeglicher Chrift um ber Gefahr willen feinen Beruf nicht verlaffen. — Derf.: Wie foll ich bem Herrn vergelten alle seine Boblthat? - Dedinger: Liebe fpart feine Roften. - Canftein: Alle Freunde Chrifti, nachdem fie von ihm erweckt find, halten mit ihm bas Mahl im Reiche der Gnaden (Offenb. 3, 20), und wenn er fie am jungfien Tage vom leiblichen Tode auferwedt baben wird, werden fie mit ihm fiten an feinem Tifd im Reiche ber Herrlichteit, Lut. 16, 22; 22, 30. — Was auf Christum verwendet wird, das wird nicht verbracht, sondern wohl angebracht. — Eramer: Gott läßt die Seinigen auch in der an-Berften Berfolgung nicht ohne Troft und Erquittung. - Gin Freund Chrifti wendet gern Alles, auch das Allerschönste, mas er hat, an zur Bezeugung ber Liebe gegen seinen Beiland. - Richts Schändlicheres als ber Undant. — Zeifius: Die Beuchler haben an rechtschaffner Chriften Werken und Berhalten immer etwas zu tadeln. - [Derf .: Judas ift ein rechtes Ebenbild ber bojen Kirchenpatronen, Borfteber, Berwalter ber geiftlichen Güter 20., welche ba unter allerhand icheinbaren Ur-fachen die Rapitalien, Benefizien und Gefälle an fich bringen und nicht wiebergeben]. — Christus nimmt fich ber Seinigen an und vertheibigt fie treulich. — Biscator: Die Denschen thun oft etwas Wichtiges burch Triet bes h. Geiftes, ohne zu verstehn, mas es auf sich habe.

Branne: Bas für ein Mahl war boch bas, wo was in Bethanien geschehen war, stehen die To ber eble Simon, ber dantbar seiner Gesundheit sich ber herrlichteit und bes Kreuzes in Jerusalem.

geszeichen bes Lebens über ben Tob, bie Freundin Martha Die bienstferrige Geschäftigkeit, bie Schaffnerin ift; Maria aber Die finnige Liebe, bas toftliche Del bringt, und Jefus, ber Sohn Gottes, ber gum Tobe am Kreuze geht, als Gaft erscheint, sich auf bem Wege zu erquiden! Ihm ist hier ein Tisch bereitet gegen feine Feinbe und fein Saupt gefalbt mit Del, Pf. 23, 5. — Dem Johannes ift Bethanien wie Ein haus und Jefu befreundete Familien (bas Saus Simons bes Ausfätzigen, bas hans ber Geschwifter) find wie Gine Familie. - 1 Tim. 6, 10. - Romme, wie Maria, dem Tode zuvor, damit der Tod dir nicht zuvortomme und die Gelegenheit abschneibe. - Gofi= ner: Maria. Das Meußere kam bei ihr aus bem Innern, wie es allemal fein foll. — Der Geruch ihrer Salbe 20. Wie ber herrliche Geruch bes Evangeliums die gange Chriftenheit, und befonders das haus eines Derzens erfüllt, bas baffelbe auf-nimmt. — Judas verrieth, daß er lieber Geld im Beutel, als seinen Beiland im herzen hätte. — Ja, fo weit geht es, in's apostolische Rollegium schleicht fich ber Dieb, ber Beig, bie Babfucht, ber Teufel ein. Salben wurden im Sausichat aufgehoben bis zur Bestattung. — Wir haben zwar Jesum allezeit bei uns in den Armen, wir haben ihn aber nicht allezeit bei uns fühlbar. Wenn er sich daher so spürbar mittheilt, als fabe man ihn, als batte man ihn leiblich und fichtbar bei fich, so muß man bieses benngen und ihn nicht um angerlicher Werke millen verlaffen, bie zu einer anbern Zeit geschehen tonnen. — Schleiermacher: Die menichliche Gemüthlichkeit bes Erlöfers. - Als Chriften, Die burch ben Tob bes herrn bas geworden find, was fte find, muß uns Allen gerabe ber Tod etwas beftändig Gegenwärtiges bleiben. - Aber es ift eben die Freudigfeit des Herzens, mas auch uns ben beständigen Gebanken des Todes zu etwas macht, was une nicht ftort in ben heitern Augenbliden bes gefelligen Lebens. - Schentel: Die Merkmale bes falfchen und bes mahren Jüngerthums Jefu. -Mallet: Der Geruch ber Salbe. So mar bas hans plötlich das gerade Gegentheil des Grabes geworben (bort Modergeruch, hier Geruch bes Lebens). - Im engsten Zusammenhange mit bem, mas in Bethanien geschehen mar, stehen die Tage

D.

Der Gegensat zwischen ben Hulbigungen ber frommen Inben und Festpilger und ben Hohenpriestern und ihrem Unhang, die mit dem herrn auch seine Freunde vernichten möchten. Der Friedensfürst und die Palmenzweige. (B. 9-19.)

(Matth. 21, 1-11; Marf. 11, 1-10; Luf. 19, 29-44.)

Es erfuhr nun viel Wolf von den Juden, daß er daselbst war, und sie kamen da= 9 hin, nicht um Jesu willen allein, sondern damit ste auch den Lazarus fähen, welchen er von den Todten erweckt hatte. \*Die Hohenpriester aber rathschlagten darauf, daß sie 10 auch den Lazarus töbteten. \*Denn um seinetwillen gingen viele Juden davon und 11 glaubten an Jesum. \*Des andern Tages, da viel Volk, das zum Feste gekommen war, 12 gehört hatte: Jesus kommt nach Jerusalem, \*nahmen sie die Zweige von den Balmen, 13 und zogen hinaus ihm entgegen und schrieen: Hosanna! Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn'), der König von Ifrael! \*Iesus aber fand ein Eselssüllen], 14

<sup>1)</sup> Lachmann nach D. K. X., Origenes 2c. δ βασ. Da auch B. L. 2c. 2ai δ βασ. sefen, so scheint ber Wegfall des Artifels nicht begründet.

15 und setzte sich barauf, so wie geschrieben steht: \*Fürchte dich nicht, du Tochter Zion; 16 siehe, dein König kommt, reitend auf einem Eselösüllen! \*Diese Dinge aber verstanden seine Jünger von vorn herein nicht, sondern als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich daran, daß diese Dinge auf ihn geschrieben waren und daß man diese Dinge mit 7 ihm gethan. \*Es zeugte nun das Bolk, das mit ihm war, als!) er den Lazarus aus 18 dem Grabe rief und ihn auferweckte von den Todten. \*Deswegen ging ihm auch das 19 Volk entgegen, weil sie hörten, daß er dieses Wunderzeichen gethan hatte. \*Die Pharisäer nun sprachen zu einander: Sehet ihr, daß ihr nichts ausrichtet? Siehe, die ganze Welt ist ihm nach= und davongelausen.

### Eregetische Erläuterungen.

- 1. S. ben Matthans, S. 294; ben Markns, S. 112; ben Lufas, S. 293. Daß von wirklichen Differengen zwischen bem Bericht bes Johannes und ber Synoptifer nicht (nach Meyer u. A.) bie Rede fein kann, abgesehen bavon, daß bie Letteren bie zwei Salften bes Zuges, von Jericho nach Bethanien und von Bethanien nach Jerufalem, fach = lich gu Ginem Zuge fomponirt haben, ohne ber zwischeneinfallenden Raft zu gebenten, und baß somit noch weniger an einen zwiefachen Ginzug (Baulus, Schleiermacher) zu benken ist, barilber vergl. man bie Construction ber Thatsachen, Matthäus, S. 292, Nr. 1. — Biel Bolk von den Juden. Die Juden im nationalen Sinne (namentlich die Bewohner Jerusalems, wie das Wort meist verstanben wird) waren zugleich meift Juben im pharifaifchen Ginne, und in diefem letteren Sinne verfteht Johannes auch hier ben Ausbruck, nicht aber von vorn herein von "ber jüdischen Opposition" (Meyer). Unter biesen Juden in Jerusalem hatte bie Auferwedung bes Lazarus ein großes Aufsehen erregt, bei Biesen eine Neigung zum Glauben, so daß der ganze Un-hang der Pharisäer schien übergeben zu wollen zu ibm. B. 19.
- 2. Sie kamen bahin. Alles firömte nach Bethanien hinaus. Die Einen waren schon gläubig, sie wollten wor Allem Jesum wiedersehen, die Andern wollten den Lazarus sehen, d. h. sie waren auf dem Bege des Glaubens. Dies Balljahrten fing schon dem Samstag Abend an (f. B. 12).
- 3. Die Hohenpriester aber rathschlagten. So verzweiselt schien ben Hobenpriestern (Rajaphas, Haunas und der nächste Kreis von oberpriesterlichen Bertrauten im Synedrium) die Situation, daß sie darüber berathschlagten, wie sie auch den Lazarus, das lebendige Densmal der Bundermacht Jesus dem Wege räumen könnten. Die Consequenz des Blutrathes: es ist besser, das Ein Mann sterke, fängt also an, sich zu offenbaren. Sie fordert immer mehr Blut, wie dies die Geschichte der Herrechie beweist. Ueber ähnliche gebeime Mordanschläge si. Act. 23, 12; 25, 3. Allerdings batte nach Lampe die sladdings geneines Judges geschie besonderes Interesse babei, den Lazarus als sebendiges Zengniß für die Wahrheit der Auferstehung zu beseitigen. Bergl. Act. 4, 1. 2.
- 4. Gingen viele Inden davon; Enngyov. Lampe n. A.: Sie fielen ab. Meper bestreitet diese Deutung. Dieser Begriff ist freilich auch nur eine Consequenz ihres Fortgebens nach Bethanien.

- 5. Des andern Tages. Des Sonntags Morgens. S. ben Matthäns, S. 292. Auch hier sett sich der Unterschied zwischen Johannes und den Synoptikern darin sort, daß Johannes den von Jerusalem ausgebenden Theil des Palmenzugs nennt, wäherend die Synoptister denzienigen Theil bervorheben, der mit Jesu kommt, d. h. den galisäischen. Da uns hier die gleiche Weschickte von den Synoptikern und von Johannes erzählt wird, so wird es besonders deutlich, daß Johannes allerdings auch hat ergänzen wollen. Indessen unterscheiden auch die Synoptifer zwischen einem Jesu voranziehenden und einem ihm nachfolgenden Theil des Juges. Unter den ersteren Begleitern scheinen die gemeint zu sein, die ihn haben abholen wollen. Auch Johannes dagegen unterscheidet seinerseits zwei Abtheilungen (B. 17. 18), doch sind es vorwaltend zwei Abtheilungen der Jerusalemiten und der Festpisser, welche sich bereits in Jerusalem besinden, selbst.
- 6. Da viel Volk, das zum Feste 2c. Glänbige Festptiger, bereits in Jerusalem anwesend. Es ist zu beachten, daß nach Johannes die Hosianna-Bewegung, das seierliche Ausrusen Jesu als des Messegung, das seierliche Ausrusen Jesu als des Messegung, das seierliche Ausrusen Jesu als des Messegung, das seierliche Ausrusen Jesu als deinen König zu empfangen. Nach Tholind waren dies galitäische Festptiger, wogegen spricht, daß der Gultäuser von werden sein sein der Vongen werden der Vongen und Siegern zu Theil wird, 1 Makt. 13, 51; 2 Makt. 10, 7." Tholiac.
- 7. Die Zweige von den Palmen. Lebendige Unschauung von den befannten Balmbaumen, Die bamals nach ber lebhaften Erinnerung bes Referenten auf bem Wege von ber Stadt nach Bethanien ftanden. Diese Rotig fehlt bei Lufas; Datthans nennt nur Zweige von ben Banmen, Marfus fpricht von Streuwerf; bem Johannes allein vers banfen wir bie genane Angabe; damit bie Bezeichnung: Palmfountag, Palmengug und die Sombo-lit bes Balmengweigs. "Wie ber Granatenbaum bas Sinnbild ber verborgen fliegenden Segensfille ift, fo ftellt bagegen ber Palmbaum bas Wüllhorn des Ueberfluffes bar und ift bas Sinnbild aller Rraftfülle und außerlichen Wohlftandes: bein Buche gleicht der Dattelpalme, beine Bruft ber Datteltranbe, Hohel. 7, 8. Daber Tamar ein beliebter Franenname, 1 Mos. 38, 6; 2 Sam. 13, 1; 14, 27. Daher die Palme von alter Zeit ber als Wappen und Bahrzeichen Ifraels angesehen worden ift.

<sup>1)</sup> Für στι B. D. E\* K. L. Lachmann, Tischendorf, für στε A. E\*\* G. M. u. v. A. Da das έμαρτύρει gewichtiger wird, die Augenzeugenschaft stärker betont mit dem στε und das Uebergewicht der Codd. dafür ift, so scheint diese Lesart vorzuziehn.

Münzen aus der Makkabäerzeit haben auf der einen auf dem Eselsfüllen typisch das Symbol des sauf-Seite die Palme, auf ber anbern Seite aber ein Rebenlaub als Wahrzeichen bes Landes. Auch auf ben Denkmilnzen bes Raifers Titus, die auf feinen Befehl aus ber Beute von Jerufalem in ungablicher Menge geprägt und unter bie römische Armee vertheilt murden, ift "bie Gefangene Juda" als unter einem Palmbaum fiten' abgebilbet." Calwer bibl. Naturgesch., S. 343. Unter ber bib-lischen Palme ift in ber Regel bie Dattelpalme gu verstehn. Elim, das Lager ber 70 Palmbäume, 2 Mos. 15, 27; 4 Mos. 33, 9; die Palmenzweige am Laubhüttensest, 3 Mos. 23, 40; Jericho, die Palmonstadt, 5 Mos. 34, 3; Richt. 1, 16; der Gerechte ein grünender Palmbaum, Ps. 92, 13; Suslamith, Hobel. 7, 8. Nach diesen Stadien des Syms bols bezeichnet es bie Erquidung, ben Segen, Die Feier, bas neue Leben ober ben Sieg; 1 Makk. 13, 51 Siegeszeichen.

8. Sofanna. Matthäus: Sofanna, bem Cohne Davids! Gefegnet sei, ber ba fommt im namen bes herrn, hofanna in ber Sobe! Marfus: hofanna! Gesegnet, ber ba kommt im Namen bes Berrn! Gefegnet bas Reich, bas ba tommt im Namen bes herrn, unfere Baters Davids! Hofanna in der Höhe! Lukas: Gesegnet sei der König, der da kommt im Namen des Herrn! Friede im Him-mel und Ehre in der Höhe! Auch hier (wie in dem Auferstehungsbericht) sprechen bie Bariationen entichiebener für bie Wirflichkeit bee hochbelebten Moments, wie ein einförmiger Bericht bafür fprechen wurde. Es ift die Liturgie des begeisterten Lebens. Die Einen riefen fo, Die Andern fo; jeder Evangelift berichtet nach seinem Gehör, ober nach bem Sehör der Zengen. Zu beachten ift, daß bei Jo-hannes das Hofianna der Erwähnung des Efels-füllens vorangeht, mährend es bei den Synoptitern folgt. Natürlich, weil das Hofianna, mit bem die Festpilger aus Jerusalem, wie mit ber Losung bes Tages, tommen, sich später erst bem galitäischeperäischen Festzuge mittheilt. Die neuen Jünger find barin ben alten voran; barum auch ftur=

mifcher. 9. Jefus aber fand ein Efelein. G. ben Matthans, S. 295; bas Citat Sach. 9, 9. Die Unführung frei. Was ber Evangelift allein pointirt, ift ber Contraft mischen ber großen Huldigung und bem bemüthigen Aufzug Jefu auf einem wie gelegent= lich gefundenen Efelden (ovagion) und die Beifa= gung auf diese Thatsache bei dem Propheten. Daher hebt er auch den Umstand hervor, daß die Jünger bamals diefe Erfüllung ber Weißagung nicht verftanden. Daber bas hochft nachdrudsvolle dreimalige ravra. Daß bie Erfüllung ber Weißagung von Gott gefügt murbe, nicht von Menschen, fagt bas britte und bas erfte ravra. Gerade jo haben bie Menschen ihm gethan, und felbst bie Jünger haben es nicht einmal verftanden. War auch bie Erfüllung jener Beifagung bem Bewußtsein Jesu gegenwärtig, burch bie ahnungslose Mitwirtung ber Menschen wird fie constatirt als Gottes Fügung. Später im Buftande ber Erleuchtung murbe ben Jüngern auch die Bedeutung biefes Moments erschloffen. Und hier tann nicht blos von ber Er-fillung eines Typus die Rede sein. Es ift die Er-

ten und bemüthigen Aufzugs bes Friedensfürften.

10. Es zeugte nun das Bolt. Es bilbet fich eine Antiphonie zwischen ben Augenzeugen ber Auferweckung bes Lazarus (Jerusalemiten, Bethaniern und Andern) und ben Leuten, die ihm als Glaubige von Jerufalem entgegen gefommen. Antiphonie ift auch bei Martus angedeutet (mo es in unferer leberfetjung beißen muß: und bie Borüberziehenden und die Nachfolgenden). Lukas bat auch angebeutet, daß die begleitenden Junger Jejum wegen feiner Bunberthaten lobten. Daran fnitpft Johannes an; er berichtet uns, bag bie Auferwedung bes Lazarus vor Allem bas Motiv für bie Lobpreisungen Jesu beim Palmenzug gemesen sei. Dieses Motiv haben die Spuoptiter aus bemselben Grunde übergangen, aus welchem sie bie Auferwedung des Lazarus selber übergingen. 11. Die Pharisäer nun sprachen. Nach Chry-

fostomus fprachen jo bie ftillen Freunde unter ben Bharifaern. Offenbar ift es aber die Sprache bes verzweifelnden Unmuthe. Bergl. die ähnliche Aeuferung bes Unmuthe bei ben Johannissilingern Rap. 3, 26. Sie machen fich wechselfeitig Bormurfe, daß fie nicht energischer eingeschritten. In ber grofen Bewegung glauben fie ichon in ihrer Aufregung und Kurcht nach bem hyperbolischen Ausbrud berfelben der Abfall des ganzen Bolfs von der hie-rarchischen Partei zu sehen. Dieser Moment der Berzweislung der Pharisäer ist der entsprechende Contrast zu dem Triumphzug Christi. Daß aber Chriftus die Bebentung biefes Zuges beffer verftand, beweift nicht nur fein Weinen mitten im Triumphzug nach Lukas, sondern auch die folgende Darftellung ber Stimmung Jesu bei Johannes felbft.

# Dogmatisch-driftologische Grundgedanken.

1. S. ben Matthäus, S. 296; ben Markus, S. 113; ben Lufas, S. 295.

2. Gleichwie Jejus bei bem Beginn feines Umtes mit bem Entschluß aus ber Wifte bervortrat, bem ungeläuterten Meffiasnamen in feinem Bolte, wie er mit allen falschen Melfiashoffnungen zufammenhing, bei feiner amtlichen Wallfahrt aus bem Wege ju gehn, um burch feine thatfächliche Selbstoffenbarung in prophetischer Anonymitat bie Mejfiachoffnung feines Bolts und ben Meffia8begriff gu läutern, fo ift er jest aus ber Bufte ber= vorgetreten mit bem Entschluß, fich bem geläuterten Meffiasglanben feiner Junger im Bolt, b. h. bem Bolte felbft nad feiner jetigen festlichen Begeifterung hinzugeben. In beiben Fällen handelt er nach ber evroln bes Baters in vollfommenem Behorsam; nach dem Grundgesetz ber Wahrheit als die personliche Weisheit in volltommener Freiheit. Er weiß aber ben Erfolg voraus; er weiß, daß bei ben Schwankungen ber bynamischen Stimmungen in feinem Bolte querft ber Fluch ben Segen über-wiegen wird, ober ber bamonifche Weift, ber zu ihm als Berfucher getreten ift in ber Bufte nach Matthai 4, die himmlische Begeifterung , bie er in feinem Bolte gewecht hat, überliften und überwältigen wird; daß er also bem Berrath verfallen mird und füllung einer Drabiktion auf ben Meisias; allers seinem Opfertobe entgegengeht, baß aber alsbann, bings in typijch-symbolischer Form. D. h. ber wenn die sühnende Wirkung seines Todes mit in Prophet hat den Sinzug des Meisias in unscheins bie Wagschale seines Werkes gefallen ift und offens barem Aufzug prabigirt; für ibn aber mar ber Ritt bar geworben ift in feiner Auferstehung, ber Gegen

Beziehung auf ben Berrn Die freie Bingebung an fein Bolt in feiner realen Meffiaswürde gum Tode, und bamit bie freie Bingebung in bas Walten ber Gerechtigfeit felbft - ein verhillter Typus feines inmbolische Borfeier feines Ofterzugs in ber Auferstehung jum Delberge gurud und jum Thron ber Berrlichkeit binauf, feines triumphirenden Ginjuge in die Welt und feiner toniglichen Erfcheinung jum Gericht. In Beziehung auf die Welt felber aber ift er die hingebung an eine gesetzliche Begei= fterung feines Bolfes, Die ihn nicht schützen fann por bem Tobe, sonbern in Berrath umichlägt, und feiner hingebung an das Bolt ber mahrhaft Glanbigen, mit welcher seine reale Berberrlichung in ber Welt beginnt. In erfterer Beziehung hat man ben gefeierten Chriftus, ber jum getreuzigten wird, und ben gefrenzigten Chriftus, ber gum auferftanbenen wird, zu unterscheiden; in letterer Beziehung bas fymbolifde Sofianna ber Begeifterten und bas reale Sofianna ber Rinber bes Beiftes.

- 3. In ber Feier ber Anferwedung bes Lazarus burch ben Palmenzug conzentrirt fich die Feier ber ganzen amtlichen Wallfahrt Chrifti insbesondere, in feiner Wunderthätigkeit. S. Luf. 19, 37.
- 4. An die Symbolik der heiligen Brunnen und Berge schließt sich auch die Symbolik der besonders geweihten Bäume an. An den Feigenbaum, unter dem Nathanael saß, das Symbol des Friedens, des Stillebens und der ruhigen Beschauslickeit (Rap. 1, 48) schließt sich dier der Palmbaum an, das Symbol des Segens und Sieges, des Friedens, der königlichen Pracht und Derrlickeit; aussührelich aber wird weiterhin Kap. 15, 1 ff. das Symbol des Beinstocks hervorgehoben (j. Friedreich, Symbolik und Mythologie der Natur, Würzburg 1859, S. 332: der Palmbaum).
- 5. "So schilbert Zacharias in bem Einen seiner Gesichte (Kap. 9, 9) ben Messias, in Eiend und Niedrigkeit seinem Bolke nahend. Daß dieses und nicht das Frieden bringen ber Sinn dieses Symbols, ist von Hengkenberg überzeugend dargethan worden (Christol. 3. d. St. III, 1. 2. Ausst.). An diese Weisagung will Christus thatsächich erwinnern; das junge Eselsfüllen beim Propheten ist Steigerung von Ovos (Ewald, Hengkenberg), und da diese für die Auschaung ausdrück, was schon in VIII liegt, nicht Sanstmuth, sondern Niedrigsteit, so drückt das Füllen dies in erhöhtem Maße aus. Wenn wir sehen, daß Johannes nicht nur die bezeichnenden Prädikat

auch das πραύs der Sept. und des Matthäns austäßt, so nuß das bloße Reiten auf diesem Füllen schon bezeichnend genug gewesen sein — als Sinnbild nämlich der Niedrigkeit, — denn Bornehme und Könige reiten nur auf Rossen." Tholuck. Dazu ist zu bemerken: 1) der Begriff der Niedrigkeit als Herablassung hängt nicht nothwendig mit dem Elend zusammen; 2) bei Sacharja ist das Symbol

ist zu bemerken: 1) ber Begriff ber Niedrigkeit als Herablassung hängt nicht nothwendig mit dem Elend zusammen; 2) bei Sacharja ift das Symbol der Demuth offenbar zugleich Symbol der Sanftemuth und des Friedens, B. 9. 10. 3) Hätte also Johannes in diesem Aufzug blos ein Zeichen der Niedrigkeit sehen wollen, so hätte Matthäus den

ben Fluch überwiegen wird, sowohl für sein Volk, wie für die ganze West. Und so hat denn auch der Balmenzug eine zwiefache Bedeutung. Er ist in Beziehung auf den Herru die freie Hingebung au sein Volk in seiner reasen Messawürde zum Tode, und damit die freie Hingebung in das Walten der Gerechtigkeit selbst — ein verhüllter Thypus seines Therzugs nach Golgatha; darum aber auch die tur sieden sich verschieden Westellichen Volk der die hingebung zum Debezigs nach Golgatha; darum aber auch die tur sieden sie verschiedene Deutungen ohne Kespundsliche Volk der Auflichen Ind zum Thron Friedens in Betracht.

6. Auch Johannes bentet an, daß die Wahl des Eselsfüllen eine Verstügung Jesu war, mit dem eizewe. Doch hebt er besenders hervor, daß das Bolf, welches an jene Weißagung nicht dachte, also mit ihm that; er betont also die providentielle Higung in dem Ereigniß, welche dasit sogge, daß sich, dem Herrn wohl bewußt, den Jüngern und dem Bolf aber unbewußt, jene Weißagung ersülte.

7. Der große Contrast. Das Siegesreich Chrifti fchien angebrochen zu fein, bas ganze Bolt mit hofianna zu ihm überzugebn; bie feinbliche Partei mar in Berzweiflung. Da brachte ber Berrath bes Judas bie furchtbare Benbung. Wie erklärt fich aber ber Berrath bes Judas bei biefer Conftellation der Dinge? Judas fah, daß Jejus ben Triumphjug nicht benutte zur Gründung eines weltlichen Reichs, und jett gab er seine Sache verloren. Das gerade Gegentheil ju biefem Contrast bildet ber Triumph der Feinde nach der Kreuzigung Chrifti. Die Bolle jubelt, Chriftus ftirbt, feine Junger gagen. Und jett verlaffen Ritodemus und Joseph den hohen Rath und geben ju Jeju über, wie Bu-das nach dem Balmengug den Jüngerfreis verlaffen hat und übergegangen ift zu ben Feinden. Der Schein entscheibet also nicht in ben Situationen bes Reiches Gottes. Dobe Siegesmomente mabnen zur höchften Borficht, mit ben höchften Calamitäten dagegen fündigt sich eine herannahende wunderbare Siegesfeier ber göttlichen Gulfe und Weisheit an.

#### Somiletische Andentungen.

S. ben Matthäus, S. 297; ben Marfus, S. 113; ben Lufas, S. 293. - Die große Bewegung und Begegnung zwischen Bethanien und Jerufalem, ober der Gemeinde des Evangeliums und der Gemeinde des Gesetzes: 1) Jerusalem tommt nach Bethanien, 2) Bethanien fommt nach Jerusalem. Der große Sieg Chrifti über die Juden, ein ewig verheißungsvolles Zeichen. — Much ben Lagarus töbten, ober die Consequenz ber Gewasthätigkeit im Gebiet des Geistes und des Glaubens. — Der Palmenzug nach Johannes. I) Seine Beranlassung (B. 9—11), 2) seine Gestalt (B. 12 bis 18), 3) seine Wirkung, B. 19. — Der Gegensatz von Leben und Tod in der Geschichte des Las jarus: 1) Un bem Lebensmunder des Lebensfürften (bem auferwedten Lagarus) werben die empfäng= lichen Bergen lebendig, fo lebendig, baß gang Ffrael sich zu beleben scheint; 2) der Todesbaß todter Pharifaerherzen wider Chriftum fucht auch ben Lagarus zu töbten und haucht mit bem Obem bes Todes das Volk an (selbst die Jüngerschaar, insbe= fondere ben Judas). - Das Streuen ber Palmenzweige, ober die Siegeshuldigung für den Sieger. 1) Als Sieger und König im Reiche bes Beiftes, in bem gläubigen Bergen, bem gläubigen Bolt, ber ganzen heilsempfänglichen Welt; 2) als Sieger

und Bernichter bes Reiches ber Finsterniß im Bergen, in ber Kirche, in ber Welt (biesseits und jenfeits); 3) als Sieger und Eroberer mit ber Bente bee Sieges (ihm geboren bie Seelen von ganger Seele an; bas Bolt ber Bolfer — ihr Kern). — Die Welt in ihrer Bestimmung zum neuen him-mel und zur neuen Erbe. — Wie ber Sonntag dem Wochentag vorangeht, so der Palmenzug der letzten großen Arbeit Christi. 1) Als eine Erquisfung für die Arbeit, 2) als die Ueberschau ber Arbeit, 3) als die Bürgschaft bes Gelingens der Urbeit. — Das Hofianna der Jerusalemiten 1) in ber alten Zeit (Bf. 118, 25), 2) am Palmentage, 3) am Pfingstfeste, 4) in ber Reformationszeit. — Das Reitthier des Bileam und das Reittbier Chriffi: ein Zeichen, 1) wie bie ftumme Ratur allen falfden Propheten a. laut widerspricht und b. flüger ift als fie; 2) wie fie dem König der Wahrheit a. Dienstbar ift und b. von ihm Werth und Weihe empfängt. -Die bedentungsvollen Einzelerfüllungen ber alten Weifagungen im Leben bes herrn. — Der Geift Chrifti im Alten Testamente besonders auch durch unfere Beiftagung verberrlicht. 1) Der Prophet erfannte im Geift die wunderbare Demuth und Sanftmuth Chrifti; 2) er fah im Beift ein Bolf, bas geistlich genug war, um sich nicht an einem Friedensstürsten auf bem Eielsstüllen zu ärgern. — Die große Antiphonie auf dem Delberge, ober bie Gruge und Begengrufe im Glaubenereich 1) von Bergen zu Bergen, 2) von Gemeinde gu Gemeinde, 3) von Kirche zu Rirche, 4) von Welt zu Welt (von Stern zu Stern, ober zwijchen Simmel und Erbe). - Die Berzweiflungsstunde ber Pharisäer. 1) Worüber sie verzweifeln (bie Triumphe Christi); 2) wie fie verzweifeln (fie verlieren auch ben Ropf, nachbem fie das Berg verloren haben, und hadern unter einander); 3) wer ihrer Berzweiflung zu Gulfe fommt (ber Satan und verrälherische Jünger); 4) wozu ihnen das hilft (in immer tiefere Verzweif-lung hinein). — Das Reich der Hinsterniß, die dunkle Folie des Lichtreichs. — Ihr sehet, daß ihr nichts 2c., ober wie die Hierarchie von ihrem eignen Untergang weißagt: 1) Alle unjere Unichläge vergeblich; 2) alle Belt fällt ihm gu. Siebe, bein König fommt zu bir. - Er fommt. 1) Er fommt; 2) er fommt.

Starde: Duesnel: Rur Satans Geist, ja satanischer Reid hat Luft, die Werke bes Geiftes Gottes zu gerftören. — Bunder erweden wohl die menschlichen Berzen, aber sie bekebren nicht, als welches bas Bort bes herrn thut, Lut. 16, 29. — Ders.: Jesus läßt den Königen auf Erden ihre Bracht, die sie vonnöthen haben, ihre Schwacheit barunter zu verbergen. Demuth und Niedrigkeit zieren am besten einen König, der nur wider die hoffart ftreitet und über Gunde und Tob triumphiren will. - Cramer: In ber Chriftenschule muß man viel fernen und behalten, ob man's ichon nicht versteht; benn wir glauben nicht barum, weil

wir's verfteben, fondern barum, auf baf mir's endlich verfteben. - Zeifins: Chrifti Erfenntniß und Berftand ber h. Schrift bat feinen Wachsthum bei ben Glänbigen. - Canftein: Die Erfüllung ber meiften Beifagungen zeiget erft ben rechten Berftand berfelben. — Sebinger: Gottes Bert foll man preisen, und bie Tugend beffen, ber uns berufen hat zu feinem wunderbaren Licht. — Zeisfind: Chriftum, feine Chre und Lehre muß man getroft bekennen, wenn auch bie Feinde für Neid und Bosheit darüber — "bersten" — möchten. — Ehre, bem Ehre gebührt. — Eramer: Reid schabet nicht Christo, jondern seinen Feinden felbst. — Alle Welt läuft Chrifto nach, ift noch wohl die Sprache ber Gottlofen; ach, bag es boch balb in

ber größten Fille geschehen möchte! Lisko: Die Art seines Einzugs zeigte, baß er nicht ein irdischer Fürst, sondern ein König des Friedens sei. — B. 16. Branne: So ist, was für die Gegenwart versoren zu sein schien, ein Segen geworben für die Zufunft. — Palmzweige find rechte Friedenszweige. Die Palme ift wohl der edelfte Baum, ber immer in die Sohe ftrebt, nicht in Seitenäften feine Kraft verschwendet und mit Blatt, Frucht und Holz gar nützlich fich erweift. — Es mar also boch ein häustein Gläubiger in bem ungläubigen Jerufalem verborgen; Einige von den sieben Taujend Gottes, die Elias nicht fah, treten hervor. — Gogner: Den Lazarus tödten wollten. Das ist die Religion des Kajaphas und He-robes. Die schont nichts. Da muß Alles aus bem Bege, mas man fitrchtet. - Anftatt ihn ber Dbrig= feit anzuzeigen, wie es Rap. 11, 57 befohlen mar, bolen fie ibn als ihren König ab. - Unter bem Bolte findet Jejus immer mehr Glauben und Liebe als unter benen, bie fich über bes Bolf megfeten. - Der Staat unsers Königs besteht in Einfalt und Niedrigkeit. Er tommt fo herablaffend, bag auch ber Geringfte fich nicht fürchten barf, sondern 3n-verficht fassen fann. — Es ift aller Born abgelegt, es ift lauter Sanftmuth und Gute in ihm. Siehe, alle Beit 2c. D möchte bas heute noch geschehen! Es stebt ja geschrieben 1 Mof. 49, 10.

Hendert: Es feet ja geschieben I Itoj. 45, 10.
Hender: Die von Jesu Geheisten, Erwecken waren stehende Zeugen der Herrichkeit Jesu. — Jesus nahm den Beisall an; er wuste, daß es der Weg zur Schmach war. Und er duldete dann die Schmach in der Aussicht auf ewige Herrlichkeit. — Schenkel: Wie Chrifins als König in stetem Kommen zu seinem Bolle begriffen ift. 1) Bas Christus uns als ber tommenbe Ronig bringt; 2) was wir als fein Bolt ihm entgegenbringen follen. - Beffer: 3br febet, bag ibr nichts ausrichtet; fiebe, die Welt läuft ibm nach. Auch in biefer unwilligen Rebe liegt etwas von einer Weißagung verborgen, und was wir fogleich lefen werben, ift ein Borfpiel von der Erfüllung diefer

Weißagung.

Der Gegensat zwischen ben bulbigenben beibnifden Bellenen aus ber Frembe und der Mehrheit des jüdischen Volks, die im Unglauben von Christus abfällt und seinen Rücktritt in die Verborgenheit veranlaßt. Die Symbolik des jüdisschen Ofterfestes. Die Symbolik des Gellenenthums. Die Symbolik des Weizenstorns. Die Verklärung durch das Todesleid, oder die geistige Selbstausopfestung Jesu im Tempel. (B. 20—36.)

(Rap. 12, 24-26 Laurentine: Perifore; B. 31-36 Kreugeserhöhung.)

Es waren aber einige Griechen unter benen, Die hinaufzogen [nach Jerusalem bin= 21 auf vilgerten], um angubeten am Feft. \*Diefe nun traten gu Philippus, bem bon Bethfaida in Galilaa, und baten ihn, indem fie fagten: Berr, wir wollten Jefus gern feben. 22\*Philippus kommt und fagt es bem Andreas, [und wiederum1] Andreas fommt und 23 Philippus, und fie fagen es Jefu. \*Jefus aber antwortete ihnen, indem er fagte: Ge-24 fommen ift bie Stunde, bag ber Menschensohn verherrlicht werde. \* Bahrlich, wahrlich fage ich euch, wenn nicht das Weigenforn in die Erde fällt und erftirbt, fo bleibt es 25 vereinzelt; wenn es aber erftirbt, fo bringt es viele Frucht. \*Wer fein Eigenleben lieb hat, ber wird es verlieren, und mer fein Eigenleben in biefer Welt haffet, ber wird es 26 jum ewigen Leben bewahren. \*Wenn mir Einer bienen will, fo foll er mir nachfolgen, und wo ich bin, bafelbft wird mein Diener fein. Wenn [bas car ohne nach] Giner mir 27 bienen wird, ben wird ber Bater ehren. \*Best ift meine Seele erschüttert, und mas foll ich fagen: Bater, rette mich aus diefer Stunde? Doch begwegen sum erschüttert gu 28 werben] bin ich in biese Stunde gefommen. \*Bater, verberrliche beinen namen! Es fam also eine Stimme vom Simmel: Schon habe ich ihn verherrlicht und werbe ihn 29 wieder verherrlichen. \*Das Bolk nun, welches ba ftand und hörte bas, sagte: es habe 30 gebonnert; Andere sagten: ein Engel hat zu ihm geredet. \*Jesus antwortete und sprach: 31 Nicht um meinetwillen ift biefe Stimme ergangen, fondern um euretwillen. \* Nun ift bas 32 Gericht biefer Belt; nun wird ber Furft biefer Welt ausgestoffen werben. \*Und ich, 33 wenn ich erhöhet werde von der Erde, will ich Alle zu mir felbst ziehen. \*Solches 34 fagte er aber, zu bezeichnen, welches Todes er sterben wurde. \*Es antwortete ihm das Bolf: Wir haben gehöret aus dem Gefeg, daß der Chriftus bleibe in Ewigkeit. Und wie fagft bu benn, daß ber Menfchensohn muffe erhöhet werben? Wer ift biefer Men-35 fchenfohn? \*Da fagte nun Jesus zu ihnen: Roch eine kleine Beit ift bas Licht bei euch'2). Wanbelt, [je] nachdem3) ihr bas Licht. habt, bamit euch bie Finfternig nicht 36 überfalle. Wer in ber Finfterniß mandelt, weiß nicht, wohin er gebet. \*Nachbem ibr bas Licht habt, werbet gläubig an bas Licht, bamit ihr bes Lichtes Kinder werdet. Golches redete Jesus; dann ging er weg und verbarg [entzog] fich ihnen.

#### Eregetische Erläuterungen.

1. Ginige Griechen. Darunter find 1) nicht gu verstehen (nach Semler und Baumgarten-Crufins) griechisch rebende Juden; bagegen spricht ber Rame, vergl. Kap. 7, 35, ber ganze Auftritt und die Fol-gerung Christi B. 23 und 32, die hinweisung auf die universale Ausbreitung seines Wirkens. 2) Nicht vollständige Beiden (nad, Chrusoftomus, Enthymins, Schweizer), wogegen das avaßaivortes B.20, fondern eben bestwegen 3) Proselyten des Thors, wie ber Rämmerer Act. 8, 27; j. ben Matthaus, S. 109; Apostg., S. 114. "Sollten fie ans bem auch von heiben bewohnten Galifaa gewesen sein, fo ließe fich eine frühere Befanntschaft mit Philip= pus benten; boch wohnten vom Libanon bis zum Sec Tiberias (gräzisirte) Sprer (Josephus, de

(Joseph. Antiq. 16, 11, 4) 2c. Des Philippus Berathung mit Andreas muß in ber Ungewohnheit, den Meifter mit Beiben im Berkehr ju feben (Matth. 10, 5) — auch die unbeschnittenen Profelpten bes Thors galten nämlich noch bafür -(Apostg. 10), ihren Grund haben." Tholud. Sier= bei ift zu bemerken, baß es nicht mahrscheinlich ift, daß diese Heiden aus Gatilaa, ober überhaupt aus Kanaan selbst gewesen, weil fie sonst leicht schon früher Gelegenheit gehabt hatten, Jefum gu feben. 4) Daß Jesus bereits mit bem heidnischen Saupt= mann zu Rapernaum und mit bem fananäischen Weibe verhandelt hatte; daß aber die Junger auch aus politischen Gründen eine Beile Bebenfen baben fonnten, ben herrn, nachdem er foeben als Rönig Ifraels ausgerufen worben mar, vor ben Augen aller Juden mit Beiden in Berührung gu bello jud. 3, 4, 5); Beraa hatte griechische Stabte bringen. Denn ohne Zweifel fand bie Scene im

<sup>1)</sup> Ladmann und Tischendorf statt πάλιν ις, έγχεται Ανδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν παφ Codd, A. B. L. 20.

<sup>2)</sup> Statt MED' vuov an lefen er vuiv.

<sup>3)</sup> Die LeBart a's ftatt &ws von A. L. D. 2c. überwiegend bezeugt, Lachmann, Tifchendorf. Ungefahr ebenfo B. 36. Auch der Schlug von 2. 36 empfiehlt d's gegen Eas, ba Jefus eben mit Diefem Bort fortgebt.

Tempelraume ftatt, b. h. im Borhofe. Bielleicht follte Jesus eben burch die Bermittlung ber Jünger in den Borbof ber Beiden gurudgerufen werben. Für diese Lokalität spricht 1) das Zeugniß der Gpnoptifer, daß Jesus in den Tagen nach dem Palmengug in dem Tempel feinen ftandigen Aufenthalt hatte; 2) der Charafter jener Heiden: Tem-pelbesucher; 3) die Versammlung des Volks, V.29. Wiber alle Unzeichen haben Michaelis u. A. Die Scene nach Bethanien verlegt; von Baur verlegt fie "in Die Ibee Des Schriftstellers." Was ben Tag betrifft, so scheint der 36. Bers anzudeuten, daß es der letzte ber drei Tage des Aufenthalts Jefn im Tempel mar, d. h. ber Dienstag (f. die Grundgebanken, Dr. 1). 2. Diese traten zu Philippus. Philippus konnte

fich zufällig im Borhofe ber Beiben befinden und baber für fie der erfte Befte der Jünger fein, melder bem Beren ihr Unliegen mittheilen follte; immer aber bleibt es bemerkenswerth, daß Philippus sowohl als Andreas griechische Ramen hatten, wie fie denn auch nach der Tradition zum Theil unter

Briechen follen gewirft haben.

3. herr, wir wollten Jejus 2c. Der Uns-brud ihres Unliegens ift ein dreifacher: 1) das Bitten, 2) die ehrerbietige Unrede für ben Junger bes gefeierten Deifters felbft, 3) ber fraftige und boch beideidene Ausbrud bes Bunfches. Geben fann bier mohl nichts Beringeres beigen als: fprechen. Goldhorn: Giehätten ihm den Untrag machen wollen, er moge ju ben Belleniften answandern. Gine Bertennung ber Profelpten, wie ber Situation. Brudner: Sie hätten ihn blos feben wollen. Bu buchftablich. Als Proselyten des Thors theilten sie Fraels hoffnung und die begeifterte Stimmung des Bolts.

4. Sant es dem Andreas. Meger: Er war eine bebächtige Natur. Die sonstigen Charafterzüge bes Philippus bezeichnen feineswegs ben Bedachtigen. Der Fall war wichtig genug als Umtsfrage für zwei Jünger, und Mark. 3, 18 finden wir beibe zusammengestellt, Joh. 6, 7. 8 aber handeln sie sogar vereint, wie bier, und gwar ebenfalls gewiffermagen in "auswärtigen Angelegenheiten."-Undreas fommt und 2c. Andreas icheint ben Bortritt gu haben.

5. Jefus aber antwortete ihnen. Die nachfolgende Rete ift jo bestimmt für die Griechen gefaßt, bag man nicht annehmen fann, Jefus habe bas Gesuch ber Grieden abgeschlagen (Emald), mas ohnehin ohne Beispiel mare, oder gar, die Borlasfung ber Beiden jei ichon beichloffen gemefen, aber bie Stimme vom himmel habe bie Scene veran-bert (Meyer). De Wette fand die Antwort unpaffend. Tholuck nimmt nach ber gewöhnlichen Auffaffung an, die Begegnung zwischen Jejus und ben Grieden fei biefer Rede vorhergegangen; Lutbardt: die Jünger hätten Jesu Beranlaffung gege= ben, in Wegenwart ber Grieden zu iprechen. Allerbinge fcheint fich die Scene entweber fo veranbert ju haben, daß die Grieden ben beiben Jungern gleich gefolgt find zu Jesu, ober baß Jejus ben Jungern gleich nachfolgt zu ben Griechen. Das icheint Abficht zu fein, daß er nicht zu ben Griechen insbesondere redet, sondern in ihrer Gegenwart gu bem Jungerfreise mit besonderer Beziehung auf fie und ihr Anliegen. Denn am meisten hatte er in diesem Moment, an diesem Ort seinen Feinden jeben Bormand zu einem Bormurf abzuschneiben.

6. Gefommen ift die Stunde. Aus dem Bergufommen der Beiden schließt Jesus auf die Bubereis tur felbft. Diefer aber ift insbefondere eine Syms tung feiner Gendung für bie Beiben, b. h. auf feine bolit bes ethischen Opfertobes.

Auferstehung; aus ber Nähe seiner Entschränkung gur universalen Birffamfeit schließt er auf feinen bevorstehenden Tod. Universalismus und Auferftehung find für ibn Bechfelbegriffe; Universalismus und vorangehender Tod find für ihn unauf-löslich vereint, Kap. 10, 15. 16; Kap. 17. Und fo erinnert auch dies Wort noch an die Schranke, die ihn verhindert, in voller Singebung mit ben Brieden gn verhandeln. Die Entscheidungestunde aber, melde barüber hinausführt, ift nah; fie fündigt fich in diesem Unliegen an. Die Stunde aber ift nicht seine Todesftunde für fich, fontern diefe gufammengefaßt mit ber Stunde bes Ausgangs. Beides ift in Gins aufammengefaßt, wie in dem Begriff ber Erhöhung B. 34 und Rap. 3, 14. So sah Chriftus in den Sa= maritern (Rap. 4) und in bem heibnischen Saupt-mann (Matth. 8, 11) icon ein fernes Anzeichen ber Bufunft der gläubigen Beiden; hier fteht die Bufunft ber gläubigen Beibenwelt als beginnenbe Gegenwart in ihren nächsten Repräsentanten vor ihm da (vergl. Kap. 13, 31). In beachten ift, daß hier von der Verklärung des Menfchensohnes bie Rebe ist, nicht blos bes Gottessohnes, wie Rap. 11, 4. Die Verherrlichung ober Berklärung des Menschensohnes ist die Erhebung Chrifti in feiner menichlichen Ratur über ben Tob (bas erfte Menschenleben in das zweite), über die Schranke des Knechts in die schrankenlose Freiheit bes herrn; über bie bedingte Wirfung burch Ginzelworte und Zeichen in die unbedingte Wirksamkeit burch ben Beift. Sie ift eine Entfaltung feines innern Reich= thums nach B. 24, eine perfonliche Erhöhung nach B. 25, eine lokale, bamit aber zugleich eine unt-versale nach B. 26. Für die Griechen, die wir uns als eigentliche Bellenen benten, hatte bas eine besondere Bedeutung, daß Chriftus als Menschensohn in seiner Berrlichkeit offenbar werden follte. Diese Berherrlichung fett ein Tobesleid voraus nach einem Naturgeset (B. 24) und nach einem für biese Belt geltenden ethischen Gefet, B. 25.

7. Wenn nicht das Weizenforn. Erftes Drymoron. Mit wahrlich, mahrlich ift wieder eine Sauptwahrheit angefündigt, und wir nehmen an, daß das Folgende eben so die griechische Weltan= schauung zu berichtigen bestimmt ist, wie bie Worte Kap. 18, 36 passen auf die römische. Zur wahren, wesentlich schwen Erscheinung kommt die Mensichennatur nicht biesseits burch Poesie und Kunst, sondern durch den Tod im neuen Leben (f. 1 30h. 3, 2). Das Weizentorn ift bier Symbol bes neuen Lebens, bas aus bem Tobe bervorgehn muß, um in seinem Reichthum zu erscheinen, in feiner Frucht. Der Gebante ift also nicht blos Erläuterung bes vorigen. Er schreitet von bem Gedanken ber perfonlichen Herrlichteit Chrifti in bem neuen Leben (Berklärung feiner Menschennatur) fort gu bem Gedanten seiner Berklärung in ber universalen Gemeinde. Schon die Natur also spricht gegen die hellenische Furcht vor dem Tode, gegen die helle-nische Josirung der Bersönlickeit in der außeren Individualiät. Auf dem Todeswege entsaltet sich bas eine Weizenforn nicht blos zu vielen, fondern biefe vielen erscheinen nun auch ale Frucht gur Rahrung und zur nenen Saat als eine unendliche Boteng, ein universelles Leben. Offenbar ift biefe Symbolit bes Beigenforns mittelbar auch eine Symbolit des reinen Todes in der physischen Ra-

8. Wer sein Eigenleben lieb hat. Zweites Orymoron. Bergl. Matth. 10, 39; 16, 25; Luk. 9, 25; 17, 33. Das ift bie Losung Chrifti, die auch für die Seinen gilt, Matth. 10, 38; 1 Joh. 2, 6. Der Egoismus, ber an bem äußern Ericheinungs= leben hängt und bafür lebt, verliert fein mabres Leben, bas burch die Singebung an Gott bedingt ift; ber Opfergeift, ber nicht an seinem Gigenleben banat, ja ber es in feiner alten Geftalt in biefer alten Welt haßt, b. h. mit Freuden je eber, je lieber opfert und felbft haßt, fofern es hinderlich mer= ben will, ber gewinnt es wieber zu einem höheren, ewigen Leben. Daß wozn bier Geele beißen muffe nach unferm Begriff, folgt nicht baraus, bag woxn von Zwn alwinos unterschieden wird (wie Meyer will); benn biefe lettere bezeichnet nicht blos endlose Fortbauer bes natürlichen Lebens, sonbern göttliches Leben. Allerdings ftebt Matth. 16, 24 ber Spruch jur Begründung bes vorausgehenden απαρνησάσθω έαυτόν, und es ergibt sich baraus, raß wuxn eben fo bas "Selbst" bedeutet, wie "bas Leben" (Tholuct). Dies hat aber feinen Grund barin, baß die faliche Liebe gum Leben mit ber falfchen Gelbstliebe Gins ift und in ihr murgelt. Mit bem Eigenleben muß bie Gelbftsucht ber Geele, bas falfche Gelbst geopfert werben; fo wird mit bem Leben in Gott, in bem mabren Gelbft auch bas neue Leben gewonnen. Doch bandelt es fich um die Opferung bes Lebens, ba bas Gegentheil ber Tod ift. Ueber bas misein vergl. Lut. 14, 26. Augustin: "Magna et mira sententia, quemadmodum sit hominis in animam suam amor ut pereat, odium ne pereat; si male amaveris, unc odisti, si bene oderis, tunc amasti." -Das emige Leben. Erfte Berheifung.

9. Mir nachfolgen. Hinbeutung auf ben Leisbens- und Tobesweg, ben bie Jünger bei biesen neuen Huldigungen so leicht vergessen, und ben besonders der hellenische Weltsinn von nun an zu bes

treten hat.

10. Und wo ich bin, daselbst 2c. Nicht blos anf bemselben Wege (Lutharbt), was ja bereits im Borigen gesagt ist; auch nicht erst in ber Parusie (Meyer), sondern erst im Stande der Erniedrigung, des Todes, dann im Stande und im Lande der Todes, jenseit des Todes, was also die Auserweitung des Dieners involvirt (s. Nap. 6, 39. 44. 54; 17, 24; 2 Tim. 2, 11. 12). Zweite Berheisung.

11. Den wird der Bater ehren. Dritte Berheisgung. Der Bater selbst wird ihn werth halten und hoch halten (τεμήσει) als eine mit ihm verbundene,

über den Tod erhabene Perfonlichkeit.

12. Jest ift meine Seele erschittert. Die Erschiltterung der Seele Jesu ift shon durch den ganzen Gedaufengang von E. 24 eingeleitet. Zuerst freilich hat Jesus das große Ziel des Todesweges in's Auge gesaßt; jest fast er auch den Weg selber in's Auge. Und auch das mußten die Griechen gleich thatsächich an ihm erkennen, daß man weder über die Todesbedingung sich sanatisch hinüberschwärmen, noch das Auge in seiger Schen von ihr abzuwenden habe. Daher spricht er seine Erschütterung offen aus. Dieser Wechsel der Stimmung ist jedoch im Leben des Herrn nicht unerwartet. In dem vollkommenen Leben des Geistes geben im erdabensten Wechsel der Empfindung die seligken Stimmungen in die traurigsten über. So beim Balmenzug (Luk. 19, 41), so hier, so nach dem hoshepriestersichen Gebet, so beim Abendmahl Kap.

13, 31. Dagegen geben auch bie traurigften Stimmungen über in die feligften. Go beim Abichieb aus Galilaa (Matth. 11, 25), fo beim Abendmahl (Rap. 13, 31), fo in Gethsemane (Joh. 18, 15, ff.), fo am Krenz (f. ben Matthäus, S. 165; vergl. Lut. 12, 49. 50). Der Unterschied zwischen bem h porch μου τετάρακται und dem ετάραξεν έαυτόν Kap. 11, 35 liegt nicht in dem Gegenfalz von πνεύμα und ψυχή (wie Olsbausen will, da von einem ταράσσεσθαι τῷ πνεύματι bort nicht die Rede ift), fonbern barin, baß bort bie feelisch - leibliche Erim Beift ift, eine Dadwirfung feiner Entruftung im Beift ift, eine That feines Beiftes (Drigenes: τὸ πάθος ἦν ἐοχόμενον τῆ ἐπικρατεία τοῦ πνεύuaros), bier ein burch die objektive Situation über ihn verhängter Leidensaffett. Es ift ber Tobes= ichauer, ben die Todesanschauung über bas innere Empfindungeleben bringt. Die Seele barf und muß fo erschüttert, gleichsam auf ihr Sterben vorbereitet werben, aber die naodia nicht (Kap. 14, 1. 27). Weber die Trichotomie, noch die Dichotomie, Leib und Seele (Tholuch), kommt also hier in Betracht, sonbern ber Begensat bes paffiven und des aftuellen Bewußtseins, ober des Empfindungs= lebens und bes Billens. Der Tobesgebanke erschüttert ihn als bas Gefetz seines Tobes, wie bes Todes aller seiner Rachfolger, die mit seiner Taufe getauft werden muffen in seinen Tod. Und bies ift allerdings, recht verftanden, ein Gefühl des gottlichen Borns, wie er nicht Jesum im Gemiffen anblickt, wie er ihn aber in bem Todesgesetz ber siindi= gen Menschheit, bem er fich unterworfen bat, erfennt. Bon einer "momentanen Schen vor bem Todesleiben vermöge ber menschlichen Schwachheit" (Dleper) barf insofern nicht die Rebe fein, als bie Scheu eine aftive Intlination bes Willens mit ausbrückt. Man könnte dann ebensomohl von unschuldiger Leibensichen ober Kreuzesichen reden. [Beza, Calow, Calvin: Mortem, quam subibat, horroris plenam esse oportuit, quia satisfactione pro nobis perfungi non poterat, quia horribile dei judicium sensu suo apprehenderet.] Schleiermacher heht besonders hervor, daß Jesus bei der Ankunft der Hellenen das volle Borgefühl davon batte, daß fein Bolt ihn verwerfen murbe, und daß bas Beil ber Beiden burch bas große Gericht über bie Juben bedingt sei. Das war allerdings auch ber große tragische Schmerz bes Paulus (Rom. 9; veral. 2 Cor. 12, 7). Wir haben gefeben, wie Chriftus fein Leiben besonders schmerzlich empfand als ein Berrathen- und Ueberliefertwerben (f. Matthäus, S. 284, Erl. 3) auch in Gethsemane.

13. Und was soll ich sagen? Es ist mislich, mit Euthymius u. A. (Calvin, Lücke, Meyer 2c.) anzusehmen, Jesus sei ungewiß, was er beten solle; in bieser Ungewißheit bete er zuvörderst: Bater, rett wich aus dieser Stunde; er nehme dann aber mit den solgenden Borten biesen "momentanen Wunsch menschlicher Todesichen" zurück. Dagegen: 1) die Annahme einer solchen Jurück. Dagegen: 1) die Annahme einer solchen zurückenommenen Bunsches wäre weder mit dem Borte gebr. 5, 7, noch mit dem Gebet in Gethsemane erklärt; 3) der Begriff der Selbsisorrektur ist dei Jesu übel angebracht. Wir halten also die Erklärung der meisten griechschen Ausleger und des Krasmus (Lampe, Tholms 2c.) für richtig. Nachdem Jesus den Jushörern sein erschüttertes Han

er ihnen auch zeigen, wie er ben Affekt verarbeite. bamit fle in ähnlichen Situationen fich gleichmäßig verhalten. And fie follen bem Schmerz fein beiliges Recht laffen. Die Unangemeffenheit einer folchen Reflexion zu ber affettvollen Stimmung, welche Deper behauptet, ift nicht einzusehen. Bergl. Rap. 11, 42. Sie mögen es also feben, bag er bier an einem Scheibewege fieht. Was foll ich fagen ? fragt er fie. Das folgende Wort gehört also mit ju ber Frage. Burbet ihr mir bas rathen, mein Gefühl in diefen Worten auszufprechen: Bater rette mich 2c.? - Aus diefer Stunde. Meyer: "Die Leibenöstunde ist vergegenwärtigt, ale ob er wirklich barin mare." Er ift aber auch wirklich barin, benn bon ber Stunde bes äußern Todes blos für fich ift eben fo wenig bie Rebe, wie in Gethsemane (vgl. ben Matthäus, G. 388). Es ift die Erschütterung felbft in ihrer tobesähnlichen Macht. In Gethfe-mane fonnte er fich mit einer gleichen, noch ftarteren Stimmung felbst vor seinen Bertrautesten eis nigermaßen verbergen; es bemuthigt ibn, daß er bier bor ben Reprafentanten ber heidnischen Belt, bie in ihm ben Ronig ber Ehren begrugen follen, in biefer traurigen Geftalt bafteben muß. fofort weiß er fich auch in diese Fügung zu finden, und mit ber Frage beginnt ichon die Erhebung itber ben namenlosen, von ber hiftorischen Belt ber über ihn gefommenen Schmerg.

14. Doch deswegen bin ich in diese Stunde 2c. Richt: beshalb, damit durch mein Todesleiden dein Name verherrsicht werde (Lücke, Meyer), sondern um also erschüttert zu werden und um in dieser Erschütterung vor euch zu erscheinen. Er weiß, 1) daß der Schmerz selbst seinen heiligen Zweck hat und 2) daß die Demüthigung in seinem Schmerz wie jede seiner Demüthigungen (f. die Taufe, den Kampf in Gethsemane) mit einer Berherrlichung verknüpft ist zur Berherrlichung des Baters. Und weil er sich in seinem Schmerz soeden dem Bater geopfert hat, so kann er jest beten, wie solgt.

15. Bater, verherrliche 2c. Das sow steht nachbrücklich voran, boch nicht im Gegensatz gegen eine "selbstische" Beziehung bes vorigen Gebets. Er brückt ben Gebanken auß: es ist deine Sache und beine Ehre, baß auch biese Demitthigung ihre Ansgleichung sindet. Wodurch soll der Bater seinen Kamen verherrlichen? 1) Griechische Austeger: durch seinen Tod (vergl. Kap. 21, 19); 2) Bengel: quovis impendio mei; 3) Tholuck: durch das Fruchtbringen, B. 24; Kap. 15, 8. Käher liegt die Erklärung: durch den Ausgang dieser Stimmung selbst. Durch diese muste besonders auch den Griechen gegenüber der Name des Baters, d. h. des einigen Offenbarungsgottes verherrlicht werden. (Ueber den Begriff des Namens s. den Matthäus, S. 80, Erl. 10; S. 454, Erl. 6). Und dazu diente denn auch die himmlische Stimme schon an und sürftch, abgesehen von ihrem Inhalt; eine Offenbarungssorm ganz dem Bedürsniß der heidnischen Jünger gemäß.

16. Es fam asso eine Stimme. Es ift ein Ausbruck ber Glaubenszwersicht des Evangelisten, daß er hier schreibt odv. Die Gewährung konnte nicht ausbleiben. Man muß zuvörderst die Stimme selbst von ihrem Inhalt unterscheiben, weil sie auch aund für sich schones zugleich war. Deutung en dies Wund des Sohnes zugleich war. Deutung en dies Wund der St. 1), Seit Spencer ist vielsach Pauslins, Kuinoel, Lücker.) unter dieser himmelsstimme

bas jübische Ir Gerstanben und bieses als eine von einem Donner entsprungene Stimme angesehen worden — nach modern rationalistischer Deutung (wie schon Maimonibes) die subjektive Deutung eines Donners von Seiten Jesu und seiner Jünger." Tholuck. Indessen "kann nicht einer Jünger."

mal das in auf einen Donner zurückgeführt werben, wie viel weniger die hier ermähnte Stimme, wo ber Erzähler ben Donner ausbrüdlich aus= schließt" (berf.). Beachtenswerth ift noch, baf unter ber Bath Rol eine abgeleitete Simme zu verfteben ift, die fich aus einer andern entwickelt, eine Stimme in zweiter Potenz, b. b. bie Bermanblung einer icheinbar zufälligen Tonftimme in eine Beiftesstimme burch bie Deutung bes Beiftes gemäß ber Situation. Bergl. Tholud zu biefer Stelle; Lübkert, Stub. und Rrit. 1835, 3; Herzogs Real-Enchklopadie: Bath Rol. 2) Gine wirklich aus bem himmel ergangene Stimme, welche Johannes als objektives Ereignif betrachtet. a. Ufuftifch. Die Stimme erichallt unmittelbar über Chriftus, baber wird von ben Fernerstebenden nur ein bimmlifches Reben, von meiter Entfernten nur ein bonnerahnliches Beräusch vernommen (ältere Ausleger). Bei pur objettiven, bonnerftarten Lauten mußten biefe aber auch die Worte verstanden haben. Auch die Deutung, bie oaonene hätten bald ben genauern Eindruck bes Gehörten vergessen, ift unhaltbar (Chrysostomus). b. Donnerahnlich, so bag ben Unempfänglichen die bestimmten Worte, die in diefer Lautform erschallten, unvernommen blieben (Meger). Dies ift bei einer rein objektiven Stimme untlar gebacht, benn ba tommt es nur auf die gradverschiedene Stärke bes Bebors an, nicht auf die Grade geiftlicher Empfänglichkeit. c. Engelartig, burch Engelbienft vermittelt (Sofmann). Abgesehen von ber willfürlichen Deutung einer gesteigerten Engellehre ware bamit nicht im minbeften bie Stimme erflart. d. Gine geiftleibliche Stimme, in ihrer Bestimmtheit burch entsprechende Stimmungen bedingt (Tholud; Leben Jesu II, S. 1207). Offenbar ift die Stimme, welche Jesus hier vernimmt, ganz analog der Stimme über feiner Taufe (s. den Matthäus, S. 37) und bei seiner Berklärung (s. den Matthäus, S. 241). Was sie auszeichnet, ist der Umfand, daß sie hier öffentlich über bem Tempelraum por ben Ohren bes gangen Bolts und ber griechischen Profelyten erschallt, und ber Zug, daß sie für die Unempfänglichsten selbst bie Stärfe eines bonnerahnlichen Lauts hat, ben Empfänglicheren aber in einer Schönheit bes Tons erklingt, die fie nur mit Engelftimmen vergleichen können, während Jesus und mit ihm wohl auch seine vertrautesten Jünger ben gang bestimmten Ausbruck ber Worte, worin sogar eine Antithese bervortritt, vernehmen. Eben biefer lettere Bug einer zwiefachen Grabation macht bas Ereigniß auch zu einer Offenbarung über bie Ratur ber himmlischen Stimmen. In ber Stimme, Die Sa-muel hörte und nicht Eli (f. die Note bei Tholuck, S. 333), trat bie subjektive, ekstatische Bedingung ber Stimme flar hervor, wie in den zwei Engeln, welche Maria Magbalena fah, während bie Junger fie nicht faben, diefer Gegensatz in Beziehung auf Gesichtswunder hervortrat. In ber Geschichte des Baulus ift eine gleichmäßige, einfache Grabation zwischen Baulus, ber in bem Lichtglanz ben Chri-

ftus fieht und bas Wort feiner Stimme bort, und ben Begleitern, bie nur ben Lichtglang und ben Ton vernehmen (f. Apostol. Zeitalter, II, G. 115). Sier aber tritt eine zwiesache Gradation hervor: das Gehör Christi und seiner Bertrauten, das Gehör bes Bosts, das Gehör der Andern. Die ekstatische Bedingung eines soschen Gehörst tritt besonders and Act. 9, 7; vergl. Kap. 22, 9 flar hervor. Die Bedingung bes Bernehmens ber Stimme für die, melde nicht im Centrum ber Offenbarung fteben (wie hier Chriftus; Act. 9, Paulus), ist geistiger Zusammenhang, Mitteibenschaft, Sympathie, wie fich bies besonders aus dem Napport zwischen Christus und dem Täufer bei der Tause im Jordan ergibt. Die Objektivität der Stimme aber, die von bem lebendigen Gott ausgeht, beurkundet fich durch bie finnliche Evidenz, die fie fich erschafft und verstanding Scholler "Simmelsstimmen wie bier finden sich auch Dan. 4, 28; 1 Kön. 19, 11. 12; Matth. 3, 17; 17, 5; Apostg. 9, 7; 10, 13; Offenb. 1, 10; 4, 5, wo gaval neben Boorcal und dazu Bul-lich: ben inartifulirten Donnerschlägen gegenüber artifulirte Laute." Der Inhalt ber Stimme: 3ch habe ihn verklärt zc. Meyer bezieht ben erften Sat ber Stimme auf bas bisherige Wirken Jefu, ben zweiten auf die bevorftehende Berklärung burch ben Tod jur dofa. Mit Beziehung auf ben Gegensatz Rap. 10 und auf die vorliegende Situation nehmen wir an, bag bie vollendete Berklärung bes Namens Gottes fich auf feine Offenbarung in Ifrael bezieht, wie fie allerdings ihren Abschluß fand in bem Birten Chrifti, Die neue Bertlarung feines Ramens aber auf die bevorftebende Offenbarung Gottes in ber Beibenwelt, wie fie allerdings burch den Tod und die Auferstehung Jesu bedingt mar. Das Bernehmen ber Stimme. 1) Das Berständniß selber war wohl nicht blos auf Jesum beschränft, sonbern es wurde auch feinen Jungern, ober einer Answahl zu Theil. 2) Ginen bonnerähnlichen Ton hatte bie Stimme für bas umftehenbe Bolf. Db bamit blos ber britte Grad von Empfänglichkeit ausgesprochen ift? Bielleicht auch eine Unbeutung bes dem Bolte Girael bevorftebenben Berichts. 3) Bu biefem Gehör scheint bas Gehör ber Anbern einen Gegensatz zu bilben. Jene hören eine Donnerstimme, sie bagegen eine Engelrebe. Sind etwa unter biesen Andern jene griechischen Proselhten gemeint? Es mußte dies bentlicher ansgedrückt sein. Doch ist zu bemerken, daß besonbers ihnen Jesus in ber folgenden Rede zu autworten icheint. Jebenfalls bilben fie eine empfang= lichere Minderheit, dem Bolf gegenüber.

17. Diese Stimme — um enretwillen. Die Jünger bedurften eigentlich biefer Beglaubigung Jesu nicht mehr. Auch berjenige Theil bes Bolks nicht, ber an ihn glaubte wegen ber Anferweckung bes Lazarus. Nach bem Rächstfolgenben scheint es besonders für die Griechen gesprochen. Daber wei-

18. Nun ist das Gericht dieser Welt. Sicher ift die jubifche Welt mit eingeschloffen, boch bezieht fich das Wort wohl vorzugsweise auf die heidnische Welt. Daber ift auch ber Satan als ber Fürst dieser Welt bezeichnet, welcher nun ausgeftoßen werde. Die Worte sind eine Erksärung der himmlischen Stim-Worte sind eine Erksärung der himmlischen Stim-me: ich werde ibn abermals verksären. Das Ge-richt war ihnen nun auch angekündigt. Mit seinem auf den Gegensatz von Juden und Deiden, kampe sich war ihnen nun auch angekündigt. Mit seinem auf den Gegensatz von Juden und Deiden, nach schwerzlichen Todesgefühl kündigte das Gericht sich Kap. 10, 16; 2) von lutherischen Theologen aus an, durch seinen Tod wurde es vollzogen, durch Aufe, die die Predigt des Evangesiums hören und

seine Auferstehung offenbar gemacht, burch seinen beiligen Geift (Rap. 16, 11) ber Welt bekaunt ge-macht und angeeignet. Das Gericht über bie Belt follte aber die Rettung ber Welt fein; ein Gericht, worin fie nur als ungöttliche Welt gerichtet wurde, indem ihr Fürft (2 Cor. 4, 4; Ephef. 2, 2; Rap. 6, 12) aus ihr hinausgestoßen murbe und Chriftus an feiner Stelle die Berrichaft über fie einnahm. Bei ben Rabbinen trägt ber Satan als Regent ber Beibenwelt ben Ramen: Fürst ber Welt, nach Lightfoot, Schöttgen und Gifenmenger. Delitich, bibl. Psychologie, S. 44. hier ist nicht wieder die Ans-floßung aus dem himmel (Luk. 10, 18) gemeint. Der Satan war in's Paradies des ersten Menschen eingebrungen, als er bie erften Menichen verfuchte; als er Chriftum versuchte in ber Bufte, ba batte er sich in den Himmel (des geistigen Lebens) selbst als Bersucher binein gewagt. Dit bem Sieg Christi über ben Satan in ber Bufte fiel biefer wie ein Blit vom himmel berab, und barauf beruhten bie Siege ber Jinger Jesu über die Dämonen in Ifrael (f. Leben Jesu II, 3, S. 1070; III, S. 428). Jest wird ber Satan auch aus ber Belt, bem noopos ovros hinausgestoßen, b. h. aus der alten vormeffianischen und nicht messianischen Welt, mit besonberer Beziehung auf die Beidenwelt, beren hochte toomifche Gestaltung eben ber Bellenismus ift, ber ihm gegenüberfteht. Die Weltherrichaft bes Satans wird mit dem Tobe und ber Auferftehung Jesu zerbrochen. Ueber ber Erde weilt und wirft er bann freilich noch (Ephef. 2, 2); bier behält er noch sein Exa, die Lust- und Windregionen ber unvergeistigten Menschenwelt, von benen ans er in die Gemeinde Christi zurückwirst. Später wirb er geworfen auf die Erde (Apoc. 12, 7), d. h. er bemächtigt sich der überlieferten alten, nunmehr erstarrten Ordnungen. Aber auch von der Erde wird er einst hinausgestoßen in den Abgrund, Offenb. 20. Es ift also bie Perspettive bes letten Endgerichts mit diesem Bort eröffnet, mabrend Hilgenfelb in ihr eine Regation bes jungften Berichts (und fonftige beliebte gnoftische Borftellungen) hat finden wollen.

19. Und ich, wenn ich erhöhet werde. S. Rap. 3, 14; 8, 28. Es ist wie bort Beibes unter ber Erhöhung verstanden, die Erhöhung an's Kreuz und die Erhöhung auf den himmlischen Thron, jetzt aber vorzugsweise das letztere Moment. Diese Doppel-sinnigkeit des Worts (Erasmus, Tholuck 2c.) will Meyer hier in Abrede stellen, insbesondere die Beziehung auf die Krenzigung (die Bäter, die meiften Melteren, Kling, Fromman); bagegen foll bas en The phe sprechen, obwohl freilich auch Johannes so gedeutet habe. Es war aber boch auch die Rrengi= gung felbst nach ihrem innern Befen schon eine Erhebung Christi über die Erde. Mit der Thronentsetzung des finftern Usurpatore in der Welt, bes Satans, forresponbirt bie Thronerhöhung Jesu; baber: "und ich." Mit ber Brechung bes fata-nischen Prinzips und ber Macht ber finstern Geister burch den Berföhnungs- und Erlösungstod Christientbindet fich die volle Macht des driftlichen Geiftes; bann tommt ber Beilige Geift, Rap. 7, 39

14, 26 ff.

bem Zuge nicht wiberstreben; 3) von einzel= nen reformirten Theologen auf die Erwählten; 4) Meper: ohne Beschränkung. Wir nehmen an, daß es die Gesammtheit der Bölfer bezeichnet im Begensatz gegen bie Erftlinge aus ben Griechen, die hier nach ihm gefragt haben, so wie das: ich will fie gieben einen Begenfat bildet gu bem Sichanmelbenlaffen biefer Ginzelnen. Es ift ber Zug bes Kreuzes, vermittelt burch die Predigt von bem Gefreuzigten, wirtfam burch feinen Beift, welcher die Bölfer in den Bug gur Taufe, gum Sterben mit ihm und zum neuen Leben bringt. Doch tritt hier nicht bas elever bes Sohnes an bie Stelle bes Ednieur Seitens bes Baters, Rap. 6, 44 (Tholuck); benn bas Ziehen bes Sohnes ift bie gratia convertens in ber Berufung, welche fich an bas Ziehen bes Baters in ber gratia praeveniens ober ber Berordnung anschließt. Den fraftigen Bug ber berufenben Gnade muffen Alle erfahren : boch ift es tein moralisch zwingender Bug, weil es ber Zug der freien Liebe ift, die zur Freisbeit beruft. Die Betonung: noos euavrov (vergl. Kap. 14, 3) sagt wohl allerdings: zu mir selbst. Sie werden nicht bei Philippus ober Andreas stes ben bleiben, ober ber Bermittlung burch eine Juben= ober Briefterfirche bedürfen.

21. Zu bezeichnen, welches Todes 2c. Nicht etwa nur eine johanneische Interpretation (Meyer), oder vielleicht nur eine Undentung (Tholud'). Denn ber Krengestod mar nicht nur objeftiv die Bedingung ber Erhöhung Chrifti, er ift auch subjettiv ber ftärffte und allein entscheidende Bug zu dem erhöhten Christus hin (ποῖος θάνατος!).

22. Daß der Christus bleibe. Es ist von einem Bolt die Rede, das in Jesu den Spristus anerkennt. Sie haben ans dem Geset, d. h. durch die Borlesung, so wie durch die Erklärung der Heiligen Schrift überhaupt, vernommen, der Messischen Schrift überhaupt, vernommen, der Messischen Gerift überhaupt, vernommen, der Messischen Gerift überhaupt, vernommen, der Messischen die wie Bi. 110, 4; Jes. 9, 7 und ähnliche. Nach Mener auch Dau. 7, 13. Aber nach bieler leite Rad Meper auch Dan. 7, 13. Aber nach biefer letsteren Stelle hatte ihnen bas Erhöhtwerben Chrifti von ber Erbe nicht auffallend fein können, benn bier wird ber Menschensohn zu bem Alten ber Tage gebracht, und vor ihm wird ihm fein Königreich verliehn. Auch mar jene Stelle als meffianische nicht populär. Nach Meper sollen fie ihm auch aus ber banielischen Stelle ben Ausbrud: ber Menschenfohn, in ben Mund legen, mas gar nicht nöthig ift, ba Jefus fich foeben felbst (f. B. 23) ben Menschensohn genannt hat (obwohl auch Tholuck gegen Lut= bardt bemerken fann, biefe Ridbeziehung liege ju fern). And ift es nicht ber Unterschied ber irbischen und ber geiftigen Meffiashoffnung allein, ber bier in Betracht tommt, wenngleich zur Erläuterung bient, baß Jonathan "bas 32-32 Jef. 9, 5 gerabe fo überfett, wie bier bas Bolf fpricht: "ber ewiglich bleibt, ber Meffias", bie Gept. aber überfegen: πατήο του μέλλοντος αίωνος." Tholnet. Es fehlt aber bem Bolte, wie auch ben Jüngern, noch bie Unterscheidung zwischen ber erften und ber zweiten Zukunft Chrifti. Gie stellen fich vor, wenn ber Meistas erst einmal (mit bem Durchbruch ber "Meffinsweben" etwa) gefommen fei, bann fange auch fofort bas Reich ber Berrlichkeit an mit feiner Residenz in Jerusalem. Daran also nahmen sie zuerst Anstoß, daß ibr Christus wieder entrudt werden follte von ber Erbe, etwa wie Benoch und Macht ber Berfuchung ficher hindurchleiten.

Elias. Offenbar aber auch baran, bag er wieber ben Namen Meffias mit ber Bezeichnung: Menschensohn vertauscht bat. Und barum fragen fie eben: wer ift biefer Menfchenfohn? Meyer meint, fie wollen fagen: wer ift biefer ichriftwidrig gefafte Denschensohn, ber nicht nach Daniel bleiben, sonbern bon ber Erbe erhöht werben foll? Go auch Tholud. Dann aber würden fie nicht fragen: wer ist dieser Menschensohn? sondern: wie pagt bas zum Menschensohn? Der erfte Anstoß, nämlich an bem Erhöhtwerden, gilt ber geiftigen, bimmlifchen Geite bes von Chrifins aufgestellten Deffiasbilbes, ber zweite gilt bem Universalismus in bem Begriff: Menichensohn, ben fie wohl berausfühlen. Offenbar haben bie Griechen wieber ihre judische Eifersucht gewedt, wie biese auch schon früher hervorgetreten ift, Rap. 7, 35. Was aber in der Entgegnung bes Bolts besonders bervortritt, ift ber praktische Bug, daß fie wegen ihrer finn-lichen Messiashoffnung gar teine Ahnung bavon haben, was bem Meffias und bann auch ihnen nach ihrem Berhältniß zu ihm in ben nächsten Tagen bevorsteht. Darauf bezieht fich benn auch bie Antwort Christi.

23. Noch eine fleine Beit. Jefus geht nicht mit theologischer Berichtigung auf ihre Unftoge ein, weil ber Grund ihrer Unftofe in bem Mangel an Behorsam gegen sein Wort liegt, weil ihnen bie rechte hingebung an das Licht fehlt. Auf dem Bege biefer hingebung follten fie von ihren Unftößen frei werben. Er faßt fie alfo prattifch an im Centrum, im Gewiffen. Die Ahnung, bas Borgefühl bessen, was ihm und ihnen bevorsteht, fehlt ihnen ganz. Daher: wandelt, wie ihr das Licht habt (ds, ftärker als &ws), bemgemäß, daß das Licht im Begriff ift, euch entrudt ju werben, wenn ihr es nicht burch hingebenden Glauben als innerliches Licht bleibend euch aneignet. - Damit euch die Fin= fterniß nicht überfalle. Rämlich unvorbereitet, und so zu eurem Berberben. Die große Macht ber Bersuchung fam über fie am Charfreitag, und für bie, welche ihr ahnungslos mit ihrer außeren Deffiashoffnung gegenüberftanden, murbe fie auch gur inneren Racht bes Abfalls und Berberbens.

24. Wer in der Finfterniß 2c. Wer bann ban belt, dann wan belt (vergl. Kap. 11, 10). Dieses περιπατείν bezeichnet die Berschulbung, modurch bie außere Finfterniß zur innern wirb. - Er weiß nicht, wohin er geht. Das Bilb aus bem äußern Leben ift eine ergreifende hinweisung auf bas Schicffal ber Juben. Sie wußten nicht, wohin fie gingen — in's Berberben, in die Zerftreuung bis au's Enbe ber Welt, in den Fluch bes Gerichts bis an's Enbe ber Zeit. Der Gegensatz zu bem Singehn Chrifti jum fichern Biel ber Berrlichfeit.

25. Werdet gläubig an bas Licht, bamit 2c. Der Glaube bier besonders bedingt burch den Geborfam. Der Unftog biefer Meffiasgläubigen bewies, baß fie noch nicht recht gläubig maren im Sinne bes hingebenden Behorfams. Dem Licht gemäß foll ber Wandel fein, nämlich bem Lichte vertrauend. - Damit ihr des Lichtes Rinder 2c. Dann führt fie bas innere Licht ber Erleuchtung ficher burch bie außere Finfterniß hindurch, Lut. 16, 8. Dieses Wort Christi ist sehr passenb als das letzte Wort an den gläubigen Theil des Bolks. Nur Vertranen auf das Licht, das in ihm ihnen ausgegangen war, konnte sie durch die furchtbare 26. Dann ging er weg und verbarg 2c. Dieser Moment fällt ber hauptsache nach zusammen mit bem Abschied vom Tempel, welchen die Synoptiter schildern (f. ben Mattb., S. 334). Meyer: "Bahrscheilich nach Bethanien, um die letzten Lebenstage vor bem Eintritt seiner Stunde noch im Jüngerskreise zuzubringen." Dieser letzten Lebenstage konneten höchstens zwei sein. Am Dienstag Benen verließ Ehrifus den Tempel, am Donnerstag gegen Abend keltzter zur Paschafeier nach Fentage murich.

### Dogmatifch-driftologische Grundgedanken.

1. Die Darftellung bes Abichluffes ber öffentlichen Wirksamkeit Jesu bei Johannes bilbet eine febr wichtige Erganzung zu ber Darftellung biefes Abfcluffes bei ben Synoptifern, Matth. 23, 39; Mark. 13, 1; Luf. 21, 38. Sie schilbern vorzugsweise ben Abschied Jesu von dem feindlichen Theil des Bolks (ausgenommen Lufas, welcher hier weniger bestimmt berichtet), mährend Johannes ben Abschied von bem befreundeten Theil bes Bolts barftellt. Geben wir aber ben Balmengug ale bie Ginleitung biefer Beschichte an, so hat Johannes nicht nur bie nächste Beranlaffung bes Palmenzuge nachträglich berichtet, sondern auch den letten Söbepunkt beffelben, bie Ankunft der Sellenen und die Berherrlichung Jesu im Tempelraume selbst burch bie Stimme bom himmel. Rach biefer Darftellung follte man vermuthen, die Vorstellung ber Griechen gehöre in ben großen festlichen Montag, an welchem Christus ungestört im Tempel seine Gerrlichkeit entsaltete (f. Leben Jesu III, 2, S. 1200). Man könnte biese Worte mit bem johanneischen Bericht fo vereinigen, baft man in bem aπελθών B. 36 die Abschiederebe Jefu Matth. 23, nebst ben ihnen vorangehenden großen Kämpfen am Dienstag angebeutet fänbe. Da aber jedenfalls nach ber Strafrede Jesu bei Matthäus an die Pharisäer noch ein Berweisen beffelben im Tempel bem Gottestaften gegenüber nach Markus und Lukas ftattfand, da fich Matthäus burch die Sachordnung bestimmen läßt, die biftorische Folge zu verändern, nicht aber Johannes, ba ferner die bestimmte Ankundigung feines naben Todes im Tempelraume, ja das fich bereits ein-stellende Borgefühl des Todes selbst seinen letzten öffentlichen Bruch mit ben hierarchen am großen Kampftage, bem Dienstag, borauszuseten icheint, so nehmen wir jett an, bag biese Berhanblung Jesu mit den Hellenen und die darauf folgende Verherrs lichung und seine Mahnung an das Volk den letzten großen Sonnenblick seines Verweisens auf Zion bezeichnet; selbst die Hinweisung auf den letzten Rest des Tageslichts, welches dem Volke noch leuchs tet, scheint auf die Reige Dieses letten Tages feiner öffentlichen Wirksamkeit bingubeuten. Dan wird übrigens durch diese Proselnten des Thors unwillfürlich an die (freilich beanstandete) Sage erinnert, daß Lutas Einer ber 70 Jünger gewesen sei. Bgl. Lut. 24, 13 ff.

2. Bei Johannes ist der Abschied vom Bolf und vom Tempel durch die letzten Thatsachen weniger motivirt, wie bei den Synoptikern; doch ist der Anlaß angedeutet durch die letzte Frage des Bolks, das ihn als Messias erkennt. Es hat durchaus keine Ahnung von der Situation, und seine schöne Begeisterung vom Palmentage selbst fängt an, von judaistischen Erwartungen wieder verdunkelt zu werden. Diese geistige Constellation ist für den

Evangeliften sprechend genug; er erklärt sie bann aber auch noch burch ben nachfolgenden Spilog über die öffentliche Wirksamkeit Jesu und das Motiv seines Rücktritts.

3. Merkwirdig ift die herrliche breifache Steigerung, mit welcher die öffentliche Wirksamkeit Jesu nach Johannes schließt. 1) Die Salbung zesu deinem offiziellen messamischen Aufzug in Bethanien; 2) der Palmenzug selbst, besonders herdorgerusen durch Festpilger, die von Ferusalem herstommen; gegenüber die Berzweisung des hohen Raths; 3) die Anmeldung der hellenen und die Verberrlichung zesu durch die Stimme dom Himmel auf dem Berge Zion selbst vor den Ohren alses Bolks, verdunden mit der Verkündigung des Erlösungstodes, der Verherrlichung Zesu für alle Wilser und des universellen Evangeliums aus dem Munde Jesu selbst.

4. Das letzte Abschiedswort Chrifti von dem Bolt auf dem Tempelberge ein sanftes Mahnungswort nach Johannes, und doch auch eine ernste Erklärung der jüdischen Anstöße. Darum hat auch Jesus diese Anstöße selbst nicht beantwortet. Herzensgehorsam gegen die Wahrbeit allein kann von den Borurtheilen der Ueberlieferung befreien.

5. Im Momente bes vollenbeten Abfalls ber hohepriesterlichen Partei von dem Christus auf Zion
traten die ersten Seiden als seine Jünger in höchst
bedeutsamer Weise öffentlich hervor. Die Hopvotbese von Sepp: es seien die Abgeordneten des
Königs Abgarus von Edessa, welche dieser an Jesus
geschickt habe, gewesen, nach der bekannten, apotryphisch klingenden Nachricht bei Eusedins, dient nicht
dazu, dieses Ereigniß zu bereichern.

6. Die Hellenen. Eine buchftäbliche Erfüllung ber Beifagungen ber Propheten, namentlich von Jes. 2; auch eine Erfüllung bes Topne in ber Geschichte ber Weisen aus bem Morgenlande. Ein Borzeichen ber strotze refolgenden Bekehrung ber Proselbten bes Thors, sodann ber Seidenwelt selbft.

7. Die feine historische Bahrheit, bas reine Bild ber Situation in ber Bermittlung ber Jünger Philippus und Anbreas.

8. Die Stunde. Das Borgefühl seines Tobes ist für den Herrn verbunden mit dem Borgefühl seiner Berherrlichung. Es ist zu beachten, daß Joshannes auch die Todeserniedrigung Jesu selber nicht blos in dem ironischen Sinne des Erhöhtwersdens an's Krenz als eine besondere Gefalt der Erhöhung Christi ansteht. Es ist die vollendete Ershöhung Jesu in seiner Liebe zur vollendeten Bersherrlichung der Enade Gottes.

9. Gehr finnig ift bie Bemerkung von Stier: "Hierfür beruft er sich biesmal nicht (auch zum Beweis, daß er zugleich für die Griechen rebet) auf bas Zeugniß ber Propheten, sondern auf ein gebeim weißagendes, boch fofort in seinem Munde hell verklärtes Geheimniß der Natur." Die Gymbolit des Weizenkorns. S. Erläut. Nr. 7. Das Wort vom Weizenkorn hat eine breifache Begie= hung. 1) Spricht es ein allgemeines Lebensgesetz aus: die to desartige Metamorphofe als Bedingung der Verjüngung des Lebens ift ein Typus bes Grundgesetzes im Reiche Gottes, daß durch priesterliche Hingebung des Eigenwillens an Gottes Willen das neue königliche Leben in Gott ge= wonnen wird. 2) Das Lebensgesetz ber fündigen Menschheit: ber wirkliche Tod ift in dem historischen Reiche Gottes eine Bedingung bes Uebergangs aus

bem alten in's neue Leben, Symbol bes fühnenben Opfertodes Chrifti zur Berföhnung und Berklärung ber Welt und bes Dankopfertobes, in bem bie Glaubigen mit Christo fterben, um mit ihm im neuen Leben zu manbeln. 3) 3m speziellsten Sinne bas Lebensgesetz ber Wiedergeburt bes Bellenismus, beffen eigenthumliches Wefen in ber tobes - und Frenzessstücktigen Verschönerung des Diesseits besteht (Leben Fesu II, S. 1203; III, S. 665). Der Grieche ist auf die schöne Erscheinung gerichtet. Auch diese Griechen, so fromm sie sind, verrathen sich mit dem Ausdruck: Jesum gern sehen. Zur wesentlich ewigen Jugend, Schönheit und Herrlich-keit in der neuen Welt kommt der Christ nur durch bie Berwesung hindurch. Darum genügt auch nicht ber Schmetterling allein als Symbol ber Unsterblichkeit; das Symbol des Weizenkorns muß dazu kommen. Der Schmetterling ift ein Symbol ber Anlage des Menschen zur paradiesischen, todesartigen Metamorphose, die boch nicht Tod ift und lediglich Symbol ber individuellen Berjungung; bas Weizenkorn ift Symbol ber Verjüngung bes Lebens burch ben Tod, und zwar einer Berjüngung, bie seine unendliche Bereicherung und Ausbreitung gugleich ist, seine Berklärung im Geift. Jesus hat freilich die Berwesung nicht gesehn, aber er ift gang in ihre Rahe gefommen; und fo ift's im Grunde mit dem Beigenforn auch, es geht burch ben Schein ber Bermefung hindurch, aber nach feinem innerften Rern fpringt fein Leben aus ber Bermefung in bie Metamorphose bes Schmetterlings über, wie ja auch feinerfeits ber Schmetterling etwas Berwesliches, bie abgestorbene Buppe abstreifen muß. Chriftus hat beide Formen des Uebergange aus bem aften Leben in's neue verklärt. Uebrigens find alle Hauptmomente bes Lebens Chrifti in ber Geschichte des Weizenkorns präfigurirt: Weihnachten, Charfreitag, Oftern, Himmelfahrt, Pfingsten. 10. Die zwei Orymora B. 24. 25; bie brei Ber-

beifungen B. 24-26. S. Die Erläuterungen. 11. Das erste Vorgefühl bes Tobes Jeju im Tempelraume, eine Erfüllung bes Borgeichens feiner Taufe, ber Bertundigung feiner Leiben8= taufe (Lut. 12, 50), wiederum Borgeichen feines feelischen Todestampfs in Gethsemane, bie fichere Prophetie seines Todes; barum auch als ein gro-Ber Moment auf bem Wege seiner Demuthigungen mit einer Berherrlichung gekrönt, wie bie Taufe, wie die Leidensverkündigung (Matth. 16, 21 durch bie Berklärung Rap. 17, 1), wie seine majestätische Erhebung in Gethsemane, wie fein Tob. Man hat eine zu geringe Vorstellung von dem Empfindungsleben Christi, wenn man diese Stimmungen ais Todesfurcht auf seinen Tod bezieht. S. Erläut. 6 und 12 am Schluß. Der gegenwärtige Moment bedeutet aber auch nichts Geringeres als bie geistige Selbstaufopferung Jesu im Tempel.

12. Die Stimme im Tempelraume. S die Erl.
13. Die verschiedenen Stadien in der Ueberwinsbung des Fürsten dieser Wet, des Satans. S die Erl. Der Tod Jesu ein Gericht, verkfärt durch den Geist. S die Grundlegung und der Ansang der Scheiden zwischen den Gauch und der Welt; 2) die Grundlegung und der Ansang der Scheiden zwischen den Gläubigen und Ungläuscheiden; 3) Grundlegung und der Ansang der Bereinis ung aller Frommen. "Die Wiebertäuser sichen der Griechen: a. bössiche Form (durch Bhilippus und Undreas); d. Indast. Jase der Christenthum und Griechenthum). 1) Das Inliegen Vers (31) unter andern an zum Beweise, die ber Wertigeitigen Leben, von der Nachsolge. — Die meisestitigen Leben, von der Nachsolge.

S. bie Wiberlegung bei Gerhard, loci, 13, S. 260." Heubner.

14. "Wer ist dieser Menschensohn? So wenig sie in ihrer Christologie die Lehre von dem Gottessohn sinden mochten, so wenig auch die Lehre von dem Menschenschen. Sie wollten keinen wahren Menschenschn, keinen in der Blüthe der Menscheit und Menschlichkeit die Gottheit offenbarenden Erlöser, keinen leidenden Messas, sondern einen orientalisch übermenschlichen und götterähnlichen Davidssohn, in welchem die vollendete richtige Mitte einer durch die Menschheit gebrochenen Göttlichkeit, einer durch die Göttlichkeit gebrochenen Menschlichteit sich darstellen sollte, das Ideal aller erstarrten orthodoxistischen Systeme, ein starres, ewigmährendes Symbol des Gottmenschen, das Gottes sein sollte, über welche sie niemals hinanssgehen wollten." Leben Jesu III, S. 608.

15. Das sanfte und ergreifende Abschiebswort Jesu von dem gländigen Theil des Bolks am Abend seiner öffentlichen Wirksamkeit. "Rur noch einmal sollte er unter dem Bolk als ein Gesange- ner wieder erscheinen, um wie eine untergehende Sonne zum letzten Mal den Glanz seines Lebens über dasselbe zu verbreiten." Das. S. 668.

## Somiletische Andentungen.

S. die Grundgedanken. — Die griechischen Profelpten, ober das Judenthum eine Sinleitung ber Beiden gum Chriftenthum. 1) 3m geschichtlichen Sinne, 2) im geiftlichen Sinne. — Das Gervortreten ber Beiben bei bem Burudtreten ber Juden in ber Geschichte bes Reiches Gottes: 1) Beschicht= lich, 2) vorbildlich. — Die letzte Rede Jesu im Tempel für die Griechen, verglichen mit der letzten Rebe Jesu im Tempel für die Juden (nach Matsthäus). — Die zwei Zeichen in der Begegnung Jesu mit den Griechen im Tempelraume: 1) Das Beichen, welches Jefus in ber Erscheinung ber Griechen fah: Entscheidungszeichen, Tobeszeichen, Lebenszeichen. Und zwar nach bem Alten Tefta= ment und nach ben Gesetzen bes Beiftes. 2) Das Beiden, welches ber Bater ber Umgebung Jefn gab. — Wie ber Berr auch von bem Schmerz über bie bevorstebende Berwerfung feines Boltes er-ichuttert murbe, als er bie Ankunft ber heiben fah (f. ben Schluß von Erl. 12). - Die Demüthigung und Berherrlichung Jesu im Tempelraume, ein Spiegelbilb feines gangen Lebens (insbesondere ber Taufe, ber Berklarung, bes Seelenleibens in Gethjemane, bes Tobes). — Der große Wechsel in bem großen Empfindungsleben bes herrn. 1) Bie oft er hervortritt (f. Erl. 12); 2) was er bedeutet: bie Rraft, ben Umfang, ben Ernft, die Schwungfraft und die Beiligfeit feines Beiftes. - Und die Erniebrigung Chrifti icon eine Erhöhung Chrifti, ober ber Unfang der vollen Offenbarung ber Derrlichfeit seines innern Lebens. 1) In seinem Geborfam, 2) in feiner Zuverficht, 3) in feiner Liebe. - Als vorläufige Erhöhung besonders von Johannes hervorgehoben. Die Vorfeier des driftlichen Ofterfestes bei ber Borfeier bes judischen. - Chriftus und bie Griechen (Chriftenthum und Griechenthum). 1) Das Anliegen ber Griechen: a. höfliche Form (burch Philippus und Andreas); b. Inhalt: Jesum gern feben. 2) Das Wort vom Beizenkorn. Bom

stanischen Züge in unserer Geschichte: 1) Der leb = rende Chrifins (B. 24-26), 2) ber hobeprie-fterlide Chrifins (B. 27. 28 erfte Balfte), 3) ber fonigliche Chriftus (B. 28-32), 4) ber gang ungetheilte Chriftus (B. 33-36). - Das Wort vom Weizentorn und bie folgenden: 1) Gine Beils= predigt als Wort von Christo, 2) eine Bufpredigt als Wort für uns, 3) eine Troftpredigt als Wort über leidende und sterbende Chriften. — Das Chriftenleben in brei entscheibenden Bugen: 1) Den brei Babrheiten vom Beizentorn, vom Leben, vom Dienen; 2) in den brei Forberungen Chrifti, 3) in ben brei Berheißungen. - Das Geelenleiden Jefu im Tempelraume ein Borzeichen seines Seelenleis bens in Gethsemane. — Die Selbstaufopferung Christi im Tempel. 1) Beranlaffung: Aumelbung ber heiben; 2) Gestalt: Annahme bes Tobesgefühls, bamit bes Tobes selbst auf hoffnung; 3) Folge: die Stimme, die Zukunst Ebristi. — Die brei Stimmen vom himmel zur Beglaubigung des herrn: 1) Am Fordan, 2) anf dem Berge der Verklärung, 3) im Tempelraume. - Die Aussicht auf ben Tob und die Berberrtichung als Gine ungetheilte Ausficht Jein. — Was bas für ben Chriften zu bedeuten hat. — Die zwei Unftöge ber gläubigen Juben an bem Wort und Leben bes herrn: 1) Seine Entrudung in ben himmel gur göttlichen herrlichkeit; 2)feine Menschlichkeit und Singebung an die Mensch= heit. — Das Abschiedswort Jesu an die besseren Juden wie der ernste, milde Scheideblick der sinfenden Sonne.

Starde: Es ift nicht ohne fonberbare Borfebung Gottes geschehen, baß eine fo große Menge ber Fremdlinge aus ben Beiden in Diefen Tagen ju Ferusalem gewesen, bamit nämlich auf biefe Beile bie Bahrheit ber offenbarten Berrlichkeit Christi durch beglanbte Zeugen nicht allein aus ben Juben, sondern auch ans ben heiben in ber ganzen Welt könnte verkindiget und bekräftiget werden. — Lampe: Dieses Berlangen (der Grie-chen) war ein Borbild, daß die Weißagungen nun follten erfüllt werben, in welchen vorher verfündigt war, daß ihm (Chrifto) die Bolter anhangen follten, 1 Mol. 49, 10; Hagg. 2, 7. 8. — D ber Schande, baß Beiden, die Gottes Wort nicht haben, eher nach Chrifto fragen als die Chriften felbft, Die fich boch nach Chrifto nennen! — (Philippus und Andreas) Die Prediger mussen der in einig sein, daß sie die Seelen Christo zusühren. — V. 24. Zeisius: Christi Tod ist der Welt Leben. — Hedinger: Wer in Christo Gott leben will, muß zuvor dem Fleisch und der Sinde sterben. — B. 25. Der s.: Biel verloren zu tausenbfachem Gewinu. — Zeische Vieren zu tausenbfachem Gewinu. — Zeische Verloren zu fanzenbfachem Gewinu. fin 8 : Wie viele Diener hat Chriftus und boch fo wenig mahre und beständige Nachfolger! - 2.27. Liebe Seele, bift bu nicht munter und fröhlich, vielmehr traurig und niedergeschlagen, fiehe beinen Beiland an, ber ift in feinen Schwachbeiten wie bu gewesen; getroft, bu wirft, wie er überwunden (hat), in ihm auch überwinden! - Zeisius: Rein befferes Mittel wiber alles Leiben, ja ben Tob felbft, als nach Chrifti Exempel eifrig beten. — Ofian = ber : Gottes Name wird auch burch Kreuz und Trübsal herrlicher, barum sollen wir auch aus bem Grunde folde gern über uns nehmen. - B. 29. Lampe: Ud wie unterschieden find bod bie Bu-hörer bes Evangelii! — B. 30. (Die Stimme Got-

Bebr. 2, 14. - B. 32. Cramer: Chriftus ift ber rechte Magnet, ber uns nach fich zeucht. - B. 35. gebinger: hett in nich fich genis, morgen un-gewiß. — Zeisius: Je größer das Licht gewesen, je schwerere Kinsterniß des Zorns die Berächter der Gnade getroffen hat. — Bin ich auch ein Kind bes Lichts? — Gerlach: Jesus warnt die Junger auch bavor, fich nicht irbifden hoffnungen auf eine fleischliche Berrlichfeit jest zu überlaffen; er gebe gwar nun feiner Bertlarung entgegen, aber bazwischen liege noch ein Sterben und Wieberauferfteben. - Das Ziel bes Leibens und Sterbens, wie Chrifti, so auch ber Seinen, ift bie Berberr-lichung. — Meine Seele betrübt. Um besto entschiedener den fleischlichen Hoffnungen seiner Bunger entgegenzuwirken, spricht er diese Stimmung öffentlich aus. — Die Stimme. Wie bei der Schließung des Alten Bundes Moses redete und Gott antwortete ihm laut (2 Mof. 19, 19), fo wird hier feierlich vor allem Bolt ber Nene Bund geichloffen, inbem ber Cobn bem Bater fich opfert und ber Bater fein Opfer annimmt. — Der Fürft Diefer Belt. Es verfteht fich von felbft, bag bamit die Macht bes Teufels, auch nach Chrifti Erhöhung bie Seinigen zu versuchen, nicht geleugnet wird; so wenig in Jesu Wort: "es ift vollbracht", ausgesprochen ift, daß ber herr und feine Rirche feine Rampfe mehr zu bestehen habe. Aber bie Macht bes Fürften biefer Belt ift für bie Gläubigen nun gur Ohnmacht geworben, bie einzelnen Chriften sowohl als bie Gemeinbe bes herrn im Gangen find im Glauben an Chriftum nun ihres endlichen Sieges unfehlbar gewiß. — Wie ihm barum zu thun war, ben fleischlichen Freudenrausch burch die Erinnerung an feine Tobesleiden au bampfen (B. 24), so auch eben so sehr, zu zeigen, wie in seinem Tode selbst, seiner tiefften Erniedrigung, ber mächtigste Anziehungspunkt für bie Bergen ber Densichen liegen werde. In dem Ausbruck: "er-böhen" liegt daher hier besonders der Doppelsun, wie seine tiesste Erniedrigung gerade seine Erhö-hung, die entsehlichste Schmach seine höchste Stre sein werde; ähnlich, wie nachher in den Ereignissen bei seinem Tode Alles sich in dieser Beise bedeutungsvoll fügte (Burpur, Rrone, Rap. 19, 2; Rb= nigstitel, Rap. 19, 19-22), welche Umftande 30hannes gerade mit befonderem Rachbrud anführt. - Listo: Friichte bes Tobes Jesu. - Die rechte und einzige Beise, Chrifto zu bienen, ift Nachfolge. - Für den Unbuffertigen ift bas Evangelium ein Donner, für den Beilsbegierigen ein Engel, für ben Beilsvertrauten ift es Jesus selbst und fein himmlischer Bater. — Durch bes Erlöfers Leiben und Tob, als burch das Mittel, geht das Ge-richt über die Welt. — Branne: Diefes Stück ist recht eigentlich ein Schluß der öffentlichen Wirksamfeit. Seiden kommen in der Ahnung, in Jesu bas Licht ber Beiden zu sehn, mahrend sein Bolk ihn verwirft; eine gottliche Stimme beftätigt ibn bier jum Schluß seiner Wirtsamfeit in Jerusalem, wie am Jordan am Anfange, und vor dem Kampfe bewegt ihn bas Siegesgefühl. — Er rebet hier, wie am Anfange bes hohepriefterlichen Gebets, Joh. 17, 1. - So bleibt es allein. Es vermehrt sich nicht, gewinnt nicht ben schlanken, grinen Salm mit der reichen Aehre im Glanze ber Sonne vor ben Angen der Welt. — Saat und Ernte, Leiden tes) Canftein: Wir muffen voraussetzen, daß und herrlichkeit gehören zusammen für ihn selbst Alles, was sie sagt, auch uns angehe. — B. 31. und für die Seinen. — Der Blick auf die reiche

Ernte nach seiner Tobessaat zieht feine Geele in den kampf, bessen erste Spuren in seiner Mage Luk. 12, 50; die böchste Spitzen in seiner Mage Luk. 12, 50; die böchste Spitze erreicht er in Geth-semane. Wie schon der Täuser gesagt hat: siehe, das ist Gotteslamm, und das nicht erst unterm Kreuze gesagt war, sondern von Ansang an, zog neben der Gewisheit des Sieges sich auch das Schmerzgessisch des Kampfes durch sein Leben. Das göttliche Leben unterdrückte nicht, hob nicht auf bas menfcliche Gefühl; biefes mußte fich gegen bie einbringenden Leiden und ben Tod fträuben. [? Das Sträuben geschah aber wohl 1) durch die Berarbeitung und hingebung, 2) burch bie Auferstehung.] Jejus war ja der Urmenich, nicht ein Unmenich; nicht entmenichlicht, sondern Ideal rein menichsichen Wesens. Sein Schmerz war das Elend Aller, die ihn verschmähten 2c. — Ihm nach. Er will die That des Gehorsams. — Bater, verkläre 2c. Das war ein erhabener Moment auf Erden, in völliger Uebereinstimmung mit bem himmel, von bem berab eine Stimme ertonte. - Gibt's benn nicht Wahrnehmungsorgane für die höhere Weltordnung? Ephef. 5, 9. - Gogner: Go gibt er bem Tode eine gang andere Gestalt. Er ift numlich nur ein Durchgang; bas Ziel ift bie Berherrlichung. - Und wo ich bin. Wo Chriftus bleibt, ba bleiben wir auch. — So ift's zwischen bem Beiland und ber Seele. Er tommt zu uns mit ber Wahrheit, und wir sommen ihm mit unserm Glauben entgegen. — B. 37. Weg ist weg. Man zittert, wenn man sieht, daß dies blinde Volk auf der au-Berften Spite fteht, bas Licht auf immer zu verlieren, weil es bie Finsterniß gar jo lieb hat. — Senbner, B. 23: Ueberall thut fich bem Frommen die Zufunft weiter auf als dem gewöhnlichen Auge. — Zu B. 23—28 (am Tage Laurentii) vgl. Burf, Ev. Fingerzeig, III, S. 434, u. V, S. 1. — Die Stunde. Jejus nennt ben gangen Zeitraum seines letzen Leidens eine Stunde; es war die große Weltenstunde, wo durch seine Leiden und Sterben ber Menscheit Freiheit und Leben errungen wurde; er litt die Geburtswehen der gangen Belt, um eine das Zusammenbringen einer heiligen Gemeinde, neue Belt zu zeugen. — herrlich ift James Mif- die Strome des h. Geistes. — Bengel: "Ein Donfionsrede: die Anziehungstraft bes Kreuzes Chrifti, Mürnberg 1820. - Josephus fann die Berwirrung, die Anarchie, in welche zuletzt Alles beim jüdischen Bolf gerieth, nicht arg genug beschreiben. Dies war Folge ber Bermerfung Jeju. - Gine Erleuch= tung, die nicht zu neuem, beiligem Leben führt, ift nicht die rechte. — Schleiermacher: 3um Beisenforn. Hinweisung auf Joh. 16, 7. 14; 13. 34. - Wir wiffen, daß es eben nur feine unter uns baran, und badurch mirb man ein Rind bes Lichts.

fich verbreitenbe und in uns felbft Burgel faffenbe, erlosende und beiligende Liebe ift, von welcher bie Frucht abhängt, die er bringen foll. — Wir follen feine andere Ehre fennen und lieben, ale bie uns fommt von Gott, dem Vater unsers Herrn Jesu Christi und dem unsrigen. — So ist es noch wahr, daß wir nicht anders als durch Trübsal in das Reich Gottes eingehen können. — Da konnte denn feine Seele nicht anders als betribt fein barüber, baß auch bas Größte und herrlichfte, bas Beil bes menschlichen Geschlechts nicht ohne bas tieffte Berderben (des judischen Bolks insbesondere) gegrünbet werden follte, bag nur burch einen schweren Kampf mit der Finsterniß das himmlische Licht sich Bahn machen sollte. Das ist dieselbe Betrübnig, welche ihn erfüllte, als er Jerusalem ansah und sprach: Jerusalem, Jerusalem zc.; dieselbe Betrübnig, bie er auch Anderen mittheilen wollte, als er fprach: ihr Töchter von Jerusaleni, weinet nicht 2c. Und diese Betriibniß, daß das Wort des Lebens nicht anders zu den Heiden kommen kounte, als nachdem die Juden ibn felbst, ben Fürften bes Lebens, von sich gestoßen, die war seiner Seele na-türlich in dem Augenblick, wo Griechen ihn zu sehen wünschten. — Auch wir follen barüber festhalten, baß wir bagu in jebe Stunde gefommen find, damit der allein weise Rathschluß Gottes an und und burch uns ausgeführt werbe, bamit Alles in Erfüllung gebe, wodurch bie Berklärung beffen, ben Gott zu unferm Beil gefandt hat, gu Stanbe fommt. - Bertlare beinen Ramen. Darin follen fich auch unter uns alle Bunfche vereinigen. Und uns foll in ben Wegen bes Bochften fein Name vertlärt werden. - Laffet uns über dem Forichen bas viel Größere immerbar festhalten, baß wir im Licht wandeln und an das Licht glauben. - Beffer: Ein Dreifaches schlieft die Verklärung des Menschensohnes ein: 1) Bollendung seines Gehorsams in dem Opfer seiner Liebe, 2) die Erhöhung zu der ihm eignenden Herrlickeit, 3) Darstellung feines Ramens als bes Beilandes aller Menichen, nerfohn (Mart. 3, 17) ift tuchtig, Donnerstimmen ju boren (Offb. 4, 5; 10, 3). Ihm mar bas Wort Des herrn: jett gebet das Gericht ilber biefe Belt, tief in Die Geele gefdrieben." - Richter: Die Beibenmiffion foll eine Berberrlichung Chrifti fein. Der Bater fiehet nur, wie man gegen feinen Sohn gefinnt ift, bem er uns gleich haben will. -Erft manbelt man beim Licht, bann glaubt man

Der Gegensatz zwischen bem sich verstodenben Ifrael nub ber heilsbeburftigen und heilsempfänglichen Welt, ober ber Rücktritt Christi und ber Rückblic bes Evangelisten auf das amtliche Wirten Jesu. (B. 37-50.)

Dbgleich er aber folche Zeichen bor ihnen gethan hatte, glaubten fie boch nicht an 37 ihn. \*Damit bas Wort Jefaias, bes Bropheten, erfullt wurde, bas er gefprochen: 38 Berr, wer glaubte unserer Bredigt? und ber Urm bes herrn, wem wurde er geoffenbart [3ej. 53, 1]? \*Degwegen fonnten fle [nun auch] nicht glauben, benn wiederum fagt 39 Jefaias: \*Er hat ihre Angen verblendet und ihr Berg verftodet, baß fie mit ben Augen 40 nicht feben, und bernehmen mit bem Bergen und fich befehren, daß ich fie beile1) [Bej. 6, 10].

<sup>1)</sup> Das Futurum έασομαι dem Conjuntiv έασωμαι vorzuziehn nach entschiedenem Uebergewicht der Zeugen, Lachm., Tifchendorf.

41 \* Solches fagte Jefaias, weil 1) er feine Berrlichfeit fab, und er rebete bon ibm. 42 \*Gleichwohl zwar glaubten auch [fogar] von ben Oberen Biele an ibn, aber um ber Pharifaer willen bekannten fie nicht, bamit fie nicht in ben Bann gethan wurden. 43 \* Denn fie hatten bie Ehre bei ben Menschen lieber als irgend bie Ehre bei Gott.

Befus aber rief laut und fprach: Wer an mich glaubt, ber glaubt nicht an mich, -45 fonbern an ben, ber mich gefandt hat. \*Und wer mich flehet, ber flehet ben, ber mich 46 gefandt hat. \*3ch bin als Licht in bie Welt gefommen, bamit Jeber, ber an mich 47 glaubt, in ber Finfterniß nicht bleibe. \*Wenn aber Einer meine Worte gebort und nicht behalten haben wird?) [geglaubt haben wird], so richte nicht ich ihn; benn ich bin nicht 48 gefommen, daß ich die Welt richte, sonbern daß ich die Welt rette. \*Wer mich berwirft und nimmt meine Worte nicht auf, ber hat icon feinen Richter [bei fich]; bas Wort, 49 welches ich gerebet habe, eben biefes wird ihn richten am jungften Tage. \* Denn ich habe nicht aus mir felber gerebet, fonbern ber Bater, ber mich gefandt, ber hat mir ein Gebot gegeben [bas innere individuelle Lebensgeset], mas ich aussprechen und mas ich be-50 sprechen foll [τί είπω καὶ τί λαλήσω; nicht was ich thun und reden foll]. \*Und ich weiß, baß fein Gebot ift ein emiges Leben; was also ich euch fage, gleichwie es ber Bater zu mir gesprochen, so sage ich's.

### Eregetische Erläuterungen.

1. Der gange Abschnitt ift ein Epilog bes Evangeliften über bie öffentliche Birtfamteit Jeju und ihren Erfolg im ifraelitischen Bolt, wie er ichon angefündigt ift burch bie Klage Rap. 1, 11. Auch bie Schlußworte von B. 44 an find burchaus als Epilog zu betrachten (nach Coccejus u. v. A., Lide, Tholud, Olshaufen, Mener), und weder die Un-nahme von Chrysostomus und allen Aelteren (unter ben Neueren Rling), Jesus habe noch einmal öffentlich jum Bolte geredet mit diesen Worten, noch die Modifitation bei Lampe und Bengel, er habe diese Borte beim Abschied ichon im Geben bon weitem noch ben Juben zugerufen, noch Beffere und Luthardte Conjettur, er habe biefe Worte vor ben Jüngern über bie Juben geäußert; noch endlich be Wette's Ginfall, bem Evangeliften feien bie Reminiscenzen unter ber hand wieder zu einer wirklichen Rede geworben, die aber Jesus nicht gehalten habe, fonnen als irgendwie begründet erscheinen. Für Annahmen dieser Art hat man besonders das enpage nat elner B. 44 geltend gemacht. Das erftere Wort wird aber bei Johannes gebraucht von lauten, öffentlichen Erklärungen (Kap. 1, 15; 7, 28. 37) und bedeutet nicht nothewendig ein Zurufen aus der Ferne oder ein lettes hestiges Ausschrein, und was die Aoriste betrifft, so braucht man sie nicht mit Tholuck als nachhoe lende Plusquamperfette anzusehn; vielmehr ift bas Gange ein resumirender Bericht en gros über bas Leben Jesu, wobei dem Bericht von dem Unglauben und der Verstodung der großen Masse des judischen Bolts und seiner Oberen ber Bericht von bem heiligen Selbstzeugniß Christi gegenübertritt. (Wie Strauß, Baur und Bilgenfeld in biefer Rekapitulation wieder Spuren ber Ungeschichtlichkeit haben feben wollen, ift nur zu erwähnen.)

2. Obgleich er aber folde 2c. Tosavra. Litde, be Bette: So große; Meier, Tholud: fo viele. Es heißt eigentlich: folche Zeichen, als welche er that; es bestimmt sich also burch die Natur der Zei-

ben foll. Die Stellen Rap. 6, 9; 14, 9; 21, 11 scheinen allerdings nach Meyer für so viele zu fprechen; boch beutet bie Allgemeinheit bes Worts wohl auch die Qualität an.

3. Glaubten fie doch nicht. Also im Ungehors fam gegen die Absicht Gottes in den Zeichen und

gegen die göttliche Beglaubigung Jesu.
4. Damit das Wort Jesains 2c. "Gerade gegenüber bem Unglauben, ben hemmungen bes Reiches Gottes finden sowohl bei Jesus als bei ben Aposteln am öftersten bie Berufungen auf bas Wort der Weißagung statt. Dieselbe thut nämlich bas göttliche α οισμένον bar (vergl. Lut. 22, 22 mit Matth. 26, 24), und bamit, baß auch biefe anscheinenden Widersprüche in ber Geschichte in ben göttlichen Rathschluß mit einbegriffen sein müssen, Kap. 13, 19; 17, 2." Tholuck. Die Stelle ift Jes. 53, 1 nach ber Sopt. Nach Meyer wird mit dieser Stelle Jesus rebend eingeführt, Gott anrebend, xuoce. Nach Lutharbt ift es eine Rlage bes Evangeliften und ber ihm Gleichgefinnten, und axon foll beißen: die Botschaft, die wir von Jesu thatsächlich vernehmen. Sält man aber ben Context feft, fo ift es die Rlage des Propheten in seinem und seiner Genoffen Namen über feine Zeit. Der nachbrud aber liegt auf bem: bamit erfüllt murbe. Dadurch wird allerdings die Klage der Propheten als Topus und mittelbar zur Klage Chrift (vergt. Pf. 22, 1). Die Propheten konnten über Zweier-lei klagen: 1) daß man ihre anoh (die von ihnen geborte Botschaft, ober die in's Ohr der Hörer eingedrungene Botschaft) nicht glänbig aufnahm und 2) daß man burch ihre Weißagungswunder, womit fie ben Arm bes Herrn, die großen Thaten Gottes beuteten, fich biefe Thaten in ihrer Bedeutung nicht offenbaren ließ. All biefer Unglaube, ber als beginnende Berstockung ihnen gegenübertrat, hat sich nun in vollenbeter Berstockung Jesu gegenüber erfüllt, und zwar gegenüber seiner Predigt und seiner Offenbarung des Armes des Herrn in seiner nen Bundern (unrichtig verstehn Augustin u. A. unter bem Urm des Geren Chriftus felbst); baber chen, ob jo große ober jo viele verstanden wer- sich auch die Rlage ber Bropheten in dem Worte

<sup>1)</sup> Das ort gegenüber dem ore aufzunehmen nach A. B. L. 2c., Lachmann, Tischendorf.

<sup>2)</sup> Kai un gulasy fatt kai un neoteron nach Codd. A. B. K. 20., Lachmann, Tischendorf.

Jesu und ber Seinen erfüllt hat. Sehr bebeutsam ift bas Wort aus bem Anfang ber Weißagung von bem leidenden Meffias Jef. 53 gewählt. Die Unfänge ber Berftodung bildeten fich gegenüber ben Leiben ber Propheten, die Erfüllung der Berftotfung vollendet sich in der Kreuzigung Chrifti Geitens ber Juden und in ber Bermerfung bes Be-

freuzigten und Auferstandenen.

5. Defiwegen konnten fie nicht glauben, benn wiedernm 2c. Rach Meyer foll Sia rovro-ori, beghalb, auf bas Borberige bezogen fein, b. b. ber Spruch von B. 38 Grund von bem Spruch B. 40. Nach Theophylakt n. v. A., auch Tholuck, Luthardt, bagegen ift bas dia rovro praparativ, den Grund anfündigend, b. h. mit dem Nichtglaubenkönnen von B. 39 wird erklärt, warum sie nicht glaubten nach B. 38. Dafür scheint die Folge ber Sprüche zu reden; erft Jef. 53, 1, bann bier Jef. 6, 10, und Tholud bemerkt: "nachdem alfo das Kattum ihres Unglaubens ausgesprochen, wird der Grund besselben in dem göttlichen Verhängniß ihrer Berhärtung nachgewiesen." Allein das gött-liche Verhängniß setzt als Gerichtsverhängniß die Berschuldung in dem frei gewählten Unglauben voraus, wie auch Tholuck bemerkt: "daß bei foldem actus judicialis dei im Ginne ber Schrift bie Selbstverschuldung nicht ausgeschloffen, zeigt am beutlichsten die Erzählung von Pharao, in welder es an fechs Stellen beißt: er verhartete fich selbst, und an sechs andern: Gott verhärtete ibn."
Zudem ift es nicht nöthig, Jes. 53 als Gedankenfolge von Jes. 6 zu betrachten; sachlich kann die Gedankenfolge umgekehrt sein, und so ist's wohl hier. Dem ούν έπίστευσαν folgt das ούν ήδύναντο πιστεύειν als Gericht auf dem Fuße nach. Das δια τοῦτο ist also allerdings nach Wieger zu erklären. Wie bort bei bem Bropheten bie Predigt des Brobbeten das Objekt mar, durch welches das Ber= stodungegericht berbeigeführt werden follte, fo mar es in der evangelischen Geschichte die Manifestation Jesu durch Wort und That. Was den Juden ein Geruch bes Lebens fein konnte und follte, murbe ihnen ein Geruch bes Tobes, und barin erfüllte sich ihr Berstockungsgericht. Als ber sprechendste Typus bieses Berstockungsgerichts wird die Stelle Sef. 6, 9. 10 immer wieder angeführt: Matth. 13, 14; Act. 28, 26; Röm. 11, 8 (vergl. Lut. 2, B. 34). Das Citat aus Jes. 6, 9. 10 weicht vom Buchftaben bes Grundtertes ab, aber feinem Sinne gemäß. Dort erhält ber Prophet ben Auftrag, burch seine Bredigt die Verstockung zu veranlassen, hier beifit es, in hiftorischem Referat: er hat sie verstockt. D. h. also die Mittelursache, welche Jesaias an= führt, fällt bei bem Evangeliften aus, weil Chriftus als Mittelursache und als Urheber ber Berftodung bei ihm nach B. 41 nur Einer ift. Nach Jesaias ift ber Urheber Gott in seiner Offenbarungegestalt, in seiner doga; nach Johannes ift es Chriftus in feiner göttlichen herrlichfeit als ber Chriftus im Alten Teftament. Daber hat bie Be-hauptung von Meyer (und Tholud), nicht Chriftus, fondern Gott fei als das Gubjekt zu verftehn, feinen Grund im Text; eine Deutung des verstotfenden Subjekts auf den Teufel gehört hilgenfeld 3n eigen, eben so thut tie Deutung von Morus n. A. auf bas Bolt felbst bem Text Gewalt an. Nach Meber foll bagegen Chriftus im Sinne bes war, ftellt uns nun ber Evangelift in ben Gelbft-Evangeliften ber Sprechenbe bei Jefaias fein, Gott Zeugniffen Jefu als bem Ausbrud feiner Befinber Berstockende, dagegen iásopas auf Christus zu i nung gegenüber. So war zuerst die Geltend-

beziehn. Die Annahme, ber Berftodenbe konne ja nicht auch ber Beilende fein, ift ohne Grund. Nach Tholud wäre bas idoonar auch auf Gott zu beziehn und als eine Regligen, bes Ausbrucks in ber erften Person fieben geblieben. Mit Recht beziehn Grotius u. A., Luthardt das Ganze auf Christus. Die "Negligeng" ift aber mohl bewußte Breviloqueng; und zu ergangen: und wie es weiter beißt: daß ich ihnen. Diese Wendung hat aber darin ihren Grund, daß die Regation des zat idoquat 2c. nicht eben fo ber hiftorifden Bergangenheit verfallen foll, wie die Momente ber Berftodung, und bag bem Evangelisten eine Unterscheidung zwischen Chriftus als vergeltendem Offenbarungsgott und hiftorischem

Beiland vorschwebt.

6. Sagte Jefaias, weil er feine Berrlichkeit 2c. Meyer: "Nach Jef. 6, 1 hat ber Prophet zwar Gottes Glorie geschant (Gott auf seinem Throne fitzend, von Seraphim bedient 2c.), aber nach der Logosibee find die Theophanieen Erscheinungen des Logos." Bielmehr ift der auf dem Wege der Menschwerdung begriffene Logos felber Gins mit ber dofa des Baters, obschon auch diese für sich wieder von der δόξα Christi unterschieden wird (vergl. hebr. 1, 3), und daher auch die δόξα Got-tes Eins mit dem Engel des Angesichtes (j. Luf. 2,9), obidon auch Chriftus wieder feine gottmenichliche doga hat. Gein Wefenestand ift Die uoogn Jeov. Das Schauen Chrifti Seitens bes Bropheten war nicht ein erkennendes (Drigenes), sondern ein visionäres (Tholuck). Batablus u. A. haben avrov wider den Zusammenhang auf Gott bezogen. - Und er (nicht von ore abhängig, ber Prophet) redete von ihm. 7. Gleichwohl zwar glaubten 2c. Der Evange-

lift beschränkt und erklärt das vorhergehende Ur= theil. Wenn er hier berichtet, auch fogar von ben Dberen (Synebriften) hatten Biele an Chriftum geglaubt, fo konnen nicht Leute wie Nikobemus und Joseph von Arimathia (Meyer) gemeint fein. Man muß sich klar machen, daß Johannes bas Wort "glauben" im weiteren Sinne (Rap. 8, 30) und im engeren Sinne (Rap. 7, 5; 20, 27) unterscheibet. hier ift offenbar von dem Glauben im weiteren Sinne, ber innern hiftorifchen Anerfennung die Rede ("Beinahe-Glauben"). Mit bem Folgenden erklärt dann der Evangelist, wie es kam, daß die große Bewegung und Erweckung im Bolk nicht zu einer großen Bekebrung reiste.

8. Aber um der Pharifaer willen. Es ift bie Gegenwirfung bes Pharifaismus im weiteften Sinne gemeint. Sie bekannten nicht, traten nicht mit bem Bekenntniß ihres Glaubens hervor aus Furcht vor dem Bann. Der Bann aber erschien ihnen fo fürchterlich, weil fie bie Ehre bei den Menschen lieber hatten als irgend (naso nachdrücklich) die Ehre bei Gott. Es ift zunächft objettib die Ehre, welche die Menschen durch ihre Anerkennung gewähren gegenüber ber Ehre, die Gott gibt, gemeint. Damit ift aber nicht ausgeschloffen, bag in subjet-tivem Sinne zugleich jene Ehre von Menschen menschlicher Art ift, jene Ehre von Gott aber von göttlicher Urt, 2 Maft. 14, 42; Rom. 3, 23.

9. Jefus aber rief laut und fprach. Den reinen Gegensatz zu bem ehrsüchtigen Parteiwesen ber Juden, welches ber Grund ihres Unglaubens

madung ber Perfon Christi frei von Ehr= geig, eine Geltenbmadung ber Ghre Got= tes. Er suchte einzig und allein bie Ehre Gottes. Der Glaube an ihn follte fo fehr ber Glaube an ben lebendigen Gott fein, als ob er fein Glaube an ihn mare, b. h. als ob ber Glaube an feine menschliche individuelle Erscheinung rein aufging in bie gottliche Offenbarungeherrlichkeit, bie er vermittelte. Und fo follte bem entsprechend auch feine Erscheinung für die, welche ihn sahen, jum Erscheinungsbild bes ihn sendenben Baters werben. Go mar ferner feine Sendung von felbstsüchtigen Zweden frei, rein bestimmt jum Beil derer, an die er gefandt mar. Wie er als Licht, bas in die Welt tam, nach feinem Bringip rein ein Leuchten Gottes war, fo war er nach feinem 3med burchaus bie Rettung ber Glaubenben aus ber Finfterniß, B. 46. Go mar weiterhin and bie Wirfung Christ rein und aus = jolieglich von rettender Art ohne Bei= mifchung von verdammender Birfung. So febr und ausschließlich ift biefes beilbringenbe, von der Finfterniß rettende Leuchten der Zwed feiner Genbung, bag er fagen fann: wer mein Bort gebort und nicht behalten haben wird (was fich ergeben wird am jungsten Tage), von mir wird er nicht gerichtet. D. h. er ift einzig und allein gefommen (in feiner welthiftorifden Beilserscheinung), gu retten. Allein das Gotteswort, das der Ungläubige nicht behalten hat, bas aber ihn festhält in bem bofen Bewußtsein seines Unglaubens, bas Bewußtsein um die göttliche, migachtete Genbung in ihm, bas wird ihn richten am jungften Tage (bie έσχάτη ήμέρα, vergl. Rap. 6, 39. 40 und S. 150). Und dies ist endlich dann ein reis nes, absolutes Gottesgericht, ohne irgenbeine menschlich trube, individuelle Beimischung, weil er nicht von sich selber aus gerebet, fondern burchaus nach ber ihn begleitenben έντολή Gottes, und zwar sowohl was den Inhalt (das είπειν), als die Form, die menschliche Beshandlung und Besprechung (das λαλειν) aulangt. Die erroln ift aber nicht etwa blos ber ihm bei feiner Sendung geworbene Auftrag, fonbern bas in jedem Moment wirtsame, bem Moment gemäße Gottesgeset für ihn, Die innere Gottesftimme ("inbividuelle Inftang"). Wie aber biefes Lebensgefet ber Rede Chrifti prinzipiell ein Gebot Gottes ift, fo ift es nach seinem Zweck und Ziel ewiges Leben, b. h. ewiges Leben enthaltend, mittheilend, wirfend, jum ewigen Leben in bem Glaubenegebor-fam fich felber entfaltend. Und weil Chriftus bas volle Bewußtsein bavon hat, bag er mit jedem Wort zwijchen bem ihn beauftragenben Gott und bem emigen Leben ber Geele fteht, fo rebet er nichts in falfcher Eigenheit, sondern Alles fo, wie es ber Bater zu ihm gesprochen bat. D. b. auch im Undbrud ift fein Wort burchaus Gott gemäß. Go fonnte Christus von feinem Wirken bezeugen, daß es rein fei von aller Gelbstsneht und Eigenheit, wie wenn er überall verschwände, einmal prinzipiell vor der faufalen Allwirtsamfeit bes perfonlichen Gottes, sobann teleologisch vor bem Zweck, ben Seelen Heil zu bringen, als der vollkommene Mittler. Es ist dies die eine Seite der gottmenschlichen Offenbarung, wie fie Johannes als hellen Spiegel bem dustern Bilbe jener ehrsüchtigen, eigensüchtigen, burch und burch gefälschten Bartei = Gerechtigfeit

barf babei bie anbere Seite nicht übersehn, baß biese reine Offenbarung Gottes gerade burch bie Bollenbung und vollenbete Bestimmtheit der menschlichen Individualität oder Sigenthümlichkeit Christin Saude fam.

### Dogmatisch-driftologische Grundgedanken.

1. Die Bause zwischen bem Ende bes prophetischen und bem Ansang bes hohepriesterlichen Amtes Christi bezeichnet ber Evangelist durch einen Epilog, welcher die bestimmte Erwartung erregt, daß auch der Schluß der zweiten Hälste des Evangeliums seinen Epilog zugleich als Abschluß für das ganze Evangelium haben werde, als Gegentiuch des Prologs (s. die Einseitung und Kap. 21).

2. Wäre Jesus lediglich Prophet gewesen, so wäre er mit der Berkündigung des Gerichts im Tempel, nachdem die Oberen des Bolks ihn versucht und sich gegen ihn verstockt hatten im Tempel (s. den Matthäus, S. 322 ff.), mit seinem Werkeftertig gewesen. Aber das Band der Gemeinschaft mit seinem Bolk, das Band seines hohepriesterlichen Mitleids zog ihn nun zur Stunde des Pascha aus der Berborgenheit wieder hervor.

3. Der Schmerz bes Jüngers, bag fich Ifrael ber vollen und vollenbeten Lebensentfaltung bes prophetischen Christus gegenüber versiodte, B. 37.

4. Die Beruhigung bes Evangelisten barüber im hingebenden Blid auf Gottes Wort und Baleten, B. 38—41. Analog ist die Klage des Propheten und seine Beruhigung, in die sich der Evangelist versentt.

5. Die Rlage bes Propheten (Jef. 53) für fich. Der Unglaube ber Juden gur Zeit Jefaias trat sowohl der Predigt der Propheten, als dem Urm bes Berrn, feinen Bunber- und Gerichtezei= den in verstodtem Berhalten gegenüber. Daber fah auch der Prophet in den Leiden des Propheten= thums bas Bild bes leibenden Knechtes Gottes, bes Meffias. Und eben baber blieft ber Größte unter ben Evangeliften auf jene Rlage bes Größten unter ben Propheten bei feinem llebergang auf bie Leiben Chrifti gurud. Er weiß es, baß fich jene Behflage vor bem Leiden und in bem Leiden Chrifti volltommen erfüllt hat. Jesaias fab bie Unfange bes Unglaubens gegen die meffianische Berbeigung, die Anfänge der Berftodung, die Anfänge des leibenden Prophetenthums und bes durch die Prediat beschleunigten Berichts in prophetischem Beifte, bie Zufunft voraus barftellend; Johannes fah die Erfüllung von alle bem in bem Leben Jesu.

6. Das Nichtglauben als Nichtglaubenwollen wurde auch schon zu Jesaias Zeiten mit dem Nicht glaubenkönnen bestraft, mit dem Gericht der Bersteckung. Es ist die sollizitirende Einwirkung des Wortes Gottes, welches in heiliger und selbst heilsamer Absicht die Anfänge des Gerichts ihrer Vollendung entgegen treibt. In der Anbetung dieses Gerichts beruhigt sich der Evangelist, wie sich der Prophet in ihr beruhigt hat.

kausalen Allwirksamkeit des persönlichen Gottes, so sinnvoll der Evangelist den Unglanden social vor den Zweck, den Seelen Hungen, als der vollkommene Mittler. Es ist dies die eine Seite der gottmenschlichen Offenschreit der Inleitung von Jes. 53 erklärt, so sinnvoll erklärt er das Berstockungsgericht der Inden mit der die die die Johannes als hellen Spiegel dem dissern Bilde jener ehrsüchtigen, eigensüchtigen, durch und durch gefälschen Parteis Gerechtigkeit die Verbrennung des Tempels war; schon Jesaias gegenüberstellte, welche den Herrn verwarf. Man

barung ber Herrlichkeit Christi, erfüllt von Rauch unter ber Erscheinung ber Seraphim. Daher sind biese wohl symbolische Engel bes Feuergerichts, wie die Cherubim symbolische Engel des göttlichen Waftens in seiner historischen Verhüllung überhaupt; eine Erklärung, die sicher näher liegt, als

bie gewöhnlichen Deutungen unter Anip.

8. Chriftus im Alten Testament die Offenbarung ber δόξα Gottes, wie der Engel des Angesichts S. 49.

9. Der Evangelift bat aber auch bas Bedürfniß, ben menfclichen, ethischen Erflärungegrund für jenes Gottesgericht in bem Unglauben feines Bolfes anzugeben. Er bebt baber bie Glaubens ge= neigtheit wiederholt bervor, wie fie nicht nur bei ber Mehrheit im Bolfe, sonbern auch bei vielen Dberen vorhanden mar. Bochft bebeutfam ift es, baß bie Furcht vor ben Pharifaern, ber Feinbichaft ber Pharifaerpartei gegen Chriftum Alles gum Fall brachte und dem Bolte fein tragisches Weichick bereitete. Es ift ein Bort von ericutternbem Ernft, baß fich alle Urfachen bes Abfalls conzentrirten in ber Ginen Gunde ber Furcht, und bie verschiedenen Stimmungen ber Furcht: Menschenfurcht, geistige Gespenfterfurcht, Schmach - und Leidensfurcht fich congentrirten in bie Gine Geftalt: Furcht bor bem pharifaifden Bann. Go fürchterlich verberblich tann die Berrschaft eines pharifaischen Terrorismus wirken. Die Reformationsgeschichte hat es abermals bewiesen. Und so beilig und segensreich ift dann auch der rechte Glaubens = und leberzeu= gungemuth, wie jene Furcht trot all ihrer Scheinbeiligkeit verderblich und verdammlich. Dem Affekt der Furcht lag aber der Trieb des Ehrgeizes zum Grunde, die stlavische Anbänglichkeit an die Ehre des judischen Batriotismus, ber unbescholtenen Orthodoxie, ber pharifaifden Gerechtigfeit. Der lette Grund jedoch von biefem weltlichen Ehrgeiz in henchlerisch-geiftlichem Gewande war Mangel an Erfenntnig und Gefühl für die Ehre bei Gott, Mangel an mahrem, innerlichem Geiftesleben und Gebetsgeist, geistige Schlaffucht, geisti= ger Tod in der Larve des feurigsten Lebens.

10. Dem buftern Bilbe bes verberblichen und verbammlichen Ehrgeizes des pharifaischen Juden= thums, welches die Ehre Gottes in Chrifto berlengnete und am Ende lafterte und mit Schmach bebedte am Rreuz, fiellt fich das Lichtbild ber Ge-finnung und Darftellung Chrifti gegenüber, wie er nichts für fich felber in menschlicher Eigenheit und Gelbsucht suchte, sondern sein Leben zu einem reinen Opfer machte für die Ehre Gottes und für bas Beil ber Welt. Go fteht es mit feiner Perfon= lichteit; fie ift bie reine Ibealität feines Befens als Offenbarung Gottes, B. 44. Co mit feiner Sendung; fie ift die reine Ibealität seiner Erichei= nung: die Berklärung ber Offenbarung Gottes, B. 45. Mit feinem Zwed; er ift die reine 3 deali-tät ber Berklärung ber substantiellen Welt, ber Erleuchtung ber verfinsterten Günberwelt, B. 46. Mit feiner Birkung; fie ift die reine 3dealität ber Erlöfung, B. 47. Mit der richtenden Wirkung feines Wortes; fie ift die reine Idealität feiner Butunft jum Gericht, B. 48. Dit bem Antrieb, bem 3med und felbst bem Ausbruck seines Wortes, b. b. ber reinen 3bealität feines Behorfams, feines Lebens und feines Berhaltens bis jum Ausbrud feines

Wortes felbft, B. 49. 50.

11. Man fann biefes Refumé über bie Gelbftbarftellung Jesu zusammenfaffen in ben Ausbrud: Jesus war die reine vollendete, gottmenschliche Perfönlichkeit; burchsichtig wie ein Kroftall für feinen Lebensgrund, bie Offenbarung bes Baters, barum reine hingebung an die beilvempfängliche Welt in feiner Liebe, reine Ausftrömung bes emigen Lebens. Er war aber eben die vollendete Perfonlichfeit, weil er eben fo bestimmt von bem Bater bargestellt murbe, wie er ben Bater barftellte, b. h. bie vollendete gottmenschliche Individualität, der vollendete Charafter. Und sowohl als die vollkommene Persönlichkeit, wie als die vollkommene Individua= lität bethätigte er fich, weil er in volltommener Subjektivität stets die allgemeine evroly in die momentane evroln feines Bewußtseins vermandelte, ober ben Willen Gottes mit feinem Willen in Ginflang erhielt. Bergl. Leben Jesu II, 2, S. 1292.

## Somisetische Andeutungen.

S. bie Grundgebanken. - Der Rüchlick bes Evangeliften auf Die öffentliche Wirtfamfeit Chrifti und ihren icheinbar vereitelten Erfolg. - Diefer Rüdblid im Lichte ber Weißagung. - Glaubten fie bennoch nicht. Das bennoch ber Ungläubis gen und bas bennoch ber Gläubigen, Bf. 71, 23. 1) Ein Gegensatz, in welchem fich bie Wahrheit ber menschlichen Freiheit ausspricht; 2) die Berrlichkeit bes göttlichen Gerichts und ber göttlichen Onabe; 3) die Entscheidung für die Ewigkeit; 4) ein Gegensat, wie zwischen Solle und Simmel. — Die erschütternde Berstodung des judischen Bolls gegenüber ber vollen göttlichen Lebensoffenbarung Chrifti. — Wie der Unglaube ans ber Schuld fich verwandelt in ein Gericht: 1) Das Richtglauben= wollen als Schuld jum Gericht; 2) bas Nichtglaubenkönnen als bas Gericht ber Schuld. - Die Berichuldung im Unglauben ber Juden ein Warverightliche für alle Zeiten. — Die Gestalt ihrer Berschuldung: 1) Die Furcht Ursache ihres Unsglaubens; a. als Furcht vor dem Banne, b. vor dem Banne der Pharifäer. 2) Der Ehrgeiz der Grund ihrer Furcht; eine frankhafte Lust an dem Ruhm der Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Orthodoxiere. 3) Der Mangel an Erfenntniß, Beiftesleben und Befühl für Gottes Chre ber Grund ihres franthaften Ehrgeizes. - Die fitrchterlichen Wirfungen einer pharifaifchen Bannordnung, 1) nach unferer Geschichte, 2) nach ber Geschichte bes Mittelalters, 3) nad ber Ratur einer folden Bannordnung felbft. - Der Fluch ber Menschenfurcht, besonders in Glaubenssachen. — Der lette, tieffte Grund alles Bojen Mangel an Sinn für Gottes herrlichkeit, Röm. 1, 21. — Der unheilige Parteigeift in seinen beillofen Wirkungen. 1) Die Charafterzüge eines folden Parteigeiftes: wechfelfeitiges Belügen, Taufchen, Aufregen, Feffeln. 2) Die beillofen Wirfungen: a. Furcht, b. Berleugnung, c. allgemeines Berberben. — [Bie, wenn nur zwölf tapfere Stimmen ber Wahrheit im Synedrium gewesen waren statt ber zwei, die auch nicht tapfer genug waren?] Die Geltenheit und die Berrlichkeit des mahren Freimuthes im Dienfte ber Wahrheit. - Chriftus Die Herrlichkeit Gottes im Alten Testament. -Daß die Juden die Ehre bei Gott verschmähten, murbe barin offenbar, bag fie Chriftus verschmah-ten, ber bie Ehre Gottes in seiner Gerechtigfeit offenbarte. - Jejus rief laut. Die feierliche

Bermahrung Jefu gegen bie Beschuldigung, er habe fich als falfcher Prophet eine eigene Ehre angemaßt .-Die Glaubenswürdigfeit des herrn gegenüber bem Unglauben feines Bolts. - Das herrliche Lichtbild bes aufopferungefrendigen Lebens Jeju gegenüber bem felbifindtigen Befen feiner Zeitgeneffen: 1) Sie suchten ihren eigenen Bortheil, Ehre, Le-ben 2c.; er lebte nur für Gottes Sache. 2) Sie waren beswegen stlavisch abbangig von einander; er ftand frei in Gott ba. 3) Sie suchten unter bem Schein bes Gifers für Gottes Lehre bas Lichtbild feiner Ehre burch Schändung auszuloschen; Chriftus verherrlichte die Ehre Gottes und fein Erbar= men gegen seine Feinde durch die volle Freudigkeit zu seiner Schmach. - Chriftus diereine Offenbarung Gottes: 1) In feinem Befen, 2) in feinem 3med, 3) in feinem Wert, 4) in feinem Wort. - Chriftus bie reine Offenbarung Gottes in ber reinen Beftimmtheit feines perfoulichen Befens. - Bas bas Gelbstzengniß Chrifti von allem Eigenlob vollkommen unterscheibet: 1) Sein völliges Zurucgehn auf seinen Lebensgrund, ben Bater; 2) sein völli-ges Ansgehn auf seinen Lebenszweck, bas heil ber Belt. — Wieder Unglänbige das verschmähte heilswort nicht los werden fann und als sein inneres Gericht bem jungften Tage entgegenträgt, ber es auch jum äußeren Gericht macht. - Der jungfte Tag die Offenbarung des innern Gerichts. - Das flare Lebensgesetz Chrifti eine Mahnung für uns, uns unfer verdunkeltes Lebensgefen klar zu machen. Das Lebensgesetz Chrifti als Das Befet feiner Freiheit. - Der Rudblid des Evangeliften auf bas prophetische Werk Chrifti ein Beweis, baß fein hohepriesterliches und tonigliches Werk noch folgen mußte. - Der tiefe Schmerz und die erhabene Beruhigung ber Propheten und Apostel (Jesaias, Johannes) bei dem Blick auf den Unglauben ihrer

Starde: Canftein: Was gefdiebet, gefdiehet nicht darum, weil es vorher verkündigt ist, son= dern darum ift's vorher verkündigt, weil Gott vor= hergesehn, daß es geschehen würde. - Die Wahrheit der gerechten, göttlichen Verstockung. — B. 42. Hebinger: Selig ift ber, bem die Welt mit all ihrem Chrenkram gefrenzigt und fo viel geachtet ift, als ein Dieb am Galgen, Gal. 6, 14. — Dfian ber: Biele Beltweise halten es für eine besonbere Rlugheit, wenn fie verhehlen tonnen, was fie von ber Religion halten, damit Niemand wiffe, mas fie glauben. Aber eben barum find fie gemeiniglich ohne Religion, ohne Glauben, ohne Geligfeit. -Cramer: Der mabre, ungefärbte Glaube muß allezeit mit bem Bekenntniß zusammen ftimmen. - Duesnel: Man ftehe, in welchen Umftänden und Stande man wolle, fo muß man sich baran keineswegs binden; man muß sich an nichts hangen, was uns von Menschen kann genommen werben, wenn wir das wollen erlangen und halten, was Gott allein geben kann. — Zeifius: Solcher Staatsglaube ift bent zu Tage unter ben Großen und Weltklugen, ale Die Diemand miffen laffen, mas fie eigentlich glauben und im Schilde führen, nur ju allgemein, Rom. 10, 10; 2 Cor. 4, 13; Matth. 10, 32. — Strebest du nach Ehre, Ansehn, Reichthum und Berrlichfeit ber Welt, fo bift bu bir hinderlich am Glauben und an der Seligkeit. -Jesus ruft und die Menschen wollen boch nicht hören. — Cramer: Der driftliche Glaube läßt

faffet auch ben Bater. - B. 45. Bebr. 1, 3; Joh. 14, 9. - Canftein: Chriftus beruft fich miber feine Feinde immer auf ben Bater. Go mogen treue Diener bes Worts in Berachtung und Wis bermärtigkeit auch auf ihr Amt trogen, das sie von Gott empfangen. — B. 46. Die Sonne ist ein schönes Licht; Christus, die Sonne der Gerechtigteit, viel tausendmal schöner. — B. 47. Ein rechts ichaffner Diener bes Worts ift nur gesandt, selig 3u machen. — B. 48. Quesnel: Die Diener Chrifti burfen fich niemals rächen an ben Berachtern ihrer Predigt; es ift Gottes Bort, ber wird solches zur rechten Zeit schon richten. — Zeifins: Das Wort Gottes ift bas emige Leben.

Gerlach: Die Schuld ber Juben murbe baburch fo groß, daß fie nicht nur innerlich von Jefu und feiner Offenbarung entfrembet maren, fonbern auch als Jesus durch die herrlichsten Bunderthaten jenen böchsten Beweis (f. Kap. 7, 17) unterstützte, sich bennoch von ihm abwandten. — Die Rebe von B. 44 an ist feine einzelne 2c.; Johannes fügt, um bas Unverantwortliche bes jübischen Unglaubens gu zeigen, ben Hauptinhalt ber Reden bes Berrn bingu, baber benn in biefer freien Bufammenftellung viele Erinnerungen an frühere Reben vorfommen. Bu B. 44 vgl. Rap. 7, 16; 5, 19; 8, 42. -Bu B. 45 Kap. 8, 19; 14, 10; Kap. 1. — Zu B. 46 Kap. 1, 5; 8, 12; 12, 35. — Zu B. 47 n. 48 Kap. 3, 17; 5, 45 ff. — Zu B. 49 Kap. 8, 28. 38. — Zu B. 50 Kap. 6, 39. 40; 10, 11. — Seine Offenbarung war nichts als Licht, Leben und Liebe. Listo, B. 47-50: Tranrige Folgen bes Unglaubens. — Braune: Elisa hatte zwölf, Elias weniger noch, und wenn man alle Bunder ber Propheten zusammenzählt, hatten sie 74 gethan; die des Moses rechnet man auf 76. Aber obgleich Johannes nur 7 erzählt, fo erklärt er boch Rap. 21, 25, es murbe die Welt die Bucher nicht begreifen, die zu beschreiben waren, wenn alle Thaten Jesu sollten beschrieben werden. (Theologisch intereffant, homiletisch ware eine quantitative Zählung ber sammtlichen Wunber nicht rathsam. Dit ber Siebenzahl des Johannes freilich hat es eine anbere Bewandtniß.) — Und bennoch glaubten sie nicht an ihn. Furchtbares Dennoch!—Der Unsang bei Gewissensschulden ist zu fürchten und gu fliehn. - Dhue Bekenntniß gerath ber Unglaube bald in ein Abnehmen und sein Licht droht zu verloiden. Es fehlt ja die innere Entichiedenheit, die fraftig außere hinderniffe überwindet; es tritt eine gewisse Ungewißheit und Unwahrheit hingu, die leicht ben Schein ber Klugheit gewinnt, aber ber ohne Einfalt ift, und es wiegt bas Irbifche fchwerer, wenn man bas himmlische nicht magt. -Gogner, B. 37: Hat sich nicht Christus vor vielen Predigern verborgen und vor ganzen Gemein= ben, weil sie ihm eben so begegneten, wie hier bie Juden? — Die Juden sahen die Bunder, aber den Arm, ber fie mirtte, saben fie nicht. Der Boch-muth verbedte ihnen benselben. Die Demuth bebt biefe Dede meg. - B. 42. Es war alfo ein Glaube, ber nur bis gur Ueberzeugung, gum Beifall, aber nicht gur Geburt und Bekenntniß tam. — Man fürchtet ben Bann von Menschen und ben Bann von Gott, von Chriftus fürchtet man nicht. - Diefe Furcht vor einem ungerechten Banne fann uns in's ewige Verberben, in den emigen Bann Gottes fturzen. - Es fann eine Seele auch obne aufere Rirfich nicht trennen; ber Glaube, ber Chriftum faßt, ichengemeinschaft, ohne Saframente, von Prieftern gereicht, felig werben, wenn fie ungerechter Beife bavon verbannt und ausgeschlossen wird. — Lagt uns baber nichts fürchten als ben Bann von Chrifto im Bergen, ale bie Scheidung von ber Liebe Chrifti. - Glauben, beißt ber Weg aus ber Finfterniß gum Licht. - B. 48. Es geht nie leer ab, wenn man Gottes Wort bort; man fann babei nicht neutral bleiben, entweber, ober, Freund ober Feind, Gnabe ober Gericht. — B. 50. Man predigt mit großer Freudigkeit, wenn man nichts von fich felber rebet; wenn es fein Wort und nicht bes Predigers Bemafche ober Runftwert ift. - Beubner: Die beimliche, innere Ueberzeugung von Jeju göttlicher Sendung macht besto ftrafbarer, wenn man fich schämt, fie zu bekennen. — Das Bekenntniß bes Evangeliums, bas Betenntnif Jeju hat (befonders) hohen Werth in Zeiten, wo es Schmach bringt. — Wie viele Gefahren und Hindernisse bes freien Bekenntniffes gibt es in boberen Stanben! Denidenfurcht, Ehrgeiz find die ftartften Sinderungen bes freimuthigen Glaubens. - Pharifaer. Bange Barteien tonnen Ginfluß baben auf Unterbrüdung und hemmung bes Evangeliums. - Refum verwerfen ift Gott verwerfen. - Er wird auch fünftig nicht richten auf eine parteiische Beife, als wegen perfonlicher Beleidigungen von Geiten ber Unglaubigen. Den Ungläubigen wird fein eigenes Ge-wiffen verdammen. Der Unglaube tragt feinen Richter in sich. — Christus bat nichts unterlassen in feinem Beruf. An ihm lag also bie Schuld nicht, wenn die Menschen nicht glauben wollten. -Soleiermader: Es gibt nur Gine Chre, bas

ift bie Ehre bei Gott, und nur Gine Kurcht, bie ben Menschen nicht erniedrigt, bas ift bie, welche spricht: wie sollte ich ein so groß Uebel thun und wider Gott sündigen. Aber bas gehört zur Günde gegen Gott und feinen Geift, wenn wir bas, mas uns in bem Innern bes Bergens Wahrheit ift, in baffelbe verschließen wollen und nicht berauslaffen. bamit es noch weiter wirke. Denn zum gemeinsa-men Gut und Besitz hat uns ber herr alle geistigen Gaben verlieben. - Einige find ber Meinung, ber Berr wolle überhaupt ben Glauben ber Menichen von feiner Person mehr ablenten und ihn auf ben binrichten, ber ihn gefandt habe; Andere : aller Glaube, ben er fordere, folle allein auf ihn und feine Person gerichtet seine. Lasset uns bas Eine und bas Andere vermeiben, indem wir Beides mit einander verbinden, bein so hat es der Erisser gemeint. — Was er sagt über sein Verhältniß zu benen, die an seine Worte nicht glaubten. — Die Sache felbft wird ihn richten. - In bem Unblid feines Leidens und Todes fagt ber Erlöfer: ich weiß, bag fein Gebot bas emige Leben ift. - Beffer: Bielleicht foll ber in ben Reben bes Beilandes fo bäufig wiederkehrende und betonte Ausdrud, baff ihn Gott gesandt habe, auch bagu bienen, ihn als ben Engel (Befandten) bes herrn in ber Schrift bes Alten Testaments zu bezeichnen. - Richter: Ber Chrifti und bes Baters Wort und Liebesgebot verachtet, verachtet feine eigene ewige Geligfeit. -Stier: Johannes fennt feinen anbern mabren und vollen Glauben als ben bekennenben.

G.

Die Bieberkehr Jesu aus ber Berborgenheit in ber Liebe zu ben Seinen. Die Scheidung im Jüngerkreise selbst. Die Beschämung und Erschütterung ber Gestreuen. Die Ausscheidung bes Judas. Christi Fußwaschung eine Berklärung ber bienenden Meisterschaft. Die Symbolik und Grundlegung ber brüberlichen Zucht in der Gemeinde. Die dynamische Ausscheidung des Bibersachers aus der Jüngerschaft Jesu.

Rap. 13, 1-30.

(Matth. 26, 17-35; Mart. 14, 12-31; Luf. 22, 7-38. B. 1-15 Grundonnerftag:Berifope.)

[Er hatte sich vor ihnen verborgen.] Bor dem Feste des Bascha aber, da Jesus erkannt 1 hatte, daß seine Stunde herankam'), daß er aus dieser Welt hinüberginge zum Bater, und da er lieb hatte die Seinen, die in der Welt waren [zurückstlieben], ging er in seiner Liebes zu ihnen bis — zum letten Ende seine Liebesossens darung bei dem Liebesmahl sührte die Entscheidung herbei]. \*Und da das Mahl eben an: 2 sing²), nachdem der Teusel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariothen, in's Herz gestreut3), daß er ihn verriethe, \*und Ischust versant hatte, daß ihm der Vater 3 Mues in die Hände gegeben, und daß er von Gott ausgegangen sei und zu Gott hin= gehe, \*da steht er auf vom Mahl [das eben beginnen soll und dadurch behindert ift, daß 4

<sup>1)</sup> Rach Codd. A. B. K. u. A., Lachmann, Tischendorf ist ηλθεν zu lesen, nicht έλήλυθεν. "Das Perfett floß aus der Reminiscenz von Kap. 12, 24." Mewer.

<sup>2)</sup> B. L. X. 2c.: γινομένου statt γενομένου; ein wichtiger Unterschied.

<sup>3)</sup> Die Lesart ina παραδώ αυτου loudas Limavos louderins nach B. L. M. X., Copt., Arm., Vulgata ic. von Tischendorf ausgenommen, von Meyer für die richtige erflärt, ist nicht berechtigt, gegen die von A. D. ic., Lachmann gegebene Lesart auszufommen. Meyer erfärt die obige Lesart: als der Teufel bereits seinen Ausgenacht sied sied sied sied sied bemacht sied bemacht. Demerft, sie sei son von Drigenes dahin misversanden worden, sier werde die Berführung des Judas durch den Teufel berichtet. Wahrscheinlich aber fürchtete man, in der Recepta könne der Fatalismus einen Anhalt sinden, und so entstand eine Conjestur, die aber, ohne daß es bemerft wurde, sich viel fatalissische ausnehmen mußte.

<sup>4)</sup> Die Borte ο Ιησούς fehlen bei B. D. L. X. 2c. Cob. A. u. A. lefen fie. Man fonnte fie leicht ausfallen laffen, weil fie bei dem ohnehin verwidelten Sat entbehrlich ichienen.

Keiner das Gastrecht des Fußwaschens verwaltet] und legt das Oberkleid ab, ergreift einen 5 Leinschurz und umschürzt sich selber. \*Darauf gießt er Wasser in das Waschbecken. Und er sing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie abzutrocknen mit dem Leinschurz, womit er umschürzt war. \*So kommt er zu Simon Petrus, und der sagt zu 7 ihm: Herr, du solltest mir die Füße waschen? \*Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich thue, das weißt du jest nicht, du wirst es aber ersahren sersennen nach 8 diesem. \*Da sagt Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Theil mit sand mir. 9 \*Da sagt zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände 10 und das Haupt. \*Jesus sagt zu ihm: Wer gebadet ist, der hat nichts nöthig, als nur die Füße zu waschen, vielmehr ist er ganz som ganzen Leibe nach rein. Auch ihr seid 11 rein, aber nicht Alle. \*Denn er wußte seinen Verräther wohl, deßwegen sprach er: nicht Alle seid ihr rein.

Da er ihnen nun die Füße gewaschen, und sein Oberkleid wieder genommen hatte und sich wieder niedergelassen'), sprach er zu ihnen: Verstehet ihr, was ich euch gethan 13 habe? \*Ihr heißet mich Meister und Herr und faget recht so, denn ich bin's. \*Wenn nun ich euch die Füße gewaschen habe, der Herr und beispeil habe ich euch gegeben, das 16 mit, wie ich euch gethan habe, also auch ihr thut. \*Wahrlich, wahrlich sage ich euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, welcher 17 ihn gesandt hat. \*So ihr dieses [vavva] wisset, selfg seid ihr, wenn ihr dasselbe 18 [adva] thut. \*Nicht von euch Allen rede ich; ich kenne sie, welche ich erwählt habe. Aber so ihr dieses zum Tritt sum Berräthertritt, R. 41, 10]. \*Von setzt an sage ich es euch, ehe denn es geschehen, damit, wenn es geschehen ist, ihr glauz den möget, daß ich's din ser in der Psalmstelle bezeichnete Messas. \*Wahrlich, wahrlich sage ich euch, wer nur Einen aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf, wer aber mich ausnimmt, nimmt auf den, der mich gesandt hat.

Da Jesus folches gesagt hatte, ward er erschüttert im Geist, und bezeugte [seiersich] und sprach's aus: Wahrlich, wahrlich sage ich euch, Einer unter euch wird mich verzerathen. \*Die Jünger sahen sich nun einander an, verlegen ungewiß [απορούμενοι], von 23 welchem er rede. \*Es lag aber Einer von [έκ των] seinen Jüngern zu Tisch an der Brust [Schooßseite] Jesu [zu seiner Rechten], den Jesus lieb hatte [der sein Freund war]. 24 \*Diesem nun winkt Simon Vetrus zu und sagt zu ihm: Sprich, wer ist's?), von dem 25 er redet? \*Derselbe aber³) lehnt sich auf die Brust Jesu und sagt zu ihm: Herr, wer ist's? 26 \*Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen tunken und übergeben werde [βάψας-ἐπιδώσω²): der an der Neise ist]. Und den Bissen eintunkend gibt er ihn [schol] dem Judas, Simons Sohn, dem Ischarioth⁵) [der ihm mit der hand verlegen entzegengesahren in die Schüssel]. \*Und nach dem Bissen da fuhr der Satan in denselben hinein [war er entschieden und ein Wertzeng des Satans]. Da sagt nun Jesus zu ihm: 28 Was du thust, das thue geschwind [recht bald, τάχιον]. \*Dies aber verstand Niemand, 29 von den zu Tische Liegenden, wozu er es zu ihm sprach. \*Etliche nämlich meinten [gar], weil Judas die Kasse hatte, Jesus sage zu ihm: kause ein, was wir brauchen aus & Fest,

4) Die Lesart bei Tildendorf nach B. C. L. et.: βάψω το φωμίον καὶ δώσω αὐτῷ verwijcht ben genaueren Sinn. Das erste έμβάψας bei Lachmann nach A. D. K. scheint nach dem zweiten έμβάψας, bas an seinem rechten Orte steht, and βάψας tonsormirt zu sein.

<sup>1)</sup> Tiidentorf; zai avenever nach Cott. B. C\* 20. Für zai auch A. L. u. A.

<sup>2)</sup> Kai lépet avroj eine ris earen, neol ou lepet leien tie Codt. B. C. L. X., Vulgata, Drigenes. Die Lesart nu de d'au ris av ein icheint nach B. 25 gebildet.

<sup>3)</sup> Das de von Tiidendorf ausgelassen nach B. C., von Ladmann fesigebalten nach A. E. F. G., sest offenbar das Bersabren des Johannes in einen gewissen Gegensatz zu dem Ausdruck des Petrus. Das ovo bei Codd. D. L. M. scheint eregetisch, d. b. es erstart, wie Petrus seinen Ausdruck meinte: Sprick rc., d. b. frage den Meister.

<sup>5)</sup> Die Lebart Toungewtov bei Tijdendorf nach C. L. M. 2c. icheint Reminiscenz bes früher jo vorkommenden Ausbrucks.

ober baß er ben Armen etwas geben folle. \*So wie berfelbe nun ben Biffen genommen 30 hatte, ging er alsbalb hinaus. Es war aber Nacht.

### Eregetische Erläuterungen.

1. Neber die Hypothesen der modernen Kritif (Bretschneider, Strauß, Baur 2c.), betreffend die Geschichte der Fußwaschung, s. Meyer, S. 381. Neber das Verhältniß der schanneischen Darstellung des Abschiedsmahls Jesu zum Abschiedsmahl der Spuoptiter vergl. Mathhäns, S. 367 ff. Nach jener übersichtlichen Betrachtung (vergl. auch Photug 460 mirt es genägen wenn mir die Neberschung lud, S. 46) wird es genügen, wenn wir die llebereinstimmung zwischen Johannes und ben Synoptifern an ben einzelnen Stellen, mo fie in Frage kommt, wieder hervorheben. Also hier B. 1-4; B. 27; Kap. 18, 28; B. 19. 31. Die Ansicht von Bunaus, Wichelhaus (Leibenegeschichte) und Rope (1856) das Mahl bes Fußwaschens sei mit dem Paschamahl nicht identisch , ift in der Scheidung beiber Mahlzeiten zwar nicht haltbar, es ift aber etwas Babres baran, fofern zwei Abtheilungen bes letten Mahls bestimmt zu unterscheiden find, von benen bie Synoptifer vorzugsweise bie zweite Abtheilung, b. b. die Einsetzung Des Abendmahle, genauer barftellen, mabrend Johannes bie erfte Abtheilung, b. h. bas in bas vorbildliche driftliche Liebesmahl vermandelte jüdifche Pajdamahl, hervor= bebt. Daß die driftliche Agape in ibrer Unterscheibung von dem Abendmahl aber auch in Berbindung mit demselben schon vorhanden war zur Zeit, da Fohannes sein Evangelium schrieb, ergibt sich aus 1 Cor. 11, 17 sf.; Brief Judä, V. 12; 2 Petr. 2, 13; wahrscheinlich auch aus Act. 2, 42. 46; 6, 2. Daß ferner die Agape der Abendmahlsseier in der apoftolischen Kirche vorherging, ergibt sich aus 1 Cor. 11, 20. 21 und aus der Thatsache, daß auch noch zu Augustins Zeiten in der afrikanischen Kirche am Gründonnerstage ein gemeinschaftliches Mahl vor bem Genuf bes Abendmahls in ber Kirche gehalten wurde, nachdem die Agapen im Allgemeinen längst von bem Abendmahl waren getrennt worden (entschiedener aber wohl in der abendländischen als in ber morgenfändischen Rirche). Beftand nun die Agape an der Stelle des Oftermabls schon zur Zeit des Johannes, so begreift man, daß der Ausbrud ayanav, ter fcon an fich auch bie Bedeutung hat, Liebe erweisen, im Munbe bes Johannes doppelsinnig sein kounte, d. h. den Sinn mit andeuten konnte: er zeigte ihnen seine Liebe durch die Agape. Der dunkse Ansdruck des Evangelisten erscheint noch absichtsvoller, wenn man bedenft, bag to té-Los auch die religiose Ceremonie, die Ginweihungsfeier bezeichnet. Das faum überfetbare Bort: bis auf bas Ende bin, bis zum Entscheiden liebte er fie auf das Ende sin, dis zum Entigetden liedte er sie da (oder: seine Liebe zu ihnen sührte mit ihrer Bollsendung zugleich sein Ende herbei, oder Zinzendorsfisch: da hat er sich zu Tode gesiebt, den Tod herbeigesiebt) enthält zugleich für dristliche griechische Leser den Auflang des Gedaukens: er gab ihnen die Agape auf das dristliche Beihefest hin, auf die dristliche Einweidung in seine Todesgemeinsstatt durch das Abendungs. schaft burch bas Abendmahl. Da Christus bas Pafcha zur neuteftamentlichen Geftalt bes Abendmahls entfalten wollte, so war es ganz sinnvoll, (ber Abend des 14. Nijan) gewesen ware, so hätte daß er das Fest der Zeit nach so einrichtete, daß Johannes schreiben müssen: τη πρώτη των άζύ-das Pascha selber vor den Ansang des 15. Nijan μων. Der chronologische Wendepunkt scheint hier fiel und erft bas Abendmahl hineinfiel in bas volle burch die Furcht vor ber "harmonistit" verdunkelt Reft. Daber fam er früh mit ben Jüngern nach ju fein. Τή ποώτη των άζύμων und προ τής

Berufalem und begann bie Feier bor bem Benbepunkt ber beiden Tage, b. b. vor 6 Uhr Abends am 14. Nifan, fo frith, baf noch ber Befchluß des Oftermable oder ber urfprünglichen Agape vor 6 Uhr, oder jebenfalls erst gegen 6 Uhr ba war. Mit diefer einfachen Annahme erledigen fich alle Schwierigfeiten, namentlich wenn bemerkt wird, bag bie Genauigkeit unferer Zeitmeffungen bamale noch

nicht vorhanden mar.

2. Bor dem Feste des Pascha. Berschiedene Construktionen: 1) Der erste Satz geht fort bis zum Schluß B. 5 und ber Nachsatz beginnt mit den Worten K. 4: er ftand auf vom Abendmahl (Griesbach, Matthans u. A.). Macht man baraus ben Abend vor bem Festabend, ober ben Abend Des 13. Rifan und weiterhin feinen Ginschnitt, fo geht die Geschichte in einem fort burch die Nacht bis Ende Rap. 17 und die Arenzigung erfolgt ben nächsten Morgen am 14. auch noch vor bem Fest. Gegen diese Annahme spricht schon a. die übermässig schwersällige Construction (vergl. Kap. 6, 22); b. der verschiedene Sinn bes eidos B. 1 u. 3, ber gang verwischt wird, wenn man bas zweite eida's gur Wiederholung des erften macht und die Worte: eis relos 20. gur Parenthese (Bleef: bor bem Feste, da Jejus wußte, daß seine Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Bater hinüberzugehen, da er die Seinigen in der Belt geliebt hatte — bis an's Ende liebte er fie — da ein Mahl ftattfand u. f. f.). Der Evangelift hat eine zwie fache große Antitbefe zur Berherrlichung bes herrn beabsichtigt. Die erste (B. 1) verherrlicht besonders seine Liebe, womit er ben Jilngern feine Liebe bis zur Bollendung offenbarte in dem Liebesmahl felbst; die zweite (B. 2-4) verherrlicht besonders seine Demuth, in welcher er ben Jüngern bie Füße wusch, obichon er von fich mußte, daß ihm ber Bater bie Allmacht ichon barreichte und bag ber satanische Berrather unter den Jungern mar. Diese beiben spezifisch verschiedenen Momente fann man nicht vermischen, ohne den Sinn der ganzen Stelle zu verwischen. c. der formelle Abschluß des Satzes B. 1 ift gleich klar. 2) Der erste Satz ift abgeschlossen mit dem ersten Verse (Bulgata, Luther, Litcke, Lachmann 2c.). Indessen ist die Fassung verschieden: a. Kling, Euthardt u. A. schließen das noo the 6000. 2c. an eidws an: ba Jejus vor bem Fest bes Bascha wußte. Daburch würde aber bie Zeitbestimmung bebeutungslos. b. Beziehung bes noo ros zc. auf dyanhoas (Bieseler, Tholuch) in bem Sinne: wieschon por bem Fefte, im Bewußtfein bes bevorstehenben Abschiebs (Kap. 12, 23) er bie Seinigen geliebt hatte, so liebte er sie erst recht am Ende. Dabei bemerkt Tholuck, das ηγάπησεν αὐτούς könne nicht mit Lücke erklärt werden: er gab ihnen einen Liebesbeweis, fondern nur von einer Liebesstimmung. Doch mohl von einer Liebesstimmung, die durch ein Zeichen sich offenbarte? Womit bann bie Liebesftimmung in den Liebesbeweis gurudfällt. c. Beziehung des πọο της auf die ganze Geschichte. Meper meint, wenn es ber Borabend bes Keftes

έορτ, ist ganz und gar Eins. Wir beziehen das προ τής 2c. auf das dunkle und vielsagende εἰς τέλος ἡγάπησεν αὐτούς. Bor dem Feste aber trat er wieder hervor (Gegensatz zum Borigen). Da tried er seine Liebe dis zum τέλος. Der volkendete Ausbruck seiner Liebe führte auch die Bollendung seines Lebens herbei. Insbesondere offenbarte er nämlich bei dem Liebesmahl die Demuth seiner Liebe.

3. Da Jesus erfannt hatte. Das de wiegt schwer hier und bient auch jur Erläuterung. Jesus batte sich zurückzegen. Aber vor dem Beginn des Festes 30g ihn das Bewußtsein, seine Stunde sei gekommen und seine Liebe zu den Seinen wieden bervor, und nun liebte er sie so, daß das Ende, die Entscheidung daraus wurde. Das Liebesmahl brachte die Entscheidung. Wenn sich also auch die

brachte bie Entscheidung. Wenn sich also auch bie Worte bes ersten Verses zunächst auf die Jünger beziehn, fo beziehn fie fich auch auf die Seinen in ber Welt überhaupt. Er fam wieder und führte fein Liebeswert jum Ende hinaus. Er liebte fich zu Ende, zu Tode, denn das Oftermahl eben führte bie Entscheidung bes Berräthers, und fo feinen Tod herbei. Das nyannosv bezieht fich also allerbings auf bas ganze Liebesmahl und eben fo die Bestimmung noò rys koor. Bor bem vollen Anbruch des Bascha - Abends ging Judas hinaus in bie Nacht, und damit war to telos entschieden; die Liebesthat Jesu hatte die Entscheidung herbeigeführt. Das bestimmtere Datum mar aber ber Aufbruch Jesu von Bethanien nach Jerusalem: das war der Ausbruck seines Liebens, wodurch das Ende herbeigeführt wurde. Die Beziehung der Worte αγάπησας τους ίδίους auf bas Borige: um übergingebn gum Bater, nachdem er geliebt hatte (Meyer), hat keinen Sinn; die Erklärung aber: "hat er die letzte Liebeserweisung ihnen gethan", lagt das eis

relos auch nicht zu seinem Rechte tommen. 4. Und da das Mahl. Die Ginführung bes δείπνον ohne Artikel erklärt sich daraus, daß Jo= hannes die Natur des δείπνον durch das ήγάπησεν im erften Berfe icon angebeutet hat. Es icheint "gegen das Passahmahl zu sprechen (Wichelhaus), aber wie and deinvov, ent deinvor tévat heißt: nach der Mahlzeit, zu Tische gehen, so heißt auch deinvor zevouéror nicht: als ein Mahl stattsand, sondern als das Mahl stattfand ober gehalten werden follte, nämlich bas Mahl diefes Tages, und dies war das Festmahl." Tholud. Auch wenn yevouevor gelesen witrde (f. die fritischen Roten), würde es nicht beißen: nachdem es gehalten war (Luther, Hofmann), sondern nachdem es schon be-gonnen hatte. Nach Meper u. v. A. soll bieses Mahl nicht das Abendmahl fein; Johannes foll daffelbe (wie es am gleichen Abend gefeiert worden) als bekannt voransgesetzt haben. Nach ihm wirde also bas Paschamahl ausfallen. Nach Baur fiele das Abendmahl aus, weil es ber Berfaffer bes Evangeliums Rap. 6 an bas zweite Baschafest Jesu ge= knitpft hatte; nach Strang hatte ber Evangelift vom Abendmahl nicht gewußt.

5. Das Mahl anfing. Man hatte sich nämlich icon gelagert, B. 4. 12.

6. Nachdem der Tenfel schon dem Judas. Gegen die Erklärung von Meyer, als der Teufel bereits seinen Auschlag gemacht, s. die kritische Note. Auffallend wäre es doch auch, wenn hier von dem herzen des Teufels die Rede wäre, abgesehen davon, daß es am Ende wenig Sinn hätte: der Teufel hatte bei sich beschoffen, daß Judas ihn 2c.

Als ob bergleichen vom Beschluß bes Teufels abhinge. Die Sache steht jett fo, daß ihm der Teufel ben Gedanken, die enidvula des Berrathe in's Berg gestreut hat; jum festen Rathschluß wird ber boje Rathschlag erst B. 27. Nach Matthäus ift zwar Judas schon früher zu den Hohenpriestern gegangen und hat mit ihnen verhandelt; bies schließt aber nachfolgende Schwankungen und Rämpfe bes Unglückseligen nicht aus. Während nun die erste Antithese allgemein war und sich auf bas ganze Liebesmahl bezog, ist diese zweite Antithese speziell und bezieht fich auf bie Demuth ber Liebe Jefu, die sich im Kuftwaschen äußerte. Doch find bie Worte: nachdem der Teufel 2c., als Ergänzung zunächst auf das Borhergebende zu beziehn, in dem Sinne: ber brutende Berrath in ber Bruft bes Judas hinderte ben Herrn nicht, ben Beginn bes Mables zu veranstalten. Bielleicht soll aber bamit zugleich Jubas als ber Haupturheber bes Rangstreits der Jünger bezeichnet werben, von welchem Lufas bei dieser Gelegenbeit erzählt, und ber sich ohne Zweifel auch darin äußerte, daß Keiner aus bem Jüngerkreise sich willig fand, den Dienst bes Fuswaschens zu übernehmen (Luf. 22, 24. 27; als tere Eregeten; Leben Jesu II, G. 1314). Guthymins Zigabenus findet in ber Erwähnung bes Judas einen Bug ber Langmuth Jeju, ben Meyer ohne Grund in Abrede ftellt.

7. Und Jejus erkannt hatte. Obwohl er bas Borgefühl seiner Herrlichkeit hatte, und zwar 1) bas Borgefühl seiner Erhebung zu göttlicher Macht, 2) seiner auf der Abkunft vom Bater beruhenden, vollendeten Sendung, 3) seiner bevorstehenden Erhebung zu dem Thron der Herrlichkeit.

8. Da steht er auf vom Mahl. Der Contraft feiner Dienftleiftung mit bem Borgefühl feiner erhabenen Burbe. Er fteht auf jum Fugwaschen. Da es in ber Regel von Stlaven vor Beginn bes Mables besorgt murbe, so lag die Consequenz nahe, daß die Funktion in Ermangelung bes Stlaven auf den Geringsten des Kreises überging. Und in biefer Boraussetzung lag ber Zunber jum letzten Rangstreit ber Junger. Jebenfalls icheint ber von Lutas berichtete Rangstreit mit zu ber Beranlassung ber Fußwaschung zu gehören. Nach Strauß, de Wette, Meyer u. A. soll jener Rang-streit nicht hierher gehören. Es war aber natürlich, baß er mehr als einmal ausbrach, und eine fo große Ungenauigkeit barf man bem Lukas nicht zulegen. daß er ihn überhaupt fälschlich in der Abendmahlsgeschichte angebracht. Nach Meyer und Tholud brauchte eine solche Beranlaffung zu bem Fußwaschen Jesu nicht vorzuliegen; diese foll eine bloße symbolische Handlung sein können. Allein dies wiberspricht bem Realismus bes Lebens Jesu und vermischt Altes und Neues Testament. Die Symbolik als Ceremonie ift alttestamentlich. Wichelhaus findet in dem Fußwaschen ein Anzeichen, bag bas Gastmahl fein Paschamahl gewesen sei, meil es fonst der Gaftfreund besorgt haben milfte. Dagegen fann man nicht mit Tholud Lut. 7, 44 anführen und sagen, das Fußwaschen sei nicht allemal geubt worden. Die bort eintretende Unterlaffung wird ja eben gerügt. Offenbar beweift gerade bie Abwesenheit des Gastfreundes, daß die Zeit ber Paschafeier war. Am Abend bes 13. Nisan bätte dieser selbst die Fußwaschung besorgen können; am Abend bes 14. Nifan mußte er mit feinem Fami= lienkreise als Hausvater effen, war also abgehal= ten. Denn mit bem Jüngerfreise af er nicht; bier

hatte Jejus die Stelle des Familienvaters.
9. Legt das Oberkleid ab. Die entschlossne, freudige Dienstwilligkeit des Herrn ist durch die rasche Folge ber einzelnen Gate als Bezeichnung ber einzelnen Afte malerisch bargeftellt. Daß er fich bet einzelnen ante interfet vergegenfat zu der Erswartung, daß es Andere hätten thun sollen. — In das Bestimmte, welches da stand. Auch aus diesem Zuge, wie aus dem Ausschaft. brud: er schürzte fich selber, erkennen wir, bag bie Fußwaschung erwartet wurde, und eben in Er-

mangelung eines Dieners ober bereitwilligen Jingers unterblieben mar.

10. Und er fing an. Aus bem Berhaltniß von B. 5 zu B. 6 scheint allerbings zu folgen, baß er schon andern Füngern die Füße gewaschen hatte (Meper), weil bereits das ganze Verfahren B. 5 geschildert ift. Er scheint aber auch bald zu Betrus gefommen gu fein, ba fein Geschäft von biefem unterbrochen wurde, als er anfing. Es wäre auch gegen die Umfehrung der Rangordnungen bei dem Fußwaschen, wenn Jesus bei einem Jünger angefangen hatte, ber in gewiffem Betracht ber Erfte war. Augustin und viele kathol. Ausleger machen Petrus zum Ersten, Chrysoftomus und A. rathen

dagegen auf Judas.

11. Du mir die Fiiße waschen? Nach Tholuck (unter Beziehung auf Chrusoft.) ift dies eine Beigerung ber Chrerbietung, die erft nach ber Burechtweisung Jesu zur Weigerung ans Eigen-willen wird. Doch fehlt ber nicht zu verkennenben Ehrerbietung ber rechte Sinn für bas Außerorbentliche und bie geiftige Bebentsamkeit ber Sandlung, die volle hingebung; ein Reim von Eigenwillen war alfo ichon bier mit wirksam. Jedenfalls legte Betrus benfelben Mafftab ber äußeren Rangordnung an die Handlung Jesu, nach welchem es ihm nicht eingefallen war und einfallen konnte, seinen Mitjüngern die Füße zu waschen. 12. Das weißt du jest nicht. Dem Gegensat

von où nov tritt ber Gegensat von eyw und où schon ernst entgegen. Das uera ravra bezeichnet, nach Chryfoft. und A. Tholud, die fpatere Erleuchtung; nach Luthardt: in ber Ewigfeit; nach be Wette, Meper, die Erklärung B. 12 ff. Dies ist ohne Zweifel die nächste Inftang, welche aber eine fort= gebende Erfahrung ober Erfenntniß in der drift-liden Erleuchtung nicht ausschließt. Calvin: Quavis scientia doctior haec ignorantiae species (est), cum domino concedimus, ut supra nos

sapiat.

13. Petrus zu ihm: Nimmermehr. Der Gisgenwille bes Apostels wird wieder zum offnen Biderspruch und Ungehorsam, wie bei der Ankundigung Jesu, daß er die Leibensbahn betrete, Matth. 16, 22. Der Zusammenhang zwischen beiben Stels len liegt einerseits in der großen Unhänglichkeit und Berehrung bes Petrus fitr ben Herrn; andrereits aber auch in seinem Halten auf die äußre Herrlichkeit und Herrschaftlichkeit Chrifti, woran er a auch seinen Theil haben wollte. Christus fing un fattifch an, mit feiner Gelbfterniedrigung feine ittliche Weltanschauung auf den Kopf zu stellen, ind ftatt ben Krenzessegen in dieser Handlung zu ıhnen, firänbte er fic mit banger Ahnung gegen ist. Daber bedarf es auch noch einer brit den Stachel berselben. Die Fußwaschung ging ihm wenngleich ruhig milben Zurechtweisung. 1918 Leben. Nimmermehr; eigentlich in Ewigkeit; 16. Wer gebadet ist, der hat nichts no είς τον αία να.

14. Werde ich dich nicht waschen. Auch bier muß erft eine Drohung Jesu eintreten wie Matth. 16, 23, bevor ber ftarte Eigenwille bes Betrus überwunden wird. Auf biefen ftarten Eigenwillen beutet auch die weitere Geschichte des Petrus wie das Wort Jesu Joh. 21, 18. Daber galt das Wort Jesu denn auch zunächst im buchftäblichen Sinne; freilich nicht im Sinne des Petrus: wenn ich dir nicht förperlich die Filfe putse, sondern wenn du in diesem Fustwaschen nicht meinen Liebesdienst annimmst. Betrus hätte ja das Berhältniß zwischen Jünger und Meister aufgehoben, wenn er sich beharrlich geweigert hatte. Das ganze Berhaltniß war also allerdings auf biese Spite getrieben. Die Spite war aber auch nicht Spite eines zufälligen Gedankens, fondern einer fymbolisch-vorbilblichen Danblung. Insofern war ber Wiberstand bes Ketrus in erster Linie eine Regation ber geistigen Kultushandlung Christi; in zweiter Linie eine Abslehnung ber Reinigung seines Lebens von Seiten bes Herrn, eine verhängnifvolle Bermahrung g. B. gegen jene geiftliche Fußwaschung, die ihm Rap. 21. zu Theil wurde, und ohne die er ja keinen Theil an Christo hätte haben können; endlich auch eine Auflebnung gegen biese Reichsordnung ber bienenben Liebe und Demuth in ber Gemeinde Christi, bei welcher er sich zum ersten Bahnbrecher dieses Reichs nicht im minbesten geeignet hatte. - Rein Theil

mit mir Matth. 24,51 2c. (חַלַק עָם ,חַלָק אָת)

b. h. an bemfelben Reich und an berfelben Reichsberrlichkeit, bie auf Lieben und Dienen gegrundet find. Nach Malb. u. A. enthält bie Drohung eine Auffündigung der perfönlichen Freundschaft, nach Grot. eine Anfündigung bes Berluftes bes ewigen Lebens, nach Bengel, Luthardt u. A. heißt es: fei-nen Theil an meiner Reinigung. Die lettere Erklä-rung wird aber durch den ethisch spmbolischen Sinn bes Waschens (fofern biefer vorausgesett ift, mas sicher anzunehmen) nicht gefordert, wie Tholud meint. Das äufre Bafchen hat bas innerliche, b. h. die fittliche Reinigung zum Geleit, bavon ift aber ber gufünftige Segen zu unterscheiben. Die Taufe hat die Absagung ber Sitube gum Geleit, ihr Segen aber ift die Chriftus- und bie Chriftengemeinschaft diesseits; das Abendmahl hat die Berfiegelung der Versöhnung und die Mittheilung bes neuen Lebens Christi jum Geleit: sein Zu-kunftssegen aber ist die Christus- und Christenge-meinschaft in der Auferstehung. Man könnte hier die von Bengel, Luthardt und Tholuck vertretene Ansicht als einseitig ober ultrareformirt bezeichnen.

15. Sondern auch die Bande. Meußerung ber Erschütterung bes Jungers und seiner vollen Un-terwerfung. Um feinen Preis möchte er bie Ge-meinschaft Jesu verlieren. Er will sich wie ein Rind von ihm waschen laffen, alle unbebedten Körpertheile bietet er ihm bar: bie Fuße, bie Banbe, bas Haupt. Offenbar aber judt noch ein Zug bes Maggebens burch biefen Unterwerfungsatt bindurch; und bies hangt damit zusammen, daß er immer noch die Handlung Chrifti zu außerlich ober gesetzlich faßt, und noch nicht recht erfennt, baß es um eine einfach geistig symbolische Sandlung lediglich nach bem Gedanten Chrifti zu thun ift. Daber bedarf es auch noch einer britten,

16. Wer gebadet ist, der hat nichts nothig. Es follte gar feinem Zweifel unterliegen, (3. B. bei

Tholud) bag Jejus junächft ein Gefet ber jübischen Reinigungsordnung ausspricht (Michael.zc.). Diefe Orbnung bestand aber wohl nicht in ber Sitte, fich por jebem Mahle zu baben (Betft.) und bann noch einmal die beim Berausgehen verunreinigten Fuße ju maschen, ober bie Füße noch besonders zu baden, weil fie burch bas Badewasser selber verunreinigt murben (Bega). Bielmehr bezeichnet bas Baben bie größere und seltnere Reinigung, das Fuß-waschen die kleinere und alltägliche, wie sie bei jeber Einkehr von der Wanderstraße nöthig wurde. Vorausgesetzt alfo, daß einer sich sonft rechtzeitig nach ber Ordnung gebadet hat, bedarf er bei einer Gelegenheit wie diese nur der Fuswaschung. Jefus erklärt also zunächst, da Petrus jett ein Bab für den ganzen Körper begebrt, daß er dem Geset der Sitte gemäß bei der Fußwaschung siehen bleibe. Zugleich aber spricht er damit das geistige Lebens-gesetz aus, nach welchem er den Seinen geistig und symbolisch die Füße maschen will. Ihr seid gebadet im geiftigen Sinne, und fo im Allgemeinen rein (obwohl nicht Alle); bedürft also nur in biesem Sinne ber Fußwaschung. Was heißt bas? Man muß hier wieder bie Bedeutung bes Worts als driftlich-sittliche Norm, und als Norm einer firchlichen Ordnung unterscheiben. Bur Erft eren. Origenes: fie maren rein im Augemeinen burch bie Taufe; nur muften bie niederen Theile, bie Affette noch gereinigt werben. Theob. Berafl .: Rein durch die Lehre; ihre Fuße mußten zum Apo-ftolat geweiht werben. Chrysoft.: Rein durch das Wort (Kap. 15, 3), das Fußmaschen bedeutete, daß fie noch Demuth lernen mußten. Letteres ohne Zweifel die richtige Stizze. Sie hatten als Jünger in ber Bemeinschaft und in bem Borte Chrifti bas Prinzip ihrer allgemeinen Reinigung ober Wiebergeburt empfangen; von dem Ehrgeiz aber und anberen Gunden, Die fich bei ihrer Junger-Wanderung an ihre Fuße, ihr Trachten angehängt, mußten fie burch bas beschämenbe Beispiel ihres herrn und Meisters gereinigt werben. Berallgemeinert beißt ber Grundsatz für die Chriften fo: auf die Rechtfertigung muß die Seiligung oder die tägliche Buße folgen (Ev. Theologen). Die symbolische Deutung auf die kirchliche Ordnung bei Cyprian, Aug. u. A. hängt bamit zusammen: "Durch die Tause waren sie rein, und bedursten nur noch des Sacramentum poenitentiae." Nur nicht in gesehlichem Sinne. Die Art und Beise, wie Christus bas Liebesmahl mit bem Fußwaschen zur reinigenben Borbereitung auf bas Abendmahl gemacht hat, ift ein fprechendes Borbild für die evangelische firchliche Ordnung, nach welcher eine reinigende bisziplinarische Borbereitung ober Beichte ber Feier des h. Abendmahls vorangeht. Es ift nicht recht flar, wie Tholud nach be Wette, Lucke (fo auch Meyer) die ursprünglich beabsichtigte allgemeine symbolische Bedeutsamteit bes Wortes Christi beanstandet; denn mit der erften Bedeutung bes Afts für die Jünger ift feine zweite allgemein driftlich fittliche Bedeutung gesetzt, und diese enthält im Reim auch die firchliche Ordnung. Noch ift hierbei zu bemerken, daß man die Erklärung über das, was die Jünger nöthig haben, durchaus nicht mit der Geltendmachung bes Beifpiels Jefu für bie Junger (B. 14, 15.) vermengen barf; obschon das zweite Moment mit dem ersten correspondirt.

17. Auch ihr feid rein. Anwendung bes Gefag-

ten auf die Jünger. Aber nicht Alle. Hindeutung auf den Berräther. Da er nicht in der Gemeinschaft Jesu und seines Wortes sieht, also, biblich geredet, nicht gebadet ist, so ist die ihm die Fuswaschung vergeblich. "Was man übrigens von einer antispetrinisch en Tendenz unsrerStelletrop Kap. 1.42; 6, 68 f. gesagt hat (Strauß, Schwegler, Baur, Higen,), wobei dem Petrus sogar das Verlangen einer edionitischen Lavation des ganzen Körpers in den Mund gesegt worden (Higenf.), ist völlig aus der Lust gegriffen. Meper.

18. Berftehet ihr, was ich euch 2c. Ramlich, was bas fagen will und bebeutet. Damit beginnt

bie Ginleitung ber Erflärung.

19. Meister und Herr. שו und בַּבֶּל nannten

ebenfalls bie Rabbinenschüler ihre Meister (Lightsfoot u. A.) Mit bem Berhältniß bes Meisters, ber auch ber Herr war (in einer theoretisch-praktischen Schule) correspondirte das Berhältniß der Jünger,

bie auch Diener maren.

20. Wenn nun ich zc. Wenn ener Berr biefen Sklavendienft au euch verrichtet hat, so mußt auch ihr untereinander. Untereinander. Es liegt euch nach ber natürlichen Gleichstellung noch viel näher, biefen niedrigen Dienst felbstverleugnender Liebe einander zu erweisen. Da aber die Junger zu einer burch ihr ganges Leben gehenden Gelbsterniedrigung in bemüthiger Liebe verpflichtet werben follten, fo mußte ihnen in biefer That Chriffi auch die geistige Thatsache aufgehn, daß er ihnen im geiftigen Ginne immer also gedient. Das Zeiden seiner bisherigen Gelbfterniedrigung im Stlavendienst der gesetzlichen Ordnung sollte ihnen fo jum Borzeichen feiner bevorftebenben Gelbfterniebrigung bis zum Tode bes Stlaven werben. Und so hat auch ber Herr nicht bie äußerliche Nachahmung feiner handlung im Sinn, fondern die geistige Nachfolge. Das Spezifische dieser Rachfolge in dem Dienste der Liebe und Demuth foll aber in wechselseitigem Fußmaschen bestehn, b. b. in ber Bemühung um bie Reinigung und Befreiung bes Bruders von der ihm anhaftenden Gunde. Wenn bie Zurechtweisung und Zurechtführung bes Brubers rechter Art fein foll, fo muß fie im Geifte ber Demuth, ber Unterordnung in felbstverleugnenber Liebe statt sinden, und so ist sie ein Akt der schwer-sten Selbstwerleugnung. Rügen und Strafen vom hoben Pferd ober Stuhl berunter ift fein Juß-waschen. Daber ift es merkwürdig, daß das buch-stäbliche Fuswaschen als Ceremonie damals in der Rirche allmählich auftam, als bas geiftige Fußwaschen immer mehr vor ber hierarchischen Ueberhebung, Berrichsucht und Barte gurudtrat. (G. ben Artitel Fußwaschung von H. Merz in Herzogs Real-Encuttopabie mit Beziehung auf Bingham IV, 394.) Aus Augustins Epistol. 118 ad Januarium ergibt fich, daß es zu seiner Zeit in Gebrauch mar, doch ohne feste Bestimmung des Tages. Bernhard von Clairvang wollte die übliche fath. Ceremonie in ein Sakrament verwandeln; ohne Erfolg. Die fatholische Beweisführung für die Tradition bieses Ritus unterscheidet nicht genug zwischen ber alterthümlichen Sitte ber Gastfreundschaft (1 Tim. 5, 10); welche natürlich in die driftlichen Zeiten berab fortbauert, und bem Auffommen ber fatholischen Ceremonie. "Am Gründonnerstag wird fie fymbolisch von katholischen Monarchen und dem Papft an 12 armen Greisen geübt, wozu Bengel fartaftisch :

magis admirandus foret pontifex Unius regis. quam duodecim pauperum pedes seria humilitate lavans. Luther gibt den Rath, wo es wirklich nöthig, lieber ben Armen ein Bad gu beftellen. Doch tann man sich babei nicht enthalten, an bas schöne Wort von Claudius über gehaltlos geworbene Ceremonieen fich zu erinnern: "fie find bie Fahnlein, welche über bas Waffer hinausreichen, und zeigen, wo ein Schiff mit reicher Labung versunten ift." (Es ift freilich in ber Regel gut, dergleichen Fähnlein und Maften zu beseitigen, bamit nicht andere Schiffe an ihnen einen Led befommen.) In der Brüdergemeinde entscheiden über die Ausübung die Chorpfleger. "An B. Böhmer (Stub. u. Rrit., 4. Beft, 1850) hat ber faframentliche Charafter der Fußwaschung einen Vertheidiger er-halten." Tholud. Das öftere Zurückommen evan-gelischer Theologen auf diese Ansicht übersieht, 1) daß der Derr ein wechselseitiges Fuß-waschen aller Gläubigen gewollt hat, nicht ein einseitiges von Oben nach Unten; 2) daß er sein Fußwaschen zu einem einzigen Symbol erhoben hat und für die Seinen ausbrücklich bie ethische Erklärung und Anwendung bat an bie Stelle treten laffen; 3) baß bas Fußwaschen als Saframent ein Saframent ohne bestimmtes Berheißungswort wäre, womit natürlich ber ganze Saframentsbegriff alterirt ware; 4) bag bas firchliche Moment ber ethischen Forberung bes Berrn in ber evangelischen Borbereitung ober Beichte seine Erfüllung findet; 5) bag bas guftwaschen als Saframent ein eben fo ftorenbes Seitenftid jum h. Abendmahl als bem Saframent ber Beiligung bilben murbe, wie bies mit ber fatholischen Beichte ober Absolution im Berhältniß zum Abendmahl ber Kall ift. Abgesehen bavon, daß bas äußerliche Kufmaschen zu sehr klimatischer Natur ift und zu fehr mit bem Unterschied von Sandalen und Schuhen zusammenhängt, als daß es sich zu einem universellen Ritus eignete. Un manchen Orten thut es mehr Noth, die Füße zu beschuhen, in den Polargegenden, sie zu erwärmen. Das Gebot des Hern: ihr sollt euch unter einander die Füße waschen, der der Bklicht, dem Nächsten der Bklicht, dem Nächsten in der täglichen Buße behülflich zu sein in demüthiger Liebe, eben fo bestimmt, wie bas Beburfniß ber Fußwaschung das Bedürfniß, sich zur täglichen Buffe verhelfen zu laffen, ausspricht. "Demüthig an ber Reinigung Anderer arbeiten" (Meyer, Luthardt).

21. Denn ein Beifpiel 2c. Es ift nun aber bie Bestimmung eines Beifpiels, baß es nicht äußer- lich nachgemacht werben, sonbern zur ethischen Rach-

ahmung veranlaffen foll.

22. Gin Knecht ist nicht größer 2c. Bergl. Kap. 15, 20; Matth. 10, 24; Luf. 6, 40. Den Grundstat, nach welchem ber Knecht sich jedenfalls so niedrig hatten soll als der Derr, schärft hier die Denuth und Selbswersengnung der dienenden Liebe mit einem: Bahrlich, wahrlich ein. Der Herr hat die großen Bersuchungen und Berirrungen geistlicher Selbstüberhebung in seiner Gemeinde wohl vorausgesehn. S. Matth. 20, 25; 24, 49.

23. Selig feid ihr, wenn ihr's thut. "Zum Schlusse noch ein Sinweis barauf, welche große Klust gerade bei diesem Gebot zwischen ber Einsicht und der Ausübung sich aufzutbun pflegt." Tholmas Bei ei allen Geboten; bier aber in besonders verbammlicher Weise. Es ist ein Wort, wie wenn es

ber Herr in ber Boraussicht ber Teremonie bes Fußwaschen gesprochen hätte. Denn die Teremonie ist jebenfalls Ausbruck der Einsicht. Erinnerung an den "servus servorum." Das Nichtthun des Wissens hat also auch Unseligkeit zur Folge. Ein Bissen ohne Thun, d. h. ohne ethische Verwirklichung in Geist und Leben, schafts sich ein chatkenartiges Thun in der unzeitigen Teremonie, und vielfach kann man diese als das augenscheinliche Bild des Wissens ohne Thun betrachten.

24. Nicht von euch Allen. Zweite stärkere hindeutung auf den Judas. S. B. 10. Tholud: "Rach gewöhnlicher Fassung soll B. 18 an B. 17 anknühren: nicht von Allen sei die Erfüllung dieser dienenden Liebe zu erwarten. Da dieser Gedanke indes nicht in den Zusammenhang des Folgenden eingreist, muß doch eine Zurückweisung auf B. 10 angenommen werden, welche Ungenauigkeit gerade im johanneischen Styl nicht befremdet." Doch ist auch dier Johannes genan genug. Meyer bezieht tressender nach älteren Eregeten (Augustin: est inter vos, qui non erit deatus, neque faciet ea) B. 18 auf den Makarismus B. 17. Es liegt sogar eine scharfe Antithese darin: statt seinen Mitzüngern die Hüßen. Der Gegensat der treuen, bemüthigen, dienenden Liebe gegen die Mitzünger ist der salsche, hochmittige, empörerische Berrath

an bem herrn und Dleifter. 25. 3ch tenne fie, welche ich erwählt habe. Der Sat eyw olda ous wird verschieden erflart: 1) Der Nachdruck liegt auf exleveo dae. Es ift bie Ermahlung ad salutem gemeint, entweber reformirt prabestinatianisch gefaßt ober lutherisch von ber praevisio. "Non omnes ad apostolatum electi ad beatitudinem electi sunt" (Gerhard). Davon will Tholud seine Erklärung unterschieden haben: "ich weiß, welche ich eigentlich erwählt habe, wie es 1 Joh. 2, 19 heißt: die von uns abgefallen sind, sind auch — eigentlich nicht von den Unsern gewesen." Noch eine andere Erklärung ließ sich bier anknupfen : ich weiß, welche ich erwählt habe, b. b. aus eigenem Untrieb, nicht auf Untrieb und Fürsprache bes Jüngerfreises. Doch fehlt bafür ein zweites eyo. Gegen bie gange Erflarungsweise aber fpricht die Stelle Rap. 6, 70. Man muß zwiichen ber ewigen Erwählung Gottes und ber hiftorischen Ermählung Chrifti bier wie bort unterscheiden. Daß Chriftus fich bazu befennt, ben Judas im historischen Sinne mit erwählt zu haben, ergibt sich auch aus bem Folgenben: ber mein Brod iffet. Also 2) otda ift zu betonen. Ich fenne fie; ich burchschaue fie Alle und unterscheibe fie; erfenne also auch ben Unglückseligen. Also berfelbe Gedante, wie Rap. 6, 70, nur weiterge= führt. Dann aber foll nach Meger ber Gedante weiter fortgehn: all mit ber Suppletion egeleξαμεν αὐτούς 2c.: aber ich habe die Auswahl im Dienste bes göttlichen Berhängniffes vollzogen, nach welchem bie Schrift erfüllt werben mußte. Eine fehr mifliche fataliftische Suppletion! Meyer unterscheibet auch hier nicht zwischen bem Moment ber Berufung bes Judas und jenem Moment feisnes auffeimenden Abfalls Joh. 6, 70. 26. Aber — damit die Schrift erfiillt würde.

26. Aber — damit die Schrift erfüllt würde. Dieses aber bilbet die Untithese ber himmeifung auf ben von der Schrift geweisigten Abfall des Judas zu der schnerzlichen Thatfache, daß Chriftus seine Erwählten durchschaut und einen Berräther

unter ihnen erkennt. Es ift bie immer wiederkebrenbe Antithese bes menschlich-sittlichen Schmerzes Jesu über ben Unglauben, ben Abfall, und feiner religibfen Erhebung und Beruhigung im Aufblid auf bas richtende göttliche Walten; eine Weise der Beruhigung, worin ihm auch die Apostel gesolgt sind und alle Christen aller Zeiten (s. Kap. 12, 38). Daher ift auch die Verbindung von all mit & rowywv (mobei tra & 700. zum Zwischensat wirrde, Semler, Kninoel) gegen die Analogie (vgl. Kap. 19, 28. 36). Es ist hinzuzubenken réyove (f. 1 Cor. 2, 9). Die Schrift: Bi. 41, 10. Freies Citat, ohne wesentliche Veränberung bes Sinnes. Der Ausbruck: mein Brod ist verwandelt in: das Brod mit mir. Als Brodheren des Judas wollte sich Christus nicht im buchftablichen Sinne barftellen, wie bas David feinem Berrather gegenüber wohl konnte, auf ben bie Darstellung beffer paßt als auf Jeremias (hitig). Im höheren Sinne af Judas freilich boch fein Brod, indem er von bem Segen feiner Benoffenschaft lebte. Was aber Jefus hervorheben will, ift ber Wegenfat bes tückischen Berratheranschlags gegen bas unbegränzte Bertrauen in feiner vertraulichen Tifchgenoffenschaft. Die Prophetie gehört offenbar zu ben Gemuthetypen; auch jene Erfahrung eines ichandlichen Berrathes, die ber typische Maschiach, David, machte, mußte fich nach göttlichem Bericht in bem bochften benkbaren Verrath bes Judas an dem realen Meffias schließlich erfüllen. Die Wahl bes Spruchs war auch durch die Mahlzeit nahe gelegt. — Er hat schon die Ferse jum Tritt gegen mich erhoben. Das Bilb fieut einen Rudwärtsgekehrten bar, ber fich mit einem plötlichen Aft liftiger und rober Bosheit bavon macht; ein Ansbruck für bas Unterichlagen bes Fußes beim Ringkampf fann es nicht fein. Daß die Weißagung ber Schrift bier fo menig wie in ähnlichen Fällen ein fatalistisches Berhängniß ausspricht, bedarf teiner Ausführung, ba die Weißagung als die ideelle Consequenz der Thatsachen zu betrachten ift, obicon fie ihnen hiftorisch

vorangeht.
27. Bon jest an fage 2c. Er beutet au, bag er es ihnen wiederholt fagen will, und weghalb. Daß ich's bin, bat aber bier eine größere Bestimmtbeit als Rap. 8, 24, worauf Tholud zurudweift. Es ift eben ber gemeint, auf ben jene Pfalmstelle thpisch hinweist. Die Jünger bedurften besonbers bei bem ichauterhaften Bervortreten bes Berrathes bes Judas (beffen Gelingen fie hätte im Glauben wankenb machen können, Meber) ber Beruhigung im Aufblick auf das erfüllte Gotteswort und Ge-

richt. 28. Wer nur Ginen aufnimmt. Bergl. Matth. 10, 40. Die originale Angemeffenheit bes Worts an biefer Stelle wird (gegen Ruinoel und Lude, bie an ein Gloffem aus Matthäus benten, fowie gegen ben Anschluß an B. 16 bei Lampe n. A.) burch das vorangehende: Wahrlich, wahrlich befräftigt. Der Zusammenhang liegt barin, baß Jefus dem Bilde des unseligen Berrathers die fünftige Berrlichkeit feiner Getreuen gegenüberftellen will, ihnen jum Troft und gur Befestigung (Delanchthon u. A.), bem Berrather zum Spiegel; im Busammenhang mit bem Gegensat zwischen benen, bie er historisch erwählt hat und bie er bon biesen historisch Erwählten in ber Kraft bes Geistes senben will (zwischen Jungern und Aposteln). Gie werben eine Burbe haben und einen Segen, als

Gott felbft. Diese Würde wird baburch noch ftarfer in ihrer geiftigen Erhabenheit bargeftellt, baß fte im Lichte ber Die Apostel Aufnehmenden, b. b. ber Gläubigen geschilbert wirb. Durch sie wird bie Christuserscheinung, bie Gottesoffenbarung vermittelt werden burch alle Welt. Go ift also auch ber Gegensat zwischen bem Verrath und ber apostolischen Burbe ausgesprochen (Silgenselb, S. Act. 2, 17. 18). Nach Calvin will Christus sagen: die Gottlosigteit Giniger, die sich im aposities stolischen Amt schlecht verhalten, vermindere bie Burbe bes apostolischen Amts nicht, was aus unferer Stelle nur mittelbar folgt und nur bebingt richtig ist; nach Zwingli will er bie Andern von ber Nachahmung des Abfalls abmahnen, worüber er jedoch auch in biefer Faffung hinaus ift (S.

23. 10). 29. Einer unter ench wird mich ac. Ueber bas Berhältniß bes Johannes zu den Synoptikern vgl. m. ben Matthäus, S. 379; Tholuck, S. 347. bem 21. Berfe beginnt bie Andeutung bes Dahls und die Geschichte ber Enthüllung bes Berrathers zugleich. Bergl. Matth. 26, 21. Dag ber Rampf, welchen Jefus bier zu befteben hatte, viel tiefer ging als Joh. 11, 31, und nicht etwa blos "pfychisches Mitleid" war, ergibt fich baraus, bag er hier nicht bargestellt wird als ergrimmend im Seiste, so daß er sein Wesen erschüttert, sondern als erschüttert im Geiste selbst. In seinem mensch- lichen innersten Geistesleben stellte sich nun der ganze Schauber über das Unerhörte des jett ihm nahetretenden und nabe bevorftehenden Berratbes ein; ber Anblid bes Argliftigen und feines Bufammenhangs mit bem meift ahnungslofen Jungerfreise selbft, der bemfelben fo fehr vertraut hatte, wurde ihm zu einer Versuchung zur Menschenverachtung und zur Erbitterung in feinem Beiftesleben felbft, wogegen er fich fpannen mußte. Sein Siea lag in ber offnen Erklärung, bie Johannes als ein Bengniß und einen Ausspruch zugleich bezeichnet: Einer von euch wird mich verrathen. Der Ton liegt zunächst noch ftarf auf bem Einer von euch. Die gange Mitschuld ber Jünger muß ber herr zugleich mit ber unermeflichen Schuld bes Jungers hervorheben. Und darum ift es eben boch ju thun, nicht sowohl um eine Aeufferung "bes schmerz» bewegten Gemüths." Der Geiftesschauber, von bem fich Chriftus bier befreit, tann mit gemuth= licher Schmerzbewegung nicht leicht gemeffen merben.

30. Die Jünger sahen sich nun 2c. S. bie Spnoptiker: sie wurden betrübt. Sie fragen wechselseitig und zum Herrn gewandt: boch nicht ich?

31. An der Bruft Jesu. Kohnos, die Bauschung bes Gewandes über bem Gürtel, der Busen, die Schooffeite; ethisch bestimmt die Brust. Man lag halb sigend vor dem niederen Tisch, den linken Arm auf bas Polfter gelehnt, nach rechts bin, bie Fuße nach außen, bie rechte hand mar frei. Wer also zur Rechten bes Andern faß, schien an seine Bruft gelehnt (reichte aber schwerlich "mit bem Hinterkopf an feine Bruft", weil fonft ber Andere nicht hätte mit ber rechten Hand zu Tische kommen fönnen. Lightfoot u. A.). Daß es Johannes mar. ergibt sich schon aus ber Umgehung bes Namens, mozu Kap. 19, 26; 21, 7. 20. Die Tradition έπιστήθιος. S. die Einleitung, S. 19. — **Den Jesus** lieb hatte. Im speziellen Sinne; also Bezeiche fame er felbft; ja mittelbar burch ibn, als fame nung ber Freundschaft. hier zuerft begegnet uns

diese Selbstbezeichnung, veranlaßt burch ben "ibm

heiligen, unvergeflichen Moment."

32. Diefem nun wintet Simon Betrus an. Gie faßen also nicht bei einander. Die Lesart: und fagt zu ihm: sprich, wer ist's, von dem er redet (f. die fritischen Noten) vorzuziehen; auch in sofern als sie ben Betrus fprechender carafterifirt. Betrus fest in seiner Lebhaftigteit voraus, Johannes wisse es schon. Ohne Zweisel ahnte es Johannes auch bestimmt, ohne sich aber voreilig das Aussprechen ber Uhnung zu erlauben. S. Kap. 6, 70. Die ganze Bewegung unter ben Jungern beutet auf ein angftliches Flüftern, Murmeln ober halblautes Reben bin. Wie Baur u. A. in biefem und abnlichen Zügen ein Anzeichen ber Absicht baben finben wollen, ben Betrus gegen Johannes gurudgufeten, barüber f. Meper. Es ift bie übel verbildete Phantafte von einem menschlich ichlauen, egoiftischen Pragmatismus, welche bergleichen niebrige Motive überall in die heiligen Schriften hineinbichten will.

33. Lehnt fich auf die Bruft. Anschaulich. Unbeutung eines leifen, traulichen Befragens.

34. Der ift's, dem ich ben Biffen. bem jett die Reibe ift, daß ich ihm den Biffen gebe. Buvorberft muß man bas Borurtheil beseitigen, hier sei nicht vom Passamahl die Rede, wie 3. B. Meyer will. Dann fragt fich's, welcher Moment bes Passamahls gemeint sei. Was nun bie Ordnung beim Bascha betrifft (f. ben Matth., S. 379), so fragt sich's, ob unter bem bargereichten Biffen ein Biffen der bittern Kränter verstanden ift, die nach bem ersten Beder genoffen wurben, ober ber Biffen bes gesegneten Brobes, welchen ber Saus-vater nach bem zweiten Beder fpenbete. Nach Tholuck könnte auch ein Biffen ber zusammen-gewickelten Kräuter \psi\omegaiov beißen. Dem wiberspricht aber, bag die Kräuter nicht gespendet murben, sondern bag bei biefen Mehrere zugleich ein= tauchten. Wegen bes letteren Umflandes meint Tholuck, laffe bas o eußawas bei Matth. von Jubas gejagt, nur an bie Kräuter benten. Allein ber Zug, bag Judas mit seiner Sand in bie Schuffel tauchte, hat wohl eine größere Bebeutung. Nach Matth. fagt Jesus: ber mir mir bie Sand in bie Schuffel taucht; ebenso Markus; nach Lukas, bem wir die meisten psichologischen Züge verdanken, ruft er sogar aus: boch siebe! Die hand meines Berrathers ift mit mir über bem Tifch. Daber bleiben wir dabei, in bem Zuge, baß Judas mit feiner hand ber hand bes herrn entgegen in bie Schiffel fuhr, eine bem Ritus wiberfprechenbe unwillfürliche Bewegung feiner Sand zu feben, moburch fich fein bofes Gewiffen verrieth. (G. Mart. S. 145 Erl. 10). Daber fallt auch bas Babrzeichen bei ben Spnoptifern mit bem Bahrzeichen bei Jo-hannes in Eins jusammen. Es war bie Darreischung bes Brobbiffens nach bem zweiten Kelch. Run ift breierlei bentbar: Erfte Unnahme. Dag Judas bas gesegnete Brob empfangen, und bemnächst auch ben gesegneten Reich. Dagegen aber fpricht ber Bericht bes Joh. gang entschieben. Rach bem Biffen fuhr ber Satan in ihn, und er ging hinaus in die Nacht. Daran aber, daß innerhalb bieser Bewegung noch die Darreichung des Relchs stattgefunden, ift schlechterbinge nicht zu benten; abgesehen bavon, daß Johannes ein solches Moment erwähnt haben würde. Daß Lufas nach fachlichen Gefichtspunkten eine andre Folge bat, tann bem Willen bes Satans bin und murbe fein ffla-

nicht bagegen sprechen; es ist hier nur die Aufgabe, die Construktion des Lukas richtig zu verstehen. Diese ist nun wohl so zu nehmen. Er will erstlich von B. 15 bis 20 die h. Handlung in Einem Bilde darstellen, sowohl die Passafeier als das Verstellen, sowohl der Verstellen and der Dars Abendmahl. Dann bolt er nach, mas ber Berr dabei mit den einzelnen Jüngern bei dieser Gelegenheit zu verhandeln hatte (B. 21-38), und zwar auch wieder nicht dronologisch, indem zuerst vom Berrather die Rebe ift, bann bom Rangstreit ber Jünger, bann bon ber Berwarnung bes Simon. Die Orbnung geht hier fort von bem Schlimmsten zu bem Angesehensten, ber nach seiner Bekebrung seine Brüber stärken soll. Der Bericht bes Matthund Mark. läft die Abendmahlsstiftung auf die Beseitigung bes Berrathers folgen. 3 weite Un= nahme. Judas empfing nicht ben Relch wohl aber bas gesegnete Brob. Zwar fommt Lufas dronologisch nicht in Betracht, Joh. aber fpricht von einem Biffen, ben Chriftus spenbete. Inbeffen find bagegen nicht nur Matth. und Markus, wenn auch nur indem fie die bestimmte Entlarbung bes Berräthers vorangehn laffen, sondern auch Johan= nes infofern, als er ben Berrn erft nach ber Reinigung des Jungerfreifes burch bie Entfernung bes Judas mit ben Jüngern in hingebendem Vertrauen verhandeln läßt. - Dritte Annahme. Judas hat das Abendmahl in keinem Theil genoffen. Da= für spricht: a. die Bestimmung bes Liebesmahls, den Jingerfreis zu reinigen; b. ber große Gegen-fat, welchen Joh. macht zwischen der Feier vor dem Weggehn bes Judas und nach demleiben; c. der Bericht bes Matth, und Mark. Darans wird dann aber folgen, daß Jesus nach der Passabrodspende, bei welcher er dem Judas das Brod reichte mit den Worten: dies ist das Brod des Elendes 2c., und nach welcher Judas fich entfernte, eine Baufe gemacht hat, um bann bie Abendmahlsbrodfpende zu beginnen. Es wäre sogar benkbar, daß Judas ber Erfte und Lette gemefen mare, ber ben Biffen ber Paffabrobipenbe als folden empfangen: bas Brod des Elendes.

35. Den Biffen tunken und übergeben. Rach Meger ware bies nur ein Zeichen für ben nicht aus Rengierbe, fonbern liebevoll fragenden Johannes gewesen. Unter biefer Boraussetzung hatte ber Aft allerdings etwas Befrembenbes, und man muß es ber harmonie ber Evangeliften Dant miffen, baß fie ben Moment erläutern. Judas hat um diefe Beit ben andern Jungern folgend gefragt: bin ich's? und Jefus antwortet ihm: bu fagft es. Wir haben uns wohl zu benfen, daß er icon die Worte: ber ift's, fo laut fprach, daß fie für Judas, ber ibm nah gesessen haben muß, weil seine Sand an Die Schiffel reichte, zugleich gesprochen waren. Dann folgte auf seine freche Frage die birette Erflärung Jefu. (Ueber bie Bevorzugung bes Lufas von Strauß, bes Martus von Beife, ber bie gange Darftellung bei Johannes als Fiftion aus B. 18 pfpchologisch mighandelt, f. Meyer, S. 382.)

36. Und nach dem Biffen. D. b. nach bem Empfang beffelben, ba entschied er fich, rore. Bei 30hannes werden drei Momente in der Entwickelung seiner Bosheit angegeben, die man als hang, Disposition ober Stimmung des Berraths (Kap. 6, 70), als Gedanke des Berraths (Rap. 13, 2; vgl. Rap. 12, 1 ff.) und als Entschluß bes Verrathe (bier) bezeichnen fann. Er gab jett feinen Willen gang

ftodung bes Judas gemeint. Bie follte aber bie ethische Seite bes Moments hier anbers bezeichnet werben? Nur genügt ber Ausbruck nicht für bie historische Bebeutung bes Moments, nach welcher er gang jum Wertzeuge bes Chriftusfeinbes in eis ner nie alfo wieberfehrenben Situation murbe. Die Verwechselung bes Zustandes bes Jubas mit bem Buftande ber eigentlich Befeffenen (Meper) barf man aber nicht bem Johannes guschreiben. Much barf man auf bie Unterscheibung Bengels: post offulam non cum offula, fein zu großes Gewicht legen, als ob es sich vor Allem barum banbele, bie Vorftellung einer magischen Wirkung bes Biffens zu entfernen, unter ber Bemerkung (Tholud), er fei vielmehr ein Organ bes Satans geworben, "in Folge beffen, baf er fich erfannt und bamit gebrandmartt fab." Die Berftodung gefchab gleichwohl an dem letten Liebeszeichen Chrifti, allerdings nicht auf magische Weise, sondern ethisch, so wie fich unwürdige Communifanten bas Gericht effen und trinten und volle Berftodung überhaupt nur bei voller Einwirfung bes Evangeliums erfolgen fann. Die Enthüllung bes Berräthers war so schonend, fo allmählich, bag ihr gegenüber noch immer Zeit gewesen wäre zur Buße; die Brandmarkung machte fich Judas selbst, als er nach bem Bissen auffuhr und hinausging. Bußten ja selbst noch bei ben Borten: was bu thun willst, das thue bald, die meisten Jünger nicht, wie es mit ihm ftand.

37. Bas du thun willft. Hoceis, im Begriff gu thun bift. G. B. 6. Der Comparativ ift nicht nur verstärkend in Bezug auf die Zeit, sondern auch milbernd in Bezug auf die Aufforderung. Du thuft es ja ohnehin ichon, so mache benn auch schnell, nicht so lauernd langfam. Im Grunde fpricht biefes Wort ben eigentlichen Ausbruck für ben Bebanten bes göttlichen Berftodungsgerichtes in aller Welt und ju aller Zeit ans. Es heißt in allen biefen Gerichten niemals: thue bald, was bu noch nicht willens bift ju thun, sondern allezeit: was bu thun will ft, was du schon angefangen hast zu thun, thue schneller. Diejenigen, welche fich wirtlich jum Bofen entichie= den haben, werben burch bie von Gott verhängten Umstände wie im Sturme zum Ziel getrieben, und das hat feinen heiligen Grund. 1) Ift es ber allerlette Bersuch ber Nettung; wenn noch ein Funke von Widerstandskraft da ift, so kann er sich unter bem Drang ber äußeren Enticheidung entzünden, während er bei einem langfameren Berhalten ficher verglüht. 2) Ift es bas Lebensgesetz bes Beiligen, fich burch bie Rrifis von ber Bermengung mit folchen Elementen ber Verftodung zu reinigen. 3) Je später das Gericht, besto heilloser; obwohl es in Diesem Falle schon beillos genug war. 4) Offenbart fich barin die Freiheit des göttlichen Waltens, bas fich burch folde Empörungsatte nicht gefährbet weiß. Daher ift ber Imperativ hier allerdings nicht permissie (Grotius u. A.). Eben daher kommt aber anch als Motiv mit in Betracht, daß Jesus die lästige Nähe des Berräthers wegwünscht (Am-brosus, Lücke). Daß Jesus damit zugleich die Entideidung für sich herbeiruft (boch nicht blos, um feine apa gu überstehen), ift nicht zu übersehn. Sauptfache aber ist für ben herrn der Selbstzweck des Moments. 1) Seine beilige Scheibung von bem Beillofen in ber Form freier Gelbftbestimmung bes

visches Bertzeug. Meher bestreitet bie Erklärung bem gefährlichen auftedenben Glieb, 3) bie Bie-bes Theodor v. Mopsveste, es sei bie völlige Ber- berberstellung eines vertraulichen Kreises, worin er fein ganges Berg aufschließen fann. Tholud: "Ein folder Grund, feine Entfernung gu win-iden, liegt nun in bem Beditrfnig, feine burch jene Entscheidung gewedten Gefühle bor bem Jüngerfreise auszusprechen. Das ift die wunderbare Brarogative ber bochften Caufalität, auch über bie schwärzesten einzelnen Thaten, baburch, daß fie in bem objeftiven Weltzusammenhange, in ben fie eintreten, zu etwas gang Anderem ausschlagen, als wozu sie intendirt waren, die erhabensten Triumsphe zu feiern, Apostg. 4, 27. Dieser Triumph über bas zum Mittel bes Beiles herabgefette Bofe tann aber, bevor noch bie That geschehen, vor bem Bosen selbst nicht ausgesprochen werben, ohne baburch ben Charafter einer Sollicitation für benselben zu erhalten, Röm. 3, 7." 38. Dies aber verstand Niemand. Daß 30-

hannes felber fich ftillschweigend ausnimmt (Bengel u. A.), ergibt fich aus dem Borigen. Auch beschränkt er es burch B. 29. Wenigstens konnte er bie jett folgenden Bermuthungen nicht theilen. Seine Bemerkung beweift aber, baß ber Junger-freis im Gangen auch jett ben Jubas noch nicht

bestimmt ale ben Berrather anfah.

39. **Bas wir brauchen anf's Fest.** Judas war Kaffenführer. Meyer bemerkt: "es war asso noch kein Bedarf auf das Fest gekauft." Schwerlich aber kaufte man den Bedarf für das achttägige Fest stets auf einmal. Diefer Bug, welcher gewöhnlich für bie Unficht geltend gemacht wird, bag bas Bafchafeft erft am folgenden Tage Abends begonnen habe, ipricht am meiften gegen diefelbe (f. ben Matthaus, S. 367). Reiner konnte auf ben Gebanten tommen, ber Buruf: mache ichnell, beziehe fich auf ben Einfauf, wenn bazu noch ber ganze folgende Tag zur Verfügung ftanb. So auch Tholuck, S. 351. Schwerlich aber fiel ber Schluß dieser Mahlzeit erst "in die zehnte Abendstunde." Das Fußwaschen hatte vor 6 Uhr begonnen und die Spendung bes Brodes nach dem zweiten Becher fiel so ziemlich in ben Aufang der Mahlzeit. "Und was die gesetzliche Erlaubnig betrifft, nach begonnenem Feste noch Einfäufe zu machen, fo fei nur Folgendes erwähnt: Daß Schlachten, Baden, Rochen ber Feftspeisen auch am 15. Nisan gestattet war, zeigt 2 Mos. 12, B. 16, — zu welcher Stelle auch die rabbinischen Ausleger (Farchi, Aben Esra, besonders R. Levi) feine Exzeptionen machen; ferner, bag nach Luk. 23, 56 auch Einkäufe stattfanden, ja daß felbst an bem noch strenger als die Festtage geseierten Sab-bat sowohl Almosenspende als Einkauf unter gewissen Bedingungen (wie z. B. das Raufen durch Unterpfand) gestattet mar (tr. Schabbat)." Tholud. Dder daß er den Armen 2c. Man unterftütte die Urmen besonders auch im Festbedarf.

40. So wie derfelbe nun. Johannes bebt es hervor, daß Judas jett gleich hinaus ging, wie wenn er ein Migverständniß, als ob er an bem Reld Theil genommen, abschneiden wollte. Auch spricht biefer Umftand bie volle Entscheibung bes

Berräthers aus.

41. Es war aber Nacht. Das aber beutet wohl einen Gegensatz an. Für Festbesorgungen und Almosenspenden war es freilich etwas spät; unbe-merkt war über dem höchst bewegten Kreise die Nacht angebrochen. Daraus folgt wohl, bag bie Letteren, 2) die Reinigung des Jungerfreises von | Racht eben erft hereingebrochen ift; es beutet aber auch an, baß Jubas in eine geistige Nacht hinaus ging an bas Werk ber Finsterniß. S. Kap. 12, 35; Lut. 22, 53.

### Dogmatisch-driftologische Grundgebanken.

1. Das Motiv bes Zusammenhaltens Jesu mit seinem Bolf bis in ben Tob, auch nachdem es ihn werstogen hatte, mar seine Liebe zu ben Seinen. Dieses Grundmotiv erklärt zugleich das zweite, sekundäre, seine gesetzliche Treue, die ihn zur bestimmten Zeit in Jerusalem das Paschamahl halten ließ. Die großen Schwierigkeiten, welche der Anfang bes 13. Kapitels veranlaßt hat, werben besonders auch dadurch mit berbeigeführt, daß die Schlugreflerion bes Evangeliften von Rap. 12, 37-50 zwischen bie von ihm beabsichtigte große Untithese tritt. Diese stellte fich nun fo: nach bem Fejus die letten Mahnungsworte zum Bolte gesprochen, da ging er fort und entzog sich ihnen (Kap. 12, 37). Schon vor bem Fefte bes Bafcha aber trat er wieber hervor (wenn auch nicht wieder unter das Volf), indem er gemahnt burch bas Bewußtsein, bie große Stunde sei gefommen, ba er heimgehen follte gum Bater, und getrieben burch seine Liebe zu ben Seinen, bie er in ber Welt zurückließ, diefen ein Lie-beszeichen gab, bas sein Tod war, womit er seine Bollendung in ber Liebe, wie sein Ende burch die Liebe zugleich er-reichte. Ueber das Berhältniß des Liebesmahls, das er mit den Jüngern hielt, zum Pascha der Spnoptifer f. Erl. 1.

2. Daß das Fußwaschen nicht nur ein vom Herrn blos gemachtes Symbol war, fondern ein burch ben Drang ber Umftanbe gegebenes symbolisches Beispiel, ergibt fich sowohl aus ben Forderungen ber Sitte, als auch aus ben Anbeutungen bei Lufas. S. Erl. 10. Als symbolisches Beispiel kann es fein Saframent fein, wohl aber bie Ginleitung gum Saframent, und zwar zum h. Abendmahl. Erfüllung des Fußwaschens findet sich wieder in einer mahrhaft evangelischen Disziplin, Borbereitung und Beichtordnung, als Borfeier bes Abendmahls. Dies ergibt fich auch aus ber Thatfache, baß Chriftus durch sein Fußwaschen und Liebesmahl ben Judas ohne gesetzlichen Zwang aus ber Communion ber Junger ausschied und die Junger selbst über ihren geistlichen Stand belehrte und strafte, fie zu läustern, zu warnen und zu rüften. S. B. 22. Das Symbol ber firchlichen Ordnung fpricht aber gugleich als ethisches Beispiel die beiden Grunderforberniffe der driftlichen Beiligung aus. 1) Soll man bereit fein, fich von ben Brüdern im Namen bes Beren die Fuße waschen, sich strafen, zurechtweisen, bessern zu lassen; 2) foll man bereit sein, biesen Liebesbienst in ber Demuth nach Besinden ben Brüdern zu erweisen. Dazu kommt aber der orientirende Grundfat, bag bas Lettere, recht betrieben und gehandhabt, noch mehr ein Aft felbstverlengnender Liebe und Demuth ift als bas Erftere.

3. Die Boraussehung ber Wirksamkeit bes Fußswaschens ist das Gebadetsein, b. h. die Taufgnade und die Berwirklichung der Taufe, als der theoskratisch sozialen Wiedergeburt in der persönlichen Biedergeburt. Den Jüngern im Allgemeinen war das Fuswaschen heilam, während es bei dem Insbas das Gericht der Berstockung beschleunigte.

4. Christus hat nicht nur aus ber Hülle bes Basch die neutestamentliche Blume, bas Abendmahl hervorgezogen, er hat auch die Hille selbst neutestamentlich verwandelt, zur christlichen Agape verklärt. Das Aushöven ber Agape in der Kirche ist ein schwerer Segensverlust, den die christlichen Bereinsfeste erst zur äußersten Nothdurft angesangen haben, zu ersezen. Noch weniger ist unsere Armenpslege der volle, lebendige Ausdruck einer bridderlichen Lebensgemeinschaft der verschiedenen christlichen Stände.

5. Die beiden großen Antithesen: Christus schon von der Welt geschieden, wird durch die Liebe zu den Seinen in die Welt zurückgezogen, um ihnen einen letzten Liebesbeweis zu geden, der zum Liebesbeweis in seinem Tode selbst wird; Christus im Vorgesühl seinen Admacht einem Küngerkreise gegenübergestellt, worin mit dem Berräther sich der Wurm eines satanischen Berrathes eingenistet hat, wäscht den Jüngern die Filhe. Der zum Fußwaschen geschützzte Zesus, der auch die Filhe wäscht, die schon zu den Pharistern geeilt sind, sein Blut zu vergießen, ein lebendiges Warnungswort gegen diesenigen, welche sich einbilden, in novatianischer, donatstissischer oder kaptistischer Form eine Krirche von lauter Heiligen gestiftet zu haben. Das Fußwaschen das Vorzeichen seiner Erniedrigung dis zum Tode am Kreuz (Hilgenfeld).

6. Doch ift es ebenso sehr in dem heiligen, erschütternden Ernst, womit er diesen Kreis behandelt, ein lebendiges Urbild für den Geist, in welschem eine evangelisch ernste und freie, nicht gesetztich polternde, aber dynamisch erschütternde Disziphin das Heiligthum reinigen und die dristliche Communion schützen soll.

7. Das Bilb bes Jubas. Die Stabien feiner Berftodung von Johannes meisterhaft gezeichnet. S. bie Erl. 36.

8. Das Bilb ber Jünger. Daß sie auch gegen bas Ende hin noch nicht merken, Judas sei der Berräther, ist ein Beweis für die Stärke des Borurtheils, womit sie für seine Talente und sein vielwersprechendes Wesen eingenommen gewesen sind (f. die Salbungsgeschichte bei den Synoptikern;

Matth., S. 139). 9. Das Bilb bes Petrus. Bor bem Abendmahl. Die Frömmigkeit, die Liebe gum Berrn, ber heroische Affekt nicht zu verkennen, aber auch nicht ber Eigenwille, bas Maßgebenbe, Ercentrische; bie Selbstüberhebung, Die ftolze Bescheibenheit, die fitr Demuth gelten will. Nach bem Abendmahl. Ueberschähung seiner geiftlichen Kraft, Bekenntniß - und Todesfreudigkeit. In beiben Fällen eine hartnäcfige Geneigtheit, ben Worten Chrifti ben vollen Glaubensgehorfam zu versagen, "ein Wörtchen mitzusprechen." Auch barin ift ber Betrue vor feiner Befehrung fymbolifch geworben. Er hat die strengsten Drohworte bes herrn wieberholt bedurft, und bennoch ift er erft zu fich felber gefommen, als ber Sahn (gallus) bas furchtbarfte Gericht über ihn verkündigte. Er hatte schon dreimal verleugnet, bevor ber Sahn

10. Das Bilb bes Johannes, bes Freundes Jesu: 1) Er ruhte an seiner Bruft; 2) kein Bort, kein Bink, keine Stimmung des himmlischen Freundes entging ihm; 3) er theilte mit ihm die tiesen Empfindungen seiner Seele in dem Schmerz und Schauder über das Bose, in der Bors

feier ber Berrlichteit; 4) er icaute in feinem Licht.

11. Die Stelle bes Abendmable in unserem Rap. S. Erl. Nr. 34. Ueber die verschiedenen Unnah-men f. Meyer, S. 387. Paulus u. A., nach B. 30; Lücke u. A., zwischen B. 33. 34; Reander u. A., nach B. 32; Olshausen, nach B. 38; Sieffert, vor ber Fußwaschung; Bengel, Kern, Wichelhaus nach Rap. 14, 31 (ba Jesus erft jum Paschamahl nach Berufalem aufgebrochen fei). Mener: Jebenfalls erft nach bem Weggange bes Jubas. G. ben nachften Abschnitt, B. 34.

12. Ueber die Frage, ob Judas das Abendmahl mit genoffen, f. die Erl. Nr. 34; den Matthäus, S. 397. — Tholud: "Die alte Kirche hat allerdings allgemein bas woulder (Bulg.: panis) vom Abendmablebrode verftanden, und so auch die lutherische, nachbem bie Form. Conc. Art. 7 fich für ben Benuß des Leibes und Blutes Chrifti auch von ben Unglänbigen auf Judas berufen hatte. Gegen-wärtig ist indeß jene Ansicht allgemein aufgegeben, auch von Kahnis, Abendmahl, S. 10. Bergl. bas Geschichtliche bei Bynäus, de morte Christi, I, S. 344 f." Bergl. Wichelhaus, Leibensgeschichte, S. 256 ff. [Auf Die Frage Tholuds: wo aber benn Judas bas Paffa genoffen, gibt es schwerlich eine enticheidende Antwort.]

13. "Was du thun willst, das thue bald", die eigentliche Formel bes Berftodungsgerichts. S.

Erl. Mr. 37.

### Somiletische Andeutungen.

S. die Grundgebanken. - Wie die Liebe Chrifti ju ben Seinen in ber Welt ihn bestimmt bat, aus feiner Berborgenheit hervor zu treten auf Die Leibensbahn. - Wie er das Pafchamahl in ein Liebesmabl vermandelt bat. - Das Baicha als Siegesfest über die Finsterniß Aegoptens verwandelt in ein Siegevseft über ben Fürften ber Finsterniß und fein Wertzeug. - Wie der Berr mit ber Offenbarung feiner Liebe bei seinem letten Liebesmahl auch feinen Lebensweg im Beift vollendet hat. -Nach bem Beispiel Chrifti segnend scheiden. — Der Beginn einer breifachen Liebesfeier Chrifti. 1) Das Pascha und Liebesmahl als Abschieds- und Todesfest, 2) bas Abendmahl als Berföhnungsfest und Lebensfeft, 3) bie Abicbiebereben als Weiftes- und Erfenntniffeft. - Die Offenbarungen ber Liebe Chrifti gu ben Seinen bei bem letten Mahl: 1) Die volle Treue und hingebung feiner Liebe: die Rücktehr des vollendeten Propheten in's Leben, um gu leiden (ber Uebergang von bem prophetischen Werkzum hohenpriesterlichen. "Bis an's Ende"). 2) Die tiefe Demuth seiner Liebe (bas Fußwaschen). 3) Der Ernst und die göttlich e Entschiedenheit feiner Liebe (gegenüber bem Betrus). 4) Die Meifterschaft und bie bele= bende Macht feiner Liebe (ein Beifpiel für die Junger). 5) Die Innigfeit feiner Liebe (Joh., Die vertrauliche Eröffnung). 6) Die Beiligkeit seiner Liebe (ber Schmerz und Schauber über ben Judas; die Ausscheidung beffelben durch die Macht des Geistes.) - Das Fußwaschen 1) als eine lehrreiche Sitte (h. Gaftlichkeit), 2) als ein Beginn ber

waschen laffen; die Füße maschen). - Die Reinigung bes Jungertreifes burch bas Kufmafchen. 1) Die Beschämung ber Junger insgesammt. 2) Die Bestrafung bes Petrus. 3) Die Ausscheibung bes Judas. — Die Liebe Christi zu ben Seinen bis an's Ende. - Das Oftermahl wiederum ein Moment freier Selbstentscheidening Jesu für bas Kreuz. (Wie die Taufe im Jordan; die Entschei-dung auf dem Berge der Berklärung). — Wie sicher Christus seine Stunde erkannt hat: 1) Die Stunde bes herrlichen Heimgangs als bie Stunde bes schmerzenreichen Hingangs. 2) Die Stunde bes Tobesgangs als Stunde bes Ausgangs jum Bater. - Das Bilb bes zum Stlavendienft im Jungerkreise geschürzten Jesu: 1) Wie anmuthig, frei, frisch und beiter: ein Bilb ber freien Liebe. 2) Wie contraftirend mit feiner himmlischen Berrlichfeit: ein Bild ber bemuthigsten Liebe. 3) Wie fo gang ein Ausbruck feines h. Gefühls: ein Bild ber rettenden und erwedenden Liebe. — himmel und hölle einander jum entscheibenden Geisteskampf gegenübergestellt beim Baschamahl.

1) Die Züge der hölle in dem Berhalten des In-das (Berichlossenheit, Arglist, Berdüsterung, haß, Emporung, Bergweiflung; Gins mit bem Satan, Menschenmörber, Chriftusmörber.) 2) Die Büge bes himmels in bem Berhalten Jesu (Offenheit, Treue, Rlarheit, Liebe, Demuth, Friede; Eins mit Gott, Menschenheiland, voll Schmerz und Schauber iber ben Berrather selbst). — Die munberbare Selbswersengnung in bem Fußwaschen bes herrn: 1) ber Meister ben Jüngern, 2) ber Erbe ber Allmacht einem Kreise, worin der Berrather ift. - Der Eigenwille bes Petrus, 1) in feinem Widerspruch, 2) in seinem Nachgeben. -Die Wiederkehr biefer Charakterzuge bes Petrus in ber firchlichen Zeit. - Das ftrenge Wort bes Berrn an ben Betrus (B. 8) 1) in feiner buchftab= lichen Bedeutung, oder die Nothwendigkeit bes Geborfame, 2) in seiner bildlichen Bedeutung oder bie Nothwendigkeit ber Beiligung. - Wie Chriftus bem Betrus gegenüber, ber aus eigenwilligem Berhalten eine Satzung machen will, feinem Evangelium selber einen gesetzlichen Ansbruck gibt. — B. 10. Wer gewaschen ist 2c. S. oben. — Wie bas Auge Christi einst seinen Jüngerkreis burchschante, so immerfort seine ganze Kirche. (Der herr kennt die Seinen). — Das Beispiel Jesu: 1) worin es erscheint, 2) wie es gilt (für die Jünger als Lebensgefet), 3) was es ausschließt (ben geiftlichen Sochmuth, hierarchisches Bejen, zuchtlofes Gemeindewesen), 4) was es will, (Demuth bazu, die schwersten Leibesbienste zu leiften; Freudigkeit bagu, fie anzunehmen). — B. 16. 17. S. oben. — Es ift leichter, das Christenthum symbolisch firchlich vorstellen als daffelbe sittlich human ausüben. - Die wahren Symbole follen in wirkliches Leben verwandelt werden, nicht das Leben selbst in willfitr-lich gemachte Symbole. — Die himmlische Beisheit Christi, wie sie die vorsichtigste Schonung und die heiligste Offenheit verbindet in der allmäligen Enthüllung bes Berrathers. — Das Wort ber Schrift vom Berräther, die ewige Signatur, bas Brandmal alles verrätherischen Undanks - insbef. in dem Unglanden und Abfall von Chrifto, oder erlösenben Selbsterniebrigung Christi (ber Haus- von ber evangelischen Wahrheit. — Der erschüttern-vater verrichtet Sklavendienst), 3) als ein firchliches be Gegensatz zwischen ber Gestalt bes Judas und Symbol (Borbereitung ober Beichte), 4) als ein ber berrlichen Bestimmung und Würde der Apostel. Beispiel für bas driftliche Leben (fich bie Fuße (B. 19. 20). - Die bobe Bedeutung bes Wortes:

Jesus ward erschüttert im Beift; ober wie Jesus bamals feinen Geifterftreit mit bem Satan mitten im Kreise ber Sünder siegreich durchgeführt: 1) die Berfuchung bes bofen Geiftes zur Menschenverachtung, jum Menschenhaß, jum Berzweifeln an ber Seilbarkeit bes Menschenherzens, an Gottes Balten; 2) ber Sieg: ein Sieg bes von Gott er- füllten Menfchensohnes über ben vom Satan beherrschten Söldling ber Satzungshierarchie: ein Sieg bes Bertrauens über bie Berzweislung, ber Demuth über ben Hochmuth, ber Liebe über ben Haß, des Lebens über ben Tod. 3) Die Umftände: Denuth über ben Hochmuth, ber Liebe über ben B. 9. Hed in ger: Demuthsübungen aus eigenem Haß, des Lebens über ben Tod. 3) Die Umstände: Kopf taugen nichts, wie alle übrigen felbsterwählsbieser Streit von den Jüngern nicht klar erkannt, ten Werke. — Man muß Gott in keinem Stück wohl aber in schauerlicher Unheimlichkeit empfuns eine Borschrift machen. — B. 10. Wir sind zwar den. — So ist's auch mit dem Geisterstreit, den Alle gewaschen, aber nicht Alle rein. Die sichtbare Chriftus in seiner Rirche führt mit satanischen Beiftern. - Die furchtbare aber wohl verschuldete Spannung bes Jüngerfreises bei ber schrecklichen Eröffnung Ehrifti. — Bei ber Offenbarung bes Feindes Jesu ift es eine Pflicht und Ehre des Jüngers, sich Jesu Freund zu nennen. (B. 23). — Der Biffen, ein Bild und Ausdruck der entgegengeseten Wirkungen des Evangeliums. — Die Dardietung bes Biffens eine lette, vergebliche Mahnung an das Gemiffen bes Judas: 1) Die lette. a. Bäre ein Funke von Aufrichtigkeit in ihm gewesen, fo hatte er jett bekannt. b. Bare eine Funke von Rene in ihm gewesen, er hatte ben Biffen unter Diesen Zeichen nicht genoffen. 2) Bergeblich: a. er verbitterte sich durch das Zeichen, er sei es, vol-lends dis zum Haß, und machte sich den Segens-bissen zum Schlangenbiß. d. Er setzte seine Lüge und Heuchelei vor dem Jüngerfreise noch sort, nachbem er vor Jefu und ben nächften Zeugen entlarvt war. - Was bu thun willft zc. G. oben. Die Berschloffenheit bes Jubas ein Grundzug seines Berberbens. Die Berichloffenheit und die fromme Schweigsamkeit. (S. bas Berhalten bes Johannes im Gegensatz gegen bas Berhalten bes Jubas). 1) Die erste ichließt das herz für den himmel zu und schließt es auf für die hölle. 2) Die andere verschließt das herz für Welt und hölle, und hält es offen für den herrn und die Seinen. — Die Entschlossen zur Bern und die Seinen. — Die Entschlossen bes Bösen eine Zerrissenheit bes innersten Lebens. — Der Gang bes Judas hinaus in die Nacht: 1) In die beginnende Nacht. (Seine Kriedenssonne ist für ihn gesunken). 2) In die Mitternacht. (Die Gemeinschaft ber Bösen harrt seiner zum Nacht der Kinkarnist) seiner jum Wert ber Finfterniß). 3) In die ewige Racht. (Endloje Berzweiflung).

Starde. Zeifins: Der Tob ber Glänbigen ift ein hingang aus ber Welt jum himmlischen Bater. - Der Gläubigen geiftliche Geburt ift von Gott, ihr Leben nach Gott, ihr Ausgang aus ber Welt zu Gott. Wohl benen, bie es ans Erfahrung wissen, und sich beß tröften, 1 Joh. 5, 19. — Freunden und Feinden erweiset ein Christ Höflichkeit und Liebesdienfte. - Sebinger: Demuth, edles Gut. - Siehe zu, baß bu nicht mit ungewaschenem, b. i. unbuffertigem Bergen zu biefem Tifche (bes Berrn) tommeft. - Beifins: Unzeitige Demuth, unhöfliche Söflichkeit, unweise Weisheit, die Christo ben Gehorsam versagt. — Uns gebühret, Jesu alle-mal zu gehorchen; allemal aber zu wiffen, warum dies ober jenes geschieht, gehöret uns nicht zu, wie auch nicht, Alles wissen zu wollen. — Die Gläu-bigen wissen in ber Zeit nicht Alles, was Gott in ber Snade ber Heiligung in ihnen gewirkt, und wie felig er fie leitet, wenn er fie gleich ihrem Be-

bunten nach fummerlich führet, aber in ber feligen Ewigkeit werden sie es völlig erkennen, und ihn berrlich preisen. — B. 8. Es ift ein Migbrauch ber Sittsamfeit, wenn man bie Sitten ben Wegen bes Reiches Gottes entgegen feten will. Das fann Chriftus nicht leiben. - Unzeitiges und gar zu großes Complimentiren besteht gar nicht mit bem Christenthum. — Auch seinen guten Freunden muß man ihre Fehler entbeden. Pf. 141, 5. — Wohl bem, ber fich bier feine Ganden verweisen läßt. -Rirche ift und bleibt ein vermischter Saufe. - Sat Chriffus auch feinem Berrather Judas bie Fufe gewaschen, wie solltest bu nicht auch beinen Feind ju lieben und ihm Gutes zu thun schulbig sein? Matth. 5, 44. — Mancher hat einen Feind unter seinen Hausgenossen und weiß es nicht. — Di'a n-ber: Die ben Borsat, ju fündigen, behalten, find vor Gott nicht rein. — B. 15. hirten und Prediger muffen Borbilber ihrer Beerbe fein. — B. 16. Wir find in großer ober fleiner Würbe boch nur Knechte Jesu, können uns also nicht entbrechen, Allen Liebesbienste zu erweisen, bie unser nur beburfen. 1 Betr. 2, 16. 17. — Quesnel: Das bloße Wiffen ber Gebote Gottes hilft ben Menschen nichts, als baß fie nur ein besto schärferes Bericht empfangen werben. — B. 18. Bösen Unterschied machen, if sündlich, aber guten Unterschied machen, ift driftlich. — Canstein: Die Erfüllung der göttlichen Beißagungen, eine stattliche Bekräftigung unsers Glaubens. — Dsiander: O schändlicher Undank. - Daß den Frommen oft für viele Boblthaten so schändlich gelohnt wird. — B. 19. Sebinger: Zeit öffnet viel Wahrheiten, wie in geit-lichen also in göttlichen Geheimniffen. — B. 20. Worin bas Aufnehmen eines Dieners Gottes beftebt. Canftein: Rechtschaffene Diener bes göttlichen Wortes können sich gewaltig trösten, auch erweden durch die Betrachtung ber großen Burbe ihres Amtes.
— Due snel: Die Bereinigung Chrifti mit seinen Gliebern ist so groß, baß er bas Gute empfängt, so man ihnen thut. — Der Trost für treue Knechte Gottes, baß Einige ihnen Gutes thun, und auch ihr Umt an fich fruchtbar fein laffen. - Sebinger: Es mangelt ben Frommen nicht an Spurzeichen sowohl bes gemeinen Berberbens einer Rirche, als auch wenn es mit einer Seele gum Untergang eilet. - Zeifine: 3ft Chriftus über Juba teuflische Bosheit so beftig im Geist betrübt worben, wie follte Gott Urfache fein tonnen an Gines Menschen Sünde und Berbammniß. - Bie oft zeugt ber Geift noch jett in Chrifti Gliebern burch eine heimliche Angft, wenn biefe und jene Noth vorhanden, bamit fie besto mehr jum Gebet erwecket werben. — Zeisius: Chriftus hat seinen. Berräther nicht auf einmal fund gemacht, sondern immer bei ihm angeklopft zur Buße. — Eramer: Chriftus mufch feinem Berrather Die Fuße, bulbete ihn bei ber Mahlzeit des Ofterlammes, gab ihm felbst ben Biffen, ließ sich im Garten von ihm tilffen. Lerne an diesem großen und unaussprechlichen Exempel ber Liebe, Sanstmuth und Gebuld Jesu auch beine Feinde lieben und Böses mit Gutem vergelten. — B. 27. Hall: Der bose Geist nimmt gemeiniglich Gelegenheit bei einer von Gott ema

wieber verlaffen, und mer fich bon beffen Beift nicht will regieren laffen, ber wird bes bojen Beiftes Gewalt überlaffen. - Rein Lafter öffnet bem Teufel, ber ber erfte Beuchler ift, mehr die Thur, als bie Beuchelei. - B. 30. Der Satan lagt ben Seinigen feine Rube; fie burfen nicht feiern, Bofes zu thun. — Ber fich vom mahren Licht, Chrifto entfernt, und bas Licht ber Gnade verlieret, ber gerath gewiß in die didfte Finfternig. - Ques: nel: Wenn ber Gottloie in ber Racht Bojes thut, ift die Racht, welche er in feinem Bergen trägt, viel ichmarger, als bie, welche er gu jeinem Werf ber Chriftus: Johannes mar bem Berrn naher.

Finfterniß ermählt.

Beubner: Jejus erfannte immer feine Beit, b. h. was zu thun war. Er erfannte auch bie Zeit feines Tobes. — Es ift ein göttlich erleuchteter Blick, ber uns bie Zeit, b. b. Gottes besondere Ubfichten mit uns zu einer gewiffen Zeit recht erken-nen lehrt. — Jesus lehrt uns die Pflicht, alle unfere Angelegenheiten vor dem Tode zu ordnen, alle Beweise ber Liebe ben unfrigen ju geben, bie wir nur vermögen. - Bei ber Trennung erwachen alle Regungen ber Liebe, auch wenn fie vielleicht vorber etwas geschlummert hatte. - Dieje Liebe, welch ein Haß, welche Falschheit und Undank ftand ihr entgegen. — Je naber bu bid Gott füblft, befto bemuthiger werbe. — Geistig steigt er noch immer fo berab und mafcht uns rein. — Dem Junger ift Jesu Demuth ein Rathsel. Go ift oft bas bemu-Jesi Demuty ein munger. Co is er thige Berhalten des Frommen dem Unbekehrten sonderbar. — V. 8. Wen Jesus nicht beiligt, der feine Gemeinschaft mit ihm. — K. 9. Wir muffen bas rechte Dag lernen in unferm Gifer und Gehorsam. - B. 10. Gie maren rein in Chrifto; im Glauben an ibn. Dem Judas fehlte biefer Glaube. — B. 13. Meifter = beffen Bort wir glauben: herr = beffen Befehlen wir gehorchen follen. - Das Fugwaichen. Es ift nur an einigen Bischofesiten berkömmlicher Gebrauch; fo in Bien, wo ber Raifer am grunen Donnerstag zwölf Greisen die Füße maicht. Zingenborf rechnete es unter die saframentlichen handlungen, nicht aber unter die Saframente. Wir erflären es nicht buchftablich - Die Nachahmung der Handlung Chrifti im Beift: Liebesbienfte ermeifen, welche etwa beichwerlich sind, als Krankenpflege 2c. — Wie schreiend contraftirt es mit ber Handlung Chrifti,

pfangenen Gabe, uns besto eifriger angufallen. - Quod dubitas, ne feceris. Zaghaftes Bogern er-Beifing: Ber Gott verläßt, ber wird von ibm regt ben Berbacht bes Unrechten. - Gogner: B. 8. Go wird aus ber Söflichfeit eine Grobbeit. - Der Fehler bes Betrus bestand barin, bag er immer gern auf feinem Ropf bestanb. - B. 9. Be-trus aber fällt nun auf ber anbern Seite über's Pferb, und will nicht genug haben an bem, was Jesus hier jum Zwed hatte. — Balb wollen wir zu wenig bald zu viel thun (ober auch erleiden). -Die Ruge, die auf Erben geben, faffen immer noch etwas von ber Erde an fich, und ber Umgang mit ber Welt nimmt unvermerkt etwas von ber Welt an. - Betrus lag hier nicht ber Nächste an fieht man, die Liebe hat ben Brimat in ber Rirche Thrifti. Sie barf fragen und erhalt Antworten über Dinge, die Betrus nicht weiß und erft burch fie hören muß, wenn er fie wiffen will. - Bas bu thun willft. Führe bas Bert ber Bosheit nur ichnell aus, bamit ich bas Bert meiner Gnabe, die Wunder meiner Liebe auch volleubs offenbaren tann. - Gerlach: Die immer ift es ibm (bem Joh.) mehr um das Innerliche, um die geistliche Bedeutung beffen zu thun, mas aus ben anbern Evangelien und aus der mündlichen Ueberlieferung allen seinen Lesern schon hinreichend bekannt mar. Wie er daber von der Einsetzung der heiligen Taufe nichts erwähnt, wohl aber von bem innerlichen Borgange ber Wiebergeburt, beren Saframent fie ift (Rap. 3), fo auch nichts von ber Ginfetzung bes heiligen Abendmahls, bes Sakramentes ber fortbauernben innigen Gemeinschaft mit bem Beilanbe, wohl aber wie früher bon bem Genuf feines Fleisches und Blutes (Rap. 6), fo nun von ber unfichtbaren aber boch mahrhaftigen Bereinigung Jeju mit feinen Jüngern, und ber Junger untereinander in ihm. - Die Welt will feinen Tob, und er und ber Bater wollen ihn auch. Mun er aber tobt ist für die Welt, ihr sich nicht mehr offen-baren (Kap. 14, 17 ff.) will, (b. h. vor seinem To-be), so lebt er nun ganz und gar in den Seinigen. (Bermuthung) Jefus habe querft ben Berrather gemaschen, und bann fei er jum Betrus getommen. Rein Theil mit mir. Wer nicht in ber bemuthig Dienenden Liebe die mahre Grofe und Sobeit ertennt, ber ist fein Junger Chrifti. Coloff. 3, 13. — (Augustin): Er lag an ber Bruft (im Schofte) Jesin. Denn was bedeutet ber Schof, die Bruft anders als bas Berborgene. — Das Migberwenn der sogenannte heilige Bater sich ben Fuß frandniß ber Jünger: Zwar singen die Tage tüssen läßt. — Trauriges Mißverbältniß zwijden mit Untergang der Sonne an; allein nach einer alten Wissen und Thun. — Franz von Assir. Der jübischen Sahung galt die Nacht nicht für so beilig Mensch weiß nur so viel als er wirkt. — B. 18. Das Bort Christi gilt von vielen seiner Diener, wo das Einkaufen erlaubt mar. — Lisko: Wie die sein Brod effen. — B. 21. Niemand kann dem nahe war Judas bei Jesu, wie weit war Jesus Bergen Jesu mehr Betrubnig machen als untreue, balb hernach von Judas entfernt! Er in ber Gerrfalsche Junger. — B. 22. Den Jungern mard lichkeit und Judas im Berderben. — Jesus ber bange; 1) Schmerz und Scham, einen Solchen in herzenskundiger. - Braune. B. 6. Gewiß loihrer Mitte gu haben; 2) Jeber murbe an bie Ge- benswerth ift bie Bescheibenbeit; mehr noch ift's fahren für fein eigenes Berg erinnert; 3) fie muß- aber ber Geborfam. Betrus erschraf über feine Unfahren sür seine igenes Herz ernmert; 3) sie mußten einen so traurigen Ausgang bes Schickslas Jewürdigkeit vor dem heiligen Heiland, wie damals
im besürchten. — Der bängste Justand einer frommen Seele: Wenn sie in Ungewiseheit über ihre
nen Seele: Wenn sie in Ungewiseheit über ihre
des eine zehe an die des Tänfers an,
Ausdauer und ihren Gnadenstand geräth. — Möglich, daß sich Judas bei dem Bissen entdeckt sah,
und daburch in eine gewisse dem Bissen entdeckt sah,
und daburch in eine gewisse dem Annahme des
Bissens aber der kerk und Kesischer Annahme des
Bissens aber der Art und Kesischer Annahme des
Bissens aber der Art und Kesischer Annahme des Biffens ober ber Urt und Beife ber Annahme voll- erniedrigung nicht leicht finden mag). — Das Temftandig entichieben und bezeichnet mar). - B. 27. perament (bie Sinnesart) bes Betrus ließ fich nicht

gern an das Hernachersahren weisen. — 2 Petr. 1, 5. — B. 8. Erinnert an Kap. 6, 53. Den Judas trifft des Petrus Wort 2 Petr. 2, 20. — B. 12. Jesus hat durch ein Kind, das er unter sie stellte, (Matth. 18) durch das Gleichniß von den neibischen Arbeitern, burch bie Burudweisung ber Göbne Bebedäi (sie) von Hoffart frei zu machen gesucht; er muß jett wieder einen folden Berfuch (boch nicht blos als Berfuch) machen. — (Herber). Nur baburch ward bas Christenthum herrschend, bag es Allen biente. Rur badurch herrscht ber Ebelfte, baß er Bielen, wo möglich Allen zu bienen weiß. -Die Sobeit in der Erniedrigung ist Christi Sang. Ihm nach. Ihm vertraut in allen Dunkelheiten, bei allen Räthseln ber evangelischen Geschichte und bes Lebens. — Richter: Wie nach 2 Mos. 30, 13. 20 die Diener der Kirche sich die Füße waschen mußten, um nicht zu fterben, fo ift bier bas Gegenbilb für bie Diener bes R. I. nothwendig, wenn fie nicht ohne Theilhabung an Chrifto fein, fterben, verloren geben wollen. — B. 12. Wir lernen immer erft bann recht verftehn, mas wir in und von Christo haben, nachdem wir's empfangen. — B. 18. Der Fußtritt ans Undant und haß, Bs. 41, 10 ift ber volle Gegensatz bes Fuswaschens

aus Liebe, Demuth 2c. - Stier: Wo es Roth thut, greift die Liebe felber gu, gibt nicht etwa nur ihre zween Groschen Beitrag zur Kranken- und Armenpflege. Gie verrichtet gern auch beschwerliche, ungewöhnliche, verachtete, ja ekel-hafte Dienste, wie Dräseke sich ausbrückt. Aber bas eigentliche geiftliche Werk bes Fußwaschens im Sinne bes Wortes Jeju hier B. 10 sieht boch Gal. 6, 1 u. 2 beschrieben. - Luther fagt mit gutem Recht: Also gehet nun dies Erempel mit bem Fußwaschen sonderlich auf bie, fo in Rirchenamtern finb. - B. 20. (Rieger). Er floget ihnen wieber einen Muth auf ihr fünftiges Umt ein, benn ber Teufel möchte gern Alles mundtodt machen. Wenn irgend ein Judas von ihm aufgestellt wird, so hätte er gern, daß man die elf Andern auch für nichts Besseres ansähe, oder daß sie selbst dächten: Wir sind jett beschimpft, finden nirgends Glauben, unfer ganger Stand und Orben ift ftinkend gemacht. Aber nein! bes herrn: Wahrlich, mahrlich 2c. tritt wieder bazwischen, ber fann uns ichon rechtfertigen, bag man von ihm gefandt fei. - G. Gobet, die Fustwaschung. In ben "Stimmen ber Kirche," Langenberg, 1852. (S. 214).

# Fünfter Abschnitt.

Der Herr im Kreise der Freunde, der Kinder des Lichts, wie er ihnen den Reich= thum seines innern Lebens aufschließt und mittheilt und sie damit weiht zu Trägern und Vermittlern seines eignen Lebens, um die Welt zu erleuchten und zu verklären und das Diesseits und Jenseits zu vereinigen. Der Aufschluß des Himmels und der Aufschluß über das himmlische Leben. (Kap. 13, 31—Kap. 17.)

### Ueberfictliche Betrachtung.

ten die geheimnifreichsten und allerheiligften Borte Anichauung bes Rachthimmels. Die Dffeiner Gelbstoffenbarung für die Seinen. Sie bilden die geistige Borfeier feiner Berherrlichung und ber Berherrlichung ber Seinen in bem neuen himmlischen Leben, welches fein Tob und seine Auferstehung aufschließt. Bu unterscheiben sind bie hi-storischen und die sachlichen Momente, wie sie jedoch in ihrem Fortschritt einander genau entsprechen. Das Ganze ift der Gang nach dem Delberg und die Offenbarung des himmels oder der neuen binmtlischen heimath, hoch über dem alten School der Tobten.

Erster Moment. Bon bem Beschluß bes Stermahls ober bem Aufbruch bes Judas bis dum Beschluß bes Abendmahls. Ausgangspunft ber Betrachtung: bas Abendmahl, wie es die Kluft zwischen ber himmlischen Beimath, welche Chriftus aufschließt, und wohin er zieht, ofsenbar macht, aber auch verklärt, indem es den biesseitigen Jungern bie Gegenwart Chrifti ersett, bis sie für den himmel gereift sind und auch als Märtyrer (B. 36) dem herrn folgen können. Der Märtyrertod die schönste, reisste Frucht des Abendmahls. Also: die Aufgabe und das Ziel des versönlichen Lebens in bem Reiche ber Berrlichkeit, bas Chriftus hinübergeht, ju gründen, Rap. 13,

3 weiter Moment. Bon bem Beschluß bes Abendmahls bis zum Aufbruch nach dem Delberg. Beim hinaustreten unter ben Sternenhimmel. Ausgangspunkt ber Betrachtung: ber

Die Abschiedsreden Jesu nach Johannes enthal- Gang in die finftere Welt binaus und bie fenbarung bes jenseitigen Simmels. Der Aufschluß über ben himmel ober bas haus bes Baters als das Ziel Chrifti und der Seinen. 1) Chriftus als der Weg des Ziels, wie er in der Wahrheit und Lebendigkeit seines perfönlichen Wesens das Ziel verbürgt trot dem Widerspruch der äußeren Wirklichkeit, die eine scheinkar ziel-und pfadlose Aussicht in Noth und Tod eröffnet (Thomas). 2) Christus als das Ziel des Weges, oder die geistig-himmlische Erscheinung im Gegenfat gegen die finnlich-irdische Erscheinung, ober als der personliche Chriffus, durch den fich ber persönliche Bater manifestirt und ber burch ben b. Beift die Gemeinschaft bes perfonlichen himmlischen Lebens (B. 20) stiftet (Philippus). 3) Chriftus in feiner Biedertehr, Biel und Beg jugleich, wie er ben verborgenen himmel auf Erben gründet in der Gemeinschaft der Seinen, als Reich des Geiftes und ber Liebe im Gegenfatz gegen das ungöttliche Wefen der Welt (Judas Lebbaus). 4) Der Aufbruch zum Leiben als Aufbruchzum Simmel, ober ber Abichiebsgruß als Pfanbich aft für ben Gruß des nahen Wieberfehens .- Die eine Bürgichaft für den Simmel jenseits burch ben himmlischen Chriftus biesfeits verzweigt fich in verschiedene Manifestationen: 1) Des himmlischen Christus, 2) des himmlischen Baters, 3) bes himmlischen Geistes ober bes andern Paraflet, 4) bes himmlischen perfonlichen Lebens und Wirkens ber Chriften. Erfte Berbeifung bes beil. Beiftes als bes Beiftes

Chrifti und ber Gemeinde überhaupt, 2. 16. 3weite Berheifung bes b. Geiftes als bes Geiftes ber Ertenntnif bes Evan= geliums und ber Erleuchtung, B. 26.

Dritter Moment. Der Gang von ber Stadt bis zum Bach Kibron. Zwischen Beinbergen und nächtlichen Gartenfeuern (f. unten). Ausgangspunkt der Betrachtung: Die Anfcauung ber Beingarten, ber gereinig= ten Beinftode und ber brennenden Reben. Die Berflärung bes Diesfeits ober bas himmlische Leben auf Erben in ber Geschichte bes Liebesreichs ober bes Weinstod's Gottes, in bem Gericht über die todten Reben und in dem Fruchtbrin= gen, bem Liebessegen ber Lebendigen. 1) Die göttliche Stiftung und Pflege bes himm-lischen Beinftocks auf Erben, ober bie Stiftung bes himmlifden, freudenreichen Liebesreichs. Feuergericht über bie tobten Reben, bie Reinigung ber lebenbigen, oder die Bestimmung des Beinftocks (Rap. 15, 1-8). 2) Das Fruchtbringen ber Jünger in ihrem Liebesleben (B.9-17). 3) Die Bemah= rung ber Liebe gegenüber bem Sag ber Welt, ober bas befenfine Berhalten ber Jünger Jesu (B. 18 bis Rap. 16, 6). 4) Die Bollendung der Liebe in der Gemeinschaft des h. Geiftes, der die Welt überführt und erobert durch bas Gericht bes Geiftes, ober das offensive Berhalten der Jünger, Kap. 16, 7—11. Die Offenbarung der Zukunft mit der Entwicklung des Christenthums, B. 12—15. Dritte Berheißung des h. Geiftes, als bes Geiftes ber Marthrtrene, Rap. 15, 26. Bierte Bersheißung bes h. Geiftes, als bes Geiftes ber weltüberwindenden Siegesmacht, Rap. 16, 8-11. Fünfte Berheißung bes h. Beiftes, als bes Beiftes ber apoftolischen Entwickelung und apokalpptischen Df-fenbarung ber Zukunft, Rap. 16, 12-15. Bierter Moment. Gegen Ende bes Weges.

Der Abschluß ber Mittheilungen und bie Berbeifung ber künftigen Aufschlüffe burch ben h. Geift. Ausgangspunkt der Betrachtung: Die Annäherung des Ziels. Die Berflärung ber Ginfeits in bem neuen himmlischen Leben. ten zu Rap. 17.

1) Die Berheißung ber Offenbarung bes neuen, zweiten himmlischen Lebens in ber Auferflehung Chrifti, B. 16-22. 2) Die Berbeigung eines neuen Ansammenseins, wo er, ber Jenseitige, mit ihnen, ben Diesseitigen, verkehrt, V. 23. 24. 3) Die Verheisgung bes Lebens im Geiste, V. 25.—27. 4) Der Lichtblick des Geistes, ber den Jüngern schon jetzt in der Ueberschau des Lebens Jesu zu Theil wird, V. 28 bis 31. 5) Das Siegesbewußtsein Chrifti, feine Ruversicht des neuen Lebens als Bermächtniß bes Troftes für bie Seinen, B. 32. 33. Rap. 16, 12-33.

Fünfter Moment. Bor bem Uebergang über ben Bach Ribron, ben schwarzen Bach im finftern Thal. Der Moment ber letten Enticheibung. Die Entfaltung bes Siegesbewußtfeins Chrifti in bem bobepriefterlichen Gebet um bie Berklärung bes persönlichen Liebesreichs ober Baterhauses diesseits und jenseits burch die Seiligung ober die Opferung Chrifti, die Erlösung ber Menichen. 1) Um bie Berklärung bes Sohnes, B. 1-8; 2) um bie Berklärung ber Seinigen, B. 9-19; 3) um bie Berflärung aller fünftigen Gläubigen bis jum Berichwinden der Welt vor der Berrlichfeit bes Sohnes und feines Simmels, B. 20-24; 4) gemäß ber Gerechtigfeit zur vollenbeten Verklärung bes Baters, wozu ber Sohn ben Grund schon gelegt hat, B. 25. 26. Ober das Gebet um die Vollendung bes Liebesreichs bis gur absoluten Epiphanie, Apof. 19, 20; Tit. 2, 13; 1 Joh. 2, 28; 3, 2. Kap. 17. Uebersicht. Erster Moment: Der Gegensatz

zwischen himmel und Erbe; zweiter Moment: ber himmel und feine Burgen auf Erben; britter Moment: bie Grundung und Entfaltung bes himmels auf Erben; vierter Moment: bas innere Einswerben von himmel und Erbe; fünfter Mo-

ment: die vollendete Erscheinung. Ueber die Abschiedsreden Jesu f. Luthers Bred. vom Jahre 1538, Bb. VIII. Matthesius: Luther habe gesagt, das sei sein bestes Buch, das er gemacht babe. G. Lehr, de sublimitate sermonum Jesu Christi, Joh. 13—16, Göttingen 1774. Start, Paraphr. et Comment. in Ev. Joh. 13—17, Jena 1814. Ein großes Berzeichniß von Einzelichnisten f. in Eiligentese kiel Archiver & 2012. zelschriften f. in Lilienthals bibl. Archivar, S. 321; Dang, Universalwörterbuch ber theolog. Literatur, heit zwischen bem Jenseits und dem Dies- S. 466 ff. Ueber bas hohepriefterliche Gebet f. un-

Der befestigte Gegenfat zwischen bem Diesseits und bem Jenfeite und feine Bermittlung burch die neue Stiffung Chrifti (bas Abendmahl als das Gebot ber Bruderliebe). Die ernste Größe dieses Gegensates, ausgedrückt mit der Berkündigung der Berleugnung des Petrus. Die Berklärung Christi und der Rene Bund. Das neue Gebot als die Berklärung des Gesetes, sowie des Ges gensates zwischen bem Jenseits Chrifti und bem Diesseits ber Seinen,

Rap. 13, 31-38.

(Matth. 26, 26-35; Marf. 14, 22-31; Luf. 22, 31-38.)

Alls er nun hinausgegangen war, ba fagt Jesus: Nun ift ber Sohn bes Menschen 32 verherrlicht, und Gott ift berherrlicht in ihm. \* Wenn Gott berherrlicht ift in ihm1), so wird Gott auch ihn verherrlichen in fich felbft, und zwar alebald wird er ihn ver-33 berrlichen. \*Rindlein, nur noch eine fleine Beile bin ich bei euch. Ihr werbet mich juchen, und wie ich zu ben Juden sagte: wo ich hingehe, ba konnet ihr nicht hinkom= 34 men, fo fage ich euch nun jest. \*Ein neues Gebot gebe ich euch, bamit ihr euch unter

<sup>1)</sup> Die Borte εί ο θεος έδοξάσθη έν αὐτῷ fehlen bei B. C\*. D. 2c. Wahrscheinlich hielt man die Biederholung für überfluffig.

einander liebet, bem gemäß, wie ich euch geliebt habe, bamit auch ihr euch unter ein= ander liebet. \*Un bem werben Alle erfennen, baß ihr meine [euoi] Junger feib, wenn 35 ihr Liebe unter einander habet. \*Da fagt zu ihm Simon Betrud: Berr, wo geheft bu 36 hin? Jesus antwortete: Wo ich hingehe, babin fannst bu mir fur jest nicht folgen, hernach aber wirst bu [mir1] folgen. \* Bu ihm fagt Betrus: Herr, warum kann ich 37 bir nicht folgen jest gleich? Ich will mein Leben für bich laffen. \*3hm antwortet 38 [anoxoiveral] Jefus: Dein Leben folltest bu für mich laffen? Bahrlich, mahrlich fage ich bir, ber Sahn wird nicht gefrahet haben2), bebor bu mich verleugnet haft3) breimal [nach einander].

### Eregetische Erläuterungen.

1. Ale er nun hinausgegangen. Bon Chrufoftomme u. A. wird biefer Gat an ben vorigen: es war aber Nacht, angeschloffen. Richt nur bas ove spricht bagegen, auch ber ftarte Absat in bem vig und ber gewaltige Gegensat zwischen bem vorigen

und bem folgenben Abschnitt.

2. Der Sohn des Menichen verherrlicht. Da= mit spricht Tesus nicht blos eine Prolepsis bes naben Triumphes aus. Es ift die Feier eines wirklichen Triumphs. Er hat schon im Geiste das Reich der Finsterniß besiegt, nachdem er dem Judas gegenüber im Geiste ist erschüttert worben, und zwar indem er als ber Christus ben Antichrift burch bie Wirfung feines Geiftes in ber vollen Confegueng feiner Wahrheit, Liebe und Bebuld gegenüber ber äußerften Falichheit, Berbitterung und Aufregung aus ber Gemeinde ausgeichieben hat in rein bynamischer Weise. Der Sieg über ben Judas im Geist ift ein Sieg über ben Satan selbst und über die bem Geiste Ischarioths homogenen Bersuchungen ber Welt (s. L. Jesu II, S. 1327; III, S. 675). Mit diesem Sieg ist ber Sieg in seinem Seelenleben (Gethsemane) und in feinem Leibesleben (Golgatha) begründet, und infofern ift er ichon im Pringip verherrlicht.

3. Wenn Gott verherrlicht ift in ihm. Gegenfat au bem Menschensohn. Als Menschensohn hat er in ber vollen Durchführung ber reinen humanität ben Judas übermunden; aber als biefer Menichenfohn war er auch bas Organ Gottes, Rap. 5, 19; 2 Cor. 5, 19. Es gereicht auch zur Verherrlichung Gottes, bag bas Bose, bas ganze antichriftliche Reich jetzt in so rein menschlicher Weise prinzipiell überwunden ift und fortan überwunden werden

wird in aller Welt.

4. So wird Gott and ihn verherrlichen in fich felbit. Wie Gott in bem Bergen Chrifti und feinem fiegreichen Berhalten verherrlicht, als bie UUmacht bes Beiftes erwiesen ift, so wird er nun auch Chriftus verherrlichen in ihm felbst, b. h. auch bie allmächtige Geistesmacht bes Sohnes in seinem Gotteswalten, in seinem eigenthumlichen Lebens= gebiet, ber Sphare, ber Offenbarung bes Baters, insbesondere in dem Jenseits und von dem Jenseits aus. Das er kavra ift von Chrisoftomus und Ammon = dia gedeutet worden. Dadurch mird ber Gegensat verwischt. Ebenjo wird ber Gegensat geschwächt burch die Erffarung bes Coccejus: indem Gott verherrlicht worden ift, ift auch ber Sohn verherrlicht worden. Augustin u. v. A. ben Nachften nicht blos de kavror lieben, fondern pon ber exaltatio: ita scilicet, ut natura hu- ὑπὲο ἐαυτόν (Cyrill, Theodor Mopsveste 2c.).

mana, quae a verbo aeterno suscepta est, etiam immortali aeternitate donetur. Tholud weist hin auf Phil. 2, 9: "Die Erhöhung bes Gob-nes nach paulinischer Darstellung ber modos für feine Erniedrigung." Meber: Durch die Rudfehr in Gottes Gemeinschaft, von welcher er ausgegangen. Rach biefer Seite bin ift ev kavra naber zu bestimmen. Das Sein Chrifti war ein Sein in Gott, nicht nur von seiner himmelfahrt, sonbern schon von seinem Tobe an, insofern er der biesseitigen Welt entrudt war. Für die diesseitige Welt war sein persönliches Leben jetzt in Gottes Walten verborgen, aber sein persönliches Wesen trat aus bem Walten Gottes bestimmt wieder hervor mit ber Auferstehung und mit ber Senbung bes Beiftes, und nun verherrlicht in göttlicher Beiftesmacht, um bis zu seiner Erscheinung bin immer mehr verherrlicht zu werden. S. Col. 3, 3. Das Wort: in ihm, erfüllt sich also von dem Tode Christi an. — Und zwar alebald. Das zweite xat führt die nähere Bestimmung ein, eidvis, woraus auch folgt, baß die Berherrlichung des Sohnes in Gott fofort eintreten foll.

5. Kindlein, nur noch eine kleine Beile. Rach ber ftrengen Entfernung bes Berrathers tann er ben Jüngern fein von Liebe und Abschiedsschmerz bewegtes Berg offenbaren. Das hier zuerft zärtliche Tenvia. Doch hat er eine ernste Verhandlung auch noch mit ihnen (f. ben Lukas). Er will fie belehren barüber, baß fie es nicht barauf anlegen follen, ibm

jetzt in ben Tod zu folgen.

6. Da könnt ihr nicht hinkommen. Wie ich zu ben Juden sagte: Kap. 7, 34; 8, 21. 24. Er sagt ihnen dasselbe jetzt auch; wenngleich in anderem Sinne. Was er ihnen jetzt sagt, gilt auch nur für jetzt. Sie können ihm für jetzt in den himmel nicht folgen. Aus ben beiben Gaten: ihr werdet mich vermiffen, und: ihr konnt mir jett nicht fol-

gen, ergibt fich ber folgende.

7. Ein neues Gebot gebe ich euch. Das nene Gebot foll ihnen offenbar feine Gegenwart einftweilen ersetzen, bis fie wieder gu ihm tommen. Berichiedene Erflärungen, unter gemeinfamer Boraussetzung, daß der Folgesat: ίνα άγαπατε άλλη-lovs etc. den Inhalt des neuen Gebotes enthalte. Die Erwägung, baß bas Gebot ber Nächstenliebe ja tein neues fei (3 Moj. 19, 18; Matth. 5, 43 ff.; 19, 19; 22, 37), fondern ein altes, führte die Ginen bazu, bem Abjeftiv neu einen gefteigerten Sinn ju geben, bie Undern, es in einem veränderten Ginne zu nehmen. 1) Der gesteigerte Sinn: a) Man solle

<sup>1)</sup> Das wor fehlt in B. C\*. L. X., Vulgata 2c.

<sup>2)</sup> φωνήση gegen φωνήσει fehr start bezeugt.

<sup>3)</sup> Die Lesart apvion entichieden überwiegend gegenüber dem (fpnoptischen) Compositum. Milderer Ausbrud.

Abgefehn von Anberem ift bies fein flarer Gebante. b) Man folle ben Rächsten lieben, wie Chriftus bie Seinen geliebt. Das folgende γγάπησα fei die na-here Bestimmung des καινή (Chrhsostomus, Tholud). Dagegen ist erinnert worben (be Wette), bie modifizirende Bestimmung gehe nicht auf bas Borige, fonbern auf bas Folgende. Hauptbebenken ift, baf bamit bas potenzirtefte Gefet gegeben mare, ohne Anweisung, wie man es erfüllen fonne. c) Es fei bas neue Gebot ber driftlichen Bruberliebe in ibrer Berschiedenheit von der allgemeinen Nächstenliebe. (Grotius, Kölbing, Stud. u. Krit. 1845; und ähnlich Luthardt, Meyer:) "Die Neuheit liegt in der Triebkraft der Liebe, welche die Liebe Chrifti fein foll, bie man erfahren hat. Daburch erhalt bas an fich alte Gebot bie neue Beftimmtbeit." Dabei ift freilich überfebn, bag ein erfahrenes, triebfräftiges Gebot nicht mehr ein bloges Gebot ift, sondern eben ein innerlich treibendes Bringip. Daber d) bas Pringip bes neuen von Chrifto gebrachten Lebens (be Wette). Mener: Das sei zwar freilich bie neue exrodi, es werbe aber hier nicht gesagt. In sosern wäre also auch Meyers eigne Erklärung widerlegt. 0) Entschränfung der im A. T. begränzten nationalen Rächstenliebe (Röftlin, Silgenfelb). Dies ift ichon Matth. 5, 44 babin erledigt, daß Chriftus in dem altteftamentlichen Gebot felbft ben Reim zu feinem Gebot von ber Rächstenliebe findet im Gegensatz zu ber Satzung ber Schriftgelehrten. - 2) Beranberter Sinn: a) praeceptum illustre (Hackspan 20., Wolf); b) mandatum ultimum (Heumann); c) das jüngste (Nonnus; ὁπλοτέσην); d) ein im-mer neues (Olshausen: nie veraltend); e) ein er-neutes (Frenäus, Jansen); f) ein erneuerndes (Augustin); g) ein unerwartetes (Semser: unerwartet nach bem Rangstreit, Luk. 22, 24 ff.) — Wir nehmen auch jett noch an, daß die evroln xaivn bie Stiftung bes h. Abendmahls bezeichne (Leben Jesu II, 1330; III, 681) und das verwundernde Ausrufungszeichen Mehers übernehmen wir als Affirmationszeichen. Daß Jesus seinen Lehren selbst nicht die Bedeutung von äußeren Gesetzen hat geben wollen, ist eine burch das ganze N. T. begriinbete Boranssetzung. Wohl aber hat er Ge-meinbestiftungen gemacht: das Abendmahl, die Taufe, das kirchliche Amt 20., so aber, daß alle in ber Stiftung bes Abendmahls ihr Centrum haben. Davon sagt nun Christus: τὸ αξμά μου τῆς και-νῆς διαθήκης (Matth. 26, 28; Mart. 14, 24) ober αυά ή καινή διαθήκη (Lut. 22, 20). Sind διαθήκη und έντολή durchaus verwandte Begriffe, wird die erftere zur letzteren burch die Worte: Goldes thut 2c.; ihr sollt verkündigen 2c.; gibt es nur Eine neue διαθήμη, nur Eine neue έντολή, so fällt nothwendig die Gine mit der Andern zusammen. Dazu kommt, daß man an dieser Stelle gerade die Ermähnung bes Abendmahls bei Johannes zuerst erwarten muß. Tholind: "Die von Johannes — weil ste aus der Ueberlieferung genügend bekannt — übergangene Abendmahlseinsetzung würde hier (B. 34) die paffenofte Stelle finden. Nicht nur Gedächtnigmahl bes Scheidenden (1 Kor. 11, 25), sondern Bereinigungsmahl der Liebe mit ihnen, bis er kommt, ist bas Abendmahl, Offenb. 3, 20; 1 Kor. 11, 26. Cbenfo ist es das Bereinigungsmahl ber Seinigen unter einander, 1 Ror. 10, 17." Es ift noch aufmerksam zu machen auf das ήγάπησα; wozu Meyer: "Denn' Meister im Sterben nachzuthun; er will sogar

Jefus fieht fich ichon am Enbe bes Werks feiner liebenben Selbstbingabe." Dies war allerdings bei ber Stiftung bes Abenbmahls ber Fall und wird auch nur durch die Beziehung auf biefe erflärlich.

8. Damit ihr euch unter einander. Dem Borigen zufolge nicht ber Inhalt bes neuen Gebots, sondern der ethische Zweck besselben. Das Abend-mahl soll das Licht, den Trieb und die Kraft einer solchen Bruderliebe vermitteln. Zwiefache Con-struktion: 1) Der Satz: καθώς διγάπησα etc. ist ein Parallelfat jum vorigen (Beza, be Wette u. U.). Das xad ws etc. ist mit Nachdruck vorangestellt: Gleichwie ich Euch geliebt — bag ihr fo Euch un-tereinander liebet." Meyer bemerkt mit Grund: Dies fei bem einfachen johanneischen Styl nicht entsprechend. 2) Der Sat: καθώς ηγάπ. etc. ift Nachsat jum vorigen, bas Agens enthaltend für die Ermahnung: Ihr follt euch unter einander lieben. Meyer: "Damit ihr euch liebet untereinanber in Gemäßheit beffen, bag ich ench geliebt habe, bamit ihr eurerseits 2c." Damit murbe ber lette Sat entweder tautologisch ober schief. Die Liebe Jesu murbe einzig nur nach ihrem Zweck, Liebe gu erwecken, bestimmt, und biesen Modus sollte bemgemäß auch die Liebe ber Junger haben. Wir fehren zu Dr. 1 gurud, boch in anderer Faffung: Die neue Stiftung ift gegeben, bamit bie Junger ein-anber lieben, gemäß ber Thatfache, bag Chriftus die Seinen geliebt hat, damit sie n. s. w. Das heißt: Das Abendmahl ist das Sakrament, die Bergegenwärtigung bes nadas seines Opfertobes selbst, und die ethische Frucht, die sein Opfertod selber haben wollte, eine Gemeine in Gemeinschaft ber Bruderliebe, die foll nun das Abendmahl als die lebendige Bergegenwärtigung feines Opfertobes und ber Erfatz feiner Gegenwart vermirt= lichen

9. An dem werden Alle erkennen. Die wechselseitige Bruderliebe, bas Rennzeichen ber Chriften, 1 Job. 3, 10; Neanbers Denkwürdigkeiten I, p. 97; G. Arnold, Abbilbung ber ersten Chriften, Bb. 3. Tholud: "Erstaunt pflegten die Beiden auszurufen: "", Sebet, wie bie Chriften einander lieben und wie sie bereit sind, für einander zu sterben"". Ein Minucins Felix, ber Beibe, fagt von ben Chriften: "Sie lieben fich, ehe fie fich noch kennen"; und Lucian im Peregrinus fpricht spottenb: "Ihr Gesetzgeber hat fie beredet, baß fie Alle Britber feien".

10. Herr, wo gehest du hin? Betrus findet ei= nen Stachel in bem Worte Jefn (B. 33), ben er noch nicht los werben fann. Jefus begegnet alfo bem eigentlichen Gebanken seiner Frage mit der Untwort: Dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Er wendet also das allgemeine Urtheil (B.33) jetzt auf ihn an; tröftet ihn aber mit ber buntlen Andentung seines Märtyrertobes analog, wie er bie Söhne bes Zebebäns berubigte, Matth. 20, 23 (vergl. Joh. 21, 18). Das δύνασαι will Tholuck hier letiglich von der subjektiven Unmöglichkeit in Petrus verstehen, wogegen das divaode eine objektive Unmöglichkeit aussprechen soll. Es correspondirt boch wohl in beiben Fällen ein objektives und subjektives Moment. Zu einem Tobesgang mit Christo zugleich waren die Jünger ebenso wenig verords net, als fie bazu gereift maren.

11. Jest gleich. Ich will mein Leben. Daß von einem hingang durch ben Tob die Rebe sei, ist ihm flar. Er vermißt sich aber nicht nur, es bem

für ihn sein Leben lassen. Die Antwort Jesu ift bem gemäß; beschämend. Und zwar mit ber Be-theuerung: Wahrlich, wahrlich. Dein Leben für mich laffen! Richt einmal bekennen wirft bu mich. Bielmehr verleugnen. Und zwar breimal. Und zwar eben jest, eh' ber Hahn gefräht hat, vor bem nächsten Morgen. Betrus bedurfte auch hier wicber starker, nachbrudlicher Worte. Was die Zeit diefer Berhandlung mit Betrus betrifft, so verlegt Lukas sie in bieselbe Zeit, indem er ergänzende Momente mittheilt (Kap. 22, 31—34). Matthäus und Martus finden fich badurch veranlaßt, die Berhandlung nach bem Auszuge Jesu aus bem Baschalokal zum Delberg bin mitzutheilen, weil fie die allgemeinere Eröffnung überordnen wollten, welche Jefus fämmtlichen Jüngern machte, fie murben fich in ber Racht alle an ihm ärgern. Gehr leicht tounte auch biefe Eröffnung ben Petrus veraulaffen, noch einmal auf die Betheuerung feiner treuen Ergebenheit gurud gu fommen.

### Dogmatifch-driftologifche Grundgebanten.

1. Das frohlodende Aufathmen Jeju nach bem Beggange bes Judas: 1) ein Borzeichen bes Auflebens und Aufleuchtens ber Gemeine am jungften Tage, Matth. 13, 43; Luf. 21, 28; 2) ein Zeichen bes Ausbrucks feines großen Geiftessieges in bem Geisterstreit mit bem Berrath im Jüngerfreise, mit dem Judas als bem Repräsentanten bes Satans; 3) ein symboliiches Beichen für feine Gemeine, in welcher Art fie in reiner, gottgeheiligter und gotterfüllter bu-manität (nach bem Borbilbe bes Menschensohnes) ben antidriftlichen Wiberfacher überwinden und in bonamischer Cenfur endlich ausscheiden foll. Chenfo eine Andeutung, wie man fich über den offnen Austritt falscher Brüber und Glieder mehr festlich freuen als ärgern foll.

2. Der Gegensatz bes reinen Menschensohnes, welcher bie Ehre Gottes vertritt, und bes falichen ber nach bem historischen Zusammen-Freundes, der nach dem historischen Zusammen-hang das Wertzeng einer antichristlich verstockten Hierarchie, nach bem ethischen Zusammenhang bas

Werfzeug bes Satans geworben ift.

3. Die Berklärung ift die Offenbarung ber innern Geiftesmacht in ber ungehemmten Erscheinung und Wirksamkeit ihres Lebens, also die ber Ibee gemäße Ericheinung. Darftellung ber Geiftesberrschaft in ungehemmter Lebensherrlichkeit. Der Bater burd Chriftus verklärt. Der höchfte Sieg ber Liebe über ben Saß, ber Treue über die Falschbeit, ber Demuth über ben Sochmuth, ber Geelen= rnhe über die Aufregung und Gelbftverftörung, ber Rlarheit über bamonische Berbufterung ift bie bochfte Bemährung ber Herrlichfeit bes personlichen Menfchenfohnes, ber centralen Berfonlichkeit felbft, und bamit bie vollendete Berherrlichung bes perfönlichen Gottes, bes Baters, ber folche Macht fei= nem Sohne und burch ihn feinen Rindern gegeben bat. Die Berherrlichung bes Menschen= sohnes in Gott. Gott verherrlicht in feinem was jest die Menschen thun, die fich wiber ihn ver-Jenseits und von seinem Jenseits aus die Berfonlichkeit Christi als das absolut dynamische Pringip, barin foll die evangelische Gemeine fein Borbild bas in seiner Individualität sich im Tobe selbst erfaßt, alle Tobesbande burchbricht, über alle himmel emporschwebt, in feiner Berfonlichkeit die Tiefen bes Beiftes erfaßt und ausgießt über alles als ben Menfchenfreundlichen in h. Menfchlichkeit.

reich des perfonlichen Lebens emporzuziehn und in und mit ihr die Welt zum Baterhause zu verflären.

4. Das gartliche Wort bes Abschiede Chrifti. Rindlein 2c. wiederhallend in bem Worte feines Jüngers: 1 30h. 2, 1; Rap. 3, 18. Die Rluft zwi fchen bem Jenfeits und Dieffeits, aufgeschloffen und geschloffen ober vertlärt burch bas beil. Abendmabl.

5. Chriftus tein neuer Gefetgeber, weil er alle feine Gebote gufammengefaßt: 1) in bie Liebes-ftiftung feines von feinem Wort begleiteten Gatraments, ober 2) in Die Gabe feines Beiftes; zwei

Grundgeftalten beffelben Segens.

6. Wenn bas Abendmahl uns bie Gegenwart Chrifti erfeten foll, weil es von feiner bynamischen Wirtung und Rundgebung erfüllt ift, wie fann gerade baffelbe auch von dem Tröfter ausgefagt merben, Kap. 14, 16? Der Tröfter bezieht fich eben burchaus auf ben Rachlaß, die Stiftung Chrifti im Wort und Saframent; und erft in ber Gemeinschaft bes beil. Geistes hat die Berkündigung des Todes Chrifti burch Wort und Saframent ihre volle

7. Das ahnungslose Selbstvertrauen bes Betrus ein großes firchengeschichtliches Vorzeichen und

Warnungszeichen.

8. Wie Christus durch die Feier des Liebesmable und Abendmable bie Junger vorbereitet hat für ben neuen großen Aufschluß bes himmlischen Paradieses, bes himmels und der von ihm burch fie zu stiftenden lebendigen Berbindung zwiichen himmel und Erbe.

9. Die göttliche Zuversicht Chrifti in ber Boraussicht bes Berrathe bes Jubas und ber Berlengnung bes Betrus, eine Zuverficht zu bem absoluten Siege bes göttlichen Waltens über alle Wibermartigfeiten des Bofen, bes Triumphs ber Bahrheit und Gerechtigkeit über bas Beillose, bes Triumphs ber Liebe und Gnabe über die Beilsbedürftigen.

### Somiletische Andeutungen.

S. bie Grundgebanken. — Die Siegesfeier Chrifti, die in ber Entfernung des Berrathers lag. Das fernere Alleinsein bes Berrn mit feinen Jüngern, ein Borbild ber gereinigten himmlischen Gemeine: 1) nach ber innigen Bertraulichfeit, 2) nach ber hohen Festlichkeit, 3) nach ber reichen Liebes- und Lebensoffenbarung, 4) nach den herrlichen Aufschlüffen, 5) nach bem ahnungsreichen Blid in die Ewigfeit in Diefer Gemeinschaft. Was ber Herr mit seinen Jüngern rebet, nachbem Judas hinausgegangen: 1) Rein Wort mehr von Judas felbft, geschweige ein hartes, 2) wohl aber von bem triumphirenden Balten Gottes über feinem finftern Thun. - Run ift ber Menfchenfohn. Ein seliges Siegesgefühl ber entlafteten Bruft nach schwerften Bedrückung und bem beißesten Rampfe (B. 21). - Jubas geht hinaus, feinen Meister zu verrathen, und Chriftus gittert nicht, wenn nicht vor Freude. — Er fieht nicht auf bas, ichmoren haben, fondern mas Gott thut. erfennen und befolgen. - Die wechselfeitige Berflärung bes Baters und bes Sohnes. S. Rap. 17. 1) Wie ber Menschensohn seinen Gott verklärt hat Fleisch; um bie gange Menscheit in bas Liebes- 2) Wie Gott ben Menschensohn verklart als ben

Gottessohn in heiligem Gotteswalten. — Lieben Rindlein. Die Empfindungen bes herrn bei bem Borgefühl feines Scheidens: 1) bes Schmerges, 2) bes Segens, 3) ber Beforgniß, 4) ber guten Buverficht. - Dber: Der Schauber und bie Freude Christi bei bem Fortgange bes Judas, verglichen mit seinem fanften Schmerz, womit er nun von ben Jungern fortgeht. - Die Sindeutung Chrifti auf feinen Eingang in ben himmel: 1) Er geht jett babin; 2) bie Juben als Juben fonnen nie bahin kommen; 3) die Jünger können jett noch nicht babin tommen. - Gine bestimmte Andeutung, baß man für ben himmel driftlich reifen muffe. -Das Vermächtniß Chrifti für die Seinen bei seinem Fortgange, ober bas neue Gebot. - Das h. Abend= mahl das neue Lebensgesetz der Gemeine Christi. Das Abendmahl der Kirche ihr Grundgesetz: 1) der Inbegriff ihrer Stiftungen (Wort, Tause, Disciplin 2c.); 2) ber Inbegriff ihrer Lehren; 3) ber In-begriff ihrer sittlichen Mahnungen. — Die Liebe, das Mertmal ber Chriften. - Die Störung ber Abschiedsseier Chrifti mit ben Jungern burch bie Selbstüberhebungen des Betrus: 1) Abermals ein eigenwilliges Widersprechen gegen bas Wort Jesu, und zwar nach dem Fußwaschen und Abendmahl; 2) das Aussprechen eines ftarten Treugelübbes, wovon ber Berr vorausfah, bag es zur Berleugnung werben würde. — Bergleichung bes Judas und bes Betrus in biesem Moment: 1) Aehnliche Büge: Jener wirft fich braußen weg an ben Feind in entschiedenem Abfall; diefer vermißt fich inmitten bes Jüngerfreises einer Treue, wozu ihm bie Rraft fehlt. 2) Der Unterschied : Dort Berbitterung ; hier Liebe zum Herrn. Dort die äußerste Falsch-beit; hier Aufrichtigkeit und offnes Aussprechen. — Der Aufrichtige immer erlösungsfähig. — Die traurige Gewisheit Jesu über die bevorstehende Berleugnung des Petrus, eingefaßt in die stille Zuverficht zu bem gewiffen Sieg ber Gnabe.

Starde, B. 31: Gin weiser Lehrer gibt bas Beiligthum nicht ben Hunden, und wirft die Berle göttlichen Worts nicht vor die Sane, Matth. 7, 6; 2 Tim. 2, 15. - Canftein: Alle Leiden der mahren Chriften endigen fich zu ihrer Berberrlichung, ja fie felbst sind ihnen eine Herrlichkeit. — Zeisins: In allen Eritbsalen ift bas Beste, bie Au-gen bes Glaubens unbeweglich auf bie verheißene fünftige herrlichkeit wenden. -- Schon mitten in bem Leiden, als im tiefften Grabe ber Erniebrigung, und im Tobe felbst leuchteten die vortrefflichsten Strahlen ber herrlichkeit bervor. - Zeifins: Chrifti Berrlichkeit ift auch unfre Berrlichkeit, benn barum (auch) ift er verkläret worden, daß er uns zur ewigen Rlarheit und Berrlichkeit bringen möchte. Ein seliger Tod ift ber Weg zur ewigen Berrlichfeit ber Kinder Gottes im himmel. - 3.34. -Bebinger: Brufe bich felbst. Biel Liebe, viel Christenthum. — 1 Betr. 1, 22. — Zeifing: Bie bie leiblichen Orbensbrüber ihre besonderen Zeisten chen baben, also ift ber geiftlichen Brüber ober gläubigen Chriften Orbenszeichen bie Liebe. Ber Diese nicht hat, ift seines Orbens verluftig. - B. 36. - Quesnel: Gott hat seine Stunden. Er macht, baß wir basjenige, so wir zu einer Zeit nicht thun tonnen, gu einer andern Zeit verrichten. - B. 37. - Hebinger: Bermeffenheit ift auch bei guten Bergen zuweilen größer als die Rraft, Phil. 2, 13. - Chriftus muß für Petrus fterben, ebe Betrus

Bertrauen auf bich. Aus Christi Geift und Tob muß Alles tommen. — B. 38. Wir follen unfere Bruber ihrer vielen Schwachheiten halber nicht verwerfen noch verstoßen in guter hoffnung ihrer Berneuerung und Reinigung. — 1 Kor. 10, 12. — Gott läßt zuweilen zu, baß seine Beiligen ftraucheln und fallen, bamit bas Berberben, fo in ihnen ber-

borgen liegt, ihnen möge recht offenbar werben. Hent werden. Hent wer an in. Mit bem Berrath bes Jubas sah Jesus seinen Tod als entschieden an (boch sagt das "nun" zunächst, daß auch sein Sieg schon entschieden war) so zur als schon ausgesührt, und somit auch seine Berklärung. – B. 32. Der Mensch verdient fo viel Ehre, als er felbft für Gottes Ehre gethan und aufgeopfert bat. - Ber biefe gu feinem ersten 3med macht, tann ficher hoffen, bag Gott ihn verherrlichen wird. Wie find nicht die Apostel verherrlicht worden. — B. 36. Die Zusicherung, daß der Redliche wächst in ber Pflichtftarte, in der Stärte bes geiftlichen Lebens. - Gogner: 311 2. 30. Der Teufel ift ein ungestümer Berr; er will schnell bedient sein, und läßt bem Menschen teine Zeit, sich zu befinnen. Rur ichnell fort! Din-weg! beißt es bei ibm. — B. 33. Der Weg, ben ich jetzt gebe, ist euch noch zu raub. (Auch bas Ziel liegt euch noch zu boch). — Chriften follen in ber gangen Welt an ber Liebe erfannt werben. Jedes abnt die Gnade im Andern, die das Andere in ihm ehrt. - Bu B. 37. Gin folder Uebermuth ftedt in ber menichlichen Natur. Sie will ber Gnabe immer vorlaufen, bis fie recht anläuft, wie in Betrus, und ber Stolz endlich ftirbt. - Gerlach: Berkläret ift hier und im Borigen und Folgenben immer jo viel als verherrlicht. Unter bem verherrlichen aber ift die Offenbarung ber göttlichen Macht und Herrlichteit zu verfteben. göttliche Berrlichteit ift Gottes erscheinenbe allmächtige, beilige Liebe. — Dies untereinander (V. 34) ist hier wohl zu berücksichtigen. Jesus rebet in diesen letten Abschiedereden nicht mehr von ber Welt (? S. 16, 8 2c.), sondern nur noch von ben Seinigen; baber nicht von ber Liebe, welche für ben Andern sich hingibt, aber teine Erwiederung bei ihm findet; sondern von der Liebe in dem Berhältniß mahrer Junger untereinander, welche nach einer Einheit ftreben follen, welche ber bes Baters und bes Sohnes gleichkommt (Rap. 17,21), und bieje Ginheit offenbaren follen vor ber Belt, bamit bie Belt erfenne, baß Jefus von Gott gefandt fei. In ihrem Befen ift biefe Bruberliebe eine und dieselbe mit der allgemeinen Liebe, aber in ihren Meußerungen unterscheibet fte fic. B. 36. In biefer hinzugefügten Deutung auf ben fünftigen Märthrertod bes Petrus liegt zugleich ein Troftwort, das nachher, als ber bittere Schmerz über seinen tiefen Fall ihn ber Berzweiflung nabe brachte, ihn wieder aufrichten konnte. Bergl. Luf. 22, 32. — Listo: Ich will mein Leben. Go fprach er im lebendigen Gefühl und Bewußtsein aufrichtiger Liebe und inniger Unhänglichkeit an Jefu, aber voll Berblendung itber feine Schwachheit, indem er fich mehr Rraft und fittliche Glaubeneftarte zutraute als er befaß. - Branne, B. 31: Gin Jubelichrei bes Siege in ber Racht, ba er verrathen ward. - Gott wird in Christo verflärt burch bas Leiden und Sterben, und Chriftus wird in Gott verklärt burch bie (Auferstehung) Himmelfahrt und Erhöhung zur Rechten ber Mafür Chriftus fterben kann. - Darum hute bich vor jestät. - Liebe Rinblein, 1 Betr. 1, 23, -

Und wie ich zu ben Juben fagte. Aber wie nem Bunbe gehört eine Gefetzgebung. — Wie ich anders boch hier. hier fehlen die icharfen Bufate, die jenen gaten, aber es fehlen auch die verkehrten Entgegnungen (Joh. 7, 34; 8, 21). — Der Chrift ohne diese Bruderliebe ist wie ein tönend Erz, eine klingende Schelle. — Petrus beweist, daß der Mensch allezeit beffer als feine ichlechte, aber auch ichlechter ale feine gute Laune ift.

Richter: B. 37. Daß Petrus nicht glänbig gehoriam schwieg, war schon ber innere Anfang seines Falles. — Stier: B. 34. Wenn sich bie nard dien die Abendmahlsstiftung redet, auf 2 Mos. 24, 8, vgl. Jer. 31, 31, bezieht, so steht ohne Zweifel die errold zaurf wieder hier-mit in genauestem Zusammenhange. Denn zu ei-

euch. Die erste vollkommene Geseterfüllung in Chrifto, einem Menschen wie wir, fieht nun vor uns als lebenbiger Detalog, aber für den Glauben fommt aus ihr die Kraft in uns, gleich also zu lieben, Ephes. 5, 1. 2. — Ritich: So folgt von felbft, bag, bie fich untereinander lieben, fich baburch nur itben und vorbereiten, über ihren Rreis hinaus in alle Welt hineinzulieben. - Man hat falich gesagt, auch breimal fei die Berlengnung bes Betrus vorhergefagt: hier, nach Lufas, nach Matthäus und Markus. Richtiger und bebeutsamer noch ergibt fich vielmehr, bag Betrus breimal bagegen protestirt bat.

Der Aufichluß und bie Offenbarung bes himmels (ber himmlifchen Beimath) burch die Offenbarung bes himmlifden Chriftus in bem Diesfeits. Die Bertlarung bes Senfeite, welche burch feinen Fortgang und feine Berbindung mit ben Jungern im Geift entfteben foll. Unter bem Sternenhimmel. - Chriftus ber Beg in's und Geip entspegen soll. unter dem Sternenginmel. — Edriftus der Weg in's Baterhaus. Die Offenbarung des Baters (und des himmels) in der sichtbaren Welt. Die Gemeinschaft des Geistes als Eingang des Baterhauses, oder als Zelt und Borzeichen der himmlischen heimath. Thomas, Philippus, Judas Lebbäus, oder 1) der persönliche Ehristus gegenüber der drohenden Wirklichteit der Dinge und dem Zweisel; 2) die geistige Gottesoffenbarung gegenüber der Erscheinung und der sinnlichen Besangenheit; 3) die Kirche des Herrn gegenüber der Welt und ben weltlichen Meffiasibealen.

Rap. 14, 1-31.

(B. 1-14 Perifope am Philippus: und Jatobustage; B. 23-31 am erften Bfingfttage.)

Guer Berg ergittere nicht. Bertraut euch Gott an, fo vertraut ihr euch auch mir 1 \*In meines Baters Saufe find viele Wohnungen. Wenn es nicht fo mare, murbe 2 ich zu euch bann wohl gesagt haben: [ori] ich gebe bin, euch eine Statte zu bereiten? \*Und ob ich auch bingeben und euch bie Stätte bereiten werbe1), ich fomme wieder und 3 werbe euch zu mir nehmen, bamit, wo ich bin, auch ihr feib; \*und wohin ich gebe, ihr 4 wiffet ben Weg2).

Da fagt zu ihm Thomas: Gerr, wir wiffen nicht, wohin bu gehft, und wie wußten 5 wir [ba] ben Weg3)? \*Da fagt zu ihm Jesus: Ich bin ber Weg, [jowohl] bie Bahrheit 6 [ale] und bas Leben; Diemand fommt zum Bater, außer burch mich. \* Wenn ihr mich ? erkannt hattet, jo hattet ihr auch wohl meinen Bater erkannt4); und bon jest an ten= net ihr ihn und habt ihr ihn gefeben.

Da fagt zu ihm Bhilippus: herr, zeige uns den Bater [fichtbar], fo haben wir genug. 8 \*Da fagt zu ihm Jefus: Co lange Beit bin ich bei euch, und bu haft mich nicht erkannt? 9 Philippus, wer mich erblicht hat, ber hat ben Bater erblicht; und wie fprichft bu: zeige une ben Bater! \*Glaubeft bu nicht, baß ich in bem Bater bin und ber Bater 10 in mir ift5)? Die Worte, Die ich zu euch rebe, Die rebe ich nicht von mir aus; ber Bater aber, ber in mir wohnet, berfelbe thut die Werke. \*Glaubet mir's [felbit], bag ich in bem 11

1) Kal érocpase. Ladmann lagt nach Cobb. A. B. E. G. 2c. das zal ausfallen, Tifchendorf halt es nach Cobb. C. I. L. ber Vulgata und Itala feft. Die erstere Lesart icheint aus bem Gedanfen entstanden ju fein, das Erocuacow muffe als Berheißung ju dem folgenden πάλιν έσχομαι zc. gezogen werben. Der Folgefat foll aber das hingeln und Benfeits-Berweilen Chrifti limitiren. Cobd. D. M. ic. lejen Eroipasat nach dem Borigen.

2) Die Codd. B. C\* 11., Tischendorf lesen οίδατε την όδον statt οίδατε καὶ την όδον οίδατε nach A. D. 11. Mener ift fur die erftere Lesart: und wohin ich gebe, ihr wiffet den Weg. B. 5 foll diefe Lesart begunftigen. Diefe Stelle icheint freilich junachft fur Die Recepta ju fprechen, ba fie das Biel und ben Weg bestimmt unterscheibet. Gleich: wohl muffen wir der erfteren Legart den Borgug geben, da fie die ichwierigere ift und auch dem Busammenhang in bedeut tungevoller Beife gemäß.

3) Ladymann und Tischendorf nach Codd. B. C\* D., Berfionen u. statt δυνάμεθα την όδον είδέναι — οίδαμεν

την οδόν. Die Recepta Interpretament.

4) Das eyvaneire av ift mit ftarfen Beugen, A. E. G. 2c., bem notere av gegenübergestellt.

5) Heberwiegende Legart: ότι εγώ έν τῷ πατρί καὶ ὁ πατὴρ ἐν έμοί.

Bater bin und ber Bater [iff] in mir; wenn aber nicht, fo glaubet mir um ber Werke 12 felbst willen. \* Bahrlich, wahrlich fage ich euch, wer an mich glaubt, ber wird bie Werke, die ich thue, auch felber thun. Und [sogar] größere als diese wird er thun, — 13 benn ich gehe zum [meinem ] Bater; \* und was ihr nur erbitten werdet in meinem 14 Mamen, bas will ich thun, bamit ber Bater verherrlicht werbe in bem Sohne. \* Wenn 15 ibr etwas erbittet in meinem Namen, fo will ich's thun2). \*Liebet ihr mich, fo baltet 16 meine Gebote. \*Und ich will ben Bater ersuchen, und einen andern Bertreter Baraflet, 17 Troffer; be Bette: Beiftand] wird er euch geben, baß er bei euch fei3) in Ewigfeit. \*Den Beift ber Wahrheit, ben bie Welt nicht fann empfangen, benn fie fiehet ihn nicht und fie kennt ihn nicht; ihr aber kennet ihn, benn bei euch bleibt er, und in euch wird er 18 fein 1). \*Ich lasse euch nicht als Waisen zurud; ich komme zu euch. \*Ge ift noch um ein Kleines, und die Welt fiehet mich nicht mehr, ihr aber fehet mich; benn ich lebe, 20 und auch ihr werdet leben. \*An bemfelben Tage werdet ihr erkennen, daß ich in bem 21 Bater bin, und ihr feib in mir, und ich bin in euch. \*Wer meine Gebote zu eigen hat und halt fle, ber ift's, ber mich liebet. Wer aber mich liebet, ber wird bon meinem Vater geliebt werben, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.

Da fagt zu ihm Judas, nicht ber Ischarioth: Herr, wie kommt bas, bag du bich 23 uns wirft offenbaren und nicht ber Welt? \*Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn Einer mich liebt, ber wird mein Wort halten, und mein Bater wird ihn lieben, 24 und wir werben fommen und Wohnung bei ihm machen [ποιησόμεθα, die Kirche]. \*Wer mich nicht liebt, der halt meine Worte nicht, und bas Wort, bas ihr höret, ift nicht 25 mein, fondern bes Baters, ber mich gefandt hat. \*Solches habe ich zu euch gerebet, 26 ba ich noch bei euch weile. \*Der Bertreter aber, ber Beilige Geift, welchen mein Ba= ter senden wird in meinem Namen, berfelbe wir euch Alles lehren, und wird euch er= 27 innern an Alles, was ich euch gefagt habe. \*Ginen Frieden Friedensgruft laffe ich euch gurud, meinen Frieden Friedensgruß] gebe ich euch. Nicht wie bie Welt gibt, gebe ich 28 euch. Guer Berg ergittere nicht, und es gage nicht. \*Ihr habt gehort, bag ich gu euch gesprochen: ich gebe fort und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hattet, fo freutet ihr euch wohl [waret ihr wohl in Freude verfett, exconte], bag ich fin end geipro-29 den: ich 5] gehe bin zum Bater, benn ber Bater ift großer als ich. \*Und nun habe ich es euch gesagt, ebe benn es geschehen, bamit, wenn es geschehen ift, ihr bann glaubet. 30 \* Sinfort werde ich nicht viel mehr mit euch reben; benn es kommt ber Furft ber [Die= 31 fer6] Welt, und von mir gehört ihm gar nichts. \*Aber bamit die Welt erkenne, baß ich ben Bater liebe, und fo wie mir ber Bater geboten hat, ich alfo thue; fo ftebet auf, laffet uns aufbrechen, fort von bier.

#### Exegetische Erlänterungen.

1. Ener Berg erichrede nicht. Werbe nicht erschüttert. Der Geift, die Seele mag erschüttert werben (S. Kap. 11, 33; 13, 21), nicht das Herz, als Organ und Symbol des Vertrauens. Diese Ermuthigung bezieht sich allerdings nicht blos auf bas, mas er von der bevorftebenden Berleugnung gesagt (Chrysoft. 2c.), sondern zunächst auf die Unfündigung seines Abschieds und sein Urtheil über fie (be Wette u. A.), fie konnten ihm nicht folgen. Bei ber confreten Fassung bieses Urtheiles fam aber boch auch bas Wort von ber Berleugnung bes Betrus, welches allen Jüngern die gefährlichste ja an Gott, so glaubet auch an mich. Also das Aussicht eröffnete, mit in Betracht. Die Berleug- erste Verb. Indic. das zweite Imperat. (Vulg.,

nung bes Glaubensziels in's hohe unsichtbare Jenseits war auch in ber allgemeinsten Bedeutung von erschütternber Wirfung.

2. Bertranet ench Gott an, fo. Das nioreveir bezeichnet hier nicht bas Glauben im allgemeis nen Sinne (worin fie ben Glauben hatten) fonbern im fpeziellen Sinne: bas Bertrauen: und zwar als Bertrauen zu Gott hin, und als Bertrauen gu Chriffus bin, ihm nach. Daber übersetzen wir: vertranet euch an; nämlich bem Gott in ber Bobe; mir auf meiner Fahrt gur Bobe. Damit ift beseitigt 1) die Erklärung: ihr glaubet

<sup>1)</sup> Das wov fällt nach entscheidenden Beugen aus.

<sup>2)</sup> Diefer Bers fehlt bei X. und einigen Minusteln und Berfionen. Bahricheinlich megen der Aehnlichfeit mit B. 13 ausgefallen. Cod. B. lieft airnonre ue; bies "gehört einer frateren Beit an." Lude.

<sup>3)</sup> Statt μένη nach Cod. D. gemäß B. 17 entscheiden für η B. L. Q. X. Lachmann. Tijchendorf.

<sup>4)</sup> Das Futurum corac nach A. Q. Tischendorf, gegenüber von cori B. D., Ladmann, wird gerade durch das vorbergehende µevet als Prafens (E. G. K.) ftatt als Futurum (Vulgata) empfohlen.

<sup>5)</sup> Das einov fällt aus nach Cobb. A. B. D. K. 2c. Wiederholung aus dem Borigen.

<sup>6)</sup> Das rovrov fällt aus nach A. B. D. 20.; erflarender Infas.

Erasın. n. A.). 2) Glaubet ihr an Gott (als wenn tier, bezeichnend gewählt. "In ber Bielheit ber ei neor.) stände, so glaubet ihr auch an mich (Luuoval wurde von den K. B. eine Mannigfaltigkeit ei nior.) stände, so glaubet ihr auch an mich (Luther). Also das Berbum beide Male als Inditativ. Nach Chrill, Lucke, de Wette n. A. find beide Ausbrude Imperativ: Bertrauet auf Gott und vertrauet auch auf mich. Indessen benten wir nicht, daß Christus also Bertrauen und Vertrauen thei-len fann. Man möchte vielleicht eher erwarten: Bertrauet auf mich, so vertrauet ihr auch auf Gott nach ber Analogie des Wortes B. 6. Allein, es handelt sich hier um die Boraussetzung der himmelfahrt Chrifti, und bas ift: ber Bater im Simmel selbst als Ziel ber himmelfahrt. Daber: Ber-trauet end Gott an, so vertrauet ihr euch auch mir an (eis, in ber Richtung jum himmel, und ju bem gen himmel Fahrenden bin.) - Tholud: "Schon Erasmus bemerkt, daß fich B. 1 vierfach fassen lasse, je nachdem niorsvers beide Male als Indifativ, und bas erfte hppothetisch gefaßt wird (Aug., Luth.) oder das letzte als Indik. und Folge bes Ersten (Grot., Olsh. u. A.), oder bas erste als Inbit. und bas zweite als Imper. (Bulg.), oder wie icon die Meiften unter ben R. B. beibes als Imp." Wir halten mit Grotius bafür, baß bas Erfte als Imperativ zu faffen fei, aber im Sinne von Bertranen, bas zweite als Confekutiv, aus

ben angegebenen Gründen.

3. In meines Baiers Baufe. Das hans bes Baters ift ber reale Gottestempel, dem typischen Tempel ober Hause bes Baters (Rap. 2, 16), von bem fie jett ausgestoßen find, und als Juden Abschied genommen haben, entgegengesett. Nach Mener ware biefes Saus "nicht ber himmel it berhaupt, sonbern die besondere Wohnstätte der göttlichen döfa im Himmel, die Stätte seines berrsichen Throns (Ps. 2, 4; 33, 13 fs.; Jes. 63, 15 2c.) nach Analogie des Tempels in Jerusalem als himme lisches Heiligthum (Jef. 57, 15) angeschaut." Es heißt aber doch nicht umsonst: Unser Bater in ben himmeln (Matth. 6, 9); Chriftus fei herabge= stiegen vom himmel (Joh. 3, 13); gefahren gen Simmel (Act. 1, 11); habe fich gefett auf ben Thron der Majestät in den Himmeln (Hebr. 8, 1); bas Erbe ber Chriften sei ihnen aufgehoben in ben Himmeln (1 Betr. 1, 4). Wenn baber auch der Thron Gottes als der Mittelpunkt in den Simmeln ober als ber Höhepunkt über ben himmeln bezeichnet wird, so find damit die himmel boch nicht von seinem Sause ausgeschloffen, benn zwischen bem Stuhle im Haufe und bem Baufe felbft ift zu unterscheiben; abgesehen bavon, baß auch ber himmel ichlechthin fein Stuhl genannt wird, (Jef. 66, 1). Wir nehmen gubem an, bag man ben himmel Gottes nicht von ber Sternenwelt fpi= ritualistisch zu scheiben habe, und bag für uns bie Ericeinung bes Sternenhimmels ein Bild ber bimmlifchen Wohnungen fei, wenngleich nicht alle Sterne als himmlische Räume zu betrachten find. (S. m. Schrift: "Das Land der Herrlichkeit." Kurt, Bibel und Aftronomie; (Leben Jesu II, 3. 1349). Daber liegt es benn auch gang nahe, daß Jesus diese Worte zu ben Jüngern sprach beim Aufbruch ans bem Baschasaale, indem er hinden-tete nach bem Sternenhimmel. Sie waren fortan wie er Fremdlinge auf Erben und hatten keine bleibende Statt mehr: in biefem Momente schloß er ihnen ben himmel auf und machte ihnen die vielen Wohnstätten in des Baters Hause zur Verheißung. Daber auch ber Ausbruck: μουή Rafistätte, Quar- fich auch bei Joh. finde, wenn auch weniger hervor-

von Grabunterschieben gefunden, fo Clemens Alex. 2c. auch Stier, P. Lange 2c. Doch auf Grabunterschiede führt ber Zusammenhang nicht, sondern le= biglich auf die Bielheit ber Wohnungen." Tholuck. Wenn aber die Bielheit blos quantitativ fein follte, nicht auch qualitativ, so würde ber Ausbrud: es ift Raum genug, genügen. Allerbings ift bies auch gemeint nach Luthers Wort: "Jaget euch ber Teu-fel mit seinen Thrannen aus ber Welt, so sollt ihr

bennoch Raumes genug haben." 4. Dann wohl gefagt haben: ich gehe bin. Berichiedene Conftruftionen: 1) bie Rirchenbater, Erasm., Luther u. A., Hofm.: Wenn es nicht fo ware, so würde ich zu euch fagen: ich gebe bin: "Dagegen (meint Meyer) entscheibet B. 3, wornach Jejus wirklich hingeht, und eine Stätte bereitet. Allein es wäre nicht die einzige Stelle, in welcher Job. einen relativen Gegenfah in Form eines ab-joluten Gegenfahes darstellt. (S. Kap. 1, 11. 12). Es tommt dagegen mehr in Betracht, daß das Werk Chrifti fich an bas Werk bes Baters anschließt, die Schöpfung neugestaltet, nicht aber erweitert, (Leben Jefn II, S. 1350). Seit Laur. Balla feten Beza, Calvin, Liide, Tholud u. v. A. nach elnov av vuir ein Punktum. Wenn es nicht so ware, so würde ich es euch gesagt haben. Der Ausbruck ber Wahrhaftigkeit Christi könnte diese Lesart empfehlen, wenn die Vorstellung von den himmlischen Wohnungen bei ben Jüngern schon verbreitet gewesen mare. Dies war aber eben nicht ber Fall: fie hatten bis babin nur bie Borftellung von bem Scheol, mit ben zwei Hauptabtheilungen: Barabies und Strafort. Chriftus hatte also etwas Ueberflüffiges gethan, wenn er eine Borftellung negirt hatte, die fie noch nicht hatten. Wir mablen baher 2) bie fragende Fassung: würde ich euch dann u. f. w.? (Mosheim, Ernefti, Bed, Leben Jesu); boch nicht in bem Ginne bes Prafens: würde ich ench sagen? wogegen Meyer ben Avrift elnov geltenb macht, sondern: würde ich es euch gesagt ha-ben? (Ewald). Er hat ihnen das wirklich gesagt, wenn auch eben fo wenig mit buchftablichem Musbruck, wie er ben Juden nach Rap. 10, 14 gefagt hat: ihr seid meine Schafe nicht (vgl. B. 26); 3. B. Kap. 8, 22; vgl. Kap. 13, 33; Kap. 10, 4. 11; B. 28. 29; Rap. 12, 26. Das hat er ihnen also früher schon gesagt, baß er in eine andere Welt übergebe, und ihnen bort bei ihm felber, Bleibstätte zugedacht habe. Diesen Offenbarungsteim will er ihnen nun aber jett in den herrlichsten Aufschlüssen über den Himmel entfalten. Die porn ist schon ba, zum pasesenben ronos für sie und alle Glänbigen wird sie Bubereitet burch Chriftum, vor allen Dingen baburd, bag er fich jum Centrum berfelben macht. Denn éroquadau ronov heißt nicht, ben Ort als Ort schaffen, sondern als wohnlichen Ortzurecht machen.

5. Und ob ich anch hingehe. Hier liegt ber Nachdruck auf dem Hingehn. Um ihnen die Stätte im Erbe ber Berrlichkeit zu bereiten, muß er fie freilich zuerft verlaffen. Allein bas Fortgeben fou aufgewogen werben burch fein Wiebertommen, um

fie zu sich zu nehmen.

6. 3ch tomme wieder. Drei verschiedene Den= tungen. 1) Bon ber nagovoia Christi. (Drigen., Calvin, Lampe, Meper, Hofmann. Bobei Meper: Es fei die Borftellung ber naben Parufie, bie

tretend. Dagegen spricht a. das Irrthümliche der Boraussetzung, daß sich die Jünger (ober gar Chrissius selbst) die Parusie im chronologischen Sinne so nahe gedacht. d. Daß bei der eigentlichen Pas rusie nicht eine Wiebervereinigung zwischen Christus und ben Seinen im himmel (ba Chriftus ift), fondern auf Erden (ba bie Gemeine ift) frattfinben foll (S. Apoc. Rap. 14. u. 20); während hier vorab Aufschluß gegeben wird itber ben jenseitigen Himmel, nicht schon über die einst zu verklärende Erbe. c. Daß das Prajens kozopaa ein ganz balbiges Wieberkommen Christi ausspricht, wie es geeignet ist, biese Jünger bei ihrer Trennung von Christo und bei ihren Berfolgungsleiden auf Erden zu trösten. 2) Das geistige Wiederkommen Christi au ben Seinigen und ihre Aufnahme in die volle beilige Geistesgemeinschaft des verherrlichten Christus nach B. 18 (Lücke, Neander u. f. w.). Daß aber biefe geiftige Wiebervereinigung bier nicht eigentlich gemeint, obschon mitgesetzt ober vorausgesetzt ift, ergibt fich baraus, bag es fich bier um die Abholung zu einem brtlich bestimmten Biel handelt. 3) Es ift ein uneigentliches Kommen Jeju gemeint, um die Jünger burch einen feligen Tob n den himmel aufzunehmen. (Grotius, Knapp, Baumg, Crusius, Nithsch, u. A.). Dagegen bemerkt Meher: "Ift gegen die Worte (vgl. 21, 22) und gegen die sonstige Ausbrucksweise bes R. T. vom Rommen Chrifti, da der Tod die Apostel und Märthrer zwar zu Christo versetzt (2 Kor. 5, 8; Phil. 1, 23; Act. 7, 59) nirgends aber von Chrifto gesagt wird, daß er komme und sie zu sich hole. Außer im Paraklet bei Joh, kommt Christus erst in seiner Herrlickeit bei der Parusie." Dagegen muß erinnert werden daran, daß ein Abholen frommer Seelen schon in dem Gleichniß von dem armen Lazarus liegt (Luk. 16, 22). Hier vertritt allerbings noch einstweilen bas Rommen ber Engel das Kommen Christi selbst. Wenn aber der sterbende Stephanus betet: Herr Jesu, nimm meinen Geift auf (Act. 7, 58), so setzt er voraus, daß er seinem abscheibenben Geifte entgegenkommt, beß= wegen sah er auch vorher Jesum schon ftebend, b. h. aufgestanden von seinem Thron, im Begriff, ihn zu empfangen oder zu holen (B. 55). Will man ferner nicht behaupten, das Wort Chriffi Job. 21, 22 fei nicht in Erfüllung gegangen, so kann es nur von seinem Kommen, um ben Joh. im Tode abzuholen, verstanden werden. Auch sind die sterbenden Gläubigen (nicht blos "die Apostel und Märthrer") in Jesu Hand (Rap. 10, 28). Allerdings aber ist bieses Kommen Jesu zu ben Glänbigen im Tobe mit feinem geistigen und boch perfönlichen Kommen zu ihnen im Leben, im Wort und Sakrament und im h. Geist verbunden (Rap. 17, 23; Apoc. 1, 8; Kap. 3, 20), und weist eben so auf das lette Rommen Christi hinaus, (Stier, Leben Jesu II, S. 1351). Tholuck: "so bleibt nur übrig, bas koxopar bem biblischen Sprachgebrauch gemäß zu erklären, nach welchem Kommen, Heimsuchen 725 von jeder Offenbarung, Machterweisung bes Herrn fteht, sei es im Guten ober im Bofen, vergl. B. 18.

23. 30; Matth. 10, 23; 26, 64, und in der Offen-barung, beren ganzes Thema bas έγχεσθαι bes herrn ift."

7. Und wohin ich gehe. S. die kritische Note.

Diefe Lesart icheint nun burch B. 5 beftätigt ju werden, ba auch Thomas bas Ziel und ben Weg unterscheidet. Allein ber Zusammenhang beruht auf bem Begenfat ber geiftigen Unichanung Chrifti und der finnlichen Anschauung des Thomas. Chriftus will fagen: weil ihr ben Weg wiffet, wohin ich gehe, so wisset ihr auch bas Ziel. Thomas bagegen sagt: weil wir bas Ziel nicht wissen, so wissen wir auch ben Weg nicht. Denn hier ift nicht blos von dem Baterhause oder dem Bater im AUgemeinen als bem Ziel Christi (B. 2, worauf Tholud hinweist) die Rede, sondern von dem jenseitigen Ort ber herrlichfeit Chrifti. Aus bem Wege follen fie auf bas Ziel ichließen. Deutung bes Weges: 1) bas Leiden und Sterben Chrifti (Luther, Grot. n. A. Luthardt. Tholud "ber Berleugnungsweg" Kap. 13, 36; 12, 24. 26.) 2) Chriftus felbst nach B. 6. (be Wette, Meyer). Allerdings Christus, aber Christus in seiner Bewegung, so baß also Nr. 1 sein Weg boch mitgesetzt ift nach B. 3. (Tittm., Rnapp). Der Ausbruck ift nicht anatoluthisch, son= bern Breviloguenz. Und wohin ich (έγω empha-tisch) gehe, dahin wisset ihr den Weg. Christus ift der lebendige Weg für sich und die Seinen zur δόξα bei bem Bater.

8. Thomas: Serr, wir wiffen nicht. Unter ber Boraussehung eines innerlich und äußerlich bestimmten Ziels war dies ganz richtig. Hier wird ber Weg ober die Richtung nur erkannt aus dem Ziel. Grotius: quodsi ignoretur, quae sit meta, non potest via sub ratione viae concipi. Doch ist bas reflektirende Moment auch hier Nebenfache; bagegen Sauptfache bas brückenbe Gefühl bes Dunfels, ber Ungewißheit bes Ziels, in welche fie von ihrem herrn und Meister hineingeführt werben.

9. Da jagt zu ihm Jesus: Ich bin ber Weg. Die Antwort Jesu ist teine Ablentung einer porangegangenen Curiofitas bes Thomas, wie Cal= vin annimmt. ("In re magis necessaria consistit"). Thomas hat erklärt: er wiffe den Weg zu jenem Ziele Chrifti nicht, weil er bas Ziel nicht wiffe; Chriftus antwortet gang entsprechend: ich bin ber Beg; nur hat für ihn ber Weg einen andern Sinn als für den Thomas. Der Gegensatz aber ift nicht ber zwischen einem äußeren Wege ober einem geiftigen; sondern zwischen einem lokalen, todten, äußer= lichen Wege, und einem bynamischen, lebendigen Wege, mit welchem allerdings das Moment der Gei= stigkeit zugleich gesett ift. Da ber Weg ber Sauptbegriff ift, so folgt auch barans, 1) baf die Worte: die Wahrheit und das Leben explifativ find, (sowohl die Wahrheit als auch das Leben, d. h. zunächst die= fes Weges, aber barum, weil er bie Wahrheit und das Leben schlechthin ift; 2) daß die Worte: Rie-mand kommt zum Bater, benn burch mich, bagegen applifativellmichreibung find. Die finnvolle Zusam= menfassung Augustins: vera via vitae, darf nicht als Berschmelzung der drei Bestimmungen angewandt werden. Auch dürfen fie nicht als brei coorbinirte Bestimmungen gefaßt werben, wie a. nach ber Zeit, Luther: ber Ansang, bas Mittel, bas Enbe auf ber Leiter zum himmel, b. nach ben Wirkungen, Grotius: exemplum, doctor, dator vitae aeternae. Bielmehr ift ber Beg ber ganze Begriff in metaphorischer Faffung (be Wette, Leben Jeju 1353, Thol.). Auch ist ber Weg hier nicht als bloße objektive Beilsvermittelung zu faffen (Mener, Nach ber Recepta fagt ihnen Christus, bas Ziel, Thol.), sondern als objektive und wirksame Ver-wohin ich gehe, wiffet ihr, und so auch den Weg. mittelung des Kommens zur δόξα beim Bater durch

das heil (Erlöfung und Berklärung zusammenge-faßt unter bem vorwaltenden Begriff ber Berklärung). Er ift aber ber Weg im absoluten Ginne, weil er in seinem eigenen Rommen vom Bater und Beben zum Bater bie absolute Bewegung ift (ber Bahnbrecher) und in feinem Borangehn und Bringen jum Bater ber abfolute Bemeger. (Gine berechtigte Doppelbeziehung bei Aug., Kampe u. A., welche Tholuck als fremdartig ver-fennt; Hebr. 9, 12). Er ist nun aber insbesondere die Wahrheit dieses Weges, die klare Offenbarung besselben, weil er überhaupt die Wahrheit oder Offenbarung Gottes ift, und das Leben biefes Be-ges, die belebende Triebkraft, burch welche man jum Bater tommt, weil er überhaupt bas Leben ift. Dieses Leben ist freilich Zwi alwvios, doch theils allgemeiner gefaßt, theils anders bezogen. In dem ichwierigen Begriff des Lebens find die Momente: Entfaltungs-, Ericheinungs - und Wirfungsfraft wahrzunehmen. Uebersetzen wir die Wahrheit in ben metaphorischen Ausbrud: Licht, fo treten Licht und Leben nebeneinander als Exponenten des Weges, wie er mit ber Liebe ibentisch ift, und eben fo über ben haß wie über seine Exponenten Finster-niß und Tod hinausführt. — Niemand fommt zum Bater. "Bo bemnach Einer selig wird, muß ber Berr Chriftus babei fein," wie Luther bies richtig gegen Zwingli ausführt, welcher auch ohne Chriftum einen Thefeus, Gofrates felig werben läßt." So Tholud; aber nicht genau; es mare zu beweifen gewesen, Zwingli lehre ein Seligwerben in ber andern Belt ausbrudlich ohne Chriftum, wogegen Luther ein soldes Seligwerben in ber andern Belt durch Chriftum statuire. De Wette bemerkt: ber partifularistische Grundsat, daß Riemand zum Bater tommt als burch Chriftum wird in Beziehung auf Diejenigen, die ihn als ben geschichtlichen nicht kennen, baburch gemilbert, bag er auch ber ewige, ibeale Logos ift." Besser: Dag er auch ber emige Chriftus und hohepriefter ift. (S. 1 Petr. 3, 19; Rap. 4, 6)

10. Wenn ihr mich erfannt hattet. Der Rachs brud fällt nach bem Gegensat: ben Bater erfannt, auf: mich erkannt, nicht auf eyvon. Er will ihnen freilich nicht bie Erkenntniß feiner Berfönlichkeit überhaupt absprechen, aber das schmerzt ihn, daß fie in ihm noch nicht ben absoluten Weg jum absoluten Ziele, d. h. das lebendige, himm-lische Ebenbild bes himmlischen Baters, wie es vom himmel ftammt, und jum himmel geht, erfannt haben. In ber Erfenntniß ber ewigen gottmenschlichen Persönlichkeit Chrifti hatten fie auch Die Unschauung bes perfonlichen Baters und feines itber bie Bergänglichkeit erhabenen Liebesreiches im himmel erlangt. Und von jest an. Der icharfe Gegensat: ihr habt ben Bater nicht erfannt, und von jetzt an kennt ihr ihn, hat etwas Auffallendes, daher mehrfache Deutungen: 1) der terminus a guo ist ein künftig bevorstehenber, die Zeit der Geistesmittheilung (Chupsoft, Lücke u. A., es ist nur eine andere Gestalt dieser Erklärung, wenn Kuinoel u. A. die Verba suturistisch sassen. 2) Die Aussage ist hypothetisch: von jetzt an, wie ich hoffe (be Wette). 3) Das von jetzt an bezeichnet ben Anfang ber Aneignung, vgl. Kap. 15, 3 (Tholud). 4) Bon jest an, "nachdem ich euch. B. 6, gesagt habe, was ich bin." (Meper). — Das von jest an bezeichnet die eben jett aufzuschließenbe und nicht ein klimattischer Fortschritt statt (wie Theoph. icharf gu bestimmenbe Glaubensmethode für die und Lude wollen): nicht nur find die Worte, Worte

Erkenntnig bes Baters und bes Baterhauses. Ohne Zweifel aber umfaßt bas aort zugleich bie Bestätigung biefer Methode burch ben gangen gro-Ben Moment bes Todes und ber Auferstehung Christi, wodurch er nach Rom. 1, 4 erwiesen wurde als ber Sohn Gottes und bamit zugleich gemacht wurde gum Bürgen und Erben bes Baters im Simmel. Das xai bezeichnet zugleich ben Wegenfat und die Berbindung. Ihr habt ihn gesehen. Bon bem intuitiven Glaubensblid.

11. Philippus: Berr zeige und 2c. Wie bie scheinbaren Witerspruche ber Wirklichkeit bem Thomas den Glaubensblick verdunkeln, fo ift der Glau-bensblick des Philippus auf die Bestätigung des Glaubens burch bie Erscheinung gerichtet, vergl. Rap. 1, 46; 6, 5. Nach be Wette, Tholud, Meyer: verlangt er, daß Jesus eine Theophanie bewirken möge nach Mal. 3, 1; wie Moses Exod. 33, 18. Die Hauptsache ift, daß er eingehend in den buchstäblichen Sinn ber Worte Chrifti: ihr habt ihn gesehen, eine von Jesu zu bemirtende Erscheinung des Baters außer Christo verlangt; eher wohl ein Himmelszeichen am Nachthimmel als eine Theophanie. Luther: "er slattert hinauf in die Wosten." Er spricht seinen Glauben aus, daß er Jefu ein folches Bewirken gutraut; fein Rlein= glanbe aber liegt barin, baß er bie Offenbarung bes Baters in Christo nicht abnet. — So haben wir genug. D. h. nach bem Zusammenhang: genug, um des Zieles broben ober jenseits gewiß ju fein, und ihm getroft entgegenzugehen, ober unsere bisherigen Erwartungen gegen bie neue Erwartung aufzugeben.

12. Und du hast mich nicht erkannt. Go lange Beit hattet ihr meine Erscheinung, und bas Befen meiner Erscheinung erkanntest bu nicht? Nicht blos aus ben "Worten und Werken", jondern aus ber gangen Berfonlichkeit Chrifti follte er feine bimmlische Abtunft erfannt haben, wie fie fich frei-

lich in Wort und Werk entfaltet.

13. Ich in dem Bater bin und der Bater in mir. S. Rap. 10, 38. Dort ift die Ordnung umgekehrt, und mit Grund. Der Bater ift in Chrifto vermöge seiner Bater-Offenbarung in den Werken Chrifti. Chriftus ift im Bater vermöge feiner Gohnes-Offenbarung in feinen Borten. Run follten Die Juden von bem Glauben an feine Berke und feine Sendung auffteigen jum Glauben an feine Worte und an feine eigene Berfonlichkeit. Bünger aber fangen an mit bem Glauben an sein Wort, und fie sollen nicht aufsteigen zum Glauben an feine Werke, aber fortschreiten zur Unterscheibung ber Offenbarung bes Baters in ihm burch seine Werke von seinem Sein in bem Bater mit seinem Wort. Obschon Christus auch feine Worte rebet nach bem Auftrag bes Baters (Rap. 12, 50), so ist boch ber Unterschied ba, baß Die Worte feine eigenfte perfonliche Lebensoffenbarung find, mahrend fich in ben Berten bie fpeziellfte Concurrenz bes Batermaltens in ber Schöpfung und in ber Menschenwelt mit feinem Bewußtsein fund gibt. Diefen Gegenfat barf man nicht mit be Wette verwischen: "Die Worte, bie ich zu euch rede, rede ich nicht von mir felber, und die Werke, die ich thue, thue ich nicht von mir selber, sondern der Bater, ber in mir ift, er lehrt mich die Worte, und thut die Werke." Auch findet

Gottes, fonbern auch bie Berfe, Berfe Gottes. Ebenso wenig jollen die Werfe hier ein Beweis bafür fein, daß Chriftus bie Worte nicht von fich aus rebet (Grot., Fritiche, Meyer). Um wenigsten find bie Werke als Wirkungen bes Worts als "bes Lehrgeschäfts" zu begreifen (Ang., Röffelt); ober ift mit Thol. eine "bem johanneischen Styl eigne Inkongruenz ber Gegenfätze" anzunehmen. Auch bie Worte zwar rebet Chrifius nicht aus fich selber, fondern als ber Sohn aus ber Tiefe bes Baters; bei ihnen aber liegt die Initiative in ihm; mabrend für bie Werke bie Initiative in bem Bater liegt, ber in ihm bleibend wohnt (uévav). Worte und Werke find bes Baters und bes Sohnes: die Worte aber find vorzugsweise und junachft bes Sohnes, die Werke vorzugsweise und junächst des Baters.

14. Um der Werke willen. Jesus wendet fich hier zu den Jüngern überhaupt. Denn wie bas Bedenken des Thomas mehr oder minder ein Bedenken Aller war, fo auch bas Bedenken des Phi-lippus. Die Erklärung des Berfes ergibt fich aus bem Borigen. Als Junger Jeju follten fie guerft glauben, bag er in dem Bater fei, und fodann erfennen, daß ber Bater in ihm fei. Wenn ihr bas nicht vermögt, will er ihnen nun mit einem fcharfen Worte fagen, so geht ben umgefehrten Weg, fangt mit ben Werten an (auf bem Wege, ber ben Juben gezeigt worben, Rap. 10, 38), und fommt burch ben Glauben an bie Göttlichkeit meiner Berke gum Glauben an bie Göttlichkeit meiner

Berfon

15. Wer an mich glaubt, der wird die Werke. Es folgt jetzt allerdings eine neue Reihe von Tröftungen. Richt nur werden fie wieder mit ibm vereinigt werden, sondern er auch mit ihnen. (Tholud.) Indeffen muß auch ber weitere Gang der Rede bem Grundgedanken entsprechen, nach welchem die irdische Erscheinung aufhören foll, ihnen eine Berhillung bes himmlijden Baterhauses gu fein. Die betreffenbe Enthillung liegt aber in der Offenbarung bes perfonli= den himmlischen Lebens, welche von fei= ner Person, als bem Centrum, ausgeben foll. Bahrlich, mahrlich, beißt es baber, wer an mich glaubt, b. h. an die göttliche Berfonlichkeit Christi felbst, ber wird bie Berte, die ich thue, auch felber thun, und größere als biefe. D. h.: In dem wird fich durch biefen Glauben ebenfalls ein so mächtiges perfonliches Geiftesleben entfalten, daß die Werke für ihn bas Sefundäre werden im Berhältniß jum Primaren, bem Lebensquell ber Berfonlich= feit, für den wird bas himmlische Wesen auf Erden fich entfalten, und ihm zu einer sichern Bürgschaft werden für die himmlische Beimath, die eben zu betrachten ist als die vollendete Offenbarung und Berwirklichung des im Dieffeits von Chriftus gegritndeten perfonlichen Reichs ber Liebe. Wer an mich glaubt. Nicht blos ,auf die Jünger Jesu" im engeren Sinne (Mener) gemeint. Wohl aber ist das: an mich glaubt, emphatisch. Bengel, qui Christo de se loquenti credit, d. h. wer an ibn felber, feine Berfonlichfeit glaubt (j. B. 11). Er wird die Berte, die ich ihne, auch felber thun. Ausbrud ber wesentlichen Bermanbischaft ober homogeneität ber Werke ber Gläubigen mit ben Werken Chrifti, bes ewigen Fortgangs ber Bunderwirkungen Christi burch die Welt vermittelft bes Chriftenthums. Und größere als biefe.

Das zai fteigernd: Und fogar. Tholud: "Meltere finden diefes Größere der koya: 1) in der numerischen Mehrzahl berselben; 2) in ber räumlichen Ausbreitung über Judaa hinaus; 3) in ben auffallenberen Zeichen, wie bie Seilung burch ben Schatten bes Petrus (Theob., Beraft.). Origenes: in ben Siegen, welche bie Gläubigen burch ben Glauben über Fleisch, Welt und Teusel erringen. Augustin: in den Erfolgen der Bredigt in der Beisbenwelt. Daß Andere ernten wurden, was er gefaet babe, war mit prophetischem Blid icon Rap. 4, 38 ausgesprochen worden; auf bie größere Wirtsamfeit burch bas apostolische Zeugniß weiset auch Kap. 15, 26. 27 bin, und indireft Kap. 8, 28; 12, 32." Zu beachten ist dabei, daß auch bier noch, B. 14, Er es ist, der diese größeren Werke thun wird, und sie werden diese seine Wirksamkeit nur vermitteln durch ihr Gebet in seinem Namen, in ber Gemeinschaft mit ihm, Kap. 15, 16; 16, 23; vgl. Act. 3, 6; 16, 18." Luther: "Denn er hat nur einen kleinen Winkel für sich genommen, da er geprediget und gewundert hat, bazu eine kleine Zeit; bie Apostel aber und ihre Nachkommen find burch bie ganze Welt kommen." Offenbar hat Chriftus bie Größe ber Entfaltung feines Bunberwirkens burch die driftlichen Zeiten hin bis zur Weltverflärung im Auge.
16. Denn ich gehe zum Bater, und was ihr

nur 2c. Die Begründung des vorigen, an sich auffallenden Satzes. Berichiedene Deutungen: 1) Das πορεύομαι begründe den Gedanken, daß sie die Wunder thun werden an seiner Statt, weil er abetrete vom Schauplat (Chrysostomus, Theophylatt u. v. A.); 2) das πορεύομαι sei begründet, weil er gum Bater gebe, b. b. gur Berrlichfeit beim Ba-ter, und nun von bort in ihnen wirfen werbe in feiner Macht (Luther, Baumg.= Crufius, Luthardt п. A.). In beiben Fällen wird nach подебораг ein Bunkt oder Rolon gesetzt, nicht ein Komma. 3) Beibe Momente gehören zusammen. Sowohl fein Forigehn zum Bater (bas eyw ift betont), als fein Sein beim Bater werbe ber Grund fein, baß fie größere Bunder thun werden (Grotius, Liide u. U.). Bei dieser Fassung wird das πορεύομαι burch ein Komma mit dem Folgenden verbunden (Rnapp, Griesbach, Lachmann, Tischendorf). Gine bestimmtere Betonung beiber Momente liegt in Rap. 16, 7, wonach unfere Stelle zu erklären ift.

17. Erbitten werdet in meinem Namen. Die Exposition ber Bebeutung feines hingebens jum Bater mit Beziehung auf ihre Bestimmung, Bun-ber zu thun. Die Anzusung Gottes im Namen Jesu zum Zweck irgend eines zi von Erlösungs= und Berklärungswirfung - Bunderwirfung. Ihre Gebetsvollmacht foll feine andere Begrangung baben als seinen Ramen. Der Rame ift objettiv die Offenbarung eines Subjetts, subjettiv bie Erfahrung von ihm; die Signatur feines Bewußtseins, wie fie fich bem Bewußtsein ber Unbern einprägt. Der Rame bes zum himmel fahrenben Jesus ift ber Eliasmantel, ben er ben Gei= nen auf Erden zurückläßt: die Signatur der lebenbigen Offenbarung und Erkenntniß seines Wesens, worin sein Wesen wirksam ist in voller Conzentra= tion. Sein Name ist die in der gläubigen Anschanung fortbauernbe Wirkung feines Befens, ober vielmehr seiner Persönlichkeit: bas Clement seiner persönlichen Selbstoffenbarung in ber Erfahrung ber Seinen; baber a. fein Wort ober

seine Erkenutniß, b. sein Geist ober seine Ge-finnung, c. sein Thun, seine Stiftung und sein Antrieb, d. sein Zweck. Mit Ginem Wort: bie Gemeinschaft seines Geiftes. Berschiebene Erklä-rungen find Momente ber Erklärung. 1) Beziehungen auf bas Prinzip. Chrysoftomus: Unter Anrufung bes Namens Christi (formell); Augustin: im Namen bessen, ber Salvator heißt (non contra salutem nostram). 2) Beziehungen auf das Medium. Melanchthon: Me agnito; Luther: im Glanben an mich; Calov: per meritum meum. 3) Beziehungen auf bas Ziel. Erasmus: In glo-riam Christi, ober ben Auftrag jum Ziele bin; be Wette: in meinem Sinne und in meiner Sache. Will man Alles in Gins zusammenfassen, so eignet sich dafür in der Regel am meisten das Medium: im erfennenden und befennenden Glauben, daber allerdings gleich: ev Xoiota, ev zvola (Lücke), nur mehr objettiv und teleologisch bestimmt. Jubeß ist hier die Zweckbestimmung vorwaltend, daher der Begriff: in der Sendung Christi, des Soh-nes Gottes frast seiner 305a, vorwaltend. S. Kap. 15, 16; 16, 23. Tholuck: "Wo nämlich im Sinne Chrifti auch um endliche Guter gebetet wirb, begehrt das Gebet ihrer nur als Mittel zum letzten Zwed, Matth. 6, 33. Da diefer aber auch burch andere Mittel erreicht werden fann, fo wird ber cardo desiderii erfüllt auch bei Bersagung spezi-fizirter Bitten" (Augustin). Indessen ist hier bie ideelle Seite des Gebets, seine vollkommene, prophetische Gebetsnatur vorausgesett, und da erfüllt sich bas o, te in dem tovto.

18. Das will ich thun. Der Rachbruck liegt auf τοῦτο; bas έγω, welches bei πορεύομαι ftand, fällt hier weg. Gerade bas, mas fie erbitten, wird er thun, und zwar fo, daß babei ihr Thun in feinem Ramen zu feinem Rechte fommen foll, ihre glau-

bige, individuelle Perfonlichfeit.

19. Damit ber Bater verherrlicht werde. Der Zweck ift die doka, näher bestimmt die doka bes Baters, auf's genaueste bestimmt die δόξα bes Baters in dem Sohne. Daraus ergibt sich auch die Bestimmtheit bes Betens in dem Namen Jefu als ein Beten in ber dofa bes Namens bes Cohnes Gottes, im Namen des verherrlichten Chriftus.

20. Wenn ihr etwas erbittet. B. 14 icheint nach bem erften Blid refapitulirende Wieberholung bes Borigen zu fein (Euthymins); boch bebt Bengel mit Grund das eyw hervor. hier ift nicht mehr das bestimmte o, ze betont, oder die Sache (diese blos ti), fondern bas Bitten im Ramen Jefu ober bie Gefinnung, bie Geiftesgemeinschaft mit ihm, und dem entsprechend auch sein Thun als sein Thun. Nach dem vorigen Verse thut er es mit auf die Bitte, hier thut er es durch die Bitte wie= ber felbst. Zugleich wird B. 15 u. 16 burch B. 14 eingeleitet. S. Nap. 16, 23. Dort wird bas Thun bem Bater zugeschrieben. Der Bater wirft aber burch ben Sohn. Hier steht bie Bermittlung, bort bie lette Caufalitat.

21. Liebet ihr mich, fo haltet 2c. Jefus geht zu ber näheren Erflärung über, wie die Jünger bazu fommen sollen, in seinem Namen die größeren Werke zu thun. Die erste Bedingung ift aber auch eine Boraussesung, daß sie ihn lieben. Daraus wird folgen, daß fie feine Gebote halten, wie fie gufam= mengefaßt find in dem Ginen Gebote ber Gemeinfcaft. Stehen fie fo in ber Gemeinschaft bes Gebets (f. Act. 2, 1, δμοθυμαδον έπι το αυτό), bann

joll ihnen auf seine Bermittlung ber Heilige Geist zu Theil werden. Tholud: "Richt blos Gefühlsfeligkeit ift die Liebe bei Johannes, fondern Willenseinheit mit bem Geliebten, B. 21; Rap. 15, 14; 1 Joh. 3, 18. So macht auch die Liebe erft für die Mittheilung bes Paraflet empfänglich, ber 20σμος fann ihn nicht empfangen." Die liebende Anichanung ber Perfonlichkeit Chrifti ift bas Bemeinschaftsband ber Jünger, mas sie zu Giner Collektiv = Perfonlichkeit macht, und in diefer Bemeinschaft können sie Organ ber persönlichen Manifestation bes h. Beiftes werben.

22. Und ich will den Bater ersuchen. Chriftus wählt hier ben Ausbrud eowrav, nicht aureiv, wie vorhin in Bezug auf die Jünger. Ausbruck bes vertraulicheren, freieren, homogeneren Berhältnif= fes. Rap. 16, 26 beißt es bagegen: od leyw, ore έρωτήσω. Tholud mit Beseitigung ber Erflärung des Calon: non solus, sed vodiscum rogado, bemerkt: "bort ist von der Zeit die Nede, wo sie den Geist, dessen Bermittlung hier verheißen wird, son besitzen und in demselben werden erborlich beten fonnen." - Und einen andern Ber= treter. hier tritt die große Berbeifung bes naοάκλητος, genauer des allos παράκλητος hervor, bes beil. Beiftes, ber unter biefem Ramen nur bei Johannes vorkommt, Rap. 14, 26; 15, 26; 16, 7. Ueberhaupt kommt das Wort im Neuen Testament nur bei Johannes vor, boch die Bezeichnung: ber äddos πας., kündigt schon an, daß er es auch von Christus gebrauchen kann. 1) Das Sprachliche: "Der παςάκλητος ist nach der klassischen Gräzität ber zu Gulfe Gerufene, insbesondere ber Gach = malter (advocatus) ober ber Fürsprecher.

Damit stimmt auch bas talmubische פַרַקַלִים. S. Burtorf, Lexicon Talm., p. 1843, und übershaupt Weistein zu unserer St." Mener. 2) Auslegungen; a. bem Begriff bes advocatus im weitegnigeit; A. dem Segriff des anvocades im ideteren Sinne gemäß: Beistand, Helser n. s. w., Tertuslian, Augustin, Calvin, Lampe, die meisten Neueren; d. Tröster, consolator, Origenes, Chrysostomus, Theophylakt, Hieronymus, Luther n. A. Meyer sagt dagegen (nach der Note bei Lück, S. 608): "berubt auf einer sprachwidrigen Verwechselung mit παρακλήτως (Sept., Hiob 16, 2) bei Aquila und Theodot." Indessen dürfte man ben griechischen Auslegern, bie vorzugs= weise auf dieser Seite fteben, und dem Bieronymus wohl zutrauen, etwas sprachlich Berechtig-tes gesagt zu haben. Dag aber bas Wort fachlich 1 30h. 2, 1 nicht Tröfter beißen kann, sondern nur Bermittler, Bertreter, Beiftand, und bag auch bier zunächst vom Tröften nicht die Rede ift, ift offenbar. c. Lehrer, Theod. v. Mopsvefte, hofmann, Schriftbeweis II, 2, Lutharbt, was am wenigsten für fich hat. In Beziehung auf Rr. 1 geben die Erflärungen wieber auseinander; die alteren Eregeten erklären advocatus = causae patronus, orator, wogegen Lücke fagt: "wozu sich wohl 1 Joh. 2, 1 schickt, aber nicht die Stellen des Evangeliums." Erst Anapp hat, gestützt auf den Gebrauch des Wortes, sowohl in ber reinen Gräzität, als auch in ber jüdischen, sowie bei ben Rabbinen, welche bas grie-

dische Wort aufgenommen haben (פַרַקְלֵים) 20., gezeigt, daß das Wort ursprünglich die allgemeine Bedeutung eines Beistandes hat ("das Beistandsamt bes b. Geiftes ift Weisung und Führung gur

Wahrheit, Bezeugen und Erinnern, Lehren und Berklaren"). Dagegen ift zu bemerken: a. Chriftus tommt auf ben Begriff bes allos naganl. burch die Berheifinng: was ihr bitten werbet in meinem Namen, bas will ich thun. Er will bie Wirfung Gottes für ihr Werk vermitteln. So ift er der Bermittler 1 Joh. 2, 1. b. Der άλλος παράπλ. wird als Geist der Wahrheit beschrieben; als solcher vermittelt er bas Einssein ber Gläubigen mit bem Bater in Chrifto, er verfett fie in Chriftum, und baburd macht er fie ber Wirfungen Gottes gewiß und froh. Er ist also allerdings Beistand, aber weil er Bermittler ift (f. Röm. 8, 26. 27), b. h. inbem er ihre Sache bei Gott führt, führt er ihre Sache vor ber Welt, nicht umgekehrt. 3) Dogmatijche Frage. Tholud: "Der Stellvertreter bes Scheibenben heißt in biefen Reben παράκλ. [vielmehr άλλος παράκλ.], ferner πνευμα της άληθ. hier und Kap. 15, 26; 16, 13, — nicht zunächst στι άξιόπιστος έσται (Chrysoftomus), sondern insofern er die theokratische und praktische aλήθ. vermittelt, welche nach B. 9 Chriftus felbst ift; ferner heißt er nach B. 26 avevua ayrov und nach einem nur bem Lukas eigenthilmlichen Ausbrud: δύναaus τ. υψίστου, Lut. 24, 49; 1, 35; Apostg. 1, 8. Addos heißt er, benn es ist nicht Christus nach seis ner historischen Erscheinung. Wieberum ist es auch Christus selbst &. 18; was nach Kap. 16, 25; 17, 26 (γνωρίσω) von Christus ihnen verkündigt wird, das wird nach Kap. 16, 14 der Geist ihnen verkünbigen, benn er wirb es von bem Seinigen nehmen. Es führen diese Aussprüche darauf, daß bei Johattnes unter diesem avevua ber zu Geist verklärte Chriftus zu versteben ift. Die Anficht, bag biefes πνευμα hier als ein "von Christo unterschiedenes Selbst" gedacht sei, ift neuerdinge erneuert worden von Olshausen, Meper, Schmid, Theologie bes Nenen Testaments I, S. 216; Köstlin, S. 108; Brückner, S. 230; Hosmann, I, S. 165. Dasür sind keine anderen, als die Onenstädt'ichen Argumente angeführt worden." Tholud will weber den Ausbruck allos παρ., noch das μεθ' ύμων, noch das Maskulin excivos, noch das didazei, laλήσει 2c. gelten laffen als Beweis, bag ber Beift als ein anderes Gelbst bezeichnet sei, obschon er ber Hypostasirung des heil. Geiftes in dem dogmatifchen Gottesbegriff ihr gutes Recht laffen will. Soll fich aber in biefem Stud bie Dogmatik auf Baulus stützen, nicht auf Johannes, so wird Jo-hannes in ein schiefes Berbaltniß gesetzt, mas ber Thatfache nicht gemäß ift, baß er den neuteftamentlichen Lehrbegriff am meiften vertieft bat. Daß Chriftus abwechselnd von dem Rommen des Beiftes und von feinem Wieberkommen fpricht, berechtigt nicht zu bem Ausbruck, bas avevua fei bier "ber gu Geift vertlärte Chriftus"; ein Ausbrud, der überhaupt nicht brauchbar ift, da Chriftus wohl im Beift verklärt ift, burch ben Beift, aber nicht ju Geift. Man könnte fast eben so gut sagen, ber Bater sei nach B. 9 zum Christus verklärt. Wir haben gesehen, daß die beiden Ausdrücke: ich im Bater, der Bater in mir (Rap. 10, 38; 14, 10) nicht basselbe sagen. Der erstere bezeichnet die Bersönlichkeit Christi, der andere die in Christo sich offenbarende Personlichkeit bes Baters. Gerabe fo find nun auch die Ausbrücke: ihr in mir und ich in end B. 20 verschieben. Daburch, bag bie Bersönlichkeit Christi in die Jünger versetzt wird, wer=

aber als folde, bie in Chriftus versett finb, ju Giner Perfonlichteit macht, bas ift eben ber allos, ber eneivos, die Perfonlichfeit bes b. Beiftes. Denn auch der Beilige Geift foll nicht nur in ihnen fein, fondern auch bei ihnen, B. 17. Insofern er in ihnen ift, ift Christus selber bei ihnen, insofern er bei ihnen ift, ift er ber addos nao. und Christus ift in ihnen. D. b. bie Gemeinschaft beruht in ben Ginzelnen auf ber Offenbarung bes verklärten Chrifins, bie Einzelnen beruhen in ber Gemein-ichaft auf ber Offenbarung bes beil. Geiftes. Bir werben also auch erwarten können, bag bie beiben Begriffe: in wiefern Chriftus in bem beil. Geift bei ihnen ift und in wiefern ber Beilige Beift in Chrifto bei ihnen ift, fich in ber Betrachtung gliebern und sondern. Bunachft ift nun bavon die Rebe, baß Chriftus wieder zu ihnen fommt, in-bem ber Beilige Geift in ihnen fein wirb, 2. 18-31. Sobann ift bavon bie Rebe, wie fie in Chrifto fein werben, indem ber Bei-lige Beift bei ihnen ift, Rap. 15, 1-Rap. 16, 15. Der Schluß faßt in ber Verheißung ber Auferstehung Beibes zusammen, Rap. 16, 16-33.

23. Daß er bei ench fei. G. die fritischen Roten. Außerdem zu beachten bas ued vund nach ber vorigen Erläuterung. Das eis rov aiwva beutet Meyer auf ben alwe pellwe. Dies wäre boch

wohl bestimmter ausgebriidt.

24. Den Geift der Wahrheit. Der Beilige Geift ift die lebendige, persönliche, göttliche Einheit der vollendeten Offenbarung, und als solcher der Geift der Wahrheit (j. Rap. 15, 26; 16, 13). Er ift der Beift der Bahrheit, insofern er die objettive Bahrbeit in ben Gläubigen fubjeftiv macht gur Erfenntniß ber Wahrheit. Nach ber objeftiven Seite ift er ber Geift Gottes (Röm. 8, 14) und Gott felbst (Act. 5); ber Geift bes Baters (Matth. 10, 20), ber Geift Chrifti (Rom. 8, 9), ber Geift bes Berrn (2 Cor. 3, 17), ber h. Geift (Act. 2). Nach ber subjeftiven Seite ber Beift ber Bahrheit, ober auch ber Geist der Beisheit und ber Offenbarung (Eph. 1, 17), der Geist der Kraft, der Liebe und ber Zucht (2 Tim. 1, 7), ber Geift ber Kinbichaft, bes Gebets (Röm. 8, 15), ber Geift ber Heiligung (Röm. 1, 4), bes Lebens (Röm. 8, 10), ber Sanftmuth (1 Cor. 4, 21), des Troftes (Apostg. 9, 31), der Herrlichkeit (1 Betr. 4, 14), ber Berfiegelung, ber Pfandichaft bes ewigen Lebens (Eph. 1, 13. 14), aller drift-lichen Charismata (1 Cor. 12, 4). Als ber Geift ber Wahrheit eignet der Beilige Geift den Gläu-bigen die volle Wahrheit der vollendeten Offenba-

rung Gottes in Christo an. 25. Den die Welt nicht kann empfangen. Die Belt als Welt. Warum nicht? 1) Sieht sie ihn nicht in seinen Manifestationen, weil ihr bas Glaubensauge fehlt. Sie fieht nicht einmal ben Ginen Gott über ber Belt, geschweige die Ginheit seiner Manisestationen in ber Welt. Und beswegen 2) fennt fie ihn nicht. Es fehlt ihr bie Erfahrung bes h. Geistes, 1 Cor. 2, 14. — Ihr aber kennet ihn. Die nabe bevorstebende Zukunft ift in fofern icon mahre Gegenwart, als fie ben b. Geift zu erkennen angefangen haben in ben Manifestationen Chrifti, Matth. 16, 17. Sie haben schon eine beginnenbe Erfahrung von ihm. Gleichwohl deutet ber volle Ausdruck auf die nahe Zukunft. Beweis: Bei euch bleibt er und in euch wird er fein. Er wird feine Wirksamkeit unter ihnen (Prafens) nicht aufben fie ale Berjonlichfeiten in ihn verfett, mas fie geben (f. Lut. 22, 32), bis er in ihnen nach feiner

vollen Wirkung wohnen wird. Mever richtig: Da er "in eurer Mitte, in der driftlichen Gemeinschaft sein Bleiben hat." Doch ift hinzuzufügen: Da er feine unausgesette Wirksamfeit unter euch behaupten wird, bis er in euch zur vollen Offenba-rung tommt. Freilich wird er auch bann erst im vollen Mage als ber beil. Beift bei ihnen fein und bleiben. Das eine Futurum korac spricht gegen die Annahme Meyers, als seien die Praesentia yerwonere als absoluta ohne Rücksicht auf eine bestimmte Beit zu faffen.

26. Nicht als Waisen. Ich komme 20. S. Mark. 12, 19. Das renvia, Rap. 13, 33. Ausbrud ber rearoun edonkanzeria (Euthum. Zigabenus: ich tomme zu euch, Prajens). Ein verbindendes yao würde den reinen Gegensat verwischen. Ich gebe nicht von euch fort in dem Sinne, daß ich euch als Baifen ließe, im Gegentheil, jest tomme ich gu ench erft recht. In wiefern? 1) Richt von der Barufie Chrifti für fich ju verftehn (Augustin, Beda u. j. w., Luthardt, Hofmann; wogegen B.19.20 ff.), obichon dieses herrliche Kommen Christi bis zur Parufie fortgeht. 2) Db von ben Offenbarungen nach ber Auferstehung (bie griechischen Ausleger: Drigenes, Chrusoftomus 20., Rupert, Grotius)? Auch hiergegen wird an B. 20. 21. 23; Kap. 16, 16. 22. 23 erinnert. Daber 3) von bem geiftigen Rom= men Chrifti burch ben Paraklet (Calvin, Lücke und bie meiften Neueren). Wir halten es jedoch mit ber Erflärung, 4) wonach Chriftus zugleich feine leibliche und geiftliche Wieberfunft meinte (Luther, Beza, Lampe und be Wette); benn seine geistige Wiederfunft mar eben burch bas Borangehn feiner leiblichen Wiederkunft, die Auferstehung als die Bollenbung seiner Offenbarung, bedingt (ohne Oftern fein Pfingsten). Diese Deutung ift aber in sofern feine boppelfinnige, als icon bie Offenbarungen bes Auferstandenen mit durch ben Geist vermittelt wurden und bie Ausgießung des heil. Geiftes ben Auferstandenen und Berherrlichten vollends offenbarte. Tholud bemerkt bagegen, baß bas Wiedersehen Rap. 16, 16 bedingt werde burch bas Geben zum Bater. Allerbings, aber eben auf bem Wege jum Bater hat er fie wieber gefebn, Wenn Tholud hier die Identität bes wiederkommenden Christus und bes vorhin ge= nannten allos naganl. behauptet, so hängt bas bamit zusammen, baß ber Gegensag: bei euch fein und in euch fein, ober auch ber Gegenfat zwischen bem nagant. und bem allos nagant. nicht beachtet wird.

27. Es ist noch um ein Kleines. Mixoov xal, 7 0272. S. Kap. 13, 33. Nach Tholud wäre das "mehrere Tage vorher." Es war aber an bemfelben Abend. Bon hier bis zu dem Momente, wo er durch den Tod der Welt entrückt wurde, verliefen feine 24 Stunden mehr. - 3hr aber fehet mich. Tholud: Richt "wieder feben", fondern: "ihr werbet ein geöffnetes Auge für mich haben." Dagegen ift zu bemerfen, baß baffelbe Berbum (Gewoere) vom Nichtsehen ber Welt fieht. Dhee Zweifel ift bas balb bevorftehende Gehen bes Muferstandenen mit leiblichen Augen gemeint, bas ben Jüngern zugedacht ift, ber Welt verfagt bleibt. Das kleine abermalige ungon vom Tobe bis zur Auferstehung Chrifti geht mit in bas erfte ungov auf. Daß diefes Dewoeiv ber Junger in bie geiftige, ewige Anschauung Chrifti übergeht, ftreitet bager nicht (nach Bengel) wieder zugegen fein founte,

nicht wiber bas leibliche Seben als Ausgangspunkt. Auf diefes leibliche Wiedersehn deutet der folgende Sat ausbritchlich bin: benn ich lebe ac. Durch bas Leben Chrifti foll Diefes Seben Chrifti vermittelt werben. — Denn ich lebe, und auch ihr werbet leben. Der Gegenfat bes Prafens und Futurum unterftütt bie Auslegung. Das Prafens: ich lebe brückt feine göttliche, ben Tob überbauernbe Lebensmacht aus (f. Kap. 5; Kap. 12; Offb. 1, 18). Luther: "Er ist die Berson, welche ber Tod nicht fressen konnte, ob er ihn wohl nach bem leiblichen Leben tödtet." Daß er aber also gottmenschlich, lebensmächtig lebt, ift hier zugleich hindeutung auf fein Wiederleben in der Auferstehung, mas fich ergibt aus ber Berheißung: ihr werdet leben. Denn bas Leben Chrifti ift burch feinen Tob und feine Auferstehung zum Prinzip bes neuen Lebens ber Seinen geworden, Rom. 6, 8; Eph. 1, 19. 20. Durch die von Meyer angeführten einseitigen Deutungen biefer Worte auf die Auferstehung (Grotins: ihr werdet mich wirklich lebendig [non spectrum] feben und unter ben bevorftebenden Gefahren am Leben bleiben, ober Theophylaft: ihr werdet wie neubelebt werden, ober Augustin: ihr werbet am jungsten Tage auferstehen) wird bie allgemeine Beziehung auf bie Auferstehung nicht beeinträchtigt.

28. An demselben Tage werdet ihr erkennen. Berschiedene Deutungen: 1) Beziehung auf die Auferstebung (f. Nr. 29); 2) Meyer: "in geschicht-licher Erstüllung war es der Pfingstag"; 3) Lut-hardt: der Tag der Parusie; 4) de Wette: in jener Zeit. Zu bemerken ist, daß der Auserste-hungstag für sie nicht nur zum immer wiederkelrenden Tage bes herrn ober Sonntage, sondern auch zu dem Tage κατ' έξοχήν, zum neuen Tage ihres Lebens murbe. Werbet ihr erkennen, daß ich in dem Bater bin. D. h. werbet ihr meine gottliche Perfonlichkeit erkennen. Es beißt mehr ale bas Wort: ber Bater in mir. - Und ihr in mir. D. h. jum nenen Leben gekommene Perfonlichkeiten, bie in Chrifto find burch ben b. Beift, weil Chriftus in ihnen ift (ich in euch) burch feine verklärte Berfonlichkeit, ben Beift feines verklärten Lebens. G. bie

29. Wer meine Gebote zu eigen hat. Das o έχων emphatisch, die innerliche Aneignung, wodurch die Worte Christi zum νόμος του πνεύματος geworden find. Diefer lebendige Befitz wird fich in bem Bewahren seiner Gebote bethätigen. Und bas wird das Merkmal sein der Liebe zu Jesu. Die Liebe zu Jesu aber ist die Bedingung der Erschrung der Liebe des Baters; diese hinwiederum bethätigt sich in der Sendung des heil. Geistes. Die Sendung bes h. Beiftes ift aber zugleich eine Liebesrichtung Christi auf ben Gläubigen, worin er fich bemfelben offenbart als ber himmlische Chris ftus. Es ift also weber blos von ben Erscheinungen bes Auferstandenen (Grotius), noch überhaupt von der Parusie für sich betrachtet (Luthardt) die Rebe. Diese Offenbarung Chrifti burch ben beil. Beift ift es, was bem Philippus und ben Jüngern überhaupt die Erscheinung in ber gewohnten Birf-

lichfeit ersetzen und überwiegen soll. 30. Judas, nicht ber Icharioth. Richt ber Icharioth. Bohl von jenem Berräther zu unterscheiden. Der Lefer mußte zwar wohl nach Rap. 13, 30, daß fich ber Berrather entfernt hatte, auch

And wollte Johannes bei biefer Gelegenheit nicht etwa blos feinen "tiefen Abschen" vor bem Berräther außern; boch hob er gern ben Wegenfat hervor dwischen jenem tildischen Jubas, ber an ber Sache Chrifit verzweiselte, und biesem begeistert frischen Jubas, ber sich jetzt noch ben herrn als siegesgewiffen, auch angeren Belteroberer bachte. - Der Chabbans ober Lebbaus nach Matth. 10, 3; But, 6, 16 (f. ben Matth., S. 139). Es ift also einer ber Brüber bes Herrn (Matth., S. 201; m. apoft. Zeitalter, S. 189) und als Bruder bes Jakobus Alphäi Verfaffer bes Briefes Judä. Sowohl ber Mame (ber Brufthafte ober ber Herzhafte), wie seine Betheiligung an ber Scene Mark. 3, 21, an ber Aufforderung Joh. 7, 3, und ber Charafter seines Briefes laffen ihn als eine besonders energifche, muthvolle Perfonlichkeit erscheinen. Diefer Charafterzug entspricht ganz ber Frage in unserm Rapitel, beren Sinn ift, bag Jesus fich ber Welt offenbaren foll. In biefem Worte flingt beutlich genug bie Aufforderung Rap. 7, 3, nach welcher Jesus öffentlich in Jerusalem wirken soll, noch ein-mal nach (Leben Jesu II, S. 149 u. 1360). Die mal nach (Leben Jesu II, S. 149 u. 1360). Die firchliche Tradition, betreffend den Judas Thadbaus oder Lebbäus, s. bei Winer unter dem Art.; Apostol. Zeitalter II, S. 407.

31. Wie kommt das, daß du dich uns 2c.? The

yeyover. Was ist geschehn? was ist ber Grund? D. b. zu bieser Zuruckhaltung scheint mir noch kein genügender Grund vorhanden gu fein, trot allen Drohungen und Verfolgungen der Feinde. Dieser Muth mag mit auf der Erwartung bernhen, daß der Messias, wenn er sich ja einmal offenbare, sich aller Welt in seiner richterlichen Herrlichkeit zu offenbaren habe; wosur Tholuck, Dillmann, Buch Henoch, Kap. 30, ansührt. Indessen scheint nach ber Antwort Christi bem Judas eher die Hoffnung nahe zu liegen, daß alle Welt ihm bei feiner vollen

Offenbarung bulbigen werbe.

32. Wenn Ciner mid liebt, ber wird mein Bort 2c. Mit ber jest folgenden Antwort zeichnet Jesus ben Gegensatz zwischen ben Seinen und ber Belt, als Grund, weghalb er fich ber Welt nicht offenbaren, in ber Welt nicht Bohnung machen fonne. Es ift nun ju beachten, bag Jesus bie ahnlich lautenden Worte &. 21 umgefehrt. Dort hieß es: wer meine Gebote hat und halt fie, ber ift's, ber mich liebet; bier: wenn Giner mich liebt, ber wird mein Wort halten. Dieser Gegensatz muß seinen guten Grund haben. Die Probe bes innerlichen Lebens im Gegensatz gegen die Er= scheinungswelt muß felber fichtbar fein, barum steht B. 21 das Halten der Gebote voran als Beweis ber Liebe. Die Probe bes göttlichen Lebens aber im Gegenfatz gegen bas ungöttliche Leben ber Welt muß die Liebe zu Chrifto fein, ba auch die Welt das innerliche Leben und bas Halten ber Gebote nachmach en fann. Dort genügt ber Erweis ber subjektiven Conzentration des religiösen Rebens, d. h. also ber Gegensatz gegen finnliches Befen; bier handelt es fich um ben Erweis ber objektiven Conzentration deffelben, b. h. um ben (Begensatz gegen bamonisches Wesen. Aszeten tonnen innerlich sein und boch innerlich ber Welt angehören; Rechtfertigungsgläubige aber, die wahrhaft in Christo find, gehören nicht ber Welt an. Also die Liebe zu Christo ist die Grundlage. Sie bewahrt sein Wort als sein objektives Lebensbild

genftand bes Wohlgefallens bes Baters. Daber fommt der Bater zu ihm mit dem Sohne (vermittelft bes h. Geiftes, bes Parakleten). Denn bas ift bie Offenbarung Chrifti: Berklärung bes Baters burch ben Sohn, bes Sohnes mit bem Bater burch ben h. Geift. Der Bater wird fich offenbaren burch ben Sohn, ber Sohn burch ben beil. Beift. Sie machen Wohnung bei ihm, nicht nur in ihm, b. h. fie gründen eine Gemeinschaft, eine Stätte ber Of-fenbarung bes breieinigen Gottes, welche einen Gegensat bildet zur Welt. Das nao avro beißt wohl nicht: in seiner Bohnung. Der Geift ift nicht nur in ben Gläubigen, sondern auch bei ihnen, indem er eine Gemeinschaft der Gläubigen bilbet, bie Kirche. Go baut er bas geiftliche Baus für ben Einzelnen. Das Wohnen bei ihm fett zugleich bas Wohnen in ihm poraus. Als Curiosum nur ift anzuführen die Erklärung von Semler und Left: Chriftus und die Jünger werden zum Bater fommen und Wohnung bei ihm machen. Neutestament= liche Berwirklichung bes Wohnens Gottes unter seinem Bolke, 3 Mos. 26, 11; geweisagt Ezech. 37, 26 u. a. a. D. Die reale Schechina. 33. **Wer mich nicht liebt.** Charakteristik ber Welt. Die Welt als ungöttliche Welt liebt sich

selbst; ihre Richtung ist nicht centripetal, sondern centrifugal; baber liebt fie Chriftum nicht. Daber behält fie das Wort Chrifti nicht als lebendiges Wort, weil ihr dafür das zusammenhaltende Band, ber Geift fehlt. Beil fie aber Chrifti Bort nicht bewahrt, fo bewahrt fie nicht bes Baters Wort, bas er mit ihm an die Welt gesandt hat. Daher fehlt die Borbedingung der Offenbarung Gottes für die Welt: das Medium und der Brennpunkt seines

Wortes.

34. Solches habe ich zu euch geredet. D. h. fo viel von bem himmlischen Leben auf Erben, als bem Zeichen ber himmlischen Beimath jenseits für jett. So viel könnt ihr jetzt davon fassen durch mein Wort. Rünftig aber wird ber Paraklet euch bas vollftändig klar machen (f. Kap. 16, 12). Ταῦτα λελάλημα. Perfekt. Ich hab's gesprochen, es soll gewiß sein. Die Bezeichnung des Paraklet wird jetzt bestimmter. Die verschiedenen Prädikate werden zusammengefaßt: ber Paraklet — ber h. Geist — ben ber Bater senbet — im Namen Jesu. Berschiedene Erklärungen des év to ovóu. pov. 1) Gro= tius (Lude u. A.): Auf meine Berwendung (in meam gratiam mit Beziehung auf B. 14). 2) Euthymius Zigabenus u. A.: Statt meiner, b. h. nicht, wie Mener beutet: er wird ihn fenden, ftatt daß ich ihn sende, sondern als Stellvertreter meiner Gesandtschaft. 3) Meyer: Go bag ber Name Jesu die Sphäre ist, in welcher sich der göttliche Gebante und Wille beim Genden befindet. Gott meint und beabsichtigt den Ramen Jefu. Da der Name die subjektive Erkenntniß einer objektiven Offenbarung ift, fo beißt es: in ber mit ber voll-endeten Offenbarung Chrifti vollendeten Erkenntnif Chrifti, in bem verherrlichten Chriftus, in feiner Richtung auf die Gemeinde, in der Richtung der Gemeinde auf ihn, wie diese vermittelt ift burch die Liebe ju ihm und durch bas Bewahren feines Borts. Luther: Sier find die fürnehmften Borte: in meinem Namen und: was ich euch gefagt

35. Euch Alles lehren und erinnern. Bunachft in Beziehung auf ben Gegenstand von Rap. 14, und Gefet. Darin aber ift ber Glaubige ein Ge- auf die himmlische Beimath, bas himmlische Ziel.

Damit aber wird er überhaupt bie ganze Külle driftlicher Heilserkenntniß vermitteln (πάντα). Die erfte Berheißung umfaßt bie gange in infinitum fortgebende driftliche Beilverkenntnig, bie zweite ihre unverängerliche, pringipielle Bafis: bas was Chriftus gesagt hat. Nicht spezifisch neue Wahr= heiten wird der Beilige Geift lehren: nicht fpezifisch erganzende (Traditionen), noch weniger ersetzende (Schwärmer), ober corrigirende und widerspredenbe (Rationalismus). Sein Lehren wird ein Erinnern an bas Wort Chrifti fein, eine Berinnerlichung bes Berftanbniffes beffelben, und bamit eine Entfesselung beffelben von ben Schranken ber Bereinzelung, bes Gleichniffes, bes Migverftanbniffes, eine Entfaltung beffelben zu einem ewig lebendigen Organismus der Lehre, deffen spezifische Seele und Bestimmtheit gleichwohl bas Wort Christi bleibt. Das erfte navra fagt, baß jedes Wort Chrifti gu feiner vollen Entfaltung fommen foll; es bezieht fich also auf ben unendlichen Inhalt ober Entwicklungsgehalt feiner Borte. Das zweite navra fagt, daß feins von den Worten Chrifti verloren fein foll, bag fie alle als Momente feiner Lebre wirtsam gemacht werden sollen. Die Faffung von Grotius, wonach a elmor vuir auch auf bas erfte narra geben soll, verwirrt die Parallele und beein= trächtigt die Selbstständigkeit bes Geistes. Es beißt nicht: er wird ench Alles, was ich euch gesagt habe, lehren und in Erinnerung bringen, sondern er wird ench Alles lehren, indem er euch Alles, was ich euch gefagt habe, in Erinnerung bringt. Das nal er=

36. Einen Frieden hinterlaffe ich euch. Rach Luther (Reander u. U.) ift das der Abschiedsgruß Chrifti an die Seinen (vergl. 1 Betr. 5, 14; 3 306. 15). Luther: "Das find Letzteworte als beg, ber ba will hinmeg scheiben und gute Nacht ober ben Segen gibt." Tholud bemerkt bagegen, er gehe ja jett nicht von ihnen fort, sondern sie mit ihm (B. 31), und die entsprechenden Bhrafen in ben Dialekten könnten auch nicht eig. agievai, sondern nur didóvai ober héyeir heißen. Es sei also ágiévai in ber Bebeutung : jurudlaffen zu nehmen, nämlich als Abschiedsgeschent, und vom Berfohnungsfrieben fei bie Rede. Allein biefe tiefere Bedeutung hindert ja nicht, daß er seinen Frieden an die con-frete Thatsache bes Abschieds als Abschiedsgruß fnüpft. Der bebräische Gruß eignete fich gang bazu, diese Berknüpfung des Sochsten mit dem UUtäglichen auszudrücken. Und fo bestimmt bas Wort des Auferstandenen: Friede fei mit euch (30h. 20, 19. 21) bie übliche Begrugung ift, und boch bie Berkündigung des Auferstehungsfriedens zugleich, fo bestimmt ift hier das Zurudlaffen bes Friedens der höhere Abschiedsgruß Jesu und eine reale Friedensgabe zugleich. Daß aber scheidende Freunde einander Lebewohl sagen, vielleicht mehr als einmal, und bann boch noch eine Strecke mit einander wandern, hat nichts Widersprechendes. hier ift ber Ort, wo fich junachst bie Betrachtung abschließt, bag Jesus fortgebe in ben himmel, um ben Jüngern die Stätte zu bereiten. Der Ausbruck apinu erklärt sich aus bem zu wenig gewürdigten

didomu. Also bas hebräische pidm, heil, Friede (gehe hin mit Frieden, pidm, j., 1 Sam. 1, 17 2c.; Mark. 5, 34 2c.; s. die Abschiedsgrüße, Ephes. 6, 23 2c.) gewiß hier auch Seelens

friede, was Meyer bestreitet. — Meinen Frieden (Friedensgruß) gebe zc. Wir nehmen die ge= wöhnlich vorausgesetzte Ibentität Dieses Worts mit bem vorigen: einen Frieden laffe ich euch gurud, in Aufpruch. Bielmehr bezeichnet ichon die Betonung: rho euno einen Gegensatz. Jesus will es auf's ftartfte ausbrilden, baf fein Gruff bes Wieberfebens febr bald auf ben Abichiedsgruß folgen werbe und baß er erft mit biefem Gruß bes Wieberfebens ben vollen, spezifisch ihm eignen Friedensgruß mit seinem ganzen, vollen Frieden bringen werbe. Mit einem Frieden verlaß ich euch, mit meinem Frieden bin ich schon gleich wieder da. Einen Frieben laffe ich euch zur Stutze, bie hinreicht, euch aufrecht zu halten; meinen vollen Frieden werde ich euch geben. Lebendigste Fassung bes Worts: über ein Rleines, B. 19.

37. Richt wie die Welt gibt. Der Sat ift zwar allerdings allgemein gehalten, beghalb follte aber boch die Beziehung auf die leeren Gruge ber Welt (Grotius, Bengel u. A.) nicht abgewiesen werden (be Bette, Meyer, Tholud). Auch in ber Welt hängt bie Art zu begrüßen beim Gehen und Kommen mit ber Art bes Gebens gusammen. Wie bie Welt grußt, so gibt fie, b. h. in leerer, eitler Beise, 1 Joh. 2, 17. Da wir aber in bem Worte Chrifti zugleich einen Gegensatz erkannt haben: ich laffe euch einen Frieden zum Abschied, ich gebe euch meinen Frieden gur neuen Berbindung, fo liegt es auch nabe, an bas umgekehrte Berhalten ber Welt ju benten. Sie verheißt golbene Berge gu Anfang mit ihren Begriffungen, sie nimmt kalt und herzlos Abschied von ihren Dienern und bereitet ihnen ein Ende mit Schrecken. Go erging es bem Judas buchftäblich. Bei Chriftus geht ein warmer, tröftender Abidiedsgruß dem befeligenden Grufe bes ewigen Wiedersehens voran.

38. Ener Serz erzittere nicht. Wieberholung bes Zurufs E. 1; also Anzeichen einer abgeschloffenen Betrachtung. Der Zufah δειλιάτω (was nur hier im Neuen Testament) beweist, daß er mit dem Zittern mehr ben natürlichen Afset, der sie bei dem Gedanken an einen hoffnungslosen Abschied übersfallen könnte, im Ange hat, bei dem δειλιάτω die Gefahr eines daraus hervorgehenden seigen Bershaltens.

39. In ench gesprochen. S. B. 2. Zugleich sind aber wohl die Worte: ich gehe fort und ich komme zu euch, eine Erkärung des so eben ausgesprochenen Abschieds: einen Frieden zc., meinen Frieden zc. Der Satz heißt auch wohl nicht blos: ich gehe sort und komme wieder zc., sondern damit, daß ich sortzehe, komme ich erst recht zu euch; wie sich aus dem Kolgenden ergibt. — Benn ihr mich lieb hättet. Bon der vollkommenen Liebe, welche die Furcht austreibt. — So frentet ihr euch wohl. D. h. wohl nicht, in diesem Falle wirde der Abschiedsschmerz gar nicht bei euch eintreten (vergl. Kap. 16, 21), sondern die Freude des Glaubens würde überwiegen. Ihr wirde des Glaubens würde überwiegen. Ihr wirdet dorzugsweise in meinem schweren Hingang den triumphirenden Heimgang zum Bater sehen. Daher: daß ich zu euch gesproschen, ich gehe zum Bater, d. h. daß ich euch meinen hingang so ersteulich gedeutet.

meinen hingang so ersreulich gebeutet.
40. Denn der Bater ist größer. Zuerst kommt ber Satz sit sich in Betracht, dann sein Berhältniß zum vorigen. 1) The ologische Erklärungen: Die Arianer sanden in dem Ausspruch eine Beweisstelle für ihr System, wogegen Athanasius

Gregor v. Raziang u. A., neuerdinge Dlehaufen, den Ausdruck der ayevvnoia des Baters im Ge= gensatz gegen das Gezengtsein des Sohnes darin fanden. 2) Christologische Erklärungen: a. Das Größersein des Vaters bezieht sich auf die menschliche Natur Chrifti, weil er ja auch nur in dieser allein jum Bater geht (hunnius, Gerhard); b. es bezieht sich auf den Status exinanitionis (Luther, Calvin, Luthardt); c. auf beibe vorhin genannten Momente (Calov, Quenftadt, Tholud; Augustin: "quia naturae humanae gratulandum est eo, quod sic assumta est a verbo unigenito, ut immortalis constitueretur in coelo"). Man muß nun allerdings bas theologische Moment mit bem driftologischen zusammenfassen, benn es hat bas ja auch seinen guten Grund, daß der Sohn Got-tes Mensch geworden ist und sich erniedrigt hat, nicht der Bater. Theologisch betrachtet ist der Bater größer als ber Sohn, als bas erfte Bringip, der Ordnung ober Succession nach, von welchem ber Sohn gefett ift, bei voller Befensaleichbeit Beiber. Daraus ergibt fich, bag er auch größer ift bem Befen nach als Chriftus in feiner menschlichen Natur, vor Allem dem Walten nach als Chriftus in seiner Erniedrigung. Und darauf ruht denn hier freilich der Nachdruck. Indem Christus zu dem Bater geht als dem Größeren, tritt er in ben Mitbefit feiner Große und Majeftat ein, ohne bamit aber bie Subordination ber Orbnung aufzuheben (f. B. 16; Rap. 17, 3. 5; 1 Cor. 15, 27; Phil. 2, 9-11; 1 Cor. 3, 23; 11, 3). Die Bezeichnung bes theologischen Moments: "absoluter Monotheismus des Neuen Testaments" bei Meyer, im Zusammenhang mit Lude, ift migverständlich und gibt jedenfalls feine genügende Erflärung. Denn ber Bater. In wiefern foll bas bie Sunger erfreuen, daß er zum Bater geht? 1) Begen seiner Erhebung zur δόξα und Seligfeit (Chrill, Olshausen, Tholud); 2) wegen des mächetigeren Schutes, ben er ben Jüngern fortan gewähren könne (Theophplakt, Lücke u. A.); 3) wegen der Erhöhung Jesu zu größerer Macht und Wirksamkeit (Meyer); 4) weil der Singang Jesu seine eigene Erhöhung sei und auch ihnen zu gute komme (Luther, Bengel, Lampe). Go wenig man bie Erhebung Jeju zur Herrlichkeit von seiner Erhesbung zur Macht trennen kann, so wenig seine Erhöhung von der Erhöhung seiner Jünger; doch foll das Augenmerk ihrer Liebe vor Allem seine Erhöhung sein, nach bem Zusammenhang aber nicht blos an und für sich, sondern auch, weil er burch seine Erhöhung erst ganz ihnen zu eigen wird.

41. Und nun habe ich es euch gejagt. Wie öfter (Rap. 13, 19) hebt er es hervor, daß er ihnen dies und das voraussage, damit fie bei der Erfüllung seiner Boraussagung glauben. Die Weißagung ift also wie bas Bunder ein Beweis der göttlichen Macht und Gegenwart (f. Jef. 41, 22-26). Un= möglich tann bamit hier die bloge Boraussagung des Todes Jesu gemeint sein; es ist die Berkundisgung seiner Erhöhung durch Tod, Auferstehung und himmelfahrt. Durch diese Thatsachen, in denen fie die Boranssagung Chrifti erfillt saben, wurde ihr Glaube vollendet. In diesem Sinne heißt es benn auch hier: damit ihr glaubet (f. Kap.

20, 31).

42. Hinfort werde ich nicht viel 2c. Borgefühl bes Abschieds, Ginleitung bes Aufbruchs. - Denn

hung ber Stimmung Jesu auf bie Ruftung wiber ihn, die in Jerusalem vor fich geht. Er weiß davon im Geift, daß die Feinde fich fest jum Anzug ruften, und fieht in ihnen die Bertzeuge des Satans; baber: es kommt der Fürst dieser Welt, Kap. 13, B. 27. Das er ejud Gegensatz zu dem Fürsten dieser Welt. Er kommt als Fürst der weltlichen Macht, ber weltlichen Furcht, bes Tobes und ber Berwefung, eine Macht über mich anzusprechen, Hebr. 2, 14. Kai év èuoi 2c. Berschiebene Deutungen: 1) Er fann ober vermag nichts über mich; er kann mir nicht ben Tob anthun, ich erbutbe ihn freiwillig (Chrysoftomus, Kuinoel). 2) Er findet nichts an mir; feine Anklage wisber mich (Drigenes). 3) Er besitzt nichts an mir (Cyrill, Angustin: peccatum, cui debetur mortis supplicium; Grotius, Mener allgemeiner: an mir besitt er nichte, ale feiner Berrichaft angehörig). 4) Tholud: Die auf die Gundlofigkeit Jefu gegrundete immortalitas Christi fei bogmatisch nicht julaffig (?), baber muffe es beißen: er bat teinen Unspruch an mich. Die hingebung sei also frei-willig; vergl. Kap. 19, 11 (so auch de Wette, Hofmann u. A.). Damit ift allerdings nicht nur bie Sündlosigkeit, fondern auch die Todesfreiheit Jesu ausgesprochen. Es ist ber nochmalige feierliche Protest der Freiheit Jesu gegen ben Gedanken, als musse er bem nothwendigen Geschick sündlicher Menschen unterliegen (f. Kap. 10, 18; 12, 24; 13, 19). Bugleich enthält das Bort die Andeutung, daß ber Satan, wie er im ethischen Sinne feinen Faben ober kein Haar von ihm besitzt, so auch im phyfischen Ginne feinen Faben ober fein Saar von ihm behalten wird. Dag er aber jett nach Gottes Rathschluß über ihn kommt, liegt in ber Emphase bes Ausbrucks: er fommt (vergl. Lut. 22, 53).

43. Aber damit die Welt erkenne. Der Ausbrud feiner freien Opferwilligkeit. Die Burgel ift die Liebe zum Bater; die Bethätigung, der Geborfam gegen ben Bater; Die Consequeng: ber Aufbruch, nicht sowohl, um bem Feinde eigenwillig entgegen gu gehn, fondern ihn nach Gottes Führung zu erwarten auf ber Stätte bes Bebets, in Gethsemane. Damit bie Welt. Bengel: "Ut mundus desinat mundus esse et patris in me bene placitum agnoscat salutariter." Damit ber Welt in meiner perfonlichen Singebung an ben persönlichen Bater bas Reich ber Gnabe, ber Liebe, des perfonlichen Lebens aufgehe zum Bericht über ihren unrechtmäßigen Fürften und zu ihrer Befreiung von seiner salschen Herrschaft durch die Furcht des Todes. Damit die Welt erkenne, daß die Liebe stärker ist als der Tod (vergl. Hohet. 8, 6: "stark wie der Tod").

44. Stellet auf, lasset uns ansbrechen. Das mächtige Wort des heitigen Affekts drückt sich wohl

nicht nur in zwei, sondern in brei asundetischen Mahnungen aus: έγείοεσθε — άγωμεν — έντεῦ-Berichiebene Erklärungen bes Moments: 1) Jejus sei jett mit ben Jungern an einen fichern Ort gezogen, wo er Rap. 15. 16. 17 gesprochen (Chrysostomus, Theophplatt u. A.), ohne Salt; 2) noch minder haltbar : bis dahin habe sich Jejus noch außerhalb der Stadt befunden, jett erft fei er nach Gerusalem zum Bascha aufgebrochen (Bengel, Wichelhaus). 3) Jesus, zu voll von dem, mas er noch auf bem Bergen hatte, fprach ftebend noch im Speifesaal, Rap. 15. 16. 17 (Anapp, Lude, Tholud, es fommt der Fliest 2c. S. Rap. 12, 31. Bezie- Meyer 2c.). Und bies nach ben brei gewaltigen Mahnungen jum Aufbruch? 4) Er fprach bas Folgenbe unterwegs (Luther, Grotins, Lampe, Leben Jesu II, S. 1347 u. A). Meyer bagegen: Es fei bies psychologisch unwahrscheinlich. Es wäre aber psychologisch unwahrscheinlich, wenn man anneh-men wollte, Jesus habe nicht auch unterwegs noch in ber bebeutungsvollsten Beise mit ben Jüngern verhandelt. Geben und steben bleiben und wieber geben ift eben ber Ausbrud eines von großen Dingen bewegten Gemuths. 5) Ueber die huperfri-tischen Bemerkungen von de Wette (ber das eyeigeode, aywuer Matth. 26, 46 mit dem unfrigen ibentifizirt), Strauß, Weiße, Baur, Hilgenfelb j. Meyer, S. 409.

## Dogmatifch-driftologifche Grundgebauten.

1. Die Abidiebereben bes Berrn find nicht genug gewilrbigt worben als bie neue Offenbarung Christi über ben himmel. Bis babin mußte ber theofratische Glaube Fraels nur vom School, und bem Gegensatz eines Paradieses und einer Strafregion in bem Scheol. S. Luk. 16, 22 ff. Allerbings war die Lehre vom Paradies ber Keim ber Lehre von ber himmlischen Beimath, und auch bas A. T. hatte icon buntle Andeutungen von berfel= ben in der Entrückung des Henoch, in der himmelfahrt des Elias, in der Bezeichnung des himmels als bes Thrones Gottes und ber Wohnung feiner heiligen Engel, und ber Hoffnung ber Gläubigen auf eine nähere Bereinigung mit Gott, in Sprii-chen wie Prov. Kap. 15, 24; Pred. Sal. 12, 7. Allein erst Christus hat den Aufschluß des himmels gemacht, zuerft mit seinem Wort in ben Abschiebsreben, und bann mit seiner That, in ber himmelfahrt felbft. Daber enthalten die Abschiede= reben auch wesentlich eine Theologie ber himmelfahrt Christi. Die Lehre vom himmel war aber auch bann erft bem gläubigen Menschenherzen verständlich, als die Jünger erfahren mußten, daß die irdische Welt für den Herrn und für fie nun feine Anhestätte mehr sei, daß sie ausgestoßen wür-den von der Welt. Als die Welt sie hinausstieß und hinter ihnen zuschloß, schloffen sich ihnen bie Thore bes himmels auf. Als fie zuerst die ethische Bebeutung bes Untergangs ber Sonne und ber eingebrochenen Racht verstanden, tounten sie auch bas symbolische Zeichen bes Sternenhimmels, bes offenen großen Baterhauses verstehn. Und auch jett nur tonnten fie biefe hoffnung ergreifen und festhalten, weil die himmelfahrt Chrifti nabe be-vorstand. Die Offenbarung über ben himmel aber ale Ort und Land ber Herrlichkeit tonnte und follte nicht ber Eintausch einer neuen finnlichen Er= vartung für eine alte sein; mit dem örtlich en himmel schlich en himmel schloß ihnen Christis auch den dyna mischen himmel auf, wie er jeht in dem neuen Leben auf Erden sich entsalten sollte als ein persons liches Liebesreich; gegründet burch bie Offenba-rung feiner Perfonlichkeit, burch bie Manifestation bes perfönlichen Baters und die Berklärung bes perfonlichen Liebelebens Gottes vermittelft ber Berfönlichkeit bes Beiligen Geistes als Grundlegung bes perfonlichen Liebesreichs, in bem fie fteben, bas fie gegen ben Sag ber Welt behaupten und burch die Welt verbreiten sollten. In dem zweiten Leben bes zweiten Menschen, der vom himmel ift, in der Auferstehung Christi wurde der himmel auf Erden offenbar. (Vgl. 1 Cor. 15, 21. 22. 47; Joh. 16,

21); burch ben Paraflet als ben Geift ber Berrlichkeit, ber dofa wurden bie Jünger in bie Bemeinschaft biefes himmlischen Befens verfett.

(Phil. 3, 20).

2. Die erschütternbe Wirkung, welche ber Junger Chrifti macht, wenn ihm bas Rreuz bie bieffeitige Welt verdunkelt, und wenn fie ihm untergeht ober ihn ausstößt. Dann gilt bie Lofung, fich bem gen himmel fahrenben Chriftus und bem Bater im himmel anzuvertranen. Die Seele barf bei biesem Uebergang erschüttert werben; nur nicht bas Serz. (B. 1. 27).

3. Bertrauet end Gott an, fo n. f. m. Werdet vollfommene Ifraeliten, so werdet ihr nun auch Chriften. Man tann weiter fagen: werbet vollkommene Ratholiken, so werbet ihr nun auch

evangelische Christen.

4. Wie der Menich als Gunder bie Macht über bie Erbe verloren hatte, und mit einem autochthonischen Bewußtsein an einzelne Rlimate und Länder gefesselt mar, so hatte er noch mehr ben Bug feines aftralischen ober uranischen Bürgerrechts verloren, und fein Weg ging nicht aftralisch aufwärts, fondern terreftrisch niebermarts. Chriftus hat uns bas himmlische Burgerrecht wieberbergeftellt (Bebr. 9). Die Worte Chrifti: in mei = nes Baters Saufe 2c. enthalten zwar fein neues aftronomisches Suftem, beweisen aber, baß feine Belt- und himmelsanschauung über die seiner Zeit unendlich erhaben war.

5. Die drei Worte des Glaubens an die himm-lische Heimath. Das Wort für den Thomas, das Wort für den Philippus, das Wort für den Ju-das Lebbans. Oder unfre himmlische Heimath ist uns gewiß trot bes Wiberfpruche ber äußeren Wirklichkeit mit Roth und Tob, trot bes Mangels ber sinnlichen Erscheinung, trop ber Leug-nung ber feindlichen Welt, die fogar mit ihrem Sag, als bem Reim und bem Zeichen ber Solle von ber Liebe als ber Saat und bem Zeichen

both dinnels zeugen muß. S. oben.
6. Meyer zu V. 3: es ift unrichtig, zu behaupten, daß bei Joh. der Lohn begriff gänzlich fehle.
(So Weiß in der Deutsch. Zeitschr. 1853, p. 325, 388 u. in s. Petrin. Lehrbegr. 1855, p. 55 ff.). Wie Chriftus bie ewige Herrlichteit für fich felbst als Lohn erbittet, Rap. 17, 4 ff., so spricht er fie auch ben Stingern als Lohn zu. S. Rap. 17, 24; 12, 25. Hierher gehört auch die Verheißung des idein tho βασ. τοῦ θεοῦ, Kap. 3, 3. 5, und bie Auferweckung am jüngsten Tage, Kap. 5, 28 sf.; 6, 40. 54. Bgl. 1 Joh. 3, 2. 3, wo die fünstige Berklärung und Bereinigung mit Chrifto ausbritcklich als Gegenftand ber ehnts bezeichnet wird, fo wie 2 Joh. 8, wo felbst ber Ausbrud und bor nange gebraucht, und von ber ewigen Seligteit, (S. Düsterdieck, II, p. 505) zu verstehen ift." Wobei freilich zu bemerfen ift, baf ber Lohn besonders auch bei Joh. nicht im gesetzlichen Ginne verftanben werben fann, sondern dem Reich ber Liebe gemäß als liebende Bergeitung, bie allerbings ber Gerechtigkeit gemäß waltet, zu erkennen ift.

7. Chriftus der lebendige Weg, die Bürgschaft bes Ziels. Das Christenthum die absolut bynamische Weltanschauung. Das persönliche von Gott erfüllte Berg und Wesen Chrifti leiftet Burgichaft für bas Dafein und ben Aufschluß ber perfonlichen, b. h. ewigen und geiftesherrlichen Welt. Das Berg Chrifti bie absolute Dynamis ber ewigen Derter

und ber ewigen Zeiten, 1 Betr. 1, 4. Chriftus ber mit welcher Gott feinen Gegensat jur Belt vollabsolute Weg, weil er die Wahrheit ift, das Prinsit, das Medium und das Ziel ales Zusammensbangs, alles Währenden in der Welt, die volls kommene Realität; und weil er das Leben ift, die vollkommene Offenbarung ber bochften Erscheinung und Schönheit aus bem tiefften Grunde: die Liebe.

8. Wenn ihr mich erkannt hattet. Das Mufterium der Perfonlichkeit Chrifti, bas Mebium ber Offenbarung Gottes und ber Offenbarung bes

perfonlichen Reichs.

9. Die größeren Werte bes Chriftenthums ein stets fortbauernbes Wunder in ber Welt, beffen Ziel die wunderbare Metamorphose der Welt am Weltenbe, ihre Verklärung zur Welt bes Geistes fein wirb.

10. Die Evidenz des Philippus, und die Evibeng Chrifti. Philippus sieht noch in ben Dingen die Macht über die Berfonen, der Berr fieht in ber Berfonlichkeit die Macht über die Dinge. Ueber ben Baraklet f. Erl. 22 mit Bezug auf Tholuck, S. 364.

11. Ebenso s. Erl. 23 über die Unterscheidung awischen ber Offenbarung Chrifti in bem Bater und bes Baters in Chrifto. Analog ift das Sein ber Gläubigen in Chrifto, die Rechtfertigung von dem Sein Chrifti in ben Gläubigen, Die Beiligung.

12. Die Berheißung bes Wiebersehens, B. 19, faßt die Auferstehung mit der ganzen künftigen Offenbarung Christi in seinem Sakrament und Beifte dieffeits, in feinem Baterhause jenseits bis zu seiner großen Epiphanie in Eins zusammen. Daber ist es unrichtig, wenn Meyer (S. 400) bas paraffetische Wieberfommen Chrifti zu ber Aufer-ftehung in Gegensatz bringt; ebenso, wenn er meint, aus ber johanneischen Darstellung ergebe fich, bag Chriftus nicht fo bestimmt feine Auferstehung, (außer in Andeutungen wie Rap. 2, 19; 10, 17) vorhergesagt haben tonne, wie es die Gynoptifer berichten.

13. Das Berhaltniß ber Offenbarung Chrifti jur Welt nach ber Anschauung bes Judas Lebbaus und nach ber Anschauung Chrifti. Die Liebe gu Christo als Richtung bes Geiftes in ber Kirche auf bas Centrum des Lebens ift die Grundbedingung, bas Medium der Offenbarung seiner Perfonlichkeit; die Welt als Welt bagegen ift in ihrer centrifugalen Richtung auf bas Gitle, die unpersönlichen Dinge gerichtet. In diesem Medium kann fich ihr Chriftus

nicht offenbaren.

14. Die Lehre vom Ausgang bes heil. Geiftes nach B. 26 stellt fich gewiffermaßen in die Mitte zwischen die Behauptung ber orientalischen und ber occidentalischen Kirche. S. die Dogmengeschichte. Die Erstere betont mit Grund die Briorität des Baters als des ersten Prinzips, die Letztere hebt mit Grund die auch bem Sohne eigene Autonomie bes Beifteslebens bervor, wie fie bier angebeutet ift: in meinem Namen.

15. Zu V. 26. Der Geist bezieht sich als Geist auf einen spezifischen, ihn bedingenden Lebens= grund. Der Wind, als ber symbolische Geift, ber Beift der Erbe, ift nicht ohne die Erbe gu benten, der Menschengeist nicht ohne bas Substrat bes Menschen. Der Geist ift die concentrirte, bewußte Einheit eines bestimmten Lebens. Go ift ber Beift Gottes die Einheit ber Manifestationen bes Wefens Gottes; ber beil. Beift bie Einheit ber voll-

tommen offenbar gemacht hat, um fich fo ber Welt vollkommen mitzutheilen. Weil aber bas Wefen Gottes bis auf den Grund aktuell ift, fo erscheint auch ber beil. Geift als ber Beift ber vollenbeten Offenbarung Gottes als eine besondere, britte Ge= stalt der Persönlichseit Gottes, und er ist frei in sich selber, wie der Bater und Sohn. Das Leben des Geistes wird Quellseben in den Geistern. Diese Wahrheit ist misdeutet worden von den Montanisten, Manichäern, den spiritualistischen Franzistanern und andern Schwärmern des Mittelalters, ben Wiebertäufern, und ber Begelichen Philosophie, sofern diese alle mehr ober minder bestimmt brei Reiche, bas Reich bes Baters, bes Sohnes und bes heil. Geistes unterscheiben. Auch die katholische Lehre von der kirchlichen Tradition ergänzt bas Reich des Sohnes burch ein Reich bes Beiftes, welches die Sierarchie verwalten will. Dies ift das andere Extrem ju der Offenbarungsfpbare bes Geiftes nach der Lehre der Quater. Der heil. Geift bezieht sich fo rein und ganz auf ben Sohn, wie der Sohn auf ben Bater. - Die Unendlichkeit bes driftlichen Geifteslebens, feine Ewigkeitsnatur, ift bamit ausgebrudt, wenn ber bem Gläubigen angeeignete Beift bald ber Geist ber Wahrheit, bald der Geist der Erfenntniß, ber Rraft 2c. genannt wird. Es ift allemal eine unendliche, quellartig sich erzeugende Fülle bieses göttlichen Lebens ber Wahrheit, Erfenntniß u. f. w. bezeichnet.

16. Der Abichiedsgruß Chrifti eine Burgichaft für ben Gruf bes Wiedersehens. Go tröftet ber

herr bie Seinen.

17. Die Weißagungen in ihrer Erfüllung find Bunber bes Geiftes Gottes gur Erwedung, Be-

lebung und Befestigung bes Glaubens.

18. Der wiederholte Protest Chrifti gegen die Mifibentung feines Tobesweges, als fei er ein blindes unvermeidliches Schicffal ober ein Zeichen ber Ueberlegenheit der Welt; verbunden mit der feierlichen Erklärung seiner Freiheit in der Hin-gebung an den Willen seines Baters. In dieser freien hingebung hat sich sein Hohepriesterthum vollendet; der Priester ist das Opser und das Opfer ift ber Briefter felbft.

### Somiletische Andentungen.

S. die Grundgedanken. Das Wort bes Berrn an seine Jünger: euer Berg erschrecke nicht! ober wie er fie ermuthigt bei ihrem Gintritt in die Racht ber Leiden; 1) burch bie Aufforderung zu bingebenbem und unbedingtem Bertrauen (B. 1). 2) Durch die Eröffnung der Aussicht auf die hohe himmlische Heimath (B. 2). 3) Durch sein Boransgehen und Wiederkommen, (B. 2 u. 3). 4) Durch die Aussicht und Berheifungen, wodurch er alle ihre Bedeuten und Zweisel hebt (das Bedeuten des Thomas, des Philippus, des Judas Lebb.). 5) Durch die Gabe seines Friedens als Pfand einer baldigen fröhlichen Wendung (B. 27 ff.). — Der Aufgang des himmlischen Paradieses über ber irbischen Leibensnacht Chrifti. 1) Das Paradies ein himmlisches, besser als das verlorene Paradies auf Erben. 2) Sein Aufgang, herbeigeführt durch ben Ausgang Chrifti in die Leibensnacht mit ben Seinen. 3) Chriftus ber Offenbarer, der Bollenenbeten Offenbarung bes Baters und bes Sohnes, ber, der Fithrer hinan. — Die Entbedung bes

neuen himmlischen Lebensreichs über bem alten unterirbischen Tobtenreich .- Die Berklärung bes Men: schenlebens burch Chriftum zugleich die Berklärung ber Schöpfung. - Er hat Leben und unvergängliches Wejen an's Licht gebracht. Zuerst ein inneres Le-ben für Goties Baterhaus, dann ein Baterhaus Gottes für das innere Leben. — Das himmlische Berg offenbarte und schloß auf die himmlische Beimath. - Chriftus hat ben himmel aufgeschloffen: 1) Er hat ben Aufschluß über ben Simmel gebracht, 2) ben Aufschluß in ben himmel gemacht. - Jefus hat ben Seinen fein Bort gum Pfanbe gefetzt, daß es für sie ein himmlisches Erbe gebe. — Er macht Alles jum bimmlischen Leben bereit: 1) die Stätte für die Seinen, 2) die Seinen für die Stätte. — Des Christen Weg in's Leid der Erde, ber Weg zum Baterhause im himmel. — Der himmel unser Baterhaus: 1) ber Bater bes haujes, 2) bas Haus bes Baters. — Unser Zug zum Baterhause: 1) bas Ziel unseres Weges, 2) ber Weg unseres Ziels. — Die vielen Wohnungen in bes Baters Hause. 1) Viele Wohnungen, Ein Baterhaus. In allen Gin Bater, Gin Gobn und Erbe, Ein Erbtheil für Eine Kinderschaar. 2) Ein Baterbaus, viele Wohnungen. Für viele Bewohner Raum genug. 3) Die Bohnungen, wohn-lich, Rube ftätten, Bleibstätten. 4) Die Boh-nungen mannigfaltig, für jeben ein besonberes Beimmesen in ber einen ewigen Gottesburg. Die himmlischen Wohnungen: 1) in wiefern bereitet von Anfang an, 2) in wiesern noch zubereistet burch die Himmelfahrt Christi, 3) in wiesern in ewiger Berherrlichung begriffen. - Die unerschütterliche Gewißheit Chrifti über bas himmlische Baterland. - Die Beimath ber Chriften bei bem verherrlichten Chriftus. - Die Aufschlüffe Chrifti wier ben Weg zum himmel. (S. oben). — Der Zweisel bes Thomas. — Christi Wort: ich bin der Weg. 1) Er ist der Weg, als die Wahrheit des Weges, die lebendige persönliche Bewegung zum Bater hin, weil er die Wahrbeit selbst ist. 2) Er ist der Weg als das Leben des Weges, der siegeriche Beweger zum Bater hin, weil er bas Leben überbaupt ift. — Chriftus ber Weg in seiner gott-menschlichen Persönlichkeit. 1) Der Weg Gottes zu den Menschen. Darum 2) der Weg ber Men-schen zu Gott. — Die Persönlichkeit Christi als Bürgschaft für bie himmlische Beimath: 1) als bie Wahrheit bes himmliichen Lebens, 2) als bas Le-ben der himmlischen Wahrheit. — Kein Weg zum Bater als durch den Sohn. — Wer von dem Jenfeits nicht weiß, weiß begwegen nichts bavon, weil er vom Kern bes Dieffeits nicht weiß. - Die Berhandlung bes Herrn mit bem Philippus. perfonliche Leben Christi, die wesentliche Erscheinung inmitten bes Scheinwesens ber Belt. - Die Offenbarung bes Baters in bem Bilbe bes Sohnes. — Chriffins das Ebenbild Gottes, Hebr. 1, 3. - Berichiedene Wege ber Erfenntnig bes Ginen Weges ber Wahrheit: 1) die Erkenntniß der auserwählten Junger eine Erfenntniß bes Baters in bem Sohne burch bie Erfenntniß bes Sohnes im Bater, ober ein Berftandniß bes Wertes Chrifti burch das Bort Christi. 2) Der Weg sür die Meisters sit die Berächter des Sohnes. — Nur wo das sten: ober die Erkenutniß des Sohnes im Bater dichtbild Christi vorhanden ist in seinem Wort, durch den Bater in dem Sohne, d. h. das Verständniß des Wortes durch das Verständniß der Berke. — Die größeren Werke, oder wie die Bunder Christis sie große Klust zwischen Erde und Hinnel zugedeckt, deckt er die große Bunder Christis sie große Klust zwischen Erde und Hinnel zugedeckt, deckt er die große Bunder Christis sie große Klust zwischen Erde und Hinnel zugedeckt, deckt er die große

Chriftenthums bis ju bem großen Wunber feiner Erfcheinung. - Wie die Bunder Chrifti ale Berte Chrifti fortbauern. - Die größeren Werke, b. h. bie immer herrlichere Entfaltung bes Wertes Chrifti in den Seinen. — Wie Chriftus felber vertlärt worden ift burch ben beil. Geift, fo find bie Bunder Christi verklärt worden burch die Wunder des h. Beiftes. - Dennich gebe gum Bater. Der Gang Chrifti jum Bater, jum Quell ber Macht, bie Entschränkung seiner Macht. — Das Gebet im Namen Jefu bie Bermittelung ber Werke Chrifti. - Die Seufzer besChriftenbergens als die Prophetie und ber Ursprung ber Siege ber Chriftenhand. — Das Sehnen ber Chriften und ber Segen Chrifti begegnen einander. - Ein immer reineres Beten in seinem Namen hat ein immer reicheres Thun in seiner Kraft zur Folge. — Der heil. Geift als ber anbre Tröster nicht ber Ersat Christi, sonbern bie Gegenwart Christi. — Die Berheißung bes anbern Trösters (Mittlers). — Der heil. Geift, ben Chriften verheißen bor Allem als ber Geift ber Bahrheit. - Die Welt als Welt ift nicht fähig, ben beil. Geift zu empfangen: 1) sie sieht ihn nicht, barum erkennt sie ihn nicht, 2) sie erkennt ihn nicht, barum empfängt fie ihn nicht. - Die Welt bei allem Beift, doch ohne ben Beift: 1) ihren Beiftern fehlt der Geift (der wahre Geist), 2) ihrem Geist fehlen die Geister, (ihre Begeisterung bringt es nicht zu persönlichem Geistesleben). — Der heil. Geist wie Christus ein Frembling für die Welt. - Den Chriften ftets vertraut, ber Welt immer fremd. - Die Jünger Jesu werben Bertraute feines Geiftes. - Die Chriften niemals verwaift. -Das Chriftenthum, ein Leben in ber Butunft Chrifti: 1) Er lebt, barum leben bie Seinen. 2) Er fommt, barum feben ihn bie Seinen. - Das große Bort: über ein Rleines. 1) Ueber ein Rleines ift er hier bei uns (als Tröster, als Beleber, Erfreuer, Durchhelfer) mit Unndern der Erquickung. 2) Ue-ber ein Kleines sind wir dort bei ihm. — Wohl über Gethsemane und Golgatha und doch über ein Kleines. — Durch Roth und Tod, dennoch über ein Kleines. (Nom. 8, 18). — An dem Tage B. 20. Der neue Tag eines breifachen Lichtglan-3e8: 1) der Auferstehung, 2) der Himmelfahrt, 3) der Ausgießung des Geistes. — Jes. 30, 26; 60, 19. - Die Auferstehungszeit als Siegesfeier bes perfonlichen Lebens, 1) Chrifti, 2) ber Geinen, 3) ber Bergen, die fie jum perfoulichen Leben er-weden werden in feiner Kraft. — Unter welchen Bebingungen empfangen wir bie Offenbarung bes lung Christin den Judas Lebbans. — Die Verhand-lung Christi mit dem Judas Lebbans. — Die distern Aussichten des Thomas, die schwankenden Aussichten des Philippus und die heitern Aussichten bes Judas. - Der Glaube bes Judas an bie Frommigfeit ber Welt nicht frei von Weltfinn. Der Unterschied und Gegensatz zwischen ben Bin-gern Jesu und ber Welt: Erstes Merkmal: Liebe zu Jesu; feine Liebe. Zweites Mersmal: Bewahren des Bortes Christi; Nichtbewahren. Drittes Merk-mal: Ersahrung, wie der Bater mit dem Sohne sich bei den Seinen niederläßt. Ansbleiben des Ba-ters für die Berächter des Sohnes. — Nur wo das

Welt auf. — Der h. Geift als Lehrer bes Wortes Christi: 1) wie er an Alles erinnert, 2) wie er Alles entfaltet. — Der heil. Geist als Erinnerer, 1) ber bas Innerfte ber Offenbarung für ben Chriften , 2) das Innerste des Christen für die Offen-barung aufschließt. — Das innere Leben als Erinnerung. — Das Merkmal bes wahren driftlischen Geistes, Einklang mit Christo und feinem Wort, (Bedingtheit burch fein Wort; Beziehung auf fein Wort; Berklärung feines Wortes). -Der Friedensgruß Christi, seine Friedensgabe. — Der Abschiedsgruß Christi, die Burgschaft für den Gruß des Wiederschens. — Wie Christus so ganz anbers und grußt wie die Welt: 1) beim Kommen, 2) beim Scheiben. — Das hingehen Chrifti selbst ein mächtigeres Wieberkommen zu ben Seinen. -Der Gewinn ber Gläubigen in bem Beimgang Chrifti zum Bater. — Wie ber Friebe bes Bergens fich in ber Stunde ber Anfechtung bewähren foll unter allem Schmerz ber Seele. — Die Weißagungen Chrifti von feinem Tobe und feiner Berherrlichung eine Glaubensquelle für die Seinen. -Die Bermahrung Chrifti, B. 30. — Der Fürst dieser Welt kommt; ober die Feinde Chrifti, eine Heerschaar bes Satans. — Er hat nichts an mir: 1) Er besitzt nichts von mir. 2) Er erhascht nichts von mir. 3) Er behält nichts von mir. Alles an Christo gehört bem Lichte an, auch sein Leib. Damit ift feine Butunft entschieden. 1) Gein Beimgang in das Land des Lichts. 2) Seine Wiederkehr in der Macht des Lichts. — Die Opferfreudigkeit The Set Macht ber Lichts. — Die Opfertrenofgeet Ebristi (B. 31): 1) ihr Zwed (auf daß die Welt), 2) ihr Trieb (Liebe zum Vater), 3) ihre That (Ge-horsam), 4) ihr Ausdruck (die Mahnung zum Auf-bruch). — Das ewig Gilltige der Mahnung Christi zum Ausbruch sür die Seinen: 1) Stehet auf! 2) Last und ziehn! 3) Kort von hier! — Die Pfingstperikope B. 23—31. Die Verheisung bes h. Geiftes als Antwort auf die Frage bes Jubas: 1) bie Größe berfelben, 2) ihre Gewifibeit für das: 1) die Große derfelben, 2) ihre Gewilheit gegen die Jünger Jein, 3) ihre Abgeschlossenheit gegen die West. — Kür wen ist die Verheißung des heil. Geistes? 1) Nicht sür die West als West, sondern nur sür die Jünger. 2) Nicht sür die Jünger allein, sondern sür die als West aufzubebende ganze West. — Die Zufunst des heil. Geistes: 1) ihre Bedingung: ein Gegensah zwischen des Küngern, die den Kerrn lieben und der West. Jungern, die ben herrn lieben und ber Belt. 2) Ihre Geftalt: ein Gegensatz zwischen bem Stande ber Beiftesgefalbten und bem unreifen Bungerstande. 3) Ihre Wirkung: ein Gegenfat awischen bem wahren Frieden bes Herrn und bem falschen Frieden ber Welt. 4) Ihr Ziel: ein Gegensatz bes siegreichen Aufbruchs aus ber Welt gegen bas Berberben ber Welt. - Die Entwickelung bes Chriftenlebens burch ben h. Beift: 1) Liebe gu Jefu (B. 23. 24). 2) Erlenchtung (B. 26). 3) Friede (B. 27). 4) Freude. 5) Sieg und Vollenbung

Starde. Buther: Diejenigen, welche ber Teufel erschreckt und verzagt machen will, die tröstet Chriftus; die aber der Teufel sicher und vermeffen macht, die schreckt er. - Jer. 17, 9. - Bebinger: Glaube, die beste Schutwehr miber alle Furcht. - In meines Vaters Hause: in bem Simmel, in welchem Hanse ich nicht ein Knecht, sondern Sohn bin. — Canstein: D selige Freundschaft und Gemeinschaft Christi mit seinen Gläubigen!

gleichsam nicht kann im himmel wohnen, wofern er fie nicht bei fich bat. - Zeifius: Wenn bich bie Welt nicht mehr will bulben, so erinnere bich biefes Saufes. - Bu B. 5. Luther: Es ift 186lich, wenn man seine Unwissenheit in göttlichen Dingen erkennet. — Bu B. 6; Offenb. 1, 8. — Derf. Gin Christ ift ein folder Mensch, ber alsbalb anfängt, aus biesem Leben gen himmel gu gebn. — hebinger. Durch Christum schauen wir geoit. — Seotuger. Antwegteinm ichauet wir in's göttsiche Wesen hinein. — Canstein zu B. 11: Hat Epissus nicht gewollt, daß man ihn glaube ohne Werke, so gebühret vielmehr den Christen, daß sie mit der That und mit den Werken zeigen, wosür sie wollen gehalten werden. — Zu B. 13: Lernt doch ja recht beten. — Zu B. 15; I Cor. 16, 22. — Zeisius: Willst dur wissen, ob du Christum mehhett lieholt trae viesse Gewissen. ftum wahrhaft liebeft, frage bein Gewiffen, ob bu in wahrer und täglicher Bufe lebeft u. f. m. -Wo du ben h. Beift mit Gunden nicht betrübest, fo wird er nicht von dir weichen, sondern dich leiten und führen in's Leben. — Ofiander zu B. 17: Der boje Geist ist ein Litgengeift, ber bie Menschen verführt und sie leichtfertig und lügenhaft macht; aber ber Geist Christi ist ein Geist ber Wahrheit, ber die Wahrheit hervorderingt, und die Meuschen wahrhaftig macht, daß sie zur Wahrheit Lust haben. — B. 18. Hed in ger: Betrübt und doch gesliebt. — Luther: Die Christenheit hat diese trösselfe. liche Verheißung insgemein. — Zu B. 19. Laß bich immerhin feben mit beiner Runft, Bracht und dich immerhin sehen mit deiner Kunst, pracht und Geschicklickeit; es ift noch eine Keine Zeit, so wird dich die Velt nicht mehr sehen. — Zu B. 20. Hesdinger: Kreuz und Ersahrung öffnet die Augen und Berstand. — D geheimnisvolle Seligteit der Gläubigen. Wie Christis mit dem Vater, so sind kemit ihm vereinigt. — B. 21. Zeisius: Richt Ehrsti Gebote wissen, sondern sie halten, beiset ihn lieben. — Um diese Offenbarung Jesu bekümsmere dich, v Seele! mehr als um Alles, was in der Welt ist. — R. 23. Luther: Christias will sas der Welt ist. — B. 23. Luther: Christins will sa-gen, das ist die Ursache, warum ich mich nicht will der Welt offenbaren, denn sie ift so toll und thöricht, daß fie mich will lehren und meiftern, wie ich regieren foll. Sie foll mich hören und von mir lernen; fo will fie flüger fein, und mir fürfagen, wie ich's machen soll. — Berachte nicht den geringsten Menschen, der Jesum lied hat; begegne ihm mit Ehrerbietung; seine Seele ist eine Bohnung des dreieinigen Gottes. — Cramer: Theure Gafte, Gott ber Bater, Sohn und heil. Geift, bie fommen zu und; nicht nur jur hochzeit, ober gu besuchen, sondern in und zu wohnen, und so sind wir Gottes Tempel. — Sedinger: Höre! Christi Wort sollst du halten, nicht nur wiffen. Sagst bu, das will ich nicht, das kann ich nicht, so leibe, daß bir bein Christenthum abgesprochen werbe. Doch ift halten nicht (gleich schon) erfillen. — B. 26. (Cramer: Das Amt bes beil. Geiftes ift in seinem Namen (und seinen verschiedenen Namen) begriffen. - Zeifing: Wie follte ber heil. Geift seine Wohnung und Tempel nicht schmuden, mit Licht, Troft, Gerechtigkeit, Friede, Frende ersfüllen. — Trene Lehrer milssen sich wie die Apostel erst selber lehren und erinnern lassen durch den heil. Geist, ehe sie ihre Zuhörer lehren. — B. 27. De boln ger: Die tolle Welt, die kriegerische Brand. des höllischen Störenfrieds, machet alle Monate einen ewigen Frieden. Spinneweben! Laß es so Sanget boch fein Berg bergeftalt an ihnen, bag er fein; ift es nur in beinem Bergen fille, und baf-

felbe ruhig und versöhnt mit Gott. Answendig Streit, inwendig Friede. — B. 28. Ofiander: Bohlauf, wir wollen uns gefaßt machen. — Zeistus: Wahre Liebe freuet sich über den Wohlfiand ber Geliebten. Bas trauerft bu benn fo fehr, o driftliches Berz, über ben Abschieb berer aus biefer gränelvollen Welt zu Christo Entschlafenen. — B. 30. Hörest but, Weltfind, bein Fürst ist ber Tenfel. — Wie Satan keine Macht an Christo hat, Lenfei. — Die Satan teine Macht an Chrifts hat, sie auch nicht an benen, die durch Ehristie Unt sind gerecht geworden. — B. 31. Nechter Christen Glaube, Liebe und Gebuld muß der Weit in die Augen leuchten. — Canstein: Alle unse Hand-lungen müssen zum Ursprung haben den Glauben und Liebe Gottes, zum Zweck seine Ehre und zur Regel seinen Willen. — Tröste dich, lieber Ehrift, in deinem Klasber, die siehen weiten der in beinem Clenbe; bu feibeft nach bem Willen bei-nes himmlijchen Baters, ber wird's jum guten Endamed und Ende richten. - Nov. Bibl. Tub. Bas ift die Vilgrimschaft bes mabren Chriften? Rach bem Erempel Jefu ein ftetes Bonhinnengehn, und ein stetes Gilen gu bem himmlischen Bater. — Gerlach: 1) Bon Christi hingang gum Bater, und bem Weg bahin. 2) Bon bem Tröfter, bem heil. Geifte, in welchem Chrifius wiebertommt zu ben Seinen in größerer Berrlichfeit. 3) Aufbruch zu bem Leiben. — Immer mehr und mehr verstanden nun die Junger ihren Meister, bag er wirklich von ihnen icheiden wollte, und auf ihren Gefichtern malte ihre Furcht und Befummerniß fich ab, bie burch fein lettes Wort an Betrus noch vermehrt wurde. Darum find bie folgenben Reden vornehmlich tröftenden Inhalts. -Jesus weist nicht blos ben Weg, er ist ber Weg; er lehrt ober hat nicht blos die Wahrheit, er ist die Wahrheit, er führt nicht blos zum Leben, er ift bas Leben. Der Weg trägt selbst ben Menschen, wenn er ihn betritt und fortgebt, zum Ziele bin; bie Wahrheit leuchtet ibm, bag er nicht abirren kann; bas Leben burchbringt ihn mit Kraft, in welcher er wandelt und nicht mube wird. - Diefe Aufforderung (bes Philippus) zeigt, daß die Junger ben Bater noch immer als neben ihm, nicht in ihm fich bachten. - Die größeren Berte. Jefus hatte gefäet, fie follten ichneiden (Rap. 4, 38); bevor bas gange Wert der Erlöfung vollendet mar, tonnten bie Werfe Jeju auf Erben, feine Thatig-teit in bem Lebren, bem Bunbertbun und bem Leiten und Forbern ber Seinigen nur gering fein (ericheinen) gegen die mächtigen Werfe ber Apo-ftel, benen ber beil. Geift die sichtbare Nahe Jesu mehr als erfette, Jefum und fein Kreuz vertfarte, bie Thore ber Beibenwelt aufthat, und burch bas Wort von ber Verföhnung große Mengen gur Bente und die Starten jum Ranbe gab. - Das fündlich Menschliche, baß Jesus zu Gott hingeht, um beffer ibn fitr bie Seinigen gu bitten, ift bas liebliche Kleid ber großen Wahrheit, bag in seiner Verherrlichung nach seinem Tobesleiden der Grund bes Beiles seiner Gemeinde und ihres zuversicht= lichen Vertrauens zu dem Vater liegt. — (Lutber): Wer ift benn ber Ich. Er nimmt fich alle Macht und Kraft ber göttsichen Majestät und fasset Alles auf Einen Saufen —: "Alles, was ihr bittet, nichts ausgeschloffen." — Das "Offenbaren" verstand Inbas mahricheinlich äußerlich. - Er hat teine Gewalt über mich. Damit fie auch in seinem Tobe nicht glaubten, ber Fürst biefer Welt habe ihn bestegt, barum fagte er ihnen fo flar, baf fein Bang jum gur Erhebung bee Bergens betrachtet. Effen 1836.

Rreuze ein freiwilliger war. - Lisko. B. 1-14. Der scheibenbe Erlöser tröstet seine Junger über bie bevorstehenbe Trennung. — B. 15—31. Der Scheibende Erlöfer verheift ben Seinen ben b. Beift und tröstet fie. — Pfingstverikope: Wer für bie Gabe bes heil. Geiftes empfänglich sei. — Braune: Den Glänbigen ift ber Tob recht eigentlich ein Beimgang, ihr Leben eine Beimreife. Die Juben murben gu ihren Batern versammelt, bie Chriften geben bin jum Bater. — Die Jin-ger, Thomas 2c. Wie redlich geben fie mit ihrem Herzen beraus; Reiner fagt ein falfches Ja. Thomas: Das erinnert recht an ben Bers bes natürlichen Menschen: ich lebe, ich weiß nicht wie lange u. f. w. - 3m Grbifden fagt man: Der Banberer macht einen Beg, aber im Geiftlichen macht der Weg den Banderer. — In Chrifto ist das Jes. Wort: Kap. 35, 8 erfillt. — Die grö-Beren Werke. Nachdem er die Berföhnung vollbracht hatte, war ber freie, innige, lebendige Ber-tehr zwischen Gott und den Menschen eröffnet, und bie Ströme ber Rraft aus ber Sohe konnten nun ungehemmt in die Menschheit fich ergießen u. f. w. — (Herber). Er breche (fagt er) eine lichte, helle Bahn. Die Sicherheit, mit ber Chriftus dies ansspricht, macht gleichsam himmel und Erde zu Eis nem. - (Bengel). Die Bahrheit macht alle Tugenben in une mabr; fonft gibt es faliche Ertenntniß, falfchen Glauben, falfche Liebe, falfche Soffnung. - Von dieser Stelle (2. 17) an macht Chriftus einen Unterschied zwischen ber Welt und ben Geinen, wie er in ben Reben fonft nicht vorkommt. Aber das Pfingstfest hat ben Unterschied fest gemacht und ericheinbar. Es ift auch ber Chrift nicht von der Welt zu unterscheiden, wenn er sein Pfingften noch nicht gefeiert. - Der beil. Beift. Je langer man ihn hat, besto besser man ihn hat, besto besser man ihn erkennt, bis es bahin kommt, daß er in uns sein wird. — Thomas, Philippus und bann der getreue Judas nehmen das Wort; die finnigeren, tieferen, größeren Apoftel, Betrus, Johannes, Jatobus ichweigen u. f. w. - Nun, er fagt's bem Tod in's Gesicht: ich lebe, und ihr follt auch leben. - Friede fei mit euch. Bon Allem, mas miber Gott ift, ift bas Berg los, feine ver-borgene Weltliebe, fein Mangel an Zutrauen ift im Gemitthe. Böllige Ginigfeit bes Bergens ift ba, wo Chriftus und fein Friede ift. - Rieger: Das Amt bes R. T. hat man als ein Amt des Beiftes zu führen, babei man nicht nur Glauben forbert, fondern auch Glauben zuspricht, und ben Beift gibt, ber uns mehr zueignet, als man vermuthet. - D einander Zweifel machen, Mengfilichteit verursachen, ift leichter, hat oft den Schein eines größe-ren Geistes ober Behutsamkeit vor Betrug, aber unvermerkt wird es eben wie alles Gefet, die Kraft ber Silnbe. — Seubner: Die Pflicht des Chriften ift Muth, Unerschrockenbeit, Fassung, wenn nur Chriftus bei ihm ift. — Man hört's, wie ber Sohn rebet, als völlig einheimisch, orientirt im Sause bes Baters, bekannter an alle Stern-kundige, die kanm die sichtbare Sulle, ben Saum jenes himmlischen Hauses entdecken. - Biele Bohnungen. Biele ber Bahl und Art nach: verschieben an Berrlichteit und Geligfeit. - Go lange es noch Sterne am himmel gibt, fo lange gibt es noch Zeugniffe für eine bobere Belt. Bgl. Danb, ber Sternenhimmel mit driftlichem Ange

— Durch Christum ist uns schon ein Platz im Himmel angewiesen. Welcher Troft ift bies bei Ar-muth, bei Berfolgungen, bei Tob, (Anekboten. Die Antwort bes Basilius auf die Frage bes arianischen Raisers Balens, wo er vor feinen Berfolgungen bleiben wolle: aut sub coelo, aut in coelo. - Urbanus, ber Abgeordnete bes Cajetan gu Luther: Wo willft bu benn bleiben? Luther: unter bem himmel. — Gine Aenferung Friedr. bes Grofmuthigen, S. 427 b. Note). — Muß nicht ver Strift heimweh haben nach seinem himmlischen Baterland? Kennst du das Land? — B. 3. Der hingang Christi durch Kreuz und Leiden diente dazu, durch seine Erscheinung vor Gott (hebr. 9, 24), durch Darbringung seines Blutes im heiligs thume ober die Darftellung ber von ihm geleifteten vollgitltigen Berföhnung uns bie Wieberaufnahme in ben himmel zu erwerben. 3hm verdanfen wir bas himmlische Bitrgerrecht. - B. 3. Bollten wir das himmilithe Gurgerrecht. — B. 3. Bollstommene Bereinigung mit Chrifto. — Dhne Christum kein Himmel. — Zu B. Wan kann sich nur dem hingeben, der uns mit zutrauensvollem Herzen entgegenkommt. — Und Wohnung bei ihm machen. (Angelus Silesius). Was din ich endlich doch? Ich soll die Kirch und Stein, Ich endlich der Priester Gott's und auch das Opfer sein. — B. 26. Alles mill Geist haben. Parum best - 3. 26. Alles will Beift haben. Warum fucht man nicht ben rechten Geift bei Chrifto? - Wer nicht in biefer Schule (bes beil. Geiftes) Doktor mirt, ift belet Schite (ver feit. Geties) Ibttot wird, ist's nicht recht. — Was ist wahre Auftlärung? Was Christum klar macht, verherrlicht. —
B. 28. (S. die verschiedenen Auslegungen der Theologen S. 442). Gegen die göttliche Natur Christi ist aus dieser Stelle gar nichts zu folgern, wenn man auch noch nicht mit Basilius den Erweis ber Wesensgleichheit bes Sohnes mit bem Bater barin finden mag und fann, bag Jefus überhaupt fich mit bem Bater vergleicht. (Derfelbe fagt näm= lich p. 228: verglichen werben nur Dinge gleicher Ratur, Engel mit Engeln, Menschen mit Men-ichen 2c.) — Der Fürft biefer Belt. Derfelbe mußte es natürlich für fein bochftes Intereffe halten, Jesum, ben Heiligen, den Stifter bes Gottesreichs als den höchsten Verbrecher öffentlich mit dem ärg= sten Schimpf bei einem Schein bes Rechtes belegt zu sehen. — Zur Perikope: Die beiligen Wir-kungen ber Liebe zu Jesu. — Der Geist, ber bem Christen verheißen ift. — Der heil. Geist als ber Beift Chrifti. - Gogner: Der Beiland hatte fich bei seiner Erniedrigung nie recht (vollständig) geäußert, wer er sei zc. Darum war seine Gott-beit schwer zu glauben für Lente, die ihn etsiche Stunden am Kreuze zwischen zwei Mörbern han-gen seben sollten. — Das Baterhans. Es hat feine Noth, es ift Plat genug ba. - Es gibt feine Brüde und keinen Steg, der von der Erde bis zum himmel, von der Zeit dis in die Ewigkeit, von der Welt zu Gott führt, und so weit reicht als Chrisus, der vom himmel kam und zum himmel ging. Alle andern Brüden brechen; alle andern Bege verlassen bich bann, wenn sie erst recht anfangen sollten, im Tobe nämlich. — Philippus that hier eine Frage, worüber sich allezeit die weiseften Leute die Röpfe zerbrochen haben, mas boch Gott sei, und wie man ihn erkennen möge. — Zu B. 9. 10. Auf bas Gesicht bes Herzens, bes Geiftes und bes Glaubens tommt es an. — Wer ba fagt: ich sehe wohl, wie gut Christus gegen bie

gegen mich gefinnt ift, ber trennt und theilt Gott und Chriftum, wie Philippus, ber Chriftum auf Erben fteben ließ und Gott über ben Bolfen im himmel suchte, ba boch Gott in Chrifto neben ihm ftand und mit ihm rebete. - Go fprechen auch feine Apostel und alle achten Diener bes Worts: wir find's nicht, die ba reben, sonbern Chrifius. hier feben wir ihn nur im buntlen Bilbe, im Wort ster feben wir ihn nur im buntien Sinde, im Werfe ift ber Und Saframente. — B. 16. In biesem Berse ist ber Dreieinige sonnenklar. — B. 18. Es beißt ja nicht: einen Schatten, eine Borstellung, einen Gedanken von mir sollt ihr haben; nein, ich komme zu ench. Unsre Seele lebt, unser ganzes Herz lacht, wenn er vor uns schwebt, Ehriftus, ber uns seltg macht. Un bemfelben Tage. Um Offertage, ber für jeben Chriften bann ift, wenn Chriftus in ihm auferfteht und zu leben aufängt, am Offenbarungstage. Chriftus fann ohne Chriftus, Gott ohne Gott nicht erkannt werben. Das: "ich will mich ihm felbst nicht erkanntwerden. Zas: "ich witt mich ihm jetopi offenbaren", muß an jedem in Erfüllung geben, oder er weiß nichts Rechtes von Christo, und hat keinen lebendigen Gott. — Zu V. 23. Die Schriftschreibet den Menschen alle Sinne des äußeren Menschen zu. Schmecket und sehet, wie sreundlich der Herr ist. Ks. 34, 9. — Wenn der Leib todt ist, so ist die Geele noch ein Wesen. Das ist ein Beson in wesentlich die gestige Erkschrung im weis, wie wesentlich bie geiftige Erfahrung im Bergen ift. - B. 30. Un biefer Unschuld Chrifti hat ber Teufel seine Hörner zerftogen; fie hat ihm ben Sals gebrochen. — B. 31. Auf, auf, mit fort zum Leiben; ihr muffet nicht liegen bleiben. — Stier: Das erfte Kapitel (14) geht offenbar vorherrschend aus vom Glauben an Gott in Chrifto; das zweite betrifft sonderlich die Liebe ber mit ihm und durch ihn Bereinigten; endlich im britten folgt schließlich (man fann ja sagen für bie Soff-nung) bie genaueste Berfundigung Alles beffen, was aus und nach Jesu Singange folgen wird.
— Richter (Luther): So lange wir nicht bereit find, find bie Bohnungen uns auch nicht bereitet, ob fie mohl an fich felbft bereitet find. - B. 30. Sier deutet Joh. den Schluß ber Versuchungen Jesu an, die (nach) Matth. 4 begonnen, mas er vorausfett. - Schleiermacher: Erverlangt ben Glauben an Gott und ben Glauben an ihn felbft als etwas, mas zwar zweierlei zu fein scheint, aber fo ungertrennlich mit einander verbunden sein muß, daß es Eins und dasselbe ift. — Was wir im Glauben an ben Herrn thun, ift ein Werk des Sobnes; und wenn es geförbert wird burch bas Regiment, welches ber Bater führt in ber Welt, fo wird ber Bater geehrt in bem Sohne. - Rur mer bas festhält aus meinem Leben, mas als Gebot, als Lehre, als Berheißung — benn bas Alles ift Eins - ein ewiges göttliches Wort ber Liebe und Guabe an die Menschen geworden ist 2c., nur der ist es, der mich siebt. — Meinen Frieden, Dieser Friede ruht auf der Liebe, und die Liebe treiset alle Furcht aus. — Besser: Zu B. 1. Seid getrost. 5 Mos. 31, 6. 7. Aber hier ist mehr denn Josua. — Zum "andern Tröster". Die alte Kirche hat die Evangelien auf vier Sonntage ber Berrlich. feitszeit zwischen Oftern und Pfingften mit Bebacht aus diesen brei Kapiteln Johannis genommen. — Der himmel bas wahrhaftige Urbild bes alttestameniliden Tempels. Hebr. Rap. 8-12. - Bur Bfingftperikope. Gengten: Bonbenherrlichen Pfingsigaben, die une ber Herr verheißen hat. -Menschen ift, aber ich weiß nicht, ob Gott auch fo Bachmann: Der Chrift ein Tempel Gottes, bes

heiligen Geifies. — Rambach: Der Sieg bes an benen, die ihn aufnehmen. — Niemann: Das beiligen Genes. — Rambach: Der Sieg bes an denen, die ihn aufnehmen. — Niemann: Das Christenthums über die Welt. — Hagendach: berliche Walten des heil. Geistes in der dristlichen Der Friede Gottes als das theuerste Vermächtniß unsers Derrn, als die herrlichste Gabe seines Geisen. — Rantenderg: Die Züge des Geises der Gemeine Jesu: 1) Liebe, 2) (Erkenntniß), stes. — Floren: das Reich des heil. Geistes. — Ide ber Liebe, der Wahrheit, des Friedens. — Die köstliche Pfingstgabe des Friedens Jesu. — Floren: Der Friede der Welt und der Friede Schultz: Von den Wirfungen des heil. Geistes des Herrn.

Die Berklärung bes Diesseits. Bermittelt burch bas Gericht und burch bas Beharren ber Jünger in der Liebe Christi und burch ihr Einwirten auf die Welt, wozu er ihnen seinen Geift senden will. Zwischen den brennenden Gartenfeuern im Thale des Kidron. Christus der Weinstock. Die Verklärung der Edelpslanze und der Kultur. Die Verklärung der Freundschaft und der Freude. Das heilige Exkommunizirtsein der Kinder Gottes. Die Bewährung ihres Geisteslebens gesgenüber dem Haß der Welt. Der Sieg des heil. Geistes in ihnen über die Welt. Die Entwicklung des Christenthums durch den heil. Geist.

Rap. 15 - Rap. 16, 1-15.

(Perifope jum Sonntag Craudi Rap. 15, 26-Rap. 16, 4; Rap. 16, 5-15 Berifope jum Sonntag Cantate.)

1. Die Liebe Jefu als Quelle ber Liebe ju ihm. (B. 1-10.)

3ch bin ber wefentliche Weinftod [Wurzel und Stamm bes perfonlichen Liebesreichs], 1 und mein Bater ift der Weingartner. \*Jebe Rebe an mir, Die nicht Frucht bringt, 2 biefelbe nimmt er meg fichneibet er ab], und jebe, welche bie Frucht bringt, biefelbe reinigt er [burch Beschneiden im Gingelnen], bamit fie mehr Frucht bringe. \*3hr feib fcon 3 rein um bes Wortes millen, bas ich zu euch geredet habe. \*Bleibet in mir und ich 4 [werde bleiben] in euch. Sowie bie Rebe feine Frucht bringen kann von fich felber aus, wenn fie nicht bleibt im Weinstock, also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibet. \*3ch bin ber Weinftock, ihr feib bie Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm, ber 5 bringet viele Frucht; benn ohne mich [auger mir] fonnet ihr nichts thun. \*Wenn Giner 6 nicht in mir bleibet, ber ift binausgeworfen wie die Rebe und ist verdorret; und man fammelt biefelben, und man wirft fle in das Feuer1), und fle brennen [rafd und leicht]. \*Benn ihr bleibet in mir und meine Worte bleiben in euch, fo möget ihr erbitten2), 7 was ihr wollet, und es wird euch geschehen. \*Darin wird mein Bater verherrlicht, 8 bamit ihr [Die ihr nicht verbrennet] viele Frucht bringet, und ihr werbet [fo erft recht3] meine Junger. \* Bleichwie mich mein Bater geliebet hat [liebend erfaßt], alfo habe ich 9 euch auch geliebet. Bleibet in meiner Liebe. \*Benn ihr meine Gebote haltet, fo werbet 10 ibr in meiner Liebe bleiben, fo wie ich meines Batere Gebote gehalten habe und bleibe in feiner Liebe.

#### 2. Die Freude. (3. 11-17.)

Solches habe ich zu euch gerebet, damit meine Freude in euch fei4) und eure Freude 11 bollfommen werde. \*Das ift mein Gebot, daß ihr euch unter einander liebet, gleichwie 12 ich euch geliebet habe. \*Größere Liebe hat Niemand als biefe [die dahin freibt], baß 13 Giner fein Leben babin gebe fur feine Freunde. \*3hr feit meine Freunde, wenn ihr 14 thut Alles, mas ) ich euch gebiete. \* Nun nicht mehr heiße ich euch Rnechte, benn ber 15 Knecht weiß nicht, was fein Gerr thut; euch aber habe ich Freunde benannt, benn Alles, mas ich gehört habe von meinem Bater, habe ich euch fund gethan. \* Nicht ihr 16 babet mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt; und ich habe euch eingeset, damit ihr hingehet und Frucht bringet, und daß eure Frucht bleibe, auf daß, was ihr irgend

2) Der Norist airnoao De nach A. B. D. 2c., Lachmann, Tischendorf statt des Int. airnoeo De.

4) Rach den Codd. A. B. D. 2c., Vulgata, Lachmann, Tischendorf n ftatt μείνη.

<sup>1)</sup> Mit bem Artifel ro nog nach den Codd. A. G. K. 2c., Tifchendorf; die Recepta und Lachmann nach B. D. 2c. ohne Artifel Tio. Die Stelle ift nicht mit Meyer nach Mark. 9, 22 ju beurtheilen, Da bier Die Anschauung eines beftimmten Fenere vorliegt. G. Die Eregefe.

<sup>3)</sup> Die Ledart γενήσεσθε A. E. G. 20., Stifdendorf, murbe mabricheinlich Des auffallenden Ausbrucks wegen in Die Lesart γένησθε (Codd. B. D. L. 20., Ladymann) verwandelt. Auch nach dem φέρητε (Meyer).

<sup>5)</sup> Der 15. Bers icheint mehr fur die Recepta οσα (Cod. A. 2c.) als fur das von Lachmann u. Tischendorf recipirte α (Codd. B. D. 20.) gu fprechen.

17 rom Bater erbittet in meinem Namen, er euch gebe. \*Solches gebiete ich euch, bamit ihr euch unter einander liebet.

3. Die Standhaftigfeit gegenüber bem Saf ber Belt. (B. 18-25.)

Wenn euch die Welt hasset, so wisset, daß sie mich vor euch gehasset hat. \*Wenn ihr von der Welt wäret, so hätte wohl die Welt das ihr Angehörige [in euch] lieb; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählet, 20 deswegen hasset euch die Welt. \*Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe: der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen; wenn sie mein Wort gehalten haben, so werden sie auch das eurige 21 halten. \*Aber das Alles werden sie an euch!) [auf euch hin] thun um meines Nazemens willen; denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. \*Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte zu ihnen geredet, so hätten?) sie keine Sünde; nun aber haben 23 sie keinen Vorwand in Vetress ihrer Sünde. \*Wer mich hasset, der hasset auch meinen 24 Vater. \*Wenn ich nicht die Werke unter ihnen gethan hätte, die kein Anderer gethan hat3), so hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie gesehen und hassen sie sinde ist nun der haben sie seinen bleibenden has gesast gegen Beide, mich und meinen Vater. \*Doch damit erfüllet würde das Wort, das geschrieben ist in ihrem Geset; sie hassen mich ohne Ursache [Bs. 35, 19; 69, 5].

4. Die Verheiffung bes h. Geiftes als ber Kraft bes Martyrthums. (B. 26-Rap. 16, 6.)

26 Wenn aber ber Vertreter gekommen ist, welchen ich euch senden werde vom Bater, 27 der Geist der Wahrheit, der vom Later ausgeht, derfelbe wird zeugen von mir. \*Auch

ihr aber zeuget, benn von Anfang an feib ihr bei mir.

1 XVI. Solches habe ich zu euch gerebet, damit ihr kein Aergerniß nehmet [durch 2 Aergerniß fallet]. \*Sie werben euch aus der Shnagogen-Gemeinde bannen [in den Bann thun], ja es kommt die Stunde, daß Jeder, der euch tödtet, wird meinen, er leiste Gott 3 einen Opferdienst damit. \*Und solches werden sie [euch 4] thun, weil sie weder den Ba-4 ter, noch mich erkannten. \*Alber solches habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde<sup>5</sup>) kommt, ihr daran gedenket, wie ich es euch gesagt habe. Solches aber habe 5 ich euch von Ansang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. \*Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und Keiner von euch fragt mich: wo gehest du hin? 6\*Sondern weil ich solches zu euch geredet habe, hat die Traurigkeit euer Ferz erfüllt.

5. Der h. Geift als Kraft bes Sieges über die Welt. (B. 7-11.)

7 Alber ich sage euch die Wahrheit: es ist euch gut, daß ich sortgehe, benn wenn ich nicht fortgehe, so kommt der Vertreter nicht zu euch; wenn ich aber hingehe, werde ich 8 ihn zu euch senden. \*Und wenn derselbige gekommen ist, so wird er die Welt [strasend] überführen in Vetreff der Sünde, in Vetreff der Gerechtigkeit und in Vetreff des Gerichts [er wird die alte Weltanschauung in diesen Grundsragen belenchten, strasen, erschüttern, entstästen, 9 umstimmen]. \*In Vetreff der Sünde [daß sie darin wurzelt und wesentlich besteht], daß ste 10 nicht glauben an mich; \*in Vetreff der Gerechtigkeit [daß sie darin offenbar wird], daß ich [verherrlicht] fortgehe zum Vater und ihr mich hinfort nicht sehet [womit die Gnade und 11 daß Gericht indizirt ist]; \*in Vetreff deß Gerichts, daß der Fürst dieser Welt [in dem Erlösungswerf] gerichtet ist.

6. Die Verheißung des h. Geistes als des Geistes der Verklärung Christi und der Offenbarung der Bukunft. (B. 12-15.)

12 Noch Vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnet es nicht tragen jest noch. 13\*Wenn aber jener kommen wird, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die gescammte Wahrheit<sup>6</sup>) hineinsühren. Denn nicht wird er reden von sich selber, sondern was er nur gehört hat [die geschichtliche Ueberlieferung], wird er [vertraulich] besprechen und

<sup>1)</sup> Rach Codd. B. D\* L. 20., Ladymann, Tifchendorf ftatt vuiv in leien eis vuas.

<sup>2)</sup> Ueber die alexandrinische Form eixocav bei Lachmann, Tischendorf f. Meyer.

<sup>3)</sup> Ladymann έποίησεν nach A. B. 2c.

<sup>4)</sup> Das vuir fallt aus nach entscheidenden Beugen.

<sup>5)</sup> Das ή Θρα αὐτῶν bei Ladymann nach A. B. 2c. scheint durch das zweite αὐτῶν, welches wahrscheinlich ursprünglich vor μνημονεύητε stand, veranlaßt (Meyer).

<sup>6)</sup> Die Lesart eis την αλήθειαν πάσαν Codd. A. B., Origenes 2c., Lachmann.

bas Zukunftige wird er euch verkundigen [bie eschatologischen Dinge; Apokalppfe]. \*Derfelbe 14 wird mich verklaren, benn aus bem Meinen nimmt er [fcopfet er], und er wird es euch verfundigen. \*Alles, mas ber Bater hat, ift mein, begwegen habe ich gesagt: von bem 15 Meinen nimmt er est), und er wird es euch verkundigen.

## Gregetifche Erläuterungen.

1. Der wesentliche Weinstod. Die neue Betrachtung fett eine vorangebende Baufe voraus: bas vom Herrn gewählte Bild eine besondere Beranlaffung. Berichiebene Bermuthungen über bie Verausassung: 1) Der goldene Weinstoff am Thore des Tempels (Josephus Arch. 15, 11, 3; de bello jud. 5, 5, 4), und zwar bei einem Aufenthalt im Tempel (Hieronymus, Rosenmiller), oder von weitem erblickt beim Mondschein (Lampe). 2) Der Unblick bes Beinkelchs beim Abendmahl (j. Matth. 26, 28; Grotine, Röffelt, Mener). 3) Ein Weinftod, ber vom Sause in's Zimmer hineinrankte (Anapp, Tholud). 4) Die Aussicht auf Beinberge braugen beim Bollmonde (Storr). 5) Rur die geistige Erinnerung an das alttestamentliche Bilb (Jes. 5, 1; Jer. 2, 21; Ezech. 15, 1; 19, 10; Ps. 80, 9; Lücke, Baumg.-Erus.), und zwar bezogen auf Christus und die ihn umgebenden Jünger (Hosmann). 6) Der Gang durch die Weinberge nach bem Kidron hinab (Lampe, Lange). Wir ge= hen aber babei von ber Annahme aus, bag an ben Abhängen des Thales Kidron eben nächtliche Gartenfeuer brannten, weil bie Berbrennung ber abgefcnittenen Reben ein Sauptgefichtspunft ber Betrachtung ift. Es war nämlich 1) bie Jahreszeit ber Gartenfener, 2) ber Reinigung bes Weinftocks, 3) ber Verbrennung der Abfälle von dem Ofterlamm, welche streng verordnet mar (2 Mos. 12, 10; 4 Mos. 9, 12) und leicht bamit verbunden werben konnte (f. Leben Jesu II, 3, S. 1425). Wenn in ber gallischen und britischen Rirche Die Ofterfeuer in ber Racht bes Grundonnerstags an= gezindet wurden, so weist dies auf die kleinasiatische Abendmahlskeier und durch diese auf die jüdischen Ofterfeuer zurud. Die Rede Jesu vom Weinstod ift weder Allegorie, noch Parabel, sondern eine Gleichnifrede, und zwar eine symbolische (f. K. 10). Der wesentliche, nicht ber "wirkliche." Was ber irdische Beinftock abbildlicher Beise ift als Symbol, was das Volk Ffrael war als Typus (Pf. 80, 9; Jer. 2, 21), bas ift Chriftus in ursprüngs licher Wesenheit, die Stammwurzel und ber Stamm bes Liebesreichs, beffen belebende und begeisternbe Krucht ber Weinstod im irbischen Abbilbe barftellt, mehr ein Kind der himmlischen Sonne als des ir-dischen Bodens. — Ihr die Reben. 1) Christus das Prinzip der Jüngerschaft, Alle tragend und belebend durch feinen Beift; 2) fie burch Beiftes= gemeinschaft ein organisches Bange mit ihm.

2. Der Weingartner. Das Walten Gottes über bie Welt ist 1) ein personliches, 2) ein teleologisches: Gründung, Pflege, Bollendung bes Liebesreichs; 3) ein auf Chriftum als ben Mittelpunkt ber Welt, und auf seine Jünger als seine Organe gerichtetes Walten; 4) ein der edlen Ratur des Weinstocks gemäßes firenges und weises Walten, welches die Bestimmung besselben verwirklicht theils durch Abschneiben ber unnüten, theile burch Beschneiben ber brauchbaren Reben (Gerichte und Läuterun=

gen).

- 3. Die nicht Frucht bringt. Un mir; nämlich in organischer Innigkeit, ev euol. Gegensatz ber nicht fruchtbringenden und fruchtbringenden Reben. Daß die nicht fruchtbringenden Reben porangestellt find, beutet auch auf Die Beranlaffung: Anblick ber Gartenfeuer. Der Grund ber Unfrucht= barfeit wird im Folgenden ausgesprochen, B. 4. Die natürliche Berwilderung der Wafferschößlinge, Bankerte und Beischläge (Luther), die nicht von bem Ebeltrieb bes Weinstod's beherricht find, fon= bern gemeines, unnütes Solg, ift jum Bilbe ge-macht für bas ethische Migverhalten folder Glieber Chrifti, die in bem äußeren Zusammenhang ber Jungerschaft stehen, aber nicht in bem innern bleiben.
- 4. Dieselbe reinigt er. Mit bem Anschein, als gehe es auch ihr an's Leben mit bem Meffer, wie bies durch ben ähnlichen Klang aloei, na Paloei angebeutet ift. Die hier bezeichneten Reinigungen sind auf das Walten des Baters zu beziehn. Chrysoftomus nennt die πειρασμοί; Augustin: castigationes dei ("sunt emundatoriae, non interfectoriae"). Die Reinigung selbst kommt freilich nicht ohne Mitwirkung des innern Gerichts des Geistes (Gal. 2, 19) zu Stande; doch sind hier jene Gottesgerichte, wie fie in ber Leidensnacht über bie Junger tamen, bas Augenmerk. — Damit fie mehr Frucht 2c. Das Berhaltniß zwischen Christus und seinen Jungern ist hier so allgemein bezeichnet, daß die Reben nicht blos die Apostel und die Früchte nicht blos Amtsfrüchte bezeichnen können, sondern überhaupt Früchte der Geistesgemeinsichaft mit Christo, insbesondere als Früchte der Liebe. Solche Früchte sollen allerdings zunächst in den apostolischen Amtsfrüchten zur Erscheinung kommen, wie es ja auch ohne sie keine wahren Amtefrüchte gibt.

5. Ihr seid schon rein. S. Kap. 13, 10. Es fragt sich, ob hier von den bereits Gereinigten im Gegensatzu benen, die künftig sollen gerei-nigt werden (Meyer), die Rede ift, oder von einer innerlich prinzipiellen Reinigung, die sie bereits haben, zu ber äußeren Reinigung, die jetzt noch dazu kommen muß (Leben Jesu, Tholuch). Wir halten den letzteren Gegensatz für beabsichtigt, bem Zusammenhang gemäß. Die Ebelrebe ift nach ihrem innern Lebenstriebe rein und muß gleich= wohl von wilden Auswüchsen, Anfägen und Anhängseln gereinigt werden. Zu dem reinigenden Wort Jesu, das fie von Innen rein machte (f. Kap. 6, 57), mußte nun noch bie Leidensschule bes Baters von Außen hinzufommen, aber nicht, um ih= nen erst das Pringip der Reinheit zu geben, son-bern um dasselbe zu stärken und von der Gefahr der Ausartung zu befreien. In dieser Leidensschule muß sich die Reinigung vollziehen dadurch, daß sie

in ihm bleiben.

6. Bleibet in mir. Richt "an mir" (Meyer), sondern "in mir", d. h. in dem wahren innern Le= benszusammenhang ber Geistesgemeinschaft mit Chriftus. Das Bleiben in ihm ift die Bedingung, baß er in ihnen bleiben tann. Die Erklärung:

<sup>1)</sup> Rad Codd. A. B., Ladmann, Tifchendorf λαμβάνει statt der Recepta λήψεται.

machet, baf ich in euch bleibe (Grotius), vermanbelt bie Berheißung ebenfalls wieder in eine Bebingung, und zwar in die, welche bereits ausge-fprochen ift: bleibet in mir. — Die Rebe fann teine Frucht bringen. hier ift offenbar von dem Bleiben ber Rebe als Ebelrebe in bem Beinftod, nicht blos als Schöfling an bem Beinftod die Rede. Dies ist die Bedingung des Fruchtbringens. Daffelbe Gefet gilt nun auch von ben Jungern: alfo auch ihr nicht. Bon bem natürlichen Unvermögen des alten Menschen (Augustin) ist hier nicht die Rebe, sondern von der schlechthinigen organischen Abhängigkeit bes Gläubigen von Chriftus, obwohl bei berselben auch noch die Nachwir= fung jenes Unvermögens, ober bie stete Gefahr, wieder Bassersching zu werden, mit vorausgesetzt ift. Die Art des Spuergismus, welche unter ber Voraussetzung bes Bleibens in Chrifto bier ausgesprochen ift, erklärt sich eben auch burch bas Bild: nichts ohne ihn, Alles in der Berwandtschaft mit ihm. Bei ber Rebe vollzieht fich bas in organischer Lebendigkeit, bei ben Jüngern in freier Perfonlichteit.

7. Ich bin der Weinstod, ihr seid die Reben. Der positive Gegensatz zu ber negativen Aussage B. 4. Zugleich aber Betonung bes organischen Gegensatzs: ich ber Weinstock — Prinzip; ihr die Reben = burchaus von bem Weinstock bedingte, abhängige Organe. - Und ich in ihm, nämlich bleibe. — Denn ohne mich. Außer Gemeinschaft mit mir. — Könnet ihr nichts thun. Sigentlich als Weinreben hervorbringen, schaffen. Es ift alfo von spezifisch driftlichem Wirken und Bewirken bie Rede. Die driftliche Lebensthätigkeit ift durch die Lebensgemeinschaft mit Chrifto burchaus bedingt. Auch das Edle, was der Bekehrung vorhergeht, ist in der Nahrheit des Logos gethan, fofern es ebel ift (Dlsh.); zum driftlichen Thun aber, zum Thun des Neuen, der Glaubensthat, des Göttlichen, zum Fruchtbringen kommt ber Mensch erst burch bie Gemeinschaft mit bem biftorifden Chriftus. Luther: Er redet hier nicht von natürlichem ober weltlichem Wesen und Leben, sondern von Friichten des Evan-

geliums." 8. Wenn Giner nicht in mir bleibet. Eigentlich geblieben fein wird. - Der ift hinausgeworfen, b. h. schon hinausgeworfen, wie die Rebe. Der Artifel, wie bas Folgende, beutet hier die Anschauung ber Berbrennung verborrter Reben gang bestimmt an. Der ift hinausgeworfen und ift verborret, und jetzt wird er mit gesammelt für bas Feuer. Erklärung ber Aoriste: 1) Wie es zu geben pflegt (Grotius), 2) futurisch (Kuinoel, Banmg. Erufins), 3) Ausdruck des fofort Geschehenden: gar bald 2c. (Beza, Lücke 2c.), 4) Vergangenheit vom Standpunkte ber Gegenwart bes jüngsten Tages aus. Das Feuer also vom Feuer bes jüngsten Gerichts (Meper). Man barf fich aber burch biese Anspielung auf das lette Feuergericht nicht in ber Auslegung bestimmen lassen, da bemselben bie mannigfachsten Feuergerichte vorangehn und jede Bersuchung für den Nichtbewährten sich sofort in ein Feuergericht verwandelt, Mal. 3, 3; Matth. 3, 12. Die Aoriste bezeichnen also bie Bergangenheit von der Anschauung ber ichon in der Zeit einstretenden Gerichte aus. Wo die Reben gusammengelesen werden und auffladern, ba weiß man: bie waren verdorret, weil fie abgeschnitten waren, und

stock geblieben waren. Daß Jesus biese Tempus-form mählt, ift veranlaßt 1) burch bie Anschauung ber brennenden Reben, 2) durch die nächste Bezie-hung auf den Judas, der eben jetzt mit den verborrten Reben bes Synedriums zusammengelesen wird. Das Feuer ift also zunächst nur Borspiel bes Feners ber Gebenna, obichon Sindentung auf baffelbe, und bie Sammelnden bezeichnen bie von Gott verordneten Werkzeuge des Gerichts über= haupt, nicht blos die Engel am Weltende, Matth. 13, 41; f. Pf. 104, 4. Aehnlich Tholud mit Bezie-hung auf Hebr. 6, 8.

9. Und sie brennen. Emphatisch. Sie lobern als verdorrtes Reifig ichnell auf und find ichnell verzehrt. Eine Bezeichnung des anschausichen, schnellen und erschütternden Untergangs der Apoftaten, ober überhaupt ber erftorbenen Glieber

Christi.

10. Wenn ihr bleibet in mir. Das erschütternbe Gericht ber verborrten Reben legt ihnen ben febnlichen Wunsch ber Bewahrung nabe. Darauf antwortet der Herr in zuvorkommender Beise. Nicht nur Bewahrung, ber herrlichfte Gewinn wird euch werben; aber ihr milft recht beten. Um aber recht zu beten, mußt ihr meine Worte in euch bewahren, und zu bem Ende wieder müßt ihr standhaft ver-harren in der rechten Liebesgemeinschaft mit mir, 1 Joh. 5, 14. — Bas ihr wollet. D. h. nicht im Sinne ber Willfür, sonbern in ber Richtung ber Liebe und des Wortes Chrifti; in diefer Richtung (in seinem Namen) konnen fie nicht gu fühne Bitten magen. Wie weit ging ihre Errettung und Erhöhung durch die Leidensnacht über all ihr Bit-

ten und Berfteben binaus! 11. Darin wird mein Bater verherrlicht. Wir beziehen mit Meyer das év rovrq nicht vorwärts auf iva (Liide), sondern rückwärts auf bas Borige: "burd diese, dem uever er epot beschiebene Gebetsgewährung." Das nächste Ziel der Erbörung der Gebete der Jünger ift die Berherrlichung des Baters in Folge ber Verherrlichung bes Sohnes, wie sie nach ber Ausgießung bes heil. Geiftes über bie Jünger in Erfüllung ging. Diese Berherr= lichung des Vaters jollte aber wieder dahin zuruckwirken, daß die Jünger viele Frucht brächten und nun erft recht vollkommen Jeju Junger würden. Richt erft verwirklichen foll fich biefes Werben gu einer neuen Jüngerschaft durch das viele Fruchtbringen, aber es foll mit bemfelben hervortreten und sich erweisen. So werdet ihr mir (euos) zu rechten Jungern groß wachsen. Das vereigesche faßt man am füglichsten als confekutive Berbei-Bung, nicht als weitere Forderung, also unabhän-

gig von sva 12. Gleichwie mich mein Bater. Der Nachsatz fängt nicht bei usivars an (Grotius), sonbern bei κάγω, wie dies die Unterscheidung V. 10 beweist. Die Construktion von Grotius würde, bavon abgesehen, allerdings einen guten Sinn geben. Dem gemäß nämlich, wie mich mein Bater geliebt hat, b. h. gemäß bem Geheimniß ber Trinität, und wie ich euch geliebt habe, b. h. gemäß bem Geheimniß ber Erlöfung, bleibet in meiner Liebe. So läge bas ganze Gewicht in der näheren Bestimmung des Bleibens. Bon bem Bleiben mar aber icon friiher die Rebe; bieses Bleiben in Christo wird bier näher bestimmt als ein Bleiben in feiner Liebe. Es fragt fich, ob tie Aoriste bepwegen fie maren abgeschnitten, weil fie nicht in bem Bein- fteben, "weil Jefus an ber Grange feines Lebens fteht und zurücklickt (Meyer), ober ob ber Ausbrud nicht fagen will: in Liebe erkannt, lieb gewonnen, sowie ähnlich ber Ausbruck neniorevna heißt: ich bin gläubig geworden. Wir nehmen bas Letztere an, wobei freilich die Aorifte nicht blos von ber Granze des Lebens Jeju aus, sondern von der ganzen Zufunft ber Jünger aus bas Lieben Gottes und Jeju als ausgemachte Thatfache bezeichnen. In der Verherrlichung Jesu sollen sie die Thatsache ber Liebe bes Baters ju bem Sohne anichaun; barin aber auch bas Maß feiner Liebe zu ihnen, bie sie in analoger Weise verherrlichen will. In ber Anschauung dieser Liebe sollen fie bleiben, murzeln; das foll die Quelle ihrer Wiedergeburt, ihrer Früchte, ihrer Jüngerschaft sein (b. h. die Rechtfertigung). Die άγάπη ή έμή nicht bie Liebe zu Jeju (Grotius u. A.), obwohl ber Ausbruck (prachlich so beißen könnte, sondern die Liebe Jesu gu ihnen, wie fich bies aus bem Borigen ergibt (B. 11 ή χαρά ή έμή). Die Liebe zu Jesu ist hier aber auch, wie burch ben gangen Abschnitt ausgesprochen mit dem Bleiben in ihm.

13. Wenn ihr meine Gebote 2c. Die Gebote Jefu find hier wie anderwärts feine geiftigen Le= bensbestimmungen: Lebren, Berbeifungen, Beifungen, Tröftungen und Mahnungen überhaupt. Die Innigkeit der Lebensgemeinschaft ift durch die Treue in der "Willenseinheit" (Tholuck) bedingt. Aber auch die Einheit des anschauenden Lebens Christi ift bedingt burch die Treue der Wahrnehmung seines Wortes im Einzelnen. Die rechte Einheit ift bebingt burch die Fulle der Mannigfaltigfeit, die rechte Synthese durch die Analyse, die Treue im Großen Burch die Treue im Rleinen. — So wie ich meines Baters Gebote 2c. Der Gehorsam Jesu bis jum Tobe am Rreuz, die Bewahrung ber Liebe feines Baters zu feiner menschlichen Geftalt und Führung.

14. Coldes habe ich zu euch geredet. Es folgt ber Abschnitt von ber Freude des neuen Lebens in ber Bruberliebe und in ber Freunbschaft mit Jesu. Die Rebe von ber Liebe Chrifti foll bie Entfaltung ber Freude in ihnen vermitteln. Go beißt es auch von der Frucht des Geiftes Gal. 5,22: Liebe, Freude. — Damit meine Freude in euch 2c. Erklärungen: 1) Meine Freude an euch (zaloeir év; Augustin, Lampe: die Freude ber Anschanung ihres Lebensbildes in ber Prabestination, aber immer vollkommen war). 2) Eure Freude über mich (Euth. Zigab., Grotius, Piscator: über Chrifti Berdienft). 3) Damit ich meine Freude an euch habe, ihr Urfache und Gegenstand seid meiner Freude (Luthardt). 4) Damit die von mir gewirfte Freudigkeit in euch sei (Calvin, de Wette). 5) Die Freude, die Chriftus felbst hat, seine eigne Beiftesfreude (Cyrill, Lucke, Meyer). Ohne Zweifel ift bies ber Sinn ber Stelle. Die Freudigkeit Chrifti, ber ungehemmte, frohe Aufschwung seiner Seele unter allen Triibfalen foll durch den Geift vermit= telft der Mittheilung und Erwedung der Liebe auch auf die Jünger übergehn (j. 1 306. 3, 21; 4, 17; Er. 16, 22; Phil. 2, 17; 4, 4 und öfter bei Paulus). Die Entgegensetzung einer Freude, die Chriftus in fich genießt (Chrifostomus, Bengel) und die er bewirft (Calvin, Sofmann, Tholud), ift nicht zu behanpten; benn eben, was Chriftus in fich fel-ber besigt, bas theilt er bewirkend ben Seinen mit. Daß übrigens auch die Freude Christi sich erst in seiner Erhöhung und Beilsmittheilung an die

fostomus und Bengel festzuhalten, obichon fie bie einzelnen Momente gu febr fpezialiftren. Aus bem Folgenben ergibt fich zubem, bag besonbers von der Freude Christi an den Erlösten die Rede ist. "Und an den Menschen ein Wohlgesallen." — In end, b. h. als bleibendes neues Lebenspringip. Diese volltommene Freudigkeit haben fie noch nicht, fie muß von Chriftus auf fie übergebn; auch baber ift die Lesart & beffer als usivy. — Und enre Frende vollkommen werde. Auch in ben Jüngern hat fich ber natürliche Lebenstrieb bes Menschen zur Freude icon zu ben Anfängen einer beiligen Freude entwickelt; diese find aber noch unvollfommen, burch die Freude Chrifti soll ihre Freude vollendet werben. Und zwar auch als bie ihrige, in Jebem eigenthümlich gestaltet. Denn bie Herrschaft ber Bersönlichkeit Christi in ben Herzen ber Seinen ist nicht Aufhebung, sondern Erwedung, Entfaltung und Berklärung ihrer eigenen Personlichkeit, 1 Joh. 1, 4; 2 306. 12

15. Mein Gebot, daß ihr ench unter einander liebet. Chriftus geht bier nicht zu einer andern Mahnung über (Tholud, Meyer), sonbern er spricht nun bas Lebensgesetz aus, welches babin abzielt, daß ihre Freude vollkommen werde. Auf seine Liebe foll fie fich gründen, in der wechselseitigen Bruderliebe foll fie fich entfalten. So wie bas 14. Rapitel die Exposition der Worte Rap. 13, 33 ist: wo ich hingehe, da konnet ihr nicht hinkommen, b. h. die Exposition bes jenseitigen himmels, so tritt nun hier die Exposition des Wortes Rap. 13, 34 hervor als der volle Aufschluß über den himmel auf Erben in Kap. 15: er soll sich mit seiner himm-lischen Freude in ber wechselseitigen Bruberliebe offenbaren. Diese Eurodis ift der Inbegriff der Evrodal B. 10; vergl. Röm. 13, 8. — Gleichwie ich
ench geliebt habe. D. h. vor Allem qualitativ
als zum Heil bestimmte Persönlichkeiten sollen sie einander lieben sub specie aeterni; denn nur ein foldes Lieben ift die mahre Liebe; bamit werben fie aber auch quantitativ ber vollen Aufopferungs= freudigkeit feiner Liebe immer näher fommen.

16. Größere Liebe als diese hat Niemand. Hier macht das iva Schwierigkeit, und die verschiebene Fassung besselben führt zu einer verschiebenen Deutung bes Berses. Die gewöhnliche Erklärung faßt es als Exposition von ravrns. Damit ist ber ganze Bers eine verallgemeinerte Beschreibung ber Liebe Christi. Eine größere Liebe als diese, die ich zu euch habe, hat Niemand, nämlich daß er fein Leben läßt für feine Freunde. Meyer bagegen behauptet auch hier ben Zweckbegriff bes iva: eine größere Liebe als meine Liebe zu euch hat Riemand. Das hat ben göttlich gewollten Zweck (ina), baß man sein Leben bingebe für die Freunde. Indessen spricht bagegen die sprachliche Schwierigkeit, daß dann das iva im Grunde einen neuen Sat anfan-gen mußte, sowie die logische, daß dann die Liebe Christi blos zum Zweck des Exempels aufgestellt würde. Anch neunt der Herr im Folgenden die Jünger feine Freunde, nachdem er den Gebanken: für feine Freunde fterben, ausgesprochen. Daber ift allerdings mit de Wette anzunehmen, daß in ayann ein Willenstrieb, ein Gefetz mit gefett fei, und mit Lude, daß ber Fall ber Lebensaufopferung ibeal gesetzt sei. Eigentlich: eine größere Liebe hat Diemand, als die er babin hat, baß er fein Leben 2c. Es ift bas Bild ber Liebe Chrifti, aber generalifirt, Welt menschlich vollendete, ift allerdings nach Chry= weil biese Liebe nach dem Borbilde Christi auch Le=

zeichen biefer Liebe auch fonft im Gebiete bes Eblen in ber Menschheit vorkommen fonnen. Noch eine andere Erffarung mare Die: eine Liebe, groß wie biefe, bat fonft niemand, bamit Giner ba fei, ber fie bethätige, indem er fein Leben 2c. Die Liebes-armuth aller Undern macht das große Liebesopfer bes Einen nöthig. Doch will Chriftus bier feine aufopfernde Liebe in ihrer vorbildlichen Geftalt für bie Rünger barftellen, baber scheint bie gewöhnliche Erklärung gerathener. Die Stelle Rom. 5, 6 icheint noch einen höheren Grab ber Liebe zu kennen. 211= lein bas Sterben für bie Gunder und Feinbe, wie fie empirisch gefaßt sind, ist ein Sterben für die Freunde ideell gesaßt; Christus fixbt für Sünder, die Freunde werden sollen, ober auch er stirbt im speziellen Sinne für Sünder, die schon Freunde geworden sind, im generellen Sinne für Freunde, die noch Sinder sind. Noch ist zu für Freunde, die noch Sünder sind. beachten, baf er seinen Tod bier nicht nach feiner einzigen Geftalt als Berföhnungstob, fonbern nach feiner vorbildlichen Geftalt, als ben Tob aufopfernder Freundesliebe barftellt.

17. 3hr feid meine Freunde. Mit biefen Worten wendet Chrifius den allgemein gefaßten Sat des vorigen Berfes auf fein Berhältniß zu den Jüngern an. Ich sehe euch als solche Freunde an, für die ich sterbe; ihr müßt euch aber auch als meine Freunde bewähren, und werdet es thun, wenn ihr mein Gebot befolgt, b. h. ench einander liebt nach bem Maß meines aufopfernben Vorbildes. Daher ist auch ber Begriff ber gilor nicht blos "passiv Geliebte", mas er auch feiner Ratur nach nie fein

18. Nun nicht mehr - Anechte. Er hat fie freilich auch früher nicht amtlich Rnechte genannt, aber fie find es nach bem Begriff ber rabbinischen Jungerichaft gewesen, und vor Kurzem hat er biesen Charafterzug ihres Verhältnisses auch ausbrücklich hervorgehoben. Das hört jett auf; fie werden aber burch ihre Emancipation zu Freigelassenen ibm nicht entfremdet, sondern fie rilden in die Ratego= rie der Freunde empor. Wie aber ber Begriff bes Ringers mit bem bes Knechtes zusammenhängt, so fündigt sich mit dem Stand der Freunde der Stand der Apostel an. Was er nun unter den Freunden verfteht, das erläutert er burch ben Ge= gensatz ber Knechte. Man muß allerdings zwischen einem engeren und weiteren Begriff bes Freundes wie bes Rnechtes unterscheiben. Obichon fie auch früher ichon Freunde waren (Luf. 12, 4; 3ob. 11, 11), so werden sie es boch von jetzt an in einem höheren Sinne; und obichon fie jest aufhören, im gesetzlichen Sinne feine Rnechte gut fein, fo werben fie boch im Ginne bes freien Beborfams jett erft recht seine Knechte werben (B. 20; Act. 4, 29; Rom. 1, 1 2c.); wie ja ber Sohn Gottes als folcher auch der Knecht Gottes nat' & Sogn'v mar. In wiefern hören sie benn auf, in bem frifberen Sinne seine Rnechte zu fein? — Der Ancht weiß nicht, was fein herr thut, euch aber 2c. Der Anecht richtet Die Ginzelbefehle feines herrn aus, aber er weiß nicht um ben Gesammtgebanken feines Regiments; zubem richtet er ben Gingelbefehl blos aus auf Antorität, ohne im vollen Ginklang mit ihm gu stehen, weil er ihm nicht als Gedanke und Motiv vermittelt ift, und in sofern thut blos sein Herr etwas burch ihn; noch weniger versteht er, was ber Herr

bensgeset ber Seinen sein soll und weil die Vor- versteht nicht mit seinem unfreien Einzelthun bas einheitlich = freie Thun feines Herrn, Rom. 7, 15. Der Freund ift ber Bertraute bes Bebankens feines Freundes und sieht im Einklang des Bestrebens mit ihm. So ist nun die Erhebung der Jünger aus dem Knechtsdienst Christi in die Freundschaft Chrifti baburch vollzogen, bag er ihnen ben Grundgebanten feines Lebens, feinen Liebesopfertob nach bem Liebesrath Gottes zur Erwedung ihrer aufopferungsfreudigen Liebesthätigkeit anvertraut bat. Sie find eingeweiht in seine Stiftung bes perfonlichen Liebesreichs und find für die Ausbreitung beffelben geweiht. Und in fofern hat er ihnen 211les fund gethan, was er vom Bater gehört, nicht extensiv (f. Rap. 16, 12), sonbern intensiv; in bem Liebe srathschluß bes Baters liegt Alles beichloffen. Lude macht bie Unterscheibung: Alles, was ich gur Mittheilung an ench gebort habe; Meber unterscheibet ben heilswillen und bamit zusammenhängende weitere Belehrungen. Die Unterscheibung zwischen bem Pringip und ber Entfaltung beffelben ift auch Ephef. 1, 17ff. angebeutet. Bu bemerken ift, bag auch Lut. 12, 4, wie Joh. 11, 11 ber Freundesname in Berbindung gefett ift mit ber Tobesfreudigfeit. Die Freundschaft Chrifti ift Gemeinschaft bes liebenben, aufopfernben Sterbensmuths in ber Rraft bes Gebankens ber aufopfernden Liebe.

19. Nicht ihr habt mich erwählt. Mit ber vollfommenen Lebensgemeinschaft in ber Freude, mit ber völligen Gegenüberstellung ber Freunde ift gleichwohl fein Berhältniß ber Ungebunbenbeit, ber Willfür und individuellen Schwärmerei für fie ausgesprochen. Denn bas Pringip ihrer Freundschaft liegt nicht in ihnen, sondern in seiner Liebe. Er hat fie zu Freunden erwählt, und zwar nicht in abstrattem Bohlgefallen an ihrer Individualität, sondern im Lichte ber ethischen Bestimmung ihrer Berfönlichkeit. Die Erwählung Christi ift nicht ibentisch mit ber Erwählung von Seiten Gottes jum Reich in paulinischem Sinne (Augustin u. A.). obwohl fie bieselbe in Sinficht auf diese getreuen Junger zur Boraussetzung bat; fie ift die Ermäh-lung zum Apostelamt (f. Kap. 6, 70; 13, 18), bier aber im allgemeineren Sinne als erfter Ausbruck für bas Ermählen Chrifti überhaupt, womit er seine Fünger zur freundschaftlich-bienstbaren Mitwirfung in feinem Liebesreich beruft (Euth. Big.,

Luthardt).

20. Und ich habe ench eingesetzt. Mit bem έθηκα ύμας tritt ber Gedanke an den apostolischen Beruf bestimmter hervor. Die Erwählung gur Freundschaft ift unter bem Gefichtspunkte ihrer ethischen Bestimmung eine jetzt noch mehr festgeftellte Berufung ober Ginfetzung zu apoftolischem Birten (Te Féval, 1 Cor. 12, 28; 1 Tim. 1, 12 20.). Alfo nicht: ich habe euch gepflangt (Chryfoftomus u. A.), was mit Bezug auf das vorige Bild auf die Reben nicht paßt, und noch weniger paßt zu bem folgenben iva υπάγετε. Das lettere Wort murbe gemäß ber Deutung bes & Эпиа vom Pflanzen in gezwungener Fassung auf bas Sichausstreden ber Pflanzen gedeutet (Chrysoftomus u. A.). Es bezeichnet bas Singebn in Rraft ber apostolischen Sendung (Meyer, Tholud), womit aber zugleich bas Moment des perfonlichen, felbständig-lebendigen Wirtens ausgesprochen ift (Luther, Lude 20.), was Mener ohne Grund in Abrede ftellt. Dafür felbst und mittelbar durch andere Rnechte thut. Er fpricht auch die Wiederholung bes vuas. hieraus

ergibt fich aber, daß in dem Gegensat & 7720 vuas vibuelle Antipathie gegen bas Christenthum refulίνα ύμεις υπάγετε ein Orymoron liegt. Ich habe euch recht fest eingesett, bamit ihr recht felbstitanbig weit und frei ohne Ende binausgeht. Dit bem Momente ber Ginfegung in ben Abschiedereben wird wie durch eine Reihe ähnlicher Präterita bie nabe bevorstebende Sendung bes Tröfters als bereits entschieden bezeichnet, wie man überhaupt bie Abfciebereben ale eine Borfeier bes Pfingftfeftes be- ale Junger Chrifti Seitene ber Belt biefelbe Ertrachten fann.

21. Und eure Frucht bleibe. Ihre Ginsetzung in die Gemeinschaft seiner Liebe soll ihr hingehen in bem Trieb ber Liebe gur Folge haben; biefes Singebn ihr Fruchtbringen, ihr Liebeswert und Liebeswirfen. Diefe Frucht aber foll fich in ihrer Rraft als ewig fich erhaltenbe, fort= pflanzende, als unvergängliche Liebesstiftung erweifen. Allerdings foll biefes Bleiben ber Frucht in das ewige Leben hineingehn (Rap. 4, 36; Tholud, Meyer); hier handelt es sich aber zunächst um bas Bleiben ber apostolischen Frucht in ber Belt und ber Welt gegenüber, wie fich aus bem Folgen-

ben ergibt.

22. Auf daß, was ihr irgend vom Bater. Da ber herr früher bas Fruchtbringen in bem Bert von bem Gebete abhängig gemacht hat (B. 7. 8), fo schliegen Lucke, Tholuck, Meyer, bas zweite iva hier fei nicht dem ersten coordinirt, sondern subordinirt, mabrend Chryfoftomus u. A. hier die Gebetserhörung als Frucht treuer Wirksamkeit ausgesprochen finden. Der Wechsel ber Aufeinanderfolge biefer Momente fann aber auch seinen guten Grund ha-ben. Wie das Gebet bem Wert vorangehn muß, so muß auch wieder das Werk die Grundlage werben für bas weitergehenbe, fühnere Bitten. Und auf ein folches hat es Chriftus hier abgesehn, ba er im Begriff ift, bie Junger mit ihrem Liebeswert und ber Gründung ihrer Liebesgemeinschaft bem gangen Saß ber gangen Welt gegenüber gu ftellen.

23. Damit ihr euch unter einander 2c. Mit biefem Worte faßt ber Berr ben Grundgebanken B. 11-17 in ein Schlußwort zusammen. Alles, was er von feiner volltommenen Freude, feiner Freund= schaft, feiner Erwählung und ihrer Berufung gefagt, hat den Zweck, ihnen jum Lebensgeseth ber wechselseitigen Liebe ju werden. Bruderliebe, Ginstracht, Einigkeit foll die geschlossene Gemeinschaft ber Jünger Jesu bilben, in welcher fie bem Saß ber Welt gegenübertreten und biefen überwinden

fönnen.

24. Wenn euch die Welt haffet. Das Wort vom Dag ber Welt und ihrer Defenfive bemfelben gegenitber von B. 18—27, in weiterer Beziehung bie Rap. 16, 6. — Wiffet, daß fie mich vor ench; als ben Ersten euch voran. Bor euch Allen. Der Ausbrud fpricht mit ber Zeitbestimmung zugleich bie Caufalität und bie Bergleichung aus: mich zuerft, mich zumeift; mich als ben Borganger, um befiwillen fie ench haßt. Tholud: "ber Superlativ folieft ben Comparativ mit ein" (f. Rap. 13, 16; Matth. 10, 24; 1 Betr. 2, 21; 4, 12; 1 30h. 3, 13.14)

25. Wenn ihr von der Welt 2c. "Das fünfmal wiederholte xoouos ift feierlich" (Meyer). Es ift jugleich eine ftarte Betonung bes Begriffs. Die Menschheit ift Welt in ber Sympathie ber Gunbe, in der ungöttlichen Richtung, in welcher die Einzelpen als Persönlichkeiten zerfloffen sind. Sie haffen Die Gläubigen, in soweit fie Welt find; ihre indi- Sachliche in bas Perfonliche aufgeben läßt. Gben

tirt aus ber Sympathie bes ungöttlichen Befens. worin fie fteben.

26. Der Knecht ift nicht größer 2c. R. 13, 16;

vergl. Matth. 10, 24.

27. Wenn fie mich verfolat. Das hupothetisch flingende ei ift bier febr apobittisch. Es brudt in einer confreten Faffung bie Bewifheit aus, baß fie fahrung machen müffen, die Chriftus gemacht hat. Un Chrifto miffen fie alfo feben fonnen, welches Schidfal ihnen bevorfteht, ba bas Leben Chrifti bas gleiche ift in Chrifto und in ihnen, und ba ihrerseits auch die Welt als Welt fich gleich bleibt. Das erfte "Wenn" eröffnet ihnen alfo bie positive Aussicht auf Berfolgung, bas zweite fagt ihnen, wie wenig hoffnung fie fich machen burfen auf bas Be= gentheil. Das rnoeiv mit Bengel u. A. von Be= lauern zu faffen, ift unzuläsfig. Daß es bagegen ein Element ber Fronie enthält (Grotius), wiberfpricht bem Ernst ber Rebe nicht; und eben fo menig widerspricht es ber Starte ber Negation, bag ber zweite Satz ihnen einen Strahl ber Hoffnung läßt auf Manche (Olshaufen, Baumg.=Cruf.), ba hier nicht die Welt Subjett ift, fondern die einzelnen Menichen.

28. Aber das Alles werden fie an euch 2c. Beziehung auf den ersten Satz, die Verfolgung. Tröstliche Erklärung berfelben: Die Weltmenschen verfolgen die Jünger um bes Namens Chrifti willen, wie fie Chriftum verfolgen in ihrer Abkehr von Gott, ber ihn gesandt hat. Daraus folgt, bag bie Berfolgten ihren Chriftus und Gott felbst auf ihrer Seite haben (f. Kap. 8, 19; 16, 3). Der Name Chrifti nach bem vollen Umfang seiner Bebeutung ist das Bekenntniß der Jünger. Dieser Name aber ift ben Beltfindern verhaft, weil ihnen ber Urheber beffelben, ber Bater unbefannt ift. Das erfte Dotiv spricht die Schuld ber Welt aus, bas zweite jedenfalls so viel Milderung ihrer Schuld, daß Hoffnung auf ihre Bekehrung bleibt; boch nur theil-

meise.

29. So hätten sie keine Siinde. — Wenn ich nicht gekommen ware. Dies brudt bie Tiefe feines Urfprungs, bie Berrlichkeit feines Befens, bie Heiligkeit seiner Senbung aus. — Und hätte zu ihnen geredet (ἐλάλησα). Dies brückt die volle Bertraulichkeit, Klarheit, Fülle, Wärme und Herablaffung seiner Selbstoffenbarung und Gottes= offenbarung aus. Go hätten fie feine Gunbe. D. b. im Berhältniß zu dieser Gunde waren fie relativ fündlos, schuldlos. Der Unglaube "ber neue, tie-fere Sündenfall", Joh. 3, 16. Meyer will ben Unglauben (Bengel u. A.) von bem haß bes Ramens Jefu vergeblich unterscheiben. — Reinen Borwand. D. b. jeder Bersuch einer Entschuldisgung gerrinnt. Er gerrinnt vor ben Offenbarungen bes Gerichts. Bare Jefus nicht ober noch nicht getommen, so ständen fie noch unter ber naoeois (Rom. 3, 25), ber alten Zeit; jett ift ihre Gunde zur Schuld, zur neuen nagaßaois geworden. Der Einwand de Wette's gegen diese Fassung: es verstehe sich von selbst, daß sie ohne das Kommen Christi nicht in diese Sünde versallen wären, übersieht die bezeichnete Gradation ber Gunde, seine Bertauschung bes Saffes gegen Christum mit einem Sag gegen bie gottliche Sache, verfennt ben Geift besonders biefes Evangelinme, welches bas

so wenig ist Tholud (mit Meper) in seinem Recht, wenn er bestreitet, daß diese neue Schuld in specie bie Giinbe bes Unglaubens fei (gegen Auguftin: hoc est peccatum, quo tenentur cuncta peccata, quod unus quisque, si non habet, dimittuntur ei peccata; eben fo Zwingli, Luther, Stier, Luthardt). Die Anführungen Rap. 8, 21. 34; 9, 41 sprechen ja eben auch von Sünden der Gelbstverblendung, die mit dem Unglauben ibentisch sind. — Nun aber haben fie feinen Borwand. Man fann baraus nicht auf die Schuldlofigfeit ber Beiben ichließen, gu benen Chriftus noch nicht gerebet bat, um fo weniger, ba bie von ben Juden verübte Rreuzigung Christi als ein Aft ber ganzen Welt anzu-sehen ist. Es ergibt sich daraus aber, daß sie nicht etwa geringerer (Berbammniß) Strafe verfallen find (Augustin), fondern bag bie Entscheibung über fie noch bevorsteht bis zu ihrer eigenen Entschei= bung. Wenn die Berbammnif von bem Gegenfat zu ber revelatio universalis, facta ab initio mundi abhängig gemacht wird (Chrill, Melanchethon), so würde folgen, daß jene revelatio auch jum Geligwerben hatte ausreichen fonnen.

30. Wer mich haffet, der haffet zc. Es entfaltet fich Chrifto gegenüber bas Richtfennen bes unbekannten Gottes, ber ihn gesandt hat (B. 21), zum Saf gegen ben Bater, ben fie tennen. Der un= glänbige Jube, wie der unglänbige Heibe wendet fich feindlich gegen die Idee des lebendigen, per-sönlichen Gottes der Offenbarung, und zwar gegenüber den Werken Chrifti, welche besonders auf ben Bater bezogen werben.

31. Richt die Berte unter ihnen gethan. Steigerung ber Schuld ber Ungläubigen nach der Unterscheidung ber Glaubensstufen: Rap. 5, 36;

10, 37; 14, 11. 32. Das Wort, bas geschrieben ift. Die öfter wiederkehrende Erhebung bes Beiftes Chrifti gur Beruhigung in bem Walten Gottes, namentlich über den Mefsias, voraus dargestellt durch die heil. Schrift. Das Wort findet fich Pf. 35, 19; 69, 4; in beiden Fällen nicht als Berbal-Prophetie, sondern als Typus der Gemüthöstimmung. Sie haben ihren Haß auf mich geworfen (DII) ohne Grund, ohne Urfache. D. h. nicht in ironischem Ausbrud: fie befolgen treulich, mas in ihrem Gefet fteht (de Bette), fondern : es muß fich erfüllen, mas in ihrem Gefets, b. h. in ihrer beiligen Schrift, bie fie mit verblendeten Augen lefen, gefchrieben steht von ihrem Haß gegen die messianische Frommigfeit, jum Gericht über fie. Der vonos im weiteren Sinne gemeint, wie Kap. 10, 34. Das av-zor wie Kap. 8, 17; 10, 34: es ist der Borwurf, baß dieselbe Schrift, in der sie als in der ihrigen immer lefen, fie fo bestimmt gezeichnet hat (f. Rap.

5, 45; 2 Cor. 3, 13). 33. Wenn aber der Vertreter gefommen. Die Berheifzung bes beil. Geiftes als bie Rraft ihres Martyrthums in ber Welt. Bis Rap. 16, 6. -Für fich allein würben fie bem haß ber Welt erliegen, vom Bofen übermunden werden, ber beil. Geift aber wird biefem Saß siegreich entgegentreten, und bas Bengnif von Chrifto behaupten. Wieberholte Verheißung bes heil. Geiftes. Rap. 14, 16 ff. wird er zuerst verheißen als der Beift bes Glaubens und ber lebenbigen Erfenntniß Chrifti. (S. B. 26). Hier wirb er verheißen als

Rap. 16, 7 als ber Geift ber weltitberwindenben Rraft bes Evangeliums. Rap. 16, 13 als ber Weift ber Berklärung Chrifti und ber Zukunft bis gur Bollenbung bin. Es erklärt fich aus ber erften Berheifung, Rap. 14, 16, daß ber Gohn ben Bater bittet, ber Bater ben Beift fendet; mahrend bier ber Gohn ben Beift fenbet, ber bom Bater ausgeht. Denn erft burch bie Filfbitte bes Sohnes erhalten fie ben beil. Geift, als Beift bes Gebets, und fie erfennen bann, bag nicht nur ber Bater ben Geift sendet, sondern auch ber Sohn. Bubem ift bie Berklärung bes Sohnes in ber Er-fenntnig ber Gläubigen vorzugsweise ein Berk bes Baters; bie Behauptung bes Zengniffes Chrifti in der Belt ist ein Wert, das er, der treue Zeuge (Apoc. 3, 14) durch den heil. Geist fortsetzt. Ueber die Differeng ber griechischen und lateinischen Rirche in Betreff bes Ausgangs bes Beiftes, vergl. Die Dogmengeschichte und die Berhandlung über Rap. 14, 16. Dem Bater gebührt allerdings die Ehre, daß er die erfte doxn ift, von welcher auch ber Sohn ausgeht; indem aber ber heil. Geift auch ber Beift bes Sohnes ift, dem gegeben ist auch in sich selber das Leben zu haben, geniigt das dia rov vior (en τοῦ πατρός) der griechischen Theologie nicht. Was das ennogeverai anlangt, so verstehen die meisten luth. Eregeten (auch Lude, Dish.) baffelbe theo = logisch von bem trinitarischen Berhältniß bes Geistes; Beza, Coccej., Lampe 2c. soteriologisch als identisch mit dem neuneer. Will man aber feine Tautologie in unserer Stelle annehmen, fo wirdhier das soteriologische neuneur aufseinen theologischen Grund, bas Ausgebn aus bem Bater zurückgeführt; wenngleich das Ausgehn vom Bater zugleich praktisch die unüberwindliche Wahrheits- und Zeugnismacht des heil. Geistes ansspre-chen soll. Daher nachbrücklich exervos. Bon mir. "Bon meiner Person, meinem Werke"; bem Zusammenhang gemäß aber besonders von ibm als bem Beinftod, bem perfonlichen Liebesleben und feiner Liebe.

34. Auch ihr aber zeuget. Es ift ihr constanter Beruf, von jest an, b. h. in sofern die Bufunft bes Beiftes, bie über ein Rleines eintritt, in biefer Borfeier vergegenwärtigt wird. Der Grund: denn ihr feid von Anfang bei mir. Bergl. Act. 1, 21. Wie wird bas Zengniß bes heil. Beiftes und bas Zeugniß ber Junger unterschieben? 1) Der heil. Geift wird burch Bunber zeugen, besonders das Pfingstwunder, durch Bekehrung ber Massen, die Apostel burd, bas Wort. (v. Mopsvefte, Gerh. A.). 2) Die beiben Seiten bes einheitlichen Zengniffes der Apostel find nebeneinander genannt (Aug. f. Act. 5, 32; 15, 28). Aehnlich 3) bas Zeugnig bes beil. Beiftes in ben Apofteln und für fie, das Zeugnif ber Apostel burch ben b. Geift für die Welt (Luth.). 4) Das testimonium divinum burch bie Kraft bes göttlichen Worts und bas testimonium historicum, begründet burch bie Thatsache, daß die Apostel Augenzeugen Jesu mameyer: "Ein Jeugniß; ift aber nach seinen beisen wirklichen Faktoren (vergl. Act. 1, 8; Röm. 8, 16; 9, 1) wie Act. 5, 32; vergl. auch Kap. 15, 28, aus einander gehalten." Es kommt wohl bestand fonbers neben ber gulett genannten Erflärung bie Unterscheidung in Betracht, daß bie Berfonlichfeit bes beil. Geiftes nicht die Apostel gu willenlofen ber Weift bes ftanbhaften Zeugniffes von Chrifto. Drganen machen foll in montaniftifchem Ginne, Leben fich erft recht entfalten foll, fo baß fie nun auch als personliche Zeugen (µάρτυρες) nach ihrer eigensten hiftorischen und geiftlichen Erfahrung bastehen. Das paorvoeire ist nicht Imper. (Hofm.) fondern Inditat., weil die gange Stelle ben Cha-

ratter ber gemiffen Berheißung hat.

35. Solches habe ich. Tavra wieber guruckblickende Refapitulation von B. 18-25 zur Ginleitung eines neuen Gedankens; wie Rap. 15, 17; 15, 11. Damit ihr fein Aergerniß nehmet, b. h. burch ben Anstoß an den Verfolgungsleiben Seitens der Welt nicht irre werdet und vom Glauben abfallt, vielmehr ftandhaft euch als Märtyrer er-weiset. S. Matth. 5, 29; 13, 21; 18, 7. Es ift bon ber Gefahr bes Aergernignehmens in ber Bukunft die Rebe, benn über bas Aergerniß, welches fie in der bevorstehenden Nacht an ihm nehmen werben, blickt diese Betrachtung hinweg; obschon ber herr auch barauf zurücktommt, Rap. 16, 32.

36. Sie werden ench aus der Spnagogen = Gemeine. Er enthüllt jett in Grundzügen bie Wirtungen bes Hasses ber Welt, ben er ihnen ange-Das erfte ift ber Bann. G. Rap. 9, 22. fündigt. Die jüdischen Berfolgungen sind gemeint, boch als Typus der ihnen bevorstehenden Bann- und Acht-

Erflärungen überhaupt.

37. Ra es tommt die Stunde. Das alla bebt bie weiterhin folgende Steigerung ber Berfolgun= gen in ber Form bes Gegenfates ftart bervor. Lücke: auch den blutigen Fanatismus der Welt follten fie erfahren von Juden und Beiben. Er felbst schon fiel als Opfer beffelben, nachher Stephanus, Apost. 6, 8 2c.; 2 Cor. 1, 9; 1 Cor. 4, 13. Daß Jeder. Das eva betont das Verdängniß je-ner Stunde. Wird meinen, er thue Gott einen Dienst. Die dargesa vom Cultus, Gottesdienst. Die Bellziehung des Fluchepfers, Cherem, als lette bochfte Potenzirung bes Bannes, murbe als ein gottesbienftlicher Att angesehn. Dag ber Bebante an ein Cherem bier vorliegt, beweift ber Ausbruck προσφέρειν, in ben sich Lücke nicht recht gu finden weiß, mahrend Mener bemerft: "befannt ist der Satz des jüdischen Fanatismus: omnis effundens sanguinem improborum aequalis est illi, qui sacrificium facit. Bammidbar Rabba. f. 329." Bergl. Matth. 10. To des "brückt zunächft ben jubischen Fanatismus aus: ber beibnische war aber wesentlich berfelbe." Luck Die Beibenwelt fannte bas Fluchopfer und vollzog baffelbe in ben mannigfachften Beifen. G. 1 Cor. 4, 12.

38. Und Solches werden fie euch thun. Darin liegt 1) die Beruhigung der Jünger darüber, daß! biefe Berfolgungen nicht ihren Grund haben merben in ihnen selber, wobei ihr normales Berhalten porausgesetzt ift. 2) Daß bie Berfolger ben Dunkel haben werden, über ihnen zu stehen als einsichts= volle Richter und Bertheidiger der Wahrheit, mahrend fie in ber bejammernswertheften Finfterniß

barnieber liegen.

39. Aber Solches habe ich zu euch geredet. Das alla ift nach Lude eine Erflärung: obichon es nicht anders zu erwarten ift, habe ich boch 2c. Allein daß es zu erwarten mar, mußte er ihnen eben vorhersagen. Meyer faßt das alla als abbrechend. Doch genng: Solches (fo viel bavon) habe ich euch vorhergesagt u. f. w. Die spätere Erinnerung an die weißagende Borberfagung foll Stimmung bes herrn fie bagu brangt.

sondern, daß mit seiner Wirkung ihr personliches ben Glauben ftarken, sowohl an die Zuverlässigkeit bes herrn als an den göttlich normalen Gang ber Dinge, f. Kap. 13, 19. Daher Tholud richtig (nach Eprill, Gerh.): Aber, so wenig will ich euch hiermit schreden, baß ich es euch nur gesagt habe 2c.

40. Euch von Unfang nicht gefagt. - In wiefern bienen die Borte: Weil ich bei euch war, gur Erklärung? 1) So baß ich euch trösten kounte (Aug., Lude). Dagegen spricht: fie bedurften bamals des Troftes nicht. 2) Da ber Welthaß mich allein traf (Chryfost., Luth., Meyer 2c.). 3) Weil ibr bamals zu schwach maret, bas zu ertragen (Grasm., Calv.). 4) Weil er ihnen jett bie Bulfe des Geistes verheißt, tann er ihnen auch vom Leisben fagen (Bengel, Thol.). Es tann einfach heißen: weil ich es ench also immer noch fagen konnte, und als etwas Schmergliches und Schweres nicht zu früh fagen wollte und burfte, nun aber aus bem angegebenen Grunde fagen muß, bamit euch bie Leibenserfahrung als eine voransgesagte nicht befrem= bet. Um Ende muß auch bas gang beraus. Weitere Motive: Schonung ibrer bisherigen almäli-gen Entwickelung u. f. w. find bamit nicht aus-geschlossen. Nach ben Spnoptikern hat nun aber Chrifins ben Jüngern solche Leiben viel früher vorausgesagt (Matth. 5, 10 ff.; 10, 16 ff.; 24, 9). Aeußerungen über biese Berichiebenheit. 1) hier werden poseowiega enelvor verkiindigt (Euthym., Chrysoft.). 2) Christus sprach früher minus aperte (Grot., Bengel). 3) Jetzt gibt er die Ursache bes Welthaffes an (Lampe). 4) Die Eröffnung fei als Abschiebswort ein neues (Luthardt). 5) Allgemeinere und unbestimmtere frühere Andeutungen haben die Spnoptiker nach späteren, bestimmteren reserrit (Meyer). 5) Jene früheren Voraussaggungen gehören wahrscheinlich in die Zeit der letzten Neden Jesu (Buzer, Maldonat). 6) Der Ausdruck bei Johannes hier läßt sich schwerlich rechtsertigen (de Wette). 7) Tholuck: seine Aussprücks waren der Erricksen bei Ausgerick bie der Ketten die Kenten der Ken vereinzelt; bier hat Chriftus ausbritchlicher die prinzipielle Stellung ber Jünger ausgesprochen. Dies ift noch genauer zu erklären: 1) in ber Bergpredigt, Matth. 5, 10, ift die Borausjagung so allgemein gehalten, daß die Jünger dieselbe von der Theilnahme an bald vorübergehenden "Wehen bes Meffias" verfteben konnten, worauf bann bald bas Reich Gottes erscheinen werbe. 2) In ber Apostol. Inftruktion, Matth. 10, find bie momentanen Brabiftionen nach ber ibeellen Sachordnung burch bie späteren Erganzungen erweitert. Sogar bis zur Aufnahme eschatologischer Momente. 3) Die eschatologischen Worte, Matth. 24, find nur einen Tag ober zwei früher gesprochen, fallen also ideell mit unferm Datum in Gins gusammen.

41. Nun aber gehe ich hin. Motiv, weghalb er fie jetzt vollständig über ihre Zukunft aufflären muß, um ihnen mit bem Traurigen auch bas Er-freulichste gu fagen. Und Reiner von euch fragt mich. Scheint in Widerfpruch zu ftehen mit Rap. 13, 36; 14, 5. Der Ginn ift aber biefer: ihr hangt bem traurigen Gedanken nach, baß ich fortgebe, und fraat nicht bem froben Gebanten nach: wohin, nämlich zum Bater. Calvin: audito meo discessu expavescitis, neque enim reputatis, quo discedam, vel in quem finem. Sie haften an ber Zertrummerung ihrer alten Reichserwar-tung und magen nicht ben Sprung in bie neue Lebensanschauung hinein, fo fehr die feierliche

42. hat die Traurigkeit ener herz. Traurigfeit und nur Traurigfeit. Der 6. Bers erflart ben fanften Borwurf B. 5, Reiner fragt mich: wohin? Gie thun bas Gegentheil, fie bleiben beim Abschied stehen, und bei dessen näcksten, trü-ben Folgen, die er ihnen eröffnet hat; bei bem iπάγω, nicht bei bem noòs ròv πέμφ. Der Gebankengang ift also gang klar und wird migverftanblid, verbeffert, wenn be Wette und Litde B. 6 por nai ovdeis lesen möchten. Auch bie Construt= tion von Oleh. erscheint überflüffig, wonach nach πέμψ. με ein Puntt und eine Paufe folgen foll;

barauf B. 6 als Frage. 43. Der heil. Geift als bie Kraft ihres Sieges über die Belt, B. 7—11. Aber ich fage euch die Bahrheit. Entschiedene Hervorhebung ber erfreulichen Folgen seines Hingangs, nun auch bes Hingangs selbst. Ich sag's euch; eyw. Das iva bezeichnet die Thatsache seines Hinweggehens nach ihrer Zwedbestimmtheit. Daß ich nun balb fort-gebe. Erklärung: Denn wenn ich nicht fortgehe 2c. S. d. Grundged. Augustin: si alimenta, quibus vos alui, non subtraxero, solidum eibum non esurietis. Der Ausbruck wird hier erhaben, geisterhaft streng und heroisch fühn.

44. Und wenn derfelbige gekommen ift. Feier= liche, triumphirende Geifteserhebung und Bertunbigung. Das Rap. 15, 26 angefündigte Zeugniß bes Geistes wird nun nach seinem Inhalt, seiner Macht und seiner Birkung erklärt als ein breisfacher Sieg über bie Welt. Von ben Jungern ift nur beswegen nicht bie Rebe, weil sie als Träger bes Geistes ganz in seiner Glorie zu verschwinden icheinen. Die Welt überführen. Durch fein Zeugniß. Das elequer bes heil. Geistes wird verschieden gedeutet: 1) Im Sinne eines Strafgerichts. Chrusoft. Sie werben bas nicht ungefiraft thun, vielmehr werden fle verurtheilt wer-ben; ähnlich Theophylakt u. A., de Wette: "Die Ibee des Gerichts ist abschließend." Eine einseitige abstrakte Geltendmachung bes Strafmoments; auch gegen ben Begriff von Ueberführen, das auch im Forum von dem Berurtheilen, wie dieses wieder von bem Beftrafen zu unterscheiden ift. Die zolois, von welcher hier die Rebe ift, ist das Gericht über den Teufel. 2) Ueberführen, zum Bewußtsein ber Wahrheit bringen, so daß die Entscheidung eintreten muß entweder zum Glauben ober zur Berstodung (Calvin, Lampe, Bengel, Lude 2c.). Man barf übrigens bie Auslegung Rr. 1 nicht mit ber Lehre vom Strafamt bes beil. Geistes verwechseln (Tholud), wonach auch Luthers Uebersetzung: ftrafen einen recht guten Sinn gibt. Die Wirtung bes h. Geistes ist nie eine äußerliche, sondern ftets eine innerliche, eine Bezeugung am menichlichen Bewußtsein, und nie eine Bezeugung an bem intellektnellen Bewußtsein allein, sondern allezeit auch am fittlichen Bewußtsein, bem Gewiffen. Und in sofern ist das Ueberführtwerden der Welt ftets auch ein Bestraftwerben, bas Gericht bes Beistes. Die Macht bes Wortes Chrifti liegt nun darin, daß der heil. Geift als Paraklet der verfolgten Apostel in seinem beiligen Sinne ben Spieß umtehrt, die verfolgende Welt verfolgt, ins Ge-richt stellt und in ihrer Totalität als Welt, als Sünderin überführt. So vollzieht er das ideale Weltgericht über die ganze Welt mit unaufhaltsamer Ueberlegenheit. Das Sichbekehren ober Berftoden ber Welt liegt nun nicht icon in ben Gin- Berschiedenartiges gu vermischen icheinen, Rom.

brüden bes heil. Geiftes, sonbern in ben verschie-benen Reaktionen ber Menschen, wie die Einen sich bem Glauben zuwenden, die Andern sich im Unglauben verhärten. Die Welt als ungöttliche Belt aber geht unter biefem allgewaltigen eleyxos ihrer Auflöhung entgegen; nach ber Durchführung beffelben eriftirt fie nicht mehr. (S. Rap. 17, 23; 1 30h. 2, 17). Der Sinn ift alfo: ftrafend wirb er bie Welt überführen in feinem Gericht und badurch ihre Auflösung herbeiführen in bie zwei Theile ber Geretteten und ber Berichteten, bie Beibe nicht mehr Welt find. (S. Rap. 3, 20; 8, 46; 1 Kor. 14, 24). Die Ueberführung ber Belt erfolgt in brei Aften. Zu beachten ift, baß Chriftus sich bei bieser Darstellung schon auf ben Standpunkt der Vollendung ftellt, und baber im Prosens rebet. Ueber die brei Themata Thol. S. 384.

45. In Betreff der Siinde. Der erfte Aft. Daß fie nicht. ore explicativ: insofern; Erklärungen: 1) Er wird ihnen bie Gunbe aufbeden, baß sie nicht glauben an mich. (Euthym. Zigab., Lide; "Daß ihr Unglaube Sünde, Unrecht sei" Mener). Allein bann mußte ber Unglaube als Dbjekt genannt fein, nicht bie Gunbe. Bubem mare ber Gebanke nicht sonderlich umfaffend. Besonders aber fpricht bagegen, bag bie brei Begriffe: Gunbe, Gerechtigkeit, Gericht ganz universell und unbe-bingt hingestellt find, wie es auch allein nur ber universellen Wirkung bes beil. Geistes entsprechen fann. Alfo 2) von der Sunde follechthin, baß fie barin besteht, murgelt, jufammengefaßt ift nach ihren verschiebenen Arten und ichließlich gur Offenbarung kommt, baß sie nicht glauben an mich. (Apollinar., Calvin, be Wette). Nur ift es unklar, wenn be Wette bie Sache fo faßt, wie wenn vom linglauben ber Berstockten gegenüber ben Gläusbigen, nach Joh. 3, 36, allein die Rebe wäre. Dieser Unglaube liegt nicht vor, sondern hinter dem Akt der Eleykes; er ist allerdings auch Sünde, aber eine besondere Art derselben als unverzeihliche Sunbe. Much bie Gläubigen werben nicht gläubig, ohne die Identität ihrer Sünde und ihres bisherigen Unglaubens zu erfennen burch bie Ueberführung bes Geistes. Die Berwerfung Christiist bie centrale Erscheinung aller Sünben aller Welt, welcheburch biegeistige Manifesta= tion ber göttlichen Erhabenheit Chrifti über alle Welt ihre Beleuchtung empfängt. Die alte Welt unterscheibet Gunbe unb Unglauben und fann ben Letteren für ein großes Berdienst halten; barin wird ber beil. Beift bie Weltanschauung umkehren.

46. In Betreff der Gerechtigkeit. Der zweite Aft. Und zwar manifestirt fich auch hier wieder bie Gerechtigfeit ichlechthin. Die Erhöhung Chri-fti gum Throne ber Gerrlichkeit ift bie centrale Erscheinung ber Gerechtigkeit Gottes, und zwar ber Gerechtigfeit Gottes in Chrifto, ber Gerechtigfeit Gottes in seinem Walten, ber Gerechtigkeit Gottes in ben Glänbigen, felbst im Gewiffen ber Ungläubigen, welche burch bie geistige Manifestation ber weltversöhnenben und verflärenden Birfungen Chrifti ihre Beleuchtung empfängt. Meyer findet darin (Leben Jesu II, 1385) "höcht Verschieden-artiges bermischt." So könnte ihm auch Paulus

3, 26, aber die Sualogovy Deov ift nur Gine. 1) Auf bie Gerechtigkeit Chrifti ("Schulblofigkeit" bier ein zu wenig befagenber Ausbrud) wird bie Stelle bezogen von Chryfoft., Beza u. f. w. Lude, Mener (vergl. 1 Tim. 3, 16). Tholuck vermißt bafür das wov bei den.; außerdem aber muß bas Behen zum Bater und das hinfort nicht Sehen in Betracht kommen. 2) Bon der Gerechtigkeit aus dem Glauben im paulin. Sinne von Eyr., Aug., Calvin, Luth., Gerlach, Stier. Dagegen Tholuck: bei Paulus sei der Centralbegriff die dexaccosing bei Joh. aber die Zwi. Er will das Wort dem gemäß nach bem sonftigen johann. Sprachgebrauch (1 Joh. 2, 29; 3, 7. 10) erflären von ber fittli-den Reinheit, ober "Rechtbeschaffenheit" (wie ber neuerdings aufgekommene, verfehlte Ausbruck lautet). Erwägt man aber, daß die sittliche Reinheit Christi unendlich positiv ist, die sittliche Reinheit nicht eines Kindes, jondern des Herrn der Herr-lichteit, so fällt die Anslegung wieder mit Rr. 1 311fammen ; abgefeben bavon, bag bas nov hier eben fowohl vermist werden könnte. — Zudem steht einmal das Wort unbeschränkt da. Die alte Welt hat den Herrn für einen Sünder erklärt (Kap. 9, 24) und als die Sünde selbst, als den Menschenseind zar ¿Soxńo bargeftellt und behandelt in feiner Rreugi= gung; ber beil. Beift wird bie alte Weltanichauung in Beziehung auf Chriftum umkehren und bamit ihre Unschanung von ber Gerechtigkeit Gottes und bon ber Gerechtigfeit bes Menschenlebens selbft. Der Ausbruck, und ihr mich hinfort nicht fehet, wird von Meper als liebevolle Theilnahme an bem Trennungsschmerz ber Jünger gebeutet, was hier ganz unpassend ist. Es ist ebenfalls ber Gerechtigkeit gemäß, daß Christus in seiner Ers höhung der sündigen Welt entrückt ist die zu seis ner Erscheinung im Gericht, wonach fein Reich biesseits ein Kreuzesreich sein muß und bie Welt ihn nur burch ben Glauben erreichen fann.

47. In Betreff des Gerichts. Dritter Aft. Er-flärung des Gerichts. Es erscheint barin ber Fürst bieser Welt als gerichtet. Das Gericht, welches burch ben Tob und bie Auferstehung Christiüber ben Teufel vollzogen ist, ist bie centrale Erscheinung aller Gerichte Gottes in ber Geschichte ber Belt bis zum Weltenbe hin, welche durch die geistige Manifestation des Areuzes, oder des Fluchbolzes, anwelches der Satan Chriftum gebracht hat, als bes Siegeszeichens, ihre volle Beleuchtung empfängt. Damit tehrt ber heil. Geift bie alte Beltanichauung um, nach welcher bas Unglück, bas Kreuz ein Zeichen ber Berdammniß, ber augenblicklich glückliche Erfolg ber satanischen Anschläge aber ein Zeichen von ber Gunft "bes himmels" sein soll. Jenes principielle Gericht, wie es vollendet wurde am Krenz, ift durch ben Sieg über den Bersucher in der Büfte (Matth. 4) und über ben Berrather im Jüngerfreise (Rap. 13, 30) eingeleitet; muß aber als Bollendung bavon unterschieden werden. Diefes principielle vollendete Gericht entfaltet fich burch die ganze driftliche Weltgeschichte, bis es im einstigen Weltgericht jur Erscheinung tommt.

48. Der beil. Geift als Geift ber Entwickelung bes Chriftenthums und ber Offenbarung ber Bu-

funft. B. 12-15.

tragen; b. b. junachft intelleftnell nicht faffen, aber auch wohl ethisch nicht aushalten. Was meint Jejus bamit? Erklärungen: 1) es find neue Lehrstücke gemeint. Die Tradition und ihre Dogmen. Katholische Ausleger, gewissernaßen auch Meyer, der die *voddá* nur nicht spezisizirt wissen will, sich aber auch bas Berhältniß bes Neuen gu bem Alten abbition ell benkt ("da wir auch den mündlichen Unterricht der Apostel nicht als vollständig in ihren Briefen niebergelegt benken können"); nicht als organische Entfaltung. 2) Die von ben Jüngern zu erbuldenden Leiden. 3) Neue Gestaltungen ber schon bekannten Wahrheit, Thomas Aquinas: non nova fidei mysteria, sed novo tantum modo (sc. altiori) docebit. 4) Reue Entwickelungen und Anwendungen ber bereits befannten Wahrheit. Aeltere protestantische Auslegung, Lücke. 5) Die gesammte kirchliche Lehrentwickelung. Hegelianische Ausleger. Dagegen bemerkt Tholuck: "bie letztere Ansbehnung erweift sich als contextwidrig. Allerdings muffen die den apostolischen Jungern gegebenen Berheißungen, auch die der Bergpredigt und in Matth. 10 eine Anwendung auch auf die Jünger überhaupt gulaffen, boch nur beziehungsweise, wie auch was hofm. II, 2, 245 ff. ausspricht, boch nur hierauf hinaus kommt. Sier nun find die angerebeten Subjette feine Unberen als jene μάρτυρες ἀπ' άρχης, Kap. 15, 27, jene, von benen Kap. 17, 18 gift, für bie er Rap. 17, 9 junächst betet, und barnach erft B. 20 für bie Anbern." Gegen die "Entwickelung" f. weiter noch Thol. 387. Wir find damit einverstanden, daß hier nicht von ber allgemeinen Entwickelung ber driftliden Lehre wieder die Rebe ift; die ift zur Sprache gekommen Kap. 14, 26. Auch wird von Tholud mit Grund ber Ausbruck bervorgehoben: rà koxóμενα αναγγελεί; mobei zu beachten ift, daß der Ausbruck avayyeder breimal aufeinander folgt. Daber 6) die apokalyptischen Aufschlüffe des entwickelteren apostolischen Christenthums, g. B. über die volle Emancipation des Chriftenthums vom Jubenthum, Act. 10, und im Leben bes Paulus, Ephel. 3, 8. 9; vorzüglich die auf evangelischen Boraussetzungen rubenden eschatologischen Eröffnungen, wie sie in der Apoc., in den Briefen an die Thess., Röm. 11, 25; 1 Tim. 4, 1 vorliegen. Schon Albertus M.: non solum futura in tempore sed magis aeterna, ad quorum amorem inflammabunt." Tholud. Die aeterna find zwar nicht auszuschließen, boch stehen die ultima im Borbergrunde. Allerdings find auch biefe Berfun-bigungen bes Zukunftigen principiell schon in bem bisher Mitgetheilten vorhanden, namentlich in ben eschatologischen Reben bes Herrn. Allein gleichwohl waren bie theokratischen und apokalpptischen Aufschlüsse, wie fie später die Apostel erhalten ha-ben, (Act. 10; 2 Thess. 2, die Aposalypse) neue Entwickelungsmomente des Neiches Gottes, die in biefer Bestimmtheit nicht enthüllt waren.

50. In die gesammte Wahrheit hineinflihren. S. Die fritische Rote. Die Legart von Ladmann paßt eben auch viel beffer auf die apokalyptischen Momente der apostolischen Erfahrung als die Les= art von Tischendorf: er if aln Dela naog. Die betonte Stellung des naoa deutet auf die neuen Momente der Offenbarung hin. — Der Geift ber

Wahrheit. S. Rap. 14, 17. 51. Denn nicht wird er reden. S. oben Rap. 49. Noch Bieles habe ich ench. Ihr konnt es 51. Denn nicht wird er reden. S. oben Rap. nicht tragen noch jetzt. Baστάζειν. Geistig nicht 14, 26. Luther: "Also seizet er dem heil. Geiste felbft ein Biel und Mag (eine Bafte und ein Bringip) feiner Predigt, bag er nichts Reues noch Unberes foll predigen, benn was Chriftus und fein Wort ift, auf daß wir ein gewiß Wahrzeichen und Brufftein haben, Die falfchen Geifter gu urtheilen." So ift ber Geift bedingt burch ben Sohn, wie ber Sohn burch ben Bater, Kap. 5, 19.
52. Was er nur gehört hat. D. h. was er als

Beift ber Gläubigen und ber Gemeinde unmittelbar und mittelbar Siftorifdes von Chrifto vernommen bat. 1) Bebort von Chrifto (Dishaufen, Rling 2c.), 2) von Gott (Meper), 3) von Beiben (Luthardt). Ein nicht historisch bedingtes Gören von Gott Seitens bes Beiftes ift fein flarer Gebante und würbe auch die Offenbarung bes Beiftes gu einer besonderen machen neben der bes Sohnes .-

Und das Zufünftige. S. B. 4. 53. Ans dem Meinen nimmt er. Auch in Beziehung auf bie Berkundigung. Alles, mas bis zur großen Epiphanie erscheinen foll, ift nicht nur thatfächlich in Christo beschlossen, sonbern keimartig auch ichon in feinem Borte ausgesprochen.

54. Alles, was der Bater hat. Wie die ganze vordriftliche Offenbarung des Baters burch die Schöpfung und bas Alte Testament fich in Chrifto zusammenfaßt (Col. 2, 3. 9; 2 Cor. 1, 20), so geht auch bie gange nachdriftliche Entwickelung ber nenen Welt bis zur Spiphanie mit allen Offenbarungen über diese Inkunft von Chrifto aus. Jesus Chriftus gestern, heute 2c., Hebr. 13, 8.

## Dogmatisch=driftologische Grundgedaufen.

1. Zuerft ift bas Berhältniß ber Jünger jum Fortgang bes Berrn in Betracht getommen, Rap. 13. In dieser Beziehung ist ihnen die nauvy evroly gegeben. Dann ihr Verhältniß zu bem himmlischen Berrn. In Rudficht barauf haben fie bie Berbeifung des h. Geistes empfangen zuerst als des Geiftes Chrifti und ber Gemeinde im Allgemeinen, bann als bes Geiftes ber Erfenntniß und ber Erleuchtung, Rap. 14. Durch biefen Beift follen fie in Chrifto bleiben, wie die Reben in bem Weinftod, um die rechte Frucht zu bringen. Zuerst die spezi-fisch-driftliche Frucht der Bruderliebe. Damit kommt also das Berhältniß der Silnger unter einander gur Sprache, weiterbin bas Berhaltniß zum ungöttlichen Saß ber Belt. In Beziehung barauf wird ihnen nun ber heil. Geift verheißen als Geift ber Martyrertreue, Rap. 15, 26 – 16, 6. Hierauf fommt ihr Verhältniß zu ber göttlichen Bestimmung ber Welt zur Sprache. Diese zu verwirklichen, wird ihnen ber Beift ber weltilberwindenben Siegesfraft verheißen, Rap. 16, 7-11. Endlich fommt bann zur Sprache ihr Berhaltniß zur Entwickelung bes Christenthums in der Welt und der Welt im Chriftenthum gum Biele bin. In Beziehung barauf erhalten fie die Berbeifzung bes Beiftes ber apotalyptischen Verkündigung, Kap. 16, 12—16. Dar-auf wird ihnen die Feier des neuen Lebens in ber Geiftesgemeinschaft mit Chrifto zugefagt, Rap. 16, 17-27, und am Ende ichenft ihnen ber Berr einen Moment der Borfeier des Pfingstfestes, um fie für

den Abichied zu fturfen, Kap. 16, 28-33. 2. Das 15. Kapitel enthalt die Berklurung bes Diesseits zum himmlischen Leben burch die biesseitige Geistesgemeinschaft ber Iinger mit bem himmlischen Christus. Dieses himmlische Leben wird fich in zwiefacher Weise offenbaren: 1) burch

ften, 2) baburch, baß fie ben haß ber ganzen un-göttlichen Welt burch ihr Geistesleben erregen, aber auch ftanbhaft bestehen und überwinden mit bem Beugnif Chrifti in ber Rraft bes b. Beiftes.

3. Chriftus ber reale Beinftod. Die irbifden Dinge nur Schattenbilber und Gleichnisse ber himmlischen Besenheiten. - Die hervorragenoften Symbole Fraels im A. T. find verwortagenofen Symbole Fleels im 2. 2. Und ber Palmbaum (f. Pf. 92, 13), der Delbaum (Fer. 11, 16), und insbesondere der Weinstock, oder auch der Weinsberg (f. 1 Mol. 49, 11; Fes. 5, 1 und die neutestamentlichen Parallelen; Ferem. 2, 21; Hef. 17, 6, 7, 8 2c.). Der Weinssoch von dem Noah nicht zuerst getrunken (Matth. 24, 38; s. Caswer Betwergeschickte), der werden verschest besteht ist. Naturgeschichte), ben er aber zuerft veredelt hatte, eignete fich zum Bilbe Ifraels burch ben Wegenfat feiner unansehnlichen Erscheinung und seiner feinen und edlen Natur (Riedrigfeit und Sobeit); burch ben Gegensat seiner großen Rultur- und Ruchtbebürftigfeit und feiner eblen, ben Menfchen nicht nur erquidenben, sondern auch begeisternben Frucht; burch ben Gegensatz seines unnützen, tob= ten Bolges und ber Segensfülle in feiner Leben-bigfeit, ben iconen Schatten feiner prächtigen Blätter, ben fugen Duft feiner feinen Blitte, bie gefunde, felbft beilfame Labung feiner edlen Traube, bie geiftige, festiche Wirtung seines Moftes und Beines auf bes Menschen Berg (Bf. 104); burch ben Gegensatz seines natürlichen Triebes, in's Dolz auszuschlagen, und feines eblen Triebes, reiche Frucht ju bringen; endlich burch ben Gegenfat feines Digmachses in sauren Beerlingen und seines Bohlgebeibens in silgen, reifen Tranben. Beil er aber das Symbol Fraels ift, so ift er mit Frael selbst wieber bas Symbol bes neutestamentlichen Got= tesreichs. Chriftus ift alfo ber reale Beinftod nach seinem Zusammenhang mit der Menschheit, insbesondere der gläubigen Menscheit in der Theokras tie, bem Reiche Gottes, ber Kirche. In biesem Bilbe erscheint bie eigentliche Ibee bes Weltalls, insbesondere des Reiches Gottes. Es ift eine Ebelpflanze, barum ber weltgeschichtlichen Pflege bes göttlichen Waltens bedürftig und beftimmt, bie eble Frucht ber Erquidung bes Menschenherzens, bie Frucht bes göttlichen feligen Liebelebens gur Zeitigung zu bringen. Wie mannigfach aber die Beziehungen des Lebens Christi sind, die sich in dem Symbol bes Weinstocks abschatten, barüber ift un-ser Gleichniß selbst zu vernehmen. Es kommen bie Glunbigen in Betracht als bie Reben nach ihrem innigen Zusammenhang mit bem Herrn. 3hre Leibensbedurftigkeit in bem Bedurfnif ber Reben, beschnitten zu werben. Ihr Bleiben in bem Beinftock als ein Bleiben in ihm nicht blos nach bem äußeren Zusammenhang bes Holzes, sonbern nach bem innern Busammenhang bes Fruchttriebes, welchem gegenüber bas wilbe Solz am Weinftod selbst aus der Art geschlagen ist und abgeschnitten werben muß. Endlich bie ftarte Berbrennlichkeit der abgeschnittenen, verdorrten Reben. S. bie Erl. Noch ift zu bemerken, bag bas Bild von dem Bein-ftod nicht blos fagt: ber Bater hat Chriftum eingesenkt in die Menschheit, sondern er hat ihn der Menschheit und ber Welt jum Grunde gelegt, jum Bringip und Centrum gemacht. Man vergleiche auch bie Calwer Naturgeschichte, S. 318 ff. Daß das Gleichniswort eine besondere Beziehung hat auf ben Gegenfatz ber treugebliebenen Gunger und bie innige Bruderliebe und Gemeinschaft ber Chri- bes Judas, liegt auf ber Sand. Uebrigens wirb

bas Bilb: ber Weinstock und bie Reben, nach anbern Beziehungen Chrifti zu ben Geinen ergangt: ber Sirt und die Heerbe, bas Saupt und die Glieber, ber Edstein und bie barauf gebauten Steine, ber Bräutigam und die Brant.

4. Ohne mich könnet ihr nichts thun. Das Chriftenleben ift fo burchaus bedingt burch Chriftus, fo burchaus organisch bedingt, daß Einer nichts Christliches und Göttliches wirken fann ohne ben innigften Zusammenhang mit Chriftus. Man tann zwar weiter geben und sagen: ohne ben Logos kann ber Mensch überhaupt nichts thun, nicht einmal basein (Bebr. 1, 3); hier aber ift von einem Thun des Beinftod's die Rede. Und wie dieses einerseits schlechthin bedingt ist durch Christum, so ist es andererseits organisch mitlebend, mitwirkend, nicht etwa wirk-fam durch mechanischen Anftog. Die Stelle spricht allerdings burchaus gegen Pelagins, aber auch die Augustinische Lehre bestätigt sie nicht in ihren lle= bertreibungen.

5. Was ben Weinftod und feine Geschichte macht, ift bie Liebe. Die Liebe bes Baters gu bem Sohne erscheint in bem Bilbe bes Beingartners, ber ben Beinstod gepflanzt hat und in seiner Pflege hält; die Liebe des Sohnes zu den Jüngern offenbart sich darin, daß er sie sich als seine Reben angeeignet hat und ihnen fein Bergensleben mittheilt. Ihre Rebennatur foll fich bemgemäß in ben Früchten ber Liebe beweisen. Auf die bisherigen Tröftungen läft Chriffus nun auch feine Mahnungen folgen.

6. Wie aber das Feuer der Weintraube fich bewährt in ber Wirkung fröhlicher Begeisterung, fo offenbart fich bas Feuer ber Liebe Christi in ber Freude seines b. Geiftes und will als Geift ber Freude auch in ben Jüngern und durch die Jünger fich offenbaren, B. 11—17. Zunächst als wechsel-seitige Bruderliebe. Die einzelnen Tranben, die einzelnen Reben machen ben Freudenwein nur im Berein.

7. Bleibet in meiner Liebe. D. b. in ber Erfabrung und Anschauung meiner Liebe. Dies ift ber Gebanke ber Rechtfertigung durch ben Glauben. Sie ift bedingt durch das Halten der Gebote Chrifti, b. h. Gehorsam gegen sein Wort. Die Rechtserti-gung ber Junger B. 9 beruht in ber Gerechtigkeit Christi B. 10. Sie entsaltet sich in ber vollkommenen Freude, ober im Leben bes h. Geiftes und in ben Früchten ber Bruderliebe. S. die Erl. 12. 8. Die Liebe als Freude am perfonlichen Leben

(ein Urbild ber Begeifterung, bie ber Weinftoch wirkt, Bf. 104) steht in ber Richtung auf bas Leben im Geift, also auch auf die vollkommene Freude eines in ber Gemeinschaft Gottes und Christi vollendeten Bewußtseins und ewigen Lebens im Reiche

ber Liebe.

9. Die Abschiedsreden eine Borfeier des Pfingst-

festes. S. Erl. 18.

10. Der Knecht und der Freund. S. Erl. 17 u. 18. Weil die Liebe die Gravitation der Herzen und Geifter in perfonlichem Berbalten gum Centrum alles perfönlichen Lebens ift, so ergibt sich baraus, daß es ein Grundzug der Welt ift, zu haffen, benn als ungöttliche Welt gravitirt fie in verfehrter Richtung nach dem Endlichen, nach dem unperfönlichen Besen ober Wefenlosen hinaus in die Kinsterniß und in den Tod binein. Der haß steht im Centrum bes Bösen zwischen ber Lüge und bem Tobe, wie die Liebe im Centrum des Guten ftebt awischen bem Licht und bem Leben. Und wie biese werden); 4) er muß sich bewähren in ber ebelsten

brei letteren Charakterzüge die Grundzüge Christi find, fo die brei erfteren die Grundzüge des Fürften dieser Welt (Joh. 8, 44), darum auch der Welt selbst. Ift es aber ihr eigener Hang, zu hassen, so ist es natikelich, daß dieser Hang nach seiner vollenbeten Opposition gegen ben Beift Chrifti fich zuerft ihm gegenüber vollkommen entfaltet hat und nun auch ben Jüngern gegenüber fich erschöpfen muß.

12. Die Bollenbung ber Ginbe gegenüber bem Worte Christi, B. 22. Der Unglaube ber zweite

neue Siinbenfall.

13. Die Berheißung bes heil. Geiftes (f. Erl. 33). Die Jünger bedürfen ihn, 1) um nicht von bem Saf ber Welt überwunden zu werden, 2) um bie Welt zu überwinden mit bem Geift ber Liebe.

14. Die Schmach und bas Leiben Chrifti eine Befahr, an ihm Mergerniß zu nehmen, welche bie Rrenzesnacht in ihrer gangen Größe offenbar gemacht, welche aber feine marnende Berkundigung für die Seinen entkräftet hat. S. Erl. 35.

15. Christus mußte weggeben, bamit ber h. Geift fame. Richt etwa nur, weil er ibn zu senben hatte, benn er hätte ihn ja auch herbei-rufen können in's Diesseits; sie mußten von bem finnlichen Anblick zu dem geistigen Anblick Christi, von der vereinzelten Anschauung zu der Total-auschauung seines Lebens tommen. Er mußte ihnen ganz entrückt werden, um gang in ihnen lebenbig zu werben und eine Geftalt gu gewinnen. Gie mußten erft gang an feiner außeren Berrlichfeit verzweifeln, bevor ihnen seine innere und ewige Herrlichkeit aufgehn konnte. Sie mußten gang binein versentt werden in die Tiefe ihres innern Wefens, um gang versetzt zu werben in ihn. G. Leben Jefu II, 1379.

16. Die Berfonlichkeit bes h. Geiftes. Die brei großen Wirkungen bes b. Beiftes in feiner Butunft.

S. Nr. 44—47.

17. Das Werk bes b. Geiftes in feinem Berhaltnifi zu dem Werke Christi. S. Erl. 48 u. 49. Ueber die theologische Unterscheidung von vier Memtern des b. Geiftes f. bie Dogmatif.

#### Somiletische Andentungen.

S. bie Ueberschrift und bie Grundgebanken. -Das Gleichniswort Chrifti vom Beinftod und feine Dentung: 1) Bon ber innigen Lebensgemeinschaft mit Chrifto, 2) von ber treuen Liebesgemeinschaft mit ben Brübern, 3) von ber ftandhaften Beil8= gemeinschaft mit ber haffenden Welt, 4) von ber fiegreichen Beiftesgemeinschaft mit bem h. Beifte. Das himmlische ist nicht Bild bes Irdischen, son= bern umgekehrt. — Wie gründet Chriftus ben Sim-mel auf Erben? — Das Wort vom Weinstock. 1) Der Weingärtner und seine Birtsamteit, 2) ber Weinstod und sein Wirfen, 3) die Reben und ihr Wert, 4) die Frucht und ihre Wirfung. — Die ächten und bie unächten Reben, ober ber Unterschied zwischen einem blos äußerlichen und einem zugleich innerlich begrundeten und lebendigen Zufammenhang mit Chrifto. - Der ernfte Stand Des Chriften im Bilde ber Rebe: 1) Er ift durchaus bedingt burch die Abhängigkeit von Chrifto (ohne mich 2c.); 2) er muß gereinigt werden burch bas Meffer bes Baters (B.2); 3) er fann aus bem Zusammenhang mit bem Weinstock herausgerathen und verberben (verwildern, abgeschnitten werden, weggeworfen werden, verborren, gefammelt werden, verbrannt

Frucht. — Der ernste und herrliche Stanb bes Christen im Bilbe ber Rebe, 1) Der ernste Stand.

6. die vorigen Theile. 2) Der herrliche Stand, is. eine Pssanzung Gottes, sein Augenmerk; d. mit Christo Eins in geschichtlicher und geistiger Berbindung, seines Heils und Geistes theilhaftig; c. mit allen Gläubigen Eins in der Gemeinschaft des Beils und bes Geiftes; d. bestimmt gur Erquidung und Berjungung ber ermatteten Welt in ihrer Rrantheit und Todesstunde. - Der Wein ber Liebe foll bie vom haß entfräftete Welt neu beleben. Der große und enticheibenbe Unterschied zwischen ben achten und unachten Reben: 1) Der außere Schein ber Aehnlichkeit (ober ber Schein ber Bor-Büglichkeit ber wilben Schöflinge); 2) ber innere Unterschieb: a. bie einen geben auf in bie feinfte, foftbarfte Frucht, bie andern in bas unnützefte Golz; b. die einen gunden ein schönes Feuer des Lebens an, die andern verbrennen in der Glut des Todes. Wie ber Weinstod mehr ein Rind ber himmlischen Sonne ift als bes irbischen Bobens, so ber Shrift. — Das Bleiben in Christo, 1) wodurch es bedingt ist: seine Gebote halten, d. h. sein Wort in Glaubensgehorsam bewahren; 2) worin es besteht: Bleiben im Anschaun und in der Ersahrung seiner Liebe; 3) wie es gesegnet ift: mit bem Segen bes Bortes, mit bem Segen bes Gebets, mit bem Segen bes Werks, ber Freude, bes Geistes. - Die Liebe Christi zu den Seinen bas Vorbild ihrer Bruderliebe. 1) Die Größe feiner Liebe (fein Leben laffen), 2) bie Bertranlichkeit feiner Liebe (Freunde), 3) die Freiheit seiner Liebe (euch erwählt), 4) die Seiligkeit seiner Liebe (gesett zum Fruchtbringen).
— Nur in ber Treue ber Bruderliebe überwinden bie Chriften ben Saf ber Belt. - Das Berhalten ber Chriften gegenüber bem Saß ber Welt: 1) Bebenten an die Erfahrung bes Berrn (flarer Ginblict), 2) an ihre Berufung (tapfere Nachfolge), 3) an die Schuld ber Welt (Standhaftbleiben in bem Gehaßtsein ohne Ursach), 4) an das Zeugen-amt bes beil. Geistes (treues Märtprerthum). — Der Haß der Welt gegen die Zeugen des Evange-liums 1) ein Haß gegen Christum, 2) ein Haß ge-gen den Bater, 3) ein selbstmörderischer Haß gegen ihren eignen Lebensgrund. — Die Flucht der Welt vor der Macht des persönlichen Lebens. 1) Vor der Bahrheit besselben (Pantheismus), 2) vor der Erweisung besselben (Unglaube gegen das Evangelium), 3) vor ber Stiftung beffelben (Abmen-bung von bem Liebesreich bes Chriftenthums). — Das Zeugenamt ber Gläubigen in ber Zeugnißfraft des h. Geistes. 1) Dieses Zeugenamt sordert diese Zeugenäftraft; 2) diese Zeugenißtraft sordert diese Zeugenamt. — Die Warnung des Herrn vor dem Aergerniß an seiner Schmach und seinem Rreng. - Der Bann und bie Acht ber Belt berbängt über die Zeugen Jesu 1) in (roher und fei-ner) weltsicher Gestalt, 2) in firchlicher Gestalt, 3) in sektirerischer Gestalt. — Daß ihr baran ge-benket, B. 4. — Der Hingang Ehristi in seiner zwiefachen Wirtung für die Junger: 1) In feiner tiefbetrübenden Wirkung für ihr natürliches Gefühl, 2) in seiner hocherhebenden Wirkung für ihr Glaubensleben. - Der hingang bes erften Tröfters, ber Bergang bes anbern. — Warum mußte bas fo fein, bag Chriftus hinging? S. bie Grundgebanken. — Der unendlich stille und geheime und boch allgewaltige Siegeseinzug bes heil. Geistes in boch allgewaltige Siegeseinzug bes beil. Geistes in Geist: 1) Chriftus muß geben, bamit ber Geist bie Welt. — Sein Amt 1) in ber Welt: ein Amt komme; 2) der Geist darf nicht von sich selber re-

bes Bezengens, bes Ueberführens, bes Strafens und Richtens; 2) in ber Gemeinbe: ein Amt bes Leitens, bes Erflärens, bes Enthüllens, ber Verflärung Chrifti. - Die Ueberführung ber Belt; 1) nach ihrem Gegenftande: a. von der Ginen Gunde, in welcher alle Gunben zusammengefaßt finb, b. von ber Ginen Gerechtigfeit, worin alle Gerechtigfeit, offenbart und erfüllt ift, c. von dem Ginen Gericht, worin alle Gerichte beschloffen und begründet find. 2) Nach ihrer Wirfung: Ueberführung ber Unfichten, Geifter, ber Gemiffen, ber Bergen. - Wie ber h. Geist die Kinder der Wahrheit in alle Wahrheit leitet: 1) Er leitet fie nicht von Chriftus fort (Schwarmgeifter), fonbern zu Chriftus bin (firchlicher Geift); 2) er ichließt fich erklärend an die evangelischen Worte und Thatsachen an (was er boren wird); 3) er entfaltet ben prophetischen Bufunftsgehalt ber driftlichen Bahrheit; 4) er verklart ben zufünftigen Chrifins in ber Gegenwart bes Gemeinbelebens. — Der h. Geift als ber Mittler ber vollenbeten Gutergemeinschaft zwischen Chriftus und ben Chriften. - Wie er fie hineinführt in bas gange Erbe Gottes, B. 15. — Bur Exaubis Beritope Rap. 15, 26—16, 4. Erfleht euch bem Saß ber Welt gegenüber bie Zufunft bes Beiftes. · Für biefe heißefte Unfechtung hilft Gott mit ber Sendung bes b. Geiftes. - Mit bem mahren Chriftenthum bes Beiftes beginnt bas Martyrerthum ber Chriften. - Das Rommen bes b. Beiftes nach bem Reichthum feiner Namen: 1) Des (anbern) Mittlers, 2) bes (anbern) Beiftanbes, 3) bes (an-bern) Erweckers, 4) bes (anbern) Tröfters. — Das wundersame Rommen bes Tröfters. 1) Bie es neue Leiben gu ben alten bringt (bas Märtyrerleiben), 2) bie alten Leiben mit ben neuen in Freude bermanbelt. - Das Märtprerthum bes mahren Chriftenthums und bie Inquifition bes falfchen. - Der Bann bes Beiligthums und ber Bann bes Fanatismus. - Das Rreuz ber Gebulb und bas Rreuz als Berfolgersahne (Kreuzzüge gegen die Albigensfer und Walbenser). — Die schauerlichen Glaus benefeste ber Religionsverfolgungen (Autobafe's: im weiteren Sinne "Glaubensseste"). — Die ausbauernbe Gebuld ber heiligen. — Jur Cantates Berikope Kap. 16, 5—15. Die Sendung bes b. Geistes, 1) schwerzlich bedingt (bas hingehn Chris fti), 2) herrlich in ihrem Behalt (Sieg über bie Belt), 3) himmlisch in ihrem Ziel (die Gemeinschaft bes h. Geistes, Berklärung Christi, Gütergemeinsichaft mit dem Bater). — Wie alle traurigen Mos mente in bem Leben Jefu in erfreuliche verwandelt find, fo and fein Scheiben. 1) Wie bies von allen früheren Momenten gilt (arme Geburt, Wallfahrt in Anechtsgestalt, Kreuzestob), 2) besonbers auch von seinem Beimgange burch ben Abschied von der Erbe. — Die himmelfahrt nach ihren zwei Seiten: 1) Im Charfreitagsbunkel, mit bem Charfreitag Sins; 2) im Ofter- und Pfingstlicht, mit Oftern und Pfingsten Eins. — Das Hingebn Chrifti, ober erft mit seinem Singehn ift Chriftus bergetommen in seiner herrlichsten Gestalt. - Wie ber Berr ber äußersten Niebergeschlagenheit ber Ifinger (bie nicht einmal zu fragen wagt: wo gehst bu bin?) bie bochfte Erhebung feines Beiftes entgegensetzt (das Wort: es ift euch gut). — Die Entwöhnung ber Säuglinge des Geistes, B. 7. — Das wunderbare Berhältniß zwischen Chriftus und bem beil. ben, daß Christus bleibe. — Das Amt bes Trösters ein Strasamt. 1) Das rechte Strafen als ein Trösten, 2) das rechte Trösten als ein Strasen. — Die Wirkungen des Geistes, 1) in der Welt (B. 8-11), 2) in der Gemeinde (B. 12-15).

Starde: Zeisins: Wie ein Weingartner mit feinem Weinftod umgeht, eben fo madte es auch ber himmlische Bater mit bem Herrn Chrifto in feinem bittern Leiben; und so geht er auch in gewissem Mage um mit allen seinen Gläubigen. - Luther: Gott ift ein folder Meifter, ber bie Runft tann, baß, was uns will hindern und ichaben, bas muß une fördern und nützen; was uns will tödten, das muß uns jum Leben bienen; was uns will gur Sunde bringen und verbammen, bas muß uns nur belfen bagu, bag ber Glaube und hoffnung gestärft, bas Gebet befto fraftiger und besto reich= licher erhöret werbe. - Bedinger: Legt Gott nicht bas Meffer an ben Rebftod, fo verzehret er feine Rraft in ben unnützen Sproffen. - Das Wort bes Evangeliums das gesegnete Mittet, die Menschen in ben Stand ber Reinigung zu setzen.

— Zeisius: D Würbe, o Herrlichfeit, eine Rebe an dem lebendigen Weinstod fein! — Liebe und Beborfam find mit einander verbunden. - Can = ftein: Die Liebe Gottes, Chrifti und eines Christen macht eine breifache Schnur, die nimmer wirb reißen. - D unaussprechliche Glücheligfeit, gur Freundschaft Gottes erhoben gu fein! - Debinger: Chriftus will feine gezwungene Auswahl, feine genöthigte Kriegstnechte, feine furchtjamen Stlaven haben, sonbern Kinber, Brüber, Freunde. — Canstein Die Bürbe, Gottes Freund sein, Jat. 2, 3. — Röm. 8, 15. Das Evangesium maschet nicht Anechte, sondern Freie, Kinder und Ersben. — Zu B. 16. Die Gnade sommt uns in allen Stücken zuvor. — 1 Betr. 2, 12. 16. — Selig ist, ben Gott liebet, wenn ihm gleich die gange Belt gram ift. - Gin Chrift ift ein Rrengträger. Das Glied muß fich richten nach dem Haupt. — B. 23. Bas bem Berrn Jefu und feinen Gliebern gethan wird, es mag gut ober boje sein, ist Gott seibst gethan. — B. 24. Je größer ber Unglaube, je schwerer die Berbammniß. — Luther: Die Welt ist keinem Laster und keiner Bosheit so seind, als bem Namen Christi und seinem Evangesto. — B. 27. Zeugen joll ein Chrift von Christo mit Worten und Bekenntniß, mit Leben und Banbel und mit Leiben, und bas allein zu Gottes Chre. -Bu Rap. 16, 1; Luf. 8, 13. - Zeifins: Gleich= wie Cain ben Abel hat verfolget, fo verfolget noch allezeit die faliche Kirche die mahre, die Fregläubigen die Rechtgläubigen, die Beuchler und Mauldriften bie rechtschaffenen Chriften, Gal. 4, 29. -B. 5. Derf.: Das ganze driftliche Leben ein fteter hingang zum Bater. — B. 8. Sebinger: Der Geist ift nicht mußig. — Zeisius: Dem Strafsamt bes beil. Geistes ift Alles unterworfen, vom Höchsten bis zum Niedrigsten. — So nöthig dem Fleisch das Salz ist, so nöthig auch den Meuschen das Strafamt. — B. 9. Der Unglaube ist eine solche Sünde, von der die Bernunft nichts weiß, Die ber h. Geift erft zeigen muß. - Unglaube eine Ursache aller Sünde, Jammers und Elends in Zeit und Ewigfeit. — R. 12. Canftein: Treue Brediger haben in Berrichtung ihres Amtes auf ben Zustand ihrer Buborer ju febn, daß fie Acht geben, mas fie faffen tonnen. — Beubner: Go gut wirklich aus bem Stode Saft in bie Reben wird nicht von fich felber reben. Diefe

bringt, eben so auch aus Christo geistliche Kraft in bie Glänbigen. — Der Bater, die letzte Ursache ber ganzen Beilsanstalt in Chrifto; er hat Chriftum gesetzt und gepstanzt und gewartet. — Das Beschneiben thut webe; es geschieht durch schmerzhafte Prüfungen, aber es ift gut und heilsam, seliger als abgeschnitten werden, weggeworfen. — B. 6. It's im Leibliger taxis im Leiblichen tranrig und brobend, feine Rrafte sichtlich schwinden zu sehn, ber Auflösung entgegen ju gehn, mas ift erft bie geiftige Abzehrung, Erfterbung. — B. 7. Das ftanbhafte Bleiben in Jefu: Jesus nennt es Gebetserhörung, weil bei bem le-bendig Religiösen Alles, sein Denken 2c. Gebet wird. — Die Freundschaft Jesu der Lohn der Gläu-bigen. — B. 15. Ein merkwürdiger Prüfstein der Freundschaft, nicht viel ichenten, fonbern fein Berg aufthun, fein Berg geben; bas ift mehr als allen Reichthum ichenken. - Offenheit gegen ben Anbern ift entscheidendes Merkmal von Zutrauen, bas ich in ihn fetze. Jefus enthüllte ben Aposteln, mas er vom Bater gehört; alfo feine beiligften Bebanten, Empfinbungen, Gefinnungen, ben ganzen Rath Gottes. — B. 1—16. Zum ersten Abvent. Die innige Berbindung Jesu mit ben Seinen. — B. 17 bis 27. Ermahnung zur Gebulb auch unter Ber-folgungen. — B. 17. Auch Jesu Befehle find Liebe. — Ein großer Trost für einen verfolgten, gehaßten Chriften, gleiches Schidfal mit Jefu gu haben. - Es gibt alfo, fo lebrt Chriftus, einen Saß gegen ihn, Biberwillen gegen seine Person. Etwa meinen, daß bies nur bei personlicher Befanntichaft mit Jesu möglich gewesen, ware ein gang flaches Urtheil. Bei geiftigen Wefen hat ber Hag einen geistigen Ressort; es gibt auch jest noch haß gegen Jesum (s. die Bemerkungen über Anacharsis Kloot;, S. 455). — B. 27. Und ihr werdet auch zeugen. hier wird offenbar ein doppeltes Zeugniß der Apostel unterschieden: ein göttliches und menschliches (bas geistige und historische). Rap. 16, 1. 2. Beschreibung ber Leiden ber ersten Betenner Chrifti, besonders der Martyrer (in ber Note S. 457); ein Berzeichniß von Martyrergeschich= ten. — Sind die Religionsverfolgungen dem Christenthum zur Laft zu legen? Nein 2c. — Die Re-ligion, das böchste Gut, ift dem höchsten Migbrauch ausgesetzt, ber fie jum Dedmantel ber Bosheit, bes Haffes macht und Blut vergießt. — Perikope am Sonntag Eraudi, Rap. 15, 26—16, 4. Wie Chriftus in feinen Aposteln ift verherrlicht worden. Der Ruf ber alten Marthrer an die driftliche Nachwelt. — Rap. 16, 6. Es gibt einen rechten und einen falschen Schmerz bei ben Trennungen der Unfrigen. — B. 5—15. Die göttliche Ersteuchtung der Apostel eine Frucht des hinganges Christi. — Die britderliche Bestrafung eine Lies bespflicht. - Das Strafamt driftlicher Lehrer. Lisko, B. 1—16: Jesu innige Berbindung mit ben Seinen. — B. 17—27 (Evangelium am Tage Simonis und Judä, B. 17—21). Bon dem Hasse ber Welt gegen Jesu Jünger. — Am Sonnta Cantate. Bon ber Birtfamteit bes b. Beiftes: 1) Durch die Jünger auf die ungöttlich gesinnte Menscheit, 2) auf die Jünger Jesu. — Gerlach: Die Verherrlichung Gottes hat ihren eigentlichen Mittelpunkt in dem Gedeihen der Kirche Christi. — Der erlöste Junger ist Jesu Freund, ohne besthalb aufzuhören, sein Knecht zu sein (was er bann aber auch in einem höheren Sinne ift). — Rap. 16. Er

Worte zugleich ein unwiderlegliches, entscheidendes Beugnif von ber Berfonlichfeit bes b. Geiftes. -Braune: Ueber ben Geift ber Chriftengemeinbe, ilber ihre nothwendige Eintracht, Reinigkeit in Sitten, Thätigfeit in Liebe und fortwachsenbe Belehrung, über die ihr nothwendige Buverficht und Abgeschiebenheit vom Unrecht ift hier im vertrauenben Tone ber scheidenden Liebe Alles gesagt, mas Freunden vom Freunde gejagt werden fann (Berber). - Die Reinigung ist nicht ohne Schmerz; felbst von Weinreben fagt man: fie bluten, wenn fie beschnitten werden. — D nur nicht burch eitle Chre ober Zank einen Rif gemacht in bas Band bes Friedens, fonst wird bas Gebet im Namen Jesu verhindert, und Alles wird wurmstichig und geht bem Berberben ju (Rieger). - Bu Rap. 16, 2. — B. 7. Esift euch gut, daßich bingehel Gin wunderbar großes Wort. - Das Geschäft bes Geiftes schließt sich ab ber Welt gegenüber in bem breifachen: bas Bewußtfein ber Sinbe, bas Bewußtsein von ber Beiligfeit Chrifti, bes Erlöfers von aller Gunbe, bas Bemußtsein von ber Dhnmacht bes Bofen, bas ber Gründung seines Reichs sich entgegenstellt. — Bu B. 15: Durch die Schrift gum Bort, burch ben Buchstaben gum Geift. — Gogner, B. 2: Es muß fich etwas zeigen; Die Treue muß fich beweisen, sonft, wenn gar nichts erfolgt, folgt ein schweres Gericht Gottes. - Die Berfolger ber Chriften find nicht ber Winger, fonbern nur bie Sippen; Gott aber ift ber Weingartner, ber bie Sippe führt, und wirft fie in's Feuer, wenn er fie ganz gebraucht hat (nach Luther). — B. 3. Durch bas Wort. Die Reben haben ihre Beiligfeit (Reinigkeit) vom Weinstod. — Dem Borte wird über-all Alles zugeschrieben, nicht nur hier in bieser Stelle die Reinigung, sondern 1 Betr. 1, 23 die Wiedergeburt, Jat. 1, 18. 21 bie gange Gelig-machung. — B. 4. An biefer geiftlichen Inwohnung Christi in uns ift Alles gelegen. - B. 20. Entweder muß man sich nicht für Christi Diener ausgeben, ober man muß fich fein Rreuz gefallen laffen. Gin guter Anecht will nicht hinter bem Dfen fithen, mahrend bem sein Herr in Lebensgesahr ift.
— B. 24. Man will zwar ben Namen nicht haben: Gotteshaffer, Gottesfeinb, aber in den Werken übt man es boch. — B. 26. 27. Es gibt zwei ungertrennliche Zeugen Jesu Christi in ber Kirche; biese sind: fein Geist und sein Wort. — Kap. 16, 2. Diese Stunde, wo man meint, es sei eine Art Gottesbienft, die Bahrheit und die Zeugen ber Bahrheit zu verfolgen, diese Stunde ift gekommen; fie ift und wird erft mit bem Ende ber Welt aufhören. — Die spanische Inquisition hat seit ihrem Entstehen vom Jahre 1481 bis 1808 nicht weniger als 34,358 Christen verbrannt in Person und 10049 im Bilde 2c. — Der Unglaube. Das ist also bie Sünde nicht, die dich verdammt (diese oder jene). Der h. Geift fagt: das ift die Sünde, daß du nicht an Jesum glaubest; diese verdammt bich. B. 13. Das ift das doppelte Amt bes beil. Geistes: erst straft und züchtigt er, bann leitet und führt er, wie eine Mutter ihr Kind. — Alle Barteien und Seften, alle Sprecher und Schmätzer wollen ben heil. Beift und begwegen Glauben an ihr Wort haben. Wenn man sich aber an biese Borte Jesu halt, so kann man sie alle zurückschlagen 2c. Bergleiche es nur mit bem Worte Chrifti. - B. 15. Es geht Alles burch fein Mittleramt. -

Schleiermacher: Bom Reinigen ber Reben. Und fo hat uns ber herr in biefen Worten gezeigt ben ununterbrochenen Fortgang ber Reinigung ber driftlichen Kirche, indem er nämlich bie beständige Entwidelung berfelben vorausfett. -Rein um bes Wortes willen. Esift ber gange Zusammenhang seiner Worte, ber freilich in jedem einzelnen feiner Borte muß gu finden fein. - Gin anderes Mittel gab es auch nicht, wie er bie Menichen mit fich vereinigen konnte, als bas Bort, wie wir auch feine andere Rraft haben, um uns einan-ber mitzutheilen. — Wollen wir in bas Geschick nicht mit verflochten werben, bag wir ausgesonbert werben aus bem Zusammenhang bes göttlichen und boberen Lebens und teinen anbern Ruten ichaffen als durch die Asche, die von uns übrig bleibt; wollen wir bas nicht, so muß bas bie große Regel unfere gangen Lebens fein: ohne mich tonnet ihr nichts thun. - Damit bebt ber Berr nun allen Unterschied auf, ben bie Menschen so oft machen zwischen bem Geistlichen und Weltlichen, Zeitlichen und Ewigen. Auf welchem Gebiet bes Lebens es auch fei, es ift nichts und wird fich immer mehr zeigen als nichts; es ist keine Kraft und Fruchtbarkeit barin, was ohne ihn geschieht. — An seine Stelle ber Tröster. Ein eigenes Leben, eine eigene fortwährende Thätigkeit foll die Rraft ber Wahrheit in Allen werden, die an den Ramen bes Berrn glauben. Darum mußte feine leibliche, perfonliche Begenwart verschwinden, bamit Alles, was er ihnen gegeben, unter bem Beistanbe und burch bie Kraft bes göttlichen Beiftes zu einem felbsistanbig fich mittheilenden und bie gange menschliche Welt mit bemfelben Segen erfüllenben eignen (perfonlichen) Leben geteihe. - Beffer: Bo es an bes Teufels bosem Willen läge, murbe er uns balb mit seinem Meffer erwurgen und mit seinem Mift erftänken und erftiden. Nun aber nimmt ihn Gott in feine Sand und fpricht: Teufel, bu bift wohl ein Mörber und Bofewicht, aber ich will bein brauchen, wogn ich will; bu follft nur meine Sippe fein, bie Welt und was an bir hängt, foll mein Düngmift fein zu meinem lieben Weingarten, bag er befto beffer werbe (Luther). - Willft bu nicht leiben, baß von bir weggenommen merbe, mas arg ift, fo mußt du leiden, daß du selber hinweggenommen wirft (Bengel). — Bleiben, bas ift bas Gange. Beständigkeit, sagt Bernhard, ift die Konigstochter, die Summe der Tugenden und ihre Vollensbung 2c. Was für ein leutseliges und freundliches Gebieten ist's doch, daß er spricht: bleibet in mir. - Der Weinftod mag leben ohne ben Reben und fann ftatt einer abgeschnittenen brei frische anseigen, aber ber Rebe fann nicht leben ohne ben Beinftod. — Begwerfen, verdorren, sammeln, in's Fener werfen, brennen, bas find bie fünf Stufen bes Gerichts, beffen Bollzug unter Gottes Langmuth fteht. - Johannes ift ber treue Diener bes Trösters in beffen brei Hauptthätigkeiten: burch bas Evangelium im Strafen ber Belt um Gunbe, Gerechtigfeit und Gericht, burch bie Briefe im Leiten in alle Wahrheit, burch bie Offenbarung

im Verfündigen des Zukunftigen.
Bur Perikope Eraudi, Kap. 15, 26—16, 4.
Soulh: Bie fich der wahre Chrift bei der Feindsichaft der Welt gegen das Reich Gottes verhalten müsse. — Ram bach: Die Berfolgungen des Christenthums als ein fautredendes Zeugniß für seine Würde. — Grüneisen: Daß unser Zeug-

nif und basjenige bes Geiftes zusammen gehöre. Süßtind: Bon bem Unterschied zwischen bem falfchen und (bem) mabren Religionseifer. -Suffell: Bogu uns eine Bergleichung ber Lage ber erften Chriftusbekenner mit berjenigen, worin wir une jest befinden, bestimmen milffe. - Rnie = wel: Die Zeugen ber Wahrheit. - Floren: Wie erbaulich für uns bie Erinnerung an bie Märtyrer ber erften driftlichen Jahrhunderte fei. - Mil = lenfiefen (Zeugniffe von Chrifto, 1. Sammlung, S. 101): Das Zengniß von Chrifto. 1) Wie ber beil. Geift von Chrifto zeugt, 2) wie wir durch ben heil. Geift von Chrifto zeingen follen. — Rapff: Die Berheifinig bes h. Geiftes. 1) Wie bestimmt ber herr fie gegeben habe, 2) wie fehr wir ihrer bebürfen, 3) an wem fie erfüllt werbe. - Ahlfeld: Der heil. Geift soll zeugen von Christo 1) in uns, 2) burch uns. — Stier: Das Zeugniß des heil. Geistes von Christo. 1) Bie es nothwendig war und ist für die Welt, 2) wie es wirklich burch alle Beiten in ber Rirche gewesen, 3) wie es auch burch uns geschehen tann und foll. - Steinhofer: Das Regiment des Herrn Jesu von seinem Thron aus unter ben Menschen auf Erben. Er führt uns 1) burch feinen Geift, 2) mitten unter ben Biber-wärtigfeiten ber Welt, 3) gu feiner und feines Baters Berberrlichung.

Bur Berifope Cantate, Rap. 16, 5-15. Drafete: Laffet euer Berg nicht voll Tranerns werben. - Schult: Daß die Wirkungen bes Todes mahrer Christen auf ihre Freunde den Wirfungen ähnlich find, welche ber Tob Chrifti bei ftes wider bie Welt, bas Strafe und Troft gusfeinen Jungern hervorbrachte. — Hofbach: Die gleich ift.

Berffarung bes Erlofere in une burch ben b. Beift .-Reinhard: Daß ber Geist Gottes in unsern Tagen die Welt so nachbriidlich strafe als jemals. — Görwig: Was gehört bazu, unsern Abschieb von ber Erbe als einen hingang zum Bater zu betrach-ten? - B. hoffmann ("Ruf zum herrn"): Der beil. Beift genget von Jefu, bas ift ber Unfang feines Umtes an bie Belt; er verkläret Jejum, bas ift bas Biel und Enbe feines Umtes an ben Gläubigen. - Steinhofer: Die brei Sauptftude, worin fich bie Wirfung und bas Geschäft bes h. Beiftes an ber Menfchen Bergen augert. Er arbeitet an ben herzen, fie 1) wegen ber Siinbe, 2) wegen ber Gerechtigkeit, 3) wegen bes Gerichts zu überzeugen. — Fuch 6: Welchen Troft haben wir beim Scheiden unferer in bem Berrn entschlafenen Lieben. - Ablfeld: Freuet euch auf bie Anfunft des Tröfters. 1) Freuet ench um beg millen, ber ibn fenbet; 2) freuet euch um beg willen, bas er thut. - Balmie: Das Lehramt bes b. Beiftes. - Senbner: Der Beruf jebes mahren Christen, bie Belt zu ftrafen. 1) Bas biefer Beruf erforbert, 2) was uns bazu verpflichtet, 3) was uns bazu tuchtig macht. — Burt: Der Mangel bes Glaubens an Jejum (Chriftum) bie größte, ja eis nige Sinbe. — Rautenberg: Es ift euch gut, bag ich hingebe. Gin ftartes Troftwort, 1) aus bem Munde bes Erlösers, 2) aus bem Munde icheidenber Erlöften. - Derf.: Dag wir noch immer fo Bieles nicht tragen können, mas uns ber Berr gu fagen hat. - Sarleß: Das Zengniß bes h. Bei-

Die höhere Einigung des Jenfeits und des Diesseits an dem neutestamentlichen Oftertag und Pfingstag. Die Berklärung Christi durch den heil. Geist und des Baters durch Ehristum. Das Geben und Wiederkommen des Herrn. Die Losung der Gemeinde: über ein Kleines. Ehristus die Berklärung der Wehen und Freuden der natürlichen Geburtsstunden in der Welt durch den Wechsel der Charfreitags und Ofterzeiten, sowohl in seinem Leben als in seiner Gemeinde.  $(\mathfrak{V}. 16-27.)$ 

(Berifope am Sonntag Jubilate B. 16-23; Rogate B. 23-30.)

Ueber ein Rleines und ihr fehet mich nicht mehr!), und wieber über ein Rleines 16 und ihr werdet mich ichauen, benn ich gehe fort zum Bater2). \*Es fprachen nun 17 Etliche von feinen Jungern unter einander: Was heißt bas, bag er gu und fagt, über ein Rleines und ihr febet mich nicht, und wieder über ein Rleines, und ihr werdet mich schauen, und bagu: benn ich gehe zum Bater. \*Bas ift bas, wovon er fagt: um ein 18 Rleines? Wir miffen nicht, mas er fagt [lalei]. \*Jefus alfo3) ward inne [erfannte], 19 baß fle ibn gern fragen wollten, und fprach zu ihnen: Darüber fraget ihr verhandelt ihr fragend] unter einander, daß ich gefagt habe: über ein Rleines und ihr febet mich nicht, und wieder über ein Kleines, und ihr werbet mich fchauen? \* Bahrlich, mahrlich 20 fage ich euch, weinen und wehflagen werdet ihr, die Belt aber wird fich freuen. Ihr [aber4] werdet traurig fein, aber eure Traurigfeit wird zur Freude werden. \*Das Weib, 21

2) ότι υπάγω προς του πατέρα fehlt bei B. D. L. 20., und Tifchendorf läßt es ausfallen. Man hat aber mahr: feinlich den Cat befeitigt, weil er nicht gu bem letteren Bort: denn ich gebe gum Bater, ju paffen ichien. Codb. A. u. A. fcuten biefen Bufat, ber folgende Bere fest ihn voraus.

3) Das our, welches bei D. L. fehlt, ift geschütt durch A. B. (Lachmann) und nach johanneischer Ausbrucksweise bier

4) Das de nach Cobb. B. D. u. A. von Ladmann ausgelaffen, von Tifchendorf nach Cobb. A. 2c. feftgehalten. Da mit bem de ein Gegensat conftituirt wird, ber bereits ba gewefen, fo halten wir die Auslaffung für richtig.

<sup>1)</sup> Die Lesart ovnere bei B. D. L. zc., Vulgata, aufgenommen von Lachmann, nicht anerkannt von Tischendorf und Meyer (wolcher Lettere fie fur ein Interpretament halt nach B. 10. 14. 19), ift nicht nur burch bas Angehn ber Cobb., fondern auch durch den Wegenfat: Dewoerre und over empfohlen.

wann fie gebiert, fo bat fie Traurigkeit, benn ihre Stunde ift gefommen; wenn fie aber bas Rind geboren bat, bentt fie nicht mehr an bie Roth, um ber Freude willen, bag 22 ein Menich gur Belt geboren ift. \* Much ihr nun habt jest Traurigfeit'), wiederfehn aber will ich euch, und euer Berg foll fich freuen, und biefe eure Freude nimmt Die-23 mand bon end'2). \*Und an bem Tage werbet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, mabrlich fage ich euch, wenn ihr irgend etwas [ar ris] bom Bater erbitten werbet, bas 24 mird er euch geben in meinem Ramen 1). \*Bis jest habt ihr nichts erbeten in meinem Ramen. Bittet, fo werbet ihr empfangen, bamit eure Freude vollfommen fei.

Solches habe ich in Gleichnifreben zu euch gefprochen, aber ) es fommt bie Stunde, 25 bag ich nicht mehr in Gleichnigreben zu euch fprechen werbe, fonbern unverhullt fohne 26 Rudhalt] werbe ich euch von meinem Bater berfundigen [anapyelo]. \*Un bemfelben Tage werbet ihr in meinem Ramen bitten, und ich fage euch nicht, bag ich ben Bater für 27 euch ansprechen will [αίτήσεσθε, έρωτήσω]. \*Denn er felber, ber Bater, hat euch lieb, weil ihr mich lieb gewonnen habt, und glaubig geworben feib, bag ich von bem Bater6) ausgegangen bin.

## Eregetische Erläuterungen.

1. Ueber ein Kleines. Die Zeitbestimmung ist nicht bie gleiche, wie Rap. 14, 19. Dort ist ber Termin bestimmt von ber Gründonnerstagnacht bis jum Oftertag, b. b. von bem Abschied bis jum Oftermorgen; bier wird ber eine fleine Moment in zwei kleine ober noch kleinere zerlegt (nach einem beiligen divide et impera möchte man fagen). Das erste: über ein Aleines, geht bis zum Kreuzestob; es beträgt also ungefähr Einen Tag; das zweite geht von da bis zur Anferstehung, besträgt also wiederum Einen Tag. — So werdet ihr mich schen. Nach Meyer soll dies auch hier nicht auf die Anserstehung gehen, sondern auf das geistige Schauen Christi in der Wirksamkeit des Pas raflet. Demgufolge mußte auch bas Richtseben über ein Kleines ein blos geistiges sein. Beffer Tholud: An das Wiedersehen bei ber Auferstehung zu benfen wird hier noch näher gelegt als bei Rap. 14, 18. — Denn ich gehe fort zum Vater. 3d gehe fort nicht zum Bleiben im Scheol. Beil ich in's Reich des Lebens gehe, kann ich mich auch bald wieder offenbaren, und zwar hier und von dort her, dort und ein ft. Ihr werdet mich über ein Kleines immer wieder sehen, und dann erst recht feben, ich auen auch mit ben Angen bes Beiftes und ber lebendigen Erfenntniß, weil ich beim Ba-ter bin im Reiche bes Lebens als ber Lebendige. Mit der Auferstehung ift also die gange Offenbarung Chrifti in Butunft bis gn feiner Butunft gusammengefaßt, wie sie ja auch pringipiell in ihr enthalten ist. Luthardt: Sie follen in der vorübergehenden Wiederfehr bes Anferstandenen ein Unterpfand der Parufie sehen (was Meger ohne Grund bestreitet). Ueber Die Acchtheit ber Borte: benn ich gebe zc., f. die fritische Note.

ander-Befragen ber Jünger über bas bunkle Wort des Meisters hat selber etwas Dunkles. Ueber das erste ungo Rap. 14, 19 sind sie ohne Austog hin-weg gekommen. Zunächst scheint das doppelte undow sie studies zu machen. Früher hat er gesagt: über ein Kleines wird die Welt mich nicht mehr feben, ihr aber bennoch; jett fagt er auch: über ein Rleines werbet ihr mich nicht feben. Dann aber beift es: und wiederum über ein Rleines und weigt es: und wiederum uber ein kielnes und ihr werdet mich schanen, d. d. auf eine herrsichere Weise sehen. Und zwar wird als Grund angegeben, weil er zum Bater gehe. — Bald nicht mehr sehen. Das schien seinen Tod zu bezeichnen; bald wieder schanen, seine herrsiche Erscheinung zum Gericht. Sollte das Erste ersolgen, in wiesern dann das Zweite? oder das Zweite, weshalb dann das Erste? Und wenn ja das Zweite, wie konnten sie ben der gericht schanen, wenn erzum Rater ging? ihn bann erft recht ichauen, wenn er jum Bater ging? Sie ahnen also bie größten, rathselhafteften Ber-anberungen, aber bas Rathselhaftefte von Allem ift ihnen boch, bag bas Alles in einer fleinen Beile bor fich geben foll, und man muß beachten, baß fie gulett babei fteben bleiben, bei ber Betonung bes το μιπρόν. Und barauf follte auch nach ber Absicht bes herrn jett ber Ton fallen, hierbei follten fie fteben bleiben. Das Abschiedsleiben, bas er ihnen querft nach feiner ganzen Große und erschütternben, versuchenden Macht an's Berg gelegt hat, follen fie jetzt von ber anbern Seite ansehn, als ein icharfes, aber furzes Leiden, nicht mehr analog dem Todesschmerz in ber natürlichen Welt, sonbern vielmehr bem Geburtsichmerz, als einen raichen Wechsel von bem tiefften Leid zu ber höchsten Freude. Und wie biefes Wort die Apostel gelernt haben und mit ihnen alle Chriften, barüber f. bie Grundgeban=

3. Jejus also ward inne. S. Rap. 6, 61. Er hat 2. Was ist das, wovon er fagt: um ein Klei- fie auf biefen Buntt stellen wollen und tommt ihnes (το μικοού)? Die Aufregung und das Gin- nen nun mit dem Aufschluß entgegen, beffen Größe

<sup>1)</sup> Lachmann Efere nach A. D. L. ftatt B. 2c. Meyer nimmt an, das Exel fei gebildet nach B. 21. Wir halten das Buturum für eregetifd.

<sup>2)</sup> Lachmann agei nach B. D., Vulgata flatt aiget. Mever: Juterpretament.

<sup>3)</sup> av re. Wir halten Dieje Ledart festgestellt burch Die Cobb. B. C. D. 2c.

<sup>4)</sup> Cobb. B. C. L. u. v. A. baben diefe Wortstellung. Tifchendorf.

<sup>5)</sup> Das all, von Tijdendorf ausgeschlossen nach Codd. C\* 20., ift durch A. B. D. u. A. geschütt; mahricheinlich megen des gleich folgenden alla ausgelaffen.

<sup>6)</sup> Ladmann fieft παρά θεου nach Cod. A. zc. Schien vielleicht theologisch bestimmter. Codd. B. C. D. fteben ent: gegen für πατρός.

4. Weinen und wehklagen. Die Groke und Heftigkeit bes Schmerzes ber ihnen bevorsteht, an-ichaulich geschilbert. Das werdet ihr, steht zur Bezeichnung des großen Gegensatzes zur Welt dicht vor den Worten: Die Welt u. f. w. Das Weinen und Wehklagen gilt mit dem Tobe bes herrn auch bem scheinbaren Untergang ihrer Hoffnung auf bas bevorftebenbe Gottesreich und bie Erlösung Ifraels. Ihr aber werbet traurig sein, emphatisch: in Trau-rigkeit versenkt. Das Wort dient theils bazu, um bie Tiefe ihrer Troftlofigteit zu charafterifiren, theils aber auch bagu, um ben zweiten Begensatz einzuleiten, um bas Daft ihrer Freude anzugeben. Nicht blos foll die Freude für fie auf die Traurigteit folgen; aus ihrer Traurigkeit soll ihre Freude erwachsen, die Traurigkeit foll fich in Freude verwandeln, also die grundlose Tiefe ihrer Traurigfeit das himmlische Daß ihrer Freude sein. Ihr Sterben mit Christo war die Bedingung bes neuen Lebens mit ihm.

5. Das Weib, wann fie gebiert. Das Beib. So ift's allgemeine Regel, baber ber bestimmte Art. Wenn fie im Begriff ift gu gebaren, fo bat fie Traurigkeit. Richt nur phyfische Schmerzen ober Beben, fondern auch geistige Drangfale, Sorge und Angst. Ihre Stunde. Für das Weib bie verhängnisvolle Drangsalostunde. Wenn fie aber das Kind geboren hat. Die Roth ift vergessen, und aufgegangen in die Freude, daß ein — Mensch zur Welt geboren ist. Das ist das mit-terliche Hochgefühl. Das Kind ist ein Mensch; ein Gebeimniß bes perfonlichen unentlichen Lebens. S. Genes. 4, 1. In die Welt. Nicht nur in das natürliche Leben hinein: in den Kosmos und für benfelben, ju feiner vollen Entfaltung und Geftaltung. - Der Geburtsichmerz bes Weibes ift icon im A. T. ein Bild bes Schmerzes, ber fich in Freude verwandelt. Jef. 21, 3; 26, 17; 37, 3;

66, 7; Hos. 13, 13.
6. Auch ihr nun habt jett Traurigkeit. Erflärung bes Bildes für bas nächfte Berftanbniß und Bedurfniß ber Junger. Ihr seib bem freisen-ben Weibe ähnlich in eurer Traurigfeit, ihr merbet auch bald wieder hoch erfreut werden. Dabei will Meyer fteben bleiben im Gegensatz gegen altere, weitergebenbe Anslegungen. Auch Tholnd bemerkt; "bei ben Jüngern hat sich zwar ber Ge-genstand ihres Schmerzes in einen Gegen = ftand ihrer Freude verwandelt, ihre Freude - tann man fagen - ift der Lohn ihrer Schmerzen gewesen, boch ift fie nicht aus bem Schmerz gebosen worben." Dagegen ift schon Lucke's Bemertung anzuführen: "Die Tobesstunde Jesu war für bie Junger bie Geburtsftunde bes neuen Lebens." Alfo nicht blos in bem Wechsel bes Gegenstan= bes lag die Freude, sonbern auch in dem Wechsel ihres Zusiandes; sie wurden erft durch ben Tob ihrer alten Weltanschauung und ihre gründliche Entfagung, ihr Sterben mit Chrifto fähig, bie Bebeutung feiner Auferstehung zu verstehn, und ihrer fich recht zu freuen, mas Tholud weiterhin auch hervorhebt. Und auf diesem Punkte ift bie Eregese berechtigt, über bie nächste Unwendung bes Bildes nach dem damaligen praftischen Beburfniß ber Jünger hinauszugehn. Allerdinge ist nach Apollinaris, Chrysoft., Rupert, Dish. u. A. der Tod Chrifti der schmerzvolle Geburtsatt der Mensch-

und Gewißheit burch ein: wahrlich, wahrlich ein= beit, aus bem ber Gottmensch zur ewigen Freude bes Gangen verherrlicht bervorgeht. Es ift freilich migverständlich, wenn be Wette fagt: ber lebenbige Chriffus fei subjettiv ein Rind ber geiftigen Produttivität ber Jünger; ichon begwegen, weil geistige Produttivität ein mannliches Berhalten ift. nicht ein Weibliches. Nach Luthardt foll von ber Rengeburt ber Gemeine Die Rede fein, von ihrem Uebergang in ben Stand ber Berklärung, welcher mit Christi Zukunst zur Gemeinde eintritt. Dabei würden die Worte: über ein Kleines, so wie die Beziehung auf Christum völlig verwischt. Das aber ist hervorzuheben, daß der Mensch erst in seis nem zweiten himmlischen Daseinsftanbe, in ber Auferstehung gang vollendet gur Welt geboren ift, und daß infofern vor der Auferstehung Chrifti noch fein Denich vollkommen zur Welt geboren mar, während mit der Auferstehung Chrifti die Geburt Gines Menschen zur Welt zugleich biefe neue Welt offenbar machte, und das Mitgeborensein der neuen Menschheit für diese neue Welt involvirte (mit Chrifto gestorben, auferstanden, in bas himmlische Wesen versetzt). Und so ift er benn auch geboren worden aus dem Geburtsschmerz ber Theofratie, ber gangen alten Menschheit in ihrer höberen Richtung als Sehnsucht nach bem Beil, welcher Schmerz allerbings fein Centrum in feinem Bergen hatte, zugleich aber die Glieder der Gläubigen burch= zuckte, und zu einem Tobesleiden wurde für ihre alte Weltanschauung. (S. Jes. 26, 17; 66, 9; 1 Cor. 15, 47; Apok. 12, 1).

7. Ener Berg foll fich frenen. Mener bringt bier wieder die Mittheilung des Paraklet in Widerfpruch gegen bie Beziehung auf bie Auferstehung, wie fie mit Recht von ben meiften Auslegern gemacht wird. Und diese eure Frende - nimmt Niemand. Es ist ber Anfang bes ewigen Lebens in bem himmlischen Wejen, worin himmel und Erbe

innerlich geeint find

8. Und an dem Tage werdet ihr. Es ift ber große, endlose Tag, der mit dem Aufleuchten des Oftertages in ihren Seelen beginnt. Der Tag bes perfonlichen Wiederfebens und geiftigen Unschauens Chrifti. Diefes Wiedersehn Schließt die Thatsache ein, daß alsdann ber lebendige Chriftus in ben Jüngern geboren ift (be Wette), boch ift biefe subjettive Kestlichkeit bes Tages burch ben objettiven Aufgang des Tages Christi bedingt. Die Berrlichfeit dieses Festtages wird nun bezeichnet 1) bamit, baß bie Jünger ben Herrn nichts fragen werden, also die Erleuchtung bes Geistes, 2) daß fie im Beifte ber Rindschaft in voller Erhörlichfeit munbermächtig beten werden im Namen Jefu, 3) baß fie bamit durchdringen werben in das Beiftesleben vollkommener Freude. Die erfte Berheißung er-flärt ihnen ber herr bamit, bag fie alebann in einem unbeschräuften Geiftesvertehr mit ihm fteben werben, worin er ihnen ohne Sulle die göttlichen Dinge offenbart. Die zweite und britte bamit, baß fie in ber unmittelbaren Gemeinschaft bes Batere feine Liebe erfahren werden. Es ift alfo ber Tag ber vollen himmlischen Gemeinschaft mit bem breieinigen Gott, mit bem beil. Geifte, mit bem Sohne und mit bem Bater.

9. Mich nichts fragen. Chryfoft. u. A. erklären bas kowtar von Bitten. Nach bem johanneischen Sprachgebrauch tonnte es fo heißen. Und man müßte es fo erklären, wenn von B. 23-27 lauter neue Momente ber Berbeifung einander folgten.

Dann wilrbe biefer erfte Sat bie allgemeine Berbeigung enthalten: ihr werbet an bem Tage nichts mehr ju munichen, ju begehren haben, fonbern bie vollfte Befriedigung erfahren, benn erftlich werbet ihr die Erhörung eures Gebetes in meinem Ramen haben u. f. w. Allein in B. 25 ift bie Berheis gung von B. 23 ούκ έρωτήσετε nach bem Stands punkt ber Zukunft weiter erklärt; B. 26 und 27 eben so bie Berheißung B. 23: was ihr bitten werbet 2c. — Demgemäß also heißt es: ihr werbet mich an jenem Tage nichts fragen. Das beißt, ber unmundige Jungerstand wird aufgehoben fein burch ben Stand ber Erleuchtung, biefer Stand, worin fie immer wieder ftutig murben, baber viel gu fragen hatten (z. B. Rap. 14 u. Rap. 16, 17), ohne boch bie rechte, entscheibenbe Frage zu thun (Rap. 16, 5). Der Stand ber Erlenchtung ift ein Stand ber ewig lebendigen Offenbarung nach allem mahren Bedürfniß bes intellettuellen Geiftes. 1 3ob. 2, 20.

10. Wenn ihr irgend etwas vom Bater erbit= ten. Mit einem mahrlich, mahrlich eingeführt. Auf ber folgenden Berheißung liegt also bas Haupt= gewicht. Chriftus theilt ihre Bedurfniffe ein in intellettuelle und gemuthlich praftische, in bas Bebürfniß ber volltommenen Offenbarung und ber vollkommenen Erlösung, und indem er das lettere besonders betont, bebt er die Thatsache hervor, baß bas neue Erfenntnifleben burch bas neue Gebetsleben in ber praftischen Beilsaneignung bedingt sei. Die Lesart av ze halten wir nicht nur durch bie Cobb. festgesielt (S. bie Rote), sonbern auch burch bie Ermägung, bag bier ber Sauptnachbrud auf ber kindschaftlichen Anrufung bes Baters liegen foll, mas bei Meyers Entscheidung für ö te av nach Cob. A. nicht in Betracht fommt. Das wird er ench geben in meinem Namen. (S. 30h. 14, 26). Wie der Rame Chrifti ale die lebendige Unichanung feiner perfonlichen Offenbarung und die Erfahrung seines Heils das Medium ihres Gebets ist (was hier vorausgesetzt wird mit ber Anrufung Gottes als bes Baters, nämlich gunachft bes Baters Christi), so wird ihnen anch die Erhö-rung Seitens bes Baters burch ben Namen bes Sohnes, d. h. die Entfaltung der Segensfülle und Gottestraft in seiner Offenbarung, seinem Beil und Zwed zu Theil. Der Rame Jesu also nicht blos "Bestimmungsgrund", fondern auch Medium. Das hellere objeftive Auflenchten ber Offenbarung Chrifti ift bas Mittel, wodurch Gott bie Glänbigen mit reicherer Gebetsfraft und Gebetserhörung beschenkt.

11. Bis jest habt ihr nichts erbeten. Dicht le= biglich, weil ihnen noch bie göttliche Erleuchtung fehlte (Meyer), ober weil Chriftus selbst noch nicht vollendet war (Hofmann), fondern weil fie noch beteten mit ben Borbehalten ihrer alten Weltanschanung und Messiashoffnung, noch nicht in der Singebung an ben Meffiasnamen Chrifti und fein Werk, wie fie bagu burch bas Kreug tommen follten.

12. Damit eure Freude vollkommen. S. B. 22 und Kap. 15, 11. Der herrliche Zustand bes seligen Geisteslebens. Auch ein letter Zwed bes Gebetslebens (va). Die Ermahnung Christi jum Beten zielt offenbar bin auf bas Pfingfigebet um ben beil. Geift, als ben Mittler jener Freude, die ihnen zu Theil werben foll in ber Ginmuthigfeit ber Liebe. Die Einmüthigkeit bes Gebets (Act. 2)

beil. Geiste ift die Erfüllung ber Liebe, welche bie Erfahrung bes himmels auf Erben zugleich ift.

13. Soldes habe ich in Gleichnisworten. Sier findet ber Abichluß bes bisherigen Lehrganges Chrifti mit ben Jüngern als unreifen Jüngern ftatt, baber bringt er auch feine bisherige accommobative Lehrweise in Gegensatz zu ber nun bevorftehenden künftigen. Das ravra bezieht fich frei= lich junächft auf die lette Berhandlung über bas Bort: um ein Kleines (B. 17), und wohl befon-bers auch auf bas Gleichniftwort vom freisenben Weibe. Es ift aber nicht (wie Meper will) barauf zu beschränken, was schon ber Blural er παροιmiais beweift (Tholud). Gelbst bie Rückbeziehung bes Mortes auf alles bisber Gefprochene mit Ginfoluf ber Weinftockerebe (Lutharbt) thut biefem Rüchlick nicht volle Genüge. Der Moment bes Abschluffes bes bisherigen Lehramts Chrifti im Jungerfreife fonnte nicht ohne tiefbewußte Bezeichnung bleiben. Jesus charafterifirt seine ganze bisherige Lehrweise unter ben Jungern als ein Reben en nagoinia. Mußte er zu bem Bolf vielfach in Barabeln oder vollständigen Gleichniffen reben, mahrend er fich ihnen gegenüber unmittelbar aussprach (Matth. 13), so mußte er boch auch zu ihnen bisher reben in Gleichnismorten (f. Rap. 10, 6). Sierbei ift zu beachten, bag für ben Unerleuchteten auch bas bilblose Wort eine bunfle, gleichnifartige Borftellung bleibt, mahrend für ben Erleuchteten felbst bas confreteste Bilb von ber Ibee bes Beiftes durchleuchtet ift (f. die Apokalupfe).

14. Aber es kommt die Stunde. Es wird eine große Stunde fein an jenem großen Oftersonntage bes Wiedersehens und bes Beiftes, wenn die Schranfen und bie Sullen bes Lehramts Chrifti, feiner Offenbarung fallen. Diefen neuen Standpunkt veranschaulicht ihnen ber herr in confreter Beise, indem er ihnen die beiben Verheißungen B. 23. 24 wiederholt.

15. Sondern unverhillt (παδόησία). Die παδόησία ift als Substantiv bald subjettiv (volle Freimüthigkeit), bald objektiv (volle Rücksichtslofigkeit, Unverholenheit und Unverhülltheit), und ba Eins nicht ohne bas Andere zu benten ift, meift Beibes jugleich. Darnach bestimmt sich auch bas vorliegenbe, burch ben Dativ gebilbete Abverbium. Es beißt in vorwaltend objektivem Sinne: ohne Rudhalt, unumwunden. Nach ber Art, in welcher Chriftus fein ganges fünftiges Reben im Beift gu feinem bisherigen Reben in Gegensatz bringt, ift anzunehmen, bag er zwar zunächst bas lette Gleichnigwort von bem freisenden Weibe im Ginne bat. damit aber zugleich seine ganze bisherige Redeweise charafterifiren will, und ihr gegenüber feine fünftige neue Rebeweise.

16. An demfelben Tage werdet ihr - bitten. Mus ber vollen Offenbarung Christi für fie burch ben Geift, wie fie fich in ihrer Erleuchtung verwirtlicht, als aus bem vollen Erfenntnifleben, wird bas rechte Gebetsleben im Ramen Jefu hervorgebn. Bu beachten ift die Unterscheidung: airnoeode, έρωτήσω. — Und ich sage end nicht. Rach Are-tius, Grotius u. A. ist dies eine Andeutung, daß auch Jesus für sie beten werbe: ich will das nicht einmal ermähnen 2c. Nach Lücke u. A. bage-gen ift die Unmittelbarkeit bes Gebets zum Bater damit ausgesprochen, bei welcher es bann ber Fürift bas Gehnen ber Liebe; bie Ginmuthigfeit im bitte nicht bedurfen wirb. Nach Mever ift bies fein Das Evangelium Johannes.

Wiberspruch mit Kap. 14, 16; 17, 9, weil an ben betreffenden Stellen von den Fürbitten Chrifti vor ber Zeit des Paraklet die Rede ift. Aber Johannes hatte boch ben Paraflet empfangen, als er 1 Joh. 2, 1 (vergl. Hebr. 7, 25; Röm. 8, 34) schrieb, was Meper später auch wieder aufnimmt. Die Fürbitte Chrifti für die mit bem Geift gefalbten Gläubigen hat aber einen andern Charafter. Es ift nicht mehr eine Bermittlung, welche bie Unmittelbarfeit gu bewirken hat, sondern welche fie gur Bollendung führt; also immer mehr in bie Unmittelbarkeit aufgeht. Seine Fürbitte bezieht fich bann auf die Entfaltung der Bersöhnung in der Heiligung. Dies ift auch der Sinn unserer Stelle: wenn ich auch den Bater für euch bitten werbe, fo wirb's boch nicht fein in bem Sinne, als mußte ich euch erft seine Gunft ober ben Geift ber Kindichaft zuwenben; vielmehr werdet ihr erfahren, bag ber Bater felbft euch lieb bat und fich euch mittbeilt.

17. Denn er felber, der Bater, hat euch lieb. D. h. nicht: "ohne meine Fürbitten-Vermittlung" (Meper), fondern mit dem heil. Geift gibt fich euch auch die Liebe bes Baters unmittelbar fund. Das Chriftenleben ift ein Wechsel ber Stimmung ber Unmittelbarfeit bes Lebens in Gott und feiner Bater als bie Grundlage für bie Bollendung bes

Unmittelbarkeit bestimmt ift burch bas Sein in dem Namen Christi und auch die Vermittlung in bem Kamen Cyript ind and die Seintittung in ber Berflärung des Geistes erscheint. Das Präsens bezeichnet die große Nähe der Mittheilung des Geistes, oder vielmehr die jetzt schon beginnende Vorseier dieser Mittheilung als des Geistes der Kindschaft, Köm. 8, 15; Sal. 4, 6. — Weil ihr mich lieb gewonnen habt. "Beit ihr es seid (vueis betont), die mich geliebt haben." Mener. Die Liebe zu Chrifto im Glanben an feinen Namen ift bas Medium, burd welches bie Gläubigen Die Liebe bes Baters ober den Troft ihrer Kindschaft erfahren. — Und gländig geworden feid, daß ich vom Bater ansgegangen bin (f. Sap. 8, 42). Diefer entichiebene Glaube an die göttliche Berfonlichkeit Chrifti ift ber Grund und ber Beweis ihrer Liebe gu Chrifto. Denn nicht etwa hat fich bei ben Jungern ber Glaube als ein Anderes, Zweites aus ber Liebe zu Jesu entfaltet, aber ber feimende Glaube in ber Gestalt liebender Anhänglichkeit ift bis gu biefer Glaubenserkenntnig entwickelt worden. Die Berfetta bezeichnen bie Festlichkeit bes Moments, welcher bie Pfingftzeit antigipirt. Daß Chriftus ben Glauben an fein munderbares Ausgehn vom Bermittlung burch Chriftum, wobei aber auch bie Glaubens an ihn anfieht, zeigt bas Folgenbe.

Abschlinß ber Betrachtung über bie Einigung bes Diesseits und Jenseits. Die Borfeier bes Pfingsttages in einem vorläufigen Pfingstmoment ber Jünger. Der erste Strahl ber zukünftigen Erleuchtung ber Jünger. Die Berklärung bes heimgangs Christi burch sein herrliches Rommen vom Bater. Zugleich die Bersklärung ber ibealen Bieberkehr ber im herrn Geschiebenen zum Bater. (3.28-33).

Ich bin bom 1) Bater ausgegangen und gefommen in die Welt; wiederum verlaffe 28 ich die Welt und gehe zum Bater. \*Da fagen zu ihm feine Junger: Siehe, nun redest 29 bu unverhullt [er παζόησία] und fagst kein Gleichniswort. \*Run wissen wir, daß du 30 alle Dinge weißt und nicht nothig haft, daß Jemand bich frage [ das Entscheidungswort erst durch herausfragen von dir gewinne]. Darauf bin glauben wir [darin wurzelt und steht 32 unfer Glaube], weil bu von Gott ausgegangen bift. \*Jefus antwortete ihnen: Jest glau-\*Siehe, es fommt bie Stunde, und fie ift nun2) fcon gefommen, bag ihr gerftreuet werbet [gur Flucht], ein Jeglicher in fein Gigenwesen [auf feinen eignen Beg, 33 Bef. 53], und bag ihr mich allein laffet; und ich bin [boch] nicht allein, fondern ber Bater ift bei mir. \*Solches habe ich zu euch gerebet, bamit ihr in mir Frieden habet. In ber Welt habet ihr3) Drangfal, aber feit getroft, ich habe bie Welt überwunden.

## Eregetische Erläuterungen.

1. 36 bin vom Bater ausgegangen und ge= tommen. Chriftus faßt in feierlicher Beife Die ift in contreter Beziehung Gins mit ber Ueberficht einzelnen Elemente feiner Rebe in einen congentrifchen Ausbrud, welcher nicht nur bie Ginheit feines ganzen Lebensbildes zeichnet, fondern eben damit auch ben Jüngern erflärt, weghalb er in einer außerordentlichen Weise wieber zum Vater geben muffe, nämlich weil er also wunderbar vom Bater ausgegangen. Die eine halfte seines Le-bens, der Weg vom himmel zur Erbe, ben bie bens, ber Weg vom Himmel zur Erbe, ben bie intelligere intelligant bei Lücke, Tholuck, Meyer Jünger im Glauben überschauen, fordert die andere können wir nicht beipflichten. Chriftus erkennt Salfte. Das Wort Jefu gibt ihnen also gum erften felbft an, bag jest etwas Großes in ihnen vorgeht,

Mal eine klare Ueberschan des ganzen Lebens Jesu, und eben damit auch einen Lichtstrahl bes Pfingstgeiftes. Denn bie Erleuchtung burch ben h. Beift und einheitlichen Anschauung bes Lebens Jeju in

seiner Totalität. 2. Siehe, nun redest du unverhillt. Siebe, b. h. mit Staunen erkennen fie, bag er schon jetzt in biefer neuen Weise zu ihnen rebet. Der unbe-bingten Billigung ber Worte Augustins: illi usque a deo non intelligunt, ut nec saltem se

<sup>1)</sup> Codd. B. C. L. X., Lachmann, Tijdendorf lefen en, Cod. A. zc. παρά, was dogmatifche Raberbestimmung fein fonnte.

<sup>2)</sup> Das vvv fehlt bei A. B. C.

<sup>3)</sup> Das Exere bei Lachmann nach B. D. gegen Exere nicht ftark genug bezeugt.

B. 31. Gie irren nur barin, baf fie biefe begeifterte momentane Unschanung in Ginem Lichtstrahl bes verbeifenen Beiftes für ben Anfang einer ununterbrochenen Erleuchtung und Geistesfeier hal-ten. Jett, sagen sie mit Nachbrud, jett rebest bu unverhillt; jett schon erfahren wir, baß du allen Fragen, bie wir etwa noch hatten, burch beinen Aufschluß zuvorkommen kannft. Daß fie wirtlich bas Bort Chrifti nach feinem Grundgebanten verftanben haben, beweift bie Erflärung: baranf bin glauben wir. D. h. in bem Glauben, bag bu perfönlich und wunderbar von Gott ausgegangen bift, liegt die Glaubensconsequenz, mit welcher wir uns faffen in die Thatsache, daß bu in gleicher Beise jum Bater geben willst. Das έν τούτφ (propter hoc) heißt also nicht: wegen beiner Eröffnung, die bu uns eben gemacht, glauben wir nun, daß du bom Bater ausgegangen bift, sondern bem Worte Jeju gemäß: gestützt auf diese lleber-zeugung, daß bu vom Bater ausgegangen bift, glauben mir auch bas Weitere. Die erfte Salfte beines Lebens gibt uns über bie zweite Aufschluft. Damit ift auch die Erklärung von Meyer befeitigt: ju ihrem vorhandenen Glauben an den göttlichen Ursprung Chrifti befennen fie, einen neuen und besonderen Gewißheitsgrund gefunden zu haben.

3. Jest glaubet ihr. Wenn man mit Enthym. Zigabenus, Olshaufen u. A. den Satz als Frage lieft, so übersieht man, daß Christus ihren Glaubensaufschwung wirklich anerkenut, was sich eben aus der weiterhin folgenden Restriktion ergibt. Lüde entscheidet sich zweiselhaft dasir, den Satz nicht als Frage zu lesen, Weyer erkennt das Zusgeständniß bestimmter; Bengel hat es zu unbedingt genommen: nune habeo, quod volui et volo, wogegen das restringirende äere, sowie das Fols

genbe.

4. Siehe, es fommt die Stnude. Dicht die Stunde, ba ihr Glaube aufhört (f. Lut. 22, 32), fondern da er nicht die Probe besteht, also als eine Glaubensbegeisterung charafterifirt wird, die erft noch zur Glaubensgesinnung reifen muß. Sie ift ichon gekommen, fagt ber Berr im Borgefühl ber nahen Entscheidung. — Daß ihr zerstreuet werdet, mit &va; es ist dies bas Berhängniß der Stunde. Zerstreuet werbet. S. Matth. 26, 31; Sach. 13, 7. — In sein Eigenwesen. Wir möchten eis rà Waa nicht übersetzen: "in sein Eigenthum." Bergl. Jef. 53, 6. Das Eigenthum verhinderte bie xorvavia nicht, wohl aber wurde sie erschüttert baburch, bag nun Jeder auf feinem eigenen Wege Rettung suchte. - Und daß ihr mich allein laffet. Bis zu biefem Grade wird ihr Glaube manken. Die Begriffe: seinen eigenen Weg geben und: Christum allein laffen find Wechselbegriffe.

5. Aber ich bin nicht allein. Eins der erhabenften, tiefsten Worte. Er wird sich des Rathschlusses, der Führung, des Wohlgefallens, der Gegenwart seines Baters gewiß bleiben und diese Gewißheit retten selbst durch den dunkelsten Moment (Eli,

Eli 2c.) bindurch.

6. Solches habe ich zu ench 2c. Tavra geht nicht notswendig blos die auf das letzte ravra zurück, sondern auf die Abschiedsreden überhaupt. Man muß sich erinnern, daß die Abschiedsreden von der Berleugunng des Petrus und von dem Unvermögen der Jünger, dem Herrn zu solgen, ausgehn. Auf diesen Gedanken, der die Abschiedsreden ver-

aulaßt hat, ist er jett am Schluß zurückgekommen. Sie sollen also in ihrem Berzagen bewahrt werben vor Berzweiflung. — Damit ihr in mir Frieden zc. Im Gegensatz zu der Drangsal, die ihnen die Welt bereiten wird. Luther: In meinem Wort; Tholua: in der Lebensgemeinschaft mit mir (nach Gerhard, Lampe). Man darf den Gegensatz hier zunächst nicht so rein objektiv sassen, wie er von dem gereisten Christen gilt; er hat auch seine subjektive Seite. Sie waren in soweit in Christo durch den Glanden an sein Wort und die Bewahrung desselben, daß es zur Rettung ihres Friedens auszeichte, aber auch in soweit noch in der Welt, daß eine seelengefährliche Drangsal bestehn mußten. Es war eben ihr letzter geistlicher Auszag aus der Welt zur vollen Gemeinschaft mit ihm. Daher war auch der Zusatz dichter Kristischen Einkart.

folgende hohepriefterliche Fürbitte.

7. Aber feid getroft. Die Erganzung ihrer Schwachbeit in ber Drangfal, Die ihnen bevorftebt. - 3d habe die Welt überwunden. 3m Geifte ber Abschiedsreden ift dies die Borfeier feines Gieges, ober bie volle Gemigheit bes Sieges in ber Borfeier ausgebrückt. Diese Zukunft konnte aber um fo mehr als Berfett ausgebrückt werben, ba sein ganzer bisheriger Lebensgang ein Sieg über bie Welt war. Der breifache Sieg über ihre Lust insbefondere mar entschieden in der Berfuchungs= geschichte in der Wüste (Matth. 4); der erste der drei großen Siege über das Leid der Welt war entschieden in bem Triumph über ben Judas (f. Rap. 13, 31). Darin lag bie Burgichaft für bie volle Durchführung feines Sieges. Seib getroft, b. h. diefer Sieg foll fie auch über bie Drangfal in ber Belt binausführen. Diefe Freudigfeit ber Glaubigen in bem Bertrauen auf ben Sieg Chrifti bat sich benn auch in vollem Mage zuerst in bem Leben ber Apostel entfaltet (f. Röm. 8; 1 Joh. 5, 4 2c.).

# Dogmatifch-driftologische Grundgedanken.

(Bu Kap. 16, 16-33.)

1. Im vorigen Abschnitt hat Christus seine Gegenwart bei ben Jüngern von der künftigen Gegenwart des h. Geistes bei ihnen rein unterschieden. Jett aber eröffnet er ihnen die Aussicht, daß auch er bald wieder bei ihnen sein werde in einer neuen Gestalt. Junächst kann nur die Auserstehung mit ihren Offenbarungen gemeint sein; diese aber ist zugleich Symbol und Bürgschaft ihres Wiedersehens überhaupt, ihres Wiederschens überhaupt, ihres Wiederschens Wermittelst des Schauens Christi im Geist, ihres Wiederschens auf dem Wege zum Bater und im Vaterhause und ihres Wiederschens in der Parusie. Mit dem heil. Geiste wird er selber in seiner Herrlichseit ihnen wieder erscheinen. Der neue Tag Christi ift nur Einer und auch das ewige Wiederschen im Glauben wesentlich Eines.

2. Neber ein Rleines. Das eine wie das andere ungow ift zugleich Symbol des Wechsels der Charfreitags und Osterzeiten in der Kirche, welcher gesetzwäßig fortbauert dis zum Tage der Erscheinung Christ. An diesem ungow haben die Apostel ihr Leben lang gelernt; wenn sie aber in den Drangsalen der ersten Kirche immer wieder verfündigten: der Hert konnt bald, es ist die letzte Zeit, die letzte Stunde, so war das ein religiösses Datum, sestgestellt durch die Gemeinschaft des

driftlichen Beiftes mit bem Beifte Gottes und Chrifti, vor welchem taufend Jahre find wie ein einziger Tag und umgekehrt (2 Betr. 3, 8); und es ist ein entschiedener Frrthum neuerer Exegeten, wenn fie immer wieber aus biefem religiofen Datum einer hohen apostolischen Weltanschauung ein dronologisches Datum diliastischen 3rrthums machen. Derfelbe Paulus, welcher im religiösen Sinne verfündigte: ber herr fommt balb (1 Theff.), erklärte gegen bas dronologische Dißverftandniß im zweiten Theffalonicherbriefe, ber Berr komme nicht so bald, und derselbe Johannes, welder die Worte ichrieb: es ift die lette Stunde (1 Joh. 2, 18), ichilderte zugleich die große Folge ber Zeiten bis gur Erscheinung Christi bin in ber Apotalypse.

3. B. 20. Der Jammer ber Jünger, bie Frende ber Welt. Und die Freude der Jünger? - hier hat ber Berr bie Barallele nicht burchgeführt, benn die Freude der Jünger soll das Evangelium werden für die Welt und wird nur bem verftodten Theil ber Welt zum Jammer gereichen. Es ift alfo nur in bedingtem Sinne richtig, wenn die homileten auch die zweite Antithese vollständig machen. Rur

bie verstodte Welt mit ihrem Jammer bildet einen Gegensatz zu der Freude der Jünger.
4. Die Leiben Christi waren die Geburtswehen ber Theofratie, welche fich in ben achten Kinbern ber Theofratie, ben Jüngern fühlbar machten. Die Auferstehung Chrifti aber war wirklich die Geburt bes ewigen Menschen zur ewigen Welt, mit welcher bie neue Menscheit überhaupt zur Welt geboren war. Als er starb, ba war bas große Gotteswerk vollbracht, als er auferstanden war, da war der ewige Gottesmensch vollendet. Mit ihm war zugleich die Rirche, die neue Menschheit geboren. Ueber diese Geburt f. Apot. 12, 1, über ben Erftgebornen Col. 1, 18, über das Mitgeborensein der Menschheit Col. 3, 1. Bergl. die Erl. Kr. 6, Seite 341.

5. Wahrlich, wahrlich (B. 23): Die feierlich betheuerte absolute Erhörlichkeit bes Gebets in bem Make, wie es Gebet ift, und fein Umen eine Brophetie ber Erhörung, die der Beift bes Gebets fpricht.

6. B. 22. Das gange Chriftenthum ein Bechfel von Trauer und Freude, wie bas natürliche Leben ein Wechsel von Freude und Leib; Abschiedstrauer und Freude des Wiedersehens im höchsten Sinne. Unentreißbare Freude. Bechsel im Geiftlichen wie im Natürlichen, boch in umgefehrter Orbnung.

7. Das Chriftenleben ein Geiftesleben, worin fich das Fragen und Forschen in ein Bitten und Erfahren verwandelt. B.24. Jener große Tag des neutestamentlichen Beifteslebens ein Tag beslebens in ber Gemeinschaft bes Baters, bes Cohnes und bes b. Geiftes, bes Wanbels in ber Offenbarung bes himmels auf Erben. G. Erl. 8-10, Seite 341.

8. Die vollkommene Freude und bas Leben im Geifte Gins. Ermahnung jum Pfingftgebet. S.

Erl. 12, Seite 342.

9. Alle Rede wird im Zustande ber Nichterleuch= tung bem Menichen zur Gleichnifrebe, auch bie begriffliche; alle Rebe, auch die bilbliche Gleichniß= rede wird ihm im Zustande ber Erleuchtung zum unverhüllten Offenbarungswort, so wie bem Richtbekehrten mit bem Gefet auch bas Evangelium noch ein Gefet ift, bem Bekehrten mit bem Evangefium auch bas Gesetz zum Evangelium wirb. Gesetz und Symbol find bie unzertrennlichen Formen ber Offenbarung für ben unmundigen From- | - Wie himmel und Erbe burch Chriftum jest icon

men; bas Gefet für fein Gemilth und Gemiffen, bas Symbol für feine Intelligenz, mogegen bas Evangelium und die Geistesrebe bie ungertrennlichen Formen ber Offenbarung find für ben min-bigen Gläubigen; f. die Erl. 13, S. 342. Das Leben im Geifte ein Leben in ber ewig neuen Offenbarung, in bem emigen Evangelium, Apof. 14, 6.

10. Die Fürbitte Christi geht in dem Leben ber Glänbigen in Gins gusammen mit bem unmittel. baren Gebet bes b. Beiftes im Bergen (Rom. 8, 26), worin sich die Offenbarungen ber Liebe bes Baters

aufündigen.

11. Die eine Hälfte bes Lebens Chrifti: baß er persönlich als der Sohn Gottes gekommen ist vom Bater, ift ber Schlüffel für bie andere Balfte, baß er in göttlicher Herrlichkeit zum Bater gegangen ift.

12. Mit der erften Ueberschan, welche ber Berr ben Jingern über fein ganges Leben und feine ganze Lebensbahn eröffnet hatte, fam auch bas Bor-gefühl des h. Geistes über fie. Denn der h. Geist ift eben bas göttliche Leben in feiner centralen Ginbeit. Daber ift bie erfte Erleuchtung über bas in ber himmelfahrt vollendete Leben Chrifti und aller Gottesoffenbarungen überhaupt bie Bermittlung für ben Empfang bes h. Beistes, wie bie Salbung des h. Geistes die Bermittlung der vollen, unge-theilten Anschauung des Lebens Jesu in seiner Ginbeit ift. Gins ift noth und Ginheit ift noth. Dies ift fo febr Lebensgeset, daß überall mit ber Berflückelung bes Stückwerts ber Erkenntnif bas Leben entflieht, mit der Centralifirung aber bas Leben sich entbindet. Darum ift die Polyhistorie todt, die wahre Wiffenschaft lebendig. Darum verliert fich die Gesetzlichteit durch die Satzungen in ben Tob, während sich aus dem centralen Heilsglauben ein reiches Leben in göttlichen Tugenden entfaltet. Selbst bas Alleinsgefühl des Pantheismus entfaltet immer zugleich einen reichen Schimmer von Beift, freilich einen Schimmer, ber eben fo falfch ift wie das personlichkeitswidrige Alleinsgefühl. Wirzweifeln nicht baran, daß die Jünger in jenem Moment einen Pfingstblick hatten.

13. Diefer Blick war aber ber letzte Moment ih= rer vorpfingstlichen Begeisterung. Die Begeisterung ift die Bluthe des neuen Lebens, wie fie fich fo herr= lich in der Prophetenzeit entfaltet hat im Prophetenwort. Aber die Begeisterung muß erst durch das Todesleiden hindurchgehn, um sich anzusetzen zur Frucht, zur feuerfesten Gesinnung. Diese Prüfung stand daher auch den Jüngern jetzt bevor nach

14. V. 33. Der Friede Chrifti in den Gläubigen auf Erben ift ber Simmel auf Erben. Gie baben diesen Frieden in ihm; in ber Welt haben fie Ungft. Was aber an der Fülle des Friedens noch gebricht, bas foll ber getrofte Muth erganzen, bag er bie Welt überwunden hat. Der Friede erganzt fich durch das Getrostfein, wie das Seligsein durch die Gebuld, Rom. 8, 25; f. 1 Joh. 5, 4. 15. Chriftus allein und boch nicht allein in fei-

ner Leibensstunde. S. Erl. 5.

16. Die Abicbiebereben Jesu: Friebensreben, Warnungsreben, Trostreden, Siegesreben. B. 33.

# Somiletische Andentungen.

(Bu B. 16-33.)

S. die Grundgebanken. Eben fo die Ueberschrift.

im Grunde wieder Gins geworben, um einft auch in ber Erscheinung Gins zu werden. - Das große Wort bes herrn: über ein Rleines, 1) über ein Kleines und ihr feht mich nicht; 2) über ein Klei-nes und ihr feht mich wieber. — Wie wir mit ben Jüngern lebenslang ju lernen haben an bem Bort: über ein Meines. - Der Bechfel zwischen ben Charfreitags- und Ofterzeiten, 1) im Leben Chrifti, 2) ber Rirche, 3) bes einzelnen Chriften, 4) ber gangen biesseitigen Beltzeit. - Die Geschichte ber natürlichen Geburt bes Menschen ein Sinnbild ber Geschichte bes höheren Lebens. - Chriftus als ber Erftgeborne von den Todten ber Erftgeborne für bas Reich bes ewigen Lebens. — Die Blüthe bes höchsten himmels in ber niederen, irdischen Welt. — Der lichteste Tag (B. 23), bem bie bunkelfte Stunde (B. 32) porangeht. — Das Christenleben bie Freude bes Wiedersehens: 1) Das Wiedersehn Chrifti, die vollkommene Frende; 2) die vollkommene Freude eine Bürgichaft alles driftlichen Wieberfebens, B. 22. - Und an bemfelben Tage. 1) Der Oftertag als Sonntag, 2) ber Sonntag als Oftertag. — Der neue, große Gottestag ber Auf-erstehung: 1) Ein Tag wie tausend Jahre, 2) taufend Jahre wie ein Tag. — Wie all unfer Fragen und Forschen sich in bem gläubigen Gebet vollen-ben soll, B. 23. — Das erhörliche Gebet, B. 23 u. 24. — Das Gebet im Namen Fesu. — Der Un-terschied ber Gleichnistrede und ber Geistesrebe: 1) in bem Wort ber Offenbarung, 2) in bem Wort ber Rirche, 3) in bem Dhr bes Chriften. - Die Zeichen bes Beils in ber Treue gegen Jesum: 1) Die Bitte in seinem Namen verbürgt uns seine Fürbitte; 2) die Liebe ju ihm verburgt uns, baß ber Bater uns liebt; 3) ber Glaube, baß er gu uns vom Bater gefommen, verbürgt uns, bag er für uns jum Bater gegangen; 4) bas Wort, bas er uns gefagt bat, verbirgt uns, bag er une Alles fagen wird. - Der felige Moment ber Junger ein Borzeichen ihrer bunkelften Stunde. - Wenn auch bie Gemeinde gerftreut wird, Chriftus bleibt ftehn auf bem Plan. - Chriftus allein und nicht allein. Wie Chriftus die Geinen ausgeruftet hat für ihre Anfechtung, B. 33. — Der Friede der Christen in ber Angst der West. 1) Wie der Friede Christi und die Angst in der Welt einander fordern; 2) die Angst in der Welt ein Anzeichen des Friedens Ehrist; 3) ber Friede Christi eine Onelle der Angst in der Welt. — Der Friede Christi als Sieg über die Angst in der Welt. 1) Wie er als Friede in Christo die Angst in der Welt hervorruft; 2) wie er als Friede durch Chriftum getroft macht und über bie Angst ber Welt erhebt. - Bur Beritope Jubilate B. 16-23. Das Chriftenthum ber bodifte Wechsel zwischen Leid und Frende gegenüber bem Weltleben als bem höchsten Wechsel von Freude und Leid. — Das Wort des Gerrn: über ein Rleines, 1) ein Rathfel für die Jünger (B. 16 bis 19), 2) ein prophetisches Sinnbild in dem Munde bes herrn (B. 19-22), 3) eine selige Anschanung und Erfahrung in bem neuen Leben ber Kinber feines Geiftes. - Die Geburtsftunde bes natürlichen Menschen ein Lebensbild ber Geburtsftunde bes Reiches Gottes. 1) Das Bild bes Weibes, 2) das Bild des Kindes. - Jedes Menschenbild ein Zeichen von bem Wechsel zwischen Traurigkeit und Freude im Reiche Gottes. 1) Mit Angst erwartet und geboren, 2) mit Jubel im Leben empfangen und begrüßt. — Der Gewinn bes Lebens

aus ber Gefahr bes Tobes, 1) im natürlichen Leben, 2) im geiftlichen Leben. - Aus ber bochften Entsagung bie Erfüllung aller Bunfche, B. 23. — Das Beinen und Heulen ber Frommen, wie es sich in himmlisch zuversichtliche Kindesbitten vermandelt. - Auf dem Wege Chrifti Alles verloren, Alles gewonnen. — Die schwerfte Stunde (B. 21) ber Geburtsichoof bes berrlichften Tages (B. 23). - Das Wort der Beritope: Jubelt! - Bur Beritope Rogate B. 23-30. Das neue Leben ber Gläubigen an bem Tage bes Beile: 1) Ein neues Sprechen ber Gläubigen jum Berrn (nichts fragen, bitten im namen Jeju); 2) ein neues Spreden bes herrn zu ben Gläubigen (nicht burch Gleich= nigwort, fondern durch unmittelbares Beifteswort); 3) eine neue Ordnung bes Gesprächs (er tommt mit feinen Antworten allen ihren Fragen guvor). -Der Tag bes Beils 1) ein Tag bes feligen Schweigens gegenüber ber Offenbarung Chrifti (B. 23), 2) ein Tag bes seligen Betens gegenüber ber Offenbarung bes Baters (B. 26). - Das neue Leben ein Beten im Ramen Jejn. 1) Gin neues Berlangen im Anschauen seiner himmlischen Berfönlichkeit nach ber vollen Offenbarung bes perfonlichen Reichs; 2) ein neues Beten in der Zuversicht zu ber fiegreichen Macht seiner Berfönlichteit; 3) ein neues Streben in ber Kraft, Die von feiner Ber-fonlichkeit ausgeht. — Die alte und die neue Ordnung ber Dinge im Reiche Gottes: 1) Junger-gemeinde, Apostelgemeinde (B. 23); 2) beten über-haupt, bitten in jeinem Namen; 3) bitten um bie Entjagung aller Dinge, bitten um bie Gewährung aller Dinge; 4) Gleichniftwort, Geiftes- und Erfenntnißwort; 5) bas Gefühl ber menschlichen Liebe ju bem Berrn, bas Gefühl bes göttlichen Geliebtfeins vom Bater; 6) ber Glaube an die Senbung Chrifti, ber Glaube an bas in ber Erniedrigung und Erhöhung vollendete Leben Chrifti. — Wie die Rede Chrifti von der Pfingstzeit den Jüngern die erste selige Borfeier der Pfingstzeit bereitet hat. — Das Wort der Perikope: Betet! Starde: Bon ber Junger Trauer- und Freu-

benstand. — Sed ing er: Unsere Trithsal ift zeit-lich, 2 Cor. 4, 17; Jes. 54, 7. 8; Bs. 30, 6. — Die Menschen wollen immer wiffen, wie es ihnen in ber Welt geben werbe; bier haben fie es: Frende und Leid foll immer bei ihnen wechfeln. - Den allerbesten Troft verstehen oft bie Denschen nicht, indem er meistentheils eingehüllt ift in bem, mas ihnen bas größte Rreug zu fein buntet. — Cra-mer: Es ift ein ärgerlicher Bechfel in biefer Belt, daß die Frommen weinen und die Bofen lachen, bie Gläubigen trauern und die Gottlosen fröhlich sein, Siob 21, 7; Jer. 12, 1; Bf. 73, 3. Aber es foll ein anderer Wechsel folgen, ba soll sich Alles umfehren. - Zulett tommt bas Befte. - Das Weib wird selig burch Kinderzengen, so sie bleibt im Glauben, 1 Tim. 2, 15. — Hält die leibliche Geburt so hart, was soll nicht die geistliche! — D felige Schmerzen, gesegnete Geburtsarbeit! 2 Cor. 7, 10. — Weltliche Freude ift unbeständig, und eine bofe Stunde raumt Alles auf, aber bie Freude bes emigen Lebens hat fein Enbe, 1 Betr. 1, 4. — Zu B. 26. Lehrer insonderheit, wie auch andere Christen muffen sich ber Schwachen nach Möglichkeit bequemen und nach ihrer Ginfalt mit ihnen handeln, will man anders etwas bei ihnen ausrichten. — hebinger: Gott führet von einer Rlarheit gur andern, bis fich bas Geficht Chrifti

völlig aufbedt. - Es ift uns noch viel rudfianbig an der Erkenntniß Gottes, unfers himmlijden Baters; was wir hier nicht lernen, werben wir boch gewiß im himmel erfahren. — Wie aus Trauben, wenn fie gepreßt werben, Bein hervortommt, und wie Gewürze, wenn fie gerrieben merben, einen ftarten Geruch von fich geben, fo bringt bie Trübsal ber Gläubigen auch herrliche Früchte, Eph. 6, 13. - Un feinem Orte ber Welt ift für ein Kind Gottes Rube, sondern lauter Angst; aber in Chrifto, seinem Erlöser, findet es mabrhaftigen Frieben. - Listo: Das geistige (und nicht blos geistige) Biebersehn, b. b. bie neue, geistige Ge-meinschaft mit Jesu ift fur bie Seinen Grund einer ungerftörbaren Freube. — Gerlach: Der Tob Chrifti mit allen feinen Birfungen auf bie Seinigen war ber Geburtsichmerz bes neuen Dienichen auf Erben; aus feinem Tobe ging eine neue Menschheit hervor zur Auferstehung. — Die bann entstehende Freude mar eine unvergängliche, benn burch die Auferstehung Christi war der neue Mensch nun für immer geboren, b. h. bie Erlöfung mit ihren unendlichen, ewigen Folgen fonnte nicht aufhören, sonbern nur in's Unenbliche machsen. Die letten Worte (ihr werbet mich nichts fragen) find ju versteben wie Jerem. 31, 34. Der Zuftand, in welchen ihr bann, nachdem ber h. Geift euch in bie gange Bahrheit geleitet bat (B. 13), eintreten merbet, verhält sich zu bem jetigen, wie ber Zustand eines reifen, einfichtsvollen Dannes zu bem eines Rindes, was nach jedem Ding einzeln fragen muß, weil ihm ber Mittelpunkt und Zusammenhang bes Gangen fehlt. - Die gange, volle Bebeutung bes Namens Jeju wurde ihnen erft aufgeschloffen burch feinen Tod und seine Berherrlichung. — In bem Rinbesverhaltniffe selbst waltet bie freie Liebe bes Batere, fo bag wir offnen, freien Butritt in bemfelben zu ihm haben. - Braune : Jejus jagt ba nicht: ein Kind, er fagt, bag ein Menich geboren ift, ber, wenn auch noch unentwickelt, aber mit allen feinen hoffnungereichen Rraften, Unlagen, Befimmungen im Rinbe gegeben ift. Gerate tie Schmergen bohrten ben Quell ber hervorsprudelnden Freube. - Die Thränen find oft die Thautropfen bes Grases und der Blume, womit der Mensch bezeichnet ist, Jej. 40, 7; Kap. 26, 17; 66, 7; Jer. 4, 31.
— Eine jede Trübsal (fromm angewandt) ist eine Geburt, in der der neue Mensch, oder doch am neuen Menichen geboren wird. - Wo Religion ift, ba ift Gebet; wie aber jene verschieden ift, fo auch biefes. Beift ja beim Somer ber Briefter Beter. - Beub= ner: Gehr naheliegend und fast abgebraucht ift bie Anwendung biefes Wortes auf die Trennung und bas Wiedersehn. Aber das Wort ift tiefer. Es ift ber Schliffel zur Ertenntniß ber göttlichen Borjebung. - (Freilich bat bas höchfte Bieberfehn ber feligen Beifter im Reiche Chrifti die volltommenfte Diefe und ift ein Endziel ber Borsehung.) — Es liegt ein großer Trost in bem Worte: "über ein Aleines" für leiblich Nothleibende, Arme, Kranke, für Betrübte 2c. — Der ungebulbige Menich möchte freilich einwenden: das ift nicht ein umgor, sondern ein pangov. - Warum trennt Gott gute Menfchen? - Höre bies Wort, 1) bu Trauernber, 2) bu Glücklicher, 3) bu ficherer Gunder, 4) bu gläubiger und frommer Chrift! - Wir follen ben Gebanten vom fünftigen Wiedersehn nicht blos als einen anmuthigen, fondern auch als einen ernften, warnenben anfebn. Fir Manden mird bas Wiederjehn Un- nommen (bei feiner himmelfahrt); aber die Freude

berer schredlich fein. — Auch unser geistiges Leben ift Abmechselungen unterworfen. Balb feben mir Chriftum, bald feben wir ibn nicht. Die Runft bes Chriften ift Darren, Warten. - B. 17. 18. Gottes Wege find uns auch oft bunfle Borte. Die Freude der Welt ift turge Freude, bas Leiden ber Frommen ift turges Leiden. - Die Erinnerung an bie um Gottes willen aus Liebe überftandenen Leiben gibt ber Frende erft Beiligfeit und Burbe. -B. 21. Dies Gleichniß offenbart ben garten, theil= nehmenden Sinn, den Jefus für Mutterleiden und Mutterfreuden hatte. Es muß baber gartfühlenben, frommen Dauttern erquidend fein. Jefus bat auf fie feinen Blid gerichtet. (Beith.) Die weltliche Freude und ber tobte Chriftus; Die geiftliche Freude und ber lebenbige Chriftus. - Rraftige Weben zeigen fraftige Geburten an; auch im Beiftigen. - (Fenneberg). Die Rinder Gottes haben breierlei Geburtstage: 1) ben natürlichen. Da weinen fie, bie Bermanbten freuen fich. 2) Die Wiedergeburt. Da weinen fie auch oft jämmerlich, die Engel im himmel freuen sich. 3) Der Todestag (in der alten Rirde als Geburtstag bei ben Darthrern gefeiert). Da gehts nicht ab ohne Thränen und Weh,

aber bann bebt ewiger Jubel an. Jubilate-Perifope. Der Schmerz ber Apo-ftel bei ber Trennung von Jeju. 1) Beschreibung (Duelle, Wirkungen). 2) Anwendung. — Die zärtliche Liebe Jesu für seine schwachen, trauernben Junger. - Bom Gebet in Jesu Ramen: Rein driftliches Gebet bleibt unerhört. - Rant mochte nicht beten; in feinen letten Stunden aber faltete er bie Bande. Spinoga fonnte nicht beten, und weinte, bag er es nicht konnte. - Die Fabigteit zu beten ist ein sicheres Merkzeichen unferes inneren Lebens, unseres driftlichen Stanbes. Es tritt eine neue Periode in unserem Leben ein, wo wir beten, und im Ramen Christi beten lernen. -Gebet ift bas Mittel ber Erheiterung bes Geiftes. B. 25. (Luther). Für die Jünger mar es buntel und verborgen, als redete er in einer unbefannten Sprache mit ihnen, weil fie noch feine Erfahrung bavon hatten, und nicht mußten, mas Chriftus für ein Reich murbe errichten. Es muß alfo nach Jesu Urtheil eine gang neue Lebensperiobe eintreten, wo man anfängt in Jesu Ramen gu beten, ja ihn felbft angurufen. - In bem Ginne, wie er jest bie Welt verläßt, also perfonlich, mar er auch von Gott ausgegangen. - B. 30. Run miffen mir ac. Bober? Beil Jefus es verftand, so in ihren Herzen zu lesen. — Rogate Beritope: Der Beift bes driftlichen Bebetes. - Der enge Bufammenhang unferes Betens mit unfrer gangen driftlichen Frommigfeit. - Das Gebet ber Dbem bes geiftlichen Lebens. - Die Zweifel am Segen bes Gebets. - Urfaden ber Richterhörung bes Gebets. - Das Gebet als die hochfte Ehre. B. 32. Wo Alles bich verläßt, zage nicht, wenn Gott nur bei bir ift. - Wer mit Chrifto fteht, an ihn fich halt, nimmt an feinem Siege Theil. - Gogner: Der Demittbige und Redliche, wenn er etwas nicht versteht im Worte Gottes, fragt und lernt: ber Sochmütbige und Unredliche nimmt Unlag baran, es zu verachten ober zu verwerfen. -2. 19. Jesus geht benen entgegen, die aufrichtig nach Babrbeit verlangen, und hilft ihnen aus ihren Zweifeln. Er fommt ihren Fragen ginvor. — Alles wird in Angst geboren. — Er ward ihnen ba ge-

nicht. Lut. 24, 52. - Seitbem feben fle ibn immer im Geiste; er ift bei ihnen zu hause; fie find fein haus und seine Wohnung. Joh. 14, 23; Gebr. 3.

— Man sagt, Die Leute, Die Gespenster gesehen batten, waren ibr Lebenlang nicht mehr fröhlich. Wer ihn gesehen hat, ber tann nimmer traurig merben. Es ift ein Privilegium ber Rinber Got-tes, ben Vater im Namen Jesu bitten. — Diese Berheifung: Alles, mas ihr in meinem Ramen u. f. w. fest voraus, daß unfer herz und Sinn mit dem Beiland vereinigt ift u. f. w. Wenn aber bie Menfchen hunderterlei Beuge in ihre Führung und in ihr Religionswesen mischen, bavon fie felbft mohl miffen, bag es nicht am Bergen bes Beilanbes fest gemacht ift, fo tonnen fie leicht begreifen, warum fie nicht Alles erhalten. - B. 27. Die Menschen benten fo schlecht vom Bater, als mare er ein harter Mann, bei bem erst eine Legion Fitr= bitter das Wort für uns sprechen musse, und ihn gleichsam nöthige und zwinge. Da sagt nun aber ber Sohn des Vaters etwas ganz Anderes von ihm. — B. 28. So mussen auch wir die Welt verlaffen, wenn wir jum Bater fommen wollen. -Sein ewiger Ausgang ober die Geburt vom Bater. Sein Rommen und Geborenwerden im Kleisch als Mensch, Seine Wiebergeburt (Seine Berklärungsgeburt) burch Sterben, Auferstehn und Simmelfahren jum ewigen gottmenichtichen Leben in ber Berrlichfeit find brei bewunderungswürdige Geburten, wobei wir nur anbeten muffen. - B. 29. Es war (bis babin) noch nicht Zeit, bas Evan-gelium wie Funken über die ganze Welt auszufireuen, benn man hatte bie gange Zeitung noch nicht. — (Bon ben 40 Tagen nach ber Auferstehung). Er hat ihnen Alles gefagt - ben ganzen Rath Got= tes von ihrer und anderer Geligfeit. - B. 33. Dabei ift es aber fehr wichtig, wenn Ginem bie Angft wirklich um bes Beilandes willen begegnet. Aber wenn die geringste Unlauterfeit von unfrer Seite mit unterläuft, ba geht's schwer. — Laffet uns alfo um seine Rabe uns fummern, bag biese une nicht fehle, bann läßt fich bie Ungft ber Welt leicht tragen. - Die Welt übermunden. (Er unterscheidet ben zwiefachen Ginn bes Wortes in Beziehung auf die Wertzeuge bes Teufels und in Beziehung auf die beilsempfängliche Menschheit, in welcher er bas Bofe mit Gutem, mit feiner Liebe übermunden bat). - Schleiermacher: Die Berklärung bes herrn gehört zu bem wesentlichen und unvergänglichen Geschäft bes beil. Geiftes. -Die Gestalt des Erlösers ist für alle Zeiten in unvergänglicher Marbeit bergeftellt in ben Gemithern ber Gläubigen burch bas Berk bes Geistes, ben er über seine Rirche ausgegoffen hat. — Der Bater bat euch lieb barum u. f. m. Der Bater liebt uns in dem Sohne, und will auch nur geliebt sein in bem Sohne. - Ich bin nicht allein. Er will uns bamit tröften, bag wenn wir ihn auch einmal aus Schwachheit allein laffen, er boch nicht allein ift, sondern fein Bater bei ihm. Wie konnten wir uns bamit troften, bag ber Berr bie Welt überwunden hat, wenn wir nicht die Bu-versicht hatten, daß er die Welt in unserem Bergen überwunden hat. — Beffer: Das Endziel aller Chriftenführung, namentlich aller Gebetverfahrung ist doch dies: "baß unfere Freude vollkom» men werbe." — Das Nicht-Sehen bewirkt die Traurigkeit, bas Sehen die Freude. Das ift aber köftlich, daß hinter der kleinen Beile des trau-

rigen Nicht - Sebens, bie balb vergangen ift, eine Butunft bes freudigen Sebens liegt, Die nie vergeht. - Das Wieberfeben: bas pfingftliche Rommen und Geben bilbet ben Mittelpunft, bas öfterliche bereitet barauf vor, bas am jungften Tage vollendet die Freude beffelben (ift feine Bollendung). — So verstand es auch wohl die alte Rirche, indem fie die Evangelien auf die vier Sonntage von Jubilate bis Exaudi fammtlich aus ber Abidiederede nahm, worin Ofter- und Pfingstione zusammenklingen. — Dreifach unverständlich ift ihnen feine Rede: erftens wiffen fie nicht, mas für ein Geben auf bas Nicht-Geben folgen folle; zweitens finnen fie vergeblich über bas feltfame Denn ("benn ich gehe jum Bater") und vermögen bie berrliche Frucht feines hingangs nicht zu ergreifen; endlich brittens (bies heben fie als besonders rathfelhaft eigens hervor) ift ber eilende Wechsel zwi-ichen Seben und Nicht-Seben, die kleine Weile ihnen gar wunderbar. - Der Seufzer bes b. Bernhard: o bu fleine, fleine Beile, wie lang bift bu boch! Und ber noch ältere Seufzer Davids: Herr, wie lange! Bf. 6, 4; 13, 2; 89, 47). — Gebulb ift uns von Nöthen, wollen wir zum rechten Jubilate hinantommen. — Bf. 30, 12. — Jef. 26, 17—20. In jenen vierzig Beheftunden weinten und heulten die Jünger, als gabe es auf Erben nur Sünder, die gottlos in ihrer Sunde lachen, und Sünder, die hülflos über ihre Sunde weinen. (Stier). — "Niemanden nennt der himmlische Bater Benjamin (Sohn meiner Rechten), ben nicht zuwor die Kirche, seine Mutter, Benoni (Sohn meiner Schmerzen) genannt hat." (3. Gerbard).
— Offenb. 12. — Joh. 20, 20 verglichen mit Lut. 24, 52. - Ein weißes Blatt (charta blanca), fagt Spener, unten mit feinem beiligen Ramen beichrieben, beffen oberen Raum wir felbft mit unfern Bitten auszufüllen haben. - "Db ich nicht werth bin, daß mein Gebet erhört wird, so ift es aber Chriftus, in beffen Namen ich folches Gebet thue, wohl werth" (Luther). - Wird uns je eine Bitte abgeschlagen, so ift es, weil sie nicht ftimmt mit ber Sauptbitte: nur felig. - "Ber Bater unfer fagt, faßt in dies Gine Gebet zusammen Bergebung ber Sünben, Rechtfertigung, Beiligung, Erlösung, Gottes Rind- und Erbichaft, Bruderichaft mit bem Eingebornen und bie gange Fulle ber Baben bes heil. Beiftes" (Chryfostomus). - B. 26. 27. Wie follte er auch die nicht lieben, die mit ibm Gins werben in ber Liebe bes Geliebten? - "Dreifach ift der Weg, den Chriftus zum Beil ber Menschenfinder gegangen ift: ber Weg ber Liebe (vom himmel zur Erde), ber Weg bet Leve (bit Jum Tobe am Kreuz), ber Weg ber Gehorsams (bis zum Tobe am Kreuz), ber Weg ber Derrsichskeit (Hach B. 28 aber ist ber Weg zweisach.) — Zerstreuet wers bet, Sach. 13, 7; Matth. 26, 31. — Der Bater ist bei mir. Johann Huß trösstet sich mit diesem Spruch weinen Werker. im einsamen Rerter. — B. 33. Es ift ber Friede bes Schilo (1 Moj. 49, 9. 10; Jej. 9, 6. 7; Offb. 5, 5), bes himmlischen Salomo, Hohel. 8, 10. — Der Friede in Chrifto ift es, worin alles driftliche Wefen beruht. Dieser Friede wird kein Ende in ber Zeit haben, sondern ist selbst das Endziel all unsers heiligen Trachtens und Strebens" (Augustin). — Damit wir in ihm Frieden haben, hat der herr foldes gerebet. Sein Bort bringt uns Frieden. - Der Friede muß flegen über bie Angft. - "Gewonnen ift es, fpricht er, ba ift feine

Gefahr noch Sorge mehr! Wir burfen nicht erft ringen und tämpfen, es ift ichon Alles geichehen. Welt, Tod und Teufel ift geschlagen und liegt, Simmel, Gerechtigkeit und Leben hat ben Sieg" (Luther). - Offenb. 5, 4. - (Aus den Predigten: Wir saben seine Derrlichkeit, Berlin 1853. Ano-num von Hafen): Da hört ihr, was das Leben Christi und was der Tod Christi ist: ein Gang zum Bater. Da hört ihr, was euer Leben und Tob sein soll: ein Gang jum Bater. — 3hr gebt zum Bater burch bas Leben, ihr geht zum Bater burch ben Tob. — Woher? Bom Bater. Wohin? Zum Vater. - Sein Sterben war ein Beben, eine That, eine freiwillige, ungezwungene That. - Bur Inbilate = Perikope. Uhle: Bon der Freude der Welt und Trübsal der Kinder Gottes. — Bimmermann: Beltfreude und Chriftenfreude. - Harms: Das Wort: über ein Kleines nach feiner mehrfachen Wirtfamteit (es heitert ben Traurigen auf 2c.). - Reinhard: Ueber bie Erfahrung, bag beilfame Beranberungen bie Frucht - Tifcher: Die Art zu beten ift bie Art zu fein. schmerzhafter Anstrengungen und trauriger Er- Reinhard: leber die ächte Freudigkeit zu schmerz Gott. - Rautenberg: Dhne Glaubenkein Gebet. gebiert die Freude. - Arnbt: Aus Trauer zur 1) Kein Trieb und keine Kraft zum Gebet, 2) keine Freude (außer Christo Trauer, in Christo Freude). Wahrheit und kein Anhalten im Gebet, 3) kein Rapst: Eure Traurigkeit soll in Freude ver- Trost und keine Hille vom Gebet. — Bomhards: kehrt werden. Wie und wann geschieht das? Was im Namen Jesu beten heißt. — Steinhos 1) Wenn unsere Traurigkeit, 2) die Freude, die fer: Der heil. Geist als der Geist des Gebets.

wir bor Allem fuchen, eine göttliche ift. - Sopf: Die felige Zeit, wo wir nicht mehr fragen burfen. Floren: Wir feben uns wieder (gn einer Leiden-Predigt). - Fuch 8: Des Chriften Erben-leben eine Bilgerreife. - Sarleg: Die Geburtsftunden im Reiche Christi. Sie find 1) Freuden-ftunden fit die Welt, 2) Tranerstunden für die wahren Jünger Christi, 3) Stunden, da aus Angst und Weh soll neues Leben geboren werden. — Ahlfeld: Ohne den Charfreitag im Herzen gibt es fein Ofterfeft. - Stier: Ber nicht mit ber Welt fich freuen tann, ber allein finbet unvergängliche Frende. - 3ur Rogate Beritope. 3. Nigid: Das Unvermögen jum Gebet, an bem wir leiden (Bred. Bb. 4). - Schleiermacher: lleber die Erhörung bes Gebets im Namen Jefu. - Rambach: Der eigenthümliche Geist bes drift-lichen Gebets (ein Geist bes Glaubens 2c.). — Harms: Die Erhebung bes Gebets in Stufen beschrieben (in Fliedners: Ein Herr, Ein Glaube).

Die hobepriesterliche Fürbitte Christi für die Seinen. Eine Bitte um die Berstlärung seines Namens bis zur Berklärung der Seinen und der Welt, oder bis zum Berschwinden der Welt als Welt zur Ehre des Baters. Ehristus die Wahrbeit und Erfüllung der Schechina und aller Offenbarungen Gottes in der Welt in seiner Selbstausopferung für die Welt. Die Berklärung des Gebets, der Entscheidungskämpse im Geist, des Opfers. Das himmlische Ziel.

Solches rebete Jefus, und hob feine Augen auf jum himmel und fprach: Bater. 1 Die Stunde ift gefommen; verflare beinen Sohn, bamit auch bein Sohn bich verklare. \*Gemäß bem, wie bu ihm Macht gegeben haft über alles Fleisch, bamit Allem, was bu 2 ibm [insaefammt | gegeben - bamit er biefen [in perfonlicher Ginzelheit] gebe' bas ewige Leben. \*Das ift aber bas emige Leben, baß fie bich muffen ertennen'), ben allein mah: 3 ren Gott, und ben bu gefandt haft, Jefum Chriftum. \*3ch habe bich verflaret auf ber 4 Erbe: bas Werk habe ich vollenbet, bas bu mir gegeben haft, bag ich es thun follte. \*Und nun verffare mich [benn], bu Bater, bei bir felber [bort, im Tobe und in ber herr- 5 lichfeit] mit bem Berklarungeglang [δόξα], ben ich bor bem Sein ber Belt in Befit batte bei bir.

36 babe geoffenbaret beinen Namen ben Menfchen, bie bu mir gegeben haft bon 6 ber Belt. Dein waren fie, und mir haft bu fie gegeben, und bein Bort haben fie behalten. \*Run haben fie erfannt, daß Alles, was du mir gegeben haft, ift von bir. 7 \*Denn bie Worte, bie bu mir gegeben haft, habe ich ihnen gegeben, und fie haben fie 8 angenommen und mahrhaftig erfannt2), bag ich von bir ausgegangen bin, und fie haben geglaubt [find daran glaubig geworden], daß bu mich gefandt haft. \*3ch bitte fur fle. 9 Richt für bie Welt bitte ich, fonbern für bie, bie bu mir gegeben haft, benn fie finb bein. \*Alles ja, mas mein ift, ift bein, wie, mas bein ift, mein; und ich bin verklaret 10

2) Das zai eyvwoav fehlt bei A. D., Itala, ift eingeklammert von Lachmann, und Meyer halt es fur Gloffem. Es

bezieht fich aber gang beftimmt auf Rap. 16, 4; dafür find Codd. B. 2c., Silarius.

<sup>1)</sup> Das iva yevooxovoev (A. D. G. L. 20., Tijchendorf) mohl nicht blos alter Schreibsehler (Mener), fondern auch dogmatische Correftur. Das iva (ubi Bezeichnung eines örtlich bedingten, emigen Lebens. Das iva yevoorwore fcheint jugleich ben Erieb bes Strebens nach ber vollen Erfenntniß Gottes und Chrifti ale ben Anfang ber Geligfeit gu

11 in ihnen. \*Und ich bin binfort nicht mehr in ber Welt, - und biefe find in ber Belt, und ich fomme zu bir. Beiliger Bater, erhalte fie in beinem namen, bie1) bu mir ge= 12 geben haft, baß fie Gins feien, gleich wie wir. \*Derweil ich bei ihnen mar [in ber Welt2], erhielt ich fie in beinem Namen. Die3) bu mir gegeben haft, die habe ich bemacht, und Reiner ift bon ihnen verloren, außer ber Sohn bes Berberbens, bamit bie 13 Schrift erfüllet murbe. \*Run aber fomme ich zu bir und rebe [λαλω] folches [noch] in ber Welt, bamit fie haben mogen die Freude, bie mein ift, als volltommen gewor-

14 bene in fich felber. \*3ch habe ihnen gegeben bein Bort, und bie Belt haffet fie, benn fle find nicht bon ber Belt, gleichwie [gang bem gemäß, wie auch] ich nicht bon ber Belt 15 bin. \*3ch bitte nicht, bag bu fie von ber Welt nehmeft, fondern bag bu fie bewahreft 16 por bem Argen. \*Bon ber Welt find fie nicht [Gal. 1, 4], gleichwie auch ich nicht 17 bon ber Belt bin. \* Beilige fie in ber [beiner4] Babrheit; bein Bort ift Bahrbeit. 18 \* Gleichwie bu mich gefandt haft in die Belt, fo habe auch ich fie in die Belt abgefandt; 19 \* und für fie heilige [weibe und opfere] ich mich felber, bamit auch fie geheiligt [geweiht und geopfert feien in ber Wahrheit.

Nicht fur biefe aber bitte ich allein, fonbern auch fur bie, welche burch ihr Bort 21 an mich glauben [werben 5]. \*Damit fie Alle Gins feien, bem gemäß wie bu, Bater, in mir bift und ich in bir; bamit auch fie felber in und Gina6) feien, bamit bie Belt 22 glaube, bag bu mich gefandt haft. \*Und ich habe bie Berrlichfeit, bie bu mir gegeben 23 haft, ihnen gegeben, bamit fie Gine feien, bem gemäß wie wir Gine find. \*3ch in ihnen und bu in mir, bamit fie volltommen feien jum Ginsfein, [und 7] bamit bie Welt er= fenne, bag bu mich gefandt haft, und haft fle geliebet, gleichwie bu mich geliebt haft. 24 \* Bater, die [was8] bu mir gegeben9), die will ich [haben bei mir], bamit wo ich bin, auch die feien bei mir, damit fie meine Berrlichkeit feben, die bu mir gegeben haft, weil bu mich geliebt haft vor Grundlegung ber Welt.

Gerechter Bater! - hat ja boch auch bie Welt bich nicht erkannt, ich aber habe 26 bich erfannt; und biefe haben erfannt, bag bu mich gefandt haft, \*und ich habe ihnen beinen Namen befannt gemacht und werbe ihnen ben befannt machen, bamit bie Liebe, womit bu mich geliebet haft, in ihnen fei und auch ich fielber] in ihnen.

#### Gregetifde Erläuterungen.

1. A. Der Moment bes hohepriefterlichen Gebets Jesu. Er ift bezeichnet mit bem Sinausgehn über ben Bach Ribron. Der Schritt ilber ben Bach Ridron war die That und bas Zeiden ber letten Entscheidung. Das Sinansgehn braucht aber nicht von bem hinausgeben aus bem Abenbmahlsfaal verstanden zu werden, ba fich mahrscheinlich bas Weichbild ber Stadt in einzelnen Wohnungen bis in's Thal hinab erstreckte. B. Der Werth bes Gebets. Bon ben alteren Theologen

gen uns und feinen Bater eröffnet und gang beransichüttet. Spener wollte nach Canftein (Speners Leben, G. 146) nie über biefes Rapitel predigen, weil ber rechte Berftand beffelben bas Dag bes Glaubens überfteige, welches ber Berr ben Geinigen auf ihrer Ballfahrt pflege mitzutheilen. Den Abend vor feinem Tobe aber ließ er es fich breimal nach einander vorlefen. Chntraus nannte es precatio summi sacerdotis. Eben fo haben Melanch= thon (f. Lude II, S. 692), Lampe, Bengel, Berber n. A. ihre Bewunderung bes Gebetes ausgespro-den. Dagegen hat Bretfchneiber bie ungunftigen wurde er auf's tiefste gemilrbigt. Luther: Es ift Urtheile der neueren, negativen Kritit eröffnet fürmahr aus der Maßen ein hestig, herzlich Gebet, ("Oratio frigida, dogmatica, metaphysica"). darinnen er den Abgrund seines Herzens beibe ge- C. Die historische Wahrheit des Gebets.

1) Die Legart of fatt ous beruht auf A. B. C. 2c. und ift entschieden burch bie Cobb. feftgeffellt.

2) Das έν τῷ κόσμφ fehlt in B. C\* D. L. 2c. Wit Grund besettigt von Lachmann und Tischendorf. 3) Die Codd. B. L. 2c. lesen ῷ δέδωκάς μοι καὶ ἐφύλαξα. Damit entsteht die Lesart bei Tischendorf: erhielt ich fie in deinem Ramen, ben du mir gegeben haft, und ich habe fie bewacht. Die Cobd. A. D. ze. find dagegen.

4) Das Tov ift nach A. B. C\* 2c. (Ladmann) ju beseitigen.

5) Das πιστευόντων flatt πιστευσόντων nach A. B. C. D. 2c.

6) Das Er fehlt in Codd. B. C\* D. 2c., in ber Itala 2c., bei hilarins (Tifchendorf). Fur bas Er ift Cod. A., Origenes und gang entichieden ber folgende Cat. Das Ginsfein ber Chriften fann Die Welt feben, ihr Gein in Gott fann fie nicht

7) Das xai por iva fallt aus.

8) Tifchendorf lieft o nach Codd. B. D., Lachmann ovs nach Cod. A. 2c. Diefe Legart ber Recepta wird burch Coverian und Silarius befraftigt.

9) Wir behalten die Lesart dedwnas nach ben bedeutenoften Codd, bei.

Die genannte Kritit (namentlich Bretichneiber, Strauf, Baur, f. Tholud, S. 392) hat einen Biberspruch zwischen Gebet und bem Zagen Jesu in biesem Gebet und bem Zagen Jesu in Gethsemane finden wollen. Zu bemerken ift, daß babei die neuere falsche Boraussetzung gemacht wird, Chriftus habe in Gethsemane um Abmenbung seines Todes gebetet. S. bagegen ben Matthäus, S. 388. Da nur bon bem Wechsel ber Stimmungen bie Rebe fein fann, nicht aber von einem Bechiel ber Entichtuffe, jo hat man einfach bie Tiefe und herrlichteit bes Seelenlebens Jeju in der Größe seiner Stimmungscontrafte zu erstennen. S. Joh. 12; Tholud, S. 392. D. Die Folge bes Gebets. Weghalb aber ließ Johannes nicht ben Seelenkampf Jeju in Gethjemane auf Dieses Gebet folgen? Die Darftellung beffelben war wie die Darstellung des Abendmahls von feinem Blan ausgeschloffen und muß fich burch biesen rechtfertigen. Der Sieg Jesu in seinem Beiftesleid über ben Judas (Rap. 13, 31) involvirte ben Sieg in Gethsemane, wie feinen Sieg am Budem hatte Johannes bas Borfpiel bes Areuz. Leibene Jesu im Jungerfreise, die Scene im Tempelraume (Rap. 12) ergählt, und er tonnte bie Ber= trautheit ber Gemeinde mit bem Rampf in Geth= femane, wofür auch Bebr. 5, 7 zeugt, vorausfeten. E. Die Symbolit bes Gebets: Mit jum Simmel erhobenem Blid. Gin Beweis, bag er broben bei bem Bater feine Beimath sucht. Die Bemerfung, baß es in aftronomischer Beziehung tein Dben und Unten gebe, hat hier feine Bebentung. Das Droben bildet der himmel im Gegenfat gur Erbe, als die Stätte ber Manifestation ber Herrlichkeit Gottes. Chriftus betet laut, ben Rüngern zum Troft und zur Erhebung, benn auch bier gift die Regel, daß die menschliche Beziehung und Absicht bes Gebets seine Unmittelbarkeit und Innerlichkeit nicht beeinträchtigt. G. Rap. 11, 42. Augustin: Tanti magistri non solum sermocinatio ad ipsos, sed etiam oratio pro ipsis discipulorum est aedificatio. F. Der Gedanten = gang bes Bebets: 1) Chriftus bittet querft um feine eigene Berklärung, B. 1-5; 2) bann bittet er um die Bemahrung feiner Junger, B. 6-19; 3) endlich für die Gemeinde ber Gläubigen, welche fie ihm zuführen follen, und zwar für ihre Ginheit und ihre Bollenbung im Reiche ber herrlichfeit, bamit bie ganze Welt burch fie gläubig werbe, zur Erfenntnif fomme und als Welt verschwinde, B. 20-24; 4) ber Schluß faßt bas Ganze in bem Bebanten gusammen, bag bie Liebe Chrifti in ben Büngern zur vollen Gegenwart Chrifti in der Welt werden foll.

2. Solches redete Jejus und hob feine Augen auf. Der Evangelift verknüpft mit biefem Musbrud das Gebet Jesu mit ben Abschiedsreben und macht es zur Besiegelung berselben. Die Blüthe ber heiligen Rebe bas Gebet, die Burgel bes Ge-

bets bie Betrachtung.

Calvin: Quia coelorum 3. Zum himmel. conspectus nos admonet, supra omnes creaturas longe eminere deum. S. ben Anfang bes: Unfer Bater. Aus biefer Rotig für fich wirbe allerbings nicht bestimmt folgen, bag Jejus nach Rupert u. A. im Freien gebetet. Da bies aber ohnehin ausgemacht ift, so gewinnt ber Ausbrud eine vollere Bebeutung.

zige Stunde ber Entscheibung burch Tob und Auferftehung, die nicht gu trennen find, bie Stunde, die auf die Berklärung hinzielt und in ihr fich voll-

5. Berkläre beinen Sohn, δόξασον; führe ihn in ben Stand ber δόξα, ber herrlichteit. S. B. 5. Erfüllt hat fich biese Berklärung bes Sobnes in ber Auferstehung und Simmelfahrt, ber "Entschränfung" Chrifti, sowie fich die baraus bervorgebende Berklärung des Baters erfüllt hat durch die Ausgiefing bes beil. Geiftes und bie Gründung ber Rirche und ber Predigt bes Evangelinms. Die Erftarung von Dibpmus: offenbare mich benen, Die mich nicht fennen, fpricht nur ein Moment: bie Wirkung ber Erhöhung Chrifti, aus; die Mittheilung des mabren Gottesbewußtseins an die Menschbeit (Banr) aber ift, nur monotheistisch verstanden,

Berflärung bes Baters.

6. Gemäß dem, wie du ihm 2c. Die Macht, welche Chriftus von Gott empfangen hat in feiner gottmenschlichen Person über alles Kleisch und die er ausgeübt hat im Beift burch feinen Beiftesfieg, ift für ihn das Dag ber hoffnung auf feine Berberrlichung. Die unenbliche Macht feiner Berfonlichkeit über die Menschheit, die unendliche Bewährung berselben in ber Selbsterniedrigung seiner Liebe wird bas Maß sein seiner unendlichen Berherrlichung. - leber alles Fleisch. Alttestamentlicher Ansbrud, fonft nicht bei Johannes. Feierliche Betonung bes Universalismus feiner Beftimmung für die gange Menschheit, die nicht nur nach ihrem Gegenfatz gegen bas Beiftesleben Chrifti, fondern auch nach ihrer Beilsempfänglichkeit bezeichnet wird. Diefe Macht über alles Fleifch fpricht benn auch bie Grofe feiner Erwartung in Bezug auf bie Ausbreitung feines Evangeliums aus. G. Bbil.

2, 6 ff. 7. Damit Allem, was du ihm gegeben. Damit ist hier nicht eine Auswahl gemeint, sondern der eigenthümliche Ausdruck (παν, αντοίς) hebt es hervor, daß ber Bater ihm eine große einheitliche Besammtheit gegeben in ber Schöpfung, die fich in Ginzelne gliedert und fondert, indem fie in ber Succession bes Gläubigwerdens und ber Gläubigen bas ewige Leben haben. Die Gesammtheit ber Erschaffnen, jum Beil Bestimmten vereinzelt sich nothwendig, benn nur Einzeln kann man gläubig werben; diese Bereinzelung führt dann aber erst die höhere Einheit herbei. S. B. 21. Seine Berherrlichung ift zwar Selbstzwed, hat aber auch zum 3med die Beseligung ber glänbigen Menschheit, und Gins ift vom Andern nicht zu trennen. Der 3med ber Weltschöpfung ift Gottes und Chrifti Berherrlichung in ber Besetigung ber Meuschen, ebenso ber Zwed ber Erlösung. Durch bie Berbreitung bes Beile in Chrifto, bes ewigen Lebens

foll ber Bater verklärt werden. 8. Das ist aber das ewige Leben. Die ζωή αίωνιος. S. Kap. 1, 4; 3, 16, 36. Der Logos erscheint nach dem Prolog in den Grundformen: Licht, Leben, Liebe, und fein absolutes Leben (1 Timoth. 6, 19) theilt fich ben Gläubigen mit burch ben heil. Geift als Grundtrieb und Macht bes ewigen Lebens. Leben ift Erscheinen von Innen berans in ber Form ber Selbstentfaltung; emiges Leben ift emiges Sichs felbstverjungen und Erscheinen; bas Leben in ber Ewigfeit Gottes mit Inbegriff aller Zeiten und Räume; die Ewigkeit Gottes in ber Macht bes Le-4. Die Stunde ift getommen. Die große, eins bens; ein ungehemmtes Sichentfalten über bie

Aeonen hinaus. Der Gläubige hat bie Einbeit ber Ewigfeit in ber Mannigfaltigfeit bes Lebens und bie Mannigfaltigfeit bes Lebens in ber Ginheit ber Ewigfeit. Bestimmen wir nun Leben als bie ungeftorte Selbstentfaltung ber bem Wefen eingepflanzten Ibee, fo liegt hierin nach ber fubjeftiven Seite bie Gelbftbefriedigung, bie Befeligung, nach ber obsetoliverreorging, vie Befeitgung, nach bet bojektiven die Verklärung des endlichen Lebens im göttlichen." Tholuck. Kap. 15, 1—3. Das ift, aven de évere. Richt metonymisch: hoc modo paratur (Beza 2c.), sondern erklärend: darin besteht es wesentlich, seinem Brinzip nach. — Daß sie milssen erkennen; wa. Das ewige Leben zugleich ein ewiges, ungehemmtes Streben ober Beiterftreben jum ftets erreichten und boch immer neu gesetten Ziel. G. bie fritischen Noten. Die Rich= tung auf die Erkenntnif Gottes und auf die Erfenntniß Christi bin find nicht zwei getheilte Richtungen, sondern im Grunde nur Eine, und zwar bie wesentliche, wahre Nichtung des Menschen. Diese hat ihre objektive und ihre subjektive Bestimmtheit. I. Die objektive. Meyer nach Lücke: Ein (consessionell bestimmtes) Summarium bes Glaubens im Gegensatz gegen ben polytheis stischen (τ. μόνον άληθ. θεόν) und jübischen 26ouos (welcher lettere eben Jefum als Meffias verwarf). Die Unterscheidung bes mahren Gottes und feines Gefandten betont jugleich bie Berfonlichfeit Gottes und Chrifti und beren Erkenntnig als bie Bedingung bes Lebens und ber Entfaltung für die menschliche Perfönlichkeit (gegen ben Pantheismus). Die objeftive Bestimmtheit bes Ausbrucks bringt es jugleich mit sich, baß Christus von sich in ber britten Person rebet, weiterhin eyw. — Den allein wahren Gott. Der allein wefentliche, reale aln Divos im Gegensatz gegen die unrealen sombolischen und mythischen Gottesbilber ber Welt, nicht nur ber heidnischen Welt, sondern auch bes bem Offenbarungsglanben entfrembeten späteren Jubenthums, 1 Joh. 5, 20; Offb. 5, 7; 1 Theff. 1, 9. Es ist ber Gott ber Offenbarung in Christo, ber Gott und Later unsers Herrn Jesu Christi, Eph. 1, 3; nicht im Gegensatz gegen ben altteftamentlichen Gottesbegriff ober ben Christusbegriff, sonbern im Gegensatz gegen allen falichen und verdüfterten Gottenglauben; also ber Gott, wie er fich jugleich in Chrifto offenbart, in feinem Gottesbemußt= fein bestimmt und von ihm unterscheidet. - Und den du gesandt haft, Jesum Christum. Tholud: Nicht Moses, nicht ein Prophet hatte in biefer Coorbination neben Gott genannt werden fonnen, fonbern nur ber, welcher sprechen tonnte: "wer mich siehet, siehet ben Bater." Calvin: Sensus est, deum mediatore tantum interposito cognosci. Zugleich ist jedoch die nähere Bestimmung der Per-fönlichkeit Gottes und Christi wahrzunehmen. Wenn Gott recht erfaunt wird, so wird er zugleich als ber uovos aln Devos erfaunt; wenn Jesus recht als ber Gesandte Gottes erfaunt wird, so wird er zugleich erkannt als ber Xoioros. Tholnet fagt bagegen: nicht neben bem Meffias werbe nach ber driftologischen Anschauung ber Bater erkannt, sondern in ibm, Rap. 10, 38; 14, 7. 8; 8, 19. Allein die rechte Erkenntniß Gottes in Chrifto foll fich eben in ber Unterscheidung ber beiben Berfonlichteiten vollenden. Mehrere Erklärungen treten hier neben einander. 1) Augustin, Ambrofins u. A.: Als ob stänte: ut te et, quem misisti, Jesum Christum cognoscant

solum verum deum. Ift gegen ben Tert, obgleich bie Arianer und Socinianer aus ber Unterscheibung Christi von Gott mit Unrecht eine Folgerung gegen bas göttliche Wefen Chrifti machen, ba bie Ertennt= niß Gottes an die Erkenntniß Chrifti unauflöslich gefnüpft erscheint. 2) Die beiben Bezeichnungen find nomina propria in ungetheilter Ginheit (Tholud, Luthardt). Dann aber würde ein ju großer Theil bes Gewichts ber Stelle von ber objektiven Seite weg auf bie subjektive gelegt, auf bas Er-kennen. 3) Das rov µovov 2c. ist Brädikat zu oe, bas Xovoros ist Prädikat zu bem: ben bu gesanbt haft, Jefum (Cleritus, Nöffelt u. A.). 4) Das Xoiστός ift Subjekt und das Prädikat liegt in ον απέστ. (be Wette). Die beiden letteren Erflärun= gen betonen bas Begriffliche auf ber objektiven Seite gu ftart. Man bat alfo bie naberen Bestimmungen nicht als bogmatisch erflärende Prädifate, fondern als erklärende Wefensbestimmungen ober befinirenbe nomina appellativa zu fassen. II. Die subjektive Bestimmtheit bes Sates. "Tiνώσχειν galt nach bem Borgange Augustins ber Scholafit jum Beweise ber beatitudo intuitiva aeternitatis, in ber Begelichen Periobe als Beweis ber Dignitat bes fpekulativen Wiffens. Doch felbft bie griechische Eregese ertennt bier ben prattischen Gehalt an; Eprill: την έν έργοις πίστιν, Calov: notitia practica, beffer: bas erfahrungsmäßige Erfennen. S. zu Rap. 6, 69." Tholuck. Man fann jeboch nicht übersehn, bag bie gange Erfahrung bes Glaubens teleologisch auf ihre Bollenbung im anschauenben Erfennen gerichtet ift (Matth. 8, 5; 1 Cor. 13, 12). Johannes ertennt kein Erkennen an, bas nicht praktisch wäre, aber auch keine Brazis, die nicht bas Schauen zum Ziel-runkt hat. Der Ausbruck: erkennen steht so zwi-schen bem Glauben und bem Schauen in ber Mitte, bag er sowohl beibe umfaßt, als ben Ueber= gang vom erften jum zweiten bezeichnet.

9. 3d habe dich vertläret auf der Erde. Begründung ber vorstehenden Bitte. Nicht in bem Sinne, baf er bie Berklarung Seitens bes Baters verbient haben wolle in gesetlicher Beise, aber in bem Sinne, bag er ben Moment seiner Gelbftverflärung vorbereitet habe burch die Berklärung bes Baters, und daß er fie zu erwarten habe als loh-nende Bergeltung nach dem Grundgeset des Rei-ches der Liebe und Gerechtigkeit. Vorhin B. 1 hat er die Folge so bestimmt: verkläre, Bater, den Sohn, damit ber Sohn bich verkläre; jett fagt er: ich habe bich verkläret, verkläre alfo ben Sohn. Will man bie Begriffe nicht vermengen, fo muß bier von einer borläufigen Berklärung bes Baters burch ben Sohn die Rebe fein. Und fo meint es Chriftus; er fagt: ich babe bich verkläret auf Erben. und gur Erflärung biefes Wortes fett er bingu: ich habe bas Werk vollendet 2c. Er hatte ben Bater nach seiner Gnabe und Wahrheit in seiner Lehre und seinem Leben offenbart, Rap. 1, 17. Diefes Werk konnte er beschloffen und vollendet dem Bater vorlegen. Augustin und Gerhard verstehen unter biesem Worte bas Tobesopfer, wovon Christus reben foll vom Standpunkte ber Bollenbung aus. Die Meisten, auch Grotins, begreifen es wenigftens proleptisch mit ein; nur bie foginianische Ere= gefe schließt es bestimmt aus. Dag B. 6-8 ausichließlich von ber Lehrthätigkeit fprechen, ift für biefe Ausschließung nicht entscheidend." Tholuck. Mehr entscheibend ift aber, daß Christus bier seinen

Tob mit zu bem Stück rechnet, daß ber Bater ben Sohn verklärt. Er hat also allerdings wohl von bem Bert, bas ber Bater ihm gu thun befohlen hat, im engeren Sinne geredet, wie in jenen Worsten: ich nuß wirken, so lange es Tag ift; es kommt die Nacht 2c., Kap. 9, 4. Doch schließt sich dieses Werf eben jetzt in seiner hohepriesterlichen Opserung ab, die er mit seinem Leiden besiegelt. Das Leiden fommt hier mit in Betracht als ber Schluß seines gehorsamen Thuns. S. auch bas zai vov δόξασον - με - σύ.

10. Und nun verkläre mich. du Bater, bei dir felber. Obschon auch das Todesleiden Jesu mittelbar wieder zu der Berklärung des Baters gereiden foll (f. B. 1), fo muß es doch zunächst eine Berklärung bes Sohnes sein; seine Berberrlichung durch Tod, Auferstehung und himmelfahrt. Chriftus verhält sich von jetzt an leidend, der Bater tritt handelnd hervor. Bei bir felber, d. h. nicht blos im Himmel, sondern in seiner Hingebung an Gott, bei feinem hingang jum Bater, bei feinem Sein in Gott (Col. 3, 3) im Gegenfat ju feinem bisherigen Leben in ber Belt. Er bat ben Bater verklärt im Diesseits und vom Diesseits aus: ber Bater foll ihn verklären im Jenfeits und vom Jen-

feits aus. 11. Mit dem Berklärungsglang (ber Herrlichfeit). Es ift die reale Derrlichkeit, welche Chriftus
als Sohn Gottes und dozos vor dem Sein der Belt als das Medium der Welt schon in Besith hatte, zugleich der ideale Berklärungsglang, den er damals in ber Unschauung Gottes hatte als ber jufünftige, gottmenfdliche Berr ber Berrlichkeit, und ber ibeal = reale Berklärungsglang feines ewigen Werbens und Abvents von Anfang an. Denn in feiner Berherrlichung hat Chriffus nicht blos wieber empfangen, mas er einst bejag in ber μορφή 9500 (Bhil. 2, 6; 30h. 1, 1), sonbern auch neu empfangen eine Berrlichkeit, Die ihm von Anfang an zugedacht war und die von Anfang an im Werben war als der ibealsreale Grundtrieb der Welt (f. den Prolog). Darnach ist die Auslegung, welche diese 865a nur ideal versteht von der destinatio divina (bie Socinianer, Grotius, Baumg.-Cruf.), unzulänglich, aber auch unzulänglich bie Auffaffung, nach welcher blos von einem Wieberempfang ber ursprünglich realen Herrlichkeit die Rebe fein foll (Meyer nach Aelteren). Zu bemerken ift, bag bem Sohne mit seiner ewigen Logosberrlichkeit auch die zufünftige gottmenschliche herrlichkeit ichon gesichert war. Es fragt sich, wie die doga, welche er nach Joh. 1, 14 auch im Stanbe ber Erniebrigung offenbarte, von jener dosa zu unterscheiben fei. Die göttliche Sobeit ober Majest ät besteht in der ichrankenlosen, ungehemmten Selbstoffen-barung Gottes in Allmacht und Allgegenwart, ober in schöpferischem Wirken und Erscheinen; bie göttliche Riebrigfeit ober Selbstentaußerung Chrifti besteht in einer Selbstbeschränfung innerhalb ber von Gott gesetzten Schranken bes Gerichts und bes Leibens, welche fich in ben Wegenwirkungen ber Welt gegen ben Beiligen verwirklichen, die bis zur Dhnmacht als bem Begensatz der Ullmacht und bis zum Tobe als bem Gegensatz der Allgegenwart fortgeht, aber um eben damit fich um so herrlicher in der dosa ber Gnade und Wahrheit zu offenbaren. Erft trat bie Allmacht und Allgegenwart schrankenlos hervor, und die Gnade und Wahrheit war noch verborgen;

bann trat bie Gnade und Wahrheit bervor, fo unbegränzt, daß die Allmacht und Allgegenwart bahinter zu verschwinden ichien. Der neue Buftand Christi wird aber barin beftehn, bag feine Gnabe fich in Allmacht und seine Wahrheit in Allgegenwart, ober feine Selbstentangerung in Majestat verflart. Dogmatisch bestimmt: erft treten bie "physischen" Eigenschaften Gottes in bem Logos allein zur Erscheinung hervor bei ber Weltschöpfung. In der Belterlösung treten die "ethischen" Gi-genschaften in der Selbsterniedrigung Christi gur Erscheinung bervor. In der Weltverklärung sollen die "ethischen" und die "physischen" Eigenschaften vereinigt leuchten als Offenbarung der Majestät Chrifti. Die neue Berrlichkeit Chrifti also wiro sein eine ewige Sonthese ber gloria mediatoria (von welcher Lampe allein bas Wort verstehn will) und ber uranfänglichen Majestät (Sebr. 1, 3), welche aber nicht zu beidreiben ist als die Bestimmtheit, "durch welche Gott Gott ist", wenn man nicht etwa unter ihr bie Berrlichkeit Gottes als ben Inbegriff

aller feiner Eigenschaften verfteben will.

12. Geoffenbart beinen Ramen ben Menichen. Sier beginnt die Fürbitte für die Junger. Chriftus leitet biefelbe ein mit einer Begrundung; fie find nicht blos seiner Fürbitte würdig, sonbern fie musfen ein Augenmerk Gottes sein als Träger seines Namens und des Werkes Chrifti. In ihnen ift das große Werk der Offenbarung zu schützen und zu sichern. Geoffenbart beinen Namen. Das ist das bisherige Werk Christi, mit Einem Wort bezeichnet. Durch Wort, Werk und Leben Christi ift ber Rame Gottes, feine fpezififche Gelbstoffenbarung im Sohne, mit ihm ber Gott Chrifti, ber perfonliche bimmlische Bater in voller Bestimmtheit ben Menschen geoffenbart. Das prophetische Umt Chrifti hat fich in absoluter Gottesoffenbarung vollendet. Fehlte auch ben Gungern noch ber Blid ber Erleuchtung in diese ihnen gegebene Dffenbarung, so war sie boch vollendet nach ihrem objektiven Bestande. Den Menschen, die du mir gegeben haft. Die Jünger (f. B. 8. 11 und Kap. 16, 30). Gott hat fie ihm gegeben durch seine Erwählung, burch ben in ihnen wirkenben Zug zum Sobne und burch die Rraft feiner Berufung. Den Entwickelungsgang ihrer Befehrung bestimmt er bann näher. 1) Dein maren fie. Nicht im allgemeinen Sinne blos, wie Alles Gott gehört (Ch-7: ill), sonbern als Jiraeliten ohne Kalsch (f. Kap. 1, 47; 3, 21); per fidem veteris Test. Bengel.
2) Mir hast du sie gegeben. Die vorhin bezeichneten Momente dieses Gebens wurden in der Bernfung offenbar und verwirklicht, Rap. 10, 27. 3) Und bein Wort haben fie behalten. Mitffen fie auch noch gefichtet werden, jo haben fie boch bie Hauptprobe bestanden und sich nicht in ben Abfall bes Jubas verstricken lassen. Für bas Auge Chrifti geben fie ichon flegreich aus ber Unfechtung hervor (f. Kap. 8, 51). 4) Nun haben fie er-fannt, daß Alles 2c. Ihre Trene ist belohnt worden durch die Aufänge einer höberen Glaubens-erfenntnig, wie fie fich ichon geäußert baben. S. Kap. 16, 30. Ihre Erfenntniß ift die Erfenntniß, daß Alles, mas Chrifto gegeben ift, b. h. feine Lehre be Wette) und besonders sein Werk (Luthardt) von Gott fei, b. b. fie haben Gott in Chrifto erfannt. Sie haben die Worte Chrifti burch die Werte als göttlich erkannt, die Werke durch die Worte; dies Letztere aber hebt Christus besonders hervor (als

bie höhere Erfenntnisweise, f. oben Rap. 14, 11), um zu erklären, wie fie gu ihrer Glaubenserfenntniß gekommen find. Sie haben die Worte Chrifti, bie er ihnen gegeben, im Glauben angenommen. Aus biefem Bertrauen auf bie Gottesworte, bie er ihnen anvertraut, hat sich ein wahrhaftiges Erfennen bes göttlichen Wefens Chrifti gebilbet (fie haben mabrhaftig erfannt, bag ich von bir ausgegangen bin), und baburch ift ber Glanbe an feine götiliche Senbung an bie Welt, worin nun auch ihre Senbung wurzeln foll, vermittelt worden (fie haben geglaubt, bag bu mich ge fandt haft). Die Aoriste bienen mit ein-ander zur Erklärung des Persetts: νῦν έγνωκαν.

Darum bittet er für sie.

13. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt. Der große Nachbruck dieser Fürbitte liegt 1) in bem eya, 2) darin. daß der Satz ich bittet. 2) darin, daß der Satz: ich bitte für fie zuerst einfach hingestellt wird, bann 3) negativ ausgebrudt: nicht für bie Welt, 4) positiv ausgebrudt: für sie; unter ber Motivirung: sie sind mir von bir gegeben, und: fie find bein. Der Ausbrud: nicht für bie Welt hat allerbings bogmatisches Moment (was Meyer leugnet), aber nicht bas prabestinatianische (Calvin, Lampe: pro quibus Christus non orat, pro iis non satisfecit, u. N.; f. B. 20; Matth. 5, 44; Luf. 23, 34), fon-bern bas Moment ber ich lecht bin bynamischen Weltanichauung und Ordnung bes Evangeliums. Die Welt foll burch dieses bynamische Pringip, bas erst in Christo conzentrirt war und fortan conzentrirt sein wird in seinen Sendboten, als Welt rein aufgerollt werben. Chriftus wirft nicht burch ein Feuer von Sprenkelfunken, beiläufig und nebenber, fein Wirken ift ein conzentrirtes Centralfeuer ber absoluten, positiven Auferstehungs-kraft, was die Welt in dem Centrum ihrer rezep-tiven Empfänglichkeit anfaßt, um sie zu verwandeln. Es ift bas ftrenge Lebensgesetz ber Conzentration ber Gottestraft bes Evangeliums, bas fich urbilb-lich schon in ber Berufung und Folirung Abrahams, typisch in der Absonderung Fraels ausgesprochen hat, und das auch in den Anordnungen Christi für den Entwickelungsgang seiner Kirche (f. Act. 1, 4.8) noch sortbauert. Der Ausdruck Christi hat aber nicht blos seinen i deell = dogmatisch en Nachbruck, sondern eben barum auch den gemüthlichen Nachbrud: ich bitte vor allen Din= gen für biese, die dein find als die Frucht des Alten Testaments und mein sind als die Erstlinge bes Neuen Testaments; sowie ben religiösen Nachdruck: es handelt sich um die dosa beines Na= mens, die ihnen von jetzt an anvertraut ift; in ihnen muß sie gesichert, durch sie muß sie universell werben in ber Welt als Pringip ber Weltverflärung. Diefer Ausbrud bes höchften Unliegens ift aber zugleich der Ausbruck der Zuversicht: in ihnen wird bein und mein Gotteswerk in ber Welt ge-

sidert sein.
14. Alles ja, was mein ist, ist dein. Er hebt den Werth der Jünger hervor, den sie als Objekt seiner Fürbitte haben. Als Christi Eigenthum sind fle Gottes Eigenthum, als Gottes Eigenthum Chrifti Gigenthum, und ba er in ihnen verklart ift, muß die δόξα Christi, welche die δόξα Gottes ist, in ih= nen beschirmt werben.

15. Und hinfort bin ich nicht mehr in der Welt. Dies ift bas Motiv feiner bringenden, fürforglichen

ber Welt, werben also eines besonderen Schutzes bebürftig fein. Die Borte: und ich tomme gu bir fonnen nicht blos als Wieberholung ber Borte: ich bin nicht mehr 2c. betrachtet werden. Bielmehr wird bie Stellung und Aufgabe ber Jinger in ber Welt baburch gesichert, daß Christus jum Bater tommt mit seiner Fürbitte. Zuerst ist ber Singang Christi als eine Gefahr für die Jünger, die hier bleiben, ausgesprochen, bann ber Beimgang Chrifti als die Sicherung für die Jünger, die hier ihre Stellung und Aufgabe haben. Daher die Un-rebe: heiliger Bater. Gott foll für die Chriften in biefer Belt, wenn Chriftus fort-gegangen ift, ber heilige Bater fein. Gott ift in seiner Beiligkeit rein von ber unheiligen Welt geschieben, um rein für die zu heiligende Welt zu sein: so der Heilige. Er ift der heilige Bater (B. 11) bes Sohnes, ber fich für die Seinen heiligt, b. h. ebenfalls von ihnen und aus ber Welt fortgebt, um rein für fie und burch fie für bie Welt zu fein (B. 19), damit auch fie in biefem Sinne in feiner Bahrheit geheiligt werben, B. 17. Die Bitte felbft: erhalte fie in beinem Namen 2c. In ber Offenbarung für bie driftliche Erfenntnig, wie in ber driftlichen Erkenntniß ber Offenbarung, in bem Gottesbewußtsein Christi. — Den du mir 2c. Die Lesart & (f. bie fritischen Roten) als Attraktion für & auf ben Namen Gottes bezogen. Man könnte zwar vermuthen, es sei ber Dativ. instrument .: "in welchem (beinem Namen) bu fle mir gegeben" allein bas würde beißen: burch vorgängige driftliche Erkenntniß find sie Christen geworden; was nicht geht. Der Bater hat bem Sohne feinen Ramen gegeben, insofern er ihm in einziger Beise seine Offenbarung gegeben, Kap. 1, 18; Matth. 11, 27. Der Sohn hat ben Jüngern ben Namen bes Vaters übergeben, und wie der Name in ihnen ift, so find fie in ben Namen aufgenommen und muffen in ihm bewahrt werben. Das Motiv bes Gebets ist: bie du mir gegeben haft. Wie ihm ber Name des Baters gegeben ist für die Jünger, so die Jüngerschaar für den Ramen (bas Evangesium bes Neuen Bundes ift für die Berufenen bes Alten Bundes im weiteren Sinne und umgefehrt). Der Zweck bes Gebets: iva woir er. Meyer will bas ίνα auf ο δέδωκάς μοι beziehn, nicht auf τήρησον, wie gewöhnlich. Die lettere Beziehung liegt aber näher, benn bie volle Entfaltung ber Ginheit ber Glänbigen tritt als Frucht der Bewahrung hervor. Es ift von vollendetem Einsfein die Rede (f. B. 22). -Daß sie Einsseien, gleichwie wir. Chriftus hebt burchweg im hohepriefterlichen Gebet bas Gins-fein ber Jünger als bas Merkmal ihrer gereiften Jüngerschaft hervor: das Merkmal, daß fie Gins find in bem Ramen bes Baters Chrifti. Der le= benbige, erkannte Name Gottes hat biefe einigenbe Macht. Wie er bas Band ber Ginheit ift zwischen bem Bater und bem Sohne, fo foll er auch das Band ber Einheit sein zwischen ben Jüngern. In bem rechten, lebendigen Gottesbewußtsein ift bas göttliche Liebesleben, die Ginheit ber göttlichen Offenbarung und ber menschlichen Religion, die Einheit bes menschlichen Glaubens und bie Einheit ber menschlichen Sitte, Eph. 4, 6. 16. Derweil ich bei ihnen war (in der Welt).

Beitere Auseinanbersetzung ber Borte B. 11. — Sabe ich sie erhalten. Das eyo mit Nachbruck. Festgehalten in beinem Namen. Ihr naturlicher Bitte. Er geht ans ber Belt fort, fie bleiben in Sang ging immer aus ben Schranken bes Gottes-

bewufitseins und ber Weltanschauung Christi binaus; feine Treue hielt fie barin fest, und als folche, bie ihm ber Bater gegeben (f. bie fritische Note), bie ihm der Bater gegeven (). die tritigme note, hat er sie tren bewacht. Das gerkäoseen ist ein gesteigerter Ausbruck seiner sorgfältigen Obhut ilber sie. Er hat sie bewacht als der treue Hirt der Seelen, die ihm der Bater anvertraut. — Und Keiner ist von ihnen verloren, außer der Sohn des Berverbens. Nicht blos schwerzliche Erinnerung an den Berräther (Tholuck), sondern auch die Universitäte er ihre kreuen und auten Gemissen die Kennengen der eines kreuen und auten Gemissen der Rechnungsablage eines treuen und guten Gemiffens über ben Judas, und als solche in biesen Moment gehörig. Der Sohn bes Berberbeins. Hebräiicher Ausbrud: ber bem Berderben Angeborige, Berfallene, vgl. Rap. 12, 36; Matth. 8, 12. Doch wurde bas spezifische Kind bes Berderbens, in welchem sich bie analeia (f. Matth. 7, 13) ber Juben conzentrirte, auch bas Organ bes Berberbens (f. 2 Theff. 2, 10). — Damit die Schrift erfüllet wirde. Auch bier wie Rap. 12, 38; 13, 18 liegt bie Beruhigung in bem Rathidluß bes göttlichen Gerichts. Es mar aber nicht verhängt, daß der Judas ein Rind bes Berberbens murbe, sonbern daß er als solcher aus dem Kreise ber Jünger nach dem gerechten Gericht Gottes verloren ging. Welche Schriftstelle ift bier gemeint? Rach Lude und Meyer Pf. 41, 10 wegen ber Anführung jener Stelle Rap. 13, 18; nach Eu-thymius Zigabenus Pf. 109, 8 (f. Act. 1, 20); nach Kninoel die Weißagungen vom Tode Jesu überbaupt. Wir halten bafür, es fei die Stelle Jes. 57, 12 gemeint (f. Leben Jesu II, S. 1412). Man muß beachten, daß sich die Stelle Bs. 41, 10 schon in dem Moment Kap. 13, 18 erfüllt hat. Jes. 57, 12, 13 aber ift fpezifisch von bem Berlorengeben bes Verberbers in typischer Prophetie die Rede.

17. Bu dir und rede foldes. D. h. in ber bisberigen Gestalt kann ich sie in sichtbarem, indivibuellem Bertebr nicht mehr bewachen. Fortan muß fie etwas Anderes bewachen. Bas aber? Seine Freude foll in ihnen vollkommen werden und fie in Dieser Gestalt bewachen. Seine Freude ist das voll= endete Gottesbewußtsein, bas ihnen zu Theil wer= ben foll burch ben beiligen Geift (f. Rap. 16). 3ch rebe folches, ich trage bir bieje Bitte jest, ba ich noch in der Welt bin und von ihnen wie von dir gehört werde, vertraulich vor, damit 2c. D. h. wohl nicht blos: fie follen burch meine Fürbitte beiner Obbut versichert und dadurch von vollkommener Freudigkeit erfüllt werden, sondern vielmehr: meine Kürbitte foll auch in ihnen den Gebetsgeift erweden und fie fo empfänglich machen für ben beil. Beift ber vollkommenen Freude, ben ich ihnen erbitte. Und wenn du fie jo bewahreft durch bie Berleis hung des Freudengeistes, so wird dieser sie bewa= chen, wie ich es bisher gethan.

18. 3ch habe ihnen gegeben bein Wort. Die Bitte um die Bewahrung ber Jünger theilt sich jett in zwei Anliegen; bas eine ift negative Beschirmung vor dem Argen in der Welt, das zweite positive Beiligung in ber Wahrheit. Zuerst ift von

bem negativen Theil, ber Beschirmung die Rebe. Weil ihnen Chriftus sein Wort gegeben hat, so find fie ber Belt entnommen, und eben barum fo wie er der Welt verhaßt. Das ungöttliche Bewußtsein der Welt gravitirt in's Unpersonliche hinaus, darum ift ihr bas göttliche Bewußtsein Chrifti und ber

Seinen, bas in feinem Glaubens- und Liebeszuge gur absoluten Berfonlichkeit Gottes bin gravitirt, verhaft. Der Gegensat: ich und: bie Welt fpricht ben beil. Geift verseben. Damit wird aber die bei-

bies auf's fürzefte aus. Die Welt haft fie, eigentlich: hat einen Haß gegen sie gefaßt (eulonoer av-Tovs). Luther: Der haß ber Welt die rechte hoffarbe ber Chriften, fo fie tragen auf Erben.

19. 3ch bitte nicht, daß du fie von der Welt 2c. Auch das Anliegen in Befreff der Beschirmung der Jünger vor ber Welt theilt sich wieder in zwei Theile, einen negativen und positiven. Sie sollen un ber Welt bleiben, aber vor der Welt bewahrt. Luther: "Es ift nicht darum zu thun, daß sie auch mit mir aus der Welt sahren, denn ich babe noch mehr durch sie auszurichten, nämlich daß fie mein Säuslein größer machen." Daß du sie von der Welt nehmest, b. h. weber durch den eigentlichen Tob, noch burch ascetische Mortificationen. Auch die Möncherei hat Christus hier als eine seiner Jüngerschaft unangemeffene Form abgelehnt. Sie follen in der Welt fein, aber nicht von der Welt. Die Bitte lautet also: daß du fie bewahrest vor bem Argen. Die Frage, ob ex τοῦ πονηφοῦ als Neutrum zu verstehn ober von bem Satan, wird von Olshaufen, Baumg. - Eruf. im ersteren, von Lude und Meber im letteren Ginne entschieben mit Bezug auf den Fürften biefer Welt, Rap. 12, B. 31; 14, 30; 16, 11, und mit Bezug auf 1 Joh. 2, 13. 14; 3, 12; 5, 18. 19. Nehmen wir Kap. 8, 44 hinzu, so ftellt fich auch hier heraus, daß 30= hannes die ganze Belt in perfonliche Beziehungen aufgeben läßt, auch nach der Seite des Bofen bin; die Belt als Belt liegt in dem Argen, fie hat ihren Angelpunft in bem Satan; bies ift ber rein bynamischen Weltanschauung gemäß. Der Ausbrud

τηρείν έκ Αρος. 3, 10.

20. Von der Welt sind sie nicht. Das Motiv für die folgende positive Bitte. Gie haben nicht mehr ihr Lebenspringip in ber Welt, fondern wie Chriftus und burch ibn im Bater; barum bittet er, daß fie diefer ihrer göttlichen Geburt und Art gemaß mogen vollenbet werben. — Seilige fie in ber Wahrheit. Erflärungen. 1) Ehrpfoftomus, Enthymius: Mache fie beilig burch die Gabe bes heiligen Geiftes und bie rechte Lehre. 2) Luther: Das: in ber Wahrheit abverbiell erklärenb: mache fie mahrhaftig beilig. 3) Erasmus, Calvin: Entnimm fie ber Gemeinschaft ber Welt. 4) Theophylatt, Lampe: Sondere fie aus für bas Umt ber Bredigt. Dag fie geheiligt werben follen, ift gemäß ber Beiligfeit Gottes B. 11 und bem Sichheiligen Christi B. 19 zu bestimmen. Gott aber ist heilig, indem er sich der ungöttlichen Welt entzieht, um fich in einem göttlichen, toniglich-priefterlichen Bolt au offenbaren, 3 Moj. 11, 44. 45; 1 Betr. 3, 16. Demgemäß heiligt sich Chriftus; er geht in feiner Selbsterniedrigung aus ber Welt, um in seiner Majestät einzuziehn in die Welt. Auf Grund diefer Thatsache sollen die Jilnger geheiligt werden, indem das Wort Gottes, das in ihnen ift, burch ben beil. Beift in ihnen zur vollen Bahrheit, b. h. ju einem einheitlichen Licht, zur prinzipiell fich entfaltenden Licht= und Lebensanschauung und Lebens= macht gemacht wird, die fie immer völliger von ber Welt befreit, um fie als Befreier mit bem Evan= gelium in die Welt einzuführen. Der Ausbrudt: έν τη wird von ben Meisten instrumental gefaßt: mittelft ober traft ber Wahrheit; Meyer behauptet dagegen, es beiße: in diefer ihrer Lebenssphäre der Wahrheit wolle er sie mit heiliger Weihe, b. h. Begeisterung, Erleuchtung burch

lige Beihe in einen miflichen Gegenfat gu ber Wahrheit gebracht. Allerdings muß zu dem Wort, bas bie Bunger icon haben, ber beil. Beift mit feiner Beibe hingutommen, aber um bas Wort für fie zur lebendigen Wahrheit zu machen, die bann Lebenssphäre und Instrument ihrer Beiligung gugleich ift. Die apostolische Beiligung ift aber im= mer sittliche Beiligung und amtliche zugleich. Doch zeigt bie weitere Gebaufenfolge, bag hier bie amt-liche Geiligung betont werben foll. Es folgt bie Begrundung ber Bitte: bein Wort ift Wahrheit. Wahrheit, diesmal ohne Artifel als Prädikat des Worts. Das Wort Gottes ist an und für sich lauter Wahrheit, lebendig, Lichtquelle und Lichttrieb jur vollen Erleuchtung; was es alfo an fich ift, muß es auch in ben Jungern werben. G. Rap.

4, 24; 18, 37; 1 Joh. 5, 16; 2 Joh. 1 ff.
21. B. 18 und 19 enthalten die weitere Motivirung ber gesammten Fürbitte Chrifti für bie Junger. — Gleichwie du mich gefandt haft. Das erste Motiv ber gesammten Bitte, daß Gott bie Inger bewahren und heiligen möge. Er ist ber große einheitliche Gottesbote, in welchem bas gange Apostolat Gottes an die Welt beschloffen ift und ber baffir bie reale Gottesweihe empfangen hat (Rap. 10, 36); von ihm aus follen fie nun zu Aposteln werben, die sich nach göttlicher Weihung in fein Apostolat verzweigen und mit bemfelben in alle Welt binausgehn. S. Rap. 15, 9; 20, 21; 2 Cor. 5, 20. Der Avrist anioreila entspricht theils bem proleptischen Charafter bes hohepriefterlichen Gebets vom Standpuntte ber Bollenbung aus, die ihm im Geiste gewiß ist, theils ber That- fache, daß die Abordnung ber Jünger mit ihrer Berufung schon ihren Ansang genommen hat (Matth. 10), obwohl biese Abordnung, die anch ichon bisher ihre Stufen batte, sich noch fortsetzen sollte in stusenmäßiger Entwickelung bis zur Vollendung, Kap. 20, 21; Matth. 28, 19; Act. 1 u. 2. Das nadws eue ist vorangestellt als Grundlage

und Maß ber Senbung ber Jünger. 22. Und für sie heilige ich mich selber. Das spezifische hobepriesterliche Moment ber Fürbitte als Schluftmotiv. Chriftus ift icon vom Bater geheiligt (Kap. 10, 36), indem er in die Welt ge-kommen ist; er beiligt sich nun selber dem Bater, indem er aus ber Welt durch seinen Tod zum Bater geht für seine Jünger, um ben Grund bagu gu legen, daß fie geheiligt werben konnen. Chriftus heiligt fich für die Seinen. Der Tod Jesu war ein Opfertod der aufopfernden Liebe für die Sei-nen, der sie als Verschnungstod der Heiligung durch den Geist fähig machte, als ein Tod der aufopfernden Liebe zu einer Beihung für daffelbe Lie-besleben in der Belt berief. Der Ansbruck áziá-

נהקרים) ist eine übliche Bezeichnung des

Opferns im Alten Testament, Deut. 15, 19 ff.; 2 Sam. 8, 11; Rom. 15, 16. Berichiedene Erflarungen: 1) Das ayrager bezeichnet in beiden Gätzen das Gleiche; a. ich opfere mich für ste, damit sie wahrhaftig geweiht feien, fich jum Gelbftopfer darbringen, Rom. 12, 1 (Chrysoftomus), b. damit auch sie geweiht seien für die aufopfernde Bruder-liebe (Olshausen u. A.). Tholud macht gegen beide Auslegungen die Paffivform des zweiten Satzes geltend; die aber erklärt sich aus der Natur der

gung (ber Selbstheiligung Chrifti) bezeichnet wirb. c. Die Amtsweihe Chrifti foll die Amtsweihe ber Jünger zur Folge haben (Seumann, Semler u. A.). Dagegen ift bas Prafens. d. Auch auf Geiten Chrifti findet eine Beiligung ftatt, infofern bas Abstreifen ber oaof ein Entnommenwerben ber Weltgemeinschaft ist (Luthardt); wogegen Tholud mit Grund: bies fei weber biblifc, noch richtig. Doch liegt bie Andeutung eines richtigen Geban-tens barin. e. Die Weihung Christi zu heiliger Liebesthat foll die entsprechende Weihung der Jinger zur Folge haben (be Wette). Richtig als ein Moment des Gangen. 2) Das aprageir ist in beiben Gäten verschieden: ich weihe mich dem Tobe, damit sie in der Wahrheit ober auch wahrhaftig geheiligt feien; a. zur Gerechtigkeit im Glauben Luther), b. zur obedientia nova (Calvin, Lampe). Man muß auch bier die beiden Momente des Begriffs: "heiligen" genau festhalten. Christus beiligt sich im negativen Sinne, indem er sich durch seinen Opfertod rein von der Welt scheidet, der Welt gefreuzigt wird und zu Gott geht, positiv, indem er damit die Macht gewinnt, in der Macht des heil. Geistes wieder zu kommen in die Welt. Er heiligt fich aber fo für bie Seinen negativ, indem er fein Leben für fie zur Berföhnung ihrer Schuld barbringt, positib, indem er mit biesem bochften Liebesopfer belebend auf fie gurudwirft und ein Bringip bes Leidens gründet, aus bem sich ihre Marthrleiden entfalten werden, wie ihre Werke ans feinen Werken, Col. 1, 24. Daburch sollen nun auch die Jünger nega-tiv geheiligt sein, indem sie sich der Welt gekrenzigt wissen (Gal. 2, 19) und Gott ihr Leben zum Dankopfer darstellen, positiv, indem sie als Friedens-boten der Welt in ausopfernder Liebe bis zum Marthrertod das Evangelinm verkündigen. Diefes Geheiligtsein in der Gelbstheiligung Chrifti (Tva ώσιν ήγιασμένοι) ift als gleichbebentend mit ber Rechtsertigung burch ben Glauben, wie 1 Petr. 1, 2 von dem sittlichen Sichheiligen und Gebeiligtwerden, was aus der Rechtfertigung folgt, zu unterscheiben. - Geheiligt seien in Wahrheit. Zwei Erklärungen. 1) Das: in Wahrheit ift abverbiell und heißt wahrhaft geheiligt, adn Sas (Chrysoftomus, Beza, Calvin, Bengel, Meyer); a. Gegensatz gegen die jüdische Beihung, die sanctimonia caerimonialis (die älteren Eregeten); b. bie eminente Weihe im Gegenfatz gegen jede andere ayiorns in menschlichen Berhältniffen (Meyer). Es gibt jedoch in der Schrift keinen andern Begriff der apiorns als den alttestamentliche typischen und ben neutestamentlich-realen. 2) Das έν ἀληθεία ift substantivisch zu fassen: in Wahrheit — in der Wahrheit, wie E. 17 (Crasmus nach Aelteren, Buzer, Lücke 2c.). Dagegen Meyer: bann würde der Artikel nicht fehlen dürfen; ohne Grund bernfe man sich auf Kap. 1, 14; 4, 24, es sei bas Wort nach 3 Joh. 1 zu erklären. Allein auch an ber letzten Stelle ist seine Erklärung zweiselhaft. Das Fehlen bes Artifels erklärt fich baraus, baß hier die aligena nicht als selbstständige Ursache, sondern als Medium ober Element der von Christus ausgehenden Wirkung zu begreifen ift. Inbem Chriftus sich heiligt, find in bem Wahrheitssegen, ber von ihm ausgeht, auch bie Jünger geheiligt. Seine Berföhnungsfraft ift bas Wahrheitselement, Sache, namentlich baraus, baß bie zweite Beili- bas in seinem Geiste von ihm ausströmt, um sie gung (bie ber Jünger) als Folge ber ersten Heili- als Geheiligte barzustellen. Daß sie bamit zugleich wahrhaft geweiht find im Gegenfatz gegen alttefta= mentliche Priefterweihen, bedarf feiner Bemerfung.

23. Richt für Diefe aber bitte ich allein. Es folgt nun die Fürbitte für die fünftigen Gläubigen. "Der Blid erweitert fich im Raume und B. 24 auch in ber Zeit." Tholnd. Da V. 24 vom Sein ber Glänbigen in ber Herrlichkeit Chrifti Die Rebe ift, jo ift bas auch ein Blid in ben erweiterten Raum. Zeit und Raum erweitern fich wohl mit einander bis zur höchsten Bollenbung bin. Das Präsens niorevortwo (s. die kritischen Noten) ist lebendige Bergegenwärtigung ber Zufunft. Der Gegenftand feiner Bitte wird nicht erft mit bem ëva eingeführt (nach Grotius u. A.), vielmehr bezeichnet es ben Zweck, bas Ziel wie B. 11. Mitshin ist der Gegenstand der Fürbitte der gleiche wie früher, daß fie in der Welt vor bem Argen bewahrt werden und geheiligt werden in der Wahrheit. Auch hier aber ift bas Ziel bas Einssein. — Da= mit fie Alle Gins feien, dem gemäß 2c. Alfo auch bier ift die Ginheit das Ziel. Erflärungen. 1) Drigenes: Vom letzten Endziel, deus omnia in omnibus, 1 Cor. 15, 28. Davon ist einstweisen noch nicht die Rede, wie B. 21 beweist. Durch diese Cinigkeit, die ohne Zweisel als Einigkeit der Gläu-bigen zu benken ist, sell erst noch die übrige Welt gewonnen werden. Daher 2) die älteren Exegeten: die Einigkeit der Christen im Glauben nud in der Liebe, wie Act. 4, 32; Eph. 4, 4. Also barin erft wird bie Einigkeit ber Chriften erscheinen, bedingt baburch, daß fie ber Welt gefreuzigt find und fich bem Herrn als Liebesopfer darftellen. — Dem ge= mäß, wie du, Bater, in mir und ich ac. Go rein follen bie Chriften mit einander verbunden fein und mit einander vereinigt. Die Arianer ichloffen barans, baß die Einigkeit zwijchen bem Bater und bem Sohne auch nur eine fittliche fei. Die Orthoboren wiesen dies mit ber Bemerfung gurud, bier sei nicht von Gleichheit, sondern von Aehn= lichteit die Rede. Richtiger haben Ginzelne (Chrill, Hilarius, einzelne lutherische Theologen) bemerft, auch die Ginigkeit ber Chriften fei nicht eine blos fittliche. Die Ginigfeit in bem Ginen b. Beift, der in Allen berfelbe ift, ist boch mehr als fittliche Einigfeit. Da Johannes von ber Boraus= setzung einer schlechthin perfonlichen, bynamischen Beltanichauung ausgeht, fo ift gerabe mit bem Ginsfein ber Bersonen auch ihre charafteristische Selbstunterscheibung vollenbet, b. h. biefes Einsfein ift bas gerabe Gegentheil von einer pantheis stischen Verwaschung der persönlichen Unterschiede. Chriftus fpricht biefe Bahrheit auch aus, indem er fein Ginsfein mit bem Bater jum Borbilde aufftellt. So bestimmt fie Eins find, so bestimmt un-terscheiden sie sich von einander. Also dem gemäß follen die Chriften Eins werben in Individuen und Confessionen. Bo feine driftliche Unterscheidung ber Charaftere ift, ba ift auch feine rechte Ginheit. Die Uniformität ift die Negation ber Unität. Da= gegen ift auch das Unterschiedmachen und Unterscheiben zwischen ben Gläubigen ein elementares, robes, schlechtes, wenn es nicht eben bagn bient, bie Einigfeit zu fördern. — Damit auch fie felber in und 2c. Der Zwed ber Bemahrung ber Glänbigen bieß 1) Einigfeit Aller, 2) Einigfeit, wie die Einigfeit zwischen Bater und Sohn, jetzt 3) Einigfeit in ber Einigkeit bes Baters und bes Sohnes. Der 3weck ist dreifach gesteigert: 1) Alle Eins, 2) Eins wie wir, 3) Eins in und. Dies ift bie Einigkeit ber gende ira ju beziehen, fondern abfolut. Da er

Lebensgemeinschaft mit Gott, burch ben beil. Beift im Glauben, durch die Berbindung mit dem ver-klärten Christus im Sakrament, durch die persön-liche Bereinigung mit dem Dreieinigen in der unio mystica. Iren. 5, 1. Filius dei propter immensam dilectionem factus est, quod nos sumus, ut nos perficeret, quod est ipse. Augustin de civit. dei 9, 15: beatus et beatificus deus factus particeps humanitatis nostrae compendium praebuit participandae divinitatis suae. Die leberschreitung ber menschlichen Bedingtheit dieser Bergöttlichung in ber Bergottungslehre mittel-alterlicher Myfiter ift nicht zu beseitigen burch bie überstarke Beionung ber Zeitlichkeit und Kreatür-Bedingtheit des Lebens ber Reben burch ihren Bufammenhang mit bem Weinftod.

24. Damit die Welt glaube. Die Rirche ift fich Selbstzwed als felige Betenntnig- und Rultusgemeinde oder Gemeinschaft ber Beiligen; fie ift aber auch Mittel zum Zweit als Heilsanstalt für die Unmündigen und besonders als Missionsgemeinde für die Welt. Daher das zweite sva, der weiter und weiter zielende Zweck. Der Glaube, daß der Bater Christiam gesandt hat, ist B. 8 als bie rechte Gläubigkeit ber Junger bezeichnet. Der Sinn unserer Stelle also ift: bamit bie Welt zum Glauben tomme. Darnach ift B. 9 gu erklären. Das rechte unmittelbare Gebet für bie Chriften ift bas rechte mittelbare Gebet für die Welt.

25. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben, ih= nen 2c. Die Herrlichkeit, die der Bater Chrifto gegeben, ist der Verklärungsstand (f. V. 5). Diese Berrlichkeit, d. h. die volle Gemeinschaft seines Ver-klärungsstandes (f. Röm. 8, 17) hat er ihnen gegeben, indem er ihnen mit feinem durch den Beift ber Berrlichkeit (1 Betr. 4, 14) gu verklärenden Wort bas Pringip ber zufünftigen Herrlichkeit gegeben hat. Baumg. Ernf. erflart bas gegeben als destinare, worauf auch die Deutung von Meyer hinausläuft, obwohl er fie bestreitet, indem er bie Deutung der Stelle auf die Berrlichkeit bes innern Lebens (Olshauf.), auf bie Kind-fcaft (Bengel), die Liebe (Calov), die Gnade und Wahrheit (Luthardt) verwirft. Nichtiger ist es, die Deutung auf die Herrlichkeit bes apofto-lischen Amtes in Lehre und Bunderthun (Chrysoftomus) abzuweisen, obidon alle Gläubigen auch daran ihr bescheidenes Theil haben. Dieses Wort bes Beiftes, mit bem ber Beift fommt, ift bas Band ber Ginigfeit und bes Friedens, und ift beftimmt, bies Band ju fein. Alfo: bamit fie Gins feien, bem gemäß, wie wir 2c., Ephef. 4, 4.

26. 3ch in ihnen und du in mir, damit 2c. "Appositionelle Auseinanderlegung von queis; nicht isolirt, nicht ein neuer Satz zc." Meyer. Das Leben Gottes in Chrifto burch ben h. Beift begrunbet bas immer reichere Leben Chrifti in ben Gläubigen; biefes begründet ihr Heranreifen zur Mannesgeftalt, gur Bolltommenheit (Cph. 4, 13); biefes führt ihre Ginigfeit berbei; Diefe endlich vermittelt Die volle Befehrung ber Welt, worin fie nicht nur ben Christus erkennt (nicht blos glanbt), sondern auch bie lebenbigen Chriften erfenut in ihrem Werth: und haft fie geliebet, gleichwie bu mid) 2c.

27. Die du mir gegeben haft, die will ich 2c. Die Erklärung Delw ist wohl nicht auf bas fol-

nun nicht um bas, was ber Bater ihm fcon gege= ben bat, erst noch bitten muß, so ift bas Belw meber Gebet (Kuinoel), noch Bunfch (Beza 2c.), noch ein Beten im Bewußtsein seiner egovola (Meper), worin ein gewiffer Widerspruch läge, sondern bie vertrauliche Mittheilung, daß er bas ihm Gegebene von jest an in Empfang nehmen wolle. 3ch will fie baben, b. b. bei mir haben, bie bu mir gegeben baft. D. h. mit ber himmelfahrt Chrifti foll bas Biel ber vollendeten Glänbigen bei ihm im Simmel sein (f. Rap. 14, 1 ff.). — Damit wo ich bin. Nicht ber Inhalt einer Bitte, sonbern bie Consequenz einer vertraulichen Willensäußerung. Man muß beachten, baß bas Gebet Chrifti von bier an nicht in eine menschliche Dorologie Gottes, son-bern in ein göttliches Zwiegespräch Christi mit bem Bater ausläuft. Er nimmt fie im Borgefühl feines himmlischen Standpunktes als Gegebene vom Bater in Empfang. 1) Sollen fie bei ihm fein, wo er ift, im himmel (Meyer fagt bier wieber: in der Baruffe); 2) sollen fie seine Herrlichkeit seben, die ihm der Bater gegeben. Allerdings schließt dies das Mittheilhaben an berselben ein (Meyer; f. Röm. 8, 18. 29). Damit ift aber nicht ausgeschlossen, bag besonders bas Anschauen ber Herrlichkeit Christi ihre Seligkeit ausmacht (DISbaufen). Luther: Diefen Ausspruch follten wir laffen unfer Sauptpfühl und unfer Klaumfeberbette sein für unsere Seele, und mit fröhlichem Bergen babinfahren, wenn bas liebe Stündlein ba ift. — Beil du mich geliebt hast (B. 5). Es ift hier ohne Zweifel wie B. 5 nicht blos von der göttlichen, fondern von der gottmenschlichen dosa Christi in feinem Erhöhungeftande die Rebe, und bem gemäß auch nicht lediglich von ber trinitarisch bestimm= ten Liebe des Baters zu dem Sohne, fondern von bem ewigen Wohlgefallen Gottes an Chrifto im Vorausblick auf sein Wohlverhalten, worin er ihm biefen Erhöhungsftand beftimmte (Mever). Bergl. Eph. 1, 19; Phil. 2, 6 ff.
28. Gerechter Bater! hat ja die Welt 2c. Zwei

Schwierigkeiten liegen hier vor, zuerst die Anrede des Baters mit dinaie, zweitens das nal vor d noopus. Bei Johannes kommt dinaios als Prädikat Gottes noch vor, 1 Joh. 1, 9. Es bezeichnet bort bie gnäbig vergeltenbe Gerechtigfeit. Entscheibenb für unsere Stelle ift aber bas vorhergegangene Wort Rap. 16, 10: um ber Gerechtigkeit willen. baß ich zum Bater gebe. Es ift ber Gerechtigkeit Gottes und Chrifti gemäß, bag eine Scheibung zwischen dem vollendeten Chriftus und ber biesfeitigen Welt in ihrer Berblendung gemacht wird, daß Christus zum himmel erhoben wird. Denn bie Welt hat Gott nicht erkannt, nicht in seiner allgemeinen Natur- und Geschichtsoffenbarung, nicht in ber Sendung Chrifti, und erkennt ihn jett auch nicht in bem Gericht, morin fie von Gott gerichtet wird, indem fie feinen Chriftus richtet, womit alfo Chriftus das Gericht ber Welt trägt. Chriftus aber hat ihn auch als Mensch erkannt in seiner ganzen Offenbarung, ichlieflich hat er ihn barin erkannt und verftanden, daß jest das Gericht ber vergelstenden Gerechtigkeit über ihn kommt. Darum vertrant er fich der Gerechtigkeit auch ale der lohnenben an, bie ihn in ben himmel entritden wirb. Weil aber die Jünger auch erkannt haben, daß er

sein Werk in ber Welt bestellt, auch zu ihm in seinen himmel kommen. "Das Werk ber göttlichen (und gottmenschlichen) Beiligkeit (B. 11) bliebe (jonft) ohne feine lette Bollendung und Offenba-rung" (Meper). Die Offenbarung ber Beiligfeit schlechthin wird fich in der Offenbarung ber Gerechtigfeit ichlechthin bestegeln. Weil aber Chriftus fich dem Bater in feiner ftrafend vergeltenden Gerechtigkeit anvertrant, so vertrant er ihm auch in feiner lohnenben Gerechtigfeit, bie allerdings in ber Befeftigung bes Gegenfates zwifden himmel und Erbe auch wieder ju einer icheibenben wird. Daber ber Gegensat: nai, de, welcher von Berfchiebenen verschieden erklart murbe. 1) Ginen Gegen= fat zum Vorigen bilbend: gerechter Bater, bu bift gerecht, bu gibst folche Guter, und boch hat bie Welt 2c. (Chryfostomus, Mener, Luthardt); 2) eine Folgerung aus bem Borigen in prabestinatianis schem Sinne bilbend: quia justus es, ideo te non cognovit mundus (nach Angustin, Lampe); 3) ci= nen folgenden Gegensatz ankündigend: einerseits, andererseits (Heumann, Lüde, Tholud). Diese sprachliche Fassung von nai, de wird von Meyer bestritten, von Tholud mit Grund gerechtsertigt. Doch halten wir 4) ben Gegensatz bamit noch nicht erledigt. Er blidt auf ben früheren Gegensat gurud : bu haft mich geliebt vor Grundlegung ber Welt. Diefer Gegensatz bes ewigen Chriffus gur reingeschaffenen Welt constituirt bas erste Motiv für feine Erhöhung über bie Welt. Dazu tommt nun auch ber zweite, bamit correspondirende Begenfat, bag bie fündige Welt ben gerechten Bater ja auch nicht erkannt hat, während er ihn ganz er= faunt hat.

29. Und ich habe ihnen beinen Namen. Das erste Motiv sür die Erhebung der Glänbigen in den Mitgenuß seiner himmlischen Herrlichkeit war, daß sie an die Sendung Edristi von Gott gläubig geworden. Dies setzt sich fort in dem zweiten, daß er ihnen den Namen des Vaters bekannt genacht hat und ihnen den server bekannt machen will dis zur vollendeten Offenbarung desselben in der Herrlichkeit. Dazu kommt dann das dritter die Liebe Gottes zu dem Sohne soll and in ihnen sein und damit Christus selbst in ihnen (durch den h. Beist). Das heißt, sie müssen ganz zu Ehristo emporgehoben werden, um vollendet zu werden in der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes, des Baters, des Sohnes und des h. Geisses (f. 2 Petr. 1, 4). Ansther: Daß man des Baters Herz erkenne, jetzt durch's Wort vorgetragen, darnach in jenem Leben öffentlich zu schaften.

# Dogmatifch-driftologische Grundgebanken.

in der Sendung Christi, und erkennt ihn jest auch nicht in dem Gericht, worin sie von Gott gerichtet wird, indem sie seinen Ehristus richtet, womit also Ehristus das Gericht der Welt trägt. Christus aber hat ihn auch als Mensch erkannt in seiner ganzen Offenbarung, schließlich hat er ihn darin crkannt und derschießlich hat er ihn darin crkannt verstanden, daß jest das Gericht der vergelstenden Gerechtigkeit über ihn kommt. Darum verstraut er sich der Gerechtigkeit auch als der lohnen, den an, die ihn in den Himmel entrisken wird. Wells der die Find der Gerechtigkeit auch als der lohnen, den an, die ihn in den Himmel entrisken wird. Wells der die Find der Gerechtigkeit auch als der lohnen, den an, die ihn in den Himmel entrisken wird. Wells der die Find der Gerechtigkeit duch als der lohnen, den an, die ihn in den Himmel entrisken wird. Wells der die Find der Gerechtigkeit duch als der lohnen, den an, die ihn in den Himmel entrisken wird. Wells der die Find der Himmel entrisken wird. Wells der die Gerechtigken Gerundfragen, den über das 17. Kapitel, die genannt werden; hausen der über das 17. Kapitel, die genannt werden; heit über die hohe Werthschützung is der Schultzen. Besten über das 17. Kapitel, die genannt werden ist die genannt werden. Freiling dausen Gewicht sieden über das 17. Kapitel, die genannt werden ist die über die über das 17. Kapitel, die genannt werden ist die über das 17. Kapitel, die genannt werden ist die über die über das 17. Kapitel, die genannt werden ist die über das 17. Kapitel, die genannt werden ist die über die über die über die über die über die Schultzen. Der die über die übe

Theosophie und ihr Verhältniß zur Theosogie und Orthodoxie vorangeht. Ein reichhaltiges Verzeichniß von älteren theologischen und homiletischen Schriften f. in Lilienthals Bibl. Archivarius der Schriften Nenen Testaments, S. 335, wo auch A. H. Franck's Betrachtungen über das hohepriesterliche Gebet zu beachten sind, eben so die Schrift von J. J. Ulrich in Zürich: der geistliche Aaron

(48 Prebigten).

2. Das hohepriefterliche Gebet ift nicht nur bo= hepriefterlich, weil es bie Firbitte Chrifti für fein ganges Gottesreich ift, fonbern auch befrwegen, weil es bas Opfer Chrifti, feine Selbftopferung vollzieht, B. 5. 13 und besonders B. 19. Es ift aber auch ein prophetisches Gebet Christi gugleich, indem es ben ganzen Entwidelungsgang bes Reiches Gottes nach feinen Sauptmomenten und Stabien zeichnet und mit göttlicher Gewisheit verfündigt. Richt minder königlich; Chriftus versetzt fich im Bewußtsein seines innerlichen Sieges über die Welt (Joh. 13, 31), im Glauben in die Consequenz biefes Sieges; nicht auf ben Standpunkt bes jungften Tages oder bes himmelfahrtstages, wohl aber bes Wortes auf Golgatha: es ist vollbracht. Diefer königliche Bug bes hohepriefterlichen Gebets tritt aber besonders B. 24 hervor. Bgl. über bas hohepriesterliche Gebet auch die geistwollen Worte von Braune, S. 388; Stier, die Reben bes herrn Jesu u. A. Es ist noch hervorzuheben, daß alle dogmatischen Ideen hier in der lebendi= gen Darstellung bes Entwickelungsganges bes Reiches Gottes ihren Ausbruck finden. Die Tri-nität (wenn die Lehre vom Seist zurückritt im Buchftaben, fo tritt fie bagegen fachlich um fo mehr hervor), die Gottheit Christi, die ideale Grundslegung der Welt. Das Berfallensein der ungötts lichen Welt in die Macht bes Satans. Der thätige Gehorfam Chrifti. Gein Opfer. Die Bollendung seines Bertes. Die Sendung seiner Apostel. Die Gestalt ber mahren Kirche in ihrer Einheit. Der Stufengang bes Reiches Gottes. Das Ziel ber Berherrlichung Gottes in ber Seligkeit ober himm-lifchen herrlichkeit ber Menschen.

3. Wenn man die entschiedene Selbstopferung Christi in diesem Gebete verstauden hat, so geböte eine Art von Rückfall in unklares Denken oder wülklirliches Vorstellen dazu, dann noch anzunehmen, daß Jesus in Gethsemane diese Opferung selbst wieder in Frage gestellt habe oder um Absendung des Todes selbst gedeten; eben so wie es win Mangel an eraktem driskologisch-ethischem Kackbenken ift, wenn man meint, Christis habe seinen Todesgang durch die Antizipation des Pascha um einen ganzen Lebenstag beschleunigen können mit eigenwilligem Heraustreten aus der durch das Gestez gewiesenen göttlichen Vahn und Ordnung. Ueber das Gebet Christi in Gethsemane s. den Matser

thäus zu ber Stelle.

4. Ans dem göttlich-reichen Gebetsleben Christitauchen wie aus einem Ocean die Perlen der einzesennen wien ihm aufbewahrten Gedet auf. Das Gebet der Bergpredigt filr die Seinen: Unser Bater, die Lodyreisung Gottes beim Abschied aus Galiläa (Matth. 11, 25), die Gedete am Grabe des Lazarus, im Tempelraume, unserhocheriesterliches, das Flehen in Gethsemane und die Gedetsworte des Gekreuzigten: das Bater, vergib ihnen, das Schlusgebet: Bater, in deine Hände 2c., woran sich der Jubelrus: es ist volls

bracht, infofern er nach einer Seite als Gebets= wort betrachtet werden fann, anschließt. Dagu tommen bie Erwähnungen bes Betens, bes Dantfagens, bes Emporfeufzens Chrifti, wie feine Aufforberungen und Ermunterungen jum Gebet, um ihn als ben Fürsten ber Menschheit erscheinen zu laffen auch im Reiche bes Gebets. Er ift ber Fürft bes Gebets auch in ber Art und Weise, wie er sein Gebetsleben verhüllt hat und nur nach Bedürfniß bat bervortreten laffen. Wenn wir fein Wert als ben Baum betrachten, ber in ben Simmel ragt und bie Welt überschattet, so ift sein Gebetsleben bie Burgel biefes Baumes; feine Weltüberwindung beruht auf der unendlichen Tiefe feiner Gelbsidarftellung vor Gott, seiner Selbsthingebung an Gott, feiner Selbstversentung in Gott, seiner Selbstge-wißheit und Macht aus Gott. In seinem Gebets-leben hat sich auch bie volle Bahrheit seiner menschlichen Natur bethätigt. Derselbe, welcher als ber Sohn Gottes bie vollendete Offenbarung ift, ift als ber Menschensohn bie vollendete Religion.

5. Die Berkiärung Gottes burch Chriftum, bie Erlösung ber Welt. Chriftus unterscheibet 1) bie Berklärung bes Baters, die er bereits vollbracht hat (B. 4), 2) die Verklärung seiner eignen Person, welche darauf jest ersolgt (B. 5), und 3) die dadurch zu vermittelnde Verklärung des Baters in dem h. Geifte, welche auch eine thatsächliche Verklärung bes h. Geiftes ift. Die Berklärung ift offenbar bier bie Darstellung in der dem Berklärten eigenen Herr-lichkeit, der Herrlichkeit \*\*ax' esoxyv, d. h. der un-beschränkten Macht und Erscheinung des Geistes, ber Ibee seines Lebens gemäß. Die Berrlich-feit ift bie verwirklichte ibeelle Schönbeit. Wenn aber bie Berklärung Gottes und Christi die Erlösung der Menschheit ist, so folgt baraus, baß diese Erlösung auch die Grunblage ihrer Verklärung ift und die angeeignete Erlöfung her Keim ber Berklärung (ber Geist der Herrlickseit, 1 Betr. 4, 14; das Pfand berselben, Ephel. 1, 14; Köm. 8, 29. 30). Der bestimmteste Begriff dieser Berklärung tritt hervor Phil. 3, 21. Wird der nichtige Leib als solcher verklärt, so wird er den freatürlichen Bedingungen ber Bergänglichkeit ent= nommen, abgelöft von Anfang und Enbe in ber Beitlichfeit, um feiner ewigen Ibee gemäß als ent= schränktes Organ bes Geiftes in ber Unenblichkeit wie in fich felber zu freisen. Bei bem nichtigen Leibe hat ber Ocean ber Luft mit feinem Sauerftoff, ber ben Menschen zu absorbiren sucht, wie bas Eisen, am Ende ein unendliches Uebergewicht über den Kanal der zufließenden, verzüngenden Lebens-traft; die irbische Lebenswurzel stirbt immer mehr ab. Mit ber Berflärung bes Leibes wird vor allen Dingen eine unendliche Berjungungsfraft beffelben gefetzt fein.

6. Dem Verklärungsbegriff entspricht es, daß in dem hohepriesterlichen Gebet die dynamisch eund persönlich e Weltanschauung, welche dem Chrissienthum überhaupt eigen ift und im Svangelium Ivonanes besonders start hervorgehoben wird, in unserm Kapitel hervortitt in ihrem vollendeten Glanze. In Christo sind die Apostel dynamisch zusammengefaßt; er ist ihre Burzel und ihr Stamm, in den Aposteln sind alle fünstigen Gläubigen dynamisch zusamisch zusamisch zusamm, in den Aposteln sind alle fünstigen Gläubigen den namisch zusammengefaßt (Apoc. 21, 14), und in diesen endlich wiederum die ganze Kirche, wie in der Kirche die ganze Welt. Was ist hier die Materie gegenüber dem persönlichen Leben Christi? Bordies

fem eblen "Angesichte" verschwindet bas gange "Weltgewichte." Und weil biese Weltanschauung so dynamisch ift, so ift sie eben auch nicht blos Weltanschauung, sondern Weltersassung und lleberwindung (s. Eph. 1, 19 ff.). Absolut=dyna=misch, das beist aber absolut=persönlich jugleich. Der Werth und bie Bedeutung bes per= fonlichen Lebens tritt hier im vollen Lichte herpor. Die Berklärung bes Baters, die Bicderher= stellung seiner bas ganze Liebesreich begründenden perfonlichen Berrlichkeit ift ber Ausgang und bie Burzel des ganzen Erlösungswerks, sein Name. Run wird der Sohn in seiner erlösenden Person-lichkeit verherrlicht; dann entsaltet sich das person-liche Leben der Apostel, und Alles (das nän), was ber Bater Chrifto gegeben, widelt fich auseinander in die bestimmtesten mavres, benen Chriftus bas ewige Leben gibt. Und eben barum tommen fie gur vollendeten Ginigkeit und Ginheit, weil fie gur vollendeten perfonlichen Artifulirung und Gelbftunterscheidung tommen. Die ungeheiligten Individuen vermengen fich in bemfelben Dage ohne Bucht und Salt, wie fie fich feindlich in Sag entzweien, und auch die Confessionen schwanken noch in gleichem Maße schlaff durch einander, wie fie schroff auseinsander schwanken. In ihrer excentrischen Sinseitigskeit gerade werfen sie sich in die Sinseitigkeiten der entgegengesetzten Confession binein, ftatt ihr eigen= thümliches Charisma in reiner Artifulation aus= aubilben. Die bochfte Bereinigung im Reiche bes perfönlichen Lebens ift die höchste Selbstunterschei-dung jugleich und umgekehrt. Das dynamische Reich als Reich des absoluten Lebens ist das perfönliche Neich als Neich bes Lichts, und Beibes, weil es das Neich ber Liebe ift. Chriftus bittet um die Offenbarung und Vollendung des Liebesreichs.
7. Die Welt ist Babel in ihrer Uneinigkeit; die

Kirche ber Einigkeit ist bas ewige, ibeale Zion; ber b. Geift ift ber Mittler biefer Ginigung. Gin Leib

und Ein Geift. G. auch Eph. 4. 13.

8. Im Uebrigen konnen wir hier nur ben Reichthum an Grundgebanken in Diefem Rapitel punttiren und une babei auf die Erläuterungen beziehn. Zugleich mögen diese Ueberschriften als homiletische Andeutungen gelten: B. 1. Die Verklärung bes Gebets: das Gebet eine Frucht ber wahren Betrachtung und Predigt. — Die Berklärung ber Zeit: die Stunde der Entscheidung ist da. — Das Christenthum die Berklärung Christi. — Die Berklärung Christi die Berklärung Gottes (in dei glo-riam). — B. 2. Die Macht Christi über alles Fleisch soll fich entfalten in der Berleihung des ewigen Lebens an alle Personen. — Das Fleisch soll sich gereinigt wieder in schönen Persönlichkeiten entfalten. — B. 3. Das Erkennen als vertrauenbes ift Glanbe; bas Erfennen als erfennen= des, perfonliches ift Liebe; bas Erfennen als vollendetes, schauendes ist Seligkeit; es ist aber das ewige Leben nach Aufang, Fortgang und Bollendung in allen Stadien. Es ift dem Begriff bes perfönlichen Erkennens gemäß, bag man eben fo febr Gott und Chriftum (unterscheibenb) ertennt, als man Gott burch Chriftum (ben Bater u. Gohn in ihrer Ginheit) erkennt. — Die Gottheit Chrifti und seine Menschheit als Offenbarung ber Gottheit. — B. 4. Es ist vollbracht. Hier ist das: es ist vollbracht am Kreuz ibeell schon mit eingerechnet, boch als Befiegelung bes Berfes Chrifti, währenb

Bert bes Baters in Betracht fommt. - 3.5. Die Bräerifteng Chrifti. Die Selbftentauferung Chrifti. Der status exaltationis des gottmenschlichen Chriftus. Chriftus vor ber Grundlegung ber Welt auch bas Prinzip ihrer Grundlegung felbst, ihr A und D. — B. 6. Das Evangelium eine Offenbarung bes höchften Namens. Die Erwählung ber Jünger a. ewig, b. bedingt (fie haben fein Wort behalten), c. erwählt zum Beften ber Welt. - B. 7. Rur bas Christenthum reiner, voller, ganger Theismus. Der Theismus muß fich im Christenthum regeneriren, das Christenthum in seiner theistischen Ibea-lität ausweisen. — V. 8. Das ganze Leben in den Lebensworten Christi. — B. 9. Die dynamische Bedeutung der Apostel. Die Apostel das reine Medium der Weltbekehrung. Die Wirkung des Berkes Chrifti burch feine ibeale und bynamische Conzentration bedingt. — B. 10. Alles, mas mein, bein: Die Beiligkeit Chrifti. Alles, mas bein, mein: feine Berrlichkeit. Die Berklarung Chrifti in ben Aposiein, Die Grundlegung seiner Berklärung für Die Welt. [Luther fagt, es fei leichter, fagen: Mes, was mein ift, bas ift bein, als das Ungekehrte: Alles, was bein ift, 2c. Aber nur Christus kounte sagen: Alles, was mein ist, das ist bein im ethischen Sinne.] — B. 11. Das Siegesgesihl Christi die Welt überschwebend. Sein Gehen gum Bater lauter Fürbitte. Die Gorge bes Bollenbeten jenfeits für bie Unvollendeten biesfeits. Die Bewahrung ber Jünger ein Wert ber Beiligfeit Gottes. Die Rraft der Bewahrung: fein Rame. Der Zwed: Eins fein; perfönliches Liebesreich. — B. 12. Unmittelbare und zeitlich vermittelte Borsehung. Chriftus die erschienene Borfehung. Borsehung und Freiheit. Der verlorne Sohn und bas göttliche Walten. — B. 13. Der Trost ber Für-bitte Christi der Gebetstrieb der Seinen bis zum Leben bes Geiftes, ber vollfommenen Freude. -B. 14. An dem Bort Gottes entfaltet fich ber Saß ber ungöttlichen Welt. — B. 15. Die Weltverleugnung der Christen nicht Weltflucht, sondern ber Standpunkt in ber Welt gur Uebermindung ber Welt. — B. 16. Geschiebenheit von der Welt, als bie Ursache bes Haffes ber Welt, bas gemeinsame Wahrzeichen Chrifti und ber Chriften. - B. 17. Die reale Ordination der Jünger Jesu. 1) durch die Wahrheit, 2) in dem Wort, 3) als That Gottes. — V. 18. Ihre Sendung: 1) von Christus, 2) durch Christus von Gott, 3) wie Christus von Gott, — V. 19. Die Grundlage der ganzen apostolischen Sendung, ber ganzen Kirche, bie Selbstopferung Christi. — B. 20. Aus der Fürbitte Christi ging bie Bitte für die Jünger hervor, aus biefer die Fürbitte für die Glänbigen überhaupt. — V. 21. Alles Chriftenleben nach seinem Zwed bezeichnet. 1) Ginssein, 2) wie das Ginssein in Gott, Gott in Chrifto, 3) burch bas Einssein in Gott und Chrifto. Die Berrlichkeit des breieinigen Gottes in ber Ge= meinde. Die Ginigfeit ber Rirche, bie Betehrung ber Welt jum Glauben. - 2. 22. Und die Grundlegung der Herrlichkeit der Chriften. Die herrlichteit aller Chriften nur Gine herrlichfeit in ber Berrlichkeit Chrifti. Geben und verschönt Wiederempfangen im Geben ift der Reichthum bes Lebens in bem perfonlichen Liebesreich. - B. 23. Die Berrlichkeit ber Chriften, bie Gub= rung ber Belt gum Ertennen. - B. 24. Die Bollenbung ber Offenbarung ber Berrlichkeit bas Tobesleiben Chrifti bier besonders auch als in dem himmlischen Reich. Die Grundlegung bes

himmsischen Reichs. Seine Erscheinung am Enbe ber Zeit begründet vor Anfang der Zeit in der Liebe Gottes zu dem Sohne. Die Empfangnahme des Erbes Seitens des Sohnes. — B. 25. Die Erkenndarfeit Gottes: 1) schlechthin unerkenndar für die West in ihrer Ungöttlichkeit, 2) bedingt erkenndar und erkannt für die Jünger in den Anfängen ihres Glaubenslebens, 3) absolut erkenndar und erkannt von Christus; diese Erkenntnis das Ziel der Christen, 1 Cor. 13, 12. Die Stufen dieser Erkenntsnis sind zugleich die Stufen des Liebesreichs und des ewigen Lebens (s. B. 3). — B. 26. Die Vollendung des Reichs eine Vollendung des Namens Gottes. Die große Epipkanie. Das vollendete Reich der Liebe auch die Erscheinung der unvergänglichen Schönheit oder Herbristeit.

## Somiletifche Andentungen.

Das Einzelne f. in ben vorstehenden Grund= gedanken. Ueberbas Gange: Das Gebet Chrifti als hohepriefterliches. — Als meffianisches: prophetifch, hohepriefterlich und foniglich zugleich. - Das Gebet um bie Bollenbung bes himmelreichs als ber Offenbarung bes Reiches ber Dreifaltigfeit. 1) Des Reiches bes breieinigen Gottes, 2) bes breieinigen Lebens in Macht (dévapes), Licht (ideelles Wesen) und Liebe (perfonliches Befen: Geben und Rehmen), 3) ber brei Stufen ber Bekehrung ber Welt (an Chriftum glauben, Chriftum erfennen, Die Chriften erfennen), 4) ber breifaltigen Bollenbung: Beiligfeit, Gerechtigfeit, Berrlichkeit. - Die Bitte Chrifti, 1) für fich, 2) für die Jünger, 3) für die Gläubigen überhaupt (wie fie zugleich mittelbar Fürbitte ift für die Welt, welche in das Reich der Gläubigen aufgeben foll). - Die Gründung des himmels auf bie Gerechtigfeit Gottes. - Die brei Abichnitte einzeln. Die Bitte Chrifti für fich 2c. - Das Biel bes Liebesreichs: Die Geligkeit in bem Lobe bes namens Gottes.

Starce: Luther: Die Summe und Ursache bieses Kapitels ift bie: auf eine gute Predigt gebort ein gut Gebet, bas ift, wenn man bas Wort von sich gegeben hat, soll man anheben, zu feufzen und begehren, daß es auch Kraft habe und Frucht schaffe. Ich weiß nicht, wie ftart Andere im Beift fein, aber so beilig fann ich nicht werben, wenn ich noch fo gelehrt und voll Beiftes ware, daß ich sollte ohne leibliche Unhörung und Handlung bes göttlichen Worts Undacht zum Gebet ichopfen. - Beifins: berz und Augen sollen zugleich gen him-mel erhoben werden. — Mein Chrift, soll alle bein Thun wohl gelingen, so fange es mit herzlichem Gebet an und beschließe es auch damit. - Eramer: Gott ift ein verborgener Gott; mare Chriftus nicht in die Welt gefommen, so mare er ein verborgener Gott geblieben, weil ihn aber Chriftus verkläret und offenbar gemacht hat, so können wir nun Gott flar und bell erfennen in bem Gobn. -Macht bedeutet insgemein eine solche Macht, die mit dem Recht vergesellschaftet ist; insbesondere wird es auch gebraucht von der Macht zu herrschen, baber die Obrigkeiten oft Machten genennet werden, 1 Cor. 15, 24; Eph. 1, 21; 3, 10; Col. 1, 16; Dan. 7, 14; s. and Matth. 28, 18; Offb. 12, 10. — Canstein: Wer sich Christo im Geborfam bes Glaubens nicht will unterwerfen zu feinem ewigen Seil, ber wird boch feiner Macht unterwor-

fen zum ewigen Berberben. - Bebinger: Chriftus die Quelle bes Lebens; dürfte barnach! -Ders.: Merke ben Hauptgrund ber Seligkeit, Jes. 53, 11; 1 Cor. 13, 12; 1 Job. 3, 2. — Nova Bibl.: Hat Jesus selbst in der Erlösung keinen anbern Endzwed, als die Ehre und Berherrlichung feines Baters gehabt, wie viel mehr und billiger heißt es bann von ben Glänbigen: Alles, mas ihr thut mit Worten ober mit Werken 2c., Col. 3, 17. - Quesnel: Gott verkläret im himmel, die ibn auf Erden verklären. — Se dinger: Chriftus war getreu in seines Baters Sause (Sebr. 3, 2) und hat uns nichts verhalten; mas ift's benn ber neuen Auffate nöthig? Beg mit bem nothstall und Menschentanb. - Quesnel: Chriftus will keine Diener im Amte bes Worts haben, als bie, welche fein Bater bagu ermählet und ihm felber gum Gigenthum geschenket. — Canftein: Unsere Ermäh-lung zum ewigen Leben ift etwas in Gott Berborgenes; boch fonnen wir biefelbe erfennen, wenn wir Chriftum im mahren Glauben ergreifen und beständig darin verharren. - Wer's mit Gottes Wort nicht halt, ift ohne Gott, ohne Chriftus, ohne Simmel und Seligkeit. - Bas bie Menfchen Gutes haben, wo wollte boch bas anders herfommen, als von Gott, ber Quelle alles Guten? - Derf .: Das Wort Gottes ift bas orbentliche Mittel ber Erleuchtung und Beiligung, wie auch bes Wachsthums und der Erhaltung im Glauben zum ewigen Leben. — Eine driftliche Gemeinde muß für ihre Prediger beten, daß ihnen Gott gebe Verstand, Muth, Freudigkeit, Sieg, gleichwie diese für sie thun. — Der i.: Die Gemeinschaft der Gläubigen gibt einem Chriften ben Troft und Trot, bag er weiß, wo ihn ber Teufel angreift; so greift er nicht einen Finger, fonbern ben gangen geiftlichen Leib Chrifti an, b. i. alle Chriften in ber Welt, ja Gott und Chriftum felbft. - Wenn uns Gottes Rraft im Glauben nicht erhielte, ware es um uns balb geschehen: mit unfrer Macht ist nichts gethan. —
Ders.: Christi Diener sollen allen Fleiß und
Sorgfalt anwenden, in gewissem Maße die zu bewahren, die ihnen anvertraut find. - Ach leider! es gibt auch gottlose Prediger; Gott erbarme fich ber Gemeinde, die folden Birten hat! Webe aber benen, die Andere follen führen und laufen felbst in's Berberben! - Wie munberbar ift es, bag Jefus, ba er auf ben Grangen feines Leibens ftebet, boch noch mit Freuden überschüttet ward, wenn er beren Freude ansiehet, die ihm die Ursache aller Schmerzen waren! D wie groß ift bie Kraft feiner Liebe! — Der haß ber Welt ift ein rechtes Kennzeichen eines mahren Chriften. - Die Prediger, welche nach ber verkehrten Weltmanier Alles mitmaden, beghalb überall beliebt und angenehm find, taugen nicht. — Zeisins: Glänbige Christen, ob sie wohl in ber Welt sein, sind sie boch nicht von ber Welt, beren Sinnes, Weise, Gewohnheit und Gleichstellung, fonbern haben Chrifti Ginn und folgen allein beffen Borbilbe und Exempel. — Bebinger: Go lange ift's nothig in ber Welt, zu leiden, als man nühen kann und soll; Gott soll uns abfordern, nicht unser Berdruß und Wille das Leben abwünschen. - Man muß bas Leben in ber Welt auch als eine Wohlthat erkennen, und beschäftigt sein, so lange man lebt, der Welt zu die-nen. — Zeisins: So lange ein Kind Gottes in der Welt ift, so lange schwebet's in Gesahr, von berselben verführet zu werden; barum ift Beten

und Wachen boch nöthig. — Die Gläubigen muffen ber Welt gefreuziget und bie Welt ihnen gefreuzi-get werben, gleichwie auch Chriftus. — Nova Bibl.: D seliges Wort, welches lauter Kraft, Leben und Heiligung ist! — Wir sind geheiliget einmal, geschehen burch bas Opfer bes Leibes Jesu Chrifti, Bebr. 10, 10. - Das Opfer bes herrn Jefu hat jur Abficht nicht nur ber Menfchen Geligfeit, fonbern auch ihre Beiligung. - Beifins: Wir follen nach Chrifti Exempel nicht allein für uns, fonbern auch für alle Gläubigen, absonderlich für die Leh-rer beten. — Der f.: D welch eine herrlichkeit und Seligkeit ber Kinder Gottes ift es, daß fie nicht nur unter fich, fonbern auch mit bem breieinigen Gott selbst vereiniget sein! Dies sollte ja eines Christen größte Sorge sein. Dazu aber zu gelangen gewiß kein anderer Weg ift, als ber mabre Glaube an bas Wort Chrifti und feiner Apostel. - Die Burbe und Seligkeit ber Gläubigen ift groß. hier ift's ihnen nicht anzusehn, aber wenn's erscheinen wird, so wird's offenbar werben, daß sie gleich sein bem Herrn ber herrlichkeit. — Gerlach: Man empfängt also nicht etwa blos bas ewige Leben burch die Erkenntniß Gottes und Jesu Christi, sondern biese Erkenntniß selbst ist das Leben, ist der Besitz bes höchsten Gutes. Denn bies ift nicht bie Schattenerkenntniß bes von bem Besen losgeriffenen Berftandes, fie ift bas Einswerben bes Erfennenben und Erkannten, in ber also Licht, Leben und Liebe fich vereinigen. — Wie ber Bater und ber Sohn von Ewigfeit unterschieden und boch Gins find burch ben ewigen Geift ber Liebe, ber von Beiben ausgeht, so hat Gott burch ben Sohn eine Welt voll Gegensätze erschaffen, welche sein Beift zu einer herrlichen Einheit in der Liebe stets verstläret. Die Sitnbe hatte biesen einigenden Geift aus ben Menschen verscheucht, Die Gegenfätze in Widersprüche verkehrt und sie von einander, wie von Gott losgeriffen. Aber das ift das Werk Jesu Chrifti, die Bollenbung feiner Erlöfung, bag bie Einheit bes Baters mit bem menichgeworbenen Sohne zu einer Einheit bes ganzen, an ihn glau-benben menschlichen Geschlechtes mit ihm werbe. — Diefes "Beiligen" Chrifti umfaßt baber feinen gangen thätigen und leibenben Gehorfam: bas Opfer seines Willens und das Schuldopfer seiner mit der Sunde ber Welt belabenen heiligen Menschheit; burch bies Opfer wird bie ganze gläubige Menschheit Gott zum Opfer geheiligt. - Jefus bittet auch für die zufünstigen Gläubigen, damit diese mit sei-nen damaligen Jüngern Eine Gemeinde in der heiligen Liebe bildeten. In diesen Worten spricht der Derr das ganze Wesen seiner Gemeinde auf Erben aus. Die Ginheit in bem zerriffenen menfchlichen Geschlechte durch ihre Versöhnung mit Gott wieder herzustellen, war er erschienen. -- Dies ist ein Schauen, woburch ber Schauende Eins wird mit dem Geschauten (1 Joh. 3, 2. 3), wodurch die Herrlickseit des Herrn selbst übergeht in ihn. (Luth.) Du bist je ein gerechter Gott, thuft wohl und recht, daß du folch einen Unterschied machest zwischen benen, die von der Welt find, und benen, die du mir gegeben haft! — Listo: Weil die Jünger ben Beruf haben, himmlisches Leben auf Erben zu verbreiten, so burfen sie von ber Welt nicht gurud-gezogen leben, noch weniger burch ben Tob jetzt schon sie verlassen, desto nöthiger ist daher ihre Bewahrung vor allem Bofen in der Welt. - Branne:

mal ber Gnade Gottes setzt, sonbern zugleich ein Kunstwerk, das Denkmal selbst. So bier gewiß ber Erlöfer, ber bas Bilb Gottes in ber Menfcheit bergeftellt bat und berftellt als ibr Sobepriefter und ihr Opfer. - Un fein Reben ichloß fich bas Gebet. Es ift nothwendig, daß eine gute Predigt ausgehe in ein gut Gebet. Erft fprach Chriftus von Gott gut feinen Jungern, nun rebet er von ihnen gum Bater. Es ift auch in biefem Gebete nur zusammengefaßt, mas die vorangehenden Reben auseinandergelegt batten. — Er hob die Augen bahin, wohin er von Gott genommen sein wollte. Die Stunde bes Leibens verdunkelte ihn in ben Augen berer, bie ihn ansahen als ben, ber von Gott gemartert und geschlagen mare, und vor seinen treuesten Anhängern. Aber er war voll Zuversicht, baß ber Bater ben Gobn vertläre, ibn gu fich nehme, ihm die Berrlichkeit ber erhöhten Wirkfamteit gebe. - Der Unglaube und Aberglaube hatte bes Baters Namen in der Welt mit Dunkelheit bebeckt. Daraus soll bas Evangelium von Jesus Christus, in Geisteskraft verkündigt, ihn hervor-ziehn an das rechte Licht. — Anfänglich war das Leben der Menschen Licht; sie griffen aber über das Leben nach dem Licht der Erkenntniß, wollten wis-sen, ohne zu sein, Gottes Erkenntniß haben ohne göttliches Leben. Das ist die alte Sünde, die im-mer neu noch ist. Dabei waren sie um Leben und um Licht gekommen. Run aber follen fie burch bas Licht ber Wahrheit, die ihnen im Worte bes Lebens findmeise angeboten wird, wieder gum Leben tom-men. — Ja die Luft, ben Willen Gottes gu thun, hilft in die flare Erkenntniß, daß er und feine Lehre aus Gott fei. Darum verachte feine Frommigfeit und Gottesfurcht, ift fie auch noch nicht die drift-liche. — Serz und Serz vereint zusammen. — "Das ist freilich eine rechte himmelsleiter, die auf Erden fteht, beren Spite aber in ben himmel, ja an ben Thron Gottes reicht, als woselbst bie größte Ginigfeit ift. Wir aber muffen nicht bei ber Spite anfangen, sondern barauf sehn, baß wir bie ersten Stufen recht treffen, mithin guvorberft burch's Bort ber Babrheit aus Gott neu geboren und so mit Gott und seinem Leben Gins werben" (Rieger). — Gogner: Run geht's burch ben Tobes-gang, ba mußt bu beinen Sohn fronen mit Ehre und Herrlichkeit, damit du in ihm wieder gepriesen nund gelobt werdest. — Er gibt dieses Leben Allen, die ihm der Bater gibt, d. i. die sich durch des Baters Zug, durch die zuvorkommende Gnade der Welt entreißen, zu ihm ziehen lassen und sich zu ihm im Glauben wenden. — Wir haben es ans bem Munde Jesu, daß dies icon ber himmel auf Erden ift, ben Vater und ihn erkennen. — Darum haben wir den Menschen Jesum Christum kennen zu lernen; benn ber Name Gottes ift in ihm, in ihm wohnt alle Fülle. — Er aber fagt: ich habe meinen Lauf vollendet 2c., sei es jetzt, wie es wolle. Das ift denn das Tagewert, das einem gegeben ift, mozu man von Mutterleibe aus bestimmt ift. Das wird nicht verfürzt, wenn auch dem Vergnügen, die seligen Folgen davon zu sehen, etwas abginge, so geht boch bem Sauptwerke nichts ab, wogn ber Sei-land einen gerufen hat. — Faft alle Prebiger, auch die besseren aus ihnen, machen blos einen Lehrer und Diener aus Chrifto, ber außerhalb uns bleibt, ber uns nur lehrt, was gut ift; fie fagen nicht, baß er inwendig herrschen und felbft gute Werke in uns Der Beter ift nicht blos ein Runftler, ber ein Dent- wirfen foul. - In beinem Ramen habe ich fie er-

halten, fagt er. Es ift ein Unglud, wenn ein hirt bie Deerbe nur in feinem eigenen Namen bewahrt, als ihm angehörig, ju feiner eigenen Shre, burch feine Rraft, nicht als von Gott anvertrautes Gut und zu Gottes Ehre, burch Gottes Gnade und Rraft. — Er hat uns vollfommene Freude vermacht, und zwar bie feinige. Daburch foll bas Werf ber Beiligung in uns vollbracht werben, wie David spricht: ber freudige Geift erhalte mich; erhalte mir bie Gnabe. — Selig, wer ba weiß, bag es beffer ift, von ber Welt gehaft unb bon Chrifto geliebt, als von ber Welt geliebt und von Christo verworfen zu werben. - Die Chriften, fagt Matarius, find Kinder einer andern Welt, bes himmlischen Abams, ein neues Geschlecht, Kinder bes beil. Geiftes, bes Lichtes, Britber Chrifti; fie find nicht von biefer Belt. - Das "gleichwie ich" tann nichts Anderes bebeuten, als bag wir auch ber Belt gefreuzigt und fie uns gefreuzigt fein foll, so wie Jesus, wie Paulus, wie alle mabre Rachfolger Chrifti. - Das Wort muß uns beiligen; es scheibet Alles ab, wie ein zweischneibenbes Schwert, und bas sucht Satan in seinen Knechten immer gur Nebensache gu machen, ober gar aus bem Wege gu räumen. — B. 18. Bergeblich berufen fich Menschen auf biefe Worte Chrifti und auf göttliche Autorität ihres Amtes, daß man fie wie Chriftus achten und hören soll, wenn fie nicht von Chrifto gefalbet, nicht mit feinem Beifte und mit ber Rulle Gottes erfüllt, nicht von ihm gefegnet, berufen und gefendet find, fo wie er bom Bater gesendet war, burch eine innerliche Sendung und Salbung, nicht blos burch äußere Berufung und Inftallirung. — Wer freut fich nicht, bag Chriftus schon vor seinem Leiben in seinem hohepriefterlichen Gebete für ihn gebetet hat? Und er wird allezeit erhört. — Das höchste Muster ist im himmel zwiichen Bater und Sohn, die Rachbildung auf Erden. - B. 21. Die Sache ift fo: es muß fich jeder Chrift so tief in Chriftum hineinglauben, als mare er Christus. Das macht Alles aus, bas macht ben Glauben aus, bas macht alle Thaten aus, bas macht ben Wandel, die Tugenben aus. - Beubner: Des Baters Sache war burch ben Gunbenner: Ves Baiers Sache war durch den Sinden-fall verdunkelt; der Satan konnte triumphiren, die Menschen versührt zu haben; wo blied Gottes Ab-sicht bei der Schöpfung? Der Sohn kam als Er-löfer und machte Gottes Feind zu Schanden und Gott herrlich. Das höchste Ziel ist, Gott zu ver-herrlichen; wer dazu nichts thut, thut nichts.— Ehristus ist der Herr des Menschengeschlechts, er hat unumfdrantte Macht und Gewalt über baffelbe; bas ift viel mehr als Lehrgewalt. Diefe Gewalt aber ift zum Beil ber Menschen; Chriftus foll feine Macht zu ihrer Beseligung gebrauchen. - Ulles, mas du mir gegeben, meine Lehre, meine Bunwas du mir gegeben, meine Lehre, meine Win-berkräfte. Dies Alles, was in Christo war, sür göttlichen Ursvungs halten, heißt an Christum glauben. — Stusenweiser Gang zum Glauben: Unterricht ober änßere Predigt, beifällige Aunah-me, wahrhafte Erkenntniß, d. h. innige, aus Ersah-rung burch Araft bes Geistes. — Deiliger Ba-ter. Wie kann ein christliches Ohr es ertragen, daß biefe heiligfte aller Anreden einem fündigen Menfchen gegeben wirb. — Alle Freude, alle Seligkeit reduzirt sich am Ende ihrem tiefften Elemente nach auf Liebe; aus ber Liebe flieft Freude. Die Solle ift freudenleer, weil fie liebeleer ift. - Chrifti Gebet bermirft ben tho- ju Brieftern macht. - Die Gemeinschaft Jeju mit

richten Bunich, ber Prüfungen und Rampfe in biefer Belt überhoben gu fein. Am bequemften mare es freilich, sogleich ohne Kampf in die himmlische Seligkeit verjet zu werden. Go hatte Chriftus die Apostel gleich mit sich in den himmel nehmen können. Aber wo waren fie dann Christi Apostel geworben? wo mare bie Welt befehrt? mo batten fie ohne Arbeit, ohne Kampf, ohne Sieg im him-mel können Seligkeit haben? Es folgt auch, baß bas effenische, afcetische Berfahren nicht bas rechte ift. - In beiner Babrbeit. 1) Durch bie Babrbeit: bas Wort Gottes ift Mittel ber Beiligung; 2) nach beiner Wahrheit: bie Wahrheit ift Norm ber Heiligung; 3) weihe sie beiner Wahrheit: bem Beruse, für die Wahrheit zu zengen. — Wie be-schämend ist bieses Gebet für kalte Christen! Der Berr gebachte ber fommenben Gefdlechter, und fie gebenken feiner fo wenig. - Es gibt nur ein apoftolisches Chriftenthum, fonft teins; wer diefes nicht haben will, hat gar feins. - Jene Ginigfeit bes Baters und des Sobnes ift also nicht blos Borbild. fonbern mahrer, wirfenber Grund ber Ginheit ber Chriften. Indem fle bem Bater und bem Sobne angehören, mit bem Bater burch ben Sohn vereinigt find, bleiben fie Eins. Ms Kinder eines Baters, burch ben Erftgebornen mit ihm vereinigt, ruhen fie auf festem Grunde ber Einigkeit. - Wenn bie Rirche Christi ba ftanbe als eine harmonische Gemeinbe von Brübern, wo lauter Ordnung, Liebe, Friede walteten, so wäre bies eine in unserer egoistifchen Welt so einzige Erscheinung, daß Jeber gebrungen mare, bier ein Gotteswerf, bas Walten eines böberen Beiftes gu erfennen, und bies ift ber Beift Chrifti. Alle Zweifel und Antlagen gegen bas Chriftenthum mußten verstummen. -Welt tennt bich nicht, fie hat feine Ahnung bavon, bag in Gott ein Meer von Liebe ift. Das hebt aber bie Liebe nicht auf. — Beffer: Dort auf bem beiligen Berge lenchtete fein Angeficht wie bie Sonne, hier leuchtet feine Seele wie die Sonne, und feine Geele ftrahlt als ein ftilles, majeftätifches und jeine Seele jragit als ein jettles, fiazeigeitiges Licht. — "Beil nun das gewiß ift, daß sie mein sind und ich ihr Herr, Meister und Heiland bin, so ist's auch gewiß und kein Zweisel, daß sie bein sind, ja nicht allein jett dein sind, sondern vorhin von Ansang bein gewesen und durch dich zu mir kommen" (Luther). — "Der Bater die Wurzel, Christias der Stamm, der heil. Geist der Saft, die Gläubigen bie ben Saft an fich ziehenden Zweige, bas driftliche Leben bie Frucht Gines Baumes ber beiligen Rirche" (Gerhard). - Freyling haufen: Die oben angeführten Betrachtungen beffelben find mit einem bochft finnvollen Titelbilbe in 2 Abtheilungen versehen. Dben fteht bas Bild bes alttestamentlichen hohenpriefters, ber am Rauchopferaltar räuschert. Darunter bie Worte: welches ift ber Schatten von bem, bas zufünftig war. Unten bas Bilb bes hohepriefterlich betenden Chriftus von seinen Jüngern umgeben mit ber Unterschrift: aber ber Rörper (bas Wefen) felbft ift in Chrifto, Col. 2, 17. - Schmieber ichilbert am Gingang feiner Betrachtungen die feierliche Rube bes vom Bollmond erleuchteten Rachthimmels, ju welchem Chriftus betenb hinaufschaute, und bie feierliche Ruhe in feiner Seele. Wir bürfen ben Raum biefes Werts nicht burch eine Sammlung ber hier uns begegnenben gehaltvollen Aussprüche überschreiten, boch einige jum Schluß: Er ift ber Sobepriefter, ber uns

Selbstbewußtsein zugleich in ihm erfchienen war. - Die Stunde. Es ift hochft bemerkenswerth, wie Jejus für Alles, mas gefchehen foll, Zeit und Stunde, gerade den Augenblick, in welchen es gehört, er= fennt, bestimmt und mabit. (Bang recht, weil er feine Ewigkeit mahrnimmt, fo nimmt er feinen Moment wahr, und es ist wohl ein Grundgebanke bes Predigers Salomo: Alles ist eitel, weil die Menschen in ihrer Citelkeit den Moment nicht mehr wahrnehmen, gemäß bem, bag Alles feine Zeit hat.) — So thut und leidet er immer, was der jedes-maligen Stunde gemäß ist. — Verklärung ist vollkommene Offenbarung ber an fich felbst ober boch beziehungsweise volltommenen Lebensgeftaltung. Eine Knospe wird verklärt, wenn fie ihre Sille erbe ber Miterben Chrifti).

bem Bater mar ein Berhaltniß, bas mit seinem bricht und als Blume hervortritt. — Diese Berrschaft, die ber Bater bem Sohne gegeben, muß ber Sohn fich erwerben, bamit fie eben fo mahr feine eigene fei, als fie eine bom Bater gegebene ift. Denn alle Berrichaft ift nur fo weit eine wirkliche Selbstherrschaft, als fie burd Selbstthat erworben ift. — Wie ber Bater in feinem Gottesreich alle Gottespersonen erfüllet und in jeder gang ift, und wirfet in dem göttlichen Geschlechte, das in ewiger, schaffender Freude waltet, so will Jesus in allen durch ihn geretteten Menschen, die er ihm gegeben hat, sein und wirfen, auf daß seine Freude in ihnen wollfommen sei. Und mit ihm zugleich soll die Liebe, in der ihn der Bater liebt, in ihnen sein (b. h. die Gemeinschaft an der Seligkeit Gottes, das Gottes-

# Sechster Abschnitt,

Der Herr im Kreise der Feinde, als das Licht, von der Finsterniß überfallen; ber erhabene Richter oder das persönliche Gericht, indem er gerichtet wird; siegreich in seinem äußeren Erliegen; wie er sein Gericht hinausführt zum Siege bes Lichts und bes Heils. (Rap. 18 u. 19.)

Chriftus als bas Gericht bes Lichts über ben verworrenen nächtlichen Rampf ber Belt wiber und über seine Berson; seinem Berrather, ben Saschern, bem gewalt-thätigen helfer gegenüber. Die Majestät bes Berrathenen gegenüber ber Richtigteit des Berräthers; die Freiwilligkeit des Leidens gegenüber der Ohnmacht der Höfcher; das Bewußtsein der himmlischen Macht gegenüber der ungesetzlichen Hülfe des Petrus. Die Zurückweisung der Gewaltthat des Petrus und die Richetigkeit und Bedeutungslosigkeit der Anwendung von Gewaltmitteln zu geistigen 3weden.

#### Rap. 18, 1-11.

(Matth. 26, 36-56; Mark. 14, 32-52; Lut. 22, 39-53.)

Da Jesus solches gesprochen, ging er hinaus mit feinen Jungern über ben Bach Ribron1). Dafelbft war ein Garten, in welchen er hineinging, er felber und feine Juns 2 ger. \*Ge fannte aber auch Judas, ber ihn berrieth, ben Drt, benn oftmale fam Jefus 3 bafelbft mit feinen Jungern gufammen. \*Der Judas alfo, nachdem er bie Rriegsfchaar [oneiga] und Gerichtsbiener von ben Sobeprieftern und Pharifaern in Empfang genom= 4 men, fommt dorthin mit Fadeln und Lampen und Waffen. \*Jefus nun, ber Alles 5 wußte, was über ihn fam, trat heraus; und er fagt zu ihnen2): Wen suchet ihr? \*Gie antworteten ihm: Jefum, ben Magaraer. Da fagt Jefus zu ihnen: 3ch bin's. Es ftanb 6 aber auch Judas, der ihn verrieth, bei ihnen. \*Alls er nun zu ihnen fprach: ich bin's! 7 wichen fie zurud und fielen zur Erde. \*Wieberum nun fragte er fie: Wen fuchet ihr? 8 Sie aber fprachen: Jefum, ben Ragaraer. \*Jefus antwortete: 3ch habe es euch gefagt, 9 baß ich es bin; suchet ihr benn mich, fo laffet biefe geben. \*Damit [vollständigft] erfullet wurde bas Wort, bas er fprach: Die bu mir gegeben haft, bon benen habe ich Reinen 10 verloren. \*Der Simon nun - Betrus, ber ein Schwert hatte, gog baffelbe, und fchlug nach bes Sobepriefters Knecht und hieb ihm bas rechte Dhr 3) ab. Der Rame bes 11 Knechtes aber war Malchus. \*Da fagte benn Jesus zu Betrus: Stecke bas Schwert4) in die Scheide! Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat, den sollte ich nicht trinfen?

<sup>1)</sup> Die Recepta und Tischentorf lesen των Κέδοων nach B. C. E. u. v. A.; Griesbach, Lachmann nach Cobb. A. S. d., hieronymus, Ambrofius 2c. (conf. Joseph. Antig. 8, 1, 5) του Κεδοών. Der Plural fcheint aus einem Digverftandniß ber Abidreiber bervorgegangen gu fein: Cedernbach ftatt Schwarzbach.

<sup>2)</sup> B. C.\* D. 10. ESTADEN nai Lépei (Ladmann, Tischendorf) statt Éseldor elner.

<sup>3)</sup> Tischendorf & ragion nach B. C.\* L. 20. (f. Mark. 14, 47).

<sup>4)</sup> Die Recepta; μάχαιράν σου. Das σου fallt nad, entidjeibenden Cobb. aus.

## Eregetiide Erläuterungen.

1. Ging er hinaus. Nicht gerabe aus ber Stabt (Mener), fondern aus dem Weichbilde ber Stadt, bas bis zu bem Bach Kibron reichte. Έξηλθε πέ-

oar. Leben Jesu II, S. 1347 ff. 2. Ueber ben Bach Kibron. Der Bach ein Gießbach, zeinadoos, ein Wabn, Joseph. Antig. 8, 1, 5.

1777, der Schwarze, der Schwarzbach. Man muß bas Ribronthal und ben Ribron felbst unterscheiben, sowie den Kidron als Regenbach und als Quellenbach. "Das Kidronthal ist das bedeutendste Thal im nördlichen Theil des Plateau's der Wifte Juda. Es nimmt seinen Ursprung an ber Rordseite ber Stadt Jerusalem, auf ber großen Wafferscheibe zwischen bem Mittelmeer und bem Tobten Meer, in einer Sohe von etwa 2500 Fuß über bem Meer, umzieht die Nord- und Oftseite ber Stadt und wenbet fich dann am Brunnen Rogel in icharfem Wintel gegen Gud-Often bem tobten Meere gu. Anfangs nur eine flache, mulbenförmige Bertiefung bilbenb, gräbt es sich immer tiefer ein und wird von ba an, wo es sich gegen Süd-Often wendet, zur wilben, unbetretenen, engen Felskluft, Die fich im Guben bes Ras el Feschkah zum Tobten Meere öffnet. Rein Wanderer hat es nach seiner gangen Thalbahn noch burchwandert. Nur in der Mitte seiner Erstredung, zwischen Jerusalem und bem Tobten Meere, ift ein vielbesuchter Punkt, bas Rlofter St. Saba. — Der Bach Kibron, ber bas Thal burchfließt, hat feinen regelmäßigen Bafferlauf, fondern nur Binterströmung, Uebrigens sehlt es bem Thal nicht an beständigen Quellen; so befindet fich am Oftabfall bes füblichen Moria der Brunnen Maria u. f. w., bann bei ber Bereinigung bes hinnom mit bem Ribronthal ber Brunnen Rogel" (L. Bolter). Nach Robinson fließt ber Kibron nicht einmal im Winter fortbauernd; man fann sich mehrere Sabre lang in Jernsalem aufgehalten haben, ohne Waffer in biefem tiefen Bette gufeben. Mis Scheidebach zwischen Jerusalem ober Moria, Zion und bem Delberge, im tiefen, bunklen Thal, hat der Bach, wie das Thal etwas Bedeutungsvolles. Das Thal auf-wärts vom Brunnen Rogel bei Jerusalem heißt bas Thal Josaphat ("ber Herr richtet"). Rach ben Juden (mit Beziehung auf Joel 3, 7), wie nach ben Muhamedanern wird in biesem Thale das jüngste Gericht gehalten werben. Mit bem Uebergang Chrifti über den Kibron, der unendlich wichtiger war, als ber Uebergang bes Cafar über ben Rubikon, war allerdings mit der Eriösung lauch bas jüngste Ge-richt prinzipiell entschieden. Erwähnungen des Ridron: 2 Sam. 15, 23; 1 Kön. 15, 13; 2 Kön. 23, 4. 6. 12; Rehem. 2, 15; 1 Maff. 12, 37; Joseph. Antiq. 18, 1, 5; 9, 7, 3; de bello jud. 5, 6, 1. Zu vergleichen ber Art. Kidron bei Winer und im Wörterbuch für das christliche Soft, die Reisebeschreis bungen, namentlich Robinson II, S. 35 u. A. — Der Ridron führte ichon als Giegbach bunfle, trübe Wellen; in ber Zeit bes Tempelfultus floß ebenfalls bas Blut ber Opferthiere hinein und verdunfelte ibn; baber wohl der Name. Wahrscheinlich war es das jetige Stephansthor ober Marienthor, burch welches Jesus hinabgestiegen war in's Thal, um ben Kibron zu überschreiten (Leben Jesu II,

3. Dafelbit war ein Garten. Ueber Gethsemane

verschiedenen Bezeichnungen. Matthäus: Refus kommt zu einem Landgut, genannt Gethfemane, ähnlich Markus; Lukas: an ben Delberg; 30hannes: bafelbft mar ein Garten.

4. Er felber und feine Jinger. Die genauere Angabe besonders bei Matthäns und Markus.

5. Es kaunte aber auch Judas 21. Damit geht Johannes über ben Kampf in Gethsemane hinweg. Er will ihn in seinem berrlichen Ausgang, ber majestätischen Rube Chrifti erscheinen laffen. - Denn oftmals tam Jejus daselbst. Es war nach Lukas eine Gewohnheit Jesu, babin zu gehn. Daß er sich bort im Gebete sammelte, sagen die Sonoptifer mit einander. Nach Johannes diente ber Ort auch zum Zusammentreffen Jesu mit seinen Jüngern; wohl mit seinen Anhängern überhaupt. Die Notiz "weift auf frühere Festbesuche zurück." Meyer. Bgl. ben Martus, S. 4. Es bient mit bagu, ben argen Charafter des Judas zu beleuchten, daßer barauf rechnete, Jefus werbe in feiner gottlichet Charatterftarte und Gebetstrene auch biesmal it Gethie-

mane ficher zu treffen fein.

6. Nachbem er die Kriegeschaar und Gerichte= biener ac. S. ben Matthans, S. 392, Ed. 1-4. "Nach Joseph. 20, 3, 4 pflegten die Statthilter an dem Feste eine rasis στρατιωτών (auf de Burg Antonia) bei ben Tempelgängen für ben Kal einer Aufwiegelung aufzustellen, und aus diesem Grunde. aus Furcht nämlich vor einer gewaltsamen Befieiung burch feine Anhänger wird ben Juden auch ber ein kommando mitgegeben. Zur Gefangennehnung selbst dienen die sevitischen önngerar des Eynedriums, wie sie schon Kap. 7, 45 zu diesem zwec ausgeschickt waren. Daß das Kommando mt in den Garten hineingedrungen, hat unter diesen Imständen keine Wahrscheinlickkeit." (Nach B. 12 ist bies sehr mahrscheinlich, ba fie bei ber Gefangennehmung sofort mitwirten.) "Die Rohorten waren je nach ben Umftanben von verschiedener Groje. Einige ber unter Titus ftebenben gu 1000 Mann, andere 613 zu Fuß und 120 zu Pferbe. Uebrigeis ist im Sprachgebrauch des Polybius σπείρα = manipulus, der dritte Theil der Kohorte." Tholud.

7. Jefus nun trat herand. Nicht aus bem Garten (Lampe, Meper), wogegen Marfus ziemlich beutlich spricht, auch nicht blos aus ber Tiefe bes Gartens (be Bette, Tholud u. A.), fondern feinem 3med gemäß aus bem Jungerfreise, biesem voran, um ihn zu schützen (L. Jefu II, S. 1456, Schweizer). Dies beutet auch ber Zwed ber Frage: wen suchet ihr? an, B. 8. — Wen suchet ihr? Rach Sug fragte er so, bamit auch bie Tempelbiener seinen Namen ersühren und er somit nicht anonym bei Seite geschafft werden könnte; der Zweck liegt aber im Folgenden offen vor. Sie sollen bei dem bestimmten Bewußtsein, daß sie Jesum greisen wolsen, erschrecken, und sollen durch diese bestimmte Bunktation ihres Auftrags verpflichtet werden, Die

Jünger geben zu laffen.

8. Es stand aber auch Judas. Die Jüngerschaar war in zwei Abtheilungen im Garten aufgestellt, wie eine Bachterschaar. Die brei Bertranten im Sintergrunde des Gartens, die acht andern in der Rähe des Eingangs. Bom Standpunkte dieser nun, den Matthäus theilt, siel es am meisten auf, daß die Schaar, mit Judas an der Spitze, in den Garten brang, vom Standpunfte ber Drei, daß Jejus ber Schaar entgegeneilte. Dazu fam bie Berfchief. ben Matth., S. 385. Beachtenswerth find bie benheit bes Gefichtspunktes, nach welcher bie fynop

tische Tradition und auch Markus, der Schüler des Betrus, zuerst die Frecheit des Berräthers in's Auge fasten, mährend Johannes die majestätische Bereitschaft Christi und seine Treue für die Bereitschaft Christi und seine Treue für die Ausger hervorheben wollte. Zesus kam also dem Anschlag des Indes, ihn mit einem Kuß zu verrathen, in sosen zuwor, als er denselben rein überstüssignachte; was aber nicht im mindesten veranlast, anzunehmen, Judas habe die Berabredung nun auch nicht ausgesührt und der Judaskuß sei eine Sage. Er wurde nur zur sinnlosen Farce dadurch, daß Fesus sch selber angab. Dies also will Fostannes woh andenten, daß unter der großartigen Selfus sch selber angab. Dies also will Fostannes woh andenten, daß unter der großartigen Gelbstdarstellung Jesu der Judaskuß in seiner Abssicht vereitet worden sei. Zugleich, daß er mit den Feinden durch das Bort Christi niedergestreckt sei zursche. IndemBeide an einander vorüberstreisten, wurde derschuß zu einem mißlungenen Zeichen, das kaum zu Stande kam, und der Berräther wurde auf die Luie der Keinde zurückaeworsen.

9. Und fielen zur Erde. Erklärung biefer Thatface: 1) Ein Wunderakt Jeju, wodurch er die Freibeit feiner Selbstübergabe bethätigen wollte (altere Ausleging); 2) die Thatsache sei auf die Jünger gu bezieher, die rudwärts gegangen ware und fich auf bie Erie geworfen hatten, um fich zu verbergen (Baulis); 3) mythisch (Strauß); 4) psychologisch: es sei nicht von einem Hinstürzen Aller bie Rebe. Die Lordersten seien bestürzt worden baburch, baß sie Islus so plotlich gefunden, nicht im Schlaf, sonden wachend, so ruhig sich selbst barstellend; ste seien schon früher vor Ehrfurcht für ihn wie gelähnt gewesen; jett, da fle ihn greifen wollen, habe fle ber Schred ber Ehrfurcht übermannt, und 3urudveichend feien die Ginen über die Andern gefall:n (Liide, Tholud u. A). 5) Es ift auch bier feize berechtigte Antithese, wenn man bas Wunder um die natürliche Bermittelung beffelben, ober bie obeftive bewußte Wirkung Christi und bas subjettie Clement der Chrsurcht und Furcht mit einan-dar in Widerspruch setzt (wie z. B. Meper). Die Birkung ber Gelbstdarstellung Christi konnte diefem nicht unerwartet kommen, also auch nicht unleabsichtigt sein. Das ift das Wunder. Das Wunber Jesu fann aber auch nicht als eine magische Einwirkung auf die Leiber ber Binfturgenden betrachtet werden; es ist vermittelt durch ihren Ge= miffensschred, wie ber Tob bes Ananias, Act. 5 (Leben Jeju, S. 1457 ff.). Tholuck führt verwandte Beispiele an, wo vor einem M. Antonius, Marius, Coligny bie Morber gurudichrecten (S. 408; f. auch heubner zu ber St.). Auf neutestamentlichem Grunde gehören bierher: Lut. 4, 30; Joh. 5, 59; 7, 44 bis 46; 10, 39; Matth. 28, 4; Act. 5, 5; 10, in Bezie= bung auf bas boje Gewiffen; analoge Erscheinungen fanden selbst im Kreise ber Freunde Jesu statt nach Luk. 5, 8; Matth. 28, 9. 17 2c. — Analoge Wirkungen der Offenbarung Jehova's, sowie des Engels des Herrn ober Christi f. im Alten Teftamente in ber Geschichte des Bileam, bes Manoah, des Jesaias, des Daniel, sowie im Neuen Testa-ment zu Anfang der Apotalypse.

10. Wiedernm nun fragte er sie. Diese zweite Frage in Berbindung mit der folgenden Selbstüdergabe Jesu wirkt eben so aufrichtend auf die Schaar, wie die erste Frage und die Selbstdarftelung Zesu niederschmetternd gewirft hat. Auch darin begt eine Analogie mit den Thatsachen der Erschütterung und der Neubelebung durch eine götte

liche Offenbarung, welche die Apokalpptiker ersuhren, Dan. 10, 10; Apok. 1, 17. Diese Männer wurden niedergeworfen durch die Heiligkeit des herrn im Bewustsein ihrer Sändigkeit, aufgerichtet durch seine Gnade im Element ihres Glaubens. Unser Fall hat etwas Aehnliches, in sofern die Tempelbiener einerseits Werkzeuge eines gottlosen, teufslichen Anschlags sind, andereseits aber auch Diener einer bestehenden Ordnung der Dinge und Werkzeuge des göttlichen Waltens.

11. Suchet ihr denn mich. Das Wort Jesu spricht unmittelbar bie Sicherstellung der Jünger aus, theils logisch solgernd, theils gebietend; mittelbar ift es angleich die Entlassung der Jünger aus dem gegenwärtigen äußeren Leidensverdande. Das große Wort hat aber auch einen tieseren hintergrund. S. Jes. 63, 3. Bengel u. A. nehmen ohne Grund an, man habe schon Dand an die Jünger gelegt. Daß man aber freilich dazu geneigt war, beweist die Episode von dem fliehenden Jüngling bei Markus und die den Petrus denunzirende Magd in der Verlengungsgeschichte desselben.

12. Damit erfillet wirde das Wort. Der Ausspruch Christi Kap. 17, 12. Zu der Bewahrung der Jünger vor dem Versorengehn gebörte schließlich auch die Kettung derselben vor der Gefangenschaft in dieser Situation, da die übermächtige Versuchung für Manchen hätte seelenverderblich werden können. (Dieser Jusammenhang nicht verstanden worden von Schweizer.)

13. Der Simon nun - Betrus. Wir beben in ber Uebersetzung ben Zug hervor, daß Johannes sein vielfach bedeutsames our zwischen die Ramen Simon und Betrus mitten einschiebt und bamit ben Simon betont. Dem Simon war es natürlich, ju handeln, wie weiterhin ergablt wird. Bgl. Matth. S. 230; Joh. 21, 15. Die Erklärung bes Umftanbes, baß Johannes allein ben Namen bes Jüngers nennt, ber ben Schwertstreich ausstührte, f. in ber Einleitung, S. 25 u. 244; vergl. Matth., S. 393. Ebenfo nennt Johannes allein ben Ramen Maldus. Mit biefem Schwertstreich wollte Betrus feine Bereitwilligkeit bethätigen, für seinen herrn bas Leben ju magen und fein Gelübbe erfüllen nach Rap. 13. B. 37; und wohl auch eine Losung geben zur Schilberhebung für die Freunde Jeju und für ben Berrn felber. Ueber die näheren Umftande vergl. die Gynoptifer.

14. Jesus zu dem Petrus. Es ist abermals bebeutsam, daß Job, bier nur Petrus (ohne Simon) nennt. Der Ansspruch Epristi gegen die Handlung des Betrus nach Johannes schließt nicht etwa als ursprünglichere die nach Matthäus gesprochenen Worte aus. Das Wort Jesu nach Johannes spricht die freie Uebergabe Jesu nach Johannes spricht die freie Uebergabe Jesu nach Watthaus gesprochenen Worte aus und siedt am stärksen von dem Thun der Menschen ab. Markus übergeht die direkte Mißbilligung, welche Betrus, sein Kübrer, ersahren; Lukas erzählt, wie Christus das Bergehen gut gemacht; Matthäus hebt die theofratischen Momente des Wortes Jesu hervor. — Den Kelch, den mir mein Bater 2c. Bergl. Matth. 20, 22; 26, 39 (Bibelw., S. 287 2c.). Den Kelch zu trinken hat er sich in seinem Gebete heilig verpflichtet.

# Dogmatisch=driftologische Grundgedanken.

1. Die Gefangennehmung Jesu in Gethsemane. Johannes übergeht die Berfügung Jesu über bas

Berhalten seiner Jünger in Gethsemane, bas See- nen, ein symbolisches Einzelbilb, worin sich seine lenleiden, das strafende Wort an die schlafenden Jünger, ben Judastuß, bie Berweisung bes Be-trus auf die zwölf Legionen Engel, die Rechtsvermahrung Jesu gegen bie Baicher, die Beilung bes Malchus bei Lufas, die Spijobe von bem flieben-ben Jüngling bei Martus. Dagegen bebt er berbor, bag Jefus ben Safchern frei entgegenging, bag bie Schaar vor feiner Majeftat nieberfturgte, baß er fich gefangen gab, indem er ben Jüngern einen freien Ausgang ficherte. Er neunt ben Betrus als benjenigen, ber bas Schwert gudte, nennt ben Ramen bes von ihm verwundeten Anechts, Maldus, und beutet mit: ber bas Schwert gezückt, ben Spruch Jesu: sollte ich den Kelch nicht trinken 2c.? auf bas Seelenleiben Jesu zurud. Ueber Gethse-mane s. ben Matthäus, S. 385. 2. Das Gethsemane nach Johannes setzt bas

Gethsemane nach ben Spnoptifern voraus, und bas lettere lugt auf bas erftere fchließen. D. h. im Reiche Gottes tann man von einer großen Giegesgewißheit ichließen auf einen großen Kampf und von einem großen Rampf auf eine große Sieges-

3. Der Uebergang Jesu über ben Bach Ribron ein Schritt von ber bochften welthiftorischen Bebeutung. Ein Ausbrud feiner Gebundenheit im Beift, feiner Willensfreiheit, feiner Bergensentschieden=

4. Das Paradies und ber Garten. Der erfte und ber zweite Abam. Die Schlange und ber Berrather. Die Rieberlage und ber Sieg (fcbließt fich mehr an die innobtische Darftellung an). Sier bat bie ältere Typologie, welche ben Garten Gethie= mane zu einer Antithese bes Barabieses macht, ihre volle Berechtigung, sofern fie fich nicht burch Ginzelheiten in's Spielende verirrt.

5. Der Ueberfall im Beiligthum bes Gebets, ben ber Herr ersuhr, ein sprechendes Zeichen: 1) daß ber Sag ber Welt gerichtet mar auf bas betenbe Berg Chrifti und feiner Gemeinbe, bag man ibn um feiner Frommigfeit willen überfallen bat; 2) baf er auch barin ben Mittelpunft ber Erfahrung ber Gläubigen bilben follte: ber Erfahrung Daniels (Rap. 6, 7), der ersten Chriften, der hu-

6. Jubas mußte ben Ort auch. Wie ben Faliden und heuchlern ihre geiftlichen Erfahrungen jum Berderben gereichen. Er mußte ben Ort. Aber wie schlecht er ben Herrn kannte, bas zeigt seine Ruftung und fein Aufzug mit ber gan-

7. Bei allen Religionsverfolgungen werben Rohorten, Legionen und heere in Gensbarmen, Bolizeisolbaten, Saicher und Benterstnechte verman-

delt.

8. Der Aufzug ber Welt gegen Chriftum und ber Schwertstreich bes Petrus für ihn: Symbole ber Ohnmacht feiner fleischlichen Befämpfer, wie

feiner fleischlichen Bertheidiger.

9. Die Majestät, womit die Selbstbarftellung Christi feine Feinde zu Boben wirft. Gine göttliche Wirkung (f. die Einleitung) und boch menschlich vermittelt. S. Erl. 9. Zugleich ein Ausbruck seiner Freiheit in seiner hingebung, die er nach den Sp-noptikern auch durch eine bestimmte Berwahrung

10. Die Hingebung Christi in die Gefangenschaft

Erlösertreue spiegelt.

#### Somiletifche Andeutungen.

S. ben Matthäus, Martus, Lufas. - Gethfe-mane im tiefften Dunkel und im hellften Licht (Bergleichung ber johanneischen Darftellung mit ber innoptischen). - Gethsemane als Siegesftatte. 1) Die Offenbarung bes vorangegangenen Gieges, a. über bie innere Unfechtung, b. über ben Judas (Rap. 13). 2) Die Durchführung bes gegenwartigen Sieges, a. über ben verleumberiichen Aufzug und über ben Berrath (indem er fich frei ben Feinden stellt), b. über ben Uebermuth ber Feinde (indem er fie gu Boben ftredt und die Junger ficher ftellt), c. über ben fleischlichen Gifer bes Jüngers. 3) Borzeichen und Lebensbild aller kunftigen Siege Christi (freies Entgegengehn bes Starfen, fichere Bergung ber Schwachen, herrliche Burechtweifung ber Leibenschaftlichen, Berftreuung ber Lüge und des Berraths, Entwaffnung ber Gewalt, Ueberwindung der Welt burch das freiwillige Leiben). — Der Bach und ber Garten. 1) Wie gering! 2) wie benkwürdig! - Judas und Betrus in bem Gethiemane bes Berrn. - Es fannte aber auch Jubas ben Ort. Wie ihm auch biefe Renntniß und Erinnerung feines Jungerlebens jum Berberben wird. Das furchtbare Gericht in bem Digbrand ber geiftlichen Erfahrungen. - Die Riffung bes Judas, ober wie fo wohl und boch wie fo schlecht er feinen verrathenen herrn fannte. 1) Geine Bebetäftätte und Gebetstreue und boch nicht feinen Bebetsfegen; 2) feine Dadit und boch nicht feine Uebermacht und Allmacht; 3) seine Unschulb und boch nicht seine Seiligkeit; 4) seine Milbe und boch nicht feine Liebe und feinen Ernft; 5) feine menfchliche Burbe und boch nicht seine göttliche Majeftat. Der Berrather Chrifti ein Berrather burchaus. 1) Ein Berrather am Beiligthum, 2) an feinen Mitjungern, 3) an seinem Bolf, 4) an ber Menschheit, 5) an fich felbft. — Der Berrath am Beiligthum. 1) Wie alle Geheimniffe ber Gemeinde Chrifti burch abtrunnige Glieber an bie Welt verrathen werben, 2) wie alle Anschläge des Verraths vereitelt werden und verwandelt in ein Gericht über die Berräther. - Der Aufzug ber Safcher gegen Jesum, 1) aufgeboten burch lügnerische und wahnvolle Furcht, 2) furchtbar in feinen Waffen und Lampen bem Wehrlosen gegenüber, 3) zum Spott gemacht burch bas Licht ber Wahrheit, womit ibm Chriftus ent-gegengeht, 4) in seiner Ohnmacht erwiesen, 5) in feiner Wirtung beschränkt, 6) freigegeben in feinem Unichlag, aber nur bagu, ben Rathichluß Gottes auszuführen. - Wie Chriftus bie Unichläge feiner Keinde vereitelt, indem er ihnen frei entgegengeht und zuvorkommt [die Anschläge 1) ber Lift (Berleumbung, Lüge), 2) ber Gewalt]. — Die Majeftat, welche Chriftus offenbart, indem er ben Weg feiner tiefsten Erniedrigung betritt. - Die erhabene Geistesfreiheit, womit er fich seiner äußeren Freiheit begibt. — Weßbalb so ruhig, groß in seiner Hingebung? Weil er sich bewußt ift, daß er sich nicht ber Ohnmacht seiner Feinde preisgibt, son-bern ber Allmacht seines Gottes anvertraut. — Die Burbe bes Frommen im Leiden, bas Borgeiden seiner Ueberwindung. - Die Schreden Chrifti. 1) Uriprung: a. Schreden ber göttlichen Beiligfeit, ber Feinde gum Schutz und gur Rettung ber Seis b. Schreden ber menfchlichen Burbe. 2) Birfung: im Gewissen, im Seelenleben, im Mark und Gebein, 3) Zeichen: Anzeichen des innern Gerichts, Borzeischen des bes künftigen. — Wen suchet ihr? — Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. — Die Ersülslung der Schrift, 1) im allgemeinsten Sinne, 2) im speziellsten Sinne. — Der Ausgang der Dinge in Gethsenane: Berrathen, überfallen, gesangen. 1) Christus schein verrathen, aber das Reich der Sinsterniß hat sich selbst verrathen; 2) er scheint siberfallen, aber von jetz an steht er berrschend mitten im Lager der Heinde; 3) er scheint gesangen, aber gesangen ist der Widersacher. — Das Schwert des Simon und der Keld Christi. — Der Simon nahm das Schwert, den Petrus tras die Zurechtweisung. — Die Wehr Christi die Wehr der Seinen.

Starce: Zeisius: Was der erste Adam im Garten durch den Sündenfall hat verdorben, das hat der andere Abam, Christus Jesus, im Garten durch sein unschuldiges Leiden wieder erworben und zurecht gebracht. — Dieses aber gab die Bosbeit bes Berrathers besto mehr zu erkennen, baß er eben an bem Ort, wo er Chrifti Thaten gefeben und die Worte des Lebens gehöret, ihn jum Tode verrieth. - Der Gottlose migbrancht fich oft beffen, bag er weiß ber Gerechten Gin- und Ausgange; man traue, aber schaue, wem, Bf. 57, 7. — Der herr Jesus hat auch biese Art bes Leibens seiner Kinder geheiliget, da fie geschehen laffen milffen, daß untreue Gemuther um ihre Umftande wiffen, Bf. 41, 7. 10. — Niemand ift Chrifto und feiner Bartei gedässiger als ein Heuchler, wenn er die Larve hat algezogen. — Zeisius: Hat Jesus in seinem Leiden sich so oft beherzt bewiesen und ist seinen Feinden entgegen gegangen; was zagest du benn, mein Chrift, vor Welt und Teufel, da bir boch bieser siegende Löme vom Stamm Juda zur Seiten stehet und für dich streitet? - Da der erfte Abam in die Sande ber göttlichen Gerechtigkeit verfallen war, floh er und verftedte fich, und Gott mußte rufen: Abam, wo bist bu? hier aber ruft ber anbere Abam, ba er in der Feinde Bande überliefert werben foll: hier bin ich. — Was ift heut zu Tage gemeiner, als Joabs Gruß und Judas Ruß, Jafobs Stimme und Cfau's Banbe? - B. 8. 1) Beil er fie zu einem größeren Werk wollte bewahret baben, 2) bamit man nicht meinen möchte, baf fein Tod allein nicht genug sei zur Erlösung der Menschen, 3) weil sie noch nicht Kräfte genug hatten, solcher Bersuchung zu widerstehen; 4) wollte er zeigen, daß er Macht und Gewalt über feine Feinde

habe. — Es kommt nicht an auf bie Macht und Menge ber Feinde, sondern auf die Erlanbniß, fo fie von Gott bekommen, uns zu schaden, 2 Chron. 32, 7. - Herr Jefn, wenn uns Welt, Tob und Teufet verschlingen wollen, so sprich bu bas Macht-wort: lasset biese geben! Pf. 105, 15. — Ofian-ber: Gott steckt ben Bersolgungen ein Ziel. — Zeisius: Da Petrus wachen sollte, schlief er, und ba er ruben follte, widerstrebte er durch fleischlichen Gifer; also find wir von Natur allegeit gum Bofen geneigt genug. - Gott regieret auch die Fehler feiner Rinder, bag fein größerer Schabe barans entstebe, als er zuzulaffen beschloffen hat, 1 Dof. 20, 2.6. - Bogner: 3m Garten Eben fiel ber Dlenfch burch Luft und Stolz, im Garten Bethfemane follte er wieder aufgerichtet werden burch Trauer, Angst und Erniedrigung. - Wenn auch bei Kindern Gottes ihre Berrlichkeit manchmal burchblitt und fie fo berzeinnehmende Blide haben, fo muffen fie es nicht migbrauchen und groß damit thun. — Wenn ber Beiland fagt: laffet meine Leute geben, fo muffen die ärgften Feinde bies Wort fteben und feine Leute geben laffen. - Go fiebt Chriftus mitten im Gebränge auf ben Bater und nimmt bas Leiben, bas ihm bie Menschen anthun, nicht von ihnen, sondern aus ber Hand bes Baters, ohne beffen Rath und Genehmigung uns fein haar gefrummt werben fann. - Beubner: Ueber ben Bach Kibron, wie einst David vor Ablasom stob. — B. 4. Diese Frage Jesu bezeugt (also) seine Unschuld und Unerschrodenheit. — Der moralisch Sute wird fich felbft nie verlengnen, auch in Lebensgefahren nicht; er, seiner Würde fich bewußt, wird frei fagen, wer er ift, und auf Gott trauen. Es hat et= mas Erniedrigendes, Entebrendes, wenn man fich felbft verleugnet. — Diefe Worte aber: laffet Diese gehen, sind auch uns wichtig. "Jesus schafft seinen Jüngern völlige Freiheit und Sicherheit; die Kraft dieses Machtwortes zeigt sich noch heute. Der Feind hatte teinen Junger auf Erben gelaffen, wenn dies Wort nicht noch in seiner Kraft ware. Dies Wort macht, baß noch Jünger vorhanden sind, Glänbige, die die Welt wider ihren Willen muß berumwallen sehen und boch geben laffen." Burt, Fingerzeig II, S. 293. - Soll ich zc. Den Frommen von seinen Leiden um ber Bflicht willen gewaltsam zurückalten wollen, beißt, ihn von seiner Ehre und Seligkeit zurüchalten. — B. 12. Gebunben an Sänden war Jesus, ungebunden im Beifte.

B.

Chriftus gegenüber bem hannas und bem Rajaphas. Die Klarheit bes herrn gegenüber ber Juquisition bes hohenpriesters und ber Mighandlung bes Auechts. Die beiben Jünger im hohepriesterlichen Pallast und ber wankende und fallenbe Betrus. (B. 12—27.)

(Matth. 26, 57-75; Mark. 14, 53-72; Luf. 22, 54-65.)

Die Kriegsschaar also und der Oberfte [Oberhauptmann] und die Gerichtsbiener der 13 Iuden nahmen smit einander] Jesum gefangen und banden ihn. \*Und sie sührten ihn') zu Hannas zuerst, denn er war Schwiegervater des Kajaphas, welcher Hohepriester des 14 selbigen Jahres war. \*Kajaphas aber war es, der den Juden rieth, es wäre gut, daß 15 ein Mensch würde umgebracht 2) für das Bolk. \*Es solgte aber Simon Betrus Jesu nach und der andere 3) Jünger. Derselbe Jünger aber war dem Hohenpriester bekannt,

1) Das avron von Tischendorf nach bedeutenden Codd. ausgelaffen.

2) Tifchend. ἀπολέσθαι nach A. C.\*\* u. A.; Ladim. ἀποθανείν nach B. C.\* n. A. Mener: ἀποθ. ift and Ray. 11, 50.

3) Die Recepta, Griesbach, Scholz, Tijchend.: o ablos. Der Art. von A. D. zc. ausgelaffen, von der Mehrheit bezeugt.

und ging mit Jesus binein in ben Sof bes Sobenpriefters. \*Betrus aber ftanb [blieb 16 ftehn] an ber Thur braußen. So ging nun ber andere Junger, ber bem Sobenpriefter bekannt war, und fprach mit ber Thurhuterin und fuhrte Betrus hinein. \*Da fagt nun 17 bie Magb, die Thurhuterin, gu Betrus: Bift nicht auch bu Giner bon ben Jungern biefes Menschen? Derfelbe fagt: ich bin's nicht. \*Es ftanden aber bie Rnechte und bie 18 Gerichtsbiener, nachdem fie ein Rohlenfeuer gemacht hatten, weil es falt mar, und marm= ten fich. Betrus aber ftand bei ihnen ba und warmte fich.

Der Sobepriefter nun fragte [verborte] Jesum über seine Junger und über feine Lehre. 19 \*Es antwortete ihm Jesus: 3ch habe frei heraus geredet1) zur Welt; ich habe allezeit 20 gelehrt in ber2) Schule und im Tempel, woselbst alle3) Juden zusammenkommen, und im Berborgenen geredet habe ich nichts. \*Bas fragft bu mich [cowras]? Frage Die 21 [έρωτησον], die es gehort haben, was ich zu ihnen gerebet habe. Siehe, biefe miffen, was ich zu ihnen gesprochen habe. \*Da er aber folches fprach, gab einer ber Gerichtes 22 biener, ber babei ftand, Jefu einen Backenftreich, indem er fprach: Alfo antworteft bu bem Sohenpriefter? \*3hm antwortete Jefus: Sabe ich übel gerebet, fo lege Beugniß ab 23 über bas, mas übel ift; wenn aber recht gerebet, mas folagft bu mich?

Sannas nun4) fertigte ihn ab [wieder] gebunden zu bem Sohenpriefter Rajaphas. 21 \* Simon Petrus aber ftand noch ba [in berfelben Salle ber hohepriefterlichen Doppelwohnung] 25 und warmte fich. Da fprachen fie nun zu ihm: Bift bu nicht auch bon feinen Jungern Giner? Derfelbe leugnete5) und fprach: 3ch bin's nicht. \*Da fagt einer bon ben Rnech- 26 ten bes Sobenpriefters, ber ein Bermanbter mar beffen, bem Betrus bas Dhr abgehauen: Sab ich bich nicht im Garten bei ihm? \*Wieberum nun leugnete Petrus, und alsbalb 27 frabte ber Sabn.

## Eregetifde Erläuterungen.

1. Die Rriegsichaar alfo und ber Oberfte. Offenbar nehmen Die jubifchen Bachter und Die romifchen Soldaten im Berein Jesum gefangen, wobei jett fogar bie Golbaten unter ihrem Chiliarchen den Vortritt haben. Es ift also eine unrichtige Unterscheidung, wenn man fagt: "jett erft, wo ber Gefangene burch bie Stadt gu führen ift, vereinigt fich wieder bas militarische Kommando

mit ber jubischen Schaarwache" (Tholuck). 2. Bu Sannas guerft. S. ben Matthäus, S. 397. Neber ben hannas i. ben Lufas, S. 43, u. ben Art. Unnas bei Winer (bei Josephus Unanos). Die vorläufige Abführung Jesu zu hannas nur bei Johannes. Berschiedene Annahmen: Da haus bes Hannas habe nahe am Thor gelegen, ober man habe Jesum wie im Triumph zu Hannas geführt; Hannas fei Berborrichter gewesen (Emald); er fei Brafident bes Synedriums gewesen (Lichtenftein als sein Nachfolger oftroirt worden war (L. Jesu II, zeichnet worden. Luther nimmt ein Versehen des S. 1468). Da der Ansdruck von Kajaphas: "Hobes Mbschreibers an, der nach V 14 hätte V. 24 setzen priester sens Jahres, dieses Jahres" (f. Kap. 11, sollen. Offenbar ist aber auch das Berhör bei Handelber Juden Verschreiber, ein ganz andes der Evangelist den Ausdruck als ironische Bezeichs, res, als das Berhör bei Kajaphas nach den Synops

nung bes burch bie Romer entwürdigten Sobenpriefterthums aus bem Boltsmunde aufgenommen ju haben. Mit biefer Bemerkung, fowie mit ber fehr naheliegenden Borftellung, baf ber hobeprie-fterliche Schwiegervater und Schwiegeriohn unter Einem Dache mobnten, wie fie "unter Giner Dede" lagen, bag bemnach ihr gemeinsamer Ballaft eine gemeinfame Aula hatte, worin Betrus bie Berleugnung beging, erledigen sich bie bier auftretenden Schwierigkeiten. Mever behauptet nun (mit Ole-hausen, Ebrard, Bleek, Baumg.-Crusius, Neander, Luthardt), daß nach Johannes die Berseugnung Betri B. 16—18, das Berhör B. 19—21 und die Mißhandlung B. 22. 23 in der Bohnung des Dannas gewesen, mit Recht; ebenso, daß man nicht mit ber alteren Sarmonistif annehmen fonne, B. 15 fei schon die Abführung zu Rajaphas vorausgesetzt. Tholud bagegen beharrt bei ber Annahme, bie Borftellung vor Hannas sei nur vorübergebend erwähnt, was ichon bas πρώτον erfennen laffe; n. A). Alles ohne Evidenz gegenüber der von Jo- ber Avrist & 24 sei also als Plusquamperfelt zu bannes selbst nahegelegten Annahme, daß er den lesen (nach Calvin, Lücke, de Wette, Hase u. A.), Inden noch im legitimistischen Sinne als der ei- trothem, daß dies von Meyer als "gewaltsam", gentliche Hohepriester galt, nachdem ihnen Kajaphas von Ebrard und Bleef als "halsbrechen" ist be-

<sup>1)</sup> Meiftbeglaubigt λελάληκα (Lachmann, Tischendorf) gegen έλάλησα.

<sup>2)</sup> Der Art. Th vor ovvay. fällt and.

<sup>3)</sup> Die Lesari πάντες (Griesbach, Ladmann) durch A. B. C.\* 2c. gegen ein zweites πάντοτε (Tischendorf nach E.

G. H. 20.) und gegen πάντοθεν festgestellt. 4) Die Anstaffung des our (Codd. B. C.\* L. X. A., Ladmann) ideint eregetisch. Das johanneische our ift aber hier gang bezeichnend. Andere exegetische Auffaffungen brachten de und xai.

<sup>5)</sup> Das ovv ift hier nicht hinlänglich beglanbigt (E. G. M. 26.); auch nicht paffend.

Lange, Bibelmerf. R. T. IV.

tifern. Fitr Johannes lag bas Hauptgewicht auf bem Borverhor bei Bannas, für Matthaus und Markus auf dem amtlichen Sauptverhör bei Rajaphas, für Lufas auf bem legalifirenden Schlugverbor am Morgen. S. ben Matthäus, S. 397. Die Unnahme einer Differen; von Mener, Baur u. A. fällt nach dem Obigen weg; auch bei Euth. Zigab., Cafanbonus, Stier, Ebrard, S. 541. "Man hat erfunden (fagt Meyer), Hannas und Kajaphas hätten ein Haus bewohnt." Eine sehr nabegelegte, mabricheinliche Conjeftur, welche in einfachfter Weise eine Schwierigfeit löft, ift etwas Unberes als eine Erfindung.

3. Kajaphas aber war es, der den Juden. Wozu diese Rotig? Indem der Evangelist berichtete, baß Jejus zuerft zu bem Hannas abgeführt worben sei, fündigte er bereits an, baß er auch bem Raja-phas werde vorgeführt werden. Er will aber sofort andenten, welches Schickfal Jesu bei den Beiden bevorstand. Es war ein schlimmes Zeichen, daß man ihn bem Rajaphas vorfiihren wollte, ber ihm schon bas Todesurtheil gesprochen hatte. Es charatterifirte aber auch die Reindschaft bes alten Sannas, daß man ihn nech eher zu biefem brachte als jum Rajaphas; wogn bie Bemerfung fam, bag er ber Schwiegervater jenes meifiasmorderifden Raja-

phas mar.

4. Und der andere Jinger. Bescheibene Gelbftbezeichnung bes Joh. wie Kap. 20, 2. 3. 4. 8, vgl. Rap. 1, 40. Der Urtifel fehlt nur bei A. D. 2c. Unf bas Fehlen bes Artifels gründen fich mehrere unhaltbare Spothesen: 1) es sei ein unbekannter Bilinger gemejen (Augustin, Calow, Gurlitt); 2) ein Bürger Jerusaleins (Grotius); 3) Judas Icharioth (Beumann). Die Rotig, daß alle Junger geflohen, widerstreitet nicht ber fpateren Ermannung berfelben, und der Rudtehr Ginzelner. Es charafterifirt die Freundschaft der Beiden, Betrus und Johannes, daß fie hier freiwillig zusammengehn, nicht in amtlicher Sendung. Petrus ift junachit der Borganger. Un ber Strafenthur bes Sofes (ber av-Lela Ivoa) aber verandert sich die Stellung. Johannes wird in den Sof eingelaffen, weil er dem Hohepriefter befannt ift, mahrend Betrus brangen bleibt. S. Matth. S. 397. "Die Befanntschaft bes Johannes mit bem Hohepriefter gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn nach Rap. 19, 27 anzunehmen ift, bag er in Jerufalem ein hand befeffen. Daß bei den Juden ftatt der Pförtner Pförtner innen gewesen, zeigt auch Upg. 12, 13." Tholuck. Joseph.

5. Und führte Petrus hincin. Hämlich Johannes, nicht die Thurhuterin (nach Grot. n. A.)

6. Bist nicht auch du? "Das nai hat die Boraussetzung, daß Johannes, ben fie gleichwohl Befauntschaftshalber mit eingelaffen hatte, ein Schu-Ier Jesu fei." Meyer. Nach Markus fagt fie bas erft, nachdem fie ihn fixirt hat, nach Lufas, nachbem fie ihn figirt hat beim Licht. Daraus scheint sich zu ergeben, daß sie jetzt zweiselhaft wird, ob sie ihn habe einlassen bilrfen, ober ob sie ihn nicht bennneiren müsse. Dieser Umstand würde aber bie Voraussetzung von Meyer zweifelhaft machen; nach welcher die Frage ber Magd gang arglos gewesen ware. Jedenfalls icheint fie nicht ichon aus von den Jingern diefes Menfchen. Berächtlich.

Johannes fei mit in bas Junere bes Saufes gegangen, b. b. in ben Berborfaal ans ber Salle. Dies ift unwahrscheinlich, obschon er eine Stellung batte, Die ibn mahrnehmen ließ, mas im Gaal

wie in der Salle vorging.

7. 36 bin's nicht. Heber bie brei verschiebenen Berlengnungen bes Betrus f. ben Matth. G. 403 n. 404. "Es tann auffallend fein, daß Joh. unbehelligt bleibt, mahrend die Anfechtungen bei Betrus fich wiederholen: weniger aber durfte mit Lange ber Grund in ber furchtsamen Berlegenheit Dieses Idingers als in der Dreistigkeit zu suchen jein, mit welcher er unter bas Befinde tritt." Thol .: Inbeffen ift eine gemachte Dreiftigfeit ein charafteristisches Symptom der Furcht.

8. Petrus aber ftand bei ihnen. Dag er balb ft and und bald faß, fcheint eben fo für feine innere Unruhe gu fprechen, wie bie Bermegenheit, baf er fich mitten unter die Anechte und Baicher mischte,

und an ibrem Hoblfener wärmte.

9. Der Sohepriefter unn. hannas. Das Berbor des hannas geht in ichlaner Berechnung von dem Allgemeinsten aus. Zuerst tommen die Junger ober die Unhänger in Frage. Dann die Lehre, burch bie er fie gewonnen. Er will ermitteln, mas man von dem Anhang Jeju zu denken, etwa auch gu bejorgen habe, und Anhaltspuntte gewinnen. Offenbar aber geht er von der boswilligen Boraussetzung aus, Jejus habe eine geheime Berbindung gestiftet burch gebeime Lehren, wie fich bies aus der Antwort Jejn ergibt. Der Unterschied Diejes Berhörs von dem folgenden bei Rajaphas liegt auf der Sand. Dert jollte gleich conftatirt werben, er fei ein öffentlicher Läfterer wider bas Beiligthum 2c.

10. 3d habe frei herans geredet gur Welt. Meyer: παόδησ. ift subjettiv zu fassen: ohne diuchalt, nicht öffentlich, was es nicht heißt, Wenn aber babei fteht gur Belt, fo ift bas mittelbar die stärtste Bezeichnung ber Deffentlichkeit. Der Ansbruck gur Welt meint gunächst bie jubische Welt und charafterifirt sie nach den beiden Centralpunkten ber Deffentlichkeit: in ber Snnagoge und im Tempel. In der Synagoge, ift mohl näher bestimmt burch bas nartore, gu aller Zeit; im Tempel, burch ben Zujat, woselbst alle Juden zujammen kommen. Beides heißt: im vollen Zusammenhange mit ber Synagoge und bem Tempel; es ift also vorausgesetzt, daß auch Die Berge, Feld = und Seepredigten Jefu Diefen Zusammenhang bewahrt haben. Und im Berborgenen geredet. Dieje Borte ftehn nicht im Biberiprud mit Matth. 10, 27, ober mit ber Thatsache, daß Jesus in vertraulichen Unterredungen die Bünger belehrt. Die Warnungen vor den Pharifäern in der Bergpredigt 3. B. hat er felbst öffent= lich im Tempel wiederholt, und Matth. 10, 27 je= des vertrauliche Wort bezeichnet als für die Deffentlichkeit bestimmt. Was Jejus hier in Abrede ftellt, ift die Boranssetzung bofer, sektirerischer ober emporerischer Beimlichkeit; bamit charakterisirt er aber anch die Absicht ber Frage bes alten Inquifitors und zerreißt das Netz feiner Infinnation. Die Synagoge ift collettivisch als einheitliche Inftitution gemeint, also weder nach be Wette nur ber Berbindung des Petrus mit Johannes allein von den Synagogen in Jerusalem, ober nach Thoauf feine Jungerschaft geschloffen zu haben. Giner lud von ben Sonagogen ber Proving bie Rebe.

11. Was fragst du mich. Diese scharfe und Nicht mitleidig (Chrysoft. u. A.). Meyer vermuthet, ausführliche Abfertigung hatte der Hohepriester verbient; fie bient aber auch bazu, feine Intention Berleugnung. Es warnach Matth. in bem Moment,

12. Gab einer ber Gerichtediener, der babei stand. Diese Mighandlung Jeju ift von ben Miß= handlungen, die er im Berhor bes Rajaphas nach feiner Berurtheilung erfuhr (Matth. 26, 67), ju untericheiben. Go wie biefe wieber ju unterscheiben find von den Mighandlungen, die Lufas erzählt, Rap. 22, 63. 64; obidon Matth. die beiden letteren Afte zusammengefaßt hat. Die Dighandlungen, welche Lufas erzählt, fielen vor, mahrend Jesus nach der Berurtheilung vor Rajaphas in der Nacht im Urreft gehalten murbe bis zu bem Endverhör, das nach dem Gesetz zur Tageszeit am Morgen ge-halten werden mußte. Also antwortest du dem Hohepriester? Das Berbot 2 Mos. 22, 28 war von ben Juben jur Satzung einer bigotten Berehrung ber Oberen, namentlich bes Hohepriefters ausgebilbet worben. Der Gerichtsbiener wenbet es in unferm Falle mit Unverftand, heuchlerischer Augendienerei und Robeit an. Rupert: fortis percussor, mollis adulator. Bergl. Act. 23, 2. 13. Habe ich übel geredet. Die Antwort Christi

entspricht in flarer Geiftesgegenwart ber Situation. Er fteht im Berhör. Wenn er alfo bier Schlimmes rebet, fo mag ber Migbilligenbe als Antläger und Zeuge wider ihn auftreten. Das paorionsov heißt also nicht blos: beweise es, sondern tritt als Renge bawider auf. Anklagen und Zengen fteht bir bier zu, aber Richten nicht, noch weniger Strafen vor gesprochenem Urtheil. Mit biesem Sat ertennt Chriftus ihm bas Recht ber Untlage gu, mit dem zweiten verweist er ihm das Unrecht der Mißhandlung. Der ganze Ausspruch zeigt, wie der Spruch Matth. 5, 39 im Geiste zu deuten und anzuwenden ift. Indirekt trifft sein Berweis auch ben Sohepriester, der die Mighandlung dusbet.

14. Sannas nun fertigte ihn ab gebunden. Das Borverhör war zu Ende mit dem Resultat, baß Sannas mit feiner liftigen Inquisition gu Schanden geworben mar. Dies hatte aber jo menig Einbruck auf ihn gemacht, bag er nun ben herrn gebunden (bas foll mohl beifen, nachdem er ihm die Fesseln wieder hatte anlegen lassen) in bas förmliche Berhör bei Rajaphas weiter fandte. Darin, daß er ihn gesesselft weiter schickte, lag ein sprechendes Zeichen, daß er seinen Tod wollte. Auch wurde der Umstand, daß sich herausgestellt hatte, man könne Jesum nicht zu einem geheimen Berschwörer stempeln, weil er sich auf die Oeffentlichkeit seines Wirkens berief, bazu benutzt, baß man jetzt falsche Zeugen wiber ihn ausbot, die ihn wegen einer öffentlichen Ausjage anklagten. war eine Aussage, die er vor den Ohren der Oberen gethan batte (Joh. 2), die diese nicht vergeffen hatten und leicht verdrehen konnten.

15. Bu dem Sohepriester Rajaphas. bas nun folgende amtliche Berhör bei Rajaphas S. ben Matth. S. 397 ff. Ueber bas britte formale Berhör am Morgen, S. Lut. S. 360.

16. Simon Betrus aber ftand noch ba. Die Halle für beide Verhörfäle muß also die gleiche gewesen sein. S. die Erl. 2. Ebenso Lut. 22, 54. Entas weiß nur von einem Sause bes Hohepriesters. Vielleicht war es eine Amtswohnung, von welcher Kajaphas seinem Schwiegervater eine Abtheilung überlaffen hatte.

17. Da fprachen fie nun gu ihm. Dies bie zweite mistischen Barteimefens. Die Juden muffen ben

flar zu machen, seine List zu entlarven und zu als Petrus sich von dem Kohlenfeuer entfernen wollte, um der Thorhalle zuzugehn; und sie frag-

ten ibn auf die Anzeige einer andern Magb hin. S. Matth. 26, 71; Mart. 14, 68; Lut. 22, 58. 18. Einer von den Knechten des Hohepriefters, der ein Verwandter. S. den Matth. B. 73; Mart. B. 70; Lut. B. 59. Ohne Grund läßt Meper diesen Rnecht früher außerhalb bes Gartens fteben bleiben. Befihalb follte er nicht einer von ben Safchern gewefen fein? Betrus ift ihm im Garten aufgefallen; baß er ben Schwerbtftreich geführt, icheint er jebenfalls nicht bestimmt bemerkt zu haben. Johannes läßt die Steigerung ber Gefahr in ben Beschuldigungen bestimmt bervortreten. Erft ift es eine eingelne Magb, bie ihn blos zweifelnb fragt. Dann find es die Gerichtsbiener am Roblenfener, bie ibn bestimmter fragen. Endlich ift es ein Bermanbter des Malchus, bem er bas Ohr abgehauen, ber ihn wiedererkennen will, als Ginen, ben er ichon im Garten bei Jeju gefeben. - Bahrend nun Johannes die Steigerungen ber Berfuchungen anschaulich barftellt, läßt er die Steigerungen ber Berfculdung des Petrus, welche von Matthäus am ftartften bargeftellt werden (einfache Berleugnung, Ub-ichwörung, Selbstverwünschung), und die auch Martus ftart hervorhebt, zurücktreten, ähnlich wie Lutas. Dies gibt ein gang anderes Bilb von bem Berhältniß bes Paulus und bes Johannes zu Petrus, wie es die Lübinger Schule erdichtet hat. Matthäus ber Judenapostel und Markus ber Schüler bes Betrus ftellen bie Größe ber Berleugnung Betri am rückfichtslosesten bar; Johannes und Lutas am milbesten; und ganz besonders eben ber Pauliner. 19. Und alsbald frähte der Sahn. Den ersten

Sahnenichrei nach ber erften Berleugnung hat nur Martus berichtet B. 68. Auch barin liegt eine Erschwerung bes Falles Betri, über welche Joh. binweggeht. Ebenso geht er hinmeg über den vergeblichen Bersuch bes Betrus, sich zu entfernen, ber ihn fo gang in dem Zustande ber Berwirrung und

Sülflofigfeit erscheinen läßt.

### Dogmatifd-driftologifde Grundgebanken.

1. Bon Johannes erfahren wir ben genaueren Hergang ber Berleugnung bes Betrus; befonbers ihre Beranlaffung und bie Allmählichkeit ihres Berlaufs. Nicht minder das überaus wichtige Borverhör bei Sannas, worin ber alte ichlane Sierarch ben herrn in ben Bormurf ber Gebeimbundelei gu verstricken suchte. Dagegen übergeht er bas Saupt= verhör bei Kajaphas, ebenso die formale Schluß- sitzung am Morgen, welche Matthäus anbeutet, Lutas erzählt. Die Erzählung ber Berleugnung bes Petrus ift bei ihm dronologisch und wohl auch lotal genau bestimmt; fie zieht fich burch bie lange Beit ber Bernehmung Chrifti bei Sannas und Rajaphas hindurd; bas Lotal ift ftets daffelbe (G. bie Erl.). Dagegen ift fie nach ihrem Schluß und Ausgang von den Synoptitern zusammengefaßt und folgt in Diefer Geftalt bei Matthaus und Martus paffenb nach bem Hauptverhör bei Rajaphas, mährend fie bei Lukas eben so richtig bem Morgenverhör vor= angeht.

2. Das Berbor Jesu bei bem von ben Römern abgesetzten Sannas eröffnet einen tiefen Ginblid in ben Charafter und bas Berhalten eines legitis Rajaphas als ben legalen Sobepriefter gelten laffen; fie hören aber nicht auf, ben hannas als ibr legitimes Oberhaupt zu betrachten; Hannas und Rajaphas aber haben fich biefem Boltsgeifte bequemt, und in einer Beife eingerichtet, welche biefes Treiben begunftigt. Und biefer alte legitimiftische Beheimbunbler will Chriftum gu einem repolutionaren Geheimbunbler ftempeln!

3. Die Verbindung der römischen Solbaten mit ber Tempelwache bei ber Befangennehmung Chrifti, ein Bild bes gemeinsamen Antheils ber beibnischen und judischen Welt bei ber Rreuzigung Chrifti.

S. Luf. 23, 12 und Act. 4, 26.

4. Ein Rug ber Größe bes Johannes, bak er es nicht nöthig findet, fich über feine feltfame Befanntschaft im Saufe bes Sobepriefters zu rechtfertigen.

5. Petrus und Johannes im Sause bes Sobepriesters. Ober si duo faciunt idem etc. Betrus war mit bem Bewußtsein eines burgerlichen Bergebens an bem Malchus belastet. Das machte feisnen Stand unsicher. Johannes fehlte barin bei seiner guten Absicht, baß er sich nicht genug in die gefährliche Situation bes Betrus verfette.

6. Das Berhör bei Hannas ein Typus bes immer wiederkehrenden Anschlags bierarchischer Regierungen und Geifter, zuvörberft bas Chriftenthum überhaupt, bann ben Protestantismus, meiterhin alles entschieden evangelische Gemeinschaftsleben ber Gebeimbilnbelei, ber Revolution, gebeimer Verbrechen und verbrecherischer Anschläge zu bezüchtigen. Wie fich aber Chriftus mit Bernfung auf feine öffentliche Birtfamfeit gegen biefe Infinuation verwahrt hat, so nach ihm alle seine wah-ren Bekenner. hiermit ist aber auch ausgemacht, wie entschieden bas Chriftenthum sich losgesagt hat von allem unlauteren geheimen Treiben schwärme= rifder Beifter und Getten.

7. Das Wort Chrifti auf ben Badenftreich bes Angendieners in Gerichtsbienertracht hat nicht nur eine driftologische, sondern auch eine hermenentische Bebeutung. Es zeigt, wie feine Worte, namentslich Matth. 5, 39 im Geist zu beuten find. Das Wort ber Gelaffenheit, Geistesklarheit und milben Burechtweifung ift gleich bem Darbieten bes anbern

8. Die Steigerungen ber Anfechtung bes Petrus treten besonders bei Johannes ftart berbor, und laffen fo feine Schuld in milberem Lichte ericheinen. Die erste Berleugnung ereignete sich mahrend bes Berhors bei hannas, die zweite und britte erft während des Berhörs bei Rajaphas, nachdem Chriftus gebunden zu demselben abgeführt worden war, und die Aussichten für ihn also schon sehr schlimm ftanben. Dazu tam, bag bie britte Unfrage ben Betrus in Gefahr brachte, als ber Schulbige erkannt zu werben, ber ben Maldus verwundet hatte. Die Reue bes Betrus läßt Johannes aus ben fpäteren Beichen ber Befehrung beffelben beutlich genug bervorgehn. Es bleibt außerdem immer bemertenswerth, baß Johannes zur Warnung bes Petrus nichts scheint gethan zu haben. Stand er ihm nicht nahe genug, oder traute er ihm in bem praktischen Berhalten zu viel zu; jedenfalls hat er sich bei sei= ner Darstellung nicht über ihn erheben wollen.

# Somiletische Andentungen.

ber vereinten römischen und judischen Autoritäten ber alten Welt. 3) Ein Gericht, in welchem bie Berrlichkeit ber alten Welt felbft gefangen und gebunden erscheint. — Der Strick, ober bie Banbe Chrifti, ein Anzeichen ber Banbe ber Welt. — Die Sinmitthigkeit des Sannas und des Kaja-phas. — Das geheime Inquisitionsgericht bei Hannas, gerichtet auf die Ermittelung geheimer Bergehen Christi: ein Bild des Lebens. — Die Lei-ben Christi unter dem hierarchischen Parteiwesen. Wie ber weltkluge Staat gern ein Ange gubriidt über bas Treiben gesetwidriger vornehmer Barteien. - Ueber bie Berleugnung bes Betrus f. den Matth. S. 405: Mark. S. 152: Luk. S. 358. - Betrus und Johannes im Saufe bes Sobepriefters. - Das Maß ber Freiheit für ben Gintritt in die weltlichen Rreise ift für die Chriften verschieben: 1) nicht für Jeben bas Gleiche, 2) nicht bas Gleiche bei allen Stimmungen, 3) nicht bas Gleiche bei allen Ansechtungen. — Petrus wärmte sich: 1) Thatjache: Er wärmte sich und wurbe immer kälter. 2) Lehre: man darf bei den Feinben des Herrn nicht warm werben wollen. — Das Berhör bei Hannas, f. Grundgebanken Dr. 6. -Bergleichung bes Berhörs bei Hannas und bes Berhörs bei Kajaphas. S. Erl. K. — In bem Einen Berhör follte er ein gebeimer Schleicher fein. im anderen ein öffentlicher Läfterer. - Die Berufung bes herrn auf bie Deffentlichkeit feines Wirkens. — Die Anbentung bes Herrn, baß bas Gericht bes Sannas fein berechtigtes Forum fei. - Hannas fand feinen Bormand zur Beschulbigung Jesu und sandte ibn boch gebunden weiter zu Kajaphas. — Er sandte ihn gebunden zum Zei-chen: 1) bas bose Zeichen, 2) die Zeichensprache der Bosen. — Die drei geistlichen Berhöre, worin Chriftus fanb. Das erfte ein unberechtigtes Wintelverhör, bas andere ein Berhör mit falichen Beugen, das britte ein bloges Scheinverhör. - Wie bie Welt bas Recht in allen Formen gebengt hat über bem Saupte Chrifti. - Chriftus in ben menfc. lichen Gerichten: 1) Das Gericht bes Geistes über bieselben. 2) Die Wiebergeburt und heiligung berselben. 3) Das Endgericht über bieselben. Wie fich Jesus zu seinen Jungern bekannte, mah-

rend Betrus ibn verlengnete.

Starde: So mächtige, so gutthätige Sanbe werben gefeffelt. — Durch bie Banbe bes Sohnes Gottes hat unsere Liebe zu einer ungebundenen Freiheit müffen gebüßet werben. Pf. 2, 3. — Die Verbindung und Befreundung durch die Ehe ift oft eine Gelegenheit ber Berbammniß, weil man fich baburch verwidelt mit Leuten, bie nur Bofes thun. 2 Kön. 8, 18. — Der Darstellung Christi vor bas Ge= richt ber Menschen haben wir unsere Befreiung von bem ftrengen Gericht Gottes gu banten. - Bleib weg, wo du nichts zu thun haft; die bloße Reugier fann bir leicht Gefahr und Unglud juwege bringen. — Wenn ein Mensch einmal aus bem Wege Gottes schreitet, so gehet er bei einem jeden Schritt seinem Fall näher entgegen. — Duesnel: Es gehört mit gu bes Satans Nachstellungen, baf er uns zuweilen ben Weg zu solchen Dertern bahnet, ba er uns zu seinem Bortheil aufhalten will. — Lange: Es kann leichtlich geschehen, bag man aus guter Meinung unbebachtsam hanbelt und einem Unbern burch seinen Dienft nur ichabet. - Ques-Die Gefangennehmung Jefu. 1) Eine nel: Mander bentt, er fiehe fest wie eine Saule, Folge seiner freien hingebung. 2) Gine Soulb und halt weniger als ein Rohr. D fei nicht ftol3,

sondern fürchte bich! — Dfianber: Die Predis blieb Hohepriester bis 36, gewiß nicht ohne bes ger, so das Licht schenen und nur heimlich in Winkeln lehren, was sie öffentlich nicht bekennen burfen, foll man meiden. - Es ftreitet nicht wider Die Bescheidenheit und Demuth, wenn man verfiellten Feinden ber Wahrheit mit unerschrochener Freimuthigfeit begegnet. B. 22. Auch finden wir bier baffelbe Schaufpiel, welches fich 1 Ron. 22, 24 zugetragen. — Gine ernfte Borftellung ift ben Leuten ein Dorn im Ange, baraus machen fie eine Unbescheibenheit, einen Mangel bes Respekts, barum weil sie mit Borurtheisen eingenommen find. — Gottloje Herrschaften haben auch wohl gottlose Diener; Gleich und Gleich gefellet fich gern. - Beifius: Diejenigen, welche die Wahrheit reben, insonderheit treue Prediger, werden noch jeto mit Christo geschlagen, mit allerhand Schmach, Spott, Lästerung, Drangsal und Stillschweigen belegt. 2 Tim. 4, 3. — Der s.: Ob zwar ein Christ bas Unrecht mit gutem Gewissen soll erdulden, darf er barum ber Welt ihr Unrecht, wie fie es gern haben will, nicht gutheißen, sondern fich bagegen, jedoch mit gebührender Sanftmuth und Bescheibenbeit vertheidigen; barum fpricht Luther: foll er ben Mund und bie Hand von einander scheiben, bas Maul soll er nicht hingeben, daß er das Unrecht billige; die Hand aber soll stille halten und sich nicht selber rächen. Apg. 26, 25. — Chriftus hat, zum Besten seiner Glieber, burch die Larben falscher höftlichkeit hindurch fahren muffen. — Die Begierbe, einen begangenen Fehler zu vertuschen, fann eine Gelegenheit zu neuen und größern Gunben werben. - Wenn Mancher sich nicht finden ließe an folden Dertern, ba er nichts zu thun bat, würde er auch in manche Ungelegenheit nicht gerathen. Bleib babeim, und thue bas Deine in ber Furcht und Bertrauen auf Gott. Spr. 7, 11 ff. - Die Stlaven des Satans, wenn es wider Chriftum und die Seinigen gehet, spannen immer gu-Man hat Ursache, sich zu unterbrücken. Pf. 10, 2. — Man hat Ursache, sich zu hitten, baß man nicht burch vorwißige Fragen seinen Nächsten in die Versuchung zu allerhand Lügen und Verstellungen stürze. — D wie verzagt ist der Mensch, wenn das Wensikken gurmackt zu indikken unterschild. Gemiffen aufwacht! ein jegliches rauschende Blatt jagt ihm Furcht und Schreden ein. - Befennft bu Jesum und verleugnest dich selbst sammt ber Welt, so bift but felig; wo bu aber Christum verleugnest, fann bir bie gange Belt nicht helfen gur Geligfeit, wenn bu bich auch tausendmal dazu bekennft. Wer da stehet, der sehe wohl zu, daß er nicht falle. 1 Cor. 10, 12. - Rommft bu ber Gunde nicht zu= por, fo fällst bu aus einer in bie anbre, aus einer fleinen in eine größere, ja gar ans bem Stanbe ber Gnaben in ben unseligen Stand ber Berbammniß. — Auch die geringste Kreatur kann ein Mittel werben, ben Gunber aufzuweden, wenn Gott fich berfelben als eines Wertzeuges gebrauchen will. - Branne: Johannes bemerkt ansbrücklich, Jefus fei auf's Erfte ju Sannas geführt worben, bem Schwiegervater bes Rajaphas, seit 12 nach Chrifto unter Augustus Hohepriefter bis 23, ba ihn ber Statthalter Spriens Balerius Gratus absette; er war ungemein ichlau und seine Wirksam-teit im Stillen voll Gewalt. Im Jahre 24 ward sein Sohn Eleazar Hohepriester auf ein Jahr; Ende bes Jahres 25 sein Schwiegersohn Joseph, genannt Rajaphas, und zwar burch benfelben Stattbalter, ber ben Sannas abgesett hatte. Rajaphas Unbescheidenheit tragen, so wie auch bie ersten

Sannas hülfreichen Ginfluß, mabrend die übrigen Hohepriefter fich wie Schatten ber vom Winde gejagten Wolfen folgten; benn in ben letten 420 Jahren des Tempels haben mehr als 300 Hohe= priester regiert. Auf bes Hannas gewichtigen Ginphas, dem regierenden hoherriefter genannt wird (Luk. 3, 2 Nr. 15) und daß hier Jesus juerst zu ihm geführt wird. Der letzte von des Hannas Sihnen, Ananus, wie sein Bater auch genannt wird, hat ben Apostel Jakobus hinrichten laffen. Diefer Bug ftimmt mit ber Familiengeschichte. Darauf war gerechnet, baß Jesus vor diesem hoben Rath, ben Söhnen Aarons, ben Würdenträgern bes Tempels, eingeschüchtert antworten und sich fangen würde. Und wie unerschrocken stand er ba, wie er-Die Berle wollte er nicht vor bie Gaue werfen. Die rechtmäßige Antwort kam ben Dienern als respektwibrig vor; einer sprach: Soust du dem Hohenpriester also antworten? In der Form also souke gesehlt sein, in der Berfahrungsmeife. In außerliche Formlichfeit wird viel gelegt; man foll bie Wahrheit fagen burfen, aber mit Art und Manier; babinter verstedt fich aber fo viel Unwahrheit, daß die Wahrheit felbst angestedt wird und ihre Kraft verliert. — Der ist ein Berräther ber Menschheit, wie Judas ber Berräther Chrifti, ber ohne die nöthigen fittlichen und geiftigen Gigenschaften ein öffentliches Umt begehrt; bagu gehört nichts fo febr als Achtung ber Menschenwitrde und Demuth. - Handelt sich's um Wahrheit, bann gilt's beweisen. Tyrannen nur brauchen bie Tortur, auch ein Polizeidiener fann Tyrann fein, ber sich über Beweise wegsetzt in falschem Amtseifer. Gogner: Betrus hielt es wohl für ein Glud, und es war fein Unglud. Du bift gludlicher, wenn du einen Freund haft, der dich abhält zu den Weltmenschen zu gehen, als einen, der dir bei ihnen Butritt verschafft und dich einführt. — Dieses Feuer in des Hohenpriesters Hofe konnte seinen Eiser und seine Treue gegen Jesus nicht wieder erwärmen. Satte er im Gebete bei Gott fich gewarmet, fo wurde er nicht gefallen fein. — Er follte bie Lifte feiner Junger bergeben. Beil bie Junger ober Schüler leicht etwas versehen, so hoffte man baburch noch etwas auf ihn zu bringen. Aber der Beiland hatte feine Jünger ichon in Sicherheit gebracht: Laffet diese geben! sprach er am Delberge. Und was er fagt, bas geschieht und muß geschehen.
— Das sah ber heiland alles burch. Er kannte ihre Bergen; und biefer helle Blid in folche fdredlich verkehrte Herzen, wie muß er sein reines, heis liges, liebhabendes Herz durchschnitten und ges kränkt haben. Wer etwas Aehnliches erfährt, benke an seinen Seiland und hole sich bei Ihm Kraft, ihm nachzuleiben. — Die Feinde ber Wahrheit lauern. Christus handelt öffentlich. — Uch, was mußte Er, was muß bas schönfte Angesicht in ber Welt leiden? — und doch läßt Er fein Antlig noch leuchten über uns, und wir genefen. - Sonft bitr-fen fich Gerichtsbiener nicht barein mifchen, bier aber gegen Jesum mar ihnen alles erlaubt, fie wußten wohl, was sie thun durften. — Seine Antwort wurde als eine Gunde und Berletzung ber priesterlichen Witrbe angesehen; und Chriftus mußte fich behandeln laffen als Giner, ber bie Gittenlehre nicht recht verftehe, mußte die Schuld ber

Chriften immer als grobe Bauern behandelt murben, wenn sie die Bahrheit freimuthig bekannten.
— Ift mir nicht erlaubt mich zu verantworten? wird es nicht von mir gefordert? Warum mißhandelst du mich also, daß ich es thue? — Der Heis land trägt bie Bande und brancht feine Dacht nicht, fie gu gerreißen, wie er es leicht gefonnt batte. Warum nicht? weil ihn nicht eigentlich bie Banbe gebunden haben, sondern die Liebe und ber Trieb, uns von Banben frei zu machen, indem er eben burch biefe feine Banbe unfere Retten gerreihen wollte, von benen wir sonst ewig nie frei ge-worden wären. — Zu Malchus: So führt uns Gott mit benen wieder zusammen, die wir gern nicht mehr sehen möchten. Auf einmal unvermuthet läust man ihnen in die Hände. Darum haue du keinem ein Ohr ab, wenn bu nie an seinem Anblick erschrecken willst. — Aber Jejus zeigt uns, daß anch ber Sahn nicht von ungefährt fraht, sonbern bag ber liebe Gott fein Geschrei in seiner Haushaltung auch als ein gutes Sausmittel brauchen tonne, wie diesmal, wo er bem erften Apostel Bufe predigen mußte. — Heubner: Es war eine unselige Ber-wandtschaft zwischen Hannas und Kajaphas, es waren Stricke ber Sunde. — Johannes erwähnt bies um anzudeuten, daß von folden Richtern bas Urtheil schon voraus zu sehen war. Rajaphas hat feinen bofen Rath durchgefett. Was mar bas für eine Freude, die er jest empfinden mochte? -Betri Nachfolge war um besto mehr vermeffen, als Jesus V. 8 gesagt hatte: Laft fie geben. Es ift eine unrechte Nachfolge aus Bermeffenheit und naturlichen Rraften. - Große Saufer ber Belt bringen

viele Gefahren. — Johannes mar wiber fein Bif-fen bem Betrus zu feinem Schaben behülflich. Ginführung bei Großen wird uns oft Belegenheit zur Sunde. Gott legte bem Betrus Aufenthalt in ben Weg, ihm Bedenkzeit zu geben. — Sich in gemischte Gefellschaften bes großen Saufens begeben, ift filr Schwache meift Urfache ibres Falls; Befpräche verführen. - Die Beschuldigungen gegen Jesum maren zwiefach: 1) er habe fich einen Unbang gemacht, er, ber nur einen beiligen Berein ftiftete, bas Reich Gottes; 2) er habe verdächtige Lehren ausgeftreut, er, ber himmlische Wahrheit lehrte. — Publizität war der Charakter des Lebens Jesu und ist der Charakter des Christenthums. Das Christenthum weiß nichts von Gebeimniftramerei, Ordensmufterien, es will gang öffentlich fein, weil es bie Wahrheit verbreitet, die ein Gemeingut Aller ift. — Das Betragen bes Dieners aus Schmeichelei und Bosbeit gereicht dem Sobenpriefter felbft gur Untlage. Daß ber Diener vor ben Augen ber geiftlichen Obrigkeit fich ein folches emporendes Betragen erlauben durfte, verrath ihren eigenen Beift. - B. 23. Dies ist ein Commentar über Matth. 5, 39. Christus zeigt, wie man auch gegen ben bitterften Beleidiger ernste Geduld und Liebe vereinigen und sich verantworten könne. — Die Sanbe wurden gebunden, die Jesus nur gum Bohlthun aus-ftreckte. — Johannes beschreibt bas Bachsen ber Gefahr. Je mehr biefe fteigt, befto mehr finft bem Petrus ber Muth. Erft war's eine Magb, bann Manner, jett Bermandte bes vermundeten Anech-

C.

Ehristus gegenüber dem Pilatus. 1) Das Benehmen des Pilatus bei der ersten Beschuldigung, Jesus sei ein Uebelthäter; 2) bei der Anklage, Jesus wolle der Juden König sein; 3) bei der Anklage, Jesus habe sich selber zu Gottes Sobn gemacht. — Der entschiedene Fall des Pilatus bei der Beschuldigung, Jesus sei ein Empörer wider den Kaiser. — Das Reich Jesu im Gegensatz gegen das Reich von dieser Belt. Die Symbolik des Kömerthums. Jesus der König im Reiche der Bahrheit. Das Urtheil der Schulblosigkeit Jesu. Die Wahl des Mörders Barradas. Jesus in der Dornenkrone und im Purpurkleide. Das Urtheil Jesus über den Bisatus. über ben Bilatus. Bilatus verhüllt feine Rieberlage in bie Form bes Sohns. Das Tobesurtheil.

> (Matth. 26, (57) 59 - Rap. 27, 31; Marf. 14, 55 - Rap. 15, 20; Lut. 22, 63 - Rap. 23, 25.) Rap. 18, 28-19, 16.

Sie führen also [ovo] Jesum von bem Rajaphas nach bem Bratorium. Es war aber fruh Morgens 1). Und fie felber gingen nicht hinein in bas Bratorium, bamit fie fich 29 nicht berunreinigten, fondern bas Pafchaeffen bielten [burdhielten]. \*Go fam nun Bi= latus zu ihnen heraus2) und fprach: Welche Unflage bringt ihr bor gegen biefen Den-30 fchen? \*Gie antworteten [gebieterifch]: Bare Diefer nicht ein Miffethater, wir hatten ibn 31 bir nicht überliefert [zur hinrichtung]. \*Da fprach benn Bilatus zu ihnen [bobnend]: Nehmet benn ihr ihn bin und richtet ihn nach eurem Gefet. Die Juben nun fprachen 32 gu ibm: Une ift es nicht erlaubt, Jemand gu tobten [bingurichten]. \*Damit bas Bort Jefu erfüllt wurde, welches er sprach, um anzudeuten, welches Tobes er fterben wurde.

Bilatus ging alfo wiederum in bas Bratorium binein, und rief Jefum bor und 34 fprach zu ihm: Bift bu ber Konig ber Juben? \*Da antwortete [ihm 8] Jefus: Sagft bu bas bon bir felbft aus [in beinem Ginne], ober haben es Unbere gu bir gefprochen

<sup>1)</sup> Ποωί, πίτη πρωία.

<sup>2)</sup> Rad Milatos ein Esw nach B. C. \* L. X. 20. Undere nach autovs.

<sup>3)</sup> Die meiften Codd, ohne avra.

über mich sin ihrem Sinne ? \*Vilatus antwortete: Bin boch nicht ich ein Jube? Dein 35 Bolf [bas beinige] und bie Sobenpriefter haben bich mir übergeben. Bas haft bu gethan? "Jefus antwortete: Mein Reich ift nicht von Diefer Welt; wenn mein Reich mare bon 36 Diefer Welt, fo wurden meine Diener wohl bafur fampfen, bag ich ben Juden nicht über= liefert wurde, nun aber ift mein Reich nicht von bier. \*Da fprach nun zu ihm Bila=37 tus: Alfo boch ein König bift bu? Jefus antwortete: Du fagst es. Ja ein König bin ich. 3ch!) bin bagu geboren und bagu gefommen in die Welt, baß ich fur bie Babrheit gengen muß. Jeber, ber aus ber Babrbeit ift, boret auf meine Stimme. \*Da fagt 38 3u ibm Bilatus: Was ift Wahrheit? Und wie er dies gesprochen, ging er wieder binaus zu ben Juden und fagt zu ihnen: 3ch finte feine Schuld an ihm. \*Es ift aber 39 euer Bertommen, bag ich euch Ginen losgebe an bem Bafchafeft. Wollet ihr nun, bag ich euch ben Konig ber Juden losgebe? \*Dun fdrieen fie wiederum [und gwar biesmal] 40 Alle und faaten: Nicht biefen, fonbern ben Barrabas! Barrabas aber war ein Räuber.

XIX. Alebann nun nahm Bilatus Jefum fin Empfang und geißelte ihn fließ ibn 1 geigelul. \*Und bie Rriegefnechte flochten eine Krone von Dornen und fetten fie auf fein 2 Saupt, und warfen ihm einen Burpurmantel um. \*Und fie famen vor ihn und fagten2); 3 Gei gegrußet [lebe boch], bu Konig ber Juden! und gaben ihm Backenftreiche. \*Und3) 4 Bilatus ging wieberum beraus; und er fagt zu ihnen: Giebe, ich bringe ibn euch beraus [übergebe ibn wieder an end], bamit ihr wiffet, baß ich feine Schuld an ihm finde. \*Es fam also Jesus beraus, tragend bie Dornenkrone und ben Purpurmantel. Und er 5 Bilatus] fagt zu ihnen: Geht ba, ber Menich! \*Da ihn nun bie Sobenpriefter und 6 Die Gerichtsbiener faben, ichrieen fie und fagten: Rreuzige, freuzige [ibn4]! Da fagt gu ibnen Bilatus: Rebmet ibr ibn bin [in Empfang] und freugiget fibn], benn ich finde feine Schuld an ihm. \*Die Juden antworteten ihm: Bir haben ein Gefet und nach unferm5) 7 Befet muß er fterben, benn er bat fich felbft zu Gottes Cohn gemacht.

Da nun Bilatus biefes Wort borte, fürchtete er fich noch mehr. \* Und er ging wiederum in bas Bratorium binein; und er fagt zu Jefu: Bober bift bu? Jefus aber gab ihm feine Antwort. \*Da fagt nun 3) Bilatus ju ihm: Gegen mich fprichft bu bich 10 nicht aus [laleig]? Weißt bu nicht, bag ich Macht habe, bich zu freuzigen, und Macht babe, bich los zu geben ?) ffrei ju machen ? \* Jefus antwortete: Du hatteft feine Macht 11 über mich, wenn es bir nicht ware gegeben [ dedoueror] von oben berab. Darum hat ber, ber mich bir überantwortet hat, eine größere Gunde. \*Um beg willen [bes Boris 12 willen] verlangte Bilatus, ihn los zu geben. Die Juden aber fcprieen's) und fagten: Benn bu biefen losgibft, fo bift bu nicht bes Kaifers Freund. Denn Jeber, ber fich felbft zum Konige macht, widerfagt bem Raifer semport fich wider den Raifer]. \*Da nun 13 Bilatus bieje Borte9) gebort, fubrte er Jejum beraus, und febte fich auf ben Richterfuhl, auf eine Stätte bin, welche beift Lithoftroton [Steinwerf, Mojaitplatte], auf bebraifch aber Gabbatha [bochftatte, Steinaltane]. \*Es war aber ber Rufttag [naououevi, Freitga] 14 Des Pafcha Feftes; bie Ctunde mar faber 10 gegen 11) bie fechete 12) fauf Die jechste bin, nach

<sup>1)</sup> Das zweite eyw von B. D. L. ze. weggelaffen. Wabricheinlich, weil es ben Abichreibern überfluifig ichien.

<sup>2)</sup> Die Cood. B L. U. X. 20., die meisten Berfionen, Augustin ze lesen statt zai Cheyov-zai hogovto noos anτον και έλεγον (Ladmann, Tifchendorf).

<sup>3</sup> Ladmann statt έξηλθεν οὖν siest καὶ έξηλθεν nach A. B. K. L. u.

<sup>4)</sup> Die meiften Codd., ausgenommen B. L., feben ju bem στανοισσον ber Recepta bingu αυτον (Lachmann). Doch wurde ber leidenschaftlich charafteriftische Ausruf leicht fo ergangt.

<sup>5)</sup> Cod. B. u. m. 9. laffen ημών aus (Lachmann). Der Zufammenbang fpricht für Die Beibehaltung.

<sup>6)</sup> Das our fehft bei A. X. und in mehreren Ueberschungen (Tijdendorf). Bahricheinlich fand man die Form der Folgerung, die in dem our liegt, bier auffallend.

<sup>7)</sup> Godd. A. B., Ladmann, Tijchendorf lefen bas anolivau guerft. Wahrscheinlich vermeintliche Gorreftur

<sup>8)</sup> Die stärfere Form exoavyagov statt exoagov nach Cood. A. B. L. M, Ladmann, Tijdendorf.

<sup>9)</sup> Των λόγων τούτων nach Good. A. B. L. 20.

<sup>10)</sup> Die Legart Woa no ftatt Woa de nach A. B. D. 20. ven Lachmann und Tischendorf recipirt.

<sup>11)</sup> Das ws ftarfer bezeugt als woei.

<sup>12)</sup> Die meisten Codd., A. B. E. K. 2c., und die Ueberschungen leien Enty, dagegen Godd. D. L. X. 2c. und bas ale: randrinifde Chroniton, mit der Berfiderung, daß die genauen Abidriften und die gu Ephejus aufbewahrte urfundliche Sandidrift To idioxecoon, felbit fo lefe: Tolty. Gine Conformirung mit Mart. 15, 25, mobei ber johanneische Aus: brud gu budiftablich gefaßt murbe.

15 ber britten]. Und er fagt zu ben Juden: Siehe ba, euer Konig! \*Sie aber fchrieen: Beb bamit! fort bamit! [er ift bir geschenft, jugeworfen, nimm ihn fort] freuzige ihn! Da fagt zu ihnen Bilatus: Guren Konig foll ich freuzigen? Die Sobenpriefter antworteten: 16 Bir haben feinen König ale ben Raifer. \*Allebann nun [barauf bin] übergab er ibn ibnen, bamit er funter romijder Uffifteng nach ihrem Urtheil] gefreugigt murbe. Gie übernahmen aber Jefum und führten ihn ab1).

## Eregetische Erläuterungen.

1. Sie führen also Jesum von dem Rujaphas. Da sich B. 28 auf B. 24 gurudbezieht, so ift bier bas obe sehr bezeichnenb; es will sagen, schon mit der Thatsache, daß Hannas den Herrn gebunden zu Kajaphas gesandt habe, sei alles Weitere dis zur Abführung in das heidnische Prätorium entschieden gewesen. Ueber die lette Situng des Spnedriums am Morgen s. ben Matth. S. 406.

2. Rach dem Prätorium. Ueber bas Brätorium f. Matth. 416 Erl. 20. Richt "vor ber Morgen-bämmerung", wie Tholuc annimmt. S. die Erl. 16 3um Matth. S. 426.

3. Richt hinein in das Prätorium, damit sie das Beida. Dies war Ein Motiv, aber schwerlich das einzige; sie machten es aber heuchlerisch zum Borwande als einziges. Wenn Pilatus im Pallast Gericht hielt, so fehlte den Spuedristen der Beischen ftanb ber Bolfsfaktion, die fie gusammengetrieben hatten, und auf bie fie braugen vor bem Ballaft rechnen founten. Was ben angeblichen Wiberfpruch bes Johannes mit ben Spnoptifern anlangt, f. ben Dlatth. S. 367; unfer Ev. S. 287. Meyer ftreitet bier wieder anssilbrlich für die Ansicht, es ergebe sich aus unfrer Stelle, daß eine Differenz zwischen Johannes und den Synoptifern stattfinde, daß nach Johannes bas Bafchamahl noch bevorftehe am Abend nach ber Rreuzigung Chrifti, mabrend es nach ben Synoptifern den Abend vorher gewesen sei. Rach ben Synoptifern habe bas Fest am Donnerstag Abends begonnen, nach Johannes am Freitag Abend. Für die Ueberficht ber Berhandlungen hat man sich erstlich historisch zu orientiren: a) die neu-testamentlichen Aussagen, b) die Paschastreitigkeiten der alten Kirche, c) die neueren Berhandlungen über die Differenzfrage, d) die Anwendung der Berhandlung auf die Kritik der neutestamentlichen Schriften, insbesondere gegen die Aechtheit der Jo-hannes in der Tübinger Schule. In Betreff ber verschiednen neueren Anfichten fommt in Betracht a) die Bebanptung ber Differenz (Lücke, Reander, Krabbe, Theile 2c., f. Meyer S. 264); und zwar gewöhnlich zu Gunsten bes Johannes, wobei ans genommen wirb, daß fich auch bei ben Synoptifern Spuren ber entgegengesetzten Anficht finden (Liide, Bleef, Meyer 2c.); mitunter mehr zu Gunfien ber synoptischen Tradition (Banr, Schwegler). b) Auffassungen gegen die Differenz. Erstich: An-nahme eines doppelten Pascha ober Mahis: 1) bie hielt das Pascha einen Tag vorher als unnuover-

bes Neumondes uneins (Ren), 4) bas deinvor Joh. 13 fei nicht bas Paschamahl gewesen (Bengel, Bichelhaus). Zweitens: bie Spnoptifer find nach bem Johannes ju erflären: 1) man fucht bie angeb-liche Differenz bei ben Spnoptifern wenigstens möglichft zu verwischen durch hinweisung auf Datthans 26, 5 (ja nicht auf bas Fest; als ob ber Ev. nicht fagen wollte, biefer Blan fei vereitelt morben), Mart. 15, 21; Luf. 23, 26. 2) Auch ber 14. Nifan sei als Tag ber sugen Brobe von ben Galiläern als gef als Lag der jugen Brode von den Galtlaern als Fest geseiert worden, daher das Pascha am Abend des I3. Nisan (Frisch, Rauch, Movers, Krafft, Maier). Drittens: Johannes ift nach den Synoptifern zu erklären: Johannes redet von einem andern Mahl (Bengel, Wickelhaus). Das Essen des Bascha bezeichnet das Essen der Chagiga; die nach aarevische Sohannes bezeichnet den Rüstag auf den Sabbat, den fixirten Freitag als Rüstag, nicht den Küstag auf den ernen Kalchatag Misteler. ben Rufttag auf ben ersten Baschatag (Bieseler, Tholuck n. A.). — Wir bleiben bei der Annahme stehen, daß φάγειν τὸ πάσχα als abgeschliffner Ausbrud beißt: bas Pafchaeffen mahrnehmen, ober burchführen, wie fich bergleichen fpezielle Ausdrücke für ein allgemeineres Berhalten überall in ber rituellen Sphäre bil-ben. Schon 2 Mose 12, 48 find die Ausbrücke: das Pascha essen und das Pascha machen oder halten als Wechfelbegriffe gebrancht. Der Ausbrud: Ungefäuertes effen bezeichnet bie gange Ofterfeier 3 Mose 23, 6. Bor bem Berrn erscheinen, beißt: ben Gottesdienst halten (Jef. 1, 12). Die Banbe ausbreiten, beißt beten (B. 15). Sich maschen, heißt Die religiöse Reinigung burchmachen (B. 16; Job. 13, 10). Die Ansdrücke: Wasser schöpfen (f. Fes. 12, 3), Lichter anzünden, in Zelten wohnen u. s. w. founten bei den Juden liturgische Abbreviaturen werden, wie bei den Katholiken die Ausdrücke: Fasten, Beichten, Messe lesen und ähnliche. — Es ist demerkt worden, wenn die Juden in dem Hause Stifatus sich ein und Allian Warnes einer weiter Des Pilatus fich am 14. Nifan Morgens verunreinigt hatten (burch bas Eintreten in ein Beidenhaus, ober in ein haus, worin Gefäuertes mar), fo mären fie boch Abends nach 6 Uhr wieder rein gemesen. Dagegen bemerkt Liide: es fei nicht bewiesen, mas Bynaus annehme, daß ber Eintritt in ein beibniiches Saus nur für ben Ginen Tag verunreinigt Das Gegentheil ift aber noch viel weniger bewiesen, und es ist nicht anzunehmen, bag bie Berührung mit einem heibnischen Sause für lan-Inden verschoben das Pascha, Jesus hielt es zur mit einem Thieraas, die nur bis auf ben Abend gesetzlichen Zeit. Die herrschende Ansicht zur Zeit wernnreinigte (3 Mose 11, 40). Ueberhaupt kann ber Resormation, neuerdings Philippi. 2) Jesus man annehmen, daß alle gemähnlichen Kaufe für länsche Keinermation, neuerdings Philippi. 2) Jesus man annehmen, daß alle gemähnlichen Kaufe für länsche Keinermation, neuerdings Philippi. 2) Jesus man annehmen, daß alle gemähnlichen Haufe für länsche Keinermation, das die gemähnlichen Kaufe für länsche Keinermation, das die Berührung man annehmen, daß die Berührung für länsche Keinermation werden bei Berührung der Ber ichen Berunreinigungen nur für Ginen Tag galten: τικόν, Grotius, hammond u. A. (Cafaubonus, bei langeren Berunreinigungen famen reale Ga-Scaliger; von Meyer in die vorige Rubrit gesett.) nitätsrucfichten und bergleichen in Betracht. Der 3)Die Karaer und die Rabbeniten maren über die Zeit Einwand : fie mußten icon am Nachmittag bas

<sup>1)</sup> Καὶ ἀπήγαγον lejen God. A. 2c. und die Recepta. Die Godd. D. E. H. 2c. lefen ήγαγον. Die Godd. B. L. X. 2c., die Itala u. a. Ueberschungen, Ladmann, Tischendorf, laffen zat ηγαγον ausfallen. Wabricheinlich ausgelaffen megen der exegetischen Rudficht, daß bas Wort hier auf die Juden geht, bei Matth. 27, 31 auf die Kriegofnechte.

Pascha schlachten, ift beseitigt worden burch die Bemerfung, baf fie fich barin fonnten vertreten laffen. Lüde erinnert freilich, bei einer Bernnreinigung in Masse fei die Stellvertretung schwierig gewesen. Man kann aber fragen: wann war die Gefahr der Berunreinigung größer; etwa wenn am Morgen Einige in das heidnische Haus gingen, ober wenn am Nachmittag bie Daffe bes Bolts und bie Briefter mit barunter auf ber Schäbelftätte fich herumtrieben, gerade zu einer Zeit, wo sie das Pascha sollen ge-schlachtet haben? Die Sache stellt sich viel einsacher, wenn wir annehmen: am Morgen waren fie noch bes am Abend vorher genossenen Pascha eingebent, bemgemäß suchten sie sich rein zu halten, um ben Paschagenug nicht zu vereiteln; im Lause bes Tasges aber und gegen die Neige besselben bin machte fie bie Leibenschaft einer fturmischen hinrichtung lager in ihrem Berhalten. In Bezug auf Die Ber-hanblungen über biefen Gegenstand f. m. Meper, S. 463 ff.; Tholuck, S. 38 ff., und die Angabe ber betreffenden Literatur bei Lücke, S. 716. — Ueber bas Baschamahl f. ben Matth. S. 379.

4. So tam nun Pilatus. Ueber ben Bilatus s. ben Matth. S. 407, und ben Luk. S. 362. — "Berpflichtet, die jüdischen Gebräuche zu schonen (Joseph. Antiq. 16, 2, 3; de bello Jud. 6, 6, 2), tritt ber Procurator zu ihnen hinaus." Tholnct. Welche Unflage. Wenn auch Bilatus bie Unflage schon im Allgemeinen wiffen mochte, fo handelte es fich boch bier um eine formliche Bollziehung berfelben von ihrer Geite. Außerbem aber merfte Bilatus wohl gleich, baß fie mit ber Absicht zu ihm famen, ihn durch einen pomphaften und fturmischen Aufzug zu bestimmen, ihr Tobesurtheil ohne Weiteres zu bestätigen. Diesen Anschlag sucht seine Anfrage von vorn herein zu durchfreuzen. Meper: "Wider die-fen Menschen. Ift noch gleich gultig gesprochen; nicht: wider solchen frommen, berühmten Mann

(Luther)." 5. Wäre diefer nicht ein Miffethater. Darin liegt die stürmische Zumuthung, daß Pilatus ihr geift-liches Todesurtheil ohne Weiteres genehmigen soll. Die Juben hatten bas jus vitae et necis an die Herrschaft ber Römer verloren (nach bem Talmub 40 Jahre vor ber Zerstörung Jerusalems. Lightfoot). Sie sprachen dies felbst aus B. 31. Die Steinigung des Stephanus war sonach tumustuarisch gesetzwidrig; eben so wie die Hinrichtung des Ja-kobus nach Joseph. (Antiq. 20, 9, 1). Was aber dem Spuedrium blieb, war 1) die Disciplinarstrase bis gegen die Tobesstrafe bin; 2) ber Untrag auf Todesstrafe. Dabei machte es einen Unterschied, ob ihr geiftliches Tobesurtheil bestätigt murbe, ober ob der Statthalter fich die Cognition und das Urtheil vorbehielt nach römischem Recht. Im ersteren Kalle konnten fie ben Berurtheilten nach jübischem Berkommen fteinigen, im zweiten Falle murbe er nach römischem Berkommen hingerichtet, ober, wenn bie außerste Strafe angewandt wurde, ge-freugigt. Ihre Absicht ift nun, burch ben Ungestum ihres Aufzuge und ihrer Forderung die Bestätigung ihres Urtheils zu erhalten. Sie haben bafür ein zweisaches Motiv. Erstlich fühlten sie wohl, daß es schwer war, die falsche Anklage, Jesus sei ein politischer Berbrecher, vor Pilatus ducchzusühren, während fie ahnen konnten, daß berselbe für blos religiöse Vergehen ober Scheinvergehen die Tobesstrafe nicht anerkennen würbe. Zweitens wollten Bilatus bie Frage stelle: ob in heidnisch poli-fie mit ihrer Forberung zugleich bas Recht einer tischem oberin jubisch-theokratischem Sinne.

größeren Selbstftänbigkeit burchfeten. Er foll alfo blindlings ihr Urtbeil gelten laffen. Ihre freche Forberung aber fuchen fie baburch zu compenfiren, baß fie fagen: wir haben ibn ja bir überliefert. Eine Sanb mafcht bie anbere. Rommen wir vor bein Forum, fo ift bas eine Ehre für bich, mofür bu uns wohl die Ehre erweisen kannst, bas Urtheil ohne Weiteres anzuerkennen. Es stand also in naber Aussicht, bag Chriftus follte gefteinigt merben. Er hatte jeboch bie nun eintretente Wenbung im Beifte vorhergesehen und fein Kreuzesleiden verkündigt, Kap. 3, 14; 8, 28; Matth. 10, 38 2c. Das Kreuz lag aber auch im Rathschluß Gottes, als die Leidensform, in welcher Chriftus feine Berrlichteit ganz anders offenbaren konnte als unter einer Steinigung (f. Tholuck, S. 415).
6. Nehmet benn ihr ihn hin. D. h. Wenn er

als ein Berbrecher lediglich nach eurem Urtheil gel= ten foll, fo richtet ihn auch nach eurem Gefet. Rach Mener meint er, fie follen bas Bericht iber ibn balten. Allein Bilatus fah gar wohl, daß fie bies schon gethan hatten. Das noiver bezeichnet also hier das gerichtliche Verfahren überhaupt mit Inbegriff ber Strafe, aber nach ihrem Gefetz und Recht. Darin liegt allerdings eine spöttische hindeutung baranf, daß sie bis zur Todesstrafe nicht vorgeben dürfen (Lide u. A.). Bilatus setzt der fanatischen Anmaßung kalten Spott entgegen.
7. Die Juden nun. Das oder beutet an, daß

jett ber Judaismus offen berausrucken mußte. G. bie Erl. 5. Und ift es nicht erlaubt. Unhaltbare Beschränkungen biefer Aussage: 1) bie Tobesftrafe als Kreuzesstrafe zu vollziehn (Chrysoft.); 2) am Festtag Einen hinzurichten (Semler); 3) Staatsverbrechen zu bestrafen (Rrebs). Daß fie nun im Busammenhang mit bieser Eröffnung ihres Tobes-urtheils zugleich bie Anklage auf politische Tobes-schulb gegen Jesum vorgebracht haben, ergibt sich aus bem folgenden Berhör bes Pilatus B. 33. Bergl. Lut. 23, 2. Mener ftellt die Annahme einer folden Antlage in Abrebe aus Schen vor ber "Barmonistit." Pilatus foll biefe Beschuldigung aus ber vorangegangenen Forberung ber Wache geschloffen haben. Eine polizeiliche Magregel will aber boch gerichtlich formulirt fein, und zwar von dem Unfläger felbit. Der politischen Anklage gemäß muß jett ein förmliches Berbör beginnen.

8. Bift du der König der Inden? Die grangen-lose Perfibie der jubischen Anklage spiegelt fich in ber Vorhaltung bes Pilatus beutlich ab. Sie ift eine zweibeutige Beschuldigung, aus dem Befenntniß Jefu, daß er der Meffias fei, geschmiedet, worin bie Lüge (ba Jesus nicht politisch sein wollte), ber Verrath an ihrer Messiashoffnung (die sie in diesem Falle preis gaben), und die Selbstverdammung (ba fie auf einen politischen Melftas hoffen) zusammen-gefaßt find. — Bist bu's? fragt Pilatus; nicht: lagst bu, baß du es seist? Die Frage braucht nicht nothwendig als rein höhnisch gesaßt zu werden. Pilatus konnte benken: hat er sich nur durch ein Gerede verschuldet, fo wird er's in Abrede ftellen; ift er aber ein gefährlicher Schwarmer, fo wird er fich zu ber Aussage bekennen. Das Höhnische spielt

bann allerdings nebenher. 9. Sagft du das von dir felbft aus, oder. 3med ber Frage. Nach Dishausen, Neanber, (Leben Jesu, S. 1058) will Jesus ermitteln, in welchem Sinne

Meyer bestreitet biese Annahme. 1) Er habe nur ben Urheber der Antlage wissen wollen. Der Ur= heber ftand aber ja offiziell vor ber Thir. 2) Gine folde Scheidung ber Messiasbegriffe sei bei Bilatus nicht voranszusetzen gewesen. Sie war ihm aber beigubringen. Bilatus fonnte unter bem Ronig ber Juden nur einen politischen Anfrührer aus fanatiichen Motiven verftehn. Die Synedriften mußten bas: fie mußten aber auch, bag Jejus in einem andern Sinne ber Meffias fein wollte, und bennty= ten nur ben Deffiasnamen zu einer falfchen Un= flage. Jefus konnte fich zu dem Meffiasbegriff des Bilatus nicht bekennen, er konnte aber eben fo me-nig ben theokratischen Messteasbegriff verleugnen. Daber war diefe Unterscheidung burchaus in's Rlare gu bringen. Aehnlich wie Meper verfennt Tholuch bas entscheibenbe Gewicht ber Unterscheidung Chrifti. Bilatus mußte einsehen, bag man ihn burch einen perfid gebeuteten religiofen Begriff hinter's Licht führen wollte. So haben ja auch im Mittelalter und in ber Reformationszeit bis auf ben beutigen Tag bie Sierarchen mit bofem Bewußtsein bie Reformation gur Revolution gestempelt.

10. Bin doch nicht ich ein Inde? Mit Römerftolz erklärt er, daß er nicht ein Jude fei, b. h. alfo auch die Frage nicht in judischem Ginne ftellen tonne, fondern nach ber Angabe, welche fein Bolf (fpöttelnb) und bie Sobepriefter ihm gemacht. Weil er nun aber boch hinter dieser Angabe Zweibentigsteit vermuthen muß, fragt er in acht römischem Sinne: Was hast du gethan? Die Antwort des Bilatus wurde offenbar nicht passen auf die Frage: Bist du mein Ankläger, oder die Juden? Wohl aber auf die Frage: Saft bu ober die Juden Die

Anflage formulirt?
11. Mein Reich ift nicht von diefer Welt. Diefe Antwort, die Unterscheidung zwischen dem rein theofratischen und bem rein politischen Reichsbegriff bat Jefus offenbar von vorn herein mit feiner Frage beabsichtigt und eingeleitet. Er befennt fich querft allerdinge bazu, baß er ein Reich habe (Mein Reich); geht aber fogleich zur Beruhigung bes Bilatus iber auf Die negative Beftimmung feines Reichs. Es ift nicht von dieser Welt bem Prinzip nach; macht baher auch feine Ansprüche an diese Welt, ber Tenbeng nach, und tommt nicht mit bem bestehenden Beltreich ber Römer in Collision feinem Charafter nach. Beweis: Wenn's von biefer Welt ber mare, fo wurde ich and Streiter nach ber Beise ber Beltreiche baben, und bas Mindefte mare, baf fie als weltliche Streiter die fcnobe Ruduberant= wortung meiner Person an das geistliche Forum der Juben verhindern murben. Meine Diener. Den= tungen: 1) Die Diener, bie ich habe, Jünger, Engel (Lampe, Luthardt). 2) Die Diener, bie ich bann haben würde (Meyer, Tholud). Er hat aber wirklich ein Reich, und hat auch wirklich Diener. Mit einem solchen Phantafiebilbe: wenn ich ein Beltreich hatte und Legionen, so murben meine Diener mich befreien, mare bie Unfchuld Jefu schlecht bewiesen. Wenn er aber fagt, ich habe Diener, aber teiner macht ben geringften Anschlag gu meiner Befreiung, fo liegt barin für Bilatus, ber die Natur des Aufruhrs wohl kannte, ein schlagenber Beweis für die Unschuld Jesu. Das Reich, von dem Chriftus redet, fängt aber nicht erst an, wenn die Weltreiche aufhören (wie Meyer will); auch wird es nicht felber zu einem Weltreich (vgl. Die Weltreiche bienftbar, um bie gange alte Weltgeftalt im himmelreich aufzuheben

12. Mein Rieich ist nicht bon hier, evrev Fer. Batte Chrifti Reich ein Weltreich werden follen, fo hatte es gerade auf jener Stelle in ber Rrifis bes Rreugesleibens feinen Unfang genommen.

13. [Richt,] Also doch (nonne igitur) ein König bist bu? Go fragt Pilatus wohl mehr gespannt und mit inquisitorischem Aufmerten, als mit bob-

nender Absicht (Tholuck).

14. Ja ein König bin ich. Also ein König bist bu? Fragt Bilatus mit ironischer Betonung. Du sagst es, antwortet Jesus mit dem Ton erhabner Selbstgewißheit. Und bem ov gegenüber betont er bas eyw. Das ore erkennt aber nicht nur bie Ausfage, fondern auch bie Richtigfeit ber Folgerung bes Pilatus an; ber Schluf von bem Reich Jefn auf seine Königswürbe, sagt Jesus, sei richtig. Daber lassen wir bas ore anklingen mit Ja. — Beweis: ich bin dazu geboren und dazu gekommen in die Welt. Rach Lude und be Wette unterscheibet Chriftus feine Geburt und ben amtlichen Auftritt. Nach Meher und Tholuck soll letzteres den Gottgesandten bezeichnen. Da jedoch auch die Geburt als Geburt ber Babrheitszeugen eine göttliche ober gottmenichliche Geburt bezeichnet, fo unterscheiben wir ebenfalls ben Ausbruck feiner ibealen Ronigsnatur (Geboren) und feiner hiftorischen Meffiassendung (Amt). — Daß ich für die Wahrheit. Er ist ber treue Zeuge, 2 Cor. 1, 20. Apoc. 3, 14. — Jeder, der ans der Wahrheit. S. Joh. 3, 21. Kap. 6, 44: 8, 47. Köm. 2, 29. Hört auf meine Stimme. Kap. 10, 27. Bestalb fagt er das dem Pilatus? Calvin: er will erflären, weshalb er so wenig Anhang finde. Chrysoft. n. A. er appellirt an das Bemustsfein des Kömers, das empfänglicher ist als das eines Kajaphas. Bengel: provocat a caecitate Pilati ad captum fidelium. - Offenbar aber bezeichnet er ben Moment, worin Pilatus bem Beil gegenüberfteht, und bie Form, unter welcher es ihm entgegentritt. Es ift Die Form, worin er diesem Manne in dieser Stellung bas Ev. pre= bigen fann. Bift bu aus ber Wahrheit, ift ber Wahrheitstrieb ber Lebenstrieb, ber bich beftimmt,

so wirst bu mich erkennen, und bu bift gerettet. 15. Bas ist Bahrheit? Den Sinn ber Frage harafterifirt der Evangelist bentlich mit ber Bemertung, Bilatus habe fich gleich mit biefem Worte umgewendet und fei hinausgegangen. Es ift von feiner Paufe, feinem Abwarten ber Antwort bie Rebe. Das Wort ift bingeworfen; auf ber Ferfe dreht er fich um, um den Juden braußen zu fagen, er finde keine Schuld an ihm. Damit ift bie Erflärung ber Bater widerlegt, er habe begierig nach der Wahrheit gefragt (Chrysostomus, Theodoret, Aretius u. A.), wie die Annahme, er habe gar ein Gefühl ber Trostlosigkeit geäußert (Olshausen). Er hat offenbar keine Ahnung von subjektiver Lebens= wahrheit und versteht unter ber Wahrheit nur ein objektives Schulproblem, worüber fich ein prak-tischer Geschäftsmann nicht ben Kopf zu zerbrechen habe. Nicht einmal ein philosophirender Skeptifer ist charafterisirt, wie Plinius ber Aeltere (ut solum certum sit, nihil esse certi). Andererseits tritt auch nicht die praftische Flucht vor ber Wahrheit, wie bei dem Statthalter Felix Act. 24, 25 hervor. Der bornirte praftische Mömerfinn, ber in jeder freien Wahrheitsforschung ein Haar findet, eine Thol. S. 416). Es erobert die Welt und macht fich Phantafterei, por welcher er fich burch die Wahr-

nehmung ber traditionellen Ordnung rettet, angert Berbrecher neben bie vermeintlichen Ibealisten ftellt fich hier, wie gewissermaßen ein Cicero als Atata= leptifer, ber Beibe Cacilius in bem Octavins bes Minutius Felix, ber römische Geift fort und fort nicht nur gegenüber ber Reformation, sonbern auch neuerdings noch gegenüber ber fatholischen Philo-Die Frage, wober ber Evangelift biefes Gefprach erfahren, ift nur bann ichwierig, wenn man vergift, daß Chriftus auf Tritt und Schritt von Menichen, Die aus ber Wahrheit maren, beobachtet blieb; nur für Strauf und Baur ift ber Moment welthistorisch obstur genug gemefen, um eine Composition und Tenbeng bes Evangeliften bei biefem Bericht unterzuschieben. Ueber ben Bilatus f. Matth., S. 407. "Einem Leben ohne Grund objektiver (zuvörderst subjektiver) Wahrheit entspricht bei Bilatus bas Ende; laut flaffischer Beugen ftirbt er in Folge ichwerer Schicffale burch Selbstmord (Eusebins, Hist. eccles. 2, 7)." Tholud.

16. 3ch finde feine Schuld an ihm. Es war ber gange Ertrag bes unwiederbringlichen Moments, daß er Jefum für einen gutmüthigen, aber foulblofen, vielleicht auch etwas lästigen Schmar-mer hielt. Bei alle bem spricht fein praftischer Rechtsfinn sich noch einen Augenblick flar aus, um fich bald nachher in den Schlingen einer schlechten Bolitif zu verfangen. Balb nachher - benn bier tritt nach Lufas die Absendung Jeju vor das Forum des Berobes Antipas ein, Luf. 23, 12.

17. Es ift aber euer Bertommen. Er meint die Juden zu fangen und sie fangen ihn. Statt einfach bas Recht zu handhaben und Jesum loszusprechen, will er ihnen bie Conzession machen, bag fie felber ihn losgeben können unter bem Titel eines Privilegiums, bas fie fich erworben haben. Die Confe= quenz diefer Salbheit bringt ben Richter zum Falle. MIso nicht die gutmuthige Gerechtigfeiteliebe läßt ihn dies Auskunftsmittel ergreifen (Tholud), fonbern ber Dunkel eines politischen Uebergewichts. Rach Matthäus stellt er ben Barrabas neben Jesum und läßt fie mahlen, um die Freisprechung Jesu noch mehr sicher zu ftellen. Wahrscheinlich wurde bie Combination zuerst durch die Juden veranlaßt nach Johannes, bann von Pilatus formulirt (vgl. ben Lufas). Die judische Sitte, einen Berbrecher frei zu lassen, war wohl nicht eine Emanation bes Baschafestes als Bersöhnungssestes (Tholuck), son-bern eher ein bramatisches Ofterspiel, welches die Berschonung ber jübischen Erstgeburt in Aegypten veranschaulichen sollte (j. ben Matthäus, S. 414). - Um Baschafest. "So konnte sich Bilatus fowohl am 14. als am 15. ausbrücken." Meyer. Rach bem buchftäblichen Ausbrud hat aber bas Pafchafeft wirklich begonnen.

18. Den König der Juden. Meher: "Unweise Bitterfeit." Bielleicht boch auch verfehlte Schlaubeit. Für ben König ber Juden hielten ihn boch Manche im Bolt, bas zu entscheiden hatte.

19. Nun ichrieen fie wiederum. Entweber icheint ber Evangelift fagen zu wollen : fie haben gefchrieen und schreien jett noch einmal, oder: jett, ba fie fich abermals, querft nach ber Unflage äußerten, thaten fie es mit Geschrei. Wir faffen die Stelle fo: fie schrieen dieses Mal, und zwar Alle in Masse. -Und fagten, nicht diefen, fondern 2c. Ueber ben Barrabas f. Matth., S. 414, Erl. 6. Es ist die erfte und die Ersteren frei gibt vor den Letteren.

20. Rap. 19, 1. Alsbann nun nahm Vilatus. Der zweite schlechte politische Berfuch bes Römers nach Johannes. Er nahm Jesum in Empfang und geißelte ihn. Die Absendung Jesu vor das Forum bes Herodes, sowie bas händemaschen gehören ebenfalls unter biefe Rategorie. Mit biefem Berfuch hofft er ben Rachedurft ber Feinde Jefu gu befriedigen. vielleicht gar ihr Mitleid zu erregen, um fo mehr, ba nach feinen Begriffen Jefus burch biefe Mighandlung in ben Augen bes Bolfs ganz entwürdigt und wirfungslos gemacht wird. Ueber den Aft ber Geißelung f. ben Matthäus, S. 416, Erlaut. 18. Chenfo itber bie verschiedene Bedeutung, melde bie Geißelung nach ben Synoptikern und nach Johannes annimmt.

21. Und die Rriegsfnechte. G. ben Matthans, S. 416, Erl. 20 ff. "Die Stelle bes Ruffes ber-tritt ber höhnenbe Badenstreich."

22. Ich bringe ihn end herans. Die Geißelung bes Herrn war nach Matthäus vor den Augen des Volks vollzogen worden (nicht "im Hofe des Prätorinms"). Denn nach ber Geißelung hatten ibn bie Solbaten in bas Pratorium geführt, mahrichein= lich in einem spöttischen Aufzug, wie wenn ber Ronig in sein Schloß gebracht wirde. Wahrscheinlich fand die Scene im Burghofe ober in einer Salle statt. Daber heißt es bier: ich bringe ihn euch ber-aus. — Damit ihr wisset. Da die Juden nicht bas Recht ber Tobesstrafe hatten, so war die Rudgabe ber Berfon Jesu an die Juden eine Erklärung, daß er frei fei von ber Schuld, welche fie ihm aufbur-beten. Pilatus aber fpricht fein Zeugniß unbedingt aus: feine Schuld. Das Berausführen ift mehrfach in feiner Intention migbeutet worben, 3. B. von Gerhard: fie follen feben, wie willfährig er fei, ihn zu ftrafen, wenn er Schuld an ihm fände.

23. Seht da, ber Mensch. Ecce homo! "Aber vom herrn kommt, was die Zunge reben soll." (Spr. Sal. 16, 1). Die Worte bes Bilatus nehmen ihm unbewußt, wie seine Inschrift und das Urtheil bes Kajaphas eine ber großen Situation entspre= denbe Bedeutsamkeit an. Das Wort bes Pilatus scheint Mitleid zu äußern, will jedenfalls Mitleid erregen. Der Sinn ist ohne Zweifel: ba habt ihr ihn wieder, und wie erbarmungswürdig! Nehmet ihn so in Empfang und laßt ihn gehn. Er ahnet nicht, daß Jesus in der That der Mensch *2002' éko*χήν ift, ber durch seine bose Nachgiebigkeit so geicanbet in feiner Erscheinung hervortritt.

24. Die Sohenpriester und die Gerichtsdiener. Sie schrieen als Stimmführer, womit bas Mitschreien ber zusammengebrachten Boltsmaffe nicht ausgeschloffen ift.

25. Rehmet ihr ihn hin und frengiget ihn. Noch halt Bilatus Stand auf ber jetigen Stufe mit einem Gelbstgefühl, bas ihn veranlaßt, ber Ohnmacht der Juden zu spotten.

26. Wir haben ein Gefet. Da die politische Unflage nicht gefruchtet hat, so rücken sie nun mit ber religiösen Anklage hervor, nach welcher Jesus wenigstens nach ihrem Gefen foll fterben muffen (als Gottesläfterer nämlich, 3 Mof. 24, 16, wohl auch als falscher Prophet, 5 Mos. 18, 20). Das ημείς 2c. tropig dem έγω-αίτίαν des Pilatus ent= gegengesett. Sie vertrauen barauf, Bilatus muffe prattifche Berichuldung des Römergeiftes, daß er die ihr Gefet refpettiren. S. Joseph. Antig. 16, 2, 3.

Ihr Wort verfehlte junachft gang die beabsichtigte Wirkung; es wirfte entgegengesett. Bis bahin hielt ben Bilatus allein Gewiffen & fchen ober Recht 8fchen gurud, jest tam die religible Schen bagu, verbunden mit der Schen bor ber Berfonlichfeit Jefu felbft, beren er fich jest mohl bewußt ward. Auch bie Botichaft feines Weibes ift nach Matthans bereits erfolgt, also ebenfalls mit wirffam.

28. Wiederum in das Bratorium. B. 9. Man muß fich bie Borführung Jefu zu einem neuen abgefonberten Berbor bagn benten. - Woher bift bu? Die Frage nach dem Woher Christi ift unbestimmt gehalten, der Anklage ber Juden und sei= ner Furcht gemäß. Meger: Er bente fich bas viòs Deov nach Analogie ber beibnischen Beroen und fürchte sich vor der Rache des Judengottes Jehovah. Die religiöse Furcht in abergläubischer Aufregung bentt fich aber Allerlei und nichts gang bestimmt. Db er ein Magus ober ein Beros, ein Engel nach ber Religion bes Landes ober eine Götterericheinung, daß etwas Ueberirdisches in der Erscheinung bes Mannes fei, schien ihm jett febr möglich, und er hatte ihn so leichtfertig geißeln laffen. Himmlische Rache schien ihm jedenfalls zu broben. Db bas πόθεν 2c. schüchtern (Dieper), ober vorsichtig aus= holend, ift ichwer zu entscheiben; Schen und Rlugbeit mögen babei vereint fein.

29. Reine Antwort. Luthardt: Er habe ihm nicht antworten wollen, um nicht bem Willen Gottes in den Weg zu treten. Gine abstraft supernaturaliftische Auffassung. Bäre die Antwort fittliche Bflicht gewesen, so batte ihr feine religiose im Wege ge-ftanben. Gott hatte gleichwohl Macht, seinen Bilfen burchzuführen. Unter biefer Borausfetzung hatte Jesus überhaupt nichts antworten bürfen. Er schwieg, "wie auch vor Herodes und Rajaphas, ba er für den Empfänglichen icon genug gezeugt hatte, bem aber, welcher dem Rönig ber Wahrheit ben Rücken gekehrt, auch ein anderes Zeugniß nicht helfen kounte." Tholuck. Jesus konnte voraussehen, baß biefe Handlung zu nichts führte. Pilatus ver= ließ mit feiner Frage feine richterliche Stellung, benn er follte Jesum nicht freisprechen wegen feiner gefahrdrohenden Gottheit, sondern seiner ich ut =

geluftstöfenen Geneilt, isinern seiner jeiner ju u. gbebürftigen menschlichen Unschulb.
30. Spricht du dich nicht aus? Seiber voll Furcht muthete er Jesu Rücksichten ber Furcht zu.
Er pocht auf seine Wacht, statt seiner Pflicht zu gebent, und auf seine Freiheit, Jesum loszugeben, mährend die Macht der Versuchung ihr in feiner Dhnmacht unaufhaltsam vorwarts treibt. Epol hat den Nachdruck der gekränkten Antorität, bie fich auch bann gleich ichredend und lodenb versucht. Kreuzigen, loslassen, eine mahrscheinli= chere Folge als umgekehrt. S. Die fritischen No-

31. Reine Macht über mich, wenn es bir nicht ze.; dedoueror. Nämlich bas Machtausüben. Wenn nicht ein Gegebenes babei wäre. — Von oben herab. Nicht: vom römischen Kaiser (Usteri), ober vom Spnedrium (Semler), sondern von Gott (Kap. 3, 3. 31). Keine Macht. Die exovoxa wird 1) als die richterliche Amtsgewalt gedeutet von Luther, Calvin, Baur u. A. Alfo weil bu biefe Gewalt von oben haft, so ift ihr Mifibrauch Gunde. die Urheber dieser Bersündigung aber, die Juden, haben bie größere Schulb. 2) Die fattische Gewalt, Beza, Gerhard, Tholud: Es ift Gottes Walten,

27. Da Pilatus - fürdtete er fich noch mehr. bag ich burch bie Berftockung meines Bolfes in beine Sande gerathen bin. Damit erflart fich allerbings bas δια τούτο beffer, boch beruht biefe fat-tische Gewalt auf ber obrigfeitlichen. - Der mich dir ilberantwortet; & nagadidovs. Bengel, Meyer: Der Hohepriester; Tholud collestivisch: bas ver-stodte jüdische Bolk. Die Erklärung des Pilatus B. 35 lautet treffend: bein Bolt und bie Sobenpriefter haben bich mir übergeben. Weghalb hat ber Ueberlieferer (o παραδιδούς) bie größere Sünbe? Erflärungen. 1) Enthymius: Pilatus Schulb beruhe mehr auf Weichheit und Schwäche; 2) Grotius: weil er nicht so gut, wie bie Juben, wissen könne, wer Chriftus sei; 3) Lampe: weil bie Juben nicht diese Macht von Gott empfangen; 4) Meyer: weil bu nicht aus eigener Machtvolltommenheit, sonbern aus göttlicher Machtgebung gegen mich zu verfügen haft. Aber ber Migbrauch seiner richterlichen Autorität entschuldigt ihn nicht. Bunachft entscheibet, baß Bilatus ein unwissenber Deibe ift, ber Ueberlieferer Inbe, fobann, bag bie Juben mit einem gewiffen Rechtstitel verlangen, er habe ihren Rechtsspruch blos zu erekutiren. Pilatus befand fich in teiner tlaren Stellung. Er hatte es nicht mit einem Römer gu thun, sondern mit einem Bu-ben, und nicht mit einem burgerlichen Gefet, fonbern mit einer religiösen Antlage, worin ber jubische Gerichtshof icon entschieden hatte. Das konnte ihn leicht in seiner einfachen Richterpflicht beirren und war fein Berhängniß. Seine Schulb ware noch geringer gewesen, ats fie wirklich war, wenn er nicht gewußt hatte, bag fie Jesum aus Meid überantwortet, wenn ihm Jesus nicht einen fo ftarten Einbruck gemacht, wenn er nicht wirklich es für feine Pflicht erfannt hatte, ihn gu befreien. Gelbst bei ben Juben fam noch ein Moment ber Entschuldigung wegen Unwiffenheit mit in Betracht, mas die Schuld Bieler nicht als letzte Berflockung erscheinen ließ. S. Act. 3, 17; vergl. Luk. 23, 34. Die Erklärung von Baur hat Meyer mit Recht in einer Note beseitigt

32. Um deß willen; & rovrov. Richt von jett an, sondern um dieses Wortes willen. Es warf ein helles Streiflicht auf feine bunfle, verhängnigvolle, gefährliche Situation, was ihm für einen Augenblick den Weg der Pflicht als einen Weg der Rettung bezeichnete. - Berlangte Bilatus, ihn loszugeben. Das es fret kann allerdings nicht bles ein gesteigertes Streben bezeichnen (Lude), ba es einen bestimmten Aft bezeichnet, ber die Juden fofort zum aufgeregtesten Geschrei veranlaßt. Die Deutung aber: er forberte, ihn losgeben zu sollen, (Mener), veranlaßt zu bem Brrthum, wie wenn sich Bilatus die Genehmigung von ben Juden hätte erbitten muffen, Jesum frei ju laffen. Das nicht genug beachtete Bort sagt vielmehr: er war wirtlich im Begriff, die Freilaffung Chrifti zu verfügen. Bielleicht ließ er bie Soldatenwache schon gurudtreten, ober erflärte er ben Juden, fie möchten nach Sause gehn, er laffe Jesum im Brätorium gurud unter seinem Schutz. Jebenfalls hat sich hier ber tragische Anoten geschürzt. Die Freilassung Jesu

fdeint icon entichieben zu fein.
33. Die Juden aber ichricen und fagten. Dun erhebt sich ber ganze Sturm ber Hölle im Aufruhr ber Juden. Erst haben die Hohenpriester und Ge-richtsdiener intonirt, jetzt ist von vorn herein die ganze Masse in voller Aufregung. Der dämonische Spllogismus, mit dem sie den Pilatus zum Fall bringen, kommt aber schwerlich aus bem Ropf ber Masse. Die hierarchen wersen sich auf bie politische Anklage gurud und erklären: Jesus ist ein Revolutionar gegen ben Kaiser, und gibst bu ibn frei, so bist auch du bes Berraths am Raiser verbächtig. Der Raifer aber mar - Tiberius. Die Androhung einer Anklage auf Berrath vor biesem wirft den schwachen Hösling zu Boben. Ueber den παρασκευή του σαββάτου zur Unterscheidung; vielsach, namentlich durch Erpressungen und Ge- 3) daß also die παρασκευή nach B. 31. 42 eine walthätigkeiten verschulbeten Bilatus: Joseph. Antiq. 18, 3, 1 ff.; Philo, deleg. ad Caj. 1033; itber ben argwöhnischen Charatter bes Tiberins, Sueton. Tib. 58; Tacit. Ann. 3, 38. Majestatis crimen omnium accusationum complementum erat. -"Dikos Kaivagos ein Ehrenprädikat, welches von bem Raifer felbft und von Undern theils ben Brafetten und Legaten, theils Bunbesgenoffen feit ber Beit bes Augustus ertheilt murbe (Ernefti, Gueton . Excurf. 15)." Tholud. Rach Deper foll ber Ausbruck blos beißen: bem Raifer treu; bagegen spricht die Ueblichkeit des Brabitats: amicus Caesaris. Gelbst für ben Fall, daß Pilatus es nicht förmlich beseffen hätte, wird barauf angespielt sein. - Widerfagt dem Kaiser (avrekeyet). Mener: Er erklärt sich gegen ben Kaiser, nicht: er rebel-lirt (Kuinoel) 2c. Allein gegen ben Lanbesfürsten sich erklären beißt eben rebelliren.

34. Da nun Pilatus diefe Worte. Das Spielen bes Bilatus mit ber Situation ift vorbei, jest spielt die Situation mit ihm. Erft hat er gesagt, nicht gefragt: mas ift Wahrheit? Jest fagt fein banges Berg, bem bie Gunft bes Raifers bas bochfte Lebensgesetz ift: was ift Gerechtigkeit? "Wer Gott nicht über Alles fürchtet, ift bazu verdammt, Men-ichen zu fürchten." Tholuck. Führte er Jesum heraus. Er hatte ihn nach dem letten Berhör, B. 8 ff., im Brätorium zurückgelassen. Und sehte sich auf den Richterstuhl. "Der Richterspruch wurde sub divo gesprochen, auch nicht ex aequo loco, sondern ex superiori; bort stand der Nichtstuhl auf einem Mosaitboben: pavimentum, tessellatum (Sueton. Caesar Cap. 46.)" Tholud. Auf "Abzuleiten ift ber Sebräisch aber Gabbatha. Name Taßs. nicht von Jugs Hügel, wogegen bas

doppelte & sein würde (vgl. PaßaJa Jos. Ant. 5, 1, 29), fondern von 35 Ruden, Budel." Meger. Es möchte boch noch näher liegen, eine aramäische Modifitation von 33 altum, altitudo anzu=

nehmen. 35. Es war aber ber Riisttag. Παρασκευή τοῦ πάσχα, f. d. Matth. S. 367; Joh. S. 287. 1) Der Freitag in ber Paschazeit als Küsttag auf ben Sabbat. Wiefeler 336; Wichelh. 209. Es ift nur ichein= bar eine Modifitation, wenn Tholuck erklärt: ber Ofter=Rüsttag als Rüsttag auf den Sabbat, der auf Oftern fiel; ba bie Begriffe Freitag und Sabbat-Rufttag für bie Juben gusammen fallen mußten, wie für uns bie Begriffe Samstag und Sonnabenb. 2) Meyer (nach Lüfe, Bleef 2c.: S. 479 ff., woselschift die Verhandlungen): "Damit die nagoavery nicht von der allwöchentlichen, auf den Sabbat besätiglichen (B. 31. 42; Luf. 23, 54; Mark. 15, 42; Matth. 27, 62; Foseph. Antiq. 16, 6, 2 al.) verstanden, sondern auf den Pascha-Festung der Festung bezogen werde, fetzt Johannes ausbrudlich του πάσχα hin-Allerdings mar er ein Freitag, mithin auch

hung foll hier bemerkbar gemacht werben, fonbern bie Beziehung auf bas am Abend bes Tages eintretende Baicafeft, beffen erfter Resttag nach Jo-hannes auf ben Sabbat fiel." Dagegen spricht: 1) baß Johannes bas Wort παρασα. gleich nachber B. 31 in einem anbern Sinne gebraucht hatte; 2) bag er bann, B. 31, hatte ichreiben muffen burchaus fixirte Bedeutung hatte und ben Rufttag auf ben Sabbat bezeichnet, wonach alfo auch bie παρασχευή τοῦ πάσχα zu erflären ist als Sabbat-Rüsttag ber Paschazeit; 4) baß Johannes bas Bort Bafcha auch fonft zur Bezeichnung ber koorn, ber Pajchafestzeit gebraucht. So ausbrücklich Rap. 2, 23; 6, 4; 11, 55. 56; 18, 39. Also sicher auch bier.

36. Die Stunde war gegen die sechste. S. die Erl. 10, S. 63 zu Kap. 1, 39. Den Mattb. S. 426, Erl. 16; ben Mark. S. 157. Nach jübischer Stundengablung gegen 12 Uhr bin, b. h. gegen 9 bis 12 Uhr. Ueber bie Schwierigfeit biefer Notiz fiebe bie angeführten Stellen. Lösungen: 1) Annahme eines Schreibfehlers (Gufeb. u. A. s. ftatt y.). 2) Römische Stundenzählung. (Rettig, Tholud, Gug u. A.). Unmöglich aber kann es nach bem Berhör vor Rajaphas, bem erften Berhör vor Bilatus, bem Berhör vor Herodes (Lut. 23, 9) ben weiteren Berhandlungen bei Bilatus, ber Geiße= lung und Berfpottung erft gegen ober um 6 Uhr Morgens gewesen sein, ba ja icon bie lette Berichtssitzung bei Rajaphas gesetlich erft ben Anbruch bes Tages voraussetzte. 3) Es war um bie sechste Stunde bes Bafchafestes von Mitternacht an ge= rechnet (hofmann, Lichtenstein). Das Baschafest begann aber nicht um Mitternacht, fonbern ben Abend vorher um 6 Uhr; abgesehen davon, daß dies "wäre eine beispiellose Art der Stundenzählung, nämlich bes Keftes nicht bes Tages (gegen Kap. 1, 39; 4, 6. 52)." Meyer. 4) "Wieber eine Differeng mit ben Synoptifern, nach benen (S. Mart. 15, 25, womit auch Matth. 27, 45; Luf. 23, 44 ftimmt) Jefus ichon Morgens nenn Uhr gefrenzigt wird." (Meyer u. A.). 5) Die britte Stunde bes Markus das dritte Tagesviertel, (Aret., Grot. u. A.) wogegen Mark. 15, 33. 6) Unwollkommen ent-wickelte Stundenzählung, nach welcher die Zeitabschnitte zwischen ber britten, sechsten und neun= ten Stunde unbestimmt angegeben werben. Go tann bie britte Stunde bei Martus beißen: neun Uhr war vorbei, es war zwischen neun und zwölf Uhr, ale bie Rreuzigung Christi begann; um fo mehr, ba er die Geißelung als bas Borfpiel ber eigentlich ichon entichiedenen Kreuzigung anfieht (S. B. 15). Und fo bas Wort bes Johannes: es war gegen die sechste Stunde: es ging gegen Mit-tag, als Pilatus nach dem Bollzug der Geißelung und der Borstellung des Gegeißelten das letzte Bort sprach, mit welchem der Auszug nach Golgatha fogleich erfolgte. Daß Johannes bas fpatere unbestimmte Stundenbatum fett, ift motivirt burch ben Gedanken; man eilte jett jum Schluß, weil mit bem Mittag die zweite schon mehr fabbatliche Hälfte ber παρασκευή berannahte. Daß dagegen Martus bas frubere unbestimmte Stundendatum wählt, ift motivirt durch ben bedeutsamen Gegen= fat, in welchen er die britte Stunde mit der fecheten bringen will.

37. Siehe ba, ener König. Der innerlich über-Ruftrag auf ben Sabbat, aber nicht biefe Bezie- mundene Bilatus will burch biefe Berbohnung ber Juben nicht nur feine Schmach mastiren, fonbern auch rächen; es könnte fogar ber brobende Gebanke mit barin liegen: fo foll benn zuerft euer Ronig gefrenzigt werben, bann auch ihr. Jedenfalls ichiebt

er ihnen die Schuld zu: da habt ihr ihn!

38. Geh bamit! Fort damit! Wir fonnen in ben Worten: agov, agov! nicht blos ben Ginn finden: Weg, hinweg mit bem! Es handelt fich in bem letten Moment noch barum, daß sie wechselseitig einander die legale Berantwortlichkeit zuschie= ben wollen. Die Meinung des Pilatus ift: foll er bingerichtet werden, fo mögt ihr ihn binrichten. Die Meinung der Juden: du follst ihn haben, du follst ihn treuzigen! Erst damit waren sie ja auch versichert, daß Pilatus nicht nachher eine Revision bes Prozeffes vornehmen fonnte. Go behanp = ten ja auch jett wieder bie hierarchen: ber robe Staat, ber Pilatus des Mittelaltere hat die Inquisitionesichreden gemacht nach ben bamaligen Befeten. bem furgen leidenschaftlichen Ausruf spricht fich gugleich die Erbitterung aus, die bas Bort des Bi-

latus hervorgerufen: Siehe ba, euer König! 39. Euren König foll ich trenzigen? Frage bes Bilatus ift eine Andentung der letzten Schwantung in seinem Entschluß, welche mabrscheinlich besonders auch durch die Sendung seines Beibes herbeigeführt worden ift. S. ben Matth. Nicht blos ein "Nachklang" bes vorherigen fpottenben Wortes, sondern auch ein bestimmterer Ausdruck bes gleichen Gedankens: Soll er als ener Rönig in eurem Sinne gefreuzigt werben, fo muß er nach eurem Gefet fterben als religiöfer Berbrecher. Daber antworten die Hohepriester.

40. Wir haben feinen König als den Raifer. D. h. er foll und muß als politischer Aufrührer sterben. Zugleich ift es die Bollendung der beillofen Perfidie, womit fie ihre eigene Meffiashoffnung verleugnen, die Messiasansprüche verleugnen, den Herrn als Aufrührer verleumben, mahrend fie felbst einen Gifer ber loyalften Unterthanentreue heucheln, mit dem fie felbst den römischen Statt-

halter beschämen und ichreden wollen.

41. Alsdann nun libergab er ihn ihnen, damit. Die wiederholte brobenbe Andeutung ber Sobe-priefter befiegt ben Bilatus vollends. Es entsteht ein Compromig, nach welchem Chriftus den Sobeprieftern in ihr Gericht übergeben (πασέδωπεν nicht blos Nachgeben, nach Grot. u. A.), und boch zugleich nach bem römischen Criminalrecht von römischen Soldaten gefreuzigt wird. Es ift mohl angunehmen, daß Bilatus die Uebergabe Jeju an die Juden mit bem symbolischen Aft bes Sanbe-waschens (nach Matth.) verband. Dieser Compromiß ift einer von ben vielen Rechtswiderfprüchen in ber Kreuzigungsgeschichte, burch welche bas summum jus der alten Welt zur summa injuria wird. Bergl. ben Matth. S. 415, Erl. 14; S. 418 Rr. 7. Andere Widerfprüche: Unichuldig erkannt, und doch vor ein anderes Forum geschickt, und boch gegeißelt. Gegeißelt zur Freilaffung und boch hinterher gefreuzigt. Wiberfpruche bes Forum, bes Urtheils, des Erkenntuiffes, des Strafmaßes, der Strafform.

42. Sie übernahmen aber Jesum. Die Sobepriefter, nicht (be Wette) die Goldaten. Und fiihrten ihn ab. Die Uebernahme wurde auch mit der Erklärung vollzogen: Sein Blut komme über uns

gatha außer ber Stabt f. ben Matth. S. 422 Erl. "Die Lage bes Orts außer ber Stabt wird auch burch Bebr. 13, 12 bezengt." Tholud.

#### Doamatifd-driftologifde Grundgedanken.

1. Auch die Momente bes weltlichen Gerichtes, in welchem Jesus geftanden, bringt Johannes uns burch mancherlei erganzende Züge zur klarsten An-ichauung. Dahin gehört vor Allem ber Stufen-gang ber Anklage ber Juben: 1) Jesus sei ein firchlicher Berbrecher, ben fie ichon verurtheilt hatten, und beffen Berurtheilung Bilatus nur ju beftätigen habe. 2) Im zweideutigften Ginne: Jesus mache fich jum Könige ber Juden. 3) Jefus fei ein firchlicher Berbrecher, weil er fich ju Gottes Sohn gemacht habe. 4) Jesus fei ein politischer Revolutionair, weil er ein König ber Juben fein wolle. Es sind dies zwei Anklagen, mit benen ste abwechselnd hervortreten: eine judische und eine romisch politische. Beide bas erfte Mal nur zweibeutig und andeutungsweise gehalten, beibe bas andere Mal in verleumderischer Frechheit formulirt. Ferner gebort hierher ber burch bie gange Berhandlung hindurchgehende Rampf zwischen dem Bilatus und ben Sobeprieftern, in welchem ber perfonliche Charafter des Pilatus wie der Sobepriefter fich auf's beutlichste abspiegelt; ebenfo aber ber allgemeinere Charafter einer eitlen welt= lichen Staatsklugheit in ihrem übermuthigen und gleichwohl ohnmächtigen Ringen mit einer ichlauen hierarchischen Macht und ihren fanatischen Wertgengen im Bolfsleben. Sobann treten auch bie Momente beutlich hervor, in benen Chriftus von ben Juden bem Bilatus, vom Bilatus ben Juben als Delinquent übergeben ober aufgedrungen wirb, bis zu dem Moment, wo eine Art von Compromiß entsteht. Bon B. 28-31 lebnt Bilatus bas Gericht ab. Bon B. 32-38 nimmt er ihn zu einer Voruntersuchung an; spricht ibn aber bann nicht einfach los, sondern will die Juden fangen und gu einer eflatanten Freisprechung Jeju bestimmen durch die Andietung Jesu für den öfterlichen Aufjug mit einem Amneftirten, ben fie frei gebeten. Bum zweiten Mal nimmt nun Bilatus Jesum in Empfang, um eine polizeiliche Exekution ohne rich. terlichen Grund an ihm zu vollziehn zur Befriedigung ber Juben, bie Geißelung. Der Ausbrud occe homo enthält mieber eine Zurudgabe ber Berson Jesu an die Juden. Bum britten Male nimmt er Jesum wieber in's Gericht auf die Unflage: er habe sich selber zu Gottes Sohn gemacht. Er will ihn jett felber frei geben, aber bie Juben entfraften feinen Borfat burch eine mit Aufruhr verbundene Drohung, und nun ift er innerlich fo geschlagen, daß er das letzte Mal nicht einfach den Berklagten den Juden übergibt, sondern ihn über-gibt unter dem Urtheilsspruch der Krenzigung, woran er sich formell betheiligen will, während sie die materielle Bollziehung, die Berantwortung übernehmen follen und wirflich übernehmen. Beibes ift zusammengefaßt in bie Borte: er übergab ihn ihnen, daß er gefrenzigt würde. Was die Begensätze des Berhaltens anlangt, so wird die statt= liche, gemachte Rube bes Pilatus burch friechende Unterwürfigkeit, seine politische Berechnung burch dämonische Lift und hartnäckigkeit, seine Gewissensauftrengung burch freche Drohung, fein Berfuch, u. f. w. (S. ben Matth.). Ueber die Lage von Gol- die Ankläger durch höhnische Behandlung und Spott lächerlich zu machen, burch fanatische Bolksagitation und eine revolutionaire Sturmpetition, welche fich in lauter Eifer für die Antorität des Raifers masfirt, überwunden. Die einzelnen Momente, in benen wir bem Johannes neue Aufschluffe verbanten, find a. ber Competenzstreit hinsichtlich bes Gerichts; b. die Analyje des zweidentigen Ausbrucks: Bonig ber Juden, burch die Beisheit bes Berrn, wie fie die Arglift der Hierarchen und bie Felonie, die fie an bem Meffiasbegriff begeben, offenbar macht; c. die Entgegensetzung bes Königreichs ber Wahrheit und des Reichs von dieser Welt und die Meugerung bes Pilatus; d. ber Umftand, daß vorzugsweise die Juden die Zusammenstellung bes Barrabas mit Jeju verschuldet haben; e. ber eigentliche Zwed ber Geißelung; f. die Wirfung ber Beschuldigung: Jejus babe sich zu Gottes Sohn gemacht, auf bas Gemüth des Pilatus, die Angst des Aberglaubens, welche der Gelbstüberbebung des Unglaubens auf dem Fuße folgt; g. bie andeutungsweise gemachte Drohung ber Juden, ben Pilatus beim Raifer zu verklagen als bie Waffe, bie ihn niederstreckt; h. bie boppelte Mastirung: die Empörung der Juden gegen ihren König und gegen ben Statthalter bes Raifers in ber Maste ber treuften judischen Frommigfeit und römischen Unterthänigfeit; Die Niedergeschlagenheit Des Bilatus in ber Larve einer ftattlichen Gerichtsfigung und einer höhnischen Behandlung ber Berfläger und ber gangen judischen Ration; i. bie Gemeinschaft beider Theile an der Krenzigung. gangen bat aber Johannes bei ber geschloffenen Ginheit feiner Darftellung neben fleineren Bugen bas Gericht am Morgen (Matth. 27, 1), ben Traum ber Fran bes Bilatus (Matth. 27, 19), das Sandewaschen des Pilatus und die Selbstverwünschung der Juden (Matth. B. 24 u. 25), den Rohrstab (Matth. B. 29) und die Berfpeiung Seitens der Kriegstnechte (B. 30). Ebenso die Absendung Jesu ju dem Berodes und die Befreundung beider (Lut. 23, 6—12); endlich die Notiz, daß Barrabas einen Aufrubr verübt hatte in der Stadt (Marf. Lut.).

2. Die gemeinsame Berwickelung einer bierardischen Rirche und eines bespotischen Staats in die Schuld ber Hinrichtung Christi unter bem Borwand, er fei ein religiofer Berbrecher. 1) Dit bem Berluft des Rechts der Todesstrafe hätten die Sie= rarchen ertennen follen, daß ihre Disciplin nicht weiter zu gehen habe als bis zur Ercommunifation (Matth. 18, 17). Mit der Uebernahme eines Regi= mente über verschiedene Bolfereligionen hatte ber römische Staat durchdringen muffen zu einer rein politischen Stellung und Unterscheidung des Reli= giosen und Politischen, zu einem Pringip, bas die Befferen auch ichon ahneten. (Act. 18, 14 u. 15). Sie bleiben aber einerseits verwidelt und barum andererseits gespannt, weil die judische Bierarchie fich nicht geläutert hat zum reinen Begriff ber Rirche, die römische Macht nicht jum reinen Begriff bes Staates. Diefe Bermifchung bon Staat und Kirche hat sich von Constanting Zeit an wieder= holt und immer mehr gesteigert im Mittelalter bis gur Reformation. Sie banert in bem griechischen Staats = und Rirchenwesen noch fort (Cafaropapis = mns); ebenfo im romischen Rirchenstaat, wie theilweise in den andern katholischen Staaten (Papal-Cajarismus). Chriftus und bas Chriftenthum haben immer unter biefer Berworrenheit, beren Grund ber Mangel an Achtung für bas religiöfe

Gewiffen ift, leiben mitffen. 2) Bei ber Boraus= fetung, daß mifliebige religiöfe Richtungen zu bestrafen seien, schiebt bie Hierarchie gern die Erefution bem Despotismus ju, biefer die Berant-wortung der Sierarchie. 3) hinterher suchen sie sich beide zu entschuldigen: Bilatus schreibt: Der König ber Juden, b. h. ein religiöses Motiv hat ibn an's Kreug gebracht. Die hierarchen wollen, bie Juschrift solle beißen: er bat bas gesagt, b. h. er sei ein Bolfsverführer und Aufrührer. Das Motiv sei ein politisches. In ähnlicher Beise suchen jetzt die ultramontanen Schriftfteller bem mittelalterlichen Staat bie Reterhinrichtungen gur Laft zu legen. 4) Bilatus hat fich und feine romiiche Autorität zum Schergen ber hierardie gemacht, und von jetzt an geht er bem Berberben entgegen. Mehnlich ift es bem mattabäischen Sause ergangen, und feitdem mehreren europäischen Dynastieen. Die reine Auseinandersetzung von Rirche und Staat ein Lebenstrieb bes driftlichen Geiftes, eine ber größten Aufgaben ber driftlichen Zeit. S. m. Schrift: Ueber bie Reugestaltung bes Berbältniffes mifden Kirche und Staat. Beibelberg 1848.

3. Der furchtbare Berrath ber Juden an ihrer Meffiasibee, vollzogen in berzweidentigen Anflage: Jesus sei ber König ber Juben. S. Erl. 40, Leben Jesu II, 1531. Gine ähnliche Felonie beging Josephus, als er bie messianischen Beifagungen bes A. T. auf ben Bespasian beutete, de bello jud.

VI, 5, 4. S. Gieseler S. 47. 4. Die welthistorische Begegnung bes Geistes Christi mit bem Genius bes römischen Volkes bei ber Berhandlung über fein Reich. (G. Erl. 8 ff.; Leben Jeju II, 1508); analog seiner Begegnung mit dem Genius des griechischen Bolfes, Joh.

5. Das Reich Chrifti nicht von biefer Belt, aber in dieser Welt, für sie und itber ihr. Christus ber

König im Reiche ber Wahrheit.

6. Die Bilatusfrage, keine Frage, sonbern ein leichtfertiges, ungläubiges Urtheil. Die Charakteriftit ber griechisch römischen Weltbildung zu seiner

7. Bilatus hat zuerft die Wahrheit aufgegeben,

barum auch weiterhin die Gerechtigfeit.

8. Das ecce homo. Die Beifelung Chrifti foll nach ber Absicht bes Pilatus Jesu bas Leben retten, also ein Uft ber humanität fein. Wie aber feine Umtoführung ohne Consequenz ift, sein Recht ohne Wahrheitsgrund, feine Alugheit ohne Weisheit, fo feine Sumanität ohne Gottesfurcht, Kraft und Segen. Aus einem folden humanitätsgebanten ift auch ber afrifanische Stlavenhandel hervor-

gegangen. 9. Die aberglänbische Furcht des Pilatus bei bem Wort: Jejus babe fich felbst zu Gottes Gobn gemacht, ein charafteristischer Bug bes Unglänbis gen. Der unauflösliche Zusammenhang zwischen Unglaube und Aberglaube. Um Ende ift aber ber unglänbige Bilatus in seinem Aberglanben noch gläubiger, wie die abergläubischen Sohepriefter in bem vollendeten Unglauben, mit dem fie Chriffus verwerfen. Bon ber breifachen Scheu bes Pilatus: feiner Rechtsichen, feiner Gewiffensichen, feiner reli= giöfen Schen zeigt fich bei diefen praftischen Atheisten in der Larve des heiligsten Gifers feine Spur.

10. Die größern Gunden ber Hohepriefter. Mitleid Chrifti mit dem Gerichts-Berhängniß bes schwachen Pilatus. In diesem Urtheil Chrifti über ben Pilatus liegt ein größeres: ecce homo! als in bem Ausruf bes Pilatus. Ecce homo, ber bas göttliche Regiment und Recht zu verwalten meint, und fieht ohnmächtig als Werkzeug bes göttlichen Berichtes ba, um felber bem Bericht zu verfallen.

11. Die firchlichen und politischen Masten. G.

Mr. 1.

12. Die Hierarchie erzeugt hier eine Revolution und verbindet fich mit ihr, um die politische Autorität zu erschüttern. Hierarchie, Bolksaufruhr und politische Auktorität aber in bosem Bunde verurtheilen ben König bes Reiches Gottes und Schirmherrn aller heiligen Ordnung und Autorität, ben Hohenpriester und wahren Bolksfreund als Aufrührer zum Kreuzestob. S. Leben Jesu, S. 1533.

13. Reinen König als ben Raifer. Richt nur von feinem Meffias, fondern auch von feiner Meffiashoffnung fagte fich bas bethörte Bolt in jener Stunde mit heuchlerischem Kanatismus los, bie Empörung gegen ben Raifer und bie hoffnung auf einen politischen Mefftas im Bergen. Auch biefes Verstodungsgericht aber mußte nach Röm. 9 ber Belt, junachft ber Beibenwelt, jum Beil gereichen.

### Somiletifche Andeutungen.

Siehe bie Grundgebanken, und ben Matthans, Markus und Lukas. — Christus im weltlichen Gericht, und im Gericht ber Welt zugleich. - Chriftus im Gericht bes römischen Staates. — Christus vor Pilatus und Pilatus vor Chriftus. - Wie Chriftus burch alles Gewirr bes Gerichts hindurchblickte: 1) burch alle Verwickelungen auf bas Recht, 2) burch alle Berhüllungen und Entstellungen auf ben Grund, 3) burch alle Zweibeutigfeiten auf bie Absicht, 4) burch alle Schwankungen auf ben Ausgang. — Die das Gericht über ben herrn fich felber richtet: 1) in seinen Anklagen, 2) in seinen Berhören, 3) in ben Beweggründen seines Urtheils. - Das ernfte Beichen in ber Thatfache, daß die große Aussicht auf die Freisprechung Chrifti fobald vereitelt murbe: 1) Die große Aussicht: a. Pilatus weist zuerst bie Kläger ab. b. Er hält bennoch bas Berhör und spricht die Unschuld Jesu aus. c. Er will es mit der Geißelung rein abmachen. d. Er ist von religiöser Furcht erschüttert, und schreitet ichon gur Freilassung. 2) Bereitelt: a. burch die List ber Heuchler; b. die Frechheit des Fanatismus; c. die Ohnmacht und bas Schuldbewußtsein bes Pilatus; d. das Regiment des Tiberius; e. bie Anschläge bes Satans; f. bas Walten und Gericht Gottes. 3) Das ernste Zeichen: a. von bem Berberben ber Welt; b. von der Größe der menschlichen Ungerechtigkeit; c. von der Majestät der göttlichen Gerechfeit; d. von der Entschiedenheit und Tiefe ber Erlösung. — Wie ber römische Staatsgeift ben Herrn Chriftus felbst in den Willen ber Hierarchie hingegeben hat, fo auch später bas Chriftenthum. — Das Licht ber ruhigen Majestät Chrifti allein beleuchtet bie finftere Scene feiner Berurtheilung. - Erfter Abschnitt Kap. 18, 28—40. Das schlau berech= nete Auftreten ber Berkläger: 1) heuchlerisch: fie halten das gefetzliche Pafcha beilig, um befto ficherer bas wahre Ofterlamm an bie Beiben Breis ju geben; 2) verstellt, naiv: sie stellen sich als sei das Urtheil schon entschieden; Vilatus soll nur das Staatssiegel dazu geben; 3) unterwürfig: "wir dürfen Niemand hinrichten"; 4) verleumberisch und

"ber Rönig ber Juben" wollen fie ben Bilatus fangen; 5) liftig, frech. Sie mablen einen Bobel-helben, ben Barrabas, ber einen Aufruhr gemacht hat (wahrscheinlich gegen die römische Obrigkeit). -Der Competenaftreit ober bie Bermidelungen zwis ichen ber hierarchie und bem bespotischen Staat und ber endliche bofe Friede. - Die Gegenfrage Chrifti (B. 34) ein Wort bes bimmlifchen Richters (gur Inftruftion): 1) jur Aufflärung ber Sache; 2) jur Barnung bes Bilatus; 3) jur Beleuchtung ber An-kläger. — Die Römerfrage: Was haft bu geth an? — Die Erklärung Jesu: mein Reich ist nicht von bieser Welt: 1) als Bertheibigung; 2) als Anklage. Das Reich Chrifti in feiner geiftigen und himmlischen Art: 1) wie es sich unterscheibet von bem Reich ber Römer, 2) aber auch von bem Regiment ber Priester. — Das fönigliche Bekenntniß: ein König bin ich. — Das königliche Reich ber Babrbeit. 1) Das Reich bes Königs: Die Wahrheit in ihrem tiefften Wefen als Offenbarung Gottes, in ihrer höchsten Kraft als Ev., in ihrem weitesten Umfang als bas einigende Band alles Lebens, in ihrer leibhaften Erscheinung als bie Person Chrifti. 2) Der König bes Reichs: Chriftus die perfonliche Babrheit felbft als bas lichte Centeum alles Lebens, burchaus Gins mit fich felbft, und barum bas Licht ber Welt. 3) Das Recht bes Königs: bie voll= fommne Uebereinstimmung feiner Geburt und feiner Senbung (feines Umis), feines ibealen unt feines hiftorifchen Berufs. 4) Sein Balten: ber treue Beuge mit feinem Beugniß ber Beerführer aller treuen Zengen (Marthrer). 5) Die Mehrung bas Wort, aufgenommen als feine des Reiches: Stimme von Allen, bie aus ber Wahrheit finb. Das Wort bes Pilatus: Was ift Wahrheit? 1) Wie es bie Rettung feines Lebens hatte werben fonnen (Wenn er fragend gesprochen, und ber Antwort sich hingegeben hätte); 2) wie es bas Gericht feines Lebens wurde (Weil er es leichtfertig wegwerfend fprach, und sofort hinausging). — Was ist Wahrs heit? Diese Frage kann betrachtet werden nach ihrem verschiedenen Sinne: 1) als höhnender Ausruf des ruchlosen Spötters; 2) als eitle Ablehnung eines leichtfinnigen Weltmenschen (Bilatus); 3) als zweifelnde Frage eines ernsten Forschers; 4) als Lebensfrage eines fehnsüchtigen Bergens. - Die Bilatusfrage bes römischen Traditionsgeiftes. [Man muß bei ber Tradition bleiben, riefen bie römischen Beiden ben Chriften gu. Wie konnt ihr euch einfallen laffen, neue Wahrheiten zu verfündigen ?] -Die Erklärung bes Pilatus braugen: ich finbe feine Schuld an ihm; im Zusammenhang mit ber vorhergehenden Aeußerung: Was ift Wahrheit? - Das Zeugniß bes Bilatus für bie Unschuld Jefu. Der erfte Berfuch, ben Berklagten freizugeben. - Es ift aber ener Herkommen. Wie Bilatus mit bem ersten Abweichen von dem Recht den Weg bes Unheils betreten hatte. Barrabas, f. die Synop-tiker. — Zweiter Abschnitt, Kap. 19, 1—16. Die Geißelung Christi nach ihrer zweisachen Be-beutung. 1) Nach ber Absicht bes Pilatus (bie Joh. hervorhebt) follte fie bie Kreuzigung verhüten. 2) Rach bem wirklichen Erfolg wurde fie (nach ber Darftellung ber Spnoptifer) ber Anfang ber Rrenzesleiben Chrifti. — Der zweite Bersuch ben Berklagten freizugeben. — Seht ba, ber Mensch! 1) Das Wort im Sinne bes Pilatus. 2) Das Wort nach feiner höheren Bedeutung. - Die zweite Anklage verleugnerisch icamlos: mit ber Zweideutigkeit, nach ihrem Wiberftreit mit ber erften im Sinne ber

Berkläger. - Die Furcht bes Pilatus. - Der innige Zusammenhang zwischen bem Unglauben und bem Aberglauben. — Das zweite Berbor bes Bilatus wegen ber Unklage: er hat fich felbst zu Gottes Sohn gemacht. — Das Schweigen Jesu in bem weiten Berbor bes Pilatus, verglichen mit bem Schweigen vor Rajaphas. — Der hochmuth in bem Bormurf bes Pilatus (B. 10), und die Sobeit in ber Antwort Chrifti. - Chriftus fieht auch in ber Macht bes Pilatus und ihrem Miftbrauch por Allem ein Wertzeug und ein Werk bes göttlichen Maltens. - Die größeren und bie weniger großen Gunber, ober Jejus im Gerichte felbft, ber b. Richter in Berechtigkeit und Milbe. — Der Borsatz bes Kilatus Jesum freizugeben, ober ber lette Versuch, zu nichte gemacht durch die freche Drohung ber Juden. — Weshalb konnte ihn diese Drohung so erschüttern? 1) Beil er Bilatus mar [Begen feiner Erpreffungen fein gutes Bewiffen hatte, und fein Gottvertrauen hatte, sondern seine irdische Selbst-erhaltung über Alles stellte]. 2) Weil sein Gebieter ber Raiser Tiberius mar fber graufame und argwöhnische Thrann, ber ein geneigtes Ohr hatte fur Denunciationen aller Art]. 3) Weil er bie jubischen Priester kannte (ihre trugvolle Arglist und fanatische Berwegenheit). - Die priesterlichen Revolutionare mit bem Schredmittel ber Revolution im Munbe. 1) Revolutionare gegen ben Deffias; gegen ben Kaifer (in ihren Herzen); gegen die An-torität des Statthalters. 2) Christius fei ein Revo-lutionär. Pilatus selbst sei bieser Sünde verdächtig. - Gabbatha und Golgatha. - Pilatus biillt fich in ben gangen Bomp bes Richters, mabrent feine richterliche Burbe in ben Staub babin fintt. - Die Briefter hüllen fich in die Larve ber Ergebenheit für ben Raifer, mahrend fie ihren König jum Rreug verbammen. - Die Spottereien eines Bilatus können die Macht ber Priefter über bas blinbe Bolt nicht brechen. - Die beibnisch-römische Bolitik von ber jubifden Sierardie übermunden. - Die Berrlichteit Bernfalems und die Herrlichfeit Roms fallen in Ginem Gottesgericht babin, worin fie ben Berrn ber Welt richten; — bamit zugleich bie Herrlichkeit bee Jubenthums und bie Berrlichfeit bes Beibenthums, ber gangen alten Welt. - Die Uebereinfunft (bas Concordiren) bes Bilatus und ber Priefter. — Das Leiden bes Herrn im Gericht bes Bilatus: 1) im Blid auf ben Bilatus in feinem Schwanten jum Fall; 2) auf die Briefter feines Bolfs in ihrer Berftodung und Arglift; 3) auf ben Bahn bes bethörten, rasenben Bolfs. — Die An-

fechtung Christi in diesen Leiben und sein Sieg.
Starce: Zu Kap. 18, 28—40. Da der Allerbeiligste sich den Händen der Unbeschnittenen hat überantworten lassen, so hat er dadurch (die Schanden unserr geistlichen Vorhaut auf sich genommen und) und armen Heiben ein Recht zur Bürgerichaft Iraels erwerben wollen. — Wie gar hartnädig sind die Menschen noch jest in ihrem Aberglauben; hingegen wie sicher und nachlässig in dem, was Gottes Wort eigentlich gemäß ist. — Hall: Das ift die Wert aller Henchler, daß sie fich da ein Gewissen machen, wo sie sich eigentlich sein Nachen sie sich der machen, wo sie sich eigentlich sein Nachen sie sich seins. — Era mer: Es ist ein baufälliger Beweis, wenn man in menschlichen Saden seine eigene Autorität zu Pfande setzt: wir sagen's, barum ist's wahr. Das sind die Kuhmuäthigen, die lästern hoch daher; was sie reden, das muß vom Himmel geredet sein;

was fie fagen, bas muß gelten auf Erben. Bf. 73, 8.9. — Quesnel: Die Richter follen Mues unter-G. .. — Entertet. Die kinder baten alles Anbere. — Christi und des Kaijers Neich können wohl beisammen stehen. Weltliche Ordnung und Regierung dienet der Kirche, und die Kirche erhält durch ihr Gebet und Fürditte weltliche Polizei und Reich. Und gewiß; je besser Ehrist, je bessere Odrigkeit. je besser Chrift, je gesegneter Lehrer! je besser Chrift, je getreuer Unterthan. - Bahrhaftige Diener Jefu muffen für ihren Ronig und fein Reich tapfer fampfen. - Bibl. Würtemb .: Bift bu, mein lieber Chrift, gleich arm, veracht, verschmäht in ber Belt, fo bift bu bennoch ein Rönig; bagu hat bich bein Beiland gemacht, Apoc. 1, 6; 5, 10. Das Reich ift bir bereitet von Anbeginn ber Welt, Matth. 25, 34, barauf trote wider ben Teufel und bie Welt. -Beifins: Lag alle beine Worte und Werke aus ber Bahrheit geben, willft bu Chrifti Unterthan fein, benn bein König Christus ift ein König ber Bahrheit, Sach. 8, 19. - Derf.: Go benten bie bentigen Politici auch mit Pilato: mas ift Wahrbeit? und halten die für Narren, welche um berfelben willen leiben, hingegen für febr fing und gludfelig, bie ba tapfer fimuliren. - Derf.: Alfo rafet die tolle und verstockte Welt, daß sie die Frommen verdammet, bagegen bie ärgften Buben beim Leben erhalt, vorzieht, ehret, beschenket. - D eine unfinnige Bahl! bem Ronig ber Herrlichkeit wirb ein widerspenstiger Unterthan vorgezogen; bem Fürften bes Lebens ein Mörber; bem guten Birten ein reißender Bolf. - Cramer: Wie es vor Gott ein Gräuel ift; bem Gerechten Unrecht thun, alfo ift's auch ein Gränel vor Gott, Ergichalfe nicht ftrafen. - Gerlach: Der wahre König und bas wahre Reich ift ber König und bas Reich ber Bahrheit, ber Wahrheit in bem vollsten, tiefsten Sinne (vergl. Kap. 1, 14), wonach bies Wort die voll-kommne Wesenhaftigkeit, die Uebereinstimmung mit fich felbft, Die Beiligkeit in fich fchlieft. Jeber anbre König, außer bem Könige ber Wahrheit, hat eine beschränfte Berrichaft, ift zugleich Unterthan und Knecht; aber Gottes Wahrheit und barum fein Reich und beffen Ronig, fiegen gulett über jeben Biberftand. Eben barum ift aber auch diefe Berrschaft ber Wahrheit keine rein innerliche, benn sonft würde fie ja bas Menferliche nicht beherrichen, und folglich felbst auch unwahr, feine gang mahre voll-tommne Herrschaft sein. Alle Reiche ber Welt viel-mehr werben biesem Könige einst bienen, wenn fein Zeugniß von ber Wahrheit alle Feinbe zum Schemel feiner Fuße gelegt haben wird. Jede anbre Waffe aber mare felbst aus ber Luge und aus ber Finfterniß. Als ein folder Ronig ift Chriftus geboren, Berson und Amt sind bei ihm eins, auch in bieser Hinsicht ist er lauter Wahrheit; und bazu ist er in die Welt (aus der er und sein Reich nicht sind. B. 36) gekommen; sein Auftreten, Leben und Wirfen in der Welt hat keinen andern Zweck. — Die Mittagssonne im Angesicht schloß er Die Augen gu und meinte, es fei nichts als Finfferniß umber. Chriftus ftanb vor ihm, ber felbft die Wahrheit war, und er verzweifelte unglänbig baran, bag bie Menichen jemals bie Bahrheit er= tennen könnten. Die Frage bes Bilatus ift nicht Spott, fondern Ausbrud bes oberflächlichen, hoffnungstofen Unglaubens eines Beltmanns. — Braune: Mein Reich 2c. Es fchlingt feinen Segen um alle Reiche, um alle Berhältniffe, unb

ift bie fliegende Biene, bie mit ftillem Fleiß an ben schnellwelkenden Blumen und ihrer vergänglichen Honeinbettetiven Sinner und tiete vergungtichen herrlichkeit hängt, den Honig darans zu ziehn für ihr Reich der Zukunft, und stört den Garten der Welt nicht im geringsten. Aber eben so ist es die große Gewalt, die dei allen Bösserwandrungen, großen Kriegen, und den Trümmern der Weltreiche thätig sich erweist, das ewige Friedensreich zu sör-bern. Es will nicht auf das Herz und die Welt des Gebankens berwiesen fein, fondern auf ben lebenbigen Geift, ber in allen Berhältniffen fich erweift, und als driftlich fich erweisen foll. - Auf Wahrheit, Gottes Berheißungen ift's gegründet, burch Wahrheit, beren Zeugniß, wird's aufgerichtet, in Wahrheit, in dem Gehorsam gegen fie, wird's ge-noffen, Wahrheit wird durch daffelbe überall verbreitet, in Lehre und Leben, Gedanken, Gefühle, Worte, Thaten, Berhältniffe, Triebe kommt ba Bahrheit, die Citelkeit und Lüge wird übermun-ben. — "In den Weltreichen wird der Menschen Sitelfeit, Chrgeiz, Schwachheit migbraucht, erwedt, unterhalten, Die Wahrheit im Gewiffen aber burch Ungerechtigfeit aufgehalten. Im Reich Gottes aber wird dem Gewissen der Menschen, ihrem Bahr-heitsgefühl und der darin geschäftigen Bahrheit, als einem Zuge zur Ewigkeit aufgeholsen." (Rie-ger.) — Es gibt Gemüther, die laut und hell er-klingen, wenn die Bahrheit sie berührt, während andre todt und lautlos bleiben bei ben Berührungen ber Wahrheit. Bergensreinheit ift Bedingung ber Rlarheit in ber Ertenntnif Gottes. Die unfittliche Beltlichkeit und die geiftlose Zweifelsucht ber foge-nannten Bilbung führt gur Berzweiflung an ber Wahrheit. — Gogner: Sie wollen Chriffum blos burch ihr Ansehen und ihr Amt, welches fie boch nur von ihm hatten, jum Uebelthäter machen. Und er mußte und wollte bas fo leiben. Wir wollen ihre Rebe umtehren und fagen: lieber Bilatus, wenn wir feine Uebelthäter waren, hatten wir bir ben Uufdulbigen und Gerechten nicht überliefert. Baren wir feine Gunder, hatte bas mit Chrifto nie geschehen können und muffen. - Mit ber Bahrheit, bachte Bilatus, wie so viele Menschen, tommt man in der Welt nicht burch und nicht fort. Da judt die Welt die Achselnund spricht: "Was Bahrheit? Go genau tann man es nicht nehmen." -Denbner: Das Bolf Gottes liefert seinen Beisland, seine Krone, ben Inbegriff aller Berheißunsen ben Heiben aus zur Hinrichtung. Welcher Geist ift bies im Vergleich mit bem Geiste der hars renben Bater! Es geschicht am Morgen beim nahenben heiligsten Feste, wo ber Geist flar bas Redite seben foll. Die Briefter thaten es auch wohl, um Jesum recht vor bem Bolke zu infamiren. -Lavater: "So oft ein Gerechter von einem unberufenen Menschen verurtheilt und gerichtet wird, fteht ein Jesus vor Pilatus. - Rambach fagt bon Pilatus: es ift zu loben, daß er Jefum auch verhört nach der Regel: audiatur et altera pars, daß er selbst untersucht und mit Christo allein fich ungestört unterhält. — Chrifti Reich ift nicht weltlich, aber das Beltreich wird göttlich und chrift-lich (Bengel). — Die Wahrheit, die Chriftus gibt, ift "Wahrheit zur Erkenntniß bes Baters, Bahrbeit zur Berficherung ber Bergebung der Sünden, Bahrheit zu einem ewigen Trost burch Gnabe, Wahrheit zur Kraft in ber Gottseligkeit" (Rieger). - Die Bahrheit hat ihren Git am allerwenigsten

in Frankreich hat geklagt, baß, ba er fonft Alles in feinem Reiche und an feinem Sofe hatte, fo fehlte es ihm doch an der Wahrheit, an Leuten, die ihm bie lautere reine Wahrheit fagten (Derf.). - Bas

war aber die Unschuld Jesu in Pilati Augen? Die Unschuld eines gutmüthigen Schwärmers. Starde: Zu Kap. 19, 1—16. Bibl. Würtemb. Man nuß nichts Böses thun, daß Gutes baraus fomme. Rom. 3, 8. - Beifins: Lag bies: Gehet welch ein Menich! nimmer aus beinen Gebanten tommen: laft bir's aber fein ein Erinnerungswort, ben Gränel ber Gunben, mit welchen bu beinen Beiland fo zugerichtet, buffertig gu ertennen; ein Warnungswort, bich bavor forthin ernstlich zu hüten, und ein Troftwort, theils wider bas icheußliche Bilb beines vorstehenden Tobes, theils wenn bie Welt auch ein Spettatel und Scheufal aus bir macht. - Duesnel: Gin Richter muß mit feiner Gewalt nicht Andern einen Schred einjagen; fon= bern fich fürchten megen feiner von Gott empfangenen Gewalt und zusehen, bag er bie recht brauche. Beifins: Wenn man Unrecht muß leiben, ist fein besser Mittel, bas Gemuth zu beruhigen und zur Gebulb und Troft zu bewegen, als bie Augen ichlechterbings von ben Nebenursachen ab und auf Gott wenden. 2 Sam. 16, 10; Lut. 21, 18. 19. — Eine Sünde ift freilich schwerer, als die andere, und also auch größerer Strase und Berdammniß werth. Hef. 16, 51. 52. — Eine freimilthige Bekenntniß der Wahrheit hat eine große Kraft und bleibet niemals ohne Segen. Act. 24, 25. -Der Satan weiß einen jeben Menschen an bem Orte anzugreifen, ba er fich am schwächsten befindet. 2 Sam. 11, 2; Joh. 13, 2. — Ehre, Ansehen, Gunft, Gnabe bei großen herren weiß ber Satan meisterlich zu brauchen, bie Augen ber Menschen gu blenden, und ihre Bergen gu bestriden, und bamit fie in feine Botmäßigkeit gu bringen ober gu behalten. Rap. 12, 43. - Sall: Gin fleischlich gefinnter Mensch ziehet bie Sorge für seine leibliche Mobifahrt und zeitliche Chre ber Sorge für bie Seele vor. — Zeifins: So gebet's, leiber! bag großer herren Diener fich weit mehr vor berfelben, als Gottes Ungnabe fürchten; aber berflucht ift ber Mann, ber fich auf Menschen verläßt, und 2c. Ber. 17, 5. Act. 5, 29. - Mit der Wahrheit wird oft nur ein Gefpotte getrieben, boch muß ber Spotter unterliegen und die Wahrheit siegen. - Gerlach: Auch ber Beibe mußte, ergriffen von Jefu göttlicher Majestät, etwas bavon ahnen, baß er wirklich ber Sohn Gottes sei, wodurch die Sinde ber Hohenpriester, aber auch die seinige, noch schwe-rer wurde. — Dem Schickal indeß, das Pilatus hier durch seine sündliche Nachgiebigkeit vermeiden wollte entging er bennoch nicht; brei bis vier Jahre barauf wurde er von bem Prafes von Sprien, Bitellins, abgesetzt und nach Rom geschickt, um auf bie Anklagen ber Juden gegen seine Tyrannei zu antworten. — Zu B. 15. Womit sie sich also auf's seierlichste von Gott, ihrem Könige, und bem von ihm erwarteten Meffias losfagen. - Lisco: Daber die Frage: Bon mannen bift bu? b. b. biff bu wirklich himmlischer Abkunft? Jefus schweigt, weil er feinen göttlichen Urfprung nicht verleugnen wollte und boch ben unempfänglichen Bilatus über bie Wahrheit nicht belehren tonnte. — Spottenb iiber ihre Emporungeluft, bie gern einen eigenen König wollte, nun aber boch ben verschmähte, welan ben Sofen ber Großen in ber Belt. Gin Ronig den Gott ihnen fanbte, fragte Bilatus: Soll ich

euren König freuzigen? worauf bie Juben, Anhänglichkeit und Treue erheuchelnb, fagen: Nur ben Kaifer erkennen wir für unsern König. — Braune: Du bist nur Wertzeng eines bochsten Willens — sagt ber Berurtheilte zum Richter. Es ift gang berfelbe Gebanke bes Erlösers, ben er schon an Petrus so gesagt (Joh. 18, 11.): Soll ich ben Kelch nicht trinken, ben mir mein Bater gegeben hat? Dabei bleibt ber Erlöser auch bei bem trüben Gewühle judischer Leidenschaft und heidnischer Lieberlichkeit; ihm bleibt ber reine Gotteswille ungetrübt, wie ber himmel blauet burch Wolfen binburch. — Bei ber Zerstörung Jernsalems floß ber Bäter und ber Kinder Blut. Und Pilatus trug seine Laft noch früher. - Gogner: Es ift eine gottlofe Nachgiebigkeit, wenn man wie Pilatus, um die Leute zu gewinnen, die Hälfte von dem, was sie mit Unvecht verlangen, bewilligt, seiner Pflicht aber damit Genüge zu leisten glaubt, daß man ihnen die andere Hälfte versagt. Die Pflicht und Treue gegen Gott und fein Gemiffen fann nicht getheilt werben, ober bie Untreue ift icon vollendet. - Wer feinen Ropf boch trägt und feinen Naden nicht beugen will unter das niedrige Joch Chrifti, febe boch ofters auf das mit Dornen gefronte und verspottete Haupt seines Königs. — D bu schwacher Mann! bu elender Richter! Go oft bezengst bu öffentlich feine Unschuld, und läffest ibn immer arger mißhandeln, und legst bas unschulbige Lamm immer wieber in die Hande ber Wölfe; anstatt es aus ihren Rlauen an reißen. Du predigst tauben Ohren, wenn bu ben Wölfen von ber Unichuld bes Cammes predigst. — Ber gottlosen, gewissenlosen Menschen einmal nachgibt und zu Gefallen handelt, muß und wird es bas andere Mal auch thun, muß Mles thun, bis ihr Durft gestillet ift. - Seht, welch ein Menich! wie ichulblos! und wie elenb! So fand er ba, ber Einzige und Unvergleichbare, vor seinem Bolke! wie werden die Engel bareingesehen haben. Und Er, wo wird er hingeschaut, wie aufgeblickt haben zu seinem Bater! wie wird seinem Seele gebetet haben, daß auß diesem seinem Spotte ewige Stre und Derrlichseit hervorwachsen möchte. — Seht, das ist der Mensch, der die Menschen wieder zurecht brings und wieder aus ihnen macht, was der Mensch im Ansang war, als er aus Gottes hand kam. Seht, das ist der Mensch, der Mensch, der Mensch geworbene Gott, der die Menschen göttlicher Katur theilhaltig macht: das ist der vollsomme por feinem Bolke! wie werben bie Engel barein-Natur theilhaftig macht; bas ift ber vollfommne Menich, benn bie andern alle find feine Menichen mehr, fonnen und follen es aber wieber burch ibn werben. — Es ist merkwürdig, daß Gottes Sohn befwegen sterben muß, weil Er Gottes Sohn war, und fich als Gottes Sohn bekannte und behauptete. - Gin frommer Richter wird fich nie seiner Gewalt rühmen, benn sie ist nicht sein, sonbern der Gerechtigkeit und dem Geste eigen. — Christus ein König. — Was ist Wahrheit? — Vas Gotteslamm. — Das große Bilb — Ecco
sohnmächtig, so schwankend, daß ihn jeder Wind,

jeber Schredichuß zu Boben marf und feine Macht zerstäubte. - Er trachtete immer, wollte immer. und es fam nie jum Bollbringen. Die Feinde trachten auch, und trachten ernftlicher und eifriger, als bu mit beinem halben Willen. - Du aber, o fromme Seele, wenn die Welt, wenn die Sunde bich versucht und reizt, etwas wider Gott und Jefum zu thun, frage bu: Meinen Rönig foll ich freu-zigen? — heubner: Die Dornenfrone Chrifti und die Kronen der Fürsten ber Welt geben Stoff ju wichtiger Bergleichung. Dem außern Scheine nach ift jene schmach- und martervoll, und biefe berrlich strahlend, beneibet, aber ber Wahrheit nach ift schaft über bie Menschen bringenb, jene ewig vor Gott firahlenb und zur himmlischen Herrlichkeit führenb, biese balb verlöschend und vor Gott keine Shre, oft Berwerfung bereitend. (Bgl. Kavater Bont. Bil. IV, 21.) — Bilatus ift unruhig, er geht heraus und herein. — Seht, welch ein Menich! Ecce homo! Bielfinnige Borte! (Bergl. Lavater a. a. D. IV, 24-78.) — In ber Duffelborfer Bilbergallerie ift (war) eins ber anserlesensten Gemalbe ein Ecce homo mit der lateinischen Unterschrift: Das Alles that ich für dich, was thust du für mich? Zinzendorf wurde beim Anschauen desselben sehr gerührt, er gebenkt babei, daß er auf biese Frage auch nicht viel würde antworten fonnen, und bat feinen Beiland, ihn in die Gemeinschaft feiner Leiden mit Gewalt zu reißen, wenn sein Sinn nicht hinein wollte. — V. 11: Pilatus hatte einen Eingriff in die Rechte des himmlischen Laters gethan, Jesus verwahrt die Ehre seines Baters. Auch die Macht des Pilatus erkennt Jesus sir göttliche Ordnung. Es ist Alles von Gott, auch die Macht einer ungerechten Gewalt. Fromme werden ihr nie ohne Gottes Willen überliefert. Gottes und Pilati Werf ist wohl zu unterscheiben. — Die Schuld des hohen Rathes war größer als die des Pilatus, weil sie mehr Einsicht von Religion, von Gottes Rath und Berheißung, von Jesu Thaten und Beiligfeit hatven. Das "größere Sünde" ist zugleich im-plicite ein Tadel des Pilatus: er hatteauch Sünde. — Frdische Macht ist gefährlich; wer sie hat, trote nicht darauf und wer sie nicht hat, verlange nicht darnach. — Luther XVI, 61: "Die Juden sagten, wir haben keinen König, und ift ein folder Ernst worben, baß sie (ewiglich?) ohne König sein müffen."

Rrummacher, ber leibenbe Chriftus, ein Baf-

Christus auf Golgatha bas Licht bes Heils, ober bie Berklärung bes Fluchs ber alten Welt. Christus ber Kreuzträger. Ehristus ber Gekreuzigte in ber Mitte ber Gekreuzigten. Die Ueberschrift: ber Jubenkönig, eine Schmachschrift in Ehrenschrift sich verwandelnd. Die Beute der Kriegsknechte auch eine Erfüllung ber Schrift. Die Stiftung ber scheibenben Liebe. Der letzte Trunk. Das Siegeswort: es ist vollbracht! (B. 17—30.)

(Matth. 27, 32-56; Mark. 15, 20-41; Luk. 23, 26-49.)

Und fich fein 1) Rreug tragend ging er binaus gur fogenannten Schabelftatte, welche 18 auf bebräifch beißt: Golgatha, \*wofelbst fie ibn freuzigten und mit ihm zwei Unbere zu 19 beiben Seiten, Jefum aber in ber Mitte. \*Bilatus fchrieb aber auch eine Ueberfchrift (titulum) und feste fie auf bas Kreuz; es war aber gefdrieben: Jefus, ber Nagaraer, 20 ber König ber Juben. \*Diefe Ueberschrift nun lafen biele Juben, benn bie Statte war nahe bei ber Stadt, wo Jesus gefreugigt murbe; und es mar geschrieben auf bebraifch, 21 auf griecbifch und auf lateinifch2). \*Da fagten nun ju Bilatus bie Sobenpriefter ber Juden: Schreibe nicht: ber Konig ber Juben, fonbern baf Jener gefagt hat: ich bin ber 22 König ber Juben. \*Bilatus antwortete : Bas ich geschrieben babe, bas habe ich gefdrieben.

Die Kriegstnechte nun, ba fie Jesum gefreuzigt hatten, nahmen [zur Beute] fein Dberkleid und machten vier Theile baraus, jedem Rriegsknecht ein Theil. Und fo nabmen sie auch] ben Leibrock. Der Leibrock aber war ohne Naht snicht auflösbar in Theile, 24 ungenaht], von oben an gewirft gang burch. \*Sie fprachen nun zu einander: Wir mol-Ien ibn nicht gertheilen, fonbern über ibn loofen, wem er gehoren foll. Damit bie Schrift erfüllet wurde, welche fagt: fie theilten meine Rleiber unter fich, und über mein Gewand warfen fie bas Loos [Bi. 22, 19]. Solches alfo thaten bie Rriegsfnechte [benen jene Stelle nicht befannt marl.

25 Es ftanben aber bei bem Rreuge Jesu feine Mutter und bie Schwefter feiner Mut-26 ter; Maria, bes Rlopas Weib, und Maria, die Magbalenerin. \*Jefus nun, ba er fab Die Mutter und ben Junger, ben er lieb hatte, babeiftebn, fagt zu feiner Mutter: Beib, 27 fiehe [ide] ba, bein Sohn! \*Darauf fagt er zu bem Junger: Siehe [ide], beine Mutter! Und von berfelben Stunde an nahm fle ber Junger zu fich in fein Beimwefen feis ra  $i\delta(\alpha)$ .

Nach biefem — ba Jesus sich bewußt war [eidws], daß nunmehr Alles vollendet fei, 29 bamit bie Schrift vollendet wurde - fpricht er: Mich burftet! \*Gin Gefag alfo3) fanb ba, boll Effig. Sie aber [Etliche aber] füllten einen Schwamm mit Effig, ftecten ihn auf 30 einen Pfopstengel und brachten ihn bar [προσφέρειν] an seinen Mund. \*Da nun Jesus ben Effig genommen hatte, fprach er : Es ift vollbracht! und neigte bas Saupt und übergab ben Weift.

# Eregetische Erläuternngen.

1. Und fich fein Kreng 2c. Avræ rov oravgor betont. So ging er hinaus. Aus ber Stadt hinaus, Hebr.

Erns., Leben Jesu II, S. 1553 mar bas eine Unsordnung bes Pilatus, bestimmt, bie Inden zu vers

fen, 1) baß bie beiben Schächer nicht als jübische Baretifer hingerichtet murben, 2) bag bie Bollgiehung ber Rrenzigung als eines römischen Strafatte ben Römern überlaffen bleiben mußte, 3) bag 2. Golgatha. S. ben Matthäus, S. 422, Erl. 4.
3. Jesum aber in der Mitte. Nach Baumg.zuf., Leben Jesu II S 1553

4. Pilatus idrieb aber auch. Rachbem bas Urordnung des Pilatus, bestimmt, die Juden zu verstheil gesprochen mar und als Formulirung bessels spotten (f. 1 Kön. 22, 19); Meyer behauptet, es sei ben. Um des willen ist es aber eben so wenig Pluseine Anordnung der Juden gewesen, da die Kreu- quamperfekt (Tholud), als eine erst mabrend ber gigenden die Juden seine. Dagegen ift zu bemer- Kreuzigung gemachte Formel. In einem Zuge

1) Die Lesart αύτῷ τὸν σταυρόν nach B. L. X., Vulgata, Itala, Origenes bei Lachmann, Tischendorf.
2) Mever: "Die Reihenfolge Έβρ., 'Ρωμ., Έλλ. (so Tischendorf nach B. L. X., Minuskeln 2c.) hat die Wahrschein: lichfeit vom Standpunfte des Bilatus fur fich." Eben Diefe Erwägung fonnte fie auch eregetiich veranlaft haben.

3) Das our wird hier ausgelaffen nach A. B. L. X., von Lachmann. Lachmann hat ein our ftatt de nach oi, geftust auf B. L. X. 2c.

ordnete Pilaius erft das Berfahren an: zwischen zwei Schächern, und schrieb er dann die Ueberschrift. S. ben Matthäus. Tirlos, der übliche römische Ausdruck für solche Ueberschriften (Wetstein).

5. Jesus, der Nazarier. Die offenbare Zweibeutigkeit der Ueberschrift war der schließliche Ausdruck des Prozesses. Im Sinne des Menschen Bilatus dieß es: Fesus, der König der züdischen Schwarmsgeister, immitten von Juden gefreuzigt, die alle sogerichtet werden sollen; im Sinne der Juden: Feins, der Aufrührer, der König der Aufrührer; im Sinne des politischen Richters: Jesus, dessen Auflage verantworten mögen; im Sinne der göttlichen Fromie, die über dem Ausdruck waltete: Jesus, der Messig der Musdruck waltete: Jesus, der Messig des Gottesvolfs geworden.

6. Lafen viele Juden. Woburch fie gur Reflegion über ben Berrath, ben bie Sobenpriefter an ber Meifiasibee begangen hatten, tommen mußten.

7. Die Stätte war nahe bei ber Stadt. Sonnstags Rachmittags geht bas Bolf gern zur Stadt binaus und am liebsten in ber Richtung neuer Anstagen. Nach Golgatha bin bilbeten fich eben die Anfänge ber Neuftadt. Bezetha. Leben Jesu II, S. 1573.

8. Auf hebräisch. Der Evangelist hat auch hier ben Triumph des göttlichen Geistes über die menschliche Sünde und Bosheit im Auge. Die Inschrift mußte in dieser dreisachen Gestalt zum Symbol der Predigt von dem Gefreuzigten in den drei Hauptsprachen der Welte werden: in der Sprache der Restigion, der Kultur und des Staats.

9. Da sagten nun zu Pilatus die Kohenpriester. Ein Antrag auf Abänderung des Titels. Sie sühelen den Stackel der Juschrift, setzen daher auch ihre Berseumdung fort. Jesus soll bestimmter als Auferührer im römischen Sinne, den Pilatus selbst vers

urtheilt hat, bezeichnet werben.

10. Bas ich geschrieben habe. Pilatus fühlt sich wieder sicher und gibt sich nun wieder das Ansehn der unerschütterlichen Autorität und des festen Rösmers. In seiner Erklärung liegt aber zugleich die Fortsetung des Gedankens, daß er das dunkte Käthiel dieser Kreuzigung auf ihr Gewissen lege, daß er Jesum nicht in ihrem Sinne für schuldig erstenne, und daß sie auf keine Schonung von seiner Seite zu rechnen hätten. "Analoge Formeln aus Nabbinen sie die zightsoot." Meyer: "Gemäß seinem Charakter als augunds rhu gewer, wie ihn Philo nennt, beharrt Pilatus bei seinem Beschuß." Tholuck.

11. Nahmen fein Oberkleid. "Die einzige irbische Berlassenschaft bes Erlösers fällt nicht ben
Seinigen zu, sondern, gemäß bem römischen Gefetze, den Bollfreckern des Todesurtheils. Unter
ben inatra ift zu begreisen das Oberkleid, der Gürtel, die Sandalen, vielleicht das leinene Demb;
diese werden unter das aus vier Mann bestehende
(Apostg. 12, 4) römische Kommando vertheilt."

Tholuck.

12. Der Leibrod aber. Nach Isibor. Belusiota sollen bergleichen die unteren Klassen in Galisa getragen haben. Diese Aussage könnte aber leicht aus unserer Stelle abstrahirt sein. Der Evangelist scheint in diesem Leibrod ein schlichtes Kunstwerk liebender Hand zu sehen. Aehnliches vom Priesterfteibe Joseph. Antiq. 3, 7 (f. die Citate, Meyer, S. 483).

13. Damit die Schrift erfillet wilrde. Pf. 22, 19 nach der Sept. Eine gemüthsthpische Prophetie. S. den Matthäus, S. 425. Das scheindar Joentische in dem parallelismus membr. bei dem Psalmisten hebt die Berechtigung zu der Unterscheidung unsers Evangelisten nicht auf, da es sich um die Deutung einer unbewußt-prophetischen, einer typischen Rede handelt.

14. Solches also thaten die Kriegsknechte. Da biese Kriegsknechte von jenen Psalmworten nichts wußten, fällt ihre Erfüllung um so mehr als göttliche Fügung in die Augen. Derselbe Gedanke, wie

Rap. 12, 16.

15. Es standen aber bei dem Krenze. Nach ben Spnoptifern (Matthäus, Marfus) fieben bie ge-nannten Frauen von ferne. Nach Lücke und Olehausen vorber, nach Meper eine Differeng, bie gu Gunften bes Johannes zu schlichten ift. Augenicheinlich aber muß man zwei Stadien, ben Tumult ber Rreuzigung felbst, unter welchem fich feine Freunde naben fonnten, und bas fpatere Rreuzesleiden unterscheiben. S. den Matthäus, S. 429. Wir lefen mit Wiefeler (Stub. und Rritif. 1840, p. 648): feine Mitter (Maria) und bie Schwefter seiner Mutter (Salome), sobann Maria, des Klo-pas Beib, und Maria, die Magdalenerin. Leben Jesu; Joh. Einleit., S. 2. So auch Lücke, Emald; im Alterthum die fprifche, athiopifche und perfifche Uebersetzung, wie bie Texte von Lachmann, editio minor, Tifdendorf, Muralt. Gegenüber stehen Luthardt, Chrard u. A. Für Wieselers Annahme fpricht: 1) es ift nicht anzunehmen, bag zwei Schwestern benselben Namen hatten. 2) Ganz in ähnlicher Beise umschreibt Johannes anderwärts seinen eisgenen Namen. 3) Nach Matth. 27, 56; Mark. 15, 40 war Salome wirklich unter jenen Franen. - Des Klopas Weib. Rlopas = Alphans, Matth. 10, 3. Die Mutter ber fogenannten Brüber Jefu, b. b. feiner Bettern. G. ben Matthäus, G. 201.

16. Weib, fiehe da, dein Sohn. Weib ftatt Mutter. S. Kap. 2, 4. Das Wort bezeichnet bier besonders ben Charafter des troftbedürftigen, bilf= lofen Beibes. Doch ift zu erinnern, bag Maria ben Namen "Beib" auch im ibeellen Sinne verbiente. Bie Chriftus ber Menschensohn war, ober auch ber Menich, fo war fie, obwohl nur an-näherungsweise, nicht in ber Bollendung ber Gundlofigfeit, bas ideale Beib. Infofern ift ber Rame Beib" die Begrugung des Beibes, das feinen Areuzesschmerz im Geifte theilt, auch ein Burdename. Außerdem aber hat Chriftus Grund genug, bie Maria nicht mit bem Namen "Mutter" bem Spott ober ber Berfolgung ber Feinde auszusetzen. Die neuerdings (3. B. in Bipers Jahrbuch, ber Urt. "Maria") immer grotester ausgeführte Erflärung, Chriftus habe fich am Rreuze mit biefem Wort von feiner Mutter loggesagt, geht in ihrer allmählichen Entwickelung von dem bestimmteren Autor Luthardt auf hoffmann gurud. Sie driidt eine monophyfitische Anschanungsweise aus, bie sich bis dabin versteigt, selbst die historische Thatsache hinterber annullirt werden zu laffen. Man scheint sich babei ben Status majestaticus nicht als Centrum ber Berklärung bes Menfchenlebens, sondern als eine himmlisch potenzirte, orientalische Sofhaltung gu benten. Beffer mare es, bei biefer Anschanungsweise ben Logos in feiner Geburt nicht aus ber Jungfrau, fonbern nur burch fie binburch geboren werben gu laffen nach alten Borgangern.

geben will im besonderen Sinne, ergibt fich baraus, baß ja auch bie Alphäiden ihre Göhne maren. Und welche Sohne! Gleichwohl follte Maria noch einen reicheren Erfat haben nach bem Abschied Jesu, als ibn die Alphäiden geben fonnten, bafür mar Joshannes bestimmt. Er stand ja auch allein als ibre Stütze neben ihr in diesem Moment; so sollte er fortan neben ihr fteben. Die Sache, das einzige Aboptionsverhältniß war schon faktisch ba, unter bem Rreng Chrifti geboren: bas Bewußtsein, ber Name, bie Sanktion Chrifti mußte noch bagu tommen. Nach Tholud waren bie adelpol bamale noch ungläubig gemesen. Darüber f. Rap. 7, 5. Nach Andern waren fie nicht fo wohlhabend, wie Johannes. Ware es aber um eine bloße Bersor-gung ber Mutter zu thun gewesen, bamit hatte Christus nicht bis jest gewartet. Maria bedurfte einen Sohn im Sinne bes böheren Gemuthslebens, wie Jejus selbst burch einen Freund erquickt wor-ben war. Der Freund Jesu eignete sich zum Sohn ber Maria. — Siehe, das ift deine Mutter. Man tann junächst beibe Borte Jesu fo verftebn, baß fie benfelben Bebanken aussprechen: ihr follt fortan wie Mutter und Sohn zusammenhalten. Allein nicht umsonft zerfallen fie in zwei Worte. Faßt man biese nun als Tröstungen, so heißt das Wort: siehe, dein Sohn! du wirst an ihm beine Stütze haben; das Wort: beine Mutter: du wirst ibres mütterlichen Segens theilhaftig werben. Faßt man fie ale Mahnungen, Gebote, fo fehrt fich die Sache um: ber Mutter wird anbefohlen, für ben Sohn gu leben, biefem für fie. Eines ift aber nicht vom Anbern zu trennen. Auf beiben Seiten ift Liebe und Segen Gins in ber perfonlichen Beziehung.

17. Zu sich in sein Seimwesen. Johannes versstand das Wort Christi gern auch in seiner verspslichtenden Bedeutung. Der Ausdruck: von Stund an, kann nicht abgeschwächt werden. Doch ist weder nöthig, zu solgern, Johannes habe in Jerusalem ein eigenes Haus gesabt, noch auch nur, er habe für sich allein ein Haus gemacht. "Nahm er die Maria in feine Wohnung, in feinen mit ber Galome und vielleicht mit seinem Bruder gebildeten Fa= milienfreis auf, so hatte das είς τὰ ίδια schon seine Richtigkeit." Meyer.

18. Mich dirftet. 1) Aestere vorwaltende Er-klärung: Υνα τελ. sei auf λέγει διψώ zu beziehn. Da er wußte, daß Alles rollendet sei, sagte er, um bie Schrift auch barin zu erfüllen: mich burftet (Chrusoftomus, Theophylaft u. A.). Beza: Vehementissima quidem siti pressus, sed tamen de implendis singulis prophetiis nostraque salute potius quam de ulla siti sollicitus. Diese Art. bie Schrift zu erfüllen, ift weber ber Anschauung bes herrn, noch ber Darftellung bes Johannes (f. B. 24) gemäß. Auch mußte es bann beißen : ba er wußte, daß die Schrift erfüllet fei bis auf Gins, sprach er, bamit auch bies Gine erfüllt würde 2c., abgefehen bavon, daß bann B. 32 ff. ber zweite und britte Raditrag fame. 2) Gesteigerte Fassung ber vorigen Erklärung: ber Trant wurde, da er mit Essign getränkt wurde, als ultima pars passionum begehrt, mit Bezug auf die Pfalmftelle 69, 22, bie auch nach ber Annahme bei Underen bier gemeint ift (Theodorus v. Heraklius, Gerh., Marheineke). 3) Richt Chriftus hat um ber Schrifterfillung willen getrunken, aber ber Evangelift beutet feinen gezeichnet) befohlen mar.

Daf Jejus ber Maria einen Sohn an feiner Statt Trunt als Schrifterfillung; bas iva rekeice In ή γραφή ift also eine Parenthese, welche bie Erflarung bes Evangeliften enthalt (Biscator, Grotius, Lude). 4) Der Finalsatz (iva 2c.) ift nicht Barenthefe, auch nicht jum Folgenben ju ziehen, sonbern jum Borigen: in bem Bewuftfein, bag fein Leiben vollenbet fei, b. h. vollenbet jur Erfüllung ber Schrift, fpricht er nun: mich burftet Michael, Gemler, Anapp, Tholud, Mener u. A.). Diefe Faffung scheint une bie richtige. Bis babin bat Jesus eine Anfechtung und Sorge nach ber andern burchgemacht und über bem beißen Rampfe, in bem er Die Erfüllung bes göttlichen Rathichluffes nach ber Schrift fah, hat er feines brennenben Durftes, ber nach ber letzten Labung beim Abendmahl eingetreten ift, vergeffen. Jest kommt ihm beim Borgefühl bes Sieges fein Durft jum Bewußtsein, und ba er fein gesetzlicher Ustet ift, auch eine Dienftleiftung aus ber Sünder hand nicht verschmäht, so begehrt und genießt er jest die lette durftige Erquidung. Der Ausbrud: damit die Schrift erfüllt würde, will nicht etwa fagen: blos gur Schrifterfüllung hatte er Alles das burchgemacht, sondern in der Erfüllung ber Schrift als bem Ausbruck bes göttlichen Rathschluffes fand er über Alles bas feine vollkommene Beruhigung und Erhebung, Lut. 22, B. 22; Matth. 26, 54. Nach Hofmann foll Jesus biese gur Lebensfriftung bienende Labung begehrt haben, um so die Freiheit seines Abscheibens zu erweisen. Dies wäre ein Trinken zu theologische apologetischem Zweck. Treffender bemerkt Tholuck, daß das rekewow der göttlichen Books eben nur (eben auch) das τελειουν ber γραφή fei, daher τελειοῦν statt πληφοῦν.

19. Ein Gefaß also stand. Das our bes Evangelisten könnte hier etwa fagen wollen: ber Blid Jesu sei auf bas Gefäß mit bem Trank gefallen und habe ihm die Aussicht auf Erquidung gegeben. Bei strenger Fassung besselben aber ergibt sich ein höherer Sinn. Der Mage, bem letzten Begehren Christi durste die Besriedigung nicht sehlen. So mußte alfo zum Boraus geforgt fein; es ließ fich erwarten, bag bie Befriedigung nabe mar. Den Betäubungstrant, ben man ibm gu Anfang seines Leidens anbot (Matth. 27, 34; Mark. 15, 23), hatte Jejus verschmäht. S. ben Matthäus, S. 423. Erl. 5. Den reinen, fauren Golbatenwein, Effigwein aber läßt er fich jett zu feiner Labung reichen. "Der qualvollfte Durft pflegt die Gekrenzigten zu qualen. Die Goldaten reichen ihm von ihrem Goldatentrant (posca, vinum acidum), indem sie bamit einen Schwamm tranten und biefen auf einem (im Drient 1-11/2 Fuß hoch wachsenden) Dfopstengel (νσσώπω, nämlich καλάμω τον νσσώπου, . Matth. 27, 48) an bas nicht hohe Krenz ihm an ben Mund bringen." Die Stelle Matth. 27, 48 ift Barallele. Der Zug bei Lut. 23, 36 scheint wirklich eine britte spottische Darbietung von Effigwein Seitens ber Golbaten, bie in ber Mitte liegt gwiichen ber erften und ber letten, gu bezeichnen. G. Meyer zu der Stelle und ben Lufas, S. 376, Erl. 4.

20. Es ist vollbracht. Terekeorae. Der Ausbruck des Bewußtseins B. 28. Bengel: Hoc verbum in corde Jesu erat V. 28, nunc ore profertur. Auch für die letten Worte bedurfte er vielleicht ber belebenben Erquidung. Das erhabene Bort: vollbracht, bezieht sich auf sein Bert, wie es ihm nach bem Rathichluß Gottes (in ber Schrift

21. Und ibergab den Geift. Ausbruck eines freien Sterbens, wofür bas bezeichnenbe Wort felbst aufgehoben worden ift von dem Evangeliften Lufas: Bater, in beine Sände. Bergl. Rap. 10, 18. Gerhard und die alteren lutherischen Eregeten erklärten, ber Tob Jefu fei nicht ein Erleiden gewesen, sondern eine That. Tholuck: "Nur im ethischen Sinne, wie von allem feinem Leiben, ließe fich bas fagen, nicht im phyfischen (vgl. Thomas., von der Berson Chrifti, II, S. 225 mit 218), an fich ift es nur ber Ausbruck gotivertrauenber hingabe, wie Bf. 31, 6, woher ber Ausbrud entnommen ift." Doch gewiß auch ber Ausbrud eines burchaus einzigen, freien Sterbens, welches Leiden und That im ethisch = physischen Sinne gut= gleich war. S. Rap. 10, 18.

# Dogmatifch-driftologifche Grundgebanken.

1. In der Geschichte ber Kreuzigung Jesu, wie weiterbin feines Begrabniffes bebt Johannes befonders die Momente der Erfüllung biblifcher Beigagungen und Typen hervor. Der Schrift entsprechend mußte Vilatus die Ueberschrift machen: ber Juben König; bemzufolge fand die Kleidertheilung ftatt mit der Berlofung des Leibrocks; demgemäß fühlte Jefus bei ber Berannaberung feines Tobes, daß Alles vollbracht fei, die Schrift zu er-füllen; und so mußte sich auch die Art der Kreuz-abnahme selbst auf zwei Schriftstellen beziehen. Aber nicht um der Schriftersüllung willen ereigneten fich alle biefe Dinge, fondern weil fie fich nach bem Walten Gottes ereignen mußten, waren ihnen bie Borzeichen und Borausblide ber Schrift vorangegangen. Die Beziehung auf bie Schrift aber foll Zweierlei aussprechen: Die objektive Bahrhaftigfeit Gottes, ber fich in ber Schickung bes Rreu-Besteibens gleich geblieben, und bas unbedingte Bertrauen Chrifti und ber Seinen, daß über aller menschlichen Willfür und Bosheit bei ber Areugigung bie Borsehung und Treue bes Baters gewal-tet. Manche Momente der Kreuzigungsgeschichte fest ber Evangelift babei als befannt voraus, namentlich bie Geschichte bes Simon von Chrene, bie Darbietung bes betäubenben Mprrhenweins, bie Berspottungen bes Gefrenzigten, bas Benehmen ber Schächer, die Berfinsterung des Landes, bas Erdbeben, bas Zerreißen bes Borhangs im Tempel, bas Zeugniß des heidnischen Hauptmanns, die Sindentung des Matthäus auf besondere Borgange in ber Beifterwelt, die Erschütterung bes Bolfs nach Lutas, fowie die Mehrheit ber fieben letten Borte. Gern verweilte er aber zuerst bei bem Bug, baß Chriftus fein Rreug frijd und entschieben auf feine Schultern genommen (avro), bei bem auch noch über bem Gefreuzigten fortgesetzten Kampf des Pilatus und ber Juden, bei der bedeutungsvollen Ueberschrift und ähnlichen Zügen. Für ihn war es aber eine besonders theure Erinnerung, daß Jesus in ber letten Stunde bas Rindschaftsverhältniß zwischen ihm, bem Freunde und ber Mutter gestiftet.

2. Das Wort: ber Juben Ronig, mar eine Erfüllung bes gangen Alten Testaments, baber hier feine besonderen Anführungen: Es follte nach ber ursprünglichen Anklage der Juden seine Tob-schuld bezeichnen. Es bezeichnete bann nach bem Sinne des Bilatus seine Todesursache zum

aber im Sinne ber Schrift fein göttliches To= besgeschick und im Sinne bes Beiftes feine ewige Todesherrlichkeit und Todesfrucht. Jefus von Nazareth, ber Juden König: das Wort des Kreuzes, das der Geift zu einem Wort vom Kreuz verklart hat. Pilatus ahndete nicht, wie auch seine Schrift unter bem Balten Gottes bebeutsam murbe. als er diese Predigt in den drei bedeutendsten Beltfprachen über bas Rreuz ichrieb.

3. Die Beziehungen auf die Schrifterfillungen in bem Leiden Christi find lauter Simmelslichter, melde in bas Dunkel bes Rreuzesleibens hereinfallen. Alles ift vergeistigt ober vom Geist burchblitt, um vom Geift verklärt zu werben als Gottes Rathfolug, Borberwiffen, Schidung, Beranftaltung und Gericht zur Rettung über die Blindheit der Belt.

4. Wenn Maria ein Symbol ber Rirche fein foll, so hat Christus mit der Stiftung dieser Adoption feine Herzensfreunde zu ben eigentlichsten Göhnen ber Rirche gemacht, Die Rirche gu ihrer Mutter. Eine Westalt ber Rirche alfo, welche mit bem jobanneischen Beifte auf's äußerfte zerfallen ift, tann nicht bie rechte fein. Maria mag aber viel eber ein Symbol ber Theofratie beißen, die fich schließlich in ihrem herzen zusammengefaßt hat. In bem Sinne würde die Stiftung heißen: die Theofratie b. h. die theofratische Seite der Kirche soll fort und fort einen gestiltichen Sohn, Kinder des Geiftes haben; die Rinder bes Geiftes follen fort und fort eine mütterliche Autorität und Disziplin ber Bemeinschaft haben.

5. Sowie bem Betrus, ber in Christo ben Erneuerer ber alten Theofratie, ben König bes Got= tesreichs erfannte, vorzugsweise bie Gründung und Pflege ber Gemeinde Chrifti anvertraut murbe, fo bem Johannes, ber in Chrifto vorzugsweise bie Offenbarung des perfonlichen Gottes, bas Bilb der emigen Liebe fab, die Gründung und Pflege einer beiligen Familie von Gottesfreunden als des innerften Lebensheerbes innerhalb ber Gemeinbe.

6. Das Dürften Jefn fein letztes Leiben. Gin Beichen, 1) baß er alle feine Leiben burchgemacht und ben Trunt ber Erquidung nehmen fann; 2) daß er nicht fiolz und falt, sondern bemüthig, warm und liebend von ber Erbe und von benen, bie ibn gekrenzigt haben, scheibet; 3) baß er kein Muster sein will in selbstermählten Beinigungen und Bugungen, 4) daß er noch in bem Bewuftfein seiner göttlichen Geistesmacht rebet, als ware es ein Bitten und Gebieten zugleich; 5) daß er sich rüftet auf's Ende.

7. Es ift vollbracht. S. die homiletischen Andentungen. Hebr. 10, 14. Das Wort 1) als ein prophetisches (alle Schrift erfüllt), 2) hobepriefterliches bas Berföhnungsopfer vollendet), 3) fonigliches (bas himmelreich gegründet), 4) als ein einheitliches (bas Erlösungswerk vollbracht als Grund= legung ber neuen Schöpfung, ber Welt bes ewigen Geiftes).

8. Der Untheil bes Johannes an bem Bericht über bie fieben letten Borte Jeju.

9. Die brei Sprachen am Rreug, die brei Grundsprachen ber Theologie.

# Somiletische Andentungen.

S. Die Spnoptifer. — Die großen Erfüllungen bes göttlichen Rathichluffes in bem Leiden Chrifti, beglanbigt burch die bedeutsamsten Erfüllungen der Spott und Sohn über bie Juben. Es bezeichnet Schrift (wobei B. 31-37 noch mit herüber zu neh-

men). - Das Leiben Chrifti nach feinen Grundgügen. 1) Als Leibensthat: fein Rreng tragen und hinausgehn (vor das Thor, Hebr. 13, 13; aus ber alten Gemeinschaft) bis gur Schabelftatte; 2) als Leiben Berfahrung mit ben Schächern, in ber Mitte ber Schächer; 3) ale Leibenevertlarung: Jefus von Ragareth, ber Ronig ber Juben (ber Rönig ber Leidenden, bes Gottesvolfs, ber Könige) in allen Sprachen ber Welt. - Die Ueberschrift bes Bilatus 1) als Bilatuswort. Fortfetung bes Hohns über die Juden. Die Juden ein Schächervolt, beffen haupt ichon gefrenzigt. 2) Als Geifteswort, bem Schreibenben unbewußt: ber Deffias, ber König bes Gottesvolks. Ober 1) als Schuldtitel ber Diffethater in ber alten Welt, 2) als Chrentitel bes Königs ber Gerechtigkeit in ber neuen Belt. Ober als Erflärung und Berklärung bes Rrenges Chrifti. - Diefe Ueberschrift lafen viele Ruben, benn die Stätte mar nabe bei ber Stabt. 1) Das Wort von Christo lefen immer noch viele Befetesmenichen, 2) benn bie Stätte, mo von ihm gezengt wird, ift nahe bei ber Stadt. — Wie die Priester gern die Schrift von Christo ändern möchten. — Die Forderung der Priester und die Erklärung des Pilatus. — Pilatus und die Kriegsknechte muffen zusammen wirken zur Schrifterfüllung. -Auch die Kriegstnechte fteben unter Gottes Walten, auch im Töbten und Beutetheilen. - Der Gegenfat ber Biberfacher Chrifti und feiner Freunde bei seiner Krenzigung. — Wie fie ihn mit einander verberrlichen muffen; bie Ginen unbewußt, bie Unbern in dankbarer Liebe. — Die Stiftung bes geiftlichen Hauses ber Mutter und des Sohnes unter bem Rreng. - Das reiche Bermächtnif bes armen Jefu. - Das felige Borgefühl des fterbenben Jefus, baffein Tagewert vollbracht fei nad, ber Schrift (ober nach Gottes Rath). 1) Ausgebrückt in feinem Feierabendtrank, 2) ausgedrückt in seinem Abend= lied vor bem Schlafengehn: es ift vollbracht. Es ift vollbracht. 1) Es, nicht bies und bas: 21= les, mas die neue, ewige Gotteswelt begründet. 2) Es ift, nicht es wird (Sebr. 10, 14). 3) Boll = bracht. Als Beiftesthat, als Lebenstampf, als Todesleid, als Chriftusfieg und Gottesbeil zum Biel (relos) geführt. — Das Wort: es ift voll-bracht, 1) als Evangelium Chrifti, 2) als Bekennt-niß der Gemeinde, 3) als Jubel des gläubigen Herzens, 4) als Ermunterung zu jedem Glaubenswert, 5) als Prophetie bes jungften Tages.

Starde: Muffen Chriften manchen fauren Gang thun, jur Statt, jum Lande hinaus, ober gar jum Galgen und Feuer, um ihres Glaubens millen, nur beherzt fort, fie haben einen boben Borganger. — Wirst bu Frommer als gottlos geachtet, getroft! Jesus ift mitten unter die Uebelthater ge= rechnet worben, daß du bennoch für Gottes Kind und gerecht erflärt werden follft. 3ef. 53, 12. — Die eitele Titelsucht muß in der Nachfolge des gefreuzigten Jesus abgelegt werden. Will die Welt auch unfere Ehre und guten Ramen freuzigen ; beftet fie über unfer Saupt die Ueberschrift: bas ift ein Narr, ein Phantaft, ein Sonderling, ein Retjer 2c. so muffen wir uns genügen laffen, daß wir Kinder Gottes heißen, und unfere Ramen im Simmel angeschrieben find. — Chriften, lefet die beil. Schrift fleißig, ba findet ihr euren König und beffen Befen, Willen und Wohlthaten. Kap. 5, 39. — Zei= fins: Die Wissenschaft ber mancherlei Sprachen,

als eine fonderliche Wohlthat Gottes zu erkennen, und gur Erforschung in ber beil. Schrift, melde in biefen beiben Sprachen geschrieben worben, sehr nut-lich. 1 Cor. 12, 10. — Bei Erlernung ber lateiniichen, griechischen und bebräischen Sprache foll uns ber Titel bes Rreuzes Chrifti fleifig vor Augen schweben, bag mir vor aller Aufblabung bewahret werben. - Bilatus mochte mit Fleiß Die Ueberschrift zweibeutig eingerichtet haben, weil er Jefum unschuldig erfannte. Es war aber hierunter fonberlich Gottes Regierung, baß sein Sohn die rechte Ueberschrift haben sollte. Da er als der Messias ober gefalbte Ronig von Ifrael ben Rreuzestod litte. — Siehe Gottes Herrschaft über die Bergen ber Menichen, barin er auch feine eigenen Feinde gur Beforberung feiner Ehre gebrauchet: ja eben die muffen auch manchmal feiner Kinber Ehre beforbern mit ben Dingen, womit fie felbige 3u beschimpfen getrachtet. Pf. 110, 2. — Kann bie Schrift eines irbischen Richters nicht verändert werben, wie viel weniger wird bas ausgetilaet werben, mas Gott felbft in feinem Teftament und Bort geschrieben bat. - Cramer: Chriftus ift arm im Ansang, Mittel und Ende seines Lebens, auf daß er uns durch seine Armuth reich machte.

— Zeisius: Je näher Christo, je näher dem Kreuz und je schwerer Leiden.

Die drünstige Liebe zu Gott und dem Herrn Jesu achtet feine Gefahr. - Es hat ber Berr Jejus mit biefer Rebe am Rreug 1) zeigen wollen, wie er auch bie Sorge für unsere leiblichen Umftanbe auf feinem Bergen trage, und fie als einen Theil feines Mittleramts ansehe. Er hat bamit 2) bas vierte Gebot bestätigen und allen Rindern ein gutes Erempel geben wollen, wie sie für ihre armen und verlaffenen Eltern forgen follen. Er hat damit 3) gezeigt, daß es seinem Sinn nicht zuwider fei, wenn man bie Gränzen bes vierten Gebots etwas weiter ausbreite, als ber Buchftabe beffelben mit fich ju bringen scheinet. Er hat bamit 4) bie naturliche Liebe zwischen Freunden und Anverwandten beiligen wollen. Er hat 5) bie Bormunbichaften beftätiget. Er hat 6) die Testamente gebilliget. Er bat bamit 7) gelehret, wie ein Jeber fich befleißigen folle, seinem Rächsten bies mühselige Leben burch liebreichen Beiftand erträglicher ju machen. Er hat 8) insonderheit in ber Person Johannis allen Lehrern seiner Kirche die Sorge für arme und verlaffene Personen auf ihr Berg gebunden. Er hat 9) gezeigt, wie man bas Gute, bagu man felbft fein Bermögen hat, folle fuchen burch Andere auszurichten. Er hat 10) Alle, die er für seine Mutter und Brüber erfennet, verfichert, bag er auch fie nicht verlaffen noch verfäumen wolle. - Chrifti Mugen find mitten unter bem Getummel auf Die Glänbigen gerichtet. Pf. 33, 18. - Es bat Miemand Schaben, fonbern vielmehr Bortheil bavon, wenn er in bie Gemeinschaft ber Schmach und bes Leidens Chrifti eingeht. - Bedinger: Gott verforget feine Ungehörigen leiblich und geiftlich. — Cramer: Gin Chrift mag vor feinem Tobe sein haus wohl beschicken. - Canftein: Es ift der Liebe Art, fich ber Berlaffenen anzunehmen, und was man felbft nicht zu thun vermag, ju trachten, burch Anbere juwege zu bringen. — Lampe: Es ift billig, baß bie, welche fich jum Tobe bereiten, auch nicht vergeffen, für bie 3hrigen zu forgen. - Bohl bem , ber fich ber Witmen insonderheit ber hebraischen und griechischen, ift und Baifen annimmt und ihnen Gutes thut, er

thut Gottes Willen, und wird ben Segen ererben. Bi. 41, 2 ff.; 2 Moj. 22, 22 ff. — Höre, lieber Christ! baß Jesum gedürstet habe, und lag bir's bienen, daß du bich um so viel mehr vor allem Uebermaß im Trunke hütest. — Hall: Mein Chrift, wirst bu auch in ber Welt mit Hunger und Durft probiret, so tröfte bich bamit, baß bein Bei-land auch harüber geklaget am Kreuz. Ach welch eine Erquidung wird bir bas fein! - rerelegrai. In dies eine Wort wird Alles, mas zur Erwerbung gebort, gefaßt, und bamit beichloffen. Wir feben babei, daß wir ben Meister mit ber gelehrten Bunge, Jes. 50, 4, vor uns haben, der Alles in ein Wort bringen kann, und ist doch plena enuntiatio, ein völliger Ausspruch, ein Bort über alle Worte, ein rechter Aphorismus (wie man sonst einen concisen, kurz und sinnreich gesasten Ausspruch nennet), kurz und boch beutlich: ein rechtes Apophthegma, (ein Ausspruch, der was Wichtiges bedeutet und viel in fich balt). Bei biefem Musfpruch: es ift vollbracht, muffen wir fragen: was benn? Diefe Frage läffet fich leicht beantmorten, wenn wir nur auf die Berfon feben, die ibn gesprochen. Es ift vollbracht, Alles, mas Chriffins bat thun und vollbringen follen, und fo weifet bies Bort zurud auf feinen ganzen Lebenslauf. — In Ansehung bes vorhergehenden B. 28 läßt fich bas Bort rereleorae also erganzen: hiemit ift bie Schrift, in bem, was sie von mir geweißaget, erfüllet, Luk. 18, 31; 22, 37. Mit Zuziehung ber Stellen Hebr. 5, 9; 10, 7 läßt es sich auch also umschreiben: Hie mit ist ber Rath und Wille Gottes von unferer Geligfeit vollenbet, nämlich mas bie Erwerbung betrifft; und in Anfebung bes Ausspruche Chrifti Matth. 5, 17 beißt rerelectat fo viel als: Munift bas Gefet voll= bracht. - Er winfte nun gleichsam bem Tobe, baß er nur kommen sollte, ja er bejahete durch die-ses Hauptneigen, daß er seinem Bater wolle ge-horsam werden bis zum Tode, Phil. 2, 8. — Era-mer: Hat's Christus vollendet, so dürsen wir's nicht volldringen. — Zeisius: Ehristi consum-matum, es ist vollkracht, ist uns zu gut geschehen. - Dfianber: Chrifti Tod ift unfer Leben: fterben wir, fo geben wir ein gam rechten Leben. Bebr. 2, 14. - Gerlach: Die ichredlichfte aller Qualen, ber brennenbste Durft, war ausbrücklich von bem leidenden Deffias geweißagt worden. Bf. 22, 16; Bergl. Bf. 69, 22. - Listo: Das Anfinnen ber Juden, Jesum in der Inschrift als Betrüger du bezeichnen, weist Pilatus unwillig zurück. — Die treme Liebe berer, die Jesu anhingen, scheut ben Schmerz tiessten Mitgefühls durch Anblick seiner Leiden nicht. Luk. 2, 35. — Braune: Im Gefühle seines Unrechts und der Unschuld Jesu ärgerlich über die, die dazu ihn gebracht, sagt er: mas ich geschrieben habe, bas habe ich gefdrieben; bas ift bie Formel ber entscheibenben Beborben: Es hat bei bem Spruche fein Bewenden. - Römifd mar fie geschrieben, in ber Berichtsfprache, bebräifch in der Boltsfprache, griechisch in ber allgemein üblichen (Sprache). -Die Pflichten, auch die scheinbar geringsten, muffen bis jum letten Athemzuge erfüllt werden. Wie ein Felbherr stebenben Fußes, kämpfenb und ordnend, joll der Christ sterben. 1 Tim. 5, 8. — Damit wird am besten die Lücke ausgefüllt, die der Tod macht. Denn die Liebe ist start, wie der Tod. (Hobelied 8, 6). - Bare es nun wohl ftarter und größer,

feiner Liebe mürbiger gewesen, bas Beburfnif, ben heiner Leebe inkulge gelokfen, au unterdrücken? Hernnenden Durst zu löschen, au unterdrücken? Her sieht man, wie sein Herz von Troy und Großleich ist, wodurch mancher Andere groß und stark wird. — Wer mit Christi Leben, Wegen, Gängen, Leiden seine Seele und seiner Seele Leben verstnüßt, der kann sagen in der Ubmattung des Toschen bes: es ift vollbracht! Welche Geele von ihren Sünden fich hat zu Gott bekehren laffen und mit ibm versöhnt ift, tann rufen: Es ift vollbracht! -Das Wort, es ift vollbracht! hat Jesus nicht am Ende feiner Thätigfeit im hohepriefterlichen Gebet, in Gethfemane, fonbern am Enbe feines Leibens gefagt. — Aber war er icon auferweckt um unferer Rechtfertigung willen? Er hatte ben Trofter noch nicht gesandt in das Berg ber Seinen. Aber sein Auge sah im heiligen Augenblick des Todes beim Lichte ber Ewigkeit bas jur Fortführung und Bergeistigung vollenbete Werk ber Erlöfung. Alfo burch Leiden und Trübsal kommt es zum Siege bes Reiches Gottes. - Gogner: Welch eine Brogeffion! Belch ein Kreuggang! Belch ein Bug! Gottes Eingeborner unter ber Laft bes Rreuges, des Holzes, auf dem der Fluch tag, zieht hin in den bittersten Tod. So schicken Ihn die Menschen feinem Bater wieder jurud, von bem er ausgegangen war — belaben mit Kreug, Fluch, und Schmach; als einen Miffethäter. Welch ein Gang, von den fegensreichsten Folgen! — Und er trug fein Kreug! Es ift ja unfer Kreug, und er eignete es fich zu, als mare es bas feine; er umfing es mit folder Liebe und Gebulb, als mare es fein Leben, und es brachte ihm ben Tob — aber uns bas Leben. — Der Rock ber Gerechtigkeit Christi läßt fich auch nicht gerftudeln und zerschneiden, fondern jede Geele muß ihn gang haben. - Seine Bloge am Rreuze ift ein Beweis, baß Er keine Art ber Erniedrigung für uns gescheut hat. — Die heibnischen, römischen Soldaten trennten ben Rock Christi nicht, aber die Chriften machten viele Riffe und Trennungen über bem Rode Chrifti, um ihre eigenen Meinungen und eigene Gerechtigfeit festzuseten. - Das mar unter bem Rreuze noch die Kamilie bes Beilandes; fo tlein mar fie jusammengeschmolzen; bas mar Sein Rirchlein, wozu Er fich rechnet, wobei Er fich aufhalt, bei bem Gein Beift ruht auf Erben. Diefes gefentte Saupt hebt uns allen bas Saupt hoch empor. Er selbst neigte Sein Saupt mit bem Bewußtsein, daß Er es schon wieder emporheben würde, wie er es schon vorher sagte. — Seubener: In Gottes Sinn, dessen Saud ben Finger bes Bilatus leitete, follte biefe Aufschrift ein Buruf an alle unglänbigen Juden und an alle Menfchen fein, biefen Jefum von Ragareth für ihren Ronig anzuerkennen. Alle Sprachen, alle Zungen sollen bon feinem Lobe wieberhallen und befennen, bag Jejus ber Berr fei zur Chre Gottes bes Baters. -Bilati fefte Bestimmung zeigt Gottes unwiderrufliches Defret an. Wenn alle Welt Remonstratio-nen macht wiber Christi königliche Sobeit: Gott hat's gewollt, und babei bleibt's. Pf. 2. — Christus hing gang entblößt am Kreuze. Dies ift sebr bebeutsam, 1) um ju zeigen, wie er von ber Welt gang feines Eigenthumes beraubt, mit Schmach bebeckt sei, 2) um sich Allen als Unschuldigen und Reinen barzustellen, ber Aller Blide ertragen tonne. — Maria, Jesu Mutter, stand unter bem Kreuze. Jest ging Simeons Beifagung Lut. 2, 35 in Erfüllung. — Welche Empfindungen mußten alte Rirchengesang entstanden: Stabat mater do-Natur fähig. Gin Borbilb für alle Chriften und Chriftinnen, sich Jesu nicht zu schämen, oft unter bein Kreuz zu treten, um jener Borgängerinnen würdig zu werden. Rambach a. a. D. S. 1063 vergleicht Maria und Eva. Eva stand im Paradies neben dem angenehmen Baum der Erkenutnis

ihr Mutterhers burchbringen! Es ift baraus ber Gutes und Bofes. Maria fteht neben bem fcmablichen Solz bes Krenges. Jene fah an ben verbo-tenen Baum, und feine Frucht gereichte ihr gum Tobe, biefe fieht an ben verheißenen Baum bes Lebens und wird burch beffen Frucht in ihrer Tobesangst erquickt. - Much unfer Tob foll, wenn Gott ruft, freimillig gefcheben. Willig fterben ift bes Chriften Runft.

Chriftus bie Bertlarung bes Tobes, bas Leben im Tobe felbft. Die Leiche Jefu, ben Feinden ein buntles Ungludszeichen, ben Freunden ein geheimnifvolles Dfterzeichen (Zeichen, bag er bas mabre Ofterlamm und bag etwas Bunberbares in ihm vorgehe), ben unentichiebenen Jungern ein enticheibendes Belebungszeiden. Das ehrenreiche Begräbniß im Garten und in ber neuen Felsengruft. Die Borzeichen bes Sieges Chrifti. (2. 31-42.)

(Matth. 27, 57-66; Mark. 15, 42-47; Lut. 23, 50-56.)

Die Juden nun, bamit ja bie Leichname nicht am Kreuze bleiben mochten am Sabbat, baten, weil es eben Rufttag war (benn groß war ber [Fest- | Tag beffelben fexeivov, Dfter= Sabbate, ben Pilatus, baf ihnen bie Beine gebrochen und fie meggeschafft murben. 32 \* Es famen alfo bie Rriegsfnechte, und bem Erften brachen fle bie Beine und bem Unbern, 33 ber mit ihm gefreuzigt war. \*Als fie aber an ben Jesus gekommen waren und fie 34 faben, bag er schon gestorben war, brachen fie ihm die Beine nicht. \*fondern Einer ber Kriegoknechte fach ihm mit einem Speer in Die Seite, und alsbald tam heraus Blut 35 und Waffer. \*Und ber bas gefehen hat, ber hat es bezeuget; fein Beugniß [felber, in= haltlich gefaßt] ift wesentliche Wahrheit [eine wesentliche Erfüllung], und berselbe weiß, 36 baß er Wahres sagt, damit auch ihr [uai vueig] glaubet. \*Denn folches geschah, damit bie Schrift erfüllet murbe: Es foll fein Bein an ihm gerbrochen werben [2 Dof. 12, 46; 37 mefentliche Erfüllung des negativen Momento]. \*Und abermals fagt eine andere Schrift: Sie werben feben auf ben, welchen fie geftochen haben |Sad. 12, 10; wesentliche Erfüllung bes positiven Moments].

Nach biesem [was die Juden erbeten und bittend veranlagt] bat ben Pilatus ber 1) Joseph von Arimathia, ber ein Junger Jesu mar, ein verborgener, aber wegen ber Furcht vor ben Juben, bag er abnehmen burfte ben Leichnam Jefu. Und Bilatus erlaubte es. Er 39 fam alfo und nahm ben Leidynam Jefu ab. \*Es fam aber auch Difobemus, ber querft zu Jesu gekommen war bei der Racht, und brachte eine Mischung von Mhrrhen und 40 Aloe, gegen hundert Pfunde. \*Da nahmen fie nun ben Leichnam Jesu und wickelten ihn in leinene Binden mit ben Spezereien, wie es bei ben Juben Sitte ift, ju begraben. 41 \*Es war aber an bem Orte, woselbst er gekreuzigt worden, ein Garten und in dem 42 Barten ein neues Grab, in welches noch niemals Jemand war gelegt worden. \*Dorthin nun, um des Rufttags ber Juben willen, [weil man ichnell maden mußte und ] weil bas Grab nabe war, legten fie Jefum.

## Exegetische Erläuterungen.

1. Die Juden unn. Das oon beutet wieber charafteristisch bas nächste Anliegen an, was die Juden als Juden hatten. Die Beobachtung ber Satzung war ihr erster Gebanke, nachdem das Werk ber Krenzigung vollbracht mar. Rupert: Magnifici honoratores dei, cum in conscientia mala reposuissent sanguinem Justi.

2. Damit ja nicht die Leichname. Ueber bie römische Sitte f. ben Matthäus, G. 435, Erl. 6.

sephus, de bello jud. 4, 5, 2. — Beil es eben Rufttag war. D. h. weil bie Beilighaltung bes Sabbats, an welchem feine Leichen am Holz hangen bleiben burften, vorbereitet merben mußte. -Denn groß war der (Fest-) Tag desselben (Ofter-) Sabbats (vergl. Kap. 7, 37). Erläuternde Paren-these. D. h. es war nicht ein einsacher Sabbat des laufenden Jahres, fondern feine Beiligfeit mar baburch potenzirt, daß er in die Ofterzeit fiel. Dies mar er nun in jedem Falle, mochte nun nach ber Unficht ber Disharmoniften ber erfte Bafchatag Die jubische Orbnung in Betreff ber nach ber hin- noch bevorstehn und mit bem Sabbat zusammenrichtung an's Holz Gehenkten Deut. 21, 22; 30- fallen (Meher u. A.), ober mochte er nach ber von

<sup>1)</sup> Ο Ίωσηφ ἀπὸ Άρτμαθαίας. Für den Artifel A. J. A., für die Auslaffung des zweiten o vor ἀπό A. B. D, 20.

uns bertretenen Ansicht am zweiten Ostertag eintreten. Meper meint, als zweiter Festtag hätte er nur deshald wezádn heißen können, weil an diesem Tage (16. Nijan) nach Levit. 23, 10 das Garbenfest gewesen sei (Bieseler, Spuopse 344, p. 385). Diese Beziehung habe aber Johannes andeuten müssen. Dagegen habe ber erste Festtag auch den Charakter eines Sabdats gehabt nach Levit. 28, 7—15. Die Sache aber liegt einsacher. Da der Sabbat durchweg der Haufsertag der Juden war, so wurde er durch jede anderweitige sesstliche Unterlage gehoben, also auch durch den zweiten solennen Spertag. Wäre dagegen der Ostertag das entscheidenden Motiv gewesen, so hätte Johannes nicht den Sabbat als Motiv genannt.

3. Daß ihnen die Beine gebrochen 2c. Gang allgemein gefagt, woraus folgt, baß fie mit ber Wegichaffung eilten und auch über ben eingetretenen Tob Jeju noch feine Gewißheit hatten. Das Berichlagen ber Beine mit Reulen, crurifragium, war eine übliche Form, ben Tod zu beschleunigen, so hart und roh, wie bie Rrenzigung felbst (Lact. instit. 4, 26; Lips. 2, 4). "Es kommt auch als Strafe für sich vor, Sueton. Aug. 67 2c.; Meyer, S. 488." "Das hingutommen eines Gnaben ftich 8, burch welchen (nicht burch bas crurifragium an fich) ber Tob bewirft worden fei, ift nicht zu erweisen, am wenigsten aus B. 34 (gegen Michaelis, Sug u. A.)." Go Meyer, während Tholud fich nach Quintil. declam. 6, 9 und andern Beispielen bei hug für die Ueblichkeit des Todesstoßes ausspricht für den Fall, daß der Tod ichon eingetreten ichien, ber Solbat aber fich ber Sache vollends versichern wollte. Nach ber Darstellung unsers Evangelinms muß das Zerschmettern ber Beine als töbtlich gebacht merben. Es unterbleibt als bie ichwierigere Arbeit eben ba, wo ein Langenftich ichon ausreicht, bie Tobeszeichen burch einen bequemen Tobesftreich gu ergangen.

4. Es famen also die Ariegsknechte. Um Schäscher zur Rechten und am Schächer zur Linken wird das Zerschmettern der Beine von zwei Soldaten zugleich vollzogen. Bei Jesu halten sie es sür übersstülsst, daher zum Ueberssuß der Lanzenstich. Sein Tod ist also zwiesach und breisach verdürzt; einsmal schon durch die Cognition der Soldaten, dann durch den töbtlichen Lanzenstich, endlich durch die Bestatung Seitens der Freunde. Aus Kap. 20, 27 schließt Tholuck außerdem, daß die Bunde handbreit gewesen. Wit der rechten Hand stand der Schadt der linken Seite des Gekenzigten gegenüber.

5. Blut und Waffer. Es muß bei ber Ertlärung dieser Thatsache vorweg beachtet werden, daß der Evangelift fie als febr wichtig ansieht. S. B. 37. 3mei Richtungen ber Ertlärung: 1) Die neuere Erklärung ber Thatsache als einer namirlichen Erscheinung. Sie ist erschwert baburch, daß ans Leichnamen das Blut nicht fließt und eben so wenig sich in Blut und Waffer (wie im Gefäß nach bem Aberlaß) scheibet. Erste Annahme: Der Tob war erft eine Wirfung bes Langenftichs, und bas Herausfließen bes Blutes (ober einer röthlichen Lymphe) foll bie Leiblichkeit Chrifti gegen bie Doteten erweisen (Sammond, Baulus, Dishaufen). Dagegen ftreitet die Boraussetzung bes Jüngers und der alten Rirche, daß Jejus gestorben mar, und bie Scheidung von Blut und Waffer. 3weite Unnahme: Das Ausfließen von Bint und Waffer aus bem Leichnam eines Berftorbenen erflart

sich physiologisch: a. aus Extravasaten, ober unterlaufenen Stellen, in benen fich Blutfügelchen unb Blutwasser geschieben haben (Ebrard), b. aus bem serum im Berzbeutel (Gruner, de morte Christi vers etc., Halle 1805), wozu noch andere seröse Behälter auf der Herzseite kommen (s. Tholack, 6. 429). 2) Die Auffassung ber Thatsache als eines Wunders (Drigenes und die alte Rirche überhaupt, Meper, Luthardt). 3) Zwischen ber Annahme eines physiologisch nicht vermittelten Wunbers und einer natürlichen Erscheinung liegt bie Annahme, baß wir es mit einem Urphanomen, b. h. einer burch bie einzige Situation begrinnbeten einzigen Erschei-nung zu thun haben. Meper berichtet: "Auf eine natürliche Beise in einem höheren Sinne erklärt Lange (II, p. 1614 f.) bas Phanomen aus bem Brogeffe der Bermandlung, in welchem der Leib Chrifti begriffen gewesen sei. Gine mifliche Borstellung, bei welcher nicht allein eine flare Borftellung abgeht (was natürlich auch von der Berwandlung felbst gilt, die aber beghalb feineswege mißlich ift), sondern auch der wesentliche und nothwenbige Bunkt bes wirklichen Tobes Jesu Gefahr läuft (b. h. Gefahr läuft, in die Auferstehung verichlungen zu werben), und überdies ber Hergang ber angenommenen Verwandlung sehr finnlich und materialistisch (soll beißen leiblich und forperlich) geschehen sein mußte. Deper meint bagegen 1 Cor. 15, 51 — 53 anführen zu sollen. Folgende Gate möchten jur Drientirung bienen: 1) Entweber mußte fich nach bem eingetretenen Tobe Jefn bie Berwefung ober die Bermandlung vorbereiten. 2) Die Berwesung hat er nicht gesehen, also bereitete fich die Bermandlung vor. 3) Wenn diese fich vorbereitete, so mußte fich bas auch durch ein Zeiden an feinem verletten Leidnam fund geben, wie man es bei anbern Leiden nicht fennt. 4) Daß biefes Zeichen ein unicum ift, wovon in ber Geschichte der Extravafate, ber Bergbentel 2c. nichts vortommt, ist gang in ber Ordnung. 5) Die mythische Deutung von Baur u. A. ift zu übergehn (vgl. Meyer, S. 490). Erflärungen bes Phanomens (mit Bezug auf 1 Joh. 5, 6): Das Symbol ber zwei Gnadensatramente, Apollinaris, Ambrofins (de Sacram. Cp. 1, aqua ut emundaret, sanguis ut redimeret), Augustin, die katholischen Eregeten, Luther. [Anders Baur: Der Tod Jesu spmbolifirt als Duell des geistigen Lebens. Aehnlich Luthardt.]" Der Evangelist selber hat freilich von diefer Bebeutung nichts gesagt. Das Unerwartete ber Ericheinung aber hat er betont.

6. Und der das gesehen. Nach Beiße, Schweizer u. A. sollte sich bier ein späterer Referent, der sich von Johannes unterschieden, verrathen haern. Der Evangelist unterscheidet aber selber zwischen seinem vielsährig mündlichen Evangelisten zugeniß, und seiner schriftlichen Wiederholung desselben in einer späteren Zeit, mit dem Bewußtsein, daß das Zeugniß eine außevordentliche Aussage enthalte. Er unterscheidet dann den Inhalt seines Zeugnisses als wesentliche Wahreit (åln Reun), weil die Sache als Ersüllung des göttlichen Wortes so kommen mußte, und die Form seines Zeugnisses, alnohof. Sein Zeugniß ist aber sort und sort und sach jeht bestimmt, den Glauben an Epristum Indendurch (S.R. 20, 31), nämlich die Befestigung und Bollendung des Glaubens seiner Leser an die höhere göttliche Natur Christi. Nicht etwa, daß ihr an den wirklich ersolgten Tod Jesu glaubt (Beza

u. A.); ober an die wahre Leiblichkeit Christi gegen bie Doteten (Sammond, Paulus u. A.). Meyer meint, ber Gnoftigismus batte fich fogar eber an bas rathfelhafte Ausfließen heften fonnen (?).

7. Es foll tein Bein - gerbrochen. Die erfte Schrifterfüllung war von negativer Art: es war bie Erfüllung ber typischen Bestimmung, baf bem Bafcha-Lamm fein Bein burfte gerbrochen werben. 2 Dofe 12, 46; 4 Mofe 9, 12. Da ber leibenbe Chriftus ber Antitypus bes Ofterlamms mar (1 Ror. 5, 7), fo mußte fich auch biefer typische Bug an ibm erfillen.

8. Belden fie gestochen. (Sach. 12, 10.) Das eis on Attraktion für eis exervor or. Die andere positive Erfüllung eines Schriftworts burch ben Lanzenstich. Die Stelle frei nach bem Grundtert,

ben bie Sept. abgeschwächt ("insultirt haben"). Gigentlich: Gie werben aufblicken zu mir 500, welchen fie burchbohrt haben. Die Lesart 775% in

vielen Sandschriften ift wohl exegetisch, weil Jehovah nicht durchbohrt werden fann; baher auch die bilb-liche Faffung ber Sept. Die betreffende Stelle ift eine ber fehr pragnanten meffianischen Stellen ber 2ten Balfte bes Sacharja. Der Meffias ericheint hier in bem Lichte bes fich offenbarenben Jehovah felbst. Die Stechenben find die Juden, aber als Repräsentanten der Menschen überhaupt. Sie haben mich burchstochen, b. h. fie haben ihre Feinbschaft gegen meine bochfte Offenbarung und Annäherung bollenbet. Sie werben auf mich, ben fie burchftochen haben, sehen, d. h. es werden ihnen die Augen aufgeben barüber und ertennen, gegen men fie gefrevelt, fie werben es bereuen ober ju bereuen haben. Diefe Beifagung hat fich nun im Augemeinen erfüllt in ber Befehrung ber glänbigen Welt gu bem Befreuzigten. Gie wird fich aber im allgemeinsten Sinne erfüllen an ber gangen Welt im jungften Gericht (Apoc. 1, 7). Den Anfang biefer Befturgung ber Welt barüber, baß fie gegen Gott gestochen hat, während fie einen Berbrecher zu burchbohren meinte, indem fie dem Meffias den Bergftof verfette, fieht ber Evangelift mit finnvollem Blid in unfrer Thatsache. Der Lanzenstich war der letzte Herzstoß und Tobesftoß, den bie gange Menfcheit bem Meffias nach vielen Schlägen und Stichen verfette, barum bas concentrirte Bild feiner Krenzigung überhaupt. Daber trat auch fofort ein Zeichen hervor, wie es fonft bei Leichen nicht eintritt, ein Zeichen, worin sich die höhere Natur Christi, die beginnende Offenbarung seiner Herrlichkeit ankundigte. Was man fich von Ermordeten erzählt, daß ihre Wunden wieber bluten, wenn die Morber herantreten an bie Leiche, das ereignete sich hier wirklich im höchsten Sinne. Daß bas Phanomen zu ben vielen Zeichen gehört hat, melde die Leute auf Golgatha betroffen und bestürzt machten, barf man nach ber ftarten Bervorbebung biefes Greigniffes und feiner Wirtung bei Johannes mit Sicherheit annehmen. Damit fällt auch bie gange natürliche Erflärung gu Boben. Gine gewöhnliche Erscheinung hatte nicht also wirken fonnen. S. 8, 28; 12, 32; Act. 2.

9. Der Joseph von Arimathia. S. ben Matth. S. 435, Erl. 3; 4; 5. Bgl. Matth. 27, 57. Nachbem die Juden die Abnahme ber Leichen veranlaßt hatten, traf Joseph mit ber Bitte ein, und tam eben recht, um ben ihm geschenkten Leichnam vom Kreuze abjunehmen. Go Meyer mit Recht gegen be Bette,

ber bier eine Schwierigfeit findet, wie gegen Lucke, ber bas agn und for vom Begholen ber Leiche, welche bie Goldaten abgenommen hatten, verftehn will. Meyer will biesmal bamit auch eine Differeng befeitigen, die fonft mit Lut. 23, 53; Mart. 15, 46 "unbefugt gemacht" würde.

10. Gegen 100 Pfunde. Siehe ben Matthans S. 436. Erl. 9.

11. Wie es bei den Juden Sitte. Gegensatz: Die Sitte ber Aegupter, bei welchen die Berausnahme bes Behirns und ber Gingeweibe gefchab, ober wenigstens die fiebzigtägige Ginlegung in Mitrum. G. Winer "Ginbalfamiren", Mever. Die äapptische Salbung wollte bie Leichen als Mumien erhalten, die judifche Salbung bilbete einen geweihten, schönen lebergang bes Leichnams vom Tobe bis zur Verwesung. Daß der Ueberfluß von 100 Pfund Aloe und Myrrhen zur Salbung nicht

befremben kann, barüber f. Tholuck. 12. An dem Orte, b. h. in bem Bezirk. Nach Matth. 27, 60 war es der Garten Josephs. Bergk.

Lut. 23, 53; Rap. 19, 30; Mart. 11, 2.

13. Um bes Rüfttage willen. Anbentung, baß man, wenn nicht bie Gile gebrangt hatte, an einer andern Stelle Jefum ehrenvoller bestattet batte. Auch die Gile bes Rufttags murbe alfo bier provibentiell. Jejus follte in einem neuen Grabe auf bie ausgezeichnetste Beise bestattet merden. Bugleich mußte bas bagu bienen, bie große Opferfreudigkeit des Joseph zu offenbaren.

## Dogmatifd-driftologifde Grundgedanten.

1. Die Johanneische Relation. Johannes übergeht ben Bug, bag man einen großen Stein por bie Thur bes Grabes malgte: baf Maria Magdalena und Maria Jakobi sich dem Grabe gegenüber niederließen: daß die Juden am Sabbat unter Mitwirkung bes Bilatus bas Grab verfiegelten und mit einer Goldatenwache besetzten (Matth.); baß Pilatus, bevor er bem Joseph den Leichnam Jesu schenkte, sich bei dem Hauptmann erkundigte, ob Jesus gestorben fei (Martus); bie Annäherung einer größern Angahl von Befreundeten bei bem Tobe Jesu; bie Besichtigung bes Grabes burch bie Beiber, und wie fie am Abend des Freitags bie Salben für die formliche Bestattung Jesu gubereiteten, und bieje über ben Gabbat binaus ansetzten (Lukas). Dagegen hebt er es hervor, daß Jesus als bas mahre Ofterlamm in seinem Tobe fei verherrlicht worden, wie nicht minder durch eine andre mufteriofe Schrifterfüllung; befonbers aber auch durch das offne Hervortreten seiner bis dahin verborgnen Jünger Joseph von Arimathia und Niko-bemus, und die fürstliche Bestattung, die sie in frommem Wetteifer ber Liebe bem Herrn bereitet.

2. Groß war ber Tag beffelben Sab-bat 8. Ein gleicher Zug berselben heuchelei ber Juben, welche Müden seigt und Kameele verschluckt, wie Rap. 18, 28. Gie haben aber bei ber Befeitigung der Leichen nach bem Instinkt bes bofen Gewiffens das besondre Intereffe, daß die Leiche Jefu bem Bolk "aus ben Angen und aus dem Sinn" geschafft, daß mit bem verhaßten Manne auch sein Name wie ihr Werk an ihm sobald als möglich unter die Erbe verscharrt werben foll. Doch auch hier wie bei der Bildung ber Ueberschrift treten Fügungen ein, welche ihre Anschläge burchfreuzen, modifiziren und entfräften. Sie konnen es nicht hindern, baß Jejus bei ber Kreuzesabnahme auf bedeutungs= volle Weise von ben Schächern unterschieden und

ehrenreich begraben wirb.

3. Das Dfterlamm. Ihr follt ihm fein Bein brechen. Ueber die Unficherheit ber Typologie binfichtlich ber Bebeutung biefer Bestimmung f. Tholud G. 430. Wir nehmen an, bag bie Bestimmung ursprünglich zum Ausbrud ber eiligsten Bubereitung bes Ofterlamms wie im Augenblic ber Flucht ober bes Auszugs gehörte. Zugleich fprach es bann ben burchaus ungetheilten Gemeinfcafts- und Saframentsgenuß ber hausgemeine aus (Tholud S. 430). An Christo erfüllte fich diefer Topus. Die eilige Krengesabnahme, ein Aus-bruck ber schnellen hinüberführung bes Leibenben jur Berrlichkeit verhinderte bas Beinbrechen, und fortan sollte der ganze ungetheilte Christus bie Geiftes. und Lebensnahrung ber Gemeine feines Beile fein.

4. B. 34 und 37. Blut und Waffer. S. Erl. Nr. 5. — Leben Jesu. S. 1611.

5. Das Zusammentreten bes Joseph von Arimathia und bes Nitobemus: ein Zeichen, wie die vollendete Entwicklung der Bosheit und Ungerechtigfeit alle Ebleren in bas Lager Chrifti binüber treibt; und wie bie buntelften Stunden bes Reiches Gottes immer bie Geburtsftunde einer neuen Jungerichaft find. Da ihnen die herrlichfeit ber jubiichen Welt, an der fie gehangen haben, zur Schmach geworden ift, find fie auch von ihren irdischen Gütern frei geworden, und fie wiffen fie jett nicht beffer als im Dienst ber Liebe Chrifti zu verwenben. Der Gine opfert bie Gille feiner eblen Gpegereien, bie einen bedeutenben Sausichatz ber Drientalen bilbeten; ber Undre opfert feinen Garten und feine Familiengruft für die Ruheftätte eines Gebannten, Geachteten, Gefrenzigten; Beibe opfern ihre Sicherheit, ihre Stellung, ihr Unsehen, ihre alten Benoffenschaften, und mas bas Sochste ift, ihren alten jüdischen hierarchenstolz, und ihre alte Meffia8hoffnung und ganze Weltanschauung. Alles ift ihnen mitternächtlich verfinftert und verbedt; aber bie Uniculd und Gerechtigfeit Chrifti leuchtet ibnen in biefer Finfterniß wie ber belle Tag. - Sittlicher Efel und sittliches Grauen vor der Larve heuchleri= icher Gottlofiateit fonnen bie ftartften Banbe ber Rüdficht sprengen und ben höchsten Opfermuth erzengen.

6. Die fromme Beobachtung bes Sabbats bei ber Bestattung Jesu Seitens ber Seinen, auch ein Bengniß wider bie, welche querft mit dem Borwurf ber Sabbatichandung feine Berfolgung auf den Tod

eingeleitet haben.

7. Die Ruhe Jesu ein Schlummer bes Tobes und ein Mofterium ber Bermanblung gur Auferstehung zugleich.

#### Somiletische Andentungen.

S. bie boamatischen Grundgebanken, und bie Synoptifer. — Bon bem Augenblicke bes Todes Rein an wendet sich Alles. — Die Verherrlichung Jefu beginnt mit ber Berherrlichung feiner beiligen Leiche: 1) Durch besondern göttlichen Schut (fein Bein zerbrechen). 2) Durch besondre himm-lische Zeichen (Blut und Baffer). 3) Durch besondre menschliche Ehrfurcht und Pflege (die Bestattung).
— Gott wacht über die Seinen im Tobe, wie im Leben. - Wie fich in der Todesfeier des Gerechten bes hauptmanns war groß. Jener fabe Chriftum

ber Sieg feines Lebenstampfes fpiegelt. -Anliegen ber Juben, bie Leichen von Golgatha fortzuichaffen: Der Ausbruck 1) eines gefetlich unfreien Gifers; 2) eines icheinheiligen Befens; 3) eines bofen Gewiffens. - Der lette Bergftog, welchen Chriftus erhielt von Seiten ber Belt: 1) ein Gesammtansbrud alles beffen, mas bie Belt ihm getban; 2) eine Berfolgung feines Lebens bis in ben Tob hinein (eine Berfehung feiner Leiche); 3) und boch ein "Gnabenftoß", insofern er feine Leiche vor Berfimmelung fichern foll; 4) vor Allem ein Zengniß Gottes von feinem Tobe und von feinem einzigen Wefen (feinem Uebergang zum Reuen Werbe). — Die zwei großen Erfüllungen geknüpft an ben Ginen Lanzenstich eines abnungelofen Rriegsfnechts: 1) Die Erfüllung aller Typen des Gefetzes in Einem Buge (B. 36). 2) Die Erfüllung aller Borte ber Propheten in Einem einzigen Propheten-Wort. — Jefus das unverletzte Öfferlamm für das gläubige Ffrael ist das durchstochne Gottesbild für bas ungläubige Frael zugleich. — Die Ent-bullung bes Gefreuzigten bie Bufe ber Belt. — Mur ber Anblid bes brechenben Bergens Chrifti konnte bas Sünderherz zerschmelzen. — Der Tob Jefu bas Leben ber Welt: 1) fein Ginschlafen ihr Erwachen (bei bem Schließen feiner Angen gehn ihr die Augen auf); 2) bas Ende feines Berzeleibs ber Anfang bes ihrigen; 3) feine Leiche ihre Belebung. — Die stattliche Beerbigung bes Herrn, ober bie fürstlichen Jünger bes Gekreuzigten. — Die Dankopfer, welche sofort bas Erlösungs- und Berföhnungsopfer Christi verherrlichen. - Die Wirfung bes Rreuzes Chrifti: 1) Rreuzesverftanbnig. 2) Rreuzesmuth. 3) Rreuzesopfer. 4) Rreuzesgengen. - Die große Stille nach bem großen Sturm: 1) Der ftille Dulber. 2) Das ftille Grab. 3) Der stille Sabbath. 4) Das stille Lebensgeheim-niß (ober Werbe). 5) Die stille Ahnung. 6) Die ftille Wendung aller Dinge.

Starde. Dfianber: Siehe ber Beuchler Urt! auf äußerliche Dinge und Orbnungen halten fie fteif und feft, aber in ben wichtigften Dingen, Die Seel und Geligfeit betreffen, fragen fie nach feiner Gottesfurcht. Matth. 23, 23. - Oneenel: Bergebens will ber Gunber bas Gebächtniß feiner Sünden begraben, die Gunde wird immer wider ihn aufsteben. Jer. 17, 1; 1 Mof. 42, 21. — D wie Biele benfen nur ihre Gunben zu verbergen, aber nicht dafür Buße zu thun! Siob 31, 33 bis B. 34. Ein Fußknecht, und nicht ein Reiter, wie man zu malen pfleget. - Canftein: Laffet uns ansehen im Glauben, in Liebe und Dantbarteit Denselbigen, in welchen wir felbst gestochen haben, bag wir uns freuen mögen, wenn er mit leiblichen Angen von une wird gefehen werben. Bebr. 12, 2. - Quesnel: Jesus wird jum Gericht tommen in eben bem Fleische, barin er gefrenziget ift, baß er feine Feinde zu Schanben mache. Rap. 5, 27; Act. 17, 31. - Beifius: Go weiß Gott ben Seinen, ob fie gleich mit Chrifto von Allen find verlassen, gar balb solche zu erwecken, die fich ihrer mit der größten Sorgfalt und Fleiß annehmen, baran fie nimmer gebacht hatten. Drum unver-zagt in ben größten Röthen. Jer. 38, 7 ff. - Die Liebe eines rechtschaffenen Freundes bleibet auch im Tobe beständig. - Sebinger: Bortreffliche Erfetjung ber Schwachheit burch bie Stärke! Abrabanis Glaube mar groß, bes Schächers mar groß,

im Lichte, bieser im Sterben, ber Lette im Tobe bei vielen Munbern. Aber nichts über Joseph und Ritobemum, die glauben an ihn im Grabe. D Rraft Gottes in ben Gläubigen! o Stärfe in ben Schwachen, fei gepriesen! 2 Cor. 12, 9. - Gott= felige, fluge und tapfere Unternehmungen eines wahren Chriften, wenn fie gleich noch fo fühn und finden, ihre Menschenfurcht zu treuzigen und gu vergraben, so wirde die Besserung sehr schnell wachsen in allen Ständen. Pf. 27, 1; 1 Betr. 3, 13. - Obidon nicht viel Reiche und Edle berufen find, so find gleichwohl noch einige, die ihre Güter willig jum Dienste Jeju anwenden. Luf. 7, 5. — Zei-fins: D wie wohl thun die Reichen, wenn fie ihren Reichtbum auf Christum, bessen Shre und burftige Glieder vermenden! daß fie Gutes thun, reich werben an guten Werfen. 1 Tim. 6, 18. 19. Dfiander: Man muß ber Chriften Rörper nicht fo unachtfam babin werfen, bas ift wiber bie Liebe und hoffnung ber Auferstehung, sondern ehrlich jur Erbe bestatten. — Garten find Bilber bes Tobes und ber Auferstehung, barin soiden sich gut bie Graber: ift also nicht ungeschieft, wenn bie Kirchhöfe an ben Seiten mit Baumen bepflanzet und ben Garten gleich gemacht werben. — Dianber: Chrifius hat unfere Graber geheiligt, und ju Schlaffammern gemacht, barin bie Leiber ruben, bis fie jum ewigen Leben werben wieber auferwecket licher Menich mit Chrifto beibes gefreuzigt und be- Rinber Adams fterben aus Schuld, Er unichulbig.

graben worben burch bie Taufe in ben Tob, fo laft une gufeben, bag wir in Gunden, benen wir abgestorben find, nicht mehr leben, sondern felbige tobt und begraben fein laffen, und hinfuro in einem neuen Leben manbeln. — Listo: B. 38. Deffentlich und muthig tritt jeht die bisher zaghafte Liebe zu Jesu hervor, und setzt sich weg über alle Rücksicher und Bebenklichkeiten, und berührt ben Leichnam Jesu ohne Scheu vor Berunreinigung nach bem Gesey, durch einen Lobten und vermeinten Missethäter dazu. — Branne: Die Menschenfurcht ift übermunden; fie handeln fo öffentlich. Die Saumseligkeit; fie eilen. Bor allen Zeugen ichamen fie fich nicht, mit ben galilaischen Beibern gemeinschaftliche Sache zu machen. - Joseph hatte es für fich hauen laffen, und Jefus tommt vor ihm binein; fo meibet Jefus ber Geinen Graber, baß man fie weniger ichene. - Gogner: Der Stich geichah nur von Ginem Golbaten, und hier beißt es: Sie haben ihn burchstochen. Wie das? der Solbat war nur das Wertzeug; sie, die Sünder, alle vom Ersten bis zum Letzen, haben dem Soldaten die Hand geführt, und es wird ihnen beigemeffen. - Die Liebe bricht nun burch alle Menichenfurcht burch, und wo am meiften ju fürchten war, verschwindet die Furcht, fo bag er fich bes am Rreuze Getöbteten und von aller Welt Bermorfenen ohne Scheu annimmt, wo bem Scheine nach nichts mehr von 3hm ju hoffen mar, ben er beim Leben öffentlich zu bekennen fich schämte ober fürchtete. — Das war schon eine schöne Frucht bes To-bes Jesu, baf seine heimlichen Jünger öffentliche, bie Schwachen flark wurden. — Die Liebe bes ge-schlachteten Lammes treibt alle Furcht aus. — Chriftus liebte und verbiente ein neues Grab, weil werden. Rom. 6, 4. - Demnach unfer alter fünds er ein Tobter ohne feines Gleichen mar; benn alle

# Siebenter Abschnitt.

Der vollenbete Sieg Christi über die Welt und bas Reich ber Finsterniß, und seine Offenbarung im Rreise ber Seinen. Chriftus erweift seinen Sieg, indem er bie letten Reste ber Finsterniß, des Grams und des Unglaubens aus seiner Gemeinde verbannt und sie seiner Auferstehung gewiß macht. (Kap. 20.)

Bie ber Anferftanbene burd bie Grabeszeichen bie Seinen auf feine Lebenszeichen vorbereitet.

Rap. 20, 1-10.

(Matth. 28, 1-15; Mart. 16, 1-11; Lut. 24, 1-12.)

Un bem erften Tage aber ber Sabbatwoche fommt Maria, bie Magbalenerin, frube, ba es noch finfter ift, jum Grabe und flehet ben Stein, wie er weggehoben ift bom faus 2 bem] Grabe. \*Sie lauft nun und fommt jum Simon Betrus und zu bem andern Junger, welchen Jefus lieb hatte, und fagt ju ihnen: Sie haben ben herrn weggenommen 3 aus bem Grabe, und wir wiffen nicht, wo fie ihn hingelegt haben. \*Da ging nun Petrus 4 hinaus und ber andere Junger, und fie gingen gum Grabe. \*Es liefen aber bie Beiben mit einander, und der andere Junger lief voraus, foneller als Betrus, und fam querft 5 gum Grabe. \*1Ind indem er fich hinunterbudte, erblidt er bie Leinbinden hingelegt [3u= 6 remtgelegt]; er ging aber nicht hinein. \*Da fommt nun Simon Betrus, ihm nachfol-7 gend, und er ging hinein in bas Grab. Und er beschaut bie Leinbinden hingelegt; \*und bas Schweißtuch, bas um fein Saupt war, nicht bei bie Leinbinden gelegt, fondern für 8 fich zusammengewickelt auf eine [bestimmte] Stelle. \*Alebann ging nun auch ber andere Junger hinein, welcher zuerft zum Grabe gekommen war, und er fab und glaubte [auf biefe Zeichen bin]. \*Denn noch verftanden fle bie Schrift nicht, bag er muffe bon ben 9 Tobten auferstehen. \*So gingen bie Junger nun wieber bavon nach Saufe.

# Eregetische Erläuterungen.

1. Ueber bie verschiedenen Darftellungen ber Auferstehungsgeschichte f. ben Matth. S. 439. Die Literatur S. 441. Insbesondere noch Doedes, de Jesu in vitam reditu 1841; Tholud, Glaubwitz-bigkeit der evang. Gesch. 5 Abschnitt. Ebrard, S. 575, m. Leben Jesu II, 3, S. 1669. 2. Un dem ersten Tage aber der Sabbatwoche.

Ueber die μία των σαββάτων. Siehe den Matth.

S. 442, Erl. 1

3. Rommt Maria, die Magdalenerin. G. ben Matth. S. 442; besonders S. 428, Nr. 26. Daß bie Magbalena allein genannt wird, erflärt fich nicht blos barans, baß Joh. ben folgenden Bericht aus ihrem Munde vernommen (Tholud), fonbern auch baraus, bag er in ihren besonderen Erfahrun= gen eine Sauptmanifestation bes Auferstandenen in confreter Gestalt veranschaulichen will, ebenso wie mit der aussübrlichen Darstellung des Thomas. Daß sie übrigens nicht allein zum Grabe ging, beweist das oidauer B. 2; obwohl dies nach Meher, Brückner und Ebrard aus dem Gemeinschaftsgefühl ber Jeju Räherstehenden gesprochen fein foll. Mit Recht lebnt Tholud biefe Kaffung bes Plural ab, ba fie ja eben ju Jungern fpricht, benen bas, mas fie verfündigt, noch unbefannt ift. Dhne Grund will Meyer bas oon olda B. 13 jum Gegengewicht machen.

4. Friihe, da es noch finfter ift. Aus biefem 3uge, verglichen mit bem Bericht bes Markus Rap. 16, 2 "bei Unfang bes Sonnenaufgange" ergibt fich flar, daß fie in der Ungebuld ihrer Gebnsucht ben anbern Frauen, ber Maria Jakobi, und ber Salome vorausgeeilt sein muß. S. ben Mark.

S. 161.

5. Den Stein, wie er weggehoben; weg gethan. Mus bem Grabe. Der Stein liegt jett feitwärts vor der Deffnung des Grabes, die als Bertiefung gedacht wird. G. Mark. S. 162, Mr. 5.

- 6. Und tommt gu Simon Betrus, und gu bem andern Jinger. Siftorifch = charafteriftischer Bug. Mit bem Anblid ber Deffnung bes Grabes bilbet fich in ihr blitartig die Vorstellung: ber Leichnam ift entwendet, nach ihrer tiefen Borftellung von ber nnergründlichen Bosheit und Falschheit der Feinde. Die Frauen suchen bei den Männern Rath und Hülfe. Aus der Wiederholung des zad noos ift nicht (mit Bengel) zu schließen, die beiden Jünger seien nicht beisammen gewesen. Es galt ihr aber nicht blos ber Gine, sondern auch ber Unbere.
- 7. Welchen Jefus lieb hatte. Den er feiner besonderen Freundschaft würdigte. Der andere Jünger: S. Nap. 1, 35—40; Nap. 18, 15; 20, 8. Welchen Jesus lieb hatte. Kap. 13, 23; 19, 26; 21, 7; B. 20. 8. Sie haben den Herrn weggenommen. Ein

Borurtheil ber Furcht in ber noch nicht völligen Liebe; ein Frrthum auftauchend und verschwindenb

auf bem Wege jur Bahrheit.

9. Es liefen aber die Beiden. Lebendiges Bild ihrer Aufregung. Aus bem Geben wird ein Laufen, aus bem magigen Laufen ein Laufen ans allen Ginn. Die bilblide Dentung ichob fich bei ihrem Rraften, wobei Johannes dem Petrus zuvortommt. Rleinglauben und bei ihrer Erinnerung an bie vie-

lebenbigen Erinnerung bes Johannes bargeftellt, ift unerfindbar treffend und bezeichnend. Man kann aber nicht folgern, Petrus als der Aeltere sei schwächer gewesen an physischer Kraft überhaupt. (Thol.). Die Schnelltraft im Laufen ist besonders dem jungeren Alter eigen. Nach Lampe und Luthardt machte ben Betrus auch fein Schulbbemußtfein langfamer. Diese Annahme wird burch B. 6 freilich nicht gerechtfertigt. In diefem Momente konnte aber and die Beklommenheit, mit ber er etwa zuerst zu schaffen hatte, bei bem Anblick bes leeren Grabes ichwinden.

10. Er ging aber nicht hinein. Johannes war geflügelter auf dem Bege gum Grabe, bem Betrus voran. hier aber scheint ibn zuerst bie Angst vor einer traurigen Entbedung, bann bie Sprsurcht und sein Staunen über bie ordentlich bei Seite gelegten Linnen, b. h., das Zeichen der Ahnung eines andern Ausgangs, als ihn die Magdalena vermuthete, zu sessell. Nach Ammon: Schen vor Bernnreinigung; nach Meper natürliches Granen. Gegen bas Erftere fpricht: Daß er fich hinunter bückte; gegen das Lettere sein genaues Beobachten ber Zeichen im Grabe. Jett also tritt Betrus als der praktisch Entschiedenere vor und geht ihm voran in's Grab. Ganz ähnlich ift ber Zug Kap. 21, 7, ba Johannes zuerst ben Herrn erfennt, Petrus zuerst burch Schwimmen zu ihm eilt. Daber scheint Betrus Luf. 24, 12 allein ermähnt. (Bon Strauß und Baur ift biefer Bug ans Tendengen gu Bunften bes Johannes erflärt). - In ber lebenbigen Darftellung wechseln Aorist-, Imperfett- und Brafensformen recht bezeichnend. - Und er beschaut, θεωρεί, im Unterschied von dem βλέπει des Joh., bie brei Zeichen im Grabe, welche einen burchaus ruhigen Vorgang beurfunden im Gegensatz gegen tumultuarischen Raub: 1) die Leichentücher sind nicht mit fortgetragen, wie es bei einem Leichenraub natürlich gemesen mare. 2) Das Leintuch und Schweißtuch, welches lettere ben Ropf umbüllte (f. Kap. 11, 44; Luk. 19, 20), find ordentlich geson-bert und hingelegt. 3) Das Schweißtuch ift sogar zusammengewickelt bingelegt an einen besonberen Drt.

11. Alsbann ging nun auch der andere Jünger. Die Zeichen haben ihn beruhigt über seine Furcht vor einem Rand, und jett kann er also auch bineingehen. Bis babin scheint ihn bas gestort und unficher gemacht zu haben, baß er bas Ropftuch von Außen nicht fab, weil es an einen befonderen Ort gelegt war.

12. Und er fah und glanbte. 3hm genügten biese Zeichen, um nun an bie Auferstehung Jesu glauben. Das: er glaubte, verschieden gebeutet. 1) Was Magdalena berichtet (Augustin, Theophyl., Erasm., Luther, Bengel u. A.). 2) Den Auferstehungszeichen (Chrufoft., Guthym., Lude

u. A.). 13. Denn noch verstanden fie die Schrift nicht. Die Verkündigungen Jesu von seiner Auferstehung tonnten ihnen nicht absolut zweiselhaft geworden sein, wohl aber in Bezug auf ihren buchstäblichen Das Charafteriftische bieser Thatsachen, nach ber len bitolichen Ausbrucksweisen Jesu fo leicht unter.

Daber braucht man nicht mit Meper anzunehmen, die Verfündigungen Jesu seien nicht so bestimmt gewesen, wie sie bei den Synoptikern lauten. Die Ishamieschen. S. Kap. 2, 21; 8, 28; 10, 18; 12, 24, 32. Die Abschiedsreden. Dazu war ihr Verständnis des Alten Test. noch nicht gefördert genug, um auf seine Weißagungen hier eine buchstäbliche Auferstehung des Messias zu erwarten. Doch bedurste es nur dieser hier gegebenen Zeichen, um dem Johannes den vollen Auferstehungsglauben zu geben, und von jetzt an konnte ihnen auch der Sinn der Schrift vollständig klar werden. S. Luk. 24, 26 sp. 46; Act. 1, 3. Tholud: "Während jenes ihr neurewiew, wenn auch ein religiöses, venn genes ihr neurewiew, wenn auch ein religiöses, dennoch auf der sinnlichen Unterlage des Augenscheins ruhte, war das auf Grund der Schrift das höhere, denn es brachte zum Bewustsein, was die Idee eines gekreuzigten Melssa verlangte."

14. So gingen die Jilinger nun wieder. Gespannt harrten sie des weiteren Ausgangs; Joshannes im Grunde beruhigt. Daß auch Petrus schon glaubte, ist nicht gesagt. Wahrscheinlich diente die besondere Erscheinung Jesu, die ihm an jenem Offertage zu Theil wurde (Lut. 24, 34; vgl. B. 12; 1 Tor. 15, 5) nicht blos zu seiner persönlichen Beruhigung hinsichtlich seiner Schuld, sondern auch

jur Befestigung feines Glaubens.

#### Dogmatifch-driftologifde Grundgebanten.

1. Die Berschiebenheiten, wie die Verschlingunsen der einzelnen Züge der Auferstehungsgeschichte in den Berichten der vier Evangelisten sind der höchste Beweis für die Wahrheit und die unendlich state Birkung der Thatsache: ein Lebensbild der höchsten Gemüths- und Geistesbewegung in der Menschlen Gemüths- und Geistesbewegung in der Menschleit. Gine reale Oftermotette. Go berichten versschiedene Streiter von dem höchsten Moment der

Schlacht und ber Gestalt bes Sieges.

2. Die Auferstehung Chrifti batte nicht nur bie Banbe bes Lobes, bie verschloffene Grabespforte und bas Siegel und bie Bache ber Welt zu burchbrechen, fondern auch ben Gram und Rleinglauben ber Biinger. (S. m. Schrift ber Berr ift mabrhaftig auferstanden, die Losung ber driftlichen Gemeinde unfrer Zeit. Zürich 1852). So wenig ist ber Auferstehungsglaube, wie Strauf behauptet bat, bervorgebrochen als eine mothisirte Ibee aus einer schwärmerischen Hoffnung ber Jünger, bag er vielmehr ben gang entgegengesetten Durchbruch burch bie außerste Troftlofigkeit ber Junger gu machen hatte. Allerdings ift bas höchfte Beil ber äußerften Soffnungslofigfeit nabe, wenn fie fich nicht voreilig in's Schwert flürzt, sondern bes herrn harrt, allein bas Beil kommt ber Hoffnungslosigkeit bann immer von oben als Geschent ber Rettung; fie tann von bem Beil weißagen, fie fann bem Beil eine würdige Stätte bereiten, allein fie fann es nicht erzeugen. Der Auferstehung gegenüber aber concentrirt und vollendet fich ber Unglaube, wenn er hier die höchste Thatsache ber höchsten Energie des Lebens auf eine bloße Idee und Symbolit bes Lebens reduziren will; wenn er an dieser Stelle, wo die Einigung zwischen bem personlichen und thatsächlichen Leben und ber Idee ihre Vollenbung feiert, eben ben abamitischen Biberftreit zwischen Idee und Thatsache verewigen will. S. 1 Cor. 15.

3. Die große subjektive Wendung, welche sich am ersten Oftertage in bem Gemuthsleben ber hoff-

nungssosen Jüngerschaar bereitet hat, und auf welcher die Gründung der dristlichen Kirche beruht, setzt die große objektive Wendung der Dinge im Leben des Herrn voraus: die Auferstehung. Und diese individuelle Wendung im Leben des Herrn ist zugleich nach ihrer dynamischen Wirkung wie nach ihrer ibeellen Geltung die universelle Wendung der Dinge im Leben der Menscheit. Ephel. 1, 19 st. Die Auferstehung Ehristi unsere Auserstehung. Ulmann: Was setzt die Stiftung der Kirche Christi durch einen Gekreuzigten vorauß? Stud. u. Krit. 1832, III, 579.

4. Am allermeisten hat sich bie Auferstehung baburch als eine göttliche Thatsache erwiesen und verherrlicht, daß sie die Anschauung von dem Kreuzesteiden Jesu, und mittelbar vom Kreuzesteiden Jesu, und mittelbar vom Kreuz und vom Tod überhaupt die auf den Grund verändert hat. Durch sie ist das Kreuz des Fluchs zum Kreuz der Berschung, das Zeichen der tiessien Schande zum höchsten Ehrenzeichen ge-

worden.

5. Das Lebensbilb ber Magbalena in ihrem Uebergang von der tiefsten Trostlofigkeit zur höchsten Freude. Sie war geeignet in ihrem Liebesschmerz um den Herrn und seine Leiche, die erste Ofterbotin

zu werden.

6. Das Eilen ber Magbalenerin zu Petrus und Johannes, und bas Jusammenhalten bieser beiben gibt uns einen Eindruck von dem sansten, versöhnlichen Geiste, den das Leiden Christi in den Herzen der Jünger zur Entwickelung gebracht hatte. Ketrus wird nicht einmal von dem Hochgefühl einer Magdalena und eines Johannes für den herrn jetzt gemieden, obsson er ihn verlengnet hat, denn er ist ein reuiger Petrus. In ähnlicher Weise trägt die ganze Jüngerschaarden zweiselnden Lhomas, die er zum vollen Auferstehungsglanden gekommen ist.

7. Die bestürzten, aufgeregten, eilenben, laufenben Junger werben zuerst beschwichtigt burch bie Ordnung im leeren Grabe Jesu. Sie fublen, ba hat ein ftiller Geift gewaltet. Und hier ftellt fich uns ber gange Contraft ber ftillen, geheimnifvollen Auferstehung Jesu und ber unermeflichen Beme-gung, bie ihr im Rreife ber Junger gegenübertritt, zuerst als angstvolle, fturmifche Bewegung, bann als stillere, gleichwohl bestügelte Bewegung, in confreten Zügen bar. Das Leben bes Auferstandenen ift in feiner Selbstgewißheit unendlich still und ruhig, felig in fich bewegt, wie Gott felber. Gleich wie Chriftus es nicht für einen Raub gehalten bat, Gott gleich zu sein, so hat er es auch nicht für einen Raub gehalten, auferstanden gu fein. Sein Berg ist himmlisch ruhig und fest geworden, der geistige Firstern des Geisterreichs, barum ber feste Puntt, welcher die ganze Menschenwelt erschütternd bewegt und umgestaltet.

8. Die Charafterguge bes Betrus und bes Sohannes. (S. Erl. 10) auf bem Wege ihrer Ber-

flärung.

9. Das erste Auferstebungszeichen ist ber weggewälzte Stein; die Bernichtung des bösen Rathschlisses der Welt, die Bereitelung des Bundes der Weltmächte, die Annullirung aller alten Autoritäten, die sich wider die Wahrheit und den Glauben erheben. (Psalm 2; Aot. 4, 25 ff.; Ephes. 1, 21). Das zweite Auferstehungszeichen ist das leere Grad. Nicht das Grad den Leib Christi behalten; mit seinem Geist ist er entrück. Das persönliche Prinzip wird nicht verschlungen von der Materie, fonbern bebt bie Materie auf burch feine bynamische Macht, und macht fie zu seinem himmlifchen Organ. Das britte Auferstehungszeichen find die fein geordneten und gurechtgelegten Leichentücher als Zeichen eines Waltens ber bochften, flarften Beiftesgegenwart in ben Schauern bes nächtlich bunflen Grabes. Un biefem Zeichen entzundet sich ber Glaubensfunke ber beiden Apostel.

10. Wie die Schrift (bes A. T.) auf die Thatfachen bes Lebens Jeju prophetisch hinweist, so weist bas Leben Jesu auf bie Schrift von ber fünftigen Auferftehung gurud. Das Leben Jeju ber Schluffel bes A. T. hier tommen insbesondere Schriftworte in Betracht, wie Bf. 2; 16; Bf. 110; Jef. 53, 11; Dan. 9, 25. Typen wie Genei. 22. Jonas. Worte vom Tode wie Jes. 25, 8; Hos. 13, 14; vgl. Act. 2, 25. 34; Kap. 8, 32. 33; Kap. 13, 33. 35.

11. Da gingen bie Junger wieder beim. Der Bang von bem Grabe bes Auferstandenen, ein

Beimgang im boberen Ginne.

#### Somiletifche Undentungen.

S. die Synoptifer, Matthaus, Markus, Lukas. Die Grundgedanken. Das Lebensbild der Magdalena im Lichte ber Anferstehung. Die trauernte Magtalena, B. 1-11. Die feiernde Magralena, B. 11-18. - Magdalena zuerft die Botin unbeimlicher Schrecken, zulett die Botin himmlischer Freude. — Die Freu-venbotin Jerusalems, vgl. Jej. 40, 1. 9. — Die Irrthumer eines von ber Liebe bewegten Bemuthe muffen felber Leitsterne gur Babrheit werden: 1) Die Frethumer der troftlosen Magdalena, B. 2; B. 13; B. 15. 2) Der Frethum der entzuckten Magdalena (indem sie meint, schon am höchsten himmlischen Biele zu sein), B. 17. — Magdalena und Thomas oder die Traurigsten unter den Traurigen, in die Celigsten unter den Seligen verwandelt: 1) Unermeß: liche Trauer bringt Die Gine aus dem Kreife der Jungerinnen beraus, den Undern aus tem Rreife der Junger. 2) "Rabbuni"; "mein Gerr und mein Gott". - Magdalena und Johannes in ihrem Berhalten gegen den gefallenen Betrus, oder wie fie als die Leidtragenden fanftmuthig geworden find, Matth. 5. Wie die Junger Jesu zu seinem Grabe gehen: 1) Wie so verschieden (Magdalena anders als die beiden Männer; Betrus anders als Johannes). 2) Wie so einmuthig (Jüngerinnen und Jünger, und die Jüngerinnen sogar voran. Gesallene und Minderverschuldete). - Wie die Liebe Christi zuerst die alte Kurcht bei ben Seinen durchbrochen bat: 1) Die Kurcht vor der Belt, den Feinden (Bache). 2) Die Furcht vor der Racht, den Grabesschauern. 3) Die Kurcht vor den Geistern und vor der jenseitigen Belt felbft. - Die Auferstehungszeichen, Die der Erscheinung bes Auferstandenen vorangingen [Grund= gedante 9]: 1) 216 Beichen der Schwachheit der Junger (wie fie tiefer Leitung vom Glauben gum Schauen bedurften). 2) Als Beichen der Macht des Auferstandenen. 3) Als Zeichen der Weisbeit Gottes (nicht das Schauen foll den Glauben vermitteln, fon= bern der Glaube bas Schauen). - Das erfte Lebens: zeichen des Auferstandenen, himmlische Rube und Geistesgegenwart, Joh. 6, 17 ff. — Die bei Seite ge-

legten Linnen oder die Zeichen ber Umfleidung in ber Schlaffammer des Grabes. — Die forschenden Jünger (Petrus im Grabe, Thomas an dem Leibe des herrn). — Der keimende Glaube der Jünger: 1) Erfahrungsglaube, 2) Schriftglaube, 3) Geistes-glaube. — Da gingen die Jünger wieder heim: 1) Beschied. rubigt hinsichtlich des Irrthums der Magdalena (Die Leiche sei gestohlen). 2) harrend der weiteren Auffchluffe. 3) Befeligt und geruftet im Grunde heims jugehn, durch ihren feimenden Glauben.

Starde: Dag aber bier der Plural oasBarwy fteht, damit wird wohl gesehen auf die fieben Wochen, welche bis auf Pfingften mußten gezählt werden, und die von diesem Tage insbesondere anfingen gezählt gu werden: benn diefe murden befonders Wochen, und Daher Pfingsten das Teft der Wochen genannt, worans alfo erhellet, daß Diefer Tag fowohl ber folgende Tag des großen Oftersabbats gewesen, als auch der Unfang der finnreichen Siebengabl der Bochen, Die bis an Pfingsten mabreten, und die gange neue Saushaltung und geiftliche Ernte vorstellten, und zugleich der dritte Tag nach dem Tode Jesu gewesen fei. — Wahren Chriften ift feine Zeit ungelegen, Jefum zu fuchen; wenn alle Belt in Sicherheit fchlaft, so machen fie zu dem Geren. — Zeifius: Was für ein verzagt und ungläubig Ding ift es doch um des Menschen Berg, tag baber auch öftere, mas zum Trojt und Freude dienen follte, nur gum Schrecken und Schaden gereichet, Lut. 2, 9. - Die Glaubigen haben Gemeinschaft unter einander in Freude und Traurigfeit. - Mit zum Grabe geben fordert die Liebe und ift erbaulich; aber da muß man nicht bleiben, sondern seinen Beruf warten, bis man selbst zum Grabe getragen wird, Sir. 38, 23.

Gerlach: Jeder wurde auf eigenthümliche Weise in dies wunderbare Gebeimniß eingeweiht: Magda= lena, nach einer angftlichen Prufung durch die Engel und dann durch die erfte perfonliche Offenbarung Jefu; Betrus und Johannes, die am erften hatten daran glauben follen, durch den Anblick des Brabes; Die fchmächeren Beiber blos durch die Engel (?); Die Junger auf dem Bege nach Emmaus, mit dem be= fummerten, troftsuchenden, brennenden Bergen, das burch, daß Jesus ihnen die Schrift öffnet; dann alle noch ungläubigen Junger durch Jefu Erscheinung in ihrer Bersammlung. In jeder dieser Fügungen liegt eine besondere garte Rucksicht auf die Personen, des nen fie widerfahrt. - Braune: Unfer Sonntag ift des herrn Auferstehungstag, der erfte Tag der Schöpfung, an dem das Licht ward. Bon feiner Beilighaltung hat das Neue Testament bestimmte Beichen; an ihm follte die forinthische Gemeinde Gr= sparnisse zu Sammlungen für die Gemeinde zu Jerufalem zurücklegen (1 Cor. 16, 2), an ihm reifte Paulus nicht, sondern predigte (Apostg. 20, 7 auf einen Sabbat - ben erften Bochentag). - Boß= ner: Aber der Stein, der fie porher befummert hat, als er vor dem Grabe lag, befummert fie nun wieber, da er weggehoben mar. - Seubner: Maria Magdalena, eine der letten, die das Grab verlaffen, ift die erfte, die es wieder befuchte. - In großer Roth fuche bei aufrichtigen Brudern Rath und Gulfe.

- Die Liebe gab Flügel.

Bie ber Auferstandene bie Troftlofigfeit ber Maria Magdalena in feligen Frieben verwandelt und fie zur Ofterbotin macht. (B. 11-18.)

(Matth. 28, 1-15; Mart. 16, 1-11; Luf. 24, 1-12.)

Maria aber blieb ftehn bei bem Grabe [zw μνημείω], braufen weinend 1). Da fie 12 nun weinte, budte fie fich binunter in bas Grab. \* Und fie fiebet zwei Engel in weißen Rleidern, den einen figend zum Saupte, den andern zu den Fugen, ba, mo ber Leichnam 13 Jefu gelegen hatte. \*Und Dieselben fagen gu ihr: Weib, mas weineft bu? Sie fagt gu ihnen: Gie haben meinen herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo fie ihn bingelegt 14 haben. \*[lind2] Bie fie bas gesprochen, fehrte fie fich wieder um. Und fie fieht Jesum 15 ba fteben, und fie mußte nicht, baß es Jesus war. \*Da fagt Jesus zu ihr: Weib, mas weineft bu? Wen fucheft bu? Gie eben meinend, bag es ber Bartner mare, fagt gu ihm: Berr, wenn bu ihn weggetragen haft, fo fage mir, wo haft bu ihn bingelegt? Und 16 ich will ihn holen [und wendet fich fcon um]. \*Da fagt Jefus zu ihr: Maria! Gie aber 17 mandte fich um und fagt zu ihm auf hebraifch3): Rabbuni, bas beift: Meifter! \*Da fagt Jesus zu ihr: Salte mich nicht, benn ich bin noch nicht aufgefahren zum [meinem 4] Bater. Gebe aber bin zu meinen Brudern und fage zu ihnen, ich fahre auf zu meinem 18 Bater und zu eurem Bater, und zu meinem Gott und zu eurem Gott. \* Maria, die Magbalenerin, fommt und berfündigt ben Jungern, daß fie ben herrn gefehen und bag er solches zu ihr gesprochen habe.

### Eregetische Erläuterungen.

1. Fortsetzung ber Geschichte ber Magbalena. Erfte Offenbarung bes Auferstandnen. Maria aber blieb ftehn bei dem Grabe. - Elorinet; fie ftand wie angewurzelt. Der Evangelift hat es unterlaffen gu bemerten, daß fie ben beiben Gilngern fofort wieder nachgefolgt. Db fie biefelben noch am Grabe getroffen, Davon fagt ber Bericht nichts. Sie fommt und findet immer wieder bas leere Grab. Sie ftellt

sich jetzt noch vor demselben auf, wie wenn sie zu spät seine Hiterin werden wollte. Es ist der plastische Ausdruck ihres Gedankens, ihres Schmerzes.

2. Da sie nun weinte. Ihr Weinen bezieht sich auf die Vorstellung, die Leiche Jesu sei geraubt, daher blickt sie immer wieder nach der leteren Setale hinunter, ba er gelegen. Und fie fichet zwei Engel. Die Engelerscheinungen in ber Auferstehungsgeschichte, ein Zeichen von ber burchaus neuen munberbaren Epoche biefes Ereigniffes. Für die Wahrheit und Objektivität ihres Schauens fpricht ber geringe Gindruck, ben biefe Erscheinungen auf fie bei ihrer Stimmung zu machen schienen; für die innerlichen subjektiven Bedingungen ber Umstand, baß die beiden Apostel feinen Engel gefeben haben,

und die andern Frauen nur Einen.
3. Kehrte fie fich wieder um. D. h. nach dem Garten hinauszubliden, und zu beobachten, ob nicht irgend Jemand erscheine, ber ihr Runde gebe.

4. Und sie wußte nicht, daß es Jesus. Nichterkennen ift begrundet auf beiden Seiten. Auf der einen Seite hat fich Jefus verändert: er ift ber Auferstandne, ber Bermandelte. Der äußerliche Bug, ben man bagu annimmt, ift wohl minder ge-wiß. "Sie glaubt ten Gartner (19, 41) bes Joseph

schurz bekleibet mar, wie ihn bie Gefrenzigten trugen, aber auch Land = und Garten = Arbeiter gu tragen pflegten, fonnte um fo mehr biefe Meinung erweden." Tholud (nach Hug). Ruinvel, Baulus u.A. haben ihm sogar die Kleidung bes Gartners ange-legt. Auf ber andern Seite ift Magbalena mehr nach Innen gekehrt und vifionar geftimmt, ale klar beobachtend; abgesehen bavon, daß ihr Geist gar nicht in ber Richtung stebt, die Erscheinung bes herrn zu erwarten. In ähnlicher Beise find ben Emmausjüngern die Augen gehalten. Meper will das Gehaltensein ber Augen in unserm Falle (Grot.) in Abrede stellen; vielleicht weil er sich eine magi-iche Wirfung babei vorstellt.

5. Wenn du ihn weggetragen haft. Gie nennt ihn nicht. Sie fett voraus, bag Jebermann nur bente an ihn. Allerdinge, wenn ber vermeintliche Gartner ben herrn weggetragen, fo verftand er bas Wort (Meher); soust aber mußte es ihm un-verständlich sein. Sie will hingehn, sie will bie Leiche holen, wie sie sich schon in Position gefetzt, um nach einer gemiffen Richtung fortzueilen, bies ergibt fich aus bem Folgenden: fie mandte fich um. Dag fie fich wieber gerabe bem Grabe juge-manbt, tann man aus ben Worten nicht ichließen. Sie traut fich die Kraft zu, die Leiche zu tragen und wieder beizusetzen. Denn fie follte ja eben jetzt von ben Frauen gefalbt werben.

6. Maria. Seine Stimme hatte benfelben eingigen Rlang, wie früher (G. Lut. 24, 35; vergl. 30,31); namentlich ber Ruf beim Namen. (Jef. 43,1.) Da bie Stimme eines jeben Menschen im gefunden Buftande ein Ausbruck seines Gemuthe ift, fo tonnen wir auf bas Ergreifenbe ber Stimme Jefu wiß. "Sie glaubt den Gärtner (19, 41) des Joseph schließen, ohne eine nähere Vorstellung von ihr zu von Aximathia vor sich zu haben, welcher dem Leich- haben. Gebors - Erinnerungen sind die unvergeßenam einen andern Platz angewiesen. Daß der Auf- lichsten, sagt Strauß in seinen Glockentönen. Die erstandne mit jenem Subligaculum oder Lenden- Offenbarung Gottes beginnt zuerst mit dem Ge-

<sup>1)</sup> Die Wortstellung ESW nhalovoa nach B. D. O. X. 20., Tischendorf.

<sup>2)</sup> Das xai per ταύτα fällt nach A. B. D. 2c. aus.

<sup>3)</sup> Der Bufat Esociori nach B. D. L. O. X. A. von Tischendorf aufgenommen.

<sup>4)</sup> Das erfte wov fehlt bei B. D. X., Itala, Tijdendorf. Bahricheinlich nach bem folgenden wov erganat.

hörswunder und klingt zulett in ihm ab. Der Ausbrud ber Stimme aber tongentrirt fich in ber

Mennung eines geliebten Namens.

7. Rabbuni. Dem unendlichen Ausbruck bes Zurufs Maria, womit fich ihr Christus zu erkennen gibt, entspricht bas Erkennungswort: Nabbuni: mein Meister. Der Evangelist tann nicht umbin, bas hebräifche Driginalwort in feinem vollen Rlange anzuführen; baber bie Ertlärung bagu. Nicht in bem erklärenden Bufat liegt bas feierliche, fondern in bem Rabbuni. Man fann aus bem Folgenden schließen, baß fie babei zu feinen Rugen nieberge= funten ift, und seine Guge umfaßt hat "wie jene Frauen Matth. 28, 9, und die Sünderin Luk. 7, 39." D. b. fie bamals felbft.

8. Salte mich nicht. Deutungen bes räthselhaften μή μου άπτου. 1) "Fasse mich nicht an": a. Streng fupranaturaliftifch: Jesus fordere eine größere Ehrfurcht für seinen göttlich gewordnen Körper (Chrifoft., Erasm. u. v. A.). Unpaffende Devotion und ungenügende Erflärung bes benn. b. Entschieden naturlich in verschiednen Faffungen. Ammon: Jefus habe ihr die Berührung eines levi= tisch Unreinen ersparen wollen; Paulus: seine Wunden haben ihn noch geschmerzt, baber ihm bie Betaftung webe gethan. c. Spiritualiftisch: Beiße: er sei noch förperlos gewesen, eine bloße Beiftererscheinung (ein Revenant). d. Onoftisch. Silgenfeld: er ericeine nur noch als bloker Menich. noch nicht mit dem Logos wieder vereint, daher die Berehrung unpassend sei. e. Physiologisch. Beil die neue verklärte Leiblichkeit Jesu noch fo gart gewesen, daß fie jede ftarte Aufaffung gescheut habe (Schleiermacher). f. Pinchologisch. Tafte mich nicht an, um zu untersuchen, ob ich es wirklich leibhaftig bin, ober ob es mein verflärter Beift ift. Meyer (nach Fr. von Meyer), Lücke. 2) "Halte mich nichtfest". a. Supranaturalistifch: Guchenicht beine Beruhigung in meiner jetzigen Erscheinung terrestri contactu, sondern spirituali (Aret., Grot., Neander u. A.). d. Historisch: Halte dich bei mir nicht auf, sondern eile und beforge die Botschaft; zum Anfassen, Begrüßen, Salten ift immer noch Zeit (Beza, Calov., Bengel). c. Spiritualiftifch = mythifch: Jefusfeieben im Begriff gemefen, aufzufteigen, und habe fich burch bie Maria nicht wollen aufhalten laffen (Baur - Rinkel: Es ftand eine ber zahlreichen himmelfahrten in ber Zeit der 40 Tage bevor). d. Chryftologischpsychologisch. Halte mich nicht, wie wenn wir in der Bollendung des jenseitigen Wesens wären, benn ich bin noch nicht aufgefahren 2c. (geschweige bu). (Leben Jesu II, 1661; III, 744. — Tholuck Classification von B. Lange S. 436, beruht auf Frethum. Hosm., Luthardt, Tholuck. Dem Sinne nach auch früher schon ähnlich Luther u. A.). Die an bem Text verzweifelnden Conjetturen ou nov άπτου (von Gersborf) und μή συ πτόου find nur zu erwähnen. Daß der Ansbruck anreodai nicht blos berühren, anfassen, sondern besonders auch anhangen, festhalten bezeichnet, barüber f. Tholud, S. 434. Tholud theilt die Erflärungen in zwei Rlaffen, von benen die Gine ben Grund ber Ubwehr in dem noch nicht verklärten Zustande findet, bie Andre in dem verklärten. Nach ber Gintheis lung in anreodar anfaffen, und festhalten wird bas Erstere porzugsweise gedeutet von bem Anfassen ber Aniee, Berehren. Doch nicht ausschlieflich. Der Zweck ber Rebe Jesu mar ohne felben.

Zweifel, ber Ueberschwänglichkeit bes Entzückens ber Magbalena Schranken zu setzen, ihr bie neue Illufion zu nehmen, als ob fie jett über alle Berge fei, als ob der äuftre Berkehr mit Jesu jest fortbauern werde und bas Bochfte fei, und fo ihr Gefühl in eine praftische Bahn gu leiten. Daber ber Auftrag.

9. Bu meinen Briidern. Go nennt er bie Junger mit einem neuen Namen vertraulicher Gleichftellung. Mener: fie folle baraus entnehmen, baß Jesu Erscheinung noch feine überirbische und verflarte fei. Doch macht bie Bertlarung nicht bem Brudergefühl ein Ende. Bengel : bas Bort folle bie Junger beruhigen wegen ihrer Flucht. Richtig, aber mohl zu eng. Chriftus athmet in bem Baradiefesfrieden ber neuen Berföhnung : Gott ift ber Jünger Bater geworden; er begrüßt fie in ber Bürbe ihres neuen Lebens, barin er fie balb burch ben Beift ber Rindschaft froh machen will als Mitbrüber in bem neuen Reich, das nun gegründet ift, und als Mit= erben. Das Berhältniß der Menscheit zu Gott hat fich verwandelt, das neue Paradies ift aufgethan, mit bem neuen Menfchen find auch feine Britber in spe gur Belt geboren, beren Berr und König er gleichwohl bleibt. Tholud: Es ift bie Andeutung bes burch bie Auferstehung befiegelten Berföhnungsverhältniffes (Apollinaris, Luther, Buger).

10. 3ch fahre auf. Die nabe bevorstebende Auffahrt als icon gegenwärtig gesetzt, ba er in bem neuen himmlischen Zustanbe ober Uebergangszustanbe, welcher bie Bedingung ber himmelsahrt ift, sich bereits befindet. Zu meinem Vater und zu eurem. Er sagt nicht zu unserem, (wie auch eurem, fonft Ener Bater, mein Bater Matth. 6, 9: ibr follt alfo beten: Unfer Bater,) benn bie Beziehung sum Bater, worin er fteht, ift als ewige, unmittelbare, pringipielle von ihrer mittelbaren Beziehung gum Bater fpezifisch verschieden. Doch liegt auch Die positive Versicherung darin: mein Bater ift nun auch euer Bater; ihr follt mit verherrlicht werden. In meinem Gott. Es ift berfelbe Gegensatz in seiner Berallgemeinerung wieder nach den beiden Seiten. Sein Gottesbewußtsein ift ein fpezifisch einziges, und ift der Quell bes Ihrigen (Ephef. 1, 3). Wie er sich aber in der Auferstehung als sein allmächtiger Gott erwiesen bat, so wird er fich fünftig in ihrem Lebens - und Siegesgange auch als ihr Gott erweisen. — So wird die Magdalena zur erften Evangeliftin ber Auferstehung gemacht für den Apostelfreis selbst, nachdem ihr auch zuerst ber Berr erichienen ift, wie ber Engel bes Berrn ber Hagar im A. B.

11. Magdalena kommt. Sie ist bem Auftrag gehorsam. Zuerst verfündigt fie ihre Freude, daß fie ihn gesehen, bann seinen Auftrag. Nach Meber foll in diesem Auftrag eine Differenz liegen mit ber Stelle Matthäus 28, 19. Indeffen bilbet ber Fortichritt von ber allgemeinsten Eröffnung zu einer spezielleren niemals eine Differeng. Sonft ftunbe auch die Berkündigung seiner bevorstehenden Auffahrt in Differenz mit ben gleich nachher erfolgten Offenbarungen Jeju im Jungerfreise bei Johan-

nes felbst.

# Dogmatifd = driftologifde Grundgedanken.

1. Maria Magbalena, die erste Hilterin des heil. Grabes. Die späteren und die jetigen Guter des-

2. Die Engelerscheinungen bei ber Geburt, bei bem Leiben, ber Auferstehung und Simmelfahrt des Berrn, bezeichnen diese Momente als die großen Epochen in bem Leben Jefu. Deun die Engelwelt tritt überhaupt in ben großen Gpoden bes Reiches Gottes hervor. Darum besonbers im Leben bes Abraham und im Leben bes Moses; bei ber Grundlegung ber Bundesreligion und bei ber Gründung der alttestamentlichen Theofratie. Aus biefem Grunde treten bann auch bie Engelerscheinungen nach ber Gründung bes R. B. im Leben Selu in ber firchenhistorifden Zeit gurud; find aber wieder angefagt für bas Beltenbe. Der pfochologische Grund liegt barin, bag in allen jenen Dtomenten bie Menschenwelt mit ber Geifterwelt auf's bichtefte gusammengeriidt ift, bag für die tief ergriffnen Anserwählten bieffeits bie gange Geftalt ber fichtbaren Welt mehr oder mirber verschwindet und in tiefer Weltdämmerung ber geifterhafte Blid für bie Geisterwelt sich in ihnen erschließt. G. m. positive Dogmatif S. 578 ff.

3. Daß die Anschanung der Engel in ihrer objektiven Kundgebung gleichwohl durch die Entbindung eines visionären Bermögens auf der Seite der schauenden Menschen bedingt sei, ergibt sich aus der Auferstehungsgeschichte. Petrus und Johannes sehen hier seinen Engel, die anderen Frauen sehen Einen Engel, Magdalena sicht zwei Engel. Achnliche Gradverhältnisse des schauenden Wernehmens geben sich fund Kap. 12, 28. 29; sowie Act. 9, 7;

R. 22, 9. Bgl. Dan. 10, 7.

4. Die Erhabenheit Christiüber die Engel, welche die Schrift lehrt, Matth. 4. Kap. 26, 53; Ephel. 1, 21; Phil. 2, 10; Hebr. 2, 5 ff., wird hier von der Maria Magdalena, die darüber schwerlich vogmatisch belehrt ist, nach dem Instint des christischen

Lebensgefühls thatfächlich bargeftellt.

5. Daß Maria ben Herrn eher wieder erfennt durch's Ohr als durch's Auge, ift ganz den Gesetzen der Offendarung gemäß, nach welchen die Gehörmunder früher kommen, häusiger kommen, und hötzer zurücktreten als die Gesichtswunder. Es ist dier aber zugseich ein Zeugniß sir den geistigen und göttlichen Charakter der Andänglichseit der Magdalena an den Herrn. An dem Ton, womit Christis ihren Namen ruft, erkennt sie ihn. Durch dem menschlichen Auf vernimmt sie den Gottesruf, desse dernehmung die seligste Ersabrung der Ausserwählten ausmacht. S. Zes. 43, 1.

6. Das fürzeste und doch inhaltreichste Wechsel=

gespräch: Maria; Rabbuni.

7. Halte mich nicht! Wir bürfen in keinem Momente sesiger Entzückung vergessen, daß wir noch auf Erden sind, und bier noch eine Mission haben. Auch die Maria mußte sich der Situation bewußt werden. Daß Maria noch nicht am Ziele sei, drückte der Herr milde mit dem Borte aus, daß er selber noch nicht am Ziele sei. Zugleich ist hier die Wahreit angebeutet, daß die Semeinschaft mit dem Herrn im Geiste das Wesentliche der besseligenden Gemeinschaft mit ihm ausmacht, und die Seligkeit seines Anschanens bedingt.

8. Die Botschaft, welche ber Maria aufgetragen wurde. Sie ist gerichtet an die Brüder. Sie ist eine Botschaft von der bevorstehenden Bollensdung Christi. Er spricht nicht von seiner Auserzstehung, er spricht von seiner bevorstehenden himselsahrt. Vorwärts auf's höchste Ziel gerichtet ist sein Blick. Seine Berbertlichung bezeichnet er als

bie Auffahrt gu feinem Bater als ber Sohn Gottes, gu feinem Gott als ber verklärte Menschenschen. Sie soll aber den Brübern eben so wie ihm zu Gute kommen. Darum heißt est und zu Eurem Bater u. f. w. Es ist zu beachten, wie Christus sein Berhältniß zu Gott mit bem seiner Brüber verbindet und von demselben unterscheibet.

9. Die erste Ofterbotichaft, welche Christus an ben Apostelkreis selbst richtete, beforgte ein Weib, eine Jüngerin, die ohne Zweisel einst die große Sünberin gewesen. Die erste Offenbarung Christi wurde der Magdalena zu Theil, wie die erste Ofsenbarung des Engels des Herrn im A. B. der ägyptischen Magd, Hagar — aus dem Grunde wohl, weil beibe im Zustande der tiessten Trostebedürftigkeit diese Offenbarung zuerst nöthig hatten und dazu geistig disponirt waren, sie zu erhalten. "Wenn wir in höchsen Köthen sein". Da entbindet sich das Vermögen, die wunderbarste Hilse zu schauen.

#### Somiletische Andentungen.

S. die Grundgebanken. Maria Magdalena am Grabe bes herrn. 1) Bie fo trofflos: a. fie fteht ba angefesselt wie die Buterin des Grabes, b. fie weint, c. fie buctt fich hinunter. 2) Bie fo getroftet: a. fie ficht die Engel, b. fie fieht ben herrn, c. fie wird zur Freudenbotin bestellt an die Jüngergemeinde. -Die geistige Einheit in der großen Wendung, welche Maria erfuhr: 1) In aller Trostlosigkeit blieb die Liebe zu dem Berrn ihres Lebens Licht (ihr Glaube und ihre Soffnung). 2) In all ihrer Seligfeit blieb der Schmerzensdrang der Sehnsucht nach der Boll= endung. — Bie der herr die Liebe zu Ihm front: und erhielt die Geiftesfalbung von dem Lebendigen. 2) Gie hoffte in ihrem Schmerz um Die Leiche auf den Lebendigen, und wurde eine Botin bes Lebens für die ganze Gemeinde Christi aller Zeiten. — Der Segen der rechten Trauer am Grabe. — Das Wort: Selig find die Leidtragenden in der anschaulichsten Erfüllung. - Die Engel zu den Bauptern und gu den Fügen bes entschlafenen und wiedererstandenen herrn. - Bahrend die Frommen weinen, ift ihnen der höchste Troft schon bereitet. - Das dreifache Ge= fprach ber Maria, drei Stufen ihrer Ofterfreude begeichnend: 1) Mit ben Engeln, 2) mit bem Berrn, 3) mit ten Jungern. - Die große Schule Des Bei ftes Chrifti: 1) Erft meinte fie, fich von der Leiche Jesu nicht trennen zu konnen; 2) und bald lernt fie co, auch den Auferstandenen außerlich beimfabren zu laffen. - Die Stimmung ber Maria, ba fie ben herrn festhalten wollte, verglichen mit der Stim= mung bes Betrus auf dem Berge ber Berflarung. Die Botschaft des Auferstandenen an seine Junger: 1) Gerichtet an seine Bruder, 2) eine Botschaft von seiner Auffahrt auch für fie, 3) die Borbereitung auf fein Erscheinen in ihrer Mitte. - Die erfte Bredigt von dem Auferstandenen 1) bestellt durch eine Seele, vie der Verzweiflung nahe war, 2) durch ein Weib, 3) durch eine begnadigte Sunderin. — Wie fie die Botichaft ausrichtet: 1) Sie spricht zuerst von ihrer Seligfeit (ich habe ben herrn gesehen). Dann 2) be-stellt fie getrenlich sein Wort. Anwendung. So musfen in der rechten Predigt Christi das Zeugniß der Erfahrung und das befohlene Wort beisammen fein.

melfahrt. Borwarts auf's höchste Ziel gerichtet ist — Das Christenleben bis zur Bollendung bin ein sein Blid. Seine Berherrlichung bezeichnet er als ewiger Bechjel von Schauen und Entjagen (ober

von Empfangen und Opfern; Feiern und Wirken).

— Die Mission an die Brüder immer wieder die tungsvoll hier zuerst, (vgl. Matth. 28, 10). — Goße edle himmelsfrucht des Anschauens der Herrlichkeit uer: Engel haben dem Herrn nach seinen Versuchung Christi.

Starcke: Auch fromme Seelen irren oft, wenn fie den Gemuthebewegungen, die an sich gut find, allzuviel einräumen, Lut. 24, 17 f. - D wie Mancher harmet und gramet fich ohne Urfache! - Sall: Beiligen Begierden gerath es allezeit mobl, Epr. 8, 17. - Den Betrübten tröftlich zusprechen ift löblich, nach der Engel, ja selbst des großen Gottes Gewohn-heit, Luk. 7, 13; 1 Theif. 5, 14. — Derf.: Manche garte und gedemuthigte Geele befummert fich über den Berluft ihres Beilandes, da fie ihn doch bei fich hat, Sobel. 3, 1-4. - Bedinger: Je größer und hefti-ger der Jammer einer geangstigten Secle, je naber Chriftus; aber er wird im Dunkeln nicht alfobalt erfannt. - Canftein: Die Glaubigen follten billig, nachdem Tefus auferstanden, nicht weinen, noch traurig fein, fondern den Worten Pauli nachfommen: Freuet euch in dem Herrn allewege 2c., Phil. 4, 4. -Sall: Jejus fennet feine Schäflein mit Ramen, Kap. 10, 3. Wer ein rechtes Schäflein Jesu ift, der fennet auch die Stimme feines Sirten, Rap. 10, 4. - Canftein: Chrifti Stimme tringt noch ju Dh-ren und ichlägt in's herz, wenn er uns bei Ramen ruft. - Bedinger: Treuen Bergen gehet plotlich ein Freudenlicht auf, Pf. 97, 11, Doch muffen fie ihre Begierde mäßigen und zufrieden fein, baß ihnen ein furger Blick widerfahren. Der herr will nicht has ben, bag fie an feinen Gaben und Freundlichkeit, fondern an ihm felbst und seiner Liebe hangen. -Beifius: Eva, das erfte Beib, hat die llebertretung in die Welt eingeführt, Maria bagegen war bie erfte Predigerin von ber wiedergebrachten ewigen Gerechtigfeit. — Bibl. Würt.: Durch Christi Auferstehung find wir feine Bruder und Gottes Rinder geworden. Sind wir aber Kinter Gottes, fo find wir auch seine Erben und Christi, unsers Bruters, Miterben an der ewigen Seligfeit, Rom. 8, 17. Cramer: Die das Beib am erften dem Teufel ge-Dienet hat, fo muß auch bas Beib am ersten Chrifto Dienen, 1 Tim. 2, 14. - Sall: Den Frommen gebet das Licht auf in Finsterniß, von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten, Pf. 112, 4.

Gerlach: Daß die Engel fragen nach dem, was fahrtspred. 1809, und Theremin, Pred. 1819, III. sie doch wissen, ist ähnlich zu verstehen, wie wenn Christus die Blinden fragt: Was wollt ihr, das ich euch thun soll? Der ausgesprochene Schmerz macht erst empfanglich für den Trost. — Vor diefer Med. Die Ostertraurigkeit der Maria Magdalena, 2) ihre Ostertreude. — Der sie die Gendschiebt eine Handschrift die Worte ein: "Und sie lief hinzu, ihn zu fassen", was, wenn Ichannes es auch nicht schrieb, natürlich hinzuzudenken ist. — Verschlassen der Osterseude, oder das Gut, worüber Vater geht besonders auf seine Gottheit, Gott

tungsvoll hier zuerst, (vgl. Matth. 28, 10). - Goß= ner: Engel haben bem Berrn nach feiner Berfuchung gedient, fie tienten ihm auch in seinem Tode und bei seiner Auferstehung, fo wie bei feiner Geburt und bei feiner Simmelfahrt. Heberall waren fie babei. Und fich, da Maria fich von allen Geschöpfen, selbst von den Engeln wegwendet, findet und ficht fie Je= fum fteben! - Bir mochten über Die Grone unfers herrn und über unfere erstauntiche Rleinheit und Distanz von ihm, da er uns doch so nahe werden will und fo bruderlich mit uns thut, bisweilen verlegen werden. Dagegen war fein befferes Mittel, als daß er fich felbst so positiv erklärte: Ich bin euer Bruder, ich bin einer aus euch und gehe als folder zu unferm Bater; denn ich habe Einen Gott und Bater mit euch; mein Bater ift euer Bater; mein Gott ift euer Gott; ich will wohl den Vorzug ha= ben, aber doch einer aus euch fein. - Unfer Bruder ist das höchste Gut; das höchste Gut ist unser Bruder! — Heubner: Wie furz ist die Zeit der Thränen; wahrend wir weinen, ift der Freudenstifter schon da, die Thränen abzuwischen. — Die Liebe verbirgt fich, um fich besto überraschender und freudis ger zu entdecken. Was ist das ganze Prüfungs = und Glendeleben? Gine Berbergung der Liebe Des himm= lifchen Baters. - Das Mag der Betrübniß ift das Mag der Freude. — Er war auch in gewiffem Sinn Gartner, Der Die himmlischen Pflangen feines Baters beforgt. - Ringe barnach, daß Jefus einft auch deinen Ramen nennen moge, daß du nicht gehörest zu denen, Bi. 16, 4. — Maria und Rabbuni, nur zwei Worte machen bas ganze Berzensgespräch aus, aber es sind Worte voll Kraft. — (Justinus) Mäßige jest bein Verlangen nach mir, benn erst im Simmel geht unsere innige, vollkommene Berbindung an; die Erde ist nicht der Ort der vollkommenen Bereinigung. Die Sehnsucht nach Jesu wird erst bort befriedigt. Begleite mich jest nicht, folge mir jest nicht, als ob der alte Umgang bliebe. - "St. Beter und St. Johannes haben nicht mehr denn Maria Magdalena und ich und du! Nimm fie alle auf einen Saufen, fo find fie alle Bruder zugleich." (Euther). - Noch fahren wir nicht auf, aber wir werden einst auffahren. Bgl. Reinhard's Simmelfahrtspred. 1809, und Theremin, Bred. 1819, III. 110-28. - Süter, Beugniffe driftlicher Bahrheit, Bielefeld 1858: Maria Magdalena's Ofterfeier. 1) Die Oftertraurigfeit der Maria Magdalena, 2) ihre Diterfreude. - Derf.: Daß die rechte Ofterfreude niemand von uns nehmen fonne: 1) Die Beschaf=

C.

Bie Chriftus ben Kreis ber Jünger befreit von ber alten Furcht und fie durch seinen Geisteshauch zum Vorgefühl ihres apostolischen Berufes erhebt.
(B. 19—23.)

(Mart. 16, 14; Lut. 24, 36 ff.; Joh. 20, 19-31 Perifope Quasimodo geniti.)

Alls es nun Abend geworden an demfelben ersten Tage der Sabbatswoche und die 19 Thüren verschlossen waren, wo die Jünger [versammelt] waren, wegen der Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in die Mitte; und er sagt zu ihnen: Friede sei mit euch! \*Und da er solches gesprochen, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden 20 21 bie Junger frob, bag fie ben herrn faben. \*Befus fprach nun wieberum gu ihnen: 22 Friede fei mit euch! Gleichwie mich ber Bater gefendet hat, fo fende ich euch. \*Und ba er foldes gesprochen, hauchte er fie an; und er fagt zu ihnen: Rehmet bin ben Bei= 23 ligen Beift! \*Welchen ihr bie Gunben erlaffet, benen find fie erlaffen 1), und welchen ibr fle behaltet, benen find fle behalten.

# Eregetische Erläuterungen.

1. Die Barallele bei Markus berichtet, wie Jefus nach seinem Gintritt in ben Jungerfreis ihren Unglauben gescholten habe; bie Parallele bei Lutas läßt ben Gintritt ber Emmausjunger in ben Apoftelkreis vorangehn und läßt fie Die Ofterbotschaft bes Betrus mit ihrer eignen austaufchen; auch beutet Lukas hin auf die fanfte Rüge des Unglaubens ber Junger, welche Markus ftarter bezeichnet bat. Eben fo berichtet er bestimmter als Johannes, wie Jefus bie Jünger eingelaben habe, ihn zu betaften an Händen und Füßen, bann wie er vor ihnen gegeffen und ihnen die Schrift von seinem Leiden und von seiner Auferstehung aufgeschlossen. Mit Grund besmerkt Tholuck, daß Luk. 24, 44—49 eine Beziehung habe zu B. 22. 23 in unserer Stelle. Einzelnes mag in biefem Abschnitt bes Lufas einer fpateren Begegnung angehören ober fpater weiter ausgegeführt sein; mit Sicherheit gehört nur ber Ab-schnitt von B. 50 an zu ber letten Offenbarung Jesu. Für Johannes war es nun das Wichtigste, nachzuholen, wie Jesus ben Jüngern bei verschloffenen Thiren erschienen, wie er ihnen fein Wiederkommen mit seinem Friedensgruß ausgesprochen (Kap. 14, 27) und wie er ihnen ihre (burch die Flucht verwirkte) apostolische Berufung von neuem bestätigt, unter einem Unhanden, welches die Ausgiegung bes Beiftes vorbereitete.

2. Mis es nun Abend geworden. Der Abend jenes Sonntags, bes erften Anferstehungstages.
3. Und die Thiren verichloffen waren. Diefer

Umstand ift betont, wie B. 26; vergl. Act. 12, 13.
1) Unbegründete Milberung bes Ausbrucks. Calvin u. A., Baumg. = Cruf.: Die Thuren hatten fich ad nutum divinae majestatis ejus plötlich geöffnet. Mach Lude foll fich Die Darftellung fogar nur auf ein unerwartetes, plötliches Ersweinen reduziren. 2) Unbegründete Steigerung deffelben. Leiblich sei er durch die verschloffenen Thüren bindurchgedrungen. Im Intereffe ber Ubiquitatslehre, Quenftabt. 3) Ein munderbares Ericheinen, ohne nähere Beftimmung wie, hindeutend auf den höheren Zuftand, in welchem er fich nach seiner Berwandlung befand (Lut. 24, 31: ăgartos yeréoVai; Joh. 21, 1; Mart. 16, 12: gareoovoVai. F. Kühn: Wie ging Chrifins durch die Grabesthür? 1838. Tholuch). A. Tholud: Die Darftellung führe auf Die Borftellung "eines Richtgebundenfeins an die Schranten ber Räumlichkeit." Sie beutet zunächst nur auf eine schlechthinige Macht bes verklärten Lebens Chrifti, fid ungehemmt zu bewegen, zu erscheinen und zu verschwinden, ohne bag seine räumliche Bestimmtheit, welche mit ber leiblichen Umschriebenbeit Eins ift, aufgehoben mare. Rach Baur murbe Jesu eine immaterielle Beschaffenheit zugeschrie-ben, nach Meyer war ber Leib Chrifti noch nicht verklärt; wie nach Lude, welcher gegen Olshausen

unterscheibet) bemerkt: ein Mittelbing zwischen ätherifder Engelleiblichfeit und materieller, forperlicher Festigfeit sei ihm undentbar. Indef ift bie Ibee bes bynamisch in bas reine Organ bes Beiftes verwandelten Leibes überall neutestamentlich fest= gestellt (f. 1 Cor. 15, 49).

4. Friede fei mit end. Der gewöhnliche Gruß ift bier von dem Gewicht ber Anferstehungsbotschaft und aller bamit zusammenhangenben Beileverfünbigung erfüllt; jugleich eine Erfüllung ber Berheis gung Rap. 14, 27. S. Erl. 1.

5. Zeigte er ihnen. S. Luf. 24, 40. Es foll nach Deeper eine Differeng fein, daß bort bie Fuße

genannt find ftatt ber Geite.

6. Gleichwie mich ber Bater. Bergl. Matth. 10; Joh. 13; Matth. 16, 19; Kap. 18, 18. Das zweite είρηνη υμίν feierlich, ben unendlichen Inhalt bes Grußes bestimmter ankündigend, nicht aber Abichiedsgruß, wie es Ruinoel u. A. gebeutet. - Alfo fende ich euch. Analogie ber bynamischen Antori= tat. Der Bater fendet ibn jett ans bem Reiche ber Auferstehung und Berföhnung an fie; so auch sendet er fie aus diesem Reiche an Die Welt. Dag bamit zugleich ihre Wieberannahme und Wiebereinsetzung in das Amt ausgesprochen ift, verbunden mit einer weiterführenden Bestimmung besselben (Zeugen bes Gekrenzigten und Auferstandenen find fie fortan), fällt nach ber ftärkeren Analogie von Kap. 21, 15 ff. in's Ange. Wie aber bei ber ersten Berleihung ber apostolischen Burbe Betrus ben Anbern poranging, so geht jetzt die allgemeine Restitution ber Befammtheit einer bestimmteren Restitution bes Betrus voran. Bergl. Rap. 17, 18.

7. Sauchte er fie an. Berfcbiebene Dentungen; 1) Lediglich die prophetische symbolische Serkündisgung des h. Geistes (Theod. Modsweste, Bullinger, Lampe 2c.). Dagegen ist a. der Akt, d. der Imperativ λάβετε im Aorist, c. die Bemerkung, daß in diesem Falle der Akt nur eine Wiederholung der Berbeißung in ben Abschiedereben mare. 2) Es fei die gratia ministerialis mehr als die frühere gratia sanctificationis, aber noch nicht bie Pfingft= mittheilung ober gratia χαρισματική (Theophyl., Malbonat u. A.). 3) Es fei heiliger Geift (ohne Artifel), aber noch nicht ber Beilige Beift, noch nicht ber Geift ber neuen Geburt, bes weltmächtigen Jefus (Hofmann und Luthardt; f. barüber Tholnck und Mener). 4) Es sei eine quantitative, vorlan= fige Geistesmittheilung, gemäß bem noch nicht vollendeten Berklärungszustande Christi (Drigenes, Calvin, Neander, Stier, Tholud. Meyer: Eine wirkliche anagen des h. Geistes). Zu beachten ist das Anhanden einerseits und die Bestimmung diefer Beiftesverleihung andererfeits. Das Anhauchen ift ein Anhauch mit bem neuen Leben ber Auferftehung, und so bas Symbol, wie ber Anfang ber Mittheilung seines Auferstehungslebens, b. b. bes Lebens in seinem h. Geifte. Das Mag biefer Mit-(ber zwischen bem boketischen und verklärten Leib theilung aber bestimmt fich nach ihrem gegenwär-

<sup>1)</sup> Die Lebart agewrat nach A. D. L. O. X., Ladymann - gegenüber der Lebart agievrat, B. E. G. K. n., Tischendorf. Ueber apewrae ftatt apeivrae f. Winer, S. 91.

tigen Bedürfniß; sie müffen ichon jett bie Macht baben, bie Auferstehungsgemeinde gu fammeln und von der Welt zu unterscheiben, wie fie fich von ber ifraelitischen Gemeinde burchaus unterscheiben foll als Substrat ber nächftens gu gründenben Pfingftgemeinde. Infofern ift allerdinge biefe gratia insbesondere ministerialis. Sie baben noch nicht die Gabe ber Mittheilung bes b. Beiftes, mohl aber ber Unterscheidung bes bereits mitgetheilten b. Geiftes.

8. Welchen ihr die Glinden erlaffet. Daburch, baß ihr ihnen die Vergebung aufündigt und zufprecht, indem ihr fie in eure Gemeinschaft aufnehmt. - Denen find fie erlaffen. Der Gegenfat: fie werben erlassen (nach der Lesart άφίενται) und sie sind festgehalten, festgehalten worden (πεποάτηνται) bei Weper ist erstlich zu beseitigen burch die Codd., welche agewrai lesen, zweitens burch die eregetische Forberung, baß beibe Aus-brude eine Parallele bilben. 3hr Gunde erlaffen und Sinde behalten, wird als prophetisch-minifterialer Att auf entsprechenden, bereits im Beifte vollzogenen Aften Gottes beruhen, nicht aber biefe gur Folge haben, ober gar bemirten. Gie merben in biesen Aften von Chrifins bestimmt sein, nicht aber ihn bestimmen. Der Ausbruck: die Sünden erlaffen, ift verwandt mit bem Ausbrud: lofen, Matth. 16, 19; ber Ausbrud: behalten ober gufammenbehalten mit bem Ausbrud: binben. G. ben Matthäus, G. 232, Erl. 15 (Leben Jeju II, S. 889). Rur febrt ber Berr bier ben Ausbrud um, mit Andeutung bes jett entschiedenen neutestamentlichen Standpunkts, worin die Erlöfung, bas Vergeben in den Vordergrund tritt. Es ist also hier wie bort Matth. 16, 19; 18, 18 die potestas clavium im weiteren Sinne, nicht nur nach bem Beibelberger Ratecismus die Bredigt bes beiligen Evangeliums und die driftliche Bufzucht (man mußte bann bie lettere auch auf bie Aufnahme in bie Gemeinde beziehen : bas himmelreich ben Glaubigen aufschließen), sondern noch ausgebehnter nach ben Artic. Smalc. mandatum docendi evangelium, remittendi peccata, administrandi sacramenta, praeterea mandatum excommunicandi, wobei bas zweite und bas vierte Moment eigentlich icon mit bem britten: administrandi sacramenta, ausgebrückt fein sollte. Im Grunde find bie Stationen ber potestas diese: 1) Predigt bes Evangeliums, 2) Feststellung bes Betenntnisses und ber fittlichen Borbedingungen ber Aufnahme, 3) die Aufnahme in die Gemeinde, 4) die Bugbisgiplin im eigentlichen Ginne. Im engeren Ginne ift es allerbings bie potestas ber Anfnahme burch Die Taufe und ber Wiederaufnahme burch bie Bufe und Absolution mit ber potestas ber entgegen= gesetten Bollziehung ber Berjagung ber Aufnahme oder ber Ausschließung. Die symbolische Boransbarftellung ber Berwaltung ber Gemeinde burch bie Berwaltung ber Schlüssel bes Hauses Davids, Jef. 22, 22, fett fich in bewußt-symbolischem Un8= brud in ber Apokalypse fort (Rap. 3, 7). S. Tholud, S. 441 ff.; 3. Miller, beutsche Zeitschrift 1852, ©. 55.

# Dogmatisch-driftologische Grundgedanken.

1. Chriftus, ber Auferstandene, ift erft einzelnen Seelen erschienen, bann ber Bemeinde. Go wieberholt fich's auch in ber Geschichte ber Rirche.

bunkel, ber Abend bes Abendmahls, ber erfte Ofterabend: herrliche Stunden bes immer reicheren Aufgange aus ber Sobe. Um ben Abend wird es Licht fein, Sach. 14, 7.

3. Wie Chriftus als ber Auferstandene die Furcht ber Jüngergemeinde burchbricht: 1) die Furcht vor den Juden, 2) die Furcht vor seiner eigenen geissterartigen Erscheinung, 3) die Furcht vor der gangen Welt (B. 21), 4) bie Furcht vor ber Macht ber Sünde und Schuld (B. 23), 5) die Furcht vor den Schreden bes Gerichts (welchen ihr die Gunben behaltet 2c.).

4. Die erste Oftergemeinde in ihren wechselnben Bestalten: a. Gine Gemeinde von verborgenen, flüchtigen Jüngern, b. eine Gemeinde von festlichen, froben Gläubigen, c. eine Gemeinde von gesalbten und abgeordneten Aposteln.

5. Wie Chriftus in Die Mitte ber Seinen tritt: 1) trot ber verichloffenen Thitren, 2) mit bem Friebensgruß, 3) mit ber Erstlingegabe bes Geistes, 4) mit bem Auftrag ber apostolischen Botichaft,

5) mit der Berleihung ber apostolischen Bollmacht. 6. Der Eintritt Jesu bei verschloffenen Thuren, ein Beweis feiner boberen verflarten Leiblichfeit.

7. Der Friedensgruß, ober die Verwandlung der alltäglichen Grußformel in das iconfte, reichste Evangelium durch den Mund Chrifti.

8. Die Sendung ber Junger von Chrifto bemef-

fen nach ber Sendung Chrifti vom Bater. 9. Die Erftlingsgabe bes Geiftes, ober wie fich in bem Ofterfefte Chrifti die letten Charfreitagsschatten (Furcht vor ben Juben) mit ben ersten Bfingftlichtern (er hauchte fie an 2c.) berühren.

10. Die ungertrennliche Berbindung ber apostolischen Bollmacht mit ber apostolischen Botschaft. S. Matth. 16, 19; Rap. 18, 18.

## Somiletische Andentungen.

S. ben Marfue, S. 165, Lufae, S. 392. Die Grundgedanten. — Quasimodogeniti: oder Chris ftus der Erftgeborne von den Todten, Coloff. 1, 18. - Die Berwandlung der Furcht der Apostel vor den Juden in das höchite Siegesgefühl gegenüber der gangen Welt (B. 21). — Bie Alles folgt aus dem Frieden des Auferstandenen: 1) Die Freude, der Frohsinn der Jünger, 2) das Geistesleben, 3) die evangelische Sendung, 4) die apostolische Geistese ftrenge und Beistesmilde in der Berwaltung Des Evangeliums. — Wenn die Thuren verschloffen find für die Welt, fo find fie (im höheren Sinne) geöffnet für den Berrn. - Der Berein der Traulichkeit und Majeftat in der erften Offenbarung des Auferstande= nen in der Gemeinde. - Die erfte große Erfüllung der Berheisung, wo zwei oder drei versammelt find in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Der Tag der himmlischen Geburt Christi von den Toden ein Geburtstag aller driftlichen Gegnungen: 1) des Friedens und Der Glaubensfreude, 2) des Sonntags und der Festtage (benn jest erft er= balten auch die übrigen Feste ihre rechte Bedeutung), 3) des Cultus und der Beiftesfeier, 4) der apostolischen Sendung und der Predigt, 5) der neutestamentlichen Bucht und Gemeinschaftsweihe.

Starcte: Mit einem Betrübten und Angefochte= nen kann es am Abend noch wohl anders werden, als es am Morgen gewesen. — Die Nachstellungen der Gottlofen muffen den Frommen gum Beften Dienen, 2. Die Nacht ber Beibnacht, bas Charfreitags= auch darin, daß Diefe fich ihrer enthalten, und alfo nicht von ihrem Umgange versühret, noch mit ihnen verdammt werden. — Zeisins: Welch eine edle und unaussprechliche Frucht des Berdienstes und der Auferstehung Christi ift nicht der Friede mit Gott im Gemissen! — Ja, Friede und Freude im Heiligen Geiste sind jonderbare, edle Früchte der Auferstehung Jehu und seines gestlichen Neichs. — Halt: Wo der Worgenstern Christus der Seele ausgebet und sich von ihr sehen läßt, da kann nichts anders als Freude entstehen. — Zeissus von den Todten auserstanden war, hat er das Predigtamt bestellt: wie viel und hoch nuß denn nicht an diesem Umt gelegen sein. — Half: Werdamt das Gristus ihm die große Gesandschaft seines Evangelis anvertrauen soll, der muß auch zuvor seinen Geist empfangen. — Zeugniß der Gott- beit Jesu Christi, denn der heilige Weist ist Gott, und also kann enselbigen Niemand geben, als der selbst Gott sie, Kap. 15, 26. — Um Abend und des Nachts hat Jesus viel wichtige Dinge unsertwegen vorgenommen: in der Nacht ist er geboren, in der Nacht hat er sich gesangen nehmen lassen, in der Nacht hat er tas beil. Abendmahl eingesetzt, und am Abend, da er von den Todten auferstanden, hat er das Lehramt des Neuen Testaments eingesetzt. Bedächten wir das alle Abend, o man würde die Abendstunden beiliger anwenden und des Nachts nicht so viel Werke

Branne: So weit wir fundig find, ift Chriftus vom Bater zu uns gefandt, aber so weit wir erlost find, werden wir als feine Beugen an Andere gefandt, daß wir nicht an unferm, fondern an feinem Berte Mitarbeiter feien. Bei allem Gefühl und Bewußt: fein unferer Schwäche und Gebrechlichkeit follen wir das Gefühl der Erhabenheit unfers Berufs als Erlöfte festhalten und durch jenes um fo mehr getrie= ben werden, uns erlofen und mit Gott verfohnen gu laffen, bamit Diefes mahr und fraftig werbe; wer nur fich erlosen lägt, wird auch schon Undere in Diefe befeligende Gemeinschaft mit bineinziehn. - Er blaft fie an; wie ein Freundesodem den Wangen des Besichts, so foll der heilige Gottesgeift dem Men-fchengeift kommen. — Gebeiligten Berfonlichkeiten übergibt ber Erlofer Die Sundenvergebung; Diefe find ein Schrecken und Aerger ben Bofen, Freunde aber Beiligen Geiftes. ben Guten. Bas der Erlofer bier von Erlaffen und Behalten ber Sunden sagt, ift zu vergleichen mit nete, II, S. 45.

dem, mas ber Erlofer vom Lofen und Binden für Das himmelreich fagt, Matth. 16, 19; 18, 18. - Be= beiligte Perfonlichkeiten find, wie Paulus vom Evan= gelium fagt, 2 Cor. 2, 16, ben Ginen ein Beruch bes Lebens jum Leben, den Andern ein Beruch bes Todes jum Tode. - Gogner: Ber alfo von Chrifto gefendet, Chrifti Bote ift, ber muß auch ben Frieden Chrifti, Der bober ift als alle Bernunft, muß Chrifti Beift empfangen haben, und Diefes Stegel Des Beistes und des Friedens muß sich an ihm erweisen, ba= durch, daß der Friede und die Salbung von ihm wieder auf Andere übergeht, Andere wieder erfüllt und falbt. In dem Börtchen Bie liegt es. — Wenn nun aber Beiftliche auftreten, Die weiter nichts ha= ben, als daß fie vom Beltgeifte aufgeblafen find, mas werden die ausrichten? Gie werden Andere auch wieder mit demfelben Beltgeifte aufblafen. - Seub = ner: Am Abend. S. Muller, Bergensip. S. 241: Um Abend will fich ber Beiland bei uns einfinden. Benn die Beltsonne im Bergen untergegangen, bann geht die Sonne ber Gerechtigfeit auf. - Dft genug haben fich Chriften im Berborgenen verfammeln muffen, die Baldenfer, die mabrifchen Bruder, Die Reformirten in Frankreich u. 21. — Wenn Jesus nicht in die Berfammlung ber Chriften kommt, ift fie falt, herzlos, unfruchtbar. - Chrifti Friedensgruß war die Siegesbeute, die er durch Tod und Aufer-ftehung errungen. — Wer Jesu auf Golgatha nach-gesolgt ift, dem ruft er auch sein Friedenswort zu. — Augustin: Cicatrices tituli gloriarum. - Rreugigung und Auferstehung find ungertrennlich, Gins ohne das Andere ist unvollständig. Dies ist die Summe des Christenthums. — Die Jünger wur= den froh. Siehe die Rraft der Erscheinung, Des Friedens Jesu. Aus seinem Frieden kommt Freude.
— Aber zur Sendung Jesu gehört Friede. Jesu Frieden muß man im Bergen haben, wenn man ein Friedensbote für Andere fein will, felbst erft verfohnt, wenn man Andern Berfohnung predigen will. Luther in der Postille jum Sonnt. Quasimodog. XI. 1040 schreibt dies, nachdem er es zunächst ben Aposteln und dem Lehrstande zugeeignet, allen mah= ren Chriften zu; das konnen fie nicht aus eigener Macht, sondern in Christi Namen, in der Kraft Des Beiligen Beiftes. - Schleiermacher, Bred. III, S. 563. - Couard, II, S. 326. - Marbei:

n

Bie Chrifins ben Unglauben bes Thomas beschämt und ben zweifelnben Jünger verwandelt in ben freudigften Bekenner. (2. 24—29.)

(Rap. 20, 24-31 Perifope am Thomastage.)

24 Thomas aber, Einer von den Zwölfen, genannt der Zwilling, war nicht bei ihnen, 25 da Jesus kam. \*Es sagten nun die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht gesehn habe in seinen Händen das Maalzeichen der Nägel, und meinen Kinger gelegt habe in das Maalzeichen') der Nägel, 26 und meine Hand gelegt habe in seine Seite, werde ich ja nicht glauben. \*Und über acht Tage waren wiederum seine Jünger im Innern [Hause, abgeschlossen] und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus bei verschlossenen Thüren; und er trat in die Mitte und 27 sprach: Friede sei mit euch! \*Darauf sagt er zum Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche beine Hand her und lege ste in meine Seite, und

<sup>1)</sup> Lachmann nach Cod. A. 2c., Origenes, Vulgata lieft hier τύπον statt τύπον. Meyer nimmt an, das τύπον der Recepta sei mechanisch wiederholt worden. Die Lesart τόπος kann aber auch auf exegetischem Wege entstanden sein. Sie schwächt das Feierliche des Ausdrucks.

werde nicht [µ\gamma\gamma'\gamma'vov] ungläubig, fondern gläubig. \*Thomas') antwortete und sprach zu 28 ihm: Mein herr und mein Gott! \*Da sagt Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast 29 [Thomas'], so glaubst du [bist du gläubig geworden]. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.

# Exegetische Erläuterungen.

1. Die zweite Erscheinung Christi am ersten Sonntage nach bem Auferstehungstage in der Mitte der Jünger zu Jerusalem ist ganz den Festverhältnissen gemäß. Der Oftersonntag war der Ite Tag der Paschaseier. Der nächste Freitag also der Ste. Im Sabdat durften die Jünger nicht abreisen. Am Sonntag wollten oder konnten sie nicht abreisen, weil dies nun ihr Festag geworden, und Thomas noch nicht beruhigt war (Leben Jesu II, S. 1704). Wahrscheinlich war es der Abend vor ihrer Abreise nach Galiläa, wohin sie Jesus zuerst als zu der Region des Wiederschus sir alle Jünger beschieden hatte. S. ben Matth. S. 443.

hatte. S. ben Matth. S. 443.

2. Thomas aber, der Zwölsen Einer. S. Kap.
11, 16; Kap. 14, 5; Matth. S. 138. Seine Abwesenheit vom Jüngerkreise am Isten Oftersonntage
läßt auf ein einsames, trübes Umbergehn schließen.

3. Er aber iprach zu ihnen. Man muß ben starken Ausdruck des Thomas und seinen Gedanken selbs unterscheiden. Das Zeugniß der Nitjünger genügt ihm nicht, er will den Ausgerstandnen erst mit eignen Augen sehen und sich durch Betakten von seiner Leiblichteit, und der Identität dieser Leiblichkeit mit dem Gekreuzigten überzeugen, bevor er die Ausgerschung glauben kann. Wie daher auch aus dem Ausdruck des Thomas nichts gegen die Annagelung der Füße des Gekreuzigten geschlossen werden kann, durüber voll. Tholuk S. 442.

4. Und über acht Tage. Daß die Jünger bem Sonntage schon eine besondre Bedeutung beisegen, ergibt sich aus der Bollzähligkeit ihrer Versammlung. Daß aber auch Thomas ein glaubenswilliger Ungländiger ift, scheint seine diesmalige Anwesenbeit zu beweisen. Offendar ist dieselbe Lokalität gemeint, wie vor acht Tagen. Sie waren wieder drinnen, in demselben Hause. "Irrig verlegt Osbausen die Erscheinung nach Galitäa" (Meyer). "In Feier des Anferstehungstages" (Lutharbt). Meher: dies sei mit Nichts angedeutet. Angedeutet scheint es zum mindessen daburch, daß sie an diesem Tage noch in Jerusalem verharrten, wahrscheinlich auch harrten des Herrn.

5. Darum sagt er zum Thomas. Sofort nach bem Friedensgruß wendet sich Christus an den Thomas, denn mit ihm hat er es diesmal zu thun, da er in seinem Zweiselmunth die ganze Gemeine aufbält. Die Bekanntschaft Christi mit dem Gemüthezigtande des Thomas und seinen seltsamen Forderung ist nicht auf ein mittelbares Wissen Aeige daufstellt, die zur Selsgere ausgenagen Kristelbares Wissen zurück zu sübern auf unsmittelbares Wissen zurück zu sübern. Neche deinen Kristelbares Wissen zurück zu sübern auf unsmittelbares Wissen zurück zu sübern auf unsmittelbares Wissen zurück zu siehen der Ausgericht. Tholuck sinder Wesen der Ander der Von der auf die einer Korderung einsgeht, um den Forderunden, der jeht die Honterscheidung zwissen, die mit liebevoller Fronze in seine Korderung einsgeht, um den Honterscheidung zwissen. Der jeht die Forderung einsgeht, um den Forderunden, namentber Persönlichkeit an höheren Werkmalen, namentber Persönlichkeit an höheren Merkmalen, namentber Persönlichkeit an höheren Werkmalen, namentber Persönlichkeit an höheren Werkmale

discipulo pridem probato nil non datur. — Und werbe nicht ungläubig, yévov, nicht: sei nicht ungläubig, Weyer. Er war bis dahin noch nicht ungläubig, Weyer. Er war bis dahin noch nicht ungläubig, aber er war in Gesahr, es zu werben. Tholud: "Resigiöser Glaube, welcher die sinnliche Wahrnehnung zur Stütze verlangt, bringt sich in Gesahr, den Glauben überhaupt zu verlieren. Jedoch zu tief war dieser Glaube im Derzen des Thomas gewurzelt; das bloße Seben der Ausgerstandnen (ört écogazas) übt daher einen so überschwänglichen Sindruct auf ihn, daß er den Herrn und Gott in ihm bekennt.

6. Mein Herr und mein Gott! Abschwächende Deutung des Theodor Mopsv.: "quasi pro miraculo facto deum collandat". Der Ausdruck sialso bewundernd an Gott gerichtet. Ebenso die Socinianer und Paulus. Dagegen 1) ελπεν αὐτος, 2) die Beziehung der Borte: ὁ κύομός μου auf Christum. Erasmus: Agnovit Christus utique repulsurus, si falso dictus fuisset deus. Die Gefühls-Anfregung, worin Thomas das anbetende Bort spricht zur Verherrlichung Ehristi, mindert nicht die Bestimmtheit seiner Anersenung der Gottheit Christi, sondern nur die Bestimmtheit der

bogmatischen Auffaffung.

7. So glaubst du. Das πεπίστευχας soll nach Lachmann und Meyer als Frage gelesen werben. Lücke bemerkt dagegen: so würde ein Ton bes Zweisfels am Glauben bes Thomas mitklingen. Der Zweifel freilich könnte biefen Gebanken aussprechen : meinst bu nun, bu wärest gläubig, weil bu mich äußerlich gesehn? bas Sehn hat beinem Glauben nur zur Geburt verholfen. Inbeffen will Jesus ben Glauben bes Thomas nicht nur anerkennen (wie den Glauben ber Jünger Rap. 16, 31), fon-bern aud, feinen Glaubensweg in Gegenfat bringen zu bem Glauben Unberer. Glaubeft bu. Das Perfect eigentlich: bist du gläubig gewor= ben. Selig find - eigentlich die ba nicht fahen und glaubten (Aoriste: ίδοντες, πιστεύσ.). Meper: die Aoriste bezeichnen nicht das Pflegen (Lücke), sonbern biejenigen, welche von ber von ihnen ausge= jagten uanaquorns aus geglanbt haben. Das Wort ist so gefaßt, daß es 1) ein besonderes Lob ber andern zuerst gläubigen Jünger andeutet, wie es auch in seinem Tadel die andern Jünger mit berührt; daß es 2) gleichwohl ben Thomas nicht ausschließt, insofern er auch zu glauben angefangen hat, bevor er nicht gesehn; daß es 3) eine allgemeine Regel aufstellt, die zur Geligpreisung ber späteren gläubigen Kirche bestimmt ift, im Grunde aber 4) überhaupt bas innerste Besen bes Glaubens ausspricht. Tholuck findet die Unterscheidung zwiichen einer boberen Glanbensftufe von ber auf bie finnliche Wahrnehmung geftützten ausgefprochen: "ben Glauben nämlich, welcher auf das Wort und bie innere Beweistraft beffelben geftilt nach B. glaubt παρ' έλπίδα έπ έλπίδι, Röm. 4, 18; vgl. 30h. 4, 48". Bon einem höheren Glauben & weg burfte bie Rebe fein; bie Glauben sftufe bes Thomas

werben. Baur will ben Glauben um bes äußerlich Geschehenen willen und ben seines Inhalts an fich gewiffen Glauben unterscheiben; hiernach batte Chriftus ben Quafi-Glauben ber mobernen Spiritualiften, welche an ben religiofen Ibeen für fich genug haben wollen, und die Thatsachen, in denen sich die Ibeen verwirklicht haben, meinen entbehren gu fonnen, felig gepriefen! Das Chriftenthum aber ift bie unauflösliche Spnthese ber Ibee und der Thatsache, und ein Ideenglaube, ber den Thatsachenglauben mificreditiren will, ift eine Urt von platonifirendem Mythologismus, wo er auch heut zu Tage mit vornehmer Miene auftauchen mag. Deber unterscheibet richtiger den Glauben an Geschehenes mit und ohne felbsteigene finnliche Bahrnehmung. Den Glauben, ber sich auf dem Wege des Zweifels und der Forschung befestigt, hat Christus nicht verworfen, also auch nicht ben entsprechenden Glaubensweg; wohl aber hat er hingewiesen auf die Gefahr dieses Beges, auf welchem der Zweisel sich vom Vertrauen auf die geistige Erfahrung ablösen, und in der Confequeng bes finnlichen Erfahrungstriebs gum Unglauben und Abfall werden fann.

### Dogmatifch-driftologische Grundgedanten.

1. Der Charafter bes Thomas und seine Bebeutung für die Bem. G. Die Citate ber Erl. 2.

2. Das Richtige in der Erwartung bes Thomas: Der Leib bes Auferstandnen werde an den Wunbenmaalen bes Gefreuzigten unzweifelhaft erfennbar

3. Der Zweifel bes Thomas: 1) worin er mit bem Unglauben verwandt ift; 2) worin er von bemselben verschieden ift. Thomas fommt in die Gemeine ber gläubigen Jünger.

4. Die Offenbarung Chrifti für ben Thomas. Das Befenntniß bes Thomas. Die Seligpreifung ber Nichtsehenden, die boch glanben. S. Erl. 7.

5. Am achten Tage, oder die wiederholte Sant= tion bes Sonntags.

#### Somiletische Andentungen.

Thomas. Seine Natur. Seine Gunde. Sein Berth. Sein Beil. Sein Dfterfeft. Sein Befennt: Sein Beifpiel. - Die Thomasfeelen in ber Jungergemeinde: 1) Die fie Die Gemeinde aufhalten, 2) wie fie ihrer Schonung und Milte werth find, 3) wie fie ihr schließlich zur Befestigung bes Blaubens gereichen. — Die Ordnung bes Christenthums: 1) erst Glauben ohne zu sehen, 2) dann seben, um im Glauben vollendet zu werden. — Chriftus ber Meister, auch des Thomas Meister. — Auch der Thomas-Naturen Meister. — Die Gewisheit der Auserstehung Chrifti ift machtig genug, alle redlichen 3 weifler zu beschämen. — Der Unterschied zwischen Ginfamteit und Ginfamfeit : 1) Giner Ginfamfeit der Magdalena, die den herrn zuerst fah (reiner Schmerz, stetes Suchen). 2) Giner Ginfamfeit Des Thomas, ber ihn gulett fab (trubes Gramen und Grubeln). - Der Zweifel tes Thomas zum Segen gemacht fur ben Glauben ber Chriftenheit. - Thomas das Charafterbild redlicher Zweifler: 1) Er balt die Möglichkeit des Glaubens fest, 2) Er ging der Gelegenheit, glaubig zu werden, entgegen.

Starce: Beifius: Wie gefährlich ift es, die Berfammlungen der Beiligen verlaffen; drum ermahnet der Apostel: laffet uns nicht verlaffen 20., Debr. feiner Auferstehung nicht verwandelt werde, fondern

10, 25. -- Das ift eine unglückselige Stunde, ba man mit der Belt die Beit verfaumt, da Jefus zu uns fommen will, Matth. 25, 10. - Unter die Pflichten der Christen gehört, den Andern neben fich auch gern Unseitung zu Chrifto zu geben, 2 Cor. 11, 2. -Dfiander: Die mit geiftlicher Freude erfüllet find, wollen derfelben auch Undere theilhaftig machen, Phil. 2, 18. 28. — Canstein: Es ift eine überschwängliche Gnade Gottes, daß er den Schwachen und Un= gefochtenen in ihren Redensarten so viel zu gut hält, Siob 38, 1 f. — Der s.: Merke, am Sonntage ist Christus ten Aposteln etliche Male erschienen, am Sonntage find Die Junger versammelt gewesen, fo ift Der erfte Tag in Der Woche von der Zeit an gewid= met worden jum Tage bes herrn, jum Gerachtniß ber Auferstehung Chrifti und ber barauf erfolgten Ausgiegung des Beiligen Beiftes, Apoftg. 20, 7; 1 Cor. 16, 2; Offenb. 1, 10. - Jejus in der Mitte, alle Junger um ihn herum: es hat einer fo viel Theil an ihm als der andere, 1 Tim. 2, 4. - Canftein: Gott hat die Schwachen und Angefochtenen in der genauesten Sorgfalt und ift am begierigsten, ihnen ju helfen, Lut 24, 15.

Gerlach: Ber das Glauben an das leibliche Se= ben knüpft, an bas Irdifche und Sichtbare, ber gibt es felbit dem Bechiel preis, Da alles Sichtbare auch zeitlich ift und nur das Unsichtbare ewig, 2 Cor. 4, 18. - Und fo ist ein jeder Glaube, der noch des Sehens, der noch ber finnlichen Gulfsmittel und Stugen bedarf, fein völlig felig machender Glaube. - Braune: Thomas ift ein Beuge der Auferstehung, wie wir ihn uns nur munichen konnen. — Papit Leo der Große (440-461) hat Recht, wenn er in Bezug auf bas Zweireln ber Junger und insbesondere bes Thomas fagte, fie hatten gezweifelt, Damit wir nicht zu zweifeln bat= ten. — Die Junger glaubten im Anfang auch nicht; glaubten nicht auf die Rachricht der Undern bin; fie glaubten nicht vor Freude. Thomas glaubte nicht, konnte, wollte nicht glauben vor Schmerz. Liebe jum herrn war Grund jener Freude und Diefes Schmerzes, nicht etwa gottlose Weltliebe. — Thomas litt gewiß in feiner glaubenstofen Schwermuth neben den getröfteten Jungern viele Qualen, in Die ihn feine eigenwillige Beweisforderung fest gemacht hatte. Zweifel an der Rechtmäßigfeit feiner Forde= rung wie an der Aussage ber Junger haben feinen Schmerz verftarft. — Da tritt Jejus herein mit feis nem befannten: Friede fei mit Euch! Das ift der Gruß des Auferstandnen und bleibt's. Der Gruß gilt Allen, aber Ginem befonders: Jefus tritt gum Thomas u. f. w. Go viel gilt dem Erlojer der Ein= zelne, Der noch nicht glaubt, ob die Andern alle bereits gläubig find. - Jejus tabelt nicht die Brufung, die Untersuchung, das Forschen, nur Die eigenmach= tige und eigensinnige Forderung eines Beweises, wie Thomas es gethan. — Er will nicht Leichtgläubig= feit, nicht leichtfertigen Aberglauben, aber er mag auch nicht eigenwilligen Unglauben, fondern den auf dem Borte Des Lebens und dem Gedanken der Bahr= beit, die ben Weift frei macht, beruhenden Glauben. -Beil Allen, in Deren Berg und Leben Unglaube nur ein vorübergebender Schatten ift, vor dem Buge des Beiftes, ber ihn verjagt! - Gogner: Es lägt fich aber auch von einer andern Seite betrachten. fagt nicht sowohl: Ich will den Beiland felbst feben; als: Ich werde Niemand für den auferstandenen Bei land erfennen, es fei benn, daß ich die Rägelmaale sehe. — Er hat vorausgesett, daß der Heiland nach

feine Leidens : Westalt baben muffe. — Benn man fo glaube leicht in einen ganglichen Unglauben hatte positiv borte: "Kein Mensch fann leben, der Gott ausartenkönnen. — Seubner: Wenn man sich nicht siebt", da war der Umgang mit Gott noch sehr in der Gemeinschaft der Gläubigen befindet, ist ge-fchwer. Hennoch kam in naben Umgang mit Gott vor schwind viel versäumt. Wenn man unter die Gesellber Sundflut, aber weil er's barin weiter trieb, als es Menschen möglich war, so nahm ibn Gott lieber bin, daß er's recht geniegen konnte. Das alles war nun anders, alle pur geiftlichen Dinge murden in ben 40 Tagen nach Oftern palpabel (fühlbar). Der Schatten wich dem Rorper. "Fühlet mich und sehet zc." — Für die Welt sind die Thuren verriegelt, wenn der herr Die Seinen besucht. - Der Beiland will feinen von den Seinen verloren geben laffen. Er wartet auf Die Langfamen, Die acht Tage fpater kommen mit ihrem Glauben. Doch der Bermeis, ben er bem Thomas mitgab, zeigt, daß er die Schwachheit und Hart- ber Heiligen Schrift enthaltenen Wahrheit nicht ber gläubigkeit, mit welcher er so etwas forderte, nicht Glaube, sondern das Wissen die Meisterschaft haben billige, und ist zugleich ein Wink, daß sein Hart- möge." (Bengel.)

schaft der Gottlosen fich mengt, ift geschwind viel verderbt. Sei nicht unglaubig 2c. Diefe Auf= forderung fest offenbar voraus, baß es beim Glauben darauf aufomme, ob man glauben will oder nicht. — Glaube, auf Schauen gebaut, hat wenig Berth. Deswegen ift hier nicht blinder Glaube gefordert. Ge ift ein Unterschied zwischen 3weifelfucht und Brufungegeift. - "Gott bat fein Bolf von Unbeginn burch den Glauben unterwiesen, aber man fommt immer weiter von Diesem Glaubenswege ab : Die Beifen arbeiten mit aller Macht Darauf, bag bei aller in

Der Zwed ber evangelischen Thatsachen. Das Zeugniß von Chrifto und bas Leben in feinem Ramen. (B. 30. 31.)

Biele andere Zeichen nun auch that Jesus vor seinen Jungern, die nicht geschrieben 30 find in diesem Buch. \*Diefe aber find gefchrieben, damit ihr glaubet, bag Jesus ift ber 31 Chriftus, ber Sohn Gottes, und bamit ihr als Glaubenbe bas Leben 1) habet in seinem Mamen.

### Eregetische Erläuterungen.

1. Nach Liide, be Wette, Meper schließt Johan-nes hier sein ganzes Buch, und Kap. 21 ist ein Anhang. Nach unserem Dafürhalten schließt er hier die Leidens = und Auferstehungsgeschichte, insoweit fie bestimmt war, ben Glauben ber Jünger zu vollenden, wie er Kap. 12, 37 augenscheinlich die Geschichte ber öffentlichen prophetischen Wirkfamteit Jesu schließt, wie er Kap. 1, 18 offenbar ben Prolog schließt, und eben fo Kap. 21, 24 ben Epilog. Diefe verschiedenen Schlufformeln bezeichnen eine so durchdachte, organische Construt-tion des Evangeliums, daß die Auffassung, unsere Berfe follten bas ganze Evangelium abschließen, daneben als eine zu elementare Auffassung unsers Evangeliums erscheinen muß. Es fragt sich, wie der Ausdruck: nodda zat alla onnesa 20. zu den-Das Wort ift bezogen worden auf Auf= erstehungszeichen, Zeichen zur Beglaubigung der Auferstehung von Chryfost., Theoph. 2c. Kuinoel, Lude, Dishausen ze. Dagegen wird bemerkt von Mener u. A. 1) Dafür fei bas onueia zu allgemein. Es ist aber nicht von den σημεία überhaupt die Rebe, sondern von solden, die Jesus vor seinen Jüngern, im Jüngertreise insbesondere gethan; rezursoza, Act. 1, 3. 2) Soll dagegen sprechen wolld nat älla; da Christus sowohl nach dem Evangelium als nach 1 Cor. 15 nur wenige Male erschienen fei. Allein von ben Erscheinungen an fich ift das Wort nicht gesagt, sondern von den σημεία bei den Erscheinungen. Dazu gehörte also hier, daß er sich bem Thomas burch ein Wunder bes Wiffens zu erkennen gab, wie der Maria burch bas Erkenntnismort: Maria. Dagn gehörte aber außerbem, daß er fich ben Emmausjüngern gu erfennen gab durch bas Brobbrechen, bem Betrus berzeichen Jesu im gangen Evangelium. Dagegen wie bem Jafobus auf eine nicht weiter bekannte f. bie Erl. 1. Auch ift zu bemerten, daß bas Evan-

Beise, ben fünfhundert Brübern in Galilaa burch eine Majestät der plötlichen Erscheinung, welche viele von ihnen auf die Aniee warf, den Jungern auf bem Delberg burch feine Auffahrt, bem Baulus burch feine Manifestation vom himmel herab. Damit mare ber Ausbruck bes Evangelisten wohl gerechtfertigt, 3) aber soll auch das έποίη-σεν dagegen sprechen. Tholud bemerkt, dieser Ausbrud fonne nicht von Erscheinungen gebraucht fein. Wohl aber von Manifestationen bes wunderbaren Wiffens, ber himmlischen Macht, ber göttlichen Fürsorge, welche jebe Erscheinung begleiteten. So- bann soll 4) bagegen lauten ber Ausbruck: ev ro βιβλ. τούτω, indem er beweisen foll, daß Johannes den Inhalt feines ganzen Evangeliums im Auge habe. Da aber von Auferstehungszeichen die Rede ift, so ist das Buch gemeint nach der Abtheilung seiner Auferstehungsberichte. Schon Enthym. hat die andere Erflärung ber onuela ein= geleitet (G. Liide 802). Er beutet fie zuerft richtig auf die Auferstehungszeichen, fagt dann aber, das Wort könne auch allgemein gefaßt werben von allen Wunderzeichen Chrifti überhaupt vor und nach der Auferstehung. Go nun erflären es Janfen, Wolf, Bengel, Lampe, Tholuck 2c. (S. Meyer 508). Gegen biefe Erklärung spricht 1) die Bemerkung, daß Johannes schon über die früheren Zeichen sein Resumé gemacht hat Kap. 12, 37, 2) daß er hier von Zeichen des Auserstandenen vor ben Jüngern redet. Abgesehen bavon, bag man bann bas 21. Rap. ohne fonft genügende Grunde für einen fremben Bufat ober für einen ungeschicht angebrachten Unhang halten müßte.

2. Diefe aber find geschrieben. Diefe Zeichen nämlich; biefe Offenbarungen ber dosa Chrifti. Nach Tholnet und Meyer die Auswahl von Wungelium nicht geschrieben wurde, um noch nicht Glaubende zum Glauben zu bekehren (Silgenf.) sondern um gläubige Christen im Glauben zu beseitigen. Daber ist auch der Ansdruck Tiorevorges emphatisch zu nehmen, wie die Ermahnung zum Glauben, welche an den Thomas gerichtet war, und der Hanttnachdruck sit gelegt auf das: \*\*al iva Tiorevores 20. Sie sollen im Glauben an Christum durch den Auferstedungsglauben besestigt werden, und darin das volle Leben haben.

3. Der Chriftus, ber Sohn Gottes. Beibes in ber vollsten Bedeutung des Wortes nach bem Pro-

log.

4. Das Leben habet in feinem Namen. Das ganze volle Leben in bem burch bie Auferstehung vollenbeten Namen.

### Dogmatifch-driftologifche Grundgebauten.

1. Sowohl hier, wie Rap. 21, 25 hat fich ber Evangelift flar über bas Pringip feiner evangelischen Geschichtsschreibung, insbesondere feiner Darftellung ber Anferstehungsgeschichte ausgesproden. Es ift ibm nicht barum gu thun gewesen, Alles niederzuschreiben, mas er von Jesu wußte, sondern er hat in einer Auswahl bezeichnender Thatsachen seine Auschauung von der Herrlichkeit Chrifti barftellen wollen gur Belebung, Erwedung und Mehrung bes Glaubens in driftlichen Lefern, besonders aber zur Beförderung der vollen Leben= bigkeit und Lebensgewißheit bes Glaubens in ber ideellen Erfenntnif (bem Ramen) Chrifti. Gleiches gift, wenn auch nicht in gleichem Mage von ben Synoptifern. Dies ift ber Charafter ber religiösen, insbesondere evangelischen, objektiv-subjektiven Geschichtsschreibung, zu bessen Bürdigung die neuere Evangelien Rritik sich erst vollständig zu erheben bat. Die atomistische Borftellung von Chronisten, Buchmachern, Ausschreibern, Ergangern, menschlichen Tendenzschriftstellern reicht an die driftologische Idee des Evangelisten nicht heran.

2. Daß ihr glaubet, Jesus sei ber Chrissuns, ber Sohn Gottes. Dies glaubten sie ihon, und boch mußten sie es erst recht glauben. Ein besonderer Ton liegt aber auf dem Folgenden: Und daß ihr als Gläubige das Leben habet in seinem Namen. Der Name Christi in den Gläubigen

ist die volle, klare ideelle Anschauung Christi in lebendiger Erkenntniß; damit ist die volle Wahrheit, Gewißheit, Frische und Seligkeit des neuen Lebens gegeben.

3. Was Johannes von seiner Schrift sagt, gilt von allen Evangelien. Sie sind also allerdings Tenbenzichriftseller, aber einer göttlichen Tenbenz, ganz entgegengesetzt ben menschlichen, fraubulosen, vielfach egoistischen Tenbenzen, welche bie Tübinger gewagt haben, ihnen anzubichten, ober was noch schlimmer ift, bem heil. Geift, ber sie leitete.

4. Im weitesten Sinne charafterisirt das Wort des Johannes die heil. Schrift überhaupt. Sie hat einen religiösen Zweck und ist darum geschrieben aus religiösem Trieb in religiösem Geist, unter der Leitung des Geistes Gottes. Alle religiöse Wahrheit der heil. Schrift aber zielt hin auf die Wahrheit Gottes in Christo. Christus der Kern und Stern der heil. Schrift.

### Somiletische Andentungen.

Die vielen Zeichen Jesu auch in seinen Erweifun= gen nach der Auferstehung. - Die unermestliche Fülle des Lebens Jefu. — Die einfache Darstellung berfelben in sprechenden Zeichen. - Die Ginheit und Berschiedenheit der vier evangelischen Lebensbilder von Jefu. - Insbefondere von dem Auferstandnen. - Das Lebensbild des Auferstandnen von der Sand des 30= hannes. — Der Zweck Dieser Auferstehungsgeschichte. — Dieses Evangeliums. — Der vier Evangelisten. Der gangen Beiligen Schrift. - Wie man die Schrift zu lefen bat in dem gleichen Beifte, worin fie geschrieben ift. — Wie anhaltend und innerlich? Bis der Glaube zu vollem Leben in einer hellen Erkenntniß Chrifti geworden ift. - Wie Biele in den Unfangen des Glaubens trage fteben bleiben, ohne weiter vor= zudringen bis zum vollen Lebensgefühle einer ge= wiffen Erfenntniß.

Starcke: Die Seilige Schrift ift nicht unvollfommen, fondern in dem, was jum Glauben und Leben gehört, vollsommen jur Seligfeit, Die Beilige
6. 17. — Zeifius: Lerne bier, wozu die Seilige
Schrift (der größte Schah auf Erden) uns von Gott
sei gegeben, nämlich, daß wir lernen daraus glauben

und felig werden.

# III.

# Der Epilog des Evangeliums.

Das nachhistorische Walten Christi in der Welt bis zur vollendeten Weltverklärung oder bis auf die Wiederkunft Christi; in besonderen Momenten der Auferstehungs=
geschichte symbolisch dargestellt. (Kap. 21.)

A

Die Offenbarung des Auferstandenen am galiläischen See als Bild des zukünftigen Berhältnisses und Berhaltens Christi zu der diesseitigen apostolischen Gemeinde.

Rap. 21, 1-14.

1 Mach biesen Dingen offenbarte sich Jesus wiederum den Jüngern an dem See von 2 Tiberias. Er offenbarte sich aber also: \*Es waren bei einander Simon Betrus, und

Thomas, genannt ber Zwilling, und Nathangel aus bem Kana in Galilaa, und bie Sohne bes Bebebaus und zwei Andere von feinen Jungern. \*Da fagt Simon Betrus 3 zu ihnen: Ich gehe hinaus, zu fischen. Sie sagen zu ihm: Mit bir gehen auch wir. Sie zogen aus und traten [ενέβησαν] in bas Schiff [alsbalb '], und in jener Nacht fin= gen fie nichts. \*Da aber ber Morgen [bie Morgenbammerung] fcon angebrochen war2), 4 ftand Jejus am3) Ufer; boch wußten bie Junger nicht, baß es Jejus mar. \*Da fagt 5 nun Jefus zu ihnen: Rinder, habt ihr nicht etwas zu effen [nichts jum Morgenbrob]? Sie antworteten ibm: Rein. \*Er aber fprach zu ihnen: Werfet zur rechten Geite bes 6 Schiffs bas Ret aus und ihr werbet finden. Gie marfen es nun aus und bermochten es nicht mehr aufzuziehen bor ber Menge ber Tifche. \*Da fagt nun berfelbe Junger, 7 welchen Jesus lieb hatte, zu Betrus: Es ift ber herr. Simon Petrus nun, ba er hörte, baß es ber herr sei, gurtete ben Ueberwurf um fich, benn er war nackend, und warf fich in ben See. \*Die andern Junger aber famen mit bem Schifflein - benn fie waren 8 nicht fern bom Lande, fondern gegen zwei hundert Ellen weit -, indem fie bas Det mit ben Fifthen nachfchleppten. \*Alls fie nun an bas Land ausgestiegen, ba feben fie ein Roblen= 9 feuer angelegt, und Fische darauf gelegt und Brob. \*Da fagt Jesus zu ihnen: Bringet 10 bon ben Fifchen, bie ihr jest gefangen. \*Simon Betrus ftieg ein [in's Schiff gurud] und 11 20g bas Ret auf's Land 4), voll von großen Fischen, hundert und brei und funfzig; und wiewohl beren so viele waren, zerriß doch bas Net nicht. \*Da fagt Jesus zu ihnen: 12 Kommt und effet bas Morgenbrod. Keiner aber von den Jüngern magte es, ihn zu fragen: wer bift bu? ba fie wußten, baß es ber Berr war. \*Jefus tommt alfo [berbei] 13 und nimmt bas Brod und gibt es ihnen, und fo auch bie Bifche. \*Das war nun bas 14 britte Mal, daß Jesus fich feinen Jungern offenbarte, nachdem er bon ben Tobten auf= erwect war.

# Eregetifche Erläuterungen.

1. Ueber die Aechtheit des 21sten Kapitels s. die Einseitung, S. 22. Mit der Aechtheit behaupten wir zugleich die organische Zugehörigkeit des Kapitels zu dem ganzen Evangelium im Gegensatzegen die Auffalsung, welche dasselber zum Andang berabdrückt. S. die Einseitung, S. 35; L. Jesu III, S. 752. In Beziehung auf die Verhandlungen s. Auf III, S. 805; Meher, S. 510; Tholuck, S. 445

n. A.

2. Nach diesen Dingen. D. h. mit welchen die Glaubensbefestigung der Jünger in Zerusalem bereits entschieden war. — Effenbarte sich Zesus. Ob hier die Bezeichnung seiner höheren Erscheinungsweise gemeint ist? De Wette sindet in dem Ansdruck die Bezeichnung einer geisterhaften Existenz, Lutharde eines Sichbewegens in einer Sphäre des Unsichtbaren; Meyer bestreitet das. Allerdings kann die Geisterhaftigseit seine Leidbastigkeit, seine Unsichtbareit, seine Erscheinungsmacht nicht ausschließen. Indessen wir, daß dier etwas Anderes gemeint ist, als die höhere Erscheinungsweise. Nach der Weise des Johannes, das nahr zu gebrauchen, scheint dasselbe nicht seine dritte Ofssendarung nach der Auferstehung, sondern eine zweite neue, höhere Offenbarung seiner Heruscheit am See Genezareth im Gegensat gegen jene erste Ofsendarung seiner Heruscheit am Seechtnen.

3. An dem See von Tiberias. Die Erweisun= gen bes Auferstandenen schließen fich noch an bie alte Lebensordnung ber Jünger, namentlich ber Junger im weiteren Sinne, an. Diefer Lebensordnung gemäß zogen fie von bem Ofterfeste in Jerusalem nach Gatilaa zurud und rufteten sich balb barauf zum Besuch bes Pfingsteftes. Insofern aber war auch die alte Lebensordnung ber Jünger im Begriff, sich aufzulösen, als sie ihre Fest= reisen mit dem neuen Juteresse in Einklang setzten. Demgemäß blieben sie nach dem Paschafest noch einen Sonntag in Ferusalem, und kehrten sie geraume Zeit vor dem Pfingstfeste nach Ferusalem zuruch. Für die Zwischenzeit aber hatte Fesus seine Sauptzusammenkunft mit bem Jungerfreife im weiteren Sinne in Galilaa angefagt, und fo erfüllte fich's benn auch nach Matth. 28; vgl. 1 Cor. 15. Jener Busammenkunft aber ging ohne Zweifel bie erfte Offenbarung Jefu in Galilaa am Gee für fieben Apostel voran. Wir finden biese noch gunächst wieder mit hänslichem Erwerb beschäftigt; bies bentet auf die erste Zeit nach ihrer Seimkehr. Sie waren einstweisen ohne weitere Beschäftigung und Inftruftion: fie mußten des Beren barren. Die Weisung, in Ferusalem zu verharren (Lut. 24, 49), gilt für die Zeit nach ber himmelfahrt.

4. Er offenbarte sich aber alfo. Im Folgenben wird nun auch nicht das Hervortreten Christi aus bem Unssichtbaren besonders betont, sondern die wunderbare Art und Weise, wie er sich den Apo-

<sup>1)</sup> Das ev vis fällt aus nach B. C.\* D. L. X. 4. 2c.

<sup>2)</sup> Die Lesart γινομένης statt γενομένης nach C.\* E. L. (Tischendorf) mahrscheinlich exegetisch. Die Morgendam: merung aber fann schon geworden sein, ohne daß es schon Tag oder Worgen geworden ift.

<sup>3)</sup> Für die Pravosition eis B. C. E. 2c., Tischendorf, sur ent A. D. L. 2c., Ladymann. Meyer: "ent ward leichter gloss sematisch beigeschrieben als eis."

<sup>4)</sup> Els την γην nach A. C. L. P. X. I., Ladymann, Tischenborf. Kann wohl eine Correftur der Recepta έπλ της γης Ε. G. K. M. 2c. sein.

fteln zu erkennen gab und mit ihnen verkehrte.

5. Es waren bei einander. Merkwürdig ift es, baß hier Thomas nach Simon Betrus genannt wird als der Zweite. Außerdem Nathanael, ober Bartholomaus und die beiden Gohne Zebedai, Johannes und Jafobus, außerbem zwei andere von seinen Jüngern. Zunächft sollte man auf Unsbreas, ben Bruber bes Petrus, und auf Philippus, ben Freund bes Nathanael, ichliefen. Meyer will aus dem Umftande, daß die Jünger nicht genannt find, ichließen, es feien Junger im weiteren Ginne gewesen; B. I scheint dagegen zu sein. Johannes fann ben Namen der beiden Jünger aus zwei Gründen übergangen haben: 1) weil er dann auch bie Bebedäiben mit Ramen hatte nennen muffen, 2) weil er am Ende burch bie Bezeichnung: zween Jünger zur Zählung ber sieben veranlaffen wollte. Ober foll bie Anonymität bem symbolischen Zweck des Epilogs dienen? Ober will er die vier Uebrigen, welche an biefem Fefte keinen Theil hatten, nicht burch die Rennung ber Beiben hervortreten laffen? Etwas Räthselhaftes behält biefe Unonymität immer. Beschauliche Naturen, wie Johannes, find allerdings in gewiffen Momenten und Beziehungen auch träumerisch vergeßlich; mit Nothwendigfeit ift alfo auf Junger im weiteren Sinne nicht zu schließen. Die Göhne bes Zebebans nennt er nur bier zusammen.

6. Simon Petrus: ich gehe hinaus zu fischen. Anch in äußeren Unternehmungen ist Petrus vors an. Und gleich ganz für sich entschieden, ohne Andere zu fragen: ich gehe. — Mit dir gehen auch wir. Ansdruck ihres innigen, freundschaftlichen

Unichluffes an ibn.

7. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Die Nachtzeit ist die günstigste Zeit für ben Fischfang, Luf. 5, 5. Doch gab es erfolglose Nächte; eine solche anch bier.

8. Da aber ber Morgen schon angebrochen. Es war die Zeit der Morgendämmerung. — Stand Jesus am Ufer. Er war auf's Ufer getreten (eis). Sie sahen die Gestalt am Ufer stehn, ohne sie zu erkennen. Bgl. Johannes 20, 14; Luk. 24, 16.

9. Kinder. Haidior soll nicht etwa für das johanneische rezvia (f. Kap. 13, 33) steben, auch nicht in dem Sinne, wie I Joh. 2, 13. Da Jesus als ber Unbekannte unerkannt zunächt zu ben Fischersleuten reden will, so spricht er zu ihnen in der allgemeinen vertrausischen Sprache der Seeleute, etwa mit der Würde eines Höhergestellten: junge Leute! 2 Makt. 8, 20; Konnus, Euthym. Zigabenus; s. Leben Jesu II, S. 1712; Tholuck. ("Fongens").

10. Sabt ihr nicht etwas zu essen? Eigentlich etwas Jukost, προσφάχιον, nämlich zum Morgenbrod. Die Fische waren am See für sie das gewöhnliche προσφάχιον zum Brod. Nach Tholmed halten sie den Fragenden sür Einen, der für sich halten sie den Fragenden sür Einen, der für sich selbst Fische zum Frühstlich kaufen will. Nach Meyer ebenfalls; Jesus dagegen setzt nach dem Letzteren voraus, daß sie nichts gesangen haben, und deutet au, daß entgegengesetzen Falls er nicht einzuschreiten branche. Die Frage will aber offenbar zunächt nur ein Ausdruck menschlicher Theilnahme sein, um das Weitere einzuseiten.

11. Berfet zur rechten Seite bes Schiffs. Bgl. Luf. 5, 4. Dort heißt der Herr die Jünger auf die Höße fahren, bier das Retz zur Nechten Seite des Schiffs auswerfen, woraus man schließen bürfte, daß sie es auf der audern Seite nachernacht, ober

bas Net schon entmuthigt aus bem Baffer heraufgezogen, um bem Ufer jugusteuern.

12. Nicht mehr aufziehen. Das Net über bas Waffer emporziehen ober zu sich ziehen (έλκύειν), was natürlich schwieriger war, als baffelbe im Waffer selbst geschlossen nachziehn (σύφειν).

13. Es ift der Berr. Johannes erfennt ihn mit bem Blid bes Geiftes zuerft an seiner Beise zu hanbeln, und bann auch mit bem leiblichen Ohr an seiner Rebe, wie mit bem leiblichen Blid au

feiner eigenthümlichen Erscheinung.

14. Simon Petrus unn — daß es der Herr sei. Wiederum das Charafterbild der beiden Jinger, wie Kap. 20, 4 ff. Beide Jünger sind den Andern voran; Johannes mit dem geschwinden Jug der Liebe, dem Ablerblick des Erkennens, Betrus mit der muthigen, entschlossenen That. — Deun er war nackend. Damit ist das Lendentuch, oder auch ein Fischerhemd nicht ausgeschlossen. Doch gebietet ihm die Ehrsurcht, den Ueberwurf, knerdirns (III), Fischerfittel, der ohne Aermel war, die

an die Aniee reichte und über dem zeres getragen wurde, anzulegen. Er gürtete den Ueberwurf bes Schwimmens wegen, benn schwimmend kam er an's Land; Grotius u. A. lassen ihn wie einst auf dem Wasser wandeln.

15. Gegen zweihundert Ellen weit, ober 300

Fuß =1/2 Stadium.

16. Da fahen fie ein Kohlenfener gelegt. Das Roblenfeuer mar angelegt, bratende Fische als Bufost (οψάσιον) waren barauf gelegt, bazu saben sie Brod. Denn zai aorov ift wohl einfach auf Blinovoi zu beziehen. Mehfteriose Zubereitung. Deutungen: 1) Aus nichts hervorgebracht, Chryfoftomus, Theophylatt, Grotius, Calow u. A.; 2) burch Engeldienft bereitet, Nicephorus, Luthardt u. f. m.; 3) Jejus bat bas Mahl entweder felbft berbeigefchafft, ober burd Andere, Meyer. Dagegen Tholud: "Betrus fann es nicht berbeigeschafft haben, aber auch Jefus nicht burch Undere, wenn die Babrnehmung bes Auferstandenen nicht als eine äußerliche, ge= meine Sinnesmahrnehmung angesehen werden barf, sondern als bedingt burch ben inneren Sinu zu denken ist" (?). Liide: "Die Unklarheit gibt ben Schein eines abenteuerlichen Bunbers." hatte Jesus nicht Freunde überall am See? Konnte er ihnen nicht ericheinen und in geheimnisvoller Weise Aehnliches veranstalten, wie die Bereithal= tung ber Efelin in Bethphage und bes gepolfterten Saals in Jernfalem? In Diefer Beife forgt Christus oft noch burch wunderbare Providenz für ben Unterhalt der Geinen bis auf ben beutigen Tag, indem er bestimmend auf ahnende Gemüther einwirft. Er hat ihnen also bier als Sausberr und Hausvater das Frühftlick besorgt (und nicht blos in einer Biston). Bgl. Luk. 24, 30.

17. Bringet von den Fischen. Abgesehen bavon, ob das zubereitete Mahl hinreicht oder nicht, sollen sie von ihren eigenen Fischen (die sie aber anch nur gefangen nach seiner Anweisung) dazu thun. Euthymius: Um den Schein einer pavrasia von dem Bunderzug fern zu halten; Meyer: zur bedürfnissmäßigen Vervollftändigung. Wir deuten, auch zur Offenbarung einer nenen Ordnung der Dinge. Sier, wie überall, tritt die symbolische Durchsichtigs

feit der Geschichte zu Tage.

Schiffs auswerfen, woraus man ichließen bürfte, 18. Sundert und drei und fünfzig. Der Evans baß sie es auf der andern Seite nachgezogen, oder gelist gibt offenbar zunächst die Zahl der sämmtlich

großen Fische an, um bas Bunberbare ber That- an die beiben Offenbarungen an, worüber Kap. 20 fache bervorzuheben, baf bas Det gleichwohl nicht geriffen sei. Der Zug, daß die Zahl ale Zahl feine symbolische Zahl ist, spricht sehr für die Thatfächlichkeit ber Erzählung gegen bie Annahme einer Sage (Strauß), oder eines apofruphischen Erzählers. Man hat allerdings die Zahl materiell als symbolische fassen wollen. Ammonius: Die Zahl 100 = die Heiben, 50 = Juden, 3 = Trinität. Hieronymus und Köstlin: Oppian habe 153 Fischarten gezählt, also die Universatität ber Fischarten - Universalität ber Bölfer, die in's Det bes Evangeliums geben. "Belde Angabe, was Oppian be-trifft, auf einem Frrthum beruht". Neuerdings bat Jemand fogar gemeint, vermittelft ber Bablen-Allegorie ben Ramen bes Simon Jona berausbringen zu jollen (theol. Jahrb. 1854, S. 135). Wir halten nicht die Zahl für symbolisch, mohl aber bie Zählung. Die Anderwählten, die den Grundbestand ber Kirche bilben, find große und find ge = gählte Fische. Und so groß und zahlreich die Auserwählten ber Gemeinde find, fie find es nicht, die bas Ret ber Kirche zerreißen. Es ift Grundfatz aller Auserwählten: querft Chriftus, bann bie Rirche. Robannes liebt es übrigens auch fonft, Die Zahlen anzugeben, 3. B. bie 200 Ellen B. 8; Rap. 6, 10 2c.

19. Reiner aber von den Jüngern magte es. Das erolua nicht pleonastisch (Kninvel), nicht Ausdrud bes velle (Lampe), ober ber Schen vor bem Zweifel (Augustin u. A.), sondern ber Ehrfurcht, verbunden mit ftiller, feliger Gewißbeit in Betreff ber Gegenwart Jesu (cidores 2c.). Was ihnen so besonders neu bei diefer Offenbarung des Auferstandenen war, war der Zug, daß er noch einmal wie ein Hausvater das Mahl mit ihnen hielt, nachbem er es ihnen munberbar bereitet hatte.

20. Refus tommt alfo. Wie die Junger biesfeits bes Rohlenfeuers gestanden haben und bom Herrn herbeigerufen worden sind (devte B. 12), so hat ber herr jenseits gestanden, wohl mit bem Ansbrud ber Burudhaltung bes Unbefannten, in beffen Charafter er ihnen zuerst begegnen wollte, und tritt jest näher, vertraulicher heran. nimmt das Brod. Beghalb ift bie übliche Dantfagung nicht erwähnt? 1) Jesus habe ra ar Jouneva unterlaffen wollen (Euthymius). 2) Luthardt: Die Tischgemeinschaft Jesu mit ben Seinigen sei in biesem Acon eine schweigenbe. 3) Meper: Es fei von keiner eigentlichen Mahlzeit, wie Luk. 24, B. 30, fonbern von einem Friibstud bie Rebe, bas im Stehen genoffen worben. Wie es icheint, will fich aber auch Chrifins burch ben Ausbrud bes Danksagungegebetes noch nicht positiv zu erkennen geben. Und mahricheinlich hat bas feinen symbofifchen Grund. Petrus, ber ihn verleugnet hat, er tenne ihn nicht, foll ihn als ben Anonymen an feinem Wesen wieder erkennen. Jedenfalls scheint die Buruchaltung Jefu bestimmt, burch eine immer mehr fich fteigernbe Feierlichkeit bie Gemuther auf die folgende Handlung vorzubereiten. Doch hat die Offenbarung auch ihren Zwed für die Jünger überbaupt, baber folgt eine Art von Abschluß zur Unterscheibung des allgemeinen Jüngermahls von ber Berhandlung mit dem Petrus und über Petrus und Johannes.

21. Das war nun das dritte Mal. Mit biefen Worten reiht Johannes die diesmalige Offenbabarung Jesu als eine allgemeinere, die bem (wenn auch nicht vollzähligen) Jüngerfreise zu Theil murbe,

berichtet. Gang wohl bemerkt Luthardt, die barin von Johannes berichteten Erscheinungen seien in elva rois dudena bei Baulus 1 Cor. 15, 5 jusam= mengefaßt; und nur bie befannte Schen bor ber Harmonistik läßt Meyer bier eine Differeng gu Gunfien des Johannes behanpten. Offenbar bat Baulus fein Intereffe, Die Ericheinungen Jefu, welche benfelben Berfonen öfter ju Theil geworben find, öfter aufzuführen, ba er nicht bie Erfcheinungen bes Auferstandenen gablen will, sondern die Zengen als Zengen nennen.

### Dogmatisch-driftologische Grundgedauten.

1. Die bezeichnende Beife, in welcher Robannes von allen fpateren Erweifungen Jefu nach feiner Auferstehung scheinbar wie nachträglich biefe eine und einzige mufteriofe Begegnung bes Auferstandenen mit ben fieben Jüngern am galitäischen Gee noch erzählt, und in welcher er die einzelnen bedeutfamen Momente ber Begebenheit betont, laffen uns annehmen, bag er fie von vorn berein jum Schluß feines Evangeliums bestimmt bat. Dag er biefen Schluß aber zugleich zum Epilog bes Evangeliums ersehen hat, beweift ber vorläufige Abichluß ber Auferstehungsgeschichte und bes Evangeliums im engeren Sinne, Rap. 20, 31. Wenn wir nun in Erwägung ziehen, wie symbolisch burchsichtig bie einzelnen Thatsachen biefes Epilogs burchweg find (namentlich ber wunderbare Fischzug, bas geheimnifvolle Mahl, die Einsetzung des Petrus, die Be-stimmung des Johannes), so stehen wir nicht an, den Spilog in gegensätzliche Beziehung zu bringen zum Prolog bes Evangeliums Rap. 1, 1-18. Und wenn Johannes bort das vorzeitliche Walten Chrifti in der Welt gezeichnet hat, wie es schließlich repräsentirt murbe burch Johannes ben Tänfer, so liegt es nabe, zu erkennen, wie er hier in einer sprechen= ben evangelischen Thatsache bas nachzeitliche Walten Christi in ber Welt hat zeichnen wollen, wie es repräsentirt ist burch die Siebengahl ber Apostel, insbesondere burch die Bestimmung des Petrus und des Johannes nach ihrer thoischen Bedeutung für die Kirche. G. Leben Jesu II, S. 1723

2. Der Entichlug bes Betrus, auf den Fifdzug binauszugehn. Gin Bild bes Anfangs ber apoftolischen Mission. Die sieben Jünger in runder, bei= liger Bahl, ein Bild ber apostolischen Gemeinte. Die Gemeinde gerfällt in einen außerlich hervortretenden Theil und einen mufteriös zurücktretenben, zum Theil namenlosen. Dem Betrus ift Thomas, der apostolische Forscher, und Nathanael der Repräsentant der apostolischen Lauterkeit und Einsfalt zunächst gestellt. Die Söhne des Zebedaus treten in den Sintergrund; es ist eine nähere Gemeinschaft bes Johannes angebeutet, welche ben innerlichften verborgenen Lebensheerd der Gemeinbe bildet. Einmuthigkeit ift ber Charafter diefer Gemeinschaft. Sie geben mit einander aus auf den Kischzug. In's Meer. Das Meer ein Bilb ber Welt, bes Bölferlebens.

3. Die erfolglose Racht. Gin Bilb ber Wartezeiten, bes icheinbar erfolglofen Ringens und harrens, wodurch bie Arbeiter Gottes in ih-rem Bert geprüft werben. Diese Brüfungen bangen bamit gufammen, baf fie erft von ihrem Gelbftgefühl befreit werden miffen und bis an ben Buntt bes vollen Bergichtens auf bas eigene Wert und

haugen aber bamit zusammen, daß zwischen einer Birtfamteit auf die menschliche Autorität (Betrus) hin und auf das Wort Christi bin zu unterscheiden ift. Das menschliche und gesetzliche Laufen schafft

feine bleibende Frucht.

4. Der unerfannte Mann am Ufer. Chriftus ift feiner biesfeitigen Apostelgemeinde ftets nahe. Gein Auge ift bom Ufer bes Jenfeits ber auf ihr Thun gerichtet. Sie find fich beffen auch im Allgemeinen wohl bewußt, aber fie erfennen ben Berrn nicht gleich in ben confreten, neuen Lebensgeftalten, worin er ihnen nahe tritt und einen apostolischen Segen bereiten will.

5. Rinber, habt ihr nichts zu effen? Memal, wenn ber Beift einer neuen Lebensgestalt Chrifti mit der Gemeinde verhandelt itber ihre Armuth, Erfolglofigfeit, vergebliche Mühe und Ermattung, wird ber Angenblick einer neuen Segensverleihung

porbereitet.

6. Werfet bas Ret. Chriftus beißt bie Geinen immer wieder das alte Ret in einer neuen Beise, in einer neu en Richtung auswerfen. Diese Weisung Chrifti allein weist hin auf ben rechten Segensichat, und ber Gehorfam gegen bie Weifung

Christi erlangt ben wunderbaren Bug.

7. Chriftus hat erst unerkannt auf bie Gemeinbe gewirft burch die Roth und burch die Gelegenheit. Geine Beifung ift ihr in ber Geftalt einer frommen Gottesmahnung, ober wie ein Freundesrath wichtig geworden, und fie hat ihr Bertrauen geschenkt. In bem Erfolg bes wunderbaren Segens aber wird ber Berr als ber Stifter bes Segens erfannt. Der johanneische Ablerblick erkennt ben Herrn zuerst, ber petrinische Fenermuth stürzt ihm entgegen durch die Flut; die Gemeinde eilt dem herrn entgegen. Das aber find die eigentlichen petrinischen Geister in der Kirche, die mit ihren Werken und Thaten bem Schiff ber Kirche voraus eilen. Die eine Art von Geistern eilt ihm mit bem Blid ber Erkenntniß voraus, Die andere eilt ibm mit ber That voraus; fie bleiben aber beibe im vollen Zusammenhang mit bem Schiff.

8. Das Schiff nicht weit vom Lande. Micht fern vom Thron des Herrn und seiner Bu-

9. Das Rohlenfener und Mahlam Ufer. Es gibt immer wieder festliche Momente in ber Gemeinde, in benen Chriftus mit ben Seinen ein Festmahl halt, wie auf den Soben ber neuen Welt. Das Ziel ist momentan erreicht in einem großen Sieg, in einer großen Offenbarung Chrifti. erinnern an die Zeit der Anferstehung Chrifti selbft, an bas Jahr 70 (Berftorung Jerufalems), 312; bie Eroberung Jernsalems 1099, an die Jahre 1517, 1700, 1813 (die Befreiungszeit) und ähnliche Momente. In wunderbarer Weise hat der Berr ben ermudeten Seinen immer wieder ein Erquidung8mahl bereitet.

10. Bringet von ben Fischen. Die Erquitfungen seiner Gemeinde bereitet ber Berr ihr aus einer Synthese feines Segensgeschenks (für deffen Zubereitung er immer dienstbare Beifter hat)

und ihrer Segensarbeit.

11. Simon Betrus jog bas Ret an's Land. Dienftbar! vorwärts! ju Chriftus bin! ift die Losung des biblischen Petrus. Er will die Kische nicht für sich in Beschlag nehmen, sondern zur Berfügung Chrifti ftellen. Das Net war voll gro- mannigfaltig in ihrer Einmuthigfeit (Petrus, Johan-

glangenbe Erfolge tommen. Diefe Demuthigungen Ber Fifde. Das Bort ber Gemeinbe fangt querft die Erwählten ein, die Beilsempfänglichen in befonberem Maße. Die Zeitsetnestungsteht in verschiedenen Deutungen s. Erl. 18. Wir hatten also bie Zahl hier nicht für symbolisch, wohl aber die Zählung. Die Auserwählten sind gezählt, Mann sür Mann. S. Richter 7, 6; Apos. 7, 4. So sind auch die Einherier (Herven), die Helben des Odin in W. Michten eine Werteller Muthelseise. in Walhalla gezählt nach ber beutschen Mythologie. ("Fünf hundert Thuren und viermal gebn wähn ich in Wallhall. - Udit hundert Ginherier gehn ans je einer 2c., wenn es bem Bolf zu wehren gilt." Also 800 + 540. Grimnismal.) Die Kirche aber erbaut fich fort und fort durch die Zahl von mahr= haft subjettiv Bekehrten und Glänbigen, Die einen neuen Namen erhalten haben, nicht durch ihre ungezählten Massen. — Gleichwohl riß das Netz nicht. Die wahren Gläubigen zerreißen das Netz nicht. Die großen Fische schwimmen lebendig mit im Zuge bes Netes. Das Fischnet wird zerriffen durch Gee= gewilrm, Rrebse, tobte Fische, die auf einem Buntte laften. Doch bas mabre Geiftesnet ber emigen Gemeinde ift noch niemals gerriffen.

12. Rommt und haltet bas Mahl. Die Erquidungszeiten im Reiche Gottes. Chriftus ber Sausherr, ber zum Fest labet. Ehrsurchtsvolles Gefühl seiner Gegenwart. Bolle Genüge. Aber ein Morgenbrob für weitere Arbeit. Die selige Stille ber Gemeinde in ber Nabe bes herrn und in ber

Gewißheit feiner Gegenwart.

13. Das britte Mal, ober bie Offenbarungen bes

verherrlichten Chriftus immer herrlicher.

14. Unfer Abichnitt läßt uns die Apoftel Betrus und Johannes in ihrer eigenthümlichen Weise erscheinen, ber folgende zeichnet ihre Bestimmung und ihr Geschick in ber Gemeinbe.

#### Somiletische Andentungen.

S. die Grundgedanken. Das erfte Biederfehn Jeju mit den Seinen im galiläischen See. -Das alte Leben im neuen Lichte ber Auferstehung: 1) Die alten Personen (Petrus 20); 2) das alte Ge= werbe (fischen gehn); 3) die alte Umgebung (ber ga= liläische See); 4) die alten Wechselfälle und die alte Noth (nichts gefangen); 5) die alte Berbindung (Chriftus); 6) Die alten Bunder (der Fischaug); 7) die alten Feste (das Mahl). Alles in einem neuen Lichte des Lebens, des Friedens und der hoffnung. - Christus am galilaischen See, Conft und Jest: 1) der See sonft der Schauplat feiner ersten Wunber, Thaten und Leiden, 2) jest der Spiegel sciner Berrlichkeit. - Die zwei Ofterfeste in Galilaa: 1) am See das Apostelfest, 2) auf dem Berge das Gemeinde= fest (Matth. 28). Den Aposteln offenbart fich Chriftus am See; denn fie muffen in's Bolfermeer bin= ein; der Gemeinde im weiteren Sinn auf dem Berge, denn fie foll die feste Stadt werden, auf dem Berge bes herrn gegrundet. - Die Junger als Gobne ber Auferstehung in ihrem wahrhaft einmüthigen Befen: 1) Wie einmuthig in ihren Berschiedenheiten (alle folgsam dem Fuße des Petrus, dem Blicke des 30= hannes). Sie bekennen alle einmuthig ihre Roth: "nein"; aber ohne Klage, B. 5. Keiner ift ein Prah-ler und feiner ift muthlos. Sie find gehorsam mit einander. Sie find alle gerichtet in einer Liebe auf den Herrn, alle von dem einen Gedanken feiner Ge-genwart erfüllt und beseligt. 2) Wie lebensreich und nes; die Junger im Schiff. - Der Auferstandne in Der Allmäblichkeit feiner berrlichen Offenbarung: 1) die fremde Geftalt in der Morgentammerung am Ufer, 2) die theilnehmende Frage, 3) die zuversichtliche Unweisung, 4) die geheimnisvolle Beerdbereitung, 5) die herablaffende Guter-Gemeinschaft (bringt ber von den Fischen), 6) die berrliche Einladung, 7) die volle Kundgebung in ihrer Vertraulichkeit und Erbabenbeit. — Chriftus nach dem Reichthum feines Lebens unter den Seinen: 1) geheimnisvoll und ver-traulich, 2) Meister und Diener, 3) Gastgeber und Gast, 4) himmelserscheinung und Festgenog. — Die Berwandlung der alten Lebensgestalt in die neue im Reiche des Auferstandenen: 1) aus dem alten Beruf wird ein neues Lebensbild, 2) aus der alten Beimath ein neuer Borbof des himmels. 3) aus ber alten Roth ein neuer Gottessegen, 4) aus der alten Arbeit ein neuer Gottesbienft, 5) aus ber alten Genoffenschaft eine neue Chriftusgemeinschaft, 6) aus ter alten Jungerichaft ein neues Apostelamt. - Die himmlifche Erquidung der Junger, Die Borbereitung auf eine ernfte Berhandlung und Eröffnung.

Star de: Dfiander: Die Sandwerfe find Gott gefällig; und follen gottfelige Sandwerfeleute in Liebe und Ginigfeit einander Gulfe leiften, Bf. 128, 1. 2; Rom. 16, 1. 2. - Cramer: Mit gefammter Sand und guter Ginigfeit ein Bert angreifen, gebet wohl und geschwind von Statten. Ginigfeit ernahrt, Uneinigfeit verzehrt, Bal. 5, 15. - Die Anfechtung bei der gemeinschaftlichen Zusammenstellung der Gläu-bigen bleibt nicht aus, Sir. 2, 1. Frommen Christen bunfet manchmal, als wenn ihr Fleiß und Arbeit gang umfonft mare, und ift boch nur gu ihres Glaubens Prufung von Gott gemeinet, Jef. 65, 23. — Dfiander: Gott weiß die rechte Zeit. — Zeifius: Obgleich Jesus den Seinigen noch so nahe ift, wird doch seine Gegenwart nicht allemal von ihnen erfannt, noch die beimliche Gnade in Acht genommen. - Rinder Gottes haben oft nicht Vorrath an Speife, rer himmlische Bater schafft indessen Doch Rath und verforget fie, Matth. 6, 26. 27. - Er aber, ber ba heißt Rath (Jef. 9, 6), gab ihnen einen guten Rath, wie fie es machen follten. - Siehe, wie Jefus Den Seinigen ihre faure und als verloren geachtete Mühe durch seinen Segen auf einmal gar bald konne ver-gelten. — Zeisius: Wenn wir unsers Berufs treulich warten, so sorget der Gerr indessen für unsere Erhaltung; und wo keine Mittel mehr vorhanden find, weiß er geschwind, solche zu verschaffen. — Bedinger: Wie freundlich und holdfelig find bie Bege des herrn! auch der zeitliche Segen muß von feiner Liebe reten, Bf. 25, 10. - Beifius: Die wunderthätige Sand des herrn hat weder Mag noch Biel, Bf. 104, 28. - Derf.: Unferm Leib gonnet der herr auf ausgestandene Muhe und Arbeit die nothige Erquidung; und die Seele will er auf die furze Muhfeligfeit dieser Zeit dort ewig ergoben. — Sesting er: Thue auf, liebe Seele! der herr will das Abendmahl mit dir halten, Apoc. 3, 20. — Zeifius: So manche Ericheinung des auferstandenen Jefu; fo manches Siegel unferer volltommenen Erlöfung und Berfohnung mit Gott, Rom. 4, 24.

Gerlach: Roch war die Zeit, wo fie, ehe der Seilige Geift über fie ausgegoffen wurde, die Ohnmacht ihrer eignen Kraft fühlbar inne werden mußten; noch stand Jesus als eine ihnen zum Theil un-

bekannte Berfon neben ihren eignen Anftrengungen. "Aber was hat der Erlöfer nicht alles geheiligt zu Bildern der allgemeinen Geschäftigkeit, die uns allen in seinem Reiche obliegt! Der Fürft und seine Bermefer, der ftarke und gewappnete Krieger, der berech= nende Raufmann, der verftandige Landmann, der jorgsame Sausvater, die gartliche Mutter, der treue Diener, ber Sohn, ber feines Baters Billen weiß, der gaftfreie Sauswirth, der ftille Gartner, Alles ift in Diefen beiligen Rreis erquidender Bilder bineingezo= gen" (Schleiermacher). - In jedem Berufe ift Chriftus und fein Geift zu erlangen, gerade da; ber Mensch soll nicht in Balber, Thaler, Klöster flieben. Es kann für Jeden auf seinen Beruf fich der Duft der Beiligkeit verbreiten, wie über bem Fischergewerbe ber Junger am Gee Benegareth. - Bei jenem Fifchjug fprach Petrus: Berr, gehe hinaus von mir, ich bin ein fündiger Mensch; er fagte bas in der Schwach= beit feines Glaubens und feiner Erfenntniß, wie in der Bermirrung des Gemuthes, als bringe ihm die Nabe des Beiligen Gefahr. Darüber mar er hinweg; obwohl noch in dem Bewußtfein eines fundigen Menschen, nur noch gemiffer in der Ueberzeugung, Jesu Rabe fei ftets und überall heilfam. — Bas mar doch der Bint des ftillen Johannes: Es ift der Berr! werth gewesen. Das Gottliche im Leben bemerten und anzeigen ift ein großer Liebesdienft. - Ja, ber herr ift mein hirte, mir wird nichte man= geln (Bf. 23, 1). Romm, Berr Jefu, fei unfer Gaft, fegne, mas bu befcheret haft! - Gogner: Die rechte Seite ift Die der Auserwählten. Wenn Das Ret auf dieser Seite ausgeworfen wird, geben die Fische von selbst in das Net. Der Segen, den Gott zu seinem Wort in den Mund des Predigers legt, ist eigentlich die Quelle aller Früchte, Die er schafft. -Ge ift der Berr! fprach der Junger, Den Sefus liebte, Der erkannte feinen Meifter am er= ften. Gin Freund fennt feinen Freund am Bange, am Tritt; fo Johannes ben herrn am glucklichen Fischzug. Ach, Dachte er, Diefen Liebesitreich hat uns ber Berr gespielt, den fenne ich schon, das ift fo feine Art. — Betrus vergaß und verließ das Neg mit der Menge Fische, so viel Mühe er damit gehabt hatte, fobald er feinen herrn wiedersah und erkannte. -Wer fo am herrn hangt und fich fo von ihm ange= jogen fühlt, daß er Alles fteben laffen tann, um des Berrn willen, der hat ihn lieb, B. 7. - Da ift der Tifch ichon gerectt. Das follte ihnen feine liebe Bor= sehung lebhaft vor Augen malen und fie im Glauben ftarfen, auf ihren fünftigen Beruf bin, daß fie gar nie forgen follten, es mochte ihnen am Röthigen feblen. — Das Ret ber Kirche zerreißt nicht, wenn noch fo viele große Fische barinnen find, wenn es auf Befehl Zeju und von apostolischen Banten gezogen wird. Benn aber Menschen eigenmächtig am Rege gieben, und der Gine rechts, der Undere linfs giebt, fo reißt es. Und es ift leider nun fehr zerriffen, was man gewöhnlich bas Ret bes herrn nennt. Doch der herr hat fein Ret, bas nicht zerriffen ift. Der herr fennt die Seinen. - Jefus thut fich hier ale ber Wirth hervor, als der hausvater feines Rirchleins. — Heubner: Petrus faumt nicht; er zeigt feine brunftige Liebe. Das Naturell Betri wurde nun durch die Liebe zu Jesu geheiligt. Go foll die ganze Ratur durch die Gnade geheiligt werden.

R.

Das Fortwalten Christi in seiner Kirche, repräsentirt burch bas Umt, ben Ban-bel und bas Martyrgeschick bes Betrus, ober bas Geschick ber Kirche nach ihrem vorwaltend amtlichen und äußeren Charakter. (B. 15—19.)

Da fie nun bas Morgenbrob gegeffen hatten, fagt Jefus ju bem Simon Betrus: Simon Jonas [Cohn'], liebst bu mich mehr [ayanas], als biefe mich lieben? Er fagt zu ihm: Ja, herr, bu weißt, bag ich bich lieb habe [gilo]. Er fagt zu ihm: Weibe

16 meine Lammer! \*Da fagt er zu ihm wiederum zum zweiten Mal: Simon Jonas [Sobn]. liebst bu mich? Er fagt zu ihm: Ja, herr, bu weißt, bag ich bich lieb habe. Er fagt

17 gu ihm: Weibe meine Schafe! \*Da fagt er gu ihm gum britten Mal: Simon, Jonas Sohn, haft du mich lieb [jest gederg µe]? Betrus ward traurig, daß er zu ihm bas britte Mal fprach: haft bu mich lieb [ouleig ue]? Und er fprach zu ihm: Berr, bu weißt Alles, bu weißt, daß ich bich lieb habe. Da fagt ju ihm Jefus: Beibe meine

18 Schäflein2)! \*Wahrlich, wahrlich fage ich bir, ba bu junger warft, gurteteft bu bich felbst und mandelteft, mobin bu wolltest, wenn bu aber alt geworben bift, so mirft bu beine Sande ausstreden und ein Underer wird bich gurten und führen, wohin bu nicht

19 willft. \*Das aber fprach er aus, anzubeuten, mit welchem Tobe er Gott verherrlichen Und nachbem er bies gesprochen, fagt er zu ihm: Folge mir! [in ben geheimnißpollen hintergrund].

# Eregetische Erläuterungen.

1. Sagt Jefus zu bem Simon Betrus. Die folgende Berhandlung bezieht fich offenbar auf die breifache Berleugnung bes Betrus und gestaltet

fich zu einer apostolisch-ethischen Brufing, welche bie Wiedereinsetzung besselben zum Zweck hat. Als bedeutsam erscheint zuerst die breisache Frage Jesu nebst den drei Antworten des Petrus, bas Gegenbild ber breifachen Anfechtung und Ber-

leugnung.

Sobann bie breifache Anrede, Simon Jonas Sohn, sicher nicht blos als Ausbruck ber Feierlich= feit und ber tiefbewegten Liebe (Meyer), sonbern zur Frinnerung an die natürliche Absunft und Schwachheit des Petrus, aus welcher sein Fall bervorgegangen, wie sich dies aus der Antithese Matth. 16, 17. 18: Simon Jonas Sohn und Petrus, ganz sicher ergibt (f. den Matth. S. 138; S. 230).

Ferner die Nüancirungen ber breimaligen Frage: 1) Zuerft, liebst bu mich mehr, als biefe mich lieben, mit Bezug auf bas Gelübbe bes Betrus: wenn fich auch alle an dir ärgern 2c., bann bas bloge: liebst bu mich? zum zweiten und britten Male; 2) ber Bechsel άγαπάς με; άγαπάς με; φιλείς με d. h. h. hast du mich (ethisch) lieb? Bist du mir freundsschild, (persönlich) zugethan? Die letzte Frage ein forschendes Eingehn in die zweimalige Versssicherung des Petrus:  $\varphi\iota\lambda\bar{\omega}$  os. Weiterhin die Antworten des Petrus. Nach der ersten Frage vermeisdet er die Gesahr, sich über seine Mitjünger zu überheben, indem er bem Comparativ in der Frage Jesu ausweicht, bagegen spezialisirt er bas ayanas με mit der Antwort: φιλώ σε. Es ist eine Modifistation, worin er sich theils demuthiger, theils inniger ausbrückt: wie wenn er fagen wollte: wenn mir auch bas göttliche Maß ber Liebe, bie bir gebührt, mangeln follte, so bin ich bir boch perfonbritten Mal fragt: gibeis ue, und feine früheren ohne Grund gelengnet.

Erklärungen: Berr, bu weißt es! verftartt er burch bas Wort: Berr, bu weißt alle Dinge, bu weißt,

daß ich dich lieb habe.

Gang besonders bedeutsam aber find die brei Ent= scheidungen bes herrn auf die brei Antworten bes Betrus: 1) βόσκε τὰ ἀρνία μου; 2) ποίμαινε τὰ πρόβατό μου; 3) βόσκε τὰ προβάτιά μου. Die seinen und doch großen Steigerungen beruhen auf bem Unterschied zwischen doria Lanmer, und πρόβατα erwachsene Schafe, und προβάτια (s. die fritische Note) erwachsene Schafe, die gleichwohl wie Lämmer zart zu behandeln sind; und dem Unterschied zwischen Booner auf die Beibe führen, mit Nahrung versorgen, und nochaiver leiten und regieren als Hirte. Das Erste und Rothwendigste, intellektuell auch das Leichtefte ift: Die Lämmer, b. h. bie unmündigen Gläubigen mit Geistesnahrung verforgen, auf die geistige Beibe leiten (Ratechetenbienft). Schwerer ift es, bie erwachsenen Schafe, bie munbigen Chriften hüten und anleiten, baß fie bie rechte Beide suchen, die rechte Geistesnahrung finden; bas Schwerfte, diesen mundigen Gliedern bie angemegne Beiftesnahrung barbieten. Der römische Betrus hat aus dem Booneir und noimaiνειν ein κατακυριεύειν gemacht; die προβάτια hat er als agria behandelt, und den noohara gar als Boonwo Geistesnahrung zu bereiten, hat er so gründlich verlernt, daß er ihnen dieselbe vielmehr immer mehr entzogen und verpont hat.

2. Simon Jonas Sohn. S. Matth. 16, 17. Die Einreben von Meyer, und felbft von Tholud: "Doch nicht als ob ihm ber Apostelname verweigert wilrbe (be Bette, Stier)", find ohne Beweis. Die brei-malige Aurebe: Simon Jonas Sohn, soll blos bie Feierlichkeit ausdrucken. Die Feierlichkeit ift aber immer mit bem bebeutfamen Gebaufen gegeben.

3. Sast du mich lieber als diese. Seltsame Erflärung: als biefe Dinge, nämlich bas Fischerwefen lich von gangem Bergen anhänglich. Eben fo ant-wortete er auf bie zweite Frage. Bei ber britten bruds auf bie Selbstüberbebung bes Petrus über Frage Jesu wird er traurig, daß Jesus ibn zum seine Mitapostel Matth. 26, 33 wird von Meyer

2) Προβάτια Tijchendorf nach Codd. A. C.

<sup>1)</sup> Neber die Lesart Twávov statt Twvã B. 15-17. S. Kap. 1, 42.

4. Du weißt, daß ich dich liebe. Pela oe, breifacher Ausbrud ber Demuth. 1) Reine Bergleichung. 2) Berufung auf bas Wiffen Chrifti. 3) Wahl bes

Ausbrucks perfonlicher Unbanglichfeit.

5. Weide meine Lammer. Die Liebe gu Jefu also ift Bedingung des hirtenamts, in welches er jett wieder eingesetzt wird. Der Unterschied von Booneiv und noimaiveir ift nicht mit Tholuck zu verwischen. Das nochaiver ift allerdings mit dem regere (Bellarmin und a Lapide) verwandt; boch im evangelischen Sinne. - Ta dovia Apoc. 5, 6; nicht spnonym mit τα ποόβατα, wie Tholud angunehmen geneigt ift. Die Unterscheidungen von Bellarmin u. a. fath. Auslegern, nach benen bie Lammer bie Laien bezeichnen, die Schafe bie Rierifer, sind allerdings abzuweisen; daß aber Unterschiede da find, ergibt fich schon aus Jef. 40, 11, und der Unterschied zwischen unmündigen und münbigen Glänbigen (Euthym. Zig., Wetstein u. A.); liegt auf der Hand; er wird durch die Lesart: προβάτια in der dritten Weifung nicht vermindert, fondern nur noch mehr modifigirt. Die Erflärung von Luthardt: Bflege ber Gingelnen, Gorge für bas Bange, Berangiehung ber Gingelnen für bas Bange ift sprachlich nicht hinlänglich begründet.

6. Saft du mich lieb? Dikeis us. Der Wechsel bes Ausdrucks in der dritten Frage wird von Tholuck ohne Grund indifferengirt, indem er die Abwechselung von άγαπαν und φιλείν für unabsicht=

lich hält.

7. Herr, du weißt alle Dinge. Bgl. Rap. 16, 30.

Act. 1, 3. 24. 8. Wahrlich, wahrlich, ich fage dir. Auf die feierliche Wiedereinsetzung bes Petrus folgt bie Eröffnung Jesu über seine Lebensführung und über feinen Ansgang. Das Wort Jefu gibt bie Prophetie ber Bufunft bes Betrus in einem einfachen Lebensbilde bes Gegensatzes zwischen Jugend und Alter. Petrus ift ein fraftiger Mann in ben mitt-leren Jahren, also zwischen Jugend und Greisen-alter gestellt. Daran schließt fich die Prophetie an, mie ber Begensatz von Jugend und Alter öfter auch im A. T. zum Symbol gemacht wird (Jej. 40, 30. 31; Sefet. 16. Sof. 11, 1). 3m schlichteften Bilbe gibt ber Berr ben geheimnisvollften Aufschluß. Doch mischen sich schon allegorische Büge in das Bilb felbft. Daß ber Jungling fich felber gurtet, ift naturgemäß; eben fo, daß "ein gang abgelebter Greis" (Deper macht bei biefem Ausbruck ein Fragezeichen, wie wenn fich auch die nicht gang Abgelebten von Anderen antleiden und gürten ließen), die Bande nach Gulfe ausstreckt, und sich von einem Unbern gurten und führen läßt. Allein bie Biige: Du manbelteft als Jüngling, wohin du wollteft, du wirft als Greis geführt werden, mobin bu nicht willft, beuten ichon hinüber auf ben prophetischen Ginn. Johannes gibt bie Erklärung bes Wortes: B. 19; er deutet es auf den Marthrertod bes Betrus. Dies ift der Mittelpunkt bes dunklen, finnvollen Bortes; aber ein Ginn, ber fich erft mit bem Marthr= tode des Petrus felbst vollständig aufschloß. Petrus aber follte auch jundchit felbst icon an bem Wort einen leitenden Gebanken haben, und biefer Ge-banke ift ohne Zweisel ein Wort von ber Entwicklung und Butunft des geiftigen Betrus im Bilbe bes natürlichen Lebens, verbunden mit der Undentung eines ichweren Leibensgeschicks. Mit Recht bemerkt Tholud, wenn bas Gleichniß lediglich auf objektive ernfte Leitung, bie ben Eigenwille ben Martyrtod bes Petrus geben folle, fo erscheine | hebt; naher bestimmt augenscheinlich bie Abf

ber Borderfat, bas Wort von feiner Jugend, eigentlich mufig: auch insofern als incongruent, indem es einen gangen Zeitraum bezeichne, ber Nachfat nur einen Moment. Wenn aber endlich nach unfrer Auffassung der Epilog ein allgemeineres Lebensbild ber Kirche Christi gibt in bem Gegensatz bes petrinischen und bes johanneischen Topus, so wird bas Wort auch auf die petrinische Gestalt der Kirche zu beuten fein.

9. Da du jünger warft. Meber fett bingu: als jett. Das Wort bezeichnet aber mohl ben jungeren Menichen ichlechthin mit bem Nebenbegriff bes jugendlich Starken, Unternehmenben, Gigenwilligen. Nach Meyer bliebe ber mittlere Zustand bes Betrus ohne Charafterifirung. Diefer Charafter ift aber der Zustand des Uebergangs, der allmählichen Umbildung von der Jugend in's Alter. Benn man freilich nur den Marthrtod hier geweißagt findet, jo ift auch bas Bild bes Jüngeren tein Charafterjug. Es bezeichnet aber ohne Zweifel bas jugenbe liche Berhalten bes Petrus in feinem Jungerstanbe; nicht feinen Zuftand, bevor er zu Chriftus fam (Gerh., Luthardt); auch nicht feine jetige Lebenszeit mit einbegriffen. Er hat fich felbft gegurtet in ben Aften bes Gigenwillens, von denen bie evangelische Geschichte Zengniß gibt, er ift im Eigen-willen zuletzt ben Berleugnungsweg gegangen.

10. Wenn du aber alt, eigentlich greifenhaft, geworden bift. Bezeichnung des letten driftlichen Entwicklungsstadiums (1 Joh 2, 13) und des Le-bensabends des Petrus (2 Betr. 1, 14) zugleich.

11. So wirst du deine Hände ausstrecken. Der Greis ftrectt die Sande aus nach fremder Sulfe. Das Ausstreden ber Sande ift alfo fofort Bild ber Ergebung in fremde Macht. Der ergrante Chrift gibt fich gang bin in die Leitung bes Berrn (Act. 20, 22. - "Wenn ich schwach bin, so bin ich ftart"). Der alte Apostel bethätigt biese hingebung mit ber hingebung in die Macht ber römischen Gewalt, in welder Gott über ihn maltet. Der Ausbrud: exreveis ras zeioas oov ift von den Rirdenvätern und manden Reueren auf bas Ausspannen ber Banbe am Kreuz gebentet worden (Maier, de W., Hilgenf. n. A.); wie das Gürten auf das Anbinden an das Rreuz (Tertullian) ober auf bas Umgürten mit bem Schamtuch. Dagegen spricht, bag auf bas Ausstreden der Hände erft die Wegführung folgt. Man fuchte bem zu begegnen mit ber Bemertung (Cafaub., Wetst. u. A.), den Krenzträgern wären die Sände bei ihrer hinausführung an die beiden Geiten bes Rreuzes gebunden worden. Allein biefer Gebrauch ber furca war in ben Provinzen nicht gewöhnlich. Es ift nur festzuhalten, daß sich das Ausstreden ber Bande als Symbol ber Bingebung an die andre Macht noch einmal in dem Ausstrecken ber Banbe eines gefrenzigten Martyrers finnvoll plaftifch abspiegelt. Im Grunde ift ber ganze Borgang ein einziges Lebensbild. Und ein Anderer. Der Anbere nicht näher bestimmt; es ist bas Bilb ber obe jeftiven Macht bes göttlichen Waltens, wie fie burd menschliche Wertzenge waltet (Joh. 19, 11). Bir bich gilrten. Zubereiten zum letten Gang, no bem Bilbe bes Binbens: er wird bich feffeln (o der symbolische Uft Up. 21, 11 will wohl fagen: Gürtel als Bild bes freien Wollens wird fif eine Feffel als Bild bes unfreien Wollens bef fangenen verwandeln). Und wird dich filbrer

S. 949)

jum Marthrtobe. Ob bestimmt bie Abführung jum Krenzestobe gemeint ift? (Calvin, Beza u.A.) Meper finbet nur ben gewaltsamen Tob symbolifirt. Indeffen mar es bas Wort bes Meifters, beffen gewaltsamer Tob soeben in ber Krenzigung bestan= ben hatte, und ber nun auch bas Bilb vom Ausftreden ber Sanbe absichtlich gewählt hatte, um bie Singebung in bas Alleraußerfte ju bezeichnen. Und bies eben mar ber Kreuzestob ("Auch bas έξεπέτασα τὰς χεῖοάς μου, Jej. 65, 2, wird von Barnabas, Kap. 12, Justin, dial. c. Tr. C. 97, auf die Rreuzigung Chrifti gedeutet". Tholud). Wohin du nicht willst. D. h. nicht nach beinem inneren Leben und neuen Menschen, ber fich ja im Ausstreden ber Sanbe bethätigt hat, sonbern nach bem alten erfterbenben Eigenwillen bes natilrlichen Lebens, vgl. die Legende von der Flucht des Petrus aus bem Gefängniß zu Rom. Calvin: numquam enim tam soluto affecto obsequimur deo, quin caro velut funiculis quibusdam in contrarium nos retrahat. Augustin: Hunc invenit exitum ille negator et amator; praesumendo elatus, negando prostratus, flendo purgatus, confitendo probatus, patiendo coronatus. — Die Deutung ber gangen Stelle von Gurlitt und Paulus als eine Prophezeihung wirklicher Altereschwäche barf taum erwähnt werden.

12. Anzudenten, mit welchem Tode. Johanneischer Ausbruck, vgl. Rap. 12, 33; 18, 32. Mit welchem Tobe, nicht nur die Art bes Tobes als Marthrertod, sondern auch die ausgezeichnete Art biefes Todes hervorhebend. Tertullian Mach (Scorp. 15, de praescr. 35, und Euseb. h. c. III, B. 1), ward Betrus gefreuzigt. Als Johannes ichrieb, muß bie Rreuzigung bes Betrus (67 ober 68 nach Chr.) icon ein in ben driftlichen Gemeinen befanntes firchengeschichtliches Ereigniß gemesen fein. Satte Betrus noch gelebt, fo hatte Johannes bas bunkle Wort Chrifti in biefer Art nicht öffentlich gebentet, wenn er auch ben Sinn beffelben vollständig erfaunt hatte. - Er Gott verherrlichen wiirde. Der Martyrertod hat einen Abglang vom Rrenzestode Chrifti; er gereicht in besonderem Dage zur Berherrlichung Gottes. Daher war ber Ausbrud: δοξάζειν τον θεόν später eine übliche Bezeichnung bes Martyrtobes (Suicer, thes. 1.

13. Folge mir. Bgl. Rap. 13, 36. Berichiebene Dentungen: 1) folge mir in Lehre und That bis zum Tobe (Cyrill, Theoph.); 2) im Kreuzestobe (Euthym.); 3) im Martyrtobe (Meyer); 4) als öfumenischer Bischof oder Lehrer (Chryfost.); 5) Beziehung auf die Leitung der Gemeine und auf den Martyrtod zugleich (Ewald); 6) das Wort ift buchftablich ju faffen: ber Erlöfer führt ben Jünger gu einer vertraulichen Mittheilung bei Seite (Ruinoel, Paulus, Thol. u. A.). Meyer bagegen: Dadurch würden die Borte aller Bedeutsamfeit entfleidet. Zunächst fragt sich's, mas sie nach bem Zusammen= hang sagen, und ba entscheibet bann bas gleich fol= genbe: Petrus wandte fich um und fah 2c. nach-folgen, für den junächst buchftäblichen Sinn. Es kommt auch noch in Betracht, daß Petrus das Wort Jesu bestimmt von dem Martyrtode nicht versteben konnte, wenn er bas vorhergebende Wort nicht von bemselben verftand. Wir nehmen aber an, baf bie Bebeutsamfeit bieses Sinnes barin lag, baß Jesus fich wie zum Aufbruch in bie unfichtbare Welt in

ber die Aufforderung an ben Petrus eine Prufung mar. Der buchftabliche Ausbruck bat alfo auch einen fombolischen hintergrund. Folge mir jest nach jum Zeichen, bag bu mir einst in die andre Welt nachfolgst (Leben Jesu, II, S. 17. 19. Lutharbt).

# Dogmatifd-driftologifde Grundgedanten.

1. Die Wiebereinsetzung bes Betrus in sein Amt ein Lebensbild ber Anordnung bes firchlichen Amtes überhaupt, als ber erften Grundform burch welche Chriftus in feiner Gemeine bieffeits gegenwärtig bleiben und in ber Gemeine malten will. a. Jede Berufung und Einsetzung ift im Grunde eine Wiederannahme und Wiedereinsezjung, ba feiner seine Gnabengabe rein erhalten, und fich felber von Berlengnung rein bewahrt bat. b. Jebe Berufung fett eine vorangegangene Jungerschaft, Chriftuserfahrung, Führung, Demüthisgung und Erquidung voraus. c. Jebe Berufung findet fatt in einer versammelten apostolischen Gemeine ber Gläubigen. d. Reine Berufung erfolgt ohne vorangehende Briffung. (Examen rigorosum). e. Die Hauptfrage ist immer wieder die Frage Chrifti: haft du mich lieb? mit schonender Erinnerung an die alte Natur (Simon Jonas), ihre Berirrungen und Gefahren. Die Liebe zu Chrifto bie entscheibenbe Grundbedingung bes Sirtenamts. f. Bu der ethischen Liebe zu Chrifto, die auf Frommigfeit beruht (ayanav), muß auch eine personliche Liebe gu Chrifto fommen, die auf hiftorisch begrunbeter Erfenntniß beruht (peleiv). g. Die Brufung muß ben Eraminanden gu ernfter Gelbftprufung führen bis gur Beschämung und Betrübniß; fie muß ibn feiner Liebe gu Chrifto und feiner Berufung gewiß machen, indem fie ihn zu betender Unrufung bes Mitmiffens Chrifti um feinen Geelenstand veranlagt. h. Es muß fich gleich von vorn berein herausstellen, bag er bei aller Gewißbeit feines Berufs fich von aller Gelbftüberhebung über feine Mitberufenen losjagt (alfo auch von Sochmuth, Reid, Rivalität, falfdem menschlichem Wetteifer). Der Brufende aber foll miffen, bag er im Auftrag und Geift bes Herrn zu handeln hat. - Die Ginsetzung endlich hat vor allen Dingen bas Weiben ber Lämmer hervorzuheben, die Ratechese ber Unminbigen, beren Borbedingung die missionarische Sa-lieutif ist. Sie wird erst auf dieser Basis eine Einführung in das eigentliche Pastorale oder das pres= byteriale Epistopat, ober in bas Umt, bie Schafe, b. h. bie munbige Gemeine gn leiten. Gie fann aber auch dabei nicht stehen bleiben, sondern wird schließlich auch eine Einweifung in bas evangelische Doktorat, die Berforgung ber Schafe als mündiger Schäflein, welche die Geiftesnahrung ber fortgeschrittenen Erfenntniß bedürfen, mit ftarter Speife. 1 Cor. 3, 2. Hebr. 5, 12, 13. S. Erl. 1.

2. Ein firchliches Umt, das sich über die andern erhebt ("lieber als diese"); das die Liebe Christi nicht als feine Grundbedingung festhält, bas bie Schafe Chrifti (meine Lämmer, meine Schafe, meine Schäflein) als feine eignen anseben will, bas nur von unmündigen Lämmern wiffen will, nicht von mündigen Schafen, und bas bie gange Beerbe nur seiten will (ποιμαίνειν), oder vielmehr von oben herab beherrschen (κατακυριεύειν) nicht weiben (Booneir) auf den grünen Anen evangelischer Erfenntniß, stellt fich bamit beraus als ein buftres ben hintergrund ber Scene guritagog, und daß ba- Gegenbild bes petrinischen firchlichen Amtes.

3. Die von Chriftus bezeichnete Stufenfolge ber evangelischen Funktionen soll keine Stufenfolge hierarchischer Bürben sein; dies erweist sich schon daraus, daß Betrus der Frage: Hast du mich lieber, als mich diese haben, als einer versuchenden Frage ausweichen muß. Wenn aber ja etwas eine bierarchifche Stufenfolge begrunden follte, fo mußte es ber Anspruch sein: ich habe bich lieber ale die Anbern; nicht aber: bu haft mir Borrechte vor ben Anbern gegeben, ober bie beibnische Weltstadt Rom wird mir biefe Borrechte geben, ober bie Reminisceng ber dovia an die alten Borrechte ber levitischen hohepriefter, ober ber romischen Pontifices. Wer aber durfte bem herrn erflaren: ich habe bich lieber als die Andern alle? Zudem aber ift die Ein-fetzung des Betrus eine Wiedereinsetzung, beren nur er als ber Gefallene in diefer feierlichen Form bedurfte gu einer vollen Restitution in dem aposto= lifchen Rreife, ber im Allgemeinen bie nene Santtion ber alten Berufung ichon am erften Ofterabend erhalten hatte (Rap. 20, 21). Daher ift biefe förmliche Explifation bes petrinischen Amtes auch eine Explifation bes Umtes, welches alle Upoftel erbalten haben. Sie gilt allen amtlich berufenen Dienern Chrifti fort und fort.

4. Die Berfündigung bes Schicffals bes Betrus, welche auf die Sanktion feines Berufes folgte, mar in erfter Linie eine prophetische Eröffnung, bag er gur Rachfolge Chrifti in feinem Leiben berufen fei und burch Gottes Leitung werbe erzogen werben. Sie erwies fich weiterhin auch als bestimmtere Berfündigung seines Martprertodes. Rach bem symbolischen Charafter bieses Rapitels aber ift sie jugleich ein Lebensbild ber Führung, welche ber herr jedem einzelnen Diener in feinem Beruf angebeiben läßt; in ihrer univerfellften Geltung ift fie endlich auch eine Prophetie, baß die amtliche Kirche wor der Zukunst des Herrn dem Gerichte verfallen merde. S. Matth. 24, 48; 2 Thess. 2, 4; Apost. Kap. 12, 1; vgl. Kap. 17; Kap. 19, 7; Kap. 13, 1. Bgl. B. 11.

5. Folge mir. Giner ber mufteriofesten Momente in der gangen Auferstehungsgeschichte. Betrus muß in einem symbolischen Uft bem Berrn in ben Bintergrund ber Scene nachfolgen, wie wenn er jett mit ihm ber fichtbaren Erbe entrückt werben follte über bie Grangen bes Beifterreichs binaus. Go wird die unbedingte Rachfolge, die Todesbereit-Schaft bes Dieners Chrifti in einem symbolischen Afte dargestellt. Der Thpus des Marthrthums in ber Kirche. S. Erl. 13.

## Somiletische Andentungen.

S. Die Grundgebanken. Das firchliche Umt nach bem Bergen Chrifti. - Die apostolische Ordination nach dem Borbilde Chrifti. - Die der Berr den Gimon Jonas wieder zu bem Simon Betrus gemacht hat. - Der amtliche Beruf in der Rirche durch eine heilige Prüfung bedingt: 1) durch drei Fragen in Giner Frage (immer wieder: haft du mich lieb?), 2) durch Eine Frage in drei Fragen. — Die Liebe zu Chrifto der entscheidende Charafterzug seines berufenen Dieners: 1) als Bedingung der Erfenntniß, daß die Seinen (seine Schafe) sein find, 2) als die Be-dingung der rechten Unterscheidung zwischen Lämmern und Schafen, fo wie der Schafe als Schafe und als Schäftein (als Mundige und doch weiter zu Fuhrende. Das Bort recht theilen; do Forouer 2 Tim. wohl ein Tod rühmlicher fein konnen, als der um

2, 15); 3) ale die Bedingung der rechten Sirtentreue (wobei auf ein einmaliges normaiver ein zweimali= ges Booner fommt). - Die rechte Brufung des amt= lichen Beiftes muß ihm ein Anlag zur Selbstprufung werren (und so zur Beschännung, jum Gebet, zur Selbstgewißheit). — Die Demuth Petri, das erfte Kennzeichen seiner Reise für das Amt, — seine Liebe zu Jesu das zweite, — seine Erkenntniß Christi als Des Bergensprufers das dritte, - und doch feine Liebe gu Jefu das Gingige und Bange (ale Burgel feiner Demuth und feiner Erkenntniß. - Beffhalb bei Diefer Berhandlung nicht vom Glauben die Rede ift? Beil er da fein muß in entwickelter Beftalt: 1) in der Gestalt der Demuth, 2) der Liebe, 3) der Er-fenntnig. — Wahrlich, wahrlich: oder das Amt nach seinem jugendlichen und nach seinem gereitten Charafter (tich felbst gurten, eigne Wege einschla-gen, boch hinaus wollen; sich felbst verleugnen, lei-ten laffen, der Führung des herrn hingeben). — Chriftus der Meifter feiner Knechte : 1) in der Feft= stellung ihres Berufe, 2) in der Boraussicht ihres Gefchicks. — Wie die rechte Amtsführung als ein Balten fich erweifen foll, worin Chriftus der Gemeinde gegenwärtig fein will: 1) Chriftus in feinem Birfen, 2) Chriftus in feinem Leiben. — Wie fich ber gange Beruf eines Dieners Chrifti zusammensfaßt in den Beruf ber Nachfolge Chrifti. — Wie Chriftus in der Rachfolge der Seinen der Gemeinde

und ber Belt gegenwärtig bleiben will.

Starde: Bedinger: Bas foll aber ein hirte ber Schafe ohne Liebe? Das find Diebe und Morder, welche, wie die Bolfe, der Beerden nicht ver= schonen. - Dfiander: Das apostolische Umt beftebet nicht in weltlicher Berrschaft, fondern im Beiden der Schafe und Lämmer, welches Betrus fowohl, als die andern Upoftel, hat thun muffen, daß er alfo vor diesen feinen Borgug gehabt, 1 Betr. 5, 2. 3. Beifius: So Chriftus ju allererft die Lammer Be= tro anbefohlen zu weiden, fo folget hieraus, daß christliche Lehrer insonderheit die Jugend und Ginfältigen fich sollen laffen anbefohlen fein. - D wie lieb hat Jefus die Seelen der Menfchen, daß er fie Niemanden zu weiden übergeben will, als Die ihn vorher rechtschaffen lieb haben. - Die Brediger fol= len Lämmer und Schafe, b. i. Rinder, Junglinge und Alte unterscheiden und einem Jeglichen seine Beide mittheilen: ben Lammern Milch, den Erwachsenen im Christenthum starke Speisen, Bebr. 5, 12 ff. Ber viel gefündiget bat, der mag fein Berg auch vielmal prufen, ob es hernach auch rechtschaffen fetnen Gott liebe, oder ob feine Buge nur etwa Seu-chelei fei. — Zeifius: Weil Zesus ein Prufer ift der Gerzen und Rieren, so trofte dich bessen in allem Kreuz, Anfechtung und Berfolgung: hüte dich aber, daß du in deinen Gedanken, Worten und Werken nicht der Sunde folgest, weil ihm nichts verborgen ift, noch ungestraft bleibt, Apoc. 2, 23. - Lange: Daß der Berr Jesus die Frage von der Liebe gegen ihn mit der Unkundigung der Petro bevorstehenden Leiden verknüpft, damit zeigt er an, daß durch die willige Uebernehmung der um feines Namens willen zugefügten Leiden die Aufrichtigkeit und Treue der Liebe, und folglich auch Die Standhaftigfeit Des Glaubens zu erweisen fei. - Beifius: Um Chrifti willen sterben, so schimpflich es in der blinden Belt Augen scheint, so ehrlich und föstlich ift es dagegen in den Augen Gottes und aller Gläubigen, denn dadurch wird Gott gepriesen, Pf. 116, 15. — Ja, wie soll

Gottes und Chrifti willen, des Königs aller Könige, erduldet wird. - Das Kreuz, welches die Blaubigen ihrem Seilande zu Liebe tragen, hat einen recht ichonen Namen, es beißt das Lob und Preis Gottes,

Phil. 1, 20.

Gerlach: Ein Mann wie Petrus fonnte leichter handeln, magen, aufopfern, als warten, dulden, willenlos ftill halten. Jefus verheißt ihm daher einen hohen Plat in seiner Gemeinde, im Thun und im Leiden; aber in einem Thun, wozu er so ungeschieft sich erwiesen hatte durch seine Berleugnung, und in einem Leiden, was seiner Natur aus's äußerste wider> ftrebte. — Lisco: In der Jugend, in der Fulle geistiger Rraft zeigt fich eifrige Thatigfeit fur den Berrn, im Alter aber treten mannigfache Bemmungen ein, und tas Sochste der Selbstverleugnung ist Tod fur Christum. — Braune: Die lebendige Liebe gu Chriftus treibt zum innigften Untheil an feinem Werke, und alle Kenntnig des menschlichen Berzens ohne Liebe zu Christus führt zur Schlaubeit und macht zum Schalf. Die Apostel werden gefchicft nur durch die Liebe jum Beiland. — Beite meine Lammer - weide meine Schafe, Die zarte Jugend und das fraftige Alter. — Auch das fagt der Herr dreimal mit Rachdruck. Die Liebe macht den Sirten; Sirte, wie fein Berr, foll Petrus fein, dazu erhebt ihn der Berr durch diefe Prufung und Demuthigung. — Als Greis schrieb er seinen Gemeindealtesten (1 Betr. 5, 2. 3): Weidet die heerde Chrifti u. f. w. — Betrus erinnert sich dieser Anzeige in feinem zweiten Briefe (Rap. 1, 14). — Das hat Die Begeifterung bes Betrus fur ben Auferstandnen jugendlich erhalten bis in fein Alter, da er ruft 1 Betr. 1, 3. 4: Gelobt fei Gott und der Bater unfere herrn Josu Chrifti 2c. - Er wußte, daß er dem Berrn nach durch Schmach zur Herrlichkeit geben werde; ihm ward Das Kreuz ein Chrenzeichen. — Rräftige Gemuther werden durch gefahrvolle Bufunft nicht gefchreckt; über die Wetternacht hinaus sehen sie den schönen Morgen der Ewigfeit. - Sein Leben ftimmt mit fei-nem Bort, 1 Betr. 4, 12-19. - Cogner: Diefe Frage läßt fich leicht mit Ja beantworten; wenn man

fich aber noch einmal befinnt, fo kann Ginem gar viel Dabei einfallen. - Co viel uns an der einfältigen Liebe fehlt, fo viel fehlt an ber täglichen Geligfeit. - Willft du ein rechter Paftor und hirte fein, fo muß es die Liebe zu mir thun, fonft ift es unmöglich. Denn es wird ein großes Mag von Liebe erfordert, ben Menfchen an Leib und Seele Dienen und dabei

oft alle Gefahr und den größten Undant leiden. — Es ift daher die größte Berwegenheit, das Amt und den Dienst eines hirten in ber Rirche Chrifti auf fich ju nehmen oder es zu fuchen, ohne Liebe zu Jefus und ohne Sorge für feine Beerde zu haben. - Wenn man noch jung ift, traut Einem Gott nicht viel ju; wenn man aber länger mit ihm befannt ift, macht er Einen feiner Leiten mehr theilhaftig! - Welch eine Lehre! welch eine Religion! Der Berr weißagt feinen Schülern Marter und Tod, und ladet fie gur Nach= folge ein, und fie folgen ihm! Sie wollen lieber ihr Leben als ihn verlaffen. — Seubner: Die Pragis Christi war gang anders als die spater ausgedachte Rirchenbupe, nach deren canones wie Bingendorf S. 656 fagt, Petrus wenigstens 15 Jahr hatte knieen muffen, draußen vor der Rirchthur. - Die Saupt= fache ift perfonliche Liebe, mahre eigentliche Liebe gur Perfon Jefu. Das ift's eben, mas Biele perhor= resciren, gar nicht goutiren konnen; da wittern fie gleich ich weiß nicht was für pietistischen und musti= schen Unrath, und wollen es verwässern und verfla= den und umdeuten in bloge falte Achtung oder Sal= ten feiner Bebote. - Die Scholastifer verstanden bas dreimalige Beiden von dem Beiden durch Lehre, durch Beispiel, durch Gaftfreundschaft. Die Meiften find nur besorgt um bas nicht bedeutende weltliche Examen, aber das Bergensegamen vor Jefu gu bestehen fällt ihnen nicht ein. - Wie gang anders ift der Mensch, so lange er sein eigener Berr sein will; da folgt er feinem Eigenwillen, dem Ratur= willen: wie anders, wenn fein Bille durch die Gnade

ist hingenommen worden und er nun Gott angehört.

Da ist der Eigenwille des Fleisches ganz gefangen

von dem Willen des Beiftes.

Das Fortwalten Chrifti in seiner Kirche, repräsentirt burch bas Amt, bas Geiftesleben und bas patriarcalifche Alter bes Johannes, ober bas Gefciet ber Rirche nach ihrem vorwaltend inneren Charafter und unsterblichen Geisteblen.  $(\mathfrak{V}, 20-23.)$ 

(Rap. 21, 20-24 Perifope am britten Beihnachtstage ober am Tage St. Johannis Des Apoftels.)

20 Betrus aber mandte fich um; ba fieht er den Junger, welchen Jefus lieb hatte, wie er [and] folgt, ber auch bei bem Mahle | dem befannten Abichiedsmahl] fich an feine Bruft 21 legte und fprach: Berr, wer ift es, ber bich verrath? \*Da biefen Betrus fah, fagt er 22 zu Jesu: Herr, was foll aber dieser? \*Da sagt Jesus zu ihm: Wenn ich will, daß 23 ber bleibe, bis ich fomme, was gehet es bich an? Du, folge mir [nach]. \*Da ging nun diese Rede aus unter die Bruber: berfelbe Junger ftirbt nicht. Doch nicht fprach Jefus zu ihm: er ftirbt nicht, sondern: wenn ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was gehet es bich an?

#### Exegetische Erlänterungen.

1. Wie er (auch) folgt. Das Folgen bes Joh. ift aus dem unwillfürlichen Zuge ber Liebe zu erklären. Es ergibt fich aber baraus, daß Job. ben Berrn nicht fo verstanden hat, als wolle er bem

hat ihn so verstanden, daß er versuchen wollte, wie weit ihm Petrus in die Ginsamkeit zu folgen wagen mürbe, und da war es das Recht des Freundes, fich frei anzuschließen.

2. Der auch bei dem Mahle. Wozu biefer 3u- fat? Deutungen: 1) Er foll an den Borfall, Kap. Betrus eine vertrauliche Mittheilung machen. Er 13, 23 ff. erinnern, ba Johannes für Betrus ben

Herrn fragte, und veranschausichen, wie Petrus bleibe, uever "Gegentheil bes burch ben Marjett weit fühner geworden, indem er selbst fragt,
fogar für den Johannes (Chrysost. u. A.). 2) Er Leben erhalten werden. Bgl. Phil. 1, 25; foll andeuten, daß wohl bem von Jesu so vorzüglich geliebten Junger nicht ebenfalls ein fo leiben= volles Loos zugedacht fein möchte (Meyer). Wie wenn Jefus feine besonderen Freunde in parteiischer Beise vor Leiben schützte! 3) Er foll bas Nachkommen bes Johannes motiviren. Wenn 30hannes fich barauf bezieht, bag er ber Bertraute Jesu gewesen sei beim letten Dable, so will er bamit wohl andeuten, bag er auch jetzt als der Bertraute Jeju fich ihm babe frei anschließen burfen. Betrue batte bie Aufforderung Jefu vielleicht felbft von einem augenblicklichen: Gegürtet werden burch einen Andern für den Eingang in die andere Welt verstanden; Johannes verstand sie von einer Lie-besprobe bei dem Rudtritt Christi in die Berborgenheit.

3. Was foll aber diefer? ούτος δέ τί sc. έσται. Sinn ber Frage: 1) nach ber Deutung ber Nachfolge im Martyrtob: Wie wird's mit biesem meinem Mitfampfer werben (Guthym.)? 2) Nach ber buchftäblichen Dentung: foll er jett bei uns fein? (Baulus). 3) Was wird biefer für ein Berufsgeschick haben? (Tholuck, Luthardt). 4) Wenn Betrus in bem geheimnifvollen Gang eine Brobe freudiger Nachfolge fab, so lag es ihm nahe zu benten: Johannes fete fich ohne Beruf einem fcmeren Moment aus. Die Frage: foll biefer auch mitgeben? hatte bann jugleich ben hintergrund: foll er auch jetzt die Probe für eine künftige schwere Nachfolge ablegen? Das Motiv ber Frage: 1) Befondere Liebe ju Johannes (Chryfoft., Grasmus, Lutharbt); bagegen bie Zurechtweisung Jesu. 2) Gine Frage ber Neugier und einer gewissen Giferfucht (Lude, Meper). 3) Digbilligung eines vermeintlich unbefugten Mitgebens (Baulus u. A.). 4) Theilnehmende Reugierbe. "Ein Mangel an Concentration, ein Uebermaß natürlicher Lebhaftigfeit lag allerdinge barin, bag Betrus ben Blid fo schnell von fich und seinem eigenen Schichal auf einen anbern bin abwenden tonnte." Tholud. — Das Selbftgefühl, womit Betrus ben Aufschluß und die Aufforderung bes herrn aufnimmt, wird jum Mitgefühl für ben Johannes, beffen jetige und fünftige Aufgabe Jejus nicht zu bestimmen scheint. Zwischen Jesus und Johannes verfteht fich Alles von selbst, wie stillschweigend, während zwischen Jejus und Betrus Alles ausgesprochen, verhandelt, gemiffermaßen stipulirt werben muß. Mun meint Betrus etwa ebelmuthig fogar, mit bem Johannes muffe es auch fo gehalten werben, fonft tomme er zu turg: er muffe also feine Beisung haben für jett, und für einft. Daber beruft fich Chriftus in seiner Zurechtweisung auf seinen Willen, nicht auf eine bestimmte Beifung; indem er freilich ben Inbalt feines Willens anbeutet.

4. Wenn ich will, daß der bleibe; έαν αὐτόν. Auch hier können bie nähere buchfiäbliche Deutung und bie symbolische nicht einander ausschlie= Ben. Daber ift es nicht fonsequent, wenn Tholud die buchstäbliche Erklärung hier abweist: "Wenn ich ihn bort zurud laffen will, bis ich vom Gange mit bir gurudfehre (Mart., exerc. exeg. Aebnlich Paulus)." Wenn ich will, daß er bleibe, bis ich wieberkomme, fo ift bas nicht beine Sache. In biese Worte hullt aber Chriftus bie Weißagung über bie Bufunft bee Johannes ein. Daß er hohem Alter eines natürlichen Tobes geftorben ift.

1 Cor. 15, 6," Meper. - Bis ich fomme 1) gur Ausführung aus Galilaa, in die apostolische Birtsamteit (Theophyl.). 2) In ber Zerstörung Jeru-falems (Wetstein u. U.). 3) Bon ber naben Barufie Chrifti (Lude, Meyer). 4) In ber Zerftorung Jerufalems als bem Beginn der Parufie Chrifti (Luthardt). 5) Legendenhafte Erffärung : von bem geheimnisvollen Fortleben des Jüngers bis zum Beltende. [Bulg.: Sic eum volo manere], f. b. Einl. 6) Sypothetijch: bis jum letten Kommen (Offenb. 22, 20). Tholud: "Go fpricht ber Gat hupothetisch aus, bag felbst bie langfte Ausbehnung bes Lebensziels bes Mitjungers ben Petrus nicht gur Scheelsucht verleiten burfe." Mit bem Sopothetischen ware aber ber prophetische Ginn bes Wortes entfräftet. 1) Das Abholen burch einen fanften Tod (adventus gratiosus in articulo mortis. (Rupert, Grotius, Olshausen u. A.). Dagegen sagt Tholuck: Es fehlt bas carafteristische: και παραλήγομαι αὐτόν. Indessen bilbet nur biese Erklärung einen wirklichen Gegensat; wenn ἀκοloudein hier beißt: burch ben Martnrtod bem beimgehenden Jefus nachfolgen, wereer bagegen am Leben bleiben, fo beifit auch, am Leben bleiben, bis ich tomme, bis ich tomme, ihn abzuholen. Die Berftorung Jernfalems z. B. bilbet gar teinen Gegenat zum Martprertod, auch die Parufie felbst nicht. Wohl aber der natürliche Tod. Er ist das durch alle neutestamentliche Beiten fortbauernbe Ein-gelbild ber Parufie fur ben einzelnen Chriften (Matth. 24, 44; Joh. 14, 3 2c.); und diese Parusie Christi im Tode der Gläubigen ist ihnen eben eine Bürgschaft, daß fie an ber allgemeinen Parufie Theil haben (1 Cor. 15, 51; 1 Theff. 4, 15).

5. Da ging nun diese Rede. Die erwähnte

Sage, welche felbft bas Evangelium nicht rein gu beseitigen vermocht hat. G. b. Ginl. Rach Baur ware jene Sage aus ber Apokalppse entstanden; was ohne allen Grund ist. Die Sage, daß Joh. nur schlummere im Grabe, und athmend die Erbe bewege, war eine Synthese ber Thatsache feines Todes, und der voreiligen apodiftischen Deutung bes Wortes Chrifti.

6. Doch nicht fprach Jefus zu ihm. Diefe Berwahrung bes Wortes Chrifti gegen eine voreilige Deutung ift von dem höchften Gewicht. Sie läßt ben sicheren Schluß machen, bag Johannes noch lebte, als bies geschrieben murbe, bag es also muß geschrieben worden sein von ihm. Bare Johannes tobt gewesen, so hatte ein anderer Berfaffer fich positiv gegen bie Deutung ber Brüber ausgesproden, und wohl auch eine andere Deutung gegeben. Der Jünger aber will bem geheimnifvollen Inhalt bes noch nicht zur Erfüllung gefommenen Wortes nicht vorgreifen.

# Dogmatisch-christologische Grundgedanken.

1. Der vorstehende Abschnitt ift vor Allem gu würdigen als ein sprechendes Merkmal ber Authentie bes Evangeliums. Jeber Spatere hatte bier eine großere Emphase in irgend einer Art angubringen gesucht. G. Erl. 6.

2. Das Wort Jeju über ben Johannes hat fich im buchftablichen Ginne barin erfüllt, bag er in Und barnach ift alfo auch ber nächste Sinn bes Wortes ju beuten. Daß es aber eben fo wie bas Wort über Betrus ben Johannes zugleich als einen Eppus ber nachzeitlichen Gegenwart Chrifti in ber Gemeine hat bezeichnen wollen, ergibt fich schon baraus, bag man bas Gefühl ber hoben Bebeutfamfeit bes Wortes, beffen ibeellen Ginn man nicht erreichte, in mythischen Aussagen über bas ftete Fortleben des Johannes ausprägte. S. Erl. 4. Beitere Mittheilungen über biefen Gegenftanb, wie über das bunkle Gegenstück biefer Sage, bie Sage von bem ewigen Juden f. bei heubner, Joh.

3. Der bobere Sinn bes Wortes bezeichnet alfo eben fo eine johanneische Form bes Chriftenthums, wie bas vorige Wort eine petrinische Form beffelben. Das Wort fagt also: 1) es wird immer Gottesfreunde, Chriftusfreunde, innerliche, intuitive Chriften nach bem Charafterzug bes Johannes ge-ben, welche bie innerste Gegenwart Chrifti in ber Gemeinbe repräsentiren. 2) In biefer Gestalt wird bas driftliche Beiftesleben bleiben, bis bag Christus wiederkommt. 3) Je mehr der petrinische Charafterzug ber Gemeinde zurücktritt, besto mehr wird bieser herwortreten. Die Gemeinbe wird ihr Man-nesalter erreichen. Ephes. 4, 13. Sie wird eine geschmüdte Braut sein. Apot. 19, 7. 8.

4. Das paulinische Christenthum fann als eine Uebergangsform von bem petrinischen Typus ju bem johanneischen betrachtet werben. Und insofern ift die Schelling'iche Unterscheidung ber brei driftlichen Zeitalter in ihrem Recht. Nur muß man nicht ben Petrinismus mit bem Ratholigismus identificiren, ben Paulinismus mit dem Protestantismus (obichon er in ihm feinen fiegreichen Ausbrud gefunden bat), und am wenigsten aus bem Protestantismus und Ratholizismus eine Synthese machen wollen, welche bas johanneische Chriftenthum barftellen foll. Der petrinische Charafterzug ift ber Bug ber gesetzlich bestimmten, bet ennenben Gemeinde, ber paulinische ber Bug ber burch die Freiheit bes Glaubens bestimmten, bezeugen= den Gemeinde, der johanneische der Zug der von ber 3dealität bes Glaubens erfüllten, wirkenben und feiernben Gemeinde bes Lichtes, ber Liebe und bes Lebens Chrifti; b. b. ber gefdmudten Braut. Diefe brei Entwidelungsftufen aber bezeichnen nur Die Eine und einheitliche nachzeitliche Gegenwart bes Beiftes Chrifti in ber Gemeinde nach ihren Grundformen. Die beiden ursprünglich bestimmten Grund= formen find nun eben Petrus und Johannes. S. die Berhandlungen über diesen Gegenstand: apoftolisches Zeitalter II, G. 649.

5. Auch der freie Anschluß des Johannes bei der Nachfolge, welche Chrifins bem Petrus geboten hat, ift ein Charafterzug bes johanneischen Wefens. Es ift ber unwillfürliche Bug bes Liebesbrangs und bes Freundschaftsrechts; die vollendete Menschlichfeit des Glaubenslebens. Der Ausbrud biefer reifen Beiftesgemeinschaft mit bem verklärten Berrn macht auf die Welt einen so geisterhaften und boch auch wieber fo humanen Gindruck, daß Johannes burch ihre Berfolgungen fast unberührt hindurchgeht. Er wird verbannt, aber nicht getöbtet. Seine empfindlichften Leiden aber bereiten ihm die Bertennungen ber äußeren Gemeinschaftefreise felbft, Die bas Betrinische zum Satzungewesen stempeln. Er wird auch in seiner Art angenagelt wie Betrus,

driftlichen ober jubendriftlichen; und infofern mit filbernen Rageln.

6. hierher gehört benn auch bie gange Bebeutung ber gangen driftlichen Doftif und Spetulation nach ihrer reinen ibeellen Geftalt.

#### Somiletische Andentungen.

Die Feier der Auferstehung Jefu: eine Berufung, ihm nachzufolgen. — Die Nachfolge Jesu nicht blos eine Nachfolge des Gekreuzigten, sondern auch des Auferstandnen. — Die Nachfolge der Jünger hinter dem herrn: 1) in ihrer Einheit, 2) in ihrer Berschies Denheit. — Wie der Jefu nachfolgende Betrus auch ben Fuß des Johannes hinter fich rauschen bort. Die Frage tes Betrus: Berr, mas foll aber Diefer? 1) im Munde Des Betrus felbit: Boblgemeint und doch nicht gang berechtigt, 2) im Munde berer, Die fich des Betrus ruhmen: Schlimm gemeint und wi= der das Recht. — Bie fich oft die eifrigsten Diener Christi in die innigsten Freunde Christi nicht recht zu finden wiffen. — Johannes der Freund Jesu, der Batriarch aller Gottes: und Chriftus-Freunde. - Die Begenwart Chrifti in der Welt und Gemeine vermittelft der Liebe feiner Freunde. - Die Chriftnes freundschaft auf Erden ein unvergänglicher Frühling bis zur Commerzeit am Weltende. — Wenn ich will, daß er bleibe: Der Wille Chrifti, bas Schicffal ber Seinen (leben wir, fo leben wir dem herrn 2c.). Chriftus fann das langite Leben fichern. - Bas geht es dich an? In welchem Sinne man fich um ben driftlichen Mitbruder befummern foll und in welchem Sinne auch nicht: 1) um seine geistliche Bohl= fahrt, aber nicht um die außere Bestalt berfelben; 2) um den Willen Gottes über feinen Beg, nicht um eine menschliche Regelung seines Weges; 3) in gottlicher Theilnahme, nicht in menschlicher Bergleichung oder in menschlichem Betteifer. - Die Berhandlung Chrifti mit dem Betrus über die Bestimmung des 30= hannes: 1) die Frage des Petrus, 2) die Untwort Christi, 3) die stolze Deutung der Jünger, 4) die bescheidene Berichtigung des Johannes. — Das Blei= ben bes Johannes bis jur Biederfunft Chrifti: 1) in seinem geschichtlichen Ginn, 2) in feiner bildlichen Bedeutung.

Starde: Lange: hieraus erhellet, daß, als Christus zu Petro gesagt: folge mir nach, er auf einige Schritte von ihm gegangen sei, und auf eine prophetische Urt, nach welcher eine geheime Cache zuweilen in außerlichen Beberden vorgestellt wurde, Betrum, bei erforderter leiblichen nur auf einen furzen Gang geforderten Rachfolge auf die geistliche, und insonderheit auf Die zum Kreuzestod habe führen wollen. - Beifing: Es ift uns allen leider angeboren, daß wir uns mehr um Andere unnöthiger Beife bekummern, als um uns felbft. Darum fleuch den Borwig, Gir. 3, 22. Es gehoret unter Die Schwachheitsfehler der Gläubigen, daß, wenn fie bei Undern leibliche oder geiftliche Gnadengüter in einem größern Maß seben, sie eine Art von Jalousse und Eisersucht von sich blicken lassen, Jon. 4, 1 f. — Bibl. Würt.: Ein Jeder warte seines Berufs, und befümmere fich nicht, mas Gott mit Undern machen oder ordnen wolle. - Lampe: Conft erkennet man aus diefen Worten 1) die Demuth Johannes, daß er fich fo große Ehre nicht wollte zuschreiben laffen; 2) seine Sorgfalt fur die Bruder, welche er von ih= rem Brrthum zu befreien fuchte. - Dfiander: aber nicht mit beibnischen Rageln, fondern mit Gottes Bort foll man recht boren und ermagen, Da=

mit fonft nicht aus eigner Schuld ein unrechter Seilfalbe gefunden worben. Georg von Alexandrien Berftand baraus gefaßt werde, Act. 16, 14. - Chris ften sind schuldig, wo sie einem falschen Gerüchte

steuren können, foldes gu thun. Gerlach: Johannes wirkte in der Kirche mehr nach innen, als nach außen. — Braune: Unerforschlich und geheimnisvoll find die Wege, die Gott uns führt, bis wir fie vollendet haben. Drum bleibet bei rem Schriftzeugniß, und thue Jeder bas Seine. - Gogner: Warum wird nur allein mir fo etwas gejagt? Der fommt gnadiger davon. Ghe man fich umfieht, ift man mit folden Fragen fertig: Was foll Diefer und Jener? - Johannes Müller, Lebens= geschichte 1806, 6 Theile, S. 34 schreibt : "Die nun wieder auffommende Meinung, daß der Junger, ben Jesus lieb hatte, nicht gestorben, findet sich, wenn ich nicht irre, auch bei Sulpitius Severus Hist. S. Lib. 2. In griechischen Legenden, Monologien und Chroniten habe ich fie haufig mit tem Beisage ange-troffen, dag der Staub auf seinem Grabe durch den Uthem seines Mundes bewegt werde." S. 106: "In einem Werfe Des Patriarchen Cobraim von Untiochia (p. 545 Photius num. 229 p. 418 der Augsb. Ausg. 1604) wird durchaus behauptet. Johannes lebe noch; er fei verschwunden, und in feinem Grab nur lieblicher Geruch und eine koftliche Quelle von liebten Johannesseelen.

meldet (Photius num. 96 p. 139), es sei dem Monch Besychius, einem Sprer, nebst St. Beter der heil. Johannes erschienen, und habe dieser dem jungen Monch, der nachmals Chrysostomus genannt wurde, ein Buch übergeben. "Dag Die Sage auch in unfere Gegend gefommen, davon findeft bu ben Beweis in Hiller Galzburg. Theil I. p. 317." — Wer eins mal dem heiland Folge versprochen hat, der kann nichts anders thun, als seine Ordre erwarten, und sich in eine gewisse Gelassenheit segen, in dem Willen feines herrn zu ruben und zu handeln, und fich mehr als einmal mude zu arbeiten.

Beubner: Es foll die Frage um uns fo allein und fummern, daß wir ruhig bleiben, wenn Sundert um uns den Vorrang uns abzulaufen drohen. — Wir dunken uns vielleicht reif (heimzugebn), aber es tre= ten Urfachen ein, warum Gott es mit uns anders be= schließt. — B. 23: Aus diesem Berfe folgt, daß die Upoftel nicht der bestimmten Meinung fein tonnten, daß fie die Butunft Chrifti erleben murden, fonft hatten fie es dem Johannes nicht als besonderes Brarogativ zuschreiben konnen. — Der Beift des Johan= nes soll nie untergeben; er soll sich immer wieder verjungen, es soll nicht fehlen an liebenden und ge-

D.

Das Zeugniß bes Johannes und bas Zeugniß ber Gemeine. Die Unenblichkeit ber evangelischen Geschichte. (B. 24. 25.)

Dies ift ber Junger, ber bon biefen Dingen zeugt und ber bies gefcbrieben hat 24 [und wir wiffen, daß fein Zeugniß mahr ift]. \*1) Es find aber auch noch viele andere 25 Dinge, bie2) Jefus that; follten bie aufgeschrieben werben Gins fur Gins, fo murbe, wie ich denke, nicht einmal die Welt felbst die Bucher umfaffen, die geschrieben würden3).

## Eregetische Erläuterungen.

1. Dies ift der Jünger. Gelbftbezeichnung bes Johannes, wie Rap. 19, 26. — Bon diesen Dingen. Bezieht fich auf den Inhalt des 21sten Kapitels. -Und der dies geschrieben. Insbesondere auch gur Drientirung ber Chriften gegenüber ber Sage, Die

angefangen fich zu bilben.

2. Wir wiffen, daß fein Zengniff. Berichiebene Erflärungen: 1) Olda ner (Chrysoftomus, Theophylaft). Gine eregetische Conjektur (ebenso Beza's older). 2) Anzeichen ber Unächtheit des Schlusses oder des ganzen Rapitels (neuere Kritik). 3) Johannes hat fich mit seinen Lesern in Gins zusam= mengefaßt (Dieper). 4) Wahrscheinlich ein späterer Bufat aus ber ephefinischen Gemeine. Nicht aus bem Grunde, weil nach Lücke "Johannes nie, wes ber in ber ersten Person bes Plurals, noch bes Singulars" ichreiben foll. S. bagegen Rap. 1, 14. Aber bie Befräftigung bes eigenen Zeugniffes mit ben Borten: wir wiffen, bag fein Zeugniß mahr, hatte boch etwas gar gu Auffallendes. Unbers lautet ber Ausbruck Rap. 19, 35. Wir haben daher die Worte: wir wissen 2c., eingeschaltet und balten sie für ben einzigen späteren ephesinischen Bufat im ganzen Rapitel.

- 3. Es find aber auch noch viele andere Dinge. Mener: "Upokruphischer Schluß bes ganzen Evangeliums — nachbem das johanneische Supplement B. 1—24 hinzugekommen war." Es erscheint bem Evangelisten wichtig, baran zu erinnern, bag er nicht als Chronist geschrieben habe, sondern bie Dinge ausgewählt und geordnet nach einem organifirenden Pringip; wie auch ichon feine Borganger, wenngleich nicht in ber gleichen Macht einer conzentrirten, einbeitlichen, ideellen Auschauung. Daß biefe Bemerkung bes Evangeliums fich keineswegs apokryphisch ausnimmt, sondern vielmehr geeignet ware, viele apofryphische Ausichten aus unserer modernen Kritif zu beseitigen (namentlich bie immer wiederkehrende Borftellung, die Evangeliften seien Chronisten gewesen, hatten einander zu Grunde gelegt 2c.), wenn man fie mehr beachtete, liegt am Tage.
- 4. Sollten die aufgeschrieben werden Gine für Gine, fo - würde nach ber Unficht unferer modernen Rritit die chroniftisch zusammengefaßte Summe ber Thatsachen unserer vier Evangelien herauskommen. Rach bem Schluß bes Evangeliften würde bann aber die Welt felber die Bücher nicht umfaffen fonnen, die bann fort und fort geschrieben wurben (γραφόμενα). Auch Tholud findet biefen Gat mit
- 1) Diefer Bere fehlt in Cod. 63, mas aber ohne Bedeutung ift.

2) Die Lesart a nach Codd. B. C.\* 2c., Lachmann.

<sup>3)</sup> Das aufv der Recepta (Godd. E. G. K. M. 2c.) fehlt in Codd. A. B. C. D. 2c. Ueber die verschiedenen Unter fcriften εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην (Α. С. Ε. D.); κατὰ Ἰωάννην (Β) ιε., vergl. Tijdhendorf. Dhne Unterschrift ten find K. M. U. X.

Meher (ber auf ähnliche Spperbeln bei Fabricius, ad Cod. Apocryph. I, p. 321, hinweist) huperbos lifch. Die icheinbare Spperbolit des Unebrucks bezeichnet aber sehr anschaulich bas reine Infinitum in ber Lebensentwickelung bes Logos burch ein quantitatives, räumliches Maß. Man fpricht fich bundertmal in ahnlicher Beife aus, ohne bag bie Spperbolik als unangemeffen ober apokryphisch erkannt würde, z. B. "D baß ich taufend Zungen batte" - "ben aller Weltfreis nie umschloß" bie ganze Welt liegt im Argen" n. f. w. Fitr bie Angemeffenheit bes Ausbrucks ift Beitel eingetreten, Stud. u. Kritif. 1849, S. 633; vergl. Leben Jefu III, S. 760. Luthardt: "Denn nur ein abfolut äußerer Umfang ift bem absoluten Inhalte ber Person und bes Lebens Christi entsprechend", wozu Meger bemerkt: mir unklar! "Aber, Freunde, im Raume wohnt bas Erhabene nicht", sagt zur Erlänterung Schiller. Der Evangelist aber, welscher hier seine Schrift ber Gemeine übergibt, barf wohl mit einem ihm fonst nicht itblichen oluar bervortreten, um ben Lefer mit einem ftarten Ausbruck von ber droniftischen Anfassung bes Evangeliums abzumahnen und ihn hinzutreiben zu ber hiftorifchsymbolischen Anschauung, die in der organisch ge-gliederten Auswahl ideell durchsichtiger Thatsachen das historische Lebensbild der unendlichen Fülle des Lebens Jesu erkennt. Diefen symbolischen Charakter, in reinen, aber fprechenden Thatfachen bargeftellt, hat noch in gang befonderem Dage bas Schlußkapitel, auf welches fich die Schlußworte junadft beziehn. Die Erklärung bes hieronymus, Augustin u. A.: bie Welt wurde geistig unfahig fein, folche Bücher zu faffen, würde auch ichon auf bie vier kleinen Evangelien passen, obschon aller= bings ein in infinitum entwickeltes Evangelium nicht blos über die Fassung der diesseitigen Welt, sondern auch der diesseitigen Chriftenheit hinausreichen wurde. Hier jedoch ift nicht die äonische Unergründlichfeit, fonbern die ideelle Unendlichfeit bes Lebens Jefu in ber symbolischen Bestimmtheit ber evangelischen Geschichte betont worden :

"Bom himmel steigend Jesus bracht Des Evangeliums ewige Schrift, Den Jüngern las er fie Tag und Nacht; Ein göttlich Bort, es wirkt und trifft.

Er flieg zurud, nahm's wieber mit, Sie aber hatten's gut gefühlt, Und Jeber schrieb so Schritt für Schritt, Wie er's in seinem Sinn behielt.

Berfchieben: Es hat nichts zu bedeuten, Sie hatten nicht gleiche Fähigkeiten; Doch damit können fich die Christen Bis zu dem jüngsten Tage fristen." (Goetbe.)

#### Dogmatisch=christologische Grundgedanken.

1. Die absolut bynamische Weltanschauung als pezifisch driftliche Weltauschauung ist der Bentauschauung ist der Erundzug und der Schlissel des johanneischen Evangestums, der johanneischen Theologie. Das persönliche Prinzip ist das königliche Lebensprinzip der Welt. Die Persönlichkeit Gottes in der Persönlichkeit Christi vernichtet die Macht des persönslichkeitswidrigen, satanischen Besens, und bestimmt die unpersönliche Welt zum Dienst des persönlichen Lebens; sie breitet sich aus in der Persönlichkeit der

Apostel, um die gange Welt and ber Tiefe gu beben in bas Licht ber Berklärung, in welchem fie als bie alte Welt verschwindet, um als bas ewige Baterhaus, die ewige Gottesftadt wieder ju erscheinen. Diefer bynamischen Anschanung gemäß faßt fic bas vorzeitliche Walten Christi in ber Welt zulest zusammen in das Zengniß Johannes des Täufers, das nachzeitliche Walten in das Amt der 12 Apostel, weiterhin in ben Fifchjug ber Sieben, fobann in ben einfachen Wegenfat bes Nachfolgenben und bes Bleibenden, endlich in den Tybus ber Chriftus= freundschaft, welche bleibt, bis ber Berr tommt. Diesem bynamischen Charafter entspricht benn auch bie apostolische Darstellung ber evangelischen Beschichte. Sie ift nicht chronistisch, sondern äonisch gehalten, nicht atomistisch ausgebreitet, sonbern pringipiell concentrirt; in einer concentrischen Auswahl fprechender, von der Idee burchleuchteter Ebatfachen muß fich die gange Unendlichfeit und Fulle ber Zeichen Jeju fpiegeln. Richt in ber aus Bern Extension - in der durchfichtigen Concentration vollendet sich ber Ausbruck des ewigen Le-

2. Der große Abstand zwischen ber Anschauung bes Johannes von dem Wesen der evangelischen Geschichtschreibung und den Ansichten oder Borsurtheilen der modernen Kritik ergibt sich aus dem vorigen, und aus der Erlänterung Nr. 4.

3. Auch das dristliche Gramma kann sich in den Weg der prosusen Büchermacherei verirren. Dem tritt der christliche Geist eines Johannes mit seinen Schlußworten warnend entgegen, wie dies schon der Prediger Salomo im A. T. gethan hat (Kap. 12, 12), und auch Plato im Phadros 60. Das dristliche Geisteswort zielt nicht darauf hinaus, die Welt in eine unermestiche Bibliothek heiliger Schriften, sondern in das Gotteshaus der geschmückten Braut Christi und der Hodzeit des Brautigams zu verwandeln. Zu diesem Ziel soll freilich auch die christliche Literatur mit ihrem Zengnis von Christo hinwirken, und alle Literatur in seinen Dienst ziehen, aber je mehr sie sich ausbreitet durch die Welt, desto mehr soll sie sich concentriren, und zum durchsichtigen Lebensbilde der Herrlichteit Gottes in Christo gestalten.

#### Somiletische Andentungen.

Das Zeugniß des Freundes Jesu von seinem herrn und Meister. — Mit dem treuen Zeugniß von Chrifto verewigt sich auch der zeugende Jünger Christi un= bewußt. - Und wir wiffen, daß fein Zeugniß mahr ift : 1) Bir wiffen : a. wir glauben es, b. wir glauben es nicht nur, wir wissen es, c. wir wissen es nicht nur (in dem Sinne, wie die Welt weiß), wir ersahren das. 2) Wir missen von dem Zeugniß, wie es be-siegelt ist mit dem Basser und Blut Christi. 3) Daß es wahr ift: a. wahr trop allen ohnmächtigen Gin= reden und Widerreden der Welt, b. mabr in der Macht des Geiftes, der die Welt überwunden bat. -Wie es nicht möglich ist und doch möglich, die Herr= lichkeit Chrifti genügend darzustellen: 1) Nicht mog= lich durch die Bielheit der Worte, Reden und Schrif= ten; 2) möglich durch das einfache Wort des Geiftes von seinen großen Zeichen. — Das evangelische Le= bensbild des Berrn: 1) nach feiner endlichen Gestalt, 2) nach seinem unendlichen Gehalt, 3) nach feiner neutestamentlichen, ewig neuen Wirkung.

Starde: Bas wir aus Gnaden von Gott em=

wir wohl andern Leuten bekannt machen, nur mit der Behutsamkeit, daß alle Ruhmräthigkeit für unsere

Perfon vermieden werde, 2 Cor. 11.

Braune: "Es trat einmal ein Einzelwesen auf die Erde, das blos mit fittlicher Allmacht fremte Zeiten bezwang und eine eigene Ewigkeit grundete. Es ift der ftille Geift, den wir Jesus Chriftus nennen. Rur rubiges Lehren und rubiges Streben war das Tonen, womit diefer hohere Orpheus Menschenthiere bandigte und Felfen zu Statten Bottes umftimmte. Und boch find une aus einem fo gottlichen Leben, gleichsam aus einem breißigjabrigen Rriege gegen ein verkehrtes, dumpfes Volk nur wenige Wochen bekannt. Welche Handlungen, welche Worte von ihm mögen vorher untergegangen fein, ebe er mit feinen vier, von Natur fo unähnlichen Geschichtschreibern befannt wurde? Wenn alfo aus einem folden gottlichen Rebensbuche uns nur verftobene Blatter juffogen, so daß vielleicht größere Thaten und Worte beffelben vergeffen (?), als beschrieben wurden, so murret und richtet nicht über ben Schiffbruch fleiner Berfe und Menfchen, fondern erkennet in dem doch nachher aufblubenden Chriftenthume Die Fulle wieder an, womit ber (All) Geift jahrlich mehr Blumen und Kronen untergehn, als gedeihen läßt, ohne darum einen fünftigen Frühling einzubüßen." (Jean Paul). — "Es geht schon feit geraumer Beit eine Fabel unter ben Menschen und auch in diesen Tagen wird fie (noch) baufig gehört; ber Unglaube hat fie ersonnen, und ber Kleinglaube nimmt fie auf. So lautet fie, es werde eine Beit kommen, und fie fei vielleicht ichon ta, wo auch über diesen Jesus von Razareth ergeben werde, was Recht ift. Jedes menschliche Gedachtniß sei nur fruchtbar für eine gewiffe Beit; viel habe das menfchburch ibn ausgerichtet, aber er fei doch nur unser von unserm Evangelium). Giner gemesen, und seine Stunde, vergeffen gu mer-

pfangen haben und Gott zu Ehren verrichten, mögen ben, musse auch schlagen. Sei es sein Ernst gewesen, daß er die Welt wolle gang frei machen, so muffe es auch sein Wille gewesen sein, fte frei zu machen von fich, damit Gott fet Alles in Allen. Dann murden Die Menschen nicht nur erfennen, daß fie Rraft ge= nug, den menschlichen Willen zu erfüllen, in fich felbft haben; fondern auch in der richtigen Erkenntnig def= felben wurden fie über fein Maß hinausgehen kon-nen, wenn fie nur wollen. Ja, erst wenn der christ-liche Name werde vergessen fein, dann werde ein allgemeines Reich ber Liebe und Bahrheit entftehn, in welchem fein Reim ber Feindschaft mehr liege, wie er ansgefaet fei von Unfang an zwischen benen, die an Diefen Jesum glauben und den übrigen Rin= dern der Menschen. Aber fie wird nicht mahr wer= den, diese Fabel; seit den Tagen des Fleisches ift es unauslöschlich dem Geschlecht der Menschen ein= geprägt bas Bild bes Erlöfers! Könnte auch der Buchstabe untergebn, ber nur beilig ift, weil er uns bas Bild bewahrt, das Bild felbst wird ewig bleiben; gu tief ift es ben Menschen eingegraben, als bag es jemals verloschen konnte, und immer wird es Wahr= beit sein, mas der Junger fagt: "Berr, wo sollen wir hingehen? Du allein haft Borte Des ewigen Lebens!" (Schleiermacher). - Beubner: Das un= felige Buchermachen und Bücherlefen hat dem Lefen res Buchs des Lebens und dem driftlichen Leben viel Abbruch gethan. Luther selbst wünschte beshalb oft seine Bücher abgethan: I, 1938; XIV, 420; XV, Anh. S. 90; XXI, 1031; XXII, 85. (Doch wohl nur in bedingtem Sinn. — Die Bücher des Glaubens follen das Leben fordern, barum als lebendige Bücher ftreng gegliederte Organismen des Lebens fein. Ihr Grund und ihr Ziel ist das Buch des Les bens. Dies gilt vor Allem von der h. Schrift, insliche Gefchlecht ihm zu verdanken, Großes habe Gott befondere von den Evangelien, im befonderften Sinne

> THEOLOGY LIBRARY CLAREMONT, CALIF.

> > 17463

Im Berlage von Belhagen und Rlafing in Bielefelb erscheint:

# Aleine Missions-Bibliothek

oder Land und Leute, Arbeiter und Arbeiten, Kämpfe und Siege auf dem Gebiete der evangelischen Beidenmission

# Dr. G. E. Burkhardt,

Archidiat, in Delibich.

Die "Kleine Miffions-Bibliothet" will das zur Anfrijchung und Belebung der Miffionsstunden nöthige geschichtliche und ethnographische Material, wie es vielfach zerstreut in Berichten und Blättern vorliegt, ausammenstellen und in lebendiger Darstellung und Uebersichtlichkeit darbieten. — Das Ganze ift auf 4 Bände, je 1 Band auf jeden der außereuropäischen Belttheile, angelegt, jeder Band ju 3 Lieferungen, alfo das Bange ju 12 Lieferungen. Biervon sind bis jett erschienen:

Erfter Band: Amerifa.

- 1. Lief. Die Estimo's in Grönland und Labrador. 1857. gr. 8. 9 Sgr.
- Die Indianer in Nords und SüdsAmerika. 1857. 25 Sgr. Die Neger in WestsIndien und SüdsAmerika. 1858. 25 Sgr.

3weiter Band: Afrifa.

Die befreiten und die freien Neger in West-Afrika. 1859. 171/2 Sgr. Die Bölkerstämme Süd-Afrika's. 1860. 221/2 Sgr. Das Festland und die Inseln von Ost-Afrika. 1860. 8 Sgr.

Dritter Band: Mfien.

1. Lief. Borber=Indien. 1860. 1 Thir.

Es fehlen bemnach noch und werden in möglichst rascher Folge erscheinen:

2. Lief. Cenlon und hinter-Indien.

3. = China und ber Archipel.

Bierter Band: Auftralien.

1. Lief. Die braunen Infulaner.

Die schwarzen Insulaner.

Reuholland.

In der Zeitschrift: der Bilger aus Sachsen 1859, Nr. 36 heißt es darüber, wie folgt:

"Unter Allem, was bisher auf missionsgeschichtlichem Gebiete geschrieben worben, ift bieses Werk "unter Allem, was bisher auf missonsgeschichtlichen Geviele geschrieben worden, ift bieses Werk ohne Zweisel das verdienstlichste. Sein gedeihlicher Fortgang muß ein Hauptwunsch aller Missonsfreunde sein. Was man außerdem nur recht mühsam und doch immer sehr unvollkommen zusammen suchen nuß, sindet man hier in schöner Ordnung und bündiger Form beisammen, so daß man schon nach kruzer Bekanntschaft mit dem Buche dem Bersasser für eine große Fülle der Belehrung dantbar wird. Sehr ersprießlich ist es unter Anderem, daß der Missionsgeschichte der einzelnen Völker ein einzehnen Berschlicht wird wird, durch melden man ein möglichst vollkommenes Bild des jedesmaligen Volkscharakters erhält. Dadurch erst wird die Arbeit der Missions werben 2 Nachrichten über die Sprachen der Rölker gegeben, abne welche begreislicherweise nicht einer den Licht einer des Volkscharasses erhält. ben 3. B. Nachrichten über die Sprachen ber Bolfer gegeben, ohne welche begreiflicherweise nicht einzusehen ift, mit wie unfäglichen Schwierigkeiten bahnbrechende Missonare zu kännbsen hatten. Auch an einzelnen Miffionsgeschichten fehlt es nicht, fie find aber nicht jusammenhanglos aneinanbergereiht, sondern bienen zumeist dazu, bas im Allgemeinen Gesagte im Besonderen zu belegen ober zu belenchten. Go tann ber Bilgerichreiber mit voller Freude bas Buch allen Miffionsfreunden und insonderheit feinen Amtsbrildern empfehlen, und fich im Boraus auf die Behandlung ber beutsch-indischen Miffion freuen, bie im 3. Banbe folgen foll."

In Wallmann's Missionsfreund 1859, Nr. 12 heißt es darüber so:

,Wenn bir aber ein anberes Buch jugeht, bas ben Titel hat: "Rleine Miffionsbibliothet von Burtharbt", bas halt feft. Das Buch ift gut. Und wenn bir's nicht jugebt, fo lag bir es tommen; es ift der Mühe werth."

In ähnlicher anerkennender Weise äußert sich darüber: das Baseler Magazin, das Barmener Missionsblatt u. A.









17463

BS 2615 L33 Lange, Johann Peter, 1802-1884, ed.

Das Evangelium nach Johannes, theologischhomiletisch bearb. von J.P. Lange. Bielefeld, Velhagen und Klasing, 1860.

427p. 23cm. (His Theologisch-homiletisches Bibelwerk ... des Neuen Testamentes, 4.Th.)

Bibliography: p.26-27.

1. Bible. N.T. John--Commentaries. I. Series.

17463

CCSC/mmb

